

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





SEP 1971 STACKS

LIBRARY

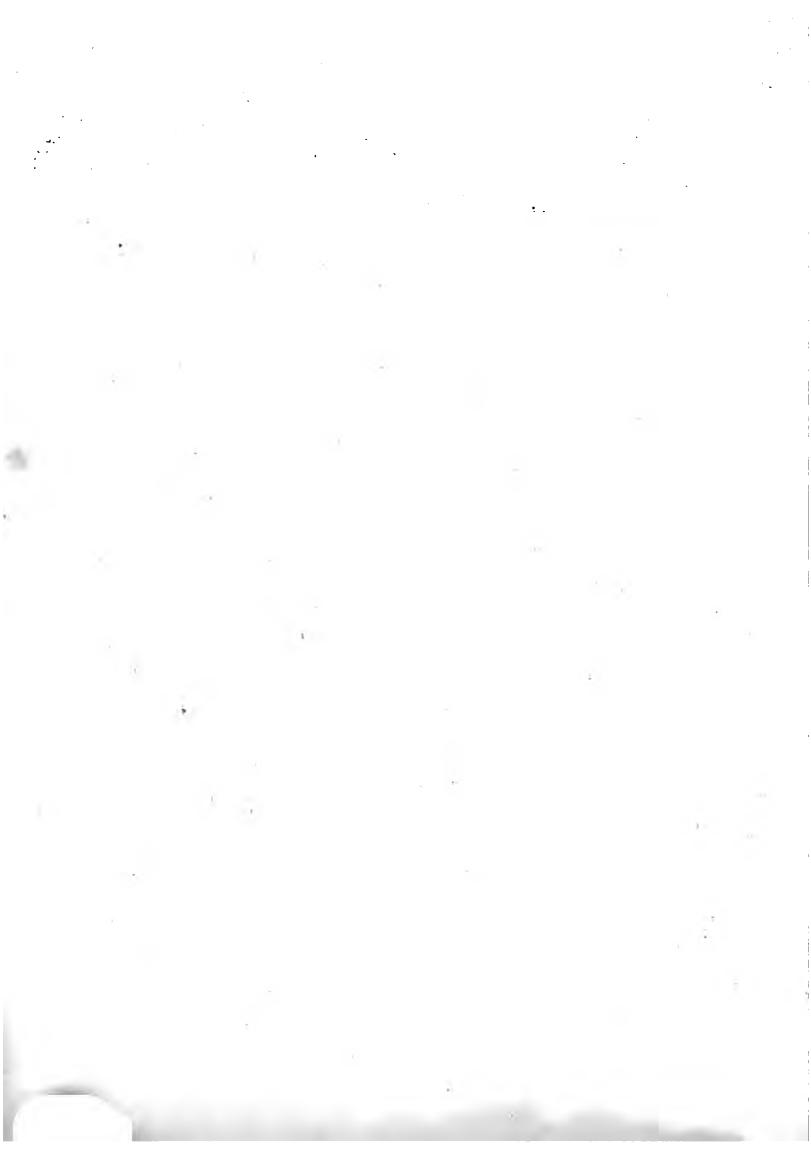

# ZEITSCHRIFT

DES

# KÖNIGLICH

# PREUSSISCHEN STATISTISCHEN BUREAUS.

REDIGIRT

VON DESSEN DIRECTOR

DR. ERNST ENGEL.

erster jahrgang 1861.



HA1291 A5

### INHALTS-ÜBERSICHT.

| M   | 1. | October 1860.                                                                                                                                      |        | ļ            |    |    | Der Regierungsbezirk Köln, ein statistisches Ge-<br>mälde, entworfen auf Grund der die Jahre                                                                                      |          |      |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|     |    | ProgrammZur Geschichte des königlich preussischen sta-<br>tistischen Bureaus. Eine Erinnerungsfeier sei-                                           | Seite. |              |    |    | 1855-58 umfassenden, neuesten statistischen und Verwaltungsberichte der königlichen Land-                                                                                         | Seite    | 13\  |
|     |    | ner Errichtung                                                                                                                                     | •      | 3<br>9       | Ŋ₽ | 7. | April 1861.  Die Methoden der Volkszählung mit besonderer Berücksichtigung der im preussischen Staate                                                                             | •        |      |
| =   | •  | (von Dr. Engel)                                                                                                                                    | •      | 31           |    |    | angewandten. Eine Denkschrift (von Dr. En gel).                                                                                                                                   | ,        | 149  |
| Ng  | Z. | November 1860.                                                                                                                                     |        |              | M  | 8. |                                                                                                                                                                                   |          |      |
| •   |    | Die Sprachverschiedenheiten der Bewohner des preussischen Staats nach den von den königlichen Regierungen im December 1858 angestellten Erhebungen | •      | 33           |    |    | Die Viehhaltung im preussischen Staate von 1816<br>bis mit 1858 (von Dr. Engel)<br>Die königlich preussische Centralcommission<br>für Statistik und ihr Gutachten über die Maass- | •        | 213  |
|     |    | Der Acker- und Häuserbau und der Grundcredit. II                                                                                                   |        |              | 1  |    | regeln zur Volkszählung im December d. J.                                                                                                                                         |          | 001  |
|     |    | (von Dr. Engel)                                                                                                                                    | . •    | 40           | ٠. |    | (von Dr. Engel)                                                                                                                                                                   | •        | 231  |
|     |    | Jahren 1846, 1849, 1852, 1855 und 1858                                                                                                             | •      | 50           | N  | 9. |                                                                                                                                                                                   |          |      |
| M   | 3. | December 1860.<br>Ueber die Organisation der amtlichen Statistik                                                                                   |        |              |    |    | Die Geldprägung im preussischen Staate von<br>Trinitatis 1764 bis 31. December 1860 (vom<br>Geheimen Rechnungsrath Schmauch)                                                      |          | 237  |
|     |    | mit besonderer Beziehung auf Preussen (von Dr. Engel)                                                                                              | •      | 53           |    |    | Statistische und staatswirthschaftliche Literatur, die englische und französische Kohlenindustrie betreffend (von Dr. Schwabe)                                                    | •        | 243  |
|     |    | niss der königlichen Regierungen gekommen                                                                                                          |        |              | N₽ | 10 | und 11. Juli und August 1861.                                                                                                                                                     |          |      |
|     |    | sind (von Dr. Engel)                                                                                                                               | •      | 56           |    |    | Die Getreidepreise, die Ernteerträge und der<br>Getreidehandel im preussischen Staate (von                                                                                        |          |      |
|     |    | (von Prof. Helwing)                                                                                                                                | •      | 82           | j  |    | Dr. Engel)                                                                                                                                                                        | <b>,</b> | 249  |
| .Ng | 4. | Januar 1861.                                                                                                                                       |        |              |    |    | tur zu Ende des Jahres 1860 und Anfang des                                                                                                                                        |          | 900  |
|     |    | Die Herausgabe eines Jahrbuchs für preussische<br>Statistik durch das königlich preussische sta-                                                   |        |              |    |    | Jahres 1861 (von Prof. Helwing)<br>Statistische und staatswirthschaftliche Literatur:                                                                                             | •        | 290  |
|     |    | tistische Bureau betreffend                                                                                                                        | •      | 85           |    |    | <ol> <li>Nordamerikanische Medicinalstatistik</li> <li>Repertorium der landwirthschaftlichen pe-</li> </ol>                                                                       |          | 298  |
|     |    | Kette der auf das Princip der Selbsthilfe aufgebauten Anstalten. I (von Dr. Engel)                                                                 |        | 85           |    |    | riodischen Literatur                                                                                                                                                              | •        | 299  |
|     | _  |                                                                                                                                                    | ,      | 00           | Ng | 12 | £                                                                                                                                                                                 |          |      |
| Ŋÿ  | 5. | Februar 1861.                                                                                                                                      |        |              | 1  |    | Die Volkszählung am 3. December (von Dr. Engel)                                                                                                                                   | •        | 301  |
|     |    | Die Sparcassen in Preussen als Glieder in der<br>Kette der auf das Princip der Selbsthilfe auf-                                                    |        |              |    |    | Der Weinbau im proussischen Staate von 1819<br>bis mit 1860 (von Dr. Engel)                                                                                                       | •.       | 303  |
|     |    | gebauten Anstalten. II (Schluss.) (Von Dr. Engel)                                                                                                  |        | 109          | 1  |    | Die Bearbeitung von Kreisstatistiken durch die                                                                                                                                    |          |      |
|     |    | Ueber die Nothwendigkeit einer Reform der Han-                                                                                                     |        |              |    |    | königlichen Landräthe in Folge des Ministe-<br>rialrescripts vom 11. April 1859 (vom Regie-                                                                                       |          |      |
|     |    | dels- und Verkehrsstatistik (v. R. S.)<br>Statistische und staatswirthschaftliche Literatur                                                        | •      | 118          |    |    | rungs-Assessor Boeckh)                                                                                                                                                            |          | 307  |
|     |    | (von Prof. Helwing) 1. Maurice Block. Statistique de la France.                                                                                    |        | 1 <b>2</b> 0 | Ng | 13 | B, 14, 15. October, November, Decemb<br>Die Sterblichkeit und die Lebenserwartung im                                                                                              | er 18    | 361. |
|     |    | 2. Dr. Fraas. Minerale Württembergs                                                                                                                |        | 123          |    |    | preussischen Staate und besonders in Berlin.                                                                                                                                      |          |      |
| M   | 6. |                                                                                                                                                    |        |              |    |    | 1. Hauptabschnitt und II. Hauptabschnitt 1-3 (von Dr. Engel)                                                                                                                      | *        | 321  |
|     |    | Das Klima des preussischen Staats und des an-<br>grenzenden Norddeutschlands, nach den Beob-                                                       |        |              |    |    | Statistische und staatswirthschaftliche Literatur:<br>Orts-Statistik des Regierungsbezirks Potsdam                                                                                |          |      |
|     |    | tungen des mit dem königlichen statistischen<br>Bureau verbundenen meteorologischen Instituts                                                      |        |              |    |    | mit der Stadt Berlin (von Prof. Hanssen).<br>Die sociale und politische Verschiedenheit des                                                                                       | -        | 353  |
|     |    | (von H. W. Dove)                                                                                                                                   | •      | 125          | ı  |    | Grundeigenthums im preussischen Staate                                                                                                                                            | •        | 358  |

Obgleich die Zeitschrift des königlich preussischen statistischen Bureaus in der Hauptsache ein Organ für die Statistik und Staatswirthschaft des preussischen Staats ist, so nimmt sie doch bei ihren Vergleichungen auch auf die analogen Zustände anderer Länder in ausgedehntester Weise Rücksicht. Wie bisher, wird sie in Zukunst fortsahren, nur Originalaufsätze zu liesern und dieselben thunlichst so zu bearbeiten, dass sie nicht nur als lautere Quelle dienen können, sondern dass durch sie auch der schon vorhandene, sich auf frühere Zeiten beziehende statistische Stoff mit resumirt wird.



### Beilage zum Köziglich Prouss. Staats-Anzeiger.

### ZEITSCHRIFT

# DES KÖNIGL. PREUSSISCHEN



REDIGIRT VON DR. ERNST ENGEL.

Nº 1. BERLIN. Verlag der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei (R. Decker). OCTOBER 1860.

Obwohl die statistischen Forschungen, namentlich wenn ihre Resultate der Zeit und dem Gegenstande nach vergleichbar mit einander sind, je älter sie werden, zu immer werthvollerem geschichtlichen Material heranreifen, so hat doch die Gegenwart das nächste und unbestreitbarste Anrecht auf dieselben, denn Statistik ist ja hauptsächlich die Zustandsschilderung der Gegenwart. Damit die Statistik aber auch der Gegenwart von Nutzen sei, muss die Darlegung ihrer Ergebnisse, den Begebenheiten, worauf sie sich bezieht, nicht nur so rasch als möglich auf dem Fusse folgen, sondern es muss ihr auch die grösstmöglichste Verbreitung deshalb gegeben werden, weil die Oeffentlichkeit das befruchtende und corrigirende Element für die Statistik ist. Von dieser Ansicht ausgehend, hält es das Königl. Preussische Statistische Bureau für seine Pflicht, die Hauptresultate seiner Arbeiten sofort nach deren Beendigung durch ein besonderes, an und für sich schon ziemlich weit verbreitetes Organ bekannt zu machen, in dasselbe aber auch gleichzeitig solche Aufsätze staatswirthschaftlichen und statistischen Inhalts aufzunehmen, welche für die Gegenwart von Interesse sind.

Das Organ, welches mit Genehmigung der hohen Vorstände des Staatsministeriums und des Ministeriums des Innern hierzu vom Königlich Statistischen Bureau ins Leben gerufen worden ist, führt den Titel:

#### "Zeitschrift des Känigl. Pronseischen Statistischen Bureaus."

Es bildet, indem es vom October d. J. ab als eine Monatsbeilage zu dem Preussischen Staats-Anzeiger erscheint, gewissermaassen einen integrirenden Bestandtheil desselben und wird ebendeshalb auch allen Abonnenten des Staats-Anzeigers mit verabfolgt. Das hindert jedoch nicht, dass die Zeitschrift (die übrigens selbstständig numerirt und paginirt und auf einen Umfang von 30—36 Bogen im Jahre bemessen ist) auch separat bezogen werden könne.

Die speciellen Rubriken der "Zeitschrift" werden folgende sein:

- 1) Veröffentlichung des neuesten statistischen Stoffs aus der Monarchie und deren einzelnen Theilen, und zwar, soweit solcher vorhanden, über das Land, die Bevölkerung, die Wohnplätze, die materiellen Hülfsquellen, die sittlichen und geistigen Culturverhältnisse, die Staats- und Gemeindeverwaltung etc.;
- 2) Besprechung einzelner wichtiger, das Interesse der Gegenwart berührender statistischer und staatswirthschaftlicher Fragen;
- 3) vergleichende Statistik, d. h. Vergleichung der staatswirthschaftlichen Zustände Preussens und seiner Gebietstheile unter sich selbst, sowie auch Vergleichung preussischer Zustände mit den entsprechenden anderer Länder;
- 4) Repertorium für die statistische und staatswirthschaftliche Literatur.

Ausserdem wird die "Zeitschrift" dadurch noch eine erhöhte Bedeutung erhalten, dass sie auch der binnen Kurzem ins Leben tretenden statistischen Centralcommission als Organ zu dienen bestimmt ist. Die statistischen Centralcommissionen sind bekanntlich Institutionen, welche sich allenthalben, wo sie errichtet wurden, auf das Vortheilhafteste bewährten und namentlich in Belgien Veranlassung zu der hohen Ausbildung und Vollkommenheit der Statistik dieses Landes waren und noch sind. Sie sind die Verkörperung einer vollendeten, den Bedürfnissen der Verwaltung und der Wissenschaft gleichmässig entsprechenden Organisation der amtlichen Statistik.

Durch das Erscheinen der "Zeitschrift des Statistischen Bureaus" werden die von dem verstorbenen Director des Statistischen Bureaus, dem würdigen und unermüdlichen Dieterici im Jahre 1848 als eine Privatpublication ins Leben gerufenen "Mittheilungen des Statistischen Bureaus in Berlin" mit Ende dieses Jahres ihren Abschluss finden. Alle Kräfte des Statistischen Bureaus werden der neuen Zeitschrift zugewendet werden. Freilich dürften auch diese nicht immer ausreichen, um derselben die nöthige Abwechselung und Vielseitigkeit zu verleihen. Darum werden der Redaction auch dem Programm der Zeitschrift entsprechende Beiträge von fremder Hand jederzeit willkommen sein. Der amtliche Charakter der Zeitschrift wird dadurch noch keinesweges beschädigt; denn dieser ist nicht so zu verstehen, als ob das Königl. Statistische Bureau als solches die Verantwortlichkeit für jedes Wort oder jede Zahl in der Zeitschrift übernehmen müsste, sondern nur so, dass

die besonders bezeichneten Aufsätze amtlichen Uraprungs allerdings den officiellen Charakter an sich tragen, während die übrigen nur als der Ausdruck der freien wissenschaftlichen Ueberzeugung ihrer Verfasser anzusehen sind. Da es glücklicherweise eine amtliche eder officielle Wissenschaft nicht giebt, so ist die eben ausgesprochene Verwahrung zwar schon etwas Selbstverständliches, indess es sei, um leicht möglichen Missverständnissen von vorn herein zu begegnen, doch an dieser Stelle auch noch ausdrücklich auf dieselbe aufmerksam gemacht. Die allgemeine Verantwortlichkeit für den Inhalt der Zeitschrift trägt die Redaction persönlich.

Noch bleibt zu erwähnen, dass der Beginn vorliegender Zeitschrift im October d. J. kein zufälliger ist, sondern dass der Wahl dieses Zeitpunkts sogar eine sehr bestimmte Veranlassung zu Grunde liegt. Das Statistische Bureau feiert, wenn man dessen eigentlichen Anfang vom Eintritt Hoffmanns in dasselbe datirt, im October d. J. sein fünfzigjähriges Jubiläum. Der nämliche erhabene Geist eines längst dahingeschiedenen edlen, im ruhmvollsten Andenken seines treuen Volks unsterblich fortlebenden Fürsten, welcher, berathen von kenntniss- und charaktervollen Männern, die Universität in Berlin ins Leben rief und dadurch den Grund dazu legte, dass die preussische Residenz zur deutschen Metropole der Intelligenz wurde, — dieser nämliche Geist schuf auch das Statistische Bureau, damit es über die Zustände des Staats genaue Nachrichten sammle und über die Erscheinungen im Staats- und Volksleben gleichsam Buch und Rechnung führe und zu gewissen Zeiten die Bilanz ziehe. — Es wird sicher nicht unangemessen befunden werden, wenn wir am Abschluss des fünfzigjährigen Bestehens des Statistischen Bureaus einen Markstein setzen, mit der einen Seite rückwärts nach der bis jetzt vom Bureau durchlaufenen Wegstrecke schauend, mit der anderen den Beginn einer neuen Epoche bezeichnend. Ein solcher Markstein soll diese Zeitschrift sein. War und ist es einmal die Absicht, ihn zu setzen, so ist es nur gut, dass er zur rechten Zeit an die rechte Stelle gesetzt werde.

Jedes literarische Unternehmen, welches vor die Oeffentlichkeit tritt und sich somit deren Urtheil unterwirft, hat Ursache, sich eine milde und wohlwollende Kritik zu erbitten; noch viel näher liegt aber die Veranlassung zu solcher Bitte für statistische Publicationen. Wenn sie sich Originalmittheilungen zur Aufgabe machen, so sind sie ebenso sehr Fehlern bei der Erhebung der Thatsachen, als auch bei der Sammlung, der Zusammenstellung und Verarbeitung des gewonnenen Materials ausgesetzt. Eine gerechte Kritik wird sicher auf den Umstand einiges Gewicht legen, dass die hiermit begonnene Zeitschrift nicht nur den Originalmittheilungen, sondern auch den Originalforschungen auf dem Gebiete der Statistik einigen Vorschub leisten will.

Keinesweges wollen wir jedoch die Kritik hierdurch gefangen nehmen; im Gegentheil wir wünschen sie, weil wir die Wahrheit suchen und die Wahrheit die Grundlage aller und jeder Statistik ist. Gleichwohl ververhehlen wir uns nicht, dass, selbst mit dem besten Willen, die Wahrheit zu suchen, sie doch nicht allemal zu finden ist und darum, wie in anderen Lebensverhältnissen, so auch in der Statistik, das häufig mit voller Ueberzeugung für Wahrheit gegeben wird, was sich schliesslich als mehr oder weniger erheblicher Irrthum herausstellt. Auf sogenannte absolute Wahrheit verzichten wir freilich nothgedrungen gleich von vorn herein; sie ist in der Statistik nimmer erreichbar. Allein wenn man sich nur der Fehlergrenzen bewusst ist, so raubt der unwillkürliche Verstoss gegen die absolute Wahrheit der Statistik noch keinesweges ihren Werth. Ob z. B. ein Land oder eine Stadt ein paar Einwohner mehr oder weniger habe, ist ziemlich gleichgültig. Hingegen welche mittlere Lebensdauer die Bewohner dieses Landes oder dieser Stadt haben, welche Consumtionskraft ihnen beiwohnt, auf welcher sittlichen Culturstufe sie stehen etc., das sind Facta von höchster Bedeutung und ungleich dauerhafterem Werthe als jene stündlich und täglich wechselnden Zahlen. Dergleichen Facta können nun gar nicht einmal durch absolute Zahlen, sondern sie müssen durch relative Zahlen ausgedrückt werden, und da zeigt es sich schon bei der arithmetischen Behandlung derselben, dass die letzten Stellen auf das Rechnungsresultat so gut wie keinen Einfluss mehr haben.

Nicht bloss der beschreibenden, sondern auch der mathematischen Richtung der Statistik huldigend, wird es die Redaction dieser Zeitschrift als eine Hauptaufgabe betrachten, in den grossen Zahlen den darin oft tief verborgen liegenden Gesetzen nachzuspüren und sie anschaulich zu machen. Wie es aber für das Urtheil über den Werth jeder naturwissenschaftlichen Arbeit von maassgebendem Einfluss ist, zu wissen, auf welchen Wegen, mittelst welcher Methode deren Ergebnisse gefunden wurden: ebenso gilt auch das Nämliche von statistischen. Jedem wird bei jeder in vorliegender Zeitschrift veröffentlichten Arbeit Gelegenheit gegeben sein, die Quellen, woraus sie geschöpft, selbst auf ihre Lauterkeit zu prüfen.

So möge denn die zum Andenken an das fünfzigjährige Bestehen des Königl. Statistischen Bureaus errichtete Zeitschrift desselben ihren Lauf beginnen und sich Freunde erwerben!

### Zur Geschichte des Königl. Preussischen Statistischen Bureaus.

Eine Erinnerungsfeier seiner Errichtung

Jede geordnete Staatsverwaltung bedarf für ihre Zwecke einer genauen Kenntniss der factischen Zustände des Staats und sucht dieselben nach dem Bedürfnisse der einzelnen Verwaltungszweige zu ermitteln. Daher sind auch in der preussischen Monarchie seit den ältesten Zeiten Nachrichten über die in Zahlen darstellbaren Zustände des Landes und Volkes gesammelt und aufbewahrt worden. Das Bedürfniss, die von den verschiedenen Verwaltungszweigen innerhalb gewisser Zeiträume eingezogenen sogenannten statistischen Nachrichten in einem Centralpunkt zu sammeln, und letztere daselbst so zu bearbeiten, dass sie den Verwaltungsbehörden als Unterlagen für ihre Zwecke dienen können, mag vielleicht gleichfalls schon frühe empfunden worden sein. Dessen Befriedigung ward im preussischen Staate jedoch zuerst von des Königs Friedrich Wilhelm III. Majestät, durch die von dem bei dem Lehns-Departement angestellten Geheimen Registrator Krug auf Grundlage der ihm zugängig gewesenen Akten des General-Direktoriums bearbeiteten Schrist: Betrachtungen über den National-Reichthum des preussischen Staats und über den Wohlstand seiner Bewohner, Berlin, Unger, 2 Theile. gr. 8. 1805, veranlasst. Folgende wörtliche Allerhöchste an das General-Direktorium und den Grafen von Hoym gerichtete Cabinetsordre beweist, dass dieser Schrift der Befehl Sr. Majestät des Königs, die Errichtung eines statistischen Burgus betreffund zu denkan ist Bureaus betreffend,zu danken ist.

Das neuerlich von dem Geheimen Registrator Krug heraus-gegebene Werk über den Preussischen Nationalreichtium stellt aus den verschiedenen, von den Behörden angefertigten statistischen

Tabellen den Zustand des Nationalvermögens dar.

Tabellen den Zustand des Nationalvermogens dar.

Se. Königl. Majestät von Preussen finden es wichtig, die aus diesen statistischen Tabellen genommenen Darstellungen zu berichtigen und jährlich fortzusetzen, um die Veränderungen, so vorgehen, zu überschen. Zu diesem Ende wollen Sie bei dem Commercial- Fabriken - und Accise - Departement, wo es am zweckmässigsten und ohne bleibende Kosten nur mit einem geringen temporairen Zuschuss gesehehen kann, ein Bureau errichten lassen, worien alle, bei den verschiedenen Departements und Behörden des temporairen Zuschuss gesebehen kann, ein Bureau errichten lassen, worin alle, bei den verschiedenen Departements und Behörden des General-Directorii und des Schlesischen Finanz-Ministeriums, imgleichen bei den Special-Departements geführte, statistische Tabellen vereinigt und au einem Ganzen bearbeitet werden sollen.

Bei diesem Bureau wollen Se. Majestät den Geheimen Registrator Krug anstellen lassen, und da Se. Majestät deswegen das Exforderliche bereits erlassen haben, so ertheiten Allerhöchst-

uns Extoruernene bereits erlassen haben, so ertheilen Allerhöchstdieselben jetzt nur noch dem General-Directorio, dem Staatsminister
Grafen von Hoym und den Chefs der betreffenden übrigen Departements den Befehl, die genannten Tabellen, so wie sie einkommen, dem Staatsminister Freiherrn von Stein zu dem obbestimmten Behuf mitzutheilen.
Coeshlitz, den 28. May 1805.

#### Friedrich Wilhelm.

Im weiteren Verfolg dieser Angelegenheit erging gleichzeitig an die Staatsminister Freiherrn von der Reck und von Stein nachstehende Verordnung:

Meine lieben Staatsminister Freiherren von der Reck und Meine lieben Statsminister Freiherren von der Reck und von Stein. Zur Aussthrung Meines heute sn das General-Direc-torium erlassenen Besehls, wegen Vereinigung der bei dem verschie-denen Behörden eingestihrten statistischen Tabellen, in einem bei dem Commercial-Fabriken- und Accise-Departement zu errichtendem Commercial- Fabriken- und Accise-Departement zu errichtenden statistischen Büreau, worin solche zu einem Ganzen bearbeitet
werden sollen, das den Zustand des National-Vermögens und dessen
Veränderungen alljährlich in möglichster Kürze, Vollständigkeit und
Zuverlässigkeit darstellt, habe Ich beschlossen, den Geheimen Registrator Krug vom Büreau des Freiherrn von der Reck Departement, mit gebürenfreier Ertheilung des Kriegsraths-Charakters zu
Büreau des Staatsministers Freiherrn von Stein Departement und
degegen wiederum den Geheimen Registrator Weber vom Acciseund Zoll-Departement zu Büreau des Freiherrn von der Reck dagegen wiederum den Geheimen Registrator Weber vom Acciseund Zoll-Departement zu Büreau des Freiherrn von der Reck
Departement zu versetzen. Da das Gehalt des Krug mehr als
das des Weber beträgt, dasselbe auch bei dem Hoheits Departement verbleiben muss, so habt Ihr, der Freiherr von Stein, eine
der Entschädigung und Aufmunterung des Krug angemessene Zulage für denselben zu dem Gehalte des Weber in Vorschlag zu
bringen, Ihr, der Freiherr von der Reck, aber aus dem Krugschen Gehalte zuvörderst den Weber zu entschädigen, über deu
Ueberrest aber, wie es dem Dienste angemessen ist, zu verfügen.
Ich verbleibe Euer wohlaffectionirter König.
Coesblitz, den 28. Mai 1805.

Friedrich Wilhelm.

Eine Reise nach Preussen und Pommern im Sommer 1805. welche Krug mit dem Staatsminister Freiherra von Stein unternehmen musste, verschob die Einrichtung des statistischen Bureaus bis zum November 1805. Am 1sten desselben legte der Freiherr von Stein Se. Majestät dem Könige die Vorschläge zur wirklichen Einrichtung dieser neuen Behörde vor und empfahl dabei gleichzeitig, den Geheimen Finanzrath von Beguelin zum Direktor derselben, den Krug aber als den eigentlichen Arbeiter zu bestellen, welche beiden noch einige Subalternbeamte beizugeben seien. Diese Vorschläge fanden nur theilweise die Billigung des hochseligen Königs, weshalb an den Freiherrn von Stein nachstehende Aller-

höchste Cabinetsordre erging:
Mein lieber Staatsminister Freiherr von Stein. Ich habe mit
Eurem Berichte vom 1sten d. M. die Instruktion für das beim Commercial-Fabriken- und Accise-Departement errichtete statistische Bureau erhalten, auch selbige, da Ich sie ganz angemessen finde, vollzogen, und will Euch nunmehr bei Rücksendung derselben hierdurch auftragen, diese Instruction zur Vollziehung zu bringen. Zugleich hat es meine Approbation, dass Ihr, ausser dem Kriegsrath Krug, den Kriegsrath Gentz zum Expedienten und den Geheimen Registrator Strassburg als Calculator und Registrator des Büreaus mit Beibabiltung ihrer Beibabiltung ihrer Geheimen Gebeilte hebt deseen aber beite behaltung ihrer bisherigen Gehälter bestellt habt; dagegen aber halte lch es weder für nöthig noch rathsam, dem etc. Krug, der sich in dieser Partie so vorzüglich ausgezeichnet hat, den Geheimen Finanzrath von Beguelin oder sonst Jemanden vorzusetzen, sondern will vielmehr dem Krug die Ehre und die Früchte seines rühmlichen Bestrebens unter Eurer unmittelbaren Leitung allein überlassen, und Euch daher demgemäss zur weiteren Verfügung autorisiren, sis Euer wohl affectionirter König.

Potsdam, den 5ten November 1805.

Potsdam, den 5ten November 1805.

#### Friedrich Wilhelm.

Die fernerweite Vorstellung des Freiherm von Stein Die fernerweite Vorstellung des Freinerm von Stein gegen die Bestellung Krugs zum Director des statistischen Bureaus lässt darauf schliessen, dass ersterer dem letztern nicht ganz gewogen gewesen sein kann. Der wörtliche Text derselben lässt hierüber kaum einen Zweifel. Sie lautet:

Ew. Königl. Majestät haben in der A. C. O. vom 5ten d. M. meinen Vorschlag, wonach die specielle Leitung des errichteten statistischen Bureaus dem Geheimen Finanzrath von Beguelln übertwasen werden sollte. in der Hinsicht zu verwerfen geruhet, weil

meinen Vorschlag, wonach die specielle Leitung des errichteten statistischen Bureaus dem Geheimen Finanzrath von Beguel in stbertragen werden sollte, in der Hinsicht zu verwerfen getuhet, weit der bei diesem Bureau arbeitende Kriegsrath Krug hierin eine Art von Zuräcksetzung finden könate. Der Vortheil dieser neuen Anlage und meine Pslicht erheischen es indessen, dass ich Allerhöchstdenenselben die Gründe näher entwickele, die mich zu diesem, nach meiner Ueberzeugung mit dem Besten des Dienstes zusammenfallenden Vorschlage bestimmt haben.

Ohne den guten Eigenschaften des etc. Krug und seiner Brauchbarkeit für die ihm angewiesene Stelle irgend einen Abbruch zu thun, kann ich doch nicht umbin, zu erwähnen: dass, da das statistische Bureau fast mit allen Branehen der Staatsverwaltung in nähere oder entserntere Berührung tritt, es durchaus nothwendig ist, den Gang und die inneren Verhältnisse dieser Verwaltung in den Details genau zu kennen und zu besolgen, um nicht die Schwierigkeiten zu vermehren, so die Einziehung und Beschaffung der verschiedenen Notizen sur das Bureau im Anfange ohnehin veranlassen. Der etc. Krug hat aber zu wenig Kenntnisse von der Dienstverfassung und den Dienstsormen und den sat in jeder Provinz von einander abweichenden Versasungen, um ohne Leitung eines praktischen Geschäftsmannes eine Angelegenheit zu bearbeiten, zu der in der eben aufgestellten Hinsicht ganz unbedenklich mehr als die theoretischen Kenntnisse eines in den statistischen Wissenschaften gewiegten Gelehrten gehören. Hierzu kommt, dass der etc. Krug Mühe hat, sieh an den regelmässigen stäten Gang, welchen öffentliche Geschäfte ersordern, zu gewöhnen, und ihm öfters aus die eine oder die andere Art geholfen werden muss. Von dieser Seite also kann der etc. Krug in meinem Vorschlage, ihn der Leitung eines Geheimen Finanzraths zu unternem Vorschlage, ihn der Leitung eines Geheimen Finanzraths zu unternem Vorschlage, ihn der Leitung eines Geheimen Finanzraths zu unternem Vorschlage, ihn der Leitung eines Geheimen Finanzraths zu u werden muss. Von dieser Seite also kann der etc. Krug in meinem Vorschlage, ihn der Leitung eines Geheimen Finanzraths zu untergeben, an und für sich wohl keine ihm unangenehme Zurücksetzung finden und hat sie auch bisher nicht gefunden, und dies um so weniger, als gerade der etc. von Beguelin darum von mir zu dieser Leitung ausersehen und Ew. Majestät in Vorschlag gebracht worden ist, weil dieser Mann in dem Studio der Staatswissenschaften mit Fleiss und Gründlichkeit fortzuschreiten sich besonders hat angelegen sein lassen. mid ich durch den ruhmvollen Eifer und die mermüdete lassen, und ich durch den ruhmvollen Eifer und die unermüdete Thätigkeit, womit er unter andern auch die Einleitung und den bisherigen Fortgang des statistischen Büreaus betrieben hat, mich bereits zu überzeugen Gelegenheit gehabt habe, wie sehr dieses Institut durch seine Mitwirkung gewonnen hat, und wie sehr es der letztern noch ferner bederf letztern noch ferner bedarf.

Die vielen und wichtigen von Euer Majestät mir huldreichst anvertrauten Geschäfte gestatten es mir nicht, mich der persönlichen Leitung des statistischen Bureaus unterziehen zu können. Ich berung des statischen Emeaus unterziehen zu berucht dazu, wenn das angefangene Gute nicht in Stocken gerathen soll, eines sichern Stellvertreters, und sonach hoffe ich Ew. Majestät gpädigste Verzeihung zu erhalten, wenn ich es wage, Allerhöchstdenselben den Antrag nochmals ehrerbietigst zu wieder-

dass dem Geheimen Finanzrath von Beguelin die fernere mittelbare Leitung des Büreaus und die Ausfährung meiner mit ihm zu verabredenden Beschlüsse, so darauf Bezug haben, verbleiben möge. Berlin, den 6. November 1805.

In der Erwiederung auf diesen Antrag spricht sich der hohe Gerechtigkeitssinn des Königs in wahrhaft rührender Weise aus: Die mit Bezug hierauf erlassene Cabinetsordre lautet nämlich:

Weise aus: Die mit Bezug hierauf erlassene Cabinetsordre lautet nämlich:

Mein lieber Staatsminister Freiherr von Stein! Ich habe aus Eurem anderweiten Berichte vom 6. d. M. ersehen, durch welche Gründe Ihr Euren abermaligen Antrag, den Geheimen Finanzrath von Beguelin dem errichteten statistischen Bureau vorzusetzen, unterstützt habt. Wenn jedoch auch, wie Ihr anführt, der Kriegsrath Krug keine Zurücksetzung finden sollte, so kann Ich Mich doch nicht überzeugen, dass ein Mann, der ohne alle öffentliche Unterstützung in diesem Fache nicht blos die Bahn so glücklich gebrochen, sondern auch schon so viel darin geleistet hat, noch der besonderen Leitung des von Beguelin untergeordnet werden müsste, welcher ausser den gerühmten Talenten, die dem Krug doch auch nicht abzusprechen sind, kaum durch einen oder den anderen kleinen Versuch seinen Beruf dazu bewährt hat. Die Hauptsache beruht hier auf Ordnung, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit, worin deutscher Fleiss, Mühsamkeit und Beharrlichkeit mehr als glänzende Talente leisten, wofern jene Eigenschaften nur nicht gestört werden. Uebrigens wird auch der Krug die wenige dazu erforderliche Geschäftsroutine sich sehr bald zueignen, und es Euch nicht schwer machen, seine Arbeiten unmittelbar zu leiten, wenigstens will Ich den Versuch machen lassen und Euch daher hierdurch auftragen, nunmehr das Weitere zu verfügen. Ich bin Euer wohlaffectionirter König.

Potsdam, den 12. November 1805.

Friedrich Wilhelm.

Diese Verhandlungen brachten in der bis dahin bestandenen Geschäftsführung keine grossen Veränderungen hervor. Der Geheime Finanzrath von Beguelin blieb ferner bei dem statistischen Bureau und arbeitete mit dem Kriegsrath Krug gemeinschaftlich, jedoch ohne sich gegen denselben als Vorge-setzten zu benehmen. Beide trugen dem Chef des Instituts, dem Staatsminister Freiherrn von Stein, statistische Ge-

genstände vor.

Die Invasion der Franzosen im October 1806 hob die Thätigkeit des statistischen Bureaus gänzlich auf, der wichtigste Theil der Registratur und der Acten wurden nach Königsberg in Preussen und von dort über Memel durch den Geheimen Finanzrath von Beguelin nach Kopenhagen geführt, von wo sie erst im Mai 1811 nach Berlin zurückgebracht worden sind. Der Kriegsrath Krug verblieb in Berlin; seine Amtsarbeiten wurden immer weniger, da die Verbindung mit den Provinzialbehörden unterbrochen war und endlich ganz aufhörte. Die Subalternbeamten des Bureaus wurden dem Accisc-Departement und später der Section für Abgaben überwiesen, und Krug musste durch selbstgewählte Arbeiten nützlich zu werden suchen. Er übernahm nach der Aufforderung der daerrichteten städtischen Verwaltungsbehörden gemeinschaftlich mit dem neumärkischen Regierungs-Vice-Präsidenten Tros chel die Direction des städtischen Classifications-Bureaus und arbeitete in den Nebenstunden den ersten Theil einer Geschichte der staatswirthschaftlichen Gesetzgebung des Vaterlandes und einen Abriss der Staatsökonomie aus, welchen er des Königs Majestät überreichte. Die nachfolgende aner-kennende Allerhöchste Cabinetsordre lohnt des Verfassers Bemühungen und spornt ihn an zu neuem Eifer und Fleiss.

S. Königl. Majestät von Proussen ist das von dem Kriegsrath Krug unterm 26. v. M. überreichte staatswirthschaftliche Lehrbuch Geschätesührung, dem Staate und seinem Fache nützlich zu werden fortfährt. Allerhöchstdieselben danken ihm dafür, und werden um so lieber ihm in der Folge wieder einen angemessenen Wirkungskreis anweisen. Königsberg, den 10. April 1808.

Friedrich Wilhelm.

Während der Zeit der Reorganisation des preussischen Staats war aber noch ein anderer, dem Krug ohnstreitig überlegener Geist der Statistik näher getreten, ein Geist, der, nachdem er längst von seiner irdischen Hülle geschieden ist, auch heute noch seine Klarheit und unvergängliche Schönheit vor denen entfaltet, die sich die Mühe nehmen, ihn zu studiren; der Name des Mannes, welchem jener Geist angehörte, war: J. G. Hoffmann. Die Biographie dieses bis jetzt noch unerreichten Statistikers heute bei Seite lassend, erwähnen wir nur, dass das Publicandum wegen Verfassung der obersten Staatsbehörden vom 16. Dezember 1808 im §. 20 auch die Einsetzung einer besonderen Behörde zu Sammlung und Zusammenstellung statistischer Nachrichten bestimmt. Behufs Vollziehung dieser Bestimmung erhielt der Staatsrath Hoff-mann unterm 13. Februar 1809 von dem Staatsminister Grafen zu Dohn a den Auftrag, nicht nur einen Plan zur Organisation des statistischen Bureaus zu entwersen, sondern auch diesen Plan mit dem Entwurf zu einer angemessenen Ausführungsverordnung zu versehen und beides demnächst einzureichen, zugleich aber auch Vorschläge zu machen, wie die benöthigtsten statistischen Nachrichten in den Provinzen am zweckmässigsten zu sammeln, und das hisherige Tabellenwesen möglichst zu vereinsachen sei.

Dem ihm, übertragenen Auftrag über die Einrichtung des statistischen Bureaus unterzog sich Hoffmann in einem sehr ausführlichen Promemoria vom 21. Februar 1809, dessen Inhalt dem von ihm verfassten Schreiben des Staatsministers des Innern Grafen zu Dohna an den Geheimen Staatsminister Freiherrn von Altenstein zum Grunde liegt. Dies Schrei-

ben lautet, wie folgt:

Ew. Excellenz beehre ich mich nunmehr meine Ansichten in Beziehung auf die Organisation des statistischen Büreaus mitzutheilen.

Dieses Büreau hat den Zweck, Materialien zur Kenntniss der Krafte des preussischen Staats mit möglichster Vollständigkeit zu sammein und dergestalt zu ordnen, dass sämmtliche Oberbehörden daraus jederzeit mit Leichtigkeit eine klare Uebersicht der gegenwärtigen Staatskräfte und der Wirkungen, welche einzelne Begebenheiten und Anordnungen auf die Vermehrung oder Verminderung

heiten und Anordnungen auf die Vermehrung oder Verminderung derselben äussern, erhalten können.

Diese Kräfte liegen theils in dem Boden, theils in den Menschen, und zwar dergestalt, dass in beiden Fällen zu beachten sein wird, was die Natur an rohem Stoffe gegeben, und was Capital und Arbeit aus diesem Stoffe gemacht hat. So zerfällt die Sammlung sehr natürlich in zwei Haupttheile, nämlich in einen geographischen und einen antropologischen, und es scheint hiernach sehr natürlich, zwei Sammler anzustellen, deren

Einer alles Das sammelt, ordnet und aufbewahrt, was zur Kenntniss des Bodens im weitesten Sinne des Worts gehört, der Andere aber gleiche Verpflichtungen in Anschung alles Dessen hat, was zur Kenntniss der Einwohner in jeder staatswirthschaftlichen Beziehung zu rechnen sein möchte.

lichen Beziehung zu rechnen sein möchte.

Die Bemühungen dieser beiden Sammler, so schätzbar sie auch

Die Bemühungen dieser beiden Sammler, so schätzbar sie anch sein dürften, würden aber dennoch nur mit grosser Schwierigkeit benutzt werden können, wenn nicht über beiden noch ein Dritter stände, welcher, ausgerüstet mit den nöthigen Vorkenntnissen mit Hülfe der politischen Arithmetik im umfassendsten Sinne des Worts, aus den rohen Materialien, welche die beiden anderen sammeln und ordnen, diejenigen Uebersichten zöge, welche zur unmittelbaren Benutzung für die höchsten Staatsbehörden allein zuseignet sind geeignet sind. Hiernach dürste sich also eine statistische Behörde aus drei

Mitgliedern bilden, wovon

a) Landkarten von allen Theilen des Staats in möglichster Vollständigkeit sammelte, für die stets fortschreitenden Verbesserungen derselben sorgte, und, falls der Staat dereinst die Kosten dazu hergeben könnte, um Schlesien, die Marken

die Kosten dazu hergeben könnte, um Schlesien, die Marken und Pommern, so wie Preussen trigonometrisch aufnehmen zu lassen, die Oberaufsicht über die Redaction führte.

b) Ferner würde dasselbe Mitglied die speciellen Situationspläne und Vermessungsnachrichten, welche von den Grundstücken im Staate (wie z. B. von vielen Domainen) theils schon vorhanden sind, theils behufs einer etwaigen Catastrirung oder sonst noch aufgenommen werden könnten, von den Behörden einzusammeln und in einer Ordnung, wonach sie leicht aufgefunden werden könnten, als Specialbeläge zu den Karten und topographischen Nachrichten, aufzubewahren haben. aufzubewahren haben.

autzubewahren naben.

c) Sodann würde dasselbe mit Hülfe der vorhandenen Topographien von den mehrsten Theilen des Staats und den jährlich über die vorkommenden Voränderungen von den Provinzial-Regierungen zu erstattenden Berichten eine fortlaufend berichtigte Topographie von dem ganzen Staate anzulegen und zu unterhalten haben.

anzuiegen und zu unternatien naben.
Ebenso würde vor dasselbe Mitglied gehören: die Sammlung von Stromkarten, Nivellements und Höhenmessungen, wozu die technische Ober-Baudeputation die ersten Data aus ihren Registraturen hergeben könnte, und woraus sich durch fortgesetzte Sammlung des gelegentlich Vorkommenden und Veranstaltung von absiehtlich für diesen Zweck bestimmten Messungen und Aufnahmen, so weit die Umstände Verwendungen darauf gestatten, endlich eine Uebersicht der Gebirgsketten und Züge der Anhöhen, der Vertheilung der Gewässer, der Beschaffenheit der Ströme, Landseen und Meeresküsten entwerfen und durch jährliche Nachtragung

der Veränderungen vollständig erhalten liesse.
e) Mit dieser orographischen und hydrographischen Sammlung würde sich verbinden lassen: eine Uebersicht der Vertheilung der Erdarten, wie solche Arthur Young in seiner ökonomischen Karte von Frankreich im Allgemeinen angegeben hat,

und wie sie für Preussen sieh spezieller aus der Illumina-tion der von Schrötterschen Karte ergeben wird, welche der Geheime Staatsrath von Auers wald nach meiner ander-weitigen ausführlichen Nachricht gegenwärtig besorgt. An diese würde sich nach und nach, so wie die Sammlungen immer vollständiger werden, eine Uebersicht der Mineralien, Pflanzen und Thiere auf der Oberfläche des Staates inso-weit anschliessen, als dabei nicht blus ein rein wissenschaftliches, sondern auch ein ökonomisches oder bergmännisches Interesse obwaltet.

Endlich würden noch kurze Jahresauszüge von meteorologischen Beobachtungen aus den verschiedenen Regierungs-Departements zu sammeln und aufzubewahren sein; da langjährige Sammlungen dieser Art besonders ein wohl noch nicht ganz anerkanntes ökonomisches Interesse haben

dürften.

#### II. Das zweite Mitglied

a) würde zunächst die Populationslisten zu sammeln und zu ordnen haben, welche nach einem neuen Sammen und zu Regierungen dergestalt einzureichen wären, dass daraus

theils in physischer Hinsicht die natürlichen Verhältnisse der verschiedenen Alter und der Folgen von Geburten und Todesfällen — einschliesslich der medicinischen Rücksichten auf die mehr oder minder verheerenden Krankheiten

theils in national wirthschaftlicher Hinsicht das Verhältniss der Personenzahl von den verschiedenen Ständen und Gewerben

vollständig, und ohne durch Mikrologie unübersehbar und unfruchtbar zu werden, hervorginge.

b) Sodann würde dasselbe Mitglied Das zu sammeln und zu ordnen haben, was sich auf den Zustand derjenigen Mittel zum Erwerbe bezieht, welche für diese Volksmenge bereit sind. Dahin dürften nun vornämlich gehören:

1) In Rücksicht auf die Landwirthschaft:

28) Viehetende-Tehellen

in Rücksicht auf die Landwirthschaft:
aa) Viehstands-Tabellen.
bb) Schätzungen der Aussaaten und Erndten, die nicht sowohl aus Tabellen, als aus der Zusammensetzung von Beobachtungen zu erlangen sein dürften.
cc) Achnliche Schätzungen in Beziehung auf den Erten der Holzeultur.

cc) Aehnliche Schätzungen in Beziehung auf den Ertrag der Holzeultur.

dd) Achnliche Schätzungen, soweit es ohne Mikrologie geschehen kann, des Ertrages der kleineren ländlichen Erwerbszweige durch Cultur von Fabrikgewächsen, Gemüse, Obst, Bienenzucht, Fischerei, Jagd etc.

2) In Rücksicht auf die Fabrikation, soweit möglich Sammlung der Deten aus welchen sich beurtheilen läset.

lung der Daten, aus welchen sich beurtheilen lässt, was an Kapital in die wichtigsten Gewerbe ver-wendet wird und wie dasselbe darin rentirt;

ferner, welche Gewerbe im Steigen, welche im Zustande des Gleichgewichts und welche im Sinken sind, nach welchem Verhältnisse die Veränderungen hierin vorfallen und was die nächsten Ursachen und Folgen hiervon sind?

Die Mittel, sich dieser Daten zu versichern, lassen sich in dieser kurzen Uebersicht nicht füglich aufzählen. 3) In Rücksicht des Handels werden vormämlich die Accise

und Zollregister, die in den Handelsplätzen ausgegebenen Preiscourante und Courszettel,

die Notizen von ein- und ausgegangenen Schiffen

und Fahrzengen, Mittel darbieten, den Gang des Handels zu verfolgen

und seinen Ertrag einigermassen zu würdigen.

4) Hieran werden sich nun solche Beobachtungen knüpfen lassen, welche sich auf den Stand des Nationalvermögens im Allgemeinen beziehen. Dahin gehören vornämlich Nachrichten

aa) von den ingrossirten Capitalien, bb) von den Versicherungsquantis der Gebäude und der Vorräthe,

von dem Nominalbetrage und Course der umlausencc) den Papiere,
dd) von der im Umlause besindlichen Münze,

ee) vom Zinsfuss und Disconto,
ff) vom Vermögenszustande der Kämmereien und anderen öffentlichen Corporationen,
gg) vom Ertrage der verschiedenen Abgaben.

gg) vom Ertrage der verschiedenen Abgaben.
Ferner würde dasselbe Mitglied zu sammeln und zu ordnen
haben Nachrichten, die sich auf den Zustand der intellectuellen und moralischen Cultur beziehen, soweit dieselben
sich auf Zahlen reduciren lassen; oder sich auf bestimmte
Facta gründen. Beispielsweise also:

1) von jeder Confession Zahl der Kirchen, der Geistlichkeit, der Confirmanden und Communikanten und der
zubehösienen Germeindenlinden Sheuhaunt:

zubehörigen Gemeindeglieder überhaupt;
2) Zahl, Frequenz und Dotirung der verschiedenen Bil-

dungsanstalten

beschästigte Druckerpressen, Buchhandel, Journale, Zeitungen;

Armenanstalten, Zustand ihrer Fonds, Verwaltung der-selben, Anzahl der unterhaltenen Personen;

5) Zahl und Betrag der Bankrotte;

6) Zahl der Processe überhaupt, der Injurienprocesse und der Ehescheidungen insbesondere;
 7) Criminallisten.

#### Das dritte Mitglied

wurde sich nun hauptsächlich damit beschäftigen, aus den Datis, welche die beiden andern sammeln und ordnen:

fruchtbare Uebersichten ausziehen zu lassen, diese zu combiniren und daraus theils für die Gegenwart das gleich zeitige Ineinandergreifen der verschiedenen Gegenstände, theils für die Zukunft die auccessive Verbindung zwischen Ursachen und Folgen zu contastiren.

Es scheint, dass jeder Abtheilung, wie ausgedehnt sie auch sei und werde, dennoch nur eine einzige Person vorstehen müsse, um die nöthige Einheit zu erhalten.

Den beiden mit Sammlungen beauftragten Mitgliedern würde ich für jetzt einen Subalternen als Registrator und Expedienten unterordnen, theils, damit sie durch die mechanischen Registraturgeschäfte und die Correspondenz mit den Behörden, welche die Nachrichten einzusenden haben, nicht zu sehr zerstreut werden, und also destomehr Zeit auf ein sachkundiges Ordnen, auf Anfertigung der Auszüge und Uebersichten, und Abfassung der von den Ober-Behörden erforderten Nachrichten verwenden können; theils, damit das Schicksal der wichtigen Sammlungen einer jeden Abtheilung des Büreaus nicht von der Individualität eines Menschen abhänge und bei Krankheiten oder Vacanzen doch Jemand übrig bleibe, der etwas aufzusinden wisse: theils endlich selbst der Controle weren, damit Den beiden mit Sammlungen beauftragten Mitgliedern würde aufzusinden wisse; theils endlich selbst der Controle wegen, damit es schwieriger bleibe, von wichtigen Papieren unerlaubte Communication zu machen, wozu bei aller Integrität der zu wählenden Personen es doch nicht immer an Versuchung mangeln dürfte.

Ohne Zweisel werden Zeiten eintreten, wo noch ausserdem Ge-

hülfen gebraucht werden können, um Karten aus gesammelten Datis zu zeichnen, weitläustige Tabellenwerke zu summiren und extrahiren, Abschristen zu fertigen u. s. w. Aber theils wird diese Arbeit nicht zu allen Zeiten gleich gross sein, theils lässt sich überhanpt der Umfang derselben noch nicht übersehen. Es dürste daher wenigstens vorerst hinreichend sein, so oft solche Fälle vorkommen, Diätarien anzunehmen, welche wenigstens jetzt unter den unversorgten Offi-zianten aufzufinden nicht schwer sein dürfte. Blosse Kanzlistenarbeit kann füglich in dem Büreau des Ministerii des Innern verrichtet werden.

Mit der Zeit wird man auch auf Errichtung eines Archivs denken müssen, wo die älteren Nachrichten aufbewahrt werden. Indessen kann dies vorerst noch ausgesetzt bleiben, da man, an alten Nachrichten vorhanden ist, für den Augenblick noch braucht, um die neuen Tabellen und Uebersichten daran anzuknüpfen, und also vorerst alle Acten des statistischen Bureaus als current anzuschen sind.

Der erste Schritt zur Errichtung des statistischen Bureaus scheint mir durch die Ernennung der drei Mitglieder desselben ge-

schehen zu müssen.

Es dürfte billig sein, dass man ihnen den Vorschlag ihrer Gehülfen oder Registratoren überlasse, da dies Personen sein müssen,
deren Individualität mit der ihrigen zusammenstimmt, und die blos
unter ihrer Aufsicht und Verantwortlichkeit arbeiten.
Die Instruction des Bureaus wird am zweckmässigsten wohl von

den Personen, die dasselbe constituiren, auf den Grund von leiten-den Ideen, welche grösstentheils in der vorstehenden Skizze ihrer den ideen, welche grösstentheils in der vorstehenden Skizze ihrer Beschäftigungen liegen dürften, auszuarbeiten und bei den Ministerien zur Revision vorzulegen sein; da unstreitig die Männer, welche das Geschäft zu führen für würdig geachtet werden, auch das mannigfaltige damit verbundene Detail am Besten kennen müssen. Aus dieser Instruction selbst würde sich nun eigentlich erst ergeben, was für Nachrichten und Tabellen die verschiedenen Behörden periodisch einzusenden haben, um dem Büreau die nöthigen Data zu liesern. Hiernech wörden den nun Schemate zu drecker die Terliesern. Hiernach würden dann nun Schemata zu drucken, die Termine zu Einsendung der Nachrichten zu fixiren, und sämmtliche Behörden anzuweisen und unter zweckmässige Controle zu setzen sein.

Dem statistischen Bureau würde seinerseits obliegen, den Ministerien periodisch General-Tabellen und Uebersichten einzureichen, wodurch von selbst constatirt würde, ob es seine Geschäfte ordentlich führe. Insbesondere würde dasselbe aber noch ausserdem verpflichtet sein, ohne Anstand alle die Nachrichten, Zusammenstellungen und Gutachten vorzulegen, welche die Ministerien und Sections - Chefs zu ihren besonderen Zwecken von ihm erfordern dürften. Ihm aber müsste dagegen auch wieder die Befugniss beigelegt sein, von allen Behörden diejenigen Nachrichten respective zu erfordern oder zu erbitten, die es seinerseits zu seinen Arbeiten, ausser den ohnehin eingehenden periodischen Tabellen bedürfte.

Ew. Excellenz sind bereits mit mir darin übereingekommen, dass für die geographische Parthie der Kriegsrath Engelhardt durch seine Arbeiten an der Redaction der Schrötterschen Karte

hinlänglich legitimirt sei, und ich stelle ganz ergebenst anheim, den-

selben gemeinschaftlich mit mir dazu mit einem Gehalte von 1500 Thirn, bei des Königs Majestät in Vorschlag zu bringen. Für die zweite Abtheilung hat sich der Kriegsrath Krug durch sein bekanntes Werk über den Nationalreichthum des preussischen Staats, wie ich glaube, so vollständig legitimirt, dass ich hoffen darf, Ew. Excellenz werden kein Bedenken tragen, ihn mit mir dazu, mit ebenfalls 1500 Thir. Gehalt bei des Königs Majestät in Vorschlag zu bringen.

Für die dritte Stelle scheint mir der Professor Hobert durch seine ausgezeichneten mathematischen Kenntnisse, und die Neigung und Fähigkeit, dieselben auf staatswirthschaftliche Gegenstände anzuwenden, die er bei seiner Prüfung der Wittwencasse gezeigt hat,

vorzüglich geeignet, und Ew. Excellenz haben auch unterm 5. September c. sieh bereits beifällig hierüber erklärt.

Es scheint sehr natürlich, dem enigen Mitgliede des statistischen Bureaus, welches den Stoff, den die beiden anderen sammeln, verarbeitet, und allein das Ganze übersieht, die Direction über dasselbe zu ertheilen, und ich würde unter Ew. Excellenz gefälligem Einverständniss nicht anstehen, ihn dazu mit 1800 Thir. Gehalt in Vor-

ständniss nicht anstehen, ihn dazu mit 1800 Thir. Gehalt in Vorschlag zu bringen.

Ich weiss für die Mitglieder des statistischen Bureaus keinen angemessenern Titel, als den von Regierungsräthen, wobei ich anheimstelle, in wie fern allenfalls der Director dieses Instituts mit dem Prädikate eines Geheimen Regierungsraths ausgezeichnet werden könnte. Ein Titel von ihrer Beschäftigung hergenommen, würde wenigstens sehr fremdartig sein, und das Prädicat als Regierungsrath bezeichnet jetzt einen festen Rang als Mitglied eines Provinzial-Landes-Collegii, welchen die Mitglieder des statistischen Bureaus wohl unbedenklich gleich zu stellen sein dürsten.

Für die beiden Gehülfen der Mitglieder, die als Geheime Registratoren oharakterisirt werden könnten, bringe ich unmassgeblich 800 Thir. Gehalt in Vorschlag, da es nothwendig ist, dass sie gebildete und zuverlässige Männer sind.

Es wird nöthig sein, eine nicht ganz unbedeutende Summe zu

Es wird nöthig sein, eine nicht ganz unbedeutende Summe zu Bureaukosten anzunehmen, da viele Hülfsmittel an Karten und Büchern gekaust werden müssen, auch an Buchbinderlohn, Leinewand zum Ausziehen von Karten, Royalpapier zu grossen Tabellen u. s. w. nicht ganz unbedeutende Ausgaben vorsallen können, endlich auch sie des des Akhailungen ein Zimmer zu erleitenbten. lich auch für jede der drei Abtheilungen ein Zimmer zu erleuchten und zu heizen sein wird. Ich zweifle, dass unter diesen Umständen mit weniger als 600 Thlrn. für das Ganze auszukommen sei.

Endlich würde für das Bureau noch ein vorzüglich zuverlässiger Aufwärter, der zugleich die Reinigung und Heizung der Zimmer übernimmt, mit 200 Thlrn. anzunehmen sein.

Hiernach dürfte der Etat sich folgendermassen stellen: Büreaukosten .....

Summa 7200 Thir. Ew. Excellenz ersuche ich nunmehr ganz ergebenst, mir über diese Ideen Dero erleuchtetes Sentiment haldgefälligst zu eröffnen, indem ich, im Falle des Einverständnisses, den gemeinschaftlichen Bericht an des Königs Majestät abgehen zu lassen, mir vorbehalte. Königsberg, den 6. Oktober 1809.

gez. Dohna.

Gewiss ist es auch heute noch von Interesse, aus vorstehendem Schreiben die Ansichten zu ersehen, welche Hoffmann von der Statistik hatte, und um so interessanter ist die nähere Kenntnissnahme des von ihm bearbeiteten Organisationsplanes, als seine Einzelheiten in der That die Grund-lagen bezeichnen, auf welche er das nachher von ihm geleitete statistische Bureau errichtete. Dass er später genöthigt ward, mancherlei Modificationen des Bauplans eintreten zu lassen, erwähnen wir hier nur beiläufig; welche Ursachen die Aenderungen bedingten, welcher Art letztere waren, das wird in einem anderen geschichtlichen Aufsatze vorzuführen sein.
Auf das Schreiben des Staatsministers und Ministers des

Innern Grafen zu Dohna an den Staatsminister Freiherro

von Altenstein erwiderte Letzterer Folgendes: Wenn die Erlangung genauer Kenntnisse von den Kräften des Staats und die Benutzung derselben für die Leitung der Staatsgeschäfte, wie Ew. Excellenz in dem geehrtesten Schreiben vom 6. d. M. der Meinung sind, den Zweck der Arbeiten des statistischen Bureaus ausmacht, so erfordert, meines Erachtens, der Entwurf des Geschäftsplans für diese Behörde nothwendig vorangehend eine Vereinigung:

1. über den Begriff der Staatskräfte, und worin solche sich aus-

sprechen; 2. über die wichtigste Art der Benntzung derselben, d. h. über

2. über die wichtigste Art der Benntzung derselben, d. h. über ein festes Administrations-System.

Ohne eine solche tiefere Begründung ihres Zwecks kann die Behörde nur unbestimmt zum Sammeln von Materialien und zur Bearbeitung von Resultaten angewiesen werden; es wird selbige, wie die Erfahrung vom Jahre 1806, bei einem ziemlich gleichmässigen Zuschnitt des Büreaus, gelehrt hat, mehrentheils nutzlose Arbeiten liefern; man wird Materialien anhäufen, die keine Resultate gewähren, die für den Staatsmann ohne Interesse sind. Das Arbeiten liesern; man wird Materialien anhäusen, die keine Resultate gewähren, die für den Staatsmann ohne Interesse sind. Das Büreau, zumal wenn es so selbstständig würde, als Ew. Excellenz zu machen beabsichtigen, wird seinen Fleiss üben, indem es die Provinzialbehörden Nachrichten nach allen nur denkbaren Modalitäten des Zustandes der organischen und anorganischen Welt zusammentragen lässt, und die ihm zur besondern Pflicht gemachte Bemühung, aus diesen Nachrichten Resultate für die Verwaltung zu ziehen, wird, bei dem Mangel unwandelbarer Principien für dieselbe, mehrentheils nur der müssigen Speculation und der Wissbegierde, weniger der Wissenschaft, und am Wenigsten der ausübenden Staatskunst frommen; welche nicht durch Wilkühr, sondern durch Nothwendigkeit bestimmt wird.

Eine Vereinigung über den Begriff und über die Principien der praktischen Leitung der Staats-Verwaltung ist aber, wenn man dabei bis in ein zu berechnendes Detail eingehet, schwerer als es vielleicht scheint, und ich, meiner Seits, halte solche allgemein schon

deshalb für ummöglich, weil die Kräfte des Staats, die lediglich auf Verhältnissen beruhen, nothwendig in jedem Augenblick ebense veränderlich sind, als die Verhältnisse, ihrem Begriffe nach, selbst; mithin die Administration, um diesem stets lebendigen Wechsel sicher zu folgen, ihren Massersgeln weuiger genaue Berechnungen, die alleseit zu spät erfolgen, und doch nothwendig trügen, als vielmehr unmittelbare grosse Wahrnehmungen, zum Grunde zu

So sehr ich daher die Erweiterung der Wissenschaft statistische So sehr ich danes die Erweiterung der Wissenschaft statistische Sammlungen und Berechnungen der Beförderung für werth halte, so kaun ich doch ein grosses Detail derselben für die Staatsverwaltung weder als nothwendig, noch selbst als wichtig anerkennen. Genaue Zählungen von den Menschon nach Alter, Geschlecht, Stand und Religion, von den Geburten, Todesfällen, Copulationen, von Aus- und Einwanderungen, vom Vichstande, vom Gewinn der Erndten, von Zu- und Abnahme der vorzüglichsten Nahrungszweige etc.; dergleichen Nachrichten sind zum Theil schon im Abratham, und besonders in den ausgebildetern neuern euronäischen Staaten länget etc.; dergleichen Nachrichten sind zum Theil schon im Altorthum, und besonders in den ausgebildetern neuern europäischen Staaten längst als für jede Regierung nothwendig betrachtet worden. Es scheint aber auch, dass diese Kenntnisse für jeden allgemeinen Zweck der Schätzung der Staatskräfte mehrentheils hinreichen, und dass, da doch die Materialien für alle Forderungen unmöglich vorräthig beschafft werden können, es besser ist, das weiter Nothwendige von den Behörden seiner Zeit besonders anzeigen zu lassen.

Wenn also, wie ich Ew. Excellenz zu überzeugen mir schmeichele, das statistische Büreau in der projectirten Ausdehnung für den Staat überhaupt nicht nothwendig, und wenigstens im jetzigen Zeitpunkte, wo die Provinzialbehörden so dringende Beschäftigungen vor sich haben, um die Wunden des Landes zu heilen, und wo die Verhältnisse noch so überaus schwankend sind, nicht möglich sein kann, so habe ich ausserdem gegen den mir gefälligst mit-

lich sein kann, so habe ich ausserdem gegen den mir gefälligst mit-getheilten Plan noch Bedenken anderer Art.

1. Kann ich die Anstellung eines Geographen in dem Büreau nicht für zweckmässig halten. Es würde derselbe ein Sammnicht für zweckmässig halten. Es würde derselbe ein Sammler in der Mitte zweier anderer sein, welche vermöge eines nähern und natürlicheren Interesses alle die Materialien, zu deren Sammlung er aufgestellt werden sollte, auf kurzem Wege erhalten; ich meine das Genie-Corps und die Akademie der Wissenschaften. Dass hier sehr vieles zu bessern wäre, dass namentlich die Geographen der Akademie seit langer Zeit ihr Geschäft, ohne Rücksicht auf den Zweck der Wissenschaft, blos als Erwerbszweig treiben, ist mir wahlbekannt; wenn sich aber hoffen lässt, dass durch die bevorstehende neue Organisation dieses Instituts, auch in diese Partie ein anderer Geist eingestührt werden wird, so sche ich um so weniger Grund, eingesührt werden wird, so sche ich um so weniger Grund, einen eigenen Geographen für das statistische Bürcau aufzu-stellen, als Aufnahme und Vermessungen, insofern sie wissen-schaftliche Vollkommenheit haben sollen, mit astronomischen Arbeiten in Verbindung gesetzt, mithin von keiner Behörde zweckmässiger geleitet werden können, als eben von der Akademie. Die von den Ingenieur-Geographen zu militairischem Behuf aufgenommenen Karten werden den akademischen, in ihrem Geschäft mehr umfassenden, Geographen stets zum Gebrauch offen sein, und scheint es mir daher nur auf eine zweckmässige Benutzung der schon vorhandenen Einrichtungen anmassige Benutzung der senon vornandenen Einrichtungen anzukommen, um den Aufwand an Arbeit und Geld, den dieses
geographische Institut des statistischen Büreaus erfordern
würde, bei Erreichung seines Zwecks, zu ersparen.
Was den Kriegsrath Krug hetrifft, so verkenne ich keinesweges den Fleiss und die Treue, mit welcher derselbe sich
seit vielen Jahren der Statistik des Preussischen Staats gewidmet het ich kann ihm aber den Pang als gelbete Stadisse den

met hat; ich kann ihm aber den Rang als selbstständigen den-kenden Arbeiter nicht zugestehen, den Ew. Excellenz ihm beizulegen scheinen. Ich muss vielmehr bekennen, dass sowohl sein Werk über den Preussischen Nationalreichthum, als ins sein Werk über den Preussischen Nationalreichthum, als ins-besondere seine neuern staatswirthschaftlichen Schriften, nach meinem Urtheile, von engen Begriffen über Staatswirthschaft und selbst über das Wesen und den Zweck der Statistik und der politischen Arithmetik zeugen, und dass ich ihn darnach nur für ein tüchtiges Werkzeug in der Hand dessen, der ihn zu benutzen versteht, nicht aber für einen zweckmässigen Selbstarbeiter anzuerkennen vermag.

3. In Absicht des Professor Hobert bin ich mit Ew. Excellenz dahin ganz einverstanden, dass derselbe als Methematiker be-

dahin ganz einverstanden, dass derselbe als Mathematiker be-sondere Auszeichnung und diejenige Satisfaction von Staats-wegen verdient, welche ihm die Verkennung seiner Talente bisher entzogen hat. Ich wünsche daher selbst jede Gelegenheit, um ihm Gerechtigkeit widersahren zu lassen, und bin ge-wiss, dass zu mathematischer Lösung politischer Ausgaben

wiss, dass zu mathematischer Lösung politischer Aufgaben niemand fähiger ist, als er.

Wenn Ew. Excellenz ihm aber die Direction des statistischen Büreaus mit der besonderen Bestimmung zur Bearbeitung der Materialien zu den auf die Maassregeln der Staatsbehörden unmittelbar einwirkenden Resultaten übertragen zu sehen wünschen, so kann ich ihn dazu nicht für geeignet halten. Ohne lier ausführlich meine Ueberzeugung darthun zu können, dass jeder Gelehrte von Profession Staatsmaximen, wenigstens in dieser Höhe und so umfassend, praktisch richtig aufzufassen und zu wehandeln durchaus unfähig ist, ohne alles Obige wiederholen zu wollen, wonach es unmöglich ist, einen solchen politischen Rechner fortwährend zweckmässig zu beschäftigen, beziehe ich mich hierbei blos auf das Persönliche dieses Mannes. Ich weiss nicht, ob Ew. Excellenz eben so zuverlässige, aus naber weiss nicht, ob Ew. Excellenz eben so zuverlässige, aus naher persönlicher Bekanntschaft herrührende Nachrichten über die Extension seiner Studien und Kenntnisse erhalten haben, als

leh; so viel ist gewiss, dass ich ihn aus diesen Quellen ganz anders beurtbeilen muss. Staatswirthschaft ist ihm hiernach ein fremdes Gebiet, und dass aus einer so apäten nachholen-den, mithin übereilten Bearbeitung dieses grossen Foldes von einem Manne in seinen Jahren nichts Vollkommenes zu erwar-ten ist darüben werden. Eur Erwallang mit mit gelig sein

einem Manne in seinen Jahren nichts Vollkömmenes zu erwarten ist, darüber werden Ew. Excellenz mit mir einig sein.
Ich kann daher auch den etc. Hobert, so wie den etc. Krug nar für ein geschicktes Werkzeug der oberen Staatsbehörden, welche davon einen zweckmässigen Gebrauch su machen verstehen, anerkannen, und ich würde ihn allerdings zwar als politischen Rechner für höhere Aufträge bei dem Büreau anstellen, seine Hauptbestimmung jedoch darin setzen, als Gelehrter und Lehrer zu wirken, und ihn als solchen der Akademie und der Universität einverleiben.

Wenn also das statistische Büreau nach meiner bisher entwickelten Meinung, im gewöhnlichen Geschäftspange hlos die allogmeinen

ten Meinung, im gewöhnlichen Geschäftsgange blos die allgemeinen Elementarnachrichten über den Zustand des Steats zu sammeln und zum Gebrauch zu ordnen, Sammlungen und Berechnungen nach aussergewöhnlichen Gesichtspunkten aber blos auf besonderen Auftrag anzustellen hat, so wird desselbe auch keine selbstständige Beborde, welche eigends verfügen kann, sondern die Verfügungen für ihren Zweck ergehen von den Ministerien; das Büreau correspondirt bles, und trägt erforderlichenfalls bei den Ministerien auf Verfügunblos, und trägt erforderlichenfalls bei den Ministerien auf Verfügungen an, woraus denn eine Controle gegen den Missbrauch seines Geschäfts von selbst hervorgeht. Auch wird nun ein grosses und mit bedeutendem Kostenzuswande verknüpftes Personale für dasselbe anzunehmen weder nöthig noch rathsam sein. Vermehren sich die Aufträge, so kann man das Personale verstärken, und da ich ohne die erwiesene Nothwendigkeit au einer Vermehrung der Ausgaben meine Zustimmung zu verweigern verpdichtet bin, so muss ich auch dringend wünschen, dass Ew. Excellenz geruhen mögen, den bisherigen auf das statistische Büreau verwandten Kostenbetrag gegen den jetzt projectirten zu vergleichen, und darnach geneigtest abzumessen, was der Staat, zumal unter den jetzigen Umständen, auf Institute dieser Art zu verwenden vermag. Institute dieser Art zu verwenden vermag. Aus diesem letztern Grunde muss ich daher pflichtmässig zu-

gleich dahin sentiren, dass die bei diesem Institute anzustellenden Subjecte aus der Zahl derer gewählt werden mögen, welche mit der Fähigkeit zu diesem Behuf sehon gegründete Ansprüche zuf Anstellung oder Versorgung von Seiten des Staats verbinden, damit solche ihm nicht mit Pensionen zur Last fallen, während die für sie geeignete Stellen mit neuen Subjecten besetzt werden.

nete Stellen mit neuen Subjecten besetzt werden.
Der etc. Krug ist derjenige, welcher unstreitig den ersten Anspruch dieser Art hat, und ich glaube, dass ihm demgemäss die erste Stelle in dem Bürcau zukommt. Ohne nähere Ueberzeugung halte ich jedoch weder diesen seinen Dienst für so wichtig, noch seine bisherigen Verdienste für so gross, dass ich für eine bedeutende Vermehrung seines Gehalts stimmen kann; und was den ihm beizulegenden Charakter als Regierungsrath betrifft, so sollte dieser meines Erzehtens den Räthen der Provinziel-Verwaltungen allein vorsehalten Mellen, um ihr nicht zu einem leeren Tiel auszeten zu behalten bleiben, um ihn nicht zu einem leeren Titel ausarten zu

Nächst dem etc. Krug hat der geheime expedirende Secretair Bratring seinen Elfer und seine Geschicklichkeit für statistische Arbeiten durch rühmlich bekannte Werke dargethan, und obgleich Ew. Excellenz Sich bereits gegen seine Anstellung im statistischen Büreau arklärt haben, so kann ich doch, ohne Kenntniss und Ueberzengung von Dero überwiegenden Gründen, um so weniger davon abgehen, ihn dazu in Antrag zu bringen, als ich denselben sonst Sr. Majestät pflichtwidrig zur Pensionirung vorschlagen müsste.

Hiernächst besitzt der jetzt zu pensionirende Geheime Kriegsrath Duhois vom Departement der answärtigen Angelegenheiten.

rish Dubois vom Departement der auswärtigen Angelegenheiten, nach dem Gutachten des Herrn Geheimen Staatsrath von Humboldt in der abschriftlich beiliegendan Zuschrift an den Herrn Geheimen Staatsrath Nagler vom 17. d. Mts. Fähigkeit und Liebe zu einer Beschäftigung dieser Art, und derselbe würde daher, um ein neu anzustellendes Subject zu ersparen, in dem Büreau füglich seinen Blate feder besoneren.

nen Platz finden können.

Beide letztere wurden unter der Direction des etc. Krug arbeiten, und die Registratur und das Journal versehen, ein jeder würde seine Arbeiten selbst coneipiren und mundiren können; der Professor Hobert würde aber dem ete. Krug nicht untergeordnet, sonsor Hobert wurde aler dem etc. Krug nicht untergeordnet, sondern visimehr dergestalt an die Seite gesetzt werden müssen, dass wenn jener, um nach erhaltenen Aufträgen die Materialien des Büreaus zu bearbeiten, die Zusammenatellungen derselben nicht zweckmässig oder vollständig georduct fände, er den letzteren veranlassen kann, die Arbeiten des Büreaus darnach einzurichten.

Da der etc. Hobert hier also nicht bedeutende Geschäfte finden die geschäfte so glenbe isch dest er neben einzureit an neuen

den dürfte, so glaube ich, dass er neben seiner anderweit zu remunerirenden Hauptsunetion bei der Akademie oder Universität für diese Bemühungen nur mit einem kleinen Gehalt von 3—400 Thirn.

zu belohnen sein wird.

Schliesslich erwähne ich nur beiläufig, dass der aum Geogra-Schlessich erwante ich nur beißung, dass der zum Geographen der statistischen Büreaus vorgeschlagene allerdings sehr qualifeirte Kriegsrath Engelhardt bei Gelegenheit der neuen Organisation der wissenschaftlichen Akademie passend als Geograph derselben anzustellen sein dürste, in welcher Lage er, wie ich glaube, am siehersten diejenigen Dienste zu leisten im Stande sein wird, welche seine Talente erwarten lassen.

Königsberg, den 27. October 1809.

gez. Altenstein.

Die Divergenz der beiden, die Errichtung eines zweckentsprechenden statistischen Bureaus verfolgenden Staats-minister sowohl in den Ansichten über das Wesen der Statistik und die Aufgabe des Bureaus, als auch in den Kräf-

ten, welche zur Lösung der Ausgabe mitwirken sollten, verzögerte allerdings die Constituirung des Bureaus, indessen trug doch auch gerade diese Meinungsverschiedenheit sehr wesentlich dazu bei, Zweck und Mittel eines solchen nach allen Seiten hin genau zu prüfen. Die Prüfung erstreckte sich, wie die im Orginaltext mitgetheilten Schreiben es beweisen, bis auf sehr untergeordnete Personalfragen. Obgleich nun dieselben, soweit sie Kräfte zweiten und dritten Ranges betreffen, heut kaum noch ein Interesse haben, so ist es doch der Vollständigkeit wegen nötbig, nichts aus den gewechselten Schreiben wegzulassen. Aus demselben Grunde möge jetzt auch die Erwiederung des Grafen von Dohna von Anfang bis Ende Platz finden:

Ew. Excellenz beehre ich mich auf das gefällige Schreiben vom

Ew. Excellenz beehre ich mich auf das gesausge Senrewen vom 27. October, die Errichtung des statistischen Büreaus betreffend, Folgendes ganz ergebenst zu erwiedern.

Auch mir ist es nicht entgangen, dass unter dem spoliösen Vorwande, statistische Nachrichten einzuziehen, die Provinzialbehörden zuweilen mit der Aufnahme von einer Menge von Details belastet werden wollen, die theils an sich gar keinen staatswirthschaftlichen Werth haben, theils dadurch werthlos werden, dass es niemals möglich ist, die gewünschte Vollständigkeit und Sicherheit zu erlangen.

lich ist, die gewünschte Vollständigkeit und Sicherheit zu erlangen. Unser ehemaliges Tabellenwesen ist seinem grössten Theile nach ein leidiges Beispiel eines so zweckwidrigen Verfahrens.

Andererseits aber bin ich auch überzeugt, dass eine beträchtliche Anzahl von Nachrichten ohne grosse Schwierigkeit gesammelt werden könnte, deren Zusammenstellung einen grossen practischen Werth haben würde, wenn bei dem Sammeln und Ordnen der Nachrichten in unsern Büreaus mehr Geist und weniger Routine herrschte. Die grossen Schwierigkeiten, welche man bei Vertheilung der Kriegslasten, der Naturallieferungen, der gewungenen Anleihen der Kriegslasten. lasten, der Naturallieferungen, der gezwungenen Anleihen, der Kriegssteuern gefunden hat, haben den Mangel zweckmässig gesammelter
Nachrichten oft sehr fühlbar empfinden lassen.

Selbst das wissenschaftliche Interesse kann ich keinesweges

Seinst das wissenschaftliche interesse kann ich keinesweges gänzlich von den statistischen Sammlungen ausschliessen, welche der Staat veranstaltet. So lange es nicht geläugnet werden kann, dass eben deshalb über die Zulässigkeit und Zweckmässigkeit sehr vieler nationalwirthschaftlicher, finanzieller und polizeitlicher Operationen eine so grosse Versehiedenheit der Meinungen stattfindet, weil ihre Folgen bisher noch immer nicht volletändig und acherf tionen eine so grosse Versehiedenheit der Meinungen stattlindet, weil ihre Folgen bisher noch immer nicht vollständig und scharf genug beobachtet worden sind: so lange wird auch nicht bezweiselt werden können, dass die Staaten selbst die Verpflichtung haben, solche Beobachtungen zu veranstalten, um sich für die Zukunft Fehlritte zu ersparen. Die Nothwendigkeit und nicht die Willkür regiert, wie ich mit Ew. Excellenz durchaus anerkenne, die Staaten: eben damit nicht Willkür, oder was gleichgültig ist, ein vages Meinen und Dasurhalten, ein rücksichtsloses Austassen der blossen Convenienz des Augenblicks, ein mechanisches Besolgen vorgesasster Meinungen regiere, wird es nothwendig, sich die Mittel zu verschaffen, um die höhere Nothwendigkeit zu erkennen, welche das Schicksal der Staaten bestimmt. Diese Mittel beut, wie es mir wenigstens scheint, theils die allgemeine Geistesbildung, theils ein fruchtbares Studium der Gesehiehte. Die letztere ist unglücklicherweise umfruchtbarer, der Geschiehte. Die letztere ist unglücklicherweise unfruchtbarer, als wir es wünschen: sie hat eine Menge zum Theil sehr unerheblicher Facta aufgezeichnet, indessen es schwer wird, auch nur Bruchstücke aufzufinden, um den Einfluss der Gesetzgebung und Staatsverwaltung auf Wohlstand und Sittlichkeit in den verschiedenen Zeitzelber und den geschiedenen zeitzelber und den geschieden und geschie altern einigermassen zu würdigen und daraus für die Legislation und Administration der Gegenwart und Zukunft Regeln zu abstrahiren. Die Statistik sammelt die Materialien für die künftige Geschichte; und Die Statistik sammelt die Materialien für die künstige Geschichte; und die Jetzige Generation ist um so mehr verpflichtet, der solgenden bessere Materialien zu hinterlassen, als sie zu der Erkenntniss gelangt ist, wie nechtheilig ihr selbst die Unsorgsamkeit der Vorwelt in dieser Beziehung wird. Daraus, dass diese würdigere Bestimmung oft verkannt wird, dass Menschen ohne Vorkenntnisse, ohne Geist und ohne Ahnung des wahren Bedürsnisses Flocken zusammen lesen, wo sie Goldkörner sammeln könnten, kann niehts gegen das Sammeln an sich, sondern nur um so mehr die Nothwendigkeit solgen. die Sammlung würdigen Händen anguvertrauen. Die gestehe Sammeln an sich, sondern nur um so mehr die Nothwendigkeit folgen, die Sammeln würdigen Händen anzuvertrauen. Ich gestche sehr gern, dass ich Personen, welche alle meine Forderungen in dieser Rücksicht befriedigen, in diesem Augenblicke nicht kenne; diejenigen, welche ich vorschlug, sind indessen nach meiner Ansicht geeignet, einen Theil der Ansprüche zu befriedigen, welche ich an gein statietisches Büreau machen zu müssen glaube; und ich konnte hoffen, dass eine belehrende Instruction, eine sorgfältige Leitung und ihr eigener guter Wille sie allmälig der Vollkommenheit näher bringen und Missgriffe vermeiden lassen würde.

Bei der grossen Verschiedenheit der Ansichten von der Bestimmung und dem Wesen eines statistischen Büreaus, welche aus Ew. Excellenz gefälligem Schreiben hervorgeht, muss ich indessen befürchten, die Einrichtung desselben zu lange zu verzögern, wenn ich durch fernere Discussion meine Ueberzeugung hierüber geltend zu machen suchen wollte. Die Erfahrung wird hoffenlich die Anerkennung des Nothwendigen und die allmälige Verbesserung der Anstalt zu ihrer Zeit herbeiführen. Ueberdies behalte ich mir ergebenst vor, bei Fassung der Instruction dasjenige darein aufnehmen

benst vor, bei Fassung der Instruction dasjenige darein aufnehmen zu lassen, was ich nach meiner Ueberzeugung für die Zwecke meines Ministerii unerlässlich finde.

Ew. Excellenz Plane gemäss gebe ich daher vorerat die Abtheilung des Bureaus auf, welche die geographischen und topographischen Sammlungen besorgen sollte; indem ich zunächst dem Sentiment des Herrn Geheimen Staatsraths von Humboldt und des Herrn General-Majors von Scharnhorst anheimstelle, in wie weit die

Akademie der Wissenschaften und das militairische Landkartendepot sich eignen dürften, alle die Bedürfnisse zu befriedigen, welchen ich durch die Anlage der beabsichtigten Sammlungen zuvorzukommen

Sodann bin ich bereit, mit Ew. Excellenz bei des Königs Maje-stät darauf anzutragen, dass der Kriegsrath Krug als Sammler und Aufbewahrer der Nachrichten bei dem stätistischen Bureau angestellt Aufbewahrer der Nachrichten bei dem stätistischen Bureau angestellt und ihm der Geheime expedirende Secretair Bratring und der Geheime Kriegsrath Dubois, Ew. Excellenz Empfehlung gemäss, als Gehülfen zugesellt werden. Da indessen in meiner Registratur keine Nachricht vorhanden ist, was diese drei Personen bisher an Gehalt empfangen haben, so ersuche Ew. Excellenz ich ganz ergebenst, mir sowohl darüber gefällige Nachricht zukommen zu lassen, als auch mir Dero gefälliges Sentiment über das Gehalt, womit sie nunmehr bei des Königs Majestät in Vorschlag zu bringen sein dürften, zu eröffnen.

dürsten, zu eröffnen.

Den Professor Hobert werde ich vorläufig Ew. Excellenz Vorschlage gemäss mit einer Remuneration von 400 Thlrn. für die etwa vorkommenden höhern politischen Berechnungen in dem erwähnten

Immediatberichte übernehmen.

In Rücksicht der Anstellung des Kriegsraths Engelhardt bei der Akademie der Wissenschaften muss Ew. Excellenz ich die gefällige Communication mit dem Herrn Geheimen Staatsrath von Humboldt um so mehr gänzlich anheimstellen, als es mir gänzlich unbekannt ist, ob der Kriegsrath Engelhardt den Grad von wissenschaftlicher Ausbildung erlangt hat, welchen die beabsichtigte Anstellung meiner Ansicht gemäss voraussetzen dürfte.

Königsberg, den 5. November 1809.

Mehrfache Verhandlungen beider Minister, welche sich hauptsächlich auf die persönlichen Verhältnisse der bei dem statistischen Bureau anzustellenden Subalternbeamten beziehen, verzögerten die Organisation desselben bis spät in das Jahr 1810. Inzwischen war des Königs Majestät mit den Central-Behörden nach Berlin zurückgekehrt, und es nahm nunmehr der Staatskanzler, Freiherr von Hardenberg, die noch im-mer schwebende Angelegenheit in die Hand. Er ersuchte den Staatsminister Grafen zu Dohna unterm 7. August 1810 nicht nur um Auskunft darüber, ob der Plan wegen Organi-sation eines statistischen Bureaus schon zur völligen Reife gediehen sei, sondern bat ihn auch, ihm eventuell diesen Plan mitzutheilen. Diess geschah. Wie aus nachstehendem Schreiben erhellt, kam der Staatsminister Graf zu Dohna mehr-

ben erhellt, kam der Staatsminister Graf zu Dohna mehrfach auf seine ursprünglichen Vorschläge, denen, wie erwähnt, die Hoffmannschen Ausarbeitungen zu Grunde lagen, zurück. Auf das geehrteste Schreiben vom 7. August c. ermangele ich nicht, Ew. Excellenz ganz ergebenst zu benachrichtigen, dass ich bereits unterm 6. Oktober 1809 den in Abschrift anliegenden Plan wegen der Organisation des statistischen Bureaus, dessen Formation die Organisationsverordnung vom 24. September 1808 pag. 30 vorschreibt, dem Finanzministerio mittheilte. Dasselbe war damit nicht einverstanden. Um nun auch hierin die gute Sache zu fördern, wurde nachgegeben und ein anderer Plan angenommen, dessen Ausführung aber noch Anstand gelitten hat, weil ich mich mit dem Finanzministe rium über das bei jenem Bureau anzusetzende Personal nicht einigen konnte.

sonal nicht einigen konnte.

Ich wünsche sehr, auf jenen ersten Plan wieder zurückzukommen und nun in Bezug auf die dringenden Staatsbedürfnisse und eine ermässigte Dotation vorzuschlagen, nämlich:

 

 einen Director mit
 1500

 zwei Mitglieder, jedes mit 1200 Thlr.
 2400

 einen Registrator mit
 800

 Bureaukosten, Correspondenz und Copialien würden angesetzt bleiben mit.

zusammen.... 5300 Thlr.

Ich zweisle nicht, dass Ew. Excellenz mit mir von der dringenden Nothwendigkeit eines zweckmässig organisirten statistischen Bureaus überzeugt zu sein geruhen werden, und ersuche ich Dieselben nun ganz ergebenst, diesen meinen Vorschlägen geneigtest Ausmerksamkeit zu schenken und mir Dero erleuchtetes Sentiment demnächst zukommen zu lassen.

Auf die durch Errichtung des statistischen Bureaus entstehenden Kosten habe ich bereits in den von mir übergebenen Etatsentwürfen und in den Uebersichten der Kosten der neuen Organisation Rück-

sicht genommen. Berlin, den 13. August 1810.

gez. Graf zu Dohna.

Da nach Verlaufe von mehr als einem Monat noch keine Antwort erfolgt war, so glaubte der Graf zu Dohna die Er-ledigung der ihm so dringend am Herzen liegenden Ange-legenheit durch ein Erinnerungsschreiben an den Staatskanzler

fördern zu sollen, dessen Inhalt folgender ist:
Ew. Excellenz beehrte ich mich auf Dero Aufforderung unterm 13. August den Plan ergebenst mitzutheilen, welchen ich schon im vorigen Jahre zu Bildung des statistischen Bureaus entworfen hatte. Schon damals erlaubte ich mir, die Nothwendigkeit einer baldigen Organisation dieses Bureaus zu bevorworten. Inzwischen in der Schon immer mehr die Zeit, in welcher die Data zu den wichtigsten Ta-bellen gesammelt und bearbeitet werden müssen. Ist es nicht möglich, spätestens bis Mitte des Octobers die Regierungen mit neuen zweck-mässigen Schematibus und Anweisungen über das Tabellenwesen

zu versehen: so werden die Seelen- und Populationslisten für dies Jahr gerade wie bisher angesertigt, das ist einerseits überladen mit einer grossen Menge ganz unnützer, auch nicht einmal richtig zu erhaltender Notizen, und andererseits höchst mangelhaft an allem, was eigentlich interessante Resultate gewähren kann.

Die Möglichkeit, die Regierungen solchergestalt zu instruiren, hängt davon ab, dass das statistische Bureau schleunigst gebildet und in Thätigkeit gesetzt werde. Von der Ausdehnung und Organisation, welche diesem Institute gegeben wird, ist die Form des künftigen Tabellenwesens insosern abhängig, als dadurch die Möglichkeit bestimmt wird, wieviel und in welchem Geiste gesammelt und goordnet werden kann. Ehe ich diese Grundlage nicht habe, steht jede Vorschrift, die ich etwa über das Tabellenwesen erlassen möchte, vereinzelt da, und häuft zu älteren Bruchstücken und unzusammenhängenden Nachrichten nur neue.

Die beiden von mir zum Sammeln vorgeschlagenen Personen,

hängenden Nachrichten nur neue.

Die beiden von mir zum Sammeln vorgeschlagenen Personen, die Kriegsräthe Krug und Engelhardt, sind hier zur Stelle und erwarten blos in Thätigkeit gesetzt zu werden. Sollten über die Person des dritten Mitgliedes, das die Arbeiten dieser beiden Sammler zu einem Ganzen verbinden, und eigentlich erst fruchtbar machen soll, auch noch Bedenken obwalten, so wird es doch hoffentlich nicht schwer sein, dieselben durch gefällige Vereinigung zwischen Ew. Excellenz und mir auszugleichen. Allenfalls kann dieser Punkt noch einige Wochen ausgesetzt werden, wenn nur die zweckmässige Organisation des Sammelns, welches ohnchin dem Combiniren vorausgehen muss, ohne Zögerung zu Stande kommt, und im Allgemeinen die Bedingung feststeht, dass noch ein drittes ordnendes Mitglied in Kurzem zutreten werde etc.

Berlin, den 27. September 1810.

gez. Graf zu Dohna. Welche Verhandlungen hiernach noch stattgefunden, welche Schriften über die Errichtung, Stellenbesetzung und Dotirung des statistischen Bureaus inzwischen etwa noch gewechselt wurden, darüber geben die Acten des statistischen Bureaus keine Auskunft; das sich unmittelbar an dieser Erinnerung reihende historische Dokument ist die Allerhöchste Cabinetsordre vom 4. October 1810, welche dem Staatsminister Grafen zu Dohna die Anstellung des Staatsrath Hoffmann zum Director des sta-

tistischen Bureaus besiehlt. Der Wortlaut gedachter Ordre ist folgender:

ist folgender:

Mein lieber Staatsminister Graf zu Dohna! Die belm heutigen Vortrage Mir angezeigten Umstände bestimmen Mich hierdurch, zu genehmigen, dass der bei der Section für Gewerbepolizei ateliende Staatsrath Hoffmann als ordentlicher Professor der Staatswissenschaften bei der hiesigen Universität und als Director bei dem statistischen Bureau angestellt werden kann; zugleich soll der Staatsrath Hoffmann verpflichtet werden, auch ferner den Sitzungen der Section für allgemeine Polizei und Gewerbepolizei beizuwohnen und an Bearbeitung der Generalien Theil zu nehmen. An Gehalt soll der Staatsrath Hoffmann beziehen:

aus seinem bisherigen Gohalte..... als ordentlicher Professor der Staatswissenschaft (aus dem

Fonds der Universität)..... als Director des statistischen Bureaus.....

überhaupt 2700 Thir. Der Posten des Staatsraths Hoffmann bei der Section für Gewerbepolizei soll nicht wieder besetzt werden, indem wahrscheinlich bei der bevorstehend getroffenen Anordnung diese Wiederbesetzung nicht nöthig werden dürfte. Ich verbleibe Ew. wohlaffectionirter König. Berlin, den 4. October 1810.

(gez.) Friedrich Wilhelm. Wenn man den Beginn des K. Preussischen statistischen Bureaus allgemein mit dem Eintritt Hoffmann's in dasselbe zusammenfallen lässt, so unterliegt es keinem Zweifel, dass die vorstehend mitgetheilte Cabinetsordre eigentlich auch als das das Bureau constituirende Document zu betrachten ist. Es gab der bis dahin nur in der Idee, weniger aber in der Wirklichkeit lebenden statistischen Behörde einen Mann zum Direktor, der es verstand, dieselbe unter dem Namen des Königlichen Statistischen Bureaus sehr bald zu einem weltberühmten Institut zu machen. Ausserordentlich reiches Wissen, gestützt auf vielseitige Lebenserfahrung, Charakterfestigkeit, gepaart mit Selbstvertrauen und Selbständigkeit des Denkens und Handelns, vollendetste Form der Sprache - das waren die Eigenschaften, welche Hoffmann von Anbeginn bis zum Ende seiner Wirksamkeit als Director des statistischen Bureaus auszeichneten. Sicher ist die Wissenschaft den Männern zu hohem Danke verpflichtet, welche gerade Hoffmann zu diesem neuen Amte auserwählten und beriefen.

Was nun die über die fernerweite innere Organisation des Bureaus gepflogenen Verhandlungen anlangt, so gieht zunächst ein Schreiben des Staatsministers Grafen zu Dohna an des Königs

Majestät hierüber Auskunst. Dasselbe lautet:

Majestat nieruber Auskunit. Dasseibe lautet:
An des Königs Majestät.
Ew. Königliche Majestät haben durch die Verordnung vom 24.
November 1808 die Organisation einer besondern Belörde für die Sammlung und Zusammenstellung statistischer Nachrichten unter Leitung des Ministerii des Innern angeordnet, auch unnmehr zum Director derselben den Staatsrath Hoffmann mittelst Cabinetsordre vom 4. October d. J. huldreichst ernannt.

Die Paic Chibarment Directors ist es zunächst, die Zusammenstel-Die Paie chtbarmachung der eingehenden Nachrichten zu besor-gen. Zur Zur minentragung derselben wird er aber Gehülfen be-dürfen, welche auch in der gedachten organischen Verordnung vorbehalten sind.

Es scheint mir, dass die Anzahl derselben auf zwei beschränkt werden könne; nämlich einen, der diejenigen Nachrichten zusammenträgt, die sich auf geographische Verhältnisse beziehen, also die Karten und topographischen Sammlungen unter sich hat, und einen, der die Nachrichten zusammenträgt, welche sich auf persönliche Verhältnisse, als Bevölkerung, Mortalität und Gewerbsamkeit, besiehen ziehen

Als Sammler in letzterer Rücksicht war der Kriegsrath Krug bereits vor dem Kriege angestellt, und ist auch bis jetzt vorläufig Bewahrer der vorhandenen Nachriehten in Activität gebliehen.

die Bewahrer der vorhandenen Nachrichten in Activität geblieben. Er scheint mir unter Leitung des Hoffmann auch ferner zu Fortsetzung der gedachten Sammlungen vorzüglich geeignet.

Zur Bammlung in geographischer Hinsicht scheint mir unmaassgeblich der Kriegsrath Engelhardt vorzüglich qualificirt. Er war vor dem Kriege als Baudirector in Plock angestellt, wurde aber schon damals dieser Beschäftigung entnommen, um an der Redaction der grossen Schrötterschen Karte von Preussen zu arbeiten, und ist nach Beendigung derselben von dem Ministerio der auswärtigen Angelegenheiten als Commissarius bei Grenzregulirungen auf Diäten gebraucht worden. In beiden Verhältnissen hat er sich so benommen, dass sowohl von dem Minister. Freiherrn von Schrötter, benommen, dass sowohl von dem Minister. Freiherrn von Schrötter, als auch von der zweiten Section des Ministerii der auswärtigen Angelegenheiten dringende Verwendungen wegen seiner fernern Anstellung an mich gelangt sind.

Ausserdem dürfte die Anstellung eines Begistrators zur Ausbewahrung der älteren und ferner zukommenden Nachrichten, und die

Aussetzung eines verhältnissmässigen Quanti zu Bureaukosten un-

vermeidlich werden.

In den Entwurf des Etats für das Ministerium des Innern habe ich bereits in Hoffnung auf Ew. Königlichen Majestät Genehmigung für die statistische Behörde überhaupt 5300 Thir. angenommen.

Hierauf haben Ew. Königliche Majestät dem Smatsrathe Hoffmann als Director bereits angewiesen

Für den Kriegsrath Krug, der schon bisher 1340 Thlr.
Gehalt bezogen hat, erbitte ich in Rücksicht seiner . 1200 Thir. vieljährigen treuen Dienste die Beilegung eines Ge-.... 1500 •

Wonach zu Bureaukosten verbleiben....die hiermit mässig angenommen sind, und das Ganze auf vorerwähnte..... schliesst etc.

Berlin, den 21. October 1810. Gleichzeitig wurden von dem Staatsminister Grafen zu

Dolma die Kriegsrathe Krug und Engelhardt benachrichtigt, dass ihre Anstellung in dem nunmehr zu organisirenden statistischen Bureau bei des Königs Majestät in Vorschlag gebracht und dass zum Director desselben der Staatsrath Hoffmann ernannt worden sei. Da sich die Verwendung der erst genannten Herren aber bereits dringend nöthig machte, so wurden dieselben in der Benachrichtigung gleichzeitig angewiesen, sich der erforderlichen Arbeiten schon von jetzt ab unter Anleitung des Directors zu unterziehen.

Im weitern Verfolg der Organisation des Burcaus wies der Staatsminister Graf zu Dohna mittels Rescripts vom 25. October 1810 die geheimen Registraturen der verschiedenen Sectionen des Ministeriums des Innern zur Abgabe der bei denselben bewahrten, auf Statistik Bezug habenden Karten, Acten, Tabellen etc., an das statistische Bureau an.

Noch im October des Jahres 1810 begann das Bureau seine Thätigkeit. Es veranlasste zunächst die Aufnahme von zwei Tabellenwerken für das Jahr 1810, welche an die Stello des vormaligen weitläuftigen Tabellenwesens treten sollten.

Wir werden später einmal Gelegenheit nehmen, diesen ersten unter Hoffmann bearbeiteten Tabellenwerken unsere Aufmerksamkeit zu schenken, denn dieselben sind werthvolle Beiträge zur Geschichte der Statistik im Allgemeinen. Für heute war es uns nur darum zu thun, einen Beitrag zur Geschichte des statistischen Bureaus zu liefern und nachzuweisen, dass die edelsten und besten Kräfte des preussischen Staats Theil an dieser Schöpfung haben. Eben so wie das historische Bewustsein in der Familie eine so grosse Rolle spielt (und es z. B. die Abkömmlinge alter Familien mehr als ein anderes Element in den Bahnen der Ehre und der Tugend erhült) eben so muss und wird auch das historische Bewussein, d. h. die Kenntniss der Entstehung und Ausbildung des statistischen Bureaus, deren Leiter und Mitglieder allezeit mit dem Vorsatze erfüllen, das Andenken der Schöpfer desselben durch treue und sorgliche Verwaltung und zeitgemässe Fortbildung des übernommenen Erbe zu ehren.

## II. Das Anwachsen der Bevölkerung im Preussischen Staate seit 1816.

➡ Um das 50jährige Jubiläum des statistischen Bureaus auch statistisch zu feiern, war es die Absicht, einen vergleichenden Rückblick auf dessen ganze bisherige Thätigkeit und die von ihm ausgegangenen Veröffentlichungen zu werfen. Allein neben dem Umstande, dass das noch von den Kriegswehen erfüllte Jahr 1810 kein geeigneter Ausgangs-Zeitpunkt ist, stellten sich der Vergleichung der Daten untereinander auch so viele Schwierigkeiten entgegen, dass die Arbeit nur theilweise zu unternehmen war. Weil indess die vergleichende Methode die lehrreichsten Außschlüsse liefert, so glaubten wir eine Arbeit über das Anwachsen der Bevölkerung von 1816, dem Jahre an, wo Preussen wieder in den Besitz eines nahezu gleich grossen Landesgebiets gekommen, als es ihn vor dem Kriege von 1806 besass, hier zum Abdruck bringen zu sollen.

Der werthvollste Bestandtheil jeder Nation, der grösste Reichthum jedes Landes ist seine Bevölkerung. Das ist nicht bloss eine sittliche, das ist auch eine volkswirthschaftliche Wahrheit. Wenn man nur einmal darüber nachdenkt, welche grosse Summen Geldes dazu gebraucht werden, um die Bevölkerung eines Staats wie der preussische blos ein Jahr lang zu erhalten, dieselbe zu nähren, zu kleiden, mit Wolnnung, Feuerung, Heitzung, Beleuchtung zu versorgen, ihre Kinder zu erziehen und zu bilden u. s. w., so geräth man schon in Erstaunen; noch viel mehr aber dann, wenn man sich vergegenwärtigt, welche Summe es erfordert, um eine ganze le-bende Generation zu erziehen und zu Dem zu machen, was sie ist. Es leuchtet nun wohl ein, dass, selbst wenn die ailmählig wachsende Bevölkerung eines Staats in ihrem Wohlstande sich gleich bliebe, die Vermehrung der Bevölkerung im Lause gewisser Zeiten schon einen Wachsthum des Reichthums dieser Bevölkerung verriethe; denn jedensalls müssten mehr Arbeit verrichtet, mehr Ersparnisse gemacht werden, um auch den Zuwachs mit zu erhalten. Weit anders ist die Zunahme an Reichthum in dem Falle, wo die ganze Bevölkerung sammt dem Zuwachs in eine bessere Lage gekommen ist. Aus analogen Gründen bedeutet freilich eine Bevölkerungszunahme bei gleichzeitigem Rückschritt des Volkswohlstandes oder auch nur bei Stillstand desselben eine Verarmung, die sich sehr bald in der grösseren Sterblichkeitsziffer zu erkennen giebt. In dieser einzigen Ziffer spiegelt sich fast das ganze wirthschaftliche Leben eines Volkes ab. Indem sie das Verhältniss der Zahl der Gestorbenen zur Zahl der Lebenden angiebt, drückt sie annähernd die mittlere Lebensdauer der Individuen aus, welche letztere von dem allerentscheidensten Einfluss auf die Entwicklung der Staaten, auf dessen Machtstellung, dessen Jugendbildung u. s. w. ist ').

Das Anwachsen der Bevölkerung in Preussen bedeutet

nicht nur eine sehr beträchtliche, sondern auch eine stetige Zunahme des Volkswohlstands.

In den folgenden Tabellen werden nur die Hauptresultate der Zählungen seit 1816 mitgetheilt. Jede einzelne Zählung (im Zollverein und also auch in Preussen wird alle 3 Jahre eine Volkszählung veranstaltet) in die nachstehende Uebersicht aufzunehmen, war deshalb überflüssig, weil die Veränderungen in der Volkszahl besser in längeren als in kürzeren Zeiträumen ersichtlich und im erstern Falle auch weniger von Zufälligkeiten beeinflusst sind. Aus den Einzelheiten der Zählungen sind diejenigen hervorgehoben worden, welche für die Beurtheilung jener Veränderungen von Wichtigkeit sind. Für das richtige Verständniss derselben ist jedoch auch den unmittelbar auf die Tabellen folgenden Bemerkungen einige Beachtung zu schenken.

<sup>&#</sup>x27;) Wir müssen es uns versagen, diese Aussprüche hier näher zu begründen; es ist vielfach geschehen in der von dem Verf. früher redigirten Zeitschrift des Statistischen Bureaus des K. S. Ministe-riums des Innern 1—3. Jahrg. Leipzig 1855. 1856 u. 1857.

| 1.                    |                                              |                                  |                                                            |                                  |                                                         | Z a l                                                    | hl der                                                   | Bewoh                           |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Regierungs - Bezirke. | Zäh-<br>\lungs-                              | Zahl<br>der                      |                                                            |                                  | Män                                                     | in liche                                                 | Bewohr                                                   | er                              |
|                       | jahre.                                       | Städte.                          | unter<br>bis mit 14<br>Jahren.                             | über 14<br>bis mit 20<br>Jahren. | ũber<br>20 b. m. 25<br>Jahren.                          | über<br>25 b. m. 32<br>Jahren.                           | über<br>32 b. m. 39<br>Jahren.                           | über<br>39 b. m. 60<br>Jahren.  |
| 1                     | 2.                                           | 8.                               | 4.                                                         | 5.                               | ●.                                                      | 7.                                                       | 8.                                                       | •.                              |
|                       |                                              |                                  |                                                            |                                  |                                                         |                                                          | A.                                                       | St                              |
| Königsberg            | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 48<br>48<br>48<br>48<br>48<br>48 | 22 712<br>28 305<br>31 911<br>30 069<br>31 785<br>37 245   | 13 572<br>10 015<br>11 737       | 3 250<br>4 150<br>4 061<br>12 116<br>11 694<br>13 173   | 5 276<br>6 624<br>5 579<br>9 847<br>15 682<br>16 250     | 5 514<br>6 567<br>6 059<br>7 048<br>10 092<br>13 715     | 17 438<br>16 163<br>19 798      |
| Gumbinnen             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 19<br>19<br>19<br>19<br>19       | 8 183<br>9 641<br>10 162<br>10 145<br>10 178<br>11 494     | 5 023<br>4 204<br>5 041          | 1 152<br>1 750<br>1 750<br>3 235<br>3 776<br>4 479      | 1 608<br>2 879<br>2 100<br>3 384<br>5 279<br>5 805       | 1 587<br>2 137<br>2 093<br>2 498<br>3 288<br>4 152       | 5 534<br>5 031<br>5 939         |
| Dansig                | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 11<br>12<br>12<br>11<br>11       | 12 210<br>13 855<br>15 755<br>15 697<br>16 473<br>19 920   | 7710<br>5619<br>7129             | 1 682<br>1 432<br>1 155<br>8 102<br>7 380<br>10 861     | 2 738<br>2 141<br>2 045<br>5 329<br>9 068<br>8 983       | 2 395<br>3 406<br>2 728<br>4 526<br>5 302<br>7 175       | 8 972<br>9 071<br>10 531        |
| Marionworder ,        | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 44<br>45<br>45<br>43<br>43<br>43 | 13 428<br>16 092<br>16 976<br>18 445<br>21 864<br>25 153   | 7883<br>6370<br>7707             | 1 437<br>2 290<br>2 409<br>6 475<br>8 448<br>7 942      | 2 527<br>2 908<br>2 795<br>5 844<br>10 304<br>8 625      | 2 394<br>2 817<br>2 712<br>4 080<br>5 650<br>7 018       | 9 180<br>9 407<br>11 193        |
| Peson                 | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 95<br>92<br>91<br>91<br>91<br>91 | 30 203<br>34 410<br>37 163<br>38 404<br>42 382<br>43 395   | :<br>14 948<br>12 183<br>13 581  | 3 112<br>4 094<br>4 583<br>13 691<br>15 020<br>14 661   | 4 198<br>5 551<br>4 787<br>11 707<br>17 714<br>14 509    | 4 969<br>5 683<br>5 375<br>10 034<br>11 570<br>12 389    | 19 399<br>20 588<br>22 308      |
| Bremberg              | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 56<br>54<br>54<br>54<br>54<br>52 | 12 595<br>14 931<br>16 814<br>16 600<br>19 161<br>21 556   | 6 531<br>5 045<br>6 420          | 1 528<br>1 924<br>1 575<br>5 125<br>7 558<br>6 343      | 2 199<br>2 475<br>2 044<br>4 807<br>8 220<br>7 097       | 2 276<br>2 807<br>2 250<br>3 570<br>4 890<br>5 768       | 7 580<br>7 896<br>9 546         |
| Potsdam incl. Berlin  | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 71<br>71<br>71<br>72<br>72<br>72 | 54 517<br>60 598<br>73 876<br>86 192<br>107 780<br>117 354 | 39 432<br>36 588<br>37 886       | 8 793<br>13 362<br>16 164<br>46 828<br>55 505<br>55 800 | 13 497<br>16 965<br>22 792<br>38 344<br>58 542<br>58 081 | 13 132<br>14 165<br>18 461<br>30 173<br>35 652<br>42 188 | 51 181<br>60 272<br>68 085      |
| Prankfurt             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 70<br>70<br>67<br>66<br>66<br>67 | 26 179<br>28 871<br>34 133<br>37 526<br>42 771<br>48 023   | 14 314<br>11 967<br>14 226       | 3 748<br>4 477<br>4 048<br>12 959<br>11 650<br>14 321   | 5 670<br>5 832<br>5 556<br>. 11 906<br>17 295<br>16 830  | 5 724<br>5 361<br>6 117<br>9 823<br>11 627<br>14 112     | :<br>20 337<br>22 201<br>25 497 |
| Stettin               | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 35<br>35<br>35<br>35<br>35<br>35 | 16 236<br>18 907<br>23 022<br>24 442<br>29 563<br>33 826   | 10 295<br>8 785<br>10 432        | 1 712<br>3 112<br>2 772<br>11 133<br>10 282<br>12 982   | 2 836<br>4 950<br>4 367<br>8 515<br>13 180<br>13 780     | 3 088<br>4 638<br>4 624<br>6 831<br>8 238<br>10 717      | 13 486<br>14 707<br>17 675      |
| Köslin,               | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23 | 8 480<br>9 957<br>12 557<br>13 690<br>16 203<br>18 784     | 5 388<br>4 665<br>5 831          | 882<br>1 294<br>1 630<br>4 364<br>4 590<br>5 333        | 1 517<br>1 693<br>2 150<br>3 844<br>5 981<br>6 665       | 1 456<br>1 703<br>1 985<br>3 097<br>4 149<br>5 041       | 6 908<br>7 366<br>8 658         |

| per s                                                    | aoh Al                                                         | tor u                                                      | nd Ges                                                         | hlech                                                    | t.                                                             |                                                                |                                                             |                                                           |                    | Anzahl                                                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                                 | -                                                              | W e                                                        | ibliche<br>im Alt                                              |                                                          | ner                                                            | Männliche<br>und                                               | In de<br>le <b>b</b> e                                      |                                                           | Anzahl             | der schon<br>in Sp. 16<br>mit inbe-                      |
| über<br>60<br>Jahren.                                    | Zusammen.                                                      | unter<br>14<br>Jahren.                                     | über<br>14 b. m. 60<br>Jahren.                                 | über<br>60<br>Jahren                                     | Zusammen.                                                      | weibliche<br>Bewohner<br>zusammen.                             | Männer.                                                     | Frauen.                                                   | der<br>Familien.   | griffenen<br>Militairbe-<br>völkerung.                   |
| 19.                                                      | 11.                                                            | 19.                                                        | 18.                                                            | 14.                                                      | 15.                                                            | 16.                                                            | 17.                                                         | 18.                                                       | 19.                | 70.                                                      |
| ädt                                                      | •                                                              |                                                            | <u> </u>                                                       |                                                          | · -                                                            |                                                                |                                                             |                                                           |                    |                                                          |
| 4 743<br>5 023<br>4 998<br>5 109<br>5 591<br>5 581       | 73 330<br>83 607<br>91 589<br>95 199<br>101 022<br>117 499     | 24 388<br>29 007<br>31 756<br>29 678<br>30 647<br>36 660   | 51 737<br>55 029<br>59 343<br>68 626<br>73 406<br>82 579       | \$ 699<br>6 761<br>.6 889<br>7 759<br>8 128<br>8 850     | 81 824<br>90 797<br>97 988<br>106 063<br>112 181<br>128 089    | 155 154<br>174 404<br>189 577<br>201 262<br>213 203<br>245 588 | 24 215<br>30 924<br>29 747<br>29 963<br>32 485<br>38 436    | 24 395<br>30 945<br>29 223<br>29 858<br>32 972<br>38 530  | 44 621<br>56 907   | 9 543<br>9 263<br>12 297<br>9 169<br>9 026<br>8 400      |
| 1 278<br>1 386<br>1 547<br>1 570<br>1 399<br>1 396       | 25 289<br>26 864<br>28 371<br>31 324<br>33 155<br>38 306       | 8 165<br>9 627<br>9 880<br>9 960<br>9 598<br>10 940        | 16 785<br>17 765<br>19 176<br>21 862<br>23 357<br>26 099       | 1 466<br>1 764<br>2 190<br>2 277<br>2 591<br>2 427       | 26 366<br>29 156<br>31 246<br>34 099<br>35 546<br>39 466       | 51 655<br>56 020<br>59 617<br>65 423<br>68 701<br>77 772       | 7 846<br>9 560<br>9 254<br>9 25 <b>3</b><br>9 468<br>11 022 | 8 142<br>9 592<br>9 398<br>9 325<br>9 484<br>10 985       | 12 967<br>16 058   | 2 469<br>1 441<br>2 107<br>2 016<br>1 878<br>2 242       |
| 2 490<br>2 723<br>2 861<br>2 643<br>2 702<br>2 893       | 41 962<br>46 481<br>52 129<br>52 979<br>55 615<br>67 492       | 11 491<br>13 828<br>15 397<br>15 497<br>16 046<br>19 440   | 30 114<br>31 623<br>32 873<br>35 914<br>37 601<br>43 261       | 3 085<br>3 688<br>4 060<br>3 786<br>4 129<br>4 662       | 44 690<br>49 139<br>52 330<br>55 197<br>57 776<br>67 363       | 86.642<br>95.620<br>104.459<br>108.176<br>113.391<br>134.855   | 13 503<br>15 622<br>14 772<br>14 908<br>16 583<br>19 856    | 13 554<br>15 614<br>14 362<br>15 226<br>16 650<br>19 965  | 22 919<br>26 897   | 4 922<br>6,319<br>10 818<br>7 070<br>6 745<br>9 861      |
| 2 478<br>2 559<br>3 545<br>2 846<br>8 047<br>3 116       | 40 807<br>,45 172<br>-51 587<br>-54 703<br>,65 090<br>70 754   | 13 029<br>15 453<br>17 150<br>18 215<br>21 185<br>23 754   | 23 968<br>25 951<br>28 616<br>33 696<br>37 196<br>41 600       | 2 218<br>2 545<br>2 542<br>3 106<br>3 641<br>3 899       | 39 215<br>43 949<br>48 308<br>55 017<br>62 022<br>69 253       | 80 022<br>89 121<br>99 895<br>109 720<br>127 112<br>140 007    | 12 889<br>16 421<br>15 631<br>16 945<br>19 659<br>20 806    | 12 889<br>16 421<br>15 336<br>16 905<br>19 520<br>20 867  | 24 737<br>28 044   | 7 917<br>5 905<br>11 097<br>5 748<br>8 276<br>5 193      |
| 5 522<br>5 826<br>5 725<br>5 478<br>6 016<br>5 821       | 84 526<br>93 099<br>104 490<br>113 661<br>125 473<br>126 664   | 30 415<br>33 821<br>37 313<br>38 359<br>42 356<br>42 394   | 52 299<br>55 925<br>61 952<br>73 077<br>77 525<br>82 169       | 5 118<br>5 280<br>5 774<br>6 118<br>6 972<br>7 119       | 87 832<br>95 026<br>105 039<br>117 554<br>126 853<br>131 682   | 172 358<br>188 125<br>209 529<br>231 215<br>252 326<br>258 346 | 31 071<br>33 375<br>34 215<br>36 962<br>39 809<br>39 806    | 31 061<br>33 466<br>34 263<br>36 979<br>39 734<br>39 887  | 48 757<br>54 430   | 4 583<br>5 487<br>8 852<br>8 835<br>12 174<br>9 560      |
| 1 971<br>2 114<br>1 667<br>2 177<br>2 273<br>2 617       | 33 774<br>36 804<br>40 081<br>46 390<br>55 043<br>59 347       | 12 195<br>14 805<br>16 459<br>16 456<br>18 569<br>20 675   | 20 103<br>21 208<br>22 953<br>29 138<br>31 327<br>36 424       | 1 689<br>2 105<br>1 832<br>2 401<br>2 649<br>3 318       | 33 987<br>38 118<br>41 244<br>47 995<br>52 545<br>60 417       | 67 761<br>74 922<br>81 325<br>94 385<br>107 588<br>119 764     | 12 754<br>13 690<br>13 070<br>14 822<br>15 937<br>18 396    | 12 754<br>13 704<br>13 061<br>14 838<br>15 946<br>18 529  | 21 704<br>24 589   | 1 645<br>1 026<br>1 746<br>1 920<br>6 082<br>3 847       |
| 12 122<br>12 250<br>13 308<br>14 233<br>14 980<br>17 757 | 187 169<br>211 647<br>243 470<br>306 383<br>369 319<br>397 151 | 53 119<br>59 234<br>73 594<br>83 255<br>104 959<br>114 504 | 118 989<br>127 484<br>143 916<br>183 198<br>220 454<br>242 125 | 13 308<br>14 571<br>16 827<br>19 820<br>21 131<br>24 518 | 185 416<br>201 289<br>234 337<br>286 273<br>346 544<br>381 147 | 372 585<br>412 936<br>477 807<br>592 656<br>715 863<br>778 298 | 60 391<br>67 032<br>71 248<br>75 223<br>99 260<br>117 437   | 60 945<br>67 404<br>71 023<br>85 253<br>99 361<br>117 777 | 124 630<br>159 902 | 22 593<br>32 043<br>23 977<br>37 605<br>38 636<br>34 845 |
| 5 885<br>5 173<br>6 078<br>6 720<br>6 967<br>7 742       | 81 302<br>86 685<br>98 889<br>113 585<br>124 498<br>140 751    | 25 479<br>28 204<br>.34 156<br>.36 576<br>41 798<br>47 246 | 51 548<br>53 424<br>59 521<br>69 605<br>77 246<br>86 633       | 6 206<br>6 129<br>7 479<br>8 441<br>9 302<br>10 492      | 83 233<br>87 757<br>101 156<br>114 622<br>128 346<br>144 371   | 164 535<br>174 442<br>200 045<br>228 207<br>252 844<br>285 122 | 28 739<br>31 072<br>33 689<br>37 359<br>41 710<br>47 090    | 28 999<br>31 126<br>33 612<br>37 506<br>41 897<br>47 414  | 52 290<br>60 149   | 6 847<br>8 007<br>7 561<br>10 009<br>6 438<br>6 810      |
| 3 477<br>3 916<br>4 161<br>4 235<br>4 565<br>5 281       | 49 540<br>59 102<br>70 357<br>78 936<br>89 320<br>104 693      | 16 141<br>19 250<br>22 673<br>24 427<br>29 295<br>32 767   | 32 034<br>35 890<br>40 128<br>47 239<br>54 234<br>62 713       | 3 918<br>4 464<br>5 156<br>5 699<br>6 070<br>7 085       | 52 093<br>59 604<br>67 957<br>77 365<br>89 599<br>102 565      | 101 633<br>118 706<br>138 314<br>156 301<br>178 919<br>207 258 | 16 037<br>19 041<br>21 792<br>24 324<br>28 204<br>32 368    | 16 550<br>19 407<br>21 687<br>24 227<br>28 097<br>31 998  | 37 419<br>43 475   | 5 766<br>9 110<br>13 565<br>11 156<br>7 236<br>8 489     |
| 1 865<br>1 820<br>2 160<br>2 400<br>2 639<br>2 889       | 24 634<br>28 781<br>34 741<br>39 691<br>45 593<br>53 201       | 8 445<br>9 947<br>12 196<br>13 072<br>15 399<br>17 972     | 16 275<br>17 919<br>20 471<br>24 557<br>28 101<br>32 384       | 1 729<br>1 897<br>2 391<br>3 013<br>3 428<br>3 657       | 26 449<br>29 763<br>35 058<br>40 642<br>46 918<br>54 013       | 51 083<br>58 544<br>69 799<br>80 333<br>92 511<br>107 214      | 8 753<br>10 508<br>11 658<br>12 612<br>14 568<br>16 703     | 9 165<br>10 510<br>11 636<br>12 972<br>14 621<br>16 751   | 18 768<br>22 728   | • "                                                      |

| 1. (Fortsetzung.)   |                                              |                                  |                                                            |                                  |                                                       | <b>%</b> a 1                                          | hl der                                                | Boweh                          |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Regierungs-Bezirke. | Zäh-<br>lungs-                               | Zahl<br>der                      |                                                            |                                  | M ä n                                                 | nliche<br>im Alte                                     | Bewohr<br>r von                                       | er                             |
|                     | jahre.                                       | Städte.                          | unter<br>bis mit 14<br>Jahren.                             | über 14<br>bis mit 20<br>Jahren. | über<br>20 b. m. 25<br>Jahren.                        | über<br>25 b. m. 32<br>Jähren.                        | über<br>32 b. m. 39<br>Jahren.                        | über<br>39 b. m. 60<br>Jahren. |
|                     | 2.                                           | 8.                               | 4.                                                         | 5.                               | <b>G.</b>                                             | 7.                                                    | 8.                                                    | 9.                             |
| Straisund           | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 14<br>14<br>14<br>14<br>14<br>14 | 7 280<br>7 951<br>8 339<br>9 000<br>10 598<br>11 762       | 3 475<br>3 170<br>3 545          | 730<br>1 094<br>1 550<br>3 012<br>3 558<br>3 706      | 1 684<br>1 646<br>1 805<br>2 812<br>4 088<br>4 132    | 2 099<br>1 970<br>1 976<br>2 388<br>3 027<br>3 593    | 5 307<br>5 828<br>6 812        |
| Breslan             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 57<br>55<br>55<br>59<br>56<br>56 | 26 624<br>30 072<br>34 059<br>- 36 629<br>39 649<br>45 138 | 16 756<br>14 581<br>17 539       | 4 448<br>5 058<br>5 100<br>16 181<br>16 656<br>19 628 | 5 902<br>5 652<br>5 806<br>14 008<br>21 227<br>21 461 | 6 500<br>5 174<br>6 135<br>12 373<br>13 821<br>17 035 | 24 201<br>26 216<br>29 055     |
| Oppein              | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 35<br>38<br>38<br>38<br>38<br>39 | 13 377<br>15 600<br>20 035<br>22 672<br>24 026<br>26 464   | 8 991<br>8 463<br>9 902          | 1 383<br>2 668<br>3 452<br>7 839<br>9 094<br>10 615   | 2 009<br>3 387<br>3 518<br>6 431<br>10 615<br>10 518  | 2 098<br>3 077<br>3 069<br>5 637<br>5 950<br>7 652    | 10 940<br>11 979<br>18 106     |
| Liognits            | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 45<br>46<br>50<br>48<br>48<br>48 | 17 191<br>19 030<br>22 254<br>23 013<br>25 789<br>28 629   | 9 824<br>9 891<br>10 075         | 3 073<br>3 011<br>2 151<br>8 442<br>9 614<br>10 883   | 3 206<br>3 426<br>2 927<br>8 364<br>12 718<br>11 718  | 3 912<br>4 063<br>4 121<br>7 528<br>8 644<br>10 182   | 16 875<br>18 511<br>20 048     |
| Magdoburg           | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 50<br>60<br>52<br>49<br>49<br>50 | 28 835<br>31 784<br>36 069<br>39 363<br>42 835<br>48 174   | 14 756<br>14 449<br>14 953       | 4 475<br>5 310<br>6 600<br>13 082<br>14 413<br>16 097 | 5 581<br>6 932<br>8 315<br>12 922<br>19 368<br>18 802 | 6 793<br>6 773<br>8 169<br>11 558<br>12 523<br>14 800 | 22 969<br>24 613<br>27 102     |
| Morsoburg           | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 69<br>71<br>71<br>64<br>69<br>70 | 25 610<br>29 528<br>34 598<br>38 087<br>44 189<br>48 769   | 14 913<br>13 293<br>14 254       | 3 259<br>4 879<br>6 133<br>11 664<br>12 292<br>14 631 | 5 059<br>5 846<br>7 143<br>11 469<br>17 737<br>16 499 | 5 472<br>5 654<br>7 241<br>10 707<br>11 234<br>13 418 | 20 710<br>24 446<br>26 430     |
| Erfurt              | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 22<br>22<br>22<br>20<br>22<br>22 | 12 285<br>13 347<br>16 335<br>17 677<br>19 052<br>20 596   | 6 622<br>6 670<br>6 783          | 2 399<br>2 445<br>2 678<br>6 640<br>6 996<br>8 243    | 2 738<br>3 259<br>3 316<br>5 456<br>8 358<br>7 620    | 2 681<br>3 079<br>3 784<br>4 939<br>5 249<br>5 920    | 9 619<br>11 114<br>11 437      |
| Münster             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 38<br>43<br>28<br>28<br>28<br>28 | 13 176<br>12 962<br>11 463<br>12 740<br>13 326<br>14 116   | 4 874<br>3 943<br>4 752          | 2 650<br>2 590<br>2 291<br>4 647<br>5 159<br>5 742    | 3 287<br>3 272<br>3 384<br>4 609<br>5 749<br>5 721    | 3 173<br>2 997<br>2 930<br>3 947<br>4 150<br>4 442    | 7 809<br>8 837<br>9 582        |
| Mindon              | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 36<br>35<br>27<br>27<br>27<br>27 | 13 480<br>13 919<br>12 576<br>14 036<br>15 523<br>16 578   | 4 971<br>4 734<br>5 454          | 2 234<br>2 333<br>2 171<br>4 933<br>4 778<br>5 972    | 2 167<br>2 511<br>2 305<br>4 302<br>6 043<br>5 712    | 2 273<br>2 107<br>2 362<br>3 723<br>4 003<br>4 311    | 7 683<br>8 183<br>9 008        |
| Arnsberg            | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 54<br>55<br>43<br>43<br>43<br>44 | 17 712<br>19 315<br>19 909<br>23 782<br>27 263<br>33 208   | 8 621<br>8 078<br>12 012         | 3 327<br>3 867<br>3 754<br>5 259<br>6 415<br>10 213   | 4 064<br>4 875<br>4 377<br>7 697<br>10 918<br>14 074  | 4 043<br>4 398<br>4 135<br>6 407<br>7 346<br>10 109   | 11 715<br>13 845<br>17 724     |

|                                                    |                                                               | W e                                                      | ibliche<br>im Alt                                         |                                                      | ner                                                           | Männliche<br>und                                               | 'In de                                                   | *1                                                       | Anzahl                     | Anzahl<br>der schon<br>in Sp. 16<br>mit inbe-       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| üher<br>60<br>Jahren.                              | Zusammen                                                      | unter<br>14<br>Jahren.                                   | ŭber<br>14 b. m. 60<br>Jahren .                           | über<br>60<br>Jahren.                                | Zusammen.                                                     | weibliche<br>Bewohner<br>zusammen.                             | Männer.                                                  | Frauen.                                                  | der<br>Familien.           | griffenen<br>Militairbe<br>völkerung                |
| 10.                                                | 11.                                                           | 12.                                                      | 18.                                                       | 14.                                                  | 15.                                                           | 16.                                                            | 17.                                                      | 18.                                                      | 10.                        | 70.                                                 |
| 1 613<br>1 763<br>1 955<br>2 240<br>2 255<br>2 440 | . 21 608<br>22 852<br>25 669<br>28 234<br>32 524<br>35 990    | 7 079<br>7 771<br>8 340<br>8 918<br>10 464<br>11 441     | 14 120<br>14 683<br>15 752<br>17 965<br>20 321<br>22 721  | 2 050<br>2 266<br>2 590<br>2 799<br>2 821<br>3 111   | 23 249<br>24 720<br>26 682<br>29 682<br>33 606<br>37 273      | 44 857<br>47 572<br>52 351<br>57 916<br>66 130<br>73 263       | 7 336<br>8 170<br>8 614<br>9 225<br>10 653<br>12 041     | 7 336<br>8 205<br>8 650<br>9 308<br>10 649<br>12 145     | :<br>:<br>14 498<br>17 542 | 2 505<br>2 617<br>4 179<br>2 280<br>2 149<br>1 643  |
| 6 545<br>5 926<br>6 655<br>7 409<br>7 689<br>8 440 | 94 453<br>105 616<br>116 261<br>127 557<br>139 839<br>158 296 | 26 869<br>30 421<br>34 767<br>36 526<br>39 376<br>44 496 | 64 111<br>71 379<br>75 961<br>87 404<br>96 356<br>107 066 | 6 611<br>7 225<br>8 275<br>9 783<br>10 243<br>11 287 | 97 591<br>109 025<br>119 003<br>133 713<br>145 975<br>162 849 | 192 044<br>214 641<br>235 264<br>261 270<br>285 814<br>321 145 | 30 245<br>35 946<br>36 314<br>40 138<br>42 486<br>47 895 | 30 285<br>35 946<br>36 261<br>40 079<br>42 621<br>48 227 | 56 686<br>69 595           | 14 996<br>15 888<br>21 511<br>14 942<br>14 621      |
| 2 415<br>2 767<br>2 965<br>3 304<br>3 327<br>3 667 | 41 135<br>47 688<br>57 002<br>65 814<br>73 454<br>81 924      | 13 695<br>15 417<br>19 376<br>21 679<br>23 324<br>25 536 | 24 113<br>28 785<br>33 753<br>41 403<br>45 998<br>51 834  | 2 038<br>2 517<br>3 041<br>3 454<br>3 648<br>4 502   | 39 846<br>46 719<br>56 170<br>66 536<br>72 970<br>81 871      | 80 981<br>94 407<br>113 172<br>132 350<br>146 424<br>163 795   | 12 743<br>16 684<br>18 735<br>19 955<br>21 204<br>23 980 | 12 743<br>16 684<br>18 669<br>19 914<br>21 318<br>23 926 | 28 022<br>33 130           | 8 16;<br>9 28;<br>10 61'<br>8 94(<br>9 62;<br>8 60; |
| 4 564<br>4 494<br>5 263<br>5 946<br>6 218<br>6 852 | 58 849<br>64 934<br>72 018<br>79 992<br>90 385<br>98 387      | 18 088<br>19 537<br>22 780<br>22 713<br>25 562<br>28 084 | 40 862<br>43 917<br>48 735<br>55 962<br>61 304<br>67 320  | 4 420<br>4 892<br>5 560<br>6 816<br>7 372<br>8 314   | 63 370<br>68 346<br>77 075<br>85 491<br>94 238<br>103 718     | 122 219<br>133 280<br>149 093<br>165 483<br>184 623<br>202 105 | 22 301<br>24 732<br>26 377<br>27 939<br>30 333<br>32 662 | 22 370<br>24 864<br>26 382<br>28 071<br>30 616<br>33 122 | 40 315<br>48 628           | 4 809<br>6 509<br>7 319<br>7 619<br>7 839<br>7 369  |
| 5 986<br>5 859<br>6 921<br>6 924<br>6 927<br>7 420 | 87 501<br>95 684<br>109 922<br>121 574<br>135 128<br>147 348  | 28 503<br>31 544<br>36 053<br>38 328<br>41 644<br>46 922 | 56 918<br>62 224<br>67 423<br>73 332<br>80 880<br>88 692  | 6 723<br>7 059<br>8 416<br>8 397<br>9 042<br>9 671   | 92 144<br>100 827<br>111 892<br>120 057<br>131 566<br>145 285 | 179 645<br>196 511<br>221 814<br>241 631<br>266 694<br>292 633 | 30 705<br>34 254<br>36 588<br>38 945<br>43 335<br>48 214 | 31 018<br>34 625<br>37 199<br>39 350<br>42 488<br>48 719 | 56 510<br>66 773           | 6 814<br>6 709<br>8 213<br>8 914<br>11 156<br>9 053 |
| 5 501<br>5 560<br>6 120<br>7 164<br>7 450<br>8 105 | 76 311<br>90 005<br>102 862<br>114 714<br>130 641<br>142 106  | 25 709<br>30 099<br>35 078<br>37 403<br>43 156<br>47 790 | 49 188<br>55 856<br>62 374<br>69 943<br>78 207<br>84 125  | 5 900<br>6 085<br>7 114<br>8 099<br>9 050<br>9 757   | 80 797<br>92 040<br>104 566<br>115 445<br>130 413<br>141 672  | 157 108<br>182 045<br>207 428<br>230 159<br>261 054<br>283 778 | 27 017<br>30 799<br>33 587<br>37 577<br>43 115<br>47 128 | 27 053<br>30 882<br>33 614<br>37 808<br>43 167<br>47 694 | 54 722<br>66 389           | 5 586<br>6 996<br>7 599<br>8 263<br>8 809<br>8 59   |
| 2 560<br>2 375<br>2 729<br>3 062<br>3 238<br>3 651 | 39 187<br>42 138<br>49 550<br>54 015<br>60 677<br>64 250      | 12 607<br>13 765<br>16 372<br>16 982<br>18 702<br>19 888 | 23 281<br>26 632<br>29 817<br>32 846<br>36 422<br>38 926  | 2 851<br>2 717<br>3 128<br>3 523<br>3 757<br>4 198   | 38 739<br>43 114<br>49 317<br>53 351<br>58 881<br>63 012      | 77 926<br>85 252<br>98 867<br>107 366<br>119 558<br>127 262    | 13 005<br>14 324<br>16 094<br>16 839<br>18 858<br>19 944 | 13 014<br>14 350<br>16 312<br>16 892<br>18 825<br>20 221 | 23 664<br>28 200           | 4 24<br>4 72<br>5 <b>98</b><br>6 37<br>6 42<br>5 99 |
| 3 227<br>2 678<br>2 631<br>3 176<br>3 134<br>3 222 | 41 398<br>41 162<br>43 857<br>41 802<br>44 298<br>47 577      | 12 863<br>12 682<br>11 391<br>12 455<br>12 883<br>13 765 | 25-576<br>26 384<br>24 493<br>26 818<br>28 159<br>31 943  | 3 606<br>3 272<br>3 258<br>3 622<br>3 658<br>3 799   | 42 045<br>42 338<br>39 142<br>42 895<br>44 700<br>47 507      | 83 443<br>83 500<br>82 999<br>84 697<br>88 998<br>95 084       | 13 289<br>12 984<br>11 923<br>12 903<br>13 466<br>14 280 | 13 274<br>12 975<br>11 601<br>12 987<br>13 482<br>14 452 | 16 419<br>19 296           | 2 98<br>2 84<br>9 26<br>3 25<br>3 74<br>3 63        |
| 2 225<br>1 997<br>1 831<br>2 239<br>2 271<br>2 713 | 37 693<br>37 927<br>38 398<br>41 887<br>45 535<br>49 748      | 12 882<br>13 327<br>12 867<br>13 459<br>14 950<br>15 992 | 21 988<br>22 122<br>21 803<br>25 434<br>27 601<br>30 583  | 2 338<br>2 198<br>1 740<br>2 416<br>2 702<br>3 035   | 37 208<br>37 647<br>36 410<br>41 309<br>45 253<br>49 610      | 74 901<br>75 574<br>74 808<br>83 196<br>90 788<br>99 358       | 11 850<br>12 556<br>11 411<br>12 536<br>13 513<br>14 562 | 11 853<br>12 769<br>11 431<br>12 606<br>13 651<br>15 002 | 17 204<br>20 331           | 3 40<br>3 61<br>6 56<br>4 27<br>3 04<br>3 71        |
| 3 428<br>3 826<br>3 414<br>4 219<br>4 184<br>4 994 | 50 627<br>54 492<br>59 416<br>67 700<br>78 049<br>102 334     | 17 124<br>19 015<br>19 841<br>22 340<br>25 919<br>31 961 | 29 584<br>33 194<br>35 289<br>40 326<br>45 542<br>56 186  | 3 513<br>3 683<br>3 763<br>4 934<br>4 921<br>5 459   | 50 221<br>55 892<br>58 883<br>67 600<br>76 382<br>93 606      | 100 848<br>110 384<br>118 299<br>135 300<br>154 431<br>195 940 | 19 015<br>18 454<br>19 052<br>21 269<br>23 879<br>32 089 | 19 009<br>18 612<br>18 954<br>21 566<br>24 173<br>32 628 | 29 414<br>39 537           | 2 02<br>87<br>3 71<br>1 12<br>1 35<br>96            |

| 1. (Fortsetzung.)        |                                               | ,                                      |                                                              |                                  |                                                          | Zal                                                      | al der                                                   | Bowet                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Rogierungs-Bezirke.      | Zäh-<br>lungs-                                | Zahl<br>der                            |                                                              |                                  | Män                                                      | nliche<br>im Alte                                        |                                                          | ler                                               |
| •                        | <del>jahre</del> .                            | Städte.                                | unter<br>bis mit 14<br>Jahren                                | über 14<br>bis mit 20<br>Jahren. | über<br>20 b. m. 25<br>Jahren.                           | über<br>25 b. m. 32<br>Jahren.                           | über<br>32 b. m. 39<br>Jahren.                           | über<br>39 b. m. 60<br>Jahren.                    |
| 4                        | <b>%</b> .                                    | 8,                                     | 4.                                                           | 5.                               | e.                                                       | 7.                                                       | 8.                                                       | 9.                                                |
| C∈                       | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858  | 15<br>15<br>12<br>12<br>13<br>13       | 12 307<br>13 530<br>14 221<br>17 394<br>21 331<br>27 399     | 7 928<br>7 284<br>9 146          | 2 653<br>2 686<br>3 406<br>10 148<br>11 213<br>13 111    | 2 675<br>3 466<br>4 130<br>7 442<br>11 981<br>12 164     | 2 815<br>3 353<br>3 900<br>5 298<br>7 192<br>8 614       | 9 106<br>11 185<br>14 347                         |
| Düssolderf               | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858  | 50<br>55<br>59<br>62<br>60<br>63       | 34 782<br>34 831<br>45 031<br>56 007<br>.68 470<br>.97 059   | 19 426<br>19 923<br>30 463       | 5 370<br>6 756<br>8 990<br>16 992<br>18 705<br>29 086    | 6 776<br>7 642<br>9 340<br>19 041<br>25 414<br>36 186    | 6 441<br>7 470<br>8 751<br>15 622<br>18 047<br>26 273    | 29 561<br>32 899<br>49 748                        |
| <b>Echlens</b> mit Mainz | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858  | .32<br>.31<br>.31<br>.25<br>.25<br>.26 | 12 170<br>13 611<br>14 943<br>14 742<br>15 953<br>17 117     | 5 639<br>5 380<br>5 965          | 1 652<br>2 256<br>2 549<br>11 133<br>12 329<br>12 351    | 2 702<br>2 829<br>2 374<br>5 458<br>7 540<br>7 202       | 2 445<br>2 784<br>2 502<br>4 451<br>4 438<br>5 055       | 7 892<br>8 914<br>10 206                          |
| Trier mit Luxemburg      | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858  | 11<br>11<br>10<br>11<br>11             | 6 348<br>7 498<br>8 664<br>10 018<br>9 196<br>9 068          | 3 305<br>3 063<br>2 956          | 972<br>1 172<br>1 358<br>9 608<br>9 654<br>9 498         | 1 254<br>922<br>1 188<br>3 015<br>3 926<br>4 347         | 903<br>918<br>1 133<br>2 110<br>2 381<br>2 633           | ,4 <b>4</b> 05<br>4 <b>5</b> 43<br>,5 <b>5</b> 04 |
| Anthon                   | ,1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 20<br>21<br>14<br>14<br>15<br>15       | ,11 646<br>13 318<br>13 983<br>15 309<br>16 820<br>19 983    | 5 812<br>5 214<br>6 402          | 2 005<br>2 282<br>2 830<br>5 669<br>6 278<br>6 033       | 2 795<br>2 581<br>3 250<br>5 682<br>6 497<br>8 052       | 2 957<br>2 595<br>2 474<br>4 280<br>5 075<br>6 145       | .8 786<br>.9 004<br>.11 966                       |
|                          |                                               |                                        |                                                              |                                  |                                                          |                                                          | В.                                                       | Pļat                                              |
| : ADiaigsborg            | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858  |                                        | 71 753<br>96 248<br>106 833<br>107 103<br>114 301<br>129 307 | 40 780<br>31 697<br>33 566       | 11 599<br>13 905<br>13 406<br>27 123<br>24 970<br>23 986 | 13 673<br>17 707<br>14 868<br>31 115<br>45 269<br>42 153 | 17 237<br>16 285<br>16 146<br>21 067<br>31 958<br>36 735 | 55 344<br>51 151<br>59 567                        |
| <b>Mambinnen</b>         | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858  | •                                      | 55 696<br>79 246<br>94 297<br>97 195<br>96 678<br>103 863    | 35 233<br>25 571<br>27 425       | 8 040<br>12 241<br>11 637<br>24 238<br>22 098<br>20 592  | 10 541<br>14 832<br>12 765<br>27 043<br>40 778<br>37 699 | 11 345<br>13 775<br>13 432<br>17 949<br>26 300<br>32 360 | 48 724<br>44 227<br>51 796                        |
| Bansig                   | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858  | •                                      | 30 642<br>40 812<br>47 550<br>48 665<br>56 632<br>60 524     | 17 719<br>13 544<br>15 954       | 3 489<br>5 602<br>5 672<br>11 825<br>10 240<br>11 612    | 4 421<br>7 922<br>7 835<br>13 126<br>20 794<br>19 398    | 4 434<br>6 723<br>7 252<br>9 873<br>12 946<br>16 464     | 23 335<br>23 200<br>25 826                        |
| <b>Harionwordor</b>      | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858  | :<br>:<br>:                            | 52 450<br>66 346<br>76 140<br>83 643<br>96 626<br>106 969    | 30 279<br>23 626<br>28 251       | 6 029<br>8 673<br>8 581<br>20 667<br>17 888<br>19 882    | 7 867<br>11 429<br>11 454<br>22 890<br>37 203<br>32 591  | 9 144<br>11 618<br>11 747<br>16 205<br>23 032<br>27 401  | 38 822<br>38 517<br>44 300                        |

| ner fach Alter und Geschlecht.                           |                                                                |                                                              |                                                                |                                                         |                                                                |                                                                |                                                              |                                                             |                    |                                                         |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--|
|                                                          | -                                                              | W e                                                          | ibliche<br>im Alt                                              |                                                         | ner                                                            | Männliche<br>und                                               |                                                              | er Ehe                                                      | Anzahl             | der schon<br>in Sp. 16<br>mit imbe-                     |  |
| über<br>60<br>Jahren                                     | Zusummen.                                                      | unter<br>14<br>Jahren.                                       | über<br>14 b. m. 60<br>Jahren.                                 | über<br>60<br>Jahren.                                   | Zusammen.                                                      | weibliche<br>Bewohner<br>zusammen.                             | Männer.                                                      | Frauen.                                                     | der<br>Familien.   | griffenen<br>Militairbe<br>völkerung                    |  |
| 10.                                                      | 11.                                                            | 19.                                                          | 18.                                                            | 14.                                                     | 15.                                                            | 10.                                                            | Ø.                                                           | 18.                                                         | 10.                | 70.                                                     |  |
| 3 974<br>3 151<br>3 906<br>3 262<br>3 534<br>3 644       | 37 654<br>45 671<br>54 433<br>60 578<br>73 720<br>88 425       | 12 019<br>13 364<br>14 462<br>16 861<br>21 118<br>26 398     | 23 120<br>29 295<br>29 811<br>35 322<br>42 904<br>52 436       | 3 990<br>3 919<br>4 729<br>4 344<br>4 527<br>4 576      | 89 129<br>46 578<br>49 002<br>56 527<br>68 549<br>83 410       | 76 783<br>92 249<br>103 435<br>117 105<br>-142 269<br>171 835  | 12 627<br>13 453<br>14 677<br>16 137<br>19 384<br>25 428     | 12 627<br>13 453<br>14 252<br>16 053<br>19 372<br>26 303    | 26 960<br>84 947   | 3 180<br>5 372<br>11 154<br>7 639<br>8 214<br>8 369     |  |
| 7 085<br>6 442<br>7 994<br>9 268<br>10 598<br>13 785     | 97 074<br>102 213<br>136 510<br>165 917<br>194 056<br>282 600  | 35 167<br>39 926<br>43 945<br>55 438<br>65 053<br>93 648     | 57 263<br>59 602<br>74 194<br>93 729<br>108 786<br>158 829     | 7 474<br>7 035<br>8 352<br>10 366<br>11 626<br>15 674   | 99 904<br>100 563<br>126 491<br>159 533<br>185 465<br>268 146  | 196 978<br>202 776<br>263 001<br>325 450<br>379 521<br>550 746 | 31 970<br>33 321<br>40 232<br>52 423<br>59 675<br>87 636     | 32 127<br>33 648<br>40 813<br>53 277<br>59 917<br>88 099    | 7i 359<br>114 001  | 3 176<br>6 887<br>12 076<br>6 953<br>6 394<br>7 188     |  |
| 2 226<br>2 143<br>2 269<br>2 707<br>2 918<br>3 324       | 38 975<br>40 955<br>56 825<br>52 022<br>57 472<br>61 220       | 12 282<br>13 581<br>14 955<br>14 429<br>15 524<br>16 942     | 20 573<br>23 259<br>25 039<br>28 072<br>31 053<br>33 608       | 2 465<br>2 370<br>2 412<br>2 782<br>3 041<br>3 308      | 35 320<br>39 210<br>42 406<br>45 283<br>49 618<br>53 853       | . 74 295<br>80 165<br>99 231<br>97 305<br>107 090<br>115 073   | 10 937<br>12 301<br>13 785<br>13 735<br>14 637<br>15 425     | 10 993<br>12 302<br>13 328<br>13 976<br>14 592<br>15 579    | 19 811<br>27 665   | 7 190<br>6 445<br>19 495<br>12 321<br>12 525<br>11 525  |  |
| 908<br>1 278<br>1 400<br>1 867<br>1 639<br>1 565         | 26 153<br>25 019<br>37 163<br>34 328<br>34 402<br>35 571       | 6 974<br>7 297<br>8 605<br>9 810<br>9 158<br>9 418           | 9 948<br>11 718<br>12 969<br>15 147<br>16 354<br>17 544        | 1 089<br>1 454<br>1 555<br>1 807<br>1 786<br>1 731      | 18 011<br>20 469<br>23 129<br>26 764<br>27 298<br>28 693       | 44 164<br>45 488<br>60 292<br>61 092<br>61 700<br>64 264       | 5 483<br>6 345<br>8 003<br>8 793<br>8 289<br>8 442           | 5 483<br>6 345<br>7 660<br>8 727<br>8 196<br>8 458          | 10 592<br>11 767   | 11 083<br>7 593<br>18 503<br>11 142<br>10 680<br>10 142 |  |
| 2 965<br>3 252<br>3 205<br>3 064<br>2 910<br>3 672       | 34 636<br>39 303<br>44 051<br>48 602<br>51 798<br>62 253       | 11 750<br>13 034<br>14 021<br>15 139<br>16 811<br>19 718     | 22 268<br>25 044<br>27 213<br>30 536<br>32 254<br>39 072       | 3 259<br>3 868<br>3 929<br>3 989<br>3 783<br>4 451      | 37 277<br>41 946<br>45 168<br>49 664<br>52 848<br>63 241       | 71 913<br>81 249<br>89 214<br>98 266<br>104 646<br>125 494     | 11 199<br>13 366<br>13 724<br>14 406<br>15 120<br>18 795     | 11 242<br>13 413<br>13 597<br>14 457<br>15 165<br>19 123    | 19 162<br>26 961   | 634<br>1 417<br>3 586<br>2 513<br>3 387<br>2 196        |  |
| t e s                                                    | Lan                                                            | d.                                                           |                                                                |                                                         |                                                                |                                                                |                                                              | •                                                           |                    |                                                         |  |
|                                                          |                                                                |                                                              |                                                                | •                                                       |                                                                |                                                                |                                                              |                                                             |                    |                                                         |  |
| 10 076<br>12 429<br>13 753<br>16 182<br>17 263<br>17 673 | 187 544<br>235 393<br>263 348<br>298 714<br>316 609<br>342 987 | 68 109<br>93 049<br>105 217<br>103 487<br>111 233<br>127 628 | 112 737<br>129 023<br>144 901<br>176 886<br>189 521<br>203 717 | 9 103<br>12 309<br>13 413<br>15 716<br>16 967<br>18 139 | 189 949<br>234 381<br>263 531<br>296 089<br>317 721<br>349 484 | 377 493<br>469 774<br>526 879<br>594 803<br>634 330<br>692 471 | 72 217<br>90 396<br>95 109<br>100 472<br>107 99\$<br>118 803 | 72 872<br>90 422<br>95 157<br>100 523<br>108 405<br>119 383 | 122 338<br>139 562 | 134<br>178                                              |  |
| 8 414<br>12 873<br>15 220<br>17 057<br>15 830<br>14 904  | 151 962<br>199 719<br>233 182<br>267 439<br>271 482<br>290 639 | 52 812<br>76 863<br>93 256<br>94 575<br>94 186<br>105 678    | 88 963<br>107 408<br>124 999<br>153 589<br>163 350<br>179 516  | 8 135<br>13 219<br>16 061<br>16 699<br>16 328<br>17 178 | 149 910<br>197 490<br>234 316<br>264 863<br>273 864<br>302 372 | 301 872<br>397 209<br>467 498<br>532 302<br>545 346<br>593 011 | 58 418<br>76 15 <b>9</b><br>83 184<br>89 731<br>92 907       | 58 546<br>76 306<br>83 288<br>89 844<br>93 098<br>103 227   | 107 243<br>126 184 | 509<br>306                                              |  |
| 4 226<br>5 667<br>5 797<br>6 584<br>7 634<br>8 234       | 77 172<br>100 925<br>111 678<br>131 127<br>144 990<br>158 012  | 28 597<br>38 915<br>46 157<br>47 111<br>55 754<br>59 737     | 42 211<br>54 595<br>58 761<br>73 792<br>82 373<br>92 159       | 3 348<br>4 748<br>5 494<br>6 479<br>8 159<br>8 863      | 74 156<br>98 258<br>110 412<br>127 382<br>146 286<br>160 759   | 151 338<br>199 183<br>222 090<br>258 509<br>291 276<br>318 771 | 28 272<br>36 892<br>37 171<br>42 751<br>49 221<br>53 202     | 28 803<br>37 031<br>37 182<br>42 748<br>49 328<br>53 314    | 57 871<br>62-763   | 4)                                                      |  |
| 7 076<br>8 800<br>8 278<br>10 189<br>11 583<br>11 947    | 129 834<br>160 431<br>180 794<br>222 695<br>248 475<br>271 341 | 47 629<br>62 789<br>73 067<br>81 297<br>94 855<br>105 560    | 70 477<br>83 828<br>94 665<br>126 510<br>139 861<br>153 306    | 5 139<br>7 131<br>7 396<br>9 475<br>10 743<br>11 818    | 123 245<br>153 748<br>175 128<br>217 282<br>245 459<br>270 684 | 253·079<br>314·179<br>355·922<br>439·977<br>493·934<br>542·025 | 50 116<br>60 786<br>61 846<br>73 609<br>86 190<br>93 117     | 50 116<br>60 786<br>61 846<br>73 622<br>86 326<br>93 362    | 98 396<br>105 663  | 115                                                     |  |

| 1. (Fortsetzung.)   |                                              |             | •                                                              | ,                                | <del></del>                                              | Z a l                                                    | al der                                                   | Beweh                              |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Regierungs-Bezirke. | Zäh-<br>lungs-                               | Zahl<br>der | ٠.,                                                            |                                  | Män                                                      | nliche<br>im Alte                                        |                                                          | ner                                |
| ·                   | jahre.                                       | Städte.     | unter<br>bis mit 14<br>Jahren.                                 | über 14<br>bis mit 20<br>Jahren. | über<br>20 b. m. 25<br>Jahren.                           | über<br>25 b. m. 32<br>Jahren.                           | über<br>32 b. m. 39<br>Jahren.                           | über<br>39 b. m. 60<br>Jahren.     |
| 1.                  | 2.                                           | 8.          | 4.                                                             | 5.                               | G.                                                       | 7.                                                       | 8.                                                       | 9.                                 |
| Posen               | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | •           | 82 454<br>98 373<br>108 054<br>110 763<br>123 854<br>125 688   | 39 844<br>33 780<br>36 653       | 9 368<br>11 972<br>12 470<br>26 754<br>22 906<br>25 763  | 12 532<br>16 927<br>16 219<br>29 491<br>40 533<br>37 884 | 14 755<br>16 345<br>16 404<br>25 467<br>30 306<br>30 929 | 51 216<br>55 388<br>64 <b>0</b> 38 |
| Bromberg            | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | •           | 36 202<br>48 897<br>55 142<br>61 724<br>70 236<br>76 251       | 21 070<br>15 785<br>19 686       | 4 251<br>5 839<br>5 325<br>14 481<br>12 319<br>14 409    | 6 386<br>8 235<br>6 742<br>15 942<br>27 654<br>22 221    | 7 634<br>9 808<br>7 620<br>11 982<br>16 200<br>18 497    | 26 869<br>26 370<br>30 575         |
| Potsdam             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | •           | 60 871<br>71 151<br>84 298<br>89 302<br>99 649<br>108 707      | 30 479<br>26 975<br>30 422       | 9 698<br>10 794<br>9 785<br>20 052<br>20 459<br>22 838   | 11 566<br>16 149<br>17 390<br>25 858<br>37 174<br>37 774 | 12 344<br>15 030<br>16 818<br>21 131<br>26 286<br>32 057 | 44 934<br>48 871<br>56 374         |
| Prankfurt           | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | •           | 73 295<br>79 657<br>89 715<br>96 078<br>110 446<br>117 062     | 32 143<br>28 290<br>32 273       | 11 257<br>11 170<br>9 973<br>21 484<br>20 384<br>23 838  | 14 441<br>15 767<br>15 336<br>27 908<br>39 577<br>37 364 | 15 084<br>13 899<br>15 111<br>23 181<br>27 856<br>31 805 | 49 976<br>54 101<br>59 912         |
| Stattin             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | •           | 41 181<br>49 707<br>58 689<br>63 993<br>74 307<br>80 400       | 20 882<br>18 687<br>21 338       | 5 342<br>7 664<br>6 687<br>13 233<br>13 436<br>15 282    | 6 804<br>9 220<br>8 881<br>17 094<br>24 983<br>23 860    | 7 020<br>8 704<br>9 774<br>14 018<br>17 027<br>19 877    | 29 546<br>31 985<br>35 651         |
| Köslin              | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | •           | 36 497<br>44 076<br>53 083<br>60 252<br>69 860<br>76 378       | :<br>19 529<br>18 122<br>20 919  | 3 779<br>6 192<br>7 247<br>12 530<br>12 920<br>14 639    | 5 390<br>7 321<br>7 269<br>15 977<br>22 472<br>23 075    | 5 891<br>6 883<br>8 134<br>12 261<br>15 964<br>18 179    | 27 537                             |
| Stralsund           | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | •           | 15 619<br>17 628<br>17 963<br>20 945<br>22 458<br>23 397       | 6 786<br>6 149<br>6 717          | 1 995<br>2 631<br>2 741<br>4 661<br>4 326<br>5 171       | 3 440<br>4 044<br>4 003<br>5 761<br>7 889<br>7 543       | 3 907<br>3 608<br>4 120<br>5 044<br>5 657<br>6 341       | 9 695<br>' 10 188<br>11 585        |
| Breslau             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | •           | 106 447<br>121 270<br>132 438<br>142 976<br>156 629<br>160 685 | 48 091<br>42 395<br>45 190       | 10 661<br>17 022<br>15 808<br>31 368<br>29 190<br>31 743 | 16 463<br>19 955<br>22 430<br>40 816<br>54 071<br>52 540 | 19 039<br>19 272<br>21 015<br>36 165<br>40 101<br>44 300 | 73 988<br>81 474<br>87 185         |
| Орроіп              | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | •           | 88 184<br>103 029<br>126 856<br>149 223<br>156 513<br>170 146  | 48 718<br>42 397<br>46 929       | 9 828<br>19 975<br>18 697<br>28 979<br>30 052<br>32 809  | 14 684<br>22 687<br>21 748<br>36 881<br>51 227<br>56 629 | 17 256<br>20 931<br>20 149<br>30 088<br>34 343<br>43 595 | 67 464<br>67 432<br>74 327         |
| Liognitz            | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | •           | 90 552<br>97 521<br>105 259<br>109 236<br>114 753<br>115 763   | 39 230<br>33 474<br>33 783       | 13 459<br>16 723<br>12 915<br>26 946<br>22 796<br>23 093 | 18 818<br>19 162<br>18 471<br>34 640<br>44 306<br>39 041 | 20 406<br>20 173<br>20 131<br>31 096<br>33 969<br>35 264 | 71 851<br>75 546<br>79 384         |

| 161 B                     | ach Al             | ter un                 | 4 Geso                               | hlecht                | •                  |                                    | į                                             |                    | ,                  | Anzahi                                 |
|---------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
|                           |                    | We                     | ibliche<br>im Alt                    |                       | ner                | Männliche<br>und                   | In de<br>lebe                                 |                    | Anzahl             | der schon<br>in Sp. 16<br>mit inbe-    |
| über<br>60<br>Jahren      | Zusammen.          | unter<br>14<br>Jahren. | über<br>14 b. m. 60<br>Jahren.       | über<br>60<br>Jahren. | Zusammen.          | weibliche<br>Bewohner<br>zusammen. | Männer.                                       | Frauen.            | der<br>Familien.   | griffenen<br>Militairbe-<br>völkerung. |
| 10.                       | 11.                | 17.                    | 18.                                  | 14.                   | 15.                | 16.                                | 13.                                           | 18.                | 19.                | 70.                                    |
| 11 039                    | 291 596            | 78 349                 | 114 640                              | 8 398                 | 201 387            | 402 983                            | 74 653                                        | 74 597             |                    |                                        |
| 11 747<br>10 046          | 282 378<br>256 139 | 98 195<br>109 382      | 126 181<br>145 114                   | 10 560<br>9 883       | 234 936<br>264 379 | 467 309<br>520 518                 | 83 133<br>84 019                              | 83 382<br>84 341   |                    | :                                      |
| 11892                     | 295 427            | 110 277                | 175 632                              | 12 324                | 298 233            | 593 660                            | 96 974                                        | 97 006             |                    | :                                      |
| 13 250<br>12 588          | 320 017<br>323 543 | 123 118<br>125 662     | 188 197<br>197 111                   | 13 681<br>13 560      | 324 996<br>336 333 | 645 013<br>659 876                 | 108 865<br>109 171                            | 109 419<br>109 809 | 119 508<br>129 670 | 33<br>82                               |
| 5 220                     | 91 981             | 38 009                 | 47 409                               | 4 635                 | 85 143             | 177 074                            | 34 619                                        | 34 726             |                    |                                        |
| 6 007<br>4 951            | 117 215<br>123 772 | 46 833<br>54 140       | 58 959<br>62 429                     | 5 443<br>4 565        | 111 235<br>121 134 | 228 450<br>244 906                 | 43 158<br>42 825                              | 43 169<br>42 325   | •                  | ٠                                      |
| 6 428<br>7 362            | 158 496<br>175 926 | 61 098<br>69 138       | 88 514<br>94 908                     | 6 482<br>7 115        | 156 094<br>171 161 | 314 590                            | 51 763<br>59 337.                             | 51 822             | 00.500             |                                        |
| 7 562                     | 189 201            | 75 032                 | 106 908                              | 8 028                 | 189 968            | 347 087<br>379 169                 | 63 659                                        | 59 268<br>63 596   | 66 573<br>72 323   | 12<br>38                               |
| 11 596                    | 167 301<br>189 646 | 59 173<br>69 098       | 102 017<br>111 704                   | 9 817<br>11 541       | 171 007<br>192 343 | 338 308                            | 63 453                                        | 64 359             |                    |                                        |
| 11 468<br>12 109          | 208 273            | 82 774                 | 115 353                              | 12 544                | 210 671            | 381 989<br>418 944                 | 71 470.<br>76 396                             | 72 067<br>76 884   | 1:                 | 1 :                                    |
| 14 859<br>16 005          | 246 615<br>275 419 | 87 300<br>97 751       | 144 9 <b>6</b> 6<br>161 843          | 15 694<br>18 059      | 247 960<br>277 653 | 494 575<br>553 072                 | 86 002<br>96 127                              | 86 421<br>96 589   | 109 873            | .,,,,                                  |
| 16 896                    | 305 068            | 106 523                | 182 032                              | 20 416                | 308 971            | 614 039                            | 107 100                                       | 107 307            | 125 358            | 103<br>156                             |
| 16 033                    | 202 851            | 69 961                 | 120 851                              | 14 525                | 205 837            | 408 188                            | 79 498                                        | 79 811             | <b>l</b> .         |                                        |
| 14 597<br>16 090          | 217 722<br>239 072 | 77 323<br>88 166       | 128 138<br>138 654                   | 15 667<br>17 251      | 221 128<br>244 071 | 438 850<br>483 143                 | · 83 963<br>87 848                            | 84 205<br>88 097   |                    |                                        |
| 17 745                    | 268 515            | 94 582<br>108 541      | 160 606<br>177 554                   | 17 956                | 273 144<br>307 436 | 541 659                            | 97 756                                        | 98 099             |                    | 1                                      |
| 19 153<br>19 182          | 299 807<br>321 386 | 145 323                | 193 001                              | 21 341<br>22 827      | 331 151            | 607 243<br>652 537                 | 107 801<br>113 953                            | 108 284<br>114 387 | 118 091<br>128 778 | 71<br>98                               |
| 7 079                     | 106 297            | 89 079                 | 63 883                               | 5 826                 | 108 788            | 215 085                            | <del>3</del> 9.553                            | 39 977             |                    |                                        |
| 7 787<br>8 656            | 128 262<br>146 373 | 47 490<br>55 820       | 74 557<br>83 291                     | 7 560<br>8 772        | 129 607<br>147 883 | 257 869<br>294 <b>2</b> 56         | 47 632<br>51 967                              | 47 817<br>52 343   |                    |                                        |
| 9 816<br>10 558           | 168 582<br>190 983 | 61 372<br>72 561       | 96 716<br>108 584                    | 9 386<br>11 080       | 167 474<br>192 225 | 336 056<br>383 208                 | 58 329<br>65 <b>9</b> 96                      | 58 678             | 70,400             | :                                      |
| 11 706                    | 208 114            | 77 832                 | 118 323                              | 12 202                | 208 357            | 416 471                            | 70 629                                        | 66 866<br>71 119   | 72 430<br>80 354   | 78<br>134                              |
| 6 341                     | 92 863             | 34 936                 | 58 503                               | 5 056                 | 93 495             | 186 358                            | <b>35</b> 038                                 | 35 076             |                    | <b>l</b> .                             |
| 7 001<br>7 151            | 113 227<br>129 809 | 42 195<br>52 060       | 63 68 <del>2</del><br>70 6 <b>35</b> | 6 545<br>6 995        | 112 422<br>129 690 | 225 649<br>259 499                 | 40 970 ·<br>45 874·                           | 41 004<br>45 979   |                    |                                        |
| 9 653<br>10 016           | 157 739<br>178 360 | 58 512<br>67 668       | 87 699<br>100 230                    | 9 006<br>9 742        | 155 217<br>177 635 | 312 956                            | 51 858                                        | 51 898             |                    |                                        |
| 10 326                    | 196 687            | 74 340                 | 113 075                              | 10 230                | 197 645            | 356 005<br>394 332                 | 59 064.<br>65 <b>2</b> 81                     | 59 298<br>65 573   | 64 165<br>72 499   | 38<br>77                               |
| 2 571                     | 40 962             | 14 953                 | 25 183                               | 2 538                 | 42 674             | 83 636                             | 14 670                                        | 14 670             |                    |                                        |
| 2 860<br>2 862            | 45 279<br>48 186   | 17 086<br>17 678       | 26 898<br>28 948                     | 3 135<br>3 192        | 47 119<br>49 818   | 92 398<br>98 004                   | 16 <b>2</b> 39 <sup>1</sup><br>16 <b>4</b> 92 | 16 315<br>16 619   |                    |                                        |
| 3 198<br>3 432            | 56 090<br>60 099   | 20 174<br>21 685       | 38 203<br>35 662                     | 3 465<br>3 482        | 56 842             | 112 932                            | 18 373                                        | 18 520             |                    |                                        |
| 3 778                     | 64 532             | 22 785                 | 38 655                               | 3 871                 | 60 829<br>65 311   | 120 928<br>129 843                 | 20 005 ·<br>21 181 .                          | 20 187<br>21 398   | 21 400<br>24 797   | 38<br>52                               |
| 18 593                    | 271 762            | 108 006                | 178 174                              | 15 456                | 296 636            | 568 398                            | 104 732                                       | 104 885            |                    |                                        |
| 19 665<br>20 <b>72</b> 8  | 320 692<br>350 455 | 122 811<br>134 462     | 201 789<br>220 258                   | 18 653<br>20 442      | 343 253<br>375 162 | 663 945<br>725 617                 | 1 <b>22 528</b> '<br>129 114                  | 122 528<br>129 117 | · ·                | · .                                    |
| 26 238<br>26 702          | 399 642<br>430 562 | 141 630<br>155 945     | 255 856<br>273 293                   | 26 124<br>29 065      | 423 610<br>458 303 | 823 252<br>888 865                 | 143 650<br>156 157                            | 143 650<br>156 619 | 183 564            | : .                                    |
| 26 126<br>26 126          | 447 769            | 160 398                | 290 038                              | 29 799                | 480 <b>23</b> 5    | 928 004                            | 156 157                                       | 160 392            | 183 564<br>212 285 | 47<br>118                              |
| 12 004<br>13 063          | 220 257<br>259 293 | 86 207<br>102 561      | 127 993<br>149 024                   | 9 346<br>12 094       | 223 546            | 443 803                            | 87 143                                        | 87 143             |                    |                                        |
| 13941                     | 305 580            | 127 672                | 170 248                              | 13 372                | 263 679<br>311 292 | 522 972<br>616 872                 | 99 941 :<br>113 266,                          | 99 941<br>113 266  | :                  | 1 :                                    |
| 19 120<br>18 792          | 380 473<br>400 756 | 150 017<br>157 096     | 225 606<br>243 340                   | 17 564<br>18 296      | 393 187<br>418 732 | 773 660<br>819 488                 | 132 698<br>136 901                            | 132 698<br>137 207 | 159 964            | 976                                    |
| 9 926                     | 444 361            | 172 163                | 275 191                              | 22 153                | 469 507            | 913 868                            | 156 585                                       | 157 122            | 196 154            | 272<br>218                             |
| 18 709<br>1 <b>9 7</b> 65 | 257 776<br>284 487 | 91 652<br>100 103      | 169 557                              | 15 633                | 276 842            | 534 618                            | 106 648                                       | 106 707            |                    |                                        |
| 20 974                    | 302 027            | 109 304                | 184 014<br>192 963                   | 18 802<br>20 102      | 302 919<br>322 369 | 587 406<br>624 396                 | 114 611<br>121 236                            | 114 640<br>121 335 | :                  | :                                      |
| 26 710<br>28 052          | 339 709<br>352 896 | 110 924<br>116 184     | 226 371<br>237 136                   | 25 801<br>30 163      | 363 096<br>383 483 | 702 805<br>736 379                 | 131 369<br>13 <b>7 22</b> 1                   | 131 744<br>138 024 | 160 192            | 447                                    |
| 7 481                     |                    | 116 224                | 239 602                              | 31 061                | 386 887            | 740 696                            |                                               | 138 082            |                    | 441                                    |

| 1. (Fortset | zung.)                                |                     | i        | <b>.</b>                  |                  |                  | 2 1                       | sob.Ld             | B 0: W:0.      |
|-------------|---------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
|             |                                       | Zāh-                | Zahl     |                           |                  | Män              | nliche                    |                    | ner            |
| Regier      | ungs-Bezirke                          | lungs-              | der      | 1:                        |                  |                  | im Alte                   | rvon               |                |
|             | ٠.                                    | jahre.              | Städte.  |                           | über 14          | über             | über                      | über               | über           |
| •           | •                                     | 1.                  |          | unter bis mit 14          | bis mit 20       | 20 b. m. 25      | 25 b. m. 32               | 32; b. m. 39       | 89, b. m.      |
| i           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                     |          | Jahren.                   | Jahren,          | Jahren.          | Jahren.                   | Jahren.            | Jakren         |
| ,           | -4-                                   | 8.                  | 3.       | 4.                        | 5                | 6.               | 7.                        | 8.                 | 90:            |
|             | . 1                                   | (· 1816             | <u>l</u> | : 49 645                  | •                | 7-507            | 94012                     | 10.578             |                |
|             |                                       | 1822                |          | 58 781                    | •                | 8 888            | 40 3 <b>6</b> 8           | 10 391:            |                |
| Magdoburk   |                                       | 1831                | · .      | 60 352<br>66 198          | 22 238           | 9.386<br>15.068  | 11 851<br>19-860          | 12 860<br>18 166   | 38 00          |
|             |                                       | 1840<br>1849        |          | 73 534                    | 20 031           | 15 471           | 26 683                    | 20 181             | 42:04          |
| ļ           |                                       | 1858                | :        | 80-004                    | 22 077           | 16 478.          | 27 367                    | 28 213             | 45-80          |
| !           | i<br>i '                              | 1816                |          | 57 194                    |                  | 7 199            | 10 748                    | 19 311             |                |
| :           |                                       | 1822                | li i i   | 63 809                    |                  | 9 240            | 18 146                    | 13-225             |                |
| Merseburg   |                                       | 1831                | <u> </u> | 71 531<br>78 966          | 25 496           | 8.746<br>16.569  | 13 084<br>21 7 <b>62</b>  | 14/110:<br>20/802: | 43-01          |
|             |                                       | ) 1840<br>1849      |          | 84 713                    | 20 490<br>22 606 | 15.917           | 29 198                    | 21.145             | 47 37          |
| . !         |                                       | 1858                |          | 98 079                    | 23 659           | 18:088:          | 29 901                    | 24-803             | 51 35          |
| !           | ;                                     | /· 1816             | 1:       | 29 673                    | •                | 4.998.           | 5-397                     | 5.702              | ١.             |
| •           | ·                                     | 1822                |          | 39 739                    | •                | 5 317            | - 6 7 <b>52</b>           | 5-830              |                |
| Erfort :    |                                       | ): 1831             | l! •     | 33 412                    | 12 581           | 5.084.<br>7.680. | 6 626                     | 7-066              | arios          |
|             |                                       | 1840<br>1849        | ļ. ·     | 38 889<br>40 600          | 10 771           | 7 630            | 11 128<br>18 020          | 9 848<br>10 301    | 20°25<br>22°35 |
| \$          | •                                     | 1858                |          | 39 901                    | 10 690           | 7 669            | 12:154                    | 10 417             | 22 3           |
| !           | ı                                     | / 1816              | <u>'</u> | 45 496                    | •                | 9 306.           | 11 290                    | : 10-967:          | ١.             |
| :           | •                                     | 1822                |          | 50 865                    | •                | 10599            | 12-556                    | 11 593             |                |
| Minster !   |                                       | 1831                | l: •     | 51 447                    | 00:100           | 9.885            | 18 201                    | 12 528-            |                |
|             |                                       | 1840                | l· ·     | 51 621<br>54 305          | 20 123<br>15 748 | 11 889<br>11 875 | 17 5 <b>5</b> 9<br>20 323 | 15 193<br>15 838   | 32/37<br>34 77 |
| :           | ,                                     | 1849<br>1858        |          | 54 156                    | 17 798           | 12812            | 19 123                    | 16 219             | 34.77<br>37.58 |
| !           | 1                                     | ( 1816              | , .      | 52 494                    | •                | 8.575            | 10 148                    | 10.308             |                |
|             |                                       | 1822                |          | 57 225                    | •                | 9 408            | 10 531                    | 10 230             | 1 :            |
| Minden      |                                       | J 1831              |          | 63 753                    | 00,4700          | 8-881            | 11 826                    | 12 486             | .:-            |
|             |                                       | 1840                |          | 68 906<br>73 5 <b>2</b> 0 | 20:788<br>18 168 | 12 095<br>11 877 | 18-295<br>20 113          | 16 869             | 32 75<br>35 78 |
| ;           | •                                     | 1849<br>1858        | . :      | 69.175                    | 18.478           | 11 3 <b>86</b> . | 17.037                    | 15 569             | 36 78          |
|             |                                       | 1 1816              |          | 50463                     | •                | 94500            | 18:085                    | 11/842             |                |
| ;           |                                       | 1822                |          | 54 106                    | •                | 10 232           | 18 264                    | 12 787             | 1 :            |
| Arnsberg .  |                                       | 1831                |          | 63 792                    | 24.626           | 11 158<br>13 766 | 12 748                    | 11.888             |                |
|             | •                                     | 1840<br>1849        |          | 73 976<br>80 147          | 22 314           | 15.416.          | 21 245<br>26 412          | 18 494<br>19 379   | 36 57<br>40 86 |
| į           | •                                     | 1858                |          | 85 936                    | 27 322           | 19 696           | 31 138                    | 22 923             | 45 2           |
| 1           | •                                     | ( 1 <del>8</del> 16 | i: _     | 45 244                    | •                | 6.476            | 8'712                     | 9 264              |                |
|             | ! .                                   | 1822                |          | 48 987                    | •                | 7 350            | 8 409                     | 9.058              | :              |
| Cöln        |                                       | 1881                | ; ·      | 54 647<br>61 154          | 19814            | 9·188<br>12.091  | 19 377<br>17 58 <b>5</b>  | 10 009             | an'n           |
|             |                                       | 1840<br>1849        |          | 66 002                    | 17867            | 12718            | 22 195                    | 16 188             | 29 9-<br>33 19 |
| :           |                                       | 1858                | •        | 67 832                    | 18 985           | 13 529           | 22 445                    | 17.977             | 36 5           |
| •           |                                       | <b>/</b> 1816       |          | 71 126                    | •                | 11 198.          | 13 890                    | 15 480-            |                |
|             |                                       | 1822                |          | 78 101                    | •                | 15 278           | 16 124                    | 15.876             |                |
| Düsselderf  |                                       | 1831<br>1840        |          | 80 072<br>84 941          | 26 472           | 15.815<br>19.314 | 15.818<br>26.618          | 15 006<br>28 294   | 44 6           |
|             |                                       | 1849                |          | 95 024                    | 27 520           | 20 263           | 32 642                    | 25 452             | 500            |
|             |                                       | 1858                |          | 89.807                    | 28 373           | 21 429           | 82 412                    | 24 932             | 50.6           |
| 1           |                                       | / 1816              |          | 52 7 <b>32</b>            | •                | 8,698            | 11 922                    | 11 324             |                |
|             |                                       | 1822                |          | 57 333                    | •                | 9 550<br>12 763  | 11 580                    | 11 417             |                |
| Koblenz     |                                       | 1831<br>1840        | •        | 62 725<br>70 590          | <b>22</b> 496    | 14 248           | 13 528<br>20 148          | 11 950<br>18 575   | 34 25          |
|             |                                       | 1849                | 1 :      | 73 248                    | 20 786           | 14 259           | 24 274                    | 18 967             | 39 21          |
|             |                                       | 1858                |          | 70 945                    | 20 97Q           | 15 785           | 24 384                    | 19 431             | 43 0           |
|             |                                       | 1816                |          | 48 829                    | •                | 8 204            | 10 136<br>10 241          | 9 542              |                |
|             |                                       | 1822<br>1831        |          | 54 156<br>60 750          | •                | 9 868<br>9 798   | 10 241                    | 9 602              |                |
| Trier       |                                       | 1840                |          | 76 277                    | 24 623           | 15 402           | 20 840                    | 18 207             | 36 20          |
|             |                                       | 1849                |          | 79 145                    | 23 020           | 16 924           | 26 077                    | 20 465             |                |

|                                    | _                          | . W e                                    | ibliche<br>im Alt              |                                   | ner                | Männliche<br>und                   | In de<br>lebe                  | r Ehe            | Anzahl :          | der scho<br>in Sp. 1<br>mit inbe   |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|
| über<br>60                         | Zammen.                    | unter<br>14<br>Jahren.                   | über<br>14 b. m. 60<br>Jahren. | über<br>60<br>Jahren              | Zummmen.           | weibliebe<br>Bewohner<br>zusammen. | Männer.                        | Frauen.          | der<br>Familien.  | griffene<br>Militairbe<br>völkerun |
| 10.                                | 11.                        | 17.                                      | 18.                            | 14.                               | 15.                | 16.                                | .47.                           | 18.              | <b>20</b> .       | 20.                                |
| 10 043                             | 140 474                    | 49-407                                   | 88.346                         | 9 347                             | 147 100            | 287 574                            | 52 722                         | 52 786           |                   |                                    |
| 10 219                             | 152 274                    | 54 382                                   | .93 781                        | 10 627                            | 158 790            | 311 064                            | 57 614                         | 58 004           |                   |                                    |
| 10 350                             | 168-274                    | 60 597                                   | 101 636                        | 10 611                            | 172844             | 341 118                            | 62 842                         | 63 189           |                   | •                                  |
| 1 <b>2:54</b> 5<br>1 <b>2:85</b> 0 | 192 096<br>210 698         | 65 152<br>72 589                         | 117 513<br>127 633             | 12 303<br>13 810                  | 194 968<br>213.982 | 387 064<br>424 680                 | 69 238<br>.76 316              | 69 692<br>77 130 | 8 <b>7 9</b> 13   | • 4                                |
| 14 057                             | 229 089                    | 78 126                                   | 195 290                        | 14 670                            | 228 086            | 457 175                            | 82 475                         | 83 289           | 98 930            | Ġ                                  |
| 3 062                              | 160 506                    | 58 868                                   | 102 339                        | 12 296                            | 173 503            | 334 009                            | 61 816                         | 61 858           |                   |                                    |
| 2911                               | 178 198                    | 64 410                                   | 110 205                        | 13 166                            | 187 781            | 365 979                            | 67 186                         | 67 521           | i :               |                                    |
| 4 144                              | 193 763                    | 72 470                                   | 116 504                        | 14 138                            | 203 112            | 396 875                            | 71 674                         | 72 382           |                   |                                    |
| 6 150                              | 222 759;                   | <b>47 70</b> 6                           | 137 078                        | 15 998                            | 230 782<br>244 378 | 453 541<br>481 590                 | 78 654                         | 79 366           | 93 205            |                                    |
| 6 255<br>7 116                     | 237 212<br>257 967         | 83 284<br>93 110                         | 144 151<br>153 292             | 16 943<br>17 977                  | 264 379            | 522 346                            | 83 125<br>90 702               | 83 877<br>91 541 | 93 205<br>107 523 | 1                                  |
| 5 695                              | 78'618                     | 28 095                                   | 48 569                         | 5 509                             | 82 173             | .160 791                           | 28 179                         | 28 250           |                   |                                    |
| 5 734                              | 85 173                     | 80 196                                   | 51 816                         | 5 614                             | 87 066             | 172 239                            | 30 578                         | 30 590           | 1 :               | 1 :                                |
| 6 130                              | \$0 640                    | 33 266                                   | 53 748                         | 5 836                             | 92 845             | 183 485                            | <b>32</b> 919                  | 33 010           | ] : .             |                                    |
| 7 246                              | 107 606                    | 37 731                                   | 65 595                         | 6 5 2 8                           | 109.854            | 217 460                            | 37 644                         | 38 197           |                   |                                    |
| 7 038<br>7 508                     | 111 686<br>110 716         | 89 756<br><b>3</b> 9 167                 | 69 234<br>69 597               | 7.045<br>7.388                    | 136 085<br>136 152 | 227 721<br>226 868                 | <b>39</b> 230<br><b>38</b> 809 | 40 032<br>39 876 | 46 340<br>49 459  | ]                                  |
|                                    | 133 477                    | 44 248                                   | 77 774                         | 11 576                            | 183:598            | 267 075                            | 44 204                         | 43 230           |                   |                                    |
| 2 235<br>2 113                     | 148 137                    | 49 876                                   | 83 360                         | 11 847                            | 145 083            | 288 220                            | 46 663                         | 46 694           |                   |                                    |
| 3.120                              | 156 227                    | 51 059                                   | 96 429                         | 13 182                            | 160 670            | 316 897                            | 50 384                         | 50 586           | 1 :               |                                    |
| 4 694                              | 163 453                    | 49 9 <b>92</b>                           | 99 200                         | 18 907                            | 168 099.           | 326 552                            | <b>52</b> 572′                 | 52 956           |                   | •                                  |
| 4 631<br>4 776                     | 167 489<br>172 461         | 51 956<br>51 977                         | 99 700<br>101 058              | 43.7 <b>92</b><br>43.5 <b>0</b> 5 | 165 448<br>168 540 | 332 937<br>341 001                 | 51 963.<br><b>53</b> 082       | 52 286<br>53 247 | 57 913<br>61 166  |                                    |
|                                    | 1 . 1                      |                                          |                                |                                   |                    |                                    |                                |                  |                   | ì                                  |
| 8 363                              | 130 988                    | 61 060                                   | 73.856                         | 8 211                             | 183 127<br>143 298 | ·264 115<br>284 897                | 46 200                         | 46 292           |                   |                                    |
| 7 865<br>8 952                     | 141 599<br>1 <b>59</b> 448 | <b>55</b> 937<br><b>62</b> 939           | 79 860<br>90 144               | 8 001<br>8 986                    | 162 069            | 321 517                            | .49 901<br>56 281              | 50 057<br>56 689 |                   |                                    |
| 9 653                              | 179 465                    | 66 901                                   | 102 937                        | 9 287                             | 179 075            | 358 540                            | 61 047                         | 61 420           | <b>{</b> :        | •                                  |
| 9 457                              | 185 786                    | 70 797                                   | 106 095                        | 9 763                             | 186 655            | 372 441                            | 61 698                         | 62 312           | 70 814            | 2                                  |
| 0 376                              | 178 766                    | 67 587                                   | 104 598                        | ·9 846                            | 181.981            | 360 747                            | <b>59</b> 101                  | 60 131           | 70 787            | 4                                  |
| 9 372                              | 138 462                    | 48 766                                   | 80 013                         | 8 647                             | 137-426            | 275 888                            | 44 232                         | 44 371           |                   |                                    |
| 9 346                              | 149 618                    | 52 116                                   | 86 154                         | 9 132                             | 147 402            | 297 020                            | 47 496                         | 47 734           |                   |                                    |
| 11 102                             | 173 662<br>201 926         | 62 543<br>70 052                         | 99 981<br>110 513              | 11 290<br>12 421                  | 173 814<br>192 986 | 347 476<br>394 912                 | 55 387                         | 55 790           | l ·               |                                    |
| 3 243<br>3 218                     | 217 741                    | 76 056                                   | 118 767                        | 12 762                            | 207 585            | 425 326                            | 62·744<br>66 260               | 63 456<br>66 828 | 76 341            |                                    |
| 3 767                              | 246 013                    | 82 001                                   | 183 588                        | 12 709                            | 228 298            | 474 311                            | 73 962                         | 74 981           | 88 872            | 1                                  |
| 8 555                              | 128 652                    | 46 064                                   | 72 724                         | 8 589                             | 127 377            | 251 029                            | 41 997                         | 41 997           |                   |                                    |
| 8 730                              | 180 684                    | 48 961                                   | 76 076                         | 8 933                             | 183 970            | 264 654                            | 43 107                         | 43 127           | :                 |                                    |
| 9 731                              | 147 340                    | 53 880                                   | 85 441                         | 9712                              | 149 033            | 296 373                            | 47 406                         | 47 430           |                   |                                    |
| 0 761<br>1 209                     | 166 801<br>179 458         | 58 6 <b>99</b><br>6 <b>3</b> 68 <b>4</b> | 94.714<br>100.727              | 10 618<br>11 242                  | 164 031<br>175 603 | 830 332<br>855 061                 | 51 500<br>55 101               | 51 630<br>55 302 | 68 616            | 5:                                 |
| 1 406                              | 188 717                    | 66 002                                   | 107 712                        | 11.625                            | 185 339            | 374 056                            | 58 477                         | 58 662           | 76 141            | 5                                  |
| 6 053                              | 196 751                    | <b>68 57</b> 9                           | 113723                         | 15 067                            | 19 <b>7 369</b>    | B94 120                            | 63 814                         | 63 894           |                   | l                                  |
| 5 997                              | 214 880                    | <b>75</b> 78 <b>6</b>                    | 121 504                        | 14 953                            | 213243             | 427 123                            | 70 007                         | 70 201           | l :               | :                                  |
| 6 275                              | 222 588                    | 79 447                                   | 196 418                        | 15 349                            | 224 214            | 443 802                            | <b>70 6</b> 81                 | 70 816           |                   |                                    |
| 7.864                              | 246 196                    | 81 986<br>81 569                         | 139 553                        | 16816                             | 238 805            | 484 501<br>597 620                 | 77 155                         | 78 044<br>82 270 | 00 557            | . 2:                               |
| 8-361<br>6 127                     | 269 816<br>268 775         | 91 562<br>86 197                         | 149 <b>34</b> 9<br>145 408     | 17 408<br>16 425                  | 258 314<br>248 025 | 527 630<br>511 800                 | <b>82</b> 805<br><b>80</b> 108 | 83 270<br>80 718 | 98 774<br>102 172 | 2                                  |
| 7 983                              | 133 284                    | 52 366                                   | 76 639                         | 8 084                             | 137-089            | 270 373                            | . <b>45 33</b> 0               | 45 421           | 1                 |                                    |
| 8742                               | 151 317                    | 56 926                                   | 88 635                         | 9 147                             | 154 708            | 806 025                            | 50 840                         | 50 926           | 1 :               |                                    |
| 9 820                              | 167 855                    | 61 654                                   | 97 678                         | 10 410                            | 169 742            | 837 597                            | 56 775                         | 56 879           | , ,               |                                    |
| 1 296                              | 191 578                    | 68 866<br>71 867                         | 109 913                        | 10 768                            | 189 547            | 881 125                            | 63 210                         | 63 440           | 8i 695            | ٠,                                 |
| 2 122<br>2 067                     | 202 870<br>206 623         | 71 667<br>70 497                         | 115 497<br>11 <b>9 93</b> 9    | 11 742<br>11 <b>22</b> 1          | 198-906<br>201 657 | 401 776<br>408 280                 | 66 341<br>67 389               | 66 561<br>68 143 | 81 695<br>88 019  | 1                                  |
| 7 702                              | 126 663                    | 50 354                                   | 70 429                         | 7 762                             | 128 545            | 255 208                            | 43 833                         | 43 447           |                   |                                    |
| 9 223                              | 141 446                    | 54 03 <b>3</b>                           | 82 863                         | 9 227                             | 146 123            | 287 569                            | 45 846                         | 46 846           | 1 :               | l :                                |
| 9716                               | 162 706                    | 61 063                                   | 96 490                         | 9 864                             | 167 417            | 830 123                            | 53 906                         | 53 906           |                   | :                                  |
| 1 970                              | 203 615                    | 75 066                                   | 118 472                        | 12 199                            | 205 737            | 409 352                            | 65 455                         | 65 588<br>70 257 | 83 982            | l ·                                |
| 2 220<br>3 266                     | 217 996  <br>233 764       | 77 681<br>80 938                         | 127 646  <br>135 525           | 12 747<br>13 <b>5</b> 17          | 218 074<br>229 980 | 436 070<br>463 744                 | 69 927<br>75 401               | 70 357<br>76 370 |                   | 11 2                               |

| 1. (Fortsetzung.)    |                                              |             |                                                                | ,                                         |                                                          | <b>5</b> a l                                             | il der i                                                 | Bowok                                                |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| marka marka          | Zäh-<br>lungs-                               | Zahl<br>der |                                                                |                                           | ` Män                                                    | nliche<br>im Alte                                        | Bewohn                                                   | er                                                   |
| Regierungs-Bezirke.  | jahre.                                       | Städte.     |                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | · · ·                                                    |                                                          | <del></del>                                              |                                                      |
| ;                    | ,                                            |             | unter<br>bis mit 14<br>Jahren.                                 | über 14<br>bis mit 20<br>Jah <b>re</b> n. | über<br>20 b. m. 25<br>Jahren.                           | über<br>25 b. m. 32<br>Jahren.                           | über<br>32 b. m. 39<br>Jahren.                           | über<br>39 b. m. 64<br>J <b>a</b> hr <del>en</del> . |
| 1.                   | 2.                                           | 8.          | 4.                                                             | 5.                                        | G.                                                       | 7.                                                       | 8.                                                       | 9.                                                   |
| Aachen               | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |             | 43 313<br>44 391<br>46 852<br>49 404<br>53 290<br>54 501       | 16 190<br>15 179<br>16 291                | 6 514<br>7 843<br>9 515<br>11 014<br>11 039<br>11 888    | 8 803<br>8 685<br>9 401<br>15 371<br>18 853<br>19 591    | 9 184<br>8 478<br>8 696<br>13 514<br>15 041              | 28 055<br>31 209<br>34 148                           |
|                      | 1900                                         |             | 1 01001                                                        |                                           | 11000                                                    | '                                                        | tädte                                                    |                                                      |
| •                    | •                                            | •           |                                                                |                                           |                                                          |                                                          |                                                          |                                                      |
| Königsborg           | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | •           | 94 465<br>124 553<br>138 744<br>137 172<br>146 086<br>166 552  | 54 352<br>41 712<br>45 303                | 14 849<br>18 055<br>17 467<br>39 239<br>86 664<br>37 159 | 18 949<br>24 331<br>20 447<br>40 962<br>60 951<br>58 403 | 22 751<br>22 852<br>22 205<br>28 115<br>42 050<br>50 450 | 72 782<br>67 314<br>79 365                           |
| Gumbinnen            | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | •           | 63 879<br>88 887<br>104 459<br>107 340<br>106 856<br>115 357   | 40 256<br>29 775<br>32 466                | 9 192<br>13 991<br>13 387<br>27 473<br>25 874<br>25 071  | 12 149<br>17 211<br>14 865<br>30 427<br>46 057<br>43 504 | 12 932<br>15 912<br>15 525<br>20 382<br>29 588<br>36 512 | 54 256<br>49 258<br>57 735                           |
| Dansig               | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |             | 42 852<br>54 667<br>63 305<br>64 362<br>73 105<br>80 444       | 25 429<br>19 163<br>23 083                | 5 171<br>7 034<br>6 827<br>19 927<br>17 620<br>22 473    | 7 159<br>10 063<br>9 880<br>18 455<br>29 862<br>28 381   | 6 829<br>10 129<br>9 980<br>14 399<br>18 248<br>23 639   | 32 307<br>32 271<br>36 357                           |
| Marionworder         | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |             | 65 878<br>82 438<br>93 116<br>102 088<br>118 490<br>132 122    | 38 162<br>29 996<br>35 958                | 7 466<br>10 963<br>10 990<br>27 142<br>26 336<br>27 824  | 10 394<br>14 337<br>14 249<br>28 734<br>47 507<br>41 216 | 11 538<br>14 435<br>14 459<br>20 235<br>28 682<br>34 419 | 48 002<br>47 924<br>55 493                           |
| Posen                | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |             | 112 657<br>132 783<br>145 217<br>149 167<br>166 236<br>169 083 | 54 792<br>45 963<br>50 234                | 12 480<br>16 066<br>17 053<br>40 445<br>37 926<br>40 424 | 16 730<br>22 478<br>21 006<br>41 198<br>58 247<br>52 393 | 19 724<br>22 028<br>21 779<br>35 501<br>41 876<br>43 318 | 70 615<br>75 976<br>76 346                           |
| Bremberg             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |             | 48 797<br>63 828<br>71 956<br>78 324<br>89 397<br>97 807       | 27 601<br>20 830<br>26 106                | 5 779<br>7 763<br>6 900<br>19,606<br>19,877<br>20 752    | 8 585<br>10 710<br>8 786<br>20 749<br>35 874<br>29 318   | 9'910<br>12 615<br>9 870<br>15 552<br>21 090<br>24 265   | 34 449<br>34 266<br>40 121                           |
| Potsdam incl. Berlin | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | •<br>•<br>• | 115 388<br>131 749<br>158 174<br>175 494<br>207 429<br>226 061 | 69 911<br>63 563<br>68 308                | 18 491<br>24 156<br>25 949<br>66 880<br>75 964<br>78 638 | 25 063<br>33 114<br>40 182<br>64 202<br>95 716<br>95 855 | 25 476<br>29 195<br>35 279<br>51 304<br>61 938<br>74 245 | 96 115<br>109 143<br>124 459                         |
| Frankfurt            | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |             | 99 474<br>108 528<br>123 848<br>133 604<br>153 217<br>165 085  | 46 457<br>40 257<br>46 499                | 15 005<br>15 647<br>14 021<br>34 443<br>32 034<br>38 159 | 20 111<br>21 599<br>20 892<br>39 814<br>56 872<br>54 194 | 20 808<br>19 260<br>21 228<br>33 004<br>39 483<br>45 917 | 70 313<br>76 302<br>85 409                           |

| ner m                                                  | Ach Al                                                         |                                                          | ibliche<br>im Alt                                        | Bewol                                                  |                                                                | Männliche<br>und                                               | In der Ehe<br>lebende                                    |                                                          | Anzahl           | Anzahl<br>der schon<br>in Sp. 16<br>mit inbe- |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| üher<br>60<br>Jahren.                                  | Zusammen.                                                      | unter<br>14<br>Jahren.                                   | über<br>14 b. m. 60<br>Jahren                            | über<br>60<br>Jahren.                                  | Zusammen.                                                      | weibliche<br>Bewohner<br>zusammen.                             | Männer.;                                                 | Frauen.                                                  | der<br>Familien. | griffenen<br>Militairbe-<br>völkerung.        |
| 10.                                                    | 11.                                                            | 18.                                                      | 18.                                                      | 14.                                                    | 15.                                                            | 10.                                                            | 27.                                                      | 18.                                                      | 19.              | 70.                                           |
| 9 465<br>9 372<br>10 800<br>11 189<br>11 403<br>11 753 | 116 624<br>121 431<br>132 048<br>144 737<br>156 014<br>163 902 | 41 883<br>43 096<br>45 734<br>47 590<br>51 446<br>52 974 | 68 049<br>70 274<br>76 617<br>83 377<br>87 373<br>91 792 | 9 489<br>9 427<br>11 129<br>11 418<br>12 046<br>12 501 | 119 421<br>122 797<br>133 480<br>142 385<br>150 865<br>157 267 | 236 045<br>244 228<br>265 528<br>287 122<br>306 879<br>321 169 | 38 632<br>39 377<br>40 659<br>44 507<br>46 998<br>49 988 | 38 742<br>39 426<br>40 949<br>44 975<br>47 334<br>50 640 | 60 157<br>67 506 | 35<br>50                                      |

# plattes Land.

|                                                          |                                                                |                                                                |                                                                | •                                                        |                                                                |                                                                      |                                                                |                                                                |                    |                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 14 819<br>17 452<br>18 751<br>21 291<br>22 854           | 260 874<br>319 000<br>354 937<br>393 913<br>417 631            | 92 497<br>122 056<br>136 973<br>133 165<br>141 880             | 164 474<br>184 052<br>204 244<br>245 512<br>262 927            | 14 802<br>19 070<br>20 302<br>23 475<br>25 095           | 271 773<br>325 178<br>361 519<br>402 152<br>429 902            | 532 647<br>644 178<br>716 456<br>796 065<br>847 533                  | 96 432<br>121 320<br>124 856<br>120 435<br>140 478             | 97 267<br>121 367<br>124 380<br>130 381<br>141 377             | 166 959            | 9 543<br>9 363<br>12 297<br>9 169<br>9 160                 |
| 23 254                                                   | 460 486                                                        | 164 288                                                        | 286 296                                                        | 26 989                                                   | 477 573                                                        | 938 059                                                              | 157 239                                                        | 157 913                                                        | 196 469            | 8 578                                                      |
| 9 692<br>14 259<br>16 767<br>18 627<br>17 229<br>16 300  | 177 251<br>226 583<br>261 553<br>298 763<br>304 637<br>328 945 | 60 977<br>86 490<br>108 136<br>104 535<br>103 784<br>116 618   | 105 698<br>125 173<br>144 175<br>175 451<br>186 707<br>205 615 | 9 601<br>14 983<br>18 251<br>18 976<br>18 919<br>19 605  | 176 276<br>226 646<br>265 562<br>298 962<br>309 410<br>341 838 | 353 527<br>453 229<br>527 115<br>597 725<br>614 047<br>670 783       | 66 264<br>85 719<br>92 438<br>98 984<br>102 375<br>113 597     | 66 688<br>85 898<br>92 686<br>99 169<br>102 582<br>114 212     | 120 210<br>142 242 | 2 469<br>1 441<br>2 107<br>2 016<br>2 387<br>2 548         |
| 6716<br>8390<br>8658<br>9227<br>10336<br>11127           | 119 134<br>147 406<br>163 807<br>184 106<br>200 605<br>225 504 | 40 088<br>52 743<br>61 554<br>62 608<br>71 800<br>79 177       | 72 325<br>86 218<br>91 634<br>109 706<br>119 974<br>135 420    | 6 433<br>8 436<br>9 554<br>10 265<br>12 288<br>13 525    | 118 846<br>147 397<br>162 742<br>182 579<br>204 062<br>228 122 | 237 980<br>294 803<br>326 549<br>366 685<br>404 667<br>453 626       | 41 775<br>52 514<br>51 943<br>67 659<br>65 804<br>73 058       | 42 357<br>52 645<br>51 544<br>57 974<br>65 978<br>73 279       | 80 790<br>89 660   | 4 922<br>6 219<br>10 818<br>7 070<br>6 786<br>9 934        |
| 9 554<br>10 859<br>10 823<br>13 035<br>14 630<br>15 063  | 170 641<br>205 603<br>232 381<br>277 398<br>313 565<br>342 095 | 60 658<br>78 242<br>90 217<br>99 512<br>116 040<br>129 314     | 94 445<br>109 779<br>123 281<br>160 206<br>177 057<br>194 906  | 7 357<br>9 676<br>9 938<br>12 581<br>14 384<br>15 717    | 162 460<br>197 697<br>223 436<br>272 299<br>307 481<br>339 937 | 333 101<br>403 300<br>455 817<br>549 697<br>621 046<br>682 032       | 63.005<br>77.207<br>77.477<br>90.554<br>105.849<br>113.923     | 63 005<br>77 207<br>77 182<br>90 527<br>105 846<br>114 229     | 123 133<br>133 707 | 7 917<br>5 905<br>11 097<br>5 748<br>8 391<br>5 364        |
| 16 561<br>17 573<br>15 771<br>17 370<br>19 266<br>18 409 | 286 122<br>325 472<br>360 629<br>409 088<br>445 490<br>450 207 | 108 764<br>132 016<br>146 695<br>148 636<br>165 474<br>168 056 | 166 939<br>182 106<br>207 066<br>248 709<br>265 722<br>279 280 | 13 516<br>15 840<br>15 657<br>18 442<br>20 653<br>20 679 | 289 219<br>329 962<br>369 418<br>415 787<br>451 849<br>468 015 | 575 341<br>655 434<br>703 047<br>824 875<br>897 339<br>918 222       | 105 724<br>116 508<br>118 234<br>133 936<br>148 674<br>148 977 | 105 658<br>116 848<br>118 604<br>133 985<br>149 153<br>149 696 | 168 265<br>184 100 | 4 583<br>5 487<br>8 352<br>8 835<br>12 207<br>9 642        |
| 7 191<br>8 121<br>6 618<br>8 605<br>9 635<br>10 179      | 125 705<br>154 019<br>163 853<br>204 886<br>230 969<br>248 548 | 45 294<br>61 638<br>70 599<br>77 554<br>87 707<br>95 707       | 67 512<br>80 167<br>85 382<br>117 652<br>126 235<br>143 332    | 6 324<br>7 548<br>6 397<br>8 883<br>9 764<br>11 346      | 119 130<br>149 353<br>162 378<br>204 089<br>223 706<br>250 385 | 244 835<br>303 372<br>326 231<br>408 975<br>454 675<br>498 933       | 47 373<br>56 848<br>55 395<br>66 585<br>75 274<br>82 055       | 47 480<br>56 873<br>55 386<br>66 660<br>75 214<br>82 125       |                    | 1 645<br>1 026<br>1 446<br>1 920<br>6 094<br>3 885         |
| 23 718<br>23 718<br>25 417<br>29 092<br>30 985<br>34 653 | 354 470<br>401 293<br>451 743<br>552 998<br>644 738<br>702 219 | 112 292<br>128 332<br>156 368<br>170 555<br>202 710<br>221 027 | 221 006<br>239 188<br>259 269<br>328 164<br>382 297<br>424 157 | 23 125<br>26 112<br>29 371<br>35 514<br>39 190<br>44 934 | 356 423<br>393 632<br>445 008<br>534 233<br>624 197<br>690 118 | 710 893<br>794 925<br>896 751<br>1.087 231<br>1.268 935<br>1.392 337 | 123 728<br>138 502<br>147 644<br>161 225<br>195 387<br>224 537 | 128 208<br>139 471<br>147 907<br>171 674<br>195 950<br>225 084 | 234 503<br>285 260 | 22 593<br>32 043<br>35 255<br>37 605<br>38 739<br>35 001   |
| 21 918<br>19 770<br>22 168<br>24 465<br>26 140<br>26 874 | 284 153<br>304 407<br>337 961<br>382 100<br>424 305<br>462 137 | 95 440<br>105 527<br>122 322<br>131 158<br>150 339<br>162 569  | 172 399<br>181 562<br>198 175<br>230 211<br>254 800<br>279 634 | 20 731<br>21 796<br>24 730<br>26 397<br>30 643<br>38 319 | 288 570<br>308 885<br>345 227<br>387 766<br>435 782<br>475 522 | 572 723<br>613 292<br>683 188<br>769 866<br>860 087<br>937 659       | 108 237<br>115 035<br>121 537<br>185 115<br>149 511<br>161 043 | 108 810<br>115 331<br>121 709<br>135 605<br>150 181<br>161 801 | 170 381<br>188 927 | 6 847<br>8 007<br>7 <b>561</b><br>10 009<br>6 509<br>6 980 |

| 1. (Fortsetzung.)     |                                              |                  | `                                                              |                                   |                                                          | Za l                                                     | l der                                                           | Bowob                           |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Regierungs - Bezirke. | Zäh-<br>lungs-                               | Zahl<br>der      | Männliche Bewohner<br>im Alter von                             |                                   |                                                          |                                                          |                                                                 |                                 |  |  |
|                       | jahre.                                       | Städte.          | unter<br>bis mit 14<br>Jahren.                                 | s mit 14 bis mit 20               |                                                          | über<br>25 b. ns. 32<br>Jahren.                          | über<br>32 b. <b>m. 39</b><br>Jahren.                           | über<br>39 b. m. 60<br>Jahren.  |  |  |
| <b>Q.</b>             | ₩.                                           | 8.               | 4.                                                             | 5.                                | 6.                                                       | 7.                                                       | 8.                                                              | 9.                              |  |  |
| Stettin               | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | :<br>:<br>:      | 57 417<br>68 614<br>81 711<br>88 435<br>103 870<br>114 226     | 31 177<br>27 472<br>31 770        | 7 054<br>10 776<br>9 459<br>24 366<br>23 718<br>28 264   | 9 640<br>14 170<br>13 248<br>25 609<br>38 163<br>37 640  | 10 108<br>13 342<br>14 398<br>20 849<br>25 265<br>30 594        | 43 032<br>46 692<br>53 326      |  |  |
| Köslin                | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |                  | 44 977<br>54 033<br>65 640<br>73 942<br>86 063<br>95 162       | 24 917<br>22 787<br>26 750        | 4 661<br>7 486<br>8 877<br>16 894<br>17 510<br>19 972    | 6 907<br>9 014<br>9 419<br>19 821<br>28 453<br>29 740    | 7 347<br>8 586<br>10 119<br>15 356<br>20 113<br>23 220          | 84 445<br>36 372<br>41 829      |  |  |
| Straisund             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | :<br>:<br>:      | 22 899<br>25 579<br>26 302<br>29 945<br>33 056<br>35 159       | 10 261<br>9 319<br>10 262         | 2 725<br>3 725<br>4 291<br>7 673<br>7 884<br>8 877       | 5 124<br>5 690<br>5 808<br>8 573<br>11 977<br>11 675     | 6 006<br>5 578<br>6 096<br>7 432<br>8 684<br>9 934              | 15 002<br>16 016<br>18 397      |  |  |
| Breslau               | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |                  | 133 071<br>151 342<br>166 497<br>179 605<br>196 278<br>205 823 | 64 847<br>56 976<br>62 729        | 15 109<br>22 080<br>20 908<br>47 549<br>45 846<br>51 371 | 22 365<br>25 607<br>28 236<br>54 824<br>75 298<br>74 001 | 25 539<br>24 446<br>27 150<br>48 538<br>53 922<br>61 335        | 98 189<br>107 690<br>116 240    |  |  |
| Uppeln                | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |                  | 101 561<br>118 629<br>146 891<br>171 895<br>180 539<br>196 610 | 57 709<br>50 860<br>56 831        | 11 211<br>22 643<br>22 149<br>36 818<br>39 146<br>43 424 | 16 693<br>26 074<br>25 266<br>43 312<br>61 842<br>67 147 | 19 354<br>24 008<br>23 238<br>35 725<br>40 293<br>51 247        | 78 404<br>79 411<br>87 433      |  |  |
| Liegnits              | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |                  | 107 743<br>116 551<br>127 513<br>182 249<br>140 542<br>144 392 | 49 054<br>42 365<br>43 858        | 16 532<br>19 784<br>15 066<br>35 388<br>32 410<br>33 976 | 22 024<br>22 588<br>21 398<br>43 004<br>57 024<br>50 759 | 24 318<br>24 236<br>24 252<br>38 624<br>42 613<br>45 446        | 88 726<br>94 057<br>99 432      |  |  |
| Magdeburg             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |                  | 78 480<br>86 565<br>96 421<br>105 561<br>116 369<br>128 178    | 36 994<br>34 480<br>37 030        | 11 982<br>14 198<br>15 986<br>28 150<br>29 884<br>32 575 | 14 593<br>17 300<br>20 166<br>32 782<br>46 001<br>46 169 | 17 371<br>17 164<br>21 029<br>29 744<br>32 654<br>38 013        | 60 970<br>66 661<br>72 995      |  |  |
| Morsoburg             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |                  | 82 804<br>93 337<br>106 129<br>117 053<br>128 902<br>141 848.  | 40 409<br>35 899<br>37 913        | 10 458<br>14 119<br>14 879<br>28 233<br>28 209<br>32 669 | 15 802<br>18 992<br>20 177<br>33 231<br>46 935<br>46 400 | 17 783<br>18 879<br>21 351<br>31 509<br>32 379<br>88 221        | 63 724<br>71 824<br>77 801      |  |  |
| Bifurt                | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | •<br>•<br>•<br>• | 40 958<br>44 086<br>49 747<br>56 566<br>59 652<br>60 497       | 19 203<br>17 441<br>17 473        | 7 397<br>7 762<br>7 712<br>14 270<br>14 626<br>15 912    | 8 075<br>10 011<br>9 942<br>16 584<br>21 378<br>19 774   | 8,383<br>8 909<br>10 850<br>14 787<br>15 550<br>16 337          | :<br>29 903<br>33 440<br>33 814 |  |  |
| Minster               | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |                  | 68 671<br>63 327<br>62 910<br>64 361<br>67 631<br>68 272       | 24 997<br>19 691<br><b>22 545</b> | 11 956<br>13 189<br>12 126<br>16 536<br>17 034<br>18 554 | 14 577<br>15 828<br>16 585<br>22 168<br>26 072<br>24 844 | 14 140<br>14 590<br>15 458<br>19 140<br>19 983<br><b>20</b> 661 | 40 183<br>43 611<br>47 164      |  |  |

| ner nach Alter und Geschlecht.                           |                                                                |                                                                |                                                                 |                                                          |                                                                |                                                                     |                                                                |                                                                |                              | Anzahl                                                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                | W e                                                            | ibliche<br>im Alt                                               |                                                          | ner                                                            | Männliche In der Ehe<br>und lebende                                 |                                                                |                                                                | Aņzahl                       | der schon<br>in Sp. 16<br>mit inbe-                      |
| über<br>60<br>Jahren.                                    | Zusammen.                                                      | unter<br>14<br>Jahren.                                         | über<br>1≰ b. m. 60<br>Jahren.                                  | über<br>60<br>Jahren                                     | Zusammen.                                                      | weibliche<br>Biewohner<br>zusammen.                                 | Männer                                                         | Frauen.                                                        | der<br>Familien.             | griffenen<br>Militairbe-<br>völkerung.                   |
| 10.                                                      | 11.                                                            | 12.                                                            | 18.                                                             | 14.                                                      | 15.                                                            | 16.                                                                 | 20.                                                            | 18.                                                            | 19.                          | 70.                                                      |
| 10 556<br>11 703<br>12 817<br>14 051<br>15 123<br>16 987 | 155 837<br>187 364<br>216 730<br>247 518<br>280 303<br>312 807 | 55 220<br>66 740<br>78 498<br>85 799<br>101 856<br>110 599     | 95 917<br>110 447<br>123 419<br>143 955<br>162 818<br>181 036   | 9 744<br>12 024<br>13 928<br>15 085<br>17 150<br>19 287  | 160 881<br>189 211<br>216 840<br>244 839<br>281 824<br>310 922 | 316 718<br>376 575<br>432 570<br>492 357<br>562 127<br>623 729      | 55 590<br>66 673<br>78 759<br>82 653<br>94 200<br>102 997      | 56 527<br>67 224<br>74 030<br>82 905<br>94 963<br>103 117      | :<br>:<br>109 849<br>123 829 | 5 766<br>9 110<br>13 565<br>11 156<br>7 314<br>8 623     |
| 8 206<br>8 821<br>9 311<br>12-053<br>12-655<br>13 215    | 117 497<br>142 008<br>164 550<br>197 430<br>223 953<br>249 888 | 43 381<br>52 142<br>64 256<br>71 584<br>83 062<br>92 312       | 69 778<br>81 601<br>91 106<br>112 256<br>128 331<br>145 459     | 6 785<br>8 442<br>9 386<br>12 019<br>13 170<br>13 887    | 119 944<br>142 185<br>164 748<br>195 859<br>224 563<br>251 658 | 237 441<br>284 193<br>329 298<br>393 289<br>448 516<br>501 546      | 43 791.<br>51 478<br>57 532<br>64 470<br>73 632<br>81 984      | 44 241<br>51 514<br>57 615<br>64 870<br>73 919<br>82 324       | 82 933<br>95 227             | 3 020<br>3 651<br>5 648<br>4 561<br>3 265<br>3 123       |
| 4 184<br>4 623<br>4 817<br>5 438<br>5 687<br>6 218       | 62 570<br>68 131<br>73 855<br>84 324<br>92 623<br>100 522      | 22 032<br>24 857<br>26 018<br>29 092<br>32 149<br>34 226       | 39 303<br>41 581<br>44 700<br>51 168<br>55 983<br>61 376        | 4 588<br>5 401<br>5-782<br>6 264<br>6 303<br>6 982       | 65 923<br>71 839<br>76 500<br>86 524<br>94 435<br>102 584      | 128 493<br>139 970<br>150 355<br>170 848<br>187 058<br>203 106      | 22 006,<br>24 409,<br>25 106,<br>27 598,<br>30 658,<br>33 222  | 22 006<br>24 520<br>25 269<br>27 828<br>30 836<br>33 543       | 35 898<br>42 339             | 2 505<br>2 617<br>4 9 9<br>2 280<br>2 178<br>1 659       |
| 25 138<br>25 591<br>27 388<br>38 647<br>34 391<br>34 566 | 366 215<br>426 308<br>466 716<br>527 199<br>570 401<br>606 065 | 134 875<br>153 232<br>169 229<br>178 156<br>195 321<br>204 894 | 297 285<br>273 168<br>296 219<br>343 260<br>369 649<br>397 104  | 22 067<br>25 878<br>28 717<br>35 907<br>39 308<br>41 086 | 394 227<br>452 278<br>494 165<br>557 323<br>604 278<br>643 084 | 760 442<br>878 586<br>960 881<br>1084 522<br>1,174 679<br>1,249 149 | 184 977<br>158 474<br>165 428<br>183 788<br>198 643<br>207 204 | 135 170<br>158 474<br>165 378<br>183 729<br>199 240<br>208 619 | 240 250<br>281 880           | 14 996<br>15 888<br>21 511<br>14 942<br>19 668<br>13 361 |
| 14 419<br>15 830<br>16 906<br>22 424<br>22 119<br>23 593 | 261 392<br>306 984<br>362 582<br>446 287<br>474 210<br>526 285 | 99 902<br>117 978<br>147 048<br>171 606<br>180 429<br>197 698  | 152 106<br>177 809<br>204 001<br>267 009<br>289 338<br>327 025  | 11 384<br>14 611<br>16 413<br>21 018<br>21 944<br>26 655 | 265 392<br>310 398<br>367 462<br>459 723<br>491 702<br>551 378 | 524 784<br>617 379<br>730 044<br>906 010<br>965 912<br>1,077 663    | 99 886<br>116 625<br>132 001<br>152 653<br>158 105<br>180 565  | 99 886<br>116 625<br>131 935<br>152 612<br>158 525<br>181 048  | 187 986<br>229 284           | 8 165<br>• \$6282<br>10 617<br>8 946<br>9 901<br>8 827   |
| 23 273<br>24 259<br>26 237<br>32 656<br>34 270<br>34 333 | 316 625<br>349 421<br>374 045<br>419 701<br>443 281<br>452 196 | 109 740<br>119 640<br>132 084<br>133 637<br>141 746<br>144 308 | 210 419<br>227 931<br>241 698<br>282 333<br>298 440<br>306 922  | 20 053<br>23 694<br>25 662<br>32 617<br>37 535<br>39 375 | 340 212<br>371 265<br>399 444<br>448 587<br>477 721<br>490 605 | 656 837<br>720 686<br>773 489<br>868 288<br>921 002<br>942 801      | 128 949<br>139 343<br>147 613<br>159 308<br>167 554<br>169 346 | 129 077<br>139 504<br>147 717<br>159 815<br>168 640<br>171 204 | 200 507<br>226 632           | 4 809<br>6 503<br>7 319<br>7 615<br>8 286<br>7 809       |
| 16 029<br>16 078<br>17 271<br>19 469<br>19 777<br>21 477 | 227 975<br>247 958<br>278 196<br>313 679<br>345 826<br>376 437 | 77 910<br>85 926<br>96 659<br>103 489<br>114 183<br>125 048    | 145, 264<br>156 005<br>169 059<br>190 845<br>208 513<br>223 982 | 16 070<br>17 606<br>19 027<br>20 700<br>22 852<br>24 341 | 239 244<br>259 617<br>284 736<br>315 025<br>345 548<br>373 371 | 467 219<br>507 575<br>562 932<br>628 695<br>691 374<br>749 808      | 83 427<br>91 868<br>99 430,<br>108 183,<br>119 651<br>130 689  | 83 804<br>92 629<br>100 388<br>109 042<br>119 618<br>132 008   | 144 423<br>165 703           | 6 814<br>6 709<br>8 211<br>8 914<br>11 201<br>9 155      |
| 18 563<br>18 471<br>20 264<br>23 314<br>23 705<br>25 221 | 236 817<br>268 203<br>296 625<br>387 473<br>367 853<br>400 073 | 84 577<br>94 509<br>107 548<br>115 109<br>126 440<br>140 900   | 151 527<br>166 061<br>178 878<br>207 021<br>222 358<br>287 417  | 18 196<br>19 251<br>21 252<br>24 097<br>25 993<br>27 734 | 254 300<br>279 821<br>307 678<br>346 227<br>374 791<br>406 051 | 491 117<br>548 024<br>604 303<br>683 700<br>742 644<br>806 124      | 88 833<br>97 985<br>105 261<br>116 231<br>126 240<br>137 830   | 88 911<br>98 403<br>105 996<br>117 174<br>127 044<br>139 235   | 147 927<br>173 912           | 5 586<br>6 990<br>7 599<br>8 263<br>8 862<br>8 706       |
| 8 255<br>8 109<br>8 859<br>10 308<br>10 276<br>11 159    | 117 805<br>127 311<br>140 190<br>161 621<br>172 363<br>174 966 | 40 702<br>43 901<br>49 638<br>54 713<br>58 458<br>59 055       | 71 850<br>77 948<br>83,560<br>98 441<br>105 656<br>108 523      | 8 360<br>8 331<br>8 964<br>10 051<br>10 802<br>11 586    | 120 912<br>130 180<br>142 162<br>163 205<br>174 916<br>179 164 | 238 717<br>257 491<br>282 352<br>324 826<br>347 279<br>354 130      | 41 184<br>44 902<br>49 013<br>54 483<br>58 088<br>58 753       | 41 264<br>44 940<br>49 322<br>55 089<br>58 057<br>60 097       | 70 004<br>77 659             | 4 240<br>4 720<br>5 980<br>6 375<br>6 467<br>6 068       |
| 15 462<br>14 791<br>15 751<br>17 870<br>17 765<br>17 998 | 174 875<br>184 299<br>200 084<br>205 255<br>211 787<br>220 088 | 57 111<br>62 558<br>62 450<br>62 447<br>64 839<br>65 742       | 103 350.<br>109 744<br>120 922<br>126 018<br>127 859<br>133 001 | 15 182<br>15 119<br>16 440<br>17 529<br>17 450<br>17 304 | 175 643<br>187 421<br>199 812<br>205 994<br>210 148<br>216 047 | 350 518<br>371 720<br>399 896<br>411 249<br>421 935<br>436 085      | 57 493<br>59 647<br>62 307<br>65 475<br>65 429<br>67 362       | 56 504<br>59 669<br>62 187<br>65 943<br>65 768<br>67 699       | 74 332<br>80 462             | 2 981<br>2 848<br>9 267<br>3 257<br>3 791<br>3 709       |

| 1. (Fortsetzung.)                                                      |                                              |             | Zahl der Bewe                                                              |                                  |                                                                |                                                                    |                                                                |                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Regierungs-Bezirke.                                                    | Zäh-<br>lungs-                               | Zahl<br>der | , ,                                                                        | -                                | Män                                                            | nliche<br>im Alte                                                  |                                                                | er                                          |  |
|                                                                        | jahre.                                       | Städte.     | unter<br>bis mit 14<br>Jahren.                                             | über 14<br>bis mit 20<br>Jabren. | über<br>20 b. <b>m. 2</b> 5<br>Jahren.                         | über<br>25 b. m. 32<br>Jahren.                                     | über<br>32 b. m. 39<br>Jahren.                                 | über<br>39 b. m. 60<br>Jahren.              |  |
| 1.                                                                     | ₩.                                           | 8.          | 4.                                                                         | 5.                               | 6.                                                             | 7.                                                                 | 8.                                                             | 9;                                          |  |
| Mindon                                                                 | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | •           | 65 974<br>71 144<br>76 329<br>82 942<br>89 043<br>85 753                   | 25 759<br>22 902<br>23 932       | 10 809<br>11 741<br>11 052<br>17 028<br>16 655<br>17 308       | 12 310<br>13 042<br>14 131<br>22 597<br>26 156<br>22 749           | 12 581<br>12 337<br>14 848<br>20 723<br>20 872<br>19 880       | 40 411<br>43 965<br>45 803                  |  |
| Arnsberg                                                               | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |             | 68 175<br>73 421<br>83 701<br>97 758<br>107 410<br>119 144                 | 33 247<br>30 392<br>39 334       | 12 827<br>14 099<br>14 912<br>19 025<br>21 831<br>29 909       | 17 099<br>18 139<br>17 125<br>28 942<br>37 330<br>45 212           | 15 885<br>17 135<br>15 973<br>24 901<br>26 725<br>33 032       | 48 291<br>54 700<br>62 955                  |  |
| Oðin                                                                   | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | •           | 57 551<br>62 517<br>68 868<br>78 548<br>87 333<br>95 231                   | 27 742<br>25 151<br>28 131       | 9 129<br>10 036<br>12 594<br>22 239<br>23 926<br>26 640        | 11 387<br>11 875<br>14 507<br>25 027<br>34 176<br>34 609           | 12 079<br>12 411<br>13 909<br>20 247<br>23 380<br>26 591       | 39 053<br>44 379<br>50 890                  |  |
| Disseldorf                                                             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |             | 105 908<br>112 982<br>125 103<br>140 948<br>163 494<br>186 866             | 48 898<br>47 443<br>58 836       | 16 568<br>22 034<br>24 805<br>36 306<br>38 968<br>50 515       | 20 666<br>23 766<br>25 158<br>45 654<br>58 056<br>68 598           | 21 921<br>23 286<br>23 757<br>38 916<br>43 499<br>51 205       | 74 259<br>82 953<br>100 443                 |  |
| Keldenz                                                                | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | • :         | 64 909<br>70 944<br>77 668<br>85 332<br>89 201<br>88 062                   | 28 135<br>26 166<br>26 935       | 10 351<br>11 806<br>15 312<br>25 381<br>26 588<br>28 136       | 14 624<br>14 409<br>15 902<br>25 606<br>31 814<br>31 586           | 13 769<br>14 201<br>14 452<br>23 026<br>23 405<br>24 486       | 42 117<br>48 128<br>53 247                  |  |
| Trier                                                                  | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |             | 55 177<br>61 654<br>69 414<br>86 295<br>88 341<br>91 357                   | 27 928<br>26 083<br>27 202       | 9 176<br>11 040<br>11 156<br>25 010<br>26 578<br>28 041        | 11 390<br>11 163<br>11 270<br>23 855<br>30 003<br>32 321           | 10 445<br>10 520<br>12 081<br>20 317<br>22 846<br>24 312       | 40 701<br>44 688<br>51 272                  |  |
| Aachen                                                                 | 1816<br>1822<br>1881<br>1840<br>1849<br>1858 | •           | 54 959<br>57 709<br>60 835<br>64 713<br>70 110<br>74 484                   | 22 002<br>20 393<br>22 693       | 8 519<br>10 125<br>12 345<br>16 683<br>17 317<br>17 921        | 11 598<br>11 266<br>12 651<br>21 053<br>25 350<br>27 643           | 12 141<br>11 073<br>11 170<br>17 794<br>20 116<br>21 875       | 36 841<br>40 213<br>46 114                  |  |
|                                                                        |                                              |             |                                                                            |                                  | . 1                                                            | laup                                                               | t - Z 1                                                        | ısam                                        |  |
| In den Städten<br>des preussischen Staats                              | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |             | 457 566<br>512 863<br>584 848<br>641 679<br>732 180<br>840 810             | 261 010<br>232 577<br>274 191    | 67 926<br>86 292<br>95 160<br>259 277<br>283 057<br>321 704    | 94 965<br>109 764<br>117 393<br>222 235<br>333 444<br>340 833      | 97 140<br>105 696<br>115 106<br>182 533<br>213 538<br>262 457  | 357 593<br>392 819<br>461 305               |  |
| Auf dem platten Lande<br>des preussischen Staats                       | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |             | 1,387 058<br>1,606 954<br>1,805 650<br>1,962 020<br>2,136 470<br>2,242 765 | 669 230<br>574 502<br>627 990    | 196 971<br>253 976<br>251 063<br>433 427<br>417 368<br>452 860 | 259 049<br>313 013<br>313 903<br>554 948<br>753 670<br>733 298     | 281 998<br>301 431<br>315 350<br>463 589<br>541 716<br>606 697 | 995 499<br>1.054 435<br>1.153 135           |  |
| In den Städten und auf dem<br>platten Lande<br>des preussischen Staats | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |             | 1.844 624<br>2.119 817<br>2.390 498<br>2.603 699<br>2.868 650<br>3.083 575 | 930 240<br>807 079<br>902 181    | 264 897<br>340 268<br>346 223<br>692 704<br>700 425<br>774 564 | 354 014<br>422 777<br>431 296<br>777 183<br>1,087 114<br>1,074 131 | 379 138<br>407 127<br>430 456<br>646 122<br>755 254<br>869 154 | 1.353 <b>u</b> 92<br>1.447 254<br>1.614 440 |  |

| ner nach Alter und Geschlecht.                                 |                                                                            |                                                                            |                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                            |                        | Anzahl<br>der schon                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                | . •                                                                        | W e                                                                        | im Alter von und le                                                        |                                                                | und lebende                                                                |                                                                                  | Anzahl                                                         | in Sp. 16<br>mit inbe-                                                     |                        |                                                                |
| über<br>60<br>Jahren.                                          | Zusammen.                                                                  | unter<br>14<br>Jahren.                                                     | über<br>14 b. m. 60<br>Jahren.                                             | über<br>60<br>Jahren.                                          | Zusammen.                                                                  | weibliche<br>Bewohner<br>zusammen.                                               | Männer.                                                        | Frauen.                                                                    | der<br>Familien.       | griffenen<br>Militairbe-<br>völkerung.                         |
| 10.                                                            | , 11.                                                                      | 18.                                                                        | 18.                                                                        | . 14.                                                          | . 15.                                                                      | 16.                                                                              | 17.                                                            | 18.                                                                        | 19.                    | 20.                                                            |
| 10 588<br>9 862<br>10 783<br>11 892<br>11 728<br>13 089        | 168 681<br>179 526<br>197 846<br>221 352<br>231 321<br>228 514             | 63 942<br>69 264<br>75 806<br>80 360<br>85 747<br>83 529                   | 95 844<br>101 482<br>111 947<br>128 371<br>133 696<br>135 181              | 10 549<br>10 199<br>10 726<br>11 653<br>12 465<br>12 881       | 170 335 .<br>180 945<br>•198 479<br>220 384<br>231 908<br>231 591          | 339 016<br>360 471<br>396 325<br>441 736<br>463 229<br>460 105                   | 62 457<br>67 692<br>73 583<br>75 211                           | 58 145<br>62 826<br>68 120<br>74 026<br>75 963<br>75 133                   | 88 018<br>91 118       | 3 407<br>3 874<br>6 567<br>4 273<br>3 275<br>4 193             |
| 12 800<br>12 672<br>14 516<br>17 462<br>17 402<br>18 761       | 189 089<br>204 110<br>233 078<br>269 626<br>295 790<br>348 347             | 65 890<br>71 131<br>82 384<br>92 392<br>101 975<br>113 962                 | 109 597<br>119 348<br>135 270<br>150 839<br>164 309<br>189 774             | 12 160<br>12 815<br>15 043<br>17 355<br>17 683<br>18 168       | 187 647<br>203 294<br>232 697<br>260 586<br>283 967<br>321 904             | 376 736<br>407 404<br>465 775<br>530 212<br>579 757<br>670 251                   | 65 950<br>74 439<br>84 013<br>90 139                           | 63 380<br>66 346<br>74 744<br>85 022<br>91 001<br>107 609                  | 105 755<br>128 409     | 2 023<br>952<br>3 710<br>1 125<br>1 442<br>1 102               |
| 12 529<br>11 881<br>13 637<br>14 029<br>14 833<br>15 050       | 161 306<br>176 355<br>201 773<br>226 879<br>253 178<br>277 142             | 58 083<br>62 3 <b>2</b> 5<br>68 342<br>75 560<br>84 752<br>92 400          | 95 844<br>105 371<br>115·252<br>130 036<br>143 631<br>160 148              | 12 579<br>12 852<br>14 441<br>14 962<br>15 769<br>16 201       | 166 506<br>180 548<br>198 035<br>220 558<br>244 152<br>268 749             | 327 812<br>356 903<br>399 808<br>447 437<br>497 330<br>545 891                   | 56 560<br>62 083<br>67 637<br>74 485                           | 54 624<br>56 580<br>61 682<br>67 683<br>74 674<br>84 965                   | 95 576<br>111 088      | 3 180<br>5 900<br>11 154<br>7 639<br>8 767<br>8 910            |
| 23 138<br>22 439<br>24 269<br>27 132<br>28 959<br>29 912       | 293 825<br>317 093<br>359 098<br>412 113<br>463 372<br>546 375             | 103 746<br>109 712<br>123 392<br>137 374<br>156 615<br>179 840             | 170 986<br>181 106<br>200 612<br>233 282<br>268 135<br>304 232             | 22 541<br>21 988<br>23 701<br>27 182<br>29 029<br>32 099       | 297 273<br>312 806<br>347 705<br>397 838<br>443 779<br>516 171             | 591 098<br>629 899<br>706 803<br>809 951<br>907 151<br>1.062 546                 | 103 328<br>110 913<br>129 578<br>142 480                       | 96 021<br>103 849<br>111 629<br>131 321<br>143 187<br>168 817              | 170 133<br>216 173     | 3 176<br>7 601<br>12 076<br>6 953<br>6 618<br>7 435            |
| 10 209<br>10 885<br>12 089<br>14 003<br>15 040<br>15 391       | 172 259<br>192 272<br>224 680<br>243 600<br>260 342<br>267 843             | 64 648<br>70 507<br>76 609<br>83 295<br>87 191<br>87 439                   | 97 212<br>111 894<br>122 717<br>137 985<br>146 550<br>153 542              | 10 549<br>11 517<br>12 822<br>13 550<br>14 783<br>14 529       | 172 409<br>193 918<br>212 148<br>234 830<br>248 524<br>255 510             | 344 668<br>386 190<br>436 828<br>478 430<br>508 866<br>523 353                   | 63 141<br>70 560<br>76 945<br>80 978                           | 56 414<br>63 228<br>70 207<br>77 416<br>81 153<br>83 722                   | 10i 506<br>115 684     | 7 190<br>6 662<br>19 495<br>12 321<br>12 604<br>11 639         |
| 8 610<br>10 501<br>11 116<br>13 837<br>13 859<br>14 830        | 152 816<br>166 465<br>199 869<br>237 943<br>252 398<br>269 335             | 57 328<br>61 330<br>69 668<br>84 876<br>86 839<br>90 356                   | 80 377<br>94 581<br>109 459<br>133 619<br>144 000<br>153 069               | 8 851<br>10 681<br>11 419<br>14 006<br>14 533<br>15 248        | 146 556<br>166 592<br>190 546<br>232 501<br>245 372<br>258 673             | 299 372<br>333 057<br>390 415<br>470 444<br>497 770<br>528 008                   | 53 191<br>61 909<br>74 248<br>78 216                           | 48 930<br>53 191<br>61 566<br>74 315<br>78 553<br>84 828                   | 94 574<br>105 873      | 11 083<br>7 975<br>18 599<br>11 742<br>10 808<br>10 363        |
| 12 430<br>12 624<br>14 005<br>14 253<br>14 313<br>15 425       | 151 260<br>160 734<br>176 099<br>193 339<br>207 812<br>226 155             | 53 633<br>56 130<br>59 755<br>62 729<br>68 257<br>72 692                   | 90 317<br>95 318<br>103 830<br>113 913<br>119 627<br>130 864               | 12 748<br>13 295<br>15 058<br>15 407<br>15 829<br>16 952       | 156 698<br>164 743<br>178 643<br>192 049<br>203 713<br>220 508             | 307 958<br>325 477<br>354 742<br>385 388<br>411 525<br>446 663                   | 52 743<br>54 383<br>58 913<br>62 118                           | 49 984<br>52 839<br>54 546<br>59 432<br>62 499<br>69 763                   | 79 319<br>94 467       | 634<br>1 428<br>3 585<br>2 513<br>3 422<br>2 246               |
| m e                                                            | n s t e                                                                    | llun                                                                       | g.                                                                         |                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                            |                        | ,                                                              |
| 97 053<br>95 801<br>104 308<br>113 262<br>118 491<br>132 587   | 1.425 587<br>1.573 901<br>1.819 641<br>2.037 589<br>2.306 106<br>2.633 887 | 456 478<br>507 956<br>583 427<br>627 975<br>713 496<br>818 345             | 896 715<br>976 312<br>1.073 575<br>1.261 151<br>1.412 588<br>1.614 867     | 102 763<br>109 764<br>122 992<br>139 551<br>150 018<br>168 900 | 1.455 956<br>1.594 032<br>1.779 994<br>2.028 677<br>2.276 092<br>2.602 112 | 2.881 533<br>3.167 933<br>3.599 635<br>4.066 266<br>4.582 198<br>5.235 999       | 475 920<br>534 934<br>564 192<br>615 191<br>695 630<br>810 441 | 478 881<br>537 262<br>562 324<br>628 160<br>696 514<br>816 401             | 894 150<br>1.117 941   | 150 094<br>169 960<br>258 215<br>205 247<br>257 385<br>195 966 |
| 247 505<br>263 481<br>280 696<br>332 282<br>344 486<br>350 497 | 3.679 607<br>4.214 421<br>4.673 239<br>5.410 995<br>5.822 647<br>6.169 242 | 1.352 252<br>1.580 970<br>1.793 807<br>1.922 047<br>2.096 088<br>2.213 411 | 2.185 059<br>2.443 328<br>2.692 300<br>3.204 811<br>3.442 024<br>3.682 428 | 221 532<br>257 481<br>279 989<br>324 384<br>353 519<br>371 529 | 3.758 843<br>4.281 779<br>4.766 096<br>5.451 242<br>5.891 638<br>6.267 368 | 7.438 460<br>8.496 200<br>9.439 335<br>10.862 237<br>11.714 285<br>12.436 610    | 1.537 593<br>1.644 761<br>1.829 061                            | 1.362 576<br>1.540 739<br>1.649 405<br>1.846 037<br>1.994 207<br>2.115 669 | 2.287 358<br>2.559 075 | 3 451<br>4 273                                                 |
| 344 558<br>359 282<br>385 004<br>445 544<br>462 977<br>483 084 | 5.105 194<br>5.788 322<br>6.492 880<br>7.448 584<br>8.128 753<br>8.803 129 | 1.808 730<br>2.088 926<br>2.377 234<br>2.550 022<br>2.809 584<br>3.031 756 | 3.081 774<br>3.419 640<br>3.765 875<br>4.465 962<br>4.854 612<br>5.297 295 | 324 295<br>367 245<br>402 981<br>463 935<br>503 537<br>540 429 | 5.214 799<br>5.875 811<br>6.546 090<br>7.479 919<br>8.167 730<br>8.869 480 | 10.319 993<br>11.664 133<br>13.038 970<br>14.928 503<br>16.296 483<br>17.672 609 | 2.072 527<br>2.208 953<br>2.444 252                            | 1.841 457<br>2.078 001<br>2.211 729<br>2.474 197<br>2.690 721<br>2.932 070 | 3.181 508<br>3.677 016 | 150 094<br>169 960<br>258 215<br>205 247<br>260 836<br>200 239 |

- 1. Im Jahre 1816 besand sich ein Armeecorps von 20 638 Mann in Frankreich, ohne dass sich jedoch ermitteln liesse, wieviel davon jedem Regierungs-Bezirk angehören. Im die Bevölkerung pro 1816 vollständig zu erhalten, würde also diese Summe der in vorstehender Tabelle enthaltenen von 1816 zuzurechnen sein.
- 2. Zu Col. 17 und 18 pro 1816 ist zu bemerken, dass sich die Anzahl der Militairehen aus der Tabelle d. J. nicht argiebt. Die Zahlen für die Jahre 1822 u. ff. umfassen aber die Militairehen mit.
- 3. Im Jahre 1819 ist der Regierungs-Bezirk Reichenbach an die Regierungs-Bezirke Liegnitz und Breslau vertheilt und im Jahre 1821 der Regierungsbezirk Cleve zu Düsseldorf geschlagen worden. Behufs der Vergleichung ist diese Vertheilung resp. Zusammenschlagung auch pro 1816, nach Stadt und Land geschieden, fingirt worden
- 4. Die Tabelle für den Regierungs-Bezirk Cöln von 1816 enthält die Bevölkerung nicht nach Stadt und Land getrennt. Die Zählungsergebnisse von 1816 mussten daher nach Analogie der Zählung von 1817, welche Stadt und Land getrennt ergiebt, auf Stadt und Land vertheilt werden.

Ansserdem ist zu bemerken, dass für die Jahre 1816' 1822 und 1831 die Zahl der in den Altersclassen von 14—20 und 39—60 Jahren wegen mangelnder Unterlagen gar nicht ausgeworfen, sber auch nicht durch Rechnung gefunden werden konnte, weil dieselbe nur die Summe heider Altersklassen zusammen ergeben haben würde. Die in Spalte 11 verzeichnete Summe der männlichen Bewohner bezieht sich daher nicht blos auf die in den Spalten 4. 6. 7. 8 und 10 enthaltenen Zahlen, sondern auf die Gesammtzahl der durch die Zählung ermittelten männlichen Bewohner.

- 5. Für die Jahre 1849 und 1858 enthält die Col. 5 die Altersklassen von über 14-19, die Col. 6 die Altersklassen von über 19-24 und die Col. 7 die Altersklassen von über 24-32 Jahren, während die Altersklassen der früheren Zählungen so lauten, wie es im Kopfe vorstehender Tabelle angegeben ist.
- 6. In den Altersklassen sub Col. 6, 7 und 8 tritt bei der Zählung von 1840 gegenüher der von 1831 eine unverhältnissmässige Vermehrung ein, die kaum den thatsächlichen Verhältnissen entsprechen dürfte. Diese Steigerung ist so beträchtlich, dass sie hauptsächlich in Col. 6 bei Danzig, Marienwerder, Bromberg und Stettin das Dreifache, bei Königsberg, Posen, Potsdam incl. Berlin, Frankfurt, Cöslin, Breslau, Liegnitz, Magdeburg, Merseburg, Erfurt, das Doppelte (und mehr) der Zahlen von 1831 ergiebt. Blos bei den Regierungs-Bezirken Minden, Arnsberg, Cöln, Düsseldorf, Coblenz, Trier, Aachen, stellt sich das Fortschreiten theils als ganz, theils als annähernd verhältnissmässig heraus.

Es lassen sich allerlings zwei, jedoch nicht ausreichende Erklärungsgründe für diese Abnormitäten angeben:

- a. Im Jahre 1887 wurden neue Tabellen eingeführt, welche statt der früheren 3 bezügl. 6 Altersklassen für die männliche Bevölkerung deren 12 enthielten. In Folge dessen war eine genauere Zählung erforderlich, welche als solche auch mehr ergab.
- b. Erst seit 1837 sind die genannten 3 Altersklassen in der Militairbevölkerung besonders gezählt worden, so dass also die Gruppe von 1831 rückwärts in den Col. 6, 7 und 8 die fraglichen Altersklassen blos für die Civilbevölkerung enthält, die Gruppe von 1840 vorwärts aber dieselbe für die Civil- und Militairbevölkerung zusammen angiebt.

Rechnet man jedoch die für die Militairbevölkerung seit 1840 gefundenen Summen den Zahlen pro 1830 hinzu, so stellt sich bei allen Regierungs-Bezirken heraus, dass diese Zahlen zwar merklich als mitwirkender Factor, aber nirgends überwiegend jene Vermehrung hervorgebracht haben.

7. Die Zahl der Städte wechselt sehr beträchtlich in vielen Regierungs-Bezirken. Es scheint vielfach nur Willkür darüber entschieden zu haben, ob eine Ortschaft zu den Städten oder zu dem platten Lande zu rechnen sei.

- 8. In Jahre 1840 waren eirea 35 000 Mann Militair in Baden, Schleswig, Hamburg etc. Da diese 35 000 Mann hauptsächlich der Altersklasse von 21 32 Jahren ängehören, die Mannschaften aber als abwesend nicht hei den einzelnen Jahresrubriken mitgezählt und aufgezeichnet werden konnten, so erklärt sich daraus zum Theil die Verminderung der Zahl dieser Altersklasse in 1840 gegen 1840.
  - 9. Die Militairbevölkerung ist erst von 1849 ab genau für Stadt und Land getrennt zu ersehen. Bis dahin musste sie lediglich zu den Städten gerechnet werden, was auch geschehen ist. In welcher Ziffer dies geschah, findet sich in der 20. Spalte angegeben.
- 10. Die Tabellen von 1816 bis 1849 rechnen regelmässig die Militairbevölkerung von Mainz zum Regierungs-Bezirk Coblenz, die von Luxemburg zum Regierungs-Bezirk Trier. In den Jahren 1849 und 1858 wurde nach anderen Principien verfahren und jene Militairbevölkerungen zu dem Militair "ausserhalb des Staates" gerechnet. Für die zweite dieser Tabellen musste die in Mainz und Luxemburg befindliche Militairbevölkerung pro 1849 und 1858 speciell ermittelt und auf die entsprechenden Spalten der beiden genannten Regierungs-Bezirke vertheilt werden.

Wegen der 1849 und 1858 noch anderweitig ausserhalb des Staates befindlichen Militairbevölkerung stimmt die Summe der Tabellen pro 1849 und 1858 erst dann mit der Summe des ganzen Staates überrin, wenn man zu den entsprechenden Bevölkerungszahlen die Ziffer jener 1849 in Baden etc. und 1858 in Frankfurt befindlichen Militairbevölkerung hinzurechnet. Die Summe des ganzen Staats differirt ausserdem im Jahre 1858 mit der der Tabelle um 67 304. Nämlich wirkliche Summe des ganzen Staats 17.739 913 Einw. Summe nach vorstehender Tabelle 17.672 609

Differenz: 67 804 Einw.

Diese Differenz erklärt sich aber folgendermaassen:
64 235 Hohenzollernsche Lande,
2 211 Militair von Frankfurt a. M.,
858 Jahdegebiet.
67 304 wie oben.

Die Zahl der in vorliegen der Tabellenachgewiesenen Bevölkerung stimmt also mit der bereits veröffentlichten vollkommen überein. Um des Vergleiches mit den früheren Ergebnissen wegen mussten aber jene 67 304 Bewohner im Jahre 1858 ausser Betracht gelassen werden.

Ueber das Anwachsen der Bevölkerung im preussischen Staate auf gleichgebliebener Fläche sind bereits mehrfach durch das Statistische Bureau Veröffentlichungen gemacht worden. Abgesehen von den Schriften Krugs, die als der Ausgangspunkt aller ähnlichen Publicationen zu betrachten sind, behandeln von den Hoffmannschen Schriften folgende den fraglichen Gegenstand:

- Uebersicht der Bodenfläche und Bevölkerung des preussischen Staats für 1817. Berlin 1819.
- Beiträge zur Statistik des preussischen Staats. Aus amtlichen Nachrichten. (Das Jahr 1819 betreffend.) Berlin 1821.
- Neueste Uebersicht der Bodenfläche, der Bevölkerung und des Vichstandes der einzelnen Kreise des preussischen Staats. (Das Jahr 1831 betreffend.) Berlin 1833.
- Die Bevölkerung des preussischen Staats nach dem Ergebnisse der zu Ende des Jahres 1837 amtlich aufgenommenen Nachrichten in staatswirthschaftlicher, gewerblicher und sittlicher Beziehung. Berlin 1842.
- 5. Darstellung der Bevölkerungs-, Geburts-, Ehe- und Sterblichkeitsverhältnisse, welche im preussischen Staate in den 15 Jahren 1820 bis mit 1834 bestanden, auf den Grund der amtlich für das statistische Bureau zu Berlin aufgenommenen Tabellen für 70 besondere Abtheilungen des ganzen Staats zusammengetragen. Berlin 1843.

Dieterici veröffentlichte folgende Schristen über den Stand der Bevölkerung des preussischen Staats:

1. Die statistischen Tabellen des preussischen Staats. Nach der amtlichen Aufnahme des Jahres 1843 herausgegeben. Berlin 1845.

 Die Bevölkerung des preussischen Staats nach der amtlichen Zählung des Jahres 1846. Berlin 1848.

Hieran reihen sich nun die betreffenden officiellen "Blaubände" der Tabellen und amtlichen Nachrichten über den preussischen Staat, wovon gegenwärtig der 10. im Druck ist und Ende dieses oder Anfangs künftigen Monats die Presse verlassen wird. Vom Stande der Bevölkerung handeln

Band 1 die Zählung von 1849 enthaltend.

In dem, durch den frühen Tod Dieterici's leider unvollendet gebliebenen Handbuche der Statistik des preussischen
Staats finden sich in dem Abschnitte über die Bevölkerung
ebenfalls sehr schätzbare, bis auf das Jahr 1816 zurückreichende,
aber nur den Staat im Ganzen ins Auge fassende Mittheilungen über den Stand der Bevölkerung. Dieselben weichen bei
einigen Jahren von den vorstehenden Zahlenangaben um eine
Kleinigkeit ab, doch sind dergleichen Abweichungen mit einer
einzigen unbedeutenden Ausnahme nur solche, die, der Vergleichbarkeit der Details wegen, durch Ab- oder Zurechnung
einer oder der andern Summe unvermeidlich waren.

Es liegt ausserhalb der Aufgabe dieses Aufsatzes, die Ursachen alle aufzuzählen, welche dazu beitrugen, die Bevölkerung Preussens auf den ihm schon 1816 zugehörig gewesenen Gebietstheilen in einem Zeitalter von 43 Jahren von 10.319 993 Bewohnern auf 17.672 609 zu erhöhen. Dagegen liegt uns die Pflicht ob, diese Zunahme durch relative oder Verhältnisszahlen anschaulicher und die Elemente derselben, soweit letztere die einzelnen Regierungs-Bezirke betreffen, vergleichbarer zu machen. Am besten geschieht das durch die Zusammenstellung der Berechnungen, um wie viel Personen sich je 1000 in den Städten, auf dem platten Lande, und in den Städten und auf dem Lande zusammen jedes Regierungs-Bezirkes von 1816 bis mit 1822, ferner bis mit 1831, 1840, 1849 und 1858 vermehrten. Das Ergebniss gedachter Berechnung ist in folgender Tabelle enthalten:

| 2.                                                                                                                                                                                                                              | Je 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Je 1000 Personen hatten sich vermehrt<br>resp. vermindert                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Regierungs-<br>Bezirke.                                                                                                                                                                                                         | vom<br>December<br>1816.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bis zum<br>December<br>1822.                                                                                                                                                                                         | bis zum<br>December<br>1831.                                                                                                                                                                                                  | bis zum<br>December<br>1840.                                                                                                                                                                                                  | bis zum<br>December<br>1849.                                                                                                                                                                                         | bis zum<br>December<br>1858.                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| ·                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                    | in don                                                                                                                                                                                                                        | Städten                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Königsberg Gumbinnen Danzig Marienwerder Posen Bromberg Potsdam incl. Berlin Frankfurt Stettin Köslin Stralsund Breslau Oppeln Liegnitz Møgdeburg Merseburg Erfurt Münster Minden Arnsberg Köln Düsseldorf Koblenz Trier Aachen | 1 000<br>1 000 | 1 124<br>1 084<br>1 103<br>1 101<br>1 091<br>1 105<br>1 108<br>1 060<br>1 167<br>1 146<br>1 060<br>1 117<br>1 165<br>1 090<br>1 093<br>1 158<br>1 090<br>1 008<br>1 094<br>1 201<br>1 029<br>1 078<br>1 029<br>1 128 | 1 221<br>1 154<br>1 205<br>1 248<br>1 215<br>1 200<br>1 279<br>1 221<br>1 360<br>1 366<br>1 167<br>1 225<br>1 396<br>1 219<br>1 243<br>1 320<br>1 243<br>1 320<br>1 243<br>1 320<br>1 347<br>1 335<br>1 335<br>1 365<br>1 240 | 1 297<br>1 266<br>1 248<br>1 371<br>1 340<br>1 392<br>1 563<br>1 386<br>1 537<br>1 572<br>1 289<br>1 360<br>1 634<br>1 353<br>1 450<br>1 464<br>1 374<br>1 015<br>1 110<br>1 341<br>1 534<br>1 652<br>1 309<br>1 363<br>1 366 | 1 374<br>1 329<br>1 308<br>1 588<br>1 405<br>1 587<br>1 921<br>1 536<br>1 760<br>1 810<br>1 474<br>1 488<br>1 510<br>1 595<br>1 725<br>1 531<br>1 065<br>1 212<br>1 531<br>1 864<br>1 926<br>1 441<br>1 997<br>1 455 | 1 582<br>1 505<br>1 556<br>1 749<br>1 498<br>1 767<br>2 088<br>1 732<br>2 030<br>2 098<br>1 633<br>1 672<br>2 022<br>1 653<br>1 628<br>1 802<br>1 633<br>1 139<br>1 139<br>1 942<br>2 252<br>2 799<br>1 548<br>1 455<br>1 745 |  |  |  |
| In sämmtlichen<br>Städten                                                                                                                                                                                                       | 1 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 099                                                                                                                                                                                                                | 1 249                                                                                                                                                                                                                         | 1 411                                                                                                                                                                                                                         | 1 590                                                                                                                                                                                                                | 1 817                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |

| 2. (Fortsetzung.)                                                                       | Je 1000 Personen hatten sich vermehrt                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2. (1 of Betzung.)                                                                      | - <del>:</del> -                                                                       | I                                                                                               | esp. ve                                                                                         | rminde                                                                                          | rt<br>                                                                                          | - C                                                                                             |  |  |  |
| Regierungs-<br>Bezirke.                                                                 | vom<br>December<br>1816;                                                               | bis zum<br>December<br>18 <b>22.</b>                                                            | bis zum<br>December<br>1831.                                                                    | bis zum<br>December<br>1840.                                                                    | bis zum<br>December<br>1849.                                                                    | bis zum<br>December<br>1868.                                                                    |  |  |  |
|                                                                                         |                                                                                        | Auf dem platten Lande.                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |  |  |  |
| Königsberg Gumbinnen Danzig Marienwerder Posen Bromberg Potsdam incl. Berlin            | 1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000                                     | 1 245<br>1 316<br>1 317<br>1 242<br>1 160<br>1 291                                              | 1 396<br>1 549<br>1 468<br>1 407<br>1 292<br>1 384                                              | 1 576<br>1 764<br>1 709<br>1 739<br>1 474<br>1 777                                              | 1 681<br>1 807<br>1 925<br>1 952<br>1 601<br>1 961                                              | 1 835<br>1 965<br>2 107<br>2 142<br>1 634<br>2 142<br>1 816                                     |  |  |  |
| Frankfurt Stettin Köslin Stralsund Breslau Oppeln Liegnitz Magdeburg                    | 1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000                            | 1 076<br>1 199<br>1 211<br>1 105<br>1 169<br>1 201<br>1 099<br>1 082                            | 1 184<br>1 369<br>1 393<br>1 173<br>1 277<br>1 390<br>1 150<br>1 187                            | 1 327<br>1 563<br>1 680<br>1 353<br>1 449<br>1 746<br>1 315<br>1 346                            | 1 488<br>1 782<br>1 911<br>1 446<br>1 564<br>1 847<br>1 378<br>1 474                            | 1 599<br>1 937<br>2 116<br>1 553<br>1 633<br>2 060<br>1 386<br>1 590                            |  |  |  |
| Merseburg Erfurt Münster Minden Arnsberg Köln Düsseldorf Koblenz                        | 1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000                   | 1 096<br>1 072<br>1 080<br>1 079<br>1 077<br>1 055<br>1 089<br>1 095                            | 1 189<br>1 141<br>1 187<br>1 218<br>1 260<br>1 181<br>1 127<br>1 249                            | 1 358<br>1 353<br>1 223<br>1 358<br>1 432<br>1 316<br>1 230<br>1 410                            | 1 442<br>1 417<br>1 247<br>1 411<br>1 546<br>1 411<br>1 339<br>1 486                            | 1 564<br>1 411<br>1 277<br>1 366<br>1 720<br>1 491<br>1 299<br>1 510                            |  |  |  |
| Aachen                                                                                  | 1 000                                                                                  | 1 127<br>1 035                                                                                  | 1 294<br>1 125                                                                                  | 1 604<br>1 217                                                                                  | 1 709<br>1 301                                                                                  | 1 818<br>1 301                                                                                  |  |  |  |
| ten Lande                                                                               | 1 000                                                                                  | 1 142                                                                                           | 1 269                                                                                           | 1 461                                                                                           | 1 575                                                                                           | 1 672                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                         | ' In                                                                                   | don Sti                                                                                         | dten u<br>zusar                                                                                 |                                                                                                 | dom La                                                                                          | ndo                                                                                             |  |  |  |
| Königsberg Gumbinnen                                                                    | 1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000                                     | 1 209<br>1 282<br>1 238<br>1 210<br>1 139<br>1 239                                              | 1 345<br>1 491<br>1 372<br>1 368<br>1 221<br>1 332                                              | 1 494<br>1 690<br>1 540<br>1 644<br>1 433<br>1 670                                              | 1 591<br>1 736<br>1 700<br>1 864<br>1 559<br>1 857                                              | 1 760<br>1 897<br>1 906<br>2 047<br>1 595<br>2 037                                              |  |  |  |
| Berlin                                                                                  | 1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000                            | 1 118<br>1 070<br>1 188<br>1 196<br>1 088<br>1 154<br>1 176<br>1 097                            | 1 261<br>1 292<br>1 365<br>1 386<br>1 170<br>1 263<br>1 391<br>1 177                            | 1 529<br>1 344<br>1 554<br>1 698<br>1 329<br>1 426<br>1 726<br>1 321                            | 1 785<br>1 501<br>1 774<br>1 888<br>1 455<br>1 544<br>1 840<br>1 402                            | 1 958<br>1 637<br>1 969<br>2 112<br>1 580<br>1 642<br>2 020<br>1 435                            |  |  |  |
| Magdeburg Merseburg Erfurt Münster Minden Arnsberg Köln Düsseldorf Koblenz Trier Aachen | 1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000<br>1 000 | 1 086<br>1 158<br>1 078<br>1 061<br>1 063<br>1 082<br>1 089<br>1 066<br>1 121<br>1 113<br>1 057 | 1 204<br>1 230<br>1 182<br>1 141<br>1 169<br>1 236<br>1 220<br>1 196<br>1 267<br>1 304<br>1 152 | 1 345<br>1 391<br>1 288<br>1 173<br>1 303<br>1 408<br>1 365<br>1 370<br>1 388<br>1 572<br>1 251 | 1 466<br>1 512<br>1 454<br>1 204<br>1 366<br>1 539<br>1 518<br>1 535<br>1 477<br>1 663<br>1 336 | 1 604<br>1 641<br>1 483<br>1 244<br>1 357<br>1 779<br>1 666<br>1 798<br>1 519<br>1 764<br>1 451 |  |  |  |
| Im preussischen<br>Staate über-<br>haupt                                                | 1 000                                                                                  | 1 130                                                                                           | 1 263                                                                                           | 1 447                                                                                           | 1 579                                                                                           | 1 702                                                                                           |  |  |  |

Mag, wegen der Unsicherheit der Definition von Stadt und Land, einzelnen nach den Städten und dem platten Lande getrennt gehaltenen Zahlen der Vorwurf gemacht werden können, dass sie sich nicht über eine während der zur Vergleichung herbeigezogenen Zeit gleichgebliebene Städtezahl erstrecken, so verlieren diese an und für sich gerechten Vorwürse doch desshalb ihre Bedeutung, weil die Unsicherheit darüber, ob eine oder die andere sogenannte Stadt in diesem oder jenem Regierungs-Bezirke bei einer Zählung unter die Städte oder unter die Dörser zu versetzen sei, thatsächlich nur sehr kleine und gering bevölkerte Städte betreffen konnte. Ausserdem ist und bleibt auch weniger des Umstandes, d. h. der Unbedeutenheit so vieler Städte wegen, eine nach Stadt und Land getrennte allgemeine Uebersicht über das Anwachsen der Bevölkerung in den Städten und auf dem Lande etwas Unvollkommenes, ja selbst Trügerisches in Bezug auf Schlussfolgerungen, als vielmehr deshalb, weil nicht sowohl der Unterschied im politischen Charakter der Gemeinden, sondern der im wirthschaftlichen das verschiedenartige Anwachsen der Bevölkerung in denselben bedingt. Es soll damit keineswegs gesagt sein, dass jener ganz einflusslos sei. Unstreitig übt die die Höhe der Gemeindeabgaben, die unter übrigens gleichen Umständen bei städtischen Gemeinden grösser sind, als bei ländlichen, auch einigen Einfluss auf die Niederlassungen in denselben, wohl selten aber einen so entscheidenden, dass, wenn in dem betreffenden Orte überhaupt die Möglichkeit der Ernährung für Zuziehende vorliegt, die Niederlassung nur aus ersteren Ursachen unterbliebe.

Ein sehr lehrreiches Bild vom Anwachsen der Bevölkerung in einem Staate wird gewonnen, wenn man, dessen einzelne Ortschaften immerhin nach Stadt und Land getrennt, gleichzeitig deren vorherrschend gewerblichen Charakter mit berücksichtigt. In solchem Falle zeigt sogar schon das Maass des gewerblichen Charakters seinen Einfluss. Stellt man, unter Beobachtung der hierfür nöthigen Regeln, die Ergebnisse der gewonnenen Charakterisirung kreisweise, oder regierungsbezirksweise, oder gar provinzweise zusammen, so gelangt man zu einer sehr richtigen Totalanschauung darüber, wie in diesen oder jenen grössern Gebietstheilen des Staats die darin vertretenen örtlichen Interessen aufeinander einwirken. Erst auf eine solche statistische Arbeit hin lässt sich ein Ausspruch begründen, ob die Zunahme der Bevölkerung eines Staats eine für das Staatswohl erspriessliche oder unerspriessliche sei. Ohne hier nur irgend wie der Malthus'schen Theorie der Uebervölkerung das Wort zu reden, weil sie absolut falsch ist (indem sie auf ganz falschen Prämissen beruht), lässt sich doch nicht ableugnen, dass das Anwachsen der Bevölkerung um eine und dieselbe Zahl in einem Staate oder selbst in einer grössern Provinz, wenn nicht Freizügigkeit herrscht, hier von Nachtheil, dort von Vortheil sein kann. Wir werden bald

Gelegenheit haben, diess näher zu begründen, bemerken aber im Voraus, dass die Zahl der bereits auf einer Fläche vorhandenen Bewohner darüber gar nichts entscheidet, sondern nur der gewerbliche Charakter derselben und das Maass ihrer Productions- und Consumtionsfähigkeit. Bis zu einem gewissen Grade ist schon die physische Beschaffenheit der Bevölkerungen ein Symtom hierfür. Doch nur auch bis zu einem gewissen Grade. Die rein physische Kraft und Macht zählen wohl für viel, doch sind sie bei Weitem nicht Alles. Da, wo man glauben möchte, dass sie die Entscheidung hätten, im Kriege, ist es längst dargethan, dass sie nur im engsten Bunde mit der Intelligenz die Siege zu erringen vermögen. Darun ist es nicht immer richtig, schon aus der Verminderung der Zahl junger, zum Kriegsdienst tauglich befundener Leute so ohne Weiteres auf eine Abnahme der Wehrfähigkeit des betreffenden Landes schliessen zu wollen, denn diese wird unstreitig auch durch einen höheren Bildungsgrad gestärkt, auf dessen Kosten jene Verminderung leider stattfindet.

So weit die Altersverhältnisse der Bevölkerung einen Anhalt zur Beurtheilung ihrer Beschaffenheit darbieten, gestatten obige Tabellen einige Betrachtungen; freilich ziemlich unvollkommene, weil nicht blos die in der Tabelle aufgestellten Altersrubriken selbst sehr mangelhaft sind, sondern auch, weil ohne Zweifel die Registrirung der männlichen Bevölkerung nach Altersklassen bei den Zählungen vor 1840 mit wenig Zuverlässigkeit ausgeführt worden zu sein scheint. Das wurde bereits in den unmittelbar auf Tab. 1 folgenden Bemerkungen sub 5 erwähnt, dass die Altersklassen in den Zählungen von 1849 und 1858 eine kleine Aenderung insofern erfuhren, als dieselben sich nicht wie früher auf die Altersjahre von 14 bis 20, von 20 – 25 und von 25 – 32 erstrecken, sondern auf die Jahre von 14 – 19, von 19 – 24 und von 24 – 32. Dieser Unterschied giebt sich auch deutlich genug zu erkennen. Allein der Beweis für die behauptete unzuverlässige Aufzeichnung gerade derjenigen Altersklassen, welche für die Militairpflichtableistung wichtig sind, liegt darin, dass, während bei der weiblichen Bevölkerung von 1816 bis 1858 eine sich durch diese ganze Zeitstrecke gleichbleibende Alterszusammensetzung nachweisen lässt, Aehnliches von der männlichen Bevölkerung nicht zu sagen ist. Deutlicher als in Worten, drückt sich das in den Zahlen der nachfolgenden Tabelle 3 aus, in welcher procental nachgewiesen wird, wie die Verhältnisse der Altersklassen der Gesammtbevölkerung in den Jahren 1816, 1840 und 1858 zu einander stand.

| 3.                                                             | V                                     | -                                     |                                                       |                                                       | Bevölkert                                             | ing                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                |                                       | in den Jahren<br>1816   1840   1858   |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| Altersklassen.                                                 | 1 .                                   |                                       |                                                       |                                                       | ,                                                     | •                                                     |
|                                                                | l _ ~ .                               |                                       |                                                       |                                                       | Altersklase                                           |                                                       |
|                                                                | In den<br>Städten:                    | Auf dem<br>Lande:                     | In den<br>Städten:                                    |                                                       | In den<br>Städten:                                    | Auf dem<br>Lande:                                     |
| Männliehe Bewohner                                             |                                       |                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| von unter bis mit 14 Jahren  " über 14 bis mit 20              | 19,00<br>2,35<br>3,29<br>3,37<br>3,36 | 18,64<br>2,64<br>3,48<br>3,79<br>3,32 | 15,54<br>6,41<br>6,38<br>5,50<br>4,50<br>8,80<br>2,79 | 18,07<br>6,17<br>3,99<br>5,11<br>4,28<br>9,17<br>3,06 | 16,06<br>5,23<br>6,15<br>5,51<br>5,01<br>8,81<br>2,53 | 18,03<br>5,15<br>3,99<br>5,69<br>4,67<br>9,30<br>2,81 |
| Weibliche Bewohner                                             |                                       |                                       |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |
| von unter bis mit 14 Jahren  • über 14 bis mit 60  • 60 Jahren | 15,84<br>31,11<br>- 3,56              | 18,17<br>29,37<br>2,97                | 15,54<br>31,11<br>3,43                                | 17,61<br>29,55<br>2,99                                | 16,63<br>30,84<br>3,23                                | 17,78<br>29,60<br>2,98                                |
| Summe der weiblichen Be-<br>wohner ,                           | 50,51                                 | 50,51                                 | 50,08                                                 | 50,15                                                 | 50,70                                                 | 50,36                                                 |
| Summe der männlichen und<br>weiblichen Bewohner                |                                       |                                       | 100,00                                                | 100,00                                                | 100,00                                                | 100,00                                                |

| 3. (Fortsetzung.)                                                                                                           | Von je 100,00 Individuen der Bevölkerung<br>in den den Jahren       |                                                       |                                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| Altersklassen.                                                                                                              | 1816 1846 1858<br>gehörten den neben bezeichneten Altersklassen an: |                                                       |                                                       |  |  |  |
| Männliche Bewehner                                                                                                          | Im ganzen preussischen Staate.                                      |                                                       |                                                       |  |  |  |
| von unter bis mit 14 Jahren  """ uber 14 bis mit 20 ""  """ 20 """ 25 ""  """ 25 """ 32 ""  """ 39 """ 60 ""  """ 60 Jahren | 2,56<br>3,43<br>3,67<br>3,33                                        | 17,44<br>6,23<br>4,64<br>5,20<br>4,33<br>9,07<br>2,99 | 17,44<br>5,10<br>4,38<br>6,07<br>4,90<br>9,23<br>2,73 |  |  |  |
| wohner                                                                                                                      |                                                                     | 49,90                                                 | 49,85                                                 |  |  |  |
| von unter bis mit 14 Jahren  über 14 bis mit 60  60 Jahren                                                                  | 17,41<br>29,86<br>3,14                                              | 17,08<br>29;91<br>3,11                                | 17,45<br>29,96<br>3,04                                |  |  |  |
| Summe der weiblichen Be-<br>wohner                                                                                          | 50,44                                                               | .50,10                                                | 50,15                                                 |  |  |  |
| weiblichen Bewohner                                                                                                         | ·                                                                   | 100,00                                                | 100,00                                                |  |  |  |

Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dass der im Jahre 1816 kaum beendete Krieg von manchem Einfluss auf die geringere Zahl der Männer in den Altersklassen von 20 bis mit 39 Jahren gewesen ist, allein so gross, als man vielleicht glauben möchte, kann dieser Einfluss darum nicht sein, weil sich das Missverhältniss dann noch viel entschiedener in dem Uebergewicht der Zahl der weiblichen Bewohner aussprechen müsste, als es der Fall ist.

Kehren wir zu den Zahlen der Tabelle 2 zurück, in welcher, wie stets, diejenigen für die Monarchie als das Mittelmass gelten müssen, so zeigt es sich, dass, was die Vermehrung der Bewohner an und für sich anlangt, die Städte und das platte Land die ihnen zu Gebote stehenden Hilfsquellen ziemlich gleichmässig ausgenutzt haben. In den Perioden von 1816—1822, von 1822—1831, von 1831—1840 und von 1840 bis 1849 geht das Anwachsen auf einer Flächeneinheit in den Städten mit dem auf dem platten Lande fast ganz parallel; nur in der Periode von 1849—1858 gewinnen die Städte einen bedeutenderen Vorsprung.

Indessen dieser Vorsprung ist weit davon entsernt, ein allgemeiner zu sein. Er wird ausschliesslich hervorgebracht durch die stärkere Zunahme der Bewohner in den Städten der Regierungs-Bezirke Potsdam mit Stadt Berlin, Frankfurt, Stettin, Stralsund, Breslau, Liegnitz, Magdeburg, Merseburg, Ersurt, Arnsberg, Köln, Düsseldorf, Koblenz und Aachen; er versolgt also im allgemeinen eine westliche Richtung. Am überwiegendsten spricht er sich aus in den Regierungs-Bezirken Düsseldorf und Köln. Allein während im letzteren Bezirk die Zunahme durch alle Perioden hindurch ein bestimmtes Gesetz versolgt, ist im Regierungs-Bezirk Düsseldorf ein solches verhältnissmässiges Anwachsen nur bis zur Periode von 1849 wahrzunehmen; von 1849—1858 aber ist ein gewaltiger Sprung vorhanden, der weniger auf materiellen, als auf administrativen Gründen beruht, wie dies auch schon von Dieterici in seinem Aussatze: Uebersicht des Ergebnisses der Volkszählungen im preussischen Staate im December des Jahres 1858 (Mittheilungen des Statistischen Bureaus 1859 No. 14 S. 210) hervorgehoben worden ist. \*)

Das Anwachsen der Bevölkerung eines Staats stellt sich

\*) Dieterici sagt hierüber: Nach der Städte ord nung für die Rheinprovinz vom 15. Mai 1856 kann ausser den Städten über 10 000 Einwohner nach Befinden auch andern auf dem Provinziallandtage vertretenen Gemeinden auf ihren Antrag das Städterecht verliehen werden. Davon haben im Regierungs-Bezirk Düsseldorf die meisten Städte Gebrauch gemacht. Bei dieser Gelegenheit ist aber bei vielen Städten der bewohnte Raum, welcher zum künftigen Stadtbezirk gehört, so ausgedehnt worden, dass die städtische

erst dann im rechten Lichte dar und die Vergleichungen haben nur dann einen sicheren Boden, wenn man dasselbe in den verschiedenen Provinzen des betreffenden Staats gleichsam auf einen gemeinschaftlichen oder Generalnenner bringt. Aus Tab. 2 ersieht man wohl ganz deutlich, um wie viel Personen sich je 1000 Personen in dem einen und dem andern Regierungs-Bezirke vermehrten, allein für die wirthschaftliche Beurtheilung dieser Vermehrung ist es keineswegs gleichgiltig, ob dieselbe auf einer grossen oder kleinen Fläche stattfand. Zur Begründung eines richtigen Urtheils ist es vor Allem nöthig, nachzu-weisen, welche Dichtigkeit die Bevölkerung in den einzelnen Regierungs-Bezirken des preussischen Staats in den Jahren 1816, 1822, 1831, 1840, 1849 und 1858 behauptete, d. h. wie viel Bewohner auf einer Quadratmeile jener Bezirke lebten. Selbstverständlich möchte hier ein Unterschied zwischen angebautem und nicht angebautem oder benutzbarem Boden, zwischen Land und Wasser gemacht werden. Allein so ohne Weiteres dürsen Ausscheidungen von Oedungen, grossen Waldslächen und Wasserslächen doch auch nicht geschehen, weil die einen wie die andern vielfach Gelegenheit zur nutzbringenden Production, mithin zur Ansiedelung und zum Lebensunterhalte, z. B. durch Steinbruchbetrieb, Bergbau und Hüttenwesen, Waldbau, Holzindustrie, Fischfang und Schiffschrt etc., darbieten. Die richtige Ausscheidung ist daher nur hei allewenswester Localkenstries möelich und auch dans bei allergenauester Localkenntniss möglich, und auch dann wird sie immer verschiedenem Urtheile begegnen, indem sie mehr oder weniger nur auf subjectiven Ansichten beruht. Nimmt man hingegen die Fläche, wie sie ist, so veranschaulicht die vergleichende Uebersicht der relativen Bevölkerung auf derselben innerhalb gewisser Zeitperioden den interessanten Process des steten Ringens der Menschen mit der Natur. Hier weicht seinem Vordringen der Wald, dort das Wasser. Alle Hilfsquellen der Natur benutzt er, alle Kräfte derselben setzt er in Bewegung, um sein Geschlecht zu erhalten, seine Zahl zu vermehren.

Die ausserordentlichen Verschiedenheiten der Dichtigkeit der Bevölkerung in den einzelnen Regierungsbezirken des preussischen Staats geben sich nun in folgender Tabelle zu erkennen.

Bevölkerung in diesem Regierungs-Bezirk von 447 297 pro 1855 auf 550 746 pro 1858, also um 103 449 Einwohner oder 23,13 % gestiegen, die ländliche Bevölkerung aber von 560 273 pro 1855 auf 511 800 pro 1858, also um 10,08 % gesunken ist. Im weitern Verfolge erklärt Dieterici auch noch das scheinbar geringe Anwachsen Berlins durch Abtretungen von 11 906 Bewohnern an den Regierungs-Bezirk Potsdam, die in demselben nicht die städtische, sondern die ländliche Bevölkerung vermehrten.

| ·                     | بنصنح                                         | ===         |                      |                                                                                         | ضع               |                  |                  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 4.<br>Regierungs-B    | ungs-Bezirke. Au                              |             |                      | f je einer Quadratmeile der<br>benverzeichneten Regierungs-<br>Bezirke lebten Bewohner: |                  |                  |                  |  |
|                       | Flächen-                                      | 1816.       | 1822.                | 1831.                                                                                   | 1840.            | 1849.            | 1858.            |  |
| ,                     | inhalt<br>in<br>geogra-<br>phischen<br>Meilen | im December | im December          | im December 1831                                                                        | im December 1840 | im December 1849 | im December 1858 |  |
|                       |                                               | äi          | im                   | ë                                                                                       | m.               | im               | .Ħ               |  |
| Königsberg            | 408,13                                        |             |                      |                                                                                         |                  | 2 076            |                  |  |
| Gumbinnen             | 298,21                                        |             |                      |                                                                                         |                  | 2059             |                  |  |
| Danzig                | 152,28                                        |             |                      |                                                                                         |                  | 2656             |                  |  |
| Marienwerder          | 319,41                                        |             |                      |                                                                                         |                  | 1 944            |                  |  |
| Posen                 | 321,38                                        |             |                      |                                                                                         |                  | 2 789            | 2 857            |  |
| Bromberg              | 214,83                                        | 1 139       | 1 412                | 1 518                                                                                   | 1 903            | 2 116            | 2 322            |  |
| Potsdam incl.         | 000                                           |             | امنده                |                                                                                         | 2 2 42           |                  | 0.040            |  |
| Berlin                | 382,51                                        |             |                      |                                                                                         |                  | 3 317            | 3 640            |  |
| Frankfurt             | 351,63                                        |             |                      |                                                                                         |                  | 2 446            | 2 660            |  |
| Stettin               |                                               |             |                      |                                                                                         |                  | 2 355            | 2614             |  |
| Köslin                | 258,43                                        |             |                      |                                                                                         |                  | 1 735            | 1.940            |  |
| Stralsund             | 79,68                                         |             |                      |                                                                                         |                  | 2 347            | 2 549            |  |
| Breslau               | 248,14                                        | 3 064       | 3 540                | 3 872                                                                                   | 4 370            | 4 733            | 5 034            |  |
| Oppeln                | 243,06                                        | 2 159       | 2 540                | 3 003                                                                                   | 3 727            | 3 973            | 4 433            |  |
| Liegnitz              | 250,54                                        | 2 621       | 2 876                | 3 087                                                                                   | 3 425            | 3 676            | 3 763            |  |
| Magdeburg             | 210,13                                        | 2 223       | 2 415                | 2 678                                                                                   | 2 991            | 3 290            | 3 568            |  |
| Merseburg             | 188,76                                        |             |                      |                                                                                         |                  | 3 934            |                  |  |
| Erfurt                | 61,74                                         | 3 866       | 4 170                | 4 581                                                                                   | 5 26l            | 5 621            | 5 735            |  |
| Münster               | 132,17                                        |             |                      |                                                                                         |                  | 3 192            |                  |  |
| Minden                | 95,68                                         | 3 542       | 3 767                | 4 142                                                                                   | 4 616            | 4 841            | 4 808            |  |
| Arnsberg              | 140,11                                        |             |                      |                                                                                         |                  | 4 137            |                  |  |
| Köln                  | 72,40                                         |             |                      |                                                                                         |                  | 6 869            |                  |  |
| Düsseldorf            | 98,32                                         | 0 015       | 0 406                | 7 188                                                                                   | 237              | 9 226<br>4 632   | 10 807<br>4 773  |  |
| Koblenz               | 109,64                                        | J 143       | 5 5 2 2<br>  5 5 2 2 | 5 954<br>6 077                                                                          | 9 503            | 14 052           | 4 //3            |  |
|                       | 131,13                                        |             |                      |                                                                                         |                  | 3 796<br>5 439   |                  |  |
| Aachen                | 75,65                                         | 4.070       | 4 302                | 4 001                                                                                   | 3 094            | 1 408            | 0 304            |  |
| Im preussischen       |                                               |             |                      | 1                                                                                       | l                | 1                |                  |  |
| Staate über-<br>haupt | 5082,57                                       | 2 030       | 2 294                | 2 565                                                                                   | 2 936            | 3 206            | 3 407            |  |
| 1                     |                                               |             |                      |                                                                                         |                  | l                |                  |  |

Vor dem einigermassen kundigen Leser rollen obige Zahlen ein überaus interessantes Gemälde von der Beschaffenheit des preussischen Staats auf. Ueberall Fortschritt in der Zunahme der Bevölkerung mit nur einer einzigen Ausnahme. Im Regierungs-Bezirk Minden stagnirte dieselbe nicht nur während des Jahrzehnts, sondern die Dichtigkeit wurde sogar um etwas geringer. Die durchschnittliche Dichtigkeit im Staate stieg von 2030 auf 3407, um 1377 Bewohner pro Quadratmeile stieg von 43 Jahren; d. h. jede der in Betracht gezogenen 5082,57 Quadratmeilen des preussischen Staats musste seit 1816 in jedem Jahre durchschnittlich für 32 Menschen mehr und auch besseren Unterhalt darbieten, denn sonst hätte die Vermehrung keine constante sein können.

Obenam hinsichtlich der Dichtigkeit seiner Bevölkerung steht der Regierungs-Bezirk Düsseldorf mit 10 807 Menschen auf der Quadratmeile; ihm steht als dünnstbevölkerter Landestheil der Regierungs-Bezirk Köslin mit 1 940 Bewohnern gegenüber. So auffallende Verschiedenheiten zwischen den einzelnen Territorien eines Staats kommen eben so selten vor, als sich in solchem eine, noch im höchsten Grade extensive Landwirthschaft betreibende, Bevölkerung neben einer industriellen befindet, die ihres Kunstsleisses wegen kaum ihres Gleichen hat.

Unstreitbar üben die grossen Städte einen bedeutenden Einfluss auf die mehr oder minder grosse Anhäufung von Bewohnern auf bestimmter Fläche aus. Doch darf man hierbei nicht vergessen, dass eben die übrigen natürlichen und socialen Umstände gleichfalls dazu angethan sein müssen, die Bildung grosser Städte zu begünstigen. Wo sie fehlen, kann es vielleicht einer Treibhauscultur eine Zeit lang gelingen, einen von der Natur und den Verhältnissen vernachlässigten Ort mit dem Scheine grossstädtischen Wesens zu umkleiden, allein wenn derselbe unter solcher Pflege nicht Wurzel fassen konnte, ist es um seine Bedeutung geschehen, sobald die künstliche Hilfe nur etwas nachlässt. Für Handels- und Industriestädte ist eine derartige künstliche Existenz geradezu unmöglich. Beim natürlichen Lauf der Dinge wirken sie wie Magnete auf ihre Umgebung. Ein Gewerbzweig in einem Orte ruft immer wieder eine Menge anderer hervor, und eben so ist es mit den Han-

delszweigen. Diese Erscheinung ist an einer Menge preussischer Städte wahrzunehmen; sie drückt sich ganz entschieden in den obigen Zahlen mit aus. Nicht minder findet sie in allen den Gegenden statt, welche den Keim grossartiger industrieller oder commercieller Entwicklung in sich tragen.

Solche Keime finden sich (um von Berlin zu schweigen)

Solche Keime finden sich (um von Berlin zu schweigen) z. B. im Regierungs-Bezirk Oppeln in der dortigen Kohlen-Eisen- und Zinkindustrie, im Regierungs-Bezirk Arnsberg in der Kohlen- und Metallindustrie einzelner seiner Kreise, in den Regierungs-Bezirken Köln und Düsseldorf in deren Handel und Schifffahrt verbunden mit Industrie. Es gewährt das höchste Interesse, das Anwachsen dieser Bezirke mit den übrigen zu vergleichen, und geschieht es, so geräth man unwillkürlich in Erstaunen über die immerfort zunehmende Productivität derselben. Tab. 5. enthält die aus Tab. 4. abgeleiteten Zahlen zur Veranschaulichung der Zunahme der Bevölkerung auf gleicher Flächeneinheit, d. h. auf je einer Quadratmeile jedes einzelnen Regierungs-Bezirkes innerhalb der mehrerwähnten Zeiträume.

| 5.                                                                                                                                                                                                                                                      | Das Anwachsen der Bevölkerung auf je<br>einer Quadratmeile der nebenverzeich-<br>neten Regierungs-Bezirke betrug:                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Regierungs-                                                                                                                                                                                                                                             | 1816                                                                                                                                                                        | 1822                                                                                                | 1831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1840                                                                                                                                                                      | 1849                                                                                                                                                                         | 1816                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 1822.                                                                                                                                                                       | 1831.                                                                                               | 1840.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1849.                                                                                                                                                                     | 1858.                                                                                                                                                                        | 1858.                                                                                                                                                                                                              |  |
| Bezirke.                                                                                                                                                                                                                                                | December 1816                                                                                                                                                               | December 1822                                                                                       | von December 1831                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | December                                                                                                                                                                  | von December 1849                                                                                                                                                            | December 1816                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | December 1822.                                                                                                                                                              | December 1831.                                                                                      | bis December 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | December 1                                                                                                                                                                | bis December 1858.                                                                                                                                                           | December 1858,                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | von I                                                                                                                                                                       | von                                                                                                 | von L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | von D                                                                                                                                                                     | von L                                                                                                                                                                        | von L                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | bis D                                                                                                                                                                       | bis Do                                                                                              | bis D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bis De                                                                                                                                                                    | bis D                                                                                                                                                                        | bis D                                                                                                                                                                                                              |  |
| Königsberg Gumbinnen Danzig Marienwerder Posen Posen Potsdam Berlin Frankfurt Stettin Köslin Stralsund Breslau Oppeln Liegnitz Magdeburg Merseburg Erfurt Münster Minden Arnsberg Köln Düsseldorf Koblenz Trier Aachen Im preussischen Staate überhaupt | 273<br>344<br>373<br>220<br>247<br>273<br>220<br>116<br>251<br>161<br>156<br>484<br>381<br>295<br>192<br>202<br>304<br>160<br>225<br>219<br>402<br>391<br>379<br>256<br>232 | 177 248 209 165 147 106 266 198 234 175 130 332 463 211 263 398 411 213 375 417 593 782 462 438 379 | 195<br>237<br>263<br>293<br>379<br>385<br>498<br>247<br>251<br>286<br>358<br>498<br>724<br>338<br>313<br>421<br>680<br>86<br>474<br>460<br>86<br>474<br>460<br>86<br>474<br>460<br>86<br>474<br>460<br>86<br>474<br>460<br>86<br>474<br>460<br>86<br>474<br>474<br>474<br>474<br>474<br>474<br>474<br>474<br>474<br>47 | 126<br>55<br>249<br>224<br>223<br>213<br>475<br>257<br>292<br>175<br>208<br>363<br>246<br>251<br>299<br>312<br>360<br>81<br>225<br>353<br>689<br>989<br>989<br>269<br>270 | 222<br>190<br>270<br>191<br>68<br>206<br>323<br>214<br>259<br>205<br>202<br>301<br>960<br>87<br>278<br>336<br>114<br>107<br>- 33<br>646<br>670<br>1 581<br>141<br>230<br>465 | 993<br>1 074<br>1 364<br>1 093<br>1 064<br>1 183<br>1 782<br>1 032<br>1 287<br>1 022<br>1 049<br>1 978<br>2 774<br>1 182<br>1 345<br>1 669<br>1 869<br>1 266<br>2 095<br>3 012<br>4 792<br>1 630<br>1 743<br>1 834 |  |

In vorstehenden Zahlen spiegeln sich gleichzeitig die Conjuncturen und ungünstigen Zeitverhältnisse ab, welche vorzugsweise auf diesen oder jenen Gebietstheil des Staats lasteten. Da es zu weit führen würde, dieselben für jeden Bezirk und jede Zeitperiode hier namhaft zu machen, so ist schliesslich nur noch im Allgemeinen darauf hinzuweisen, dass die vorherrschend gewerblichen Bezirke Oppeln und Düsseldorf in dem Anwachsen der Bewohner pro Quadratmeile oben an, der Regierungsbezirk Münster am niedrigsten stehen. Welche Zahl indess auch in genannter Beziehung diesem oder jenem Regierungs-Bezirke zukommen möge, immer bleibt der Satz feststehen, dass jeder Bezirk in sich selbst die Mittel finden musste und auch wirklich fand, die Bedürfnisse seiner mehr oder weniger wachsenden Bevölkerung zu befriedigen, gleichviel, ob dies auf directem Wege durch Selbstproduction alles des Erforderlichen oder durch Austausch seiner, in grösserer als für ihn selbst nöthigen Menge, erzielten Erzeugnisse geschah. Wenn zuweilen in die Leistungen der Industrie hezzüglich der constanten Ernährungsfähigkeit der sich ihr hin-

gebenden Bewohner Zweisel gesetzt werden, so sind die Zahlen für die industriellen Regierungs-Bezirke des Staats ganz dazu angethan, eine solche Ansicht als grundsalsch zu widerlegen und der gegentheiligen Recht zu verschaffen. Wir setzen hierbei allerdings vorerst voraus, dass die zugewachsene Bevölkerung überall eine gleichwerthige sei und behalten es einer späteren Arbeit vor, etwaige Unterschiede in oben erwähnter Bezielnung setzustellen. Dass andentungsweise auf solche Unterschiede nicht nur etwas, sondern sogar sehr viel ankömmt, geht schon daraus hervor, dass es für alle staatlichen Verhältnisse nichts weniger als gleichgiltig ist, ob z. B. die Bewohner des Staats auf einer höheren oder niederen physischen, sittlichen und intellectuellen Stuse stehen. Wenn daher bei allen Volkszählungen auf die Zahl immer das Hauptgewicht gelegt wird, so ist doch auch hier das Sprichwort am Platze: Man muss die Stimmen nicht blos zählen, sondern auch wägen.

Um schliesslich noch an einigen grossen Zahlen die Bedeutung des nachgewiesenen Anwachsens der Bevölkerung des preussischen Staats vor Augen zu führen, sei erwähnt, dass man genügende Ursache hat, die Consumtion der preussischen Bevölkerung im Jahre 1810 auf höchstens 30 Thir. p. Kopf anzunehmen, während die Annahme einer der Summe von 40 Thalern gleichkommenden Consumtion p. Kopf der jetzigen Bevölkerung keinesfalls eine Ueberschätzung, vielmehr eine Unterschätzung sein dürfte. Die Unterschiede in den Preisen und in den Geldwerthen mögen sich gegenseiug so compen-

siren, dass die Zunahme der Consumtionsfähigkeit in der That 10 Thlr. pro Kopf betrage. Da nun die Gesammtbevölkerung nur die jenigen Werthe oder deren Aequivalente consumiren kann, welche sie vorher producirte, so lautet die Uebersetzung der Zahlen jener Bevölkerungszunahme von 1816 bis 1858 dahin, dass die Bewohner des preussischen Staats jetzt ungefähr für 400 Millionen Thaler jährlich mehr zu produciren nöthig haben und auch wirklich produciren, als im Jahre 1816.

auch wirklich produciren, als im Jahre 1816.

Unter Zugrundelegung einer Consumtion von 40 Thalern pro Kopf beträgt die dermalige jährliche Gesammtproduction, d. h. der Ertrag der vereinigten Factoren Natur, Arbeit und Capital (ohne double emplois) in Preussen eirea 720 Millionen' Thaler. Ein namhafter Theil dieser kolossalen Summe, beinaht ein Drittheil, wird alljährlich durch die Ernährung und Erziehung der heranwachsenden Generation, der Kinder, absorbirt. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass dies eine productive Ausgabe sei; denn die Kinder sind in der That die Träger der Ersparnisse nicht blos der Familie, sondern des ganzen Staats. Was ihren Körper, ihren Geist und ihren Character stärkt, das stärkt den ganzen Staat. Also ist und bleibt es ewig wahr, dass die Menschen weit aus der kostbarste Theil eines solchen sind, und ähnliche Gedanken mögen dem wackeren Vicar of Wakefield vorgeschwebt haben, als er sagte: I am ever of opinion, that the honest man who married and brought up a large family did more service than he who continued single and only talked of population.

## Der Acker- und Häuserbau und der Grundcredit.

Eine der wichtigsten Fragen der Gegenwart ist unstreitig die des Grundcredits. Sie befindet sich seit einer Reihe von Jahren auf der Tagesordnung der bedeutendsten landwirthschaftlichen Vereine und Wandergesellschaften, der volkswirthschaftlichen Societäten und Congresse. Je mehr man sich aber mit dieser schwierigen Frage beschäftigt, desto mehr gelangt man zu der Einsicht, dass sie nicht isolirt betrachtet werden darf und dass nur dann Aussicht zu einer befriedigenden Lösung vorhanden ist, wenn man gleichzeitig sämmtliche wirtlischaftliche, auf den Gegenstand einflussreiche Erscheinungen ins Auge fasst. Das Nächstliegende hierbei ist, die Betrachtungen und Untersuchungen über den ländlichen und städtischen Grundbesitz hinaus zu erstrecken. Denn beide Arten von Grundbesitz sind schon etwas Fertiges; sie sind die reisen Früchte des Ackerbaues und des Städtebaues, zweier Industriezweige von höchster staatlicher und wirthschaftlicher Bedeutung. Um jedoch ein richtiges Urtheil über den Werth und die geeignetste Erhaltung jener Früchte zu haben, muss man auch den Bedingungen ihres Wachsthums Ausmerksamkeit schenken.

Dies ist in dem nachfolgenden Aufsatz geschehen. Weil derselbe sich nun aber nicht blos mit dem Fertigen des ländlichen und städtischen Grundbesitzes beschäftigt, sondern auch mit dem Werdenden, d. h. mit dem Ackerbau und mit dem Häuserbau, deshalb wählten wir obige Ueberschrift, ohne Rücksicht darauf, ob Einige deswegen an ihr Anstoss finden möchten, weil sie neu und ungewöhnlich ist, Andere wieder deswegen, weil sie, sprachlich nicht ganz richtig, Bebauen und Aufbauen idenficirt und für beide Thätigkeiten ein und dasselbe substantivische Wort verwendet. Indessen da es eben so eichtig ist, der Ackerbau, als der Häuserbau zu sagen, so ist der Verstoss nicht gross, der Kürze halber beide Bauarten zusammenzuziehen. Das Wesentliche hierbei ist und bleibt, dass eben mit diesen Worten die schaffende Industrie selbst und nicht bloss das fertige Product, respective eine einzige Productionsbedingung derselben, bezeichnet werden soll.

Um die Leser des nachfolgenden Aussatzes über dessen Inhalt von vornherein etwas zu orientiren, theilen wir eine Uebersicht der einzelnen Abschnitte nach deren Titeln mit.

Die Bedeutung des Acker- und Häuserbaues im Allgemeinen und im preussischen Staate im Besonderen.
 Die wirthschaftlichen Werkzeuge der Production.

III. Die Stellung und die Functionen des Capitals und Credits beim Acker- und Häuserbau.

1V. Das Capital - und Creditbedürsniss des Acker - und Häu-

V. Das öffentliche Interesse und das Interesse der Gläubiger und Schuldner bei dem Credit für den Acker- und Häuserbau.

VI. Der Conflict dieser Interessen.

VII. Die Ausgleichung der sich entgegenstehenden Interessen. VIII. Resultate als Beiträge zur Lösung der Frage.

Wie wir in dem Programm schon eine allgemeine Verwahrung dagegen eingelegt haben, als sollte in den statistischen und staatswirthschaftlichen Aufsätzen dieser Zeitschrift etwas Anderes ausgesprochen werden, als nur die freie, wissenschaftliche Ueberzeugung ihrer Verfasser, so erlauben wir uns dies mit der Bemerkung zu wiederholen, dass diese Verwahrung ebensowohl für den Herausgeber, wie für jeden andern Mitarbeiter dieser Zeitschrift gilt.

#### I. Die wirthschaftliche Bedeutung des Acker- und Häuserbaues im Allgemeinen und im preussischen Staate im Besonderen.

Aus einer statistischen Betrachtung der Consumtion geht hervor, dass die Ausgabe für die physische Erhaltung der Bevölkerung über 90 Procent aller Ausgaben betragen und dass für Nahrung und Wohnung allein über 70 Procent derselben verbraucht werden. Kleidung, Heizung und Beleuchtung absorbiren 20 Procent; mithin bleiben zur Bestreitung der Ausgaben für Erziehung und Unterricht, für öffentliche Sicherheit, für Gesundheitspflege, für persönliche Dienstleistungen nur circa 10 Procent verfügbar.

Jene 70 Procent vertheilen sich zum bei weitem grösseren Theile auf die Producte der Bodenindustrie, d. h. des Ackerbaues und der Viehzucht, und auf die Producte des Häuserbaues und der Hausvermiethung zu Wohnungszwecken. Mögen immerhin auf diejenigen Gewerbe, welche sich mit der Verarbeitung der durch die Bodenindustrie gewonnenen Nahrungsmittel, sodann auf die Gewerbe, welche sich die Verfeinerung und Ausstaffirung der Wohnungen zur Aufgabe machen, 10 Procent der Consumtionsausgaben kommen: so entfallen doch p. p. 60 Procent lediglich auf die Gewerbe, welche den Boden bearbeiten, das Vieh züchten und die Häuser bauen. Mit amderen Worten: 60 Procent aller jährlichen Consumtionsausgaben einer Bevölkerung müssen aus Naturnothwendigkeit dem Acker- und Häuserbau zugewendet werden.

Es versteht sich nun von selbst, dass, weil nichts consumirt werden kann, was vorher nicht erst producirt wurde, die jährliche Production dieser beiden grossen Industriezweige des Acker- und Häuserbaues mindestens eine gleich beträchtliche gewesen sein muss; so also, dass wenn die Gesammtconsumtion der Bevölkerung des preussischen Staats sich (natürlich ohne double emplois) auf 720 Millionen Thaler jährlich beläuft, die Gesammtproduction nicht hinter dieser Summe

zurückbleiben kann und jene Gewerbszweige daran mit über

450 Millionen participiren ).

Diese Summen bezeichnen nur den jährlichen Umsatz, noch keineswegs aber den des gesammten in dem Acker- und Neuropheitenden Anlags- und Betriebscapitals. Ver-Häuserbau arbeitenden Anlags- und Betriebscapitals. Versuchen wir, auch hierfür einige Zahlen zu gewinnen. Angesichts des Mangels directer statistischer Erhebungen können dergleichen Zahlen freilich nur auf dem Wege der Schätzung und nach Analogieen gesunden werden, indess dies ist hier um so eher statthaft, als es bei den in Betracht zu ziehenden kolossalen Summen auf einige Millionen ab und zu gar nicht ankommt.

Nach den Grundsteuer-Catastern und dem sehr sorgfältig ermittelten Werthe einer Steuereinheit im Königreich Sachsen berechnet sich der Werth des sämmtlichen Grundbesitzes berechnet sich der Werth des sämmtlichen Grundbestizes dieses Landes, excl. der Staatswaldungen, aber incl. der Kammergüter, auf 702.402 590 Thaler. Die Staatswaldungen nehmen in Sachsen einen Raum von c. 27 geographischen Quadratmeilen ein. Mithin ist obige Summe die Werthsumme einer Fläche von c. 244 Quadratmeilen. Proportional dem Flächenverhältnisse würde hiernach der Werth des preussitzen. schen Grundbesitzthums die Summe von 14 000 Millionen Thalern übersteigen. Doch der Werth des Grund und Bodens zweier verschiedener Länder ist nicht proportional der Fläche, sondern höchstens proportional der Bevölkerung. Nach letzterem Maassstabe reduciren sich die 14 000 Millionen Thaler sehr wesentlich, und die Werthsumme für die Fläche beziffert sich nur noch auf 6318 Millionen Thaler. Diese Summe möchte aber eher ein Minimum als ein Maximum sein. Da ferner die in Sachsen bei der Landesimmobiliar-Brandcasse zwangsmässig versicherte Gebäudesumme im Jahre 1859 295; Millionen Thaler betrug (wovon vielleicht 15½ Millionen Thaler auf mitversicherte Maschinen in den Fabriken des Landes kommen), mithin der Gebäudewerth 40 Procent des ganzen Grundbesitzwerthes ausmacht, so ist in Rücksicht auf die Verschiedenheit zwischen der Stadt und Landbesützwerthe schiedenheit zwischen der Stadt- und Landbevölkerung der Verhältnisse zwischen Preussen und Sachsen die Annahme wohl gerechtfertigt, dass sich der Gebäudewerth in Preussen auf 30 Procent obiger Summe von 6 318 Millionen Thaler stelle. In Folge dessen beziffert er sich mit 1895 Millionen Thaler. Erwägt man, dass nach den neuesten, ganz vorzüglich bear-beiteten statistischen Nachrichten über die Landesimmobiliar-Brandversicherung im Königreich Hannover der Gebäudewerth bei 1.843 000 Bewohnern im Jahre 1858 über 272 Millionen Thaler betrug, so möchte obige Zahl, die sich auf eine nahezu 10 mal grössere Einwohnerzahl bezieht, um so weniger Beanstandung finden.

Als Resultat heben wir daher hervor: Es beträgt das An-

lagecapital

im Grund und Boden des preussi-

Man kann aus diesen Zahlen sogar die auf die Städte und das Land kommenden Antheile mit einiger Zuverlässigkeit entwickeln. Im Königreiche Sachsen beläuft sich die städtische Bevölkerung auf 36 Prozent der Gesammtbevölkerung. Dasselbe Verhältniss waltet ob hinsichtlich des in den Städten versicherten Gebäudewerths gegen den des ganzen Landes. Und ein ähnliches, jedoch nicht ganz dasselbe Verhältniss, findet statt hinsichtlich des in den Städten vorhandenen Grundsteuer-Einheitenwerths. Diese Thatsachen berechtigen zu der Annahme, dass auch in der preussischen Monarchie etwas Analoges stattfinden werde, und dass folglich der Grundwerth sowohl, als auch der Gebäudewerth der Städte in demselben Verhältniss zu den entsprechenden Werthen des ganzen Landes stehe, wie die Bevölkerungszahl der Städte zu der des ganzen Landes.

In den Städten des preussischen Staats leben c. 30 Procent der Gesammtbevölkerung. Also entspräche einem Werthe in Thalern

auf dem in der in den Städten: Monarchie: Lande: der Grund und Boden allein..... 1 326,9 Mill. 3 066,1 Mill. 4-423 Mill. die Häuser..... 568,5 1 396,9 1895,4 -Grund und Boden und

Häuser...... 1 895,4 Mill. 4 423 Mill. 6 318 Mill. Das platte Land, welches in der Hauptsache als der Schauplatz der Landwirthschaft anzusehen ist, repräsentirt mithin einen Grundbesitzwerth von 4 423 Millionen Thalern. Dies aber ist erst ein Theil des Anlagecapitals. Noch ungerechnet sind: das Arbeits - und Nutzvieh, die Acker- und Spanngeräthe etc. Die allermässigste Berechnung ergiebt hier Werthe, welche gestatten, das gesammte in der preussischen Landwirth-schaft befindliche Anlagecapital mindestens auf 4 500 Millionen

Thaler zu veranschlagen.

Das umlaufende oder Betriebscapital der preussischen Landwirthschaft zu schätzen, ist ungleich schwieriger, indem hierzu fast keine Anhaltepunkte gegeben sind. Aus den Schriften und den Schriften der Schriften und den Sc ten einiger bewährter landwirthschaftlicher Schriftsteller ist zu entnehmen, dass im günstigen Falle in Preussen das Betriebs-capital pro Morgen Acker-, Wiesen- und Weidesläche die Hälfte von dem Anlagecapital betrage. Nach andern Schriststellern, die zugleich praktische Landwirthe sind, entfiele bei dem dermaligen Zustande des Ackerbaus nur ein umlau-fendes Capital von 5 Thalern, nach andern von 10 Thalern pro Morgen, während jedoch, bei einer noch keineswegs sehr weit getriebenen Hochcultur, sehr leicht das fünffache Betriebscapital im Durchschnitt per Morgen Verwendung finden könnte. (Aus der Möglichkeit dieser erhöhten Capitalverwendung und aus dem unablässigen, naturnothwendigen Streben der Landwirthschaft nach intensiverer Cultur einerselts, aus der Schwierigkeit diese Capitalien zu finden und der Landwirtbschaft zuzuführen, andrerseits, entspringen die gegenwärtig so häufigen Klagen über mangelnden Realcredit, von denen wir einstweilen Act nehmen, um später ausführlich darauf zurückzukommen.)

Auch die Gebäudeziffer gestattet noch einige weitere Einblicke in die Grösse des Jahresumfangs der Industrie des Häuserbaues. Sie lehrt nämlich, dass auf 1 Bewohner im preussischen Staate durchschnittlich ein Gebäudecapital von circa schen Staate durchschnittliche ein Gebaudecapital von eines 110 Thaler entfällt. Da der durchschnittliche Bevölkerungszuwachs im preussischen Staate jährlich circa 160 000 Einwohner beträgt, da ferner für jeden Menschen Wohnung beschafft, gesäet, geerntet, die Früchte eingesammelt werden müssen, alles dies aber erweiterte Räume beansprucht, da fernansen sie nicht amweitert würden ein ein zu so viel im ner, wenn sie nicht erweitert würden, sie um so viel im Preise steigen müssten, als sich die Nachfrage nach solchen Räumen erhöht: so geht daraus hervor, dass nur für die all-jährlich zuwachsende Bevölkerung allein ein Baucapital von c. 18 Millionen Thaler in Bewegung gesetzt wird. Und rechnet man ferner, dass der vorhandene Häuserbestand sich alljährman ferner, dass der vorhandene Häuserbestand sich anjamlich um 150 abnutzt und 150 Reparaturaufwand verursacht, so findet man, dass diese Reparatur- und Erneuerungsbauten gleichfalls eines 47 Millionen Thaler jährlich in Anspruch nehmen. Von den Bauten der sich riesig vervollkommenden und ausbreitenden Industrie, von den Strassen-, Eisenbahnund Wasserbauten ist noch gar nicht die Rede gewesen. Wenn des inheliche Bausanitel für ersthenannte drei Zwecke sich aber das jährliche Baucapital für erstbenannte drei Zwecke allein auf 65 Millionen Thaler berechnet, so lässt sich leicht hierzu derjenige Antheil summiren, welcher auf letztbenannte Bauwerke entfallen möchte. Indess dieser liegt ausser unserer Betrachtung; wir kehren deshalb mit dem gewonnenen Ergebniss zu unserem Gegenstand zurück.

Dieses Ergebniss ist, dass nicht nur das Anlagecapital in dem Acker- und Häuserbau ein ganz eminentes ist, sondern dass auch das alljährlich nothwendige Capital bei genaanten Industriezweigen eine Ziffer erreicht, welche zur sorgfältigsten Erörterung der Mittel herausfordert, wie es fort und fort und

in stets steigender Progression zu beschaffen sei.

Hiermit ist die wirthschaftliche Bedeutung des Acker- und Häuserbaues hinlänglich charakterisirt. Es mochte wohl aber auch zugleich dargethan sein, dass es kaum einen wichtigeren Gegenstand eingehendster statistischer und volkswirthschaftlicher Betrachtung geben könne, als jene Industriezweige und die Bedingungen, welche sie zu einer Maximalproduction befähigen, d. h. zu einer Production, welche mit den geringsten Kosten ein Maximum von verfügbaren Consumtionsmitteln liefert.

<sup>\*)</sup> Es ist einer anderen Arbeit vorbehalten, den Nachweis der Richtigkeit, dass die Ziffer von 720 Millionen Thaler der jährlichen Consumtion im preussischen Staate nahezu entspreche, zu führen. Im Allgemeinen wird sie aber darum schon einleuchten, weil sich nach ihr nur eine jährliche Durchschnittsconsumtion von circa 40 Thalern pro Kopf berechnet.

Druckfehler. Seite 12 Spalte 3 Zeile 25 statt 50 l. 52. Seite 12 Spalte 3 Zeile 26 statt 60 l. 61. Ausserdem ist übersehen worden in die Hauptzusammenstellung die Gesammtzahl der Städte des preussischen Staats aufzunehmen; es waren 1816 1022, 1822 1042, 1831 991, 1840 976, 1849 980, 1858 987 Städte (excl. der 7 im Fürstenthum Hohenzollern).

### ZEITSCHRIFT





#### REDIGIRT VON DR. ERNST ENGEL.

**№** 2. BERLIN. Verlag der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei (R. Decker). NOVEMBER 1860.

Inhalt: Die Sprachverschiedenheiten der Bewohner des preussischen Staats. — Der Acker- und Häuserbau und der Grundcredit. Abschnitt. II. III. IV. V. — Die Hauptresultate der •Gewerbetabelle• in den Jahren 1846, 1849, 1352, 1855 und 1858.

Die in Erinnerung an das 50jährige Bestehen des königlich preussischen statistischen Bureaus im October d. J. errichtete Zeitschrift, welche heute in ihrer zweiten Nummer vorliegt, bildet, indem sie als eine Monats-Beilage zu dem Preussischen Staats-Anzeiger erscheint, gewissermassen einen integrirenden Bestandtheil desselben. Das hindert jedoch nicht, dass sie sowohl durch die Post, wie auch durch jede Buchhandlung separat bezogen werden könne. Sie ist auf einen Umfang von 30 bis 36 Bogen im Jahre bemessen.

Die speciellen Rubriken der Zeitschrift sind folgende:

Veröffentlichung des neuesten statistischen Stoffs aus dem preussischen Staate und dessen einzelnen Theilen und zwar, soweit solcher vorhanden, über das Land, die Bevölkerung, die Wohnplätze, die materiellen Hilfsquellen, die sittlichen und geistigen Culturverhältnisse, die Staats- und Gemeindeverwaltung, die Finanzen etc.;

 Besprechung einzelner wichtiger, das Interesse der Gegenwart berührender statistischer und staatswirthschaftlicher Fragen;
 vergleichende Statistik, d. h. Vergleichung der staatswirthschaftlichen Zustände Preussens und seiner Gebietstheile unter sich selbst, wie auch Vergleichung preussischer Zustände mit den entsprechenden anderer Länder;

Repertorium für die statistische und staatswirthschaftliche Literatur.

Die direct vom statistischen Bureau ausgehenden Artikel mit officieller Zahlengrundlage sind durch ein besonderes Zeichen (\*\*) kenntlich gemacht; die übrigen sind nur als der Ausdruck der freien wissenachaftlichen Ueberzeugung ihrer Verfasser anzusehen. Die allgemeine Verantwortlichkeit für den Inhalt der Zeitschrift trägt die Redaction persönlich.

Dem Programme der Zeitschrift entsprechende Beiträge von fremder Hand werden der Redaction jederzeit willkommen sein, und ist dieselbe auch in der Lage, solche Beiträge, wenn es verlangt wird, bescheiden

zu honoriren.

Für die nächste Nummer sind, neben den Fortsetzungen der bereits begonnenen Artikel, folgende Auf-

sätze vorbereitet:

Die Pfandbriefschuld des ländlichen Grundbesitzes im preussischen Staat seit 1805. – Die Ein- und Auswanderungen im preussischen Staat in der Zeit von 1844 bis 1859. – Die Städte des preussischen Staats und die Bewegung der Bevölkerung in jeder einzelnen derselben seit 1816 bis Ende 1858. — Preussen nach den ersten, von J. G. Hoffmann im Jahre 1810 aufgenommenen statistischen Tabellen verglichen mit den analogen Zuständen Ende des Jahres 1858. — Die statistischen Congresse und ihre Der Maschinenbau und die Maschinenbauer von Berlin. — Die statistische und staatswirthschaftliche Literatur des Jahres 1860.

# Die Sprachverschiedenheiten der Bewohner des preussischen Staats,

nach den von den Regierungen im December 1858 angestellten Erhebungen.

In keinem der grösseren europäischen Staaten ist die Sprache, worin die öffentlichen Angelegenheiten vor den obersten Regierungsbehörden verhandelt werden, die Muttersprache der sammtlichen Einwohner. Selbst solche Staaten, sprache der sämmtlichen Einwohner. Selbst solche Staaten, deren Landbesitz schon seit mehr als einem Jahrhundert aus einem grösstentheils durch natürliche Grenzen umschlossenen Gebiete besteht, enthalten neben der vorherrschenden Nation noch zahlreiche Völkerstämme, worin eine ganz abweichende Volkssitte scharf ausgeprägt und namentlich auch durch eine Sprache bezeichnet ist, welche sich nicht bloss als besondere Mundart von der Sprache der Regierung unterscheidet, sondern aus einer derselben durchaus fremden Wurzel stammt. So leben in der pyräneischen Halbinsel die Basken, in Frank-reich Basken in Navarra, Bretons an der unteren Loire und Deutsche in Lothringen und im Elsass; in Grossbritannien Valiser und Bergschotten.

Wo Länder durch eine regierende Familie allmälig zusammengebracht und zum grossen Staate vereinigt wurden, ist Einheit der Sprache des Volks noch weniger zu erwarten. So vereinigte das erlauchte Haus Habsburg mit grossen deutschen Besitzungen slavische Völkerschaften sehr verschiedener Mundart, Magyaren und Wälsche. Auch im preussischen Staate

sind mit der deutschen Hauptmasse desselben Völkerschaften vereinigt, deren Stammverschiedenheit noch heute durch die Fortdauer der Sprachverschiedenheit im Andenken erhalten wird. Namentlich sind hier drei aus eigenthünlichen Wurzeln stammende Sprachen, die litthauische, die slawische in mehreren Mundarten und die wallonische neben der deutschen noch im Mundarten und Diensiehen Landerteil der Vellen im Mundarten und die wallonische neben der deutschen noch im Mundarten und die Wallen im Wallen im Wallen im Mundarten und die Wallen im Mundarten und die Wallen im Wallen i im Munde des Volks. Diejenigen Landestheile, worin diese dem Deutschen fremde Sprachen noch im gemeinen Verkehr gebräuchlich sind, können zwar leicht übersichtlich angegeben werden; auch das Verhältniss, worin sich die besondere Sprache derselben zur deutschen befindet, lässt sich im Allgemeinen noch ziemlich leicht bezeichnen: aber durchaus unsicher bleibt jeder Versuch, in bestimmten Zahlen anzugeben, wieviel Einwohner einer jeden dieser Sprachen angehören. Der preussische Staat ist nicht allein in der bei Weitem überwiegenden Mehrheit seiner Einwohner ein deutscher, sondern seine Regierung ist auch wesentlich eine deutsche. Der Staatsrath, das Staatsministerium, überhaupt alle obersten Landesbehörden führen ihre Verhandlungen unter sich und mit den ihnen zu-nächst untergebenen Collegien und Beamten in deutscher Sprache; in derselben werden auch alle allgemeinen Gesetze, Verordnungen und Cabinetsbefehle durch die Gesetzsamm-

lung amtlich bekannt gemacht; auch das Commando im Heere ist deutsch. Eben deshalb und überhaupt wegen des weit überwiegenden Bedürsnisses der grossen Mehrheit der Einwohner werden auch die Lehrvorträge auf sämmtlichen Laudes-Universitäten und in allen höheren Bildungsanstalten in der Regel nur deutsch abgehalten; und Niemand kann in einem öffentlichen Amte, wozu versassungsmässig wissenschaftliche Bildung gehört, augestellt werden, wenn er nicht in Rede und Schrift der deutschen Sprache geläufig mächtig ist. Zwar sucht die Regierung sorgfältig zu verhindern, dass irgend einer ihr Untergebenen wegen seiner Unkenntniss der deutschen Sprache Nachtheil erleide; sie lässt in den nicht deutschen Volkssprachen Gottesdienst halten, richterliehe und polizeiliche Handlungen verrichten, Verordnungen bekannt machen und Elementar-Unterricht ertheilen. Das aber liegt ausser den Grenzen ihrer Macht, Denjonigen alle Vortheile der höheren deutschen Bildung zu gewähren, welche der Mittel, sich derselben anzueignen, nicht bedienen wollen oder können.

Unter solchen Verhältnissen besteht im preussischen Staate keine Ortsgemeinde von einiger Erheblichkeit, worin nicht wenigstens einige Kenntniss der deutschen Sprache vorhanden wäre. Bei Personen, welche zu den gebildeten Ständen ge-hören, muss diese Kenntniss stets vorausgesetzt werden; gewerbliche Geschäfte von einigem Umfange sind schwerlich ohne dieselbe zu führen, und in alle, selbst die untersten Volksklassen, bringt sie bei der allgemeinen Militairpflichtigkeit der Soldat aus dem dreijährigen Dienste zurück. einer solchen Verbreitung der deutsohen Sprache bleibt es jedoch sehr vereinbar, dass andere Sprachen im Familienleben und im Umgange der Einwohner des Orts oder der Umgegend unter einander ausschliesslich gebraucht werden, und dass Personen, welche diesen Kreis nicht überschreiten, sich leidlich ganz ohne Kenntniss der deutschen Sprache behelfen können. Frauen, Kinder und Greise befinden sich desshalb am Meisten in dem Falle, nur allein ihre nicht deutsche Muttersprache zu verstehen. Sehr verschieden ist jedoch das Maass, worin die deutsche Sprache neben der Ursprache der Gegend gebräuchlich ist. In einigen Landestheilen herrscht die nicht deutsche Muttersprache dergestalt überwiegend vor, dass sie selbst in den höheren Ständen noch die Familiensprache ist, und das Deutsche daher auch gebildeten Personen minder geläufig bleibt, obwohl sie sich vollkommen verständlich, wohl selbst ganz sprachrichtig, in Rede und Schrist darin auszudrücken wissen. In den mittleren Ständen wird es hier den Eingeborenen schwer, deutsch zu sprechen, obwohl sie, was im gemeinen Leben gewöhnlich vorkommt, noch hinreichend deutsch verstehen. In den unteren Ständen beschränkt sich die Kenntniss des Deutschen auf einige öfter vorkommende Worte; auch sind es fast nur die Männer im jugendlichen und mittleren Alter damit vertraut. Von diesem Aeussersten aus schreitet in anderen Gegenden die Verbreitung der deutschen Sprache neben der ausserdeutschen Ursprache derselben stufenweise fort. Weiterhin wird dieselbe sogar überwiegend, und endlich erhält nur das fromme Andenken an die Vorfahren noch einen kleinen Ueberrest ihrer Sprache. In einigen Ortschaften wird in Folge einer solchen Pietät noch in nicht deutschen Sprachen gepredigt, obwohl dieselben im gemeinen Verkehr nicht mehr gebräuchlich sind, und sich nur kümmerliche Ueberbleibsel davon als Vermächtniss genchteter Ahnen im Familienleben fortpflanzen.

Für Verwaltungs- und selbst für Bildungszwecke bleibt es vollkommen hinreichend, wenn Jedermann das in deutscher Sprache mit Leichtigkeit verstehen kann, was ihm, seiner Bildungsstufe nach, verständlich zu machen ist. Ortschaften, worin dies der Fall ist, sind in dieser Beziehung für deutsche zu achten, wenn auch neben der deutschen Sprache noch eine andere allgemein verstanden und selbst geläufig gesprochen wird. Aber die Behörden fassen in ihren Berichten über die Sprachverhältnisse ihres Verwaltungsbezirks zuweilen auch eine ganz andere Ansicht auf. Nach dieser entscheidet die Abstammung so lange über das Sprachverhältniss, als die nicht deutsche Sprache sich dadurch noch neben der deutschen erhält. Colonieen gelten alsdann noch immer fort für nicht deutsche, wenn sie auch seit einem Jahrhunderte unter deutschen Umgebungen bestanden, längstens die deutsche Sprache sich angeeignet und neben derselben nur einige Kenntniss ihrer angestammten Sprache als frommes Andenken beibehalten haben. Einzelne Personen fremden Stammes werden sogar wohl noch als einer fremden Sprache angehörig verzeichnet, obwohl sie, mitten unter Deutschen lebend, sich unvermeidlich deren Sprache aneignen.

Der bei weitem grösste Theil derjenigen Einwohner des preussischen Staats, deren Muttersprache das Deutsche nicht

ist, besteht aus solchen, welche das Polnische in verschiedenen Mundarten sprechen. Die Hauptmasse derselben enthält das Grossherzogthum Posen, dessen ganse Bevölkerung ursprüngfich aus Polen bestand, neben welchen sich jedoch so viel Deutsche angesiedelt haben, dass diese jetzt 5,38 Procent der ganzen Bevölkerung betragen. Eine sehr beträchtliche Einwanderung von Deutschen erfolgte schon vor mehr als zwei-hundert Jahren, bald nach dest Anfange des dreistigjällrigen Krieges. Die grosse Mehrzahl der deutschen Bevölkerung Schlesiens war zum evangelischen Glaubensbekenntnisse übergegangen und hatte an dem Aufstande der Böhmen Theil genommen, wemit jener langjährige Krieg begann. Als dieser Außstand nach der Schlacht bei Prag unterdrückt wurde, süchteten viele evangelische Schlesier nach Polen, wo die Grund-herren sie bereitwillig aufnahmen, weil sie den Vortheil erkannten, der aus der Ansiedelung dieser gewerbfleiseigen. Flüchtlinge für ihre Besitzungen erwuchs. Längs der niederschlesischen und neumärkischen Grenze entstand hieraus eine Reihe fast ganz von Deutschen bewohnter Städte, deren Hauptgewerbe das Weben wollener Tücher war, womit ein ausgebreiteter Handel durch das ganze polnische Reich bis in die Ukräne betrieben wunde. Auch liessen viele dieser Flüchtlinge sich auf dem Lande nieder, wo sie hauptsächlich bewaddete, bisher fast nutzlose Flächen urbar machten und kleine dete, Dister last nutziose riachen urbar machen und kieme Landgüter anlegten, deren Benennung "Holländereien" wohl nur aus ihrer Bezeichnung "Hauländereien" durch das Abholzen der Waldungen entstanden ist. Religionsbedückungen, welche später noch, wenn auch minder gewaltsam, bis zum Jahre 1740 in Schlesien vorkamen, vermehrten alhuälig die Zahl der deutschen Ansiedler. Als im Jahre 1772 mit Westpreussen auch ein Theil von Grosspolen unter der Benennung Netzdistrikt. für den preussischen Staat erworben wurde, mehrte sieh in diesem Landestheile die Zahl der einwander, heinte sieh in diesem Landersheite die Zahl der ein-wandernden Deutschen schnell durch zalüreiche Ansiedelungen in den entwisserten Ländereien Engs der Netze durch An-setzung deutscher Handwerker in den Städten und durch die Nothwendigkeit, die Verwaltung der Polizei, des Finanzwesens und der Justiz in ellen Provinzen gebildeten Beamten zu übertragen, weil nur sehr wenige der Eingeborenen fähig und geneigt waren, dieselbe im Geiste der preussischen Regierung zu führen. Ganz aus gleichen Gründen erfolgte noch ine beträchtlichere Einwanderung von Deutschen, als im Jahre 1793 unter dem Namen -Südpreussen-, neben weit ansehnlicheren seit 1807 wieder verlomen Bezirken, auch derjenige Theil Grosspolens unter preussischer Landeshoheit kam, welcher jetzt mit dem grössten Theile des Netzdistrikts das Gross-herzogthum Posen bildet. Diejenigen Theile des preussischen Staats, woher die deutschen Einwanderer in den Netzdistrikt und nach Südpreussen kamen, sind grösstentheils beinahe ausschliesslich, und ausserdem doch bei Weitem überwiegend von evangelischen Glaubensgenossen bewohnt. Die Deutschen, welche sich im jetzigen Grossherzogthum Posen ansiedelten, gehörten demnach in neueren Zeiten ebensowohl, wie in den älteren, in der Regel auch zur evangelischen Kirche. Die zahlreiche Judenschaft des Grossherzogthums Posen ist zwar seit Jahrhunderten schon dort ansässig und als eingeboren zu betrachten; sie versteht und spricht aber auch fast durchgängig die deutsche Sprache neben der polnischen, wozu wahrscheinlich der Verkehr auf deutschen Messen und Märkten Anlass gegeben hat. Nach der Zählung zu Ende des Jahres 1868 enthielt das Grossherzogthum Posen mit Ausschluss des Militairs:

| •                                            |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Evangelische Christen                        | 454 549,  |
| Römisch-katholische Christen                 | 876 714.  |
| Der griechischen Kirche Angehörige           | 12,       |
| Mennoniten                                   | 12,<br>2, |
| Mitglieder der freien Gemeinden und Deutsch- | •         |
| Katholiken                                   | 276.      |
| Juden                                        | 72 075,   |
| wight man                                    | 1 403 698 |

Schon hieraus wird es wahrscheinlich, dass mehr als ein Drittheil der Einwohner des Grossherzogthums Posen theils aus deutschen Ansiedlern und deren Nachkommen besteht, theils doch das Deutsche geläufig spricht. Bestimmter ergiebt sich dieses noch aus den Uebersichten, welche die Königlichen Regierungen zu Posen und Bromberg über die Zahl der Polen am Ende des Jahres 1858 mitgetheilt haben. Es befanden sich nämlich unter der Gesammt-Civileinwohnerzahl des Grossherzogthums Posen von...... 1.403 628, oder es waren unter 10 000 Einwohnern:
Polen ...... 5 583,
Deutsche ..... 4 417.

Das Verhältniss der deutschen Bevölkerung zu der polnischen der Zahl nach ist indessen in den einzelnen Theilen
der Provinz Posen sehr verschieden. Bei Weltem überwiegend
ist die Zahl der Polen in demjenigen Theile der Provinz vom
Goplosee bis an Oberschlesien, welcher zunächst an das
jetzige Königreich Polen gränzt. Dagegen überwiegt die Zahl
der Deutschen in demjenigen Theile, welcher zunächst an der
Gränze der Neumark und der nächst benachbarten Kreise
Miederschlesiens und Westpreussens liegt. Die zwischen
diesen beiden Theilen der Provinz liegenden landräthlichen
Kreise bilden den Uebergang von dem einen Verhältniss zum
anderen mit denjenigen Abänderungen, welche die Eigenthümlichkeit ihrer Lage erzeugt. Nach den Angaben beider Regierungen ergab die Zählung zu Ende des Jahres 1858:

| · 1. · in den Kreisen                                                          | Polen              | Deutsche       | über-<br>haupt | durch-<br>schnittlich<br>unter<br>10 000<br>Einwohner<br>Poten. |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1) Mogilno, Gaesen,<br>Wongrowiz, Wre-<br>sohen, Schrods,<br>Pleschen, Adelnau |                    |                | •              |                                                                 |
| und Schildberg<br>2) Schrimm und Ko-                                           | 297 200            | 84 103         | 381 303        | 7 794                                                           |
| ster                                                                           | 8 <del>3 958</del> | <b>2</b> 6 742 | 110 700        | 7 584                                                           |
| B) Buk,Samter,Obor-<br>nik u. Inowraelaw                                       | 123 600            | 80 544         | 204 144        | 6 055                                                           |
| 4) Krotoschin und<br>Kröben                                                    | 79 186             | 48 518         | 127 704        | 6 209                                                           |
| 5) Posem mit der<br>Stadt Posem                                                | 53 017             | 36 017         | 89 034         | 5 955                                                           |
| 6) Schubin, Brom-<br>berg und Wirsiz                                           | 72 959             | 103 61 6       | 176 575        | 4 132                                                           |
| 7) Chodziesen, Czar-<br>nikau, Birnbaum,                                       |                    |                |                |                                                                 |
| Meseriz, Bomst<br>und Fraustadt                                                | 73 772             | 240 396        | 314 168        | 2 348                                                           |
| Summe                                                                          |                    |                |                |                                                                 |

An das Grossherzogthum Posen schliesst sich nordwärts zunächst derjenige Theil der Regierungsbezirke Marienwerder und Danzig an, welcher westwärts der Weichsel liegt. Der grösste Theil dieses Landstrichs bildete sonst die Woiwodschaft Pommerellen, welche einer der vier Haupttheile des bis zum Jahre 1772 unter polnischer Hoheit verbliebenen Westpreussens war. Dazu sind seit 1807 diejenigen Theile des vormaligen Netzdistrikts gekommen, welche nach dem Frieden zu Tilsit unter preussischer Herrschaft verblieben. Sie bilden jetzt die landräthlichen Kreise Deutsch-Krone und Flatow.

Zu Pommerellen gehören die Kreise Schlochau und Behrend längs der pommerschen Grenze. Nordwärts schliessen sich hieran die Kreise Karthaus und Neustadt. Ostwärts von Schlochau liegen die Kreise Stargardt und Konitz und die südöstliche Spitze dieses Landestheils bildet der Kreis Schwetz mit den Niederungen an der Weichsel. Auf der Westseite der Weichsel befinden sich noch die Stadt Danzig mit ihrem Gebiete, ferner die jetzigen Kreise Danzig, Elbing und Marienturg.

Nach den Angaben der Regierungen zu Marienwerder und Danzig besanden sich am Ende des Jahres 1858 unter den gezählten Einwohnern:

| 2.<br>in den Kreisen:                   | Polen.  | Deutsche. | über-<br>haupt.  | unter<br>100 000<br>Einw.<br>Polen. |
|-----------------------------------------|---------|-----------|------------------|-------------------------------------|
| Deutsch-Krone<br>Flatow , Schlochau     | •       | 58 571    | 58 571           | •                                   |
| und Behrend<br>Karthaus und Neu-        | 36 672  | 109 094   | 145 7 <b>6</b> 6 | 25 159                              |
| stadt                                   | 45 990  | 54 323    | 100 313          | 45 847                              |
| Stargardt und Konitz                    | 60 836  | 56 202    | 117 038          | 51 986                              |
| Schlochau                               | 28 373  | 33 858    | 62 231           | 45 593                              |
| Marienburg                              | 2 537   | 246 350   | 248 887          | 1 019                               |
| in diesem Landes-<br>theile überhaupt . | 174 408 | 558 398   | 732 806          | 23 800                              |

Südwärts an das Grossherzogthum Posen schliesst sich derjenige Theil Schlesiens, worin das Polnische noch die Muttersprache des grössten Theils der Revölkerung ist. Es gehören hierher von dem Regierungsbezirke Breslau die Kreise Wartenberg und Namslau nebst den angrenzenden Theilen der Kreise Brieg, Oels, Olau und Trebnitz.

Nach der Zählung am Ende des Jahres 1858 befanden sich nämlich:

| 3.<br>in den Kreisen:                       | über-<br>haupt<br>Ein-<br>wohner.                        | darunter<br>Polen.                               | unter<br>100 000<br>Ein-<br>wohner<br>also<br>Polen. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Wartenberg Namslau Brieg Olau Trebnitz Oels | 49 823<br>34 167<br>48 062<br>49 969<br>52 940<br>59 669 | 27 233<br>17 085<br>4 848<br>3 995<br>350<br>306 | 54-659<br>50 004<br>10 087<br>7 997<br>661<br>513    |
| zusammen                                    | 294 630                                                  | 53 817                                           | 18 266                                               |

Diese Gegend bildet die südöstliche Ecke des Regierungsbezirks Breslau und grenzt einerseits an die Kreise Adelmau und Schiklberg des Regierungsbezirks Posen, und andererseits an die Kreise Kreutzburg und Oppeln des Regierungsbezirks Oppeln. Dieser Regierungsbezirk enthält nun den Haupttheil der polnisch sprechenden Einwohner Schlesiens. Sie bewohnen hauptsächlich den ostwärts der Oder gelegenen, mit dem Königreiche Polen und dem ehemaligen Freistaate Krakau unmittelbar in Berührung stehenden Theil desselben, haben sich aber auch, besonders im südlichen Theil dieses Regierungsbezirks, auf die Westseite der Oder verbreitet. Nach der Zählung zu Ende des Jahres 1858 hatte der Regierungsbezirk Oppeln Civileinwohner:

| 4. in den Kreisen:                                                                                                                                                                             | über-<br>haupt.               | darunter<br>polnisch<br>spre-<br>chend. | unter<br>100 000<br>sprechen<br>polnisch. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <ol> <li>Kreutzburg, Rosenberg,<br/>Oppeln, Gross Strehlitz,<br/>Lublinitz, Tost, Beuthen,<br/>Pless, Riebnick</li> <li>Ratibor und Kosel</li> <li>Leobschütz, Neustadt, Falkenberg</li> </ol> | 605-401<br>149-707<br>189-997 | 110 737                                 | 75 600<br>73 969<br>23 382                |
| zusammen,                                                                                                                                                                                      | 945 105                       | 612 849                                 | 64 845                                    |
| 4) Die Kreise Neisse und<br>Grotkau enthalten eine<br>gans deutsche Bevölke-                                                                                                                   | 123 731                       | •                                       |                                           |
| rung                                                                                                                                                                                           | 123 731                       | •                                       |                                           |
| Der ganze Regierungsbezirk                                                                                                                                                                     | 1.068 836                     | 612 849                                 | 57 339                                    |

Der Hanptsitz der mährischen Bevölkerung ist der ehemals mährische Theil der Kreise Ratibor und Leobschütz, und man kann ungefähr als Grenzscheiden zwischen der polnischen und mährischen Sprache den Zinnafluss und die Oder aufwärts annehmen. Doch ist auch die auf dem linken Ufer der Zinna belegene Stadt Bauerwitz überwiegend mährisch.

Die Mähren haben in den Städten Hultschin mit 2217 (von 2464 Einwohnern überhaupt) und Bauerwitz mit 1834 (unter überhaupt 2234 Einwohnern) mährischen Einwohnern ihren Centralpunkt.

Die der evangelisch-reformirten Kirche angehörigen Böhmen (ursprünglich Hussiten) befinden sich

- a) im Regierungsbezirke Breslau:
- 1) im Kreise Strehlen in 3 Kolonieen mit..... 2718 Bew. 2) wartenberg in 2 Kolonieen mit. 1084
- 3) in verschiedenen Kreisen zerstreut....... 1932 5734
  - b) im Regierungsbezirke Oppeln:
- 1) im Kreise Oppeln ...... 1564 Bew.
- Lublinitz, Neustadt......

Ueberhaupt befanden sich also Böhmen in Schlesien 7 753

In dem Archive der Domainenverwaltung des Regierungsbezirks Oppeln befindet sich eine Allerhöchste Erbverschreibung für die Kolonie Friedrichsgrätz vom 25. September 1752 folgenden Inhalts:

\*Demnach Uns einige böhmische Familien reformirter Religion, welche seit einiger Zeit in Unserem souverainen Erbherzogthum Schlesien zerstreut gewohnt, nunmehro aber sich beisammen unterm Amte Oppeln aufhalten, allerunterthänigst zu vernehmen gegeben, dass sie an einem ihnen angewiesenen Orte der Uns angehörigen Waldung, und zwar in dem Oppelnschen Krascheower Forstrevier, allwo selbige bereits mit der Rodung der vermessenen Grundstücke und der Errichtung der Häuser den Anfang gemacht, sich nebst mehreren künftig bei ihnen einfindenden böhmischen Familien zu etabliren, auch daselbst ein Dorf, das den Namen Friedrichsgrätz führen soll, anzulegen gesonnen. Wir diesem Gesuche im Verfolg der denen Böhmischen Emigranten von Uns verschiedentlich ertheilten Generalconcessionen und Versicherungen in Gnaden deferiret.

In ähnlicher Weise sind dann bald darauf die böhmischen Kolonieen Sacken im Kreise Oppeln und Petersgrätz im Kreise Gross Strehlitz angelegt worden.

Diese Böhmen haben einen böhmisch-evangelischen Prediger, sprechen nur böhmisch und halten sehr fest an ihrer Nationalität.

Ein sehr beträchtlicher Landstrich, dessen Einwohner in überwiegender Mehrzahl eine Mundart des Polnischen, nämlich das sogenannte Masurische sprechen, befindet sich endlich ostwärts der Weichsel. Es gehören dazu im Regierungsbezirke Gumbinnen dessen südlichste Kreise: Johannisburg, Sensburg, Lözen, Lyk und Olezko; theilweise auch noch Angerburg, Goldapp und Darkehmen. Mit Ausschluss des Kreises Sensburg sind auch noch in den übrigen 7 Kreisen am Ende 1858 zerstreut wohnende Polen angegeben.

Es befanden sich demnach Ende 1858:

| 5.<br>in den Kreisen                                                                                                                                                       | unter<br>über-<br>haupt<br>Civil-<br>Ein-<br>wohnern | Polen                   | also<br>unter<br>100 000<br>Ein-<br>wohnern<br>Polen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| <ol> <li>Johannisburg, Sensburg, Lözen, Lyk, Olezko</li> <li>Goldapp, Angerburg, Darkehmen</li> <li>in den übrigen Kreisen</li> <li>Summe des Regierungsbezirks</li> </ol> | 185 5 <b>24</b><br>108 918<br>373 793                | 140 556<br>7 685<br>134 | 75 767<br>7 056<br>36                                |
| Gumbinnen                                                                                                                                                                  | 668 235                                              | 148 375                 | 22 204                                               |

Im Regierungsbezirke Königsberg gehört hierzu dessen südlichster Theil, nämlich die altostpreussischen Kreise Ortelsburg, Neidenburg und Osterode und der im Jahre 1772 mit dem Bisthume Ermeland dazu gekommene Kreis Allenstein, so wie auch theilweise die altostpreussischen Kreise Rastenburg und Morungen und der ermeländische Kreis Rössel.

Die Regierung zu Königsberg hat pro 1858 nicht die polnisch sprechenden Einwohner, sondern nur diejenigen zählen lassen, die in Polen geboren und nach Preussen herübergekommen sind, deren Anzahl zu 986 Personen angegeben sind.

Bei der Volkszählung im Jahre 1846 sind die polnisch sprechenden Einwohner auf 132 947 ermittelt. Mit Rücksicht auf die Zunahme der Bevölkerung in den 12 Jahren seit 1846 wird die Zahl der polnisch sprechenden Einwohner am Ende 1858 betragen haben, nämlich:

| 6.<br>in den Kreisen                                                                                                                                                      | unter<br>über-<br>haupt<br>Civil-<br>Ein-<br>wohnern | pomisch<br>Sprech-<br>ende | also<br>unter<br>100 000<br>Ein-<br>wohnern<br>Polen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1) Ortelsburg, Neidenburg, Osterode, Allenstein 2) Rastenburg, Morungen, Rössel 3) Ausserdem Fischhausen, Stadt Königsberg, Labiau, Memel Ueberhaupt in diesen 11 Kreisen | 189 490                                              | 138 914                    | 73 309                                               |
|                                                                                                                                                                           | 129 730                                              | 6 926                      | 4 853                                                |
|                                                                                                                                                                           | 218 691                                              | 288                        | 132                                                  |
|                                                                                                                                                                           | 537 911                                              | 146 128                    | 27 166                                               |

Im Regierungsbezirke Marienwerder ostwärts der Weichsel gehören hierher die Kreise Löbau und Strassburg ganz; die Kreise Thorn, Kulm und Graudenz ihrer östlichen Hälfte nach, und endlich auch noch kleinere Theile der Kreise Rosenberg, Stuhm und Marienwerder. Bei letzterem Kreise ist auch hier mit in Rechnung zu bringen, was sich davon auf dem westlichen Ufer der Weichsel befindet. Die erstgenannten fünft Kreise bildeten bis zum Jahre 1772 unter polnischer Hoheit die Woiwodschaft Kulm nebst dem Lande Michelau und der freien Stadt Thorn mit ihrem Gebiete. Die letztgenannten drei Kreise bestehen dem grössten Theile nach aus altostpreussischen Landen, nämlich dem landräthlichen Kreise Marienwerder, wie derselbe vor der neuen Landeseintheilung im Jahre 1816 begränzt war. Nach der von der Königlichen Regierung in Marienwerder für das Jahr 1858 aufgestellten Nachweisung der vorherrschenden Sprachen unter den Civil-Einwohnern befanden sich:

| 7.<br>in den Kreisen                                                                                       | unter<br>der Ge-<br>sammt-<br>Ein-<br>wohner-<br>zahl von | Polen            | durch-<br>schnitt-<br>lich also<br>unter<br>100 000<br>Ein-<br>wohnern<br>Polen |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ol> <li>Löbau und Strassburg</li> <li>Thorn, Kulm, Graudenz</li> <li>Rosenberg, Stuhm, Marien-</li> </ol> | 94 712<br>150 025                                         | 67 415<br>64 406 | 71 179<br>42 930                                                                |  |
| werder                                                                                                     | 142 817                                                   | 39 846           | 27 900                                                                          |  |
| Ueberhaupt im Regierungs-<br>bezirk Marienwerder                                                           | 387 554                                                   | 171 667          | 44 295                                                                          |  |

Es befanden sich hiernach am Ende des Jahres 1858 Einwohner, welche die polnische Sprache mehrentheils nach der masurischen Mundart als Muttersprache gebrauchten

im Regierungsbezirke Gumbinnen 148 375 Königsberg 146 128 Marienwerder 171 667 zusammen 466 170.

Sprachen slawischen Stammes kommen ausserdem im preussischen Staate im Munde des Volks noch vor, unter den Wenden in der Lausitz. Es sind am Ende des Jahres 1858 gezählt worden, Nachkommen der Serben oder Wenden:

| 8                                                                                                                      | unter<br>über-<br>haupt<br>Ein-<br>wohnern.              | Wenden.                                              | unter<br>100 000<br>Ein-<br>wohnern<br>also<br>Wenden. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| a) im Regierungsbe-<br>zirke Frankfurt:<br>1) in den Kreisen Kottbus<br>Lübben<br>Sorau<br>Kalau<br>Spremberg<br>Guben | 55 902<br>31 566<br>71 826<br>45 980<br>16 918<br>52 070 | 34 220<br>12 427<br>10 116<br>10 103<br>9 049<br>513 | 61 214<br>39 369<br>14 084<br>21 973<br>53 487<br>985  |
| Summa                                                                                                                  | 274 262                                                  | 76 428                                               | 27 867                                                 |
| b) im Regierungsbe- zirke Liegnitz: Hoyerswerda Rothenburg Görlitz, Bunzlau, Sagan Summa                               | 30 607<br>49 368<br>179 364<br>259 334                   | 17 307<br>14 809<br>465<br>32 581                    | 56 546<br>30 000<br>260<br>12 563                      |
| In beiden Regierungs-<br>bezirken zusammen                                                                             | 533 596                                                  | 109 009                                              | 20 429                                                 |

Das Grossherzogthum Litthauen war beinahe vier Jahrhunderte lang mit dem Königreiche Polen verbunden. Es ist daher gewöhnlich geworden, auch die litthauische Sprache als eine Mundart der polnischen zu betrachten. Allein diese Sprache gehört gar nicht zu dem slavischen Sprachstamme, sondern bildet mit dem Kurischen, Lettischen, Estnischen und Finnischen ein eigenthümliches Sprachsystem, welches den Völkerschaf-ten gemein ist, die das nordöstliche Viertheil Europas von Przypiec bis zum weissen Meere, und vom bothnischen Meerbusen bis an den Ural bewohnen. Diese Völkerschaften haben sich indessen nirgend in unabhängigem Besitze ihres Landes erhalten. In Ostpreussen, Kurland und Lievland wurden die Deutschen, in Podlachien, Samogitien, dem Grossherzogthum Litthauen und West-Russland die Polen, in Finnland und Ingermannland die Schweden, und im Norden des europäischen Russland die Russen ihre Oberherren. Unter ihnen blieben sie nur wie Leibeigene Anbauer des Bodens. Daher erhielten auch diese Sprachen nirgend eine bedeutende Ausbildung, und es sind fast nur Erbauungsbücher für das Volk darin gedruckt. Jetzt stehen alle diese Völkerschaften unter russischer Hoheit, mit Ausnahme des Ueberrestes derselben, welcher den nordöstlichen Theil Ostpreussens bewohnt. Hier sind die Litthauer die Urbewohner der landräthlichen Kreise Memel, Heydekrug, Niederung, Tilsit, Ragnit, Pillkallen, Stallupönen, Gumbinnen, Insterburg und Labiau, wie auch eines Theils der südwärts hieran gränzenden Kreise Goldapp und Darkehmen. Aber auch hier sind die Städte ganz deutsch, und auf dem Lande haben sich so viele Deutsche angesiedelt, dass selbst auch hier das Deutsche nicht nur die Sprache aller Gebildeten, sondern selbst auch eines beträchtlichen Theiles der unteren Volksklassen ist. Nach der Zählung zu Ende des Jahres 1858 wohnten

| 9.                                                           | unter<br>über-<br>haupt<br>Ein-<br>wohn crn. | Lit-<br>thauer. | Es waren also unter 100 000 Ein- wohnern Litthauer. |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| a. im Regierungsbezirke Königsberg: in den Kreisen: 1) Memel | 51 343                                       | 22 626          | 44 068                                              |
|                                                              | 44 914                                       | 10 578          | 23 552                                              |
|                                                              | 172 965                                      | 43              | 25                                                  |
|                                                              | 269 222                                      | 33 247          | 12 349                                              |

| 9. (Fortsetzung.)                                                                                                                                                                                                                                                               | unter<br>über-<br>haupt<br>Ein-<br>wohnern | Lit-<br>thauer. | Es waren also unter 100 000 Ein- wohnern Litthauer. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| b. im Regierungsbezicke Gumbinnen:  in den Kreisen: 1) Tilsit 2) Heydekrug 3) Ragnit 4) Niederung 5) Pillkallen 6) Stallupönen 7) Insterburg 8) Goldapp 9) Darkehmen, Gumbinnen 10) Angerburg, Johannisburg, Lötzen, Lyk, Olezko  Summa Ueberhaupt in beiden Regierungsbezirken | 57 377                                     | 25 053          | 43 664                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 282                                     | 22 870          | 64 818                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 759                                     | 19 297          | 39 576                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47 114                                     | 17 333          | 36 789                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43 323                                     | 12 200          | 28 161                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39 631                                     | 4 093           | 10 007                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59 292                                     | 3 986           | 6 723                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39 645                                     | 1 348           | 3 400                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77 675                                     | 332             | 427                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180 599                                    | 21              | 12                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 628 697                                    | 106 583         | 16 945                                              |

Endlich ist noch in einigen Ortschaften des Landkreises Aachen und Eupen des Regierungs-Bezirks Aachen die wallonische Sprache im Munde des Volks. Sie ist eine Mundart des Französischen, jedoch mit Einmischung vieler, demselben ganz fremdartiger Wörter, welche noch Ueberreste eines ganz anderen Sprachstammes zu sein scheinen. Ihre Anzahl betrug Ende 1858:

im Landkreise Aachen.... 613
" Eupen.... 86
überhaupt also,... 699,

die aber für sich keine Gemeinde bilden. Sie bekennen sich zur katholischen Religion. Aus den benachbarten belgischen Gemeinden stammend, haben sie im Laufe der Zeit sich förmlich daselbst niedergelassen, theils aber auch nur ihren vorübergehenden Aufenthalt hier genommen, um als Fabrikarbeiter und Handwerker ihren Unterhalt zu erwerben.

Die Nachkommen der aus Frankreich vertriebenen Protestanten (Refugies), welche im preussischen Staate Aufnahme gefunden haben, bilden zwar noch in verschiedenen Regierungsbezirken sogenannte französisch-reformirte Gemeinden; sie werden aber um so mehr zu den Deutschen zu zählen sein, als sich ihnen viele Deutsche, um der besonderen Vortheile willen, welche die französischen Gemeinden nach ihrer Verfassung ihnen gewähren können, angeschlossen haben; auch die Nachkommen der Refugies, wenn sie sich auch in einigen ihrer Kirchen und Familienkreisen der französischen Sprache bedienen, doch vollkommen deutsch sprechen und verstehen.

Nachrichtlich wird hier nur vermerkt, dass am Ende des Jahres 1858 im preussischen Staate Resugiés gezählt worden sind:

| in de         | er Stadt 1 | Berlin . |         |      | 5 200  | Personen, |
|---------------|------------|----------|---------|------|--------|-----------|
| im I          | Regierung  | sbezirk  | Potsda  | m    | ·3 617 | ••        |
| **            | 27         | ,        | Königs  | berg | 518    | 27        |
| <b>&gt;</b> > | >>         | 37       | Stettin |      | 431    | 22        |
| ,,            | ,,         | ,,       | Mersel  | urg  | 232    | 29        |
| "             | "          | ,,       | Frankf  | urt, | 33     | **        |
|               |            | zu       | sammen  | also | 10 031 | Personen. |

Uebersichtlich ergiebt sich die Zahl der Einwohner des preussischen Staats am Ende des Jahres 1858, welche sich einer anderen Sprache als der deutschen im Familienleben und des täglichen Umgangs bedienten, folgendermassen:

| 10, Sprachstämme:                                                                                         | Personen.          | Personen.                     | Personen.                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| A. Polent a) im Grossherzogthum Posen: 1) im Regierungsbezirke Posen                                      | 536 840<br>246 852 |                               |                             |
| b) in Westpreussen westwärts der Weichsel:  1) im Regierungsbezirke Danzig                                | 92 102             | 783 692 ·                     |                             |
| 2) " " Marienwerder                                                                                       | 82 306<br>53 817   | 174 408                       |                             |
| 2) " " " Oppeln<br>Summa A. Polen                                                                         | 612 849            | 666 666                       | 1.624 766                   |
| B. Masuren: 1) im Begierungsbezirke Königeberg 2) ,, ,, Gumbiznen 3) ,, ,, Marienwerder                   |                    | 146 128<br>148 375<br>171 667 |                             |
| Summa C. Kassuben im Regierungsbezirke Köslim D. Mähren im Regierungsbezirke Oppeln E. Böhmen:            | ••••••             | ********                      | 466 170<br>4 880<br>47 018  |
| 1) im Regierungsbezirke Breslau                                                                           | ••••••             | 5 784<br>2 019                | 7 753                       |
| F. Wenden: 1) im Regierungsbezirke Frankfurt 2) 2 Liegnitz                                                |                    | 76 428<br>32 581              | 109 009                     |
| I. Ueberhaupt waren dem slavischen Sprach-<br>stamme angehörig                                            |                    |                               | 2,259 596                   |
| 1) im Regierungsbezirke Königsberg                                                                        | •••••              | 33 247<br>106 533             | 139 780                     |
| bezirke Aachen                                                                                            |                    | • • • • • • • • •             | 699                         |
| Muttersprache, ala die deutsche<br>Es sprachen daher von je 100 Einwohnern deutsch<br>eine andere Sprache |                    | 01110000000<br>0111000000     | 2.400 075<br>86,47<br>13,53 |

Die geographischen und geschichtlichen Verhältnisse in der vorstehenden übersichtlichen Darstellung der ausserdeutschen Sprachverhältnisse im Volksleben des preussischen Staates am Ende des Jahres 1858 ist einem ähnlichen Aufsatze nachgebildet, den der frühere verstorbene Director des statistischen Bureau's, J. G. Hoffmann, in No. 149 und 150 der Staatszeinung vom 29. und 30. Mai 1840 veröffentlicht hat. Die Zahlenangaben darin beziehen sich zum grössten Theile auf ohngefähre Schätzungen, da nur von wenigen der betreffenden Regierungsbezirke bestimmte Angaben über die Sprachverschiedenheiten vorhanden waren.

Das Resultat seiner Ermittelung war, dass sich unter den

Das Resultat seiner Ermittelung war, dass sich unter den 14.098 125 Einwohnern des preussischen Staats zu Ende 1837

befanden

| 11.                              | 1837      | Exmittelungen<br>zu Ende<br>d. J. 1858 |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| dem slavischen Stamme Angehörige | 1.946 000 | 2.259 596                              |
| Litthauer                        | 146 000   | 139 780                                |
| Wallonen                         | 10 000    | 699                                    |
| Summe                            | 2.102 000 | 2.400 075                              |
| oder unter 100 Einwohnern        | 14,91     | 13,53                                  |

Schliessisch folgt noch eine vollständige, die Sprachverschiedenheiten nach Regierungsbezirken und Provinzen darstellende Uebersicht pro 1858.

| 12.<br>Regierungsbezirke                               |                    |         | 8 l a   | 7 0           | n.                      |       | ı                                       | Lit-    | Wal-   | Ueber-<br>haupt<br>fremde               | Douts                                                 | oho.                              | Gesammte<br>Bevölke-                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| und<br>Provinzen.                                      | Polen.             | Masuren | Wenden. | Mah-<br>rèn.  | <del>Dőh-</del><br>men. | Kas-  | Summe.                                  | thauer. | ionen. | Natio-<br>nalitäten.                    | Civil.                                                | Militai.                          | rung.*)                                  |
| 1) Königsberg 2) Gumbianen 3) Danzig 4) Marienwerder . | 92102<br>82B06     |         | •       | •             |                         |       | 146 128<br>148 375<br>92 102<br>253 973 | 106 533 |        | 179 875<br>254 908<br>92 102<br>253 973 | 750 106<br>413 327<br>351 590<br>422 695              | 8 5 8<br>2 5 48<br>9 9 4<br>5 3 4 | 938 059<br>670 783<br>453 626<br>682 032 |
| I. Preusson                                            | 174 408            | 466 170 |         |               |                         |       | 640 578                                 | 139 780 |        | <b>78</b> 0 <b>3</b> 58                 | 1.937 718                                             | 26 424                            | 2.744 500                                |
| 5) Posen<br>6) Bromberg                                | 536 B40<br>246 B52 |         | •       |               | •                       |       | 536 840<br>246 <del>85</del> 2          |         |        | 536 840<br>246 852                      | 371 740<br>248 198                                    | 9 642<br>3 845                    | 918 222<br>498 933                       |
| II. Posen                                              | 783 <del>192</del> |         | ·       | •             |                         |       | 783 692                                 |         | ·      | 783 692                                 | 619 936                                               | 13 5 7                            | 1.417 155                                |
| 7) Stadt Berlin<br>8) Potsdam<br>9) Frankfürt          |                    | :       | 76 428  |               | :                       | •     | 76 428                                  |         | ÷      | 76 428                                  | 438 961<br>918 375<br>854 323                         | 19 616<br>15 315<br>6 918         | 933 700                                  |
| III. Brandenburg                                       | •                  |         | 76 428  |               | •                       | •     | 76 428                                  | •       |        | 76 428                                  | 2.211 659                                             | 41 909                            | 2.329 996                                |
| 10) Stettin<br>11) Köslin<br>12) Stralsund             |                    | •       | •       | •             | •                       | 4 880 | 4 880                                   |         | :      | 4.880                                   | 615 106<br>493 543<br>201 411                         | 8 6 3<br>3 1 3<br>1 6 5           | 623 729<br>501 546<br>203 106            |
| IV. Pommern                                            | •                  |         | •       |               | •                       | 4.880 | 4.880                                   | •       |        | 4-880                                   | 1.310 060                                             | 13 441                            | 1.328 381                                |
| 13) Breslau                                            | 53 817<br>612 849  | :       | 32 581  | 47 D18        | 5 734<br>2 019          |       | 59 551<br>661 886<br><b>32 581</b>      |         |        | 59 551<br>661 886<br><b>32 5</b> 81     | 1.176 237<br>408 959<br>902 411                       | 887                               | 1.077 663                                |
| V. Schlesjen                                           | 666 666            |         | 32 581  | <b>47</b> D18 | 7 753                   | •     | 754 018                                 |         |        | 754 018                                 | 2.485 598                                             | 29 947                            | 3.269 613                                |
| 16) Magdeburg<br>17) Merseburg<br>18) Erfurt           | •                  | •       |         | •             | :                       |       | :                                       |         |        |                                         | 740 653<br>797 418<br>348 062                         | 8706                              | 749 808<br>806 124<br>354 130            |
| VI. Sachsen                                            |                    | •       |         | •             |                         | ٠     | •, ;                                    |         | Ŀ      |                                         | 1.886 133                                             | 23 9                              | 1.910 062                                |
| 19) Münster<br>20) Minden<br>21) Arnsberg              |                    |         | :       |               | :                       |       | •                                       |         | :      |                                         | 432 376<br>455 912<br>669 149                         | 4 143                             | 460 105                                  |
| VII. Westphalen                                        |                    |         |         |               |                         |       |                                         | ٠       |        |                                         | 1.557 437                                             | 9 00/4                            | 1.566 441                                |
| 22) Köln                                               |                    | :       |         | :             |                         |       | :                                       | :       | 699    | 699                                     | 596 981<br>1.055 111<br>510 995<br>516 949<br>443 718 | 14 569<br>11 069                  | 1.062 546<br>525 564<br>528 <b>03</b> 8  |
| VIII. Rheinland.                                       |                    |         | •       |               |                         |       |                                         | ·       | 699    | 699                                     | 3,063 754                                             | 44 219                            | 3.108 672                                |
| Hohenzoff. Lande<br>Jahde-Gebiet                       | . :                |         |         | :             | :                       | :     | :                                       |         | :      |                                         | 64 012<br>858                                         |                                   | 64 235<br>858                            |
| Summe pro 1858                                         | 1.624 766          | 468 170 | 109 009 | 47 018        | 7 753                   | 4 880 | 2.259 596                               | 139 780 | 699    | 2.400 075                               | 15.137 165                                            | 202 673                           | 17 739 913                               |

Da von deutschen Bundesstaaten ausser Preussen nur Oestreich noch Bewohner verschiedener Sprachstämme umfasst (die geringe Anzahl Wenden im Königreich Sachsen kommt kaum in Betracht), so ist es nicht ohne Interesse, Preussen mit Oestreich in Beziehung auf ihre deutsch redende und sonstigen Sprachstämmen angehürende Bevölkerung zu vergleichen. Für nahe zusammenliegende Zeiten kann es eleider nicht geschehen; denn die Nationalität bildete deswegen keinen Gegenstand der Erhebungen bei der österreichen Volkszählung vom 31. Oetober 1857, weil bei der Zählung vom 1850 der mitunter hervorgetretene Zustand nationaler Erregtheit oft den Bück trübte und die Zählungsorgane irre leitete. Solchen Umständen gegenüber musste von der Erneuerung der Erhebung der Nationalitäten um so mehr Umgang genommen werden, als eine Lösung der Frage auf anderem Wege weit weniger Bedenken unterliegen und jedenfalls brauchbarere Resultate liefern würde. Der Wissenschaft

verdankt man es, dass es möglich ist, auch die Ziffern dieser Zählung in ihre ethnischen Elemente aufzulösen. Die grosse ethnographische Karte des Freiherrn v. Czörnig bietet durch ihre Einrichtung ein Mittel, jene Lücken mit möglichster Verlässlichkeit auszufüllen. Diese Karte giebt allerdings die Grenzen jedes Sprachgebietes an, und andere Karten veranschaulichen bildlich die Dichtigkeit der Sprachgruppen, allein eine Uebersicht über die Zahl der jedem Sprachstamme angehörenden Individuen wird daderch nicht gewonnen. Es wird deshalb gestattet sein, die zur Vergleichung geeigneten Zahlen der sehr verdienstlichen Ethnographie des östreichischen Kaiserstaats, bearbeitet vom Freiherrn v. Czörnig und herausgegeben von der K. K. Direction der administrativen Statistik, zu entachmen, Zahlen, welche allerdings nicht der neuesten Zählung, sendern der vom Jahre 1861 angehören. Die Völkertafel der östreichischen Monarchie genannten Werkes besagt Folgendes:

<sup>\*)</sup> Vergl. die Bemerkungen zu Tab. 1 in No. 1 S. 26.

| 13.                             | Sprachstämme.                                                                                                                                                                                                                | Personen.                                             | Personen.                       | Personen.                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| b) I                            | Dberdeutsche:  1) Bayrisch-Oesterreichischer Stamm  2) " Alemannischer Stamm  3) Alemannisch-Schwäbischer Stamm  4) Fränkischer Stamm  5) Obersächsischer Stamm  6) Sudetenstamm  Niederdeutsche  Deutsche im K. K. Militair | 436 835<br>729 830<br>623 610<br>577 657<br>1.085 923 | 7.456 783<br>245 236<br>168 800 | 7.870 719                 |
| a) I                            | Nordslaven:  1) Czechischer Stamm (incl. 126 700 im K. K. Militair)  2) Polen (                                                                                                                                              | 2.055 852<br>2.940 098                                | 10.850 208                      |                           |
| C. Rema<br>a) V<br>b) F         | nnen: Wälscher Stamm ( > 74 900 > > ) Romänen (Moldauer und Walachen ( > 27 300 > > )                                                                                                                                        | 5.586 076<br>2.454 540                                | 3.952 543                       | 14.802 751                |
| d) A <b>D. Asiai</b> a) N  b) A | Neugriechen Albanesen  tische Sprachstämme: Magyaren ( * 42 800 * * * )                                                                                                                                                      | 9 195<br>2 095<br>4.866 556<br>15 996                 | 8.051 906                       | 8.051 906                 |
| e) Z<br>d) J                    | Hauptsumma (incl. 479 200 im K. K. Militair)                                                                                                                                                                                 | 83 769<br>706 657                                     | 5.672 978                       | 5.672 978<br>36.398 354°) |

Hat sich diese Bevölkerung von 36.398 354 Individuen im Jahre 1851 bis zum October 1857 nun auch auf 37.754 856 vermehrt, so ist die Vermehrung doch sicher in allen Sprachstämmen ziemlich gleichmässig erfolgt, und deren procentales Verhältniss würde, wenn nicht (in Folge des für die östreichischen Waffen so unglücklichen Feldzugs des Jahres 1859) ein grosser Theil der italienischen Bevölkerung aus dem östreichischen Unterthanenverbande geschieden wäre, jetzt immer noch folgendes sein:

 Deutsche
 21,6
 Procent,

 Slaven
 40,7

 Romanen
 22,4

 Asiatische Sprachstämme
 15,6

Den nicht deutschen Sprachstämmen gehören im östreichischen Kaiserstaate also 78,4 Procent der Bevölkerung an, in Preussen 13,53 Procent. Die deutschen betragen in Oestreich hingegen nur 21,6 Procent, in Preussen aber 86,47 Procent. An Militär deutschen Sprachstammes zählt Oestreich 168 800 Truppen oder 26 Procent, an Truppen anderer Sprachstämme 74 Procent.

## Der Acker- und Häuserbau und der Grundcredit.

II. Die wirthschaftlichen Werkzeuge jeder Production und die Fundamentalbedingungen der Maximalproduction bei dem Acker- und Häuserbau.

Würde es ohne Zweifel viel zu weit führen, an dieser Stelle sämmtliche Bedingungen zu irgend welcher Production ausführlich zu entwickeln und zu erörtern: so ist es doch des Zusammenhangs wegen nöthig, der absolut unentbehrlichen Werkzeuge derselben und der Fundamentalbedingungen einer Maximalproduction zu gedenken.

einer Maximalproduction zu gedenken.

Die von der Volkswirtbschaft anerkannten Werkzeuge jeder Production sind bekanntlich: Natur, Arbeit, d. h. mechanische und geistige, und beide auf sittlicher Grundlage ruhend, und Capital. Das Bedürfniss und sein Integral, der Absatz, sind selbstverständliche Voraussetzungen einer volkswirtbschaft-

lichen nützlichen Production. Ohne das Zusammenvorhandensein und das Zusammenwirken dieser Werkzeuge (in welchem aliquoten Verhältniss letzteres erforderlich ist, gehört nicht hierher) ist eine Production schlechterdings unmöglich. Nun ist es aber keineswegs der Fall, dass jeder Producent dieselben gerade in dem Verhältnisse und in der Menge, als er sie für den Zweck seiner Production braucht, zu seiner Verfügung hat; er muss daher das eine oder das andere jener Werkzeuge sich zuvor durch Tausch aneignen oder es sich leihweise von Andern zu verschaffen suchen. Thut er letzteres, so hat er damit den Boden des Credits betreten. Denn Credit ist, nach Roscher, die freiwillig eingeräumte Befugniss, über fremde Güter zu verfügen gegen das blosse Versprechen des Gegenwerths, oder, um die sehr bezeichnende und treffende Definition von Knies zu gebrauchen: das Creditgeschäft ist der entgeldliche Verkehr, in welchem die Leistung des Einen in die Gegen-

<sup>\*)</sup> incl. 648 800 M. K. K. Militair.

wart, die Leistung des Andern in die Zukunst fällt. Und da es einmal in der Welt so ist, dass sich nicht Alles beisammen findet, so geschieht es, dass — weil das Bekommen aus fremder Hand nach einer gewissen Zeit für den Besitzer einer Sache oft werthvoller ist, als das Haben in eigener Hand durch dieselbe Zeit hindurch - eben vermöge des Credits das Eine zu dem Andern kommt, wenn sonst nur die Bedingungen für die Erhaltung oder für den aequivalenten Wiederersatz des Geliehenen vorhanden sind. Es suchen und finden sich die Factoren der Production unaufhörlich.

Die allgemeinste Formel für das sich finden zur rechten Zeit und in dem rechten Masse bei dem Acker- und Häuserbau ist unstreitig: laisser aller, laisser faire, oder mit andern Worten: Bodenfreiheit, Arbeitsfreiheit, Capitalfreiheit und Absatzfreiheit. In der That, wo diese Bedingungen gegeben sind, da waltet auch das Selbstinteresse der einzelnen Producenten frei, durch nichts weiter behindert als durch das eben so berechtigte Selbstinteresse aller Andern, und es sind damit nicht blos die Elemente zu einer Maximalproduction im Acker- und Häuserbau, sondern letztere selbst ist vorhanden. Je weniger aber von jenen Bedingungen gegeben, oder je unvollkommener sie erfüllt sind, desto karger ist die Production. Ja die blos einseitige Erfüllung einer oder einiger Bedingungen kann selbst Mangel, Vermögensruin und Elend zur Folge haben. Dasselbe ist der Fall, wo die Beding-ungen nicht in richtiger Weise gegeben sind. Capital in den Händen von Unfähigen wird zerstört. Die reichste Produc-tion, ohne Aussicht auf Absatzmöglichkeit, ist Verschwendung. Auch bei freier Bewegung kommen dergleichen Calamititen zuweilen vor; doch trägt sie in solchen Fällen ihr Correctiv in sich, und Thatsachen dieser Art widerlegen nicht, sondern bestätigen nur den Satz: Dass die Freiheit ein Gut ist, welches, und mag dies auch nur gradatim geschehen, gleichmässig über die ganze Breite der wirthschaftlichen Basis eines Volks gewährt werden muss, wenn dieses die höchste Stufe wirthschaftlicher Ausbildung erreichen soll.")

#### III. Die Stellung und die Functionen des Capitals und Credits beim Acker- und Häuserbau.

Unter den vielen grossen Aufgaben, welche die Statistik noch zu lösen hat, gehört auch die: den Grössenantheil zu bestimmen, in welchen die oben bezeichneten Factoren, Natur, Arbeit, Capital, in die mannichfaltigen Industriezweige eintreten können und müssen. Schon auf den ersten Blick giebt sich in dieser Beziehung eine grosse Verschiedenheit zu er-kennen. Während z. B. die Münzprägungskosten edler Metalle (also die Arbeit) dem dafür zu bezahlenden Geldwerthe nach, einen kaum nennenswerthen Theil der Kosten des Metalls in Anspruch nehmen, erfordern solche Zweige, welche einen billigen Rohstoff verarbeiten, weniger Capitalauslage für diesen, aber desto mehr Arbeit und Geschicklichkeit. Man führt häufig die Fabrikate des Eisens und Stahls an, um das Verhältniss der Kosten des Rohstoffs zu dem der Arbeit etc. in helles Licht zu stellen. Das Verhältniss ist aber selbst bei einem und demselben Industriezweige ein ausserordentlich wechselndes.

In der Landwirthschaft lässt es sich durch eine allgemeine, so zu sagen nur die Grenzwerthe feststellende, Formel ausdrücken. Als vorzüglichste Gegensätze bei der Landwirthschaft betrachtet man bekanntlich die extensive und intensive

Cultur. Nimmt man als den äussersten Repräsentanten jener die nomadische Cultur, als den äussersten dieser hingegen die Spatencultur an, so werden etwaige Zahlenwerthe folgender, in Worten dargestellten Formel entsprechen:
Extensive Cultur = Viel Land, geringes Capital, fast keine

Arbeit.

Intensive Cultur = Wenig Land, viel Capital, sehr viel

Der gegenwärtige Aufsatz hat es nun weniger mit den mit Natur, Arbeit und Bedürfniss bezeichneten Factoren zu thun, vielmehr aber mit dem Factor des Capitals. Des letzteren Rolle, Stellung und Functionen im Dienst des Acker- und Häuser-baues klar zu machen, darauf kommt es an.

Um zu diesem Ziele zu gelangen, ist vor Allem zu unterscheiden zwischen einer erstmaligen grossen Capitalausgabe zur Anschaffung gleichsam einer Betriebswerkstätte und der einer wiederkehrenden, je nach der Natur des Betriebs, die in derselben vorgenommen wird, mehr oder minder grossen Ausgabe. Alle Welt kennt diesen Unterschied unter dem Namen von Anlags- und Betriebscapital. Er darf nicht ausser Acht gelassen werden, wenn es sich darum handelt, das Capitalerforderniss eines bestimmten Industriezweiges oder grosser Industriegruppen ins Auge zu sassen. Auch trägt es zur Klarheit bei, Das im Voraus namhast zu machen, was unter der einen oder der andern Capitalsform verstanden werden soll.

Bei dem Ackerbau gehören zum Anlagecapital: 1) die Ausgabe für den Grund und Boden, resp: dieser selbst; 2) die Wirthschastsgebäude und andere Bauwerke, 3) das Arbeits-, und Nutzvieh, 4) die Acker- und Spanngeräthe (Schiff und und Nutzvieh, 4) die Acker- und Spanngeräthe (Schiff und Geschirr), 5) die etwaigen Gerechtsame der Wirthschaft und 6) die Haus- und Fabrikgeräthe. Dahingegen gehören zum Betriebscapital: 1) der Dünger, 2) die Saatfrüchte, 3) der Geld- und Naturallohn der Arbeiter, 4) die Unterhaltungs- und Wiederherstellungskosten der Gebäude, 5) die sonstigen Productionsauslagen an Geld und Naturalien, 6) die Feuerung und Beleuchtung, 7) die Vorräthe an Naturalien und Geld und 8) die Ausgabe für Schutz und Sicherheit (Steuern und Abgaben, Versicherungsprämien). Das Charakteristische des Anlags-Versicherungsprämien). Das Charakteristische des Anlags-capitals ist, dass die Form, in welcher es einmal vorhanden, gleichsam eine bleibende, oder doch in längerer Dauer unverändert bestehende ist, während das Betriebscapital fortwährend seine Form wechselt, so jedoch, dass der innerhalb eines regelmässigen Zeiturnus vor sich gehende Formwechsel nicht die Verringerung, sondern die Vermehrung dieses Betriebscapitals zur Folge hat resp. haben soll.

Der Häuserbau, insofern er sich lediglich auf die Beschaffung von Wohnungen und sonstiger baulicher Erfordernisse für die nicht landwirthschaftliche Bevölkerung beschränkt (weil bei der Landwirthschaft Gebäude mit zu den unentbehrlichen Anlagen gehören und daher diese Gebände schon daselbst mit in Betracht kommen müssen) ist in seinen Capitalbedürfnissen einfacher, wenn auch nicht mässiger. Hier gehören zum Anlagscapital
1) der Grund und Boden oder die Baustelle, 2) die darauf erbauten Gebäude und 3) die darauf etwa ruhenden Gerechtsame. Als Betriebscapital sind anzusprechen: 1) die Unterhaltungs- und Wiederherstellungskosten, 2) die etwaigen Arbeits-löhne für Reinhaltung und Aufsicht, 3) die Ausgaben für Schutz und Sicherheit (Steuern und Abgaben, Versicherungsprämien aller Art; dazu gehört auch die Selbstversicherung gegen den Ausfall an Miethzins wegen zeitweilig leer stehender Quartiere.)

Wenn nun, wie nachgewiesen, das Capital eins der unerlässlichen Productionswerkzeuge beim Acker- und Häuserbau ist, so ist es geradezu selbstverständlich, dass das Maass des diesen Industriczweigen zu Gebote stehenden Capitals ganz unmittelbar nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Qualität der ersten Lebensbedürsnisse einer Nation, auf Nahrung und Wohnung, einwirkt. Aus Mangel an hinlänglichen Neubauten muss der Preis der Wohnungen und die Wohnungsnoth steigen; aus Mangel genügender landwirthschaftlicher Cultur gegenüber einer rasch anwachsenden industriellen Bevölkerung gehen die Preise für Brod und Fleisch und aller sonstigen Nahrungsmittel ausser Verhältniss in die Höhe. Genau dasselbe findet statt, wenn statt des Capitals ein anderer Productionsfactor nur unzureichend vorhanden ist. Nach rer Frouucuonstactor nur unzureichend vorhanden ist. Nach der Natur des Capitals richtet sich die des Credits beim Ackerund Häuserbau. Dem Anlags - oder Grundcapital gegenüber steht, so weit dasselbe unbeweglich oder immobil ist, der Grund - oder Immobiliarcredit; dem Betriebscapital gegenüber steht der Mobiliarcredit, der je nach Umständen mehr oder weniger Personalcredit ist. Die mit verschiedenen Namen belegten Graditformen tenten nun zwen under heim Ackert belegten Creditformen treten nun zwar weder beim Acker-

<sup>&#</sup>x27;) Mit der wirthschaftlichen Freiheit meinen wir die freieste Wirkung des Selbstinteresse der einzelnen Producenten und Consumenten; eine Auffassung, die dann wohl misszuverstehen wäre, wenn jene freie Wirkung eine chaotische sein könnte. Das ist sie nicht und kann sie nicht sein. Im Gegentheil. Das Selbstinteresse in dem einzelnen Menschen gleicht der Schwerkraft, die bekanntlich ja alle physischen Körper durchdringt. Die Centrifugalkraft und Centripetalkraft sind Modificationen derselben. Aber eben so wie die erstens debig atreht, ieden nhvaischen Körper unaufhaltsam und die erstere dahin strebt, jeden physischen Körper unaufhaltsam und in gerader Linie fortzutreiben, während letztere ihn zwingt, in ge-wissen, in sich geschlossenen Bahnen zu bleiben, eben so treibt das Belbstinteresse des einzelnen Menschen denselben rastlos vorwärts. Wohlweislich ist die Schöpfung jedoch so eingerichtet, dass der Einzelne nur in der Gesammtheit etwas vermag und dass er sich ungestraft von ihr nicht entfernen kann. Das Gesetz des frei waltenden und doch in den geordnetsten Bahnen sich bewegenden Selbstinteresse ist ein ewiges. Sein Studium (und die alte und neue Geschichte bieten dazu vielfältigen und lehrreichen Anlass) fordert nicht minder zur ehrfürchts- und demuthsvollen Bewunderung der Schöpfung heraus, wie das der allgemeinen Gravitation.

und Häuserbau, noch in sonstigen Industriezweigen allezeit rein auf, sondern es findet in den meisten Fällen eine Mischung der einen mit der anderen statt, indessen im gewöhnlichen Leben unterscheidet man doch die drei Hauptgruppen: Grundcredit, Mobiliar- oder Wassencredit und Personsleredit. Dass diese Unterscheidungen aber in der Hauptsache nach der Natur des Pfandes für den gewährten Credit benannt sind, darauf kommen wir alsbald zurück.

Die bedeutende, überaus wichtige Rolle, welche der Credit in der wirthschaftlichen Welt, namentlich in gegenwärtigem Zeitalter spielt, ist längst anerkannt; die grössere Anerkennung und mit ihr die grössere Benutzung des Credits ist aber nur eine weitere Folge des erst gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts zur allgemeinen Geltung gelangten Princips der Theilung der Arbeit. Letzteres besteht micht etwa blos in der gehörigen Vertheilung und Combination der zur Herstellung eines Products erforderlichen mechanischen Operationen, sondern gleichzeitig auch in der geschickten Benutzung und Vereinigung der isolirten wirthschaftlichen Werkzeuge. Das Mittel, wodurch das Capital (als eins dieser Werkzeuge) in diejenigen Hände gebracht wird, welche es am productivsten anzuwenden wissen, ist der Credit. Seine Tendenz geht unablässig dahin, zu verbindern, dass Naturfonds ungenutzt, Capital und Arbeitskräfte müssig seien; er ist, um Adam Smiths treffliche Bezeichnung zu gebrauchen, das grosse Umtriebsrad der Güter.

Zwar schafft der Credit an und für sich selbst keine neuen Werthe, wohl aber ist er durch seine Allgegenwart die constante Veranlassung zu solchen Schöpfungen.

Freilich darf man sich über den Credit nicht täuschen. Der Credit ist wählerisch und spröde in seinem Umgange, nicht jeder der ihn sucht, findet ihn bereit, sich mit ihm zu vergesellschaften. Kluge Vorsicht ist seine Haupteigenschaft. Darum schenkt er blos den Verhältnissen, Sachen und Personen Vertrauen, welche dasselbe hinlänglich zu rechtfertigen vermögen. Gern dem Fleisse und der Redlichkeit dienend, üherblickt er aber doch rasch, ob neben diesen kostbaren moralischen Eigenschaften auch die übrigen materiellen eines sichern Erfolgs gegeben sind. Wo sie nicht vorhanden sind, zieht er sich scheu zurück — zur tiefen Betrübniss der vom Credit Verlassenen, zur Wohlthat aber für die Allgemeinheit, weil er, erfolglose Productionen verhindernd, der Werthszerstörung und unproductiven Consumtion entgegentritt.

Der sinnreichste Mechanismus des Credits sind die Banken. Sie repräsentiren die Massenproduction desselben. Die Banken nehmen, um es nur beiläufig zu erwähnen, in der langen Kette der Erfindungen eine gleichsam gesetzlich bestimmte Stelle ein. In jedem der Hauptproductions- und Consumtionszweige tritt eine solche Erfindung gebieterisch und anstoss-gebend für andere analoge Erfindungen hervor. Was die Kartoffel in Betreff der Ernährungsfähigkeit einer grösseren Menschenzahl leistet, das leistet die Baumwolle in Betreff der Bekleidung, die Steinkohle in Betreff der Heizung und Beleuchtung, das Cokseisen in Betreff der Geräthe und Werkzeuge, der Dampf in Betreff der Arbeit, das Schiesspulver in Betreff der Vertheidigung, die Elektricität in Betreff des räumlichen Verkehrs, der Typendruck in Betreff des geistigen Verkehrs, die Banken in Betreff des Credits u. s. w. Jede dieser Erfindungen und Entdeckungen ist nicht blos von cukturhistorischer, sondern auch von politisch-historischer Bedeutung, und so gross ist letztere, dass das Maass der Benutzung jener Erfindungen und ihrer Correlate in den einzelnen Staaten zum bestimmenden Factor des politischen Gewichts derselben wird.

Wenn vorn gesagt wurde, dass Credit die freiwillig eingeräumte Besugniss sei, über fremde Güter zu verfügen, gegen das blosse Versprechen des Gegenwerths, oder der entgeldliche Verkehr, in welchem die Leistung des Einen in die Gegenwart, die des Andern in die Zukunst fällt, so ist damit zwar das Wesen des Credits hinlänglich bezeichnet, jedoch zur Vervollständigung dessen ist noch hinzuzufügen, dass jene Besugniss, über fremde Güter zu versügen, mit einem Preise erkauft werden muss, der unter dem allgemeinen Namen Zins hinlänglich bekannt ist. Aus der Natur der Dinge entwickeln sich nunmehr als Grundlagen des Credits folgende: 1) Sicherheit der Anlage, 2) grösstmöglicher Preis für die Benutzung, 3) freieste Verfügbarkeit über das entäusserte, zeitweilig einem Andern zur Benutzung überlassene Capital. — Des Zusammenhangs wegen ist hier, was allbekannt ist, zu erwähnen, näm-lich dass, je nachdem die Sicherheit durch ein lebloses Pfand oder durch eine Person oder vielmehr durch das Vertrauen zu dieser Person gegeben ist, der betreffende Credit mit dem

Namen Pfand- resp. Realcredit oder Personalcredit belegt wird. Der Werth und die Unzerstörbarkeit des Pfandes bedingen sehr wesentlich das Maass des Credits. Ein Vertrauensact pflegt gleichwohl mit jedem Creditgeschäft verbunden zu sein. Da jedes Vertrauen aber auch eine Täuschung erfahren kann, so wohnt jedem Creditgeschäft eine Gefahr grösserer oder kleinerer Art bei. Die Grösse der Gefahr hat wiederum

auf die Höhe des Zinses grossen Einfluss.')
Einzelne Schriftsteller haben in Hinblick darauf, bei denjenigen Creditgeschäften, wo die Sieherheit der Gegenleistung durch Verpfändung eines unbeweglicken oder beweg-lichen Eigenthums oder durch Bürgschaft verstärkt wird, nicht eigentlich von einem Vertrauensacte die Rede sein könne, sich zu der Aeusserung veranlasst gesehen, dass der Personaleredit. auf einer höhern sittlichen Basis ruhe, als der Realcredit oder Pfsadcredit überhaupt; allein diese Behauptung ist nur innerhalb gewisser Grenzen richtig. Bei dem Realcredit wird ein Grundstück, bei dem Waarencredit werden Waaren zum Pfand eingesetzt; bei dem Personalcredit, der seine grosse Amsdehnung nur durch die allgemeine Wechselfähigkeit erlangen konnte, werden die Person selbst, oder vielmehr die köstliehsten persönlichen Güter, die Ehre und die Freiheit, zum Pfande gegeben. Die Subhastirung des Grundstücks bei nicht erfolgter Heimzahlung des hypothekarischen Davlehns; die Besitzergreifung des beweglichen Pfandes bei verfehlter Einlösung desselben, der Wechselarrest bei nicht erfolgter Deckung des Wechsels am Verfalltage sind die Wirkungen einer und derselben Ussache, des getäuschten Vertragens. Das freilich ist seiden Ulsache, des getauschien vertrauens. Das treiten nicht zu verhehlen, dass in dieser Vertrauenstäuschung selbst ein sehr wichtiger Unterschied liegt. Bei dem Real- und Faustpfanderedit, wie der eine und der andere gegenwärtig gefibt wird, ist das gewöhnliche Vertrauen meist etwas Nebensächliches; die endliche Täuschung bezieht sich daher fast ausnahmslos auf eine Täuschung in der Sicherheit der Sache. Bei dem persönlichen Credit hingegen kann die Täuschung ebensowohl eine Täuschung in der Person, als anch eine Täuschung über die Zeit- und Lebensverhältnisse der mit Credit betrauten Person sein. Aus diesen Gründen ist's nicht unangemessen zu sagen, dass die Ausbildung und Allgemeinheit des persönlichen Credits in den einzelnen Ländern der ziemlich genaue Werthmesser für die Civilisation und den Charakter ihrer Bewohner sind.

Stehen sich Pfandcredit und persönlicher Credit hinsichtlich des Maasses und der Art des dabei zu Tage tretenden Vertrauens allerdings mehrfach gegenüber, so erweitert sich doch die Kluft zwischen diesen Creditformen wesentlich dann, wenn sie zu einer förmlichen Verringerung des persönlichen Credits gegen denjenigen ausartet, der ein verpfändbares Besitzthum hat. Das ist jetzt aus Gründen, denen wir sehr bald näher treten werden, vielfach der Fall. Eine Menge von

<sup>&</sup>quot;) Bei jedem Creditgeschäft ist ein Abwägen der günstigen und ungünstigen Chancen vorhanden, und es kann sich die Gefahr auf die Art der Anlage, die Verfügbarkeit des Capitals, so wie auf den Empfang des Benutzungszinses erstrecken. Legt man den hierbei möglichen Gefahren gewisse Werthcoefficienten bei, so läast sich das Masss der Gefahr bei den einzelnen Credit- resp. Darlehnsgeschäften und Capitalanlagen auger durch Zehlen von Augen führen. Gesetzt. Mass der Gefahr bei den einzelnen Credit resp. Darlehusgeschaften und Capitalanlagen sogar durch Zahlen vor Augen führen. Gesetzt, man taxire eine gute Sicherheit auf 6 Einheiten, eine mittlere auf 2, eine schlechte auf 2; eben so eine gute Verfügbarkeit auf 6, eine mittlere auf 4 und eine schlechte auf 2, und endlich eine gute Verzinsung auf 3, eine mittlere auf 2 und eine schlechte auf 1 Einheit, so erzieht die einfehe Addition dere da wie die herte Verhältnisse zu. giebt die einszehe Addition, dass da, wo die besten Verhältnisse zusammentressen, ihnen ein Werth vom 15 Einheiten, da hingegen, wo
die schlechtesten zusammentressen, ihnen nur einer von 5 Einheiten
entspricht. Die weitere Prüfung der thatsächlichen Verhältnisse
lehrt aber auch, dass selbst die in den Creditersenhalten Assenranzprämie gegen die in den Zinse mitenthaltene Assecuranzprämie gegen die in den Creditgeschäften verborgene Gefahr zuweilen ungezahlt bleibt. Ohne ein bestimmtes Urtheil über gewisse, in die Reihe der Creditgeschäfte gehörende Capitalanlagen aussprechen zu wollen, sondern nur um ein vergleichendes Bild zu entwerfen, führen wir hier zwei Hypothekengeschäfte, zwei Staatspapiergeschäfte und zwei Industriepapiergeschäfte vor, die unter gewissen ausgezen geschäfte vor, die unter gewissen geschäfte vor die unter gewissen geschäfte geschäfte vor die unter gewissen geschäfte geschäfte geschäfte geschäfte geschäfte vor die unter geschäfte wissen, sofort aufzustellenden Voraussetzungen den daneben genannten Werthen entsprechen dürften.

1) gute Hyp. gute Sicherh. 6, mittl. Verfbk. 4, schl. Zins 1 == 11 in Sa.

<sup>2,</sup> mittl. • 2 = 8 6, sohl. • 1 = 13 mittl. 4, schl. 6, gute 2) schl. • . 3) gut. Staatsp. gute 4, mittl. • 2 = 10 4) schl. mittl. 4, mittl.

<sup>4)</sup> schl. • nittl. • 4, mittl. • 4, mittl. • 2 = 10 • 5) gut. Industp. gute • 6, gute • 6, gute • 3 = 15 • 6) schl. • schl. • 2, schl. • 2, schl. • 1 = 5 • Je mehr diese Zahlen der Wirklichkeit entsprächen, desto augenscheinlicher würden sie die Concurrenzfähigkeit und Concurrenzmöglichkeit der einzelnen Werthpapiere unter einander machen. Der unendlich vielen, möglichen Mödificationen in den Zahlenwerthen gedenken wir hierbei so wenig, als wir auf deu Umstand Gewicht legen, dass bei vielen Industriepapieren der schlechte Zins auf einen enblechten Unternehvergewinn hinguskommt. schlechten Unternehmergewinn hinauskommt.

Grundbesitzern haben keinen andern als Realcrodit. Aber eben so schwer es bent zu Tage einem Hausbesitzer, namentlich in einer mittlern oder kleinen Stadt, werden möchte, sein Grundstück nur his zur Hälfte des Werths zu verschulden, eben so leicht findet z. B. ein junger, solld empfohlener, wenn auch mit Nichts beginnender Anfänger als Kaufmann für 5000 Thaler Waarenerdit auf küzzere oder längere Zeit. Die Folge davon ist, dass der Grundbesitz seine Unternehmungen eben wegen des fehlenden Realcredits und des verweigerten Personalcredits so viel wie möglich beschränken muss, während Industrielle und Handeltreibende ihrer, Intelligenz und ihrem Unternehmungsgeiste voll die Zügel schiessen lassen können.

Man könnte versucht sein, das für eine Laune des Credits zu halten. Doch Dem ist keineswegs so. Es giebt eine Menge Verhältnisse, wo nur ein sachlicher Credit zulässig ist. Das Capital der Unmündigen kann nicht den Wechselfällen des persönlichen Credits preisgegeben werden; eine allerdings nur durch Hinzutritt von Arbeit werthvolle Sache muss dafür haften, und der Werth dieser Sache muss eben der Wechselfälle wegen, die auch sie betreffen können, um ein gutes Theil grösser sein, als der Werth oder die Summe des darauf ge-lichenen Capitals. Der Pfanderedit kann sich daher in keinem Falle über diese gezogene Sicherheitsgrenze hinaus erstrecken. Indess wenn er auch bis an die Werthsgrenze ginge, so würde doch damit nur in den seltensten Fällen das volle Geldbedürfniss der Landwirthschaft befriedigt sein. Nun ist es aber eine Thatsache, dass der Pfandcredit, der über die Hälste oder zwei Dritttheile des Werths des Pfandes hinausliegt, schon wesentlich Personalcredit ist. Hiernach ergiebt sich, angesichts des von der Zeitströmung bedingten Entwickelungsprocesses und Fortschrittes des Ackerbaues, die einfache Folgerung, dass die Ausbildung des Personalcredits mindestens eben so nöthig als die des Realcredits ist. Nach diesen beiden Richtungen hin ist also zu wirken. Für den Häuserbau liegen die Verhältnisse etwas ungünstiger. Soll indess der Personalcredit beim Ackerbau wie beim Häuserbau die-selbe Bedeutung erlangen, wie in der Industrie und dem Handel, so müssen nothwendig von den Creditbedürstigen und Creditwürdigen auch die Bedingungen des erstern pünktlichst erfällt werden. Unsere Bevölkerung muss sich auf dieselbe Stufe der Zuverlässigkeit erheben, auf welcher z. B. die schottische steht und vermittelst ihrer Banken gehoben worden ist. Bekanntlich nehmen die englischen und schottischen Banken Capitale in laufende Rechnung und leihen dieselbe auf Grund-besitz gegen dessen Verpfändung wieder aus. Ausserdem schiessen sie Landeigenthümern sowohl, als Gewerbtreibenden gegen Mitunterschrift zweier Bürgen Summen auf 3 bis 6 Monate vor und eröffnen jenen wohl auch, sofern sie nur als redlich und thätig bekannt sind, völlige Blancocredite. Selten erleiden die Banken hierbei Verluste, weil sie in Uebereinkunst unter sich niemals Demjenigen einen neuen Credit gewähren, der seinen alten Verpflichtungen gegen irgend eine Bank nicht auf Heller und Pfennig nachgekommen ist. Jeder Schuldner, welcher noch eine Zukunst vor Augen hat, sucht deshalb immer zuerst die Bank zu befriedigen. Jetzt hat kraft der langjährigen Uebung eines solchen Geschäftsverfahrens und der grossen Ausdehnung des Bankwesens bei der ganzen, im Grossen und im Kleinen producirenden ländlichen wie gewerblichen Bevölkerung schon längst die Einsicht Wurzel gefasst, dass die Wohlthaten des Credits nur bei punktlicher Erfüllung seiner Bedingungen möglich sind, und Jeder weiss im Voraus, dass ein Bankvorschuss an dem bestimmten Tage und zur bestimmten Bankvorschuss an dem bestimmten Lage und zur bestimmten Höhe mit unsehlbarer Gewissheit zurückbezahlt werden muss. Es geschieht auch. In Deutschland dagegen ist namentlich bei Kleinbürgern und Landleuten die Vorstellung noch sehr im Gange, dass Geldgeschläste nur durch Vermittelung von Behörden oder Advocaten abgeschlossen werden können und dess eine Huterscheit aden Vorstlichung auch den und dass eine Unterschrift oder Verpflichtung erst dann bindend sei, wenn sie vor Gericht und Zeugen recognoscirt und amtlich besiegelt worden ist. Bei Realcreditgeschäften hält der Landmann fast noch mehr wie der Kleinbürger jede dem Geldmarkt entsprechende erhöhte Zinsforderung des Capitalisten, wenn nicht für Wucher, so doch für Bedrückung. Ausserdem gehört Pünktlichkeit in der Zinsenzahlung nicht eben zu den Lichtseiten vieler kleinen und grossen Grundeben zu den Lachtseiten vieler kleinen und grossen abruud-besitzer. Will der Darleiher sein Capital wieder haben, so legt sich der Schuldner aufs Bitten, ihm es noch länger zu lassen, und besteht ersterer auf der Heimzahlung, dann wird er der Hartherzigkeit u. s. w. beschuldigt. Dergleichen Eigen-schaften sind freilich nicht die geeigneten für ein ausgebilde-tes Personalcreditsystem. Aber was die schottischen Banken miten einen Reunflagung wieden gegen welche die preussische unter einer Bevölkerung wirkten, gegen welche die preussische in keiner Beziehung einen Vergleich zu scheuen braucht, das würden zweifelsohne unseren Verhältnissen entsprechende Institutionen auch unter unserer Bevölkerung erwirken. In den Darlehns- und Vorschussonsen für Handwerker ist bereits für die kleineren Leute der Industrie der glücklichste Anfang gemacht. Es bedarf nur eines Anstosses, nur eines eben so glücklichen Beispieles und eines Mannes, der mit derselben Hingebung sich der Lösung der Aufgabe unterzieht, wie es Schulze-Delitzsch hinsichtlich der von ihm geschaffenen Handwerker-Genossenschaften gethan hat, damit auch der Landwirthschaft dergleichen Spar- und Vorschussenssen in reicher Fülle zu Theil werden und zum Segen derselben wirken.

#### IV. Das Capital- und Creditbedürfniss beim Ackerund Häuserbau.

Wir haben in den vorigen Abschnitten ausführlich der Natur und der Functionen des Capitals und Credits beim Acker- und Häuserbau gedacht, und es handelt sich nunmehr darum, ebensowohl die eine Frage zu beantworten, ob das so vielfältig behauptete Capital- und Creditbedürfniss bei diesen Industriezweigen ein wirkliches ist, als auch die andre, ob es ein erfüllbares ist.

Zur bejahenden Beantwortung der erstern Frage möchte kaum etwas Anderes nöthig sein, als ein Hinweis auf die schon seit Jahren in allen öffentlichen Blättern, in Broschüren und weitläufigen Druckschriften enthaltenen, in Vereinen und Versammlungen aller Art geführten Discussionen über den beregten Gegenstand. Der Inhalt der reichen Litteratur, welche am Schlusse namhaft gemacht werden soll, vertritt gleichsam die Stelle einer fast alle Theile Europa's umfassenden Enquète. Obschon für unsern Zweck nur die, preussische Zustände besprechenden Schriften in Betracht zu ziehen sind, so ist es doch nicht überflüssig zu constatiren, dass in Deutschland, in Frankreich, in Belgien, in Dänemark, ja auch in Russland der Realcredit ein ganz unzulänglicher, sich in den engsten Fesseln bewegender und allmählig verringernder ist und dass dieser Zustand dem Acker- und Häuserbau fort und fort die tiefsten Wunden schlägt. Zwar sehlt es auch nicht an Schriften, welche den Ansorderungen nach erweitertem Credit mit der Wegleugnung des Capitalbedürsnisses entgegentreten, allein sie sind entschieden in der Minderheit. Der Ausspruch der Mehrheit lautet dahin, dass dem Acker- und Häuserbau Capital und Credit sehle und ihr Mangel die Entwickelung dieser Gewerbe hemme. Unleugbar kommt es bei diesem Streit aber nicht so sehr auf Majoritäten oder auf Minoritäten an, sondern daraus: Wer hat Recht? Das eben wollen wir untersuchen.

Da noch in keinem einzigen Industriezweige die Grenze der Production erreicht ist und wohl auch schwerlich je erreicht werden wird, so folgt daraus, dass so lange irgend einer des Wachsthums fähig ist, er deshalb auch der Aufnahme, Beschäftigung und nutzbringenden Verwendung neuer Capitalien fähig ist. Warum sollte das bei dem Acker- und Häuserbau anders sein? Wächst die Bevölkerung nicht alle Tage? Und ist die vorhandene schon an der Grenze der Consumtion von Nahrung. Kleidung, Wohnung etc. angelangt? Sicher nicht.

rung, Kleidung, Wohnung etc. angelangt? Sicher nicht.

Die Frage, ob dem Acker- und Häuserbau noch Capital
nöthig sei, lässt sich daher schon a priori bejahend antworten.
Ein Anderes ist es zu wissen: Ob sich das Capital mit Nutzen
diesen Gewerben zuwenden kann, oder ob es nicht anderswo
einen bessern Lohn für seine Dienste findet? Das ist der
Schwerpunkt der Frage.

Was den Ackerban anlangt, so ist der Beweis, dass die vermehrte Capitalzuführung nicht blos von öffentlichem, sondern auch von privatem Nutzen und für die Unternehmer Johnend sei, für vielfach erbracht zu halten.

Schon im Jahre 1850 entwickelte Boussingault in der von dem französischen Staatsrath im Jahre 1850 angestellten Enquète über den Grundcredit, dass die rationelle Landwirthschaft das in ihr angelegte Betriebscapital mindestens mit 8 bis 10 Procent zu verinteressiren im Stande sei. Aehnliches ist von dem als Autorität in Landwirthschaftssachen anerkamten sächsischen Oekonomierath Geyer auf Langenrimme mit Bezug auf ganz Sachsen klar und schlagend nachgewiesen worden. Neben vielen andern hat auch Dr. Dünkelberg in seiner Schrift "Die Landwirthschaft und das Capital" an deutschen, englischen und französischen Beispielen den Beweis geliefert, dass nicht die Flächengrösse, sondern das relativ grösste, darauf verwendete Betriebscapital es ist, welches den höchsten Roh- und Reinertrag bedingt. Bei ihm findet sich eine Stelle, dass nicht die Industrie (im engern Sinne des Worts) allein die freigebigste Unterstützung des Capitalbesitzers verdiene, sondern dass auch die Landwirthschaft in Sicherheit

der Capitalanlage, wie in Höhe der Rente, mit der Industrie erfolgreich zu concurriren, ja sogar ihr den Rang abzulaufen im Stande sei. Reinerträge von 10 und mehr Procent sind in der That bei englischer high farming gar nichts Seltenes. Jedoch aus den vielen citirten Beispielen erhellt unwiderleglich, und deren Referenten betonen es ausdrücklich, dass nicht das vermehrte Anlags-, sondern das vermehrte Betriebscapital diese Rente erwerbe, und dass man es einen volkswirthschaftlich tief zu beklagenden Irrthum nennen müsse, wenn, wie es jetzt geschehe, die meisten Grundbesitzer ihre Ersparnisse im weiteren Ankauf des Bodens anlegen, anstatt das umlaufende Capital damit zu vermehren. Unter solchen Umständen fehlt die Sicherheit des landwirthschaftlichen Erfolgs. "Indess nur mit dieser kann erweiterter Credit; die Seele aller grossen Unternehmungen, Hand in Hand gehen; und mit der Ausbeutung weitgehender Creditbewilligungen beginnt für die praktische Landwirthschaft die Morgenröthe einer neuen Zeit."

Anders liegen die Verhältnisse beim Häuserbau. Hier kommt es auf eine möglichst rationelle Benutzung des Anlagecapitals an. Dem Betriebscapital steht dabei kein so grosser Einfluss offen. Dass aber auch hier der Erfolg für den Credit entscheidend ist, bedarf um deswillen keiner besondern Beweisführung, weil der Häuserbau eine Industrie ist, in welcher die Verschuldung als Regel erscheint, so nämlich, dass die meisten Häuser zum grösseren Theile nur mit geborgtem Gelde erbaut werden. Das ist zwar keinesfalls sehr erwünscht; indessen so lange Häuserbauen ein sehr unangenehmes Geschäft ist, und so lange reiche Capitalisten sich nur schwer oder fast nie dazu entschliessen werden, Miethwohnungen zu bauen, sich erst mit den Lieferanten und Baugewerken, dann mit den guten und schlechten Abmiethern herumzuärgern, nach jedem Sturm und Wetter Schäden auszubessern, bei irgend verdienstloser theurer Zeit Miethzinsverluste ruhig zu erdulden, den grössten Theil der von Staats- und Gemeindewegen ausgeschriebenen Oblasten zur grössern Behaglichkeit der Miether auf sich zu nehmen - so lange wird es auch Leute geben müssen, die mit fremdem Gelde sich dem sorgenvollen, dennoch aber höchst nützlichen und geradezu unerlässlichen Geschäfte des Häuserbaues in Städten unterziehen. Indem sie es thun, und zwar lediglich in Aussicht auf einen mässigen Unternehmergewinn, tragen sie wesentlich zur Verwohlfeilerung eines unentbehrlichen Subsistenzmittels, der Wohnung, bei. Je weniger aber der Zustand des Grundcredits dem Geschäfte des Häuserbauens Vorschub leistet, je mehr das Capital auch dem städtischen Grundbesitz entfremdet wird, desto mehr muss aus Mangel an hinlänglichen Neubauten der Preis der Wohnungen steigen \*).

Die Unzulänglichkeit des Capitals bei dem Acker- und Häuserbau ist eine wachsende; zwei verschiedene Ursachen machen sie von Tag zu Tag empfindlicher: nämlich die Unfreiheit des Capitals und die ungenügende Capitalvermittelung.

Um die ersten Ursachen vor Augen zu führen, bedarf es nur des Hinweises auf die Wuchergesetze, auf die Langsamkeit, Schwerfälligkeit und Unsicherheit vieler Hypothekengesetze, auf die Oeffentlichkeit der Hypothekenbücher für die Steuerbehörden gegenüber der Möglichkeit Yast vollständigster Verbergung der mobilen Capitale; auf die Stempelsteuern, welche vorzugsweise die Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit und da am meisten die Käufe, Cessionen, Hypothekeneintragungen und Löschungen bedrücken, während die nämlichen Acte beim mobilen Capital von jener Steuer unberührt bleiben. Durch die in mehreren Ländern hiermit gewöhnlich in Verbindung stehenden Gesetze gegen freie Theilbarkeit des Grund und Bodens etc. wird das Uebel nicht verbessert, sondern verschlimmert.

Was die ungenügende Capitalsvermittelung anlangt, so muss man, um das Ungenügende zu erkennen, die Capitalsvermittelung in den übrigen grossen Productionszweigen dagegen betrachten. Börsen, Banken, leicht übertragbare verzinsliche Werthpapiere, Banknoten, Wechsel u. s. w. erleichtern dort den Capitalzutritt und Umsatz auf eine ganz erstaunliche Weise, während nur wenig von alledem dem Acker- und Häuserbau im Allgemeinen, höchstens nur einigen begünstigteren Theilen desselben zu Gute kommt.

Oben erwähnte, durch eine Unzahl von Schriften und öffentliche Verhandlungen geführte Enquète weisst aber auch nach, dass der Capitalmangel und das Capitalbedürfniss der Landwirthschaft älteren und neueren Datums sind. Die aus der Befreiung des Bodens von Feudallasten erwachsene Umwandlung der Naturalwirthschaft in Geldwirthschaft dürfte, da man den Mehrgeldbedarf pro Morgen auf 3 Thaler und darüber zu veranschlagen geneigt ist, im preussischen Staate allein ein Capital von über 200 Millionen Thaler in Anspruch genommen haben. Auf aus solcher Umwandlung erst in zweiter Linie entstandene Ausgaben, wie z. B. für erweiterte Stallungen wegen der nothwendigen Einführung der Stallfütterung, für Brennereien zur Erzeugung der fehlenden Grünfuttermengen etc. ist noch gar nicht Rücksicht genommen. Anderseits wird die Landwirthschaft durch die fortschreitende Entwicklung unserer Culturverhältnisse, durch die Zunahme der Bevölkerung, durch den regen Tauschverkehr mit jedem Tage zu intensiveren Bewirthschaftungsformen gedrängt, zu deren Realisirung glücklicherweise der Fortschritt der Naturvissenschaften die Hand bietet. Mit der Intensität der Landwirthschaft wächst nothwendig deren Capitalbedürfniss. Heut zu Tage ist es (ganz in Uebereinstimmung mit der vorn entwickelten allgemeinen Formel) weniger die grössere Fläche, als vielmehr das relativ grösste Capital, wel-

| Städte.        | Anzahl<br>der<br>Wohngebäude<br>in runden |           | Auf ein<br>Gebände<br>kommen<br>Bewohner |
|----------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| Venedig        | 20 650                                    | 120 000   | 6                                        |
| Neapel         | 40 000                                    | 420 000   | 10                                       |
| Constantinopel | 90 000                                    | 960 000   | 10                                       |
| London         | 300 000                                   | 3 000 000 | 10                                       |
| Brüssel        | 14 000                                    | 160 000   | 11                                       |
| Amsterdam      | 23 000                                    | 270 000   | 12                                       |
| Hamburg        | 11 700                                    | 224 000   | 13                                       |
| Rom            | 14 700                                    | 180 000.  | 13                                       |
| Köln           | 7 200                                     | 110 000   | 15                                       |
| Warschau       | 10 000                                    | 160 000   | 16                                       |
| Moskau         | 19 500                                    | 380 000   | 19                                       |
| München        | 6 100                                     | 116 000   | 19                                       |
| Madrid         | 8 000                                     | 305 000   | 25                                       |
| Breslau        | 4 500                                     | 124 000   | 27                                       |
| Dresden        | 4 010                                     | 118 000   | 28                                       |
| Mailand        | 4 850                                     | 180 000   | 31                                       |
| Pest-Ofen      | 4 420                                     | 140 000   | 35                                       |
| Paris          | 36 000                                    | 1 300 000 | 33                                       |
| Leipzig        | 2 150                                     | 76 000    | 38                                       |
| Prag           | 3 340                                     | 150 000   | 44                                       |
| Berlin         | 9 700                                     | 445 000   | 45                                       |
| Petersburg     | 10 000                                    | 554 000   | 54                                       |
| Wien (1856)    | 8 493                                     | 469 222   | 55                                       |

Man sieht an diesen Zahlen auf der Stelle, dass sie nur äusserlich eine gleiche Dichtigkeit veranschaulichen. London, Neapel und Constantinopel haben gleiche Dichtigkeit. Wer diese Städte kennt, weiss jedoch sehr genau, dass die 10 Bewohner eines Hauses in London nicht entfernt über so viel Raum disponiren, wie die 10 Bewohner eines Hauses in Neapel. Also nicht die Dichtigkeitsziffern allein, und auch nicht blos die quadratische Fläche der Hausstellen, sondern den ganzen cubischen Raum der Häuser müsste man wissen, um über die Wohnungsweise der Bewohner von verschiedenen Sitten und Gebräuchen in verschiedenen Gegenden ein untrügerisches Bild zu gewinnen. Weniger Täuschungen ist man bei der Vergleichung der Dichtigkeit der nämlichen Orte in verschiedenen Zeiten ausgesetzt. Insofern dies die Aufgabe oben erwähnter Arbeit ist, wird bei deren Mittheilung durch vorliegende Zeitschrift nochmals auf diesen Gegenstand zurückzukommen sein.

<sup>&</sup>quot;) Der Häuserbau als solcher ist ein Gewerbe, das seinen Hauptsitz in den Städten hat. Damit soll nicht gesagt sein, dass auf dem Lande nicht noch mehr Häuser gebaut würden, sondern nur, dass das Erbauen von Miethhäusern ungleich mehr in den Städten, als auf dem Lande die Regel ist. Theils um den Fortschritt dieses Gewerbes in den Städten zu characterisiren, theils anderer noch wichtigerer Zwecke wegen, ist jetzt beim statistischen Bureau eine umfängliche Arbeit im Gange, welche, wenn vollendet, den Nachweis liefern wird, wie sich in der Zeit von 1816 bis 1858 in jeder Stadt des preussischen Staats die Zahl der Wohnläuser und der Bewohner veränderte, welche Dichtigkeit (d. i. die Durchschnittszahl der auf 1 Haus kommenden Bewohner) im Jahre 1816 und im Jahre 1858 stattfand. Daraus kann man mit einiger Zuverlässigkeit auf das Steigen der Wohnungspreise schliessen. Indessen diese Verhältnissziffer ist, wenn sie zu etwas Anderem, als zur Vergleichung analoger Zustände in verschiedenen Zeiten benutzt werden will, keineswegs ganz untrügerisch. Sitte und Gewohnheit spielen beim Hausbewohnen eine grosse Rolle. Während im Norden Deutschlands, namentlich in Hamburg, sodann in Belgien, Holland, England jede Familie ein Haus für sich allein zu bewohnen resp. zu besitzen strebt, und das Wohnen in einem Miethhause mit anderen Familien zusammen als eine grosse Calamität empfunden wird, ist in Mittelund Süddeutschland letzteres die Regel, ohne dass man es als eine grosse Unannehmlichkeit ansähe. Die Häuser sind daher im Allgemeinen grösser und darum auch von mehr Menschen bewohnt, und der Unterschied zwischen jener und dieser Wohnungsweise besteht darin, dass in ersterer die Familienräume sich mehr in verticaler, in letzterer in horizontaler Richtung zusammendrängen. Auf Grund der Zählungen in der Mitte des ablaufenden Jahrzehnts ergiebt sich nach Dr. Brach elli Folgendes über das Wohnungsverhältniss in den grössten Städten Europas:

ches den höchsten Roh- und Reinertrag bedingt. Mit andern Worten heisst das: das derzeitige Capitalbedürfniss ist nicht so sehr ein Bedürfniss zum Erwerb des Grund und Bodens, als ein Bedürfniss von Meliorations- und Betriebscapital. Jenes (das Anlagscapital) ist freilich deshalb weniger ergiebig, weil es die grössere Sicherheit dem grösseren Ertrage vorzieht. Dieses (das Betriebscapital) aber ist (ohne deshalb mehr gefährdet zu sein) von um so grösseren Erfolgen begleitet, je intensiver die Cultur ist, der es dient. Der intensive Ackerbau kann daher jederzeit das ihm dienstbare fremde Capital hinlänglich und den jeweiligen Geldverhältnissen entsprechend belohnen. Dadurch ist also auch für die Landwirthschaft die innere Möglichkeit der Zufuhr fremder Capitalien gegeben, mit welchen für sie die Morgenröthe einer neuen Zeit anbrechen soll.

Der ausmerksame Beobachter und Kenner der Entwickelung aller volkswirthschaftlichen Verhältnisse kann und darf sich hierbei freilich der Ueberzeugung nicht verschliessen, dass diese Morgenröthe nicht die an einem völlig heiteren, sondern an einem etwas umwölkten Himmel sein werde. Die Landwirthschaft fällt allmälig dem Schicksale der Industrie anheim, sie wird selbst zur Industrie. Ueber kurz oder lang wird das System der grossen Production mit möglichster Theilung der Arbeit auch bei dem Ackerbau zur allgemeinen Anerkennung und Ausübung gelangt sein. Und das mit vollem Recht. Denn welcher andere Beruf erforderte zu einem guten Erfolge mehr der Intelligenz, der tüchtigsten und vielseitigsten Kenntnisse, des emsigsten Fleisses, der rationellsten Hilfsmittel und des reichlichen Capitals als eben die Landwirthschaft? In den landwirthschastlichen Vereinen, in den sich immer lauter erhebenden Rusen nach Capital und Credit, in den immer häufiger und bedeutender werdenden Ausstellungen von landwirthschaftlichen Producten, Maschinen, in den zahlreichen Viehschauen, in dem Drange nach Vereinigung aller dieser Bestrebungen unter die Zwecke einer grossen deutschen Ackerbaugesellschaft geben sich die Anzeichen kund, dass die industrielle Umwälzung in der Landwirthschaft im raschen Anzuge sei. Schon wirst sich, wenn auch noch vereinzelt, die speculirende Capitalkrast und der kluge Unternehmungsgeist auf die landwirthschastliche Industrie, und die Ersahrungen lehren es, dass an den landwirthschastlichen Unternehmungen ein eben so grosser, aber ungleich gesicherterer Gewinn zu erzielen ist, als an Fabriken und Handelsunternehmungen. Hierzu kommt, dass das ja eben der Vortheil des capitalgesättigten landwirth-schaftlichen Betriebs ist, dass er von den Witterungsein-flüssen weit unabhängiger ist, als der capitalarme, weshalb der Witterung liegende Unsicherheit für den ersteren lediglich zu einer Conjunctur herabsinkt, die nicht gesährlicher ist, als es die Wechselfälle sind, mit welchen die Industrie und der Handel unaufhörlich zu kämpfen haben.

In Folge dieser Zeitströmung wird freilich manche jetzt noch selbstständige Existenz geknickt, manche Klage laut werden; allein aufzuhalten oder zurück zu dämmen ist die im steten Wachsen und Vordringen begriffene Strömung deswegen nicht. Giebt es auf diesem Felde auch keinen Kampf der Zünfte mit der Gewerbefreiheit, keinen Kampf der Handarbeit mit der Maschinenarbeit, keinen Kampf des Kleinbetriebs mit dem Grossbetrieb, so giebt es aber ein Ringen des kleinen Capitals mit dem grossen Capitale, ein Ringen der Routine, um nicht zu sagen des Schlendrians, mit der wissenschaftlichen Erfahrung; und wem da der endliche Sieg zu Theil werden wird — das vorherzusehen, dazu gehört gerade kein prophetischer Geist. Doch man bekämpst die Uebel nicht, indem man sie beklagt, sondern indem man ihre Wirkungen nach allen Seiten ausgeckt, ihre Ursachen ergründet und die richtigen Mittel zur Beseitigung der Ursachen in Bewegung setzt.

Es bietet sich hier die beste Gelegenheit, die Antworten auf einige sehr häufig aufgeworfene Fragen einzuschalten. Während nämlich von vielen Grundbesitzern die bitterste Klage über Capital- und Creditmangel geführt wird, stellen manche Andere die Behauptung auf, dass dieser Mangel keineswegs ein so grosser, dass im Gegentheil die Grundcreditgewährung von einer grösseren Ausdehnung sei, als der Credit in irgend einer Erwerbsthätigkeit. Letzteren ist keineswegs Unrecht zu geben. Wenn oft behauptet wird, dass im Durchschnitt jeglicher Grundbesitz bis zur Hälfte seines Werths verschuldet sei, und doch der Gesammtwerth des Grundbesitzes im preussischen Staate 6318 Millionen Thaler beträgt, so dass die Verschuldung desselben sich dann auf etwa 8 000 Millionen Thaler beliefe, so könnte man allerdings nicht von einem Creditmangel sprechen. Und auch dann dürfte man das Wort noch nicht in den Mund nehmen, wenn die Verschuldung um 500 oder 1 000 Millionen Thaler geringer wäre. Es ist schwer zu sagen, ob eine von diesen Zahlen diejenige ist, welche der

thatsächlichen Grundbesitzverschuldung entspricht. Die Schlüsse aber, welche darauf gebaut werden und die dahin gehen, dass der gesammte Zins für diese Capitalien als eine Belastung des Acker- und Häuserbaus angesehen werden müsse, sind nur mit Einschränkung richtig.

Die Analogie gestattet die Annahme, dass der Grundbesitz mit circa 40 Procent, d. h. mit 2500 Millionen Thaler fremden Capitals belastet sei. Unstreitig ist diese Ziffer von einer sehr wichtigen Bedeutung. Sie drückt so zu sagen den Tribut aus, welchen eine Capitalsform, die des Grundbesitze erfordert. Welche Höhe der Zins für das geliehene Capital im Durchschnitt auch habe, ob er 3, 3½, 4 oder 4½ Procent betrage, immerhin berechnet sich eine höchst ansehnliche Summe. Dazu kommt, dass nicht bloss das geliehene Capital, sondern das gesammte Capital im Acker- und Häuserbau einen Benutzungszins verlangen und erhalten muss und auch wirklich erhält. Eine bestimmte Grösse hierfür auszusprechen, ist aber deswegen weniger gut thunlich, weil es allbekannt ist, dass in den kleineren Einzelwirthschaften (und zwar beim Landbau wie bei den übrigen Gewerben) entweder der Zins für das

wie bei den übrigen Gewerben) entweder der Zins für das kleine Anlags- und Betriebscapital, oder der Arbeitslohn der Unternehmer, oder beides zugleich sich in so niedrigen Ziffern bewegt, dass, wollte man daher beides getrennt vorführen, sich entweder ein ausserordentlich niedriger Zinsfuss oder ein ausserordentlich niedriger Arbeitslohn ergeben müsste.

Welche nun aber auch die Ziffer sei, die wirklich dem Capitalzinse entspricht, so steht sie, und dies muss hier ausdrücklich betont werden, doch in keiner Beziehung mit der vorn über die Grösse der jährlichen Gesammtconsumtion der Bewohner des preussischen Staats ausgesprochenen. Indem letzterer Ziffer die Annahme einer mittleren Consumtion von 40 Thlr. p. Kopf der Bevölkerung zu Grunde liegt, drückt sie noch keinesweges das durchschnittliche wirklich, sondern nur das durchschnittliche Minimal-Reineinkommen des Einzelnen aus, und dass solches eist nach Abzug aller Schuldzinsen denkbar ist, ist selbstverständlich. Das Einkommen entsteht aus der Vereinigung der Productionswerkzeuge, Natur, Arbeit und Capital. Da die Natur allein ihre Dienste unentgeldlich leistet, so fällt der Ertrag aus jener Vereinigung nur der Arbeit und dem Capitale zu. In den Händen des einen Consumenten können daher jene 40 Thlr. lediglich der Lohn des ihnen zugehörigen, aber fremder Benutzung überlassenen Capitals sein, in den Händen des andern können sie der Lohn der Arbeit, in den Händen eines dritten beides zugleich sein. — Der weitere Verfolg dieser Erörterungen würde uns auf das Gebiet der Untersuchungen über das Nationaleinkommen führen, ein Gebiet, das wir absichtlich hier nicht betreten wollen.\*)

Aus dem über das Wesen des Credits Mitgetheilten geht

Aus dem über das Wesen des Credits Mitgetheilten geht hervor, dass wenn das Risico der Beleihung durch Ueberschreitung der Pfandsicherheitsgrenzen ein grösseres wird, so wächst die Zinsensumme in zweifacher Hinsicht, 1) um den Betrag der weitern Beleihung, 2) um die im Zinse mit zu erhebende Assecuranzprämie für das höhere Risico. Soll dies keine bleibenden Nachtheile für den Volkswohlstand haben, so muss einer höheren Verschuldung daher nothwendig nicht nur ein höherer Ertrag, sondern auch eine allmählige Entlastung zur Seite gehen. Alle Vorschläge, welche die Hebung und Förderung des Grundcredits beabsichtigen, sind falsch und gefährlich, sobald sie sich nicht in dieser Richtung bewegen.

Liegt in der Behauptung, dass dem Acker- und Häuserbau der Credit und fremdes Capital keineswegs in dem Maasse fehle, wie allgemein vorgegeben wird, viel Wahres, so ist doch damit nicht verneint, dass die Erhaltung des Grundcredits eine sehr schwierige sei. Allerdings strebt er sich überall der hemmenden Fesseln und Benachtheiligungen, mit welchen er, gegenüber anderen Creditformen, behaftet ist, zu entledigen. Doch so leicht geht das nicht, und es ist daher ebenfalls viel Irrthum in dem Ausspruche enthalten, dass immerfort Capital aus dem Grundbesitz herausgezogen werde. Das einmal im Grund und Boden angelegte Capital kann eigentlich gar nicht wieder aus demselben herausgezogen werden. Ein Haus, welches mit fremdem Capital gebaut ist, wird nicht weggerissen, wenn letzteres gekündigt und zurückgefordert wird. Entweder muss der Besitzer ein anderes Capital suchen, oder er muss dessen Aequivalent aus eigenen, oder anderweitigen Fonds decken, oder, wenn er keins von beiden kann, muss er das Haus verkaufen, und wenn auch dies nicht mög-

<sup>\*)</sup> Wer sich für diesen Gegenstand interessirt, dem empfehlen wir die Lecture des überaus schätzbaren, leider längst vergriffenen Werks v. Prof. v. Herrmann »Staatswirthschaftliche Untersuchungen, München 1832», ein Werk, das in Bezug auf scharfsinnige Analyse der zur Untersuchung gezogenen Gegenstände von keinem neueren erreicht, noch weniger übertroffen worden ist.

lich ist, so muss er es dem Pfandgläubiger überlassen. liches findet bei Landgütern statt. Da nun die Neubauten, und auch die mit fremdem Gelde aufgeführten, sich von Jahr zu Jahr mehren, der Ackerbau in steter Verbesserung begriffen ist, so folgt daraus, dass dem Acker- und Häuserbau alljährlich mehr Capitale zugeführt werden, während ihm keine entzogen werden können. Allein Das folgt nicht daraus, dass diese Zufährung eine dem Wachsthume der Bevölkerung pro-portionale sei und dass sie nicht unter sehr schweren Opfern geschehe. Letzteres ist sogar zweiselles. Denn ein so unent-bekrlicher Gehülse, wie das Capital bei den in Rede stehenden Gewerben ist, der immer enteinnen will, lässt sich nicht blos für seine Dienste, sondern auch für seine Gefälligkeit zu bleiben, theuer bezahlen. Werden aber dem Capital beim Acker- und Häuserbau dieselben Bequemlichkeiten und Sicherheiten gehoten, deren es sich in anderen Erwerbszweigen erfreut, dann ist es ihm auch einerlei, wem es dient, und der Gefälligkeits-

tribut, der oft mehr beträgt als der Zins, fällt von selbst fort.
Uebrigens ist die Höhe dieses Tributs auch gewissen
Conjuncturen unterworfen. Insofern er nichts anders als eine Prämie für den Mangel an Verfügbarkeit des im Grundbesitz angelegten Capitals ist, wird und muss diese Prämie höher oder niedriger sein, je greller dieser Mangel gegenüber anderen Capitalsanlagen hervortritt. In jetziger Zeit ist jener Mangel an Verfügbarkeit (ohne Verlust) auch noch vielen andern als Grundbesitz - Capitalsanlagen in so hohem Grade eigen, dass ein Hypothekenbrief dagegen etwas ganz Unschätzbares ist. Wer vermag die Millionen zu zählen, die in ganzen Ballen von Werthpapieren aller Art für ihre Besitzer nicht blos ein unbewegliches, sondern auch ein sehr gedrücktes

Eigenthum sind?

Nicht selten wird das Capital- und Creditbedürfniss des Acker- und Häuserbaues auch mit dem Rathe zurückgewiesen, dass Jeder, der zur Bewirthschaftung seines Grundstücks, eder zur Erbauung eines Hauses fremdes Capital in Anspruch nehmen müsse, sich begnüge, in denjenigen Grenzen zu bleiben, welche ihm seine eigenen Mittel ziehen. Der Rath wäre gut, wenn er ausführbar wäre. Doch Dem stehen eben die Hindernisse entgegen, welche wegzuräumen die Aufgabe des Credits ist. Es finden sich leider nicht immer sämmtliche Bedingungen der Pro-duction in einer Person zusammen. Wenn um dieser Vereinigung willen Schulden gemacht werden, so sind nicht alle Schulden ein Nachtheil, sondern nur die, welche wegen einer unproductiven Consumtion contrahirt werden.

Jener Rath der Genügsamkeit hat zugleich eine gefährliche Consequenz. In der ganzen Weit sind die kleinen Vermögen die ungleich zahlreicheren. Wird der Aufschwung vom Kleinen zum Grossen lediglich zur Capitalfrage gemächt, so wird, neben anderen sittlichen Gefahren, dadurch die Concurrenz um den kleinen Besitz noch grösser als sie schon ist und folglich der Bodenparcellirung unbedingt in die Hände gearbeitet. Sicher hat die Kleincultur ihre vielen guten Seiten, deswegen lässt sich doch Das nicht leugnen, dass nur der Staat ein glücklicher ist, dessen Fläche aus einer richtigen Mischung grosser, mittler und kleiner Besitzthümer besteht. Die richtige Mischung macht sich aber da, wo wirthschaftliche und eine über die ganze Brefte der wirthschaftlichen Basis des Volks sich gleichmässig erstreckende Freiheit herrscht, wo keine Erwerbsform vor der anderen begünstigt ist, ganz von selbst. Weniger in dem Schaffen neuer Institutionen von oben herein liegt die Beförderung des Grunderedits, als in den Wegräumen der Hindermsse, welche ihn beeinträchtigen, d. h. dem Capital die Unterkunft im Grundbesitz erschweren und das Bleiben verleiden. Ausdehnung und Grenze des Credits von gouvernementswegen festzusetzen, ist ein resultatloses und undankbares Beginnen. Ist auch das öffentliche Interesse bei dem Credit und namentlich beim Grundcredit sehr erheblich engagirt, so ist doch das Interesse der Schuldner und Gläubiger noch viel stärker im Spiele, und diese gegenseitigen Interessen bewachen einander so sehr und üben eine so strenge Controlle gegen sich, dass ein Eingreifen in dieselben eben so selten von wahrhaftem Nutzen sein als vor Schäden bewahren dürfte.

#### V. Das öffentliche Interesse und das Interesse der Gläubiger und Schuldner beim Grundcredit.

Angesichts der grossen Wichtigkeit des Acker- und Häuserbaus für das öffentliche Wohl wird dasselbe auch hinsichtlich der Capital - und Creditfrage mit ins Interesse gezogen. Neben diesem machen sich aber auch noch andere geltend: das

der Gläubiger sowohl als auch das der Schuldner. Erat wenn man die einzelnen Postulate dieser dreifachen in Concurrenz tretenden Interessen kennt, gelangt man zu der Ueberseugung, dass manche jener Postulate wider einander laufen, dennoch aber, soll der Credit auch beim Acker- und Häuserhau die Dienste leisten, die er zu leisten vermag, in harmonische. in einem Ziele mündende Baknen gebracht werden müssen.

Das, was das öffentliche oder Staatsinteresse er-heischt, lässt sich in einige wenige Worte zusammenfassen;

nämlich:

1) Allgemeinheit des Credits für Oreditwürdige;

2) productive Verwendung desselben, damit er ans desn vermehrten Ertrage wieder getilgt werden könne;

3) Nachhaltigkeit des Credits und

4) Wohlfeilheit desselben.

Diese Forderungen beziehen sich nicht blos auf den Grundcredit, sondern auf jede Art von Credit; wir beleuchten sie hier nur mit Rücksicht auf ersteren.

Um sofort, und noch ehe wir zu den eben genannten Postulaten die nöthigen Erlänterungen hinzusügen, auch die von den Glänbigern und Schuldnern gestellten Ansprüche zu verzeichnen, fassen wir dieselben ebenfalls in folgende kurzeste Ausdrücke.

Die Capitalisten als Gläubiger verlangen:

Möglichste Sicherheit der Capitalanlage;
 möglichst hohe und pünktlichste Entrichtung der Capital-

3) rasche, leichte und möglichet kostenfreie Verfügbarkeit. resp. verlustlose Entäusserung des Capitals im Ganzen

oder auch in einzelnen Theilen;
4) Verschwiegenheit oder Verborgenheit des Capitalbenitzes vor dem Steuerfiscus, so lange anderer Capitalbesitz einer gleich hohen Besteuerung nicht unterliegt, oder ihr nicht so leicht unterworfen werden kann.

Hiergegen stellen die Grundbesitzer als Schuldner solgende Ansorderungen an den Grandcredit:

Die Möglichkeit überhaupt gegen Verpfändung von Grund-besitz Geld geliehen zu erhalten;

2) möglichst niedrigen Zins für die Darlehne und billige Nachsicht bei Unpfloktlichkeit in der Zinsenahsthrung wegen erhebticher unverschuldeter Unglückafälle;

3) möglichste Sicherheit gegen zu rasche Kündigung, am liebsten gar keine Kündigung, sondern Umwandlung der Capitalschuld in eine constante Capitalrente; oder aber

4) Gelegenheit zu beliebigen Abschlagszahlungen und eventuell zu planmässiger Tilgung;
 5) mindeste Kostspieligkeit in Betreff der Nebenspesen und Sporteln aller Art.

Die so eben genannten Postulate, denen vielleicht noch einige andere, aber unwesentliche, hinzuzufügen wären, bedürfen einiger Erläuterungen.

Unter Allgemeinheit des Credits ist zu verstehen: die allseitige Zugänglichkeit, so dass kein Creditwürdiger principiell von der Crediterlangung ausgeschlossen ist. Wenn der Credit für den Grundbesitz einmal ein anerkanntes Bedürfniss ist, so ist nur bei der Allgemeinheit desselben die Erhaltung eines grossen, mittlern und kleinen Besitzstandes durch Selbsthülfe und in der Mischung, wie sie dem Staatsinteresse am besten entspricht, möglich. Diese Mischung ist wiederum die Grundlage der Prästations- oder Leistungsfähigkeit der Grundbesitzer in ernsten Zeiten des Staatslebens, daher indirect anch die Grundlage der Wehrfähigkeit und des politischen Selbst-bewusstseins. Wenn der Credit kein allgemeiner ist, so wird gewöhnlich nicht der grosse, sondern der kleine Grundbesitz unter irgend welchen Vorwänden von der Crediterlangung ausgeschlossen. Das ist vom höchsten politischen Nachtheil. Keine andere Ursache als diese macht die kleinen Grundbesitzer, welche dann für die ihnen nöthigen fremden Capitale der wucherischsten Ausbeutung preisgegeben sind, mehr den ver-derblichen socialistischen Theorisen, wie Abschaffung des Capitalzinses etc. zugänglich, als eben eine solche Creditver-kümmerung. Die Ereignisse im Departement de la Loire im Jahre 1848 und später können als Beleg für diesen Ausspruch angesehen werden.

Mit productiver Verwendung des Credits soll die Nothwendigkeit bezeichnet werden, dass der Darlehnsempfänger das Darlehn nicht zu einer unproductiven, sondern zu einer productiven Consumtion verwende. Letzteres ist freilich in den Fällen nicht möglich, wo die Schuld aufgenommen wird, um etwaige Miterben auszuzahlen oder abzufinden. Allein, wo Schulden zu solchen Zweichen contrahirt werden und werden müssen, ist die allmälige Amortisation derselben um so nöthiger, während im Falle der productiven Verwendung des Geldes in das Grundstück selbst dessen Werth, mithin in der Regel auch dessen Ertrag, erhöht und eine um den Werth-

zuwachs gesteigerte Sicherheit hervorgerusen wird.
Die Nachhaltigkeit des Credits ist eine Forderung höchster Bedeutung. In guten Zeiten, wo Capital im Ueberflusse angeboten ist, ist allenfalls auch auf Grundbesits noch
Geld zu erlangen, allein nur zu häufig zieht sich dasselbe
scheu ver dieser Anlage schen zurück, wenn sich blos leichte Wölkchen am politischen Horizonte zeigen. Erfolgen dann Kündigungen auf Kündigungen, so erweist sich der vorher ge-währte Credit mehr als ein Uebel, als eine Wohlthat, denn er wird, wenn die Beschaffung der gekündigten Capitale nicht möglich ist (und sie ist selten möglich), die Veranlassung zu den bemitteidenswerthesten Subhastationen, zum Ruine vieler achtbarer Familien, die in Folge solcher Zwangsversteigerungen mitleidelos von Haus und Hof getrieben werden, nach-

dem sie ihre mühsam daran erworbenen Eigenthumsrechte verloren.

Die Wohlfeilheit des Credits ist nicht minder eine hohe wichtige Forderung. Es versteht sieh von selbst, dass für den Grundcredit keine grössere Wohlfeilheit in Anspruch genommen werden kann, als für jede andere Art von Credit von gleicher Sicherheit und sonst gleichen Eigenschaften. Allein eben so selbstverständlich ist die Forderung, dass der Grundcredit auch nicht theurer als ein anderer zu stehen komme. Völlige Freiheit des Geldverkehrs würde bei dem Grundcredit nicht einmal diese Gleichheit herbeiführen. Denn die Ungleichheit geht nicht direct, sondern indirect aus dem Creditvertrag hervor. Indirect nämlich in sofern, als die Spesen und Sporteln der gerichtlichen Intervention beim Grunderedit diesen ungemein vertheuern. Die Vertheuerung trifft die kleineren Darlehne ungleich härter als die grössern. Abgesehen lern ein wenig über 14 Procent, nämlich 13 Thaler 16 Silbergrosohen, bei einer Schuld von 5000 Thalern über § Procent, d. h. 31 Thlr. 12 Silbergroschen, endisch bei einer Schuld von über 10000 Thalern nur etwas über § Procent, nämlich 56 Thaler 19 Silbergroschen.

Nicht viel wohlseiler und eben so ungleich sind die Kosten für Urbertragung einer Hypothekenforderung von dem Gläubiger auf einen Dritten. Sie betragen bei einer Forderung von 50 Thalern circa 3; Procent oder genau 1 Thaler 24 Silbergroschen, bei einer Forderung von 100 Thalern 3 Procent oder genau 3 Thle., bei einer Forderung von 1000 Thalern 1 Procent oder genau 10 Thaler 1 Silbergroschen, bei einer Forderung von 5000 Thalern 1 Procent oder genau 16 Thalern 25 Silbergroschen, bei einer Forderung von 10000 Thalern 25 Silbergroschen, bei einer Forderung von 10 000 Thalern Procent oder genan 20 Thaler 22 Silbergroschen. Insofern gerade die kleinen Wirthschaften diejenigen sind, welche den Credit am theuersten bezahlen müssen, hat ein französischer Gerichtshof gelegentlich einer Enquète über den Grundcredit-sein Urtheil sehr bezeichnend dahin abgegeben: Tagriculture est ruiné par les capitaux qui lui manquent et par les capitaux

qu'os kei prète.

Die Bedingung der Wohlfeilheit des Credits ist daher eben so sehr eine Bedingung der Preisgleichheit des sonst gleichen Credits. Bevorzugungen durch Steuer- und Stempel-befreiungen, Gewährung der Portofreiheit für Einige ist eben so sehr gegen das allgemeine Interesse, als die durch eine an und für sich umöthige gerichtliche (und in Folge dessen auch unnöthige advocatorische) Intervention dann, wenn andere

Creditformen einfacher und wohlfeiler sind.

Wir wollen hier nicht verschweigen, dass der gefährlichste Concurrent des Grunderédits hinsichtlieh der Wohlfeilheit der Stantseredit selbst ist. Wenn, wie es vor Kurzem geschehen, ein in seinen Finanzen tressich situirter und eben so tressich verwalteter Staat mit einem sehr bedeutenden Grundbesitzthum eine Schald in Handdarlehnen, mit beliebiger Kündigung nach 2 - 3 Jahren, za 4 Procent contrahirt, den Darleihern Porto- und Stempelfreiheit bewilligt, über die Schuld Documente mit Coupons ausstellt; wenn forner wegen der wohlgeordneten Finanzverwaltung auch nicht der leiseste Zweifel an dem pünktlichen Eingang der Zinsen, wie an der Rückzahlung der Darlehne zulässig ist: unter solchen Um-ständen freilich möchte dem Grunderedit die Concurrenz äusserst schwer fallen, ja sogar unmöglich sein, und sehr die Frage ist es, ob die Nachtheile, welche der Staat dudurch der größeseren Zahl seiner steuerpflichtigen, d. h. den Grundbesitzern bereitet, nicht noch größer sind, als die Vortheile, welche er den Capitalisten, die sich an seiner Anleihe betheiligen können, gewährt.

Rücksichtlich der Anforderungen der Capitalisten als Gläubiger ist die erste die Sicherheit der Capitalanlage. Die Sieherstellung der Darleiher beim Grundcredit geschicht bekanntlich durch Verpfändung des Grundbesitzthums mit sub-sidiärer persönlicher Haft des Darlehnsempfängers. Je geringer letztere Sicherheit gewöhnlich zu sein pflegt, desto mehr Gewicht wird Seitens der Capitalisten darauf gelegt, dass die erstere hinreichend sei. ladess die Ermittelung dieser Sieherheit ist keine leichte Sache. Wer sich mit dem Taxationswesen von Grundstücken nur einigermassen näher bekanntgemacht hat, dem wird nicht entgangen sein, dass heute noch der fast seit einem Jahrhundert geführte Streit, welche Methoden der Werthschätzung die richtigen und verlässlichen seien, unerledigt ist. Sind es die Ertragstaxen oder sind es die auf die parcellaren Bestandtheile der Grundstücke gerichteten Werthstaxen? Sind es die Kaufpreisdurchschnitte oder sind es die Steuerschätzungen? Kömmt hinzu, dass, wie es nicht selten geschieht, über ein und dasselbe Grundstück zu einer und derselben Zeit von amtlich beglaubigten und beauftragten aber verschiedenen und unahhängig von einander arbeitenden Taxatoren Werthe ausgesprochen werden, die nicht seiten um das alterum tantum, vielleicht auch noch mehr von einander abweichen, so wird dadurch freitich bei den Capitalisten ein sehr entschuldbares Misstrauen gegen alle Arten von Werthschätzungen hervorgerufen und dem Grundcredit ein eminenter Schaden zugefügt. Im richtigen Gefühl dessen ist es ein ziemlich häufig gehörtes Begehren, dass die Werthschätzungen gleichsam amtlich, d. h. von Obrigkeitswegen geschehen, und dass dieselben in ein öffentliches Buch zu jedes Interessenten Einsicht eingetragen werden. Da, wo die Grundsteuer eingeführt ist, meint man, dass das Grundsteuercataster den Dienst eines solchen Grundbuchs verrichte, da hingegen, wo sie nicht existirt, sollen sogenannte Hufen-cataster dem Grunderedit zu Hülfe kommen.

Unsere Ansicht ist, dass es für die Werthschätzungen der Grundstücke zum Zwecke der Beleihung derselben loeine aligemeine, für alle Fälle tauglichen Vorschriften giebts sondern dass die Methode der Bemessung der Sicherheit sich nach der Höhe und Dauer des Credits richten muss. In jedem Falle ist aber der Ertrag das entscheidenste Kriterium. Im Tausch-vertrage ist eine Sache nicht immer so viel werth als sie kostet, sondern nur so viel als sie nützt. Indess die Werthe sind veränderlich und auch der Nutzen. Ganz abgesehen von ihrer rascheren oder langsameren irdischen Vergänglichkeit, sind sie vor allen Dingen mehr oder weniger den Conjuncturen unterworfen. Die den Grundstücken inhärente Werthsveränderlichkeit, resp. Vergänglichkeit, auf lange Jahre vorauszusehen und zu quantificiren, ist daher etwas so Unsicheres — selbst Willkührliches, dass man den möglichen Fehlern in einem Falle nur durch ursprüngliche Unterschätzungen, in einem andern vielleicht durch sonstwelche Voraussetzungen aus dem Wege gehen kann. Darum haben sich auch die unbeweglichen Grundsteuercataster nirgends auf die Dauer bewährt. Sie haben überall, wo sie angelegt wurden, schon nach nicht zu langer Zeit zu einer sehr ungleichen Besteuerung geführt, und je kostspieliger ihre Herstellung war, je fester der deshalb für jede Grundsteuse nothwendige Grundsatz der Unbeweglichkeit auf eine lange Zeit hinaus gehalten wird, deste schroffer sprechen sich diese Ungleichheiten in den einzig richtigen Werthmassstäben, in den Kauspreisen aus, wosern sie aus einer Reihe von Jahren ermittelt werden').

\*) Aus einer schr umfänglichen, von dem statistischen Bureau des königlich sächsischen Ministeriums des Innern ausgeführten Arbeit über den Werth einer Steuereinheit im Königreich Sachsen geht hervor, dass Das, was man jetzt eine Steuereinheit nennt, im grossen Durchschnitt bezahlt wurde:

| in den Jahren                                                                               | bei<br>Ritter-<br>gütern<br>mit Thir.            | bei<br>Stadt-<br>und<br>Land-<br>gütern<br>mit Thlr. | bei<br>Garten-<br>und<br>Häusler-<br>nahrun-<br>gen<br>mit Thlr. | bei<br>walzen-<br>den<br>Grund-<br>stücken<br>mit Thir. | bei mit industriellen Etablissements verbundenen Besitzungen mit Thlr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1830 oder früher<br>1831 — 1835<br>1836 — 1840<br>1841 — 1845<br>1846 — 1850<br>1851 — 1855 | 9,15<br>9,97<br>10,62<br>11,67<br>12,37<br>13,96 | 6,87<br>7,05<br>7,96<br>8,92<br>10,05                | 9,51<br>9,65<br>10,67<br>11,75<br>13,12<br>15,02                 | 9,79<br>10,50<br>11,14<br>11,72<br>13,25<br>14,68       | 9,30<br>10,42<br>10,36<br>11,88<br>13,16<br>16,03                      |

Diejenigen Taxen, welche den sogenannten unveränderlichen resp. unzerstörbaren Werth eines Grundstücks auf lange Jahre hinaus festzustellen gedenken, mag man sie nun Husencataster oder sonst wie nennen, gehen von ähnlichen Schätzungsprincipien aus. Sie führen wie die Grundsteuercataster nicht zu einer Hebung, sondern weit eher zu einer Verkümmerung des Credits. Dem sächsischen Grundsteuercataster ist wenigstens dieser Vorwurf von verschiedensten Seiten und mit vollem Rechte gemacht worden. Es hat allerdings die Creditbemessung der Grundstücke zu einem so einfachen Rechenexempel verwandelt, dass zu richtiger Lösung kaum mehr als das Einmaleins nothig ist; allein, weil die Grundsteuer auf Landgrundstücke nur den quadratischen Raum ins Auge fasst und dessen Meliorirung, intensivere Bewirthschaftung, oder gänzliche Culturumänderung bis zum, jetzt noch fernen, Zeitpunkte einer Steuerrevision unbeachtet lässt, also deshalb die Zahl der Steuereinheiten eines Grundstücks (die deren Creditmassstab sind) nicht erhöht: so ist thatsächlich das meliorirte Grundstück creditloser, als das licht meliorirte, ja selbst das herabgebrachte, denn auch dessen Steuereinheitenzahl ist die nämliche geblieben.

Insofern letzteres nur die Ausnahme, ersteres dagegen die Regel ist, so wird das Interesse der Capitalisten dadurch nicht

beeinträchtigt, wohl aber das der Grundbesitzer.

Das Verfahren beim Mobiliarcredit und Personalcredit zeigt auch hier den richtigen Ausweg. Warum sind denn diese Creditformen ergiebiger? Einmal deshalb, weil sie der Beurtheilung der Sicherheiten kürzere Zeitfristen zu Grunde legen; sodann auch noch deshalb, weil sie, namentlich beim Mobiliaroder Faustpfandcredit, eine Arrosirung der Pfänder verlangen, sobald ihr Werth sinkt und ihre Sicherheit nicht mehr hinreichend erscheint. Eine stricte Nachahmung dessen ist selbstverständlich beim Grundcredit nicht wohl ausführbar; allein die von Zeit zu Zeit zu übende Revision betreffs der Sicherheit der verpfändeten Grundstücke und die nicht blos zufällige, sondern systematische und mit der Pfandsicherheit in Verhältniss stehende Arrosirung durch allmählige Schuldentilgung sind Bedingungen, die sich der Grundbesitzer, wenn er sieht, dass dies die Basis für ein besseres Grundcreditsystem ist, gern gefallen lassen wird.

Es ist noch mit einigen Worten der zur Vermehrung der Sicherheit der Capitalanlage eintretenden subsidiären Haft des Darlehnsnehmers zu gedenken. Im juristischen Sinne ist sie nur von untergeordnetem Werth; scheinbar größer ist ihre moralische Bedeutung. Gewiss verdient der ehrliche, fleissige, verständige und sparsame Mann unter übrigens gleichen Umständen mehr Credit als derjenige, dem diese Eigenschaften fehlen. Ein französischer Sinnspruch fasst dies treffend in die wenigen Worte zusammen: tant vaut Ihomme, tant vaut la terre. Darum ist Das unbedingt ein Vorzug des Einzeleredits, dass hierbei noch die persönlichen Beziehungen, sowohl in der Creditertheilung als auch in der Nachsicht, frei zur Geltung kommen können. Jedoch, weil nun einmal in Geldsachen die Gemüthlichkeit keine Rolle spielt, so sind dergleichen persönliche Beziehungen nicht selten auch eine Quelle des Verdrusses und der Verluste, so dass ihr Einfluss nicht eben hoch zu veranschlagen ist. Dazu kommt, dass das Leben des Menschen etwas sehr Wandelbares ist. Heute roth, morgen todt; es ist also gleichfalls eine unsichere Hypothek. Der Lebensversicherung, welche die unsichere Hypothek zu einer sicheren macht, ist es vorbehalten, dem Personalcredit eine ungeahnte Ausdehnung zu verschaffen.

Ueber die zweite Anforderung der Gläubiger: Möglichst hohe Capitalzinsen und pünktlichste Entrichtung derselben ist weniger zu sagen. Sie ist eine durch und durch gerechte, und selbst die Nachsichtslosigkeit bei unpünktlichen Zinszahlungen ist weit öfter zu vertheidigen, als die Unpünktlichkeit. Man muss sich nur nicht jedesmal in einem Gläubiger einen reichen Mann vorstellen, sondern eine Person, die nur von den Zinsen lebt. Soll sie ihre eigene Existenz andern Existenzen, denen sie erst ihr Vertrauen geschenkt, zum Öpfer bringen? Ganz unsinnig und unmoralisch sind daher die öfters in Calamitäten auftauchenden Ruse nach Mora-

Mithin stieg der Werth einer Steuereinheit in der Zeit von 1830 bis Ende 1855

• 4,89 • = 50 • • walzenden Grund-

6,73 = 72 stücken, mit gewerblichen Etablissements verbundenen Besitzungen.

torien, weil damit selten etwas gebessert wird, sehr häufig aber statt der Einen nun die Andern ruinirt werden.

Rasche, leichte, möglichst kostenfreie Verfügbarkeit respective verlustlose Entäusserung des Capitals im Ganzen, wie auch in seinen einzelnen Theilen, heisst das dritte Postulat. Es ist ein Kind der Neuzeit, eine Forderung der Consequenz. Analog dem Staatspapiere beim Staatscredit, dem Werthpapiere oder der Actie bei dem der Industrie, dem Handel und Verkehr gewährten Credit, dem Wechsel beim Personaleredit soll, so lautet das Verlangen der Gläubiger, auch dem Hypothekenbriese eine jenen neueren Creditarten entsprechendere, beweglichere leichter theilbare Form gegeben werden. Wir werden später noch Gelegenheit haben, zu sehen, dass die grössere Beweglichkeit und Theilbarkeit der bis jetzt noch verbreitetsten Grundereditsorm, d. i. der Einzelhypothekarcredit, nur auf Kosten der Integrität der Forderung erreicht werden kann, und erwähnen daher hier nur beiläufig, dass der den Hypothekbriesen innewohnende Grundsatz der unbedingten Alpari-Rückzahlung des Darlehns mit einer, jenen andern Werthpapieren eigenen grösseren Verfügbarkeit nur schwer vereinbar ist.

Auch das vierte Postulat: Verschwiegenheit und Verborgenheit des Capitalbesitzes ist neueren Datums; es

Auch das vierte Postulat: Verschwiegenheit und Verborgenheit des Capitalbesitzes ist neueren Datums; es ist durch die fast in allen Staaten eingeführte Renten- oder Einkommensteuer geboren. So weit sich damit eine Hinterziehung der Steuerleistung kundgiebt, ist die Forderung unbedingt verwerslich; so weit es aber nur eine gleiche Besteuerung des Capitals bedeutet, verdient es Berücksichtigung, indessen nicht blos eine solche aus steuer-fiscalischen Gründen, sondern weit mehr aus allgemeinen staatlichen, den Grundbe-

sitz betreffenden Gründen.

So gerecht nun auch die Anforderungen der Gläubiger sind, nicht minder gerecht sind die der Schuldner, wenn man sich auf deren Standpunkt stellt. Die in erster Linie stehende Forderung ist die Möglichkeit überhaupt gegen Verpfändung von Grundbesitz Geld geliehen zu erhalten. Es ist bereits im IV. Abschnitt auf die Fluth von Zeitungsartikeln, Broschüren und Büchern hingewiesen worden, welche geschrieben wurden und noch werden, um den Creditmangel des Acker- und Häuserbaus mit den eindringlichsten Farben zu schildern. Dasselbe ist vielfach, namentlich in land-und volkswirthsckaftlichen Vereinen, auf Congressen aller Art, in Gemeinde-, kreis- und landständischen Versammlungen geschehen. Die Schwierigkeiten, auf Grundbesitz, namentlich wenn er schon über eine gewisse Höhe hinaus verschuldet ist, Darlehne zu erhalten, sind also wohl anzuerkennen. Am meisten werden die Hausbesitzer in mittleren und kleinen Städten von der dermaligen Unbeliebtheit der Capitalanlage auf Grundbesitz betroffen. Während den Landgrundstücken, namentlich den grössern und mittlern, wie auch den grössern Haus-grundstücken in den belebteren Strassen grosser Städte immer noch Capitale, sei es von Privaten, sei es von Sparkalsen, Stiftungen, Rentenanstalten, Versicherungsgesellschaften, Hypothekar - Creditinstituten etc. zusliessen, ist diese Quelle sür jene andere Art von Grundstücken förmlich verschlossen. Deren Besitzer sind es daher auch, welche am meisten über die Schwierigkeiten, Geld überhaupt auf Grundbesitz geliehen zu erhalten, klagen. Die Antipathie des Capitals gegen eine derartige Anlage beruht darauf, dass für die genannte Art von Grundstücken die Schätzungsmomente noch viel unsicherer sind, als bei grösseren ländlichen Grundstücken und Häusern in grossen Städten. In der That, je geringer der Antheil ist, mit welchem der Grund und Boden selbst in den Werth des Grundstücks eintritt, je mehr letzterer auf den Gebäuden allein ruht, desto veränderlicher ist dieser Werth, desto leichter ist er durch unpflegliche Behandlung, noch viel mehr aber durch Böswilligkeit, der Verminderung ausgesetzt. Ein solcher Haus-credit ist gewissermassen der Uebergang vom Grundcredit zum Mobiliarcredit. Lässt sich zwar das Haus selbst nicht wegtragen, so kann es doch in seinen Theilen so destruirt werden, dass in der That Häuser auf mehr oder weniger werth-losen Grund und Boden und in Orten, wo kein Mangel, sondern ein Ueberfluss an Wohnungen stattfindet, zu Pfändern gehören, auf die nur mit Vorsicht geliehen werden kann. Hier ist es auch, wo die subsidiäre Garantie der persönlichen Eigenschaften des Besitzers am Leichtesten in die Wagschale fällt. Denn der Werth des Grund und Bodens von Häusern ist der Conjunctur und fortwährenden, bald langsameren, bald schnelleren Schwankungen unterworfen. Wird heute in dieser Stadt eine Brücke gebaut, so ändert sich mit dem Tage, wo der bezügliche Entschluss gefasst wird, der Werth der Grundstücke in deren Nähe und Ferne. Von gleichem Einfluss sind Chausseen, und des unermesslichen Einflusses der Eisenbahnen in dieser Richtung braucht hier nur gedacht zu werden.

Die zweite Anforderung der Grundbesitzer: Möglichst niedriger Zins für die Darlehne und billige Nachsicht bei Unpanktlichkeit in der Zinsenabführung wegen erheblicher unverschuldeter Unglücksfälle steht der entsprechenden Forderung der Capitalisten diametral gegenüber. Unter dem niedrigen Zinssusse ist indess kein niedrigegenüber. Unter dem niedrigen Zinstüsse ist indess ken niedrigerer gemeint, als er dem jeweiligen Preise des Geldesauf dem Geldmarkt entspricht. Wohl aber halten die Grundbesitzer dafür, dass ihnen zu dem couranten Zinsfüsse, gegen unterpfändliche Einsetzung ihres Grundbesitzes, eben so gut Capital zu Gebote stehen sollte, als es dem Waarengeschät zu Gebote steht. Zwei wesentliche Gründe stehen dieser Forstellusferibeit ein wielen Genitellusferibeit in wielen derung entgegen, wovon der der Capitalunfreiheit in vielen Ländern gewöhnlich für den hauptsächlicheren gehalten wird. Doch seine Beseitigung würde die Klage nicht verstummen Der Grundcredit, wenn er wirksam sein soll, muss ein Credit auf lange Zeit sein, und in der Natur seines Vertrags liegt es, dass auch die Zinsen auf diese Zeit sogleich mit festgesetzt werden. Gegenüber der steten Veränderlichkeit des Discontos, der im Lauf eines Jahres oft schon um 5 Procent geschwankt hat, würde der Zins heute nicht mehr dem Gläubiger, morgen nicht mehr dem Schuldner passen, so dass ein fortwährendes Kündigen bald durch den Einen, bald durch den Andern die Folge davon wäre. Will und muss man aber von einer vollständigen Ausmünzung des Grundcredits in Werthpapieren absehen, soll die Alpari Einlösung der hypothekarischen Forderungen auch fernerhin die Regel bilden, so lässt sich die Gleichstellung nur auf eine einzige, alsbald zu besprechende Weise erwirken. - So wenig der andere Anspruch, der der billigen Nachsicht, unter den genannten Umständen auf Seiten der Schuldner zurückzuweisen sein mag, ausreichend begründet ist er in keinem Falle, weil seine Gewährung (Alles in Allem betrachtet und unbeschadet einzelner Fälle) ohne Zweisel auf Seite der Gläubiger ehen so viel Elend verursacht, als auf Seite der Schuldner vermindert. Je grösser dann noch der Missbrauch ist, der mit blos vorgeschützten Calamitäten getrieben wird, um die Säumigkeit zu bemänteln, je schlaffer die Ordnung in Geldsachen dadurch bei derjenigen Klasse von Grundbesitzern wird, die sich blos nicht gern vom Gelde trennen mögen, desto mehr entfremdet gerade dieser Anspruch dem Grundbesitze Capital und Credit.

Auch möglichste Sicherheit gegen zu rasche Kündigung verlangen die Grundhesitzer, am liebsten gar keine Kündigung, sondern Umwandlung der Capi-talschuld in eine constante Capitalrente. Diese Forderung stützt sich darauf, dass der Grundbesitz niemals im Stande sei, aus seinen Erträgen ein Darlehn auf kurze Frist zu restituiren, sondern dass, wenn ein solches alsbald nach seiner Aufnahme gekündigt wird, die Rückerstatung nur durch Aufnahme eines anderen geschehen könne. Nur allmäblig vermöge der Grundbesitz sich selbst zu amortisiren; er könne deshalb eigentlich nur in kleinen, auf eine längere Beihe von Jahren hinaus bemessenen Tilgungsraten den ihm gewährten Credit heimzahlen, oder aber es könne auch geschehen, dass er denselben, d. h. das ihm geliehene Capital eines Gläu-bigers, gar nicht wieder als solches, sondern nur in der Form einer während bestimmter Jahre zu zahlenden Rente rückgewähre. Ohne Zweisel entsprechen diese beiden Arten der Tilgung von Darlehnen der Natur des Grundbesitzes, in welchem das Anlagscapital die Hauptrolle spielt, sehr gut. Auch giebt es Vorgänge der Art schon in Fülle. Die Pfand-briese mit Amortisation sind der Repräsentant der einen, während die Landrentenbriefe der Rentenanstalten (die allerdings nur zur Ablösung der Frohnden und Dienste ins Leben gerusen wurden, sür diesen Zweck aber sich überaus wohlthätig erwiesen und finanziell trefflich bewährt haben), serner die Renten- oder Hausbriese in gewissen Schweizer Cantonen der Repräsentant der anderen Kategorie sind. Allein da immer auch Fälle vorkommen werden, wo dem Grundbesitze Allein da Darlehne auf kurze Frist willkommen sind, und eben so viel Fälle, wo den Capitalisten weder die Ausreichung der Dar-lehne auf lange Fristen und noch weniger die Convertirung derselben in eine Rente passt, so muss das besprochene Postu-lat zwar als ein in der Natur des Grundbesitzes begründetes, doch weder als ein ganz allgemeines, noch auch als ein allgemein wünschenswerthes bezeichnet werden.

Was zu der ferneren Anforderung: Gelegenheit zu beliebigen Abschlagszahlungen resp. planmässiger Tilgung zu sagen wäre, ist in dem Vorhergehenden schon mitenthalten, so dass nur noch eine kurze Erörterung des letzten Verlangens der Schuldner: Mindeste Kostspielig-keit des Grunderedits in Betreff der Nebenspesen und Sporteln aller Art diesem Abschnitte hinzuzufügen ist.

Ueber die wünschenswerthe Wohlfeilheit des Grunderedits. resp. über die Nothwendigkeit der Preisgleichheit dieser Form des Credits mit den übrigen, haben wir uns bereits ausgesprochen. Hier handelt es sich blos noch darum, der Nebenspesen zu gedenken, welche in der That den Grundcredit noch weit mehr vertheuern, als es durch die legalen Spesen schon geschieht. Amtliche Ziffern neuen Datums hierüber beizubringen ist sehr schwer; wir benutzen daher die von den französischen Generalrüthen gelegentlich der Grundcredit-Enquète im Jahre 1850 gegebenen Antworten auf die Frage: Zu welchem Preise und durch welche Mittel kann sich der Grundbesitz das ihm benöthigte Capital verschaffen? 61 Generalräthe beantworteten diese Frage. 57 unter ihnen gaben ihre Erklärung dahin ab, dass der Grundbesitz stets nur zu einem höheren als dem gesetzlichen Zinsfuss Darlehne aufzunehmen im Stande sei. Ueber die Höhe der Kosten herrschte Verschiedenheit der Ansichten, doch berichteten von den Generalräthen

2, dass sich die Kosten der Darlehne bei der Aufnahme und bei der Heimzahlung auf 12 bis 22 Procent belaufen,

1, dass sie sich überhaupt auf 12-15 Procent belaufen, 10-12 7-10 7-8 6-8

1 sagt aus, dass sich die Kosten des Darlehns bei 1jähriger Dauer auf 15 Procent, bei 2jähriger Dauer auf 10 Procent, bei 3jähriger Dauer auf 8½ Procent und bei 8jähriger Dauer auf 7½ Procent belaufen.

Die in Deutschland über den nämlichen Gegenstand gemachten Erfahrungen sind keineswegs besser. Es ist sattsam bekannt, mit welchen Mitteln die Geldnothdurst des Grund-besitzes leider nur zu oft ausgebeutet wird; es ist ferner bekannt, dass Darlehne nicht selten blos deshalb gereicht werden, um sie alsbald zu kündigen und aus der Angst und Verlegenheit der Schuldner einen sträflichen Nutzen zu ziehen, in welchem Beginnen manche Capitalisten von gewissenlosen Agenten auf das Schmachvollste unterstützt werden. ')

') In einer weit verbreiteten Schrift über die Hypotheken-Versiche-

") In einer weit verbreiteten Schrift über die Hypotheken-Versicherung findet sich hierüber folgende Stelle:

Wir (die Vertheidiger der Hypotheken-Versicherung) müssen darauf gefasst sein und sind es, in den gewerbsmässigen Wucherern und deren Helfern und Helfershelfern die eifrigsten Gegner der Hypotheken-Versicherung zu erblicken, weit deren ehrloses Handwerk durch dieselbe den empfindlichsten Stoss erkeiden wird. Um uns aber nicht dem Vorwurf der Uebertreibung auszusetzen, wollen wir hier einige der gewöhnlichsten, uns von einem erfahrenen Justizbeamten mitgetheilte Manoeuvres bei der Geldbeschaffung den Lesern vorführen und diesen das Urtheil selbst überlassen, ob die Hypotheken-Versicherung dem Realcredit nützen werde oder nicht.

Wenn der Besitzer, welcher sein Grundstück bereits zu ein Viertel des Werths verpfändet hat, Geld braucht, so wendet er sich in dem günstigen Falle persönlicher Bekanntschaft an den Capitalisten selbst. Dieser erste Versuch ist gewöhnlich erfolglos. Bestünden die leidigen Wuchergesetze nicht, so könnte der Besitzer vielleicht, je nachdem das Capital durch das zweite, dritte oder zum Theil durch das vierte Viertel des Grundwerths gedeckt wird, für 6, 8 oder 10 Procent von dem Capitalisten unmittelbar Geld bekommen; denn so viel Zinsen beansprucht eine gewisse Classes von Capitalisten.

denn so viel Zinsen beansprucht eine gewisse Classe von Capitalisten. Allein das Gesetz verbietet ein offenes Geschäft dieser Art und muss daher umgangen werden. Der betreffende Capitalist verweist deshalb den Besitzer an seinen Agenten, ohne dessen Rath und Beihülfe er angeblich keine Geschäfte dieser Art macht. Der Agent lieset Hoffmung blicken vertröstet aber den armen Besitzer von einer halb den Besizzer an seinen Agenten, ohne dessen Rath und Beihülfe er angeblich keine Geschäfte dieser Art macht. Der Agent Lässt Hoffnung blicken, vertröstet aber den armen Besitzer von einer Zeit zur andern: bald ist der Capitalist verreist, bald sind gewisse Gelder noch nicht eingegangen, bald ist ein anderes gewinnreicheres Geschäft angeboten worden etc. Endlich ist der Tag vor der Thüre, an welchem das Geld schlechterdings gebraucht wird. Der Agent sagt, dass der Capitalist noch kein Geld habe, gleichwohl sein Wort gern halten wolle, und ihn beauftragt habe, anderswoher Geld zu schaffen. Er sei nun auch so glücklich gewesen, eine Quelle ausfindig zu machen, es koste aber Opfer, die der Schuldner übernehmen müsse, da sie dem Capitalisten nicht zuzumuthen wären.

Was soll nun der Besitzer thun? Schafft er kein Geld, so wird er verklagt, er macht also gute Miene zum bösen Spiel und verspricht dem Agenten schriftlich ein Proxeneticum von 8—12 Procent, in welches sich Agent und Capitalist brüderlich theilen.

Dieser Fall ist noch einer der glimpflicheren; es sind Darlehnsgeschäfte gemacht worden, wo die Erborger trotz Hypothek und Wechsel nur 60 Procent des Darlehnscapitals erhalten haben.

Ein anderer Capitalist bedauert, dass er mit baarem Gelde nicht dienen könne, er versiehert mit der ehrlichsten Miene von der Welt, dass er zu augenblicklicher Verfügung nur 2000 Thlr. in dreiprocentigen Staatspapieren besitze, dass er zu seiner Zeit den Nenn-werth defür hereblt habe und daher die Ausloosung abwarten wolle.

centigen Staatspapieren besitze, dass er zu seiner Zeit den Nennwerth dafür bezahlt habe und daher die Ausloosung abwarten wolle. Der bedrängte Grundbesitzer erklärt sich, um nur in den Besitz von Zahlungsmitteln zu gelangen, zu einem Opfer bereit; der grossmüthige Capitalist will Jenem nicht das volle Opfer zumuthen, und

Vom moralischen wie vom ökonomischen Standpunkte muss man diesem Postulate Gerechtigkeit widerfahren lassen und es als ein wohlbegründetes anerkennen, obschon es unsere festeste Ueberzeugung ist, dass den Capitalisten jetzt eben so viel Unrecht geschieht, wie einst den sogenannten Korn-

man' kommt endlich überein, dass die 2000 Thlr. Dreiprocentige nach dem Nennwerth übernommen werden, der Darleiher aber 5 Procent baar zulegt. Der Erborger verkauft die Papiere mit 83 Procent, erhält vom Darleiher 100 Thlr. baar, mad hat nunmehr statt 2000 Thlr. nur 1760 Thlr. Doch damit ist's nicht genug. Därgleichen wucherisch ausgelichene Capitalien sollen nach Jahresfrist einen gleichen Nutzen bringen und werden deshalb rechtzeitig gekündigt. Jetzt beginnt das Spiel von Neuem. Der Schuldner

wucherern. Einzelne Fälle grösster Lieblosigkeit und Ausbeutesucht bilden keine Regel.

Nach der im Vorstehenden enthaltenen kritischen Reyne über die Anforderungen, welche von den Betheiligten des Grundcredits an denselben gestellt werden, werden wir in

kann entweder Geld gar nicht schaffen oder doch nur unter gleichen, vielleicht noch grösseren Opfern. Es wird hin und her verhandelt, und endlich lässt sich der Gläubiger erweichen, gegen sechs Procent, Prolongationagebühr" noch Ein Jahr Gestundung au geben.

Bei dem Erborgen von Capitalien durch Mittelspersonen kommt auch der Fall vor, dass der Erborger gar nicht gleich erfährt, wieviel Abzug er erleiden soll; der Unterhändler weicht mit der Antwort aus: "N. wird es diesmal billig machen." Vorsichtsweise lässt

# Die Hauptresultate der "Gewerbetabellen" in

In wenig-Tagen wird der X. Band der durch das königl. statistische Bureau unter dem Titel "Tabellen und amtliche Nachrichten über den prenssischen Staat" veröffentlichten statistischen Documente die Presse verlassen. Sein Inhalt verbreitet sich:

1) in der statistischen Tabelles über die Nachrichten von den Gebäuden, der Volkszahl und dem Viehstande in den Städten und auf dem platten Lande der einzelnen Regierungsbezirke im December 1858;

2) in der «Uebersicht der verschiedenen Wohnplätze« über die Einwohnerzahl dieser, ferner über die Resultate sämmtlicher öffentlicher Immobiliar-Feuerversicherungsanstalten des preussischen Staats, so wie über die Ein- und Auswanderungen auf gesetzlichem Wege;

- 3) in der "Judentabelle" über die Zahl und die persönlichen und gewerblichen Verhältnisse der Juden;
- 4) in der Bevölkerungsliste über die Zahl der in den Jahren 1856, 1857 und 1858 Gehorenen. Getrauten und Gestorbenen;
- 5) in der Kirchen- und Schultabelle über die Anzahl der Kirchen und Schulen, der Geistlichen, Lehrer und Schüler;
- 6) in der »Sanitätstabelle« über die Zahl des Sanitätspersonals und der Sanitätsanstalten, deren Benutzung und Frequenz;
- 7) in der »Gewerbetabelle» über die Anzahl der mechanischen Künstler und Handwerker, der Anstalten und Unternehmungen zum literarischen Verkehr, der Handels-

| Zahl der<br>beschäf-<br>tigten<br>Personen. | Proce<br>der Ge-<br>sammt-<br>zahl der<br>Beschäf-<br>tigten.                                                        | der Ge-<br>sammt-<br>Be-<br>völke-<br>rung.,                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tigten<br>Personen.                         | sammt-<br>zahl der<br>Beschäf-                                                                                       | sammt-<br>Be-<br>võlke-                                                                                                                                         |
| Personen.                                   | zahl der<br>Beschäf-                                                                                                 | Be-<br>völke-                                                                                                                                                   |
|                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| . 049 272                                   |                                                                                                                      | ,                                                                                                                                                               |
| . 049 272                                   |                                                                                                                      | • ,                                                                                                                                                             |
|                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| 9 108                                       | 19,84<br>0.19                                                                                                        | 5,77<br>0,06                                                                                                                                                    |
| 172 043                                     | 3,62                                                                                                                 | 1,05                                                                                                                                                            |
| 36 090                                      | 0,76                                                                                                                 | 0,22                                                                                                                                                            |
| 15 805                                      | 0,33                                                                                                                 | 0,10                                                                                                                                                            |
|                                             |                                                                                                                      | 0,51                                                                                                                                                            |
|                                             | 25,98                                                                                                                | 9,88<br>8,00                                                                                                                                                    |
|                                             |                                                                                                                      | 25,59                                                                                                                                                           |
| 1.7.0 000                                   | 01,58                                                                                                                | 20,03                                                                                                                                                           |
| 25 416                                      | 0,54                                                                                                                 | 0,16                                                                                                                                                            |
| 266 947                                     | 5,62                                                                                                                 | 1,63                                                                                                                                                            |
| 90,000                                      |                                                                                                                      | ٠                                                                                                                                                               |
|                                             | ,                                                                                                                    | 0,16<br>0,40                                                                                                                                                    |
|                                             |                                                                                                                      | 0,10                                                                                                                                                            |
|                                             | 1,29                                                                                                                 | 0,38                                                                                                                                                            |
| 31 293                                      | 0,66                                                                                                                 | 0,19                                                                                                                                                            |
| 570 826                                     | 12,02                                                                                                                | 3,50                                                                                                                                                            |
| A 740 896                                   | 100,00                                                                                                               | 29,09                                                                                                                                                           |
| 14                                          | 82 715<br>1.612 952<br>1.306 914<br>1.179 000<br>25 416<br>266 947<br>26 006<br>64 539<br>95 211<br>61 414<br>31 293 | 82 715 1,74 1.612 952 33,98 1.306 914 27,52 1.179 000 87,98  25 416 0,54 266 947 5,62 26 006 0,55 64 539 1,36 95 211 2,00 61 414 1,29 31 293 0,66 570 826 12,02 |

einem solgenden Abschnitt den Constict kennzeichnen, in welchem sich viele der concurrirenden Interessen bewegen, um später nachzuweisen, dass die Absicht der Entwirrung

der Unterhändler dem Erborger — obschon über den Empfang des Darlehns in der Schuld- und Pfandverschreibung quittirt worden ist — bei der ersten Abschlegszählung einen Empfangschein über die volle Darlehnssumme unterschreiben. Denn es gehört mit zu den Wucherkniffen, das Darlehnscspital möglichst zuzuenzeln, wenngleich dasselbe vom Datum der Schuldverschreibung an voll zu verzinsen ist. Hat nun der Erborger nach und nach 80 Procent bekommen, so hört er mit Schrecken, dass es mit den Zahlungen zu Ende sei. Er eilt zu dem Wucherer N., welcher ihm den Empfang-

jenes Conflicts und der Lösung der inneren Widersprüche, welche mehr oder weniger scheinbar zwischen den einzelnen Postulaten stattfinden, die Basis aller sogenannten Grunderettitsysteme ist.

schein über die volle Darlehassumme entgegenhält; versichert, dass er diese ohne Abzug an den Unterhändler ausgezahlt habe; das, was dieser für seine Bemühung abgezogen, könne er nicht trägen. Der arme Schuldner eilt zu dem Unterhändler zurück und theilt ihm die erhaltene Auskunft mit. Dieser zeigt sich ganz erstämt, versichert, dass seine Provision nicht der Rede werch sei, dassen bei den Darleiher habe überlassen müssen, und raßsonirt über dessen beispiellosen Geldhunger.

# den Jahren 1846, 1849, 1852, 1855 und 1858.

gewerbe, der Schifffahrt, des Frachtsuhrwesens, der Gast- und Schankwirthschaft, der Beamten, der Künstler und Kunstgenossen, der Handarbeiter, der Dienstboten etc. Wegen der kürzeren und besseren Unterscheidung dieser von den folgenden Tabellen wird die sub 7 beschriebene allgemein die Handwerkertabelle genannt, während die sub 8 im Gegensatz dazu den Namen der Fabrikentabelle führt;

8) in der • Gewerbetabelle der Fabrikationsanstalten und Fabrikunternehmungen aller Art • über die grösseren Fabriken und Manufacturen.

Wie sehr auch die Nomenclatur dieser Tabellen und deren Inhalt von der jetzt fast in allen Ländern adoptirten Eintheilung und Gruppirung des statistischen Stoffs abweicht, so bietet doch die mehr oder weniger lange Continuität einzelner derselhen auch wieder den Vortheil leichter Vergleichbarkeit älterer mit neueren Thatsachen. Wir machen von diesem Vortheil Gebrauch, um vorläufig die Hauptzahlen aus den sub 7 und 8 genannten Tabellen, welche sich auf die Jahre 1846, 1849, 1852, 1855 und 1858 beziehen, neben einander zu stellen und durch einige hinzugefügte Verhältnissberechnungen Richtung und Ziel der preussischen Gewerbethätigkeit allerdings blos in ihren Hauptzügen zu kennzeichnen. Eine Detailschilderung bleibt späteren Aufsätzen vorbehalten. Dieselbe wird zugleich die einzelnen Gewerbe ins Auge fassen, während in folgender Uebersicht nur die Resultate nach den hergebrachten genereffen Rubriken vorgeführt werden.

| tigten                                                                                       | Proce<br>der Ge-<br>sammt-<br>zahl der<br>Beschäf-<br>tigten.   | der Ge-<br>sammt-<br>Be-<br>völke-<br>rung,                  | Zahl der<br>beschäf-<br>tigten<br>Personen.                                            | Proce<br>der Ge-<br>sammt-<br>zahl der<br>Beschäf-              | sammt-                                                                | Zahl der<br>beschäf-                                                                          | Proce                                                           | der Ge-                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| tigten 2 Personen. 1 1.000 609 9 585 187 606                                                 | sammt-<br>zahl der<br>Beschäf-                                  | sammt-<br>Be-<br>völke-                                      | tigten                                                                                 | samınt-<br>zahl der                                             | sammt-                                                                | beschäf-                                                                                      |                                                                 |                                                              |
| 9 585<br>187 606                                                                             |                                                                 |                                                              |                                                                                        | tigten.                                                         | Be-<br>völke-<br>rung.                                                | tigten<br>Personen.                                                                           | zahl der<br>Beschäf-<br>tigten.                                 | sammt-<br>Bc-<br>völke-<br>rung.                             |
| 16 105<br>83 766<br>1.485 722<br>1.282 742<br>4.099 798                                      | 21,21<br>0,20<br>3,98<br>0,71<br>0,34<br>1,78<br>31,50<br>27,19 | 5,93<br>0,06<br>1,11<br>0,20<br>0,09<br>0,50<br>8,81<br>7,60 | 1.002 384<br>10 073<br>194 265<br>32 047<br>15 939<br>89 237<br>1.528 809<br>1.353 058 | 20,66<br>0,21<br>4,00<br>0,66<br>0,33<br>1,65<br>31,50<br>27,88 | 5,85<br>0,06<br>1,13<br>0,19<br>0,09<br>0,74<br>8,92<br>7,89          | 1.052 232<br>10 712<br>202 281<br>37 816<br>17 384<br>75 556<br>1.384 745<br>1.460 507        | 21,39<br>0,22<br>4,11<br>0,77<br>0,35<br>1,54<br>28,15<br>29,68 | 5,95<br>0,06<br>1,15<br>0,22<br>0,10<br>0,43<br>7,83<br>8,26 |
| 28 241<br>265 137<br>26 906<br>68 769<br>115 946<br>81 415<br>30 983<br>617 397<br>4.717 195 | 0,60<br>5,62<br>0,57<br>1,46<br>2,46<br>1,72<br>0,66            | 0,47<br>1,57<br>0,46<br>0,41<br>0,69<br>0,48<br>0,18<br>3,66 | 28 836<br>250 380<br>27 132<br>71 201<br>136 375<br>94 091<br>28 282<br>636 297        | 0,59<br>5,16<br>0,56<br>1,47<br>2,81<br>1,94<br>0,58            | 0,17<br>1,46<br>0,16<br>0,42<br>0,79<br>0,55<br>0,16<br>3,71<br>28,31 | 28 147<br>238 084<br>23 704<br>74 112<br>170 086<br>113 180<br>29 357<br>678 670<br>4.919 903 | 0,57<br>4,84<br>0,52<br>1,51<br>3,45<br>2,30<br>0,60<br>13,79   | 0,16<br>1,35<br>0,14<br>0,42<br>0,96<br>0,64<br>0,17<br>3,84 |

Nur mit einigen wenigen Worten begleiten wir umstehende, an und für sich schon hinlänglich bedeutsamen Zahlen. Wenn sich dieselben über alle Gewerbszweige und Berufskreise verbreiteten, so würden sie mit völliger Untrüglichkeit entweder die constante Fortentwickelung der gleichnamigen oder die Verschiebung der einen in die anderen erkennen lassen, vorausgesetzt natürlich, dass dies nicht das Resultat der unter einer anderen Form angestellten Beobachtungen sei. Letzteres war wohl der Fall hinsichtlich einiger Unterabtheilungen in den nämlichen Gruppen, nicht aber in den Hauptgruppen. Und darum bieten diese, so wenig sie auch sämmtliche Berufskreise umfassen, wenigstens theilweise einen interessanten Einblick in die gewerbliche Bewegung der letzten Jahre.

Die Zahl der mechanischen Künstler und Handwerker umfasst eben sowohl die Meister wie die Gehülfen und Lehrfinge. Nach diesem Arbeitsverhältniss getrennt sind die Quoten lolgende:

|      | Rechnung arbeitende       | Gehülfen und Lehrlinge.  |
|------|---------------------------|--------------------------|
| •    | Personen.                 |                          |
|      | Zahl. Proc. d. Beschäft.  | Zahl. Proc. d. Beschäft. |
| 1846 | $457\ 365 \implies 10,25$ | 384783 = 8,62            |
| 1849 | $535\ 232 = 11,27$        | 407141 = 8,57            |
| 1852 | $553\ 107 = 11,97$        | 447542 = 9,22            |
| 1855 | $548\ 296 = 11,29$        | 454088 = 9,35            |
| 1858 | $545\ 034 = 11,07$        | $507\ 198 = 10,32$       |

Der Sinn dieser Zahlen ist: die Vermehrung der Gehilfen und Lehrlinge war in der Zeit von 1846 — 1858 eine ungleich raschere, als die der Meister oder für eigene Rechnung arbeitenden Personen. Einen vom Jahre 1852 an fast stetigen Rückgange der letzteren (die Procentzahl als die entscheidende ins Auge gefasst), entspricht eine eben so stetige Zunahme der ersteren.

Wosern man annehmen darf, dass die literarischen Anstalten die äusserlichen, statistisch erfassbaren Symptome des geistigen Verkehrs sind, so lässt die Zunahme der bei demselben thätigen Personen, obschon letztere nur den mechanischen Theil des geistigen Verkehrs besorgen, einen unverkennbaren Fortschritt erblicken. Er ist in gleicher Weise auch in den mechanischen Hilfsmitteln, in den Buchdruckerpressen und den Buch-, Kunst- und Musikalien-Buchhandlungen, Leihbibliotheken bemerkbar. Es gab

| 1846: 1 154 Pr | esser | ı, 741 Bu | chhandlung | en, 656 Lei | hbibliothek en |
|----------------|-------|-----------|------------|-------------|----------------|
| 1849: 1 275    | •     | 739       | •          | 645         | •              |
| 1852: 1 317    | •     | 729       | •          | 693         | •              |
| 1855: 1 423    |       | 789       | •          | 742         | •              |
| 1858: 1 448    |       | 820       | •          | 822         | •              |

Dem Fracht-, Stadt- und Reisefuhrwerk haben die Eisenbahnen eine so starke Concurrenz gemacht, dass die Abnahme der dabei beschäftigten Personen eben so wenig Wunder nehmen darf, als die Abnahme der Personen bei den Gastund Schankwirthschaften. Die Zahl der Gasthöfe, Krüge, Speisewirthschaften etc. bewegte sich wie folgt:

1846.... 73 330 1849.... 72 977 1852.... 73 849 1855.... 70 502 1858.... 67 731

Bei den selbstständigen Handarbeitern kommt die Abnahme lediglich auf die männlichen Individuen; die ganze Zahl betrug 1846 873 286, 1858 dagegen 788 019; bei den weiblichen Handarbeitern wurden gezählt 1846: 596 805, 1858 596 726. Beim Gesinde fand hiervon abweichend eine sehr ansehnliche Vermehrung des weiblichen statt. Dessen Zahl war nämlich im Jahre 1846 693 475, im Jahre 1858 792 285, wogegen die des männlichen im Jahre 1846 sich auf 578 133, im Jahre 1858 auf 668 822 belief.

Vielgestaltiger waren die Veränderungen und Verschiebungen in den der Fabrikentabelle zugetheilten Gewerben. Sie lassen sich jedoch nicht schildern, ohne auf die Natur der einzelnen hierbei in Betracht kommenden Gewerbe selbst einzugehen und die Maschinenkräfte und sonstigen meckanischen Hilfsmittel mit in Vergleich zu ziehen. Diese Aufgabe werden wir ein andermal zu lösen versuchen und dann gleichzeitig auf einige andere, aus gegenwärtig mitgetheilten Zahlen zu ziehende Folgerungen eingehen. Heute war es uns hauptsächlich darum zu thun, nur die äussersten Contouren eines Gemäldes zu zeigen, das neben vielem andern Schönen ein neuer sprechender Beweis des unschätzbaren Werths und der noch keineswegs hinlänglich gewürdigten "Theorie" der grossen Zahlen ist. In dem scheinbar buntesten Durcheinander des täglichen Drängens und Treibens um den Erwerb waltet dennoch eine so wunderbare Regelmässigkeit, wie sie känstlich nimmer zu schaffen wäre.

## ZEITSCHRIFT



# STATISTISCHEN BUREAUS

REDIGIRT VON DR. ERNST ENGEL.

**№** 3. BERLIN.

Verlag der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei (R. Decker). DECEMBER 1860.

Inhalt: Die Organisation der amtlichen Statistik mit besonderer Beziehung auf Preussen. — Die Aus- und Einwanderungen im preussischen Staate, insoweit Nachrichten darüber zur Kenntniss der königlichen Regierungen gekommen sind. — Ueber dem Hopfenbau im preussischen Staate.

# Ueber die Organisation der amtlichen Statistik mit besonderer Beziehung auf Preussen.

In demselben Grade, als man die Aufgabe der Statistik enger oder weiter fasst, ist auch die Behandlung derselben einsacher oder schwieriger. Trotz einer, namentlich seit Ansang des gegenwärtigen Jahrhunderts gelieserten, ganz ungeheuern Masse statistischer Arbeiten, trotz einer langen und äusserst hestigen Polemik über Das, was die Statistik soll und was sie nicht soll, was sie kann und was sie nicht kann, weiss man doch eigentlich bis auf den heutigen Tag noch nicht genau, welche Stellung der Statistik unter den Wissenschaften gestellt ist ab die Shahamat eine Wissenschaft ist oden nicht bührt, ja ob sie überhaupt eine Wissenschaft ist, oder nicht vielmehr eine Methode, die sast von jeder Wissenschaft bald mit mehr, bald mit weniger Erfolg angewendet werden kann. Im allerweitesten Sinne erstreckt sich die Statistik unzweifelhaft über alles Thatsächliche, Zuständliche, d. h. über alles Zähl-, Mess-und Wägbare. Allein man ist glücklicherweise dahin übereinge-kommen, unter Statistik nur die Zustandsschilderung des Staats zu begreifen. Dieser Ausfassung gab Schlözer Bedeutung durch seine Definition: "Die Statistik eines Landes und Volkes ist der Inbegriff seiner Staatsmerkwürdigkeiten." Man kann diese Definition deshalb heute noch für richtig halten, weil sie ausserordentlich elastisch ist. Derjenige, welcher als Statistiker seinen Beruf würdig zu ersüllen glaubt, indem er einen Katalog der Staatsmerkwürdigkeiten aufzeichnet, kommt mit ihr eben so zurecht, als der, welcher die Statistik als die Physik der Gezellschaft auffasst, deren Aufgabe es ist, das physische, geistige, sittliehe, politische und sociale Leben der Völker in den von ihnen bewohnten Staaten in seinen Erscheimungen zu beobachten, arithmetisch aufzufassen und den Causalzusammenhang zwischen Ursachen und Wirkungen dieser Erscheinungen gleichsam analytisch darzulegen. Ohnstreitig gewinnt letztere Interpretation tagtäglich mehr Terrain. Verlangt man auch von der Statistik nicht, und aus ganz besonderen, gewissermassen politischen Gründen von der amtliehen Statistik nicht, dass sie dem Causalnexus in den von ihr ermittelten Zahlen nachspüre und denselben bloslege, so verlangt man doch von dem Statistiker, und man muss es von ihm verlangen, dass er derjenigen Wissenschaften Herr sei, welche ihn zur Außuchung und Isolirung der sich in seinen Zahlenreihen kundgebenden Ursochen und Wirkungen befähigen. Ja, je mehr sich die Staaten entwickeln, je politisch reifer die Völker werden und deshalb selbst mit zur Theilnahme an dem Staatswillen berufen sind, desto grössere Auforderungen werden an Diejenigen gemacht, welchen die Augabe der Centralisiung der Beobachtungen, die Zusammenfassung derselben zu einem Ganzen und deren Erklärung obliegt. Gegenwärtig ist die Summe von Kenntnissen von einem State, die zu Anfang des Jahrhunderts eine überschwengliche war, eine ziemlich armselige. Das Princip der Zahl und des Masses hat sich nicht blos in den Naturwissenschasten, es hat sich auch in den Staatswissenschaften das Bürgerrecht erworben. Aber es genügt nicht, dass ein Staat ein statistisches Bureau errichte und besitze und durch dasselbe Tabellen dieser und jener Art bearbeiten lasse. Mit jedem Jahre steigern sich die An-sprüche an ein solches. Dem Nationalökonomen soll es Das sein und vertreten, was dem Physiker sein physikalischer parat, dem Chemiker sein Laboratorium ist. Der Staats-inn verlangt von ihm die Leistungen einer terrestrischen Und so wie die Arbeiten der celestischen Stern-Blernwartę.

warten an Umfang und Wichtigkeit gewonnen, je besser und stärker die Beobachtungsinstrumente wurden, je sorg-fältiger, d. h. je methodischer beobachtet und die Beobachtungen aufgezeichnet wurden, je mehr sich der Calcul vervollkommnete, eben so wächst auch die Bedeutung der terestrischen Sternwarten (um diesen nicht ganz richtigen Ausdruck fortzugebrauchen), je vielseitiger sich die Erscheinungen im States und Vollselsber gestellten in mehr zie zich durch im Staats- und Volksleben gestalten, je mehr sie sich durch-kreuzen und je intensiver sie auf staatliche und gesellschaft-liche Einrichtungen ihren Einfluss äussern, solche unter Umständen geradezu bedingen, und je weniger man sich in dem scheinbaren Chaos ihrer zeitlichen, räumlichen und sachlichen Verschlingungen ohne allgemeine leitende Grundsätze zurechtfinden kann.

Dergleichen Grundsätze liefert nun zwar nicht die Statistik, wohl aber bietet sie Mittel und Wege dar, um zu ihrer Entdeckung und Auffindung zu gelangen, denn zu ihrer Entdeckung und Auffindung zu gelangen. die Statistik, obgleich niemals Schbstzweck, führt zur Er-kenntniss des Staats. In Folge dessen ist sie der Nationalökonomie dienstbar, indem sie ihr die Unterlagen zur richtigen Darstellung wirthschaftlicher Theorien an die Hand giebt. Der Rechtswissenschatt, der menadige, ter Philosophie und Moral liefert sie höchst Theologie, der Philosophie und Moral liefert sie höchst werthvolle Steine zu ihrein weiteren Ausbau. Dann aber auch ist die gut angelegte und gut geleitete Statistik für den constitutionellen Stnat ein Zeuge, der sich weder einschüchtern noch erkaufen lässt, den man voll Vertrauen und mit Erfolg befragen kann, wenn man sich Aufklärung über die Cultur und die Civilisation der Staaten im Allgemeinen, wie auch über die Güte einzelner staatlicher Einrichtungen verschaffen will, soweit sie sieh durch vernehmbare, der Statistik zugungliche Thatsachen offenbaren. Als vergleichende Statistik ver-breitet sie ein helles Licht über die materiellen Grundlagen, über die Verwaltung, über die gesellschaftliche Organisation und die manchinchen Einrichtungen eines jeden einzelnen Staats und wird dadurch ein Mittel, um unter den verschiedenen Völkern einen heilsamen und mächtigen Wetteifer anzusachen.

Es unterliegt nun keinem Zweisel, dass nicht alle statistischen Buresus sich diese Auffassung der Statistik zu eigen gemacht haben. Sehr viele haben ihrer Wirksamkeit ungemein enge Grenzen gesteckt. Weit davon entfernt, hierdurch einen Tadel gegen irgend eins derselben aussprechen zu wollen, beziehen wir den Vorwurf, den man deshalb diesem oder jenem statistischen Bureau machen könnte, nicht so-wohl auf dessen enge Arbeitssphäre, als vielmehr auf die Organisation der amtlichen Statistik im Allgemeinen. Auch das königlich preussische statistische Bureau hat zu keiner Zeit das ganze Staatsleben in das Bereich seiner Beobachtung gezogen. Es hat sich, je vielseitiger sich dieses Leben gestaltete, je intensiver es sich in seinen einzelnen Zweigen entwickelte, nicht blos genöthigt geschen, seine Kräfte auf die hergebrachten, hauptsächlichsten statistischen Arbeiten zu concentriren, sondern es ist factisch, weil seine finanziellen und intellectuellen Kräfte nahezu immer dieselben blieben, während die Staatsinteressen sich erweiterten, dadurch auf einen sich allmälig verringernden Wirkungskreis reducirt worden. Die statistischen Bedürfnisse der Verwaltung und der Wissenschaft sind in Folge dessen weit über die von dem statistischen Bureau dargebotenen Mittel zur Befriedigung derselben hinausgewachsen. Kein Wunder daher, dass nicht blos die verschiedenen Zweige der Staatsverwaltung, sondern auch Corporationen, Gemeinden u. s. w. diese Befriedigung auf anderen Wegen suchten. So entstanden und entstehen noch heute eine Menge von Erhebungen, Sammlungen und Nutzbarmachungen statistischen Materials, leider aber ohne irgend welchen organischen Zusammenhang unter einander, ohne Rücksichtnahme auf etwa gemeinschaftliche Bedürfnisse. Gäbe es in Preussen eine Statistik der Statistik, man würde sicher erstaunen über die Unmasse der bei den verschiedenen Ressorts vorhandenen, mehr oder weniger identischen statistischen Tabellen und Berichte. Was jetzt in Preussen noch der Fall ist, fand bis vor Kurzem in allen anderen Staaten in ganz gleicher Weise statt. Doch überseugte man sich in einigen fremden Ländern, zuerst in Belgien davon, dass eine solche organisch ungegliederte, im grossen Ganzen planlose Statistik das Grab aller statistischen Forschung überhaupt werden müsse, weil sie nicht zur Klarheit, sondern zur Verwirrung führt und den guten Willen der

Forschung überhaupt werden müsse, weil sie nicht zur Klar-heit, sondern zur Verwirrung führt und den guten Willen der Fragenden wie der Befragten erlahmt und ertödtet. Die rechtzeitige Erkenntniss dieser Uebelstände gab im Jahre 1841 in Belgien Veranlassung zur Errichtung einer statistischen Centralcommission neben den bereits bestehenden Bureaux, d. h. einer auf den Antrag des Ministers des Innern (Liedts) vom König eingesetzten Behörde, bestehend aus einer kleinen Anzahl der kenntnissvollsten Beamten jedes Ministeriums, der, um auch der Wissenschaft ihr Recht zu wahren, noch einige Vertreter derselben und der Presse beigesellt wurden. Die Nützlichkeit der neuen neuen Schöpfung machte sich bald bemerklich. Wie mit einem Schlage erhob sich die belgische Statistik über die aller anderen Länder. Die Ausführung der beigischen Volkszählung im Jahre 1846, verbunden mit einer Ackerbau- und Gewerbestatistik, das zehnjährige Resumé über die gesammte Staatsverwaltung, welches den Zeitabschnitt von 1840 – 1850 behandelt, so wie die übrigen Veröffentlichungen in den Bulletins der Commission, werden für eine lange Zeit die vollendetsten Muster sta-tistischer Arbeiten bleiben. Eben erwähnte, überaus erfreu-lichen Erfolge der organisirten amtlichen Statistik wurden zu einem hellleuchtenden Beispiele für andere Staaten. Es wurden alsbald in mehreren derselben, zuerst in Sardinien, dergleichen Commissionen errichtet. Hatte nun zwar Belgien für sich die Vergleichbarkeit und den organischen Zusammenhang seiner statistischen Veröffentlichungen erreicht, so wollte es auch die in Ziffern ausdrückbaren Belege und Symptome seiner staatlichen Bedeutung mit denjenigen anderer Länder in Parallele stellen. Dem trat die Unvergleichbarkeit analoger, aber nicht gleichmässig beobachteter und gruppirter Thatsachen als ein neues Hinderniss entgegen. Der Wunsch, diesem unerfreulichen Nachtheile zu begegnen, erzeugte die statistischen Gongresse. Die Idee dazu tauchte zuerst in der statistischen Centralcommission zu Brüssel auf und fand in dem berühmten Quetelet ihren Begründer und begeisterten Vertreter. Sie wurde alsbald mit Enthusiasmus von den englischen Statistikern ergriffen. Da der Grundzug der Aufgabe dieser Congresse eben so sehr die Anstrebung der Vergleichbarkeit analoger statistischer Daten aller Länder, als auch die Erzielung möglichster Vollständigkeit solcher Daten aus allen Gebieten des Staatslebens ist, so darf es nicht Wunder nehmen, dass gerade von den statistischen Congressen die Anregung ausging, das Mittel, welches in Belgien hinsichtlich der Statistik zu so schönen Resultaten geführt, auch anderwärts adoptirt zu sehen. Dieses Mittel ist die organisirte Centralisation der Statistik, d. h. die Verbindung statistischer Bureaux mit statistischen Centralcommissionen. Mit den wärmsten Worten und unter der lebhaften Zustimmung der anerkanntesten Auctoritäten auf dem Gebiete der Statistik empfahl und bevorwortete es der Pariser statistische Congress sind statistische Centralcommissionen resp. Centralstellen errichtet; in Oesterreich hat der italiemische Krieg die Ausführung einer zur Errichtung einer solchen Commission bereits ergangenen Cabinetsordre nur vertagt; in Baden und Oldenburg bestehen zwar nicht vollkommene Commissionen, aber ähnliche Institute. In Italien erfreuen resp. erfreuten sich ausser Sardinien auch Toscana, der Kirchenstaat und Neapel wirklicher statistischer Centralcommissionen. In Spanien ist die Statistik gleichfalls ganz ähnlich wie in Belgien organisirt. Selbst in Russland besteht ein statistisches Centralcomité mit Attri-buten und Besugnissen ähnlich denjenigen einer Centralcommission. Die neuesten, aber auch vorzüglichst ausgestatteten

Centralcommissionen sind die in Schweden und in Holland.

Unter solchen Umständen dürste Preussen, welches das älteste statistische Bureau in Deutschland besitzt, kaum länger Anstand nehmen können, seiner amtlichen Statistik gleichfalls das einzige, durch fast 20jährige Praxis hinlänglich bewährte Mittel zur schwungvollen Aufhülse derselben zu verleihen.

Insofern jetzt das königlich preussische statistische Bureau blos die statistischen Tabellen (Nachrichten von den Gebäuden, der Volkszahl und dem Vichstande), die Uebersichten der Wohnplätze, die Judentabellen, die Bevölkerungslisten, die Kirchenund Schultabellen, die Sanitätstabellen, die Gewerbetabellen über die mechanischen Künstler und Handwerker etc. und die Fabrikentabellen erhebt und zusammenstellt, bewegt es sich fast nur im Gebiete der Bevölkerungsstatistik. Durch seine topagraphische Abtheilung cultivirt es zwar auch die Territorialstatistik, jedoch lediglich in cartographischer Hinsicht. Hiermit ist freilich das Gebiet der Statistik erst zum kleinsten Theile angebaut. Abgesehen davon, dass es auch neben den in jenen Tabellen zu Ziffer gebrachten Thatsachen über den Stand und die Bewegung der Bevölkerung noch eine Menge anderer dieses Capitels giebt, welche in gedachten Tabellen keine Berücksichtigung finden, so lässt sich's nicht in Abrede stellen, dass die Statistik vieler Zweige des Staatslebens im statistischen Bureau noch ziemlich brach liegt. So z. B. bei der Landwirthschaft die Statistik der landwirthschaftlichen Production; bei der Industrie desgleichen; nicht minder wird daselbst über Handel und Verkehr, über die Justizpflege, über die Finansverwaltung, über die Militairverwaltung und über die wissenswerthesten sittlichen Culturverhältnisse nur äusserst wenig methodisch und periodisch beobachtet, gesammelt und durch amtliche Publicationen nutzbas gemacht. Was darüber in die Oeffentlichkeit tritt, erscheint sporadisch bald in diesem, bald in jenem Blatte, immer aber auch wieder ohne Zusammenhang.

Soll indess ein amtliches statistisches Bureau seiner zweifachen Aufgabe, der Verwaltung wie der Wissenschaft dienstlar zu sein, genügen, so muss es nach und nach alle Gruppen von Erscheinungen im Staatsleben in das Bereich seiner Controloziehen. Es braucht sie nicht alle selbst au bedbachten, denn es werden, wie es der Augenschein lehrt, im preussischen Staats von Seiten der Behörden und Corporationen eine grössere Menge von Thatsachen aus dem staatlichen und gesellschaftlichen Leben aufgezeichnet, als in manchem andern, in statistischer Hinsicht Preussen vorausgeeilten Lande. Allein bei dem Mangel eines geregelten Planes, einer systematischen Zusammenstellung, einer organisirten Centralisation der verschiedenen Beobachtungen, bleibt ein grosser Theil derselben todtes Material, und nicht wenige dürften daher, gerade wie es in andern Staaten unter gleichen Verhältnissen auch der Fall ist, von keinem weiteren Erfolge begleitet sein, als dem, den Personen, welche sich den Beobachtungen und der Sammlung derselben unterzogen, eine

nutzlose Mühe bereitet zu haben.

Dieser bevorworteten directen und indirecten Einbeziehung aller statistischen Thatsachen in das Bereich des statistischen Bureaus lässt sich zwar entgegnen, dass die Erhebung und Verwerthung der Beobachtungen solcher Erscheinungen aus den manchfaltigen Branchen des öffentlichen Lebens dem betreffenden Zweige der Verwaltung, je nach seinem Bedürfnisse, selbst zu überlassen sei. Allein wenn dies geschieht, und in manchen Fällen wohl auch geschehen muss, so wird doch diesen einzelnen Behörden nothwendig die Verfolgung neuer interessanter Gesichtspunkte, die sich so häufig aus der Gegenüberstellung von Thatsachen aus verschisdenen Verwaltungsgebieten ergeben, fern bleiben müssen, während gerade in solcher Rückwirkung eine Hauptquelle des Fortschritts für jedes statistische Bureau in Hinsicht suf allestige Durcharbeitung des Stoffs und der Vervollkommnung der Methoden gefunden werden dürfte; abgesehen davon, dass sich einem Bureau unter wissenschaftlicher strebsamer Leitung fortwährend von selbst neue Gesichtspunkte für die Anschauung des Staats- und Volkalebens darbieten, Gesichtspunkte, auf welche der betreffende Verwaltungszweig vielleieht nicht von selbst gefallen wäre. Ohne Zweifel wird häufig auch das Umgekehrte stattfinden: Daraus folgt aber eben, dass eine innige Verbindung des statistischen Bureaus mit sämmt lichen Spitzen der Verwaltung im Staate und eine vollständige Kenntniss der Bedürfnisse und der statistischen Mittel der verschiedenen Verwaltungsorgane eine unerlässliche Bedingung zur nutzbringenden Entwickelung der Statistist im Staate überhaupt ist.

Man darf es dreist eine Unmöglichkeit nennen, dass ein einziger Mann, sei er Director oder was sonst, im Stande sei, sich jene Kenntniss der Bedürfnisse und Mittel anzueignen Das Verlangen nach einer solchen Universalität würde aus Aergste gegen das Gesetz der Theilung der Arbeit verstossen, das ja auch auf die geistige Arbeit Anwendung erlei-

det, Selbst eine Mehrzahl geistiger Arbeiter eines statistischen Bureaus und dessen collegiale Zusammensetzung (ware dieselbe nützlich) vermöchte Das nimmermehr zu leisten, was ein zeitweiliger Zusammentritt der Specialbeamten der fraglichen Fächer und der Männer der concurrirenden Wissenschaften mit Leichtigkeit bewerkstelligt. In ihrer Vereinigung bilden sie eben die Centralcommission, und diese ist daher auch das geistige Bindeglied zwischen dem statistischen Bureau und der unmittelbaren Verwaltung. Vermöge einer solchen unentbehrlichen Verbindung wird

das statistische Bureau gleichsam zum Centralbureau, neben welchem die etwa bei einzelnen Spitzen der Verwaltung schon errichteten statistischen Zweigbureaus ganz gut fortbestehen können, d. h. aber in einem organischen Zusammenhange mit dam Contralbureau. Letzteres allein ist die ausführende Hand der Centralcommission, welche in Preussen ganz ähnlich wie in Belgien, Schweden, Holland etc. das ganze Gebiet des Staats und öffentlichen Lebens und nicht blos einzelne abgerissene Zweige desselben instructionsmässig in Betracht zu ziehen

Selbstverständlich bedingt ein Centrum eine Peripherie, d. h. mit der sachlichen Centralisation resp. Organisation der Statistik muss eine räumliche Hand in Hand gehen. In jeder Provins, in jedem Regierungsbezirke, in jedem landräthlichen Kreise, in jeder Stadt müsste ein für Statistik bestimmtes amtliches Organ vorhanden sein, das eben als Glied des Gansen, und nicht lediglich auf eigene Faust, Statistik treibt. Die Instruction über die formelle und materielle Rehandlung der Instruction über die formelle und materielle Behandlung der Geschäfte hätten die verschiedenen statistischen Organe von der Centralcommission zu empfangen.

Für diese räumliche und personelle Organisation sind in Preussen gleichfalls alle Bedingungen aufs Beste und Voll-

kommenste gegeben; es handelt sich nur darum, dieselben in angemessene Fortischen zu giessen. Die den statischen Centralcommissionen, wo dergleichen bestehen, obliegende Aufgabe ist: einen allgemeinen und systematischen, Einheit und Vollständigkeit bezweckenden Plan für die Statistik des gaszen Landes zu entwerfen. In derem Verfolg ist sie angewiesen, die Lünken sowohl, als auch die Ueberflüssigkeiten der vorhandenen statistischen Veröffentlichungen zu bezeichnen, ihre Meinung über die zur Erhebung der aufzeichnungswerthen Thatsachen anzuwendenden Formulare abesseeben oder geeignete Formulare selbst vorzuschlagen und zu entwerfen. Ferner liegt ihr oh, darauf zu sehen, dass Doppelarbeiten in der Sammlung wie in der Veröffentlichung statistischen Materials vermleden werden. Sodann sind unter anderen die belgische und niederländische Commission beauftragt, die-jenigen von den Staatsministern über ihre Departements an den König zu erstattenden statistischen Resumes zu redigiren, welche den grossen statistischen Publicationen vorgedruckt werden. Letztere werden in ihrer Anordnung wie in ihrer Ausführung von der Commission gleichfalls überwacht.
Sowohl die belgische als auch die niederländische Central-

commission besitzen eigene Pressorgane; das der ersteren ist

das weltberühmte Bulletin de la Commission centrale.

Eine innige Wechselwirkung zwischen der Commission und dem statistischen Bureau als Centralbureau ist die zweite Bedingung einer guten amtlichen Statistik. Wenn die einzelnen Ministerialdepartements, namentlich das der Finanzen, der Justiz, des Cultus und Unterrichts, des Handels und der öffentlichen Arbeiten, des Landwirthschaft etc. ihre statistischen Specialbureaus bereits haben, so ist die Aufgabe des Con-tralbureaus: Die Redection und Veröffentlichung der allgemeinen Statistik der Monarchie, die Vorbereitung, Ausführung, Zusammenstellung und Veröffentlichung der Volkszählungen, die Darstellung der jährlichen Bewegung der Bevölkerung, die Redaction einer in bestämmten Zeitintervallen erscheinenden statistischen Zeitschrift zur raschen Veröffentlichung des neuesten statistischen Materials; die Redaction und Veröffentlichung gedrängter Jahrbücher zum Handgebrauche sür Alle, die sich statistisk interessiren; die Beschaffung der vorzüglicheren statistischen Veröffentlichungen anderer Staaten und die Vertaussischen veröffentlichungen anderer v gleichung der analogen Thatsachen des eigenen Landes mit denen jener fremden Länder; die Bearbeitung, Herausgabe und Richtigerhaltung allgemeiner Ortsverzeichnisse u. s. w.

Nächstdem obliegt es dem Centralbureau, neben den periodischen, vorzugsweise die Bedürfnisse der Verwaltung befriedigenden Arbeiten auch solche vorzunehmen, welche diese und jene wissenschaftliche Frage zum Vorwurf haben. Es sind dies gleichsam Fundamentalarbeiten, dazu bestimmt, dem statistischen Bureau eine wissenschaftliche Bedeutung zu erwer-ben und zu sichern. Fragen solcher Art, aus deren wissen-schaftlicher Lösung auch der Verwalzung wiederum ein Gewinn erwächst, giebt es in Fülle. Beispielsweise seien nur folgende angeführt: Ueber die Rückfälligkeit der Verbrecher unter dem Einfluss verschiedener Gefängnisssysteme; über die Verschuldung des Grundbesitzes gegenüber der wachsenden Intensivität der Landwirthschaft und der Verdichtung der Bevölkerung; über die Concurrenz der Wasser- und Eisenstrassen ctc. Dergleichen Arbeiten erfordern nicht allein sorgfältige statistische Erhebungen und Zusammenstellungen, sondern auch umsassende Kenntnisse des zu behandelnden Gegenstandes. Ein statistisches Bureau, welches sich ähnlicher Arbeiten unterzieht, wird in Folge dessen zu einer guten und praktischen Schule

für angehende Verwaltungsbeamte. So lange nicht jedes Ministerialdepartement sein eigenes statistisches Bureau hat, muss natürlich das Centralbureau die solche Departements betreffende Specialstatistik mit bearbeiten. Auch wird es diejenigen Arbeiten zu übernehmen haben, die in das Ressort mehrerer Ministerien fallen. Ganz besonders wird aber das Centralbureau seine Thätigkeit auch der Verarbeitung der Statistik zuwenden müssen. Es genügt nur in den seltensten Fällen, dass man lediglich die absoluten Zahlen veröffentliche. Nicht allein, dass sich in denselben fast nie die allgemeinen und schönen Gesetze verrathen, welche doch beinah aus allen grossen Zahlen sprechen, liegt es auch völlig ausser der Zeit und der Kenntnisse der Mehrzahl, welche sich bei der Statistik Raths erholen wollen, sich diese Gesetze selbst zu suchen und auf dem Boden anscheinend so steriler Zahlen eine mühsame und zeitraubende Blumenlese zu halten. Diese trockenen, mit absoluten Zahlen überhäuften grossen statistischen Publicationen sind es ja eben, welche den allgemeinen Abscheu gegen die Statistik hervorrusen und immer wieder von Neuem erzeugen. In der That ist es auch nicht die absolute Zahl, welche auf Wichtigkeit Anspruch machen kann, sondern nur die relative, die zu andern Zahlen oder Verhältnissen in Beziehung ge-brachte. Sie aber mit den entsprechenden Zahlen in Beziehung zu bringen, in scheinbar heterogenen Thatsachen einstussreiche Wechselwirkungen aussuchen und nachweisen: das ist die Kunst des Statistikers; das gehört also auch mit zu zeiner Aufgabe. Eine solche Statistik athmet Leben. Allerdings bedürfen Arbeiten genannten Gepräges auch einige Zeit; die dazu verwandte Zeit wird aber nicht ohne Nutzen, ohne Lohn verbraucht, denn dergleichen Arbeiten behaupten ihren Werth für immer, und wenn sie ihn für die Statistik der Gegenwart verloren haben, so wächst mit jedem Jahre ihr geschichtlicher.

Die organisirte Statistik aussert ihre Vontheile nicht blos darin, dass sie Besseres mit wenigen Kosten und in weniger Zeit leistet, als die unovganisirte, sondern zugleich auch darin, dass sie eine wesentlich grössere moralische Macht ist als letz-tere. Die unerganisirte entspricht, um den Beweis für diesen Ausspruch durch einen Vergleich zu liefern, der absoluten

Herrschaft, die organisirte der constitutionellen.

Jedes Departement, ja nicht nur jedes Departement, sondern jede Abtheikung und hie und da sogar selbst jedes Bu-reau eines Ministeriums ordnet statistische Erhebungen bald dieser bald jener Art an, je nachdem gerade dieser oder jener Vortrag eine Zahlengrundlage, einen Hinweis auf positive statistisch erfassbare Thatsachen erfordert. Aehnliches ge-schieht bei den Mittel- und Unterbehörden. Im besten Falle wenden sich die Zahlenbedürstigen zunächst an das statistische Bureau, wosern ein solches besteht. Fliessen dessen Quellen reichlich, hat es hinlängliche Mittel und besitzt es das Streben nach Erweiterung seines Wirkungskreises, so verschafft wohl das etwa vorhandene und befragte statistische Bureau dergleichen Nachweise. Allein in den seltensten Fällen erfreut es sich einer solchen Berücksichtigung. Einerseits wird sie ihm deshalb nicht zu Theil, weil seine ganze Einrichtung ihm nicht erlaubt, alle Ereignisee im Staate ohne Unterlass zu registriren; sondern es ist hierbei auf gewisse Zeitabschnitte angewiesen. Anderntheils und nicht minder häufig ermangelt jene Berücksichtigung deshalb, weil statistische Bureaus in vielen Staaten auch heute noch von vielen hohen und niederen Beamten als eine Art wissenschaftlicher Luxus oder auch als unbequeme, zudringliche Frageanstalten angesehen werden. Und mit dieser ungerechten Anschauungsweise setzen sich die, welche sie hegen, deshalb bald ins Einvernehmen, weil in Wahrheit die Statistik etwas Inquirirendes an sich trägt und darum die statistischen Bureaus auch nicht immer mit voller Wahrheit bedient werden, folglich auch deren Veröffentlichungen in diesem oder jenem Falle als unrichtig bemängelt werden können.

Gläcklicherweise hat in Preussen die Statistik bereits eine historische Berechtigung, und es wird ihr hier eine reichliche aufmunternde Anerkennung zu Theil. Aber es ist hier eben so wenig Bürgschaft für die Stetigkeit solcher Anerkennung vorhanden, als die Stetigkeit und Zweckmässigkeit der Statistik da hinlänglich verbürgt ist, wo sie von den lose nebeneinander und zeitweilig auch widereinander laufenden Kräften Einzelner getragen wird.

Ungleich bedeutender ist die moralische Macht der organisirten Statistik. Jede Behörde, jeder Beamte im Staate weiss nun, dass die Anordnungen und Erhebungen nicht der Laune eines Einzelnen entsprungen, sondern dass sie wohl überlegte und nothwendige Glieder eines harmonisch zusammen greifenden Ganzen sind, und dass bei der angeordneten Erhebung voraussichtlich alle Gesichtspunkte, welche die verschiedenen Zweige der Verwaltung und die Wissenschaft hierbei in Betracht zu ziehen haben, Berücksichtigung fanden. Missgriffen, die in der Statistik eben so leicht vorkommen können, als in anderen amtlichen Beziehungen, wird dadurch vorgebeugt. Jeder Einzelne fühlt, dass er an einem grossen Bau, dessen Plan er vor Augen hat, mitarbeitet, und dieses Gefühl verleiht ihm Freude zur Arbeit und zum Schaffen, während es ihn niederdrückt, wenn er sich bei unorganisirter Statistik sagen muss, dass er möglicherweise blos nutzlos Sand und Steine herbeischafft.

Zu diesen Vortheilen gesellt sich noch ein anderer. Krast der hohen wissenschaftlichen und bureaukratischen (um nicht zu sagen politischen) Stellung der bei organisirter Statistik unerlässlichen Centralcommissionen sind letztere noch überall im Stande gewesen, der Statistik auch die materiellen Mittel zu verschaffen, welche ihre Arbeiten erheischen. Sicher würde z. B. in Belgien, einem Lande von 4½ Millionen Einwohnern, ohne die dort bestehende Centralcommission, niemals 640 000 Franken für eine einzige Volkszählung (die von 1846) votirt worden sein; wozu freilich gleichzeitig zu bemerken ist, dass jene Volkszählung ohne gedachte Commission nimmermehr nach Plan und Ausführung diejenige Volkkommenheit erhalten haben würde, welche sie noch heute auszeichnet.

Es wäre unrecht zu verschweigen, dass die organisirte Statistik hier und da, und namentlich zu Anfang der neuen Organisation, auch manche Missstände im Gefolge hatte. Sie waren glücklicherweise aber nur vorübergehender und persönlicher Art. Da die Centralcommissionen nothwendig der Selbstherrlichkeit der statistischen Bureaus in manchen Beziehungen Abbruch thun, so hat es nicht fehlen können, dass die Directoren der betreffenden Bureaus in den Commissionen anfänglich eine ihnen etwas unbequeme Einrichtung zu erblicken geneigt waren. Indess durch die Zusammensetzung und Wahl der Persönlichkeiten der Commissionen einerseits, durch die Bezeichnung ihrer Wirkungssphäre anderseits, und endlich durch die richtige Erkenntniss aller Betheiligten Dessen, dass weniger die zersplitterte, wenn auch schrankenlose, sondern nur die vereinte, harmonisch geordnete, die Erreichung grosser Zwecke gemeinschaftlich anstrebende Thätigkeit Aussicht hat, ans Ziel zu gelangen — lässt sich sogar von vornheren solchen Missständen vorbeugen. Wesentlich trägt hierzu bei, dass den Centralcommissionen ein vorherrschend berathender und begutachtender Wirkungskreis angewiesen werde und dass eie nicht, wie es in manchen Ländern geschehen, mit allzu grosser Ostentation ins Leben eingeführt werden.

Es freut uns, am Schlusse dieses Aufsatzes die Andeutung hinzufügen zu können, dass, nachdem die Nothwendigkeit einer Centralisation der amtlichen Statistik in Preussen an den massgebenden Stellen erkannt ist, dieselbe auch aufs Ernstlichste ins Auge gefasst wird, und dass bei Errichtung einer statistischen Centralcommission in Preussen keinesfalls die Erfahrungen über solche Institute in andern Ländern unberücksichtigt

bleiben werden.

# Die Aus- und Einwanderungen im preussischen Staate, [insoweit Nachrichten darüber zur Kenntniss der königlichen Regierungen gekommen sind].

Die im Jahre 1844 sehr in den Vordergrund getretene Frage über die Grösse und den Verlauf der Auswanderungen preussischer Unterthanen nach fremden Welttheilen veranlasste das königliche Ministerium des Innern unterm 4. Januar 1845 durch das statistische Bureau jährliche Uebersichten der Ausund Einwanderungen von den königlichen Regierungen einzuziehen, zu welchen Uebersichten die von den Regierungen ertheilten Entlassungsscheine für Auswanderer und die Naturalisationsurkunden für Einwandernde als Grundlage dienen sollten.

Demgemäss wurde mit Einziehung dieser Nachrichten vom 1. October 1844-45 der Anfang gemacht und sind solche bis Ende 1859 regelmässig jährlich fortgesetzt worden.

In den ersten 10 Jahren wurde der Zeitraum eines Jahres vom 1. October des einen bis zum 30. September des folgenden Jahres festgesetzt, weil in der Regel damals die überseeischen Auswanderungen mit dem Septembermonat beendigt wurden.

Da indessen wegen der von Jahr zu Jahr steigenden Zahl der Auswanderer nach anderen Welttheilen die Transportmittel so vermehrt und vervollkommnet wurden, dass die Uebersiedelung fast an keine Jahreszeit mehr gebunden war, so wurden nach dem Wunsche des königlichen Handelsministeriums und mit Genehmigung des königlichen Ministeriums des Innern im Jahre 1855 die jährlichen Uebersichten um so mehr für das volle Calenderjahr festgesetzt, als für alle übrigen statistischen Aufnahmen das Calenderjahr feststeht, und hierdurch die Resultate der Volkszählung mit den Nachrichten über Ein- und Auswanderungen in besserer Uebereinstimmung zu bringen sind.

Dem vorliegenden Thema ist auch in den Dictericischen Mittheilungen des statistischen Bureaus eine stete Aufmerksamkeit zu Theil geworden. Es finden sich in den einzelnen Bänden desselben folgende Aufsätze hierüber:

Bd. 2. Uebersicht der vom 1. October 1844 bis 30. September 1848 zur amtlichen Kenntniss der Regierungen gekommenen Zahl der Ein- und Ausgewanderten im preussischen Staate.

Desgl. vom 1. October 1848 bis 30. Septbr. 1849. 1. 1849 • 30. 1850. **30.** 1850 1851. 1. 1851 1. 28 30. 1853. 1. 1853 30. 1854. 10. Uebersicht der im Jahre 1856 Ein- u. Ausgewanderten. 1857 » » 1858

Wir schliessen hieran die analogen Nachrichten aus dem Jahre 1859 und fügen denselben eine Rückschau auf die seit 1844 stattgefundenen Ein- und Auswanderungen bei. I. Ein- und Auswanderungen im Jahre 1859.

Die Nachrichten über die Ein- und Auswanderungen auf gesetzlichem Wege für das verflossene Jahr 1859 lassen Folgendes erkennen:

We niger aus - als eingewandert......... 3 659 Personen. Wie sich diese Zahlen von 1859 zur bisherigen Ein- und Auswanderung (die zur Kenntniss der Regierungen gekommen) verhalten, ergiebt sich aus folgender 1. Tabelle.

| l.<br>Zeitabschnitt.     | einge-<br>wandert                                                                                                                          | ausge-<br>wandert                                                                                                                                     | mehr<br>aus- als<br>einge-<br>wandert                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. October 1844/5        | 3 534<br>3 074<br>3 092<br>2 783<br>2 221<br>2 481<br>2 733<br>2 859<br>2 752<br>2 619<br>635<br>2 644<br>3 027<br>3 296<br>3 469<br>3 606 | 9 239<br>16 662<br>14 906<br>8 297<br>8 780<br>7 516<br>8 922<br>21 372<br>18 194<br>30 344<br>2 421<br>14 776<br>18 699<br>23 972<br>13 329<br>9 807 | 5 705<br>13 588<br>11 814<br>5 514<br>6 559<br>5 035<br>6 189<br>18 513<br>15 442<br>27 725<br>1 786<br>12 132<br>15 672<br>20 678<br>9 860<br>6 201 |
| Summa in 15‡ Jahren      | 44 825                                                                                                                                     | 227 236                                                                                                                                               | 182 411                                                                                                                                              |
| Einjähriger Durchschnitt | 2 940                                                                                                                                      | 14 901                                                                                                                                                | 11 961                                                                                                                                               |

In dem ganzen 15 jährigen Zeitraume sind also auf gesetzlichem Wege überhaupt nur 182 411 oder durchschnittlich jährlich 11961 Personen mehr aus- als eingewandert; dies beträgt bei einer auf die nämliche Zeit berechneten, durchschnittlichen Volkszahl des preussischen Staats von 16.582 796 Seelen jährlich 0,072 Procent.

In diesem Zeitraume fällt nun die grösste Zahl der Eingewanderten mit 3606 auf das

Jahr 1859. 2 221 auf das » kleinste » Jahr 1848/9.

grösste Zahl der Ausgewanderten mit 30 344 auf das Jahr 1853/4.

7516 auf das kleinste » Jahr 1849/50.

grösste Zahl der mehr Aus- als Eingewanderten mit 27 725 auf das Jahr 1853 f4.

desgl. mit 5 035 auf das Jahr 1849/50.

Sowohl den Regierungen als auch dem statistischen Bureau ist es bekannt, dass die obigen Zahlen keineswegs die ganze Ein- und Auswanderung darstellen. Denn aus der Controle durch die Volkszählungen, verglichen mit dem Ueberschuss der Geborenen über die Gestorbenen von einer Zählung zur andern ergiebt sich, dass die Ein- und Auswanderungen auf anderen als gesetzlichen Wegen viel zahlreicher sind, als die auf gesetzlichen. Gewerbegehülfen, junge Leute, der Biklung wegen, fremde Arbeiter, des lohnenden Erwerbs wegen, wandern bald ein, bald aus, ohne dass früher eine sichere Controle darüber geführt werden könnte, als bis für jeden Ort, neben der Eührung der Geburts- und Sterbelisten, auch die Führung fortlaufender Register über zu- und abziehende Personen angeordnet sein wird.

Eine allgemeine Uebersicht darüber, ob im preussischen Staate überhaupt ein Plus von Einwanderungen oder von Auswanderungen stattfindet, wird durch die Differenz zwischen zwei auf einander folgende dreijährige Zählungen, verglichen mit dem gleichzeitigen dreijährigen Ueberschuss der Geborcnen über die Gestorbenen und den auf gesetzlichem Wege mehr Aus- als Eingewanderten erlangt.

Als Beispiel möge das Ergebniss der beiden Volkszählungen von 1855 und 1858 angeführt werden.

Es sind zu Ende 1855 gezählt 17.202 831 Einwohner. Dazu die im Laufe der 3 Jahre 1856 bis 1858 Geborenen .....

2.059 502,

Summa 19.262 333, Ab die in den 3 Jahren 1856 - 1858

Gestorbenen .....

bleiben 17.742 591, Ferner ab die in dieser Zeit mehr Aus-

als Eingewanderten .....

Es mussten also am Ende 1858 vor-

Die Zählung hat aber ergeben ...... 17.739 913, Also mehr 63 629 Kinwohner.

welche mithin grossentheils als nicht controlbarer Ueberschuss der Einwanderungen über die Auswanderungen zu betrachten sind. Es verdient bemerkt zu werden, dass im Jahre 1858,

wiederum zum ersten Male seit dem Jahre 1849, der preussische Staat mehr an Zuzug von Aussen gewonnen, als an Auswanderungen verloren hat.

Die Zahl der Mehr-Ausgewanderten in den 3 Jahren 1856 bis 1858 vertheilt sich, nach den einzelnen Jahren folgender. maassen zusammengestellt:

a) auf gesetzlichem Wege sind mehr aus- als eingewandert: 1856 ...... 15 672, 1857 ..... 20 676, 1858 ..... 9 860. b) die Zahl der ermittelten, ohne Consens Aus-

gewanderten betrug: 1856 .....

6 327, 1857 ..... 1858 ..... Summa 66 644.

Davon gehen ab die von der königlichen Regierung zu Merseburg 1857 zu den Eingewanderten gerechneten ..... Personen, welche durch Verheirathung peussische Unterthanen geworden, aber nicht zu der Zahl der mit Consens Eingewanderten

gereclmet sind.

Summa wie oben 66 307.

337

Die Zahlen der im Jahre 1859 Ein- und Ausgewanderten, verglichen mit den Zahlen aus dem Jahre 1858, enthält, nach den einzelnen Provinzen geordnet, die nachstehende Tabelle:

| 2.                                                                                                            | Ei                                                   | ngew                                                | ande                               | rte                | Ausgewanderte                                                              |                                                         |            |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| Provinzen                                                                                                     | 1859                                                 | 1858                                                | 18<br>mehr                         | 59<br>weni-<br>ger | 1859                                                                       | 1858                                                    | 18<br>mehr | 59<br> weni-<br> ger                           |
| 1) Preussen 2) Posen 3) Brandenburg 4) Pommern 5) Schlesien 6) Sachsen 7) Westphalen Hohenzollern- sche Lande | 260<br>249<br>540<br>186<br>384<br>727<br>496<br>737 | 240<br>87<br>426<br>185<br>620<br>594<br>578<br>716 | 20<br>162<br>114<br>1<br>133<br>21 | 236<br>82          | 535<br><b>267</b><br>867<br><b>2 224</b><br>854<br>1 602<br>1 699<br>1 660 | 462<br>2 881<br>2 797<br>888<br>1 817<br>1 906<br>1 966 | 16         | 195<br>2 014<br>573<br>34<br>215<br>207<br>306 |
| Ueberhaupt                                                                                                    | 3 606                                                | 3 <b>4</b> 69                                       | 455<br>318<br>137                  | 318                | 9 807                                                                      | 13 329                                                  | 22         | 3 544<br>22<br>3 522                           |

Nur in Schlesien und Westphalen sind im Jahre 1859 weniger als im Jahre 1858 eingewandert. Im Ganzen ist freilich das Mehr

der Eingewanderten nicht erheblich, es beträgt nur 3,95 Procent. In der Provinz Preussen und in den Hohenzollernschen Landen hat eine unerheblich grössere Auswanderung im Jahre 1859 gegen 1858 stattgefunden.

In den übrigen Provinzen und im Staate überhaupt waren die

Auswanderungen im Jahre 1859 geringer, als im Jahre 1858.
Von den pro 1859 angegebenen 9807 Personen, welche auf gesetzlichem Wege ausgewandert sind, gingen nach fremden Welttheilen 5800 Personen, bleiben daher in Europa 4007 Personen. Im Jahre 1858 wanderten aus 13329 Personen, davon nach fremden Welttheilen 9822 Personen, blieben in Europa 3507 Personen. Von den nach fremden Welttheilen aus 13329 Personen. len Ausgewanderten sind gegangen:

|                                   | 1999  | 1993  |
|-----------------------------------|-------|-------|
| nach Amerika                      | 7 190 | 5 272 |
| nach Australien                   | 540   | 210   |
| nach Afrika                       |       | 94 ·  |
| nicht besonders angegeben         | 162   | 224   |
| Summa der über See Ausgewanderten | 9 822 | 5 800 |

Was die Vermögensverhältnisse der Ein- und Ausgewanderten betrifft, so sind dieselben nicht von allen bekannt und von denen sie bekannt sind, dürften sie kaum vollständig und von denen sie bekannt sind, dürsten sie kaum vollständig der Wahrheit entsprechen. Angegeben haben ihr Vermögen von den überhaupt im Jahre 1859 3 606 Eingewanderten 2 574 Personen mit 4.726 077 Thlr. Vermögen, von den überhaupt im Jahre 1859 9 807 Ausgewanderten 5 899 Personen mit 2.757 709 Thlr. Vermögen. Die Eingewanderten hatten daher mehr zugebracht, als die Ausgewanderten mitgenommen 1 048 368 Thlr. 1.968 368 Thir.

Im Jahre 1858 hatten von 3 469 Eingewanderten 2 308 Vermögen mitgebracht und zwar 2.418 542 Thlr., von 13 329 Ausgewanderten 8721 Vermögen mitgenommen und zwar 2.970 070 Thir., das mitgenommene überstieg also das zugebrachte Vermögen um 551 528 Thlr.

Auf 1 Individuum berechnet sich das Vermögen: der Eingewanderten 1859 zu 1836 Thlr., 1858 zu 1048 Thlr.; der Ausgewanderten 1859 zu 467 Thlr., 1858 zu 341 Thlr.

Insbesondere: der zur See Ausgewanderten 1859 zu 145 Fhlr., 1858 zu 139 Thlr., der in Europa Verbliebenen 1859 zu 1 067 Thlr., 1858 zu 972 Thlr.

Im Jahre 1859: 1) sind eingewandert 2574 Personen mit 4.726077 Thir. Vermögen, also durchschnittlich pro Kopf 1836 Thlr. 2) sind ausgewandert 5899 Personen mit 2.757 709 Thlr. Vermögen, also durchschnittlich pro Kopf 467 Thlr.

#### II. Die Ein- und Auswanderungen vom 1. October 1844 bis mit 31. December 1859.

In Tabelle 3 sind die wissenswerthesten über sämmtliche den Regierungen auf legalem Wege bekannt gewordenen Einund Auswanderungen in der Zeit von 1844 bis mit 1859 zu-sammengestellt worden; die Mittheilung derselben nach Re-gierungsbezirken lässt erkennen, in welchen Gebietstheilen des preussischen Staats diese Art der Bewegung der Bevölkerung die mehr oder minder häufige ist.

|           | <b>3.</b>       | :                                                                                                                          |                                                          | wanderuu<br>Iralisati <del>ens</del> u             |                                                                                                  |                                                           | wanderun<br>ilassungsuri                           |                                                                                             | Zahl der mehr         |                                                          |  |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--|
|           | Regierungs-     | Jahre.                                                                                                                     | Zahl                                                     | Vermögensv<br>angeg                                | verh <b>ältnisse,</b><br>geb <b>en</b>                                                           | Zahl                                                      | Vermögensv<br>angeg                                |                                                                                             | cingewan-             | ausgewan-                                                |  |
|           | bezirke.        | -                                                                                                                          | der<br>Personen                                          | von<br>Personen.                                   | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                | der<br>Personen.                                          | von<br>Personen.                                   | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                           | ł                     | onen.                                                    |  |
|           | -1. Königsborg. | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54-<br>Octhr. Dec. | 24<br>20<br>27<br>36<br>51<br>58<br>75<br>82<br>66<br>57 | 19<br>17<br>20<br>29<br>38<br>48<br>68<br>59<br>49 | 6 200<br>38 932<br>56 450<br>26 626<br>117 520<br>46 922<br>10 680<br>48 847<br>48 363<br>95 884 | 27<br>82<br>62<br>43<br>27<br>39<br>55<br>95<br>38<br>171 | 19<br>54<br>53<br>29<br>18<br>12<br>88<br>51<br>18 | 3 720<br>1 347<br>5 452<br>2 050<br>12 015<br>26 800<br>14 206<br>10 087<br>51 373<br>8 849 | 24<br>19<br>20<br>28  | 3<br>62<br>35<br>7                                       |  |
|           |                 | 1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                               | 79<br>82<br>125<br>59<br>81                              | 58<br>51<br>40<br>18<br>27                         | 105 110<br>123 176<br>52 485<br>28 033<br>108 014                                                | 44<br>28<br>50<br>59<br>49                                | 17<br>6<br>28<br>19<br>6                           | 281 950<br>850<br>103 566<br>19 458,<br>14 503                                              | 35<br>54<br>75        | •                                                        |  |
|           |                 | Summa                                                                                                                      | 922                                                      | 586                                                | 908 192                                                                                          | 869                                                       | 498                                                | 556 206                                                                                     | 287                   | 234                                                      |  |
|           | 1               | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                      | 61                                                       | 38                                                 | 59 554                                                                                           | 57                                                        | <b>33</b> 、                                        | <b>3</b> 6 <b>47</b> 3                                                                      | 4:                    | <b>、•</b>                                                |  |
|           | 2. Gunbinos.    | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec.    | 3<br>18<br>8<br>10<br>12<br>6<br>5<br>4<br>12<br>6       | 1<br>11<br>2<br>8                                  | 500<br>40 200<br>15 000<br>7 500<br>2 000<br>10 000                                              | 8<br>56<br>27<br>61<br>37<br>25<br>40<br>43<br>74<br>23   | 15<br>7<br>13<br>12<br>8<br>8<br>8                 | 403<br>3 612<br>650<br>3 600<br>2 246<br>4 800<br>2 286<br>260                              |                       | 55<br>58<br>19<br>51<br>25<br>19<br>35<br>39<br>62<br>17 |  |
| سنينوسيون |                 | 1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                               | 35<br>20<br>32<br>36<br>59                               | - 8<br>8<br>18<br>10<br>8                          | 12 350<br>6 500<br>77 600<br>3 270<br>9 100                                                      | 9<br>34<br>19<br>37<br>14<br>19                           | 8<br>12                                            | 700<br>5 500<br>4 700                                                                       | . 1'<br>1<br>22<br>40 | 9.                                                       |  |
|           |                 | Summa                                                                                                                      | 266                                                      | , 84,                                              | 184 020                                                                                          | 526                                                       | 92                                                 | · <b>28 656</b>                                                                             | 64                    | 394<br>260                                               |  |
|           |                 | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                      | 17                                                       | 6                                                  | 12 067                                                                                           | 35                                                        | 6                                                  | 1 879                                                                                       |                       | 18                                                       |  |
|           | 3. Dansig.      | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54                 | 32<br>17<br>30<br>38<br>20<br>17<br>47<br>31<br>26<br>33 | 23<br>2<br>1<br>8<br>10<br>9<br>. 3<br>21<br>26    | 110 000<br>1 000<br>6 000<br>47 000<br>29 000<br>4 681<br>56 200<br>85 300<br>66 450             | 64<br>32<br>63<br>37<br>31<br>37<br>47<br>161<br>68<br>48 | 5<br>5<br>15<br>1                                  | 550<br>3 233<br>2 383<br>500<br>600<br>51 766<br>64 200<br>3 280                            |                       | 11<br>20<br>130<br>42<br>15                              |  |
|           | •               | OctbrDec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                  | 7<br>14<br>11<br>33<br>35<br>21                          | 5<br>12<br>9<br>8<br>27<br>6                       | 5 500<br>7 650<br>17 400<br>13 200<br>16 200<br>6 000                                            | 13<br>106<br>50<br>199<br>281<br>363                      | 3<br>93<br>29<br>`143<br>244<br>301                | 450<br>49 252<br>7 300<br>34 294<br>37 199<br>24 358                                        | :                     | 6<br>92<br>39<br>166<br>246<br>342                       |  |
|           | ,               | Summa                                                                                                                      | 412                                                      | 170                                                | 471 581                                                                                          | 1 600                                                     | 1 027                                              | 279 365                                                                                     |                       | 1 189                                                    |  |
| l         |                 | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                      | 27                                                       | 11                                                 | 30 923                                                                                           | 105                                                       | 67                                                 | 18 319                                                                                      |                       | 78                                                       |  |

| 3. (Fortsetzung.) |                                                                                                                                                         |                                                                                       | wandarun<br>walisatiensu                                      |                                                                                                                           |                                                                                                      | mandoru<br>Hassangsur                                        | •                                                                                                                                | Zahl der mehr         |                                                                                                |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Regierungs-       | Jahre.                                                                                                                                                  | Zahl                                                                                  |                                                               | ver <b>hältnisse,</b><br>geben                                                                                            | Zahl                                                                                                 |                                                              | verhältnisse,<br>geben                                                                                                           | eingewan-<br>derten   | ausgewan-<br>derten                                                                            |  |
| bezirke.          | _                                                                                                                                                       | der<br>Personen                                                                       | von<br>Personen.                                              | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                         | der<br>!<br>Personen.                                                                                | von<br>Personen.                                             | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                | ·                     | on en.                                                                                         |  |
| 4. Marienwerder.  | 1844-45<br>1845-46<br>1846-47<br>1847-48<br>1848-49<br>1849-50<br>1850-51<br>1851-52<br>1852-53<br>1853-54                                              | 292<br>126<br>84<br>64<br>50<br>61<br>70<br>51<br>129<br>58                           | 83<br>10<br>4<br><br>2<br>5<br>11<br>11<br>2                  | 26 250<br>40 000<br>21 100<br>800<br>13 000<br>13 200<br>180 000<br>11 000                                                | 46<br>155<br>177<br>25<br>62<br>30<br>21<br>145<br>191<br>647                                        | 26<br>117<br>137<br>15<br>49<br>4<br>3<br>110<br>181         | 9 350<br>19 334<br>18 732<br>2 300<br>4 677<br>200,<br>1 660<br>11 402,<br>19 118<br>76 808;                                     | 246<br>39<br>31<br>49 | 29<br>93<br>12<br>94<br>62<br>58                                                               |  |
|                   | OctbrDec.<br>1854,<br>1855<br>1856,<br>1857<br>1858<br>1859                                                                                             | 72<br>77<br>111<br>110<br>99                                                          | 12<br>12<br>24                                                | 69 700<br>24 200<br>37 000                                                                                                | 6<br>152<br>206<br>292<br>165<br>104                                                                 | 5<br>149<br>197<br><b>2</b> 61<br>135<br>58                  | 800 -<br>44 805<br>25 643 -<br>29 129<br>18 536<br>16 899                                                                        | •                     | 6<br>80<br>129<br>181<br>55<br>5                                                               |  |
|                   | . Samma                                                                                                                                                 | 1 454                                                                                 | 218                                                           | 457.650                                                                                                                   | · 2424                                                                                               | 2 020                                                        | 298 375                                                                                                                          | 365                   | 1 335                                                                                          |  |
| İ                 | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                   | 95                                                                                    | 14                                                            | 30:010                                                                                                                    | 159                                                                                                  | 132                                                          | 19566                                                                                                                            |                       | 64                                                                                             |  |
| S. Peson.         | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1856 | 55<br>43<br>30<br>31<br>4<br>34<br>54<br>75<br>48<br>27<br>4<br>34<br>26<br>63        | 52<br>28<br>21<br>20<br>11<br>10<br>15<br>4<br>27<br>18<br>41 | 102 845.<br>36 800<br>55 600<br>51 800<br>500<br>9 409<br>17 908<br>31 590<br>28 200<br>506<br>10 870<br>60 800<br>47 900 | 137<br>207<br>145<br>56<br>49<br>73<br>218<br>96<br>98<br>164<br>4<br>163<br>227<br>227              | 125<br>191<br>113<br>28<br>17<br>48<br>77<br>28<br>43<br>105 | 7 375<br>35 650<br>12 100<br>7 070<br>1 550<br>15 263<br>82 250<br>31 093<br>4 300<br>15 560<br>89<br>95 771<br>45 050<br>40 400 |                       | 82<br>164<br>115<br>25<br>45<br>39<br>164<br>21<br>50<br>137                                   |  |
|                   | 1858<br>1859                                                                                                                                            | 34<br>25                                                                              | 20<br>12                                                      | 202 450<br>2 023 100                                                                                                      | ' 190<br>151                                                                                         | 74<br>54                                                     | 85 <b>93</b> 0<br>36 <b>12</b> 0                                                                                                 |                       | 156<br>126                                                                                     |  |
|                   | Jahres-                                                                                                                                                 | 587                                                                                   | 294                                                           | 2.680 255                                                                                                                 | 2 256                                                                                                | 1 421                                                        | 515 562                                                                                                                          | • `                   | 1 669                                                                                          |  |
| 6. Bromborg.      | durchschn.  1844—45 1845—46 1846—47 1847—48 1848—49 1849—50 1850—51 1851—52 1853—54 OctbrDec. 1854 1855 1856 1857 1858 1859 Summa                       | 5<br>13<br>12<br>21<br>6<br>16<br>25<br>66<br>28<br>13<br>33<br>46<br>80<br>53<br>224 | 17<br>2<br>13<br>13<br><br>1<br><br>5<br>9<br>68<br>29<br>183 | 50<br>462 451<br>10 000<br>500<br>2 000<br>40 600<br>24 200<br>545 401                                                    | 29<br>56<br>285<br>25<br>67<br>57<br>22<br>224<br>135<br>458<br>6<br>311<br>563<br>801<br>272<br>116 | 42<br>246                                                    | 33 807<br>4 875<br>17 220<br>1 350<br>710<br>7 160<br>2 925<br>34 540<br>62 820<br>144 655<br>43 510<br>8 353<br>328 118         | 108                   | 24<br>43<br>273<br>4<br>61<br>41<br>158<br>107<br>445<br>278<br>517<br>721<br>219<br><br>2 897 |  |
|                   | Jahres-<br>du rehschn.                                                                                                                                  | 42                                                                                    | 20                                                            | 35 764                                                                                                                    | 225                                                                                                  | 126                                                          | 21 516                                                                                                                           |                       | 183                                                                                            |  |

| 3. (Fortsetzung.) |                       |                                               | wandorun<br>Iralisationsu |                                   |                  | wanderun<br>tlassungsur |                          | Zahlde              | er mehr      |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| Regierungs-       | Jahre.                | Zahl                                          |                           | verh <b>ältnisse,</b><br>geben    | Zahl             |                         | verbältnisse,<br>geben   | eingewan-<br>derten | ausgewan-    |
| bezirke.          |                       | der<br>Personen.                              | von<br>Personen.          | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern. | der<br>Personen. | von<br>Personen.        | zum Betrage von Thalcrn. |                     | onen.        |
|                   | 1844—45<br>1845—46    | 441<br>326                                    | •                         | :                                 | 53<br>161        |                         | P                        | 388<br>165          | :            |
| ,                 | 1846—47<br>1847—48    | 396<br>377                                    | 396<br>377                | 54 209<br>186 220                 | 57<br>96         |                         |                          | 339<br>281          |              |
|                   | 1848—49               | 244                                           | 162                       | 120 463                           | 227              | :                       |                          | 17                  | •            |
|                   | 184950                | 253                                           | 253                       | 222 855                           | 137              |                         |                          | 116                 | 1 :          |
|                   | 1850—51<br>1851—52    | 144<br>140                                    | 144<br>140                | 343 432<br>242 975                | 92<br>83         |                         |                          | 52<br>57            | :            |
| •                 | 1852-53               | 141                                           | 141                       | 179 849                           | 95               | :                       | l :                      | 46                  | 1 :          |
| 7. Stadt Berlin.  | 1853—54               | 165                                           | 165                       | 417 275                           | . 167            |                         | :                        |                     | 2            |
|                   | Octbr,-Dec.<br>1854   | 169                                           | 169                       | 371 358                           | 17               |                         |                          | 152                 |              |
|                   | 1855                  | 96                                            | 96                        | 367 904                           | 13 <b>4</b>      |                         | 1 : '                    | l .                 | 38           |
|                   | 1856                  | 148                                           | 148                       | 472 811                           | 126              |                         |                          | 22                  |              |
|                   | 1857<br>1858          | 175<br><b>2</b> 25                            | 175<br><b>2</b> 25        | 555 730<br>382 300                | 124<br>139       | •                       |                          | 51<br>86            |              |
| ·                 | 1859                  | 283                                           | 283                       | 409 710                           | 108              |                         | :                        | 175                 | 1 :          |
|                   |                       |                                               |                           |                                   |                  |                         |                          |                     | 1            |
|                   | Summa                 | 3 723                                         | 2 874                     | 4 327 091                         | 1 816            | •                       |                          | 1 947               | 40           |
|                   |                       | , <u>,                                   </u> |                           |                                   |                  |                         |                          | 1 907               |              |
| •,                | Jahres-               | 644                                           | 189                       | 283 744                           | 710              |                         |                          | 100                 |              |
|                   | durchschn.            | 244                                           | 189                       | 283 744                           | 119              | •                       | •                        | 125                 |              |
| _                 | 184445                | 105                                           | 77                        | 76 535                            | 84               | 58                      | 14 400                   | 21                  |              |
| ,                 | 1845—46               | 147                                           | 105                       | 47 180                            | 354              | 303                     | 72 290                   |                     | 207          |
|                   | 1846-47               | 171                                           | 122                       | 121 350                           | 309              | - 258<br>271            | 74 522<br>128 200        |                     | 138          |
|                   | 1847—48<br>1848—49    | 130<br>136                                    | 93<br>98                  | 71 148<br>97 101                  | 301<br>339       | 271<br>248              | 46 777                   | •                   | 171<br>203   |
| . 1               | 1849—50               | 105                                           | 38                        | 21 910                            | 264              | 167                     | . 36 960                 | - :                 | 159          |
|                   | 1850-51               | 113                                           | 62                        | 54 770                            | 191              | 104                     | 15 280                   |                     | 78           |
|                   | 1851—52<br>1852—53    | 164<br>184                                    | 29<br>63                  | 20 300<br>66 582                  | 908<br>621       | 31 <b>4</b><br>131      | 20 530<br>21 225         | ` •                 | 744<br>437   |
| 8. Potsdam.       | 1853—54               | 145                                           | 72                        | 101 920                           | 1 505            | 470                     | 38 521                   | :                   | 1,360        |
|                   | OctbrDec.<br>1854     | 38                                            | 15                        | 1 <b>5 35</b> 0                   | 59               | 20                      | 7 900                    |                     | 21           |
|                   | 1855                  | 147                                           | 73                        | 59 315                            | 604              | -207                    | 34 880                   |                     | 457          |
|                   | 1856                  | . 204                                         | 114                       | 214 585                           | 1 289            | 833                     | -112 395                 |                     | 1 085        |
|                   | 1857<br>1858          | 180<br>149                                    | 171<br>146                | 302 800<br>132 485                | 1 128  <br>1 286 | 712<br>444              | 234 585 ·<br>123 465     | •                   | 948<br>1 137 |
|                   | 1859                  | 201                                           | 197                       | 271 348                           | 245              | 24                      | 78 969                   |                     | 1 137        |
|                   |                       | İ                                             |                           |                                   |                  |                         |                          | 21                  |              |
|                   | Summa                 | 2 319                                         | 1 475                     | 1.674 679                         | 9 487            | 4 564                   | 1.060 899                | 21                  | 7 189        |
| :                 |                       |                                               |                           |                                   |                  |                         |                          | •                   | 7 168        |
| '                 | Jahres-<br>durchschn. | 152                                           | 97                        | 109 815                           | 622              | 299                     | 69 567                   |                     | 470          |
|                   | au Cuscilla           | 102                                           | 31                        | 100 010                           | . 022            | 200                     | 00 001                   | •                   | 410          |
| ,                 | 1844—45               | 35                                            | 10                        | 11 065                            | <b>2</b> 36      | 9                       | 800                      |                     | 201          |
|                   | 1845-46               | 48                                            | 20                        | 6 223                             | 428              | 370                     | 36 621                   |                     | 380          |
|                   | 1846—47<br>1847—48    | . 51<br>60                                    | 14<br>17                  | 2 308<br>8 110                    | 550<br>601       | 476<br>491              | 61 357<br>108 920        | •                   | 499<br>541   |
|                   | 1848-49               | 32                                            | 7                         | 20 750                            | 283              | 146                     | 16 345                   | •                   | 251          |
|                   | 1849—50               | 46                                            | 12                        | 19 950                            | 417              | 181                     | 19 570                   |                     | 371          |
|                   | 1850—51<br>1851—59    | 53<br>20                                      | 29<br>8                   | 23 150<br>19 600                  | 292<br>454       | 205<br>310              | 85 320<br>87 896         | •                   | 239          |
|                   | 1851—52<br>1852—53    | 50                                            | 4                         | 90 000                            | 782              | 609                     | 115 049                  | •                   | 434<br>732   |
| 9. Frankfurt.     | 1853-54               | 53                                            | 20                        | 8 800                             | 1 352            | 1 103                   | 163 495                  | •                   | 1 299        |
|                   | OctbrDec.<br>1854     | 27                                            | 2                         | 1 400                             | 103              | 49                      | 4 480                    |                     | 76           |
|                   | 1855                  | - 75                                          | . 17                      | 55 746                            | 1 324            | 1 018                   | 131 300                  | •                   | 1 249        |
|                   | 1856                  | 57                                            | 17                        | 180 440                           | 1 887            | 1 574                   | 221 655                  | •                   | 1 830        |
|                   | 1857<br>1858          | 45<br>52                                      | 9<br>6                    | 10 000<br>9 000                   | 1 671<br>1 456   | 1 206<br>930            | 157 925<br>112 310       | •                   | 1 626        |
|                   | 1859                  | 56                                            | 14                        | 13 500                            | 514              | 74                      | 57 420                   | • .                 | 1 404<br>458 |
|                   | Summa                 | 760                                           | 206                       | 480 042                           | 12 350           | 8 751                   | 1.380 463                |                     | 11 590       |
| ·                 | Jahres- 1             |                                               |                           |                                   |                  |                         |                          | •                   |              |
|                   | durchschn.            | 50                                            | 15                        | 31 478                            | 810              | 574                     | 90 522                   | • .                 | 760          |

| 3. (Fortsetzung.) |                                                                                                                                |                                                            | wanderur<br>uralisationst                                |                                                                                                  |                                                                    | wanderu<br>tlassungsuri                                            |                                                                                                    | Zahl d                  | er mehr                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Regierungs-       | Jahre.                                                                                                                         | Zahl                                                       | 1                                                        | verhältnisse,<br>geben                                                                           | Zahl                                                               |                                                                    | verhältnisse,<br>geben                                                                             | eingewan-               | ausgewan<br>derten                                |
| bezirke.          |                                                                                                                                | der<br>Personen.                                           | von<br>Personen.                                         | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                | der<br>Personen.                                                   | von<br>Personen.                                                   | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                  | Pers                    |                                                   |
| 10. Stottin.      | 1844 - 45<br>1845 - 46<br>1846 - 47<br>1847 - 48<br>1848 - 49<br>1849 - 50<br>1850 - 51<br>1851 - 52<br>1852 - 53<br>1853 - 34 | 271<br>120<br>75<br>77<br>52<br>90<br>62<br>88<br>42<br>28 | 89<br>55<br>40<br>41<br>20<br>46<br>38<br>68<br>2        | 46 160<br>60 005<br>22 415<br>25 182<br>8 411<br>48 981<br>20 180<br>32 340<br>14 700<br>61 800  | 298<br>617<br>439<br>175<br>187<br>286<br>683<br>705<br>519<br>993 | 294<br>595<br>416<br>137<br>145<br>261<br>584<br>629<br>504<br>983 | 52 550<br>101 945<br>55 660<br>20 490<br>35 877<br>33 678<br>55 642<br>58 226<br>39 523<br>101 495 | :                       | 2<br>49<br>36<br>-9<br>13<br>19<br>62<br>61<br>47 |
| au, sionar.       | OctbrDec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                      | 9<br>55<br>69<br>91<br>99<br>83                            | 27<br>35<br>70<br>64<br>61                               | 23 860<br>60 900<br>29 582<br>109 725<br>69 183                                                  | 19<br>555<br>1 814<br>1 908<br>1 455<br>592                        | 14<br>534<br>1 751<br>1 652<br>1 325                               | 1 498<br>71 342<br>272 887<br>175 062<br>148 112<br>54 880                                         |                         | 10<br>500<br>1 74<br>1 81<br>1 350<br>500         |
|                   | Summa                                                                                                                          | 1 311                                                      | 677                                                      | 633 424                                                                                          | 11 245                                                             | 10 319                                                             | 1.278 867                                                                                          |                         | 9 93                                              |
|                   | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                          | 86                                                         | 44                                                       | <b>4</b> 1 536                                                                                   | 737                                                                | 677                                                                | 83 860                                                                                             | •                       | 65                                                |
| 11. Kēslin.       | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54                     | 9<br>9<br>20<br>22<br>10<br>6<br>13<br>14<br>11            | 6<br>6<br>11<br>2<br>2<br>1<br>3                         | 2 755<br>850<br>66 000<br>1 300<br>450<br>50<br>4 900                                            | 10<br>54<br>9<br>13<br>30<br>49<br>481<br>427<br>108<br>469        | 7<br>39<br>6<br>7<br>21<br>29<br>297<br>291<br>34<br>286           | 700<br>5 700<br>260<br>500<br>1 950<br>5 750<br>18 092<br>28 069<br>2 615<br>25 365                | 11<br>9                 | 4:<br>20<br>4:<br>46:<br>41:<br>9:                |
|                   | OctbrDec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                      | 7<br>10<br>.30<br>35<br>70                                 | 6                                                        | 5 000<br>100                                                                                     | 25<br>163<br>1 195<br>1 775<br>1 084<br>1 437                      | 25<br>125<br>1 134<br>1 768<br>1 064<br>1 430                      | 4 750<br>12 845<br>136 931<br>184 114<br>55 200<br>47 820                                          | :                       | 29<br>150<br>1 189<br>1 749<br>1 049<br>1 36      |
|                   | Summa                                                                                                                          | 273                                                        | 38                                                       | 81 405                                                                                           | 7 329                                                              | 6 563                                                              | 530 661                                                                                            | 20                      | 7 070                                             |
|                   | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                          | 18                                                         | 3                                                        | 5 338                                                                                            | 481                                                                | 430                                                                | 34 797                                                                                             |                         | 46                                                |
| I2. Stralsund.    | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54                     | 38<br>45<br>45<br>57<br>43<br>68<br>65<br>51<br>32<br>34   | 37<br>43<br>39<br>47<br>38<br>68<br>62<br>50<br>29<br>33 | 11 979<br>53 861<br>10 211<br>61 980<br>22 055<br>29 180<br>36 153<br>16 825<br>13 050<br>26 855 | 25<br>63<br>31<br>50<br>35<br>61<br>99<br>213<br>167<br>481        | 17<br>57<br>18<br>39<br>23<br>35<br>73<br>189<br>150<br>460        | 4 650<br>53 998<br>2 810<br>17 270<br>5 980<br>17 575<br>21 100<br>80 467<br>31 543<br>88 730      | 13<br>14<br>7<br>8<br>7 | . 18<br>                                          |
|                   | OctbrDec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                      | 25<br>56<br>54<br>29<br>51<br>33                           | 25<br>55<br>34<br>. 23<br>50<br>33                       | 45 920<br>57 290<br>27 270<br>3 090<br>29 380<br>108 075                                         | 27<br>210<br>203<br>1 071<br>258<br>195                            | 23<br>190<br>191<br>277<br>56<br>29                                | 5 619<br>119 025<br>12 108<br>73 387<br>11 754<br>32 766                                           | •                       | 2<br>154<br>149<br>1 049<br>207<br>169            |
|                   | Summa                                                                                                                          | 726                                                        | 666                                                      | 553 174                                                                                          | 3 189                                                              | 1 827                                                              | 578 782                                                                                            | 49                      | 2 515<br>2 463                                    |
|                   | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                          | 47                                                         | 44                                                       | 36 274                                                                                           | 209                                                                | 120                                                                | 37 953                                                                                             |                         | 162                                               |

| 3. (Fortsetzung.)       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | wanderun<br>Iralisationsu                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                               | wanderun<br>tlassungsurk                                                                                     |                                                                                                                                                                 | Zahl de             | er mehr                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regierungs-<br>bezirke. | Jahre.                                                                                                                                                               | Zahl                                                                                                      |                                                                                           | verhältnisse,<br>geben                                                                                                                               | Zahl                                                                                                          | Vermögensv<br>angeg                                                                                          |                                                                                                                                                                 | eingewan-<br>derten | ausgewan-<br>derten                                                                                         |
|                         | ·                                                                                                                                                                    | der<br>Personen.                                                                                          | von<br>Personen,                                                                          | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                                    | der<br>Personen.                                                                                              | von<br>Personen.                                                                                             | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                                               | Pers                | 1                                                                                                           |
| 13. Breslau.            | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec.<br>1854<br>1855                                         | 89<br>85<br>134<br>91<br>98<br>68<br>108<br>148<br>114<br>160                                             | 69<br>63<br>108<br>62<br>86<br>60<br>71<br>80<br>68<br>114                                | 42 843<br>114 308<br>55 423<br>72 754<br>84 680<br>17 876<br>105 528<br>117 115<br>64 163<br>30 850<br>11 100<br>194 683                             | 157<br>129<br>143<br>109<br>329<br>127<br>218<br>722<br>619<br>852<br>158<br>584                              | 79<br>38<br>77<br>28<br>248<br>83<br>148<br>387<br>462<br>633                                                | 5 242<br>4 210<br>12 083<br>3 415<br>32 324<br>13 675<br>15 275<br>30 105<br>44 622<br>76 521<br>7 603<br>45 889                                                |                     | 68<br>44<br>9<br>18<br>231<br>59<br>110<br>574<br>505<br>692<br>148<br>492                                  |
| -                       | 1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                                                                                         | 103<br>76<br>195<br>112                                                                                   | 73<br>50<br>114<br>92                                                                     | 73 002<br>20 340<br>90 652<br>160 340                                                                                                                | 520<br>319<br>· 307<br>236                                                                                    | 314<br>153<br>123<br>94                                                                                      | 30 584<br>31 038<br>14 340<br>10 400                                                                                                                            | :                   | 417<br>243<br>112<br>124                                                                                    |
|                         | Summa                                                                                                                                                                | 1 683                                                                                                     | 1 192                                                                                     | 1.255 657                                                                                                                                            | 5 529                                                                                                         | 3 305                                                                                                        | 377 326                                                                                                                                                         | ·                   | 3 846                                                                                                       |
|                         | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                                | 110                                                                                                       | . 78                                                                                      | · <b>82 33</b> 8                                                                                                                                     | 363                                                                                                           | 217                                                                                                          | 24 743                                                                                                                                                          |                     | 253                                                                                                         |
| 14. Oppeln.             | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec.                                              | 34<br>56<br>43<br>70<br>101<br>75<br>74<br>115<br>104                                                     | 16<br>9<br>8<br>5<br>19<br>32<br>7<br>31<br>24<br>16                                      | 1 460<br>3 700<br>18 645<br>3 850<br>22 092<br>110 825<br>1 100<br>9 156<br>71 440<br>4 000                                                          | 163<br>132<br>.96<br>.72<br>182<br>140<br>155<br>208<br>204<br>630                                            | 78<br>17<br>29<br>26<br>67<br>57<br>60<br>76<br>92<br>533                                                    | 10 166<br>2 764<br>14 189<br>2 041<br>16 045<br>11 335<br>10 598<br>18 726<br>13 989<br>45 161                                                                  |                     | 129<br>76<br>53<br>2<br>81<br>65<br>81<br>93<br>100<br>518                                                  |
|                         | 1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                                                                         | 25<br>150<br>147<br>224<br>208<br>169                                                                     | 3<br>17<br>171<br>8<br>30                                                                 | 200<br>15 600<br>41 740<br>35 000<br>22 750                                                                                                          | 256<br>1 689<br>806<br>176<br>204<br>213                                                                      | 92<br>1 522<br>671<br>95<br>66<br>68                                                                         | 148 730<br>175 689<br>54 633<br>17 180<br>12 296<br>20 760                                                                                                      | . 48                | 231<br>1 539<br>659<br>-                                                                                    |
|                         | Summa                                                                                                                                                                | 1 707                                                                                                     | 396                                                                                       | 361 558                                                                                                                                              | 5 326                                                                                                         | 3 549                                                                                                        | 574 302                                                                                                                                                         | 52                  | 3 671                                                                                                       |
|                         | Jahres-<br>durchschn                                                                                                                                                 | 112                                                                                                       | 26                                                                                        | 23 709                                                                                                                                               | 349                                                                                                           | 233                                                                                                          | 37 659                                                                                                                                                          |                     | 237                                                                                                         |
| 15. Liegnitz.           | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1858<br>1859 | 121<br>126<br>114<br>116<br>82<br>-69<br>99<br>125<br>101<br>146<br>24<br>147<br>153<br>182<br>217<br>103 | 83<br>94<br>90<br>63<br>61<br>75<br>108<br>86<br>101<br>16<br>63<br>65<br>108<br>91<br>43 | 142 220<br>33 049<br>20 980<br>16 675<br>70 005<br>11 990<br>38 219<br>21 284<br>91 037<br>3 120<br>47 029<br>114 825<br>145 070<br>53 902<br>74 308 | 242<br>145<br>176<br>429<br>392<br>295<br>316<br>342<br>601<br>1 546<br>83<br>649<br>851<br>602<br>377<br>405 | 85<br>118<br>150<br>401<br>233<br>216<br>255<br>282<br>493<br>1 291<br>51<br>138<br>323<br>242<br>112<br>132 | 3 950<br>152 510<br>44 778<br>39 022<br>33 105<br>29 925<br>194 218<br>74 968<br>166 535<br>157 255<br>2 270<br>63 720<br>73 015<br>119 892<br>81 535<br>48 108 |                     | 121<br>19<br>62<br>313<br>310<br>226<br>217<br>217<br>500<br>1 400<br>59<br>502<br>698<br>420<br>160<br>302 |
|                         | Summa                                                                                                                                                                | 1 925                                                                                                     | 1 147                                                                                     | 883 713                                                                                                                                              | 7 451                                                                                                         | 4 522                                                                                                        | 1 284 806                                                                                                                                                       | •                   | 5 526                                                                                                       |
|                         | Jahres-<br>Durchschn.                                                                                                                                                | 126                                                                                                       | 75                                                                                        | 57 948                                                                                                                                               | 488                                                                                                           | 297                                                                                                          | 84 250                                                                                                                                                          | •                   | 362                                                                                                         |

| 3. (Fortsetzung.)       |                        |                           | wanderun<br>graffsationsu    |                                   |                  | wanderun<br>tlassungsurb |                                   | Zahl d    | er mehr            |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|
| Regierungs-<br>bezirke. | Jahre.                 | Zahl                      |                              | verhältnisse,<br>geben            | Zahl             |                          | verhältnisse,<br>geben            | eingewan- | ausgewar<br>derten |
|                         |                        | der<br>Per <b>s</b> onen. | von<br>Personen.             | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern. | der<br>Personen. | von<br>Personen.         | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern. |           | onen.              |
|                         | 184445                 | 203                       | 183                          | 94 835                            | 157              | 135                      | 147 061                           | 46        |                    |
|                         | 1845—46                | 161                       | 128                          | 195 035                           | 298              | 234                      | 100 575                           |           | 13'                |
|                         | 1846—47<br>1847—48     | 155<br>183                | 131<br>142                   | 83 325<br>189 988                 | · 302<br>403     | 275<br>327               | 99 132                            | •         | 14                 |
|                         | 1848 – 49              | 147                       | 116                          | 100 420                           | 348              | 266                      | 267 580<br>96 405                 | •         | 22<br>20           |
|                         | 1849-50                | 146                       | 115                          | 125 440                           | 464              | 361                      | 153 960                           | •         | 31                 |
|                         | 1850 - 51              | 195                       | 168                          | 262 192                           | 270              | 195                      | 177 440                           | •         | 7                  |
|                         | 1851—52<br>1852—53     | 174<br>184                | 146<br>149                   | 187 560<br>114 679                | 494<br>691       | 449<br>630               | 244 275<br>183 865                | •         | 32                 |
| 16. Magdeburg.          | 1853—54                | 168                       | 143                          | 139 495                           | 931              | 805                      | 283 770                           | •         | 50<br>76           |
| ,                       | OctbrDec.              |                           |                              |                                   |                  |                          |                                   | •         | •                  |
|                         | 1854                   | 11                        | 7                            | 6 500                             | .117             | 88                       | 23 560                            | , •       | 10                 |
|                         | 1855<br>1856           | 135<br><b>225</b>         | 114<br>211                   | 118 335<br>194 168                | 422<br>493       | 324<br>391               | 164 114<br>297 085                | •         | 28<br>26           |
|                         | 1857                   | 173                       | 145                          | 199 850                           | 577.             | 326                      | 266 686                           | •         | 40                 |
|                         | 1858                   | 180                       | 175                          | 203 760                           | , 413            | 218                      | 157 405                           | •         | 23                 |
|                         | 1859                   | 150                       | 117                          | 188 Q29                           | 396              | 176 ·                    | 302 641                           | •         | 24                 |
|                         |                        |                           |                              |                                   |                  | ,                        |                                   | 46        | 4 23               |
| ,                       | Summa                  | 2 590                     | 2 190                        | 2.403 611                         | 6 776            | 5 200                    | 2.965 554                         | 40        |                    |
|                         |                        |                           |                              | •                                 |                  | ,                        |                                   | •         | 4 18               |
| -                       | Jahres<br>Durchschn.   | 170                       | 144                          | 157 614                           | 444              | 341                      | 194 463                           |           | 27                 |
|                         | 2044 45                | 40'5                      | 4.5                          | 222.222                           |                  |                          |                                   | ,         |                    |
|                         | 1844—45<br>1845—46     | 425<br>432                | . 415<br>414                 | 232 390<br>266 138                | 574<br>699       | 433<br>637               | 393 799<br>291 723                | •         | 14                 |
|                         | 1846-47                | 512                       | 508                          | 452 582                           | 1 328            | 1 263                    | 425 305                           | •         | 26<br>81           |
|                         | 1847—48                | 410                       | 400                          | 212 405                           | 1 001            | 887                      | 527 442                           | •         | \ 59               |
|                         | 184849                 | 273                       | 264                          | 658 295                           | 926              | 841                      | 294 013                           |           | 65                 |
|                         | 1849—50                | 336                       | 310                          | 272 143                           | 986              | 926                      | 326 695                           |           | 65                 |
|                         | 1850-51                | 380<br><b>42</b> 9        | 358<br>398                   | 269 177<br>298 181                | 956              | 906                      | 412 961                           | •         | 57                 |
| •                       | 1851—52<br>1852—53     | 336                       | 336                          | 283 180                           | 1 561<br>1 326 · | 1 495<br>1 326           | 505 629<br>496 195                | •         | 1 13<br>99         |
| 17. Morseburg.          | 1853-54                | 339                       | 339                          | - 456 <b>72</b> 9                 | 2 159            | 2 159                    | 584 229                           | •         | 1 82               |
| -                       | Octbr Dec.             |                           |                              |                                   |                  |                          |                                   |           |                    |
|                         | 1854                   | 105                       | 105                          | 103 922                           | 197              | 180                      | 179 280                           | •         | 9                  |
|                         | 1855<br>1856           | 375<br>326                | 3 <b>7</b> 2<br>3 <b>2</b> 6 | 387 757<br>445 930                | 1 098<br>991     | .988<br>881              | 462 650<br>555 845                | •         | 72                 |
|                         | 1857                   | 306                       | 306                          | 443 930<br>428 090                | 1 116            | 932                      | 684 910                           | •         | 66<br>81           |
|                         | 1858                   | 246                       | 242                          | 205 411                           | 924              | 815                      | 551 415                           | •         | 67                 |
|                         | 1859                   | . 389                     | 389                          | 491 674                           | 779              | 657                      | 593 345                           | •         | 39                 |
| _                       | Summa                  | 5 619                     | 5 482                        | 5.464 004                         | 16 621           | 15 326                   | 7.285 436                         |           | 11 00              |
| `                       | Jahres-<br>durchschn.  | 369                       | 360                          | 358 295                           | 1 090            | 1 005                    | 477 734                           | •         | 72                 |
| ,                       | 1844-45                | 100                       | 96                           | 97 215                            | 476              | 455                      | 103 082                           |           | 37                 |
|                         | 1845—46                | 43                        | 41                           | 57 376                            | 655              | 639                      | 145 263                           | •         | 61                 |
|                         | 1846-47                | 110                       | 108                          | 102 900                           | 588              | 576                      | 120 134                           | •         | 47                 |
|                         | 1847 - 48              | 116                       | 112                          | 67 991<br>62 551                  | 418              | 390                      | 120 379                           | •         | 30                 |
| •                       | 1848 - 49<br>1849 - 50 | 77<br>· 116               | 63<br>97                     | 63 551<br>77 496                  | 346<br>518       | 282<br>448               | 74 217<br>121 798                 | •         | 40                 |
| -                       | 1850-51                | 109                       | 95                           | 135 685                           | 643              | 600                      | 149 574                           |           | 5.                 |
|                         | 1851 - 52              | 138                       | 131                          | 127 525                           | 1 319            | 1 171                    | 378 781                           | •         | 1 1                |
| 18. Erfest.             | 1852-53                | 159                       | 157                          | 99 316                            | 902              | 843                      | 184 626                           | •         | 1 2                |
| au. Mind.               | 1853 — 54<br>OctbrDec. | 147                       | 141                          | 130 191                           | 1 448            | 1 389                    | 252 539                           | •         | 1 30               |
|                         | 1854                   | 31                        | 27                           | 37 210                            | 97               | 81                       | 51 640                            | •         | (                  |
|                         | 1855                   | 167                       | 160                          | 118 420                           | 607              | 510                      | 199 865                           |           | 44                 |
|                         | 1856                   | 201                       | 177                          | 162 212                           | 535              | 463                      | 112 535                           | •         | 33                 |
|                         | 1857<br>1858           | 144<br>168                | 140<br>155                   | 169 913<br>235 896                | 861<br>480       | 686<br>337               | 156 456<br>376 747                | •         | 7 3                |
|                         | 1859                   | 188                       | 183                          | 255 896<br>166 589                | 480<br>427       | 207                      | 270 780                           | <u> </u>  | 2                  |
|                         | Summa                  | 2 014                     | 1 883                        | r.849 <b>48</b> 6                 | 10 320           | 9 077                    | 2.818 416                         |           | 8 3                |
|                         |                        |                           |                              |                                   |                  |                          |                                   |           |                    |
|                         | Jahres-<br>Durchschn.  | 132                       | 124                          | 121 278                           | 677              | 595                      | 184 814                           |           | 5                  |

| 3. (Fortsetzung.) |                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | wanderun<br>Iralisationsu                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                         | wanderun<br>tlassungsuri                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | Zahl de                | r mehr                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regierungs-       | Jahre.                                                                                                                                                                   | Zahl                                                                                                        |                                                                                                            | verhältnisse,<br>geben                                                                                                                                       | Zabl                                                                                                                    | Vermögensv<br>angeg                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | eingewän-<br>derten    | ausgewan-<br>derten                                                                                                      |
| ,                 |                                                                                                                                                                          | der<br>Personen.                                                                                            | von<br>Personen.                                                                                           | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                                            | der<br>Personen.                                                                                                        | von<br>Personen.                                                                                                         | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                                                         | Pers                   |                                                                                                                          |
| 19. Münster.      | 1844-45<br>1845-46<br>1846-47<br>1847-48<br>1848-49<br>1849-50<br>1850-51<br>1851-52<br>1852-53<br>1853-54<br>Octbr Dec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858         | 115<br>177<br>75<br>67<br>23<br>60<br>45<br>36<br>27<br>46<br>43<br>33<br>100<br>65                         | 96<br>136<br>60<br>50<br>12<br>36<br>29<br>13<br>16<br>14<br>2<br>23<br>6<br>57                            | 25,690<br>80,745<br>23,887<br>8,432<br>8,935<br>110,339<br>9,990<br>5,190<br>13,616<br>3,703<br>15,700<br>87,480<br>19,950<br>10,720<br>24,190               | 1 238<br>1 835<br>1 565<br>559<br>629<br>462<br>474<br>432<br>685<br>997<br>51<br>325<br>591<br>757<br>428              | 1 226<br>1 798<br>1 552<br>517<br>592<br>427<br>416<br>378<br>647<br>951<br>46<br>291<br>515<br>619<br>320               | 115 675<br>162 066<br>192 956<br>59 096<br>64 792<br>59 704<br>50 217<br>58 723<br>66 444<br>131 004<br>3 949<br>27 520<br>51 991<br>90 424<br>43 982                     |                        | 1 123<br>1 658<br>1 490<br>492<br>606<br>402<br>429<br>396<br>658<br>951<br>45<br>282<br>558<br>657<br>363               |
| •                 | -1859<br>Summa                                                                                                                                                           | 78<br>996                                                                                                   | 55<br>640                                                                                                  | 32.100<br>480 667                                                                                                                                            | 539<br>11 567                                                                                                           | 425<br>10 720                                                                                                            | 51 623<br>1.230 166                                                                                                                                                       |                        | 10 571                                                                                                                   |
|                   | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                                    | 65                                                                                                          | 42                                                                                                         | 31 519                                                                                                                                                       | 758                                                                                                                     | 703                                                                                                                      | 80 667                                                                                                                                                                    | `.                     | 693                                                                                                                      |
| 20. Minden.       | 1844-45<br>1845-46<br>1846-47<br>1847-48<br>1848-49<br>1849-50<br>1850-51<br>1851-52<br>1852-53<br>1853-54<br>OctbrDec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859  | 86<br>76<br>75<br>90<br>59<br>66<br>83<br>85<br>67<br>6<br>83<br>71<br>103<br>120<br>120                    | 74<br>63<br>49<br>74<br>49<br>53<br>62<br>78<br>72<br>53<br>6<br>72<br>59<br>95<br>107                     | 19 901<br>45 941<br>61 810<br>84 640<br>14 350<br>41 660<br>27 530<br>58 170<br>44 733<br>37 900<br>3 760<br>121 250<br>41 744<br>69 524<br>46 665<br>67 403 | 957<br>1 058<br>752<br>424<br>535<br>726<br>1 035<br>2 534<br>3 182<br>3 485<br>1 079<br>2 078<br>2 910<br>1 299<br>981 | 890<br>1 005<br>716<br>389<br>479<br>639<br>947<br>2 445<br>3 107<br>3 377<br>121<br>905<br>1 808<br>1 579<br>779<br>473 | 117 382<br>127 980<br>131 210<br>86 314<br>127 200<br>157 115<br>112 955<br>588 402<br>348 980<br>303 031<br>82 620<br>169 981<br>146 496<br>257 184<br>175 797<br>91 173 |                        | 871<br>982<br>677<br>334<br>476<br>660<br>952<br>2 449<br>3 097<br>3 418<br>133<br>996<br>2 007<br>2 807<br>1 179<br>861 |
|                   | Summa  Jahres-                                                                                                                                                           | 1 275                                                                                                       | 1 069                                                                                                      | 786 981                                                                                                                                                      | 23 174                                                                                                                  | 19 659                                                                                                                   | 3.023 820                                                                                                                                                                 |                        | 21 899                                                                                                                   |
| 21. Arnsberg.     | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>Octbr Dec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859 | 152<br>108<br>127<br>128<br>104<br>146<br>110<br>162<br>155<br>164<br>44<br>144<br>233<br>239<br>393<br>298 | 70<br>60<br>78<br>74<br>90<br>60<br>112<br>84<br>137<br>118<br>138<br>21<br>94<br>157<br>152<br>235<br>185 | 8 696<br>27 086<br>17 571<br>19 533<br>14 761<br>37 915<br>34 790<br>41 152<br>24 154<br>44 060<br>10 515<br>40 296<br>47 820<br>51 660<br>93 608<br>43 130  | 706<br>733<br>436<br>309<br>235<br>148<br>216<br>628<br>567<br>796<br>32<br>278<br>215<br>548<br>179<br>179             | 1 289<br>493<br>615<br>402<br>267<br>176<br>102<br>173<br>539<br>501<br>692<br>14<br>243<br>134<br>323<br>88<br>65       | 95 438<br>79 359<br>58 060<br>66 730<br>56 626<br>128 070<br>200 400<br>133 035<br>289 855<br>84 480<br>7 100<br>82 685<br>102 510<br>581 723<br>209 050<br>23 259        | 12<br>18<br>214<br>119 | 1 436<br>554<br>625<br>309<br>181<br>131<br>2<br>106<br>466<br>412<br>632                                                |
| -                 | Summa,.                                                                                                                                                                  | · 2 707                                                                                                     | 1 795                                                                                                      | 556 747                                                                                                                                                      | 6 205                                                                                                                   | 4 827                                                                                                                    | 2.198 380                                                                                                                                                                 | 363                    | 3 861                                                                                                                    |
| - '               | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                                    | 178                                                                                                         | 118                                                                                                        | 36 508                                                                                                                                                       | 407                                                                                                                     | 316                                                                                                                      | 144 156                                                                                                                                                                   |                        | 229                                                                                                                      |

| 3. (Fortsetzung.) |                                            |                            | wanderuz<br>aralisations |                                        |                            | wanderu<br>tlassungsur     |                                          | Zahl d              | er mehr                      |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Regierungs-       | Jahre.                                     | Zahl                       |                          | verhältnisse,<br>geben                 | Zahl                       | _                          | verhältnisse,<br>geben                   | eingewan-<br>derten | ausgewan-                    |
| bezirke.          |                                            | der<br>Personen.           | von<br>Personen.         | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.      | er der Personen.           | von<br>Personen.           | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.        | •                   | onen.                        |
|                   | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47              | 150<br>189<br>155          | 150<br>164<br>132        | 237 100<br>189 983<br>80.420           | 656<br>248<br>695          | 654<br>238<br>684          | 82 418<br>28 900<br>121 811              |                     | 506<br>59<br>540             |
|                   | 1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51   | 94<br>166<br>102<br>110    | 83<br>156<br>87<br>83    | 154 021<br>36 080<br>89 100<br>121 550 | 311<br>501<br>196<br>296   | 276<br>468<br>191<br>276   | 82 425<br>107 510<br>86 399<br>52 460    | •                   | 217<br>335<br>94<br>186      |
| 22. Cõin.         | 1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OcthrDec. | 61<br>54<br>59             | • 45<br>51<br>54         | 91 580<br>79 050<br>273 300            | 1 108<br>503<br>1 215      | 1 090<br>500<br>1 188      | 163 500<br>259 410<br>180 366            | •                   | 1 047<br>449<br>1 156        |
|                   | 1854<br>1855<br>1856<br>1857               | 17<br>74<br>81<br>70       | 17<br>46<br>64<br>65     | 52 500<br>45 100<br>138 417<br>186 678 | 98<br>474<br>531<br>627    | 95<br>431<br>493<br>517    | 37 110<br>174 654<br>393 545<br>316 141  | • '                 | 81<br>400<br>450<br>557      |
| ·                 | 1858<br>1859                               | 64<br>52                   | 56<br>48                 | 59 050<br><b>7</b> 6 650               | 140<br>83                  | 91<br>20                   | 67 441<br>90 500                         |                     | 76<br>31                     |
|                   | Summa<br>Jahres-                           | 1 498                      | 1 301                    | 1.910 579                              | 7 682                      | 7 212                      | 2.244 590                                | •                   | 6 184                        |
|                   | durchschn.                                 | 98                         | 85                       | 125(284                                | 504                        | 473                        | 147 186                                  | •                   | 405                          |
|                   | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48   | 343<br>· 306<br>332<br>239 | 172<br>150<br>130<br>102 | 93 950<br>192 910<br>192 325<br>45 110 | 179<br>274<br>558<br>672   | 97<br>192<br>461<br>475    | 156 742<br>65 430<br>201 632<br>184 955  | 164<br>32           | ·<br>• <del>226</del><br>433 |
|                   | 1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52   | 231<br>281<br>- 308<br>262 | 103<br>120<br>168<br>118 | 75 246<br>55 230<br>59 960<br>46 920   | 1 090<br>527<br>325<br>489 | 851<br>398<br>194<br>362   | 324 103<br>200 265<br>434 700<br>88 620  | , .                 | 859<br>246<br>17<br>227      |
| 23. Düsseldorf.   | 1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec.<br>1854    | 248<br>246<br>52           | 117<br>170<br>41         | 64 190<br>143 551<br>32 972            | 784<br>1 238               | 656<br>958<br>• 43         | 238 890<br>374 569<br>11 880             | •                   | 536<br>992<br>35             |
| •                 | 1855<br>1856<br>1857                       | 255<br>285<br>249          | 129<br>200<br>138        | 271 172<br>155 646<br>115 720          | 445<br>489<br>1 136        | 317<br>358<br>793          | 161 635<br>179 530<br>808 885            | •                   | 190<br>204<br>887            |
|                   | 1858<br>1859                               | `208<br>201                | 132<br>149               | 176 750<br>172 950                     | 567<br>454                 | 343<br>228                 | 268 425<br>258 845                       | •                   | 359<br><b>25</b> 3           |
|                   | Summa                                      | 4 046                      | 2 139                    | 1.894 602                              | 9 314                      | 6 726                      | 3.959 106                                | . 196               | 5 464<br>5 268               |
|                   | Jahres-<br>durchschn.                      | 265                        | 140                      | 124 236                                | 611                        | 441                        | 259 613                                  | 1                   | 346                          |
|                   | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47              | 211<br>155<br>110          | 189<br>143<br>105        | 94 867<br>76 587<br>86 677             | 1[495<br>2 707<br>2 144    | 1 484<br>2 669<br>2 117    | 160 461<br>332 033<br>426 942            | •                   | 1 284<br>2 552<br>2 034      |
|                   | 1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51   | 95<br>106<br>106<br>123    | 72<br>76<br>100<br>115   | 34 051<br>36 534<br>64 356<br>51 454   | 1 115<br>990<br>523<br>713 | 1 080<br>922<br>496<br>668 | 233 624<br>212 355<br>173 858<br>718 513 | •                   | 1 020<br>884<br>417<br>590   |
| 24. Koblens.      | 1851—52<br>1852—53<br>1853—54              | 94<br>126<br>104           | 77<br>112<br>99          | 27 035<br>76 971<br>74 566             | 4 917<br>1 847<br>3 468    | 4 323<br>1 820<br>3 424    | 578 060<br>206 005<br>465 786            | •                   | 4 823<br>1 721<br>3 364      |
|                   | OctbrDec.<br>1854<br>1855<br>1856          | 13<br>71<br>84             | 13<br>55<br>77           | 20 460<br>70 868<br>29 590             | 386<br>1 424<br>1 412      | 353<br>1 388               | 39 872<br>208 371                        | •                   | 373<br>1 353<br>1 320        |
|                   | 1857<br>1858                               | 99<br>123                  | 99<br>108                | 172 655<br>71 117                      | 2 243<br>692               | 2 068<br>507               | 567 628<br>156 182                       |                     | 2 144<br>569<br>417          |
|                   | 1859<br>Summa                              | 95<br>1 715                | - 1514                   | 54 510<br>1.042 298                    | 512<br>26 588              | 23 709                     | 169 929<br>4.649 619                     |                     | 24 873                       |
|                   | Jahres-<br>durchschn.                      | 113                        | 99                       | 68 347                                 | 1 743                      | 1 555                      | 304 893                                  |                     | 1 631                        |

| 3. (Fortsetzung.)       |                                                                                                                                                         |                                                                                  | wandorun<br>uralisationsu                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | wandoru<br>ilassungsur                                                                                         |                                                                                                                                                                   | Zahl d              | er mehr                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regierungs-<br>bezirke. | Jahre.                                                                                                                                                  | Zahl                                                                             |                                                                                              | verhältnisse,<br>geben                                                                                                                                    | Zahl                                                                                                             |                                                                                                                | verhältnisse,<br>geben                                                                                                                                            | eingewan-<br>derten | ausgewan-                                                                                              |
| D 6211 K 6.             |                                                                                                                                                         | der<br>Personen.                                                                 | von<br>Personen.                                                                             | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                                         | der<br>Personen.                                                                                                 | von <sub>.</sub><br>Personen.                                                                                  | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                                                 | Pers                |                                                                                                        |
| 25. Trier.              | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec,<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857 | 97<br>146<br>115<br>110<br>61<br>86<br>100<br>149<br>198<br>118                  | 92<br>108<br>101<br>57<br>48<br>58<br>76<br>122<br>155<br>105                                | 49 434<br>-65 642<br>28 760<br>23 420<br>18 300<br>15 080<br>17 720<br>51 580<br>68 856<br>47 513<br>1 550<br>24 172<br>31 900<br>64 059                  | 1 022<br>5 082<br>3 433<br>855<br>740<br>755<br>895<br>2 768<br>2 610<br>4 254<br>341<br>1 659<br>1 290<br>2 352 | 981<br>5 006<br>3 375<br>827<br>694<br>692<br>816<br>2 723<br>2 564<br>4 254<br>294<br>1 599<br>1 220<br>2 007 | 141 981<br>643 039<br>488 391<br>182 326<br>99 744<br>106 629<br>148 809<br>340 913<br>316 374<br>518 685<br>30 162<br>235 963<br>177 219<br>304 757              |                     | 925 4 936 3 318 745 679 669 795 2 619 2 412 4 136 339 1 523 1 124 2 158                                |
| •                       | 1858<br>1859<br>Summa                                                                                                                                   | 213<br>286<br>2 177                                                              | 157<br>157<br>1 632                                                                          | 92 810<br>61 470<br>662 266                                                                                                                               | 372<br>397<br>28 825                                                                                             | 298<br>294<br>27 644                                                                                           | 105 499<br>140 010<br>3,980 501                                                                                                                                   |                     | 159<br>111<br>26 648                                                                                   |
|                         | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                   | 143                                                                              | 107                                                                                          | 43 427                                                                                                                                                    | 1 890-                                                                                                           | 1 813                                                                                                          | 261 016                                                                                                                                                           | · •                 | 1 747                                                                                                  |
| 26. Azohen.             | 1844—45 1845—46 1846—47 1847—48 1848—49 1849—50 1850—51 1851—52 1852—53 1853—54 OctbrDec. 1854 1855 1856 1857 1858 1859  Summa                          | 98<br>82<br>86<br>51<br>33<br>64<br>- 163<br>95<br>71<br>91<br>115<br>108<br>103 | 76<br>55<br>76<br>44<br>22<br>56<br>135<br>82<br>56<br>84<br>7<br>36<br>77<br>91<br>73<br>63 | 53 250<br>64 700<br>73 280<br>42 860<br>21 600<br>48 740<br>53 960<br>95 360<br>31 450<br>86 100<br>580<br>72 750<br>94 350<br>61 090<br>23 300<br>18 686 | 200<br>402<br>536<br>137<br>163<br>174<br>169<br>296<br>278<br>347<br>40<br>114<br>194<br>297<br>195<br>214      | 181<br>376<br>515<br>105<br>101<br>98<br>103<br>251<br>180<br>279<br>21<br>88<br>128<br>163<br>88<br>68        | 53 140<br>41 500<br>72 170<br>25 855<br>46 260<br>33 850<br>87 850<br>63 520<br>92 540<br>101 525<br>64 150<br>169 685<br>561 040<br>107 910<br>51 540<br>268 500 |                     | 102<br>320<br>450<br>86<br>130<br>110<br>6<br>201<br>207<br>256<br>32<br>61<br>103<br>182<br>87<br>111 |
|                         | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                   | . 86                                                                             | . 68                                                                                         | 55 217                                                                                                                                                    | 246                                                                                                              | 180                                                                                                            | 120 724                                                                                                                                                           |                     | 160                                                                                                    |
| 27. Sigmaringon.        | 1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                         | 21<br>26<br>2<br>16<br>24<br>28<br>23<br>27                                      | 7<br>14<br>1<br>16<br>21<br>25<br>19<br>24                                                   | 9 406<br>28 206<br>234<br>19 293<br>18 144<br>20 098<br>52 988<br>31 758                                                                                  | 499<br>500<br>51<br>129<br>96<br>117<br>93<br>99                                                                 | 59<br>171<br>15<br>71<br>29<br>32<br>52<br>70                                                                  | 18 903<br>79 749<br>12 270<br>23 037<br>16 410<br>11 454<br>43 942<br>41 057                                                                                      | :                   | 478<br>474<br>49<br>113<br>72<br>89<br>70<br>72                                                        |
| •                       | Sùmma<br>Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                          | 167<br>23                                                                        | 127                                                                                          | 180 127<br>24 845                                                                                                                                         | 1 584 <sub>2</sub>                                                                                               | 499<br>69                                                                                                      | 246 822<br>34 044                                                                                                                                                 |                     | 1 417                                                                                                  |

| 3. (Fortsetzung.)                 |                                                                                                                                                         | •                                                                                                                        | wander un<br>nralisations                                                                                                | _                                                                                                                                                                                | E .                                                                                                                                | wanderu<br>dassungsur                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                | Zahl d   | er mehr                                                                                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regierungs-                       | Jahre.                                                                                                                                                  | Zahl                                                                                                                     | 1                                                                                                                        | verhältnisse,<br>geben                                                                                                                                                           | Zahl                                                                                                                               |                                                                                                                                    | verhältnisse,<br>geben                                                                                                                                                           | emgewan- | ausgewan                                                                                                                           |
| bezirke.                          |                                                                                                                                                         | der                                                                                                                      | von                                                                                                                      | zum<br>Betrage                                                                                                                                                                   | der                                                                                                                                | von                                                                                                                                | zum<br>Betrage                                                                                                                                                                   | derten   | derten                                                                                                                             |
|                                   |                                                                                                                                                         | Personen.                                                                                                                | Personen.                                                                                                                | von<br>Thalern.                                                                                                                                                                  | Personen.                                                                                                                          | Personen.                                                                                                                          | von<br>Thalern.                                                                                                                                                                  | Pers     | onen.                                                                                                                              |
| Im ganzen<br>Proussischen Staate. | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1856 | 3 534<br>3 074<br>3 092<br>2 783<br>2 221<br>2 481<br>2 733<br>2 859<br>2 752<br>2 619<br>635<br>2 644<br>8 027<br>3 296 | 2 087<br>1 932<br>2 352<br>2 032<br>1 520<br>1 785<br>1 949<br>1 945<br>1 866<br>1 975<br>493<br>1 750<br>2 116<br>2 449 | 1.445 970<br>1.847 422<br>1.726 297<br>1.936 852<br>1.594 769<br>1.532 034<br>1.688 291<br>1.664 930<br>1.785 922<br>2.409 385<br>740 151<br>2.394 200<br>2.771 880<br>2.888 544 | 9 239<br>16 662<br>14 906<br>8 297<br>8 780<br>7 516<br>8 922<br>21 372<br>18 194<br>30 344<br>2 421<br>14 776<br>18 699<br>23 972 | 7 835<br>15 370<br>13 937<br>7 013<br>6 900<br>5 925<br>7 164<br>18 204<br>15 591<br>26 330<br>1 721<br>10 429<br>15 410<br>17 282 | 1.681 035<br>2.515 957<br>2.659 939<br>2.168 484<br>1.713 370<br>1.762 669<br>3.065 630<br>3.656 239<br>3.276 439<br>4.162 698<br>727 773<br>3.032 797<br>3.859 148<br>5.504 876 |          | 5 705<br>13 588<br>11 814<br>5 514<br>6 559<br>5 035<br>6 189<br>18 513<br>15 442<br>27 725<br>1 786<br>12 132<br>15 672<br>20 676 |
| •                                 | 1858<br>1859                                                                                                                                            | 3 469<br>3 606                                                                                                           | 2 308<br>2 574                                                                                                           | 2.418 542<br>4.726 077                                                                                                                                                           | 13 329<br>9 807                                                                                                                    | 8 721<br>5 899                                                                                                                     | 2.971 070<br>2.757 709                                                                                                                                                           |          | 9 860<br>6 201                                                                                                                     |
|                                   | Summa                                                                                                                                                   | 44 825                                                                                                                   | 31 133                                                                                                                   | 33.571 266                                                                                                                                                                       | <b>227</b> 236                                                                                                                     | 183 731                                                                                                                            | 45.515 833                                                                                                                                                                       | •        | 182 411                                                                                                                            |
|                                   | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                   | 2 940                                                                                                                    | 2 042                                                                                                                    | <b>2.2</b> 01 <b>3</b> 94                                                                                                                                                        | 14 901                                                                                                                             | <b>12</b> 048                                                                                                                      | .2.984 645                                                                                                                                                                       | •        | 11 961                                                                                                                             |

Ordnet man die Regierungsbezirke nach der Zahl der in | Mehraus - als Einwanderungen, so erhalten dieselben folgene denselben stattgehabten Ein - und Auswanderungen und resp. | Reihenstellung.

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Einwanderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                    | Auswanderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            | Mohr - Answanderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | en                                                                                                                                                     |
| in den Regierungsbezirken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zahl<br>derselben.                                                                                                                                                                                                   | in den Regierungsbezirken.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zahl<br>derselben.                                                                                                                                                                                                                         | in den Regierungsbezirken.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zahl<br>derselben                                                                                                                                      |
| 1) Merseburg 2) Düsseldorf 3) Stadt Berlin 4) Arnsberg 5) Magdeburg 6) Potsdam 7) Trier 8) Erfurt 9) Liegnitz 10) Coblenz 11) Oppeln 12) Breslau 13) Cöln 14) Marienwerder 15) Aachen 16) Stettin 17) Minden 18) Münster 19) Königsberg 20) Frankfurt 21) Stralsund 22) Bromberg 23) Posen 24) Danzig 25) Cöslin 26) Gumbinnen | 5 619<br>4 046<br>3 723<br>2 707<br>2 590<br>2 319<br>2 177<br>2 014<br>1 925<br>1 715<br>1 707<br>1 683<br>1 498<br>1 454<br>1 312<br>1 311<br>1 275<br>996<br>922<br>760<br>726<br>641<br>587<br>412<br>273<br>266 | 1) Trier 2) Coblenz 3) Minden 4) Merseburg 5) Frankfurt 6) Münster 7) Stettin 8) Erfurt 9) Potsdam 10) Düsseldorf 11) Cöln 12) Liegnitz 13) Cöslin 14) Magdeburg 15) Arnsberg 16) Breslau 17) Oppeln 18) Aachen 19) Bromberg 20) Stralsund 21) Marienwerder 22) Posen 23) Berlin 24) Danzig 25) Königsberg 26) Gumbinnen | 28 825<br>26 588<br>23 174<br>16 621<br>12 350<br>11 567<br>11 245<br>10 320<br>9 487<br>9 314<br>7 682<br>7 451<br>7 329<br>6 776<br>6 205<br>5 529<br>5 326<br>3 756<br>3 427<br>3 189<br>2 424<br>2 256<br>1 816<br>1 600<br>869<br>526 | 1) Trier 2) Coblenz 3) Minden 4) Frankfurt 5) Merseburg 6) Münster 7) Stettin 8) Erfurt 9) Potsdam 10) Cöslin 11) Cöln 12) Liegnitz 13) Düsseldorf 14) Magdeburg 15) Breslau 16) Oppeln 17) Arnsberg 18) Bromberg 19) Stralsund 20) Aachen 21) Posen 22) Danzig 23) Marienwerder 24) Gumbinnen 25) Königsberg 26) Berlin | 26 648 24 873 21 899 11 590 11 002 10 571 9 934 8 306 7 168 7 056 6 184 5 5268 4 186 3 846 3 619 3 498 2 786 2 463 2 444 1 669 1 188 970 260 533 1 907 |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44 658                                                                                                                                                                                                               | Sumina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 225 652                                                                                                                                                                                                                                    | Mehr-Auswanderungen<br>ab Mehr-Einwanderungen<br>bleiben Mehr-Auswander.                                                                                                                                                                                                                                                 | 182 954<br>1 960<br>180 994                                                                                                                            |

In vorstehender Reihe sind nur absolute Zahlen enthalten, aus welchen zwar mit Sicherheit hervorgeht, dass z. B. im Regierungsbezirk Merseburg die meisten Einwanderungen, im Regierungsbezirk Trier die meisten Auswanderungen gezählt worden sind etc., auch lassen jene Zahlen eine Muthmassung darüber zu, ob man es in dem einen Fall mit einem constanten Strome von Einwanderungen, in dem andern mit einem eben so constanten von-Auswanderungen zu thun habe allein nur dem mit den Localverhältnissen Kundigen sind jen Zahlen zugleich ein Schlüssel zu der Erkenntniss der Ursache solcher Strömungen.

<sup>\*)</sup> Mehr Ein- als Auswanderungen.

Die vergleichsweise Grösse der Ein- und Auswanderungen misst sich am Besten durch das Verhältniss derselben zur Bewohnerzahl der Regierungsbezirke. Es würde jedoch zu weit führen, dergleichen Verhältnisszahlen von jedem Jahre zu berechnen, auch genügen ja die Durchschnitte schon. Deshalb war es aber auch nöthig, ihr die Durchschnittszahl der Bevölkerung der Regierungsbezirke gegenüber zu stellen, wonach sich Folgendes ergiebt:

| 5.                                                                                                                                                                                                                              | Es kon                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m t                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| im Regierungs-<br>bezirk                                                                                                                                                                                                        | von einer<br>Volkszahl im<br>Durchschnitt<br>der letzten<br>6 Zählungen<br>1843 – 1858                                                                                                                                                                                                                 | l Aus-<br>wanderer<br>_auf<br>Personen                                                                                                                                                                                        | 1 Ein-<br>wanderer<br>auf<br>Personen                                                                                                                                                                                                                     |
| Königsberg Gumbinnen Danzig Marienwerder Posen Bromberg Stadt Berlin Potsdam Frankfurt Stettin Cöslin Stralsund Breslau Oppeln Liegnitz Magdeburg Merseburg Erfurt Münster Minden Arnsberg Cöln Düsseldorf Coblenz Trier Aachen | 874 246<br>636 629<br>418 538<br>633 656<br>898 253<br>468 103<br>421 772<br>857 776<br>873 863<br>574 694<br>458 320<br>190 383<br>1.193 505<br>998 418<br>925 005<br>700 663<br>753 353<br>347 314<br>426 921<br>461 720<br>599 696<br>504 974<br>945 859<br>508 138<br>501 374<br>418 982<br>64 395 | 15[338<br>18 189<br>3 986<br>3 985<br>6 069<br>2 080<br>3 545<br>1 379<br>1 079<br>779<br>953<br>911<br>3 293<br>2 803<br>1 896<br>1 578<br>691<br>511<br>563<br>304<br>1 473<br>1 002<br>1 549<br>292<br>265<br>1 703<br>295 | 14 332<br>37 449<br>15 501<br>6 670<br>23 032<br>11 145<br>1 729<br>5 643<br>17 477<br>6 682<br>25 462<br>4 051<br>10 868<br>8 914<br>7 341<br>4 122<br>2 042<br>2 2 043<br>5 568<br>5 497<br>3 369<br>5 153<br>3 569<br>4 497<br>3 506<br>4 872<br>2 800 |
| Sigmaringen<br>im Staate                                                                                                                                                                                                        | 16.656 550                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 375                                                                                                                                                                                                                         | 5 622                                                                                                                                                                                                                                                     |

So unbedeutend die Zahlen in der vorstehenden kleinen Tabelle scheinen, so lehrreich sind sie doch. Indem sie den Grad der durch Aus- und Einwanderungen bedingten Bewegung der Bevölkerung für jeden Regierungsbezirk bestimmen, gestatten sie, wenn man die Rangzahlen der Regierungsbezirke hinsichtlich der Einwanderungen einestheils, der Auswanderungen anderntheils, aufsucht, einen interessanten Einblick in die gewerblich socialen Verhältnisse jener Gebietstheile. Zunächst ist festzustellen, dass die Gesammtzahl der auf legalem Wege erfolgten Auswanderungen im preussischen Staate etwas mehr als die 4fache von der der Einwanderungen ist. Betrachtet man dies Verhältniss als das Richtmaass der übrigen, so könnte man den Satz aufstellen: Dass, wo die Auswanderungen gegenüber den Einwanderungen eine stärkerere Proportion als 4,08: 1 zeigen, d. h. wo 100 Einwanderungen mehr als 408 Auswanderungen gegenüberstehen, da müssen besondere Gründe die Auswanderung auf legalem Wege begünstigt haben, und umgekehrt. Die Reihenfolge der Regierungsbezirke gestaltet sich unter dem Gesetze dieser Proportion wie nachstehend:

| 1)       | Stade  | Berlin 100       | Finnda  | go gon | 48          | Ausw.           |
|----------|--------|------------------|---------|--------|-------------|-----------------|
| !        | Statut | Del              | Emwarg. | ReRen  |             | Ausw.           |
| 2)       | R. B.  | Königsberg 100   | *       | >>     | 94          | <b>&gt;&gt;</b> |
| 3)       | *      | Marienwerder 100 | 10      | 179    | 167         | *               |
| 4)       | 10     | Gumbinnen 100    | >       | >      | 206         | 29              |
| 5)       | >>     | Arnsberg 100     | >>      | ъ,     | <b>22</b> 8 | *               |
| 6)<br>7) | *      | Düsseldorf 100   | *       | *      | 230         | *               |
| 7)       |        | Magdeburg 100    | *       | *      | 261         | >               |
| 8)<br>9) | •      | Aachen 100       | >       | 10     | 285         |                 |
| 9)       | •      | Merseburg 100    | >       | ×      | 295         | *               |
| 10)      | •      | Oppeln 100       | 29      | 10     | 317         | >>              |
| 11)      | •      | Breslau 100      | *       | 39     | 330         | ×               |
| 12)      | •      | Liegnitz 100     | *       | 39     | 334         | *               |

| 13) | R. B.                                                                                   | Posen 100   | Einwdrg.         | gegen            | 380        | Ausw.            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 14) | •                                                                                       |             |                  | ~                | 389        |                  |
| 15) | ,                                                                                       |             | •                |                  |            |                  |
| ,   |                                                                                         | Berlin) 100 | l »              | ,,               | 417        | *                |
| 16) | •                                                                                       |             |                  | <b>»</b>         | 444        | <b>&gt;</b>      |
|     | •                                                                                       |             |                  | *                | 514        |                  |
|     | • '                                                                                     |             |                  |                  |            | <br>>            |
|     |                                                                                         |             |                  |                  |            |                  |
| /   | •                                                                                       |             |                  | »                |            |                  |
|     |                                                                                         |             |                  | *                |            |                  |
|     |                                                                                         |             |                  | **               |            |                  |
|     |                                                                                         |             |                  | 20               |            | _                |
|     | -                                                                                       |             |                  | *                |            | -                |
|     | _                                                                                       |             |                  |                  |            | _                |
|     | _                                                                                       |             |                  | *                |            | _                |
|     |                                                                                         |             |                  |                  |            | -                |
|     | 7 <b>877</b> 67                                                                         |             |                  | _                |            | _                |
|     | 15)<br>16)<br>17)<br>18)<br>19)<br>20)<br>21)<br>22)<br>23)<br>24)<br>25)<br>26)<br>27) | 14)         | 14)       Danzig | 14)       Danzig | 14) Danzig | 14)       Danzig |

Die beiden Pole dieser Reihe sind die Residenz Berlin und der Regierungsbezirk Cöslin. Berlin übt die Attraction der grossen Stadt. Die Einwanderungen in dieselbe sind mehr als doppelt so beträchtlich als die Auswanderungen. Welche Gründe dagegen gerade in Cöslin die dargelegte Auswanderungs - Verhältnissquote hervorriefen, da doch der ganze Auswanderungsstrom mehr in den westlichen Gebietstheilen seine Quelle hat, ist nicht zu sagen. In den Regierungsbezirken Königsberg und Gumbinnen bedeuten die Zahlen weniger einen raschen Umsatz der Bevölkerung durch die Ein- und Auswanderungen, als vielmehr eine Stagnation. Die im Verhältniss zur Bevölkerungsziffer absolut stärkste Auswanderung fand in den Regierungsbezirken Trier, Coblenz, Siegmaringen, Minden, Münster, Erfurt, Merseburg etc. statt. Es scheint hiernach, als habe die Auswanderung auch einen pathologischen Charakter, um nicht zu sagen, dass sie epidemisch wirke. Jede Epidemie hat ihren mehr oder weniger engbegrenzten geographischen Kreis. Während der Regierungsbezirk Minden sich über einen Theil der wichtigsten Auswandererstrasse erstreckt und die Weser in sein Gebiet fällt, werden die Auswanderungen in den Bezirken von Trier und Coblenz zu einem guten Theil durch die ungleich zahlreicheren in Rheinbayern, Württemberg, Baden, Hessen und Nassau mit veranlasst. Auf die Auswanderungen aus den Regierungsbezirken Erfurt, Merseburg etc. wirkten die aus den übrigen Theilen von Thüringen unleugbar ein.

Der ganze Staat verlor in sämmtlichen 15½ Jahren an mehr auf gesetzlichem Wege Aus- als Eingewanderten 180 994 Personen, d. i. von 16.599 850 Einwohnern im Durchschnitte der 6 dreijährigen Zählungsperioden 1843—1858... 1,09 Procent, oder jährlich im Durchschnitte 0,07 Procent.

Im Jahre 1853-54 fand der grösste Ueberschuss an mehr Aus- als Eingewanderten (27 725) oder 0,165 Procent, im Jahre 1849-50 der kleinste (5 035) oder 0,031 Procent statt.

Nicht ohne Interesse sind die Vermögensangaben der Ein- und Ausgewanderten; indessen sie sind in beiden Beziehungen nicht von allen Personen zu erlangen gewesen, da bei dieser Ermittelung ein lästiges Eindringen in die Privatverhältnisse der Ein- und Auswandernden ausgeschlossen ist. Dass nächstdem auch Zweifel über die Zuverlässigkeit gedachter Angaben zulässig sind, das ist schon am Eingang dieses Aufsatzes eingeräumt worden. Das statistische Bureau kann selbstverständlich nur die Zahlen wiedergeben. Da aber, wie gar nicht zu bezweifeln, auch in der Unzuverlässigkeit eine gewisse Regelmässigkeit herrscht, so können die einen langen Zeitraum umfassenden Angaben doch immer als brauchbare Verhältnisszahlen angesehen werden.

Mit Ausschluss der Hohenzollernschen Lande, von denen die Nachrichten nur für einen 7½ jährigen Zeitraum vorliegen, haben im preussischen Staate in den 15½ Jahren 1844—59 von 44 658 Eingewanderten 31 006 Personen ihr mitgebrachtes Vermögen zu 33.391 139 Thaler angegeben, es berechnet sich also für jeden Eingewanderten ein Vermögen von 1078 Thalern. Hingegen haben von 225 652 Ausgewanderten 183 232 Personen ihr Vermögen zu 45.269 011 Thalern angegeben, also beträgt dasselbe für 1 Ausgewanderten durchschnittlich 242 Thaler.

Die Betheiligung der einzelnen Regierungsbezirke an der Zahl der mit Vermögensangabe Ein- und Ausgewanderten zeigt die folgende Tabelle nach Abstufung der Vermögenssummen.

| Binwand           | orungo                                                                                                                                                                                                | 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Auswand                 | lerunge                                                                                                                                            | n.                                                                                                                                                                         | Das V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ermögen                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.<br>Regierungs- |                                                                                                                                                                                                       | lögens-<br>ltnisse                                                                                                                                                                                                                                                                     | Regierungs-             |                                                                                                                                                    | lögens-                                                                                                                                                                    | der Eingewander<br>der Ausg                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ten war g<br>ewanderte                                                                 | · 1                                                                                                                                                                                                |
| bezirke.          | von<br>Per-<br>sonen.                                                                                                                                                                                 | Betrag des<br>Vermögens<br>Thaler.                                                                                                                                                                                                                                                     | bezirke.                | von<br>Per-<br>sonen.                                                                                                                              | Beirag des<br>Vermögens<br>Thaler.                                                                                                                                         | im Regierungs<br>bezirke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mehr<br>Thaler.                                                                        | weniger<br>Thaler.                                                                                                                                                                                 |
| 1) Merseburg      | 5 482<br>2 874<br>2 190<br>1 301<br>2 139<br>1 883<br>1 475<br>1 192<br>1 514<br>586<br>1 147<br>1 033<br>1 069<br>1 632<br>677<br>1 795<br>666<br>630<br>206<br>640<br>213<br>170<br>396<br>84<br>88 | 4.327 091<br>2.680 255<br>2.403 611<br>1.910 579<br>1.894 602<br>1.849 486<br>1.674 679<br>1.255 657<br>1.042 298<br>908 192<br>883 713<br>842 056<br>786 981<br>662 266<br>633 424<br>556 747<br>553 174<br>545 401<br>480 042<br>480 667<br>457 650<br>471 581<br>861 558<br>184 020 | 1) Merseburg 2) Coblenz | 4 827<br>2 745<br>8 751<br>4 522<br>10 319<br>10 720<br>4 564<br>1 827<br>3 549<br>498<br>6 563<br>1 421<br>3 305<br>1 929<br>2 020<br>1 027<br>92 | 1.380 463<br>1.284 806<br>1.278 867<br>1.230 166<br>1.060 899<br>578 782<br>574 302<br>556 206<br>530 661<br>515 562<br>377 326<br>328 118<br>298 375<br>279 365<br>28 656 | 1) Stadt Berlin 2) Posen 3) Breslau 4) Potsdam 5) Königsberg 6) Bromberg 7) Danzig 8) Marienwerder 9) Gumbinnen 10) Stralsund 11) Oppeln 12) Cöln 13) Liegnitz 14) Cöslin 15) Magdeburg 16) Stettin 17) Münster 18) Frankfurt 19) Erfurt 20) Aachen 21) Arnsberg 22) Merseburg 23) Düsseldorf 24) Minden 25) Trier 26) Koblenz  Summe ab | 2.164 693<br>878 331<br>613 780<br>351 986<br>217 283<br>192 216<br>159 275<br>155 364 | 25 608<br>212 744<br>334 011<br>401 093<br>449 256<br>561 943<br>645 443<br>749 499<br>900 421<br>968 930<br>998 979<br>1.641 633<br>1.821 432<br>2.064 504<br>2.236 839<br>3.318 235<br>3.607 321 |
|                   |                                                                                                                                                                                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | bleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I                                                                                      | 11.877 872                                                                                                                                                                                         |

Das meiste Vermögen haben die im Regierungsbezirk Merseburg Eingewanderten mitgebracht, aber auch die aus demselben Bezirke Ausgewanderten nahmen die grösste Vermögenssumme mit fort.

Das geringste Vermögen brachten die im Regierungsbezirk Cöslin Eingewanderten mit, dagegen hatten die Auswanderer aus dem Regierungsbezirk Gumbinnen die kleinste Vermögenssumme mitgenommen. Entzogen wurden dem Staate nach vorstehender Tabelle in dem 154 jährigen Zeitraume vom 1. Oktober 1844 bis 31. December 1859 überhaupt 11.877 872 Thaler.

Geringer wäre die Summe, wenn man annehmen könnte, dass das Vermögen jeder derjenigen 13 652 Eingewanderten und 42 420 Ausgewanderten, von welchen eine Vermögensangabe nicht bekannt ist, eben so gross gewesen sei, als das durchschnittliche Vermögen derjenigen, von welchen die betreffenden Angaben vorliegen. In diesem Falle würde betragen haben das Vermögen

der überhaupt eingewanderten 44 658 Personen, à 1 078 Thlr.

der überhaupt ausgewanderten 225 652 Personen, à 242 Thlr.

55.749 230

mithin das Vermögen der Ausgewand. mehr Thlr. 7.655 910 oder jährlich im Durchschnitte 502 027 Thlr.

Die nachstehende Uebersicht giebt noch an, zu welchem

Die nachstehende Uebersicht giebt noch an, zu welchem Durchschnittsbetrage das Vermögen je eines der Ein- und Ausgewanderten in den einzelnen Regierungsbezirken sich berechnet.

| 7.<br>Regierunge-<br>bezirke.                                                                                                                                   | Vermögen<br>der Einge-<br>wanderten<br>pro Kopf.<br>Thaler.                                                       | Regierungs-<br>bezirke.                                                                                                                                    | Vermögen<br>der Ausge-<br>wanderten<br>pro Kopf.<br>Thaler.                 | Regierungs-<br>bezirke. | Es hatten<br>also die Ein-<br>gewander-<br>ten mehr<br>Vermögen<br>pro Kopf als<br>die Ausge-<br>wanderten.<br>Thaler. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Posen 2) Danzig 3) Frankfurt 4) Gumbinnen 5) Marienwerder 6) Cöslin 7) Bromberg 8) Königsberg 9) Stadt Berlin 10) Cöln 11) Potsdam 12) Magdeburg 13) Breslau | 9 117<br>2 774<br>2 330<br>2 191<br>2 149<br>2 142<br>1 759<br>1 550<br>1 506<br>1 468<br>1 135<br>1 096<br>1 053 | 1) Königsberg 2) Aachen 3) Düsseldorf 4) Magdeburg 5) Merseburg 6) Arnsberg 7) Posen 8) Stralsund 9) Erfurt 10) Gumbinnen 11) Cöln 12) Liegnitz 13) Danzig | 1 117<br>671<br>589<br>570<br>475<br>455<br>361<br>317<br>310<br>311<br>284 | 1) Posen                | 8 756<br>2 502<br>2 172<br>2 061<br>2 001<br>1 880<br>1 589<br>1 157<br>939<br>903<br>825<br>751<br>672                |

| 15) Erfurt       982       15)         16) Stettin       949       16)         17) Oppeln       913       17)         18) Düsseldorf       886       18)         19) Stralsund       831       19)         20) Aachen       821       20) | Potsdam                                                                                                    | . <b>232</b><br>196                                                         | 14) Münster<br>15) Minden                                                                                                                                          | 636<br>582                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 23) Minden                                                                                                                                                                                                                                | Bromberg Oppeln Frankfurt Minden Marienwerder Trier Stettin Münster Breslau Cöslin Berlin Im ganzen Staate | 170<br>162<br>158<br>154<br>148<br>144<br>124<br>115<br>114<br>81<br>fehlt. | 16) Magdeburg 17) Merseburg. 18) Stettin 19) Coblenz. 20) Liegnitz. 21) Königsberg 22) Düsseldorf. 53) Trier 24) Aachen 25) Arnsberg 26) Berlin  Im ganzen Staate. | 526<br>522<br>514<br>492<br>486<br>433<br>297<br>262<br>150<br>145°)<br>fehlt. |

Durch vorstehende Zahlen ist blos der Vermögensabzug constatirt, der mit den Auswanderungen stattfindet, und der Vermögenszuwachs, welcher die Einwanderungen begleitet; damit ist aber die Frage noch keineswegs beantwortet, ob dem preussischen Staate durch die Einwanderungen ein grösserer Gewinn erwächst, als ihm durch die Auswanderungen ein Verlust bereitet wird, oder umgekehrt. Hinsichtlich der Personen constatirten wir ein Plus von 180 994 Ausgewanderten, hinsichtlich des Vermögens ein muthmassliches Plus des Abzugs von 7.655 910 Thalern. Welches Vermögen wanderte aber in jenen Personen selbst aus? Repräsentirt nicht deren physische, intellectuelle und sittliche Kraft ein weit höheres Capital? Nahmen sie nicht das ganze Capital mit fort, welches ihre Erhaltung und Erziehung bisher erforderte? Wird dies zu Geld angeschlagen, so verlor der preussische Staat während der in Betracht gezogenen 154 Jahre in seinen Mehrauswanderungen über 180 Millionen Thaler. Dazu kommt, dass es niemals die schlechtesten Kräfte sind, welche dem heimathlichen Boden den Rücken kehren. Menschen, die hier nicht gebraucht werden können, würden in fremden Ländern, wo sie meist mit einer noch grösseren Menge, wenn auch anderer Schwierigkeiten zu kämpfen haben, nur noch unbrauchbarer sein. Darum gehört unter allen Umständen zum Auswandern, namentlich zu dem nach fernen Welttheilen sehon ein gewisser Muth und ein grösseres oder kleineres Capital, ohne welches die Begründung einer Existenz in der neuen Heimath unmöglich ist. Um so grösser muss jener Muth sein, je öfter schon die Hoffnungen auf eine bessere Existenz in der Fremde als in der Heimath getäuscht worden sind. Bei dem Mangel jeglicher deutscher Colonien, wohin sich der Strom der deutschen Auswanderung wenden könnte, und in welchen die Ausgewanderten die Consumenten der vom Mutterlande dahin gesandten Producte werden könnten, verliert Preussen, verliert Deutschland seine Auswanderer mit Allem, was sie sind und haben. So gleicht, wie schon J. B. Say gesagt hat, der Strom der Auswanderung der jährlichen Aussendung eines auserlese-nen Heeres, das, aufs Beste ausgerüstet, sofort wie es die Grenze überschritten, für immer verschwindet.

Eigenthümlich, doch nicht unerklärlich ist hierbei die Erscheinung, dass während die Einwanderungen in der Zeit von 1847/48 bis 1855 auf ein Minimum herabsanken, und erst von 1856 an wieder einen stetigen Anlauf nehmen, die Auswanderungen 1851—52 gegen 1850—51 mit einem Male von 8 922 auf 21 372 springen und im Jahre 1853—54 sogar bis auf 30 344 wachsen. Erst 1858 lässt der Auswanderungsstrom wieder nach; er sinkt von 23 972 im Jahre 1857 auf 13 329 im Jahre 1858 und verflacht sich im Jahre 1859 bis auf 9 807. Wie die Trauungen der untrüglichste Barometer der socialen Zustände sind, so scheinen die Ein- und Auswanderungen ein solcher für die politischen zu sein.

In den Summen, welche alljährlich von je einer einwandernden Person dem preussischen Staate zugeführt und von je einer auswandernden mit fortgenommen werden, spricht

sich kein bestimmtes Gesetz aus. Es berechneten sich nämlich (den ganzen Staat und die ganze Zeit vom October 1844 bis Ende 1859 ins Auge gefasst) folgende Durchschnitte:

Je 1 Eingewanderter Je 1 Auswandernder brachte Vermögen mit nahm Vermögen fort

| 1844-45      | Thaler 741                | Thaler 215   |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 1845—46      | <b>&gt;</b> 956           | • `164       |
| 1846—47      | <ul> <li>738</li> </ul>   | <b>•</b> 191 |
| 1847—48      | <ul><li>953</li></ul>     | <b>- 309</b> |
| 1848—49      | <ul> <li>1 049</li> </ul> | • 257        |
| 1849—50      | <ul> <li>858</li> </ul>   | <b>- 297</b> |
| 185051       | » 86 <b>6</b>             | <b>428</b>   |
| 1851—52      | <b>&gt;</b> 856           | <b>201</b>   |
| 1852 - 53    | <b>957</b>                | - 210        |
| 1853-54      | • 1 <del>2</del> 20       | • 158        |
| OctDec. 1854 | • 1 501                   | • 423        |
| 1855         | <ul> <li>1 366</li> </ul> | <b>291</b>   |
| 1856         | • 1 310                   | <b>250</b>   |
| 1857         | <ul> <li>1 588</li> </ul> | - 319        |
| 1858         | <ul> <li>1 048</li> </ul> | . 341        |
| 1859         | » 1 840                   | <b>467</b>   |
| 1844—59      | <b>1 078</b>              | 242          |

Während man in Bayern eine Abnahme des durchschnittlichen Vermögens je eines mit obrigkeitlicher Erlaubniss Auswandernden beobachtet haben will, und darauf hin der Schluss gezogen worden ist, dass die Hauptmasse der Auswanderung aus immer tieferen Schichten des Volks hervorgehe, ist etwas Aehnliches in Preussen, soweit die bekannten Vermögensverhältnisse ein Urtbeil darüber zulassen, nicht wahrzunehmen. Auch wenn man blos die überseeische Auswanderung ins Auge fasst, findet man, dass in den Zahlen über die Vermögensverhältnisse keinerlei Regelmässigkeit weder hinsichtlich einer Zunahme noch einer Abnahme obwaltet.

Das Ziel der Auswanderung. Bei der Erhebung der Zahl der Ausgewanderten wird auch auf das Ziel der Auswanderung Rücksicht genommen und dieses unterschieden nach Auswanderungen über See (d. h. aussereuropäischen) und solchen in europäische Länder. Folgende Tabelle giebt Auskunft darüber, an welche Welttheile die einzelnen Regierungsbezirke ihre Bewohner abgaben, und welches Vermögen sie (soweit es bekannt) nach ihren neuen Niederlassungen mit fortnahmen.

<sup>\*)</sup> mehr Vermögen pro Kopf der Ausgewanderten.

| 8.               |                                                                                                                         |                                                          |                          |                 | Δu                                                          | 5 W & D                                                  | deru                                                   | ngon                                                                                    |                                                         |                                              | -                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| •                |                                                                                                                         |                                                          | nacl                     | ausser          |                                                             | nach                                                     | europä<br>Länderr                                      | ischen<br>1.                                                                            |                                                         |                                              |                                                               |
| Regie-<br>rungs- | Jahre.                                                                                                                  |                                                          | Zahl der                 | · Ausgew        | anderten                                                    |                                                          |                                                        | ensverhält-<br>ngegeben                                                                 | Zabl                                                    | _                                            | ensverhält-<br>ngegeben                                       |
| bezirka          |                                                                                                                         | nach<br>Amerika.                                         | nach<br>Austra-<br>lien. | nach<br>Afrika. | nach un-<br>bekann-<br>ten Be-<br>stim-<br>mungs-<br>orten. | űber-<br>haupt.                                          | von<br>Per-<br>sonen.                                  | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                       | der<br>Per-<br>sonen.                                   | von<br>Per-<br>sonen.                        | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern                              |
| 1. Känigsborg.   | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1858—54<br>OctbrDec. | 6<br>72<br>49<br>27<br>18<br>11<br>27<br>52<br>10<br>127 |                          |                 |                                                             | 7<br>72<br>51<br>27<br>19<br>11<br>27<br>55<br>15<br>129 | 6<br>54<br>49<br>19<br>18<br>8<br>25<br>48<br>6<br>123 | 2 000<br>1 347<br>5 030<br>1 800<br>12 015<br>800<br>9 560<br>10 007<br>10 600<br>8 126 | 20<br>10<br>11<br>16<br>8<br>28<br>28<br>40<br>23<br>42 | 13<br>· 4<br>10<br>· 4<br>13<br>3<br>12<br>7 | 1 720<br>422<br>230<br>26 000<br>4 646<br>80<br>40 773<br>723 |
|                  | 1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                            | 8<br>11<br>25<br>17<br>1                                 | •                        | •               | 10<br>1                                                     | 18<br>11<br>25<br>18                                     | . 8<br>6<br>21<br>14                                   | 11 650<br>850<br>2 466<br>5 933                                                         | 26<br>17<br>25<br>41<br>48                              |                                              | 270 300<br>101 100<br>13 525<br>14 503                        |
|                  | Summa                                                                                                                   | 461                                                      | 1                        | 1               | 23                                                          | 486                                                      | 405                                                    | 82 184                                                                                  | 383                                                     | 93                                           | 474 022                                                       |
| -                | J <del>ahres-</del><br>durchschn.                                                                                       |                                                          |                          |                 |                                                             | 32                                                       | . 27                                                   | 5 389                                                                                   | 25                                                      | 6                                            | 31 084                                                        |
| 2. Gambinnen.    | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec. | 45<br>7                                                  |                          |                 |                                                             | 45<br>7<br>.12<br>2<br>9<br>2<br>3<br>3                  | 15<br>7<br>12<br>2<br>6<br>2<br>3                      | 3 612<br>650<br>1 500<br>270<br>4 209<br>900<br>260                                     | 8<br>11<br>20<br>61<br>25<br>23<br>31<br>41<br>71       | 4<br>:<br>1<br>10<br>2<br>6                  | 403<br>2 000<br>1 975<br>600<br>1 386                         |
|                  | 1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                            | 4<br>1<br>4<br>1                                         | •                        |                 | 1                                                           | 4<br>1<br>4<br>2                                         | •                                                      |                                                                                         | 9<br>30<br>18<br>33<br>12<br>19                         |                                              | 700<br>5 500<br>4 700                                         |
|                  | Summa                                                                                                                   | 93                                                       |                          |                 | i                                                           | 94                                                       | 47                                                     | 11 392                                                                                  | 432                                                     | 45                                           | 17 264                                                        |
|                  | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                   |                                                          |                          | •               |                                                             | 6                                                        | 3                                                      | 747                                                                                     | 29                                                      | 3                                            | 1 132                                                         |
| 3. Dansig.       | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec  | 3<br>7<br>2<br>2<br>3<br>9<br>6<br>24                    | 9                        |                 | 1<br>. 8<br>2<br>. 2<br>1<br>3                              | 13<br>7<br>8<br>4<br>2<br>5<br>10<br>9                   | 4 25                                                   | 1 450<br>2 950<br>2 395                                                                 | 64<br>19<br>56<br>29<br>27<br>35<br>42<br>151<br>59     | 5<br>5<br>14<br>1                            | 550<br>3 233<br>933<br>500<br>600<br>48 816<br>64 200<br>885  |
|                  | 1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                            | 2<br>36<br>29<br>135<br>213<br>316                       | 9                        |                 | 2 3                                                         | . 39<br>38<br>136<br>213<br>316                          | 3<br>37<br>28<br>121<br>206<br>299                     | 450<br>18 842<br>7 200<br>13 344<br>13 699<br>19 458                                    | 9<br>67<br>12<br>63<br>68<br>47                         | 56<br>1<br>22<br>38<br>2                     | 30 410<br>100<br>20 950<br>23 500<br>4 900                    |
|                  | Summa Jahres-                                                                                                           | 787                                                      | 20                       |                 | 24                                                          | 831                                                      | 724                                                    | 79 788                                                                                  | 769                                                     | 303                                          | 199 577                                                       |
|                  | durchsehn.                                                                                                              |                                                          |                          |                 |                                                             | 55                                                       | 47                                                     | 5 232                                                                                   | 50                                                      | 20                                           | 13 087                                                        |
| _                | •                                                                                                                       | •                                                        | •                        | •               | •                                                           | •                                                        | •                                                      | •                                                                                       | -                                                       | . 10                                         | •                                                             |

| 8. (Forts.)           | Ī                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                           |                 | Αu                                                          | 5 W 2 E                                                                                            | deru                                                                                              | ngon                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                         |                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | nac                                                       | h ausser        | europäis                                                    | chen Lä                                                                                            | ndern:                                                                                            |                                                                                                                                                  | nach                                                                                      | europä<br>Länder                                        | ischen<br>1.                                                                                        |
| Regie-<br>rungs-      | Jahre.                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                         | Zahl de                                                   | r Ausgew        | anderten                                                    |                                                                                                    |                                                                                                   | ensverhält-<br>ingegeben                                                                                                                         | Zahl                                                                                      |                                                         | ensverhält-<br>ngegeben                                                                             |
| bezirke.              |                                                                                                                                                                         | nach<br>Amerika.                                                                                          | nach<br>Austra-<br>lien.                                  | nach<br>Afrika. | nach un-<br>bekann-<br>ten Be-<br>stim-<br>mungs-<br>orten. | über-<br>haupt.                                                                                    | von<br>Per-<br>sonen.                                                                             | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                                | der<br>Per-<br>sonen.                                                                     | von<br>Per-<br>sonen.                                   | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                   |
| 4. Marien-<br>werder. | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OetbrDec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859 | 22<br>131<br>138<br>9<br>57<br>18<br>3<br>132<br>179<br>611<br>5<br>138<br>202<br>242<br>242<br>125<br>64 | · 2                                                       | 10 4            | 5<br>. 3<br>                                                | 27<br>131<br>143<br>9<br>57<br>18<br>3<br>133<br>179<br>611<br>5<br>145<br>204<br>242<br>135<br>68 | 22<br>115<br>132<br>8<br>49<br>4<br>1<br>110<br>172<br>541<br>5<br>144<br>196<br>237<br>114<br>41 | 4 350<br>15 834<br>18 532<br>2 000<br>4 677<br>200<br>1 500<br>11 402<br>9 118<br>48 755<br>800<br>14 805<br>25 563<br>26 870<br>13 986<br>4 490 | 19<br>24<br>34<br>16<br>5<br>12<br>18<br>12<br>12<br>36<br>17<br>7<br>2<br>50<br>30<br>36 | 4<br>2<br>5<br>7<br>9<br>32<br>5<br>1<br>24<br>21<br>17 | 5 000<br>3 500<br>200<br>300<br>160<br>10 000<br>27 053<br>30 000<br>80<br>2 250<br>4 550<br>12 400 |
|                       | Summa                                                                                                                                                                   | 2 076                                                                                                     | 3                                                         | 14              | 17                                                          | 2 110                                                                                              | 1 891                                                                                             | 202 882                                                                                                                                          | 314                                                                                       | 129                                                     | 95 493                                                                                              |
|                       | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                                   |                                                                                                           | •                                                         | •               |                                                             | 139                                                                                                | 124                                                                                               | 13 304                                                                                                                                           | 20                                                                                        | . 80                                                    | 6 262                                                                                               |
| 5. Peson.             | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>Octbr Dec.                                                | 2<br>3<br>2<br>27<br>25<br>14<br>157<br>24<br>34<br>75                                                    | 42<br>190<br>132<br>14<br>22<br>40<br>30<br>5<br>33<br>18 |                 | 66                                                          | 110<br>193<br>134<br>41<br>47<br>55<br>187<br>29<br>67<br>93                                       | 110<br>190<br>112<br>21<br>17<br>46<br>65<br>14<br>43<br>80                                       | 6 675<br>35 250<br>11 800<br>1 220<br>1 550<br>5 163<br>8 100<br>1 993<br>4 300<br>9 660                                                         | 27<br>14<br>11<br>15<br>2<br>18<br>31<br>67<br>31<br>71                                   | 15<br>1<br>1<br>7<br>2<br>12<br>14                      | 700<br>400<br>300<br>5 850<br>10 100<br>74 150<br>29 100<br>5 900                                   |
|                       | 1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                                                                                    | 53<br>72<br>213<br>47<br>68                                                                               | 56<br>141<br>, 14<br>, 83<br>18                           | •<br>•<br>•     | 7<br>1<br>2<br>1                                            | 116<br>213<br>228<br>132<br>87                                                                     | 94<br>200<br>174<br>65<br>46                                                                      | 8 951<br>28 550<br>16 530<br>21 280<br>6 280                                                                                                     | 47<br>14<br>50<br>58<br>64                                                                | 18<br>8<br>23<br>9<br>8                                 | 86 820<br>16 500<br>23 870<br>64 650<br>29 840                                                      |
|                       | Summa Jahres-                                                                                                                                                           | 817                                                                                                       | 838                                                       | •               | 78                                                          | 1 733                                                                                              | 1 278                                                                                             | 167 382                                                                                                                                          | 523                                                                                       | 143                                                     | 348 180                                                                                             |
|                       | durchschn.                                                                                                                                                              | .                                                                                                         |                                                           | •               |                                                             | 114                                                                                                | 84                                                                                                | 10 976                                                                                                                                           | 34                                                                                        | 9                                                       | 22 831                                                                                              |
| 6. Bremberg.          | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec.                                                 | 38<br>234<br>12<br>57<br>45<br>19<br>220<br>116<br>445                                                    | . 9<br>22                                                 |                 | 1<br>1<br>10<br>1                                           | 48<br>257<br>12<br>57<br>55<br>19<br>221<br>119<br>446                                             | . 42<br>246<br>                                                                                   | 4 875<br>17 220<br>1 350<br>710<br>7 160<br>2 925                                                                                                | 29<br>8<br>28<br>13<br>10<br>2<br>3<br>16<br>12                                           |                                                         |                                                                                                     |
|                       | 1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                                                                            | 6<br>275<br>547<br>770<br>252<br>66                                                                       | 24                                                        | :               | 13                                                          | 6<br>299<br>560<br>770<br>252<br>85                                                                | 205<br>363<br>489<br>187<br>54                                                                    | 34 480<br>62 820<br>94 055<br>33 360<br>8 028                                                                                                    | 12<br>3<br>31<br>20<br>31                                                                 | 1<br>2<br>6<br>5                                        | 50 600<br>10 150<br>325                                                                             |
|                       | Summa                                                                                                                                                                   | 3 102                                                                                                     | 74                                                        | 3               | . 27                                                        | 3 206                                                                                              | 1 915                                                                                             | 266 983                                                                                                                                          | 221                                                                                       | 14                                                      | 61 135                                                                                              |
|                       | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                           |                 |                                                             | 210                                                                                                | 125                                                                                               | 17 507                                                                                                                                           | · 15                                                                                      | 1                                                       | 4 009                                                                                               |

i.

| 8. (Forts.)           |                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                |                 | A t                                                         | 1 5 W & 1                                                            | n d o r u                                                          | ngon                                                                                             |                                                          |                                                     |                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                             |                                                                     | nac                                                            | h aussei        |                                                             | nac                                                                  | h europä<br>Länder                                                 | ischen<br>n.                                                                                     |                                                          |                                                     |                                                                                |
| Regie-                | Jahre.                                                                                                                                                      |                                                                     | Zahl de                                                        | r Ausgew        | anderten.                                                   |                                                                      | , -                                                                | gensverhält-<br>angegeben                                                                        |                                                          |                                                     | ensverhält-<br>angegeben                                                       |
| rungs-<br>bezirke.    | Janre.                                                                                                                                                      | nach<br>Amerika.                                                    | nach<br>Austra-<br>lien.                                       | nach<br>Afrika. | nach un-<br>bekann-<br>ten Be-<br>stim-<br>mungs-<br>orten. | über-<br>haupt.                                                      | von<br>Per-<br>sonen.                                              | zum Betrage von Thalern.                                                                         | Zahl<br>der<br>Per-<br>sonen.                            | von<br>Per-<br>sonen.                               | zum Betrage von Thalern.                                                       |
| 7. Stadt Ber-<br>lin. | 1844 - 45<br>1845 - 46<br>1846 - 47<br>1847 - 48<br>1848 - 49<br>1849 - 50<br>1850 - 51<br>1851 - 52<br>1852 - 53<br>1853 - 54<br>OctbrDec.<br>1854<br>1855 | 10<br>100<br>20<br>45<br>122<br>47<br>26<br>20<br>38<br>88          | 61                                                             | 6               | 5                                                           | 15<br>113<br>20<br>45<br>183<br>49<br>26<br>20<br>48<br>88           |                                                                    |                                                                                                  | 38<br>48<br>37<br>51<br>44<br>88<br>66<br>63<br>47<br>79 |                                                     |                                                                                |
|                       | 1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                                                                                | 26<br>26<br>33<br>15                                                | •                                                              | :               | 2<br>:<br>1                                                 | 28<br>26<br>33<br>17                                                 | :                                                                  | :                                                                                                | 98<br>98<br>106<br>91                                    | •                                                   | :                                                                              |
|                       | Summa                                                                                                                                                       | 667                                                                 | 76                                                             | . 7             | 12                                                          | 762                                                                  | •                                                                  |                                                                                                  | 1 054                                                    | •                                                   | •                                                                              |
|                       | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                | •               |                                                             | 50                                                                   |                                                                    |                                                                                                  | 69                                                       | •                                                   |                                                                                |
| 8. Potsdam. '         | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>Octbr Dec.                                    | 54<br>271<br>234<br>248<br>306<br>228<br>160<br>857<br>566<br>1 447 | 11<br>16<br>6<br>5                                             |                 | . 3<br>. 2<br>2                                             | 54<br>282<br>237<br>264<br>312<br>235<br>160<br>857<br>573<br>1 449  | 46<br>277<br>200<br>255<br>246<br>160<br>98<br>308<br>128<br>442   | 10 550<br>52 440<br>49 812<br>44 670<br>46 547<br>30 860<br>12 720<br>18 330<br>21 025<br>32 901 | 30<br>72<br>72<br>37<br>27<br>29<br>31<br>51<br>48<br>56 | 12<br>26<br>58<br>16<br>2<br>7<br>6<br>6<br>3<br>28 | 3 850<br>19 850<br>24 710<br>83 530<br>6 100<br>2 560<br>2 200<br>200<br>5 620 |
| ·                     | 1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                                                                | 49<br>539<br>1 240<br>1 050<br>376<br>168                           | 1<br>1<br>1<br>7                                               | 838             | 1<br>3                                                      | 50<br>539<br>1 242<br>1 051<br>1 224<br>169                          | 20<br>192<br>826<br>681<br>416                                     | 7 900<br>24 480<br>105 895<br>121 405<br>39 265<br>1 740                                         | 9<br>65<br>47<br>77<br>62<br>76                          | 7<br>31<br>28<br>17                                 | 10 400<br>6 500<br>113 180<br>84 200<br>77 229                                 |
|                       | Summa                                                                                                                                                       | 7 793                                                               | 54                                                             | 840             | 11                                                          | 8 698                                                                | 4 302                                                              | 620 540                                                                                          | <sub>-</sub> 789                                         | 262                                                 | 440 359                                                                        |
|                       | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                | •               |                                                             | 570                                                                  | <b>2</b> 82                                                        | 40 691                                                                                           | 52                                                       | 17                                                  | 28 876                                                                         |
| 9. Prankfurt.         | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1859—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>Octbr Dec.                                    | 73<br>329<br>419<br>483<br>152<br>246<br>233<br>406<br>478<br>1 014 | 143<br>75<br>103<br>71<br>116<br>142<br>15<br>14<br>260<br>291 | : 1             | ·                                                           | 216<br>404<br>523<br>554<br>268<br>388<br>248<br>422<br>738<br>1 305 | 7<br>370<br>476<br>478<br>146<br>181<br>205<br>305<br>607<br>1 093 | 450<br>36 621<br>61 357<br>84 920<br>16 345<br>19 570<br>85 320<br>37 759<br>85 049<br>143 495   | 20<br>24<br>27<br>47<br>15<br>29<br>44<br>32<br>44<br>47 | 2<br>:<br>:13<br>:<br>:<br>:<br>5<br>2<br>10        | 350<br>24 000<br>:<br>50 137<br>30 000<br>20 000                               |
|                       | 1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                                                                | 34<br>808<br>1 561<br>1 199<br>662<br>268                           | 59<br>. 456<br>270<br>393<br>326<br>92                         | 392<br>77       | 3                                                           | 93<br>1 264<br>1 831<br>1 595<br>1 380<br>437                        | 49<br>1 017<br>1 574<br>1 204<br>922<br>73                         | 4 480<br>127 800<br>221 655<br>152 925<br>111 010<br>33 420                                      | 10<br>60<br>56<br>76<br>76<br>77                         | 1<br>2<br>8<br>1                                    | 3 500<br>5 000<br>1 300<br>24 000                                              |
|                       | Summa                                                                                                                                                       | 8 365                                                               | 2 826                                                          | 470             | 5                                                           | 11 666                                                               | 8 707                                                              | 1.222 176                                                                                        | 684                                                      | 44                                                  | 158 287                                                                        |
|                       | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                       |                                                                     | •                                                              |                 |                                                             | 765                                                                  | 571                                                                | 80 143                                                                                           | 45                                                       | 3                                                   | 10 379                                                                         |

| 8. (Forts.)    |                                                                                                                          |                                                                    |                          |                 | Au                                                          | 5 W & B                                                            | doru                                                               | ngen                                                                                              |                                                    |                                                 |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,              |                                                                                                                          |                                                                    | nacl                     | ausser          | europäiso                                                   | chen Lä                                                            | ıdern.                                                             |                                                                                                   | nach                                               | europäi<br>Länderr                              | schen                                                                                      |
| Regie-         | Jahre.                                                                                                                   |                                                                    | Zahl der                 | Ausgew          | anderten                                                    |                                                                    |                                                                    | ensverhält-<br>ingegeben                                                                          | Zabl                                               |                                                 | ensverhält-<br>ingegeben                                                                   |
| bezirke.       | ·                                                                                                                        | nach<br>Amerika.                                                   | nach<br>Austra-<br>lien. | nach<br>Afrika. | nach un-<br>bekann-<br>ten Be-<br>stim-<br>mungs-<br>orten. | über-<br>haupt,                                                    | von<br>Per-<br>sonen.                                              | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                 | der<br>Per-<br>sonen.                              | von<br>Per-<br>sonen.                           | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                          |
| 10. Stettin,   | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec.  | 266<br>603<br>413<br>153<br>155<br>277<br>670<br>676<br>504<br>982 | ·<br>·<br>·<br>·         | 1               | 1                                                           | 266<br>606<br>413<br>154<br>156<br>277<br>670<br>676<br>504<br>983 | 258<br>590<br>405<br>137<br>144<br>261<br>579<br>629<br>504<br>983 | 40 350<br>95 945<br>53 960<br>20 490<br>35 777<br>33 678<br>50 242<br>58 226<br>39 523<br>101 495 | 32<br>11<br>26<br>21<br>31<br>9<br>13<br>29<br>15  | 36<br>5<br>11                                   | 12 200<br>6 000<br>1 700<br>100<br>5 400                                                   |
| ,              | 1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                             | 19<br>520<br>1 772<br>1 879<br>777<br>466                          | ·<br>·<br>·              | 631<br>88       |                                                             | 19<br>525<br>1 772<br>1 881<br>1 408<br>554                        | 14<br>524<br>1731<br>1648<br>1316<br>480                           | 1 498<br>64 367<br>268 487<br>173 787<br>87 112<br>34 460                                         | 30<br>42<br>27<br>47<br>38                         | 10<br>20<br>4<br>9<br>15                        | 6 975<br>4 400<br>1 275<br>61 000<br>20 420                                                |
|                | Summa                                                                                                                    | 10 132                                                             | 3                        | 720             | 9                                                           | 10 864                                                             | 10 203                                                             | 1.159 397                                                                                         | 381                                                | 116                                             | 119 470                                                                                    |
|                | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                    | • :                                                                |                          |                 |                                                             | 712                                                                | 669                                                                | 76 026                                                                                            | 25                                                 | 8                                               | 7 834                                                                                      |
| 11. Köslin.    | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec.  | 6<br>44<br>5<br>9<br>29<br>45<br>477<br>422<br>106<br>464          | . 1                      |                 | 1                                                           | 6<br>45<br>6<br>10<br>29<br>45<br>477<br>422<br>106<br>467         | 6<br>37<br>5<br>7<br>21<br>29<br>297<br>291<br>34<br>286           | 500<br>4 700<br>110<br>500<br>1 950<br>5 750<br>18 092<br>28 069<br>2 615<br>25 365               | 4<br>9<br>3<br>1<br>4<br>4<br>5<br>2<br>2          | 1 2 1                                           | 200<br>1 000<br>150                                                                        |
| ,              | 1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                             | 25<br>157<br>1 181<br>1 761<br>512<br>742                          | 1                        | 2               | :<br>1<br>1                                                 | 25<br>157<br>1 182<br>1 762<br>515<br>742                          | 25<br>125<br>1134<br>1761<br>514<br>742                            | 4 750<br>12 845<br>136 931<br>183 764<br>43 036<br>34 312                                         | 6<br>13<br>13<br>569<br>695                        |                                                 | 350<br>12 164<br>13 508                                                                    |
|                | Summa                                                                                                                    | 5 985                                                              | 5                        | 2               | 4                                                           | 5 996                                                              | 5 314                                                              | 503 289                                                                                           | 1 333                                              | 1 249                                           | 27 372                                                                                     |
|                | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                    |                                                                    |                          |                 |                                                             | 393                                                                | 348                                                                | 33 002                                                                                            | 88                                                 | 82                                              | 1 795                                                                                      |
| 12. Straisund. | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>Octbr Dec. | 4<br>41<br>9<br>35<br>14<br>38<br>46<br>177<br>133<br>450          | 1<br>3<br>16             | 1               | 3<br>5<br>4<br>3<br>1<br>2                                  | 7<br>46<br>13<br>38<br>16<br>43<br>62<br>179<br>146<br>466         | 4<br>43<br>9<br>34<br>11<br>29<br>57<br>169<br>132<br>445          | 350<br>17 998<br>2 160<br>7 470<br>2 010<br>1 575<br>9 450<br>24 167<br>9 293<br>60 510           | 18<br>17<br>18<br>12<br>19<br>18<br>37<br>34<br>21 | 13<br>14<br>9<br>5<br>12<br>6<br>16<br>20<br>18 | 4 300<br>36 000<br>650<br>9 800<br>3 970<br>16 000<br>11 650<br>56 300<br>22 250<br>28 220 |
|                | 1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                             | 17<br>155<br>144<br>1 012<br>223<br>92                             | . 8<br>. 19<br>          | :               | 3<br>1                                                      | 17<br>166<br>145<br>1 031<br>223<br>154                            | 13<br>160<br>139<br>272<br>55<br>24                                | 800<br>11 025<br>4 380<br>70 087<br>11 654<br>6 916                                               | 10<br>44<br>58<br>40<br>35<br>41                   | 10<br>30<br>52<br>5<br>1                        | 4 819<br>108 000<br>7 728<br>3 300<br>100<br>25 850                                        |
|                | Summa.,<br>Jahres-                                                                                                       | 2 590                                                              | 55                       | 1               | 106                                                         | 2 752                                                              | 1 596                                                              | 239 845                                                                                           | 437                                                | 231                                             | 338 937                                                                                    |
|                | durchschn.                                                                                                               |                                                                    | •                        |                 |                                                             | 181                                                                | 105                                                                | 15 728                                                                                            | 28                                                 | 15                                              | 22 225                                                                                     |

|                    |                                                                                                                          |                                                                 |                                                       |                 | A u                                                     | 5 W & 1                                                           | doru                                                               | ng o n                                                                                         |                                                                    |                                                                |                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 8. (Forts.)        |                                                                                                                          |                                                                 | nac                                                   | h aussei        | •                                                       | nacl                                                              | europä<br>Länder                                                   |                                                                                                |                                                                    |                                                                |                                                                                   |
| Regie-             | Jahre.                                                                                                                   |                                                                 | Zahl der Ausgewanderten Vermögensverl nisse, angegel  |                 |                                                         |                                                                   |                                                                    |                                                                                                | Zahl                                                               |                                                                | ensverhäl<br>ingegeben                                                            |
| rungs-<br>bezirke. |                                                                                                                          | nach<br>Amerika.                                                | nach<br>Austra-<br>lien.                              | nach<br>Afrika. | nach<br>unbe-<br>kannten<br>Bestim-<br>mungs-<br>orten. | über-<br>haupt.                                                   | von<br>Per-<br>sonen.                                              | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                              | der<br>Per-<br>sonen.                                              | von<br>Per-<br>sonen.                                          | zum Betrage von Thalerr                                                           |
| 13. Breslan.       | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>Octbr Dec. | 53<br>38<br>67<br>25<br>259<br>92<br>148<br>668<br>536<br>737   | 18<br>8<br>50<br>33<br>5<br>2<br>8<br>• 24<br>51      |                 |                                                         | 71<br>46<br>67<br>75<br>292<br>97<br>150<br>676<br>560<br>788     | 51<br>31<br>52<br>26<br>241<br>80<br>118<br>987<br>457<br>632      | 4 050<br>3 010<br>9 285<br>2 785<br>31 684<br>12 805<br>11 420<br>30 105<br>41 744<br>75 921   | 86<br>83<br>76<br>34<br>37<br>30<br>68<br>46<br>59<br>64           | 28<br>7<br>25<br>2<br>7<br>3<br>30<br>5                        | 1 19<br>1 20<br>2 79<br>63<br>64<br>87<br>3 85<br>2 87                            |
|                    | 1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                             | 102<br>400<br>315<br>189<br>156<br>113                          | 40<br>54<br>119<br>19<br>49<br>29                     |                 | i<br>i                                                  | 142<br>454<br>435<br>208<br>214<br>150                            | 87<br>308<br>290<br>136<br>117<br>90                               | 7 603<br>42 248<br>29 079<br>28 270<br>13 410<br>9 830                                         | 16<br>130<br>85<br>111<br>93<br>86                                 | 43<br>24<br>17<br>6<br>4                                       | 3 64<br>1 50<br>2 76<br>93<br>57                                                  |
|                    | Summa                                                                                                                    | 3 898                                                           | 509                                                   | 16              | 2                                                       | 4 425                                                             | 3 103                                                              | 353 249                                                                                        | 1 104                                                              | 202                                                            | 24 07                                                                             |
|                    | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                    |                                                                 |                                                       | •               |                                                         | 290                                                               | 203                                                                | 23 164                                                                                         | 73                                                                 | 14                                                             | 1 57                                                                              |
| 14. Oppein.        | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54               | 2<br>9<br>6<br>91<br>65<br>41<br>64<br>63<br>542                | 2<br>1<br>5<br>1                                      |                 | •                                                       | 4<br>10<br>6<br>96<br>66<br>41<br>64<br>65<br>542                 | 1<br>4<br>45<br>41<br>33<br>44<br>34<br>505                        | 500<br>113<br>340<br>2 395<br>3 520<br>3 650<br>2 720<br>3 430<br>39 871                       | 163<br>128<br>86<br>66<br>86<br>74<br>114<br>144<br>139<br>88      | 78<br>16<br>28<br>22<br>22<br>22<br>26<br>27<br>32<br>58<br>28 | 10 16<br>2 26<br>14 07<br>1 70<br>13 65<br>7 81<br>6 94<br>16 00<br>10 55<br>5 29 |
| ·                  | Octbr Dec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                               | 229<br>1 545<br>672<br>96<br>81<br>68                           |                                                       |                 | ·<br>2                                                  | 229<br>1 545<br>674<br>96<br>81<br>69                             | 86<br>1 498<br>601<br>77<br>45<br>58                               | 7 830<br>130 528<br>48 497<br>7 730<br>6 496<br>5 550                                          | 27<br>144<br>132<br>80<br>123<br>144                               | 6<br>24<br>70<br>18<br>21<br>10                                | 140 90<br>45 16<br>6 13<br>9 45<br>5 80<br>15 21                                  |
|                    | Summa                                                                                                                    | 3 574                                                           | 12                                                    |                 | 2                                                       | 3 588                                                             | 3 073                                                              | 263 170                                                                                        | 1 738                                                              | 476                                                            | <b>3</b> 11 13                                                                    |
|                    | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                    |                                                                 |                                                       | •               |                                                         | 235                                                               | 202                                                                | 17 257                                                                                         | 114                                                                | 31                                                             | 20 40                                                                             |
| 15. Llegnitz.      | 1844-45<br>1845-46<br>1846-47<br>1847-48<br>1848-49<br>1849-50<br>1850-51<br>1851-52<br>1852-53<br>1853-54<br>OctbrDec.  | 3<br>27<br>22<br>72<br>127<br>149<br>112<br>163<br>344<br>1 025 | 82<br>36<br>204<br>124<br>10<br>22<br>22<br>79<br>297 | 8               | 1<br>:<br>:<br>1<br>1                                   | 85<br>27<br>67<br>276<br>251<br>159<br>134<br>186<br>424<br>1 323 | 85<br>25<br>62<br>274<br>176<br>-119<br>101<br>168<br>347<br>1 119 | 3 950<br>2 680<br>12 862<br>15 122<br>15 648<br>12 895<br>42 165<br>20 340<br>26 495<br>97 589 | 157<br>118<br>109<br>153<br>141<br>136<br>182<br>156<br>177<br>223 | 98<br>88<br>127<br>57<br>97<br>154<br>116<br>146<br>172        | 149 83<br>31 91<br>23 90<br>17 45<br>17 03<br>152 05<br>54 62<br>140 04<br>59 66  |
|                    | 1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                             | 30<br>276<br>496<br>279<br>118<br>128                           | 30<br>211<br>102<br>79<br>58<br>32                    | 42              | 3<br>2<br>1                                             | 60<br>490<br>601<br>359<br>218<br>160                             | 40<br>111<br>297<br>152<br>63<br>50                                | 770<br>31 910<br>70 465<br>79 540<br>11 610<br>8 423                                           | 23<br>159<br>250<br>243<br>159<br>245                              | 11<br>27<br>26<br>90<br>49<br>82                               | 1 50<br>31 81<br>2 55<br>40 35<br>69 92<br>39 68                                  |
|                    | Summa                                                                                                                    | 3 371                                                           | 1 388                                                 | 52              | 9                                                       | 4 820                                                             | 3 187                                                              | 452 464                                                                                        | 2 631                                                              | 1 335                                                          | 832 34                                                                            |
|                    | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                    | •                                                               |                                                       | •               |                                                         | 316                                                               | 209                                                                | 29 670                                                                                         | 172                                                                | 88                                                             | 54 58                                                                             |

| ,                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                              |                 | A u                                                     | 5 W a 1                                                                                                    | doru                                                                                                        | ngen                                                                                                                                                             |                                                                                                             | 1                                                                                                            | <u> </u>                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. (Forts.)        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | nach                                                         | ausser          | europäisc                                               | hen Län                                                                                                    | dern.                                                                                                       |                                                                                                                                                                  | nach                                                                                                        | europäi<br>Länder                                                                                            |                                                                                                                                                                         |
| Regie-             | Jahre.                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | Zahl der                                                     | Ausgew          | anderten                                                | ,                                                                                                          | _                                                                                                           | ensverhält-<br>ngegeben                                                                                                                                          | Zahl                                                                                                        | _                                                                                                            | ensverhält-<br>ngegeben                                                                                                                                                 |
| rungs-<br>bezirke. |                                                                                                                                                                                | nach<br>Amerika.                                                                                             | nach<br>Austra-<br>lien.                                     | nach<br>Afrika. | nach<br>unbe-<br>kannten<br>Bestim-<br>mungs-<br>orten. | über-<br>haupt.                                                                                            | von<br>Per-<br>sonen.                                                                                       | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                                                | der<br>Per-<br>sonen.                                                                                       | von<br>Per-<br>sonen.                                                                                        | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                                                       |
| 16. Magdeburg.     | 1844 — 45<br>1845 — 46<br>1846 — 47<br>1847 — 48<br>1848 — 49<br>1850 — 51<br>1851 — 52<br>1852 — 53<br>1853 — 54<br>OctbrDec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859 | 15<br>154<br>147<br>226<br>172<br>242<br>81<br>324<br>402<br>646<br>55<br>181<br>297<br>383<br>184<br>209    | 1<br>53<br>56<br>77<br>26<br>128<br>1<br>26<br>62<br>12      | 1               | 1<br>1<br>3<br>                                         | 15.<br>155<br>148<br>227<br>226<br>301<br>81<br>324<br>468<br>723<br>81<br>311<br>298<br>412<br>246<br>222 | 9<br>133<br>137<br>203<br>189<br>243<br>77<br>306<br>452<br>677<br>71<br>256<br>241<br>255<br>129<br>110    | 10 000<br>15 479<br>16 490<br>36 780<br>30 105<br>54 660<br>25 540<br>50 800<br>70 010<br>103 145<br>9 160<br>27 614<br>27 775<br>39 623<br>21 505<br>22 665     | 142<br>143<br>154<br>176<br>122<br>163<br>189<br>170<br>223<br>208                                          | 126<br>101<br>138<br>124<br>77<br>118<br>118<br>143<br>178<br>128<br>17<br>68<br>150<br>71<br>89<br>66       | 137 061<br>85 096<br>82 642<br>230 800<br>66 300<br>99 300<br>151 900<br>193 475<br>113 855<br>180 625<br>14 400<br>136 500<br>269 310<br>227 063<br>135 900<br>279 976 |
|                    | Summa  Jahres-                                                                                                                                                                 | 3 7,18                                                                                                       | 507                                                          | 2               | , 11                                                    | 4 238                                                                                                      | 3 488                                                                                                       | 561 351                                                                                                                                                          | 2 538                                                                                                       | 1 712                                                                                                        | 2.404 203                                                                                                                                                               |
| -                  | durchschn.                                                                                                                                                                     | ·                                                                                                            |                                                              |                 |                                                         | 278                                                                                                        | 229                                                                                                         | 36 810                                                                                                                                                           | 166                                                                                                         | 112                                                                                                          | 157 653                                                                                                                                                                 |
| 17. Merseburg.     | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859        | 100<br>301<br>820<br>357<br>499<br>492<br>384<br>908<br>747<br>1 567<br>82<br>559<br>416<br>534<br>139<br>52 | . 3<br>1<br>1<br>22<br>. 1<br>. 4<br>4<br>. 8<br>2<br>3<br>8 | 1               | 1<br>4<br>3<br>· 1<br>· 1<br>2<br>6<br>5<br>· 1<br>· 1  | 101<br>308<br>824<br>358<br>522<br>492<br>386<br>911<br>757<br>1 577<br>1 577<br>419<br>537<br>147<br>93   | 98<br>298<br>802<br>357<br>505<br>486<br>385<br>911<br>757<br>1 577<br>70<br>542<br>380<br>537<br>115<br>93 | 10 600<br>44 826<br>107 670<br>58 635<br>75 597<br>98 209<br>52 739<br>115 225<br>102 358<br>247 525<br>11 400<br>90 755<br>50 830<br>70 124<br>40 635<br>11 600 | 473<br>391<br>504<br>643<br>404<br>494<br>570<br>650<br>569<br>582<br>114<br>572<br>579<br>777<br>686       | 335<br>339<br>461<br>530<br>336<br>440<br>521<br>584<br>569<br>582<br>110<br>446<br>501<br>395<br>700<br>564 | 383 199 246 897 317 635 468 807 218 416 228 486 360 222 390 404 393 837 336 704  167 880 371 895 505 015 614 786 510 780 581 745                                        |
|                    | Summa                                                                                                                                                                          | 7 957                                                                                                        | 57                                                           | 2               | 66                                                      | 8 082                                                                                                      | 7 913                                                                                                       | 1.188 728                                                                                                                                                        | 8 539                                                                                                       | 7 413                                                                                                        | 6.096 708                                                                                                                                                               |
|                    | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                                          |                                                                                                              | •                                                            |                 |                                                         | 530                                                                                                        | 519                                                                                                         | 77 950                                                                                                                                                           | 560                                                                                                         | 486                                                                                                          | 399 784                                                                                                                                                                 |
| 18. Erfurt.        | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>Octbr Dec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858               | 343<br>531<br>480<br>293<br>214<br>311<br>481<br>1 068<br>776<br>1 242<br>69<br>450<br>416<br>709<br>242     |                                                              |                 |                                                         | 343<br>531<br>480<br>293<br>214<br>311<br>481<br>1 068<br>776<br>1 251<br>69<br>451<br>419<br>712<br>254   | 338<br>529<br>480<br>290<br>203<br>300<br>469<br>1 061<br>743<br>1 246<br>66<br>401<br>394<br>550<br>176    | 41 627<br>69 065<br>62 984<br>40 828<br>27 952<br>32 664<br>80 913<br>118 260<br>68 046<br>179 776<br>6 515<br>55 465<br>55 585<br>85 916<br>32 855              | 133<br>124<br>108<br>125<br>132<br>207<br>162<br>251<br>126<br>197<br>28<br>156<br>116<br>116<br>149<br>226 | 117<br>110<br>96<br>100<br>79<br>148<br>131<br>110<br>100<br>143<br>15<br>109<br>69<br>136<br>161            | 61 455<br>76 198<br>57 150<br>79 551<br>46 265<br>89 134<br>68 661<br>260 521<br>116 580<br>72 763<br>45 125<br>144 400<br>56 950<br>70 540<br>343 892                  |
|                    | 1859                                                                                                                                                                           | 226                                                                                                          |                                                              |                 | 3                                                       | 227                                                                                                        | 119                                                                                                         | 17 643                                                                                                                                                           | 200                                                                                                         | 88                                                                                                           | 253 137                                                                                                                                                                 |
|                    | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                                          | 7 851                                                                                                        |                                                              | 4               |                                                         | 7 880<br>517                                                                                               | . 7 365<br>483                                                                                              | 976 094<br>64 006 ]                                                                                                                                              | 160                                                                                                         | 1712                                                                                                         | 1.842 322                                                                                                                                                               |

| 8. (Forts.)      |                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                          |                 | A_u                                                         | S W & 1                                                                                             | doru                                                                                         | ngen                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                |                                                                                                                                                         |                                                                                                     | nac                      | h ausser        |                                                             | nach                                                                                                | europä<br>Länderr                                                                            | ischen<br>1.                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                  |
| Regie-<br>rungs- | Jahre.                                                                                                                                                  |                                                                                                     | Zahl de                  | r Ausgew        | anderten                                                    |                                                                                                     |                                                                                              | ensverhält-<br>ingegeben                                                                                                                   | Zahl                                                                              |                                                                                 | ensverhält-<br>ngegeben                                                                                                          |
| bezirke.         |                                                                                                                                                         | nach<br>Amerika.                                                                                    | nach<br>Austra-<br>lien. | nach<br>Afrika. | nach un-<br>bekann-<br>ten Be-<br>stim-<br>mungs-<br>orten. | über-<br>haupt.                                                                                     | von<br>Per-<br>sonen.                                                                        | zum Betrage von Thalern                                                                                                                    | der<br>Per-<br>sonen.                                                             | von<br>Per-<br>sonen.                                                           | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                |
| 19. Münster.     | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857 | 1 175<br>1 759<br>1 498<br>499<br>556<br>375<br>369<br>362<br>632<br>922<br>40<br>269<br>525<br>679 | :                        | 14              | 1<br>2<br>2<br>1<br>. 1<br>. 3                              | 1 176<br>1 761<br>1 504<br>514<br>556<br>376<br>369<br>365<br>632<br>925<br>40<br>269<br>525<br>681 | 1 174<br>1 752<br>1 502<br>500<br>546<br>371<br>353<br>340<br>619<br>916<br>39<br>260<br>485 | 104 605<br>151 881<br>172 706<br>55 686<br>61 592<br>39 534<br>31 297<br>32 683<br>62 661<br>92 349<br>3 719<br>21 780<br>49 043<br>79 339 | 62<br>74<br>61<br>45<br>73<br>86<br>105<br>67<br>53<br>72<br>11<br>56<br>66<br>76 | 52<br>46<br>50<br>17<br>46<br>56<br>63<br>38<br>28<br>35<br>7<br>31<br>30<br>25 | 11 070<br>10 185<br>20 250<br>3 410<br>3 200<br>20 170<br>18 920<br>26 040<br>3 783<br>38 655<br>230<br>5 740<br>2 948<br>11 085 |
|                  | 1858<br>1859<br>Summa                                                                                                                                   | 382<br>448<br>10 490                                                                                | 1                        | . 18            | . 15                                                        | 383<br>448<br>10 524                                                                                | 308<br>382<br>10 141                                                                         | 42 089<br>34 240<br>1.035 204                                                                                                              | 45<br>91<br>1 043                                                                 | 12<br>43<br>579                                                                 | 1 893<br>17 383<br>194 962                                                                                                       |
|                  | durchschn.                                                                                                                                              | •                                                                                                   |                          | •               |                                                             | 690                                                                                                 | 665                                                                                          | 67 882                                                                                                                                     | 68                                                                                | 38                                                                              | 12 785                                                                                                                           |
| 20. Minden.      | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec.                                 | 863<br>937<br>655 ¶<br>354<br>442<br>614<br>936<br>2 415<br>3 020<br>3 340                          | 1<br>2<br>7<br>6         | •               | 4                                                           | 863<br>989<br>656<br>356<br>453<br>620<br>986<br>2 415<br>\$ 020<br>3 352                           | 811<br>922<br>650<br>346<br>431<br>565<br>936<br>2 368<br>2 992<br>3 317                     | 87 800<br>104 510<br>110 740<br>62 289<br>72 060<br>113 335<br>106 255<br>197 532<br>210 420<br>277 781                                    | 94<br>119<br>96<br>68<br>82<br>106<br>99<br>119<br>162                            | 79<br>83<br>66<br>43<br>48<br>74<br>11<br>77<br>115<br>60                       | 29 582<br>23 470<br>20 470<br>24 025<br>55 140<br>43 780<br>6 700<br>390 870<br>138 560<br>25 250                                |
|                  | 1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                                                            | 109<br>959<br>1 975<br>2 772<br>1 156<br>810                                                        | 2<br>3                   |                 | 1 1                                                         | 111<br>960<br>1 976<br>2 775<br>1 160<br>810                                                        | 101<br>822<br>1 765<br>1 516<br>737<br>414                                                   | 20 550 \ 83 031 \ 134 136 \ 212 024 \ 91 967 \ 50 973                                                                                      | 28<br>119<br>102<br>135<br>139<br>171                                             | 20<br>83<br>43<br>63<br>42<br>59                                                | 62 070<br>86 950<br>12 360<br>45 160<br>83 830<br>40 200                                                                         |
|                  | Summa                                                                                                                                                   | 21 357                                                                                              | 36                       | ·               | 9                                                           | 21 402                                                                                              | 18 693                                                                                       | 1.935 403                                                                                                                                  | 1 772                                                                             | 966                                                                             | 1.088 417                                                                                                                        |
|                  | Jahres-<br>durchscha.                                                                                                                                   |                                                                                                     | •                        |                 |                                                             | 1 404                                                                                               | 1 225                                                                                        | 126 913                                                                                                                                    | 116                                                                               | 64                                                                              | 71 372                                                                                                                           |
| 21. Arnsberg.    | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54                                              | 669<br>704<br>393<br>262<br>195<br>109<br>166<br>569<br>518<br>690                                  | 1                        | 1 49            | 4<br>· 1<br>· 2<br>3<br>3<br>2<br>2<br>4                    | 673<br>705<br>394<br>262<br>197<br>112<br>169<br>572<br>520<br>744                                  | 482<br>597<br>378<br>249<br>164<br>89<br>149<br>526<br>478                                   | 71 688<br>59 961<br>45 145<br>31 240<br>54 526<br>23 970<br>33 550<br>56 495<br>87 655<br>72 130                                           | 33<br>28<br>42<br>47<br>38<br>36<br>47<br>56<br>47<br>52                          | 11<br>18<br>24<br>18<br>12<br>13<br>24<br>13<br>23<br>18                        | 23 750<br>19 398<br>12 915<br>35 490<br>2 100<br>104 100<br>166 850<br>76 540<br>202 200<br>12 350                               |
|                  | Octbr Dec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                                              | 22<br>251<br>196<br>495<br>126<br>123                                                               | · 1 · 2                  | :<br>:<br>:     | 1<br>1<br>1<br>1                                            | 22<br>253<br>197<br>498<br>126<br>143                                                               | 12<br>226<br>122<br>309<br>64<br>56                                                          | 950<br>39 585<br>16 160<br>48 433<br>21 145<br>19 059                                                                                      | 10<br>25<br>18<br>50<br>53                                                        | 2<br>17<br>12<br>14<br>24<br>9                                                  | 6 150<br>43 100<br>86 350<br>533 290<br>187 905<br>4 200                                                                         |
| 1                | Summa                                                                                                                                                   | 5 488                                                                                               | 6                        | 50              | 43                                                          | 5 587                                                                                               | 4 575                                                                                        | 681 692                                                                                                                                    | 618                                                                               | 252                                                                             | 1 516 688                                                                                                                        |
|                  | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                   |                                                                                                     |                          |                 |                                                             | 366                                                                                                 | 300                                                                                          | 44 701                                                                                                                                     | - 41                                                                              | 16                                                                              | 99 455                                                                                                                           |
| ZaitachriA d W I | 1                                                                                                                                                       | l                                                                                                   | 1 .                      | 1               | I                                                           | ī                                                                                                   | 1                                                                                            | 1                                                                                                                                          | 1                                                                                 | 1                                                                               | i                                                                                                                                |

| 8. (Forts.)          | <u></u>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                              |                 | Αü                                                         | 5 W & 1                                                                                                                          | deru                                                                                                                   | ngen                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o. (F0155.)          | -                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               | nac                          | h ausser        | europäis                                                   |                                                                                                                                  | nac                                                                                                                    | n europä<br>Länderr                                                                                                                                                             | ischen                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
| Regie-<br>rungs-     | Jahre.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               | Zahl der                     | r Ausgew        | anderten                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                        | ensverhält-<br>ingegeben                                                                                                                                                        | Zahl                                                                                                                |                                                                                                | ensverhält-<br>ingegeben                                                                                                                                                          |
| bezirke.             |                                                                                                                                                                                                       | nach<br>Amerika.                                                                                              | nach<br>Austra-<br>lien.     | nach<br>Afrika. | nach un-<br>bekann-<br>ten Be-<br>stim-<br>mungs-<br>orten | űber-<br>haupt-                                                                                                                  | von<br>Per-<br>sonen.                                                                                                  | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                                                               | der<br>Per-<br>sonen.                                                                                               | von<br>Per-<br>soneń.                                                                          | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                                                                 |
| 22. Kõin.            | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>OctbrDec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>Summa<br>Jahres-durchschn. | 95<br>448<br>473<br>541<br>90<br>34<br>6 954                                                                  | 9                            |                 | 15 2 1                                                     | 648<br>239<br>679<br>297<br>379<br>181<br>195<br>1 077<br>457<br>1 180<br>95<br>449<br>474<br>545<br>91<br>37                    | 648<br>233<br>678<br>273<br>361<br>180<br>189<br>1 067<br>456<br>1 154<br>94<br>430<br>455<br>472<br>63<br>12<br>6 765 | 80 218<br>26 900<br>116 011<br>72 375<br>103 610<br>83 499<br>26 260<br>154 520<br>56 760<br>175 516<br>37 010<br>144 654<br>152 420<br>101 341<br>8 841<br>24 500<br>1.364 435 | 8<br>9<br>16<br>14<br>122<br>15<br>101<br>31<br>46<br>35<br>57<br>82<br>49<br>46<br>659                             | 6 5 6 3 107 111 87 23 44 34 34 45 28 8 447                                                     | 2 200<br>2 000<br>5 800<br>10 050<br>3 900<br>2 900<br>26 200<br>8 980<br>202 650<br>4 850<br>100<br>30 000<br>241 125<br>214 800<br>58 600<br>66 000<br>880 155                  |
| 23. Düssel-<br>dorf. | 1844—45 1845—46 1846—47 1847—48 1848—49 1849—50 1850—51 1851—52 1852—53 1853—54 Octbr Dec. 1854 1855 1856 1857 1858 1859 Summa.  Jahres-durchschn.                                                    | 102<br>147<br>443<br>551<br>958<br>365<br>184<br>341<br>637<br>1 060<br>73<br>337<br>385<br>970<br>393<br>235 | 1 2 3 11                     | 11              | 7<br>9<br>4<br>1<br>6<br>4<br>5<br>2<br>38<br>2<br>80      | 109<br>147<br>452<br>552<br>958<br>369<br>185<br>347<br>641<br>1 080<br>73<br>340<br>385<br>974<br>431<br>240<br>7 283           | 90<br>134<br>428<br>405<br>796<br>318<br>95<br>286<br>567<br>916<br>34<br>246<br>311<br>736<br>284<br>162<br>5 808     | 47 992<br>19,580<br>93 295<br>128 555<br>288 253<br>113 120<br>49 600<br>53 340<br>138 290<br>213 019<br>8 380<br>65 310<br>68 180<br>167 734<br>168 495<br>62 810<br>1.685 953 | 70<br>127<br>106<br>120<br>132<br>158<br>140<br>142<br>143<br>158<br>14<br>105<br>104<br>162<br>136<br>214<br>2 031 | 7<br>58<br>83<br>70<br>55<br>80<br>99<br>76<br>89<br>42<br>9<br>71<br>47<br>57<br>59<br>       | 108 750<br>45 850<br>108 337<br>56 400<br>35 850<br>87 145.<br>385 100<br>35 280<br>100 600<br>161 550<br>3 500<br>96 325<br>111 350<br>641 151<br>99 930<br>196 035<br>2.273 153 |
| 24. Koblenz.         | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>Octbr Dec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>Summa                     | 1 370<br>2 551<br>1 941<br>1 006<br>907<br>427<br>586<br>4 809<br>1 783<br>3 360                              | 42<br>2<br>1<br>1<br>13<br>7 | 98 9            | 7 7 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                    | 1 370<br>2 558<br>2 046<br>1 019<br>911<br>428<br>590<br>4 820<br>1 795<br>3 361<br>362<br>1 359<br>1 325<br>2 112<br>605<br>337 | 1 363<br>2 551<br>2 041<br>997<br>855<br>415<br>564<br>4 245<br>1 776<br>3 350<br>332<br>1 310<br>1 965<br>465<br>304  | 121 448<br>291 591<br>378 547<br>197 545<br>137 722<br>70 528<br>91 133<br>385 190<br>174 895<br>417 316<br>29 472<br>184 641<br>311 338<br>72 041<br>71 135                    | 125<br>149<br>98<br>96<br>79<br>95<br>123<br>97<br>52<br>107<br>24<br>65<br>87<br>131<br>87<br>175                  | 121<br>118<br>76<br>83<br>67<br>81<br>104<br>78<br>44<br>74<br>21<br><br>78<br>103<br>42<br>86 | 39 013<br>40 442<br>48 395<br>36 079<br>74 633<br>103 330<br>627 380<br>192 870<br>31 110<br>48 470<br>10 400<br>23 730<br>256 290<br>84 141<br>98 794<br>1 715 077               |
|                      | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | ٠                            | •               |                                                            | 1 639                                                                                                                            | 1 478                                                                                                                  | 192 429                                                                                                                                                                         | 104                                                                                                                 | 77                                                                                             | 112 464                                                                                                                                                                           |

| 1 | 8. (Forts.)           |                                                                                                                                                                  |                                                                             | -                        | •                      | Αu                                                          | 5 W 4 1                                                                                                               | dera                                                                                                                  | ngon                                                                                                                                                          | ,                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       | 1                                                                                                                                                                |                                                                             | nacl                     | ausser                 |                                                             | nach                                                                                                                  | europä<br>Länderi                                                                                                     | schen<br>1.                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                   |
| 1 | Regie-                | Jahre.                                                                                                                                                           |                                                                             | Zahl der                 | r Ausgew               | anderten                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                       | ensverhält-<br>ingegeben                                                                                                                                      | Zahl                                                          |                                                                                                | ensverhält-<br>ingegeben                                                                                                                          |
|   | bezirke.              |                                                                                                                                                                  | nach<br>Amerika.                                                            | nach<br>Austra-<br>lien. | nach<br>Afrika.        | nach un-<br>bekann-<br>ten Be-<br>stim-<br>mungs-<br>orten. | über-<br>haupt.                                                                                                       | von<br>Per-<br>sonen.                                                                                                 | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                                             | der Personen.                                                 | von<br>Per-<br>sonen.                                                                          | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                                 |
|   | 25. Trier.            | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1850—51<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>Octbr Dec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858 | 736 4 812 3 029 737 621 605 692 2 662 2 434 4 078 310 1 469 1 113 2 250 270 |                          | _90<br>30<br>167<br>11 | 16<br>11<br>11                                              | 826<br>4 842<br>3 196<br>748<br>621<br>605<br>693<br>2 670<br>2 434<br>4 094<br>311<br>1 470<br>1 182<br>2 254<br>271 | 825<br>4 826<br>3 195<br>746<br>613<br>582<br>678<br>2 667<br>2 427<br>4 094<br>273<br>1 441<br>1 149<br>1 935<br>252 | 107 462<br>610 019<br>453 606<br>154 149<br>82 378<br>87 369<br>102 629<br>327 668<br>279 038<br>493 970<br>28 172<br>206 217<br>141 603<br>278 073<br>48 801 | 196 240 287 107 119 150 202 98 176 160 30 189 108 98          | 156<br>180<br>180<br>81<br>81<br>110<br>138<br>56<br>137<br>160<br>21<br>158<br>71<br>72<br>46 | 34 519<br>33 020<br>34 785<br>28 177<br>17 366<br>19 260<br>46 180<br>13 245<br>37 386<br>24 715<br>1 990<br>29 746<br>35 616<br>26 684<br>56 698 |
|   |                       | 1859 . Summa                                                                                                                                                     | 184                                                                         | 1                        | 383                    | 19                                                          | 188<br>26 405                                                                                                         | 169<br>25 872                                                                                                         | 26 730<br>3.427 884                                                                                                                                           | 209<br>2 420                                                  | 125<br>1 772                                                                                   | 113 280<br>552 617                                                                                                                                |
|   |                       | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                            |                                                                             |                          | •                      |                                                             | 1 731                                                                                                                 | 1 697                                                                                                                 | <b>2</b> 24 779                                                                                                                                               | 159                                                           | 116                                                                                            | 36 237                                                                                                                                            |
|   | 26. Aachen.           | 1844 — 45<br>1845 — 46<br>1846 — 47<br>1847 — 48<br>1848 — 49<br>1849 — 50<br>1850 — 51<br>1851 — 52<br>1852 — 53<br>1853 — 54                                   | 118<br>314<br>438<br>71<br>34<br>47<br>32<br>198<br>145                     |                          | 15<br>·<br>2<br>·      | 2<br>3<br>1<br>1<br>1<br>2<br>3                             | 120<br>317<br>454<br>72<br>36<br>48<br>33<br>201<br>151<br>145                                                        | 112<br>301<br>453<br>67<br>20<br>42<br>28<br>189<br>130<br>127                                                        | 14 640<br>29 950<br>60 120<br>21 630<br>3 800<br>6 100<br>21 370<br>34 240<br>15 640<br>52 945                                                                | 80<br>85<br>82<br>65<br>127<br>126<br>136<br>95<br>127<br>202 | 69<br>75<br>62<br>38<br>81<br>56<br>75<br>62<br>50                                             | 38 500<br>11 550<br>12 050<br>4 225<br>42 460<br>27 750<br>66 480<br>29 280<br>76 900<br>48 580                                                   |
|   |                       | Octbr Dec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                                                       | 18<br>51<br>123<br>31<br>14                                                 | 1<br>2                   | :                      | •<br>•<br>•                                                 | 18<br>52<br>123<br>33<br>14                                                                                           | 12<br>47<br>85<br>12<br>10                                                                                            | 24 480<br>8 290<br>21 450<br>1 600<br>12 300                                                                                                                  | 40<br>96<br>142<br>174<br>162<br>200                          | 21<br>76<br>81<br>78<br>76                                                                     | 64 150<br>145 205<br>552 750<br>86 460<br>49 940<br>256 200                                                                                       |
|   |                       | Summa                                                                                                                                                            | 1 774                                                                       | 8                        | 18                     | 17,                                                         | 1 817                                                                                                                 | 1 635                                                                                                                 | 3 <b>28</b> 555                                                                                                                                               | 1 939                                                         | 1 110                                                                                          | 1.512 480                                                                                                                                         |
|   |                       | <b>Ja</b> hres-<br>durchschn.                                                                                                                                    |                                                                             | •                        | •                      |                                                             | 119                                                                                                                   | 107                                                                                                                   | 21 545                                                                                                                                                        | 127                                                           | 73                                                                                             | 99 179                                                                                                                                            |
|   |                       | 1852—53<br>1853—54<br>Octbr Dec.                                                                                                                                 | 434<br>455                                                                  |                          |                        | ÷                                                           | 434<br>455                                                                                                            | i71                                                                                                                   | 79 749                                                                                                                                                        | 65<br>45                                                      | 59                                                                                             | 18 903                                                                                                                                            |
|   | 27. Sigmarin-<br>gon. | 1854<br>1855<br>- 1856<br>1857<br>1858<br>1859                                                                                                                   | 40<br>65<br>37<br>75<br>25<br>. 32                                          | •                        |                        | •                                                           | 40<br>65<br>37<br>75<br>27<br>32                                                                                      | 12<br>41<br>12<br>17<br>21<br>16                                                                                      | 6 213<br>5 398<br>3 766<br>3 110<br>4 966<br>4 137                                                                                                            | 11<br>64<br>59<br>42<br>66<br>67                              | 3<br>30<br>17<br>15<br>31<br>54                                                                | 6 057<br>17 639<br>12 644<br>8 344<br>38 976<br>36 920                                                                                            |
|   |                       | Summa                                                                                                                                                            | 1 163                                                                       | ·                        | 2                      | •                                                           | 1 165                                                                                                                 | 290                                                                                                                   | 107 339                                                                                                                                                       | 419                                                           | 209                                                                                            | 139 483                                                                                                                                           |
|   |                       | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                            | •                                                                           | •                        | •                      | ·                                                           | 161                                                                                                                   | 40                                                                                                                    | 14 805                                                                                                                                                        | 58                                                            | 29                                                                                             | 19 239                                                                                                                                            |
|   |                       | •                                                                                                                                                                | -                                                                           |                          |                        |                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                               | 11                                                                                             | •                                                                                                                                                 |

| 8. (Forts.)                               |                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                            |                                                  | A t                                                                               | 5 W & E                                                                                                 | doru                                                                                                   | ngen                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . (2 02 103)                              |                                                                                                                                                               |                                                       | nac                                                                                                        | h ausser                                         | europäis                                                                          | chen Lä                                                                                                 | ndern.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  | nacl                                                                                                                                       | europä<br>Länder                                                                                                                           | ischen<br>n.                                                                                                                                                                                     |
| Regie-<br>rungs-                          | Jahre.                                                                                                                                                        |                                                       | Zahl der                                                                                                   | r Ausgew                                         | anderten                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                        | ensverhält-<br>angegeben                                                                                                                                                                         | Zahl                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | ensverhält-<br>angegeben                                                                                                                                                                         |
| bezirke.                                  |                                                                                                                                                               | nach<br>Amerika.                                      | nach<br>Austra-<br>lien.                                                                                   | nach<br>Afrika.                                  | nach un-<br>bekann-<br>ten Be-<br>stim-<br>mungs-<br>orten.                       | über-<br>haupt,                                                                                         | von<br>Per-<br>sonen.                                                                                  | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                                                                                | der<br>Per-<br>sonen.                                                                                                                      | von<br>Per-<br>sonen.                                                                                                                      | zum<br>Betrage<br>von<br>Thalern.                                                                                                                                                                |
| Im Proussi-<br>sohon Staato<br>überhaupt. | 1844—45<br>1845—46<br>1846—47<br>1847—48<br>1848—49<br>1849—50<br>1851—52<br>1852—53<br>1853—54<br>Octbr Dec.<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859 | 1 729<br>11 307<br>15 473<br>20 522<br>7 223<br>5 272 | 285<br>315<br>299<br>360<br>450<br>268<br>86<br>49<br>488<br>785<br>200<br>950<br>652<br>569<br>620<br>217 | 91<br>36<br>298<br>43<br>3<br>1<br>11<br>6<br>77 | 109<br>32<br>38<br>20<br>17<br>30<br>12<br>39<br>46<br>55<br>61<br>31<br>16<br>49 | 7 108 14 577 12 788 6 217 6 872 5 345 6 336 18 722 15 641 27 607 1 944 12 318 16 226 21 112 9 822 5 800 | 6 545 14 066 12 501 5 696 5 809 4 593 5 519 16 633 13 864 24 579 1 447 9 100 14 056 15 944 6 660 3 811 | 771 305<br>1.698 574<br>1.861 655<br>1.041 029<br>1.109 693<br>851 424<br>878 415<br>1.780 081<br>1.519 225<br>3.054 229<br>198 502<br>1.298 220<br>1.902 801<br>2.389 278<br>966 791<br>530 699 | 2 131<br>2 085<br>2 118<br>2 080<br>1 908<br>2 171<br>2 586<br>2 650<br>2 553<br>2 737<br>477<br>2 458<br>2 473<br>2 860<br>3 507<br>4 007 | 1 290<br>1 304<br>1 436<br>1 317<br>1 091<br>1 332<br>1 645<br>1 571<br>1 727<br>1 751<br>274<br>1 329<br>1 354<br>1 338<br>2 061<br>2 088 | 909 730<br>817 383<br>798 284<br>1.127 455<br>603 677<br>911 245<br>2.187 215<br>1.876 158<br>1.757 214<br>1.108 469<br>529 271<br>1.734 577<br>1.956 347<br>3.115 598<br>2.004 279<br>2.227 010 |
| ·                                         | Summa,.                                                                                                                                                       | 178 390                                               | 6 593                                                                                                      | 2 753                                            | 699                                                                               | 188 435                                                                                                 | 160 823                                                                                                | 21.851 921                                                                                                                                                                                       | 38 801                                                                                                                                     | 22 908                                                                                                                                     | 23.663 912                                                                                                                                                                                       |
|                                           | Jahres-<br>durchschn.                                                                                                                                         | 11 698                                                | 432                                                                                                        | 181                                              | 46                                                                                | 12 357                                                                                                  | 10 546                                                                                                 | 1.432 913                                                                                                                                                                                        | 2 544                                                                                                                                      | 1 502                                                                                                                                      | 1.551 732                                                                                                                                                                                        |

Ohne Rücksicht auf die hohenzollernschen Lande haben nach vorstehenden Zahlen, also von den während 15½ Jahren 225 652 aus dem preussischen Staate ausgewanderten Personen ein Domicil gesucht:

in aussereuropäischen Ländern 187 270 = 82,99 Procent, in europäischen Ländern..... 38 382 = 17,04

Den Löwenantheil von den in fremde Welttheile Gezogenen empfing Amerika; es gingen nämlich

|      |                                               |         | Aus<br>ül | ber Se | rung<br>e: | von der<br>Auswanderung<br>überhaupt: |
|------|-----------------------------------------------|---------|-----------|--------|------------|---------------------------------------|
| nach | Amerika                                       | 177 227 | =         | 94,64  | pCt.       | 78,54                                 |
| ,    | Australien                                    |         |           | 3,52   |            | 2,91                                  |
| *    | Afrika (Cap der guten Hoffnung). unbestimmten | 2 751   | =         | 1,47   | •          | 1,21                                  |
| •    | Zielen                                        | 699     | =         | 0,37   |            | 0,30                                  |

Lehrreich ist noch eine nähere Prüfung der Zahlen der 8. Tabelle darauf, welche Regierungsbezirke das stärkste Contingent der aussereuropäischen und europäischen Auswanderung lieferten. Ordnet man die Resultate so, dass die grösste Auswanderung nach Amerika den Reigen beginnt, so ergiebt sich dabei eine Reihenfolge der Bezirke, wie sie durch Tabelle 9. veranschaulicht wird. Obgleich, mit Ausnahme von Posen, der nach Amerika gerichtete Auswanderungsstrom in allen Regierungsbezirken der stärkere ist, so muss es doch seine eigenen Bewandnisse haben, dass sich die Auswanderer aus den mehr östlichen gelegenen Bezirken, wie z. B. aus Frankfurt, Liegnitz, Breslau, Posen zu einem nicht geringen Theil nach Australien wandten, während in den westlichen nach diesem Welttheil so gut wie kein Zug stattfand.

| 9.                                                                               |                                                                                                                                                                                              | Kahi d                                                                                                 | or An                                                                                               | e Cow                                                | underten                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,                                                                                | nac                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        | mder<br>adzwa                                                                                       |                                                      | elttheil<br>ach                                                                                                         | en                                                                                                                                                                               |
| Regierungs-<br>bezirke.                                                          | Amerika.                                                                                                                                                                                     | Australien.                                                                                            | Afrika.                                                                                             | anbestimmt.                                          | Summa.                                                                                                                  | von<br>100<br>sind<br>nach<br>Ame-<br>rika<br>ge-<br>gangen                                                                                                                      |
| 1. Trier                                                                         | 26 002<br>24 744<br>21 357<br>8 365<br>10 132<br>10 490<br>7 793<br>7 851<br>7 181<br>6 954<br>5 985<br>5 488<br>3 371<br>3 898<br>3 718<br>3 574<br>3 102<br>2 590<br>2 076<br>1 774<br>817 | 66<br>36<br>2 826<br>3<br>1<br>54<br>57<br>22<br>11<br>14<br>5<br>6<br>1 388<br>509<br>507<br>12<br>74 | 383<br>108<br>470<br>720<br>18<br>840<br>2<br>4<br>11<br>29<br>2<br>50<br>52<br>16<br>2<br>. 3<br>1 | 9<br>5<br>15<br>11<br>66<br>3<br>80<br>26<br>4<br>43 | 26 405 24 998 21 402 11 666 10 864 10 524 8 698 7 283 7 023 5 996 5 587 4 820 4 425 4 238 3 206 2 752 2 110 1 817 1 733 | 98,98<br>99,79<br>71,70<br>93,26<br>99,68<br>89,60<br>98,63<br>99,63<br>98,63<br>99,02<br>99,82<br>98,23<br>69,94<br>88,09<br>87,73<br>99,61<br>96,76<br>94,11<br>98,19<br>97,63 |
| 23. Danzig<br>24. Stadt Berlin .<br>25. Königsberg .<br>26. Gumbinnen .<br>Summa | 787<br>667<br>461<br>93                                                                                                                                                                      | 20<br>76<br>1                                                                                          | 7                                                                                                   | 24<br>12<br>23<br>1                                  | 831<br>762<br>486<br>94                                                                                                 | 94,71<br>83,53<br>94,86<br>98,94                                                                                                                                                 |

Die Weser- und Moselgegenden sind es, welche bei Weitem das stärkste Contingent nach Amerika entsandten. Und nicht weniger als 177 227 Personen wendeten sich aus Preussen überhaupt diesem Welttheile zu. Preussen ist bekanntlich einer der Staaten, der verhältnissmässig noch am Wenigsten von Auswanderungen betroffen wird; und doch trug er in solchem Maasse zur Bereicherung Amerika's bei, dass es diesem Weltheile neben einem immerin beträchtlichen Geldcapital 177217 seiner Bürger schickte, für deren Erhaltung und Erzichung bis zu der Zeit, wo sie auswanderten und auswandern konnten, ihre Angehörigen vielleicht ein Ca-pital von mehr als 150 Millionen Thalern aufgewandt haben, was auf immer der heimischen Erde entrückt wurde. Aehnliche Werthe flossen und sliessen noch immer den Vereinigten Stasten durch die Einwanderungen in dieselben zu. daher denn ein Wunder, dass dieselben zusehends reicher werden? Besteht ja doch ihre reichste Einfuhr in der ihnen von allen Theilen der Erde zuströmenden Einwanderung! Die Ein- und Aussuhrlisten der Völker zählen mit besonderer Genauigkeit die Importe und Exporte auf und bemühen sich, deren Menge und Werthe festzustellen. Nicht blos die Waaren, sondern auch die Contanten werden in Betracht gezogen. Ja den Fahrten der Schiffe mit solchen wendet man von Anfang bis Ende das ungetheilteste Interesse zu. Gleichwohl ist die volkswirthschaftliche Bedeutung eines gewöhnlich nur vom Standpunkte des Mitleids beachteten Auswandererschiffs in den allermeisten Fällen unendlich grösser, als die der reichsten Goldschiffsladung. Die Statistik der Handelsbewegung eines Volkes ist darum nur dann eine vollständige, wenn sie neben der Ein- und Ausfuhr der Sachen, auch die der Personen mit zur Ziffer bringt. Denn nicht blos Das ist Handel und Verkehr, wenn sich die Sachen zu den Personen bewegen, d. h. die Rohstoffe, Waaren etc. von den Producenten zu den Consumenten, sondern auch Das, wenn sich die Personen zu den Sachen bewegen.

Zur Vermeidung etwaiger Missverständnisse muss hier noch auf die Unterschiede zwischen den vorliegenden Zahlenangaben über die Auswanderung preussischer Unterthanen auch Amerika und den officiellen Mittheilungen des Staats-Secretairs der Vereinigten Staaten über die Einwanderung in dieselben aufmerksam gemacht werden. Abgesehen davon, dass beide Zahlen deswegen schon nicht genau übereinstimmen können, weil die in Preussen constatirten Auswanderungen nach Amerika keineswegs alle solche sind, deren Ziel die Vereinigten Staaten sind, so wird eine weit grössere Ab-weichung dadurch noch hervorgebracht, dass in den amerikanischen officiellen Listen nur ein Unterschied zwischen Preussen

und Deutschland gemacht wird, wobei natürlich nichts hindert, dass der grössere Theil der preussischen Auswanderung mit in der deutschen enthalten sei. Ein anderer Grund der nothwendigen Nichtübereinstimmung ist auch noch der, dass nur die zur See in den Vereinigten Staaten Ankommenden (welche allerdings die grösste Mehrzahl bilden) in den officiellen Tabellen verzeichnet werden, während die aus den Grenzländern der Vereinigten Staaten in letztere Einwandernde in jenen Tabellen keinen Platz finden. Endlich verursachen die Mühseligkeiten der Reise, dass keineswegs Alle, welche die heimathliche Erde verlassen, ihr Ziel lebend erreichen und darum auch dort nicht unter den Einwandernden erscheinen, obschon sie hier unter den Auswandernden zu verzeichnen waren. Indessen alle diese Gründe erklären wohl kleinere Differenzen, keineswegs aber so grosse, wie sie sich in folgenden Zahlen kundgeben.

M. Bromwell ') vom Staatsministerium giebt die Einwan-

derung in die Vereinigten Staaten, wie folgt, an:

|      | -    | _             |      | aus Preussen. ") | aus Deutschl. ") |
|------|------|---------------|------|------------------|------------------|
| Oct. | 1843 | bis 30. Sept. | 1844 | 1 505 ´          | 19 226           |
| ,    | 1844 | , <u> </u>    | 1845 | 1 217            | 33 138           |
| **   | 1845 | <u> </u>      | 1846 | 551              | 57 010           |
| ,    | 1846 | -             | 1847 | 837              | <b>73 444</b>    |
| ,    | 1847 |               | 1848 | 451              | 58 014           |
|      | 1848 | _ ^,          | 1849 | 173              | 60 062           |
| •    | 1849 |               | 1850 | 14               | 63 168           |
| •    | 1850 |               | 1850 | 745              | 14 969           |
| •    |      | 1851          |      | 1 160            | 71 322           |
|      |      | 185 <b>2</b>  |      | 2 343            | 143 575          |
| •    |      | 1853          |      | 1 293            | 140 653          |
|      |      | 1854          |      | 8 995            | 206 054          |
|      |      | 1855          |      | 5 699            | 66 219           |
|      |      |               |      |                  |                  |

Diese Zahlen lassen sich in keiner Weise mit den durch die besten deutschen Quellen bis jetzt veröffentlichten in Ueber-Auch begegneten wir nirgends weder einstimmung bringen. einer Aufdeckung der beregten Nichtübereinstimmung, noch einer Erklärung derselben, obschon seit Erscheinen von Bromwells Buch das reichhaltige, die Auswanderungsfrage mitbehandelnde Werk von Wappäus über allgemeine Bevölkerungsstatistik (1859) erschienen ist und der vielunterrichtete und kritische Dr. Hübner schon mehrere seiner überaus nützlichen statistischen Jahrbücher veröffentlichte. Die letzteren Zahlen weichen wiederum von denjenigen ab, die Roscher in seiner mit gewohnter Meisterschaft abgefassten Schrift über Kolonien, Kolonialpolitik und Auswanderung 1856 der Oeffentlichkeit übergeben hat. Roschers und Hübners Zahlen, so wie die unsrigen über die nach Amerika gerichtete Auswanderung, sind in folgender Tabelle neben einander gestellt.

| 10.          | Nach                                          | 1                       | Nach Dr. Hübner's Jahrbüchern. |                                  |                  |                               |                                  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Jahre.       | Roscher's<br>Werk:<br>Kolonien und<br>Auswan- | Deutsche Auswan- derung | 1                              | Auswanderung<br>ereinigten Staat |                  | Deutsche<br>Auswan-<br>derung | Preussische<br>Auswan-<br>derung |  |  |  |  |  |
|              | derung.                                       | überhaupt.              | via Bremen.                    | via Hamburg.                     | überhaupt.       | überhaupt.                    | nach Amerika<br>überhaupt.       |  |  |  |  |  |
| •            | Personen.                                     | Personen.               | Personen.                      | Personen.                        | Personen.        | Personen.                     | Personen.                        |  |  |  |  |  |
| 1845         | 67 209                                        | •                       |                                |                                  |                  |                               | 6 623                            |  |  |  |  |  |
| 1846         | 106 662                                       |                         |                                |                                  | •                |                               | 14 194                           |  |  |  |  |  |
| 1847         | 110 434                                       | 109 531                 |                                |                                  | •                |                               | 12 153                           |  |  |  |  |  |
| 1848<br>1849 | 83 511<br>85 127                              | 81 895<br>89 102        | 28 i03                         | 3 777 1)                         | 31 880           | 31 495 2)                     | 5 794<br>6 402                   |  |  |  |  |  |
| 1850         | 89 838                                        | 82 404                  | 25 342                         | 3 777                            | 29 119           | 32 615                        | 5 047                            |  |  |  |  |  |
| 1851         | 113 199                                       | 112 547                 | 35 981                         | 5 600                            | 41 581           | 48 800                        | 6 237                            |  |  |  |  |  |
| 1852         | 162 301                                       | 162 301                 | 57 036                         | 13 886                           | 70 922           | 78 689                        | 18 623                           |  |  |  |  |  |
| 1853         | 156 180                                       | 157 180 ¹)              | 57 539                         | 14 013                           | 71 522           | 74 831                        | 15 101                           |  |  |  |  |  |
| 1854         | <b>2</b> 51 931                               | 251 931                 | 75 876                         | 20 971                           | 96 847           | 103 809                       | 28 419 °)                        |  |  |  |  |  |
| 1855         |                                               | 81 698                  | 29 796                         | 8 603                            | 38 399           | 43 661                        | 11 307                           |  |  |  |  |  |
| 1856         | 1 . [                                         | 98 573                  | 35 764                         | 16 766                           | 52 530           | 58 465                        | 15 473                           |  |  |  |  |  |
| 1857<br>1858 |                                               | 115 976<br>56 240       | 28 301<br>22 218               | 20 948<br>10 799                 | 49 249<br>33 017 | 75 522<br>374 442             | 20 522<br>7 223                  |  |  |  |  |  |
| 1859         | 1 . 1                                         | JU 240                  | 22 210                         | 10 199                           | 22 01 1          | . 517 442                     | 5 272                            |  |  |  |  |  |

<sup>&</sup>quot;) William J. Bromwell. History of Immigration to the United States. New York 1856.

"") Bromwell sagt ausdrücklich: "Geburtsländer"; seine Zahlen beriehen eine alle nicht blen eine Zusten Zahlen

beziehen sich also nicht blos einfach auf aus Preussen kommende

Einwanderer, sondern auf geborene Preussen.

1) Wahrscheinlich ein Druckschler, da die Gesammtsumme der Auswanderung nach Amerika nicht kleiner sein kann, als die von den Vereinigten Staaten allein.

Wahrscheinlich gleichfalls ein Druckfehler, während bei Roscher das Richtige.

<sup>3)</sup> Die Zeitabschnitte bei den Zahlen der preussischen Auswanderung sind von 1845 bis 1853 nicht Calenderjahre, sondern Jahre, über den Zeitraum vom 1. October bis 30. September umfassend, im Jahre 1854 sind 4 Jahre enthalten, d. h. die Quartale vom October 1853 bis mit December 1854.

Von dieser Zeit nun beginnt der höhere Aufschwung der Neutomysler Hopfencultur. Am Ende des erwähnten Jahres kam nämlich ein speculativer und unternehmender Kaufmann, Joseph Jacob Flatau, aus Posen nach Neutomysl. Dieser, eben sowohl mit den Eigenschaften der besseren Hopfensorten, wie mit den Eigenthümlichkeiten des Hopfenbaues und Hopfenhandels wohl vertraut, sparte weder Mühe, noch Kosten, bei den Hopfenbauern einen rationelleren Betrieb, der Hopfencultur zu erzielen und das gewonnene Produkt in geeigneter Weise auf den Weltmarkt zu bringen. Auf seinen Betrieb gelang es dann in wenigen Jahren, durch Verbesserung des Anbaues ein Erzeugniss hervorzubringen, welches nach dem Ausspruche von Sachkennern zwischen dem bayerschen Hopfen von Spalt und dem böhmischen von Auscha in der Mitte steht, das die Kraft und die Haltbarkeit des ersteren und die Feinheit des letzteren in sich trägt, nichts desto weniger weit billiger zu stehen kommt, als beide. Gleichzeitig war Flatau auf das Eifrigste bemüht, das veredelte Product, durch Einsendung zu den gewerblichen Ausstellungen in Breslau, London, München, Paris und Prag, einem grösseren Publicum bekannt zu machen, und es gelang ihm, nachdem überall dem ausgestellten Erzeugniss die gebührende Achtung und Anerkennung zu Theil ge-worden war, nach und nach den Verkehr mit dem Neutomysler Hopfen den eigennützigen Händen der Zwischenhändler zu entreissen und einen directen Absatz desselben in grösseren Quantitäten nach dem näheren und ferneren In- und Auslande, ja selbst über See, anzubahnen.') Nachdem weiterhin auf Veranlassung des Oberpräsidenten der Provinz auf Kosten der Regierung Pflanzen der besten Qualität aus verschiedenen Hopfenländern, so 1854 aus Stadt Spalt in Bayern, 1855 aus Saatz in Böhmen, bezogen und unter die thätigsten Hopfenbauer vertheilt waren, um fortwährend die Cultur zu verbessern, verbreitete sich der gute Ruf des Neutomysler Hopfens in immer grösseren Dimensionen, wurde derselbe von den besten Brauereien in der Umgegend und in der Ferne zu steigenden Preisen immer massenhafter begehrt, und es stellte sich das erfreuliche Resultat heraus, dass, während der ge-sammte Ertrag noch 1837 nicht 500 Centner überstieg, in den besseren Hopsenjahren der letzten Zeit durchschnittlich jedes Jahr 15-20 000 Centner producirt wurden, was von keinem anderen Hopfendistrikte des preussischen Staats gesagt werden kann, "

Auch in neuester Zeit gehen uns äusserst erfreuliche Nachrichten über die weitere Entwickelung der Hopfencultur im Grossherzogthum Posen zu. So wird uns aus Kosten d. d. 21. März a. c. (Posener Zeitung Nr. 70 vom 22. März) gemeldet, dass die Ueberreste von Hopfen jetzt sehr gesucht seien und dass weit höhere Preise, bis 10 Thlr. pro Centner mehr, für dieselben gezahlt würden, als man vergangenen Herbst geboten. Namentlich sei die Nachfrage Seitens böhmischer Kaufleute gross. Von einem der letzteren habe man erfahren, dass aus dem Posenschen jährlich gegen 60 000 Centner Hopfen für Böhmen angekauft würden, was denn, den Centner nur zu 30 Thlr. gerechnet, hinlänglich beweise, welch eine einträgliche Erwerbsquelle dieser Culturzweig in kurzer Zeit für das Grossherzogthum geworden sei. — Auch von Wollstein berichtet man unter dem 29. März (Posener Zeitung Nr. 77 vom 30. März), dass der im verwichenen Herbst in dortiger Gegend gewonnene Hopfen in sämmtlichen Hopfendistrikten bereits gänzlich geräumt sei, so

\*) Auf Grund dieser seiner Verdienste wurde, nach dem Schlusse der im Oktober 1860 zu Berlin abgehaltenen Ausstellung der Friedrich-Wilhelms-Victoria-Stiftung für Landwirthe etc., dem Banquier J. J. Flatau ein Ehrendiplom ertheilt: Für den durch Güte ausgezeichneten Hopfen aus Neutomysl und die wissenschaftlich angefertigte Uebersichstafel der Krankheiten, an welchen die Hopfenpflanzen in Neutomysl in diesem Jahre gelitten haben. Vergl. Posener Zeitung vom 11. October 1860 Nr. 239.

") Seit dem Sommer 1860 ist ein fernerer bedoutender Aufschwung der Hopfencultur im Grossherzogthum Posen mit Grund zu erwarten. Es sind in neuester Zeit nicht allein die Ackerpreise in der Umgegend von Neutomysl ansehnlich gestiegen, sondern es ist auch in grösserer Entfernung von diesem Centralpunkte der Hopfen in bedeutenderen Quantitäten angebaut worden, und zwar sowohl von Rusticalen, wie Gutsbesitzern. Namentlich sind in dem abgeläusenen Sommer allein in und um Tirschtiegel gegen 100 Centner geerntet worden. Beilage zur Posener Zeitung vom 8. October 1860, Nr. 236. — Auch hat sich in neuester Zeit in jener Gegend nie sehr gewinnreicher Handel mit Hopfenstangen ausgebildet.

dass sich nunmehr einige Nachfrage nach Hopfen von früheren Jahrgangen, der hin und wieder noch auf dem Lager sei und den die Eigenthümer bereits als unverkäuflich angesehen hätten, einstelle. - Endlich geht uns, ebenfalls aus Wollstein d. d. 13. April (Posener Zeitung Nr. 88 vom 14. April) die Kunde zu, dass, angelockt durch das gute Geschäft, welches die Hopfenproducenten dortiger Gegend, namentlich in den beiden letzten Jahren, gemacht, die Hopfenpflanzung, die be-reits auf vielen Stellen begonnen, in diesem Jahre eine beträchtliche Ausdehnung nehme. Viele Hau-länder verwendeten fast ihre ganzen Ländereien zu derselben und auch bei den Gutsbesitzern komme die Hopsencultur immer mehr in Aufnahme. - Im weiteren Verlaufe des Sommers (vergl. den Bericht von Neutomysl vom 7. August, Pos. Zeitung vom 9. August Nr. 185, Beil.) rechnete man bei dem anhaltenden Regenwetter kaum auf eine gute Hopfenernte. Der mit Regen verbundene Wind hatte an vielen Orten die Blüthen abgestreist, gleichmässiger Blüthenansatz kam nur selten an den einzelnen Stöcken vor, - auch lintte sich in einzelnen Hopsengärten die unter dem Namen Fuchs bekannte Krankheit eingestellt, bei der die Ranke entweder abstirbt oder doch nur sehr geringen Ertrag liefert. Mit diesen üblen Anzeichen stand in nahem Zusammenhange, dass der Preis des vorjährigen Hopfens, von dem nur noch sehr geringe Vorrathe lagerten, sich neuerdings bis auf 50 Thir. pro Centner steigerte. Nichts desto weniger sind nach der Posener Zeitung vom 11. Oktober 1860, Nr. 239, die Hoffmungen der Neutomysler Hopfenproducenten, die so sehr darnieder lagen, dennoch später noch in Erfüllung gegangen. Denn diejenigen Grundeigenthümer, welche mit dem Verkause ihres Productes gezögert hatten, erfuhren, in Folge der später eingetretenen besseren Witterung, vom Anfange Oktobers an eine beständige Steigerung des Preises der Waaren und konnten einzelne Posten selbst zu dem enormen Posten selbst zu dem enormen Theile von 125 Thir. pro Centner absetzen. Ein grosser Theil wurde für erglische und französische Rechnung gekauft. Ja späterhin wurde der Hopfen feinerer Qualität, wie derselbe nur in Neutomysl und nächster Umgegend angetroffen wird, selbst mit 127-130 Thlr., in einzelnen Posten selbst mit 150 Thlr. bezahlt; geringere Quaeinzelnen Fosten seinst mit 130 Inir. bezahlt; geringere Unalität, die kurz vorher zu 92 Thlr. ausgeboten worden, war später nicht unter 103 Thlr. zu haben. Allein auf dem, dem Grafen Raczinsky gehörigen Dominium Wonowice wurden in diesem Jahre 82 Centner Hopfen geerntet, und in der Gemeinde Pagrotsch, unweit Neutomysl, hatte fast jeder Hauländer eine Einnahme von 1500-2500 Thlr. vom Hopfen. Auch in der Umgegend von Kosten, in der der Boden sehr günstig, führten die hohen Hopfenpreise zur Anlegung zahlreicher Hopfenplantagen. Posener Zeitung vom 12. October 1860, Nr. 240, Beil. Endlich erwähnen wir noch, dass gegen Mitte October der Hopfenhandel im Posenschen ein Ende nahm. Die Waare war bis dahin in Neutomysl fast ganz aufgeräumt, und man bezahlte kurz vor dem Schlusse noch 160 Thir. pro Cestner, um nur den noch vorhandenen Vorrath zu erlangen. Nur einige Aufkäufer blieben auf kurze Zeit noch am Platze. Es ergab sich als Resultat, dass in diesem Jahre (1860) den hier anwesenden Hopsenkäusern in den fünf Wochen, während welchen das Geschäft flott ging, fast 800 000 Thir. nachgesandt wurden, und wenn man annehmen kann, dass keiner von den einigen funfzig Käufern ohne Geld gekommen, ja dass einzelne sogar mit je 40 000 Thir, und darüber anlangten, so kann man sich eine ungefähre Vorstellung von der Lebhaftigkeit des diesjährigen Hopfenverkelung machen. Vergl. Posener Zeitung von 17. October 1860, Nr. 244. — Der ganze Hopfenumsatz im Neutomysler Districte wird (nach einer brieflichen Mittheilung des Herm von Soher, Landraths des Buker Kreises) im laufenden Jahre auf etwa 20 000 Centner geschätzt, welche den Verkäufern eine Einnahme von 1½ Million Thir. gewährten.

So ist denn mit Grund zu hoffen, dass, wenn auch künftig dem Vorurtheile, welches noch hin und wieder dem Neutomysler Hopfen entgegensteht und das neidische Concurrenten vielfach verbreiten, kräftig entgegen getreten, wenn mit Eifer und Umsicht auf eine fernere Veredlung der Cultur hingewirkt, und derselben Seitens der Regierung der gebührende Schutz nicht versagt wird, dieser interessante Zweig der inländischen Bodencultur nicht nur fortwährend an-Ausdehnung und Bedeutung gewinnen, sondern auch seine wohlthätigen Rückwirkungen auf weite Kreise äussern werde.

E. H.

Druckfehler in Nr. 2: S. 34. zweite Spalte Zeile 5 von oben l. 44,17 statt 5,58 Procent. Einige andere unbedeutende, im Text von Nr. 2. stehen gebliebene Druckfehler dürsten dem Leser beim Lesen sosort als solche ausgesallen und von ihm berichtigt worden sein.

# ZEITSCHRIFT

Jelouis and





# STATISTISCHEN BUREAUS

REDIGIRT VON DR. ERNST ENGEL.

Nº 4. BERLIN.

Verlag der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei (R. Decker).

JANUAR 1861.

Inhalt: Die Herausgabe eines Jahrbuchs für preussische Statistik durch das königliche statistische Bureau betreffend. — Die Sparcassen in Preussen als Glieder in der Kette der auf das Princip der Selbsthilfe aufgebauten Anstalten.

## Die Herausgabe eines Jahrbuchs für preussische Statistik durch das königliche statistische Bureau betreffend.

Es liegt im Plane des statistischen Büreaus seine periodischen Veröffentlichungen um ein Jahrbuch der Statistik zu vermehren, das die gesammten wirthschaftlichen Erscheinungen der preussischen Monarchie in den Hauptzügen darzustellen und durch jährliche Aufzeichnung derselben eine fortlaufende Schilderung von dem wirthschaftlichen Leben des

Staates zu geben bestimmt ist.

Zwar wird es noch nicht möglich sein, schon zur Zeit ein so umfassendes statistisches Bild zu liefern, dass in dessen Rahmen sämmtliche Zweige des Volks- und Staatslebens in ausreichender und verhältnissmässiger Weise ihre Berücksichtigung finden, weil es einerseits noch an dem nöthigen Material hierzu ermangelt, andererseits die zur Beschaffung und Verarbeitung desselben erforderlichen Kräfte erst bestellt und gewonnen werden müssen; indess hofft dennoch das statistische Büreau schon in kürzester Frist seiner Arbeit diejenige Vollendung zu geben, welche derselben nicht nur bald in der Wissenschaft eine gebührende Anerkennung zu sichern, sondern auch für das practische Leben eine möglichst grosse und umfassende Brauchbarkeit zu gewähren vermag.

Um diese Brauchbarkeit in möglichst vollständiger Weise zu erreichen, glaubt das statistische Büreau es nicht unterlassen zu können, sämmtliche königliche und Communal-Behörden, so wie die vielen bestehenden Vereine und Corporationen

um ihre thatkräftige Unterstützung zu ersuchen.

Das statistische Büreau verkennt nicht, dass ihm bei seiner Fernstehung vom unmittelbaren und wirklichen Leben, wie bei einer vorwiegend theoretischen Handhabung und Behandlung des statistischen Stoffes nicht nur manches Erforderniss der öffentlichen Behörden und der verschiedenen Berufskreise entgehen, sondern auch manche statistische Feststellung und Ermittlung wichtiger und von höherem Belange erscheinen könnte, als es das practische Bedürfniss erheischt.

Dagegen finden sich namentlich die königlichen Regierungen bei ihrem steten Verkehre mit dem unmittelbaren und wirklichen Leben unausgesetzt in der Lage, für die sichere Handhabung der Verwaltung bestimmte concrete, den that-sächlichen Verhältnissen entsprechende Erscheinungsweisen und Ergebnisse der Volks- und Staatswirthschaft erforschen und kennen zu müssen, um dadurch sowohl die bestehenden öffenthichen Zustände in anverlässiger Weise beurtheilen, als auch

zu ihrer Hebung und Besserung die wirklich richtigen und

angemessenen Manssregeln treffen zu können.

Deshalb ergeht denn Seitens des statistischen Büreaus an sämmtliche königliche und Communal-Behörden, an sämmtliche Vereine und Corporationen, die ein Interesse für Statistik haben, das Ersuchen, nicht nur zu der nächsten, für das Jahr 1860 beabsichtigten Ausgabe des Jahrbuches, sobald als möglich, sondern auch zu allen ferneren Jahrgängen desselben, stets während der letzten Hälfte eines Jahres, ihre Wünsche und Ansichten darüber mittheilen zu wollen, welche Kenntniss statistischer Angaben und Feststellungen sich für die Hand-habung und Beurtheilung der öffentlichen Verhältnisse als fortlaufendes und dringendes concretes Bedürfniss herausstellt und durch welche wirthschaftliche Mittheilungen demnach das statistische Bureau seiner Arbeit eine möglichst hohe practische Brauchbarkeit für diese Behörden, Vereine etc. zu geben im Stande ist.

Durch die thunlichste Berücksichtigung aller in dieser Beziehung laut werdenden Wünsche und Ansichten glaubt das statistische Bureau nicht nur den Freunden und Bedürftigen der Statistik die oftmalige und mühselige Arbeit eingehender Untersuchung und Feststellung wirthschaftlicher Zustände ersparen, sondern auch zur reiferen und umfassenderen Beurtheilung vielfacher verwickelterer Verhältnisse des Volks- und

Staatslebens Gelegenheit bieten zu können.

Vorliegende Zeitschrift erfährt durch die beabsichtigte Herausgabe eines Jahrbuchs für preussische Statistik keine Veränderung. Da sie sich grundsätzlich mit der Veröffentlichung von Originalaufsätzen beschäftigt, so kann sie selbst von den vielen sporadischen und periodischen statistischen Mittheilungen dieser und jener hohen, Mittel- und anderen Be-hörden etc. kaum eine vorübergehende Notiz nehmen. Sie ist daher auch nicht im Stande, in einem vollen Jahrgange ein vollständiges Repertorium der statistisch erfassbaren sachen des preussischen Staats darzubieten. Dies soll aber das Jahrbuch. Es ist sonach ein nothwendiges Glied in der Reihe der Veröffentlichungen des statistischen Bureaus, die nunmehr der Zeit nach sein werden: a) monatliche (durch die Zeitschrift), b) jährliche (durch das Jahrbuch), c) nach mehren Jahren wiederkehrende (durch die sogenannten Blau-

## Die Sparcassen in Preussen,

als Glieder in der Kette der auf das Princip der Selbsthilfe aufgebauten Anstalten.

Bo erfreulich es ist, die von Jahr zu Jahr wachsende Ausdehnung des Sparcassenwesens zu constatiren, so interessant selbst die getrennte Behandlung dieses Gegenstandes ist: so wenig unterliegt es doch wohl einem Zweisel, dass das grössere Interesse bei einem Gesammtaberblick über diejenigen Institutionen zur Selbsthilfe der bedrängten oder minder vermögenderen Classen ist, von welchen die Sparcassen nur ein einzelnes Glied bilden. Zur Zeit allerdings noch eins der

wichtigsten. Indess, wenn nicht Alles täuscht, so geht das Sparcassenwesen unauf haltsam einer erheblichen Umwandlung entgegen. Wenigstens sind die Sparcassen bereits heute nicht mehr das alleinige und untrügliche Masss der Selbsthilfe. Das ganze Bild der zu diesem Zwecke in neuer und neuester Zeit ins Leben gerufenen Anstalten muss man aufrollen, um nicht nur über gewisse Gemeinplätze ein richtiges Urtheil zu gewinnen, sondern auch, um aus den Details des

Bildes die Grösse der Epoche zu erkennen, in welcher wir leben. Leider kann es bei den vielen lückenhaften Stellen eines entsprechenden Gemäldes von Preussen nur unvollkommen geschehen. So möge denn das Folgende zugleich als eine Anregung zur Ergänzung der Lücken betrachtet werden. Der Klarheit wegen ordnen wir den Stoff dieses Aufsatzes

in nachstehender Weise:

I. Das Vorurtheil der Massenverarmung.

- II. Das System der Selbsthilfe zur Abwehr der Massenverarmung und die Stellung der Sparcassen im Gebiete der Wirthschaftspolitik.
- III. Die Sparcassen in Preussen.

A. Allgemeines.

B. Die Spareassen in den Jahren 1839, 1849 und 1859.

- C. Der Sparsinn unter der preussischen Bevölkerung und die räumlichen, zeitlichen und individuellen Einflüsse auf die Entwickelung und Bethätigung desselben.
- D. Die Grösse der Sparcassenconten. E. Der Geschäftsumfang der Cassen.

F. Die Nutzung der Bestände.

IV. Thatsachen aus dem Gebiete der Selbsthilfe in ihrem vollen Umfange aus Preussen und andern Ländern mit besonderer Berücksichtigung der Sparcassenresultate.

Nächstdem bemerken wir noch, dass die das preussische Sparcassenwesen betreffenden Zahlen officiellen, die übrigen Zahlen, soweit als möglich, chenfalls officiellen, stets aber den besten Quellen entnommen sind. Für den Text ist der Herausgeber verantwortlich.

#### I. Das Vorurtheil der Massenverarmung.

Gleiche Ursachen haben gleiche Wirkungen. Fast in allen Ländern Europa's, ja nicht blos Europa's, sondern auch in den Culturländern der übrigen Welttheile sehen wir eine Institution entwickelt und allmälig wachsen, das ist die der Spar-cassen. Sie sind, wo sie sich auch finden, die mehr oder weniger bewusste, hier und da sogar völlig unbewusste An-kämpfung gegen das, gewisse Kreise der Bevölkerung be-drohende Uebel der Erwerbslosigkeit und Vernrmung. Dieses Stadium ist häufig als Massenverarmung bezeichnet worden. Eine Massenverarmung führt nothwendig zur Massenarmuth. Ersterer lässt sich entgegentreten, letztere ist unheilbar; sie ist eigentlich schon der sociale Tod. Als Massenverarmung bezeichnet man einen Zustand, bei welchem die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer werden, so dass der Mittelstand gänzlich verschwinden und es zuletzt nur einige wenige ungemein Reiche und eine ungeheure Zahl ungemein Armer geben soll. Ganz besonders meint man, dass eine solche Vermögenswandelung in England, dem Fabrikund Manufacturstaate par excellence der Fall sei. Ja, keine Ansicht ist verbreiteter, als dass die Massenverarmung und die Massenarmuth der dunkle Schatten, die Kerseite, mit einem Worte, die Wirkung des in gegenwärtiger Zeit so überaus mächtigen Industrialismus sei und darum früher oder später alle Industriestaaten zu denselben Zuständen gelangen müssen, welche uns in England vor Augen liegen. Ist dem aber in der That so? und kann es so sein? Bietet England wirklich das Drame einer Massenverarmung? Wir antworten darauf mit einem ganz bestimmten Nein. Kein einziger Beweis liegt für jene traurige Annahme vor, wohl aber hunderte dagegen, und nicht die schlechtesten sind die Resultate der Sparcassen aller Länder. In den Staaten, wo die Einkommensteuer seit einer geraumen Zeit in Uebung steht, wie gerade in England, ist die behauptete Massenverarmung sehr treffend aus den Steuerlisten zu widerlegen. Es ist dies daselbst s. Z. durch den hochverdienten Statistiker G. Porter, dem viel zu früh verstorbenen Verfasser des klassischen Werks, the progress of the nation, auch geschehen, indess der Beweis geht nicht minder treffend aus dem ganz freiwilligen Act der Betheiligung bei den Sparcassen hervor.

In England war Ende des Jahres 1830 die Zahl der individuellen Einlagen 412 217; 1.065 031; 1849 >> 1.479 723; 1859 1830- der Betrag der Einlagen Pfd. St. 13.507 565; 28.537 010; 1849

38.995 876

2.533 436

Im Jahre 1859 kommen jedoch noch die von den Gesellschaften zu milden Zwecken und den sogenannten friendly societies bewirkten Einlagen Pfd. Sterling hinzu, so dass sich also Ende 1859 der Betrag der Einlagen in den mehr als 600 Sparcassen

1859

Englands, Schottlands und Wales auf..... Pfd. St. erhöht. Dieses riesige Wachsthum des Einlagenfonds um c. 28 Millionen Pfd. Sterling = 186 Millionen Thaler und der Zahl der Einleger um über 1 Million beweist allein schon zur Genfige, dass es mit der sogenannten Massen-verarmung in England seine guten Wege hat. Indess die neuerdings dort ganz entschieden in den Vordergrund getrotene Associationsbewegung, durch welche fast abuliche Summen der niedersten Bevölkerungsclassen aus freiem Antriche zu Zwecken der socialen Selbsthilfe zusammengeschossen worden sind und fortdauernd zusammenge bracht werden, ferner die zahlreichen, neben den Sparcassen bestehenden Pennybanken; die Ende 1858 bereits auf die Zahl von 2360 angewachsenen money order offices (eine Art von Girobanken), welche in diesem einen Jahre 12.662 165 Pfd. Sterl. in 6.689 396 Summen umsetzten - sind so deutliche Belege für eine stetige Capitalvermehrung unter den arbeitenden Classen gerade desjenigen Landes, welches man der Massenverarmung vorzugsweise verfallen wähnt, dass dem Glauben an die Nothwendigkeit einer solchen, in Folge sich immer höher steigernden Gewerbsamkeit, dadurch jede positive Grundlage entzogen wird.

Obschon hier noch anzudeuten sein möchte, dass eine Vertheilung der Vermögen, bei welcher es nur Reiche und

Arme, also keinen Mittelstand giebt, darum nicht statthaben kann, weil auch die Reichen nicht über Nacht reich wurden und werden, im Gegentheil auch sie erst die Stadien des Mittelstandes durchlaufen müssen, so wollen wir doch mit der Zurückweisung des Vorurtheils der Massenverarmung nicht die Nothwendigkeit der Aufbietung aller geistigen und sittlichen Krafte zur Bekämpfung der Schattenseiten des Industrialismus ableugnen. Diese Nothwendigkeit existirt. Aber wo auch immer jener Kampf gekämpst wird, das Princip der Selbsthilse war und ist es, welches die Massenverarmung bisher zur Unmöglichkeit machte und für alle Zukunft unmöglich machen wird.

Hierauf wird noch zurückzukommen sein.

Wir wollen den Beweis für diese Behauptung nicht schuldig bleiben. Wiewohl wir ihn nicht durch Raisonnement, sondern durch Thatsachen zu erhärten gedenken, so müssen wir doch den letzteren selbst einige Worte zur Charakterisirung der Selbsthilfe, d. i. der socialen Selbsthilfe vorausschicken.

#### II. Das System der Selbsthilfe.

Seitdem der Grund und Boden von den feudalen Fesseln befreit, seitdem die Geldwirthschaft an die Stelle der Naturalwirthschaft getreten ist, seitdem die Maschinenarbeit in so vielen Beziehungen die Handarbeit aus dem Felde geschlagen, seitdem der Grossindustriebetrieb den Kleinbetrieb in vielen Gewerben bereits ganz vernichtet hat, in andern ihn zu vernichten droht - ist die Auslösung früher bestandener, wirthschaftlicher Verbände, die Atomisirung derselben, die unaufhaltsame Folge der so eben bezeichneten Entwickelungsphasen unsers Culturlebens. In der That Atomen gleich, schwebten und schweben noch viele der ehemaligen Bestandtlieile solcher Verbände ohne Bindung umher. Das ist die sociale Krankheit unserer Zeit, welche wohl schon frühzeitig, aber nicht richtig erkannt und ihr darum auch nicht mit den richtigen Mitteln begegnet wurde. Begreislicherweise zeigte sich da, wo der Industriegeist am Ehesten sich seiner bisherigen Fesseln ent-ledigte, wo er sich ungehindert der ihm von allen Wissen-schaften gebotenen Werkzeuge, als der Theilung und Combination der Arbeit, der Anwendung der Dampskraft, der Maschinenthätigkeit, der zahlreich entdeckten physikalischen und ehemischen Wirkungen bisher un- oder kaum gekannter Naturkräste und Körper bemächtigen konnte, die Beseitigung, das gänzliche Verlassen der alten beengenden Betriebs-formen am Dringendsten geboten. Es liess auch gar nicht auf sich warten. Gleichzeitig damit fielen nicht nur die meisten alten Verbände und Gewohnheiten; sondern jener Industriegeist schuf auch in seiner gigantischen Entwickelung eine Menge neuer, aber grossentheils unselbständiger Existenzen. Die Unselbständigkeit wäre noch das kleinere Uebel. Vermöge des Gesetzes der freien Concurrenz gesellte sich leider zur Unselbständigkeit auch der Mangel an Stetigkeit der Existenz und zwar selbst in den ge-sundesten Industriezweigen. Dass dieser Mangel zu einer förmlichen Verkummerung der Existenz ausartete, wo die Erhaltung derselben auf den Fortbetrieb und die gehoffte Erweiterung wirthschaftlich ungesunder Gewerbszweige beruhte, wie z. B. auf der Handspinnerei gegenüber der Maschinenspinnerei, überhaupt auf der Handarbeit gegenüber der Maschinenarbeit, ist so leicht erklärlich, als es der zahllosen, in diesen Kämpfen gefallenen Opfer wegen aus tiefstem Grund des Hersens zu bedauern ist.

Wenn die Sicherheit der Existenz in Zweisel gestellt ist, so wird zwar die Begründung eines eigenen Heerds deshalb nicht immer aufgehalten, wohl aber wird die Erhaltung desselben und der Familie ihrem Begründer in hohem Grade er-Von Erlangung einer wirthschaftlichen Selbständigkeit und Unabhängigkeit ist nur ausnahmsweise noch die Rede. Es entsteht das Proletariat, dessen allgemeinste Signatur die ist, dass es von der Hand in den Mund lebt, ohne Aussicht auf Capitalansaumlung. Und gleichwohl ist das Streben nach wirthschaftlicher Selbständigkeit ein so tief in jeder Brust wurzelndes, ein so berechtigtes. Dieses Widerspruchs zwischen Mallande Mannen der Erbeitstein der Alle und Allen und Mannen der Erbeitstein der Allen und Allen und Mannen der Erbeitstein der Allen und Allen und Mannen der Erbeitstein der Allen und Allen und Mannen der Erbeitstein der Allen und Allen und Mannen der Erbeitstein der Allen und Mannen der Erbeitstein der Allen und Mannen der Erbeitstein der Allen und Mannen der Erbeitstein der Allen und Mannen der Erbeitstein der Allen und Mannen der Erbeitstein der Allen und Mannen der Erbeitstein der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen und der Allen Wollen und Können bemächtigte sich, da die von Adam Smith zur Wissenschaft gemachte Nationalökonomie ihn nicht sofort zu lösen vermochte, der Communismus, der Socialismus und die Wohlthätigkeit. Der Communismus wollte ihn lösen durch eine allgemeine terroristische Gleichmacherei, der Socialismus durch Begründung einer ganz neuen Welterdnung, einer bald mehr, bald weniger phantastischen Organisation der Arbeit. Die Wohlthätigkeit endlich glaubte mit dem Widerspruche durch die palliative Verstopfung einzelner Wirkungen fertig zu werden. Keinem der genannten Mittel ist der Sieg beschieden und wird er je beschieden sein. Der Sieg ist allein bei der Selbsthilfe der von der Atomisirung betroffenen Classen, d. h. bei derjenigen Selbsthilfe, welche bei eifriger Verfolgung ihrer Zwecke doch auch die Rechte Anderer in jeder Beziehung nehtet. Sie ist eine ächt volkswirthschaftliche.

Nach dem freilich nur im Fluge Angedeuteten hat sich die Selbsthilfe eines jeden Einzelnen vor Allem zu erstrecken: auf die nachhaltige Sicherung der Mittel zur eige-

nen Existenz und der seiner Angehörigen. In zweiter Linie steht das andere Object der Selbsthilfe: Die Begründung und Erhaltung wirthschaftlicher Selbständigkeit und Unahhängigkeit.

Die Sicherheit und Stetigkeit der eigenen Existenz und resp. der der Angehörigen wird bedroht:

a) durch Lohnunzulänglichkeit,

b) durch völlige Arbeits- und Erwerbslosigkeit in Krisen und Stockungen,

c) durch vorübergehende Krankheit,

d) durch Invalidität,

e) durch den Tod des Ernährers.

Die Begründung und Erhaltung, wirthschaftlicher Selbständigkeit und Unabhängigkeit wird unmöglich gemacht:

a) durch Mangel an Naturfonds (durch Verkümmerung natürlicher Rechte),

b) durch Mangel an Capital und Credit,

e) durch Mangel an Arbeitskraft,

d) durch Mangel an Intelligenz und Geschicklichkeit,

e) durch Mangel an sittlichem Werth (an Rechtschaffenheit, Treue, Fleiss, Ordnung, Sparsamkeit, Mässigkeit u. s. w.)

In dem so die Diagnose der socialen Krankheit gestellt ist, lassen sich die Mittel der Selbsthilfe zu ihrer Heilung eben so leicht herzählen. Wir meinen hier ausschliesslich die Mittel der Selbsthilfe, nicht die der Wohlthätigkeit. Ohne Rücksicht darauf, dass letztere nur immer in kleinen Dosen gewährt werden können, auch weniger die Quellen des Uebels als vielmehr dessen Symptome ins Auge fassen, werden wir bald die Ueberzeugung gewinnen, dass die Wohlthätigkeit der hier vorliegenden grossen Aufgabe nicht gewachsen ist; dagegen sind es die der hewährten Selbsthilfe in vollstem Maasse. Vorerst nennen wir blos die einzelnen und zwar bereits in Anwendung gekommenen und in erspriesslicher Wirksamkeit stehenden Modalitäten der Selbsthilfe, um das ganze zusammenhängende System derselben zu veranschaulichen und -jeder Modalität ihren Platz anzuweisen.

Die Lohnunzulänglichkeit ist mehrfacher Natur. Ist sie das Resultat eines ungleichen Kampfs mit einander concurrirender Betriebsformen der Industrie, dann ist eine Besserung bei der mit den schwächeren Waffen ausgerüsteten Betriebsform nicht möglich. Sie muss früher oder später erliegen. Jede Fortsetzung des Kampfs vermindert nicht, sondern verschlimmert das Uebel. Hier hilft neben Belehrung allein vollständigste Gewerbefreiheit und Freizügigkeit, damit der Uebergang zu andern, lohnenden Gewerbzweigen so leicht als möglich sei '). Beruht hingegen die Lohnunzulänglichkeit auf durch gesetzliche oder andere Bestimmungen fixirten Lohnsätzen, und ist der Lohn nicht das Resultat eines freien Vertrags zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer — dann macht sich die Beseitigung der Schranken gegen die freie Vereinbarung des Lohnes sowohl auf Seiten der Arbeitnehmer

als auch der Arbeitgeber zu einem driogenden wirthschastlichen Bedürsniss. In England und Frankreich bestehen solche Schranken nicht. In beiden Landen spricht sich der Widerstand gegen die eingebildeten wie gegen die wirklichen Lohn-unzulänglichkeiten durch strikes, greves, d. h. Coalitionen aus. Sie haben nur selten den gewünschten Erfolg gehabt, weil die Unzulänglichkeit in den meisten Fällen eine vermeintliche, die Lohnerhöhung eine Unmöglichkeit war. Trades unions heissen in England die einigen Verbände, welche die Mittel sammeln, dergleichen Strikes zu beginnen und die Arbeitseinstellung eine Welle auszuhalten. Der in immer weitere Kreise vordringenden ökonomischen Bildung einestheils, der glücklichen Erfolge der Association anderseits ist es zuzuschreiben, dass jene Art meist erfolgloser Selbsthilfe der Strikes bald gänzlich ausser Uebung gekommen sein wird.

Arbeits- und Erwerbslosigkeit in Krisen und Stockungen ist ein nicht zu beseitigender Uebelstand. Je vollkommener die Communicationsmittel werden, desto mehr wird er zwar eingedämmt, ganz zu beseitigen ist er aber nie. Es wechseln eben in der Industrie, wie im übrigen Leben die guten und schlechten Tage. Die ersteren müssen die letzteren mit übertragen. Hier ist als Selbsthilfe die Mässigkeit und Sparsamkeit die richtige Remedur. Und die Sparcassen, die Consumvereine, die distributiven Associationen sind die Anstalten und Einrichtungen, welche zur Bekämpfung des gedachten Uebels mit bestem Erfolge zu benutzen sind. Sie werden es auch und zwar von der arbeitenden Classe im reichsten Massse. Eine Statistik der Selbsthilfe wirdspäter noch darüber Aufschluss geben.

Häufiger als durch Krisen und Stockungen — welche allerdings die Arbeits- und Erwerbslosigkeit gleich zur Epidemie von unbestimmter Dauer machen — wird der Einzelne oder eins oder mehrere seiner Angehörigen durch Krankheit mit Nahrungsabfall bedroht. Dem zu begegnen, ist die Selbsthilfe schon seit Jahrhunderten thätig gewesen. In den bergmännischen Knappschaftscassen finden sich nicht nur die gelungensten, sondern auch die grossartigsten Beispiele derselben. Die französischen und belgischen societés de secours mutuels ferner die caisses de prévoyance, die englischen friendly societies verfolgen neben Anderem den nämlichen Zweck. In Deutschland, wo man, und zwar mit Recht, immer mehr dahin strebt, die Kranken-cassen gleichzeitig sind, abzusondern, sind die in ausserordentlich grosser Zahl vorhandenen Krankencassen bemüht, die Erwerblosigkeit durch Krankheit zu übertragen und dem Kranken und seinen Angehörigen Heilung, Pflege und Unterhalt während der Krankheit zu sichern.

Die Erwerblosigkeit durch Invalidität ist die nothwendige Folge eines arbeitsamen Lebens. Ersterer zu begegnen, das hat man fast in vielen Ländern zu einer Staatssache gemacht. In Frankreich, in Belgien, in Sachsen giebt es von Staatswegen eingerichtete Altersversorgungscassen. Daneben bestehen aber noch eine grosse Menge anderer Cassen für gleichen Zweck und die Knappschaftscassen haben erst hier ihre eigentliche Stelle. Die schon oben genannten societés de sécours mutuels, de prévoyance und die friendly societies sind gleichfalls auch an diesem Platze zu erwähnen. Den Zweck der Selbsthilfe eben auch erfüllend, doch nicht dazu von der arbeitenden oder minder vermögenden Bevölkerungsclasse selbst ins Leben gerusen, sondern ausschliesslich ihren Interessen dienend, sind die Rentenversicherungsanstalten und Tontinen.

Früher oder später, selten aber spät genug, hält der Tod seine Ernte und fordert er seine Opfer. Die Trauer und das Elend, welches durch diesen unsehlbaren Naturprozess selbst über bemittelte Familien gebracht wird, sind schon gross genug, noch grösser aber sind sie dann, wenn mit dem Tode des Ernährers auch alle und jede Quelle der Existenz der Hinterlassenen versiecht ist.

Auch hier ist die Selbsthilfe über alle Maassen hilfreich eingetreten. Nicht dass sie dem Tode selbst Halt gebieten könnte, wohl aber, dass sie seinen traurigen Folgen nach besten Kräften durch Gewährung der Mittel zu einem anständigen Begräbniss, ferner durch Darreichung einer bescheidenen Pension für die hinterlassene Wittwe und etwaige unmündige Kinder vorbeugt. Neben blossen Begräbnisscassen sind hier wiederum die Invaliden- und Knappschaftscassen zu nennen, sofern sie zugleich Wittwen- und Waisenpensionscassen sind. Dasselbe gilt von den französischen und belgischen societés de secours mutuels, den caisses de prévoyance und den englischen friendly societies. Und wie die Rentenversicherung als Altersversorgung das Mittel zur Selbsthilfe gewährt, eben so gewährt die Lebensversicherung die Möglichkeit, dem Tode die Schrecken der Vernichtung auch der äusseren Existenz der Hinterlassenen seines Opfers zu nehmen.

Gegenüber allen den genannten Bedrohungen der Existenz steht, wie ersichtlich, den Sparcassen nur ein kleines Feld

<sup>&#</sup>x27;) Das gegenwärtige Elend der Seidenweber von Coventry n England wird von sehr einsichtsvollen Beurtheilern derselben Ursache eines ungleichen Kampfs zwischen schlechten und guten Maschinen zugeschrieben.

der Wirksamkeit offen. Es gehören schon grosse Capitale dazu, um ohne andere Hilfe, lediglich durch Ersparnisse in der Sparcasse, die Calamitäten zu überwinden, welche theils vorübergehend, theils dauernd über die Existenz hereinbrechen. Gesetzt aber auch, es könnten die nöthigen Ersparnisse gemacht werden, so entbehren die Spareinlagen doch des fruchtbaren Elements der Versicherung, welches bei allen übrigen der genannten Cassen und Institute sich vorfindet. Als Associationen sind sie gleich gar nicht zu betrachten; es fehlt ihnen jede Genossenschaftsatmosphäre, jedes Prinzip der Gegenseitigkeit und Solidarität. Damit ist gegen die Sparcassen kein Vorwurf ausgesprochen, sondern nur ihre Stellung im Gebiete der Anstalten zur Selbsthife bezeichnet. In Rücksichtnahme auf diese beengte Stellung ist ihren Leistungen sogar die höchste Anerkennung zu zollen. Die Versorgungscassen — um ein für allemal einen Collectivbegriff für Knappschaft-, Invaliden-, Wittwen- und Waisenpensionscassen und deren Analoga in fremden Ländern einzuführen - verbinden aber den Zweck des Sparens gleichzeitig mit dem der Fürsorge für die Sicherheit der Existenz in allen Bedrohungsfällen. Sie machen das Sparen sogar zur Pflicht. Wenn einmal der Zutritt zur Versorgungscasse erfolgt ist, so ist das Sparen obligatorisch, es muss nach einer bestimmten Höhe und regelmässig erfolgen. Die Einzahlungen können auch nicht zurückgezogen und zu einem andern Zwecke als den der Versorgung verwendet werden, wie diess bei den Spareinlagen der Fall ist. Sodann tritt die Versicherung dergestalt mit in Wirksamkeit, dass, wenn dem Arbeiter, der seine Beiträge geleistet hat, auch schon nach dem ersten Jahre ein Unglück beträfe, wodurch er invalid würde, oder wenn er stürbe, im ersten Falle ihm, im letzteren Fall seinen Angehörigen die von vorn herein bestimmte Pension nicht vorenthalten werden kann.

Auf die Gegenseitigkeit ist hierbei ein grosses Gewicht zu legen; sie wirkt, wie der Erfolg es beweist, ungemein moralisch. Die Renten- und Lebensversicherung kann auch durch Actien- und andere Capitalgesellschaften beschafft werden. Im erstern Falle sind aber die Versicherten nichts mehr und nichts weniger als Käufer einer Waare. Und wenn die Versicherungsgesellschaft eine sogenannte gegenseitige ist, so fehlt auch diesen die genossenschaftliche Atmosphäre gänzlich. In mehr oder minderem Grade ist sie bei den Knappschaftscassen, bei den mannichfachen Unterstützungscassen, bei den societés de sécours mutuels, den friendly societies vorhanden. Sie sind Associationen oder Genossenschaften von Menschen gleicher Lage zu einem bestimmt ausgesprochenen Zweck, zur gemeinschaftlichen Begegnung von Calamitäten, die unter ihnen heute den Einen, morgen den Anderen treffen können. Den Capital Associationen hingegen lässt sich nicht einmal das Wort Genossenschaften substituiren, weil nur von associrten Vermögen, nicht aber von associrten Personen dabei die Rede ist.

Es dürste hier der passendste Ort sein, das Wesen der Associationen ') oder Genossenschaften, die bei der Selbsthilfe eine so wichtige Rolle spielen, zu bezeichnen, und es muss dies sogar jetzt geschehem, weil sonst das über die erfolgreichsten Mittel zur Begründung und Erhaltung einer wirthschaftlichen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu Sagende unverständlich sein würde.

Wir haben weiter oben die Auslösung der früheren wirthschaftlichen Verbände, die Atomisirung derselben, als eine nothwendige Folge des modernen grossen Industriebetriebes bezeichnet. Wäre der Trieb der Selbsterhaltung in den Menschen nicht ein so überaus mächtiger, so würde die Atomisirung allerdings bis zu dem Punkte Fortschritte machen, wo ihr eine allgemeine Massenarmuth Halt gebietet. Genannter Trieb wirkt gerade jetzt in grösster Stärke, denn die Bindung der losen Atome ist die Aufgabe der Gegenwart. Diese Bindung ist die Association. Sie erscheint als die organisirte Vereinigung unzähliger loser und darum fast bedeutungsloser Kräfte zu einer in der Vereinigung bedeutungsvollen Arbeits-, Geld- und Intelligenzkraft; ihr wirthschaftlicher Erfolg ist die Zusammenhaltung und Stärkung derjenigen Bedingungen, die

dem kleinen Besitze die Vortheile des Grossbesitzes verschaffen. Das ist die wirthschaftliche Seite der Association. Die moralische besteht darin, dass letztere in einer Genossenschaftsatmosphäre gesellige Beziehungen entwickelt und auf eine Steigerung der sittlichen und intellectuellen Einzelkräfte hinwirkt.

Je nach dem Grade, in welchem diese beiden Werthkennzeichen ausgeprägt sind, sind die Associationen verschiedener Natur. Huber'), ein ächter Apostel des Genossenschaftswesens und zugleich der wissenschaftliche Begründer desselben, theilt die Associationen ein in productive, distributive oder ökonomische und latente. Die productiven können und werden meistens gleichzeitig distributive sein, nicht aber umgekehrt. Productiv wird die erste Form genannt, weil sie als letzten oder Hauptzweck die gewerbliche oder sabrikmässige Production und zwar durch die verbnndenen Genossen vor Augen hat. Sie ist zwar die vollendetste Form, indess aus hundert Gründen zugleich die schwierigste und die am Leichtesten dem Scheitern ausgesetzte. In Deutschland giebt es productive Genossenschaften zur Zeit nur wenige, in Frankreich, wo in den Jahren von 1846 bis 1850 mehrere errichtet wurden, haben nur einzelne prosperirt; dagegen steht eine grüssere Zahl in England in höchster Blüthe. Sie ändern die Stellung des Arbeitgebers zum Arbeitnehmer in intensiver Weise. - Bei der distributiven oder ökonomischen Association ist es theils auf die Befriedigung materieller Lebensbedürfnisse, theils auf die Beschaflung der Productionsbedingungen, also Robstoffe, Werkzeuge, Capital und Absatz abgesehen. Solche Genossen-solaften zur Befriedigung von Lebensbedürfnissen sind gleich-falls in England ungemein zahlreich und hochentwickelt; dagegen sind die Genossenschaften für Capitalbeschaffung in Deutschland im kräftigsten Aufblühen. Es sind die bekannten Handwerker-Spar- und Vorschusseassen und Vorschussvereine. — Die Genossenschaften für gemeinschaftlichen Absatz der Erzeugnisse sind in Deutschland durch die an vielen Orten existirenden Gewerksmagazine vertreten. Das wirklich genossenschastliche Princip ist in denselben aber nur äusserst dürstig entwickelt. Man hat es bei ihnen jetzt schon um so mehr mit Commissionslägern zu thun, als die betreffenden Gewerke dort keineswegs nur ihre eigenen Erzeugnisse, sondern auch solche aus Fabriken etc. bezogen, verkaufen lassen. — Die latente Association ist eine gleichsam unbewusste Association. Insofern die Person nicht nothwendig selbstthätig mitwirkend dabei austritt, kann sie auch ohne eine Genossenschafts-atmosphäre gedeihen. In den meisten Fällen findet sich auch das genossenschaftliche Princip nicht in voller Selbstständigkeit. Bald ist es ein grosser Arbeitgeber (gleichviel oh er ein Privatmann, oder eine Corporation, oder die Gemeinde, oder der Fiscus selbst sei), welcher bei den ihm untergeordneten Arbeitern die Entwickelung des Associationsprincips hinsichtlich der Errichtung von Sparcassen, Krankencassen, Invaliden- und Wittwen- und Waisen-Unterstützungscassen, Begräbnisscassen etc. fördert, bald ist es eine Elite von social besser gestellten (nach Huber aristokratisch en) Elementen, welche ähnliche Zwecke unter den arbeitenden Classen, ohne Rücksichtnahme auf deren wirthschaftliche Zusammengehörigkeit, verfolgt. Weil dies so ist, so werden z. B. in England die friendly societies, die land and building societies etc. nicht eigentlich zu den cooperative working men's associations (selbstthätigen Arbeitergenossenschaften) gerechnet; allein als Anstalten zur Selbsthilfe und selbst zur genossenschaftlichen Selbsthilfe werden sie deshalb immer betrachtet und zwar mit vollem Recht.

Nehmen wir nun also die Intensität des genossenschaftlichen Wirkens bei der Selbsthilfe als Richtmass zur Beurtheilung der Genossenschaften selbst, so unterliegt es keinem Zweifel, dass die Sparcassen ohne Ausnahme höchstens das Princip der latenten Association vertreten. Ja bei ihrer Errichtung z. B. im Königreich Sachsen ist die Unterstützung der arheitenden Classen durch die Erziehung derselben zur Sparsamkeit in nicht wenigen Fällen gar nicht das treibende Motiv gewesen, sondern viele Gemeinden haben Sparcassen errichtet, lediglich um ihren Finanzen mit den Ueber-

<sup>\*) \*</sup>Association \* war das zuerst in Deutschland für diejenigen Arbeiterbewegungen gebrauchte Wort, bei welchen es darauf
abgesehen ist, durch gemeinschaftliches Wirken in bestimmten wirthschaftlichen Verbänden sich vor den atomisirenden Wirkungen des
Grossfabrik-Maschinenbetriebes zu schützen. Es ist später dafür
das Wort \*Genossenschaft\* angenommen und in Gang gebracht worden. In Frankreich bezeichnet das Wort association das
Nämliche, d. h. eine Arbeitergenossenschaft zu gewerblichen und wirthschaftlichen productiven und distributiven Zwecken. In England
entspricht das Wort cooperation demselben Sinne; die ganze ungeheure genossenschaftliche Bewegung daselbst findet sich in den
Worten cooperative movement zusammengefasst. Was im Deutschen
die Genossen sind, sind im Französischen die societaires, im Englischen die cooperatore.

<sup>&#</sup>x27;) Professor F. A. Huber in Wernigerode ist in der That der Apostel der Association und zwar ein Apostel im besten und edelsten Sinne des Worts. Seinen vortrefflichen, geist- und lebensvollen, auf wiederholter gründlichster eigener Anschauung beruhenden Schriften und mündlichen Schilderungen in den verschiedensten Vereinen, Versammlungen und Congressen ist es vorzugsweise zu danken, dass die Genossenschaftsbewegung gegenwärtig in Deutschland mehr und mehr verstanden und als Das angesehen wird, was sie eigentlich ist, — als eine grosse, überaus bedeutungsvolle wirthschaftlich-sociale Bewegung, eine Bewegung, die nichts mit der Politik gemein hat, sondern die, mit Bezug auf politische Parteien, neutraler vor sich geht, wie irgend eine andere.

achüssen derselben zu Hülfe zu kommen; sie verbanden das Nätzliche mit dem Augenehmen. Ein Beweis für diese Behauptung liegt darin, dass die Errichtung neuer Cassen dann am Zahlreichsten vor sich geht, wenn die Differenz zwischen den Zinsen für die Einlagen und die für die auszuleihenden oder sonst wie verzinslich anzulegenden Bestände sehr gross und zwar zu Gunsten der Sparcassenverwaltung ist.

Wir gehen nunmehr zu denjenigen Mitteln über, welche den minder vermögenden, oder den sogenannten arbeitenden Classen die Begründung und Erhaltung einer wirthschaftlichen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ermöglichen. Man könnte sich, da vorn ausgeführt wurde, durch welche Mängel die Erreichung dieses Ziels in Frage gestellt wird, einfach damit be-gnügen, zu sagen, dass die Hinwegräumung genannter Mängel dessen Erreichung möglich machen werde: allein damit ist nicht viel gesagt. Glücklicherweise lassen sich die specifischen Mittel für jeden einzelnen Behinderungsgrund selbst angeben. Der Mangel an Naturfonds, die Verkümmerung natür-licher Kräfte kann sich geltend machen: durch gesetzlich be-

hinderte Bodenerwerbung, durch Monopolisirung gewisser Culturen, Industrie- und Handels- und Verkehrszweige, durch Gewerbeordnungen, Zunstbeschränkungen, durch Behinderung der Freizügigkeit u. s. w. Daher lässt sich hierzu weiter nichts thun, als wünschen, dass die Bodenfreiheit, Gewerbefreiheit und Freizögigkeit zur vollen Wahrheit werde.

Dem Mangel an Capital abzuhelfen, das ist der eigentliche Kernpunkt der Associationsbewegung. Es giebt drei wesentlich von einander verschiedene Formen des Capitals: das Capital des festen Besitzes, das bewegliche Capital und das Capital der Intelligenz und physischen Kraft, oder das individuelle Capital. Die arbeitenden Classen haben nur individuelles Capital. Gleichwohl ist das mobile Capital im socialen Leben das herrschende. Capital ist Macht zu kaufen. Je beweglicher es ist, je austauschbarer, je condensirter, desto grösser ist diese Macht. Schon in Folge dieser grösseren und leichteren Be-weglichkeit herrscht das mobile Capital über die beiden anderen Capitalsformen. Werden die letzteren beiden aber auch noch durch eine Menge gesetzlicher Bestimmungen an ihrer freieren Bewegung gehindert, so muss dadurch das Uebergewicht der einen Form nur um so mehr wachsen. Das Wachsthum dieses Uebergewichts ist es, was man so häufig die Aussaugung des Grundbesitzes, die Ausbeutung der Arbeit durch das Capital nennt. Die möglichste Gleichstellung sämmtlicher Capitalsformen ist daher die erste und wichtigste Bedingung zur Beförderung der Selbsthilfe. Es bleiben dann immer noch eine Menge, aus der Natur der Capitalformen entspringende und unabänderliche Ungleichheiten, namentlich zwischen den ersten beiden gegenüber der dritten bestehen. Das Capital des festen und des beweglichen Besitzes unterliegt höchstens der Zersplitterung, selten der absoluten Vernichtung, das individuelle Capital unterliegt den Gesetzen der irdischen Vergänglichkeit. Summiren sich auch die menschlichen intellectuellen Erfahrungen bis zu einem gewissen Grade, erhält sich auch die Arbeitsgeschicklichkeit wie ein unbestimmtes Etwas unter einer Arbeiterbevölkerung, so muss doch jede Generation sich jene Erfahrungen, resp. jene Geschicklichkeit zu eigen machen. Die physische Kraft geht sogar absolut verloren. Das Grab nimmt sie vollständig auf. Wie unsicher und nothwendig ein Ende nehmend nun der Besitz des Intelligenz- und Kraftcapitals auch sei, so werden gleichwohl daruf die meisten Hoffnungen gebaut, die meisten Existenzen gegründet. Neunzig Procent aller Familien im Staate haben kaum eine andere Stütze als die Intelligenz und die Kraft der kaum eine andere Stütze als die Intelligenz und die Kraft der Arme ihrer Ernährer. Weicht die Stütze, oder bricht sie gar, so zieht das Elend ein und mit ihm all sein Jammer. die Quelle dieses Elends, die Unsicherheit des individuellen Capitals zu bannen, dazu ist nur ein Weg vorgezeichnet. Dem Tod der Kraft lässt sich freilich kein Halt gebieten: aber das Capital der Krast lässt sich amortisiren, bei Lebzeiten tilgen. Solches kann wohl im glücklichsten Falle auch von dem Einzelnen durch Zurücklegung von Ersparnissen geschehen; um die Amortisation aber allgemein zu machen, dazu bedarf es der Zuhilfenahme des Versicherungsprincips. Alle die Cassen und Institute, welche wir vorn nannten, verfolgen diesen Zweck.

Und weil sie dies thun, so muss deshalb ihre ganz ausser-ordentliche staatliche Bedeutung um so mehr gewürdigt werden. Man sagt sehr häufig: Wo Capital ist, da ist Credit; diese allgemeine Behauptung ist aber doch nur mit wesentlichen Einschränkungen richtig. Ist denn nicht der einzelne Arbeiter, der nur seine Geschicklichkeit und seine Kraft hat, gar sehr creditlos? Aber warum ist er es? Und warum ist er es, wie die Erfahrung an der Genossenschaft es so überzeugend lehrt, nicht, wenn er sich mit einer grösseren Anzahl Gleichgestellter

solidarisch verbindet? Die Antworten hierauf sind ungemein einfach. Weil die Nutzung und Ergiebigkeit des vereinzelten individuellen Capitals auch allen individuellen Chancen des Nahrungsverfalls, der Krankheit, Invalidität, des Todes ausgesetzt ist, während diese bei einer grösseren Gemeinschaft zwar nicht fortfallen, aber einen einigermassen im Voraus bestimmten Verlauf nehmen, die Ergiebigkeit mithin eine stetigere ist und die Gefahr des Verlustes, wegen Mangel an Ergiebigkeit, unendlich verringert wird. Also die Solidarität der gemeinschaftlichen Hast vieler Besitzer von individuellem Capital ist diè Quelle des Credits und die Quelle von auswärts zusliessendem beweglichen Capital, die Quelle eines unentbehrlichen Productionswerkzeuges. So lange diese Quelle nicht fliesst, so lange zu den übrigen vorhandenen Productionswerkzeugen nicht auch das Capital als eines der wichtigsten im Bunde hinzutritt, so lange ist an die Begründung und Erhaltung wirthschaftlicher Selbstständigkeit und Unabhängigkeit nicht zu denken. dem Capital aber sind alle Bedingungen einer sogar sehr einträglichen Production in der Genossenschaft um deswillen gegegeben, weil der Unternehmergewinn nicht mehr einem Einzelnen, sondern den Genossen gemeinschaftlich zufällt. Es greift die Production auf Gegenseitigkeit Platz.

Ob die zur Capital- und Creditbeschaffung eingegangene Solidarität sich nun äussere, entweder das erlangte Capital zum Ankauf von Rohstoffen im Grossen, von Werkzeugen und Maschinen zu individuellem oder umwechselndem Gebrauch zu verwenden, oder ob durch sie das Capital den Genossen gleich selbst dargeliehen wird, das ändert in der Sache nichts. Sondern nur die Einrichtung der Genossenschaft dürste je nach dem speciellen Zweck derselben eine Modification erleiden. Der Typus dieser Genossenschaft ist das Distributive. Immerhin werden dadurch jedem einzelnen Atom nach seinem Maass und Antheil die Vortheile zugänglich gemacht, welche jeder Grossbetrieb vor einem Zwergbetrieb voraus hat, und der wirkliche Werth, die Tragweite, gleichsam der kleinsten Krast wird weit über die Möglichkeit isolirter atomistischer Verwendung hinaus gesteigert. Dann freilich, wenn das erlangte Capital und der er-worbene Credit von den Genossen auf gemeinschaftliche Rechnung und Gefahr auch zur Production verwendet wird, ändert sich der Character der Association. Durch die Verbindung einer grösseren oder geringeren Anzahl der kleinsten wirthschaftlichen und socialen Kräfte oder Atome aus der arbeitenden Classe entsteht nämlich eine wirkliche Grosskraft, welche, wie schon viele Beispiele es bezeugen, mit dem grössten Erfolge mit jeder anderen Grosskraft erfolgreich in die Schranken zu treten vermag. Auf beiden Wegen wird der wirthschaftlichen Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der grösste Vorschub geleistet.

Abgesehen von allem genossenschaftlichen Wesen können im Einzelfalle alle die Bedingungen als Naturfonds etc., Capital und Credit gegeben sein, ohne dass deshalb die wirthschaftliche Selbstständigkeit und Unabhängigkeit aufrecht er-halten werden kann. Sie wird und muss allemal zum Erliegen kommen, wenn nicht neben jenen materiellen Bedingungen auch noch Arbeitskrast, Intelligenz und Geschicklichkeit und sittlicher Werth vorhanden sind. Dass die Arbeitskraft erhöht, oder vielmehr ein guter Grund für dieselbe und ihre Nachhaltigkeit durch geeignete physische Erziehung, durch eine rationelle Ernährung, durch gesunde Wohnungen gelegt werden könne, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden, eben so wenig wie Das, dass ein guter Volksunterricht, eine tüchtige gewerbliche und wirthschaftliche Bildung auch des Arbeiterstandes allezeit Säulen des Fortschritts in jeder Beziehung sein werden. Der Grund zum sittlichen Werth muss durch eine gute Erziehung gelegt werden, der in reiferem Alter der Betreffenden die innere Mission die höhere Weihe zu ertheilen nicht unterlassen wird. Der unerlässliche sittliche Werth soll sich indess nicht blos bei den Männern vorfinden. Auch die Frauen müssen sich ihn zu eigen machen und erhalten. Und gerade in der Genossenschaft ist das ein Erforderniss. Der starken sittlichen Kraft der Frauen ist in unzähligen Fällen, wo die Genossenschaft der Männer vor den Schwierigkeiten ihres Unternehmens zurückzuschrecken drohte, das treue Ausharren, das Ueberwinden dieser Schwierigkeiten und das Gelingen des Werkes zu danken gewesen, und diese sittliche Kraft der Frauen wird auch in Zukunft noch oft genug in Anspruch zu nehmen sein.

Es gehört zu den hellsten Lichtseiten des auf dem Principe der Selbsthilfe aufgebauten Genossenschaftswesens, dass es sich nicht im unfruchtbaren Ringen um blos einzelne Elemente abmüht, welche nur in ihrer Gesammtwirkung zur nachhaltigen Sicherung der Existenzmittel und zur Begründung und Erhaltung wirthschaftlicher Selbstständigkeit und Unabhängigkeit führen, sondern dass es alle gleichzeitig anstrebt. Nicht etwa blos einige, sondern viele der grösseren productiven und

| er.      | 1.                                                  |                | hl der                                                    | Betrag<br>Einle                   |               | •                              | wahnand                             |                |              | achs<br>2 1839, 184         | 0 19           | 250                           | Ausgr<br>in den                              |                | n             |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|
| Nummer.  | Regierungs-                                         |                | ehenden                                                   | am Sc<br>der                      |               | 2                              | wanreud                             | uer            | Jamre        | : 1009, 104                 | 9, IC          | , 600                         | 1839, 184<br>für zu                          |                | 359           |
|          | bezirk.                                             | schen K        | reis-sämmt-<br>lichen                                     | 1838, 184                         |               | 358.                           | a. durch neue Einlagen. von Zinsen. |                |              | oung                        |                |                               |                                              |                |               |
| Laufende |                                                     | Spa            | rcassen.                                                  | Thlr.                             | Sgr.          |                                | Thir.   Sgr.   Pf.                  |                | 702 -20000   |                             |                | Einlagen.<br>Thlr.  Sgr.  Pf. |                                              | Pf.            |               |
| f        | ( 1839                                              | 2              | . 2                                                       | 220 038                           | 1             | 10                             | 91 865                              |                | 3            | 7 070                       |                | 11                            | 62 173                                       | 13             | 3             |
| 1.       | Königsborg . \ 1849 \ 1859                          | 4              | 1 5 19 19                                                 | 290 170<br>387 774                | .             | 1                              | 67 624<br>118 611                   | 24<br>7        | 3<br>6       | 6 483<br>9 092              | 1 16           | 11 9                          | 118 050<br>200 810                           | 16<br>21       | 5             |
| 2.       | <b>Gumbinnen</b> . { 1839   1849   1859             | 1<br>2<br>3    | . 1 2 1 10 13 13                                          | 14 344<br>73 126                  |               | 9.<br>6<br>10                  | 3 829<br>6 099<br><b>32 4</b> 63    | 12<br>12<br>25 | 3<br>7       | 50<br>413<br>2 113          | 16<br>11<br>6  | 9<br>1<br>6                   | 506<br>3 <b>33</b> 6<br><b>29</b> 174        | 10<br>12<br>19 | 1<br>3        |
| 3.       | <b>Danzig</b> { 1839   1849   1859                  | 1<br>2<br>2    | $\begin{array}{c c} \cdot & 1 & 3 \\ 4 & 6 & \end{array}$ | 17 991<br>114 254<br>373 852      | 20<br>15      | 1<br>6                         | 21 934<br>59 739<br>198 568         | 8<br>5         | 2<br>10      | 738<br>3 676<br>11 433      | 12<br>25       | ii<br>·                       | 7 631<br>40 397<br>183 578                   | 25<br>•        | 4<br>1        |
| 4.       | <b>Marienwerder</b> { 1839 1849 1859                | 3<br>2         | 3 6<br>9 11                                               | 26 637<br>141 234                 | 1<br>2        | 7<br>11                        | 16 189<br>56 010                    | 23<br>17       | 10<br>8      | 1 365<br>4 448              | 13<br>11       | 1<br>1                        | 9 587<br>48 459                              | 20<br>9        | 8<br>7        |
| 5.       | Poson { 1839   1849   1859                          | 1<br>5<br>10   | . 1<br>5<br>10                                            | 5 857<br>96 665<br>357 525        |               | 11<br>2<br>8                   | 13 265<br>50 573<br>125 558         | 5<br>16<br>8   | 6<br>9<br>•  | 276<br>2 825<br>8 827       | 19<br>12<br>24 | 8                             | 6 294<br>35 916<br>164 275                   | 23<br>21<br>18 | 3<br>7        |
| 6.       | Bremberg { 1839   1849   1859                       | 1 1            | i i                                                       | 25 929<br>46 880                  | 20<br>7       | 7<br>6                         | 5 574<br>11 9 <b>4</b> 9            | 5<br>26        | 7<br>5       | 637.<br>848                 | 6<br>20        | 4<br>2                        | 3 882<br>21 426                              | 9<br>28        | 3<br>2        |
| 7.       | Stettin { 1839 1849 1859                            | 3<br>8<br>16   | . 3<br>8<br>18                                            | 396 948<br>491 199<br>1.871 012   | 11<br>20<br>3 | 3<br>7                         | 112 732<br>203 115<br>755 498       | 17<br>6<br>14  | 10<br>9      | 8 925<br>12 297<br>47 040   | 1<br>26<br>16  | 6<br>2<br>11                  | 122 950<br>148 702<br>835 170                | 8<br>27<br>18  | 8<br>4<br>5   |
| 8.       | <b>Köslin</b> { 1839<br>1849<br>1859                | 2<br>5<br>5    | 1 6 6 13                                                  | 100 764<br>187 624<br>641 948     | 7<br>6<br>14  | 7<br>4                         | 39 169<br>156 585<br>423 782        | 15<br>25<br>9  | 8<br>8<br>11 | 1 631<br>2 670<br>13 307    | 29<br>19       | 4<br>7<br>4                   | 31 434<br>106 011<br>380 448                 | 25<br>18       | 6<br>7<br>6   |
| 9.       | Straisund \ 1839<br>1849<br>1859                    | 1<br>1<br>2    | . 1<br>. 1<br>. 2                                         | 370 199<br>326 122<br>362 571     | 15<br>7<br>11 | 10 <sup>-</sup> 4 <sub>4</sub> | ¦31 860<br>23 994<br>117 781        | 18<br>19<br>13 | 3<br>2       | 2 719<br>3 036<br>3 739     | 6              | 6<br>10<br>10                 | 36 901<br>55 106<br>81 907                   |                | 5<br>1        |
| 10.      | Potsdam (ein-<br>schliesslich 1849<br>(Berlin) 1859 | 3<br>5<br>15   | . 3 8<br>12 27                                            | 755 495<br>1.017 119<br>2.796 666 | 15            | 4<br>10<br>8                   | 448 503<br>963 756<br>780 799       | 18<br>6<br>1   | 3<br>1<br>1  | 13 489<br>51 466<br>85 185  | 23<br>23<br>4  | 11<br>1<br>2                  | 675 720<br>375 124<br>953 389                | 8<br>9<br>12   | 2<br>5<br>6   |
| 11.      | Frankfurt { 1839   1849   1859                      | 5<br>20<br>43  | 3 23<br>2 45                                              | 937 460<br>1.822 151<br>3.416 067 | 13            | 7<br>3<br>4                    | · 241 232<br>296 522<br>675 640     | 16<br>29<br>8  | 9<br>10      | 31 274<br>57 691<br>107 095 | 28<br>16<br>28 | · 6<br>2<br>7                 | 187 734<br>360 646<br>874 753                |                | 8<br>2<br>8   |
| 12.      | <b>Magdeburg</b> . { 1839   1849   1859             | 3<br>11<br>13  | 1 12 19 19                                                | 421 623<br>743 367<br>2.782 345   | 20            | 4<br>5<br>4                    | 127 900<br>487 352<br>1.333 225     | 26<br>5<br>.8  | 8<br>10<br>3 | 15 389<br>23 703<br>74 179  | 13<br>29<br>11 | 5<br>7<br>4                   | 120 304<br>288 994<br>1.357 089              | 19<br>11       | i0<br>3       |
| 13.      | Morseburg . { 1839   1849   1859                    | 6<br>13<br>18  | 1 7<br>3 16<br>8 26                                       | 391 490<br>1.559 485<br>4.853 087 | 19            | 2<br>7<br>1                    | 156 343<br>561 499<br>1.748 834     | 1<br>21<br>22  | 5<br>9<br>7  | 12 936<br>33 985<br>111 480 | 10<br>9<br>15  | 2<br>4<br>8                   | 132 583<br>459 980<br>1.733 702              | 1<br>4<br>8    | 6<br>5<br>5   |
| 14.      | <b>Erfurt</b> { 1839   1849   1859                  | 3<br>3<br>4    | 2 5<br>6 9<br>6 10                                        | 151 161<br>476 537<br>831 053     | 15            | 5<br>· 2                       | 55 164<br>162 464<br>321 828        | 20             | 9<br>4<br>7  | 5 112<br>• 14 058<br>24 731 | 20<br>1        | 4<br>11                       | 40 657<br>155 130<br>303 088                 | 8<br>3<br>15   | 2<br>11<br>3  |
| 15.      | Breslan { 1839<br>1849<br>1859                      | 13<br>18<br>25 | . 13<br>. 18<br>4 29                                      | 612 357<br>i.243 174<br>3.359 267 | 13<br>9<br>8  | 3 9                            | 181 833<br>410 615<br>950 212       | 6              | 11<br>2<br>1 | 7 222<br>19 702<br>63 096   | 7<br>29<br>15  | 9<br>10                       | 113 0 <del>9</del> 2<br>283 570<br>1.064 953 |                | 9<br>11<br>4  |
| 16.      | Liegnits (1839<br>1849<br>1859                      | 15<br>22<br>20 | 2 17<br>2 24<br>2 22                                      | 439 360<br>1.024 100<br>1.800 776 | 12            | 8<br>2<br>8                    | 196 309<br>232 777<br>452 022       | 6<br>27<br>4   | 3<br>2<br>4  | 11 322<br>27 334<br>48 286  | 26<br>21       | 8<br>1<br>9                   | 119 094<br>267 370<br>591 303                | 8              | 2<br>8<br>4   |
|          | u. Markgrafthum<br>Oboriausitz                      | .              |                                                           | 1.075 871                         | 25            | 2                              | 212 034                             | 27             | 2            | 29 061                      | 4              | 5                             | 294 335                                      | 7              | 2             |
| 17.      | <b>Oppein</b> { 1839   1849   1859                  | 1<br>7<br>8    | 1 8 19 19                                                 | 48 065<br>115 963<br>394 393      | 4             | 6<br>7<br>10                   | 10 778<br>52 805<br>106 073         | 1              | 2<br>9<br>10 | 491<br>4 938<br>12 109      | 10<br>3<br>1   | 9                             | 15 375<br>23 116<br>110 372                  | 18             | 10<br>4<br>11 |
|          |                                                     |                |                                                           |                                   |               |                                |                                     |                |              |                             |                |                               |                                              |                |               |

ganze Nationen nur durch Arbeit und Sparsamkeit zu Reich-

thümern gelangen können.

Wir haben indess auch schon angedeutet, dass viele Sparcassen, ihre ursprünglichen Zwecke überschreitend, zu Depositenbanken geworden sind und andere es noch werden. Indem so ihr Charakter als Anstalten zur Selbsthilfe mehr und mehr in den Hintergrund tritt, gewinnt der rein geschäftliche die Oberhand. Die Anschauungen vom Sparcassenwesen und die Folgerungen aus den Geschäftsresultaten derselben werden als-dann vielfach getrübt. Das ist nicht zu ändern; der Entwickelungsgang dieser Institute bringt es so mit sich; un-king wäre es, ihn zu hemmen. Freilich ist's in Folge dessen auch nicht in Abrede zu stellen, dass, obwohl sie über den Eparsinn im Allgemeinen immer ein Urtheil zulassen werden, doch über kurz oder lang aufhören werden, genaue Werthmesser des Sparsinns unter den kleinen Leuten zu sein, für die sie anfänglich gestiftet wurden. Denn insofern die Bücher zwar auf einen Namen ausgestellt, dennoch aber factisch Documente au porteur sind; insofern Jemand, um mehr als die zulässigen Maxima einzulegen, nicht alle in Bücher in einer Casse, sondern auch in mehreren Cassen eines bestimmten Umkreises nehmen kann, geht alle Controle über den Ursprung der Einlagen verloren. Blos der Statistik wegen sie aufrecht zu erhalten, das wäre doch im höchsten Grade bedauerlich. Die freieste Bewegung, welche den Einlegern gestattet, die mindeste Unbequemlichkeit, welche ihnen bereitet wird, tragen ungleich mehr dazu bei, die Sparcassen da, wo sie ein Bedürfniss sind, zur Blüthe zu bringen, als die ängstliche Wachsamkeit darüber, dass nur Dieser und ja nicht Jener eine Ein-lage in die Sparcasse mache. So richtig es ist, dass es besser ist, wenn der Geist der Sparsamkeit in allen Classen der Bevölkerung lebt, als nur in einzelnen, so wahr ist es, dass die Sparcassen bei dem bereits bis zu seiner jetzigen Höhe vorgeschrittenen Stadium der Selbsthilfe aufgehört haben, lediglich Institute für die sogenannten arbeitenden oder bedürftigen Classen zu sein. Sie sollen es für alle Classen sein und sind es da bereits, wo das Princip der Ausschliessung nicht zur Geltung gebracht wird. In der Stadt Zürich kommen auf je 5 Be-wohner 2 Sparcassenbücher, dass günstigste Verhältniss viel-leicht, welches überhaupt stattfindet. Wie wäre dies möglich, wenn die Sparcasse nicht Allen offen stünde und die Garantie der Gemeinde nicht für alle vorlanden wäre! Die ausserordentliche Ausbreitung des Sparcassenwesens in Sachsen, wo auf je 8,6 Bewohner ein Sparcassenbuchinhaber mit einem Durchschnittseonto von 59,83 Thir. Rommt, lässt sich mit grosser Bestimmtheit auf den Umstand zurückführen, dass jedem Bewohner dieses Landes eine Einlagestelle so nahe wie möglich gerückt und die Zeit der Annahme von Sparcassengeldern so gelegt ist, wie es die Verhältnisse der zur Betheiligung Anzuregenden am Zweckmässigsten gestatten.

#### B. Die preussischen Sparcassen in den Jahren 1839, 1849 und 1859.

Gehen wir nunmehr zur Beleuchtung der Sparcassenresultate in der preussische Monarchie während des 21 jährigen Zeitraums von 1839 bis 1859 über. Kürzere Zeitabschnitte sind auch früher schon von verschiedenen Beobachtern und Darstellern ins Auge gefasst und die Ergebnisse zur öffentlichen Kenntniss gebracht worden. Wir erinnern hier nicht blos an die Nachweise in dem vom statistischen Bureau herausgegebe-nen IV. Bande der Tabellen und amtlichen Nachrichten vom preussischen Staate, sondern auch an die Aussätze in Band 4 und 10 der Dieterici'schen Mittheilungen des statistischen Bureaus, ferner an die vielen werthvollen Arbeiten, welche von werschiedenen Verfassern in der Zeitschrift des Centralvereins für das Wohl der arbeitenden Classen niedergelegt wurden. Unter diesen nimmt die 1858 auch als Separatabdruck erschienene Schrift von R. Böckh u. d. T. Statistik der öffentlichen Sparcassen in der Provinz Brandenburg, eine sehr hervorragende Stelle ein. Zu dem Gediegensten in der Literatur über preussische Sparcassen gehören indess auch die im Jahre 1852 von der II. Kammer erstatteten Berichte der Commission zur Untersuchung der Geld - Creditinstitute des Landes, das Sparcassenwesen betreffend; sie sind die Quelle, worsus viele der übrigen Schriftsteller schöpften. An statistischen Monographien des Sparcassenwesens einzelner Regierungsbezirke und Orte aus früherer und neuerer Zeit schlt es gleichsalls nicht; wenn wir aber unter den neueren nur die in Beilagen zur Westphälischen Zeitung veröffentlichten des Regierungsbezirks Arnsberg erwähnen, so geschieht es, weil sie sich unter den anderen durch eine seltene Vollständigkeit, Gründlichkeit und Liebe zur Sache auszeichnen.

In allen über die Sparcassen Preussens vorliegenden Nachrichten findet sich mit Uebereinstimmung das Jahr 1818 als das Entstehungsjahr der ersten und ältesten Sparcasse Preussens, der Berliner, bezeichnet. In dem nämlichen Jahre wurde bekanntlich auch die erste französische Sparcasse zu Paris begründet. Doch gab es Sparcassen in andern Ländern und vorzugsweise in Deutschland schon viel früher. 1819 folgten die Cassen in den schlesischen Städten Brieg und Schweidnitz, und in der Provinz Sachsen die Sparcasse zu Magdeburg. Also nur erst 4 Cassen gab es Ende des Jahres 1819. Es wurden aber fernerhin errichtet

36 (worunter 1 mit 9 Filialen), 40 ( 1 mit 10, 1 mit 34 Filialen (die zu Aachen) von Anfang 1820 — Ende 1829 • 1830 — • 1839

1840 — \* 1849 136 (excl. 15 Filialen), 1850 — \* 1859 242.

Hinsichtlich der Zahl der in den einzelnen Jahren und einzelnen Provinzen des Staats errichteten Sparcassen walten hie und da kleine Abweichungen ob; sie rühren einestheils daher, dass in früherer Zeit der Bewegung und Benutzung diesen Instituten noch nicht der Grad von Aufmerksamkeit zugewendet wurde, der ihnen jetzt von Seiten der Regierungen zu Theil wird, ferner aber auch daher, dass durch die verschiedene Zahl der Filialen leicht ein Irrthum über die Zahl der Cassen selbst möglich wird, und endlich giebt der verschiedene Charakter der Sparcassen (man unterscheidet nämlich öffentliche und private) bier und da zu Verwechslungen bei ihrer Classificirung Anlass. — Oeffentliche Sparcassen sind solche von politischen Gemeindeverbänden gegründete und garantirte; Privatsparcassen sind eben Privatunternehmungen, auf welche sich die Controle der Staatsbehörden nicht mit erstreckt.

Jene sich gleichsam stusenweise entwickelnde Beachtung des Sparcassenwesens ist auch die Ursache, dass die Nachrichten über dieselben nur erst von einer gewissen Zeit an regelmässig den Regierungen zuflossen. Je höher die Entwickelung stieg, desto sorgfältiger und vielseitiger ging man bei der Einziehung der Nachrichten zu Werke. Zur Herstellung gleichförmiger und untereinander vergleichbarer Nachrichten wurde den Sparcassenverwaltungen die Ausfüllung fest vorgeschriebener Formulare zur Pflicht gemacht. Von der Einrichtung dieser Formulare hängt es nun ab, bis zu welchem Grade der Vollständigkeit der Nachrichten über die Sparcassen man geben will. Dass in dieser Beziehung eben so sehr eine allgemeine Gleichförmigkeit wünschenswerth wäre als in manchen anderen, liegt auf der Hand, denn ohne solche sind die entsprechenden Nachrichten des preussischen Staats mit den analogen anderer Länder nicht, oder nur sehr schwer und unvollkommen zu vergleichen.

Eine Statistik der Sparcassen lässt sich füglich nicht über die Zeit von 1839 hinaus beibringen, obschon dem am 12. December 1838 erlassenen Reglement, die Einrichtung des Sparcassenwesens betreffend, die vorher von allen Regierungen eingereichten, auf das Jahr 1835 Bezug habenden Zusammenstellungen und Gutachten zu Grunde liegen. Zu einer nur einigermaassen eingehenden Vergleichung der älteren Daten mit den neuerin bieten indess gedachte Zusammenstellungen nur wenig Stoff. Der Ausgangspunkt für die Statistik des preussischen Sparcassenwesens bleibt das so eben allegirte Gesetz, dass sich über die wichtigsten, hierbei in Betracht kommenden Punkte mit Klarheit und Bestimmtheit ausspricht und in §. 20 ausdrücklich die Einreichung jährlicher Nach-weisungen über den Geschäftsbetrieb und die Resultate jeder Sparcasse an die Oberpräsidenten anordnet, auch anbesiehlt, dass diese Nachweisungen ausserdem noch von der Sparcassenverwaltung durch das Kreisblatt oder Amtsblatt veröffentlicht

Um nicht durch Mittheilung der Resultate jedes Jahres von 1839 bis 1859 einen zu grossen Baum in Anspruch zu nehmen, hoben wir die 3 Jahre 1839, 1849 und 1859 heraus. Die hierauf bezüglichen Nachweise über die Zahl, den Geschäftsbetrieb und die Benutzung der Sparcassen in diesen Jahren sind, nach Regierungsbezirken geordnet, in der auf

S. 92 beginnenden Tabelle 1 enthalten.
Es dürfte nöthig sein, vorab einige allgemeine Erläuterungen über den Inhalt gewisser Spalten dieser Tabelle zu

Die städtischen Sparcassen sind von Stadigemeinden gegründet und garantirt; damit ist nicht gesagt, dass sie lediglich von den Bewohnern der betreffenden Städte benutzt werden dürfen. Die Kreiscassen hingegen sind nicht von einem einzelnen Orte, sondern von dem Kreise, in welchem sie sich finden, ins Leben gerusen worden. Sie stehen dann auch unter Garantie der Kreisstände, wie die Provinzialsparcassen

| Ĺ          | 1. (Fortsetzung.)                     | Zahl                             | der           | Betra                                 | _                 | ·              | -                                           | Z                         | u w          | a c h s                                 |                |                                 | Aus<br>in den                        | gabe          | 0.00          |
|------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Nummer.    | Regierungs-                           | bestehe<br>städti-Kreis<br>schen |               | Einl<br>am Sc<br>der d                | hluss             |                | während der Jahre 1838, 1848, 1859          |                           |              |                                         | 859 ·          | 1839, 1849, 1859<br>für zurück- |                                      |               |               |
| Laufende D | bezirk.                               | schen Rreis<br>Sparcas           |               | 1838, 184                             | 1838, 1848, 1858. |                | a<br>durch neue                             | a.<br>durch neue Einlagen |              | b.<br>durch Zuschreibung<br>von Zinsen. |                |                                 |                                      |               |               |
| 크          | <u> </u>                              |                                  | <del></del>   | Thlr.                                 | Sgr.              | Pf.            | Thlr.                                       | Sgr.                      | Pf.          | Thlr.                                   | Sgr.           | Pf.                             | Thir.                                | Sgr.          | Pf            |
| 18.        | <b>Minster</b> { 1839   1849   1859   | 2<br>6<br>19 1                   | 2<br>6<br>20  | 30 590<br>110 975<br>1.149 568        | 17                | ,10<br>11<br>8 | 14 695<br><b>57 72</b> 9<br><b>536 81</b> 9 | 15<br>20<br>25            | 2<br>9<br>5  | 991<br><b>2 76</b> 9<br>29 946          |                | 3<br>5<br>6                     | 14 688<br>33 309<br>868 786          | 8<br>19<br>11 | 5<br>2<br>5   |
| 19.        | <b>Minden</b> { 1839   1849   1859    | 2 .<br>2 4<br>3 10               | 2<br>6<br>13  | 26 486<br>214 339<br>2.015 110        | 7<br>23<br>7      | 9              | 7 038<br>174 859<br>1.093 086               |                           | 6<br>2       | 764<br>4 883<br>40 561                  |                | 6<br>3<br>11                    | 15 631<br>96 207<br>947 <b>2</b> 85  | 3<br>22       | 5<br>3<br>3   |
| 20.        | <b>Arnsberg</b> { 1839 1849 1859      | 5<br>19<br>47 2                  | 5<br>21<br>47 | 140 294<br>1.478 166<br>6.152 928     | 25<br>· 6<br>11   | 10<br>8<br>6   | 49 595<br>596 325<br>2.191 781              | 4<br>12<br>15             | 7<br>4<br>1  | 4 103<br>36 725<br>161 866              | 15             | - 5<br>1<br>8                   | 28 474<br>433 185<br>1.758 378       | 24<br>4<br>4  | 4<br>10<br>11 |
| 21.        | <b>Koblens</b> } 1839<br>1849<br>1859 | 1 : 10 :                         | 1<br>1<br>10  | 21 625<br>31 308<br>299 490           | 25<br>22          | 1<br>7<br>1    | 8 743<br>31 590<br>129 138                  | 25<br>6<br>28             | 3<br>11<br>• | 677<br>825<br>6 709                     | 25<br>17<br>21 | 5<br>4<br>1                     | 7 220<br>14 995<br>108 139           | 5<br>26<br>22 | 9<br>11<br>8  |
| 22.        | Düsselderf .   1839<br>1849<br>1859   | 5<br>24<br>60 .                  | 5<br>25<br>60 | 387 122<br>1.051 945<br>2.913 699     | 28<br>6<br>20     | 9<br>4<br>9    | 79 420<br>433 951<br>1.012 001              | 4<br>28<br>17             | 9<br>2<br>4  | 13 908<br>30 855<br>80 638              | 10<br>21<br>19 | 8<br>1<br>4                     | 69 590<br>257 339<br>994 703         | 27<br>9<br>13 | 3<br>8        |
| 23.        | <b>Köin</b> (1839<br>1849<br>1859     | 1                                | 1<br>2<br>11  | 38 485<br>200 517<br>1.060 107        | 5<br>12<br>9      | 3<br>9<br>7    | 17 760<br>170 092<br>593 922                | 15<br>18<br>14            | 8<br>8<br>1  | 1 428<br>4 518<br>24 669                | 21<br>9<br>21  | 3<br>·<br>1                     | 14 495<br>102 254<br>507 799         | 27<br>27<br>1 | 5<br>1<br>11  |
| 24.        | <b>Trier</b>                          | 1<br>1<br>10                     | 1<br>1<br>10  | 22 983<br>32 996<br>109 908           | 3<br>22<br>5      | 9<br>5         | 7 153<br>13 268<br>55 385                   | 16<br>4                   | 6<br>11<br>7 | 421<br>966<br>2 714                     | 21<br>7<br>9   | 8<br>4<br>5                     | 10 228<br>9 671<br>47 089            | 26<br>5<br>25 | 2<br>11<br>1  |
| 25.        | <b>Aachen</b> \ 1839 \ 1849 \ 1859    | 3<br>3<br>1                      | . 3<br>3<br>1 | 262 531<br>1.668 266<br>5.443 042     | 18<br>7<br>1      | 4<br>8<br>2    | 265 352<br>1.262 430<br>2.781 846           | 3<br>27<br>4              | 5<br>6<br>2  | 10 923<br>62 177<br>184 350             | 9<br>20<br>15  | . 8<br>5                        | 172 398<br>1.031 632<br>3,465 209    | 20<br>6       | 10<br>9<br>9  |
|            | Summa pro { 1839<br>1849<br>1859      | 80 5<br>187 33<br>353 109        |               | 5.798 935<br>14.363 363<br>44.709 310 | 4<br>1<br>12      | 9<br>1<br>6    | 2.182 482<br>6.497 539<br>16.809 872        | 13<br>13<br>12            | 9 9 3        | 151 870<br>410 009<br>1.187 535         | 3<br>2<br>1    | 6<br>4                          | 2.005 182<br>4.713 521<br>17.425 630 | 5<br>6<br>9   | 6 8 4         |

Geldbetrag der im Jahre 1855 bewirkten Rückzahlungen und Zinsen. Auszahlungen. Guthaben der Einleger am 31. December des laufenden Jahres (1855).

#### Tabelle C. (3. Abschnitt.)

Conten am 31. December des Geschäftsjahres (1855) von 500 Francs und darunter: a) Zahl, b) Geldbetrag,

» 501—1000 Francs, a) » b)
» 1001—1500 » a) » b)

### Tabélle D. (4. Abschnitt.)

Eröffnete Conten durch Einlagen im Geschäftsjahre (1855), für landwirthschaftliche Arbeiter,

a) Zahl. b) Betrag der ersten Einlage;

für Dienstboten und Gesinde,
a) Zahl. b) Betrag der ersten Einlage;

für Beamte und Angestellte,
a) Zahl. b) Betrag der ersten Einlage;

für Soldaten und Matrosen,
a) Zahl. b) Betrag der ersten Einlage;

für Personen der übrigen Berufsarten und ohne Beruf,
a) Zahl. b) Betrag der ersten Einlage;

für Unmündige,

a) Zahl. b) Betrag der ersten Einlage;

für Gesellschaften zu gegenseitiger Unterstützung (caisses de sécours mutuels) und ähnliche Institute,

a) Zahl. b) Betrag der ersten Einlage.

Dieses Formular ist ziemlich einfach, doch wesentlich französisch. Auf deutsche Sparcassen ist es keineswegs in allen Beziehungen anwendbar; vor Allem ist es nicht die Classification der Conten, deren geringste Classe die von 500 Francs (= 133\footnoten Thaler) und darunter ist, während bei den deutschen Sparcassen die niederste Classe 20 Thaler und darunter ist. Auf die Unterscheidung der Berufsarten kommen wir späten neh zu sprachen hier sei zur bewacht dess ab wir später noch zu sprechen, hier sei nur bemerkt, dass, abgesehen davon, dass die obengenannte Eintheilung sehr weit gefasst ist, sie auch eine bei den deutschen Sparcassen noch nirgend eingeführte Einrichtung in sich schliesst, d. i. die Aufzeichnung lediglich der ersten Einlage nach Berufsarten. Zur Beurtheilung der Füglichkeit der einzelnen Bevölkerungsclassen, fortgesetzt zu sparen, ist das selbstverständlich nun ein ganz unzureichendes Mittel. — Es mögen diese beiläufigen Bemerkungen gleichzeitig dazu dienen, den Nachweis zu führen, dass bei allen statistischen Congressen immer die Einrichtungen der Nation und der Staaten, in deren Mitte die Congresse abgehalten werden, in den Vordergrund gelangen, und dass es nicht gut möglich ist, diesen specifischen Character zu verdrängen. Dessenungeachtet lässt sich für jede Nation aus dem mitgetheilten Formulare sehr viel Brauchbares entnehmen, so dass dann die Ausfüllung der entnommenen und angewandten Rubriken immerhin noch einige werthvolle Vergleichungen zulässt. Auf eine der werthvollsten Angaben ist leider in jenem internationalen Formulare gar keine Rücksicht genom-men, auf die Nachweise über die Nutzung der Bestände. Be-kanntlich ist dies eine der schwächsten Seiten der französischen Sparcassen, deren Einlagen zum allergrössten Theil dazu verwandt werden, den Staatscredit zu unterstützen. Die Sparcassen sind in Folge dessen mit den politischen Zuständen des französischen Staats ungemein eng verknüpst. Das ist in jeder Beziehung gefährlich. In der Geschichte der frangusischen Sparcassen wird darum das Jahr 1848 für immer als eins der verhängnissvollsten bezeichnet werden.

|                        |          |         | gen Bestand der    |         |        |                     |      |          |  |  |
|------------------------|----------|---------|--------------------|---------|--------|---------------------|------|----------|--|--|
| Betrag der             | Einl     | agen    | Bestau             | nd de   | r      |                     |      | 1        |  |  |
| nach dem               | bsch     | lusse   | Sep                | arat-   | ĺ      | Bestand der         |      |          |  |  |
| pr                     | ь        |         | od                 | er      |        |                     |      |          |  |  |
| 1839, 184              | 10 10    | 50      | Spar-              | Fond    |        | Reserve             | -Fon | ds.      |  |  |
| 1000, 104              | ю, то    |         | Opar •             | r onu   | ٥.     |                     |      |          |  |  |
| Thlr.                  | Sgr.     | Pf.     | Thlr.              | Sgr.    | Pf.    | Thir,               | Sgr. | Pf.      |  |  |
| 31 314                 | 17       | 4       |                    |         |        | 2                   | 4    |          |  |  |
| 138 164                |          | •1      | 2011               | 2<br>23 | 8      | 5 096               |      | 2        |  |  |
| 1.347 548              | •        | 2       | 3 301              | 23      | 6      | 38 664              | 15   | 6        |  |  |
| 17 974                 | 3        | 3       |                    |         |        | 68                  |      | 2        |  |  |
| 297 876<br>2.201 472   | 10<br>27 | 10      | _ 300              | •       |        | 4 893<br>68 970     |      | 8<br>11  |  |  |
| 2.201 472              |          |         | •                  | •       | •      | 00 310              |      |          |  |  |
| 164 212                | 13       | 5       | 8 025              | 8       | 9      | 2 149               |      | 8        |  |  |
| 1.678 031<br>6.748 198 | 29<br>13 | 3       | 4 500<br>8 795     | 10      | 8      | 88 347<br>393 995   |      | 1 2      |  |  |
|                        |          |         |                    |         |        |                     |      |          |  |  |
| 23 696<br>48 727       | 22<br>27 | 6<br>11 | •                  | •       | •      | 548                 | 12   | i        |  |  |
| <b>327</b> 199         | 18       | 6       | ·<br>2 043         | 24      | ·6     | 4 391               |      | 10       |  |  |
| 407 549                | 6        | 1       |                    |         |        | 12 274              | 15   | 9        |  |  |
| 1.259 413              | 15       | 11      | 616                | 12      | 5      | 76 517              |      | 2        |  |  |
| 3.011 636              | 14       | 5       | 137                | 13      | 11     | 270 995             | 5    | 2        |  |  |
| 42 521                 | 3        | 6       |                    |         |        |                     |      |          |  |  |
| 272 873                | 13       | 4       | •                  | . 2     |        |                     |      | 10       |  |  |
| 1.170 900              | 12       | 10      | 1 634              | 2       | 4      | 8 035               | 27   | 10       |  |  |
| 19 248                 |          | 3       |                    |         |        | 100                 |      |          |  |  |
| 37 559                 | 28<br>20 | 4       | 1 546              | . 5     | •      | 600<br><b>2</b> 538 | 1 '  | . 2      |  |  |
| 120 917                | 20       | 4       | 1 340              | ย       | •      | 2 338               | 3    |          |  |  |
| 366 114                | 7        | 11      | 105 - 10           | ٠       | ا ہِ ا | 8 130               |      | 5        |  |  |
| 1.961 242<br>4.944 029 | 5<br>14  | 1       | 187 542<br>442 381 | 29<br>5 | 6      | 34 079<br>70 959    |      | 10       |  |  |
| 2.024 025              | 47       | •       | 372 001            |         |        |                     | 7    | <b>T</b> |  |  |
| 6.076 788              | 13       | ,       | 166 264            | 10      | 3      | 224 557             | 20   | 10       |  |  |
| 16.557 390             | 10       | 8       | 415 662            | 22      | 6      | 914 376             |      | 10       |  |  |
| 45.281 087             | 16       | 9       | 580 843            | 10      | ĭ      | 2.546 980           |      |          |  |  |
| j                      |          | 1       |                    |         |        |                     |      |          |  |  |

Um auf die preussischen Sparcassen zurückzukommen, so geht aus den Zahlen der vorn mitgetheilten Tabelle als Gesammtergebniss für 1859 hervor: Von den Ende des Jahres 1859 im preussischen Staate existirenden 462 Sparcassen sind 353 städtische und 109 Kreissparcassen. Die bei ihnen im Umlauf befindlichen 564 986 Sparcassenbücher haben einen Werth von Thir. 45.281 087. 16. 9., mithin ist der Durchschnittswerth eines Buchs Thir. 80. 4. 2. Der Werth des Buchs beträgt indess bei 197 762 Einlegern nur von unter bis

20 Thlr., bei 135 022 Einlegern über 20 bis 50 Thlr., bei 106 521 Einlegern über 50 bis 100 Thlr., bei 80 039 Einlegern über 100 bis 200 Thlr., bei 45 642 Einlegern über 200 Thlr. Der Umsatz war bei sämmtlichen Sparcassen nahezu 34½ Millionen Thaler, d. h. Thlr. 16.809 872. 13. 3. durch die Einzahlungen und Thlr. 17.425 630. 9. 4. durch die Rückzahlungen.

Dieses Ergebniss erleidet noch eine Correctur. Es giebt, wie schon erwähnt, neben den öffentlichen Sparcassen noch eine ziemliche Anzahl von Privatsparcassen, über die leider aber die Nachrichten fehlen, weil sie nicht eingezogen werden. Aus diesem Grunde lässt sich auch nicht sagen, obsie seit 1846, aus welchem Jahre Dieterici die letzten Uebersichten mittheilte, Fortschritte gemacht haben. Damals, im Jahre 1846, war der Betrag der Einlagen in genannten Cassen

| im | Regierungsbezirk | Danzig       | Thlr. | 108 369. 25. 8  | i. |
|----|------------------|--------------|-------|-----------------|----|
| *  |                  |              |       | 115 850. 24. 11 |    |
|    | •                | Frankfurt    |       | 1 300 —. —.     |    |
| -  | •                | Breslau      | *     |                 |    |
| *  |                  | Merseburg    |       | 142 288. 7. 2   |    |
|    | •                | Arnsberg     |       | 6 5 5 1         |    |
| T  | n Summa also (so | weit hekennt | Thir  | 374 709 97 0    |    |

In sofern nun die Sparcassenstatistik im Wesentlichen den Zweck hat, aus den Ergebnissen der Cassenverwaltung Schlüsse auf den in der Nation und in den minder vermögenden Classen derselben lebenden Geist der Sparsamkeit und Thätigkeit zu ziehen, und an der Entwickelung des Sparcassenwesens gleichsam wie an einem Thermometer die Grade des Sparsinns und der Möglichkeit zu sparen, abzulesen, widmen wir auch den Einflüssen hierauf in folgendem Abschnitt eine vorzugsweise Beachtung.

### C. Der Sparsinn unter der preussischen Bevölkerung.

Obschon die in Tab. 1. enthaltenen absoluten Zahlen immer die Basis für daraus abzuleitende relative bilden müssen, so gewähren doch letztere interessante Aufschlüsse über die Entwickelung des Sparcassenwesens in den einzelnen Regierungsbezirken dann, wenn man den Ausgangspunkt der Vergleichung im Jahre 1839 für alle gleich und zwar = 100 setzt. Natürlich erscheinen bei solcher Annahme die Bezirke etwas im Nachtheil, die 1839 sehon eine gewisse hohe Entwicklung erreicht hatten, von welcher weiter die Fortschritte nicht mehr so gross sein können, als von einem kleineren Anfang aus. Immerhin bleibt aber die Auffassung von diesem Standpunkt eine sehr lehrreiche. Tab. 2. enthält die auf den Zahlen von Tab. 1. gegründeten procentalen Berechnungen.

| 2.                 | Procer | itale Ve                                                 | ränderung<br>bezüglich | der Spar<br>1849, üb | cassenverh<br>erall = 1                            | ältnisse, d<br>00,0 gese                                       | lie des Jal<br>tzt.                                                       | res 1839                             |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Regjerungsbezirke. | Jahr   | Zahl<br>der<br>be-<br>stehen-<br>den<br>Spar-<br>cassen. | Schlusse<br>des        |                      | während Jahres b. durch Zuschrei- bung von Zinsen. | Aus-<br>gaben<br>für<br>zurück-<br>genom-<br>mene<br>Einlagen. | Betrag<br>der<br>Einlagen<br>nach dem<br>letzten<br>Ab-<br>schluss<br>pro | Bestand<br>des<br>Reserve-<br>fonds. |
| Kēnigsborg         | 1839   | 2                                                        | 100,0                  | 100,0                | 100,0                                              | 100,0                                                          | 100,0-                                                                    | 100,0                                |
|                    | 1849   | 5                                                        | 131,8                  | 73,6                 | 91,6                                               | 189,8                                                          | 96,0                                                                      | 277,9                                |
|                    | 1859   | 14                                                       | 176,2                  | 129,1                | 128,6                                              | 322,9                                                          | 122,7                                                                     | 462,3                                |
| Gambinnon          | 1839   | 1                                                        |                        | 100.0                | 100,0                                              | 100,0                                                          | 100,0                                                                     | 100,0                                |
|                    | 1849   | 2                                                        | 100,0                  | 159,2                | 826,0                                              | 659,2                                                          | 520,0                                                                     | 50 475,0                             |
|                    | 1859   | 13                                                       | 509,8                  | 84 <b>7,</b> 0       | 4 226,0                                            | 5 765,5                                                        | 2 330,9                                                                   | 253 125,0                            |

| 2. (Forts.)        | Procer               | ıtale Ve                                                 | ränderung<br>bezüglic                            | der Spar<br>h 1849, ül | cassenverh<br>berall == 1                                            | ältnisse, d<br>100,0 gese                                      | lie des Jal<br>tzt.                                  | res 1839                             |
|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Regierungsbezirke. | Jahr                 | Zahl<br>der<br>be-<br>stehen-<br>den<br>Spar-<br>cassen. | Betrag der Einlagen am Schlusse des Vor- jahres. |                        | während<br>Jahres<br>b.<br>durch<br>Zuschrei-<br>bung von<br>Zinsen. | Aus-<br>gaben<br>für<br>zurück-<br>genom-<br>mene<br>Einlagen. | Betrag der Einlagen nach dem letzten Ab- schluss pro | Bestand<br>des<br>Reserve-<br>fonds. |
| Danzig             | 1839-                | 1                                                        | 100,0                                            | 100,0                  | 100,0                                                                | 100,0                                                          | 100,0                                                | 100,0                                |
|                    | 1849                 | 3                                                        | 6 350,9                                          | 272,3                  | 499,2                                                                | 529,3                                                          | 419,0                                                | 1 011,0                              |
|                    | 1859                 | 6                                                        | 21 <b>3</b> 36,9                                 | 905,2                  | 1 549,2                                                              | 2 405,6                                                        | 1 222,8                                              | 5 585,4                              |
| Marionworder       | 1839<br>1849<br>1859 | 6<br>11                                                  | 100,0<br>530,2                                   | 100,0<br>345,9         | 100,o<br>326,s                                                       | 100,0<br>505,4                                                 | 100,0<br><b>442,</b> 8                               | 100,0<br>1 972,8                     |
| Poson              | 1839                 | 1                                                        | 100,0                                            | 100,0                  | 100,0                                                                | 100,0                                                          | 100,0                                                | 100,0                                |
|                    | 1849                 | 5                                                        | 1 650,4                                          | 381,2                  | 1 023,5                                                              | 570,6                                                          | 872,3                                                | 5 220,0                              |
|                    | 1859                 | 10                                                       | 6 104,2                                          | 946,4                  | 2 980,0                                                              | 2 610,0                                                        | 2 503,6                                              | 26 316,2                             |
| Bromberg           | 1839<br>1849<br>1859 | 1<br>1                                                   | 100,0<br>180,8                                   | 100,0<br>214,3         | 100,0<br>133,1                                                       | ′ 100,0<br>551,9                                               | 100,0<br>135,3                                       | 100,0<br>302,1                       |
| Stettin :          | 1839                 | 3                                                        | 100,0                                            | 100,0                  | 100,0                                                                | 100,0                                                          | 100,0                                                | 100,0                                |
|                    | 1849                 | 8                                                        | 123,7                                            | 180,1                  | 137,7                                                                | 120,9                                                          | 142,5                                                | 195,6                                |
|                    | 1859                 | 18                                                       | 471,3                                            | 670,1                  | 527,0                                                                | 679,2                                                          | 469,7                                                | 466,1                                |
| Këslin             | 1839                 | 2                                                        | 100,0                                            | 100,0                  | 100,0                                                                | 100,0                                                          | 100,0                                                | 100,0                                |
|                    | 1849                 | 6                                                        | 186,2                                            | 399,7                  | 163,7                                                                | 303,6                                                          | 221,7                                                | 748,3                                |
|                    | 1859                 | 13                                                       | 637,1                                            | 1 081,9                | 809,8                                                                | 1 210,3                                                        | 642,9                                                | 1 310,0                              |
| Straisund          | 1839<br>1849<br>1859 | 1<br>1<br>2                                              | 100,0<br>88,0<br>97,9                            | 100,0<br>75,3<br>369,5 | 100,0<br>111,6<br>137,5                                              | 100,0<br>149,6<br>221,9                                        | 100,0<br>81,0<br>112,0                               | •                                    |
| Potsdam mit Berlin | 1839                 | 3                                                        | 100,0                                            | 100,0                  | 100,0                                                                | 100,0                                                          | 100,0                                                | 100,0                                |
|                    | 1849                 | 8                                                        | 134,6                                            | 214,9                  | 381,4                                                                | 55,5                                                           | 307,8                                                | 423,6                                |
|                    | 1859                 | 27                                                       | 370,2                                            | 174,0                  | 631,5                                                                | 141,0                                                          | 508,3                                                | 462,9                                |
| Prankfurt          | 1839                 | 5                                                        | 100,0                                            | 100,0                  | 100, <sub>0</sub>                                                    | 100,0                                                          | 100,0                                                | 100,0                                |
|                    | 1849                 | 23                                                       | 194,3                                            | 1 <b>22,9</b>          | 180, <sub>4</sub>                                                    | 192,1                                                          | 177,9                                                | 263,1                                |
|                    | 1859                 | 45                                                       | 364,2                                            | 280,1                  | 352, <sub>0</sub>                                                    | 465,9                                                          | 325,4                                                | 445,8                                |
| Magdeburg          | 1839                 | 3                                                        | 100,0                                            | 100,0                  | 100,0                                                                | 100,0                                                          | 100,0                                                | 100,0                                |
|                    | 1849                 | 12                                                       | 176,3                                            | 381,0                  | 154,0                                                                | 240,2                                                          | 218,3                                                | 323,2                                |
|                    | 1859                 | 19                                                       | 659,9                                            | 1 042,3                | 482,0                                                                | 1 128,0                                                        | 640,6                                                | 535,9                                |
| Morsoburg          | 1839                 | 7                                                        | 100,0                                            | 100,0                  | 100,0                                                                | 100,0                                                          | 100.0                                                | 100,0                                |
|                    | 1849                 | 16                                                       | 398,4                                            | 359,1                  | 262,7                                                                | 346,9                                                          | 400,1                                                | 31 <b>3,9</b>                        |
|                    | 1859                 | 26                                                       | 1 223,9                                          | 1 115,4                | 860,2                                                                | 1 307,6                                                        | 1 174,4                                              | 780,3                                |
| Brfurt             | 1839                 | 5                                                        | 100,0                                            | 100,0                  | 100,0                                                                | 100,0                                                          | 100,0                                                | 100,0                                |
|                    | 1849                 | 9                                                        | 315,2                                            | 294,5                  | 274,9                                                                | 381,5                                                          | 293,0                                                | 608,6                                |
|                    | 1859                 | 10                                                       | 549,7                                            | 583,0                  | 483,7                                                                | 745,4                                                          | 514,6                                                | 2 433,8                              |
| Breslau            | 1839                 | 13                                                       | 100,0                                            | 100,0                  | 100,0                                                                | 100,0                                                          | 100,0                                                | 100,0                                |
|                    | 1849                 | 18                                                       | 199,5                                            | 225,8                  | 272,6                                                                | 250,7                                                          | 205,9                                                | 539,4                                |
|                    | 1859                 | 29                                                       | · 539,9                                          | 522,5                  | 873,6                                                                | 941,6                                                          | 490,2                                                | 2 179,0                              |
| Liegnitz           | 1839                 | 17                                                       | 100,0                                            | 100,0                  | 100,0                                                                | 100,0                                                          | 100,0                                                | 100,0                                |
|                    | 1849                 | 24                                                       | 233,1                                            | 118,5                  | 241,4                                                                | 224,5                                                          | 196,3                                                | 2 912,3                              |
|                    | 1859                 | 22                                                       | 409,8                                            | 230,2                  | 426,3                                                                | 496,5                                                          | 330,2                                                | 6 473,7                              |
| Oppelu             | 1839                 | 1                                                        | 100,0                                            | 100,0                  | 100,0                                                                | 100, <b>o</b>                                                  | 100,0                                                | 100,0                                |
|                    | 1849                 | 8                                                        | 241,2                                            | 489,9                  | 1 005,7                                                              | 150,3                                                          | 351,6                                                | 551,5                                |
|                    | 1859                 | 19                                                       | 820,5                                            | 984,1                  | 2 466,2                                                              | 717,8                                                          | 939,2                                                | 3 282,8                              |
| Münster            | 1839                 | 2                                                        | 100,0                                            | 100,0                  | 100,0                                                                | 100,0                                                          | 100,0                                                | 100,0                                |
|                    | 1849                 | 6                                                        | 362,7                                            | 392,1                  | 279,4                                                                | 226,7                                                          | 441,2                                                | 2 548,0                              |
|                    | 1859                 | 20                                                       | 3 757,9                                          | 3 653,1                | 3 021,7                                                              | 2510,8                                                         | 4 303,3                                              | 19 332,0                             |

| 2. (Fortsetzung.)   | Proces               | ntale Ve                               | ränderung<br>bezüglic                                                 | der Spar<br>h 1849, ü     | cassenverh<br>berall =                           | ältnisse, d<br>100,0 gese                                      | lie des Ja<br>etzt.                                                       | hres 1839                            |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Regierungs bezirke. | Jahr                 | Zahl der be- stehen- den Spar- cassen. | Betrag<br>der<br>Einlagen<br>am<br>Schlusse<br>des<br>Vor-<br>jahres. |                           | während Jahres b. durch Zuschreibung von Zinsen. | Aus-<br>gaben<br>für<br>zurück-<br>genom-<br>mene<br>Einlagen. | Betrag<br>der<br>Einlagen<br>nach dem<br>letzten<br>Ab-<br>schluss<br>pro | Bestand<br>des<br>Reserve-<br>fonds. |
| Mindon              | 1839                 | 2                                      | 100,0                                                                 | 100,0                     | 100,0                                            | 100,0                                                          | 100,0                                                                     | 100,0                                |
|                     | 1849                 | 6                                      | 809,2                                                                 | 2 484,5                   | 639,1                                            | 615,4                                                          | 1 675,2                                                                   | 7 195,6                              |
|                     | 1859                 | 13                                     | 7 230,7                                                               | 15 531,2                  | 548,9                                            | 6 060,9                                                        | 12 248,1                                                                  | 101 426,4                            |
| Arnsberg            | 1839                 | 5                                      | 100,0                                                                 | 100,0                     | 100,0                                            | 100,0                                                          | 100,0                                                                     | 100,0                                |
|                     | 1849                 | 21                                     | 1 053,6                                                               | 1 202,4                   | 895,0                                            | 1 521,3                                                        | 1 021,8                                                                   | 4 111,0                              |
|                     | 1859                 | 47                                     | 4 385,7                                                               | 4 419,3                   | 3 945,0                                          | 6 175,3                                                        | 4 109,4                                                                   | 18 333,9                             |
| Koblens             | 1839<br>1849<br>1859 | 1<br>1<br>10                           | 100,0<br>144,8<br>1 384,9                                             | 100,0<br>361,3<br>1 477,0 | 100,0<br>121 <b>,9</b><br>990,9                  | 100,0<br>2 008,2<br>1 497,7                                    | 100,0<br>, 205,6<br>1 380,8                                               | 100,o<br>801,3                       |
| Düsseldorf          | 1839                 | 5                                      | 100,0                                                                 | 100,0                     | 100,0                                            | 100,0                                                          | 100,0                                                                     | 100,0                                |
|                     | 1849                 | 25                                     | 271,7                                                                 | 546,4                     | 221,9                                            | 369,9                                                          | 309,0                                                                     | 631,5                                |
|                     | 1859                 | 60                                     | 752,6                                                                 | 1 274,1                   | 579,1                                            | 1 429,3                                                        | 738,9                                                                     | 2 207,8                              |
| Köm                 | 1839<br>1849<br>1859 | 1<br>2<br>11                           | 100,0<br>521,5<br>2 754,5                                             | 100,0<br>957,7<br>3 344,1 | 100,0<br>316,3<br>1 727,5                        | 100,0<br>605,3<br>3 503,2                                      | 100,0<br>641,7<br>2 753,7                                                 | · ·                                  |
| Trior               | 1839                 | 1                                      | 100,0                                                                 | 100,0                     | 100,0                                            | 100,0                                                          | 100,0                                                                     | 100,0                                |
|                     | 1849                 | 1                                      | 143,5                                                                 | 185,5                     | 229,4                                            | 94,5                                                           | 195,1                                                                     | 600,0                                |
|                     | 1859                 | 10                                     | 477,9                                                                 | 774,2                     | 644,6                                            | 460,4                                                          | 628,2                                                                     | 2 538,0                              |
| Azohon              | 1839                 | 3                                      | 100,0                                                                 | 100,0                     | 100,0                                            | 100,0                                                          | 100,0                                                                     | 100,0                                |
|                     | 1849                 | 3                                      | 635,4                                                                 | 475,8                     | 569,2                                            | 598,4                                                          | 535,7                                                                     | 419,1                                |
|                     | 1859                 | 1                                      | 2 073,3                                                               | 1 048,3                   | 1 687,7                                          | 2 010,0                                                        | 1 350,4                                                                   | 872,8                                |
| Im ganzen Staate    | 1839                 | 85                                     | 100,0                                                                 | 100,0                     | 100,0                                            | 100,0                                                          | 100,0                                                                     | 100,0                                |
|                     | 1849                 | 220                                    | 247,7                                                                 | 297,2                     | 269,9                                            | 235,0                                                          | 272,4                                                                     | 407,2                                |
|                     | 1859                 | 462                                    | 771,0                                                                 | 770,2                     | 788,5                                            | 869,0                                                          | 745,1                                                                     | 1 134,2                              |

Obige Zahlen lassen ziemlich sichere Schlüsse zu auf die Entwickelung des Sparcassenwesens im Allgemeinen und auf die Entwickelung des Sparsinns der zur Bethätigung desselben auf die Sparcassen angewiesenen Bewohner der Regierungsbezirke. Beides steht in Wechselwirkung; d. h. eines wie das andere ist bald Ursache, bald Wirkung. Die Schlsthilfe ist indess hauptsächlich der Entwickelung des Sparsinns förderlich und ihn fassen wir desshalb zunächst ins Auge. Der unter den mitgetheilten Zahlen brauchbarste Werthmesser desselben für die Gegenwart ist unstreitig die Summe des Betrags der Einlagen am Schlusse des Jahres 1859. Nimmt man sie als das Richtmass der Vergleichung, so folgen sich in der Entwickelung dieser Ziffer, welche gleichsam für die räumlichen Einflüsse auf das Sparen ein Ausdruck ist, während der letzten 20 und beziehungsweise 10 Jahre die Regierungsbezirke wie nachstehend. Der Sparsinn stieg

|                                                                                                                                                                | von                    | von                                                                                                        | von          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                | 1839 – 1849.           | 1849 – 1859.                                                                                               | 1839 — 1859. |
| 1) Minden 2) Münster 3) Arnsberg 4) Cöln 5) Posen 6) Gumbinnen 7) Coblenz 8) Aachen 9) Danzig 10) Merseburg 11) Oppeln 12) Düsseldorf 13) Cöslin 14) Magdeburg | von 100 auf 1 675  100 | auf 10 573<br>3 862<br>3 087<br>2 111<br>1 631<br>1 959<br>1 174<br>814<br>803<br>774<br>587<br>630<br>421 | auf 12 248   |
| 15) Trier                                                                                                                                                      | » 100 » 195            | • 433                                                                                                      | • 628        |
|                                                                                                                                                                | » 100 » 293            | • 221                                                                                                      | • 514        |

| ,                                                                                                                                    | von<br>1839 — 18                                                                                    | <b>4</b> 9.                                               |     | on<br>- 1859.                                      |     | on<br>1859.                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 17) Potsdam mit Berlin 18) Breslau 19) Stettin 20) Marienwerder 21) Liegnitz 22) Frankfurt 23) Bromberg 24) Königsberg 25) Stralsund | von 100 auf<br>= 100 =<br>= 100 = | 308<br>206<br>142<br>100<br>196<br>178<br>100<br>96<br>81 | auf | 195<br>284<br>327<br>342<br>134<br>148<br>35<br>27 | auf | 503<br>490<br>469<br>442<br>330<br>326<br>135<br>123<br>112 |
| Im Staate                                                                                                                            | von 100 auf                                                                                         | 272                                                       | auf | 473                                                | auf | 745                                                         |

Die Zahlen der ersten Spalte geben das Wachsthum des Einlagenfonds in den 10 Jahren von 1839—1849 zu erkennen; die der zweiten Spalte das Wachsthum desselben von 1849 bis 1859 und die der dritten Spalte dasjenige von 1839—1859.

bis 1859 und die der dritten Spalte dasjenige von 1839—1859.

Hiernach wuchs also: die Zahl der städtischen Cassen in den ersten 10 Jahren auf das 2,34fache, in den zweiten 10 Jahren vom 2,34fachen auf das 4,44fache. Die Kreissparcassen erfuhren eine relativ stärkere Vermehrung, nämlich von 5 im Jahre 1839 anf 109 im Jahre 1859. Im ganzen Staate war die Zahl der im Jahre 1839 vorhandenen Sparcassen um das 5,43fache gewachsen.

das 5,43fache gewachsen.

Die Zahl der Sparcassen ist freilich keine untrügerische, wofern man dieselben für so viel Anstalten betrachten möchte, welche die Gelegenheit zum Sparen darbieten. Das Nämliche thut auch jede Filiale, und die Zahl dieser Nebenanstalten müsste man nicht minder genau kennen, wollte man ermitteln: wie die vermehrte Gelegenheit des Sparens wirklich zu einer Erhöhung des Sparens selbst geführt habe. Der sich in dieser Richtung bergende Schluss, welchen die Zahl der Sparcassen gegenüber ihrer Benutzung gestattet, ist kein ungünstiger, wenn wir ihn auch auf ein für das Sparcassenwesen ziemlich ver-

hängnissvolles Jahr, das Jahr 1859, begründen und wenn wir uns ferner im Stillen, wegen der Filialen, die Sparcassenvermehrung auch etwas grösser denken müssen. Es vermehrte sich nämlich

|                                                                 | ٧o  | von 1839—49 von 18 |               |   |   | <del>3</del> 39 — | 139 59 |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------|---------------|---|---|-------------------|--------|---|
| die Zahl der Cassen<br>der Betrag der Ein-<br>lagen am Schlusse |     |                    | <b>2</b> ,6fz |   |   |                   | 5,41   |   |
| des Vorjahres<br>der Zuwachs durch<br>neue Einlagen im          | • . | •                  | 2,5           | • | ٠ | •                 | 7,7    | • |
| letzten Jahre der Zuwachs durch Zuschreibung von                |     |                    | <b>3,</b> 0   |   |   |                   | 7,7    |   |
| Zinsender Betrag der Rück                                       |     |                    | 2,7           | • |   |                   | 7,9    |   |
| zahlungen der Einlagenfond am                                   | •   | •                  | 2,4           | • | • | . •               | 8,7    | • |
| Schlusse des Jahres<br>der Periode                              |     |                    | 2,7           | • |   | `•                | 7,5    | , |

Hieraus ist mit positiver Gewissheit zu schliessen, dass die Entwickelung des Sparsinns in der ersten Periode, d. h. von 1839—1849 fast ganz parallel mit der Vermehrung der Spargelegenheit durch Errichtung von Sparcassen gegangen ist. Im 2. Jahrzehnt wuchs jedoch der Sparsinn stärker über die dargebotene Spargelegenheit etwa in dem Verhältniss wie 6:8. Weniger regelmässig als die Vermehrungszahlen vom ganzen Staat sind die von den einzelnen Regierungsbezirken; das muss auch so sein, weil die zufälligen Nebeneinflüsse in den kleineren Zehlen der Bezirke nicht so eliminist werden.

den kleineren Zahlen der Bezirke nicht so eliminirt werden, wie dies bei den grösseren des Staats wohl der Fall ist. Je grösser aber die Grundzahlen der Bezirke sind, desto eher lassen sie analoge Schlüsse zu.

Ohne hier auf alle Eigenthümlichkeiten eingehen zu können, dürste es doch nicht überslüssig sein, wenigstens einigen

etwas näher zu treten.

Was in beregter Beziehung noch alles gethan, wie sehr der Sparsinn noch entwickelt, das Sparen unter der ganzen Be-völkerung zu allgemeinerer Gewohnheit gemacht werden kann, das lehrt die Vergleichung der Regierungsbezirke darauf: wie sich die Ersparnisse der Sparcassen auf die Gesammt-bevölkerung vertheilen und auf viele Bewohner im Bezirke erst ein Sparcassenbuch kommt, am Besten. Sie folgt in Tab. 3.

| 3.<br>Regierungsbezirk:                                                                                                                                                                                                              | komr<br>cass                                                                                                                                 | nen Ber<br>nt ein<br>sengutha<br>von<br>Thalern                                                                                                                                      | Ein Spar-<br>cassenbuch<br>kommt<br>auf<br>Bewohner                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      | 1689                                                                                                                                         | 1849                                                                                                                                                                                 | 1859                                                                                                                                                                                           | 1849                                                                                                                                                                                                 | 1859                                                                                                                                                                 |
| Königsberg. Gumbinnen. Danzig. Marienwerder Posen Bromberg. Stettin Cöslin Stralsund Potsdam incl. Berlin. Frankfurt Magdeburg Merseburg Erfurt Breslau Liegnitz Oppeln Münster Minden Arnsberg Coblenz Düsseldorf Cöln Trier Aachen | 0,32<br>0,00<br>0,81<br>0,16<br>0,81<br>0,28<br>2,18<br>0,51<br>1,34<br>0,71<br>0,63<br>0,53<br>0,63<br>0,05<br>0,08<br>0,04<br>0,05<br>0,96 | 0,29<br>0,20<br>0,34<br>0,55<br>0,12<br>0,62<br>0,99<br>0,54<br>1,30<br>2,11<br>1,39<br>2,33<br>1,43<br>1,19<br>1,14<br>0,15<br>0,33<br>0,65<br>2,89<br>0,09<br>1,39<br>0,56<br>2,69 | 0,33<br>0,12<br>0,88<br>0,22<br>0,36<br>0,77<br>2,95<br>1,98<br>1,98<br>3,54<br>3,78<br>6,17<br>2,47<br>2,65<br>2,90<br>0,37<br>3,09<br>4,78<br>10,07<br>0,63<br>2,83<br>2,15<br>0,23<br>11,07 | 145,0<br>1 067,9<br>152,7<br>868,6<br>365,7<br>1 277,2<br>43,9<br>78,0<br>22,9<br>35,2<br>30,4<br>34,9<br>31,8<br>47,2<br>37,8<br>443,7<br>186,7<br>194,0<br>39,1<br>573,5<br>55,5<br>123,6<br>896,5 | 257,6<br>101,8<br>260,7<br>137,5<br>927,4<br>26,2<br>60,7<br>21,0<br>19,6<br>18,1<br>13,4<br>20,3<br>25,2<br>19,5<br>162,1<br>35,2<br>106,0<br>28,4<br>41,6<br>341,9 |
| Im Staate überhaupt                                                                                                                                                                                                                  | 0,41                                                                                                                                         | 1,01                                                                                                                                                                                 | 2,56                                                                                                                                                                                           | 62,4                                                                                                                                                                                                 | 31,3                                                                                                                                                                 |

Den östlichen Regierungsbezirken Bromberg, Marienwerder, Posen, Gumbinnen, Königsberg, Danzig, Oppeln, nicht minder aber auch den westlichen Trier und Coblenz steht noch ein ungeheuer weites Feld für die Entwickelung ihres Sparcassenwesens offen, ehe sie das Ziel erreicht haben, welches Arnsberg bereits erreicht hat. Und selbst in Arnsberg müsste sich die Zahl der Sparer noch verdoppeln, else es sich mit dem Königreiche Sachsen, woselbst jeder 8te Bewohner schon ein Sparcassenbuch besitzt, messen könnte; sie müsste sich noch mehr als versechsfachen, che die Sparcassen des Bezirks Arnsberg sich dem Sparcassenwesen des Cantons Zürich gleichstellen können.

In denjenigen Bezirken, in welchen schon im 1. Jahrzehnt eine mit Rücksicht auf den Ausgangspunkt rapide. Entwickelung wahrzonehmen ist, war sie im 2. Jahrzehnt noch eine ungleich lebhaftere. Da aber, wo es mit den Spareinlagen auch schon im 1. Jahrzehnt nicht voran wollte, fand im 2. Jahrzehnt eine noch schwächere Entwickelung statt, als im 1. Die betreffenden Regierungsbezirke sind die von Erfurt, Potadam, Liegnitz, Frankfurt, Bromberg, Königsberg und Stralsund.

Greifen wir die Bezirke heraus, wo der Sparsinn nach obigem Werthmesser absolut am Niedrigsten steht so, sind es Bromberg mit einem Einlagefonds von Thir. 38 252.

78 529, Gumbinnen Trier Marienwerder . 153 234.

In einem dieser Bezirke zeigt sich deutlich, dass der Mangel an Gelegenheit zum Sparen die Hauptursache des unausgesprochenen Sparsians sein dürfte. Im ganzen Regierungs-bezirke Bromberg fand sich 1839 noch keine Casse, 1849 nur eine, und 1859 immer nur noch diese eine. Nicht das Nam-liche gilt wieder von Gumbinnen, woselbst 13 Sparcassen die Einlagen sammeln, freilich mit nur geringem Erfolg.

Wenn Trier (das ähnliche Erscheinungen darbietet wie Coblenz) hinsichtlich seines Sparcassenwesens nach Bromberg auf der niedrigsten Stufe stehend erscheint, so muss das zwar immerhin auch auffallen, doch sprechen hier zwei sehr be-stimmte Ursachen der geringen Entwickelung mit. Trier und Coblenz gehören, wie in voriger Nummer nachgewiesen wurde, zu denjenigen Bezirken, welche die stärkste Auswanderung haben, resp. hatten; in welchen die meisten Weinbauer und Weingärtner wohnen und wo der Grundbesitz in Folge dessen sehr parcellirt ist. Die seit 1846 bis 1857 geringen Weinernten haben offenbar den weinbauenden Theil der dortigen Bevölkerung (und dieser ist nicht gering) sehr zurückgebracht und vielfach auch zur Auswanderung bestimmt. Wo viel Auswanderungen stattfinden, kommen viel Verkäufe, und natürlich, auch Käufe vor. Jedenfalls lag für die zurückbleibenden Bewohner, theils aus verwandschaftlichen, theils aus Zweck-mässigkeits- und Wohlfeilheitsgründen die Veranlassung so wie die Nothwendigkeit vor, für viele der nothwendigen zurückzulassenden unbeweglichen und beweglichen Besitzthümer der Weggezogenen als Käuser einzutreten und die Kaussummen in terminlichen Raten zu berichtigen. Wer seine Schulden bezahlt, verbessert aber eben so sehr seine Einkunste als der, welcher seine Ueberschüsse in die Sparcasse legt. Ein anderer, die ganze Rheinprovinz betreffender Grund der niedrigen Zifter der Spareinlagen in mehreren Bezirken derselben ist die ausserordentliche Prävalenz der Sparcassen des Aachener Vereins zur Beförderung der Arbeitsamkeit. In Folge einer Ermächtigung vom 3. Januar 1844 erhielt er die Berechtigung, sich über die ganze Rheinprovinz zu verbreiten. Seine Sparund Prämiencassen finden sich in vielen Städten und Ortschaften der Rheinprovinz als Filiale der Centralcassen zu Aachen. Es lässt sich leicht denken, dass wenn zu den übrigen Vortheilen der Sparcassen (d. i. des schnellen Verzinsungbeginns auch der kleinsten Einlagen, der Füglichkeit, zu jeder Zeit über die Einlagen disponiren zu können, der vollkommen-sten Garantie, der wohlseilen Administration) auch noch eine Prämiirung derjenigen Sparcasseninteressenten hinzutritt, welche ihre Einlagen über eine gewisse Zeit hinaus in der Casse lassen, dann eine solche Casse (dafern die übrigen ihren Interessenten einen gleichen Vortheil nicht einräumen) einen grossen Vorsprung gewinnen muss. Hierzu kommt, dass der Aachener Verein alljährlich sich eines sehr bedeutenden Zuslusses ausserordentlicher Einkünste ersreut, welcher ihm wiederum gestattet, die Prämitrung angemessen hoch zu stellen. Der Prämien sind zweierlei: Zinsprämie und Extraprämie. Erstere bestaht derin dess den handerheitenden Cleaner die Fielenen besteht darin, dass den handarbeitenden Classen die Einlagen bis zur Höhe von 200 Thlrn. (und zwar von 1 Thlr. und 1 Monat ab) mit 5 Procent verzinst werden; letztere darin, dass den Sparern derselben Bevölkerungsclassen, nach einem nachhaltigen, dreijährigen Sparen, und wenn die Sparer dann wenigstens einen Betrag von 20 Thlrn. erspart haben, ausser den 5 Procent Zinsen noch eine Extraprämie von 3 Thlrn. gewährt wird. - Hierin liegt unbedingt ein grosser Anreiz. Der Lichtseite steht freilich auch eine Schattenseite gegenüber. Wenn nämlich die eigenen, von den Einlegern herrührenden Fonds der Sparcasse zu einer so hohen Prämiirung nicht ausreichen, (und das dürfte nicht allenthalben der Fall sein), wenn also fremde Beihilfen in Anspruch genommen werden müssen,

so vermischt sich mit dem in den Sparcassen zur Geltung kommen sollenden Principe der Selbshilfe das der Wohlthätigkeit, eine Vermischung, die nur ganz ausnahmsweise vom volkswirthschaftlichen Standpunkte aus zu empfehlen ist.

Durch diese Schilderung ist gleichzeitig die sich selbst verirathende Thatsache erhärtet, dass nicht der Regierungsbezirk Aachen hinsichtlich seiner Sparcassenentwickelung am Höchsten steht, sondern Arnsberg. Mit dem Sparen in den Cassen dieses Bezirks ist kein solcher Reiz verbunden, wie in den Aachenern, dennoch aber fast derselbe Effect.

Das Sparen soll niemals Selbstzweck sein; wo es das ist, geht es bekanntlich in Geiz über. Dem Sparenden soll immer eine nützliche Verwendung, d. h. eine productive vor Augen schweben. In den meisten Fällen ist's ja auch so. Je früher die Höhe der vorgesetzten Summe auf ehrbarem Wege zusammengebracht ist, desto besser. Eins der wirksamsten Mittel für rasche Capitalansammlung ist die Zins auf Zinshäufung, welche alle Sparcassen ihren Einlegern zu Theil werden lassen. Selbstverständlich ist hier die Höhe des Zinshausen sehr entscheidend. Auf das zweckbewusste Sparen ist darum aber auch die Höhe des Zinsfusses, den die Sparcassen den Einlegern gewähren, von grossem Einfluss. Bestehen in einem kleinen Umkreise mehrere Sparcassen, so wird unter übrigens gleichen Umständen die mit der besseren Verzinsung den grösseren Zulauf haben. Bieten andere Anstalten oder Einrichtungen diesen Vortheil bei gleicher oder ähnlicher Sicherheit, so werden Sparcassen, die ihn nicht bieten, brach liegen. Wenn man also blos die Benutzung der letzteren zum Richtmaass der Beurtheilung des Sparsinns nimmt, so kann man sich eben so leicht täuschen, als man, wenn man die Nebenumstände nicht kennt, zu einem falschen Urtheil bei vergleichsweiser Prüfung des Sparcassenwesens in den verschiedenen Territorialbezirken verleitet wird.

Wir würden den räumlichen Einslüssen auf die Entwickelung des Sparsinns nicht vollständig Rechnung tragen, wollten wir unterlassen, Nachweis därüber zu geben, wie sich die Zahl der Sparcassen (ohne die Zahl der Filiale) auf die Fläche und die Bewohnermenge der verschiedenen Regierungsbezirke des Staats am Ende der Jahre 1839, 1849 und 1859 vertheilte. Die folgende 4. Tabelle giebt hierüber Aufschluss.

| 4.<br>Regierungs-<br>bezirke.                                                                                                                                                 | komm                                                                                                                                                                                                 | Sparca<br>t auf 🗖<br>den Ja                                                                                                                                                       | Meilen                                                                                                                                                            | 1 Sparcasse<br>kommt auf Einwohner<br>in den Jahren                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                               | 1889.                                                                                                                                                                                                | 1849                                                                                                                                                                              | 1850                                                                                                                                                              | 1980                                                                                                                                                                                                                                       | 1849                                                                                                                                                                                               | 1859                                                      |  |
| Gumbinnen Danzig Marienwerder Posen Bromberg Stettin Cöslin Stralsund Potsdam mit Berlin Frankfurt Magdeburg Merseburg Erfurt Breslau Liegnitz Oppeln Münster Minden Arnsberg | 204.06<br>298,21<br>152,28<br>321,38<br>214,83<br>79,53<br>129,24<br>79,68<br>127,50<br>70,32<br>70,04<br>26,97<br>.12,35<br>19,08<br>14,7,3<br>243,06<br>66,08<br>47,84<br>28,01<br>109,64<br>19,66 | 149,10<br>50,76<br>53,23<br>64,29<br>214,83<br>29,82<br>43,07<br>79,68<br>47,81<br>16,59<br>17,51<br>11,79<br>6,86<br>13,78<br>10,44<br>30,38<br>22,03<br>15,94<br>6,67<br>109,64 | 22,92<br>25,38<br>29,03<br>32,43<br>214,83<br>13,25<br>19,87<br>39,81<br>14,17<br>7,84<br>11,06<br>7,26<br>6,17<br>8,53<br>11,79<br>6,61<br>7,36<br>2,96<br>10,96 | 393 448<br>595 709<br>359 615<br>543 949<br>816 040<br>407 055<br>160 400<br>194 364<br>168 568<br>349 875<br>151 971<br>206 660<br>96 491<br>63 690<br>82 260<br>50 628<br>897 064<br>203 996<br>218 731<br>104 017<br>466 109<br>160 599 | 307 023<br>133 889<br>103 509<br>179 468<br>464 675<br>70 266<br>74 753<br>187 058<br>158 617<br>37 395<br>57 642<br>46 352<br>38 586<br>65 259<br>38 375<br>120 739<br>70 322<br>77 205<br>27 607 | 75 604<br>62 003<br>91 822<br>498 933<br>34 651<br>38 503 |  |
| Köln                                                                                                                                                                          | 72,40<br>131,43<br>25,21                                                                                                                                                                             | 36,20<br>131,13                                                                                                                                                                   | 6,58<br>13,11                                                                                                                                                     | 160 599<br>439 798<br>458 702<br>127 625                                                                                                                                                                                                   | 248 665<br>49 <b>2</b> 182                                                                                                                                                                         | 49 626<br>52 800                                          |  |
| Im Staate über-<br>haupt                                                                                                                                                      | 59,79                                                                                                                                                                                                | 23,10                                                                                                                                                                             | 11,00                                                                                                                                                             | 1 <b>7</b> 5 <b>62</b> 9                                                                                                                                                                                                                   | 74 232                                                                                                                                                                                             | 38 257                                                    |  |

Neben den räumlichen Einslüssen auf die Entwickelung und Bethätigung des Sparsinns verdienen aber auch die zeitlichen noch in Betracht gezogen zu werden. Um letztere zu erfassen, bedarf es noch mehr als bei den räumlichen des Recurses auf die grossen Zahlen. Die auf die Regierungsbezirke sind entschieden noch zu klein, selbst die derjenigen Provinzen, in welchen das Sparcassenwesen nur schwach entwickelt ist, dürsten nur mit Vorsicht zu gebrauchen sein. Die zeitlichen Einslüsse lassen sich überdies nicht erkennen, wenn man nur gewisse Jahre aus einer fortlaufenden Reihe herausgreist; man muss eine ununterbrochene, möglichst lange Reihe der Betrachtung unterwersen. Wir wählen dazu die längste, die zu Gebote steht, die Zeit von 1839–1859, 21 Jahre. Gute und schlechte Jahre, Jahre der Revolution, der wiederholten Mobilmachung und der stärksten Kriegsrüstung, Jahre des Misswachses und der Theuerung aller und einzelner Feldfrüchte, Jahre der hestigsten Kartosselhkrankheit und aber auch des reichsten Erntesegens, der besten Weinernten, des riesenhastesten industriellen Ausschwungs, der Verkehrsentwickelung, Jahre der verheerendsten Geldkrisen — alles Das zeigte sich in der gewählten Reihe. Die Angabe der Einzahlungen und des Zinszuwachses, des Betrags der Rückzahlungen pr. Jahr reicht hin, um das Urtheil über den Einsluss der Zeit festzustellen. Am Besten messen wir diesen Einsluss durch das Procentverhaltniss zwischen den Einzahlungen und Rückzahlungen. In solgender 5. Tabelle sinden sich diese Zahlenausdrücke nebeneinander gestellt.

| 5.<br>Jahre.                                                                       | Betrag<br>der<br>Einlagen.                                                                                                                 | Zuwachs<br>durch<br>Zinsen.                                                                                              | Betrag<br>der<br>Rück-<br>zahlungen.                                                                                          | Die<br>Rückzah-<br>lungen<br>betragen<br>Procent<br>der<br>Einlagen.                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Thir.                                                                                                                                      | Thir.                                                                                                                    | Thlr.                                                                                                                         | Thlr.                                                                                           |
|                                                                                    | 1.                                                                                                                                         | Prousson.                                                                                                                | ·                                                                                                                             | -                                                                                               |
| 1839.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.<br>49.<br>50. | 117 628<br>104 143<br>92 197<br>104 401<br>131 589<br>155 682<br>158 074<br>193 024<br>219 453<br>142 384<br>149 651<br>180 872<br>227 319 | 7 858<br>6 016<br>6 224<br>6 835<br>7 927<br>9 244<br>10 095<br>11 021<br>12 374<br>11 914<br>11 937<br>11 812<br>13 299 | 158 175<br>81 545<br>86 212<br>87 175<br>105 869<br>144 444<br>149 971<br>189 994<br>221 562<br>171 373<br>164 279<br>174 007 | 147,1<br>88,4<br>82,6<br>66,2<br>68,0<br>91,4<br>77,7<br>86,6<br>155,6<br>114,5<br>90,8<br>76,5 |
| 52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.<br>57.<br>58.<br>59.<br>1839—1859.                 | 243 887<br>289 531<br>282 891<br>350 083<br>315 301<br>374 986<br>419 267<br>405 652<br>4.658 015                                          | 14 727<br>17 601<br>18 672<br>21 002<br>21 864<br>22 664<br>25 466<br>27 086<br>295 638                                  | 205 985<br>213 475<br>260 709<br>272 328<br>366 375<br>322 891<br>332 616<br>462 021<br>4.236 316                             | 84,5<br>73,7<br>92,2<br>77,5<br>116,2<br>86,1<br>79,3<br>113,9<br>90,9                          |

Vergleicht man mit den Zahlen vorstehender Tabelle die Sparcassenresultate, d. h. ihren Geschäftsumfang, so unterliegt es auch nicht dem mindesten Zweifel, dass die räumliche Vertheilung der Sparcassen einen unendlichen Einfluss auf das Sparen selbst hat. Ungleich sichtlicher und weniger trügerisch würde sieh diese Thatsache dann erkennen lassen, wenn es möglich gewesen wäre, nicht blos die Zahl der Sparcassen, sondern auch die Zahl der Filiale genau mit in die Rechnung zu ziehen. Wie bei der Aachener Casse dieser Umstand wirkt, das lässt sich glücklicherweise für das Jahr 1859 angeben. Die Vertheilung pr. Quadratmeile und auf die Bewohner ist unter Berücksichtigung der 34 Nebencassen noch günstiger; als die in Arnsberg. — Jedenfalls ist die Lücke, die sich in den officiellen Listen in beregter Beziehung vorfindet, eine derjenigen, die am Nothwendigsten und Frühesten zu ergänzen sein möchte.

<sup>\*)</sup> Excl. der 34 Filialcassen.

| (Forts.)                               | Betrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zuwachs                    | Betrag                             | Die<br>Rückzah<br>lungen     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Tabas                                  | der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | durch                      | der                                | betragen                     |
| Jahre.                                 | Einlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zinsen.                    | Rück-<br>zahlungen.                | Procent                      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | zamungen.                          | Einlagen                     |
|                                        | Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Thir.                      | Thlr.                              | Thlr.                        |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pommern.                   | 101 007                            | 104.                         |
| · 1839.<br>40.                         | 183 761<br>200 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 275<br>. 13 862         | 180 177                            | 90,0                         |
| 41.<br><b>42</b> .                     | 237 055<br>227 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 653<br>13 137           | 239 024<br>223 648                 | "                            |
| 42.<br>43.                             | 189 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 137                     | 222 497                            | 117,6                        |
| 44.<br>45.                             | 224 762<br>204 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 910<br>13 027           | 222 587<br>231 577                 | 99, <b>0</b><br>113,3        |
| 46.                                    | 271 022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 255                     | 234 493                            | 86,5                         |
| 47.<br>48.                             | 344 006<br>279 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 835<br>16 447           | 279 476<br>334 444                 |                              |
| 49.                                    | 383 694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 003                     | 309 821                            | 80,7                         |
| 50.<br>51.                             | 384 425<br>468 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 489<br>20 650           | 381 701<br>401 323                 | 99,3<br>85,8                 |
| 52.                                    | 572 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 438                     | . 458 759                          | 80,1                         |
| <b>53.</b><br>54.                      | 718 677<br>886 082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 957<br>33 496           | 526 557<br>575 575                 | 73,3<br>65,0                 |
| <b>55</b> .                            | 1.143 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42 571                     | 773 548                            | 67,7                         |
| 56.<br>57.                             | 1.132 230<br>1.264 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49 060<br>52 910           | 1.047 026<br>1.057 268             | 92,5<br>83,6                 |
| 58.                                    | 1.349 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61 269                     | 1.202 649                          | 89,8                         |
| 59.                                    | 11.961 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64 086                     | 1.297 525                          |                              |
| 339—1859.                              | No. 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 10 | 554 467                    | 10.390 960                         | 86,9                         |
| 1839.                                  | 689 7351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | randenburg.<br>44 763      | 863 454                            | 125,2                        |
| 40.                                    | -566 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49 721                     | 394 223                            | 69,6                         |
| 41.                                    | 640 227<br>798 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52 422<br>56 892           |                                    |                              |
| 43.                                    | 777 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64 004                     | 585 470                            | 75,3                         |
| <b>44.</b><br>45.                      | 821 325<br>924 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 355<br>76 847           | 644 578<br>737 779                 |                              |
| 46.                                    | 1.099 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85 189                     | 835 662                            | 76,0                         |
| 47.<br>48.                             | 1.130 287<br>751 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93 855<br>92 444           | 1.014 284<br>1.591 211             | 89,7<br>211,6                |
| <b>49</b> .<br>50.                     | 1.260 278<br>1.293 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109 157<br>116 748         |                                    | 58,4                         |
| 50.<br>51.                             | 1.446 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 743                    | 1.582 681<br>1.569 558             | 122,3<br>108,5               |
| 52.<br>53.                             | 1.069 266<br>1.162 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109 650<br>121 106         | 818 <b>7</b> 08<br>875 <b>9</b> 74 | 76,6<br>75,8                 |
| 54.                                    | 1.160 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132 015                    | 1.018 488                          | 87,8                         |
| 55.<br>56.                             | 1.379 088<br>1.552 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 145 365<br>159 <b>2</b> 86 | 1.046 928<br>1.276 740             | 75,9<br>82,2                 |
| 57.                                    | 1.707 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177 099                    | 1.330 124                          | 77,9                         |
| 58.<br>59.                             | 1.703 267<br>1.456 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190 478<br>192 280         | 1.519 721<br>1.828 142             | 89,2<br>125,5                |
| 339—1859.                              | 23,391 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.240 419                  |                                    | <del></del>                  |
| ······································ | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sohlesien.                 | <u> </u>                           |                              |
| 1839.                                  | 388 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 035                     |                                    |                              |
| 40.<br>41.                             | 390 178<br>45 <b>5 7</b> 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59 682<br>42 172           | 318 462<br>296 153                 | 81,6<br>64,9                 |
| <b>42</b> . <b>43</b> .                | 519 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4</b> 6 841             | 334 519                            | 64,3                         |
| 45.<br>44.                             | 496 643<br>523 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 925<br>, 34 855         | 416 653<br>408 486                 |                              |
| 45.<br>46.                             | 576 516<br>717 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 641<br>42 961           | 445 731<br>485 739                 | 77,3                         |
| 47.                                    | 758 044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48 932                     | 640 004                            |                              |
| 48.<br>49.                             | 559 629<br>696 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 350<br>51 974           | 839 840<br>574 057                 | 150,1                        |
| 50.                                    | 839 910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 413                     | 635 546                            | 75,6                         |
| 51.<br>52.                             | 1.133 528<br>1.461 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64 049<br>74 447           | 709 416<br>951 213                 | 62,5                         |
| <b>53</b> .                            | 1.610 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85 517                     | 1.094 910                          | 67,9                         |
| 54.<br>55.                             | 1.470 714<br>1.513 094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92 574<br>104 625          | 1.314 010<br>1.444 897             | 89, <b>3</b><br>95, <b>4</b> |
| 56.                                    | 1.710 083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112 295                    | 1.496 622                          | 87,5                         |
| 57.<br>58.                             | 2.142 968<br>2.026 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129 433<br>147 708         | 1.426 120<br>1.684 569             | 66, <b>s</b><br>83,1         |
| <u>59.</u>                             | 1.720 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 152 552                    | 2.060 963                          | 119,8                        |
| 339-1859.                              | 21.711 679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.485 981                  | 17.825 471                         | 82,0                         |

| 5. (Forts.)  |                        |                    | <b>.</b>               | Die                                                |
|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
|              | Betrag                 | Zuwachs            | Betrag                 | Rückzah<br>lungen                                  |
| Jahre.       | der                    | durch              | der                    | betrager                                           |
| Janre.       | Einlagen.              | Zinsen.            | Rück-                  | Procent                                            |
|              |                        |                    | zahlungen.             | der                                                |
|              | (5)                    | <b>771.</b>        |                        | Einlagen                                           |
|              | Thlr.                  | Thlr.              | Thlr.                  | Thlr.                                              |
|              | 5.                     | . Poson.           |                        |                                                    |
| 1839.        | 13 265                 | 276                | 6 294                  |                                                    |
| 40.          | 22 606<br>25 602       | 572                | 11 417                 |                                                    |
| 41.<br>42.   | 25 693<br>36 301       | 928<br>1 391       | 15 438<br>19 863       |                                                    |
| 43           | 48 467                 | 1 938              | 27 589                 | 56,9                                               |
| 44.          | 54 296                 |                    | 35 192                 | 64,8                                               |
| 45.<br>46.   | 57 174<br>61 766       | 2 844<br>3 246     | 44 548                 |                                                    |
| 47.          | 66 778                 | 3 741              | 47 769<br>54 583       | 77,3<br>81,7                                       |
| 48.          | 41 943                 | 3 254              | 71 867                 | 171,3                                              |
| 49.          | 56 147                 | 3 462              | 39 799                 | 70,8                                               |
| 50.          | 89 183                 | 4 030              | 63 561                 |                                                    |
| 51.<br>52.   | 101 415<br>113 458     | 5 348<br>6 493     | 62 505<br>80 274       |                                                    |
| 52.<br>53.   | 133 007                | 7 123              | 108 562                |                                                    |
| 54.          | 150 371                | 8 001              | 128 770                | 85,6                                               |
| 55.          | 140 865                | 8 943              | 116 552                | 82,7                                               |
| 56.<br>57.   | 144 273<br>158 444     | 9 124              | 149 730                | 103,7                                              |
| 57.<br>58.   | 157 680                | 9 577<br>10 405    | 145 054<br>140 723     | 91, <b>s</b><br>89,2                               |
| 59.          | 137 502                | 9 675              | 185 701                | 135,1                                              |
| 1839—1859.   | 1.810 634              | 102 714            | 1.555 791              | <del>;                                      </del> |
| 1000-1000.   |                        |                    | 1.000 781              | 00,9                                               |
| 1000         | 6.                     | Sachsen.           |                        |                                                    |
| 1839.<br>40. | 339 407<br>441 100     | 33 437<br>38 079   | 293 544<br>344 554     | , -                                                |
| 41.          | 529 492                | 41 380             | 335 213                |                                                    |
| 42.          | 587 224                | 44 039             | 449 551                | 76.5                                               |
| 43           | 605 223                | 47 194             | 510 002                | 84,2                                               |
| 44.          | 661 181                | 44 327             | 497 030                | 1 177 1                                            |
| 45.<br>46.   | 727 797<br>888 448     | 48 040<br>54 620   | 543 741<br>615 506     |                                                    |
| 47.          | 1.136 379              | 64 470             | 839 179                | 73,8                                               |
| 48.          | 905 596                | 64 053             | 1.162 448              | 128,3                                              |
| <b>49</b> .  | 1.211 315              | 71 746             | 904 105                | 74.6                                               |
| 50.<br>51.   | 1.395 194<br>1.747 686 | 78 910<br>86 760   | 1.105 664<br>1.336 085 |                                                    |
| 52.          | 1.892 185              | 97 845             | 1.541 904              | 76,4<br>81,4                                       |
| 53.          | 2.253 007              | 113 974            | 1.609 251              | 71,4                                               |
| 54.          | 2.291 459              | 128 073            | 1.903 229              | 83,4                                               |
| 55.<br>56.   | 2.446 574<br>2.969 839 |                    | 1.959 064              |                                                    |
| . 50.<br>57. | 3.356 878              | 162 776<br>183 015 | 2.144 270<br>2.498 583 |                                                    |
| 5 <b>8</b> . | 3.245 057              | 196 142            | 3.083 522              | 95,0                                               |
| 59.          | 3.398 887              | 210 390            | 3.393 879              | 99,8                                               |
| 1839—1859.   | 33.029 928             | 1.951 379          | 27.070 324             | 82,0                                               |
|              | 7.                     | Wostphalen.        |                        | 1                                                  |
| 1839.        | 71 328                 | -                  |                        | 82,4                                               |
| 40.          | 148 334                | 7 153              | 69 939                 |                                                    |
| <b>4</b> 1.  | 168 339                | 9 104              | 105 463                | 62,6                                               |
| 42.          | 269 296                | 12 075             | 125 830                | 46,7                                               |
| 43.<br>44.   | 328 317<br>374 983     | 15 989<br>19 271   | 176 434<br>220 901     |                                                    |
| 45.          | 456 718                | 23 353             | 253 016                |                                                    |
| 46.          | 606 485                | 28 111             | 382 785                | 63,1                                               |
| 47.          | 770 097                | 35 476             | 430 793                | 55,9                                               |
| 48.<br>49.   | 710 095<br>828 913     | 38 001             | 657 248                | 92,7                                               |
| <b>5</b> 0.  | 1.044 997              | 44 377<br>54 734   | 562 702<br>669 220     |                                                    |
| 51.          | 1.312 759              | 60 882             | 917 589                | 69,9                                               |
| <b>52</b> .  | 1.617 193              | 68 670             | 1.160 329              | 71,8                                               |
| .53.         | 1.722 782              | 82 897             |                        | 72,5                                               |
| 54.          | 2.224 177              | 98 248             | 1.446 548              | 68,4                                               |
| 55.<br>56.   | 2.500 903<br>2.990 477 | 122 672<br>151 461 | 1.604 073<br>1.977 068 | 1 7- 1                                             |
| 57.          | 3.252 882              | 174 092            | 2.345 649              |                                                    |
| 58.          | 3.669 147              | 198 960            | 2.806 987              | 76,4                                               |
| <u>59.</u>   | 3.821 686              | 232 373            |                        | 80,4                                               |
| 1839—1859.   | 28.889 908             | 1.483 757          | 20.295 3/73            |                                                    |
|              |                        |                    |                        | ال " تحد ا                                         |



| Betrag   Zuwachs   der   durch   Rück-   Linlagen.   Zinsen.   Z    | bie<br>kzah-<br>ngen<br>ragen<br>cent<br>er<br>agen.<br>hlr.<br>2,4<br>0,0<br>3,1<br>0,6<br>6,9<br>4,9<br>9,0<br>5,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betrag   der   durch   Rück-   proper   der   Rück-   der   Rück-   der   Rück-   der   der   der   Rück-   der   der   der   Rück-   der   de    | ngen agen cent er agen. hlr. 2,4 0,0 3,1 0,6 6,9 4,9 9,0 5,2                                                         |
| Jahre.   der   dnrch   Rück-zahlungen.   lumbets   Programmen   der     | 2,4<br>0,0<br>3,1<br>0,6<br>6,9<br>4,9<br>9,0<br>5,2                                                                 |
| der   dnrch   Rück-   zahlungen.   Thlr.   T    | 2,4<br>0,0<br>3,1<br>0,6<br>6,9<br>4,9<br>9,0<br>5,2                                                                 |
| Einlagen.   Zinsen.   Rück- zahlungen.   Thlr.   Thlr.   T   Thlr.   Thlr.   Thlr.   T   Thlr.   Thlr.   Thlr.   T   S. Rheinprovins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,4<br>0,0<br>3,1<br>0,6<br>6,9<br>4,9<br>9,0<br>5,2                                                                 |
| ### Thir. ####################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,4<br>0,0<br>3,1<br>0,6<br>6,9<br>4,9<br>9,0<br>5,2                                                                 |
| 8. Rhetnprovins.  1839. 378 428 27 357 273 931 740. 572 680 31 112 400 862 741. 684 132 37 612 499 926 742. 896 610 51 937 632 766 743. 1.128 709 53 838 755 313 644. 1.353 881 67 553 1.014 119 745. 1 560 261 76 811 1.388 011 86. 1.556 041 86 494 1.480 629 94 1.480 629 94 1.480 629 94 1.480 629 94 1.480 629 94 1.480 629 94 1.480 629 95 1.620 001 88 1.998 393 90 980 980 980 980 980 980 980 980 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,4<br>0,0<br>3,1<br>0,6<br>6,9<br>4,9<br>9,0<br>5,2                                                                 |
| Thlr.         Thlr.         Thlr.         T           8.         Rhetnprovins.           1839.         378 428   27 357   273 931   74 400 862   74 400 862   74 400 862   74 400 862   74 400 862   74 41.         684 132   37 612   499 926   74 499 926   74 499 926   74 499 926   74 499 926   74 499 926   74 499 926   74 499 926   74 499 926   74 499 926   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74 499   74                                                                                                                                   | 2,4<br>0,0<br>3,4<br>0,6<br>6,9<br>4,9<br>9,0<br>5,2                                                                 |
| 8. Rheinprovins.  1839. 378 428 27 357 273 931 7 40. 572 680 31 112 400 862 7 41. 684 132 37 612 499 926 7 42. 896 610 51 937 632 766 7 43. 1.128 709 53 838 755 313 6 44. 1.353 881 67 553 1.014 119 7 45. 1 560 261 76 811 1.388 011 8 46. 1.556 041 86 494 1.480 629 9 47. 1.843 490 94 089 1.620 001 8 48. 1.998 393 90 980 2.253 074 11 49. 1.911 331 99 341 1.415 894 7 50. 2.183 313 119 610 1.735 717 51. 2.653 675 140 805 1.958 585 52 2.501 102 161 190 2.249 993 95 153. 2.887 774 179 083 2.457 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,4<br>0,0<br>3,1<br>0,6<br>6,9<br>4,9<br>9,0<br>5,2                                                                 |
| 1839.     378 428     27 357     273 931     7       40.     572 680     31 112     400 862     7       41.     684 132     37 612     499 926     7       42.     896 610     51 937     632 766     7       43.     1.128 709     53 838     755 313     6       44.     1.353 881     67 553     1.014 119     7       45.     1 560 261     76 811     1.388 011     8       46.     1.556 041     86 494     1.480 629     9       47.     1.843 490     94 089     1.620 001     8       48.     1.998 393     90 980     2.253 074     11       49.     1.911 331     99 341     1.415 894     7       50.     2.183 313     119 610     1.735 717     717       51.     2.653 675     140 805     1.958 585     7       52.     2.501 102     161 190     2.249 993     9       53.     2.887 774     179 083     2.457 246     8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0<br>3,1<br>0,6<br>6,9<br>4,9<br>9,0                                                                               |
| 1839.     378 428     27 357     273 931     7       40.     572 680     31 112     400 862     7       41.     684 132     37 612     499 926     7       42.     896 610     51 937     632 766     7       43.     1.128 709     53 838     755 313     6       44.     1.353 881     67 553     1.014 119     7       45.     1 560 261     76 811     1.388 011     8       46.     1.556 041     86 494     1.480 629     9       47.     1.843 490     94 089     1.620 001     8       48.     1.998 393     90 980     2.253 074     11       49.     1.911 331     99 341     1.415 894     7       50.     2.183 313     119 610     1.735 717     717       51.     2.653 675     140 805     1.958 585     7       52.     2.501 102     161 190     2.249 993     9       53.     2.887 774     179 083     2.457 246     8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0<br>3,1<br>0,6<br>6,9<br>4,9<br>9,0                                                                               |
| 40.       572 680       31 112       400 862       7         41.       684 132       37 612       499 926       7         42.       896 610       51 937       632 766       7         43.       1.128 709       53 838       755 313       6         44.       1.353 881       67 553       1.014 119       7         45.       1 560 261       76 811       1.388 011       8         46.       1.556 041       86 494       1.480 629       9         47.       1.843 490       94 089       1.620 001       8         48.       1.998 393       90 980       2.253 074       11         49.       1.911 331       99 341       1.415 894         50.       2.183 313       119 610       1.735 717       7         51.       2.653 675       140 805       1.958 585       7         52.       2.501 102       161 190       2.249 993       9         53.       2.887 774       179 083       2.457 246       8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0<br>3,1<br>0,6<br>6,9<br>4,9<br>9,0                                                                               |
| 40.       572 680       31 112       400 862       7         41.       684 132       37 612       499 926       7         42.       896 610       51 937       632 766       7         43.       1.128 709       53 838       755 313       6         44.       1.353 881       67 553       1.014 119       7         45.       1 560 261       76 811       1.388 011       8         46.       1.556 041       86 494       1.480 629       9         47.       1.843 490       94 089       1.620 001       8         48.       1.998 393       90 980       2.253 074       11         49.       1.911 331       99 341       1.415 894         50.       2.183 313       119 610       1.735 717       7         51.       2.653 675       140 805       1.958 585       7         52.       2.501 102       161 190       2.249 993       9         53.       2.887 774       179 083       2.457 246       8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0<br>3,1<br>0,6<br>6,9<br>4,9<br>9,0                                                                               |
| 41.       684 132       37 612       499 926       7         42.       896 610       51 937       632 766       7         43.       1.128 709       53 838       755 313       6         44.       1.353 881       67 553       1.014 119       7         45.       1 560 261       76 811       1.388 011       8         46.       1.556 041       86 494       1.480 629       9         47.       1.843 490       94 089       1.620 001       8         48.       1.998 393       90 980       2.253 074       11         49.       1.911 331       99 341       1.415 894       7         50.       2.183 313       119 610       1.735 717       7         51.       2.653 675       140 805       1.958 585       7         52.       2.501 102       161 190       2.249 993       9         53.       2.887 774       179 083       2.457 246       8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,1<br>0,6<br>6,9<br>4,9<br>9,0                                                                                      |
| 42.       896 610       51 937       632 766       7         43.       1.128 709       53 838       755 313       6         44.       1.353 881       67 553       1.014 119       7         45.       1 560 261       76 811       1.388 011       8         46.       1.556 041       86 494       1.480 629       9         47.       1.843 490       94 089       1.620 001       8         48.       1.998 393       90 980       2.253 074       11         49.       1.911 331       99 341       1.415 894       7         50.       2.183 313       119 610       1.735 717       7         51.       2.653 675       140 805       1.958 585       7         52.       2.501 102       161 190       2.249 993       9         53.       2.887 774       179 083       2.457 246       8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,6<br>6,9<br>4,9<br>9,0<br>5,2                                                                                      |
| 43.       1.128 709       53 838       755 313       6         44.       1.353 881       67 553       1.014 119       7         45.       1 560 261       76 811       1.388 011       8         46.       1.556 041       86 494       1.480 629       9         47.       1.843 490       94 089       1.620 001       8         48.       1.998 393       90 980       2.253 074       11         49.       1.911 331       99 341       1.415 894       7         50.       2.183 313       119 610       1.735 717       7         51.       2.653 675       140 805       1.958 585       7         52.       2.501 102       161 190       2.249 993       9         53.       2.887 774       179 083       2.457 246       8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,9<br>4,9<br>9,0<br>5,2                                                                                             |
| 44.     1.353 881     67 553     1.014 119     7       45.     1 560 261     76 811     1.388 011     8       46.     1.556 041     86 494     1.480 629     9       47.     1.843 490     94 089     1.620 001     8       48.     1.998 393     90 980     2.253 074     11       49.     1.911 331     99 341     1.415 894     7       50.     2.183 313     119 610     1.735 717     717       51.     2.653 675     140 805     1.958 585     7       52.     2.501 102     161 190     2.249 993     9       53.     2.887 774     179 083     2.457 246     8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,9<br>9,0<br>5,2                                                                                                    |
| 45. 1 560 261 76 811 1.388 011 8 46. 1.556 041 86 494 1.480 629 9 4 7. 1.843 490 94 089 1.620 001 8 48. 1.998 393 90 980 2.253 074 11 49. 1.911 331 99 341 1.415 894 7 50. 2.183 313 119 610 1.735 717 51. 2.653 675 140 805 1.958 585 7 52. 2.501 102 161 190 2.249 993 9 53. 2.887 774 179 083 2.457 246 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,0<br>5,2                                                                                                           |
| 46.     1.556 041     86 494     1.480 629     9       47.     1.843 490     94 089     1.620 001     8       48.     1.998 393     90 980     2.253 074     11       49.     1.911 331     99 341     1.415 894     7       50.     2.183 313     119 610     1.735 717     7       51.     2.653 675     140 805     1.958 585     7       52.     2.501 102     161 190     2.249 993     9       53.     2.887 774     179 083     2.457 246     8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,2                                                                                                                  |
| 47.     1.843 490     94 089     1.620 001     8       48.     1.998 393     90 980     2.253 074     11       49.     1.911 331     99 341     1.415 894     7       50.     2.183 313     119 610     1.735 717     7       51.     2.653 675     140 805     1.958 585     7       52.     2.501 102     161 190     2.249 993     9       53.     2.887 774     179 083     2.457 246     8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
| 48.       1.998 393       90 980       2.253 074       11         49.       1.911 331       99 341       1.415 894       7         50.       2.183 313       119 610       1.735 717       7         51.       2.653 675       140 805       1.958 585       7         52.       2.501 102       161 190       2.249 993       9         53.       2.887 774       179 083       2.457 246       8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,9                                                                                                                  |
| 49.       1.911 331       99 341       1.415 894       7         50.       2.183 313       119 610       1.735 717       7         51.       2.653 675       140 805       1.958 585       7         52.       2.501 102       161 190       2.249 993       9         53.       2.887 774       179 083       2.457 246       8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
| 50. 2.183 313 119 610 1.735 717 7<br>51. 2.653 675 140 805 1.958 585 7<br>52. 2.501 102 161 190 2.249 993 9<br>53. 2.887 774 179 083 2.457 246 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,1                                                                                                                  |
| 51. 2.653 675 140 805 1.958 585 7<br>52. 2.501 102 161 190 2.249 993 9<br>53. 2.887 774 179 083 2.457 246 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,5                                                                                                                  |
| 52. 2.501 102 161 190 2.249 993 9<br>53. 2.887 774 179 083 2.457 246 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,0                                                                                                                  |
| 53. 2.887 774 179 083 2.457 246 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,1                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,4                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,7                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,3                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,7                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,8                                                                                                                  |
| <b>59.</b>   <b>4.572</b> 292   <b>299</b> 080   <b>5.122</b> 939   11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,0                                                                                                                  |
| 1839—1859. 47.344 333 2.842 653 41.426 106 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,5                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
| Summe vem Staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
| 1839.   2.182 472  151 859  2.005 172  9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,9                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,1                                                                                                                  |
| ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,6                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,7                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,1                                                                                                                  |
| 44. 4.169 369 261 858 3.148 762 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,6                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31,2                                                                                                                 |
| 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,5                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,3<br>80,9                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,3                                                                                                                 |
| 49. 6.497 526 409 997 4.713 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,3<br>2,5                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,3<br>35 <b>5</b>                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78,4                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,7                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,5                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32,0                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,8                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,7                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,6                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36,0                                                                                                                 |
| 59.   16.809 860   1.187 522   17.425 619   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,7                                                                                                                  |
| 1889—1859. 172.797 607 10.957 008 144.171 960 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |
| 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10 | 33,4                                                                                                                 |

Den Sparcassenergebnissen nach zu urtheilen, müssen die in Betracht gezogenen Jahrgänge und die Ereignisse, welche in denselben stattfanden, sehr verschieden auf die Zustände der Provinzen des preussischen Staats eingewirkt haben. Das Mittel der Ersparniss im ganzen Staat ist in diesen 21 Jahren 16,6 Procent von dem Betrage sämmtlicher Einlagen; 83,4 Procent sind in Form von Rückzahlungen wieder aus den Sparcassen zurückgezogen worden. Diese Mittelzahlen, die wir unbedenklich auf 16 und 84 abrunden können, geben einige bedeutsame Winke an die Hand. Zunächst werden sie den ganz allgemeinen Schluss rechtfertigen, dass, wenn die Ersparniss unter 16 herabging, d. h. die Rückzahlungen höher hinauf als 84 gingen, das Jahr, je weiter es sich von 84 aufwärts entfernt, zu den schlechteren Sparcassenjahren gerechnet werden muss. Je mehr das Jahr, je weiter es kich von 84 aufwärts entfernt, zu den schlechteren Sparcassenjahren gerechnet werden muss. Je mehr das Jahr 1848 als ein höchst calamitoses. Ihm am nächsten kommt das Jahr 1859. Der Grund für beide Erscheinungen liegt nahe genug. Eben so nahe liegt er für die, welche sich in den Zahlen der übrigen Jahrgänge ausgedrückt finden.

Indessen die Ansichten über die Grösse der zeitlichen

Einflüsse würden immer etwas vage bleiben, wenn man auf den durch jene Mittelzahlen gewonnenen Schluss nicht noch weiter bauen wollte. - In einem anderen Aufsatze dieser Zeitschrift stellten wir die Behauptung auf, dass voller Grund zur Annahme vorhanden sei, dass der Mittelwerth der Consumtion pro Kopf der Bevölkerung des preussischen Staats jetzt einer Summe von 40 Thalern entspreche. Die Summe der Consumtion ist nicht nothwendig so hoch als die der Production, keinesfalls kann letztere aber geringer sein, weil nichts consumirt werden kann, was nicht vorher erst producirt oder durch den Austausch producirter Gegenstände erworben wurde. Der Zustand, in welchem die Summe der Production gleich der Summe der Consumtion ist, ist offenbar ein solcher, wo nichts gespart werden kann. Sinkt die Summe der Production noch tiefer, so kann ein solcher Zustand nur bestehen, entweder, wenn frühere Ersparnisse es ermöglichen, die mittlere Consumtion auf ihren Standpunkt zu erhalten (d. h. also es muss Geld zugesetzt werden), oder aber, wenn die mittlere Consumtion eine Verringerung erfährt. Letzteres ist freilich um so schwieriger, je tieser das Mittelmass der Consumtion, der Standard of life, ohnehin schon steht. Uebersetzen wir das in Sparcassenzissen: Wenn sich Einzahlungen und Rückzahlungen balanciren, ist die Consumtion und Production = 40. Da ferner höchstens der 4. Bewohner im Staat als productionsund zugleich ersparungsfähig anzusehen ist, so lässt sich weiter behaupten, dass, wenn das Verhältniss der Einlagen zu den Rückzahlungen sich um je 4 aufwärts ändert, d. h. also, wenn 100 Thaler Einzahlungen nur 96 Thaler Rückzahlungen entgegenstehen, die Production nicht blos 40, sondern 41 ist. Die ganze Nation hat bei einem solchen Zustand der Dinge 18 Millionen Thaler erübrigt und diese entweder durch Verbesserung der Lebensweise oder auf anderen Wegen nützlich verwenden oder als Geld ansammeln können. Steigt das Verhältniss auf 101, d. h. werden gegen 100 Thaler Einzahlungen 101 Thaler zurückgesordert, so kann diesem Verlangen begreislicherweise nur dadurch willfahrt werden, dass die srüheren Einlagenbestände hierzu zum Theil oder ganz mit zur Verwendung kommen. Wird das Geld lediglich zum Lebensunterhalt aufgebraucht, so ist es als Ersparniss verloren; wird es nicht aufgebraucht, ist die Rückforderung nur ein Ausdruck der Furcht und Angst vor einem Verlust, so ist es der Zersplitterung ausgesetzt. Productiv arbeitet es auf keinen Fall, weil andere Anlagen als die in den Sparcassen grössere Sicherheiten gewiss nicht darbieten.

Die Uebersichten lassen nun eine Schwankung von 132,3 bis 70,7 erkennen. Im Jahre 1848 war nämlich das Verhältniss der Einzahlungen zu den Rückzahlungen wie 100:132, im Jahre 1842 dagegen wie 100:70,7. Ordnet man obige Folgerungen unter ein allgemeines Gesetz, so finden die so eben bezeichneten Zustände dadurch ebenfalls ihre richtige Deutung. In nachstehender Reihe ist das allgemeine Gesetz enthalten:

Wenn gespart werden 32 (100 Thir. Einz. gegen 68 Thir. Rückz.) ist die Prod. = 48 24 (100 " 16 (100 " **76** " =46" " 99 8 (100 " 0 (100 " 92 =42,, " 100 =408 (100 ,, 108 ,, " ,, " =36116 " 22 22 32 **— 24 (100** 124 = 34" " " " " = 32**— 32 (100** .132

Es versteht sich von selbst, dass ein solches Gesetz nie und nirgends in voller Reinheit herrscht und dass es bald durch diesen, bald durch jenen Nebenumstand alterirt wird; einen Kern von Wahrheit behält es aber trotzdem. Auch das ist nicht absolut nothwendig, dass die Ursachen der sich in den Sparcassenresultaten aussprechenden Zeitwirkungen in demselben Jahr, wo sich letztere zeigten, in Wirksamkeit gewesen seien. Deutlich giebt sich das im Jahre 1848 zu erkennen, in welchem neben seinen Unruhen auch die Nachwehen der Theuerungsjahre 1846 und 1847 ihren Ausdruck fanden. Verursachten doch diese allein im Königreich Sachsen, trotz einer Einschränkung von c. 10 Procent des Durchschnittsmasses an Brodgetreide, eine Mehrausgabe von circa 21½ Millionen Thaler') über die Normalausgabe bei einer Durchschnittsernte. Dies machte bei einer Bevölkerung von circa 2 Millionen Einwohnern und bei circa 440 000 Haushaltungen pro Haushaltung ungefähr 45 Thaler aus. Da man eher an Kleidern und Geräthen sparen kann, als an der Nahrung, so ist's nicht anders möglich, als dass den Gewerben für erstere Zwecke der Absatz ausserordentlich geschmälert und in Folge dessen die

<sup>\*)</sup> Engel. Jahrbuch für Statistik des Königreichs Sachsen I. 1853. Der Markt landwirthschaftlicher Erzeugnisse im Königreich Sachsen. S. 514.

Production eingeschränkt wurde, welche Einschränkung unglücklicherweise durch die ähnlichen Verhältnisse im übrigen Europa und die besorglichen politischen Welthändel fabelhaft gesteigert wurde. Dass in solchen für die Industrie im Allgemeinen und die arbeitenden Classen ins Besondere höchst traurigen Jahren nicht die natürlichen Zustände, sondern die socialen für die unausbleibliche Noth verantwortlich gemacht werden, dürfte eben so bekannt sein, als es gewiss noch in der meisten Leser Gedächtniss ist, dass keine Zeit fruchtbarer an Projecten und Vorschlägen zur Umgestaltung der socialen Weltordnung und zur sogenannten Organisation der Arbeit war, als eben die Jahre 1847 und 1848.

Nicht ausser Acht zu lassen ist, dass vorstehendes Gesetz der Wechselwirkung zwischen Ersparniss und Production dadurch noch eine mit der Zeit wachsende Beeinträchtigung erfährt, dass, wie schon erwähnt, die Sparcassenresultate nicht mehr ein vollgiltiger und untrüglicher Ausdruck für den Sparsinn der Bevölkerung sind. Die übrigen Anstalten zur Selbsthilfe, namentlich aber die Spar- und Vorschussvereine der Handwerker, werden den Sparcassen noch viele Einleger entziehen. Ein richtiges Urtheil über die Einflüsse der Zeit auf die Ersparungsmöglichkeit wird sich mithin nur dann feststellen lassen, wenn es möglich sein wird, alle Zuflüsse und Abflüsse zu allen Anstalten für Selbsthilfe zur Ziffer zu bringen.

Da schon die grossen Zahlen (d. h. die für den ganzen Staat) nicht ohne die gehörige Vorsicht in mehrfach erwähnter Richtung zu benutzen sein möchten, so ist begreißlicherweise noch mehr Vorsicht bei der ähnlichen Verwendung der entsprechenden Zahlen von den Provinzen des Staats geboten. Wir unterlassen es deshalb auch, an die Zahlen der Provinzen irgend welche Folgerungen zu knüpfen. Eine andere sich nebenbei ergebende ist indess doch der Erwähnung werth.

Indem das Verhältniss der Rückzahlungen zu den Einzahlungen mit mehr oder weniger Verlässlichkeit als Massstab für die Jahrgänge zu betrachten ist, würde dasselbe Verhältniss auch einen mehr oder weniger richtigen Massstab für die Prosperität der einzelnen Provinzen abzugeben im Stande sein, wenn man nicht zugleich zu der Erwägung gezwungen wäre, dass in einzelnen Provinzen ein stärkeres Zurückziehen der Spareinlagen auch die Möglichkeit einer besseren Capitalanlage als in den Sparcassen bedeuten könnte — sei dies auf dem Wege des Darlehns oder der productiven Selbstverwendung. Geht man aber davon aus, dass letztere Füglichkeit in allen Provinzen gleichmässig stattfindet, so rangirt die an der wirklichen Ersparungsfähigkeit gemessene Prosperität der einzelnen Provinzen in folgender Ordnung:

einzelnen Provinzen in folgender Ordnung:

1) Westphalen mit 100 Thlr. Einz. gegen 70,2 Thlr. Rückz. = 29,8 2) Sachsen ... , 100 82,0 =18,0" 3) Schlesien .. " 100 82,0 =18,04) Posen...., 100 5) Pommern..., 100 85,9 =14.1,, 86,9 = 13,1,, 6) Rhein..... ,, 100 87,5 = 12.5,, ,, 7) Preussen .. ,, 100 90,9 **=** 9,0 ,, 8) Branden-91,4 burg .... , 100 **== 8,6** Der ganze Staat .... , 100 83,4 = 16,6,, ,,

Richtig gelesen heisst diess also: Während in Westphalen in der Zeit von 1839—1849 auf je 100 Thlr. Spareinlagen 29,8 Thlr. wirklich erspart wurden und in den Sparcassen verblieben, wurden in der nämlichen Zeit in Brandenburg an einer gleich grossen Einlagesumme nur 8,6 Thlr., in Preussen nur 9,1 Thlr. etc. wirklich gespart und in den Sparcassen gelassen. Ob diese stärkere Inanspruchnahme der Ersparnisse eine unerlässliche Nothwendigkeit war, ob jener minder starken Rückforderung der Einlagen wirklich günstigere Verhältnisse oder aber die Möglichkeit, noch über andere Mittel zu verfügen, zu Grunde liegen, das freilich können wir hier nicht entscheiden.

Wie die Einflüsse der Zeit schon in verschiedenen Provinzen verschiedene sind, so sind sie es auch in verschiedenen Ländern. Wir wollen und können indess hier nur beschränkte Vergleichungen anstellen. Zu einer höchst interessanten bieten die Sparcassennachrichten aus Sachsen Anlass.") Dort war das Verhältniss der Einzahlungen zu den Rückzahlungen in der Zeit von 1845 – 1858 (weitere Nachweise liegen nicht vor) folgendes, d. h. auf je 100 Thlr. Einlagen eines Jahres wurden zurückgefordert:

| 1846       | 73,00  | Procent. |
|------------|--------|----------|
| 46         | 69,95  | **       |
| 47         | 77,70  | "        |
| 48         | 118,80 | ,,       |
| 49         | 67,68  | 199      |
| 50         | 63,32  | ,,       |
| 51         | 64,55  | "        |
| 52         | 64,48  | ,,       |
| 53         | 62,10  | ,,       |
| 54         | 75,98  | 22       |
| 55         | 88,06  | 27       |
| 56         | 76,34  | ,,       |
| 57         | 69,20  | 99       |
| <b>5</b> 8 | 78,44  | 77       |
|            |        |          |

von 1845—1858 74,7\$ Procent.

Eins ist unwiderleglich durch diese Zahlen bewiesen, Das nämlich: dass man im Königreich Sachsen noch sparsamer ist, als im preussischen Staate. Während im grossen Durchschnitt den preussischen Sparcassen von 100 Thlr. Einlagen nur 16 Thlr. als Ersparniss erhalten bleiben, lässt man in den sächsischen Sparcassen 25 Thlr. liegen. Man würde sagen können, dass die Zähigkeit, die Ersparnisse als solche zu behaupten, in Sachsen um 9 Procent grösser sei, als in Preussen, wofern die Annahme gerechtfertigt wäre, dass der Wohlstand in beiden Ländern gleich sei. Sie ist es nicht, der allgemeine Wohlstand in Sachsen ist unbedingt grösser, das Sparen (abgesehen von der vielleicht grösseren Sparsamkeit des Volksatamms) leichter. In der That die Entwickelung der Hilfsquellen dieses Landes ist auch eine ausserordentliche. Kein Wunder daher, dass sich die glücklichen Folgen derselben an den Sparcassenresultaten mehr oder minder deutlich abspiegeln.

Es erübrigt nun noch, die persönlichen Einflüsse auf das Sparen und die An- oder Abwesenheit des Sparsinns unter den verschiedenen Bevölkerungsclassen zu kemnzeichnen. Leider stossen wir bei solchem Vorhaben auf eine vollständige Sterilität der Zahlen in den üblichen, alljährlich an das königliche Ministerium des Innern einzureichenden Sparcassenfibersichten. Zum Glück kommen uns aber auch hier die vortrefflichen jährlichen Schilderungen des Sparcassenwesens im Regierungsbezirk Arnsberg zu Hilfe; sie rubriciren wenigstens die Einlagen nach dem Arbeits- oder Dienstverhältniss der Einleger und untersoheiden: 1) Handwerksgesellen, 2) Handwerksmeister, 3) Fabrikarbeiter, 4) Berg und Hütten - und Salinenarbeiter, 5) Dienstboten, 6) andere Personen der handarbeitenden Classen.

In Arnsberg waren bei den Sparcassen als Einleger be-

```
theiligt von
9 588 Gesellen
überhaupt 1 792 = 18} Procent,
24 163 Meistern
28 796 Fabrikarbeitern
33 295 Bergarbeitern
55 786 Dienstboten
61 696 andern Handarbeitern
4 547 = 7,0
```

Da im ganzen Regierungsbezirke am Schlusse des Jahres 1859 nur 41 272 Bücher vorhanden waren, in der Regel wenigstens jeder Sparer auch nur 1 Buch haben durste, so geht daraus hervor, dass obige 21 256 Einleger aus dem Stande der handarbeitenden Classen mehr als die Hälste der sämmtlichen Bücher inne hatten. Unter den unselbstständigen Arbeitern dieser Classen war überdies die Zahl der Sparer (vom Jahre 1853 bis 1859) am Meisten angewachsen, nämlich die Zahl

 der Gesellen
 von
 798 auf 1 792 also um
 224,5 Proc.

 Meister
 1 425
 2 824
 198,1

 Fabrikarbeiter
 685
 1 979
 288,9

 Bergarbeiter
 1 344
 3 256
 242,2

 Dienstboten
 3 317
 6 788
 204,6

 andern Handarbeiter
 3 599
 4 547
 126,3

Die Conten ebengenannter Classen von Sparern sind übrigens gar nicht klein; sie betrugen im Jahre 1859 bei den

|                 |       |                | auf 1 | Cont | 0     |       |          |
|-----------------|-------|----------------|-------|------|-------|-------|----------|
| Gesellen        | Thlr. | 120 246        | Thlr. | 67   | gegen | 64 \  | 4 E.     |
| Meistern        | ,,    | 480 081        | . 22  | 166  | ,,    | 158   | von<br>T |
| Fabrikarbeitern | ,,    | 220 825        | ,,,   | 112  | ,,    | 108   | =        |
| Bergarbeitern   | ,,    | <b>372</b> 588 | "     | 114  | 97    | 134 \ | 1853     |
| Dienstboten     | ,,    | 439 499        | 77    | 65   | "     | 61 (  | ဆိုင္က   |
| andern Handarb. | **    | <b>590 845</b> | **    | 130  | 71    | 133   | 5        |
| sämmtlichen     | Thlr. | 2.224 084      | Thir. | 105  | gegen | 103   | 85       |

Obige Zahlen sind ungemein lehrreich. — Gesellen und Dienstboten befinden sich zum guten Theil auf einer Durchgangsstufe zu besseren socialen Stellungen, und das Aufrücken in dieselben ist mehr oder weniger nur eine Frage der Zeit. Vielfach leben dieselben auch im Hause und in der Familie der Meister, resp. der Dienstherrschaft, wohnen da und em-

<sup>\*)</sup> Es stehen uns auch noch die Angaben einiger andern Länder zu Gebote, so z. B. von England. Die Zahlen nehmen hier aber einen ganz andern, gewissermaassen ungünstigeren Verlauf, welches seine Hauptursache darin hat, dass in England die genossenschaftliche Selbsthilfe bereits den Sparcassen den entschiedensten Abbruch thut.

pfangen dort zugleich ihre Beköstigung und übrige Naturalverpflegung. Selbstverständlich bemisst sien auch der Lohn danach. Die Existenzsorgen ruhen nicht auf ersteren, sondern auf letsteren. Kein Wunder daher, dass der Trieb zur Selbsthilfe nur erst mässig entwickelt ist, ja sich auch durch Einlagen in die Sparcassen nur mässig bethätigen kann, weil eben der grössere Theil des Lohns der Arbeit durch die Naturalverpflegung abgetragen wird. Ganz anders ist es bei denjenigen Arbeitern, die den vollen Ernst des Lebens selbst empfinden und zu tragen haben. Sie sind älter und vorsorglicher und halten auf ein grösseres Guthaben in der Sparcasse, auf eine auslänglichere Hilfe in der Noth. Ebenso ist es im höchsten Grade erfreulich, den Trieb der Selbsthilfe durch hohe Spareinlagen auch bei den Fabrikarbeitern und Bergleuten bethätigt zu sehen, da diese doch schon durch Abzüge an die Krankenund Unterstützungscassen eine nicht unbeträchtliche Lohnverminderung erleiden. Die übrigen handarbeitenden Classen, die solcher Hilfe nicht theilhaftig sind, erzeugen sich dieselben, so gut es geht, durch noch höhere Spareinlagen.

Es liegt auf der Hand, dass die Getrennthaltung der Sparcassenresultate nach Berufsclassen der Einleger mit sehr vielen
Schwierigkeiten und zeitraubenden Weitläuftigkeiten verbunden
ist. Beides macht die betreffenden Angaben etwas unsicher.
Die grösste Unsicherheit erwächst aber aus dem sich allmälig
verändernden Charakter der Sparcassen; letztere werden und sind
bereits schon mehr oder weniger beträchtliche Bankinstitute,
namentlich Depositenbanken. Die Sparcassenbücher verlieren
dabei nothwendig ihre individuelle Signatur; sie haben nur
noch die Bedeutung von Contocurrentbüchern. Man hat es
deswegen im Königreich Sachsen, woselbst die Unterscheidung der Sparcassenbuchinhaber nach Berufsclassen eine sehr
grosse Ausbildung erlangt hatte und sich auf alle Classen der
Bevölkerung erstreckte'), neuerdings auch aufgeben zu müssen
geglaubt, noch fernerhin auf dergleichen immer schwieriger,
leider aber auch immer unrichtiger werdenden Unterscheidungen zu bestehen. Statt dessen ist in der letzten veröffentlichten Uchersicht der sächsischen Sparoassen eine Zusammenstellung der Cassen nach dem vorherrschenden gewerblichen Cha-

rakter der Orte, in welchen sie sich befinden, gegeben worden; eine Uebersicht, die freilich ein noch weniger sicheres Urtheil über das Maass der Selbsthilfe gewährt, welches die verschiedenen Berusclassen der Bevölkerung anstreben. Nur wenn sich die Bewohner solcher Orte oder Kreise oder Bezirke ganz vorherrschend gewissen Industriezweigen hingeben, oder wenn die Gegend im Gegensatz zu der andrer Orte, Kreise oder Bezirke vorherrschend industriell überhaupt ist, lassen sich einige allgemeine Folgerungen aus, den betreffenden Zahlen ableiten. Unter Umständen können auch sie von Interesse sein und zu reislichster Erwägung herausfordern. So z. B. die Thatsache, dass die Bevölkerung der Industriegegenden die Sparcassenverwaltungen sowohl im Allgemeinen, als auch im Laufe einzelner calamitoser Jahre, weniger mit Rückforderungen bestürmt, als die anderer Gegenden. Die Quote der Rückzahlungen ist in jenen Gegenden fast nie so gross, als die in ackerbautreibenden Gegenden und solchen, wo das Handwerk noch vorwiegt. Es beweist das zugleich, dass die Sparcassen in den industriellen Gegenden noch mehr ihrem ursprünglichen Zwecke dienen, indem erfahrungsmässig wirkliche Spareinlagen viel weniger zurückgenommen werden, als Capitaleinlagen. Bei einer Entzifferung der Rückzahlungsverhältnisse ergiebt sich denn auch, dass die grösseren Conten am Stärksten von den jeweiligen Zeitverhältnissen beeinflusst sind.

## D. Die Grösse der Sparcassenconten.

Um erkennen zu können, ob die bei der Einrichtung der Sparcassen zu Grunde liegende Absicht, den bedrängteren Classen allezeit bereite Sammelpunkte für deren etwaige, auch noch so kleine, dessenungeachtet sofort werbend anzulegende Ersparnisse darzubieten, sicher erreicht wird, ist man frühzeitig darauf bedacht gewesen, die Conten der Sparenden in gewisse Grössenclassen einzutheilen. Nicht nur bei den Sparcassen in Preussen, sondern bei denen der meisten nach Thalern rechnenden Ländern sind jene Grössenclassen folgende: 1) von unter bis 20 Thaler, 2) von über 20 bis 50 Thaler, 3) von über 50 bis 100 Thaler, 4) von über 100 bis 200 Thaler und 5) von über 200 Thaler.

Tabelle 6. enthält die absoluten Zahlen der am Ende der Jahre 1849 und 1859 bei den Sparcassen der Regierungsbezirke des Staats in Krast gewesenen Sparcassenbücher, geordnet nach der Grösse des Guthabens derselben.

| net nath der Grosse des Guthabens derseiben.           |                           |                                |                            |                                 |                         |                                         |                         |                               |                      |                         |                              |                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 6.                                                     |                           | . 8                            | parcas                     | se <b>n</b> bücl                | her wa                  | ren im                                  | Umlau                   | ıfe am                        | Jahre                | sschlu                  | sse                          |                                     |
| Regierungsbezirke.                                     | 1849                      | 1859                           | 1849                       | 1859                            | 1849                    | 1859                                    | 1849                    | 1859                          | 1849                 | 1859                    | 1849                         | 1859                                |
| negierungsbezirke.                                     |                           | mit einem Guthabe              |                            |                                 |                         |                                         | a b,e 1                 | n.                            |                      |                         |                              |                                     |
|                                                        | von unter bis<br>20 Thlr. |                                |                            | von über 20<br>bis 50 Thir.     |                         | von über 50<br><del>bis</del> 100 Thir. |                         | von über 100<br>bis 200 Thlr. |                      | von über<br>200 Thlr    |                              | haupt                               |
| 1) Königsberg                                          | 2 789<br>318<br>655       | 4 148<br>1 639<br>1 063        | 1 655<br>144<br>842        | 2 034<br>444<br>1 018           | 729<br>69<br>819        | 320                                     | 396<br>39               | 154                           | 213<br>5             | 250<br>47<br>502        | 5 782<br>575<br>2 650        | 7 852<br>2 604<br>4 458             |
| 3) Danzig                                              | 327<br>1 244<br>81        | 1 177<br>3 345<br>229          | 182<br>606<br>85           | 569<br>1 699<br>92              | 819<br>129<br>417<br>84 | 1 158<br>514<br>1 032<br>109            | 259<br>53<br>116<br>66  | 717<br>228<br>435<br>68       | 75<br>24<br>71<br>40 | 128<br>165<br>40        | 2 650<br>715<br>2 454<br>356 | 2 616<br>6 676<br>538               |
| 7) Stettin                                             | 6 256<br>3 106<br>1 958   | 6 250<br>2 958<br>2 454        | 3 336<br>1 682<br>4 974    | 5 334<br>1 912<br>5 213         | 2 260<br>514            |                                         | 823<br>261<br>452       | 4 407<br>1 072<br>678         | 142<br>186<br>34     | 1 798                   |                              | 23 785<br>8 261<br>9 693            |
| 11) Frankfurt                                          | 12 201<br>10 405<br>6 472 | 35 521<br>19 966<br>15 640     | 11 398<br>6 922<br>4 173   | 16 970<br>11 869<br>8 685       | 7 766<br>5 058          |                                         |                         | 6 084<br>7 284<br>6 169       | 902<br>1 988<br>130  | 1 012<br>3 918<br>3 888 | 35 737<br>28 288             | 71 092<br>51 859<br>41 503          |
| 13) Merschurg                                          | 8 114<br>4 824<br>8 233   | 22 589<br>8 236<br>18 390      | 2 992<br>6 325             | 13 855<br>4 224<br>11 240       | 1 664<br>7 380          | 2 461<br>9 061                          | 2 647<br>1 155<br>2 350 |                               | 1 655<br>289<br>608  | 905<br>4 346            | 10 924<br>24 896             | 60 013<br>17 45<br>49 58            |
| 16) Liegnitz                                           | 12 303<br>642             | 13 391<br>5 856<br>2 588       | 568                        | 7 666<br>3 572<br>1 458         | 555                     | . 2 701<br>1 215                        | 386                     | 3 588<br>2 340<br>1 275       | . 26                 | 1 608<br>112            | 2 177                        | 32 295<br>16 07'<br>6 64            |
| 18) Münster                                            | 668<br>567<br>3 285       | 3 065<br>2 799<br>8 392        | 3 672                      | 4 261<br>3 052<br>9 224         | 463<br>446<br>3 331     | 2 510<br>2 712<br>8 340                 | 352<br>2 733            | 1 481<br>2 254<br>7 707       | 94<br>374<br>1 802   | 7 609                   | 14 823                       | 12 398<br>13 369<br>41 272<br>4 889 |
| 21) Coblenz<br>22) Düsseldorf<br>23) Cöln<br>24) Trier | 216<br>2 698<br>666<br>86 | 1 113<br>7 315<br>2 543<br>272 | 278<br>4 961<br>969<br>172 | 1 322<br>10 756<br>3 175<br>507 |                         | 1 615<br>9 780<br>4 378<br>600          | 625                     | 647<br>7 313<br>3 014<br>105  | 19<br>760            |                         | 4 025                        | 37 44<br>13 11<br>1 53              |
| 25) Aachen                                             | 2 783                     | 6 823                          | 2 192                      | 4 871                           | 1 667                   | 4 254                                   | 2 533                   | 7 210                         | 2 394                | 4 811                   | 11 569                       | 27 96                               |
| Summe                                                  | 90 897                    | 197 762                        | 71 952                     | 135 022                         | 57 166                  | 106 521                                 | 29 179                  | 80 039                        | 12 520               | 45 042                  | 261 714                      | J04 900<br>,                        |

<sup>\*)</sup> s. 1) Statistische Mittheilungen aus dem Königreiche Sachsen.
4. Lieferung. Die Sparcassen und ihre Benutzung von 1845—1853.
2) Zeitschrift des statistischen Bureaus des königlich sächsischen Ministeriums des Innern. VI. Jahrgang. Nr. 1—3.

Es kommt ganz auf die Einrichtung der Sparcassen an, ob diesen Unterscheidungen ein erheblicher Werth beizulegen ist oder nicht. Selbst wo sehr streng darauf gehalten wird, z. B. bei den Sparcassen in Frankreich, dass eine Person nur immer blos ein Sparcassenbuch habe, ist es doch nicht zu umgehen gewesen, dass auch erforderlichen und vorkommenden Falls für jedes der Angehörigen derselben ein Sparcassenbuch ausgefertigt werde. Der Urheber der Ersparnisse dieser Angehörigen dürfte wohl in den seltensten Fällen ein Andrer gewesen sein, als der Vater. Dann entgeht natürlich Das, was den Conten seiner Angehörigen zuwächst, seinem eigenen Conto. Die Classification der Conten gestattet daher keinen ganz richtigen Schluss. Vollends unsicher wird derselbe für die grössten Conten. In dieser Classe vermischen sich reine Depositenconten mit Sparconten, und weder die Zahl noch der Durchschnitt der Conten bietet irgend welche brauchbaren Anhalte zu einem Urtheile über die Sparfähigkeit der Bevölkerung.

Vom Standpunkte der Sparcassenverwaltungen aus ist es ein Vortheil, wenn die grossen Conten mehr als die kleinen zunehmen, weil sich der Verwaltungsaufwand nicht so sehr nach der Umsatzsumme der Sparcassen, als vielmehr nach der Anzahl der Conten derselben richtet und um so grösser ist, je mehr kleine Conten mit unterlaufen. Vom Standpunkte der wünschenswerthen Verbreitung der Selbsthilfe aus verdient jedoch die Zahl der kleinen Conten und das allmählige Anwachsen dieser Zahl deswegen ein erhöhteres Interesse, weil jeder Zuwachs zur Zahl dieser kleinen Conten ziemlich sicher darauf schliessen lässt, dass wieder Einer mehr der unumstösslichen wirthschaftlichen Wahrheit gewonnen ist, dass Reichtbümer nur durch Arbeit und Sparsamkeit erworben werden können. Wenn nur erst ein Anfang gemacht ist!

In Tabelle 7. ist der Nachweis über das Anwachsen dieser Conten von 1849 bis 1859 gegeben, d. h. der Nachweis, um wie viel je 100 Conten einer Kategorie in jedem Regierungsbezirke sich vermehrten. Aus Tabelle 8. geht dagegen hervor, wie sich das aliquote Verhältniss der nach Grösse unterschiedenen Conten 1849 und 1859 in jedem Regierungsbezirk gestaltete.

| 7.                                                                                                                                                                                                  | Die                                                                                                                                 | Zahl de                                                                                                                                                                                            | er Sparc<br>Wert                                                                                                                                                                                                             | assenbüch<br>he von                                                                                                                                                                                                             | er mit                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regierungs-<br>bezirke.                                                                                                                                                                             | unter<br>bis<br>20<br>Thlr.                                                                                                         | über<br>20—50<br>Thlr.                                                                                                                                                                             | über<br>50—100<br>Thlr.                                                                                                                                                                                                      | über<br>100—200<br>Thlr.                                                                                                                                                                                                        | über<br>200<br>Thir.                                                                                                                                                                               | unter<br>20 Thlr.<br>bis über<br>200<br>Thlr.                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                     | ist gev                                                                                                                             | vachsen                                                                                                                                                                                            | von End                                                                                                                                                                                                                      | e 1849 bis                                                                                                                                                                                                                      | Ende 1                                                                                                                                                                                             | 859 von                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                     | 100 auf                                                                                                                             | 100 auf                                                                                                                                                                                            | 100 auf                                                                                                                                                                                                                      | 100 auf                                                                                                                                                                                                                         | 100 auf                                                                                                                                                                                            | 100 auf                                                                                                                                                                                                                       |
| Königsberg Gumbinnen Danzig Marienwerder Stetin Köslin Stralsund Potsdam mit Berlin Frankfurt Magdeburg Erfurt Breslau Liegnitz Oppeln Münster Minden Arnsberg Koblenz Düsseldorf Köln Trier Aachen | 290,2<br>191,9<br>241,7<br>278,5<br>170,8<br>222,5<br>109,7<br>403,4<br>458,8<br>493,6<br>255,5<br>515,3<br>271,4<br>396,8<br>316,3 | 122,8<br>308,3<br>120,9<br>312,6<br>280,3<br>108,2<br>159,9<br>113,6<br>104,8<br>141,4<br>179,2<br>130,5<br>256,6<br>525,4<br>470,2<br>251,2<br>251,2<br>251,6<br>216,8<br>327,6<br>294,7<br>221,7 | 134,7<br>463,8<br>141,4<br>398,4<br>247,5<br>129,8<br>265,3<br>286,9<br>173,3<br>148,4<br>174,4<br>87,9<br>229,2<br>147,7<br>136,6<br>176,0<br>218,9<br>542,4<br>608,0<br>250,4<br>574,7<br>213,5<br>248,0<br>210,5<br>255,2 | 108,0<br>394,4<br>272,9<br>430,2<br>374,1<br>103,0<br>529,6<br>410,7<br>150,0<br>175,3<br>186,0<br>653,6<br>272,3<br>140,7<br>278,7<br>185,2<br>330,3<br>661,4<br>637,5<br>281,9<br>779,3<br>217,7<br>482,2<br>5 250,0<br>284,6 | 117,3<br>940,0<br>669,3<br>533,3<br>232,4<br>100<br>126,6<br>453,8<br>155,9<br>112,2<br>197,1<br>2990,8<br>370,1<br>313,1<br>714,5<br>194,0<br>430,8<br>115,0<br>682,3<br>438,7<br>1010,5<br>300,0 | 135,8<br>452,9<br>168,2<br>365,8<br>272,0<br>151,1<br>185,6<br>143,7<br>118,7<br>198,9<br>183,3<br>209,3<br>256,8<br>159,8<br>159,4<br>132,4<br>305,3<br>548,3<br>559,9<br>270,8<br>557,4<br>228,9<br>325,6<br>278,7<br>241,7 |
| Im ganzen<br>Staate                                                                                                                                                                                 | 217,8                                                                                                                               | 187,6                                                                                                                                                                                              | 186,0                                                                                                                                                                                                                        | 274,3                                                                                                                                                                                                                           | 364,6                                                                                                                                                                                              | 215,9                                                                                                                                                                                                                         |

| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | <del>*</del>                                                                                                                                                                                                          | v                                                                                                                                                                                                                             | on je :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 Con                                                                                                                                                                                                                     | ten sir                                                                                                                                                     | d solch                                                                                                                                                                                                        | e                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regierungs-<br>bezirke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | von unter<br>bis 20 Thaler.<br>1849.   1859.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               | von über 20 — 50 Thaler. 1849.   1859.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             | von über<br>50                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | über<br>Thaler.<br>1859.                                                                                                                                                                                                       | von<br>200 T<br>1849.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
| 1) Königsberg 2) Gumbinnen 3) Danzig. 4) Marienwerder 5) Posen 6) Bromberg 7) Stettin. 8) Cöslin 9) Stralsund 10) Potsdam mit Berlin. 11) Frankfurt 12) Magdeburg 13) Merseburg 14) Erfurt. 15) Breslau 16) Liegnitz. Markgrafthum Oberlausitz 17) Oppeln 18) Münster 19) Minden 20) Arnsberg 21) Coblenz 22) Düsseldorf 23) Cöln 24) Trier. | 48,24<br>55,31<br>24,72<br>45,73<br>50,69<br>22,75<br>48,81<br>54,03<br>23,98<br>34,14<br>36,65<br>34,72<br>44,16<br>33,07<br>50,45<br>29,49<br>29,56<br>23,74<br>22,16<br>24,63<br>16,49<br>16,55<br>15,67<br>24,06 | 52,83<br>62,94<br>23,84<br>44,99<br>50,10<br>42,56<br>26,28<br>35,81<br>25,32<br>49,97<br>38,50<br>37,68<br>47,20<br>37,09<br>41,47<br>36,42<br>20,33<br>24,72<br>20,94<br>20,33<br>22,77<br>19,54<br>117,78<br>24,39 | 28,62<br>25,04<br>31,77<br>25,46<br>24,70<br>23,88<br>26,03<br>29,26<br>60,92<br>31,90<br>24,47<br>21,05<br>27,77<br>27,39<br>25,41<br>24,09<br>26,09<br>35,88<br>27,18<br>24,77<br>31,70<br>30,33<br>24,07<br>31,33<br>18,95 | 25,91<br>17,05<br>22,84<br>21,75<br>25,45<br>17,10<br>22,42<br>23,14<br>53,78<br>23,87<br>20,93<br>23,08<br>24,20<br>22,67<br>23,74<br>22,22<br>21,93<br>34,37<br>22,83<br>22,35<br>27,04<br>28,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72<br>24,72 | 12,61<br>12,00<br>30,91<br>18,04<br>16,99<br>23,59<br>17,63<br>8,94<br>9,45<br>21,73<br>17,88<br>40,88<br>19,41<br>15,23<br>29,64<br>14,71<br>25,49<br>20,49<br>18,68<br>22,47<br>32,04<br>28,00<br>43,95<br>51,91<br>14,41 | 12,63 12,29 25,98 19,65 15,46 20,26 25,21 17,85 13,36 16,18 17,01 17,16 17,06 14,10 18,27 19,56 16,80 18,28 20,25 20,28 20,21 33,33 26,12 33,33 39,21 15,21 | 6,85<br>6,78<br>9,77<br>7,41<br>4,73<br>18,54<br>6,42<br>4,54<br>5,53<br>9,71<br>13,84<br>4,76<br>11,32<br>10,57<br>9,44<br>7,94<br>17,73<br>9,91<br>14,74<br>18,44<br>9,46<br>20,53<br>15,53<br>0,36<br>21,69 | 5,45<br>5,91<br>16,08<br>8,72<br>6,52<br>12,64<br>18,53<br>12,98<br>6,99<br>8,56<br>14,05<br>14,86<br>12,01<br>9,31<br>13,21<br>11,11<br>14,56<br>19,18<br>11,94<br>16,86<br>18,67<br>13,23<br>19,35<br>22,99<br>6,86<br>25,78 | 3,68<br>0,87<br>2,83<br>3,36<br>2,89<br>11,24<br>1,11<br>3,23<br>0,42<br>2,52<br>7,03<br>0,66<br>7,08<br>2,68<br>2,44<br>2,81<br>1,20<br>4,16<br>15,66<br>12,16<br>2,17<br>4,65 | 3,18 1,81 11,26 4,89 2,47 7,44 7,56 10,22 0,55 1,42 7,55 9,37 10,21 5,19 8,76 4,12 10,00 1,68 8,72 19,09 18,44 3,93 6,09 . 3,01 17,20 |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34,69                                                                                                                                                                                                                | 35,00                                                                                                                                                                                                                 | 27,49                                                                                                                                                                                                                         | 23,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21,88                                                                                                                                                                                                                       | 18,85                                                                                                                                                       | -11,15                                                                                                                                                                                                         | 14,17                                                                                                                                                                                                                          | 4,79                                                                                                                                                                            | 8,08                                                                                                                                  |

Es ist unleugbar ein sehr erfreulicher Fortschritt, der sich in den Zahlen obiger Tabellen ausspricht. Wird jedoch die Frage dahin gerichtet, ob aliquot eine Vertheilung der Conten des Jahres 1859, wonach 35 pCt. solche von unter bis 20 Thlr., 23,90 pCt. solche von über 20—50 Thlr., 18,85 pCt. solche von über 50—100 Thlr., 14,17 pCt. solche von über 100 bis 200 Thlr. und 8,08 pCt. solche von über 200 Thlr. sind, diejenige ist, welche die höchste Entwickelung des Sparsinns documentirt, so ist darauf unbedingt mit Nein zu antworten. Abgesehen von England, Frankreich und andern Ländern bietet schon das benachbarte, in vielen Beziehungen Preussen ähnliche und darum mehrsach zur Vergleichung herangezogene Königreich Sachsen Beispiele einer weit stärkeren Benutzung der Sparcassen der minder vermögenden Volksclasse. Dort vertheilten sich die Conten in den Jahren 1849 und 1858 (von 1859 liegen die Nachweise noch nicht vor) wie folgt:

|     |       |       |     |       | 1848        | <del>)</del> . | Į 1858.    |       |  |  |
|-----|-------|-------|-----|-------|-------------|----------------|------------|-------|--|--|
|     |       |       |     |       | Conten.     | pCt.           | Conten     | pCt.  |  |  |
| von | unter | bis   | 20  | Thlr. | $36\ 205 =$ | 44,41          | 100 833 == | 40,92 |  |  |
| •   | über  | 20—   | 50  | *     | 20784 =     | 25,50          | 57 567 ==  | 23,36 |  |  |
| •   | •     | 50-   | 100 | •     | 14361 =     | 17,62          | 41 295 =   | 16,76 |  |  |
| -   | •     | 100-5 | 200 | •     | 7314 =      | 8,97           | 31 931 =   | 12,96 |  |  |
| *   | •     | 9     | 200 | •     | 2853 =      | 3,50           | 14 772 =   | 6,00  |  |  |
| -   |       |       | _   |       |             | 4 4 4          |            |       |  |  |

In Summa 81 517 = 100,00 | 246 398 = 100,00 Dem Betrage der Conten nach ist natürlich das Procentverhältniss ein anderes als der Zahl nach; indess für Preussen lässt sich dasselbe nicht angeben, weil die Beträge selbst nicht mit einberichtet werden. Im Königreiche Sachsen waren die Beträge der einselnen Conten 1858 folgende:

Beträge der einzelnen Conten 1858 folgende:

Durchschn.

Werth eines

|               |       | Ø          |       | 14 741 | 100 | The   |   | 100 00 | 777  | 50.00  | かし.   |
|---------------|-------|------------|-------|--------|-----|-------|---|--------|------|--------|-------|
| über          |       |            |       |        |     |       |   |        |      | 299,83 |       |
| • •           | 100-2 | 500        |       |        |     |       |   |        |      | 141,19 |       |
|               | 50-1  | 100        | •     | 2,963  | 804 | •     | = | 20,10  | •    | 71,77  | •     |
| = <b>ü</b> b. | 20—   | 50         | •     | 1.936  | 411 | *     | = | 13,14  | •    | 33,64  | •     |
| v. unt        | . bis | <b>2</b> 0 | Thir. | . 903  | 566 | Thlr. | = | 6,13   | pCt. | 8,96   | Thlr. |
|               |       |            |       |        |     |       |   | •      |      | Con    |       |

In Summa 14.741 199 Thir. = 100,00 pCt | 59,85 Thir Vertheilt man den Betrag der Einzahlungen auf die sämmtlichen, am Ende des entsprechenden Jahres im Umlaufe gewesenen Sparcassenbücher gleichmässig, so erhält man eine Reihe von Zahlen, die für die einzelnen Regierungsbezirke sehr grosse Verschiedenheiten kundgeben. Sie gestatten direct einen Schluss auf die Intensität des Sparens unter den Sparcassenbuchinhabern, indirect hingegen auch einen Schluss auf die Intensität des Sparsinns unter der ganzen Bevölkerung. Beide Zustände erscheinen zwar äusserlich als sehr verwandt, doch innerlich sind sie es durchaus nicht. Ja nicht selten stehen sie in diametralem Gegensatz zu einander. Es giebt Gegenden, wo fast jedes Kind sein Sparcassenbuch hat, wie z. B. in gewissen Fabrikdistricten, aber der Erwerb ist nicht so gross, dass die Einlagen sehr schnell wachsen können. Anderseits giebt es aber auch Gegenden, wo nur Wenige von den Sparcassen Gebrauch machen, diese Wenigen aber in sehr intensiver Weise, so dass ihre Conten sehr schnell wachsen. — Die durchschnittliche Grösse eines Conto war Ende 1849 und 1859 bei den Cassen der Regierungsbezirke folgende:

| 19 per den Cassen der Tre |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| ` <u>'</u>                | 1849.   | 1859.   |
|                           | Thaler. | Thaler. |
| Königsberg                | 42,54   | 40,07   |
| Gumbinnen                 | 21,77   | 30,16   |
| Danzig                    | 21,64   | 89,79   |
| Marienwerder              | 48,39   | 58,58   |
| Posen                     | 46,51   | 49,08   |
| Bromberg                  | 79,37   | 71,09   |
| Stettin                   | 43,53   | 77,29   |
| Köslin                    | 41,89   | 84,56   |
| Stralsund                 | 36,50   | 41,49   |
| Potsdam incl. Berlin      | 46,88   | 38,11   |
| Frankfurt                 | 64,12   | 64,11   |
| Magdeburg                 | 48,75   | 68,25   |
| Merseburg                 | 72,52   | 82,89   |
| Erfurt                    | 45,58   | 50,11   |
| Breslau                   | 55,83   | 66,70   |
| Liegnitz                  | 41,69   | 84,61   |
| Oppeln                    | 69,17   | 60,49   |
| Münster                   | 61,13   | 108,69  |
| Minden                    | 124,74  | 179,63  |
| Arnsberg                  | 113,14  | 163,50  |
| Koblenz                   | 55,87   | 66,92   |
| Düsseldorf                | 76,99   | 80,43   |
| Köln                      | 67,78   | 81,68   |
| Trier                     | 68,41   | 79,03   |
| Aachen                    | 169,51  | 176,77  |
|                           |         |         |
| Im Staate überhaupt       | 63,47   | 80,14   |

Fast überall Vergrösserung der Conten; nur in 4 Regierungsbezirken, in Königsberg, Bromberg, Oppeln und Potsdam (mit Berlin) eine Abnahme. Wir lassen es dahingestellt, ob die Zunahme lediglich dem intensiven Sparen zu verdanken ist, oder ob nicht auch die freiere Gebahrung der Sparcassen, ihre Bereitwilligkeit, auch sehr grosse Einlagen, wie Depositen etc., mit zu verwalten, zu einem guten Theil dazu beitrug, das so ansehnliche Steigen des Werths eines Sparcassenbuchs zu veranlassen. Muthmasslich fielen beide Ursachen zusammen, denn die Steigung des Werths eines Conto ist keine nur den preussischen Cassen beiwohnende, sondern eine Erscheinung, die sich fast in allen Ländern mit einem einigermassen ausgebreiteten Sparcassensystem wiederholt. Die Steigung der durchschnittlichen Grösse eines Conto ist sogar eine fast stetige und von den Zeitereignissen nicht wesentlich beeinflusste. Sie war z. B.:

|      | im preussischen | im Königreic |
|------|-----------------|--------------|
|      | Staate.         | Sachsen,     |
| •    | Thir.           | Thir.        |
| 1845 | • • • • • • •   | 46.63        |
| 46   |                 | 47,85        |
| 47   |                 | 47,25        |
| 48   | •••••           | 45,35        |
| 49   | 63,27           | 47,85        |
| 50   | 65,14           | 49,62        |
| 51   | 66,64           | 51,39        |
| 52   | 68,09           | 53,52        |
|      | 70,31           | 55,30        |
|      | 73,33           | 56,12        |
| 55   | 76,24           | 55,56        |
| 56   | 77,68           | 56,96        |
| 57   | • • • • • •     | 58,89        |
| 58   | ••••            | 59,83        |
| 59   | 80,14           |              |

Diese beiden Zahlenreihen sagen deutlich, dass der Nutzen und Segen der Sparcassen in beiden Ländern von den Sparenden gleichmässig erkannt wird; sie sagen aber auch, dass diese Erkenntniss in Sachsen schon tiefer bis in die ärmsten Volksschichten gedrungen ist, als in Preussen, denn die Conten sind in Sachsen beträchtlich kleiner.

#### E. Der Geschäftsumfang der Sparcassen.

Der Geschäftsumfang der Sparcassen ist nicht zu verwechseln mit der Ausdehnungsfähigkeit derselben. Letztere ist etwas ganz Unbestimmtes. Sie wird nicht bloss bedingt von der Zahl der in einem gewissen räumlichen Gebiet vorhandenen Cassen, sondern auch von der Einrichtung dieser Cassen, von ihrer Sicherheit und Verwaltung, von der Art und Höhe der Verzinsung der Einlagen etc. Der Geschäftsumfang hingegen ist eine a posteriori festzustellende Grösse und besagt in dem Fall, wo er nicht für jede Casse besonders mitgetheilt wird, nichts weiter als den durchschnittlichen Geschäftsumsatz der nur ihrer Zahl nach bekamten Sparcassen des Bezirks. Obwohl der Umsatz aus der Summe der Einnahmen und Ausgaben besteht, so bezeichnet es doch die Wichtigkeit der Cassen besser, wenn man blos den durchschnittlichen Geldbetrag der Einlagen zur Rechnung heranzieht. Das ist für die Jahre 1839, 1849 und 1859 geschehen, und das Resultat dieser Ermittelungen ist folgendes:

| 9.<br>Regierungsbezirke. | Jahre.                       | Zahl<br>der<br>Spar-<br>cassen. | Durchschnitt-<br>licher Geld-<br>betrag aller<br>Einlagen für<br>eine Casse.<br>Thlr |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Königsberg               | 1859                         | 2<br>5<br>19                    | 128 198<br>49 245<br>16 561                                                          |
| Gumbinnen                | 1839<br>1849<br>1859         | 1<br>2<br>13                    | 3 369<br>6 261<br>6 041                                                              |
| Danzig                   | 1839<br>1849<br>1859         | 1<br>3<br>6                     | 32 782<br>45 757<br>66 713                                                           |
| Marienwerder             | 1839<br>1849<br>1859         | 6<br>11                         | 5 767<br>13 930                                                                      |
| Posen                    | 1839<br>1849<br>1859         | 1<br>5<br>10                    | 13 086<br>22 830<br>32 763                                                           |
| Bromberg                 | 1839<br>1849<br>18 <b>59</b> | 1 1                             | 28 259<br>38 252                                                                     |

| 9. (Forts.) Regierungsbezirke.    | Jahre.                        | Zahl<br>der<br>Spar-<br>cassen. | durchschnitt-<br>licher Geld-<br>betrag aller<br>Einlagen für<br>eine Casse.<br>Thlr. |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Stettin                           | 1839                          | 3                               | 130 437                                                                               |
|                                   | 1849                          | 8                               | 69 739                                                                                |
|                                   | 1859                          | 18                              | 102 132                                                                               |
| Cöslin                            | 1839                          | 2                               | 54 328                                                                                |
|                                   | 1849                          | 6                               | 40 145                                                                                |
|                                   | 1859                          | 13                              | 53 738                                                                                |
| Stralsund                         | 1839                          | 1                               | 367 878                                                                               |
|                                   | 1849                          | 1                               | 298 096                                                                               |
|                                   | 1859                          | 2                               | 201 092                                                                               |
| Potsdam einschliesslich<br>Berlin | 1839<br>1849<br>18 <b>5</b> 9 | 3<br>8<br>27                    | 179 433<br>207 152<br>100 343                                                         |
| Frankfurt                         | 1839                          | 5                               | 204 289                                                                               |
|                                   | 1849                          | 23                              | 78 944                                                                                |
|                                   | 1859                          | 45                              | 73 866                                                                                |
| Magdeburg                         | 1839                          | 3                               | 147 397                                                                               |
|                                   | 1849                          | 12                              | 80 452                                                                                |
|                                   | 1859                          | 19                              | 149 087                                                                               |
| Merseburg                         | 1839                          | 7                               | 60 510                                                                                |
|                                   | 1849                          | 16                              | 105 937                                                                               |
|                                   | 1859                          | 26                              | 191 335                                                                               |
| Erfurt                            | 1839                          | 5                               | 83 984                                                                                |
|                                   | 1849                          | 9                               | 55 826                                                                                |
|                                   | 1859                          | 10                              | 87 452                                                                                |
| Breslau                           | 1839<br>1849<br>1859          | 13<br>18<br>29                  | 51 902<br>77 218<br>114 056                                                           |
| Lieguitz                          | 1839                          | 17                              | 30 456                                                                                |
|                                   | 1849                          | 24                              | 42 370                                                                                |
|                                   | 1859                          | 22                              | 77 717                                                                                |
| Oppeln                            | 1839                          | 1                               | 42 825                                                                                |
|                                   | 1849                          | 8                               | 18 824                                                                                |
|                                   | 1859                          | 19                              | 21 169                                                                                |
| Münster                           | 1839<br>1849<br>1859          | 2<br>6<br>20                    | 15 657<br>23 027<br>67 377                                                            |
| Minden                            | . 1839                        | 2                               | 8 987                                                                                 |
|                                   | 1849                          | 6                               | 49 646                                                                                |
|                                   | 1859                          | 13                              | 169 344                                                                               |
| Arnsberg                          | 1839<br>1849<br>1859          | 5<br>21<br>47                   | 32 842<br>79 906<br>143 579                                                           |
| Coblenz                           | 1839<br>1849<br>1859          | 1<br>1<br>10                    | 23 697<br>48 728<br>32 720                                                            |
| Düsseldorf                        | 1839                          | 5                               | 81 510                                                                                |
|                                   | 1849                          | 25                              | 50 377                                                                                |
|                                   | 1859                          | 60                              | 50 194                                                                                |
| Cöln                              | . 1839<br>1849<br>1859        | 1 2 11                          | 42 521<br>136 436<br>106 445                                                          |
| Trier                             | 1859                          | 1 10 2                          | 19 248<br>37 560<br>12 092                                                            |
| Aachen                            | 1859                          | 3 3 1                           | 122 038<br>653 747<br>4 944 029                                                       |
| überhaupt                         | 1839                          | 85                              | 71 492                                                                                |
|                                   | 1849                          | 220                             | 75 261                                                                                |
|                                   | 1859                          | 461                             | 98 011                                                                                |

Die vorliegenden Durchschnittsberechnungen erstrecken sich nur auf die Sparcassen selbst, nicht mit auf deren Filiale oder Nebencassen, welche als Zweiganstalten doch wesentlich nur dazu vorhanden sind, die Spargelegenheit zu vermehren, nicht aber um ganz von der Hauptcasse getrennte Geschäfte zu machen. Mehr oder weniger sind sie also nur sogenannte Cassenagenturen. Dass es wünschenswerth wäre, auch hierüber genauere Nachrichten zu haben, als sie gegenwärtig vorliegen, ist schon früher erwähnt worden.

Man kann über die Cassenagenturen, resp. Filialen und Nebencassen verschiedener Meinung sein. Jedenfalls empfiehlt sich deren Errichtung innerhalb einer grossen Gemeinde, welche als solche nicht wohl ihre Garantic über mehrere, getrennt von einander operirende und zwar nach verschiedenen Grundsätzen handelnde Cassen anstreben und sich dadurch selbst Concurrenz machen kann. Auch dann, wenn die Garantie kleinerer Gemeinden nicht hinreichend ist, oder wenn es in denselben an den geeigneten Leuten zur Verwaltung einer Sparcasse fehlt, ist die Ausbreitung einer Hauptcasse über solche Orte und Gegenden durch Filialen höchst wünschenswerth und durch das Gesetz sogar vorgeschrieben. Wo aber die Bedingungen der selbstständigen Existenz einer Sparcasse gegeben sind, da ist, um dem Sparen Gelegenheit zu bieten, sicher die Errichtung einer solchen und weniger ein Filial-betrieb indicirt. An und für sich bieten die Sparcassen den Gemeinden durch ihre, sei es auch niedrigen Ueberschüsse eine nicht zu verachtende Einnahmequelle, gegen deren Bestehen nicht das Mindeste einzuwenden ist. Sie beruht keineswegs auf einer Ausbeutung der ärmeren Volksclassen, denn die Gemeinden leisten Etwas, unter Umständen sogar Bedeutendes, für den Vortheil der etwaigen Zinsdifferenz, die ihnen zu Gute kommt. Die allezeit bereite Annahme von Einlagen auch in den kleinsten Beträgen zur sofortigen Verzinsung, die Sicherstellung der Einlagen, die unausgesetzt aufhabende Verpflichtung einer sofortigen Rückzahlung der zurückgeforderten, resp. gekündigten Einlagen, sind Dinge, die nicht umsonst zu beschaffen sind.

Indess der immerhin zweiselhafte Vortheil der Erzielung von Ueberschüssen ist's weniger, welcher die selbstständige Errichtung der Cassen vor der allzu grossen Centralisation einzelner empfiehlt. Mehr ist's die Rücksicht auf die Nutzung der Bestände. Je centralisirter die Cassen, je mehr ihr Einlagefond wächst, desto mehr ist die Sparcassenverwaltung darauf angewiesen — weil jeder Hypothekar- und Bürgschafts-credit schwieriger wird, je grösser die Entfernung des Credit-gebers vom Creditnehmer ist — die Fonds in Werthpapieren anzulegen, dem Staats- und Communalcredit, sowie dem Credit des bepfandbrieften grossen Grundbesitzes, auf Kosten des städtischen und rusticalen Grundcredits und des Personalcredits Vorschub zu leisten. Ist es nunmehr vom politischen, als vom rein volkswirthschaftlichen Standpunkte aus, sicher nur ein Glück, dass sich die Gläubiger des Staats auch unter den mindest wohlhabenden Classen finden, so ist's doch kein Vortheil für den Ort und die Gegend, die sich möglicherweise stark bei den Sparcassen betheiligt, wenn in Folge dessen den kleinen Grund-besitzen und den Gewerben, namentlich den Kleingewerben, Capital und Credit entzogen wird. Gehen centralisirte Sparcassen sogar so weit, dass sie gewissen Gegenden, und vorzugsweise den mittleren und kleinen Städten in denselben, jeden Hypothekarcredit verweigern, wie dies z. B. im Königreich Sachsen bei mehreren Cassen der Fall ist: so richten sie auf der einen Seite fast so viel Schaden an, als sie auf der andern Nutzen stiften. - Wo irgend die Errichtung von Sparcassen in Landgemeinden geschen kann, da ist sie zu begünstigen, denn erfahrungsmässig betheiligen sich die Landbewohner überall zur Zeit noch sehr schwach bei den Sparcassen.

#### F. Die Nutzung der Bestände.

Dadurch, dass den Sparcassenverwaltungen auch eine Angabe über die Nutzung der Bestände zur Pflicht gemacht worden ist, hat das Formular für die preussischen Sparcassen eine sehr werthvolle Bereicherung erfahren und eine vor den Formularen vieler anderer Länder beachtenswerthe Vorzüglichkeit erhalten. Die österreichischen Sparcassenberichte geben gleichfalls über die Anlegung der Bestände sehr detaillirte Auskunft. Zwar schreiben die Statuten fast aller Sparcassen vor, in welcher Weise ihre Fonds anzulegen sind, allein die betreffenden Vorschriften sind nicht unter allen Umständen zu erfüllen, und eine mühsame Berechnung der muthmasslichen Nutzung der Bestände aus den entsprechenden Paragraphen kann an Brauchbarkeit niemals mit einer positiven Angabe der Thatsachen dieses Gebiets concurriren.

Das Gesetz von 1838 verordnet über die Anlage der Sparcassengelder nicht nur, dass sie auf eine völlig sichere Art zu geschehen habe, sondern nach §. 5 war die Anlegung ursprünglich auch nur gestattet: auf erste Hypothek, in inländischen Staatspapieren und Pfandbriefen, durch Einlösung von Schuldverschreibungen der garantirenden Gemeinde und durch Dotirung städtischer Leihanstalten. Diesen Anlegungsarten ist später die Ausleihung gegen Faustpfand, und die Gewährung von Darlehnen gegen Bürgschaft hinzugetreten. Eben so ist die Bestimmung der Anlage auf erste Hypothek dahin erweitert worden, dass dieselbe überhaupt innerhalb der ersten

Werthhälste der unterpfändlich einzusendenden Grundstücke zugelassen werden solle. Bei einzelnen Sparcassen ist diese Befugniss sogar bis zu 3 des Werths ländlicher Grundstücke ausgedehnt worden.

Tab. 10 veranschaulicht die Beträge, welche auf die eine oder andere Weise angelegt wurden und gewährt zugleich Aufschluss darüber, wie sich diese verschiedenen Anlegungsarten procental unter einander verhalten.

| я.<br>-                                                                                                                                                 | 9. Von dem Einlagenfond waren Ende 1859 angelegt:                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                           | Von je 100,e Thalern des Einlagenfonds<br>der Sparcassen eines Bezirks sind<br>zinsbar angelegt: |                                                                                                                  |                                                                                                                          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                         | l. auf H                                                                                                                                            | ypothek.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        | 3.<br>auf Schuld-                                                                                                                                         | 4.<br>gegen                                                                                                      | 5. bei den<br>Gemein-<br>den, bei                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | Нуро                                                                                                                                                |                                                                                                                  | nhaber<br>1<br>ren.                                                                                                                       | cheine<br>chaft.                                                                                 | tp <b>fa</b> nd<br>n).                                                                                           | einden,<br>Insti-<br>tionen.                                                                                             |  |  |  |
| Regie-<br>rungs-                                                                                                                                        | a. auf<br>städtische                                                                                                                                | b. auf                                                                                                                                                                                                  | den<br>Inhaber<br>lautenden                                                                                                                                                                            | scheine<br>gegen                                                                                                                                          | Faustpfand<br>(Lom-                                                                                              |                                                                                                                                                                                        | Ueber-<br>haupt.                                                                                                                                                                                                             | städti-                                                                                                                                             |                                                                                                                  | P & g                                                                                                                                     | chulds<br>Bürgs                                                                                  | gegen Faustpfand<br>(Lombarden).                                                                                 | n Gem<br>tlicheu<br>orpor                                                                                                |  |  |  |
| bezirke.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | stücke.                                                                                                                                                                                                 | Werth-<br>papieren.                                                                                                                                                                                    | Bürgschaft.                                                                                                                                               | barden).                                                                                                         | und<br>Corpora-<br>tionen.                                                                                                                                                             | naupt.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | liche<br>stücke.                                                                                                 | 2 in auf<br>Iau<br>Wert                                                                                                                   | 3. auf Schuldscheine<br>gegen Bürgschaft.                                                        | 4. gegen<br>(Lon                                                                                                 | 5. bei den Gemeinden,<br>bei öffentlicheu Insti-<br>tuten u. Corporationen.                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | Thlr.                                                                                                                                               | Thir.                                                                                                                                                                                                   | Tblr.                                                                                                                                                                                                  | Thir.                                                                                                                                                     | Thir.                                                                                                            | Thlr.                                                                                                                                                                                  | Thir.                                                                                                                                                                                                                        | Thir.                                                                                                                                               | Thir.                                                                                                            | Thir.                                                                                                                                     | Thlr.                                                                                            | Thlr.                                                                                                            | Thir.                                                                                                                    |  |  |  |
| Königsberg Gumbinnen Danaig Marien werder Posen Bromberg Stettin Köslin Stralsund Potsdam mit Berlin Frankfurt Magdeburg Erfurt Breslau Liegnitz Oppeln | 79 356 12 493 99 990 58 361 157 514 45 300 1.129 977 83 598 300 541 428 669 1964 601 104 1.750 497 250 977 1.123 627 502 625 107 215 74 231 191 272 | 20 453<br>24 345<br>216 707<br>25 021<br>3 905<br>1 000<br>294 935<br>85 086<br>39 470<br>360 759<br>1.643 480<br>902 524<br>2.268 203<br>278 774<br>400 773<br>336 561<br>238 247<br>21 431<br>386 901 | 188 825<br>39 517<br>20 812<br>13 814<br>36 840<br>200<br>153 090<br>97 224<br>42 460<br>1.906 171<br>766 217<br>1.077 171<br>728 975<br>167 246<br>885 247<br>530 395<br>647 653<br>178 651<br>40 515 | 13 923<br>5 250<br>18 744<br>54 952<br>15 028<br>63 274<br>75 791<br>16 693<br>28 034<br>13 816<br>23 990<br>35 483<br>3 382<br>1 949<br>6 211<br>398 373 | 1 099 36 580 5 185 300 154 751 283 906 14 677 168 045 169 415 148 693 3 500 707 890 178 215 13 924 70 867 53 436 | 57 010<br>5 050<br>25 451<br>4 053<br>149 222<br>152 507<br>41 147<br>9 150<br>33 545<br>187 096<br>226 871<br>220 722<br>150 735<br>338 320<br>216 680<br>63 901<br>29 776<br>280 539 | 355 668<br>86 655<br>418 284<br>160 486<br>362 809<br>46 500<br>1.948 534<br>666 752<br>91 380<br>2.873 273<br>3.462 838<br>2.990 901<br>5.141 080<br>886 715<br>3.458 739<br>1.766 425<br>1.070 940<br>381 167<br>1.346 036 | 22,3<br>14,4<br>23,9<br>36,4<br>43,4<br>97,4<br>57,9<br>12,5<br>0,3<br>18,8<br>19,3<br>20,1<br>34,9<br>28,3<br>32,5<br>28,9<br>10,0<br>19,5<br>14,2 | 5,8<br>28,1<br>51,8<br>15,6<br>1,1<br>2,2<br>15,2<br>12,6<br>47,5<br>30,2<br>44,1<br>11,6<br>19,1<br>22,2<br>5,8 | 51,7<br>45,6<br>5,0<br>8,6<br>10,2<br>0,4<br>7,9<br>14,0<br>46,8<br>66,3<br>22,1<br>36,0<br>14,2<br>118,9<br>25,5<br>30,0<br>60,3<br>46,8 | 3,9<br>6,1<br>4,5<br>33,7<br>4,1                                                                 | 0,3<br>8,7<br>3,2<br>0,1<br>7,9<br>42,6<br>0,5<br>4,9<br>5,7<br>2,9<br>0,4<br>20,4<br>10,1<br>1,3<br>18,6<br>4,9 | 16,0<br>5,6<br>6,1<br>2,5<br>41,1<br>7,9<br>6,2<br>10,0<br>1.2<br>5,4<br>7,6<br>4,3<br>17,9<br>9,8<br>12,3<br>6,0<br>7,8 |  |  |  |
| Mänster Ninden Arnsberg Koblenz Düsseldorf Köln Trier Aachen                                                                                            | 181 707 1.889 570 20 061 434 570 185 442 4 310 743 096                                                                                              | 411 482<br>2.093 342<br>36 118<br>399 879<br>115 461<br>888<br>828 392                                                                                                                                  | 145 710<br>331 822<br>66 118<br>1.124 039<br>287 954<br>10 481<br>1.803 351                                                                                                                            | 1,207 731<br>1,492 198<br>77 062<br>512 361<br>103 496<br>17 577<br>791 035                                                                               | 53 456<br>59 618<br>159 731<br>23 574<br>55 591<br>116 066<br>7 696<br>559 210                                   | 155 931<br>662 581<br>99 705<br>670 842<br>345 283<br>73 512<br>488 729                                                                                                                | 1.346 036<br>2.162 169<br>6.629 244<br>322 638<br>3.197 282<br>1.153 702<br>114 464<br>5.213 813<br>46.308 492                                                                                                               | 8,4<br>28,5<br>6,2<br>13,6<br>16,1<br>3,8<br>14,2                                                                                                   | 20,8<br>19,0<br>31,6<br>11,2<br>12,5<br>10,0<br>0,8<br>15,9                                                      | 3,6<br>6,7<br>5,0<br>20,5<br>35,2<br>25,0<br>9,2<br>34,6                                                                                  | 29,2<br>55,9<br>22,6<br>23,9<br>16,4<br>9,0<br>15,3<br>15,2                                      | 2,8<br>2,4<br>7,3<br>1,7<br>10,0<br>6,7<br>10,7                                                                  | 20,8<br>7,2<br>10,8<br>30,9<br>21,0<br>29,9<br>64,2<br>9,4                                                               |  |  |  |

Wir sehen aus beiden Zusammenstellungen, bis zu welchem Grade die Sparcassen dem Grundcredit, dem Personalcredit und dem mobilen oder Faustpfandcredit zu Hilfe kommen und wie sehr sie auch dem Staats- und Communalcredit förderlich sind.

Es sind angelegt:
auf städtische Grundstücke...
Iändliche
in Werthpapieren (des Staats)
bei Gemeinden etc......
gegen Faustpfand ......
gegen Bürgschaft......

Es sind angelegt:

10.938 587 = 23,6 Proc.

11.434 137 = 24,7

11.285 496 = 24,4

4.688 358 = 10,4

2.991 469 = 6,5

4.970 443 = 10,7

Jedenfalls ist es hocherfreulich, dass in vielen Sparcassen und ganz besonders in denen der westlichen Provinzen dem Personaleredit eine so reiche Hilfe dargeboten wird. Die Sparcassen erfüllen dadurch mehr und mehr den Zweck von Vorschusscassen. Dass sie völlig in solche übergehen, ist zu bezweifeln, weil sich mit der Garantie der Gemeinde eine Genossenschaftsatmosphäre nicht wohl verträgt. Dass die Gemeinde garantie mehr leiste als die genossenschaftlich solidarische Haft, soll damit keineswegs gesagt sein. Deren Sicherheit übertrifft bis jetzt wenigstens die kühnsten Erwartungen. 80 genossenschaftliche Spar- und Vorschussvereine haben im vorigen Jahre (1859) bei einer Gesammtsumme von mehr als 4 Millionen Thalern nur 470 Thaler eingebüsst. Das ist allerdings erst die Sicherheit der Aussenstände. Was die Sicherheit oder vielmehr die prompte Zahlungsfähigkeit der Spar- und Vorschussvereine gegen darüber noch nicht genaue Erfahrungen vor, ob es ihnen möglich sein werde, auch diese Klippe mit ähnlichen glücklichen Erfolgen zu umschiffen, wie es in Bezug auf anandere der Fall ist. Unzweifelhaft besitzen die genossenschaftlichen Spar- und Vorschussvereine in ihren unkändbaren Ein-

lagenfonds ein sehr wirksames Mittel, einem Andrange von Rückforderungen Genüge zu leisten, ohne deshalb ihrer erspriesslichen Thätigkeit allzugrossen Abbruch zu thun. Bei Sparcassen, wo ein solcher unkündbarer Fond meist nicht vorhanden ist, wo vielleicht auch nur kurze Kündigungsfristen vorgesehen sind, wirkt der Andrang von Rückforderungen oft genug äusserst nachtheilig auf Diejenigen, welche die Gelder derselben werben lassen.

Ganz besonders findet das bei hypothekarischen Darlehnen aus Sparcassen statt; sie erwiesen sich sehr häufig als ein wahres Danaergeschenk. Der Grund hiervon ist sehr einfach, denn die Calamität ist nichts weiter als eine nothwendige Folge der falschen Auffassung der Aufgabe der Sparcassen durch ihre Verwaltungen. Es ist die erste Regel im Creditwesen, dass Creditinstitute nicht längeren Credit verkaufen, als sie einkaufen, d. h. längeren gewähren, als sie selbst besitzen. Nun sind aber die Sparcassen für kleine Summen (und diese bilden die Hauptmasse) wirkliche Escomptebanken; sie zahlen solche sofort auf Präsentation des Buchs. Auch für grössere Rückforderungen sind die Kündigungsfristen meistens kürzer, als die Kündigungsfristen der Sparcassen gegenüber ihren Gläubigern. Die Sparcasse muss bei einem starken Rückforderungsandrang aber Geld schaffen; die ganze Gemeinde haftet mit ihrer Garantie dafür. Von einer Prolongation ist keine Rede. Kömmt etwa noch hinzu, dass die Darlehnsnehmer sich verbindlich machten, auf Auffordern der Sparcasse die Darlehne (wegen starker Rückzahlungen) sofort oder binnen sehr kurzer Frist zu zahlen, so ist die Noth für die Beliehenen um so grösser, selten aber von einem anderen als einem tragischen Ausgang begleitet. Nach dieser Richtung hin den Sparcassen allgemeine Winke zu geben, möchte eben so sehr am Platze sein, als die Frage reifliche Erwägung verdient, wie die sehr bedeutenden Fonds der Sparcassen oline

Gefahr für sie selbst und für die Darlehnsnehmer namentlich dem Grundcredit in noch ergiebigerer Weise als bisher dienstbar gemacht werden können. Je länger die Lösung dieser Schwierigkeit auf sich warten lässt, desto mehr dürsten die zahlreichen Tropsen der kleinen Ersparnisse nach einem Bassin geleitet werden, dessen Wässer weniger in Canälen einer productiven, als in solche einer minder- um nicht zu sagen unroductiven Consumtion absliessen. Denn wie fruchtbar der gut angewandte Staats- und Communalcredit auch sei, mit dem Einzelcredit kann er sich (einzelne Fälle der Verschwendung und unstätigen Verwendung natürlich ausgenommen) an Ergiebigkeit gewiss nicht vergleichen. Die Anlegung der Sparcassenfonds in Staats- und Gemeindepapieren muss aber wie in Frankreich, theilweise auch in England, zur allgemeinen Regel werden, sobald der Sparcassencredit für die Nehmer desselben sich so verhängnissvoll erweist, wie es unzählige von Beispielen, namentlich auch aus dem Königreiche Sachsen, bekunden.

In Hinsicht auf die sehr bedeutenden Fonds, welche nachgerade den Sparcassen selbst von den unbemittelten Classen zugeführt werden, ferner in Hinsicht darauf, dass den letztern eben vermöge des Reizes zu sparen, der Reiz, die Ersparnisse für eine Altersversorgung, oder eine Lebensversicherung etc. aufzuwenden, mehr oder weniger verleidet wird, hat man auch schon Vorschläge dahingehend gemacht, sämmtliche Spar-cassen je mit einer Abtheilung für Rentenversicherung und mit einer für Lebensversicherung zu versehen und eine Einrichtung zu treffen, wonach von jeder Einlage, und sei sie auch noch so klein, ein Theil als jederzeit kündbare und rückforderungsberechtigte Spareinlage, ein andrer als Beitrag zur Prämie für eine Lebensversicherung, ein dritter als Einzahlung zu einer Rentenversicherung angesehen und behandelt werden könne. Unzweiselhast wäre es ganz gut, wenn auf solchem Wege allen Ersordernissen der Selbsthilse Rechnung getragen würde. Die Frage ist nur die, ob die Einrichtungen hierzu nicht zu schwierig sind. Fände das Gegentheil statt, liesse sich irgendwie eine, natürlich nur unter centralisirter Leitung der Sparcassen eines grössern räumlichen Bezirks mögliche, Organisation und Combination der Zwecke der Versicherung gegen Krisen und Stockungen, gegen Erwerbslosigkeit bei Krankheit und Invalidität und gegen gänzliche Entblössung der bei dem Tode zu hinterlassenden Angehörigen erreichen dann allerdings würde für die Sparcassen, so hoch ihre Entwickelung auch schon sein mag, die Aera eines neuen, noch viel grösseren Aufschwungs beginnen.

In England dürften die so eben von dem Verfasser mit Bezug auf das sächsiche Sparcassenwesen schon vor vielen Jahren ausgesprochenen Ansichten am Ehesten eine Verwirklichung erfahren. Ja theilweise haben sie solche schon erfahren; ein Beweis dafür, dass sie richtig, weil die nämlichen, ganz unabhängig zu einander vorgenommenen Anschauungen zu den nämlichen Resultaten führten. Das äusserst schätzbare Werk von A. Scratchley über Sparcassen (u. d. T. Practical Treatise on Savings Banks, London 1860) verbreitet sich in Cap. XIV. eingehend über die Nützlichkeit, Möglichkeit und Ausführbarkeit der Verbindung des Sparcassenwesens mit dem der Renten- und Lebensversicherung. Es liegt nicht nur ein sehr wirksamer ökonomischer, sondern auch ein moralischer und politischer Hebel in dieser Combination des Sparens und der individuellen Versicherung, d. i. der Amortisation des der Vergänglichkeit unterworfenen individuellen Capitals. Ein politischer nämlich insofern (da über den ökonomischen und mo-ralischen unter Hinweis auf den Inhalt des ganzen Aufsatzes nichts mehr zu sagen sein dürste), als unleugbar die Bevorzugungen des festen und mobilen Capitals und deren Prärogative in Bezug auf die Theilnahme am Staatswillen nur auf der minderen Vergänglichkeit jener Capitalsformen, weniger aber zugleich auf den Personen mit beruhen. Der Mann aber, der, seinen Verhältnissen angemessen, für die Sicherheit und Stetigkeit seiner und seiner Angehörigen Existenz durch Sparcassen-Einlagen, durch Betheiligung bei Kranken- und Altersversorgungs- resp. Renten- und Lebensversicherungsanstalten reichlich gesorgt hat, der möglicherweise auch behufs Begründung und Erhaltung wirthschaftlicher Selbständigkeit einer Genossenschaft angehört - der hat in jeder Hinsicht einen Anspruch darauf, mit zu den Säulen des Staats gerechnet zu werden. Die Geschichte hat ihm (wenn ihre Angaben treu sind) dieses Recht bereits zuerkannt. Unter den nach Auflösung der Nationalwerkstätten in Paris in den Junitagen 1848 dort gefangenen und gefallenen Arbeitern soll kein Einziger gewesen sein, der ein Sparcassenbuch hatte. Die Arbeitsamen und Sparsamen fehlten sicher nicht aus Mangel an Muth, sondern auf Grund ihrer innern unaustilgbaren Ueberzeugung, dass das Wohlergehen des Staats unter keinen Umständen damit beginnen kann, ihn zu zerstören.

Der Raum gebricht uns für heute, auch noch den IV. Abschnitt: »Thatsachen aus dem Gebiete der socialen Selbsthilfe«, in dieser Nummer veröffentlichen zu können. Er wird in einer der nächsten seinen Platz finden.

# ZEITSCHRIFT

# DES KÖNIGL. PREUSSISCHEN



# STATISTISCHEN BUREAUS

## REDIGIRT VON DR. ERNST ENGEL.

**№** 5. BERLIN.

Verlag der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei (R. Decker).

FEBRUAR 1861.

Inhalt: Die Sparcassen in Preussen, als Glieder in der Kette der auf das Princip der Selbsthilfe aufgebauten Anstalten. Fortsetzung und Schluss, enthaltend: 1V. Thatsachen aus dem Gebiete der Selbsthilfe in England. — Ueber die Nothwendigkeit einer Reform der Handels- und Verkehrsstatistik. — Statistische und staatswirthschaftliche Literatur. 1) Maurice Block, Statistique de la France. 2) Fraas, die nutzbaren Minerale Würtembergs.

# Die Sparcassen in Preussen,

als Glieder in der Kette der auf das Princip der Selbsthilfe aufgebauten Anstalten.

Fortsetzung und Schluss aus No. 4.

## IV. Thatsachen aus dem Gebiete der Selbsthilfe.

Eine vollständige Schilderung der Selbsthilfe der minder vermögenden Bevölkerungsclassen zu entwersen, dürste zu den schwierigsten Aufgaben der Statistik gehören. Nicht blos des Stoffes wegen, der so mannichfaltig und in seinen Grenzen so verschwommen ist, dass aus dem ersten Grunde keine Vollständigkeit, aus letzterem keine Bestimmtheit zu erreichen ist; sondern noch weit mehr deshalb, weil bis zur Stunde die grosse Bewegung auf dem beregten Gebiete noch nicht die hinlängliche Beachtung gefunden hat, um nicht zu sagen, dass sie einer solchen nicht gewürdigt wurde. Darum ist aber auch das etwa hierüber vorhandene Material äusserst zerstreut und bis jetzt noch nirgends methodisch gesammelt worden. Wie lange ist's denn her, dass alle Bestrebungen der arbeitenden Classen, sich aus ihrer Atomisirung zu erlösen und zu neuen wirthschaftlichen Verbänden zusammenzutreten, noch mit dem äussersten Misstrauen betrachtet wurden? Und zeigt sich nicht gerade jetzt das Beispiel, dass die naturnothwendig bedingte Umwandelung vieler wirthschaftlichen Zustände, die Entstehung neuer zeitgemässer Formen, auf das Hestigste bekämpst und in den Staub zu treten versucht wird? Es wird sicher so wenig gelingen, als es einst gelang, die Maschinen-arbeit auf dem Felde der Industrie und des Verkehrs aufzuhalten. Der Widerstand ist aber doch vorhanden, und jeder Widerstand hemmt den Fortschritt, wenn er ihn auch nicht gänzlich zu fesseln vermag. Einzelnen Anstalten für Selbsthilfe hat man wohl früher schon mehr oder weniger Aufmerksamkeit gewidmet, wie z. B. den Sparcassen, den Knappschaftscassen, den Kranken- und Unterstützungscassen für
Fabrikarbeiter etc.; sie haben sich unter dem Schutze weiser Gesetze und. Verordnungen das Bürgerrecht erworben. Indess niemals, oder doch nur änsserst selten, ist selbst diesen ge-schiltzten und gesetzlich bestehenden Instituten eine statistische Aufmerksamkeit deshalb zu Theil geworden, weil sie wichtige Glieder einer ganzen Kette sind, sondern nur, weil sie Institute sind, deren Bedeutung gar nicht mehr zu ignoriren ist.

Die Statistik der Selbsthilse anzubahnen, haben sich ebensowohl die statistischen, als auch die sogenannten Wohlthätigkeitscongresse angelegen sein lassen. Ja sie fand geradezu auf dem ersten statistischen Congresse zu Brüssel im Jahre 1853 die erste Anregung. Doch ist bei keinem der Congresse die systematische Zusammengehörigkeit aller Anstalten zur Selbsthilfe, das ganze System derselben, entwickelt worden. Im Gegentheil. Während man auf den Wohlthätigkeitscongressen Alles chaotisch unter einander mischte und das Gemisch als eine neue Wissenschaft, als eine économie charitable, im Gegensatz zu einer économie politique, auszugeben versuchte, berieth der statistische Congress zu Paris im Jahre 1855 lediglich über die zweckmässigsten Formulare für die Sparcassen, die Versorgungscassen und die Cassen zu gegenseitiger Unterstützung, (Caisses de prèvoyance et de sécours mutuels). Die deutschen volkswirthschaftlichen Congresse endlich sind auf Anregung von Schulze-Delitzsch und Huber gleich von Anfang

an entschieden für die genossenschaftliche Selbsthilfe eingetreten und haben ihr dadurch gewiss vielen Vorschub geleistet.

In den drei Ländern Deutschland, England, Frankreich werden die Interessen der Selbsthilfe überhaupt in verschiedener Weise gefördert. In Frankreich und dem ihm in vielen Stücken geistesverwandten Belgien finden sie ihre wesentlichste Vertretung in der société d'économie charitable, einer Gesellschaft, wie schon der Name andeutet, etwas zwitterhafter Natur. Ihre Bestrebungen haben ihren Ausgangspunkt in dem zwar sehr umsassenden, doch seiner Anlage nach versehlten Werke des jetzigen Staatsraths Leplay in Paris. Es sührt den Titel les ouvriers des deux mondes. Genannte Gesellschaft beabsichtigte eine Fortsetzung dieser Arbeiterverhältniss-Schilderungen herauszugeben, es sind bis jetzt aber erst einige Hefte erschienen, und von der sonstigen Wirksamkeit derselben vernimmt man nur wenig.

Ungleich ergiebiger ist die Wirksamkeit der englischen national association for the promotion of social science. Deren Verhandlungen (transactions) enthalten eine Fülle von Anschauungen über sociale Verhältnisse im Allgemeinen. Indessen beschränkt sich die Thätigkeit dieser Gesellschaft keineswegs auf die Beleuchtung und Förderung der Selbsthilse unter den minder vermögenden Classen, sondern sie zicht fast alle so-cialen Einrichtungen in das Bereich ihrer Kritik. Und das ist vielleicht ein Fehler. Die Hauptgruppen ihrer Berathungs-

gegenstände sind folgende:

1) Jurisprudenz und Gesetzgebung (Hinwirkung auf die Verbesserung mangelhafter Gesetze). Erziehung (im weitesten Umfange des Worts).

Straf- und Besserungssysteme.

Oeffentliche Gesundheit und Gesundheitspflege.

5) Socialökonomie im Allgemeinen.

Diese Gesellschaft ist ausserordentlich thätig. Es gehören die besten und edelsten Männer Englands als Mitglieder an. Einen wesentlichen Einfluss auf das Schicksal der arbeitenden Classen dürste sie trotzdem bis jetzt, obschon sie 4 Jahre besteht, noch nicht erlangt haben.

So verschieden der Charakter der englischen national association von der französischen société d'économie charitable ist, eben so verschieden ist von beiden der des deutschen volks-wirthschaftlichen Congresses. Wiewohl dieser bekanntlich das ganze Gebiet der Volkswirthschaft vor sein Forum zieht, so ist er doch auch als der tüchtigste Förderer der socialen Selbsthilfe deshalb anzusehen, weil er von Haus aus, angeregt namentlich durch Schulze-Delitzsch, den deutschen Handwerkergenossenschaften den grössten Theil seiner Thätigkeit widmete. Während er auf der einen Seite aufbauend, die Innungen der Zukunst fördernd, zu Werke ging, schoss er auf der andern unaufhörlich Bresche in die Gebrechen der Innungen der Vergangenheit und eröffnete so der Gewerbe-freiheit eine freie Bahn. Er verfuhr — entgegengesetzt vielen andern deutschen Vereinsbestrebungen und selbst auch vortheilhast verschieden von den geistes- und zielverwandten Vereinen in Frankreich und England - ächt praktisch. Sei-

ner praktischen Richtung verdankt er seine Blüthe. Das Reis hat Wurzel gefasst, der Stamm ist vertrocknet. Als Stamm ist nämlich der Wohlthätigkeitscongress anzusehen, der indess nur zwei Sessionen, die eine 1856 zu Brüssel, die andere 1857 zu Frankfurt a. M. abgehalten hat. Wenn man dieselben mit Fug und Recht lediglich als philanthropische Bestrebungen snsehen muss, bei welchen die Wirthschaftslehre als vermeintlich unsähig, Rath und Hilse zu bringen, sehr bei Seite gesetzt wurde, so kann man dagegen mit voller Wahrheit behaupten, dass der volkswirthschaftliche Congress, der von den jungen deutschen Mitgliedern des Frankfurter Wohlthätigkeitscongresses aus Verdruss über dessen verschwommene Tendenzen gebildet wurde, weder poetlsche Ziele mit poetischen Mitteln anstrebt, sondern praktische mit praktischen Mitteln. Und diese Auffassung seiner Aufgabe sichert ihm einen Erfolg.
Es würde hier noch der Centralverein für das Wohl der

arbeitenden Classen in Preussen als eine ältere Schöpfung zur Anstrebung ähnlicher Ziele zu erwähnen sein, allein abgesehen davon, dass er nur ein preussisches und kein deutsches Institut ist, so hat er sich, trotz seines 15 jährigen Bestehens, auch eine allgemeine Geltung noch nicht zu verschaffen gewusst, wie schätzenswerth auch Manches des durch seine Mittheilungen

Veröffentlichung gekommenen literarischen Materials ist. Was nun die Statistik der Selbsthilfe anlangt, so ist durch die namhaft gemachten Congresse unleugbar sehr viel dafür geschehen, allein meist zusammenhangslos, niemals das ganze System der Selbsthilfe ins Auge fassend. Was sich ausserbystem der Seinstinite ins Auge lassend. Was sich außserhalb des von den Congressen geschaffenen Materials vorfindet, ist entweder nur monographischer Natur und dann nicht selten wiederum ein Gemisch von Wohlthätigkeits- und Gemeinnützigkeits-, moralischen und sonstigen Ergüssen. Eine rühmliche Ausnahme hiervon machen die Abhandlungen des um das Unterstützungsschaftlichen des und das Unterstützungscassenwesen hochverdienten Directors der Königlichen Polytechnischen Schule zu Dresden, Professor Dr. Hülsse. Dieselben sind leider meist nur in Programmen der genannten Schule veröffentlicht worden und darum weniger verbreitet, als sie es ihres vortrefflichen Inhalts wegen verdienen.

Es wird nicht so leicht sein, diese Lücke der Statistik auszufüllen. Vor Allem ist ein äusserer Rahmen zu construiren. Das in denselben aufzunehmende Bild kann überhaupt erst nach und nach Gestalt erhalten. Ist es aber einmal ganz aufgerollt, dann dürfte auch aus seinen Zügen die Grösse unserer Zeit hervorleuchten. Mehr als etwas Anderes ist gerade ein solches Bild dazu berufen, nicht nur ein treuer Spiegel derselben zu sein, sondern auch erneute Belege der wahrhaft grossartigen und bewunderungswürdigen Harmonie der Schöpfung darzubieten, derjenigen Harmonie nämlich, die es bewirkt, dass, während der unaufhaltsam wachsende Industrialismus, vermöge der besonderen Eigenschaften des mobilen Capitale, sich in der Richtung einer immer weiter gebenbilen Capitals, sich in der Richtung einer immer weiter gehenden Atomisirung bewegt, die Atome in demselben Momente, wo sie frei werden, mit aller Stärke sich zu neuen und solchen Verbindungen gruppiren, für welche der Industrialismus nun kein auflösendes Medium mehr, sondern ein stärkendes ist.

In der Hauptsache wird die Statistik der Selbsthilfe ins Auge zu fassen anden:

- I. Die Institute und Anstalten der sogenammten latenten Genossenschaft, deren Zweck die Sicherung der eigenen Existenz und der Existenz der Familie ist. Solche sind:
  - die Sparcassen,
  - die Sparvereine nach Liedtkeschem System,
  - die Krankencassen,
  - die Unterstützungs-, Knappschafts-, gungs- und Begräbnisscassen, Knappschafts-, Altersversor-
  - die Rentenversicherungsanstalten,
  - die Lebensversicherungsanstalten.
- II. Die Institute und Anstalten der sogenannten distributiven oder ökonomischen Genossenschaft, als:
  - die Creditvereine und Vorschusseassen für Hand-
  - die Genossenschaften für Ankauf von Rohstoffen, die Genossenschaften für Ankauf von Werkzeugen und Maschinen, mit wechselweiser Benutzung
  - der theuerern, die Genossenschaften für gemeinschaftlichen Absatz, die Consumvereine nach Art der englischen Stores, zum Theil mit Selbstproduction der nöthigsten Lebensbedürfnisse in eigenen Mühlen, Schlachthäusern etc.

Die so eben namhaft gemachten Genossenschaften bilden mit

III. den sogenannten productiven Genossenschaften, welche sich auf alle Gebiete der gewerblichen Thätigkeit erstrecken können, diejenigen Institute, deren Zweck nicht

blos die Sicherung der Existenz, sondern gleichzeitig die Begründung und Erhaltung wirthschaftlicher Selb-ständigkeit und Unabhängigkeit der Genossen ist. Wir gehen jetzt zur Schilderung der Selbsthilfe über.

## Die sociale Selbsthilfe in England.

Mehr als irgendwo ist in Grossbritannien, d. h. in dem vereinigten Königreiche, welches England und Wales, Schottland und Irland und die Canalinseln umfasst, die sociale Selbsthilfe in Uebung. Es ist erstaunlich auzusehen, in welch' verschiedenen Richtungen sie sich da äussert. Wir müssten die vorliegender Abhandlung gezogenen Grenzen weit überschreiten, wollten wir in dieser Beziehung auch nur die allgemeinsten Grundrisse der verschiedenen Formen und Ge-sellschaften angeben, welche, die einen mehr, die andern weniger, die einen ungetheilt, die andern in gemischter Weise, die Aufgaben der Selbsthilfe zu lösen suchen. Für Den, der nur einigermassen mit den englischen Verhältnissen aus eigener Anschauung derselben vertraut ist, bieten unter Anderem die schon vorn einmal genannten Transactions of the international association for promotion of the social science viel Anhalte- und Erinnerungspunkte. Hingegen wird Der, dem diese Verhältnisse fremd sind, weniger Nutzen aus den namhast gemachten Quellen ziehen, weil sie eben mar lose, des innern Zusammen-hangs entbehrende und lediglich zufällige Aneinanderreihungen ziemlich heterogener Gegenstände darbieten.

Was die in gegenwärtigem Aufsatze ins Auge gefassten Objecte der Selbsthilfe betrifft, so wird der Zweck des Sparens in England ausser durch die Sparcassen (Seeings Boules) durch Pennybanks (Pfennigsparcassen), Money order offices (ihrem Wesen nach Girobanken für kleinste Beträge) erreicht; hingegen der Zweck der Fürsorge für Krankheit, Invalidität und Tod durch die friendly societies identisch mit den benefit societies, durch eine Unzahl von Lebens- und Rentenversicherungsgesellschaften. Die Zwecke der Erringung und Erhaltung wirthschaftlicher Selbständigkeit und Unabhängigkeit streben trade unions, distributive und productive Genossenschasten, Vorschusseassen (loan societies) Gesellschasten zur Erlangung schuldenfreien Eigenthums (building societies) an. Wir wollen diese Institute in aller Kürze schildern.

## 1. Die Sparcassen.

Sowohl der Zahl der Cassen nach, als auch der Stärke der Benutzung derselben und der Summe der in ihnen aufgesammelten Beiträge nach, steht England'), d. h. das vereinigte Königreich England, Wales, Schottland und Ivland ohne Gleichen da. Am 20. November (dem gewöhnlichen Tage des Rechnungsabschlusses) im Jahre 1859 gab es in diesem Reiche 607 Sparcassen. Die 1.479 723 individuellen Einleger hatten ein Guthaben von 38.995 876 Pfd. St. Hierzu kommen aber noch die ihrer Höhe nach nicht beschränkten Einlagen (wihrend die der individuellen Einlagen eine festbegrenzte ist) von 16 315 Wohlthätigkeitsanstalten mit 802 341 Pfd. St. Ferner die eine gleiche Begünstigung geniessenden Einlagen von 10 738 friendly societies mit 1.731 095 Pfd. St. Ausserdem stehen noch 580 friendly societies direct mit der Staatsschulden-Tilgungscommission in Abrechnung und zwar für einen Be-trag von 2.001 754 Pfd. St. Ausser diesen Sparcassen war in den besondern Sparcassen für die Landtruppen ein Guthaben von 204 377 Pfd. St. vorhanden und endlich in den Sparcassen für die Seeleute ein Guthaben von 26 448 Pfd. St. Das sind zusammen 43,761 891 Pfd. St., d. h. eine Summe von beinahe eben so viel Pfund Sterling, als die preussischen Sparcassen zur nämlichen Zeit Thaler in Bestand hatten.

Das englische Sparcassenwesen lässt sich ziemlich 40 Jahre zurück verfolgen. Läge das neueste Heft der von dem Board of Trade periodisch veröffentlicht werdenden, überaus inhaltreichen Miscellaneous Statistics schon vor, so würde es möglich gewesen sein, selbst mit den Details bis auf das Jahr 1859 vorzugehen. In dessen Ermangelung waren blos die summarischen Angaben hier mitzutheilen und musste in nachfolgender Tabelle das Jahr 1858 als Schlusszeit der vorzusührenden Entwickelungsreihe festgestellt werden. Die Entwick selbst wird aber durch folgende Tabelle veranschaulicht. Die Entwickelung

<sup>&#</sup>x27;) Es ist möglich, dass sich diese Summen noch um eine Kleinig-keit ändern; sie sind dem englischen statistischen Jahrhuch entnom-men, während für die Zahlen bis zum Jahre 1858 die speciellen Sparcassenübersichten als Quelle benutzt werden konnten.

| 1.                                                                                                                                                     | B                                                 | gland.                                                       | V                                  | ales.                      | Soho                      | tland.                   | Ir                                 | land.                                                       |                                   | reinigian<br>reich ').           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Grössonolasson der Conte                                                                                                                               | Anzahl<br>der<br>Conten                           | der                                                          | An-<br>zahl<br>der<br>Con-<br>ten. | Betrag<br>der<br>Conten.   | Annahl-<br>der<br>Conten. | Betrag<br>der<br>Conten. | An-<br>zahi<br>der<br>Con-<br>ten. | Betrag der Conten. Pfd. St.                                 | Anzahl<br>der<br>Conten.          | Betrag<br>der<br>Conten          |
| Conten  von unter bis 20 Pfd. St.                                                                                                                      | 30 187 77<br>39 362 53<br>49 550 62<br>58 733 16  | 0 1.355 048<br>3 2.405 357<br>6 3.365 520                    | 7 887<br>11 397                    | 37 954<br>62 709<br>84 667 | 34 999<br>73 105          | 175 770<br>335 044       | 23 807                             | 116 818<br>260 371<br>167 608                               | 440 740                           | 1.509 82<br>2.904 20<br>3.952 83 |
| von über 20—50 Pfd. St. {                                                                                                                              | 330 102 62<br>39 170 35<br>49 212 43<br>58 258 42 | 2 5 251 868<br>5 6.581 282                                   | 4 860<br>5 899                     | 149 093<br>-181 127        | 6 648<br>13 090           |                          | 14 882                             | 453 876                                                     | 209 463<br>246 306                | 6.437 84<br>7.614 71             |
| von über 50—100 Pfd. St. {                                                                                                                             | 330                                               | 6 5.052 326<br>6 6.407 767                                   | 1 688<br>2 363                     | 117 078<br>164 009         | 3 613                     | 240 737                  | 4 556                              | 586 045<br>308 156                                          | 103 488                           | 5.847 81                         |
| von über 100—150 Pfd. St. {                                                                                                                            | 30 17 21<br>39 25 40<br>49 32 28<br>58 40 18      | 6 3.047 535<br>3 3.882 395                                   | 549<br>724                         | 66 194                     | 172<br>728                |                          | 1 325                              | 111 693<br>273 769<br>157 228<br>262 144                    |                                   | 3.408 03                         |
| von über 150—200 Pfd. St. {                                                                                                                            | 330 . 7 62<br>39 14 25<br>49 17 55<br>58 24 20    | <b>3 2</b> .424 236<br>9 3.000 161                           | 233<br>303                         | 39 446<br>51 108           | 24<br>235                 | 40 563                   | 613                                |                                                             |                                   | 2.639 64                         |
| von über 200 Pfd. Sterl.                                                                                                                               | 330 4 23<br>39 2 91<br>49 2 44<br>58 1 39         | 1 706 068<br>4 554 979                                       | 62<br>55                           | 14 5 <b>3</b> 5<br>12 769  | 5                         |                          | 66<br>9 <b>3</b><br>28<br>58       | <b>6 05</b> 0                                               |                                   | 742 24                           |
| Sämmtliche individuelle Conten.                                                                                                                        | 39   648 71<br>49   908 30                        | 2 12.287 606<br>1 18.887 390<br>3 23.792 104<br>5 29.455 967 | 15 279<br>20 741                   | 449 055<br>581 777         | 48 243<br>90 776          | 1.102 262                | 45 211                             | 905 056<br>2.152 732<br>1.195 760<br>1.787 <b>0</b> 37      | 782 374<br>1.065 0 <b>3</b> 1     |                                  |
| Hierzu: Conten von Wohkhätigkeitsanstalten.                                                                                                            | 330<br>39 6 87<br>49 11 18<br>58 13 50            | 8 556 712                                                    | <b>2</b> 57                        | 19 306                     | 589                       | 17 430                   | 411                                | 18 9 <b>2</b> 8                                             | 12 395                            |                                  |
| Conten von friendly societies.                                                                                                                         |                                                   | .4<br>891 99<br>4 1.131 690<br>2 1.484 4929                  | 423                                | 77 230                     | 304                       | 34 646                   | 217                                | 9 163                                                       | 9 928                             |                                  |
| Zusammen.                                                                                                                                              | 49 928 42                                         | 8 20, <b>2</b> 03 438<br>5 25,480 508<br>6 31,533 736        | 21 421                             | 678 313                    | 91 669                    | 1.154 338                | 45 839                             | 2.206 <b>733</b><br>1. <b>2</b> 23 851<br>1.818 <b>4</b> 23 | 1.087 854                         | <b>29.537</b> 01                 |
| Hierzu Conten von friendly<br>societies, die in directer (1<br>Verbindung mit den Com-<br>missaren für Verminde-<br>rung der Nationalschuld<br>stehen. | 330<br>39<br>49<br>58<br>58                       | ialangaben                                                   | feblen.                            |                            | .·                        | •                        |                                    | •<br>•,<br>• •                                              | 382<br>555<br>571                 |                                  |
| Hauptsumme.                                                                                                                                            | 330<br>39<br>49<br>7<br>58                        | pialsummen<br>ositionen un                                   | wegen<br>möglich                   | der erman<br>zu geber<br>; | ngelnden .                | Angaben                  | vorstebe                           |                                                             | 798 387<br>1.087 909<br>1.409 283 |                                  |

Schottland sehlt in der Uebersicht vom Jahre 1830. Ein Vergleich der Daten des Jahres 1830 mit denjenigen des Jahres 1859 der gleichnamigen individuellen Conten, dass vorhanden war ist daher nicht ganz zutressend liesen Umstand einst-

<sup>\*)</sup> Für das Jahr 1830 mit Ausnahme von Schottland.

| von | unter | bis | 20 ] | Pfd. | Sterli  | ing <b>1830</b> | 210 | 247 | gegen | 1868 | 928 687                |
|-----|-------|-----|------|------|---------|-----------------|-----|-----|-------|------|------------------------|
|     |       |     |      |      |         | Sterl.          |     | 940 |       | •    | <b>328</b> 108         |
|     | •     | 50  |      | 100  | •       | <b>»</b> ,      | 54  | 059 | •     | •    | 143 <b>960</b>         |
|     | •     | 100 |      | 150  | •       | •               | 18  | 557 | •     | •    | <b>4</b> 8 8 <b>34</b> |
|     | •     | 150 |      | 200  | •       | •               | 8   | 009 |       | •    | 28 482                 |
| •   |       | 200 | Pfc  | l. S | terling | g v             | 4   | 405 | •     | •    | 1 652                  |
|     |       |     |      |      | '       |                 |     |     |       |      |                        |

In Summa 412 217 gegen 1858 1.479 723

Das grösste Wachsthum liegt also in den kleinsten Conten, und dass ist einer der stärksten Beweise gegen das so oft gehörte und von gewissen Seiten so gern genährte Vorurtheil der Massenverarmung.

In neuerer Zeit werden die Conten nicht blos nach obigen 6 grossen Classen, sondern nach 14 unterschieden, wovon die niedrigste die Beträge von unter 1 Pfd. St. umfasst. Verwandelt man die Angaben des Jahres 1859 in diese kleineren Classen, so vertheilt sich die Zahl der individuellen Conten wie folgt:

| von | unter | bis        | 1          | Pfd.        | Ste  | erling | 213 473 |  |
|-----|-------|------------|------------|-------------|------|--------|---------|--|
| •   | über  | 1          | bis        | 5 1         | Pfd. | Sterl. | 294 739 |  |
| •   | -     | 5          |            | 10          | >    | •      | 194 133 |  |
| -   |       | 10         | ,          | 15          | •    |        | 140 092 |  |
| •   |       | 15         |            | 20          | •    | •      | 86 250  |  |
|     | -     | 20         | *          | 30          |      | •      | 148 575 |  |
| • ` | •     | 30         |            | 40          | •    | •      | 121 501 |  |
|     | •     | <b>4</b> 0 |            | <b>50</b> - |      | •      | 58 032  |  |
| •   | •     | 50         | •          | 75          | ` -  | •      | 98 380  |  |
| >   | •     | 75         | - 1        | 00          |      | •      | 45 580  |  |
|     | - 1   | .00        | • 1        | 25          | •    | •      | 30 700  |  |
|     | • 1   | 25         | <b>•</b> 1 | 50          | ,    |        | 18 134  |  |
| •   | - 1   | 50         | • 2        | 00          |      | •      | 28 482  |  |
|     | •     |            | 2          | 00          | •    | •      | 1 652   |  |
|     |       |            |            |             |      |        |         |  |

Wiewohl die Benutzung der Sparcassen in England immer noch im steten Wachsen ist, so ist anderseits doch auch nicht zu leugnen, dass über denselben seit ungefähr 10 Jahren ein Mehlthau schwebt. Es hat sich gezeigt, dass die Verwaltung der Cassen weder so sicher noch so rationell ist, als sie es da sein müsste, wo es sich um Erhaltung der mühseligst erworbenen Ersparnisse handelt. Die mangelhafte arithmetische Grundlage bei den englischen Sparcassen ist indessen nicht für die Einleger zum Nachtheil ausgeschlagen, sondern für die Regierung, welche bekanntlich dort den allergrössten Theil der Sparcassengelder durch die commissioners for reduction of the national debt (am Besten mit Staatsschulden-Tilgungscommission zu übersetzen) verwaltet. Nach Scratchley war die Staatsschulden-Tilgungscommission den Sparcassen am 20. November 1858 schuldig

> in Grossbritannien Pfd. St. 34.577 011 1.814 397 in Irland den friendly societies 1.980 682 Summa Pfd. St. 38.372 090

Am 20. November 1859 betrug die Schuld der Staatsschulden-Tilgungscommission in den Sparcassen und friendly societies 41.180 832 Pfund Sterling.

A. Scratchley weist nun in seinem bereits citirten, äusserst gründlichen Werke über die englischen Sparcassen nach, dass sich während der Zeit von 1818 bis 1858 ein Verlust von 2.845 968 Pfd. St. für den Staatsschatz dadurch herausstelle, dass die Nation für die Spareinlagen

in den Jahren 1818 bis 1828 4 Pfd. 11 Sh. 3 Pce. Zinsen 1829 • 1844 · 16 · 0½ » 3 1845 1858 3 . • 5

p. 100 Pfd. St. garantirte, während eine so hohe Verzinsung durch die Nutzung der Einlagen und deren Verwandlung in Rente gar nicht zu erlangen war. In dem einen Jahr von 1858 auf 1859 allein wuchs das Deficit bei der Staatsschulden-Tilgungscommission aus eben erwähnten Gründen, obgleich der Sparcassenzinsfuss jetzt nur 3½ Prozent beträgt, um 82 171 Pfund Sterling.

Der Gesammtausfall wird sogar noch höher als auf obige Summe von 2.845 968 Pfd. St. beziffert, nämlich auf etwas über 41 Million Pfd. St. An dieser Verlustsumme participiren die fehlerhaften Operationen des Chancellor of the Exchequer mit 315 801 Pfd. St. In seine einzelnen Theile zerlegt, wird der Defect wie folgt verursacht:

1) durch Gewährung höherer Zinsen als selbst empfangen über.....

31 Million Pfd. St. 2) durch Verlust bei Käufen und Ver-käufen von Werthpapieren (Stocks)

Die entdeckten Defrauden bei den Sparcassen verschlangen ......

Gegen alle diese Missstände eisert die englische Presse seit Jahren. Sie sind auch schon im Parlamente mehrfach zur Sprache gebracht worden, und man ist eisrigst mit einer durchgreifenden finanziellen Reform des Sparcassenwesens beschäftigt, in deren Gefolge jedenfalls auch eine Emancipation der Sparcassen von der Staatsverwaltung und eine Entäusserung der Verantwortlichkeit der letzteren für die sest normirte Verzinsung sich befinden dürften. Nicht zu verschweigen ist, dass sowohl die englische wie die französische Regierung von den competentesten Personen schon vielmals auf die ungeheure Gefahr ihrer so innigen Verbindung mit den Sparcassen und die Verwaltung der Fonds derselben aufmerksam gemacht worden sind. Es findet zwar noch ein Unterschied zwischen der englischen und französischen Regierungssolidarität mit den Sparcassen statt. In Frankreich figurirt die Sparcassenschuld in der schwebenden Schuld des Staats, in England hingegen wird sie durch die Staatsschulden-Tilgungscommission separat verwaltet, jedoch immer in Staatsrenten angelegt. Allein in beiden Ländern hat sich die Regierung mit dieser Verwaltung eine Gefahr auf den Hals gewälzt, deren Grösse man begreist, wenn man sie bei ihrem richtigen Namen nennt. Sowohl der englische wie der französiche Staat haben einen Sichtwechsel von hunderten von Millionen Thalern ausgestellt, der ihnen jeden Augenblick zur Zahlung präsentirt werden kann. Eine ungefähre, leider sehr verworrene Classification des

Sparcassenpublicums nach Berufsarten ergiebt Folgendes: Es sind an dem Guthaben betheiligt in Procent in Pro-

in Procent der Beträge. der Zahl.

| 1) | weibliche Arbeiter, Dienstboten,<br>Wäscherinnen, Putzmacherinnen       |     |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 2) | u. s. w                                                                 | 25  | <del>2</del> 6 |
|    | leute                                                                   | 24  | 26             |
| 3) | Unmündige                                                               | 15  | 8.             |
| 4) | Männliche Arbeiter, Dienstleute.                                        | 121 | 14             |
|    | Frauen, Wittwen (ohne weitere                                           |     |                |
| -, | Berufsangabe)                                                           | 12  | 14             |
| 6) | Verschiedene                                                            | 3   | 3              |
| 7  | Angestellte, Beamte, Lehrer, Un-                                        | _   | •              |
| ·  | abhängige                                                               | 3   | 3              |
| 8) | Soldaten und Matrosen, Constabler,<br>Eisenbahnbedienstete, Bootführer, |     |                |
|    | Cab- und Omnibuskutscher, Brief-                                        |     |                |
|    | träger                                                                  | 2   | 3              |
| 9) | Anvertraute Gelder von Corpo-                                           |     |                |
| •  | metion on oto                                                           | 1 L | 11             |

Vollständigkeit aufgemacht sind, so entbehren sie doch nach andern der Angaben, so dass man sich nicht über alle wissenswerthe Punkte unterrichten kann. So liegen zwar Nachweise über die Grösse der Einnahmen und Ausgaben seit einer langen Reihe von Jahren vor, nicht aber eine Unterscheidung der Einlagen und resp. der Rückzahlungen in denselben. allgemeine Resultate aus dem Jahre 1858 sind indess folgende:

| 2.                                                                                                                                                                                       | in<br>England. | in<br>Wales. | in<br>Schott-<br>land. | in<br>Irland. | im<br>König-<br>reiche. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|---------------|-------------------------|
| Eine Sparcasse kommt auf Bewohner Es kommt je eine Sparcasse auf Quadratmeilen Es kommen Conten auf eine Casse Der Durchschnitts-Geschäftsumfang einer Casse ist,                        | 35 671         | 15 820       | 60 182                 | 126 007       | 44 312                  |
|                                                                                                                                                                                          | 5,08           | 11,87        | 30,10                  | 29,35         | 9,44                    |
|                                                                                                                                                                                          | 2 515          | 949          | 2 569                  | 1 160         | 2 321                   |
| dem Geldbetrag des Guthabens nach, Pfd. Sterl. Der Durchschnittsbetrag eines Conto ist Pfd. Sterl. Ein Sparcassenbuch kommt auf Bewohner Auf einen Bewohner kommt ein Sparcassenguthaben | 66 387         | 28 353       | 40 852                 | 34 970        | 59 671                  |
|                                                                                                                                                                                          | 26,39          | 30,87        | 16,90                  | 30,17         | 26,71                   |
|                                                                                                                                                                                          | 14             | 17           | 23                     | 109           | 19                      |
| von Pfd. Sterl.                                                                                                                                                                          | 1,86           | 1,79         | 0,68                   | 0,28          | 1,35                    |

Stellt man die Resultate der preussischen Sparcassen neben die englischen aus derselben Zeit und die sächsischen aus dem Jahre 1858, so giebt sich die verschiedene Höhe der Entwickelung des Sparcassenwesens in den 3 Ländern sehr auffällig

kund, nicht minder aber auch, wie viel in Preussen in Betreff der Sparcassen noch zu thun übrig bleibt, ehe es dem dermaligen englischen oder auch nur dem sächsischen Sparcassenwesen gleichkommt.

| 3.                                                                                                                                                                              | in<br>Gross-<br>britannien*)<br>1859. | in<br>Preussen<br>1859. ' | in<br>Sachsen<br>1858. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Eine Sparcasse kommt auf Bewohner  Es kommt eine Sparcasse auf Quadratmeilen  Es kommen Conten auf eine Casse  Der durchschnittliche Geschäftsumfang einer Casse ist, dem Geld- | 44 300                                | 38 257                    | 19 237                 |
|                                                                                                                                                                                 | 9,4                                   | 11,00                     | 2,57                   |
|                                                                                                                                                                                 | 2 469                                 | 1 269                     | 2 324                  |
| betrag des Guthabens der Einleger nach                                                                                                                                          | 456 113                               | 98 011                    | 139 068                |
|                                                                                                                                                                                 | 183,7                                 | 80,14                     | 59,83                  |
|                                                                                                                                                                                 | 17,8                                  | 31,3                      | 8,6                    |
|                                                                                                                                                                                 | 10,96                                 | 2,56                      | 6,95                   |

So both entwickelt auch das englische Sparcassenwesen ist, so lebrt doch ein Blick auf vorstehende Tabelle, dass diese Entwickelung mehr eine natürliche Folge des grösseren Reichthums Englands ist und nicht blos eine der grösseren Verbreitung der Sparcassen selbst. Die Zahl der Cassen auf die Bewohner vertheilt, ist das Verhältniss in Preussen sogar noch günstiger als in England. Im Königreich Sachsen ist selbst eine weit grüssere Entwickelung wahrzunehmen. Die Sparcassen sitzen dort nicht allein weit dichter auseinander, als in England, sondern auch die Durchschnittszahl der Conten einer Casse ist trotzdem nahe so gross als in England. Wenn sich hierneben bei gleicher Entwickelung der Durchschnittsbetrag eines Conto in Sachsen nur auf 59,83 Thlr. gegen 183,7 Thlr. in England beläuft, so ist anzunehmen, dass das Sparcassenpublicum Englands im Stande ist, fast 3mal mehr zurückzulegen als in Sachsen. Dass ein grösserer Sparsinn unter der ganzen Bevölkerung lebe, ist damit nicht gesagt. Könnte und dürste dieser blos aus den Sparcassenresultaten beurtheilt werden, so würden Sachsen, England und Preussen etwa wie die Zahlen 4:2:1 zu rangiren sein. Fast möchte man glauben, dass das englische Sparcassen-wesen in seiner dermaligen Verfassung auf einen Culminationspunkt angelangt sei. Neben den Sparcassen entstehen bereits eine Fülle neuer Institute, theils zur Ergänzung der Sparcassen, theils zur Concurrenz mit denselben, indem sie die Selbsthiffe auf wirksamere Weise dadurch anstreben, dass sie dem Sparen noch weit mehr Gelegenheit bieten. In der That ein Vergleich mit Sachsen lehrt auch, dass die Spargelegenheit durch Sparcassen in England nicht allzu häufig gegeben is. Wiewohl die Sparcasseneinnehmer angewiesen sind, selbst Beträge von i Shilling anzunehmen, so liegt es doch auf der Hand, dass sie diese kleine Kundschaft nicht eben zum Sparen ermuntern, denn eine Einlage von 1 Shilling macht ihnen genau dieselbe Arbeit wie die von 1, 5 oder 10 Pfd. St. Die Fälle werden als häufig geschildert, wo den Einlegern, die weit hergekommen, die also auch noch ein Opfer bringen müssen, um gerade zu der sehr kurz bemessenen Geschäftszeit der Casse ihre Einlagen machen zu können, zugemuthet wird, mit ihren Einlagen doch besser zu warten, bis sie grösser geworden. Das freilich ist eine radicale Absie grösser geworden. Das freilich ist eine radicale Abschreckung. Es gehört ohnehin viel sittliche Kraft, viel Ausdauer dazu, wenn man weiss, wie den Sparern nicht allezeit freundlich und höflich an den Annahmestellen begegnet wird, trotzdem dem Vorsatze der Selbsthilse treu zu bleiben. Es sind eben ganz verschiedene Lebenslagen, in welehen sich die Einleger, namentlich die der kleinen Beträge, und die Spar-cassenverwalter befinden. Wo eine Gemeinschaftlichkeit, eine Gleichheit der Lebensverhältnisse vorhanden ist, wo den Einlegern auch ein Recht der Theilnahme an der Verwaltung gesichert ist, wo, mit einem Wort, die Sparcasse auf einem genossenschaftlichen Principe beruht, wo die Einlagen oder doch ein Theil derselben eine bestimmte, die Selbsthilfe wiederum fördernde Verwendung erfahren — da verursacht das Sparen unbedingt eine noch grössere Freude, denn es erwirbt Freunde und Credit. Dies ist in England erkannt worden. Man hat sich der Ueberzeugung nicht verschlossen, dass, weil die Spar-cassen vermöge ihrer Einrichtung den minder vermögenden Classen noch lange nicht in erwünschter Weise entgegenkommen, sie darum mehr dem kleinen Handwerker- und Shopkeeper-Stande, den Dienstboten, den kleinen Landwirthen von Nutzen sind, weniger den Arbeitern. Solchem Mangel zu begegnen, geht man jetzt rüstig und allenthalben an die Errichtung von Pennybanken, wobei es sich um nichts Geringeres handelt, als darum, einen Theil der immensen unproductiven Ausgaben der unvermögenden Classen in productive zu verwandeln. Man schätzt die von letzteren allein jährlich für geistige Getränke ausgegebene Summe auf 30 Mil-

lionen Pfd. St., die für Tabak auf 5 Millionen Pfd. St. Ein geistvoller englicher Schriftsteller ermuntert dazu, jedes königliche Postbureau zu einer Sparcassenfiliale zu machen und verweist ausserdem auf den Betrieb der Staatslotterien in Deutschland und den Vertrieb der Loose durch eine Unzahl von staatlich autorisirten Haupt - und Unter - Collectionen. Er meint, wenn der Staat sich herbeilässt, dem Gegentheil des Sparens in so wohl organisirter Weise Vorschub zu leisten, warum sollte er nicht ein Gleiches für das viel nützlichere Sparen selbst thun! Betrachten wir jetzt die Pennybanken etwas

## 2. Die Pennybanken.

Sie sind eine ziemlich neue Schöpfung. Ihre Entstehung verdanken sie dem Geistlichen eines der ärmeren Lon-doner Kirchspiele. Sie sind gleichsam die Generalisirung der Sparcassen. Indem sie sich zu letzteren wie Tropfensammler zu Gefässen verhalten, in die man schon grössere Wassermassen giesst, nehmen sie weit geringere Beträge an als die Sparcassen. In den Birminghamer Sparcassen z. B. ist der Durchschnittswerth eines Sparcassenbuchs oder Contos 17 Pfd. St., in den Pennybanken derselben Stadt noch nicht 17 Shilling. Dennoch ist das Guthaben der Einleger bei letzter Casse bereits auf nahe an 100 000 Pfd. St. angewachsen, und zwar bei Einlagen von 3 Shilling = 1 Thlr. im Durchschnitt. In Halifax ist der Durchschnittsbetrag einer Einlage nur 2 Shilling = 20 Sgr., in Scarbourough blos 18 Pence = 15 Sgr. Im October 1859 wurde eine solche Pennybank in Gateshead (gegenüber von Newcastle upon Tyne) errichtet; sie war jeden Sonnabends Abend 2 Stunden geöffnet. Dennoch sammelte sie in einem Monat in 1 150 Einlagen 170 Pfd. St., so dass also der Durchschnittsbetrag einer Einlage nur 2 Shilling

111 Pence (sehr nahe 1 Thlr.) war.
Die Pennybanken sind überhaupt meist nach Feierabend geöffnet. Nicht nur hat dies den Vortheil, dass den Arbeitern die Zeit der Einlage kein Opfer kostet, sondern auch noch den, dass es ihnen die Spargelegenheit zu einer Zeit darbietet, wo die Versuchung, die Ersparnisse unnütz zu verthun, am Grössten ist. Man kann bei den Pennybanken Einlagen von 1 Penny (10 Pfennigen) an bis 2; Shilling machen. Sobald das Guthaben eines Einlegers auf 5 Pfd. St. angewachsen wird es an eine Sparcasse abgeführt, ohne dass ilb dem Inhaber verwehrt wäre, auch ferner Eindeshalb dem Inhaber verwehrt wäre, auch ferner Einlagen bei der Pennybank zu bewirken. Die Einlagen über 5½ Shilling werden mit 3 Procent verzinst und die Zinsen halbjährlich ausgezahlt oder gutgeschrieben. Das Cassenbuch wird jedem Einleger mit 1 Penny berechnet, ebenso kostet das Statut 1 Penny und für 1 Penny wird jedem Theilnehmer alljährlich das Exemplar einer genauen Bilanz der

Bank verabfolgt.

Ein Beweis dafür, dass die Pennybanken in der That ächte Sparinstitute sind, ist unter andern folgender: Die schon oben erwähnte Birminghamer Bank dieses Namens wurde im Jahre 1851 eröffnet. Blos im Jahre 1856 (weiter gehende detaillirte Nachrichten liegen uns nicht vor) hatte sie 84 464 Conten eröffnet und darauf 11 500 Pfd. St. Einlagen erhalten; in dem nämlichen Jahre fanden dagegen 15 239 Rückzahlungen von einem

<sup>&#</sup>x27;) Wo im Texte die Worte England und englisch gebraucht werden, beziehen sie sich, wofern nicht das Gegentheil besonders erwähnt, immer auf Grossbritannien, d. h. England und Wales, Schottland und Irland und die Canalinseln.

Betrage von 10 700 Pfd. St. statt. Kann etwas deutlicher dafür sprechen, dass die Pennybanken wirklich die Pfennige in Obhut nehmen, bis Groschen daraus geworden sind? Die Birminghamer Bank nahm in den Jahren 1856 bis 1857 regelmässig wöchentlich & bie 10 Pfd. St. in Kupformänsen als Einlagen ein.

Keineswegs etwas Identisches, sondern nur in ihren Wirkungen mit den Sparcassen einigermassen identisch sind

# 3. Die money order offices.

So heisten die mit der königlichen Post verbundenen amtlichen Geldübermittelungsbureaus, welche gegen Rinzahlung des Betrages Geldanweisungen bis zu 5 Pfd. St. auf alle Postanstalten des Königreichs ausgeben. Man kann sich demnach dergleichen Orders kaufen, ohne sie wegzuschicken, sondern um sie später wieder bei derselben Post in Geld zu verwandeln. Und das geschieht von Sparenden deshalb sehr häufig, weil eben die money order offices im Königreiche ungemein verbreitet sind. Ihre auch heute noch wachsende Zahl erweitert ihre Benutzung immer mehr; sie sind das Ideal der Tropfensammlung. Im Jahre 1858 gab es 2360, im Jahre 1859 war ihre Zahl schon auf 2481 angewachsen, d. h. auf viermal so viel als es Sparcassen giebt. Mit Ausnahme der Sonntage sind sie täglich von früh 9 bis Nachmittags 5 Uhr geöffnet, während die Sparcassen gewöhnlich nur an einem Tage der Woche auf 2 oder 3 Stunden offen stehen. In die Sparcassen wurden 1846 7.300 367 Pfd. St., im Jahre 1858 7.901 925 Pfd. St. eingelegt; also um circa 600 000 Pfd. St. mehr als 12 Jahre vorher. Die money order offices vermittelten 1846 3,515 079 Ordres im Gesammtbetrage von 7.071 056 Pfd. St.; im Jahre 1858 hingegen 6.689 396 Orders im Betrage von 12.662 105 Pfd. St.; im Jahre 1859 sogar 6.969 108 Orders im Betrage von 13.250 930

Man ventilirt in England die Idee, die money order offices in eine organische Verbindung mit den Sparcassen zu bringen. Der Keim dieser Idee stammt schon aus dem Jahre 1807, in welchem ein Mr. Whitbread einem Comité des Unterhauses den Plan vorlegte:

- 1) Den ärmeren Classen aller Berufsarten dadurch Gelegenheit zu geben, ihre Ersparnisse in Stocks oder Bank-Annuitäten in klemen Appoints niederzulegen, dass die königliche Post, gegen eine Vergötung von 1 Penny pro 1 Pfd. St., diese Ersparnisse anzunehmen und an eine Centralstelle zu befördern habe.
- 2) Ein Armenversicherungsbureau zu errichten, um Personen, die ganz oder hauptsächlich vom Lohne ihrer Arbeit leben, Gelegenheit zu geben, durch kleine Ersparnisse eine Versicherung für ihre Familien zu erwerben.

Es ist ferner der Plan angeregt worden, sämmtliche money order offices mit einer grossen Centralsparcasse in London in Verbindung zu bringen, dergestalt, dass Einleger ihre Ersparnisse vermittels der offices in Beträgen nicht unter 1 Pfd. Sterling an die Centralcasse senden, dagegen eine auf den Nameu lautende mit 2½ Procent p. a. verzinsliche Note in Empfang nehmen. Gegenwärtig werden die Summen der offices theils den Versicherungsanstalten, theils den friendly societies und anderen Zwecken zugeführt. Welche Zwecke aber hauptsächlich damit verfolgt werden, ob nichte zwecken gester grosser Theil der Staatsschulden-Tilgungscommission zum Ankauf von Staatsrenten überwiesen wird, und ob nicht auch in den zur Ziffer gebrachten orders und Beträgen, zwar nicht dieselbe order, aber doch derselbe Betrag mehrfach wiederkehrt, mithin die mitgetheilte Summe keineswegs als eine ersparte in gleicher Höhe angesehen werden kann — das sind Fragen, die wir vorläufig noch nicht aufklären können. So viel ist aber gewiss, dass die offices hauptsächlich von den kleinsten Leuten benutzt werden, welches schon dadurch bedingt wird, dass eine order nicht über 5 Pfd. Sterling hinausgehen darf. Indess diese Summe steht im Begriff auf 10 Pfd. Sterling erhöht zu werden, was eine fernere Erweiterung zur Folge haben wird. Und nicht minder gewiss ist, dass wenn auch die money order offices zur Stunde noch keineswegs mit den Sparcassen identisch sind, aus ihnen doch ein ausserordentliches Entwickelungsmittel derselben gemacht werden kann.

# 4. Die friendly societies,

als Vertreter der Kranken-, Unterstützungs-, Alterversorgungsund Begräbnisscassen.

England besitzt seit einer langen Reihe von Jahren eine überaus grosse Anzahl freier Vereinigungen zu gegenseitiger Unterstützung für einzelne Zwecke, vorzüglich für Krankheitsfälle, für die Zeit der Invalidität und zu Auszahlung einer Summe an die Hinterlassenen bei eintretendem Ableben, welche den gemeinschaftlichen Namen friendly societies führen, eben so häufig aber auch benefit societies benannt werden. Wie sehr diese Gesellschaften eines Theils dem Volkscharacter, andern Theils dem practischen Bedürsnisse entsprechen, kann darasis geschlossen werden, dass die Zahl derselben in England und Wales, so weit man Nachrichten darüber hat, von dem Registrar General, M. Tidd Pratt auf 28 550 angegeben werden. Für Schottland beziffert sie der dortige Registrar General auf 700, für Irland der dort stationirte auf 400. W. R. Grey behauptet in einem Artikel der Edinburgh Review vom Jahre 1852, dass die Gesammtzahl aller friendly societies im vereinten Königreiche sehon im Jahre 1851 33 223 und ihre Mitgliederzahl 3.052 000 betragen habe. Die von denselben geleisteten Jahresbeiträge schätzt er auf 4.980 000 Pfd. Sterling, den Capitalfond dagegen auf 11.560 000 Pfd. Sterling.

Aller Wahrscheinlichkeit nach sind diese Zahlen nicht

völlig genau. Allein, wie sehr oder wie wenig sie auch von der Wahrheit abweichen, so viel steht fest, dass die Ausbreitung der friendly societies im ganzen Königreiche eine ganz ungeheure und mithin die Selbsthilfe dort in einer eben so bewundernswerthen als erfolgreichen Weise thätig ist. Nicht unerwählt darf hierbei bleiben, dass diese Selbsthilfe sich nicht ausschliesslich auf die weniger vermögenden Classen, doch aber vorzugsweise auf diese beschränkt. Auch dürfte in manchen dieser societies und muthmasslich in denen, die unseren Freimaurerlogen gleichen, der Wohlthätigkeit einige Wirksamkeit gegönnt sein. Nicht minder muss zugestanden werden, dass der Errichtung solcher friendly societies oft sehr triviale Motive zu Grunde liegen. Indessen, alles das sind Ausnahmen. Die Regel ist, und das verdient ganz besonders betont zu werden, dass diese Selbsthilfe in der That eine Hilfe aus dem eigenen Selbst der minder vermögenden Classen ist. Sie ist nicht von oben herein decretirt. Die Geschiehte der englischen Gesetzgebung und Verwaltung diesen Gesellschaften gegenüber, deren Theilnehmer ganz überwiegend der arbeitenden Classe angehören, bietet gerade dadurch ein besonderes Interesse dar, dass dieselbe, ohne in irgend einer Art die freie Bewegung des Einzelnen zu beschränken, bestrebt war, die löblichen Tendenzen dieser Gesellschaften zu fördern, sie in ihren Fundamentaleinrichtungen vor den solchen Vereinigungen drohenden Gesahren der Insolvenz den übernommenen Verbindlichkeiten gegenüber zu bewahren, und die erforderlichen Grundlagen an Sterblichkeits- und Krankheitstabellen zu beschaffen, welche zu einer wissenschastlichen Berechnung der den Verbindlichkeiten der Gesellschaften genügenden Beitragspflicht der Mitglieder unentbehrlich sind.

Die neueste Acte über die friendly societies stammen aus den Jahren 1855 und 1858. Durch dieselben wurden viele der früheren gesetzlichen Bestimmungen über jene Gesellschasten zum Theil aufgehoben, zum Theil vervollständigt. Sie be-stimmen über deren Wirkungskreis Folgendes:

Es ist jeder beliebigen Anzahl von Personen gestättet, eine friendly society in der Absicht zu gründen, um mittels freiwilliger Unterzeichnung der Theilnehmer mit oder ohme Beihülfe von Schenkungen einen Fond zu einem der nachfolgenden Zwecke anzusammeln, nämlich:

- 1) zur Versicherung eines Geldbetrags, welcher einem Mitgliede bei der Geburt eines Kindes, oder bei dem Tode eines Mitgliedes, oder zu den Begräbnisskosten der Frau oder eines Kindes eines Mitgliedes ausgezahlt werden soll:
- zur Auszahlung von Unterstützungen oder Unterhaltungs-geldern an Mitglieder, deren Ehemänner, Ehefraven, Kinder, Brüder oder Schwestern, Neffen oder Nichten theils im Alter, theils in Krankheitsfällen, theils während der Wittwenschaft, so wie von bestimmten Beträgen an Mitglieder (or the endowment of members) oder andere von Mitgliedern benannte Personen in irgend einem Lebensjahre;
- 3) zu irgend einem anderen Zwecke, welchen Ihrer Majestät erste Staatssecretaire, oder in Schottland der Lord-Anwalt als einen solchen erklären, auf welchen die Begünstigungen und Befugnisse dieser Acte Anwendung finden können.

Es darf jedoch keine Gesellschaft eine Rente, welche 30 Pfd. Sterling jährlich übersteigt, oder eine beim Tode oder einem andern Ereigniss zahlbare Summe von mehr als 200 Pfd. Sterling versichern. Auch ist das gestattete Begräbnissgeld für ein Kind unter 5 Jahren auf höchstens 6, und zwischen 5 und 10 Jahren auf höchstens 10 Pfd. Sterling festgenetzt. (Durch diese Bestimmung wird zugleich das Maximum des Gesammtbezuges für eine Person begrenzt, welche mehreren solcher Vereine als Mitglied angehört.)

Durch die früheren Gesetze, namentlich noch durch das Gesetz vom 15. August 1850, war den Gesellschaften nur eine Versicherungssumme bis zu 100 Pfd. Sterling und eine Krankenunterstützung bis zu 20 Schilling wöchentlich, wegen deren jetzt gar keine Begrenzung mehr stattfindet, übrigens aber ein viel weiter gehender Wirkungskreis gestattet, namentlich führt

das zuletzt angezogene Gesetz noch an:

a) den Zweck, eine Assecuranz zu gründen, oder einen Er-satz zu sichern für jeden Schaden oder Verlust an Vieh oder Feldfrüchten, an Waaren oder Handelsproducten, an Instrumenten oder Werkzeugen, den ein Mitglied des Vereins durch Brand, Ueberschwemmung, Schiffbruch oder irgend einen Unfall erlitten hat, dessen Wahr-scheinlichkeit auf Grund eines mittleren Durchschnittes

berechnet werden kann;

b) die vortheilhafte Anlegung der Ersparnisse der Theil-nehmer, um sie besser in den Stand zu setzen, sich Nahrungsmittel, Brennmaterial, Kleidung und andere nothweadige Lebensbedürsnisse, oder Werkzeuge, Instrumente oder das zum Betriebe ihres Handwerks oder Gewerbes erforderliche Rohmaterial anzuschaffen, oder für die Erziehung ihrer Kinder oder Angehörigen zu sorgen, mit der Bedingung, dass die Actien besagter Vereine zur Unterbringung von Geldern nicht übertragen werden dürfen; dass die von einem jeden der Theilnehmer gemachten Einlagen allein zum Vortheil des Theilnehmers des ein zuleitet het oder des Mannes der nehmers, der sie geleistet hat, oder des Mannes, der Frau, der Kinder oder der Angehörigen desselben angesammelt und verwendet werden; dass kein Theil davon zur Unterstützung, zum Unterhalte oder zur Sicherung einer Pension für irgend eine andere Person benutzt werden dürse; und dass das auf jeden Theilnehmer tressende Guthaben, den Statuten des Vereines gemäss, ihm, wenn er sufhört, an der Association Theil zu nehmen, unverkürzt ausgezahlt werde.

Die früher gebildeten Gesellschaften werden übrigens durch das neue Gesetz, sofern sie den früheren gesetzlichen Bestimmangen entsprechen, in ihrer Wirksamkeit in keiner Art beeinträchtigt (Ueber die unter b. bezeinheten Zwecke der Industrial and Provident Societies verbreitet sich ein besonderes Gesetz vom 30. Juni 1852.) Neun Zehntel aller dieser Gesellschaften verfolgen indess nur die oben sub 1, 2

und 3 genaonten Zwecke.

Zur Bestätigung der Statuten und Beaufsichtigung der Geschlschaften ist in England, Schottland und Irland je ein Registrur General of friendly societies, welche vum Staate bezahlt werden, angestellt; diese stehen unter den Commissarien zur Verminderung der Nationalschuld (der Staatsschulden-Tilgungscommission). Dem Registrur ist jährlich von jedem Vereine ein ausführlicher Nachweis über die Geschäfte des verflossenen Jahres, und von 5 zu 5 Jahren ein ausführlicher Bericht über die Kranken- und Todesfälle nach bezimmten Formularen einzuhlindigen. Letzteres zu dem Zweske. stimmten Formularen einzuhändigen. Letzteres zu dem Zwecke, um auf Grundlage dieser Berichte immer zuverlässiger die mittlese Krankheits - und Lebensdauer der Mitglieder behufs genauerer Bearbeitung der für die Vereine selbst dienenden Tarife berechnen zu können.

Ueber die verschiedenen für die Verwaltung der Vereine erforderlichen Anordnungen, die Uebertragung auf andere Vereine, Vereinigungen mehrerer, die Auflösung einzelner, so wie fiber das bei streitigen Fällen einzuhaltende schiedsrichterliche Verfahren sind ausführliche Bestimmungen getroffen, welche hier anzusühren zu weit gehend sein würde; es mag daher nur noch bemerkt werden, dass den Vereinen ausser Stempel-freiheit mehrere andere Begünstigungen zugesprochen sind, und dass wegen der Unterbringung ihrer Gelder, das Einlegen in die Sparcassen in unbeschränkter Höhe gestattet ist und übrigens dieselben Bestimmungen Geltung haben, welche bezüglich der Sparcassengelder getroffen sind. (Vergl. The Law relating to Friendly Societies, by W. Tidd Pratt, Esq. London 1859 5 edition.)

Viele dieser Gesellschaften verfolgen nur einzelne der statutarisch gestatteten Zwecke, andere haben einen mannichfaltigeren Geschäftskreis; sie haben dann über jeden einzelnen Zweig besondere Rechnung zu legen. Die Anzahl der Mit-glieder einzelner Gesellschaften ist eine eben so verschiedene.

Einzelne sind sehr ausgebreitet; andere haben in ihrer Verfassung Aebnlichkeit mit der der Freimaurer. Man kennt 12 mit einer Ordensversassung. Einige unter ihnen, wie z. B. die Odd Fellows, zählen gegen 400 000 Mitglieder und haben etwa 250 000 Pfd. Sterling jährliche Einnahme, so wie eine Organisation von Districten und Localgesellschaften mit einem Hauptsitze.

Nicht alle friendly societies haben sich der ihnen durch die Gesetze in Aussicht gestellten Vergunstigungen dadurch theilhast gemacht, dass sie ihre Statuten von dem Registrar genehmigen liessen. Darum sind die Angaben über die Zahl derselben selbst Seitens der Registrar General nicht vollständig genau, wie dies von ihnen selbst zugestanden wird. Indess die Zahl der genau bekannten friendly societies ist schon eine sehr

heträchtliche.

Die ungeheuere Zahl und Ausbreitung der friendly societies beweisst übrigens unumstösslich, dass die Wahrheit in England und Wales, Schottland und Irland allgemein begriffen ist, dass der Einzelne, wie fleissig und sparsam er auch sei, dennoch in einer weit schlimmeren Lage sich befindet, als das Mitglied einer solchen Gesellschaft. Natürlich wird es, da diese Gesellschaften eben auf Grundsätzen der Wahrscheinlichkeitsberechnung beruhen müssen, viele Personen geben, welche niemals in die Lage kommen, die Hilfe der Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Solche bätten also nach einem trivialen Begriff ihre Einzahlungen und Beisteuern verloren. Das ist aber ein grosser Irrthum. Allerdings genossen solche Mitglieder keine reale Unterstützung, weil sie derselben nicht bedurften. Allein die Zugehörigkeit zu einer solchen Gesellschaft verschaftte ihnen die wohlthuende Ueberzeugung, gegen Mangel und Unsicherheit der Existenz geschützt zu sein, und diese Ueberzeugung verlieh ihnen wiederum inneren Frieden und Unabhängigkeit. Weil diese Wahrheit eben allgemein begriffen ist, darum ist nicht nur die Zahl der friendly societies in stetem Wachsen, sondern auch die innere Versassung vieler derjenigen unter ihnen, welche nicht auf richtigen Principien beruhen, in der Aenderung zum Besseren begriffen. Je mehr statistisches Material in Folge der gesetzlichen Ueberweisung der staatlich anerkannten societies in die Hände des damit betrauten Registrar General (Generalsecretairs) gelangt, desto richtiger werden die allgemeinen Grundlagen für dergleichen Gesellschaften werden. Für die Krankheitsstatistik eind die Ausgeichnungen ten werden. Für die Krankheitsstatistik sind die Aufzeichnungen ihrer Ergebnisse bereits das Werthvollste, was es giebt. Es ist dadurch z. B. bewiesen, dass bei leichter Arbeit ohne Einfluss der Witterung die Zahl der Krankentage im Jahre für ein Individuum in einem Alter von 30 Jahren in grossen Städten 4,91 Tage, in kleinen Städten 6,22 Tage, auf dem Lande 6,22 Tage ist, und unter denselben Umständen für ein Individuum von 50 Jahren resp. 10,44 Tage, 11,49 Tage und 9,37 Tage, hingegen für ein solches von 70 Jahren 26,74, 46,44 und 42,71 Tage. Bei schwerer Arbeit mit Einfluss der Witterung verwandeln sich dagegen diese Zahlen in folgende: bei 30 Jahren 8,41 Tage, 7,66 Tage und 7,65 Tage 50 12,92 13,49 12,34

12,92 52,29 36,62 47,98

Wenn man dem verdienstvollen Generalsecretair dieser friendly societies, Mr. Tidd Pratt Esq., auch beistimmen muss, dass es noch eine Menge solcher Gesellschaften mit mehr oder weniger fehlerhaften, namentlich auf einer unrichtigen mathematischen Basis ruhenden Statuten giebt, so nöthigt doch Das, was über deren Wirksamkeit im Allgemeinen und über ihre ungeheuere Ausdehnung bekannt ist, zu der unumwundenen Anerkenntniss, dass man es hier mit einem Institute von wahrhaft nationaler Bedeutung zu thun habe, mit einem Institute, das in seinen wirthschaftlich unabhängigen von einander overirenden, doch aber auf gemeinsamer wissenschaftlicher Grundlage ruhenden Verzweigungen nicht nur ein engeres und fast genossenschaftliches Verhältniss zwischen den Theilnehmern je einer society begründet, sondern auch ihnen und deren Familien nach dem Ableben ihres Ernährers, nicht minder aber auch dem Arbeiter selbst sowohl in Krankbeitsfällen, als im Alter, wenn seine Kraft gebrochen ist, Unterstützung sichert und ihm, wenn er des Lebens Mühe und Sorge, der Tage Last und Hitze treu und redlich getragen hat, befähigt, frei von Nahrungssorgen den Rest seiner Tage zuzubringen und die Frucht seiner Sparsamkeit und Fürsorge zu geniessen. Die Abnahme dieser irdischen Sorge durch das Versicherungs- und Associationsprincip hat denn auch die allergünstigste Rückwirkung auf die intellectuelle, sittliche und politische Beschaffenheit der minder vermögenden, namentlich der arbeitenden Classen. Das Leben erhält einen höheren Werth, eine edlere Bedeutung für sie. Der vorsorgliche Familienvater wird und kann sich in der erworbenen Ruhe des Gemüths und der inneren Zusriedenheit der Seele treuer und und inniger seiner Familie widmen, der Erziehung seiner

Kinder eine grössere Sorgfalt angedeihen lassen und sich selbst in seiner Musse reineren Freuden, die ihm die Ausbildung in seinem Berufe gewährt, hingeben. Als äussere politische Wirkung ist mit einem so intensiven und ausgebreiteten System der Selbsthilfe unzertrennlich verbunden: feste staatliche Ordnung, das sicherste Fundament der öffentlichen Wohlfahrt, die nationale Grösse und Kraft.

## 5. Die Lebens- und Rentenversicherung.

Der in England gleichfalls in höchster Entwickelung stehenden Lebens - und Rentenversicherungsanstalten kann hier nur ganz beiläufig gedacht werden, denn es werden diese keineswegs blos von den minder vermögenden Classen benutzt, ja wahrscheinlich von diesen nur zum geringeren Theile, allein gerade dadurch beweisen sie, dass das Princip der Selbstfürsorge, der Selbsthilfe zu einem Charakterzug des ganzen englischen Volkes geworden ist. Neuesten Nachrichten zufolge giebt es gegenwärtig 120 Lebens- und Rentenversicherungs - Gesellschaften, deren Versicherungssumme auf c. 250 Millionen Pfd. Sterling geschätzt wird. Rechnet man als durchschnittliche Prämie hierfür, welche alljährlich bezahlt werden muss, nur 2½ Procent, so ist das eine Summe von 6½ Millionen Pfd. Sterling, welche mindestens in jedem Jahre gleichfalls der socialen, sich bis in die höchsten Schichten der Gesellschaft versteigenden Selbsthilfe gewidmet wird. ")

# 6. Die Vorschussvereine (Loan Societies).

Schon mehr dem zweiten Zwecke der Selbsthilfe, der Begründung und Erhaltung wirthschaftlicher Selbstständigkeit und Unabhängigkeit dienend, sind die in England ebenfalls neuerdings rasch zu grosser Ausdehnung gelangten, wenn auch ihrer Entstehung nach älteren Loan Societies (Vorschussvereine). Sie haben einige Verwandtschaft mit den deutschen Spar- und Vorschuss-, oder Vorschuss- und Creditvereinen und finden sich vorzugsweise in Irland. Für Schottland sind sie wegen des vortrefflichen Banksystems dieses Landes mehr oder weniger überflüssig. Sie nehmen die kleinsten Summen an und gewähren gegen persönliche Bürgschaft, selbst auch nur gegen blosse moralische Garantie, Vorschüsse bis zu 10 Pfd. Sterling, die ebenfalls in kleinen Summen den Umständen angemessen wieder abgetragen werden können. Huber giebt deren Zahl im Jahre 1856 auf 304an, die zusammen 686 408 Pfd. Sterling in 133 860 Posten ausgethan haben. Die Zahl der gesetzlich registrirten Vereine dieser Art ist etwas geringer, doch ist es bekannt, dass es ausser den registrirten noch eine Menge anderer unregistrirter giebt. Eine bereits sattsam constatirte Erfahrung über diese Vorschussvereine ist, dass sie dem in so vielen Beziehungen schädlichen Leihhauswesen entschiedenen Abbruch thun.

## 7. Die distributiven und productiven Genossenschaften.

Sowohl die distributiven, als auch die productiven Genossenschasten repräsentiren in England das eigentliche copperative movement. Es ist nach jeder Richtung hin von der allergrössten Wichtigkeit und Bedeutung. Kann sich diese Bewegung auch in ihrer Ausdehnung noch nicht mit der der friendly societies messen, so ist nicht zu übersehen, dass die erstere niemals so gross sein kann, als letztere, weil es der Natur der Dinge nach weit mehr Menschen giebt, denen es nur um eine sichere und stetige Existenz zu thun ist, nicht aber zugleich um eine wirthschaftliche völlige Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, die schon nach dem Gesetze der Theilung der Arbeit in engere Grenzen gewiesen ist. Nur insoweit die distributiven Genossenschaften, die Consumvereine die Aufgabe

erfüllen, auch den kleinen Leuten die Vortheile einer Grosskraft hinsichtlich der Erzeugung und des Einkaufs von Nahrungsmitteln, Kleidern, Wäsche u. s. w. zugänglich zu machen, steht ihnen ein grosser Wirkungskreis offen. Die Fortschritte dieser Art Genossenschaft betrachten wir denn auch zunächet.

Huber, einer der genauesten Kenner der genossenschaftlichen Bewegung in England, giebt über die Grösse derselben in seinen seit einer Reihe von ungefähr 10 Jahren gehaltenen Reden und herausgegebenen verschiedenen Schriften die in folgender Tabelle übersichtlich zusammengestellten, freilich noch sehr der Vervollkommnung fähigen Notizen.

| 4.                     | Genos                    | senscha     | ısten                                           | Zahl                                                                                                                           | Betrag                                                                       |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Jahre.                 | distributive.            | productive. | zusammen.                                       | der<br>Mitglieder.                                                                                                             | des<br>Umsatzes.<br>Pfd. St.                                                 |
| 1840—50<br>1854        | ?<br>210                 | P<br>40     | 30<br>250                                       | (Minimum<br>einer Ge-<br>nossenschaft<br>200)<br>(Maximum<br>einer Ge-<br>nossenschaft<br>30 000)<br>(Durchschnitt<br>100-200) | ? (Minimum 40 Pfd. St.) (Maximum 60000 Pfd. St.) (Durchschnitt 1000 Pfd. Sc) |
| 1856<br>1858           | über <b>250</b><br>380   | 20          | 300<br>400<br>(incl. 120<br>inSchott-<br>land.) | 25 000<br>40—45 000                                                                                                            | 300 000<br>500 000                                                           |
| 1859<br>(lm<br>Sommer) | <b>47</b> 0— <b>48</b> 0 |             | 500                                             | 80 90 000                                                                                                                      | 1.000 000                                                                    |

Ungleich ausführlicher und wohl auch zuverlässiger ist Das, was theils durch Huber, theils durch englische und französische Schriststeller über einzelne Genossenschaften mitgetheilt und was durch sonstige Angaben erbärtet ist. Den Glanzpunkt in dieser Bewegung bildet unstreitig die grosse Association der *Pioneers* in *Rochdale*. In ihrem Namen liegt schon die Bedeutung, dass sie, obgleich arme Spinner und Weber, doch Bahnbrecher auf diesem ganz neuen Felde sind und waren. 28 Mitglieder im Jahre 1844 mit einem Capital von 28 Pfd. Sterling zählend, hatte sie es am Ende des Jahres 1849 hereits auf 390 Mitglieder mit 1 194 Pfd. Sterling Capital, einen Jahresumsatz von 6 812 Pfd. Sterling und einen Geschäftsgewinn von 561 Pfd. Sterling gebracht. Noch 10 Jahre später, Ende 1859, war die Mitgliederzahl bis auf 3 000 gestiegen, das Capital bis auf c. 30 000 Pfd. Sterling, der jährliche Umsntz auf c. 100 000 Pfd. Sterling und der Geschäftsgewinn auf 10 000 Pfd. Sterling. Welch' grossartige Erfolge! Sie reizten natürlich schon frühzeitig zur Nachahmung. In der Umgegend von Rochdale allein gab es im März 1859 31 Genossenschaften mit c. 6 500 Mitgliedern, einem Betriebscapital von 43 000 Pfd. Sterling und einem wöchentlichen Verkauf oder Umsatz von 5 000 Pfd. Sterling. Zu derselben Zeit waren in den Graßelinsten Lancashire und Yorkshire 235 solcher Genossenschaften, aus Arbeitern Zu derselben Zeit waren in den Grasschaften Lancashire der Wollen- und Baumwollenindustrie bestehend, bekannt.

Ueber die Mitgliederzahl, das Capital, den Umsatz und Gewinn der productiven Genossenschaften liegen ausser obigen noch keine Angaben vor. Auch selbst die neuesten Berichte der Fabrikinspectoren (Reports of Inspectors of factories) sprechen sich nur sehr dürftig über die Genossenschaften im Allgemeinen aus, obschon sie sich der hohen Bedeutung und riesenhaft wachsenden Wichtigkeit derselben nicht mehr verschliessen. Von einzelnen Gesellschaften wird berichtet, dass sie mit mehr als 10 000 Pfd. Sterling, durch die kleinsten Beiträge der Mitglieder aufgebracht, arbeiten und vortreftliche Geschäfte machen.

Alles Das sind freilich nur Anlänge. Auf die mehr oder minder umfangreiche Ausbreitung kommt es aber auch vorerst gar nicht an. Die Hauptsache ist, dass der Beweis geliefert ist, dass in der That die auf dem genussenschaftlichen Principe beruhende Selbsthilfe der Aufgabe, die wirthschaftliche Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, selbst aus dem directesten Gegentheil heraus, sicher zu stellen, vollkommen Herr ist. Die segensreiche Entwickelung und Weiterausbildung dieses Princips wird daher nicht auf sich warten lassen.

<sup>&</sup>quot;) Ganz genaue Angaben über die Grösse der versicherten Summen giebt es nicht. Die Angaben Schwebemeyers in seinem geschätzten Werke (u. d. T. Actiengesellschaften, Banken und Versicherungswesen in England) sind ebenfalls ganz unvollständig. Weit ausführlicher, doch immer noch unzureichend sind diejenigen in den Schriften: The perils of police holders and the liabilities of life offices.

2. Edition. London 1860, und A Second Report to the Board of Trade en the Life Assurance Institutions of the United Kingdom. 3. Edition.

Es ist jetzt noch derjenigen Anstalten zu gedenken, deren Streben dahin gerichtet ist, die Selbsthilfe auch auf dem Gebiete der Erwerbung von Grundeigenthum oder viel-mehr eines eigenen Hauses (worauf der Engländer einen so grossen Werth legt) zur Anwendung und Geltung zu bringen.

## 8. Die Benefit building Societies.

Sie sind wohl zu unterscheiden von den societies for building. Erstere entsprechen mehr den Hypothekengesellschaften, letztere den Baugesellschaften. Ihre Eigenthümlichkeit besteht in dem mit einem vollständig genossenschaftlichen Charakter gepaarten Systeme der Aufbringung und Darreichung der Mittel zur Erwerbung und Aufbauung von Grundstücken. Sie sind keine ganz neue Schöpfung, denn bereits im Jahre 1836 erkannte eine Parlamentsacte ihre Nützlichkeit an und erklärte deren Errichtung als vortheilhaft für das gemeine Wohl. Im Jahre 1850 gab es schon gegen 1200 solcher Gesellschaften mit einem jährlichen Einkommen von eirea 2.400 000 Pfd. St., Summen, die in den folgenden 10 Jahren gewiss sehr bedeutend gewachsen sind. Die erste Form derselben dürste sehr einfach gewesen sein. Eine Anzahl gleichgestellter Personen, deren jede mit ihrer Familie lieber in eigenem Hause leben wollte, als in einem fremden und dafür Miethe zahlen, trat zusammen; sie schrieben unter sich die erforderlichen Beiträge zur Erreichung ihres Zwecks aus, kausten Land, bauten Häuser darauf und jeder von ihnen nahm eines von diesen Häusern. Indessen, es ergab sich sehr bald, dass nicht jedes Mitglied ein Haus gebaut haben wollte, sondern dass es vielen nur darum zu thun war, ihr Vermögen bei diesen Gesellschaften vortheilhafter als in der Sparcasse anzulegen, während auch solche Mitglieder den Genossenschaften angehörten, die dieses eingelegte Geld in Ankäusen von Grund und Boden und Häusern gut zu verwerthen im Stande waren. So bildeten sich in der Hauptsache zwei Gruppen von Mitgliedern: Creditgeber und Creditnehmer. Erstere erhielten für ihre Beiträge Antheilscheine, letztere hatten innerhalb einer im voraus fest gesetzten Zeit Das mit Zinsen zurückzuzahlen, was ihnen geliehen worden war.

Zweierlei building societies giebt es gegenwärtig: geschlossene und offene. Geschlossen (terminating) insofern, wie man Creditvereine geschlossen nennt, die sich für die beigetretenen Grundstücke nicht nur eine bestimmte Tilgungsperiode zum Ziel gesetzt haben, sondern auch nach Ablauf einer bestimmten Zeitfrist Niemand mehr in das Credit-und Tilgungssystem aufnehmen; offene (permanent) insofern, als sie den Beitritt wie auch den Austritt aus der Gesellschaft jederzeit gestatten. Letztere erfreuen sich des grössten Zuspruchs, während viele geschlossene sich deshalb genöthigt sahen, sich in offene zu verwandeln, weil es ihnen unmöglich war, am Anfang ihrer Existenz und der Tilgung für alle Creditsuchende Geld zu schaffen, anderseits

gegen das Ende der Tilgung für die reichlich eingehenden Gelder nicht Abnehmer genug da waren. Es würde zu weit führen, wollten wir hier tiefer in die Einzelheiten der Einrichtung dieser Gesellschaften eindringen. Ihre Organisation ist aber eine dem praktischen Leben und den Verhältnissen der Genossen, die sie bilden, durchaus angepasste. Sie haben die grösste Aehnlichkeit mit einem von der früheren Direction der sächsischen Hypothekenversicherungs-Gesellschaft in Aussicht genommenen Betriebszweige, mit der Hypotheken-Tilgungscasse, wie sie durch das gedruckte Regulativ derselben ausführlichst dargestellt wird. Obwohl bei Erfindung des Planes dieser Casse die englischen benefit building societies schon existirten, so war deren Wesen und Einrichtung den Ersindern doch unbekannt. Um so überraschender ist die Aehnlichkeit. Um so gewisser aber auch die Prosperität analoger Anstalten auf deutschem Boden. In England haben sie fast ausschliesslich unter den Arbeitern Wurzel gefasst. Ein mit diesen Gesellschaften sehr vertrauter Fachmann giebt an, dass in 4 Gesellschaften (d. h. in zwei von Bradford, in einer von Leeds und in einer von Halifax) in Zeit von 10 Jahren 1.179 790 Pfd. St. eingezahlt wurden, wovon auf das Jahr 1858 allein 222 522 Pfd. St. kamen. Soweit das Geld von den Creditnehmern nicht wieder zurückgezogen wird, bleibt der gauze übrige Betrag (abzüglich sehr mässiger Verwaltungskosten von c. \(\frac{1}{4} - 1\) pCt.) auf den Grundstücken der Mitglieder hypothekarisch verpfändet stehen. Von obiger Summe von 1.179 790 Pfd. St. waren am Schlusse des Rechnungsjahres nicht weniger als 632 457 Pfd. St. in Hypotheken ausgaben.

Einige weitere statistische, auf das Ende des Jahres 1858 bezügliche Details über diese 4 Gesellschaften sind nicht uninteressant.

Sie zählten Mitglieder..... 19 067 Davon erhielten Darlehne..... 2 316 Die Zahl der ausgegebenen Antheilscheine be-

Also pr. Mitglied.....

Solche Thatsachen können gleichzeitig als Beweis dafür gelten, dass sich genaunte Gesellschaften in ganz vorzüglichem Grade der Gunst und Zuneigung der arbeitenden Classen zu erfreuen haben. Aber nicht deshalb, weil sie ihnen Vortheil bringen, sondern ungleich mehr deshalb, weil sie ihnen die Erreichung des liebsten Wunsches, die Erwerbung eines eigenen Hauses, und sei es auch noch so bescheiden, ohne die Zuthat der von ihnen als Erniedrigung betrachteten Protection Höhergestellter ermöglichen. In diesen Genossenschaften (das sind die building societies) steht jeder Einzelne auf gleicher Lebensstufe mit seinen Mitgenossen. Sie wählen aus sich selbst die Verwaltungsbeamten, und je schwieriger ihnen oft die Verwaltung geworden, desto mehr befestigte sich in der ganzen Genossenschaft der Geist und die Ueberzeugung der eigenen Verantwortlichkeit. Wie jede andere Genossenschaft, so wirkten und wirken auch diese ausserordentlich moralisch. Sie sind das vortrefflichste Mittel zur Erziehung der Staatsangehörigen zum Selfgovernment, zur Gewinnung vorurtheilsfreier Ansichten über öffentliche Dinge.

Insofern bei Darlegung des Systems der Selbsthülfe ent-wickelt wurde, dass die Sicherheit und Stetigkeit der eigenen Existenz, wie der der Angehörigen, unter anderem auch durch Lohnunzulänglichkeit, durch völlige Arbeits- und Erwerbslosigkeit in Krisen und Stockungen bedroht werde; insofern gleichzeitig auch der Unterschied zwischen Lohnunzulänglichkeit aus allgemeinen wirthschaftlichen Gründen und aus Gründen vermeintlicher oder wirklicher willkürlicher Lohnverkümmerung durch die Arbeitgeber seine Charakteristik fand und erwähnt wurde, dass letzterer Art von Unzulänglicheit zu begegnen, in England die Strikes (allgemeine Arbeitseinstellung der Arbeiter) in Uebung seien — würde die vorliegende Schilderung des Systems der Selbsthilfe in England unvollständig sein, wollten wir nicht auch noch mit einigen Worten der Organe gedenken, welche gegen die von den Arbeitern für willkührlich gehaltene Lohn-verkümmerung gerichtet sind.

#### 9. Die Trade unions.

Trade unions oder Trade societies sind im allerweitesten Sinne des Worts Arbeitervereine, indessen keineswegs blos vorübergehende und nur während eines etwa von ihnen organisirten Strike bestehende, sondern Vereine, welche auch sehr anerkennenswerthe Bestrebungen zur Verbesserung der Lage ihrer Ange-hörigen entwickeln. Nur weil sie bei Gelegenheit eines Strike mehr in den Vordergrund treten, ist man gemeint, darin ihre ganze und von den Einen für nützlich, von den Andern für schädlich gehaltene Thätigkeit zu erblicken. Ihr Wirkungskreis ist folgender:

Sie veröffentlichen periodisch die Nachweise über den allgemeinen Zustand des Gewerbes, welchem die Genossen

angehören:

sie führen Buch über die Namen der Arbeitsuchenden und der Arbeiterbedürstigen und vermitteln Angebot und Nachfrage nach Arbeit;

sie unterstützen Arbeitslose und deshalb in andern Orten Arbeitsuchende mit Reisegeldern, gelegentlich auch mit

Mitteln zur völligen Auswanderung; sie regeln die Zahl der Lehrlinge in einem Gewerbe, um

schädlichen Ueberfüllungen vorzubeugen; sie unterstützen Arbeiter in Fällen des Conflikts mit Ar-

beitgebern; sie regeln die Stunden der Arbeitszeit und der sonstigen Usancen des Gewerbes;

sie organisiren allgemeine Arbeitseinstellungen.

Einzelne Vereine verfolgen hierneben auch noch die all-gemeine und gewerbliche Ausbildung ihrer Angehörigen; sie haben friendly societies, Gesellschaften zu gegenseitiger Versicherung ihrer Werkzeuge u. s. w. (soweit es Hausindustrie-treibende sind) gebildet. Jedoch bilden dergleichen Dinge nicht die Hauptsache und geschehen auch nur ausnahmsweise.

Man gelangt zu einem richtigen Urtheile über die beregten Arbeitervereine, wenn man sie als die mehr oder weniger gerechtfertigte Opposition des individuellen Capitals gegen das mobile Capital ins Auge fasst. Der Preis der Arbeit wird allerdings durch Nachfrage und Angebot geregelt. Im Einzel-falle ist aber das mobile Capital immer mächtiger, als das individuelle. Auch ist es an leblose Dinge gebunden, die, wenn sie überhaupt einer Zerstörung unterworfen sind, doch nur einer allmälig vor sich gehenden und darum in kurzen Zeitfristen unbemerkbaren unterliegen. Jenes aber ist an lebensvolle Menschen gebunden, die, wenn sie nur wenige Tage die Bedingungen ihrer Erhaltung entbehren, untergehen müssen. Der Einzelkampf wird also, wenn dem individuellen Capital keine Stütze geboten ist, mit ungleichen Waffen gekämpft. Die Sache erhält aber durch die Vereinigung sofort eine Wendung

zum Besseren für die Arbeiter.

Auf einen ähnlichen Standpunkt stellte sich auch die von der britischen Gesellschaft zur Förderung der socialen Wissenschaften eingesetzte Commission behufs der Untersuchung der Lage, der Zwecke und der Mittel der trade socialen. Sie konnte nicht umhin, die die Schädlichkeit weit überwiegende Nützlichkeit derselben anzuerkennen, und fühlte sich gedrungen, sich dahin auszusprechen, dass nichts so sehr schaden würde, als ein etwaiges Verbot derselben. Sie war ferner in der Lage, zu constatiren, dass die Oeffentlichkeit, mit welcher die letzten grossen Strikes vor sich gegangen, die ruhige Entwickelung und Besprechung der Gründe der Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Presse, ungemein viel dazu beigetragen haben, die richtigen wirthschaftlichen Principien den sich Befehdenden zu eigen zu machen. Anderseits ist dargethan worden, dass die cooperativen Genossenschaften, die sich in Folge solcher Strikes bildeten, die beste Lehrmeisterin für die Genossen wurden, indem deren Mitwerbung auf dem Weltmarkte auch den Arbeitern klar vor Augen führte, von welchen Bedingungen der Preis der Waaren und in Folge dessen der Lohn der Arbeit abhängig ist.

Wir schliessen hier diese skizzenhaste Statistik der socialen Selbsthilse der minder vermögenden Volksclassen in England, obschon sie noch lange nicht vollständig ist. Blos auf die Hauptzüge des Gemäldes mussten wir uns beschränken. Auch nur auf diesen allein das Auge ruhen zu lassen, gewährt schon grosse Freude und Befriedigung; und zwar insosern, als man in sich die wohlthuende Ueberzeugung ausninmt, dass die vielgeträumte Entsittlichung und Verthierung der Menschen durch den Industrialismus eine der hohlsten Phrasen ist, die je erfunden wurden. Wie an allen Beispielen, so zeigt es sich an den Ursachen und Wirkungen der ganzen Bewegung zum Zweck der Selbsthilse, dass Alles, was volks- und nationalwirthschaftlich richtig und gut ist, auch moralisch richtig und gut ist und dass es von dieser Regel keine Ausnahme giebt. Die Harmonie der Interessen in der gesammten Schöpfung duldet nicht den Fortschritt aus einem Gebiete der staatlichen Existenz aus Kosten des Rückschritts aus einem andern.

Summirt man die Millionen, welche in den Sparcassen, den Pennybanken, den money order offices, den friendly societies, den Vorschusscassen, den distributiven und productiven Genossenschaften, den building societies etc. für den Zweck der Selbsthilfe arbeiten, so geräth man nicht blos in Erstaunen über die kolossalen Summen, die dafür dienstbar gemacht sind, sondern auch in Bewunderung über die Ausdauer und Beharrlichkeit, mit welcher die Atomisirung bekämpft wurde und bekämpft wird. England ist nicht sowohl wegen der Grösse seiner Mittel, sondern nochmehr wegen der vielen trefflichen Eigenschaften seiner Bewohner ein überschwenglich reiches Land. Der sittliche Kampf, welchen die Arbeiterbevölkerung dort

mit des Geschickes Mächten kämpste und aus welchem siebis jetzt siegreich hervorging, ist zwar in seiner äussern Esscheinung ungleich weniger glanz- und geräuschvoll, als ein physischer Kamps, wo Massenvernichtung der Hauptzweck ist; hinsichtlich der Tugenden aber, die von den Kämpsenden bewährt werden mussten, und hinsichtlich der wahrhaft heroischen Gestalten der aus dem niedrigsten Arbeiterstande hervorgegangenen Führer, kann jener sittliche Kamps, dessen Ausgabe die Massenrettung war und ist, den Vergleich mit jedem anderen physischen aushalten.

Im Eingang dieses Ansatzes geschah der Ausspruch: dass es mit der Massenverarmung seine guten Wege habe, und es wurde daran die Versicherung geknüpft, dies nicht durch Raisonnement, sondern durch Thatsachen beweisen zu wollen. Es sind noch keineswegs alle Beweise beigebracht, aus welchen die Grösse der Mittel erkannt werden kann, die blos in England der Sicherung und Stetigerhaltung der eigenen Existenz und der Existenz der Angehörigen, so wie der wirthschaftlichen Selbständigkeit und Unabhängigkeit gewidmet werden. Sind abernicht schon die namhast gemachten über alle Massen beträchtlich? Und künnten sie so beträchtlich sein, ja könnten sie überhaupt so riesig wachsen und bisher immerfort gewachsen sein, wenn wirklich England von der Massenverarmung heimgesucht wäre? Nimmermehr. Alle Thatsachen sprechen vielmehr, wenn man ihnen auf den Grund geht, dafür, diestlichen Wohlstandes stattfindet und dass ein göttlieher Segen auf der productiven Arbeit des Jahrhunderts ruht. Möchte sie nie eine unproductive werden!

Wofern es Zeit und Raum gestatten, werden wir in spä-teren Nummern auch Beiträge zur Statistik der Selbstullfe in Frankreich und Belgien liefern. Nicht minder wird eine vollständige Statistik eines der wichtigsten Glieder im System der Anstalten zur Selbsthilfe in Preussen, der Knappschafts- und Fabrikarbeiter-Unterstützungscassen vorbereitet. Bei Veröffentlichung dieser Arbeiten wird Gelegenheit gegeben sein, das hier abgebrochene Thema wieder aufzunehmen. Das, worauf cs uns bei diesem Aufsatze über die Sparcassen und die ihnen verwandten Institute vorzüglich ankam, möchte indess schon jetzt, wenigstens theilweise, erreicht sein, der Beweis nämlich, dass die behandelte Frage eine der wichtigsten für die Staaten ist, welche die Stufe des reinen Ackerbaustaats überschritten. Und dennoch herrscht über jene Frage so viel Unklarheit, um nicht zu sagen Unwissenheit. Das grösste Maass dieser negativen Eigenschaften dürste sich aber bei Denen vorfinden, welche nicht müde werden, für jeden Armen, für jedes Elend Handel und Gewerbe in Anklagestand zu versetzen, als ob es nicht schon im grauesten Alterthum, wo Handel und Gewerbe eine gegen die gegenwärtige sehr untergeordnete Rolle spielten, Arme und Unglückliche in noch grösserer Fülle gegeben hätte. Niemand, der Industrie und Handel genau kennt, leugnet ihre Schattenseiten, aber Dem, welcher sie genau kennt, schwillt gleichwohl die Brust von dem Gefühle der Bewunderung der weittragenden Herrachaft des Menschen über die Natur und der dadurch erlangten sitt-lichen und materiellen Vortheile für sein Geschlecht.

# Ueber die Nothwendigkeit einer Reform der Handels- und Verkehrsstatistik.

Obschon in Deutschland in dem letzten Jahrzehnt für Statistik mehr geschehen ist, als jemals zuvor in gleicher Zeitdauer, so kann dies doch nicht von dem sehr wichtigen Theile dieser neuen Wissenschaft behauptet werden, der die Bewegung des Handels zum Gegenstande seiner Beobachtung hat.

Dieser Mangel ist um so fühlbarer, als durch die grossartige Ausbildung der neuen Verkehrsmittel die den Handel und das Gewerbe betreffenden Geschäfte und wirthschaftlichen Zustände vielfacher Aenderung und Umgestaltung unterworfen waren, welche in Folge der so bedeutend beschleunigteren Communicationen eintraten. Der Geschäftsmann vermisst nunmehr für seine Unternehmungen und Berechnungen die nöthigen Grundlagen, weil die Entwickelung der commerciellen Statistik mit den mächtigen Fortschritten des Eisenbahnwesens, der Schifffahrtsverbindung und der mannigfachen anderen Verkehrserleichterungen nicht gleichen Schritt gehalten hat. Es

kann heute dem Geschäftsmanne nicht genügen, etwa nur Kenntniss zu erhalten über Ein- und Ausfuhr des Landes, über Ergebnisse der Ernte, über Messverkehr und über die an einzelnen Handelsplätzen vorhandenen Waarenvorräthe; derselbe wird vielmehr auch genauer Kunde darüber bedürfen, welche Transportmassen von den verschiedenen Waaren innerhalb des Landes in Bewegung gesetzt werden, wie sich in Folge dieses Wechsels der Standorte die Bestände und auf Lager befindlichen Vorräthe änderten und welches die jedesmaligen Standorte seien, denen sich die rastlos bewegenden Massen zuwendeten, von Mangel oder Bedarf wie durch magnetische Einwirkung angezogen oder abgestossen.

Inselländer und kleinere Staaten, die sich in Folge ihrer äusseren Gestaltung in der Lage befinden, auf unschwierigem Wege eine Controlle über die ein- und ausgehenden Giltermassen gewinnen zu können, vermögen sich in den Besitz

einer vollständigen Handels- und Verkehrsstatistik mit Aufwendung nicht zu bedeutender Kosten zu setzen. Fast überall ist indess nur auf die Erlangung der Statistik des Handels mit dem Auslande ein besonderer Werth gelegt und lediglich die Statistik bezüglich der Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr berücksichtigt, ohne des inneren, innerhalb des eigenen Landes von Ort zu Ort sich be-wegenden Handelsverkehrs zu gedenken. Wenn min auch der heutige internationale Verkehr

in viel grossartigeren Dimensionen seinen Verlauf nimmt, als bei den vordem mangelhaften Verkehrsverhältnissen, so übertrifft doch auch gegenwärtig der innere Handel und Ver-kehr eines Culturlandes den auswärtigen bei Weitem und stebt für das Land in mannigfacher Beziehung auf einer höheren Stufe als letzterer. Hiernach wäre es änsserst befremdlich, dass demungeachtet der Statistik des inneren Handels und Verkehrs selbst auch in denjenigen Staaten, welche der Statistik im Allgemeinen volle Bedeutung zugestehen, so wenig Berücksichtigung zu Theil ward, wenn nicht diese Thatssche in folgenden Anlässen Erklärung fände.

Zunächet mochten wohl die einseitigen Anschauungen, welche in Bezug auf die Handelsbilanz bis in die neueste Zeit hindhergenommen sind, zur Ueberschätzung des internationalen Handels verleitet und demzusolge, mit der Unterschätzung des inneren Handels, zur Vernachlässigung der den letzteren betreffenden Statistik geführt haben. Ferner aber stellten sich der Controle des inneren Verkehrs dadurch Schwierigkeiten entgegen, dass übermässige Arbeitskräfte an den Schranken der Städte und sonstigen Bezirke erforderlich schienen, um die auf den Land- und Wasserstrassen sich von Ort zu Ort bewegenden Verkehrsmassen einer auslänglichen Controle zu unterziehen. Und zwar glaubte man diese Schwierigkeiten nach Herstellung der Eisenbahnen um deshalb für noch erheblicher halten zu müssen, weil der grösste Theil derjenigen Verkehrsmassen, die bislang die gewöhnlichen Landstrassen belebt hatten, nunmehr auf den Schienenwegen Versendung fand und sich somit der an den Schranken der städtischen und sonstigen Bezirke bis dahin möglich gewesenen

Controle entrog.

In den Zollvereinsstaaten ist unter der Bezeichnung: » Uommercialstatistik die Waarenbewegung, soweit dieselbe die Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr betrifft, im Centralbureau des Zollvereins seit der Begründung des letzteren bearbeitet und sodann für die einzelnen zum Zollvereine gehörenden Staaten nutzbar gemacht worden. Ausserdem führte das Steuerinteresse zur statistischen Controlirung verschiedener, im Lande selbst erzeugter Verbrauchs- und Verzehrsgegenstände, als da sind: Wein, Bier, Branntwein, Tabak, mahl- und schlachtsteuerpflichtige Gegenstände. Das gesammte, für diese Zwecke gewonnene Material dient zumeist den financiellen Interessen des Zollvereins und findet zwar ausserdem wohl auch anderweite Verwendung, gewährt aber keineswegs ein vollständiges Bild von dem Umfange der im Zollvereine selbst oder in einem der ihm angehörenden Staaten vor sich gehenden Güterbewegung, selbst wenn die Statistik der auf einzelnen Verkehrsstrassen hier und da zur Aufzeichnung ge-

langten Wearenbewegung mit zu Rathe gezogen wird.
Zwar fährte die Umgestaltung der Handels- und Verkehrsverhältnisse, zumal in den bedeutenderen Verkehrs- und Handelsplätzen, sehr bald zu der Erkenntniss: eine Statistik, die des grössten Theiles des inneren Handels entbehre, sei unzulänglich, und man bedürfe dieser Angaben nicht nur, um danach den örtlichen Bedarf zu ermessen und zu regeln, damit eben so für den Consumenten als für den Producenten und Handeltreibenden ein aicherer Anhalt erlangt werden könne, sondern diese Statistik sei auch nothwendig, um der Staatsverwaltung einen tieferen Einblick in die Bedürfnisse und Culturverhältnisse jedes Landestheiles zu ermöglichen. mannigfachen schätzenswerthen Anstrengungen, die in dem Sinne zur Beschaffung dieses Materials vornehmlich seitens der Handelskammern gemacht wurden, waren indess nicht von besonderen Erfolgen begleitet, wie diese Thatsache denn auch in den veröffentlichten Jahresberichten der Handelskammern des Oesteren ihren Ausdruck gesunden hat.

Eine für die Bedürfnisse der heutigen volkswirthschaftlichen Verhältnisse ausreichende Statistik des Handels und Verkehrs wird nur diejenige sein, welche die gesammte Güterbewegung des Landes berücksichtigt, gleichviel ob der Transport auf Land- oder Wasserstrassen vor sich geht. Einfuhr und Ausfuhr jedes betreffenden Ortes wird sonach zu verzeichnen und damit aus der am letzteren verbleibenden Gütermasse auch ein Schluss auf den Bedarf des Ortes zu machen möglich sein.

Die vorhin angedeutete Schwierigkeit, dass sich die Ueberwachung des Verkehrs den an den Thorschranken der Orte

zu anderen Zwecken aufgestellten amtlichen Organen völlig entzieht, seitdem der überwiegende Theil der Güterbewegung den Eisenbahnen zusiel, ist eine nur scheinbare, indem sich gerade die Eisenbahnen, in Folge der bei ihnen eigenthümlichen Abfertigungsweise der Frachtgüter, in der günstigen Lage befinden, aus ihren auf den Bahnstationen geführten Frachtbüchern eine völlig genügende Auskunft über den Verkehr liefern zu können.

Es wird dies um so leichter für die Gesammtheit der Eisenbahnwege auszusühren sein, als bereits gegenwärtig eine nicht kleine Zahl von Bahnverwaltungen im wohlverstandenen Interesse einer rationallen Bewirthschaftung des Bahnunternehmens dergleichen statistische Aufzeichnungen über den Verkehr der einzelnen Stationen und den verschiedenen Richtungen anfertigen lässt, und gerade mit Beginn des Jahres 1861 eine neue, für die Lösung der vorliegenden Frage höchst wichtige, Einrichtung bezüglich dieser Waarenstatistik auf der, die östlichen und nordöstlichen Schienenwege des preussischen Staates repräsentirenden Bahngruppe zur

Geltung kommen soll.

Es haben nämlich die Verwaltungen der königlichen niederschlesisch-märkischen, der königlichen Ostbahn, der Berlin-Stettiner, der Oberschlesischen, der Stargard-Posoner, der Briegen-Schweidnitz-Freiburger, der Neisse-Brieger, der Oppeln-Tarno-witzer, der Wilhelmsbahn und der niederschlesischen Zweigbahn sich dahin vereinbart, für diesen mehr als 300 Meilen betrageaden Bahncomplex fortan eine Gleichmässigkeit in Form und Inhalt dieser Waaren-statistik zu beobachten. Zu dem Ende ward folgendes Schema für diese Statistik als bindend anerkannt, das, um gleichzeitig auch dem volkswirthschaftliehen Interesse in möglichst weitem Umfange zu genügen, in eine annähernde Uebereinstimmung mit der Nomenelatur des Zollvereinstaris gebracht ist:

1) Abfälle:

a. Haare, Borsten, Hörner, Klauen, b. Knochen, c. Lumpen, d. sonstige.

Asphalt, Harze aller Art, Pech, Theer.

Baumwolle, rohe.

4) Baumwollene, leinene, seidene, wollene und derartig gemischte Waaren.

Brennmaterialien (ausser Brennholz);
 a. Steinkohlen, b. Coks, c. Braunkohle, d. Holzkohle,
 e. Torf, f. sonstige.

Dachpappe und Dachfilz.

- Droguerie-, Apothekerwaaren, Chemicalien und Farbestoffe:
  - a. Chemicalica, Droguen, Apotheker- und Farbe-waaren, b. Farbeholz, c. Röthe, Krapp, Garancine, d. Soda, Sodaasche, Salpeter und Pottasche, e. Zinkund Bleiweiss.

- 8) Düngmittel, auch Düngsalz.
  9) Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaaren:
  - a. Eisen, roh (in Flossen, Gänzen, Masseln, Mulden), Bruch- (Schmelz-) Eisen, b. Eisen, verarbeitet, c. Eisenbahnschienen, d. Eisen- und Stahlsabrikate, e. Eisengusswaaren.

10) Erze und Mineralien.

11) Fastagen aller Art, als Fässer, Kisten etc.

12) Feld- und Gartenerzeugnisse:

a. Getreide, b. Hülsenfrüchte und Sämereien, c. Hopfen, d. Baumfrüchte (ausser Südfrüchte), e. Kartoffeln, f. sonstige.

13) Fettwaaren.

14) Flachs, Hanf, Heede und Werg.

15) Garne:

a. baumwollene, b. leinene, c. wollenc. Glas, Glaswaaren, Porzellan, Fayence etc.

17) Häute, Felle, Leder und Pelzwerk:

- a. Häute, Felle, Pelzwerk, b. Leder.

  18) Holz und Holz-, Korb- und Siebmacherwaaren:

  a. Bau- und Nutzholz, b. Borke, c. Brennholz,
  d. Möbel, einschließich Fortepiano's, e. sonstige Holz-, Korb- und Siebmacherwaaren.
- Hüttenproducte (ausser den sonst genannten).

20) Kalk und Kalkasche.

Knochenkohle und Knochenmehl.

- Colonial-, Délicatesse-, Material- und Spezereiwaaren, auch andere Consumtibilien:
  - a. Bier, b. Butter und Käse, c. Cichorien und Kaffesurrogate, d. Cider, e. Eier, f. Fische und Fischwaaren, g. Heeringe, h. Kaffee, i. Milch, k. Mühlenfabrikate, l. Oel, m. Reis, n. Salz, ausser Düngsalz, o. Spiritus, p. Spirituosa, q. Südfrüchte, r. Syrup, Melasse und

Honig, s. Tabak, roher, t. Tabaksabrikate, u. Wein, v. Zucker, roher, w. Zucker, rassinirter, x. sonstige.

23) Kupfer, Kupfer- und andere Metallwaaren:

a. Kupfer, b. Messing, c. Kupfer-, Messing- und andere Metallwaaren. 24) Kurze Waaren.

Maschinen und Maschinentheile. Militaireffekten und Munition. Oelkuchen und Oelkuchenmehl.

28) Papier und Pappe, ausser Dachpappe. 29) Steine, Erden und Cement:

a. Steine, roh und bearbeitet, b. Chamotte-, Dach-, Form- und Ziegelsteine, auch Drains, c. Cement, d. Thon, e. sonstige. Thon- und Töpferwaaren (Steingut).

31) Wolle, thierische.

32) Zink:

a. in Barren, b. in Blechen.

33) Diverse Güter.

Dabei ist bestimmt, dass dieses Schema den Rahmen bilden solle für alle zu dieser Bahngruppe gehörenden Schienenwege, dass mindestens sämmtliche 33 Hauptabtheilungen von jeder Bahn zu berücksichtigen und in jährlichen Veröffentlichungen aufzuführen seien, und dass ferner diese Statistik den Binnen- (d. h. inneren) Verkehr, den directen und den durchgehenden Verkehr bei

jeder Bahn in sich zu fassen habe.

Wenn nun auch die in diesem Schema zur Berücksichtigung gelangenden Waarengattungen nicht allen denjenigen Anforderungen entsprechen können, welche bei den verschiedenen Standpunkten der Eisenbahnen und des Staats, sowie des Handels - und Gewerbestandes und der Consumenten erhoben werden dürften, so erscheint doch für viele Fälle durch dieses in Aussicht stehende Material die nicht gering zu veranschlagende Handhabe zu den bisher vermissten statistischen Ermittelungen dargeboten, welche sich auf diesen Grundlagen

unschwer und mit Erfolg werden erlangen lassen. Wie kaum zu bezweifeln ist, dürften andere Eisenbahnen, durch gleichartigen Waarenverkehr zu ähnlichen Gruppen vereinigt, dem Beispiele der vorhin bezeichneten Bahnen folgen und dazu beitragen, dass ein statistisches Material geschaffen werde, welches den gesammten auf den Schienen-

wegen sich vollziehenden Güterverkehr in sich schliesst.

Die nicht auf den Eisenbahnen bewegten Gater werden sich in ähnlicher Art, wie dies in Preussen zeitweise für gerade vorliegende Zwecke bezüglich einzelner Strassenstrecken geschehen ist, durch bereits wirkende königliche, städtische oder andere Beamten, neben ihrer laufenden Beschäftigung, statistisch controliren und der Bahnstatistik reihen lassen, ohne dass hierfür besonders zu veranschlegemale Kosten aufzuwenden sein würden.

Lediglich auf die geeignete Organisation wird es schliesselich ankommen, diese von so verschiedenen Arbeitskriften angesertigten Waarenstatistiken mit einander und mit der Commercialstatistik des Zollvereins in möglichsten Einklang zu bringen, um aus dem gesammelten, gesichteten und geordneters Material eine vollständige Darstellung des gesamme ten Güterlebens im Staate darzubieten, die durch die schleunigste periodische Veröffentlichung von größester Erspriesslichkeit für die Allgemeinheit sich erweisen würde.

Die vielseitigen Vortheile, welche die Ausbeutung eines derartig organisirten Statistik nach sich zöge, sowie die Beschäftigung vieler Personen mit diesem Gegenstande dürften in Kurzem zur Folge haben, dass diese Arbeiten von vielen Seiten besonders geschätzt und nach Krästen gesördert und unterstützt würden. Gleichzeitig dürste die Scheu vor der Statistik, von welcher ein grosser Theil der Handel- und Gewerbetreibenden bisnun befangen ist, sich verlieren, sobald die statistischen Veröffentlichungen gelehrt haben werden, dass Geschäftserfolge doch nur in den seltensten Fällen von dem Geheimhalten des inneren Geschäftsbetriebes, sondern vielmebevon anderen Einflüssen abhängig sind.

Die gegenwärtig noch nicht überwundenen Störungen der Handelskrisis auf dem Gebiete der Volkswirthschaft fordern alles Ernstes dazu auf: zur Vorbeugung ähnlicher Calamitäten eine statistische Controle der Handels- und Verkehrsbewegung im weitesten Umfange und im grossartigsten Massstabe einzuführen. Nicht nur die Sicherheit und Solidität der Handels- und Verkehrsverhältnisse würde dadurch erhöht, sondern auch eine richtigere Einschätzung der Culturverhältnisse, der Bedürfnisse und der Steuerfähigkeit der Landestheile begründet.

# Statistische und staatswirthschaftliche Literatur.

# 1. Maurice Block: Statistique de la France.

Statistique de la France, comparée avec les autres états de l'Europe, par Maurice Block. Paris; librairie d'Amyot, Editeur. 1860. 2 Vol. 8.

Die Bearbeitung und Herausgabe einer Statistik Frankreichs, die sich auf die neuesten amtlichen Publicationen und auf das ausserdem neuerdings in so reichem Maasse veröffentlichte Material stützt, erscheint in jedem Betracht gerechtfertigt, wenn man erwägt, dass die schätzbare Arbeit Schubert's bereits in den ersten dreissiger Jahren unsers Jahrhunderts erschien und das nur mässigen Ansprüchen genügende Buch von Schnitzler die Jahreszahl 1842 an der Stirn trägt. Eine neue sorgfältige Bearbeitung der französischen Staatskunde ist daher um so wünschenswerther, da gerade die beiden letzten Decennien sich so fruchtbar an trefflichen Monographien über die politischen und socialen Zustände Frankreichs erwiesen und in denselben Zeitraum das Erscheinen der meisten und bedeutendsten Abtheilungen der grossen offiziellen Statistique générale de la France fällt, deren Inhalt durch zweckmässige und verkürzte Umarbeitung noch keinesweges zum Gemeingute des grösseren gebildeten Publicums geworden ist.

Herr Moritz Block, ein geborner Deutscher, der aber seit langen Jahren in Frankreich völlig eingebürgert ist, war unstreitig vor vielen Anderen befähigt zur Lösung einer Aufgabe, wie dieselbe hier vorliegt. Er hatte sich, wie seine zahlreichen Schriften über Staatswirthschaft, Staatskunde und Verwaltung, namentlich sein dictionnaire de l'administration française, sein annuaire de l'économie politique et de la statistique und das annuaire de l'administration française, beweisen, mit den modernen französischen Zuständen, mit der staatswirthschaftlichen Literatur Frankreichs und mit dem französischen I

Idiom dergestalt vertraut gemacht, dass er fast für einen Franzosen zu erachten, daneben aber war er unausgesetzt mit der dentschen national-ökonomischen Literatur in Verbindung ge-blieben, wovon seine Uebertingung des Roscherschen Werks über den Getreidelandel hinlängtich Zeugniss ablegt. Es tritt uns daher in dem vorliegenden Buche eine literarische Erscheinung entgegen, die in Deutschland gerade doppelt willkommen erscheint, da in derselben uns eben sowohl deutscher Fleiss, wie französische Gewandtheit und Stoffgestaltung in erwünschter Art begegnen,

Das ganze Werk, dessen Besprechung die nachfolgenden Zeilen gewidmet sein werden, umfasst zwei stattliche Octavbände, in deren erstem in eilf Capiteln die Abschnitte über das Areal, die Bevölkerung und die gesammte französische Administration (Justiz; Cultus; Instruction publique; Bienfaisance; Institutions de prévoyance et assurances; Finanzen; Heer und Marine) abgehandelt werden. Der zweite Band gewährt zunächst eine Uebersicht über die sogenannten Staatskräfte (Agricultur; Industrie und Handel; Communicationsund Transportmittel: Chausseen, Eisenbahnen, Posten und Telegraphen). Sodann werden ausführlich in einem besonderen Capitel die Consumtionsverhältnisse der heutigen französischen Population geschildert, und endlich sind noch 3 werthvolle Abschnitte über Paris, über Algier und über die französischen Colonicen hinzugefügt, so dass kein nennenswerthes Element eines Gesammtbildes des heutigen Frankreichs fehlt.

Anlangend den ersten Abschnitt des ersten Bandes, so sind in demselben, wie schon oben angegeben wurde, die Bodenverhältnisse des heutigen Frankreichs auf etwa 28 Sciten abgehandelt, und zwar, wie nicht geleugnet werden soll, mit gehöriger Benutzung der besten und zuverlässigsten Quellen, namentlich der statistique générale de la France, der annuaires du bureau des longitudes, der besten älteren geographischen Werke und renommirtesten Karten, und

endlich der Vorganger des Verfassers, namentlich Schnitzler's. endlich der Vorgasser, die verlassers, namentien Schnitziers. Lage, Gränzen, Grüsse, die orographischen, hydrographischen, klimatischen und geologischen Verhältnisse, so wie endlich die Fauna und Flora Frankreichs sind in verständiger Grupppirung und möglichst knapp bemessen geschildert, aber völlig genügend, um sich ein deutliches Bild vergegenwärtigen zu können. Besonderes Interesse erregen die Nachrichten über den Ursprung der Flora. Wir erfahren hier, wie wenige Fruchtbume ursprünglich dem französischen Boden angehören (vor allen gehören hierher Feigen, Aepfel, Mispel); auch die Trüfsel wächst wild in Angoulème und Perigord. Die hauptsächlichsten Culturpslanzen aber, die heut zu Tage den französischen Boden bedecken, sind naturalisirt; - so ward die Kirsche bereits von den Römern aus Asien nach Europa hinüberge-bracht, - nicht minder der Weinstock, zuerst durch die Phönizier, später wiederholt durch den Kaiser Probus; der Oelbaum gelangte nach Frankreich vom Berge Taurus, die Himbeere vom Berge Ida, die spanische Kresse von Peru, die Tomate oder der Liebesapfel von Mexiko, der Topinambur von Brasilien, die Kartoffel von Virginien, der Mais oder türkische Weizen von Amerika, die Petersilie von Sardinien, die Artischoeke aus der Barbarei und der Granathaum aus Afrika. Am meisten lieferte von den acclimatisirten Pflanzen Asien; so kam der Spinat aus dem Norden dieses Erdtheils; Radieschen, Orangen, Citronen und der Maulbeerbaum aus China; die Pfirsich aus Persien, die Aprikose aus Armenien. Nicht minder entstammen Asien: der Mandelbaum, die Cichorie, die Wallnuss, die Melone, der Lattich, die Schneidebohne und der Kürbiss. Ausserdem sind vielerlei heute ganz heimisch ge-wordene Gartenblumen, wie die Lille, die Rose und die Ancmone, eben so wenig ursprünglich dem französischen Boden angehörig, wie verschiedene der wichtigsten Nutz- und Handelsgewächse, wie namentlich Leinsaat und Taback. Von den einheimischen Waldbäumen sind die vorzüglichsten: die schwarze und weisse Pappel, die Eiche, die Ulme, die Espe, die Weissund Rothbuche, die Esche und die Birke.

In dem Eingange zu dem Abschnitte über die Bevolkerungsverhältnisse giebt der Versasser eine kurze und lehrreiche historische Uebersicht über die französischen Volkszählungen. Zuerst ordnete die assemblée nationale unter dem 22. Juli 1791 jährliche Aufnahmen in sämmtlichen Municipalitäten an; indessen diese gesetzliche Bestimmung blieb bis zum Eude des Jahrhunderts unausgeführt. Der erste Census erfolgte, jener Anordnung gemäss, im Jahre 1801, und an denselben reiheten sich sodann die weiteren Zählungen von 1806, 1821, 1826, 1831, 1836, 1841, 1846, 1851 und 1856 an. Allen Zählungen vor 1841 diente das Domicil zur Basis, und in Folge dessen wurde die sogenannte flottirende Bevölkerung nicht berücksichtigt. Seitdem aber setzte man residence statt domicile, und liess also alle Individuen mitzählen, welche sich gegenwärtig an einem Orte aufhielten. Die Zunahme der Bevölkerung Frankreichs stellt sich, auf Grund der Riteren, allerdings nicht ganz sicheren Angaben, etwa folgendergestalt heraus: während man im Jahre 1700 19.669 320 Bewohner zählte, hatte sich im Jahre 1801 diese Zahl auf 27.349 003, — im Jahre 1821 auf 30.461 875, — im Jahre 1846 auf 35.400 486, — im Jahre 1856 endlich auf 36.039 364 gesteigert. Es ergiebt sich aus den vorstehenden Zahlen ein sehr merkwürdiges Schwanken in der jährlichen Zunahme der Population während der einzelnen Perioden. Während das jährliche Anwachsen in dem Zeitraum von 1784 - 1801 nur etwa 140-150 000 betrug, steigerte sich diezelbe von 1801 bis 1806 auf mehr als 350 000; sodann aber sank diezelbe wieder in dem Zeitraum von 1806 -- 1821, also in der Periode, die vorzugsweise durch mörderische Kriege und deren Nachwehen bezeichnet ist, auf nur ungefähr 90 000. Von 1821 – 1826 findet wiederum eine ansehnliche Zunahme statt, nämlich um jährlich 280 000; sodann sinkt von 1826 — 1831 die Zahl auf etwa 172 000, steigt von 1831 — 1836 auf mehr als 194 000, geht darauf bis 1841 wieder herab auf 135 000, erhebt sich von 1841 – 1846 abermals auf mehr als 236 000, sinkt dann aber in neuester Zeit unaufhaltsam, nämlich von 1846–1851 auf 76 500 und von 1851 - 1856 sogar auf 51 000. Als Endergebniss dieser Daten stellt sich heraus, dass, während die Zunahme der französischen Bevölkerung von 1821—1831 jährlich fiber 3 Procent betrug, von 1831—1841 sich noch auf 3 Procent stellte und von 1841—1851 sich 3 Procent näherte, dieselbe in der letzten fünfjährigen Periode von 1851 - 1856 auf 0,48 Procent hinabsank, ein wirklich erschreckendes Resultat, welches in Frankreich selbst zu den lebhastesten Erörterungen in der Presse Anlass gegeben hat, von den bedeutendsten französischen Statistikern und Nationalökonomen aber theils dem orientalischen Kriege, theils drei hinter einander folgenden Missernten und der daraus erwachsenen Theuerung der nothwendigsten Lebensmittel, endlich aber dem Einflusse der epidemischen Krankheiten des Jahres 1854 zugeschrieben wird.

Ein nicht geringes Interesse erregt es, wenn wir, im Gegensatze zu der Erwägung der zuletzt erwähnten Zahlenangaben, einen vergleichenden Blick, wie es von Seiten des Verfassers geschieht, auf die Bewegung der Bevölkerung während der ersten funfzig Jahre unseres Jahrhunderts in den hauptsächlichsten Culturländern diesseits und jenseits des Oceans Die Bevölkerung Frankreichs hatte sich, wie ervon 1800 – 1850 von etwa 273 Millionen Seelen auf 35½ Millionen erhoben, gleichzeitig hatte sich aber die Population Grossbritanniens und Irlands von 17 Millionen auf 27½ Millionen gesteigert. Dabei bleibt noch besonders hervorzuheben, dass die Bevölkerung Irlands, welche im Jahre 1841 bereits auf 8.175 000 Seelen angewachsen war, in Folge der von 1841-1851 durch Missernten und Theuerung herbeigeführten enormen Auswanderung, sich um mehr als anderthalb Millionen vermindert hatte. Nach Procentsätzen berechnet betrug die Volkszunahme Englands von 1801 – 1821 jährlich 14 Procent, von 1821–1841 1,65 Procent, von 1841–1851 immer noch 1,27 Procent, also auch in neuester Zeit noch immer ein ungeheurer Unterschied in der Entwickelung der Bevölkerung der beiden Nachbarländer. - Stellen wir die Progression der Population Preussens mit der Frankreichs in Vergleichung, so steht auch dieser Staat gegen Frankreich) nicht unbeträchtlich im Vortheil — Am eclatantesten trit das Zuräckbleiben in der Entwickelung der französischen Bevölkerung uns entgegen, wenn wir dieselbe mit der riesen-mässigen Entsaltung Nordamerikas vergleichen, wo die Bevölkerung innerhalb der ersten funszig Jahre unsers Jahrhunderts sich mehr als vervierfachte.

Hinsichtlich der Dichtigkeit der Bevölkerung bietet Frankreich keinesweges ein so aussergewöhnliches Verhältniss, anderen Staaten gegenüber, dar, wie hinsichtlich des Grades der Zunahme; eigenthümlich aber ist wiederum die Art, wie sich die Bewohner über die verschiedenen Gebietstheile vertheilen. Es zeigt sich nämlich hier die merkwürdige Erscheinung, dass die Anzahl der Communen, namentlich die kleineren, sich neuerdings fortwährend vermindert, was auf das engste mit einem Umstande zusammenhängt, den man auch wohl anderwärts, wie z. B. in der preussischen Rheinprovinz, doch nirgends in einem solchen Maasse, zu beobachten Gelegenheit gehabt hat, nämlich mit dem fortwährenden Abströmen der Bevölkerung von dem Lande und aus den kleinen Städten nach den grossen Städten und namentlich nach den bedeutenderen Industrieplätzen.

Wenn wir trotzdem die französische Bevölkerung unter dem Gesiehtspunkte der Lebensbeschästigungen, denen sich dieselbe widmet, betrachten, so liefern auch noch die neuesten amtlichen Ermittelungen einen schlagenden Beweis, welche hohe Stelle der Landbau, wie früher, so auch noch in der Gegenwart unter den Erwerbsquellen der Nation einnimmt. Nach dem Census von 1851 beschäftigte sich bei weitem über die Halfte der Gesammtbevölkerung unmittelbar mit der Agricultur; unter 13.664 964 erwachsenen Bewohnern männ-. lichen Geschlechts besanden sich 7.771 929, deren Erwerbsquelle der Landbau war, während auf alle übrigen Gesellschaftsclassen nur die kleinere Hälfte fiel. So z. B. widmeten sich der Fabrikation im engeren Sinne 799 803, den Handwerken, Künsten und verschiedenen geringeren Gewerbszweigen 2.982 558, den sogenannten professions libérales 1.524 102 erwachsene männliche Individuen. Dem Gesinde gehörten an 287 750, und in die Categorie der Bettler, Sträflinge, Kranken, geschäftslosen Personen etc. waren 298 822 zu rechnen.

Nach dieser kurzen Mittheilung über die Bevölkerungsverhältnisse sei es uns vergönnt, unseren Verfasser noch kurze Zeit auf dem weiterhin von ihm betretenen Wege zu begleiten, d. h. mit anderen Worten, die wichtigsten Resultate einiger Hauptzweige der Centralverwaltung des heutigen Frankreichs dem Leser vorzuführen. Weil aber eine ausführliche Auseinandersetzung die Gränzen des uns zustehenden Raumes überschreiten würde, so begnügen wir uns damit, einige charakteristische und allgemein interessante Notizen über die Finanzen, die Justiz, so wie über die Verwaltung des Cultus und des öffentlichen Unterrichts mitzutheilen und an dieselben eine kurze Erörterung anzuknüpfen.

In dem Abschnitte über die französischen Finanzen hat uns vorzüglich die historische Einleitung gefallen, in welcher nach den besten Quellen zunächst ein sehr anschauliches Bild

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. Tab. 1 im Aufsatze: Das Anwachsen der Bevölkerung im preussischen Staate seit 1816 in No. 1 dieser Zeitschrift. Dasselbe betrug auf gleicher Fläche von 1831 bis mit 1858 1,32 Procent in einem Durchschnittsjahr.

der alten französischen Finanzversasung und Verwaltung gegeben wird. Die Mängel derselben, die Ungleichmässigkeit und die Ungleichartigkeit in der Vertheilung der auf den Unterthanen ruhenden Steuerlast, die planlose Vielheit der öffentlichen Abgaben treten deutlich hervor, und indem es uns ermöglicht wird, eine genaue Vergleichung zwischen dem jetzigen Budget und dem von 1789 anzustellen, gelangen wir zu der Erkenntniss, dass, so gross auch heut zu Tage die Anforderungen des Staats an die Steuerpflichtigen sein mögen, nichtsdestoweniger der auf denselben ruhende Druck unstreitig weit geringer ist, als vor dem Ausbruche der ersten Revolution.

Zu den am besten organisirten Partieen der modernen französischen Verwaltung gehört unstreitig die Justiz. Das Budget derselben beanspruchte im Jahre 1859 die Summe von 28.398 270 Fr. Mittelst derselben sind dotiet: 2850 Friedensgerichte, 361 Gerichte erster Instanz, 218 Handelsgerichte, 27 Appellhöfe (cours imperiales), ein Cassationshof (cour de cassation) und daneben noch der Oberrechnungshof (cour de comptes) und die nur auf besonderen kaiserlichen Befehl bei Staatsverbrechen zusammentretende haute-cour de justice. Aus der Uebersicht über die Criminalstatistik ersehen wir, dass die Assisen in den 86 Departements im Jahre 1857 zu erledigen hatten: 4399 Fälle, dagegen deren 5525 im Jahre 1854. Mithin ergiebt sich in neuester Zeit eine erfreuliche

Abnahme der Vergehen und Verbrechen.

Besonderes Interesse erregt das Capitel über die Cultusverwaltung. · Sehr anschaulich tritt uns aus derselben die Thatsache entgegen, wie sehr die politische Machtstellung Frankreichs erhöht wird durch die äussere Uebereinstimmung der Bevölkerung im Glaubensbekenntniss. Die etwa 36 Millionen Bewohner sind fast durchweg Katholiken; es finden sich unter denselben nur ungefähr 1½ Millon Protestanten, 150 000 Juden und 20 000 anderweitige Secten. Eine noch grössere Einheit des Glaubens findet sich nur in einigen nordischen Reichen. Anders ist es in den mittleren Culturländern Europas. So stehen in den Niederlanden, ausser den 60 000 Juden, zwei Drittel Protestanten dem übrigen katholischen Drittel gegenüber. In Grossbritannien begegnen wir 5.000 000 Katholiken und 100 000 Juden neben 23 Millionen Protestanten. Preussen hat neben 10} Millionen Protestanten etwa 6} Millionen Katholiken und Million Juden aufzuweisen; Oesterreich 25; Millionen Katholiken neben 3.200 000 Protestanten und 76 000 Juden; - endlich Russland neben mehr als 50 Millionen Anhängern des griechischen Cultus 61 Millionen Katholiken, 2 Millionen Protestanten und { Million Juden.
In nichts tritt uns übrigens der Gegensatz zwischen dem

In nichts tritt uns übrigens der Gegensatz zwischen dem alten feudalen und dem aus der Revolution hervorgegangenen modernen Frankreich so deutlich entgegen, als in der Vergleichung des früheren und jetzigen Budgets für den Cultus der römisch-katholischen Kirche. Nach den Angaben des Verfassers, die jedenfalls eher zu niedrig, als zu hoch gegriffen sind, zog der katholische Clerus Frankreichs vor dem Jahre 1789 allein aus den ihm zugehörigen Grundbesitzungen ein jährliches Einkommen von 150 Millionen Livres ausser den enormen Einkünften, die der Kirche durch milde Stiftungen, Gebühren etc. zuflossen. Die einzige Nacht zum 4. August 1789 stürzte bekanntlich diese Herrlichkeit; der Grund und Boden der Kirche ward für Nationalgut erklärt, der Clerus der materiellen Grundlage seiner Macht mit einem Schlage beraubt. Der erste Consul brachte im Beginn unsers Jahrhunderts zuerst wieder den katholischen Cultus auf das Staatsbudget. Wie wenig aber, gegenüber dem enormen früheren selbständigen Einkommen der katholischen Kirche, diese Beihülfe des Staats war und trotz bedeutender Steigerung auch noch heute ist, ergiebt sich daraus, dass im Jahre 1803 die Ausgaben für den katholischen Cultus nur etwas über 4 Millionen Fr., im Jahre 1817 etwa 21; Millionen und im Jahre 1859 nur 47; Millionen Fr. betrugen.

Noch geringer waren relativ von jeher und sind noch heute, namentlich im Gegensatze zu dem ungeheuren Armeeund Marinebudget, die Ausgaben des Staats für den öffentlichen Unterricht, und namentlich für das Volksschulwesen, was bei der Beurtheilung der französischen Nationalbildung niemals vergessen werden darf. Das gesammte Budget
für die Instruction publique beträgt gegenwärtig ungefähr 20½
Millionen Fr. Davon werden etwa 14½ Millionen Fr. direct
vom Staate aufgebracht, und ungefähr 6 Millionen Fr. von den
Departements (für die ecoles primaires.) Das ist gerade nicht
besonders viel, aber es ist bedeutend, wenn man erwägt, dass
es noch im Jahre 1809 gar keine Staatsfonds zur Dotirung
der Elementarschulen gab, — gewiss sehr charakteristisch für
die Napoleonische Verwaltung. Auch die Restauration trifft
in dieser Hinsicht ein starker Vorwurf. Denn im Jahre 1832,
also kurz nach der Juli-Revolution, betrugen die sämmtlichen
Ausgaben für den Volksunterricht nicht mehr als 1 Million

Fr. Es gehört zu dem unbestrittenen Ruhme des Hauses Orleans, dieser Verwahrlosung der unteren Volksschichten ein Ende gemacht zu haben. Denn es ist vorzüglich der Regierung Louis Philipps zuzuschreiben, dass im Jahre 1859 allein 12 Millionen Fr auf dem Staatsbudget für die Zwecke des Volksschulwesens standen, zu welcher Summe etwa die Hälfte direct die Staatscassen, die andere Hälfte die Departements beisteuerten. Wie viel besonders auf Anregung und unter Leitung Villemain's und Cousin's die viel geschmähte Juli-Dynastie für die Volkserzichung gethan, ersicht man am Deutlichsten aus einigen sprechenden Zahlen. Seit 1830 hat sich in Frankreich die Anzahl der Primärschulen gegen früherhin nahezu verdoppelt, denn es gab deren im Jahre 1833 nur 22 640, — im Jahre 1857 dagegen etwa 40 000 (nämlich 36 500 öffentliche und 3 500 Privatschulen.) Wie die Anzahl der Schulen, so hatte auch gleichzeitig die Anzahl der Schulekinder zugenommen; — im Jahre 1830 wurden deren noch nicht ganz 2 Millionen gezählt, während die Anzahl im Jahre 1857 fast 4 Millionen betrug.

Haben wir bisher bei Analysirung des ersten Bandes des Werks nur die passende Auswahl der Gegenstände, die angemessene Gruppirung derselben und die Sorgfalt in der Ausgleichung zu rühmen gehabt, so dürsen wir schliesslich doch auch einige Ausstellungen, zu desen uns theils die Einleitung des Buchs, theils im zweiten Bande die Abschnitte über die Staatskräfte, namentlich über die Agri-

cultur, Anlass gegeben, nicht verschweigen.

Was den ersten Punkt anlangt, so hätten wir, offen gestanden, nichts dagegen einzuwenden gehabt, wenn der Verfasser die ganze Einleitung fortgelassen hätte. Es mag passend sein, dass der Autor eines grösseren Werks in einem Eingangscapitel den Leser im Allgemeinen orientirt; — allein dann muss der Inhalt eines solchen Eingangscapitels sich nicht in Gemeinplätzen bewegen, dasselbe muss neue und originale Gedanken geben, es muss in schlagenden Sätzen andeuten, worin der Verfasser sich von seinen Vorgängern unterscheidet, was er erstrebt, wohin er zielt. Von allem Dem finden wir wenig oder nichts. Der Autor eifert in einigen allgemeinen Phrasen gegen den Missbrauch, den man hie und da mit der Statistik getrieben; aber das Beste sei nicht vor dem Miss-brauch geschützt. Man missbrauche die Religion, die Gesetze, die Familiengesinnungen, die Gaben der Wissenschaft, aber es handele sich hier nicht um solche falsche Wege; nous n'avons pas à nous occuper de la prétendue statistique, mais de la véritable. Und so geht es in emme Zuge fort. Es wird polemisir gegen die bisherigen Erklärungen des Wartes, gegen die Ansichten über die verschiedenen Methoden; aber, wenn wir das Ganze durchlesen, so finden wir kein einigermassen greifbares und erquickliches Resultat; wir haben im Wesentlichen nichts daraus gelernt. Alles Das hat in uns dann die Ueberzeugung geweckt, dass die Stärke des Verssesers nicht in der Abstraction und in Definitionen beruhe, sondern im fleissigen Sammeln, im sorgsamen Zusammenstellen und in der Beschäftigung mit durchaus concreten Gegenständen und Zuständen.

"Unsere zweite Ausstellung ist gegen die Art der Vergleichung gerichtet, welche häufig im zweiten Bande, und namentlich in dem Abschnitte über die Landwirthschaft Frankreichs, angewandt wird. Die Vergleichung staatswirthschaftlicher und socialer Zustände eines Landes mit den gleichen oder ähnlichen Verhältnissen anderer Länder und Zeiten bildet unstreitig die Krone statistischer Bemühungen; es ist die wichtigste, aber auch die schwerste Arbeit des Statistischers. Mit der hier geübten Art der Vergleichung kömmen wir uns aber nicht allenthalben einverstanden erklären. Wir finden zwar in schönster Reihe am Ende eines grösseren oder kleineren Abschnitts eine Menge von Zahlen und Angaben über die Verhältnisse anderer Länder aufgeführt; aber wir erfahren zunächst meist nicht, woher diese Zahlen entnommen sind, welcher Grad der Zuverlässigkeit denselben demnach inwohnt; — wir erfahren häufig nicht, ob diese Zahlen sich auf ein bestimmtes Jahr beziehen und auf welches, ob es Durchschnittzahlen sind und ob der Durehschnitt einer längeren oder Kürzeren Periode entnommen ist? Damit bleibt denn der Hauptzweck jeder wahren Vergleichung unerfüllt, und wir erhalten nicht nur keine wahre Vorstellung, sondern sogar häufig ein verschobenes Bild. Wir wollen das durch einige Beispiele erläutern.

Im 2ten Bande p. 59 finden wir eine kurze Uebersicht über die Hopfeneultur Frankreichs, in der schliesslich uns der Umfang der Hopfenproduction der vorzüglichsten Länder, die sich mit dem Anbau desselben beschäftigen, vorgeführt wird. Aber wir möchten keine dieser Zahlen für einigermassen zuverlässig halten, da das Productionsquantum in den einzelnen Jahren mehr noch, wie beim Weinbau, enorm

variirt. Zum Beleg des Gesagten verweisen wir auf die kleine Abhandlung über die Hopfencultur des preussischen Staats, welche in No. 3 dieser Blätter Platz gefunden hat. Dieses Beispiel, wir gestehen es zu, betrifft einen im

Dieses Beispiel, wir gestehen es zu, betrift einen im Ganzen ziemlich unbedeutenden Gegenstand. Wählen wir einen anderen, dessen grosse Bedeutung man nicht bestreiten wird, — die Getreide - Production und Consumtion

des heutigen Frankreichs.

Die Nachrichten, welche uns über den Umfang des Anbaus der Cerealien und über die Entwickelung der Production in alterer und neuerer Zeit gegeben worden, sind ausserst werthvoll, insofern sie sich auf Frankreich selbst beziehen; sie lassen auf sehr erhebliche landwirthschaftliche Fortschritte schliessen: - dagegen erscheinen uns die meisten der über die Cercalien-Erzeugung der übrigen Agriculturstaaten gegebenen Notizen äusserst apocryph. Was Frankreichs Weizen erzeugung betrifft, so ersehen wir, dass das mit dieser Halmfrucht bestellte Areal im Jahre 1815 4.592.000 Hectaren, im Jahre 1858 aber 6.640 000 Hectaren betrug, während innerhalb derselben Periode die Production sich von 40 Millionen Hectoliter auf 110 Millionen Hectoliter steigerte. — Das Roggenareal verminderte sich dagegen von 1815—1857 von 2.574 000 Hectaren bis auf 2.151.811 Hectaren; nichtsdestoweniger hatte sich in demselhen Zeitraum die Production von fast 26 Millionen auf fast 29 Millionen Hectoliter gehoben. — Der Umfang des Gerstenbodens ist im Frankreich seit den letzten 40 Jahren fast gleich geblieben, dagegen hat sich in derselben Zeit die Production um fast 50 Procent (von 14; Millionen auf mehr als 21 Millionen Hectoliter) gesteigert. - Die Hafercultur, die vorzugsweise im Norden, wegen der dort einheimischen Pferdezucht, stark betrieben wird, erweitert sieh von 1815 bis 1842 (im erstgenannten Jahre 21, im letzteren 3 Millionen Hectaren Fläche), bleibt aber dann stationair; nichtsdestoweniger weisen die Ernten eine ansehnliche Progression nach. Während nämlich 1815 nur 364 Millionen Hectoliter eingescheuert wurden, betrug die Haferernte des Jahres 1857 fast 69 Millionen Hectoliter.

Die Gesammt-Cerealienproduction Frankreichs wird mithin gegenwärtig von dem Verfasser auf 229 Millionen Hectoliter angeschlagen, von welchem Quantum fast die Hälfte auf den geernteten Weizen, etwa ; auf den Hafer kommt; der Roggen macht nur etwa 1/11, die Gerste unge-

fähr 1 der Gesamnitproduction ads.

Unterziehen wir nunmehr die Angaben über die Production der einzelnen Getreidearten in den Hauptländern Europa's und Amerika's einer kurzen Betrachtung. Nach Millionen Hectolitern wird die Weizenerzeugung Russlands angegeben auf 80, der Vereinigten Staaten von Nordamerica auf 45, Grossbritanniens auf 33, Oesterreichs auf 29, beider Sicilien auf 21, Spaniens auf 18, Preussens auf 10. — In der Roggen-Production rangiren die fremden Länder in folgender Weise: Russland: 150; Oesterreich: 36; Preussen: 36½; Vereinigte Staaten von Nordamerica; 5; Polen ebenso; die Niederlande: 4; Schweden: 3½. — Ueber die Gersteerzeugung werden uns folgende Data vorgelegt: Russland: 50; Oesterreich: 26½; Grossbritannien: 22½; Preussen: 10½; Schweden: etwas über 3; Württemberg: fast 2; ebenso die Vereinigten Staaten; Belgien und die Niederlande: je 1½. — Endlich werden hinsichtlich der Haferproduction die fremden Länder in folgender Rangordnung aufgeführt: Russland mit 200; die Vereinigten Staaten mit 62; Oesterreich mit 60; Preussen mit 42; Schottland mit 32; Irland mit 30; England mit 20; die Niederlande mit 32; Irland mit 30; England mit 20; die Niederlande mit 3; Schweden mit fast eben so viel.

Es würde uns nun nicht schwer fallen, die Richtigkeit fast aller dieser Zahlen anzusechten, um so mehr, da uns gar nicht mitgetheilt wird, woraus diese Angaben sich stützen; — ob es Zahlenangaben bestimmter Jahresernten, älterer oder neuerer, ob es endlich Durchschnittszahlen sind, und aus welche Periode sich diese Durchschnitte beziehen? Statt einer solchen weitläusigen Zergliederung, die uns der Raum nicht gestattet, wollen wir indessen nur die über die Cercalien-production Preussens in etwas einer kurzen Prüfung unter-

werfen.

Herr Block nimmt die gegenwärtige Gesammt-Cerealien-Production Preussens zu 97.750 000 Hectolitern an, was 176.263 972 preussischen Scheffeln entsprechen würde. Den Hectoliter Weizen zu 75 Kilogrammen (= 150 Pfund), — den Hectoliter Roggen zu 70 Kilogrammen (= 140 Pfund), — die Gerste zu 60 Kilogrammen (= 120 Pfund), — den Hafer zu 42 Kilogrammen (= 84 Pfund) angenommen, würden seine Zahlenangaben eine jährliche Production von 17.647 060 Scheffeln Weizen, von 61.687 500 Scheffeln Roggen, von 18.529 412 Scheffeln Gerste und 78.400 000 Scheffeln Hafer

ausmachen. An dem gesammten Productionsquantum, dieses = 100 gerechnet, würden demnach participiren der Weizen mit 10,01 Procent, der Roggen mit 35,00 Procent, die Gerste mit 10,51 Procent, endlich der Hafer mit 44,48 Procent.

Wir wissen nicht, welcher Quelle der Verfasser seine Angaben entnommen hat; - aber dieselben entsprechen weder den Berechnungen, welche Dieterici') neuerdings aber die Cerealien-Production des preussischen Staats im Ganzen und im Einzelnen angestellt hat, noch ergiebt sich das angenommene Verhältniss, in welcher der jährliche Ertrag der einzelnen Getreidearten zum Gesammtertrag steht, als das richtige. Nach Dieterici beträgt die Totalproduction Preussens an Cerealien jährlich nur etwa 150-155 Millionen Scheffel. Davon kommen auf den Weizen durchschnittlich 26-27 Millionen Scheffel, - auf den Roggen 67 - 69 Millionen Schef-- auf die Gerste ungefähr 10 Millionen Scheffel, auf den Hafer aber 40 - 50 Millionen Scheffel, - Alles in-clusive der Aussast. Nach den vorliegenden ungefähren Ermittelungen mögen von diesen Quantitäten exportirt werden des gewonnenen Weizens, nur de des geernteten Roggens, der Gerste, and Million Scheffel Hafer. Demnach ist die Angabe über die Totalproduction viel zu hochgegriffen, ebenso sind dies die Angaben über den Gersten- und Haferertrag, - wogegen die Angaben über die Weizenund Roggen production zu niedrig-ergrissen erscheinen. An der Totalproduction participiren, nach Dieterici, der Roggen mit 44, der Hafer mit 32, der Weizen mit 17, die Gerste mit nur 7 Procent. Daraus ergiebt sich denn, dass in Frankreich etwa der Weizen als Hauptnahrungsmittel der Bewölkerung dieselbe Stellung einnimmt, wie der Roggent in Preussen, dass die Haferproduction Preussens nicht relativ grösser ist, als die Frankreichs, sondern so ziemlich dieselbe, und dass die Production und Consuntion von Gerste hier wie dort im Ganzen relativ unbedeutend sind.

Doch wir müssen schliessen; — wir inden vielleicht schon zu lange die Gedald des Lesers in Anspruch genommen. Ungeachtet der von uns gemachten Ausstellungen wird der Leser dieses Berichts nicht verkennen, dass das besprochene Buch durch den auf den Inhalt verwandten mühevolien Fleiss, durch die geschiekte Gruppirung und compendiöse Darstellung zu den hervorragendsten Leistungen auf dem statistischen Gebiete gehört, weshalb denn eine ausgedehnte Theilnahme demselben in Frankreich sowohl, wie ausserhalb nicht feblen wird.

E. H.

## 2. Dr. Fraas: Minerale Wirttembergs.

Die nutzbaren Minerale Württembergs, zusammengestellt von Professor Dr. Oscar Fraas, Conservator am königlichen Naturaliencabinet in Stuttgart. Stuttgart; Ebner und Seubert. 1860. 8.

Der Zweck dieser werthvollen Arbeit, in welcher, wie der Verfasser bemerkt, sich Theorie und Praxis die Hand reichen sollen, ist: die Augen der Industriellen auf den vaterländischen Boden und seine Schichten hinzuweisen. Wenn auch dem Württemberger die Fülle werthvoller, raschen Reichthum gewährender Mineralschätze, welche anscheinend glücklichere Länder aufzuweisen vermögen, sehle, so besitze das Land doch eine Menge scheinbar kleinlicher, aber staatswirthschaftlich höchst bedeutsamer Hilfsquellen, aus deren vernünstiger, nachhaltiger Ausbeutung jener künstige Wohlstanderwachse, der sen von Schwindel auf die wirkliche Tragkrast des Bodens und auf den gesunden, sleissigen Sinn der Bewohner sich gründe. In zweiter Linie sucht die Schrift auf eine Hebung der Privatindustrie gegenüber der Staatsindustrie vorbereitend hinzuwirken.

Es sind zunächst drei Stoffe, auf welche unstreitig die grossartige Entwickelung der europäischen Industrie, an welcher seit etwa einem Jahrzehend auch Württemberg seinen gebührenden Antheil nimmt, sich gründet: Kohle, Eisen, Salz. Sie sind als die Haupthebel des industriellen Aufschwungs zu

betrachten.

Gelien wir näher auf den Inhalt der vorliegenden Schrift ein, so treten uns zuerst die Fossilien entgegen, die durch

<sup>\*)</sup> Statistik des preussischen Staats. Berlin 1859 p. 260. 261.

<sup>&</sup>quot;) Anm. d. Red. Wir können für diese Angaben über die preussische Getreideproduction durchaus keine Verantwortlichkeit übernehmen. Viele Gründe sind vorhanden, ihre allseitige Richtigkeit zu bezweifeln. Schon in einer der nächsten Nummern sollen dieselben dargelegt werden.

die Erzeugung von Wärme nicht nur für den Schutz des Menschen gegen die Unbilden der Witterung und zur Bereitung der Nahrungsmittel nothwendig, sondern auch in Folge der allgemeinen Anwendung der Dampfkraft die Grundlage der meisten Gewerbe geworden sind. Unter den Fossilien kommen nun vorpämlich in Betracht: die Steinkohle, die Braunkohle, der Torf. Auf die Förderung aller dieser drei brennbaren Mineralien ist, und zwar vorzüglich in neuester Zeit, das Augenmerk der Regierung erfolgreich gerichtet

Gestützt auf die Gesetzmässigkeit der Steinkohlenablagerung, begann man die ersten Bohrversuche im Sommer 1829 auf dem Schwarzwalde; aber man fand bald, dass man zu sehr am Rande der Flötzgebirge gebohrt hatte und dass man sich mehr nach der Mitte begeben müsse. Das geschah denn, nach dem Gutachten Quenstädt's, eines bewährten Sachverständigen, im Herbste des Jahres 1854 in der Nähe der Eisenbahnstation Mühlacker am linken Ufer der Enz, nachdem bereits im Jahre vorher die preussische Regierung in dem benachbarten Hohenzollern mit ähnlichen Versuchen energisch vorangegangen war. Eine zweite Bohrung erfolgte im Herbst 1857 in der Nähe des bohenloheschen Städtchens Ingelfingen, an der Strasse nach Niedernhall. Dort gelangte man bis jetzt zu einer Tiefe von 1859, hier von etwa 2000 Fuss. Die Aussichten sind bis jetzt günstig und die Entscheidung scheint bald erfolgen zu müssen. So viel aber scheint gewiss, dass, wenn man auch bauwürdige Kohle findet, diese jedenfalls sehr tief liegen und man vielleicht erst nach einem Jahrzehend daran wird denken können, wirklich Steinkohle zu fördern. Die Bohrkosten in Württemberg betrugen bis jetzt fast 57 000 Gulden, in Hohenzollern beinahe 54 000 Gulden.

Auch auf Braunkohle ist seit dem Beginn der dreissiger Jahre von dem Grafen von Mandelslohe gebohrt worden und zwar auf den Höhen der Alb; aber obwohl man bei Wurmlingen im Herbst 1853 ein Lager fand, so war dieses doch nicht mächtig genug, um in regelmässigen Angriff genommen zu werden. Man hat deshalb neuerdings die Bohrversuche auf der Höhe der Alb aufgegeben und sich mehr dem Rande des oberschwäbischen Beckens zugewandt, wo nach der Ansicht von Sachverständigen an einem lohnender-Resultate kaum

zu zweiseln ist.

Ganz besonders gesegnet ist das württemberger Land mit Torsmooren der verschiedensten Art, sowohl auf dem Schwarzwalde, wie im schwäbischen Hügellande zwischen Alb und Schwarzwald, wie endlich auf und an der Alb, und vornämlich im oberschwäbischen Geschiebelande. Hier, in Oberschwaben, ist die Torsbenutzung seit alten Zeiten einheimsch und volksthümlich. Wie gross der Schatz des Landes an Torslagern ist, das ersicht man aus den Anschlägen von Technikern, die für Württemberg allein auf 17 442 Millionen Cubiksuss nassen (= 5814 Millionen Cubiksuss = 726 Millionen lusttrockenen) Torses lauten. Den Abgang in Folge des Stechens, Trocknens, Verladens etc. abgerechnet, bleibt die Nettosumme von 581 Millionen Centnern lusttrocknen Brennmaterials, welches, nach Abzug der Kosten, einem Nettowerthe von 77 Millionen Gulden entspricht.

Die Eisenproduction Württembergs ist zwar im All-

Die Eisenproduction Württembergs ist zwar im Allgemeinen, wenn wir dieselbe mit der Eisenerzeugung anderer Länder und mit der Gesammtproduction aller Länder der Erde vergleichen, von keinem grossen Belang; aber dennoch relativ nicht ohne Bedeutung. Sie beträgt \( \) Million Centner; dabei

ist nicht ausser Acht zu lassen, dass sämmtliches württembergisches Eisen Holzkohleneisen ist, welches für gewisse Industriezweige unentbehrlich und durch Steinkohleneisen nicht ersetzt werden kann. Württemberg ist reich an Eisenerzen. Um sie aber in grösseren Quantitäten zu fördern und den nicht unbeträchtlichen Eisen hüttenbetrieb angemessen auszudehnen, dazu ist die Beschäffung eines nicht zu kostbaren und leicht zu erlangenden Brennmaterials erforderlich, woraus sich denn ergiebt, dass die Zukunst der württembergischen Eisenindustrie grossentheils von dem Erfolge der Bohrversuche auf Steinkohle abhängt. — Beschästigt waren bisher in der württembergischen Eisenindustrie gegen 200 Männer, welche aus den 700 000 Centnern Erzen ein Quantum von 131 000 Centnern Gusswaaren, 116 000 Centnern Schmiedeeisen und 3 000 Centnern Stahl zu Tage förderten. Der Reinertrag für den Staat betrug, da dieser ganze Industriezweig bis jetzt regalisit ist, im Jahre 1856 etwa 440 000 Gulden oder 18 Procent. Eskommt hierbei freilich in Betracht, dass dieser hohe Reinertrag zum grössten Intersess sind die Waldrente erzielt ist.

on grösstem Interesse sind die mitgetheilten Nachrichten über die Entwickelung der Salzproduction im Württembergischen. Die ältesten Punkte, an denen Salz durch Sieden von Soole gewonnen wurde, sind Sulz und die ehemalige Reichsstadt Hall, welche 1804 an Württenberg überwiesen wurde. Da in Sulz die 4 – 5löthige Soole ungradirt verwotten wurde, so gewann man jährlich nur etwa 10 000 Centner; das Quantum steigerte sich seit Einführung der Gradirwerke auf 80 000 Centner; aber, um dieselben zu erzielen, wurden ungeheuere Holzvorräthe consumirt, so dass hier, wie in Hall, das Salz enorm hoch zu stehen kam. Am Ende des vorigen Jahrhunderts betrug die Gesammtproduction 90 000 Centner; da aber dieses Quantum kaum hinrelchte, das dringendste Bedürfniss zu befriedigen, so war seit dem Anfange der zwanziger Jahre die Regierung darauf bedacht, reichlaltigere Soole oder ein vermuchtes Steinsalzlager erbohren zu lassen. Als man in der Kochergegend bei Wilhelmsglück 1824 sodann ein Steinsalzlager fand, so war damit der Salzproduction eine ganzlich veränderte Richtung gegeben. Sulz wurde mehr und mehr aufgegeben, Wilhelmsglück, Wilhelmshall und Friedrichshall traten an die Stelle, und so steigerte sich die Production, die noch 1812 nicht 90 000 Centner überschritten, 1825 schon fast 416 000 Centner betragen hatte, im Jahre 1857 bereits auf mehr als 800 000 Centner. Endlich ist in Folge grossartiger 5jähriger Anstrengungen und mittelst eines Kostenaufwandes von fast 1 Million Gulden auch auf der blühendsten Saline, nämlich Friedrichshall, im Frühjahr 1859 Steinsalz erbohrt worden und damit die Steinsalzproduction dergestalt in eine neue Aera getreten, dass künstig ohne Schwierigkeit jährlich 1 Million Centner und mehr Salz wird gewonnen werden können.

So viel über den Inhalt der kleinen Schrift, der als Anhang noch eine Abhandlung, betitelt: Die nutzbaren Mineralien und der Staat, beigefügt ist. Der Verfasser entwickelt mit Evidenz die Gründe, weshalb in unserer Zeit eine grössere Betheiligung der Privaten an der Bergindustrie und ein Aufgeben des Bergregals wünschenswerth sei. Sachkenner werden auch diese Auseinandersetzung nicht ohne Belehrung lesen. Und so möge denn diese fleissige, übersichtliche und von Sachkenntniss zeugende Arbeit, wie sie es verdient, einen ausgedehnten Leserkreis finden.

# ZEITSCHRIFT

# DES KÖNIGL. PREUSSISCHEN



# STATISTISCHEN BUREAUS

#### REDIGIRT VON DR. ERNST ENGEL.

Nº 6. BERLIN.

Verlag der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei (R. Decker).

MÄRZ 1861.

Enhalt: Das Klima des preussischen Staats und des angrenzenden Norddeutschlands nach den Beobachtungen des meteorologischen Instituts. I. Temperatur. II. Die Verkältnisse der Feuchtigkeit. III. Die Niederschläge. Von Professor H. W. Dove. — Der Regierungsbezirk Köln, ein statistisches Gemälde, entworfen von E. H.

# Das Klima des preussischen Staates

und des angrenzenden Norddeutschlands, nach den Beobachtungen des mit dem königlichen statistischen Bureau verbundenen meteorologischen Instituts.

Von H. W. Dove.

Der im Jahre 1858 erschienene Band der Tabellen und amtlichen Nachrichten über den preussischen Staat, herausgegeben von dem statistischen Bureau zu Berlin, enthält die Ergebnisse der in den Jahren 1848 — 1857 angestellten Beobachtungen des meteorologischen Instituts. In dieser Arbeit habe ich die periodischen und nicht periodischen Veränderungen der Temperatur in dem angegebenen Zeitraum ausführlich erörtert und für die Wärme, die Feuchtigkeit, die Niederschläge und den barometrischen Druck die mittleren Werthe so genam wie möglich zn ermitteln gesucht. Bei der allmäligen Vermehrung der Stationen durch Anschluss Mecklenburgs, Hannovers, Oldenburgs und Holsteins an das preussische Beobachtungsystem konnten die für diese Länder gewonnenen Bestimmungen wegen der Kürze des Zeitraums, welchen die Beobachtungen im Jahre 1857 umfassten, natürlich nicht den Grad der Sicherheit haben, welchen die Stationen gewährten, an welchen innerhalb des ganzen zehnjährigen Zeitraums beobachtet wurde. Seit dieser Zeit sind aber drei Jahre verstrichen, von denen zwei durch hohe Temperatur und Geringfügigkeit der Niederschläge die Aussicht eröffnen, die relativ kalten und feuchten Jahre in der Weise zu compensiren, dass die aus dem ganzen dreizehnjährigen Zeitraum ermittelten Werthe sich wenig von der Wahrheit entfernen mögen. Dies veranlasste mich, das ganze Material einer neuen Bearbeitung zu unterwerfen, deren Ergebnisse die folgenden sind.

Die Anzahl der jetzt thätigen Stationen ist 75, nämlich: Memel, Tilsit, Claussen bei Arys, und Königsberg, in Ost-

Danzig, Hela, Neukrug bei Behrend, Conitz, in Westpreussen;

Posen und Bromberg, in Posen;

preussen;

Ratibor, Breslan, Zechen bei Guhrau, Eichberg bei Hirschberg, Görlitz, in Schlesien;

Coslin, Colberg, Regenwalde, Stettin, Putbus, in Pommern;

Wustrow, Sülz, Goldberg, Rostock, Poel, Schwerin, Schönberg, Neubrandenburg und Hinrichshagen bei Woldeck, in Mecklenburg;

Lübeck, Neustadt an der Ostsee, Kiel, Neumünster, Altona, Sylt, in Holstein;

Berlin, Potsdam, Frankfurt, Salzwedel, in Brandenburg;

Torgau, Halle, Erfurt, Sondershausen, Arnstadt, Mühlhausen, Heiligenstadt, Wernigerode, in Sachsen und Thüringen;

Clausthal, Göttingen, Hannover, Lüneburg, Otterndorf, Lingen, Emden, Norderney, in Hannover;

Oldenburg, Elssleth, Jever, Löningen, Eutin, in Oldenburg;

Gütersloh, Paderborn, Salzuslen, Münster, in Westphalen; Cleve, Creseld, Köln, Koblenz, Boppard, Kreuznach, Trier, im Rheinland;

Frankfurt a. M., Giessen, Hechingen und Burg Hohenzollern.

In dem gegebenen Zeitraum sind ausserdem thätig gewesen: Neisse in Schlesien, Schönberg bei Carthaus, der Brocken, Ziegenrück in Thüringen, Ballenstedt im Harz, Aachen und Bonn, Neunkirchen in der Pfalz, Manheim und Sigmaringen, im Ganzen also 85 Stationen, diejenigen ungerechnet, an welchen nur die Regenmenge bestimmt wird.

# I. Temperatur.

Aus dem zwölfjährigen Zeitraum von 1848 — 1859 habe ich für 31 Stationen die fünftägigen Wärmemittel (Grade Réaumur) bestimmt und zwar so, dass für die wenigen Stationen, in welchen nicht den ganzen Zeitraum hindurch ununterbrochen beobachtet wurde, für die zunächst gelegene Station, welche keine Lücke darbot, die gleichzeitigen Werthe ermittelt wurden, und aus dem Unterschied derselben von dem mittletwerden, und aus dem Unterschied derselben von dem mittlewerden welche an die Station, wo in den Beobachtungen eine Lücke vorhanden, anzubringen war, um sie auf den ganzen Zeitraum zurückzuführen. Es wird mit dem Ablauf des Jahres 1861, wo der ganze Zeitraum 14 Jahre umfasst, möglich sein, für die grössere Zahl der übrigen Stationen mit hinreichender Sicherheit die fünftägigen Mittel zu bestimmen, welches ich für die Monatsmittel bereits gethan habe, da diese natürlich aus einem kürzeren Zeitraume sich ermitteln lassen, als jene. Die auf Seite 126 und 127 folgende Tabelle 1 enthält die Ergebnisse dieser Bestimmung. Nur Einzelnes sei daraus hervorgehoben.

In Arys am Spirdingsee fallen 140 Tage unter den Frostpunkt, auf dem westpreussischen Plateau in Schönberg und Conitz noch 135, in Ratibor in Oberschlesien 110, in der Mark etwa 45, in Westphalen 10, am Rhein kaum 5. Dagegen erhebt sich aber die Temperatur im Frühling in den östlichen Provinzen viel rascher als in den westlichen, denn während in Arys die Wärme noch Ende März unter dem Frostpunkt ist, steigt sie dort Ende April schon 6 Grad über denselben, ist also nur ein Grad niedriger als in Cöln und gleich der von Cleve, welches zu Anfang des Monats 6 Grade wärmer war.

| 1.                                                                                                       |                                                                                   |                                                                   |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                                                   |                                                                            | Z                                                                   | w 8 1                                    | f j ä i                               | rle                                             | 8 8                                                               | Mit                                                               | t e 1                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Beobachtungszeit.                                                                                        | Memel.                                                                            | Tilsit.                                                           | Arys.                                                                      | Königs-<br>berg.                                                           | Hela.                                                             | Danzig.                                                                                           | Schön-<br>berg.                                                            | Conitz.                                                             | Brom-<br>berg.                           | Posen.                                | Rati-                                           | Breslau,                                                          | Zechen.                                                           | Gőrlitz                                  |
| Januar 1 — 5.<br>6 — 10.<br>11 — 15.<br>16 — 20.<br>21 — 25.<br>26 — 30.                                 | - 3,36<br>- 4,57<br>- 3,49<br>2,88<br>- 1,99<br>- 3,83                            | -5,44 $-4,65$ $-3,63$ $-2,78$                                     | -5,82 $-5,35$ $-3,90$ $-3,51$                                              | $ \begin{array}{r} -3,98 \\ -3,13 \\ -2,14 \end{array} $                   | $ \begin{array}{r} -2,84 \\ -1,94 \\ -1,46 \\ -0,78 \end{array} $ | $ \begin{array}{r} -2,45 \\ -2,09 \\ -1,13 \end{array} $                                          | -5,16 $-4,36$ $-3,48$ $-2,79$                                              | -4,71 $-4,01$ $-2,84$ $-2,42$                                       | -3,76 $-3,34$ $-1,85$ $-1,48$            | -3,69 $-3,05$ $-1,88$ $-1,46$         | -3,95 $-3,59$ $-2,09$ $-1,79$                   | $ \begin{array}{r} -3,16 \\ -2,68 \\ -1,20 \\ -1,67 \end{array} $ | $ \begin{array}{r} -3,23 \\ -2,61 \\ -1,22 \\ -1,08 \end{array} $ | -2.77<br>-2.39<br>-1.20<br>-0.08         |
| Februar 31 — 4.<br>5 — 9.<br>10 — 14.<br>15 — 19.<br>20 — 24.<br>25 - 1.                                 | $\begin{array}{r} -3,76 \\ -2,73 \\ -1,96 \\ -1,60 \\ -1,81 \\ -1,38 \end{array}$ | $ \begin{array}{r} -3,52 \\ -2,86 \\ -2,14 \\ -2,92 \end{array} $ | $ \begin{array}{r} -3,75 \\ -3,39 \\ -3,95 \end{array} $                   | $ \begin{array}{r} -2,36 \\ -2,11 \\ -1,93 \\ -2,17 \end{array} $          | -0,71 $-0,47$ $-0,14$ $-0,28$                                     | $     \begin{array}{r}       -0.85 \\       -0.65 \\       -0.22 \\       -0.82     \end{array} $ | $ \begin{array}{r} -2,54 \\ -2,69 \\ -2,38 \\ -2,82 \end{array} $          | $ \begin{array}{r r} -1,96 \\ -2,17 \\ -1,74 \\ -2,80 \end{array} $ | -1,22 $-1,37$ $-0,97$ $-1,69$            | -0,84<br>-1,10<br>-0,86<br>-1,62      | -1,21 $-1,71$ $-2,04$ $-1,99$                   | $ \begin{array}{r} -0,34 \\ -0,88 \\ -0,61 \\ -1,20 \end{array} $ | -0,36<br>-0,74<br>-0,46<br>-1,66                                  | -1,12<br>-0,75<br>-0,79<br>-1,21         |
| $\begin{array}{c} \text{M\"arz} \ \ 2-6. \\ 7-11. \\ 12-16. \\ 17-21. \\ 22-26. \\ 27-31. \end{array}$   | -1,20<br>-0,62<br>-1,13<br>-0,42<br>-0,57<br>0,64                                 | $ \begin{array}{r} -1,05 \\ -1,74 \\ -0,63 \\ -0,42 \end{array} $ | -1,48 $-2,16$ $-1,16$ $-0,79$                                              | -0.66<br>-0.07<br>-0.13                                                    | 0,49<br>0,06<br>0,24<br>0,68<br>0,48<br>1,58                      | 0,86<br>0,48<br>1,27<br>1,08                                                                      | $ \begin{array}{r} -1,24 \\ -1,03 \\ -0,59 \\ -1,00 \end{array} $          | - 0,50<br>- 0,93<br>- 0,33<br>- 0,11                                | 0,27<br>0,08<br>0,64<br>1,02             | 0,70<br>0,25<br>0,71<br>1,02          | - 0,0 4<br>0,61<br>0,13<br>0,36<br>1,74<br>2,20 | 1,19<br>0,64<br>0,98<br>2,05                                      | 1,34<br>0,83<br>1,10<br>1,79                                      | 1,0 s<br>0,0 s<br>1,1 7<br>1,6 8         |
| $\begin{array}{c} \text{April } 1-5. \\ 6-10. \\ 11-15. \\ 16-20. \\ 21-25. \\ 26-30. \end{array}$       | 1,79<br>3,03<br>2,86<br>4,13<br>4,23<br>5,42                                      | 3,38<br>3,87<br>3,87<br>5,61                                      | 2,12<br>3,30<br>3,59<br>3,80<br>5,34<br>6,10                               | 3,86<br>4,06<br>4,35<br>5,22                                               | 2,72<br>3,05<br>3,41<br>3,94<br>4,35<br>4,85                      | 4,51<br>4,38<br>5,15<br>5,67                                                                      | 2,92<br>2,96<br>3,46<br>3,97                                               | 2,87<br>3,88<br>4,14<br>4,99                                        | 5,28<br>4,96<br>4,71<br>5,95             | 5,60<br>5,30<br>5,11<br>6,34          | 5,22<br>6,06<br>5,75<br>5,60<br>6,55<br>6,94    | 6,15<br>5,76<br>5,59<br>6,56                                      | 5,22<br>5,79<br>5,88<br>6,78                                      | 6,02<br>6,18<br>5,45<br>6,16             |
| $\begin{array}{c} \text{Mai } 1-5. \\ 6-10. \\ 11-15. \\ 16-20. \\ 21-25. \\ 26-30. \end{array}$         | 5,16<br>6,13<br>7,59<br>9,64<br>10,84<br>10,49                                    | 7,18                                                              | 6,88<br>7,48<br>8,42<br>10,78<br>11,78                                     | 6,89<br>7,92<br>9,99<br>11,46                                              | 8,53<br>9,75                                                      | 7,04<br>7,84<br>10,06<br>11,15                                                                    | 5,49<br>6,52<br>9,09<br>10,52                                              | 6,78<br>7,72<br>10,16<br>11,28                                      | 7,76<br>8,89<br>11,14<br>12,03           | 9,18<br>11,14<br>12,30                | 7,85<br>8,43<br>9,79<br>11,02<br>11,94<br>12,64 | 8,69<br>9,85<br>11,20<br>12,36                                    | 8,39<br>9,59<br>11,21<br>12,24                                    | 7,90<br>8,00<br>10.12<br>11,69           |
| Juni 31 — 4.<br>5 — 9.<br>10 — 14.<br>15 — 19.<br>20 — 24.<br>25 — 29.                                   | 11,67<br>11,69<br>11,86<br>11,97<br>13,34<br>11,68                                | 13,50                                                             | 13,86                                                                      | 12,64<br>12,89<br>12,93<br>13,03                                           | 10,89<br>12,11<br>12,24<br>12,03<br>11,98<br>11,85                | 13,05<br>13,31<br>13,07<br>13,09                                                                  | 12,28<br>11,93<br>11,83<br>11,99                                           | 13,32<br>13,05<br>12,87<br>12,69                                    | 13,88                                    | 14,41<br>13,97<br>13,79<br>13,52      | 13,23                                           | 14,17<br>14,17<br>13,78<br>13,68                                  | 14,41<br>14,99<br>13,85<br>13,74                                  | 13,32<br>13,33<br>12,93<br>12,93         |
| Juli: 30 , 4.<br>5 9.<br>10 14.<br>15 19.<br>20 24.<br>25 29.                                            | 12,19<br>13,56<br>13,14<br>14,06<br>13,99<br>14,35                                | 14,60<br>13,68<br>14,09<br>14,30                                  | 13,39<br>14,30<br>14,54                                                    | 13,78<br>13,66<br>14,15<br>14,63                                           | 13,49<br>14,15<br>14,63                                           | 14,12<br>13,98<br>14,52<br>14,38                                                                  | 12,20<br>12,37<br>12,94<br>13,52                                           | 13,56<br>13,45<br>13,88<br>14,46                                    | 14,38<br>14,24<br>15,07<br>15,46         | 13,47<br>14,25<br>14,92<br>15,69      | 13,68<br>14,63<br>15,43                         | 14,58<br>14,21<br>15,01<br>15,83                                  | 14,25<br>14,46<br>15,10<br>15,65                                  | 13,71<br>13,32<br>14,41                  |
| August 30 — 3.<br>4 — 8.<br>9 — 13.<br>14 — 18.<br>19 — 23.<br>24 — 28.                                  | 14,11<br>14,16<br>13,95<br>13,59<br>13,04<br>12,60                                | 14,46<br>14,15<br>13,60                                           | 14,31<br>14,56<br>13,81<br>13,48                                           | 14,63<br>13,78<br>13,98<br>13,65                                           | 14,26<br>14,33<br>14,57<br>14,65<br>13,96<br>12,36                | 14,61<br>14,82<br>14,42<br>14,01                                                                  | 13,10<br>13,40<br>12,79<br>12,21                                           | 13,72<br>13,82<br>13,44<br>12,81                                    | 14,75<br>14,20<br>13,67                  | 14,82<br>14,79<br>14,42<br>13,92      | 14,67<br>14,68<br>14,12<br>13,68                | 15,00<br>14,91<br>14,49<br>14,07                                  | 14,85<br>14,69<br>14,82<br>13,91                                  | 14,23<br>14,33<br>13,82<br>13,51         |
| $\begin{array}{c} \text{September} \ \ 29-2. \\ 3-7. \\ 8-12. \\ 13-17. \\ 18-22. \\ 23-27. \end{array}$ | 12,18<br>11,50<br>10,23<br>9,53<br>9,11<br>9,89                                   | 10,07<br>9,20<br>8,89                                             | 12,03<br>11,52<br>9,87<br>9,03<br>8,60<br>9,38                             | 11,88<br>10,58<br>9,76<br>9,23                                             | 11,82<br>12,36<br>11,15<br>10,90<br>10,35<br>10,67                | 12,13<br>10,75<br>10,43<br>9,79                                                                   | 10,61<br>9,08<br>8,78<br>8,22                                              | 10,81<br>9,76<br>9,18<br>8,77                                       | 9,63                                     | 10,62<br>9,68<br>9,54                 | 9,30                                            | 11,97<br>10,82<br>9,98<br>9,99                                    | 12,11<br>11,05<br>10,07<br>9,70                                   | 11,17<br>10,27<br>9,59<br>9,57           |
| October 28 — 2.<br>3 — 7.<br>8 — 12.<br>13 — 17.<br>18 — 22.<br>23 — 27.                                 | 9,71<br>9,63<br>7,31<br>6,96<br>5,89<br>5,53                                      | 5,24                                                              |                                                                            | 9,07<br>7,39<br>6,79<br>5,91                                               | 10,99<br>9,90<br>8,43<br>7,98<br>7,38<br>7,12                     | 9,45<br>7,73<br>7,39<br>6,88                                                                      | 7,91<br>5,99<br>5,85<br>5,26                                               | 8,70<br>6,54<br>6,62<br>5,6u                                        | 9,59<br>7,49<br>6,63<br>6,47             | 7,65<br>7,09<br>6,77                  | 9,37<br>7,83<br>7,19<br>7,03                    | 10,08<br>8,29<br>7,52<br>7,34                                     | 9,69<br>7,91<br>7,45<br>7,23                                      | 7,69<br>7,01<br>7,13                     |
| November $28 - 1$ .<br>2 - 6.<br>7 - 11.<br>12 - 16.<br>17 - 21.<br>22 - 26.<br>27 - 1.                  | 4,87<br>4,00<br>2,66<br>1,37<br>0,33<br>0,29<br>- 0,21                            | 1,70<br>0,24<br>— 0,96                                            | 1,48<br>0,43<br>1,44<br>0,99                                               | 3,88<br>2,45<br>0,78<br>-0,31<br>0,03                                      | 6,30<br>4,87<br>4,12<br>1,85<br>1,81<br>1,95<br>1,85              | 4,44<br>3,50<br>1,58<br>0,79<br>0,99                                                              | 2,69<br>1,60<br>-0,48<br>-1,15<br>-1,19                                    | 3,07<br>2,02<br>- 0,26<br>- 1,00<br>- 0,89                          | 2,96<br>0,49<br>-0,20<br>-0,06           | 0,23<br>-0,22<br>-0,08                | -0,89                                           | 3,58<br>0,76<br>-0,24<br>-0,05                                    | 4,16<br>3,67<br>0,71<br>- 0,09<br>0,07                            |                                          |
| $\begin{array}{c} \text{December } 2-6. \\ 7-11. \\ 12-16. \\ 17-21. \\ 22-26. \\ 27-31. \end{array}$    | - 0,83<br>0,60<br>- 0,23<br>- 1,40<br>- 0,19                                      | -2,02 $-0,57$ $-1,33$ $-2,99$                                     | $ \begin{array}{r} -3,12 \\ -1,41 \\ -1,99 \\ -2,66 \\ -2.06 \end{array} $ | $ \begin{array}{r} -1,31 \\ -0,01 \\ -0,34 \\ -2,11 \\ -0.69 \end{array} $ | 0,57<br>1,84<br>1,16<br>0,15<br>0,84<br>0,67                      | -0,27<br>1,41<br>0,76<br>-0,60<br>0,83                                                            | $ \begin{array}{r} -2,29 \\ -0,55 \\ -1,08 \\ -2,30 \\ -1,53 \end{array} $ | -1,58 $-0,39$ $-0,97$ $-2,34$ $-1,51$                               | -1,00<br>0,19<br>-0,20<br>-1,56<br>-0,81 | -1,49 $-0,05$ $-0,30$ $-1,82$ $-1,03$ | -2,35 $-0,80$ $-1,09$ $-2,60$ $-2,68$           | -0,90                                                             | -1.15<br>0,37<br>-0,04<br>-1,46<br>-1,03                          | -0,61<br>0,39<br>-0,12<br>-1,55<br>-1,06 |

# 1848 — 1859. (Grade Réaumur.)

| Frank-<br>furt<br>a. d. O,                                                        | Coslin.                                                           | Stettin.                                                                          | Hin-<br>richs-<br>hagen.                                                         | Salz-<br>wedel.                                      | Berlin.                                                                           | Torgau.                                                                       | Erfurt.                                                                           | Heili-<br>gen-<br>stadt.                                                          | Güters-<br>loh.                                      | Pader-<br>born.                                      | Cleve.                                               | Cõln.                                                | Bop-<br>pard.                                        | Creuz-<br>nach.                                                                  | Neun-<br>kîrchen.                                    | Trier                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} -1,40 \\ -2,42 \\ -2,00 \\ -0,67 \\ -0,41 \\ -1,27 \end{array}$ | $ \begin{array}{r} -2,95 \\ -2,28 \\ -1,74 \\ -1,11 \end{array} $ | $\begin{array}{r} -1,59 \\ -2,26 \\ -1,84 \\ -0,88 \\ -0,39 \\ -1,56 \end{array}$ | -2,63 $-2,81$ $-2,48$ $-1,31$ $-0,92$ $-2,31$                                    | -0,84 $-1,68$ $-1,19$ $-0,04$ $0,05$ $-1,21$         | $\begin{array}{r} -1,19 \\ -2,06 \\ -1,15 \\ -0,37 \\ -0,10 \\ -1,16 \end{array}$ | -1,63 $-1,50$ $-0,30$                                                         | $\begin{array}{r} -1,14 \\ -1,59 \\ -1,55 \\ -0,61 \\ -0,68 \\ -0,79 \end{array}$ | $\begin{array}{c} -1,18 \\ -1,34 \\ -1,38 \\ -0,20 \\ -0,57 \\ -1,55 \end{array}$ | 0,50<br>-0,17<br>0,03<br>0,74<br>0,75<br>-0,02       | 0,23<br>-0,04<br>0,61<br>0,87<br>-0,15<br>0,02       | 0,64<br>-0,61<br>0,68<br>1,18<br>1,16<br>0,44        | 0,94<br>0,56<br>0,96<br>1,77<br>1,38<br>0,87         | 0,35<br>0,18<br>0,63<br>1,14<br>1,13<br>0,19         | $\begin{array}{c c} -0,45 \\ -0,43 \\ 0,08 \\ 0,34 \\ 0,12 \\ -0,89 \end{array}$ | -0,59<br>-0,55<br>0,17<br>-0,32                      | 0,09<br>0,02<br>0,46<br>1,00<br>0,84<br>0,06         |
| - 1,16<br>0,53<br>0,04<br>0,05<br>- 0,40<br>0,96                                  | -0,66<br>-0,61<br>-0,69<br>-1,12                                  | $\begin{array}{c} -0,96 \\ 0,33 \\ -0,21 \\ 0,11 \\ -0,22 \\ 0,80 \end{array}$    | $\begin{array}{r} -1,49 \\ -0,12 \\ -0,76 \\ -0,62 \\ -1,26 \\ 0,06 \end{array}$ | -0,33<br>1,34<br>0,53<br>0,38<br>0,29<br>1,25        | - 0,13<br>0,84<br>0,39<br>0,49<br>0,07<br>1,62                                    | $\begin{array}{c} -0.76 \\ -0.96 \\ 0.41 \\ 0.09 \\ 0.23 \\ 1.19 \end{array}$ | $ \begin{array}{r} -0.53 \\ -1.33 \\ 0.67 \\ -0.13 \\ -0.06 \\ 1.35 \end{array} $ | $ \begin{array}{r} -0.63 \\ 0.91 \\ 0.09 \\ -0.34 \\ -0.09 \\ 0.91 \end{array} $  | 0,65<br>2,25<br>1,24<br>0,97<br>1,05<br>1,76         | 0,68<br>2,28<br>1,22<br>0,88<br>0,92<br>1,71         | 1,18<br>2,69<br>1,45<br>1,30<br>1,55<br>2,13         | 1,76<br>2,31<br>1,95<br>1,91<br>2,20<br>2,60         | 1,39<br>2,79<br>1,79<br>1,31<br>1,58<br>2,84         | 1,35<br>2,52<br>1,87<br>1,23<br>1,37<br>2,88                                     | 0,81<br>1,60<br>1,04<br>0,13<br>0,35<br>1,31         | 1,22<br>2,50<br>1,72<br>1,20<br>1,93<br>1,90         |
| 1,15<br>1,60<br>1,53<br>1,78<br>1,99<br>2,90                                      | 0,12<br>0,49<br>0,27<br>0,81<br>0,82<br>1,49                      | 1,11<br>1,25<br>1,24<br>1,58<br>1,68<br>2,65                                      | 0,25<br>0,71<br>0,65<br>0,81<br>0,73<br>1,90                                     | 1,37<br>1,80<br>1,82<br>2,11<br>2,13<br>3,25         | 1,47<br>1,93<br>1,91<br>2,14<br>2,38<br>3,40                                      | I,12<br>1,59<br>1,89<br>1,99<br>3,08<br>3,30                                  | 1,27<br>1,67<br>1,99<br>1,73<br>2,39<br>3,17                                      | 0,91<br>0,98<br>1,42<br>1,57<br>1,79<br>2,89                                      | 1,64<br>1,82<br>2,50<br>2,47<br>2,61<br>3,94         | 1,71<br>1,70<br>2,30<br>2,25<br>2,49<br>3,91         | 2,26<br>2,27<br>2,99<br>3,12<br>2,97<br>4,26         | 2,81<br>2,75<br>3,58<br>3,65<br>3,70<br>5,22         | 2,41<br>2,45<br>3,20<br>3,74<br>3,68<br>4,45         | 2,77<br>2,73<br>3,32<br>3,01<br>3,82<br>4,70                                     | 2,52<br>2,56                                         | 1,95<br>2,62<br>3,52<br>3,66<br>3,57<br>4,74         |
| 5,68<br>6,31<br>6,83<br>5,96<br>6,74<br>6,82                                      | 3,40<br>5,36<br>4,18<br>4,44<br>5,08<br>5,38                      | 4,62<br>5,74<br>5,13<br>5,70<br>6,27<br>6,29                                      | 3,96<br>5,03<br>4,17<br>5,05<br>5,11<br>5,17                                     | 5,54<br>5,99<br>5,18<br>5,73<br>6,32<br>5,51         | 5,99<br>6,58<br>5,86<br>6,22<br>6,89<br>6,82                                      | 5,75<br>6,59<br>6,02<br>6,15<br>6,68<br>6,69                                  | 5,77<br>6,36<br>5,70<br>6,07<br>6,34<br>6,43                                      | 5,18<br>5,77<br>4,98<br>5,28<br>5,69<br>5,72                                      | 6,04<br>6,53<br>5,83<br>6,45<br>6,57<br>6,27         | 5,80<br>6,41<br>5,48<br>6,05<br>5,39<br>6,08         | 6,18<br>6,45<br>5,74<br>6,41<br>6,34<br>6,13         | 7,14<br>7,65<br>6,81<br>7,66<br>7,49<br>7,35         | 6,50<br>7,28<br>6,57<br>6,82<br>7,03<br>7,14         | 6,71<br>6,49<br>6,77<br>7,67<br>7,44<br>7,74                                     | 5,85<br>5,56<br>6,09<br>7,14<br>6,99<br>6,91         | 6,82<br>7,64<br>7,00<br>7,61<br>7,20<br>7,46         |
| 7,41<br>8,49<br>9,39<br>11,01<br>12,43<br>12,55                                   |                                                                   | 6,99<br>8,04<br>8,90<br>9,98<br>11,22<br>12,11                                    | 6,01<br>6,90<br>7,85<br>9,60<br>10,17<br>10,86                                   | 6,89<br>7,99<br>8,96<br>10,56<br>11,90<br>11,75      | 7,55<br>8,66<br>9,43<br>11,09<br>12,55<br>12,75                                   | 7,50<br>8,64<br>9,45<br>10,73<br>12,35<br>12,42                               | 6,89<br>8,07<br>9,02<br>10,34<br>11,86<br>11,97                                   | 6,47<br>7,52<br>8,35<br>9,72<br>11,21<br>11,21                                    | 7,07<br>8,37<br>9,47<br>10,46<br>12,08<br>11,70      | 6,97<br>8,19<br>9,11<br>11,02<br>11,79<br>11,53      | 6,95<br>8,04<br>9,38<br>10,77<br>11,78<br>11,31      | 7,96<br>9,30<br>10,36<br>11,14<br>12,57<br>12,28     | 7,54<br>8,50<br>9,64<br>10,24<br>11,66<br>11,63      | 7,39<br>9,10<br>10,15<br>10,77<br>12,40<br>12,01                                 | 7,31<br>8,39<br>9,00<br>10,00<br>11,28<br>11,38      | 7,5 4<br>8,9 2<br>9,7 0<br>10,66<br>13,0 2<br>11,8 2 |
| 13,71<br>15,00<br>14,09<br>13,72<br>13,67<br>13,67                                | 11,52<br>12,60<br>12,68<br>12,37<br>12,32<br>12,02                | 12,96<br>14,11<br>13,85<br>13,35<br>13,53<br>13,61                                | 11,66<br>12,76<br>12,37<br>12,66<br>12,34                                        | 12,86<br>13,65<br>13,15<br>13,09<br>13,03<br>13,40   | 13,95<br>14,58<br>14,16<br>13,67<br>13,53<br>14,25                                | 13,63<br>14,36<br>13,96<br>13,67<br>13,46<br>13,83                            | 13,12<br>13,68<br>13,43<br>12,77<br>13,09<br>13,99                                | 12,42<br>13,23<br>12,89<br>12,46<br>12,37<br>12,91                                | 13,65<br>13,86<br>12,83<br>13,12<br>12,52<br>13,69   | 13,84<br>13,63<br>12,71<br>12,92<br>12,66<br>13,55   | 12,37<br>13,35<br>12,55<br>12,85<br>12,64<br>13,75   | 13,76<br>14,47<br>13,56<br>13,58<br>13,64<br>14,66   | 12,75<br>13,75<br>13,18<br>13,22<br>13,08<br>14,06   | 13,51<br>14,57<br>13,89<br>13,73<br>13,64<br>14,63                               | 12,77<br>13,74<br>13,16<br>12,53<br>12,84<br>14,08   | 13,18<br>14,08<br>13,56<br>13,27<br>13,32<br>14,75   |
| 13,66<br>14,26<br>14,22<br>15,67<br>15,56<br>15,24                                | 12,35<br>13,29<br>13,11<br>13,76<br>14,31<br>14,15                | 13,61<br>14,14<br>14,21<br>15,01<br>15,14<br>15,18                                | 12,11<br>12,86<br>12,65<br>13,53<br>13,97<br>13,58                               | 13,17<br>13,61<br>13,78<br>14,69<br>14,96<br>14,38   | 14,03<br>14,46<br>15,59<br>15,52<br>15,75<br>15,43                                | 13,79<br>14.44<br>14,48<br>15,45<br>15,84<br>15,48                            | 13,44<br>14,04<br>13,75<br>14,53<br>14,99<br>14,57                                |                                                                                   | 13,11<br>13,66<br>14,12<br>14,67<br>14,89<br>14,25   | 12,92<br>13,59<br>13,85<br>14,41<br>14,63<br>14,14   | 12,91<br>13,65<br>13,92<br>14,81<br>14,70<br>13,99   | 13,88<br>14,69<br>14,95<br>15,67<br>15,95<br>15,25   | 13,52<br>14,00<br>14,29<br>14,81<br>14,89<br>14,46   | 14,20<br>14,73<br>14,97<br>15,52<br>15,81<br>15,10                               | 13,16<br>14,10<br>14,08<br>14,49<br>14,77<br>14,28   | 14,00<br>14,63<br>14,59<br>15,32<br>15,50<br>14,85   |
| 15,14<br>14,97<br>14,68<br>14,41<br>14,19<br>13,47                                | 14.03<br>14,03<br>13,79<br>13,75<br>13,08                         | 14,97<br>14,81<br>14,64<br>14,50<br>14,08<br>13,42                                | 13,57<br>13,48<br>13,57<br>13,18<br>12,78<br>12,24                               | 14,36<br>14,19<br>14,29<br>13,65<br>13,79<br>13,02   | 15,42<br>15,42<br>15,01<br>15,11<br>14,53<br>13,83                                | 15,18<br>14,75<br>15,02<br>14,26<br>14,04                                     | 14,63<br>14,32<br>14,58<br>13,80<br>13,70<br>13,25                                | 13,61<br>13,36<br>13,60<br>13,00<br>13,03<br>12,45                                |                                                      | 14,08<br>13,85<br>14,15<br>13,68<br>13,65<br>13,08   | 14,25<br>13,90<br>14,19<br>13,66<br>13,76<br>12,92   | 15,44<br>14,93<br>15,07<br>14,84<br>14,39<br>14,07   | 14,68<br>14,25<br>14,62<br>14,20<br>13,86<br>13,44   | 14,99<br>15,36<br>14,74                                                          |                                                      | 15,21<br>14,66<br>15,11<br>14,54<br>14,21            |
| 12,43<br>11,93<br>11,27<br>10,33<br>10,26<br>10,43                                | 11,57<br>10,75<br>9,66<br>9,50                                    | 12,58<br>12,26<br>11,53<br>10,64<br>10,42<br>10,57                                | 11,52<br>11,07<br>9,41<br>9,50<br>9,44<br>9,48                                   | 12,08<br>11,58<br>10,73<br>10,32<br>10,03<br>9,17    | 12,73<br>12,25<br>11,58<br>10,93<br>10,53<br>10,68                                | 11,99<br>11,33<br>11,47<br>10,44                                              |                                                                                   | 11,33<br>10,93<br>10,02<br>9,81<br>9,50<br>9,14                                   | 12,08<br>11,85<br>11,06<br>10,72<br>10,44<br>10,39   | 12,04<br>11,69<br>11,04<br>10,95<br>10,41<br>10,59   | 12,20<br>11,92<br>11,44<br>11,06<br>10,53<br>10,39   | 13,32<br>13,47<br>12,07<br>11,95<br>11,52<br>11,31   | 12,50<br>11,97<br>10,97<br>11,17<br>10,70<br>10,40   | 12,46<br>11,47<br>11,74<br>11,40                                                 |                                                      | 12,77<br>12,16<br>11,27<br>11,23<br>10,92<br>10,69   |
| 10,75<br>8,90<br>8,08<br>7,57<br>7,36<br>7,07                                     | 10,98<br>9,42<br>7,29<br>7,09<br>6,52                             | 10,43<br>8,63<br>7,87<br>7,61<br>7,14<br>6,86                                     | 9,51<br>8,64<br>6,97<br>6,82<br>6,47<br>6,07                                     | 9,75<br>9,36<br>7,85<br>7,53<br>7,36<br>6,79         | 9,80<br>9,82<br>8,24<br>7,87<br>7,63<br>7,15                                      |                                                                               | 1(1,29<br>9,99<br>7,94<br>7,41<br>6,78<br>6,62                                    | 9,67<br>9,43<br>7,62<br>7,19<br>6,91<br>6,30                                      | 10,28<br>9,87<br>8,40<br>7,68<br>6,90<br>7,02        | 10,36<br>10,23<br>8,39<br>8,13<br>8,11<br>7,31       | 10,25<br>9,64<br>8,36<br>7,84<br>7,66<br>6,98        | 11,31<br>10,89<br>9,18<br>8,74<br>8,33<br>7,78       | 10,48<br>10,20<br>8,71<br>8,01<br>7,63<br>7,34       | 10,80<br>10,26<br>9,83<br>8,05<br>7,55<br>7,20                                   | 9,77<br>9,60<br>8,90<br>7,12<br>6,88<br>6,71         | 10,59<br>10,42<br>8,77<br>8,01<br>7,87<br>7,39       |
| 5,86<br>4,51<br>3,83<br>1,32<br>0,60<br>0,83<br>0,66                              | 5,19<br>3,99                                                      | 5,89<br>4,41<br>3,71<br>1,26<br>0,63<br>0,84<br>0,91                              | 5,08<br>3,78<br>2,91<br>0,71<br>0,07<br>0,17                                     | 5,60<br>4,57<br>3,87<br>1,40<br>1,02<br>1,06<br>0,63 | 5,92<br>4,06<br>3,97<br>1,52<br>0,96<br>1,14<br>0,96                              | 6,00<br>4,58<br>3,92                                                          | 5,51<br>4,46<br>3,48<br>0,89<br>0,36<br>0,50<br>0,08                              | 5,00<br>4,28<br>3,31<br>1,01<br>0,41<br>0,70<br>— 0,26                            | 5,89<br>5,13<br>4,22<br>2,17<br>1,67<br>1,92<br>1,25 | 6,35<br>5,58<br>5,13<br>2,18<br>1,76<br>1,96<br>1,82 | 6,07<br>5,32<br>4,78<br>2,66<br>2,08<br>2,06<br>1,82 | 6,72<br>5,96<br>5,02<br>3,28<br>2,49<br>2,79<br>2,28 | 6,61<br>5,51<br>4,86<br>2,73<br>2,21<br>2,44<br>1,89 | 5,72<br>5,20<br>4,20<br>2,23<br>1,75<br>2,31<br>1,38                             | 5,08<br>4,59<br>3,78<br>1,82<br>1,36<br>1,95<br>0,96 | 5,94<br>5,52<br>4,71<br>2,99<br>2,30<br>2,42<br>2,13 |
| -0,04<br>1,08<br>0,59<br>-0,67<br>0,01<br>-0,11                                   | -0,40 $1,16$ $0,51$ $-0,72$ $0,17$                                | -0,19 $1,36$ $0,73$ $-0,63$ $0,27$                                                | -0,65 $1,07$ $0,24$ $-1,42$                                                      | 0,79<br>2,16<br>1,16<br>- 0,14<br>0,35<br>0,84       | 0,28<br>1,54<br>0,99<br>-0,76<br>0,45                                             | 0,32<br>1,18<br>0,67                                                          | 0,27 $1,13$ $0,45$ $-0,73$ $-0,04$ $0,12$                                         | 0,41<br>1,26<br>0,41<br>— 0,97                                                    | 1,82<br>1,85<br>1,68<br>0,35<br>0,89                 | 1,77<br>2,63<br>1,71<br>0,35<br>0,89<br>0,70         | 2,49                                                 | 2,86<br>2,89<br>2,40<br>0,81<br>1,78<br>1,90         | 2,16<br>2,52<br>1,78<br>0,30<br>1,39<br>1,34         | 1.66 $2.44$ $0.99$ $-0.48$ $1.04$                                                | 1,17<br>1,89<br>0,69<br>0,96<br>0,55                 | 1,92<br>2,80<br>1,41<br>0,08<br>1,10<br>0,73         |

Es ist bekannt, dass, je mehr wir uns dem Polarkreise nähern, desto mehr ein kurzer heisser Sommer sich fast ohne Vermittelung neben einen langen kalten Winter stellt, während schon im südlichen Europa der Uebergang des Winters in den Sommer so allmälig erfolgt, dass das Erwachen der Natur im Frühling aus dem Winterschlaf der Ungeduld des Nordländers nicht entspricht, welcher an raschere Uebergänge in seiner Heimath gewöhnt ist. Aber in dieses regelmässige Steilerwerden der Jahrescurve der Wärme nach Norden hin, treten durch locale Bedingungen Modificationen ein, von welchen unser Beobachtungsgebiet einen merkwürdigen Beleg giebt. Die Meeresnähe stumpft sowohl die Extreme der Kälte, als die der Wärme ab, denn im Sommer wird für die Verdunstung ein bedeutender Theil derselben beansprucht, welche für das Gefühl verloren geht, während im Winter das in Berührung mit der Luft erkaltende Wasser schwerer werdend zu Boden sinkt und wärmerem an seine Stelle, aus der Tiefe aufsteigendem, Platz macht. Bedeckt sich im Winter die Wasserfläche wenigstens theilweise mit Eis, so verspätet sich zugleich die Zeit des Eintritts der Extreme, indem besonders bei zunehmender Temperatur die zum Schmelzen des im Winter gebildeten Eises erforderliche Wärme die Zunahme der Temperatur verzögert. Kann das durch Schmelzen sich kühl haltende Wasser nach Süden hin absliessen, so beschränkt sich dieser verzögernde Einfluss auf die unmittelbare Umgebung. Ist hingegen ein Meer nach Süden hin abgeschlossen, welches weit nach Norden hinaufreicht, so strömt das kalte Wasser im Frühjahr, wo noch die nördlichen Theile sich der Eisdecke nicht vollständig entledigt haben, nach der Südküste hin, die dadurch um ihre Frühlingswärme gebracht wird. Diese Rolle spielt im Grossen die Hudsonsbay in Nordamerika, die Ostsee für Pommern und Mecklenburg, in einem Massstab, welcher deswegen kleiner ist, weil hier die Wasserstäche überhaupt geringer, dort aber der nachhaltige Einsluss der Hudsonsbay mit dem Eistreiben der Bassingsbay zusammenen der Källe nach Süden führt, wie es sich deutlich in der Gestalt der Linien gleicher Wärme in den einzelnen Monaten ausspricht.

Uebernähme die Ostsee nur die Rolle des die Extreme abstumpfenden Einflusses, so müssten die Küstenorte in den kältesten Wintermonaten den grössten Wärmeüberschuss zeigen, die relativ grösste Erniedrigung aber in den wärmsten Sommermonaten. Dies ist aber nicht der Fall, wenn man Memel mit Tilsit, Hela mit Danzig, Colberg mit Bromberg vergleicht. Bei allen fällt, wie aus folgender Tabelle ersichtlich, der grösste Ueberschuss schon in den Mai.

| Monate.                                                                            | Untersch<br>Memel<br>und<br>Tilsit.                                                          | ied der Lu<br>in<br>Hela<br>und<br>Danzig. | Colberg<br>und<br>Bromberg                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar Februar März April Mai Juni Juli August September October November December | 0,94<br>0,81<br>0,08<br>0,64<br>1,26<br>1,14<br>0,75<br>0,33<br>0,15<br>0,44<br>0,79<br>1,16 | 0,49<br>0,45<br>                           | 0,83<br>0,87<br>0,45<br>- 0,59<br>- 3,14<br>- 1,74<br>- 1,06<br>- 0,46<br>0,34<br>0,22<br>1,05<br>1,13 |

Der Grund der Erscheinung tritt unmittelbar hervor, wenn wir die Temperatur des Meerwassers mit der der Lust vergleichen in Kopenhagen, Dobberan und Reval. In Reval und Dobberan steht im Mai die Meereswärme am tiefsten unter der Lustwärme, in Kopenhagen ist die grösste Erniedrigung zwischen April und Mai, wie folgende Tasel zeigt,

| Monate.                                                                            | Unte                                                                                                 | erschied de<br>Luftwä                                                                                  | rme in                                                                                                 | und<br>Kopen-                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | beran.                                                                                               | Rev<br>Oberfläche.                                                                                     |                                                                                                        | hagem-                                                                                         |
| Januar Februar März April Mai Juni Juli August September October November December | 2,70<br>0,83<br>- 0,26<br>- 0,69<br>- 0,95<br>- 0,87<br>0,34<br>0,77<br>1,71<br>2,45<br>4,46<br>2,80 | 6,10<br>4,88<br>3,59<br>- 0,33<br>- 2,57<br>- 1,61<br>- 1,31<br>- 0,90<br>1,34<br>0,86<br>1,14<br>2,76 | 6,58<br>5,11<br>3,73<br>- 0,16<br>- 3,33<br>- 2,25<br>- 1,56<br>- 0,80<br>1,29<br>0,98<br>1,50<br>3,23 | 1,70<br>0,35<br>- 0,20<br>- 1,22<br>- 1,18<br>- 0,62<br>- 0.05<br>0,52<br>1,15<br>1,45<br>1,45 |

Zu diesen mehr lokalen Ursachen fügt sich aber noch eine andre Ursache für die Herabdrückung der Frühlingswärme Es sind dies die mit hohem Barometerstand im Frühling eintretenden trocknen Ostwinde, welche, indem sie die Luft aufheitern, eine nächtliche Strahlung des Bodens gegen den hellen Himmel veranlassen, welche durch Nachtfröste so häufig der bereits bei der starken Insolation bei Tage kräftig sich entwickelnden Vegetation verderblich wird. Obgleich der Eintritt dieser Rückfälle der Kälte in den einzelnen Jahren sehr verschieden ist, so fixirt sich derselbe im Mittel doch auf zwei Zeiträume, von welchen der erste unter dem Namen der gestrengen Herren in die erste Hälfte des Mais fällt, der zweite dem Juni angehört, und weil er mit der Wollschur zusammenfällt, von den Landwirthen den bezeichnenden Namen der Schafkälte erhalten hat, aber obgleich fast regelmässiger als der erste, doch weniger beachtet wird, weil hier bei der vorgerückten Jahreswärme der Boden sich selten unter den Frostpunkt abkühlt. Diese Rückfälle der Kälte treten besonders dann ein, wenn auf unserm Gebiet der Winter ein ungewöhnlich milder war, neben welchem ein relativ strenger lag, was bei grossen Abweichungen immer stattfindet, weil die gleichzeitig verbreitete Wärmesumme dieselbe ist, das Zuviel an einer Stelle also compensirt wird durch ein Zuwenig an einer andern. Während in dem Gebiet, welches den milden Winter hatte, im Frühling die Wärme rasch zunimmt, erhält sie sich niedrig da, wo der Boden im Gebiete des kalten Winters seiner Schneedecke sich noch nicht entledigt hat, die daneben ruhende schwere Lust bricht dann plötzlich in die durch die hohe Wärme ausgelockerte ein. Diese Wärmeerniedrigung schreitet daher von NO. nach SW. sort. So war es im Jahr 1859. Nach einem Winter von ungewöhnlicher Milde, in welchem die fünstägigen Wärmemittel drei volle Monate hindurch in den nördlichen Theilen des preussischen Staats sich über ihren mittlern Werth erhielten, trat eine auffallende Abkühlung überall mit nördlichen und östlichen Winden ein. In Schweden und Russland (Stockholm, Petersburg, Moscau) und dem Plateau von Westpreussen (Schönberg, Conitz, Bromberg) war der 11. Mai, der Mamertus, der kälteste Tag; in Kurland, Ostpreussen und Pommern, von Dorpat bis Putbus, der 12te Mai, Pancratius; in Schlesien, der Mark, Sachsen bis zum Harz der 13te, Servatius; in Westphalen und am Rhein der 14te, Bonisacius; in Frankreich nur weniger intensiv der 14te, 15te und 16te, während Spanien und Portugal nicht mehr davon betroffen wurden. Dieses Fortschreiten erklärt, dass im südlichen Deutschland an die Stelle des Mamertus der Bonifacius als gestrenger Herr tritt.

Die folgende 2. Tabelle enthält für sämmtliche Stationen die aus zwölf Jahren bestimmten monatlichen Wärmemittel für die Stationen, welche seit 1848 in Thätigkeit sind, für die übrigen die darauf reducirten Werthe. Als 3. Tabelle ist ihr auf S. 130 eine andere angeschlossen, welche die daraus bestimmten meteorologischen Jahreszeiten, Winter = \frac{1}{3} (December bis Januar incl.) etc. und das Jahr angiebt.

| Stationen.               | Januar.                                        | Fe-<br>bruar.                                  | März.         | April.       | Mai.                  | Juni.          | Juli.          | August.                                | Sep-<br>tember.        | Octo-<br>ber.        | Novem-<br>. ber. | Decem-<br>ber. |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| Memel                    | - 3,31                                         | _ 2,17                                         | - 0,62        | 3,46         | 8,35                  | 11,82          | 13,57          | 13,44                                  | 10,16                  | 6,87                 | 1,56             |                |
| Tilsit                   | - 4,25                                         | - 2,98                                         | - 0,70        | 4,10         | 9,61                  | 12,96          | 14,32          | 13,74                                  | 10,04                  | 6,43                 | 0,77             | - 1,60         |
| Arys                     | -4,72                                          | -3,78 $-2,20$                                  | - 1,34        | 4,05         | 9,63<br>9,10          | 13,20          | 14,14          | 13,69<br>13,81                         | 9,77<br>10,43          | 6,39                 | 0,35<br>1,23     | -2,33 $-0,76$  |
| Königsberg<br>Hela       | -3,54 $-1,72$                                  | -2,20                                          | -0,23 $0,70$  | 4,24<br>4,10 | 7,67                  | 12,81<br>12,04 | 14,04<br>13,67 | 13,98                                  | 11,17                  | 6,9 <b>5</b><br>8,11 | 2,99             | 0,76           |
| Danzig                   | -2,21                                          | - 0,41                                         | 1,07          | 5,24         | 9,15                  | 13,07          | 14,38          | 14,08                                  | 10,77                  | 7,60                 | 2,15             | 0,33           |
| Schönberg                | <b>— 4.00</b>                                  | -2,36                                          | 1,06          | 3,59         | 8,03                  | 11,69          | 12,65          | 12,48                                  | 9,26                   | 5,97                 | 0,23             |                |
| Conitz                   | - 3,49                                         | - 1,84                                         | -0,33         | 4,34         | 8,91                  | 12,62          | 13,80          | 12,97                                  | 9,66                   | 6,50                 | 0,50             | - 1,38         |
| Bromberg                 | - 2,57                                         | - 1,30                                         | 0,63          | 5,35         | 10,00                 | 13,86          | 14,78          | 13,97                                  | 10,21                  | 7,23                 | 1,34             | - 0,67         |
| Posen                    | -2,50                                          | - l,13                                         | 0,74          | 5,69         | 10,15                 | 13,87          | 14,73          | 14,27                                  | 10,45                  | 7,41                 | 1,35             | - 0,97         |
| Ratibor                  | - 3,13                                         | -1,52                                          | 0,80          | 5,85         | 10,35<br>10,46        | 13,75          | 14,53          | 14,28                                  | 10,16<br>10,69         | 7,48<br>7,96         | 0,90             | - 2,03         |
| Breslau                  | -2,17 $-2,15$                                  | -0,74 $-0,77$                                  | 1,20<br>1,14  | 6,09<br>5,86 | 10,19                 | 13,86<br>13,88 | 14,78<br>14,68 | 14, <sub>20</sub><br>14, <sub>14</sub> | 10,65                  | 7,63                 | 1,50<br>1,52     | -0.77 $-0.84$  |
| Eichberg                 | -2,78                                          | - 1,87                                         | 0,05          | 5,04         | 8,82                  | 11,95          | 12,95          | 12,58                                  | 8,80                   | 6,33                 | 0,61             | <b>— 1,59</b>  |
| Görlitz                  | - 1,91                                         | - 0,62                                         | 1,29          | 5,82         | 9,66                  | 13,17          | 14,02          | 13,69                                  | 10,16                  | 7,52                 | 1,45             | - 0,66         |
| Frankfurt a. O           | -1,33                                          | 0,05                                           | 1,84          | 6,22         | 10,31                 | 13,91          | 14,72          | 14,30                                  | 10,90                  | 7,88                 | 2,15             | 0,15           |
| Cöslin                   | - 2,11                                         | - 0,98                                         | 0,75          | 4,49         | 7,23                  | 12,42          | 13,59          | 13,34                                  | 10,28                  | 7,23                 | 1,75             | - 0,02         |
| Colberg                  | - 1,74                                         | - 0,43                                         | 1,68          | 4,76         | 6,86                  | 12,12          | 13,72          | 13,51                                  | 10,55                  | 7,45                 | 2,39             | 0,46           |
| Regenwalde               | - 1,74                                         | - 0,94                                         | 0,86          | 5,31         | 9,83                  | 13,19          | 13,37          | 13,49                                  | 9,75                   | 6,38                 | 1,85             | - 0,22         |
| Stettin                  | -1,41 $-1,29$                                  | $\begin{bmatrix} -0.12 \\ -0.15 \end{bmatrix}$ | 1,62<br>1,49  | 5,67<br>4,74 | 9,90<br>8,90          | 13,59<br>12,65 | 14,65<br>13,88 | 14, <sub>23</sub><br>13, <sub>84</sub> | 11,09<br>10,82         | 7,76<br>7,52         | 2,13<br>2,39     | 0,32<br>0,52   |
| Wustrow                  | -1,29 $-1,10$                                  | - 0,13.<br>- 0,01                              | 1,49          | 4,74         | 8,55                  | 12,03          | 13,75          | 13,84                                  | 11,11                  | 7,84                 | 2,67             | 0,97           |
| Sülz`                    | -1,23                                          | - 0,01                                         | 1,57          | 5,03         | 8,81                  | 12,45          | 13,37          | 13,33                                  | 10,57                  | 7,25                 | 1,99             | 0,64           |
| Goldberg                 | -1,20                                          | - 0,21                                         | 1,55          | 5,33         | 9,60                  | 13,17          | 14,22          | 14,01                                  | 10,54                  | 7,30                 | 1,59             | 0,62           |
| Rostock                  | -0,81                                          | 0,40                                           | 2,11          | 5,41         | 9,55                  | 13,10          | 14,26          | 14,14                                  | 11,17                  | 7,62                 | 2,50             | 1,08           |
| Poel                     | - 0,96                                         | 0,13                                           | 1,77          | 5,15         | 8,94                  | 12,20          | 13,53          | 13,63                                  | 10,94                  | 7,67                 | 2,44             | 0,82           |
| Schwerin                 | $\begin{bmatrix} -0.92 \\ -0.78 \end{bmatrix}$ | 0,18                                           | 1,95          | 5,46         | 9,69                  | 13,29          | 14,25          | 14,10                                  | 10,79<br>10,51         | 7,69<br>7,48         | 2,34<br>2,32     | 0,86<br>1,06   |
| Schönberg Heinrichshagen | -0,78 $-1.98$                                  | -0,29                                          | 2,08·<br>0,78 | 5,37<br>4,70 | 9, <b>3</b> 2<br>8,75 | 12,73<br>12,37 | 13,76<br>13,26 | 13,54<br>13,15                         | 10,31                  | 6,92                 | 1,39             | - 0,36         |
| Neu-Brandenburg          | $\begin{bmatrix} -1,98\\ -1,43 \end{bmatrix}$  | — 0,63<br>— 0,06                               | 1,53          | 5,29         | 10,05                 | 13,92          | 14,04          | 13,76                                  | 10,65                  | 8,05                 | 2,21             | 1,10           |
| Eutin                    | -0.83                                          | - 0,06                                         | 1,67          | 5,75         | 9,42                  | 12,87          | 13,81          | 13,69                                  | 10,76                  |                      | 1,84             | 0,53           |
| Neustadt                 | -0,63                                          | - 0,11                                         | 1,84          | 5,34         | 9,28                  | 13,04          | 14,13          | 14,09                                  | 11,19                  | 7,65                 | 2,06             | 0,62           |
| Lübeck                   | - 0,88                                         | 0,29                                           | 1,93          | 5,68         | 9,42                  | 12,99          | 13,29          | 13,74                                  | 10,84                  | 7,57                 | 2,11             | 0,56           |
| Kiel                     | - 0,26                                         | 0,65                                           | 2,01          | 5,86         | 9,10                  | 12,62          | 13,62          | 13,62                                  | 10,87                  | 7,64                 | 2,51             | 1,05           |
| Sylt                     | $\begin{bmatrix} 0,51 \\ -0,95 \end{bmatrix}$  | 0,74                                           | l,61<br>l,64  | 5,15         | 9,29<br>9,15          | 12,43<br>12,50 | 13,60<br>13,56 | 13,67                                  | 11,05                  | 8,28<br>6,84         | 3,23<br>1,50     | 1,71<br>0,25   |
| Altona                   | -0,50                                          | 0, <b>09</b><br>0,88                           | 2,53          | 5,40<br>6,91 | 10,78                 | 14,23          | 14,80          | 13,14<br>14,39                         | 11,26                  | 7,80                 | 2,26             | 1,01           |
| Salzwedel                | - 0,77                                         | 0,58                                           | 2,05          | 5,82         | 9,73                  | 13,23          | 14,18          | 13,78                                  | 10,57                  | 7,55                 | 1,93             | 0,87           |
| Potsdam                  | - 1,19                                         | 0,22                                           | 1,99          | 6,37         | 10,25                 | 13,76          | 14,56          | 13,92                                  | 11,53                  | 7,76                 | 2,08             | 0,24           |
| Berlin                   | - 0,88                                         | 0,48                                           | 2,17          | 6,41         | 10,44                 | 14,14          | 15,02          | 14,69                                  | 11,25                  | 8,02                 | 2,37             | 0,56           |
| Torgau                   | <b>—</b> 1,05                                  | 0,27                                           | 1,89          | 6,30         | 10,26                 | 13,85          | 14,94          | 14,29                                  | 10,97                  | 7,93                 | 2,04             | 0,24           |
| Halle                    | - 1,00                                         | 0,34                                           | 2,07          | 6,16         | 10,20                 | 13,86          | 14,87          | 14,19                                  | 10,96<br>9,40          | 7,74                 | 2,24<br>1,37     | 0,30 $-0,47$   |
| Erfurt                   | -1,54 $-1,19$                                  | - 0,14<br>0,40                                 | 1,34<br>2,13  | 5,14<br>6,11 | 8,67<br>9,74          | 12,27<br>13,37 | 12,89<br>14,18 | 12,79<br>14,02                         | 10,72                  | 6,67<br>7,63         | 1,37             |                |
| Gotha                    | - 1,44                                         | 0,18                                           | 1,73          | 5,55         | 9,29                  | 12,73          | 13,93          | 13,50                                  | 10,17                  | 7,28                 | 1,67             | - 0,52         |
| Mühlhausen               | - 1,22                                         | 0,58                                           | 2,14          | 6,06         | 9,75                  | 13,34          | 13,84          | 13,84                                  | 10,45                  | 7,41                 | 2,28             | 0,33           |
| Heiligenstadt            | - 1,03                                         | 0,49                                           | 1,86          | 5,84         | 9,14                  | 12,54          | 13,59          | 13,84                                  | 9,92                   | 7,31                 | 1,78             | 0,15           |
| Wernigerode              | - 0,40                                         | 0,85                                           | 1,29          | 5,73         | 9,10                  | 12,49          | 13,85          | 14,27                                  | 10,54                  | 7,78                 | 2,19             | 0,73           |
| Brocken                  | - 3,94                                         | - 3,86                                         | - 3,07        | 0,66         | 4,22                  | 7,58           | 8,40           | 9,15                                   | 6,07                   | 3,45                 | -1,25            | -2,73          |
| Clausthal                | -2.11 $-0.60$                                  | - 0,55                                         | - 0,14        | 3,49         | 7,45                  | 10,58<br>12,83 | 12,12<br>13,95 | 12,66                                  | 8,88<br>10,35          | 6,81<br>7,99         | 1,13<br>2,03     | - 1,21<br>0,52 |
| Hannover                 | - 0.60<br>- 0.05                               | 1,03<br>1,46                                   | 2,37<br>2,41  | 6,28<br>5,89 | 9,63<br>9,81          | 12,83          | 13,93          | 14,27<br>13,94                         | 11,30                  | 7,99                 | 2,44             | 1,32           |
| Otterndorf               | - 0,26                                         | 1,10                                           | 1,98          | 5,14         | 9,01                  | 12,40          | 13,14          | 13,53                                  | 10,93                  | 7,66                 | 2,50             | 1,10           |
| Lüneburg                 | - 0,80                                         | 0,66                                           | 1,93          | 5,29         | 9,31                  | 12,35          | 13,60          | 13,38                                  | 10,15                  | 7,25                 | 1,57             | 0,72           |
| Oldenburg                | - 0,22                                         | - 0,07                                         | 1,33          | 4,68         | 9,20                  | 12,13          | 12,91          | 12,60                                  | 9,86                   | 7,09                 | 1,90             | 0,66           |
| Jever                    | - 0,22                                         | 0,32                                           | 1,14          | 4,68         | 8,90                  | 12,11          | 12,77          | 13,15                                  | 10,20                  | 7,40                 | 2,35             | 0,50           |
| Elsfleth                 | - 0.15                                         | 0,15                                           | 1,22          | 5,21         | 9,19                  | 12,59          | 13,96          | 12,60                                  | 10,08                  | 6,81                 | 1,65             | 0,50           |
| Gütersloh                | 0,26<br>0,14                                   | 1,35<br>1,25                                   | 2,49<br>2,19  | 6,27<br>6,28 | 9,92<br>9,68          | 13,29<br>13,20 | 14,16<br>13,95 | 14,02<br>13,56                         | 10,9 <b>2</b><br>10,96 | 8,05<br>8,25         | 2,89<br>2,98     | 1,35<br>1,39   |
| Salzuflen                | - 0,05                                         | 0,50                                           | 2,19          | 6,02         | 9,08                  | 12,64          | 13,59          | 13,56                                  | 10,54                  | 7,56                 | 2,73             | 1,50           |
| Münster                  | 0,20                                           | 0,94                                           | 2,09          | 6,14         | 9,99                  | 13,11          | 13,97          | 13,55                                  | 10,77                  | 8,03                 | 2,69             | 1,07           |
| Löningen                 | 0.55                                           | 0,48                                           | 1,43          | 5,08         | 9,73                  | 12,93          | 13,83          | 13,44                                  | 10,18                  | 7,58                 | 2,24             | 0,79           |
| Lingen                   | 0,28                                           | 0,78                                           | 1,72          | 5,45         | 9,63                  | 13,10          | 13,86          | 13,19                                  | 10,31                  | 7,69                 | 2,50             | 1,09           |
| Emden                    | - 0,28                                         | 0,50                                           | 1,48          | 5,37         | 9,13                  | 12,56          | 13,73          | . 13,34                                | 10,54                  | 7,68                 | 2,70             | 0,82           |
| Norderney                | 0,61<br>0,69                                   | 1,13                                           | 2,31<br>2,94  | 5,42<br>6,18 | 7,87                  | 11,47<br>12,85 | 13,00<br>13,95 | 13,30<br>13,64                         | 11,52<br>11,12         | 8,11<br>7,94         | 3,61<br>3,25     | 1,25<br>1,81   |
| Crefeld                  | 0,69                                           | 1,74<br>1,63                                   | 3,10          | 6,81         | 9,71<br>10,35         | 13,75          | 14,81          | 14,18                                  | 11,12                  | 8,12                 | 3,23             | 1,67           |
| Cöln                     | 1,09                                           | 2,26                                           | 3,58          | 7,32         | 10,69                 | 13,88          | 15,13          | 14,67                                  | 11,99                  | 8,76                 | 3,81             | 2,04           |
| Bonn :                   | 0,76                                           | 2,21                                           | 2,43          | 7,30         | 10,40                 | 13,81          | 14,75          | 14,89                                  | 11,74                  | 8,76                 | 3,66             | 1,57           |
| Coblenz                  | 1,45                                           | 2,74                                           | 3,57          | 7,93         | 10,90                 | 13,75          | 15,83          | 15,14                                  | 12,12                  | 9,33                 | 4,00             | 2,56           |
| Boppard                  | 0,58                                           | 1,88                                           | 3,18          | 6,92         | 9,94                  | 13,57          | 14,37          | 14,01                                  | 11,08                  | 8,23                 | 3,44             | 1,59           |
| Creuznach<br>Neunkirchen | 0,04                                           | 1,78                                           | 3,59          | 7,38         | 10,53                 | 14.13          | 14,79          | 14,76                                  | 11,53                  | 8,21                 | 2,99<br>2,45     | 1,10           |
| Trier                    | - 0,34<br>0,40                                 | 0,86<br>1,86                                   | 2,47<br>3,51  | 6,62<br>7,29 | 9,62<br>10,22         | 13,29<br>13,81 | 14,27<br>14,62 | 13,76<br>14,44                         | 10,56<br>11,45         | 7,46<br>8,17         | 3,36             | 0,30<br>1,43   |
| Aachen                   | 1,91                                           | 2,28                                           | 3,40          | 6,90         | 10,22                 | 13,66          | 14,62          | 14,36                                  | 11,42                  | 8,66                 | 3,85             | 2,62           |
| Giessen                  | <b>— 1,04</b>                                  | 0,37                                           | 2,24          | 6,26         | 9,71                  | 13,44          | 14,21          | 13,74                                  | 10,45                  | 7,62                 | 0,95             | -0,24          |
| Frankfurt                | - 0,29                                         | 1,44                                           | 4,20          | 7,26         | 10,40                 | 15,00          | 15,83          |                                        | 11,83                  | 8,36                 | 3,05             | 1,47           |
| 31                       |                                                |                                                |               |              | ı                     | · ' I          |                | l                                      |                        |                      |                  | . 1            |

Tomporatur in Réaumurschen Grieden:

| Nemel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Temperat                 | ur in E           | eaumur       | JUNUI U | racen.  |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|---------|---------|-------|---|
| Tilsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ļ. I                     | Winter.           | Frühling.    | Sommer. | Herbst. | Jahr. |   |
| Tilsit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mamai                    | 1.07              | 3 7 2        | 12 03   | 6.20    | 5.22  | ŀ |
| Arys 3,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                   |              | 13,67   |         |       |   |
| Hela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arys                     | - 3,6 f           | 4,11         |         | _ ·     |       |   |
| Damzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Königsberg               |                   |              |         | i 'a'   |       |   |
| Schönberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hela                     | -0.76             |              |         |         |       | H |
| Conitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schönberg:               | [ — 2,55          | 3,52         | 12,27   | 1 4     | 4,60  | ľ |
| Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conitz                   | _ 2,24            | 4,31         |         | l'      |       | ı |
| Ratibor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bromberg                 | -1,51             |              | '       | _ ·     | 1 - 1 | l |
| Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ratibor                  | - 2,23            | 5,67         | 1'      | 1 _′    | 5,97  | l |
| Zechem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Proskau                  | - 0,83            | 5,86         |         |         | 6,67  | l |
| Eichberg:         — 2,08         4,64         12,49         0,25         0,10           Görlitz         — 1,06         5,59         13,63         6,38         6,76           Cöslin         — 1,04         4,16         13,05         6,42         5,66           Cölberg         — 0,57         4,23         12,43         6,80         5,73           Regenwalde         — 0,97         5,33         13,55         5,99         5,97           Stettin         — 0,40         5,73         14,16         6,99         6,72           Puttus         — 0,31         5,04         13,46         6,91         6,28           Puttus         — 0,03         4,78         13,29         7,21         6,44           Sölz         — 0,22         5,69         13,83         7,40         6,71           Goldberg         — 0,22         5,69         13,83         7,40         6,71           Rostook         0,22         5,69         13,83         6,46         6,37           Rostook         0,22         5,69         13,34         6,7         6,47           Rostook         0,23         4,74         12,93         6,12         5,95                                                                                                   | Breslau                  | 1,23              |              |         | 1 m'    |       | ı |
| Görlitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                   |              |         |         | 5,07  | ł |
| Cöslin         — 1,04         4,16         13,05         6,42         5,68           Colberg         — 0,57         4,23         12,45         6,80         5,73           Regenwalde         — 0,97         5,33         13,55         5,99         5,97           Stettin         — 0,40         5,73         14,16         8,99         6,72           Pothus         — 0,34         5,04         13,46         6,91         6,72           Wustrow         — 0,25         5,10         13,80         6,48         6,37           Rostock         — 0,22         5,69         13,83         7,40         6,74           Poel         0,00         5,29         13,12         7,02         6,36           Schborrin         0,04         5,70         13,88         6,94         6,67           Poel         0,09         5,79         13,34         6,77         6,47           Heinrichshagen         — 0,99         4,74         12,99         6,22         5,99           Neu-Brandenburg         — 0,13         5,62         13,91         6,97         6,59           Neu-Brandenburg         — 0,13         5,62         13,91         6,97         6,59                                                                              | Görlitz                  | - 1,06            | 5,59         |         |         | 6,13  | l |
| Colberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                   |              |         | 6,98    | 5.65  | I |
| Regenwalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                   |              |         |         | 5,73  | l |
| Putbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Regenwalde               | <b>— 0,97</b>     | 5,33         | 13,55   | 5,99    | 5,97  |   |
| Wustrow         — 0,03         4,78         13,29         7,24         6,44           Salz         — 0,20         5,10         13,05         6,60         6,45           Goldberg         — 0,22         5,69         13,80         6,48         6,37           Rostock         — 0,22         5,69         13,83         7,10         6,74           Poel         — 0,04         5,70         13,88         6,94         6,64           Schwerin         — 0,04         5,59         13,34         6,77         6,47           Heinrichshagen         — 0,94         4,74         12,93         6,12         5,95           Heinrichshagen         — 0,94         4,74         12,93         6,12         5,95           Heinrichshagen         — 0,94         5,62         13,91         6,97         6,59           Eutin         — 0,12         5,61         13,46         6,60         6,39           Neustadt         — 0,04         5,49         14,42         5,97         6,71           Lübeck         — 0,01         5,58         13,23         7,52         6,71           Kiel         — 0,20         5,35         13,23         7,52         6,71                                                                                |                          |                   |              |         |         | 6,72  |   |
| Salz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                   |              |         |         |       | 1 |
| Goldberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sālz                     | - 0,20            | 5,10         | 13,05   | 6,60    | 6,15  | ł |
| Poel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Goldberg                 | -0,22             |              |         | 6,48    | 6,37  |   |
| Schwerin         0,04         5,70         13,88         6,94         6,64           Schönberg         0,19         5,59         13,34         6,77         6,47           Heinrichshagen         0,99         4,74         12,93         6,12         5,95           Neu-Brandenburg         0,13         5,62         13,91         6,97         6,59           Eutin         0,04         5,61         13,46         6,60         6,39           Neustadt         0,04         5,68         13,34         6,84         6,46           Kiel         0,48         5,66         13,29         7,01         6,64           Kiel         0,99         5,35         13,23         7,52         6,77           Neumümster         0,09         5,35         13,07         6,18         6,11           Altona         0,46         6,74         14,47         7,11         7,19           Salzwedel         0,29         5,87         13,73         6,68         6,63           Potsdam         0,03         6,34         14,62         7,21         7,06           Torgau         0,18         6,15         14,36         6,98         6,83                                                                                                        |                          |                   |              | 13.12   | 7,10    |       |   |
| Schönberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schwerin                 | 0,04              | 1 1          | 13,88   | 6,94    | 6,64  |   |
| Neu-Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schönberg                | 0,19              | 5,59         | 13,34   | 6,77    | 6,47  |   |
| Eutin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Heinrichshagen           | - 0,99            | 4,74         | 12,93   |         |       | ı |
| Neustadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | -0.13             | 5,61         | 13,46   |         |       | ı |
| Kiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Neustadt                 | - 0,04            |              | 14,42   | 6,97    | 6,71  | ı |
| Sylt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lübeck                   | - 0,01            |              | 13,34   |         |       | ł |
| Neumünster         — 0,20         5,40         13,07         6,18         6,11           Altona         0,46         6,74         14,47         7,11         7,19           Salzwedel         — 0,24         6,20         14,08         7,12         6,79           Berlin         — 0,18         6,15         14,36         6,98         6,83           Halle         — 0,18         6,15         14,36         6,98         6,83           Halle         — 0,19         6,14         14,31         6,98         6,83           Halle         — 0,19         5,99         13,86         6,77         6,61           Gotha         — 0,59         5,52         13,39         6,37         6,17           Mühlhausen         — 0,13         5,61         13,32         6,34         6,56           Heiligenstädt         — 0,13         5,61         13,32         6,34         6,53           Wernigerode         0,39         5,37         13,54         6,84         6,53           Brocken         — 3,51         0,60         8,38         2,76         2,06           Clausthal         — 1,29         3,60         11,79         5,61         4,93 <td>Svlt.</td> <td>0,48</td> <td></td> <td></td> <td>7,52</td> <td></td> <td>ı</td>   | Svlt.                    | 0,48              |              |         | 7,52    |       | ı |
| Altona         0,46         6,74         14,47         7,11         7,19           Salzwedel         0,29         5,87         13,73         6,68         6,63           Potsdam         0,05         6,34         14,62         7,21         7,06           Torgau         0,18         6,15         14,36         6,98         6,83           Halle         0,12         6,14         14,31         6,98         6,83           Ziegenrück         0,09         5,99         13,86         6,77         6,61           Gotha         0,19         5,99         13,86         6,77         6,61           Gotha         0,59         5,52         13,39         6,37         6,17           Mühlhausen         0,10         5,98         13,66         6,74         6,56           Heiligenstadt         0,13         5,61         13,32         6,34         6,53           Brocken         3,51         0,60         8,38         2,76         2,06           Clausthal         0,129         3,60         11,79         5,61         4,93           Göttingen         0,32         6,09         13,78         7,23         6,72 <t< td=""><td>Neumünster</td><td></td><td></td><td>13,07</td><td>6,18</td><td></td><td>ı</td></t<>         | Neumünster               |                   |              | 13,07   | 6,18    |       | ı |
| Potsdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Altona                   | 0,46              | 6,74         | 14,47   | 7,11    |       | ı |
| Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Potsdam                  | - 0,29            | 6 20         | 13,73   | 7 12    |       |   |
| Torgau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berlin                   | 0,05              |              | 14,62   | 7,21    |       | ł |
| Ziegenrück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Torgau                   | -0.18             | 6,15         | 14,36   | 6,98    | 6,83  | ł |
| Erfurt         — 0,19         5,99         13,86         6,77         6,61           Gotha         — 0,59         5,52         13,39         6,37         6,17           Mühlhausen         — 0,40         5,98         13,66         6,71         6,56           Heiligenstadt         — 0,13         5,61         13,32         6,34         6,29           Wernigerode         — 3,51         0,60         8,38         2,76         2,06           Clausthal         — 1,29         3,60         11,79         5,61         4,93           Göttingen         — 0,32         6,09         13,68         6,79         6,72           Hannover         — 0,92         6,04         13,78         7,23         6,99           Otterndorf         — 0,65         5,38         13,02         7,03         6,52           Lüneburg         — 0,19         5,51         13,11         6,32         5,95           Oldenburg         — 0,22         5,07         12,55         6,28         6,01           Jever         — 0,30         4,91         12,68         6,65         6,11           Eißleth         — 0,17         5,21         13,05         6,18         6,15<                                                                         | Halle                    | -0,12             | 5.05         | 12,31   |         |       | I |
| Gotha         — 0,59         5,52         13,39         6,37         6,17           Mühlhausen         — 0,40         5,98         13,66         6,74         6,56           Heiligenstadt         — 0,13         5,61         13,32         6,34         6,29           Wernigerode         — 0,39         5,37         13,54         6,84         6,53           Brocken         — 3,51         0,60         8,38         2,76         2,06           Clausthal         — 1,29         3,60         11,79         5,61         4,93           Göttingen         — 0,32         6,09         13,68         6,79         6,72           Hannover         — 0,92         6,04         13,78         7,23         6,99           Otterndorf         — 0,65         5,38         13,02         7,03         6,52           Lüneburg         — 0,49         5,51         13,11         6,32         5,95           Oldenburg         — 0,49         5,51         13,11         6,32         5,95           Oldenburg         — 0,49         5,51         13,14         6,32         7,95           Jever         — 0,41         5,21         13,05         6,18         6,                                                                         | Erfurt                   | - 0,72            | 5,99         | 13,86   | 6.77    | 6,61  | ı |
| Heiligenstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gotha                    | - 0,59            | 5,52         | 13,39   | 6,37    | 6,17  | ł |
| Wernigerode         0,39         5,37         13,54         6,84         6,53           Brocken         3,51         0,60         8,38         2,76         2,06           Clausthal         1,29         3,60         11,79         5,61         4,93           Göttingen         0,32         6,09         13,68         6,79         6,72           Hannover         0,92         6,04         13,78         7,23         6,99           Otterndorf         0,65         5,38         13,02         7,03         6,52           Lüneburg         0,49         5,51         13,11         6,32         5,95           Oldenburg         0,42         5,07         12,55         6,28         6,01           Jever         0,30         4,91         12,68         6,65         6,11           Elsfleth         0,47         5,21         13,05         6,18         6,15           Gütersloh         0,99         6,29         13,82         7,29         7,08           Paderborn         0,93         6,05         13,57         7,40         6,99           Salzuflen         0,64         5,41         13,29         6,67         6,68                                                                                                   |                          | - 0,10            | 5,98         |         |         |       |   |
| Brocken         —         3,51         0,60         8,38         2,76         2,06           Clausthal         —         1,29         3,60         11,79         5,61         4,93           Göttingen         0,32         6,09         13,68         6,79         6,72           Hannover         0,92         6,04         13,78         7,23         6,99           Otterndorf         0,65         5,38         13,02         7,03         6,52           Lüneburg         0,49         5,51         13,11         6,32         5,95           Oldenburg         0,42         5,07         12,55         6,28         6,01           Jever         0,30         4,91         12,68         6,65         6,11           Elsfleth         0,47         5,21         13,05         6,18         6,15           Gütersloh         0,99         6,29         13,82         7,29         7,08           Paderborn         0,93         6,05         13,57         7,40         6,99           Salzuflen         0,63         5,84         13,28         6,94         6,68           Münster         0,74         6,07         13,54         7,16                                                                                                | Wernigenstadt            | 0,13              | 5.37         | 13,54   |         |       |   |
| Clausthal         — 1,29         3,60         11,79         5,61         4,93           Göttingen         0,32         6,09         13,68         6,79         6,72           Hannover         0,92         6,04         13,78         7,23         6,99           Otterndorf         0,65         5,38         13,02         7,03         6,52           Lüneburg         0,49         5,51         13,11         6,32         5,95           Oldenburg         0,42         5,07         12,55         6,28         6,01           Jever         0,30         4,91         12,68         6,65         6,41           Elsfleth         0,47         5,21         13,05         6,18         6,15           Gütersloh         0,99         6,29         13,82         7,29         7,08           Paderborn         0,93         6,05         13,57         7,40         6,99           Salzuflen         0,65         5,84         13,28         6,94         6,68           Mönster         0,74         6,07         13,54         7,16         6,88           Löningen         0,61         5,41         13,29         6,67         6,49                                                                                                   | Brocken                  | - 3,51            | 0,60         | 8,38    | 2,76    |       |   |
| Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Clausthal                | -1,29             | 3,60         | 11,79   | 5,61    | 4,93  |   |
| Otterndorf         0,65         5,38         13,02         7,03         6,52           Lüneburg         0,49         5,51         13,14         6,32         5,95           Oldenburg         0,12         5,07         12,55         6,28         6,01           Jever         0,30         4,91         12,68         6,65         6,11           Elsfleth         0,47         5,21         13,05         6,18         6,15           Gütersloh         0,99         6,29         13,82         7,29         7,08           Paderborn         0,93         6,05         13,57         7,40         6,99           Salzuflen         0,65         5,84         13,28         6,94         6,68           Münster         0,74         6,07         13,54         7,16         6,88           Löningen         0,61         5,41         13,29         6,67         6,49           Lingen         0,72         5,60         13,38         6,83         6,63           Emden         0,64         5,59         13,21         7,16         6,65           Norderney         1,00         5,20         12,59         7,75         6,63           <                                                                                               | Hannover                 | 0,32              | 6,09<br>R 04 | 13,68   | 7.23    |       |   |
| Lüneburg         0,49         5,51         13,11         6,32         5,95           Oldenburg         0,12         5,07         12,55         6,28         6,01           Jever         0,30         4,91         12,68         6,65         6,11           Elsfleth         0,47         5,21         13,05         6,18         6,15           Gütersloh         0,99         6,29         13,82         7,29         7,08           Paderborn         0,93         6,05         13,57         7,40         6,99           Salzuflen         0,65         5,84         13,28         6,94         6,68           Münster         0,74         6,07         13,54         7,16         6,88           Löningen         0,61         5,41         13,29         6,67         6,49           Lingen         0,72         5,60         13,38         6,83         6,63           Emden         0,64         5,59         13,21         7,16         6,65           Norderney         1,00         5,20         12,59         7,75         6,63           Cleve         1,41         6,28         13,48         7,44         7,15           Cr                                                                                                   | Otterndorf               | 0,65              | 5,38         | 13,02   | 7,03    | 6,52  |   |
| Jever         0,30         4,91         12,68         6,65         6,11           Elsfleth         0,47         5,21         13,05         6,18         6,15           Gütersloh         0,99         6,29         13,82         7,29         7,08           Paderborn         0,93         6,05         13,57         7,40         6,99           Salzuflen         0,65         5,84         13,28         6,94         6,68           Mönster         0,74         6,07         13,54         7,16         6,88           Löningen         0,61         5,41         13,29         6,67         6,49           Lingen         0,72         5,60         13,38         6,83         6,63           Emden         0,64         5,59         13,21         7,16         6,65           Norderney         1,00         5,20         12,59         7,75         6,63           Cleve         1,41         6,28         13,48         7,44         7,15           Crefeld         1,35         6,75         14,25         7,57         7,48           Cöln         1,80         7,20         14,56         8,19         7,94           Bonn <td>Lüneburg</td> <td>0,19</td> <td>5,51</td> <td>13,11</td> <td>6,32</td> <td>5,95</td> <td></td>    | Lüneburg                 | 0,19              | 5,51         | 13,11   | 6,32    | 5,95  |   |
| Eisfieth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jever                    |                   |              | 12,55   |         |       |   |
| Gütersloh         0,99         6,29         13,82         7,29         7,08           Paderborn         0,93         6,05         13,57         7,40         6,99           Salzuflen         0,63         5,84         13,28         6,94         6,68           Münster         0,74         6,07         13,54         7,16         6,88           Löningen         0,61         5,41         13,29         6,67         6,49           Lingen         0,72         5,60         13,38         6,83         6,63           Emden         0,64         5,59         1321         7,16         6,65           Norderney         1,00         5,20         12,59         7,73         6,63           Cleve         1,41         6,28         13,48         7,44         7,15           Crefeld         1,35         6,75         14,25         7,57         7,48           Cöln         1,80         7,20         14,56         8,49         7,94           Bonn         1,51         6,71         14,48         8,05         7,69           Coblenz         2,25         7,47         14,91         8,48         8,27           Boppard <td>Elsfleth</td> <td>0.17</td> <td>5.21</td> <td>13,05</td> <td>6,18</td> <td>6,15</td> <td></td>    | Elsfleth                 | 0.17              | 5.21         | 13,05   | 6,18    | 6,15  |   |
| Paderborn         0,93         6,05         13,57         7,40         6,99           Salzuflen         0,65         5,84         13,28         6,94         6,68           Münster         0,74         6,07         13,54         7,16         6,88           Löningen         0,61         5,41         13,29         6,67         6,49           Lingen         0,72         5,60         13,38         6,83         6,63           Emden         0,64         5,59         13,21         7,16         6,65           Norderney         1,00         5,20         12,59         7,75         6,63           Cleve         1,41         6,28         13,48         7,44         7,15           Crefeld         1,35         6,75         14,25         7,57         7,48           Cöln         1,80         7,20         14,56         8,49         7,94           Bonn         1,51         6,71         14,48         8,05         7,69           Coblenz         2,25         7,47         14,91         8,48         8,27           Boppard         1,35         6,68         13,98         7,57         7,40           Kreuznach <td>Gütersloh</td> <td>0,99</td> <td>6,29</td> <td>13,82</td> <td>7,29</td> <td>7,08</td> <td>1</td> | Gütersloh                | 0,99              | 6,29         | 13,82   | 7,29    | 7,08  | 1 |
| Münster         0,74         6,07         13,54         7,16         6,88           Löningen         0,61         5,41         13,29         6,67         6,49           Lingen         0,72         5,60         13,38         6,83         6,63           Emden         0,64         5,59         13,21         7,16         6,65           Norderney         1,00         5,20         12,59         7,75         6,63           Cleve         1,44         6,28         13,48         7,44         7,15         6,63           Crefeld         1,35         6,75         14,25         7,57         7,48           Cöln         1,80         7,20         14,56         8,19         7,94           Bonn         1,51         6,71         14,48         8,05         7,69           Coblenz         2,25         7,47         14,94         8,48         8,27           Boppard         1,35         6,68         13,98         7,57         7,40           Kreuznach         0,97         7,16         14,56         7,58         7,57           Neunkirchen         0,27         6,24         13,77         6,80         6,77                                                                                                           | Paderborn                | 0,93              | 6,05         | 13,57   | 7,40    |       |   |
| Löningen         0,61         5,41         13,29         6,67         6,49           Lingen         0,72         5,60         13,38         6,83         6,63           Emden         0,64         5,59         13,21         7,46         6,65           Norderney         1,00         5,20         12,59         7,75         6,63           Cleve         1,41         6,28         13,48         7,44         7,15           Crefeld         1,35         6,65         14,25         7,57         7,48           Cöln         1,80         7,20         14,56         8,19         7,94           Bonn         1,51         6,71         14,48         8,05         7,69           Coblenz         2,25         7,47         14,91         8,48         8,27           Boppard         1,35         6,68         13,98         7,57         7,40           Kreuznach         0,97         7,16         14,56         7,58         7,57           Neunkirchen         0,27         6,24         13,77         6,80         6,77           Trier         1,23         7,01         14,29         7,66         7,55           Aachen                                                                                                         |                          | 0.74              |              | 13.54   |         | 1 ~ 1 |   |
| Lingen     0,72     5,60     13,38     6,83     6,63       Emden     0,64     5,59     13,21     7,16     6,65       Norderney     1,00     5,20     12,59     7,78     6,63       Cleve     1,41     6,28     13,48     7,44     7,15       Crefeld     1,35     6,75     14,25     7,57     7,48       Cöln     1,80     7,20     14,56     8,19     7,94       Bonn     1,51     6,71     14,48     8,05     7,69       Coblenz     2,25     7,47     14,91     8,48     8,27       Boppard     1,35     6,68     13,98     7,57     7,40       Kreuznach     0,97     7,16     14,56     7,58     7,57       Neunkirchen     0,27     6,24     13,77     6,80     6,77       Trier     1,23     7,01     14,29     7,66     7,55       Aachen     2,27     6,82     14,31     7,98     7,52       Giessen     0,30     6,07     13,80     6,34     6,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Löningen                 | 0,61              | 5,41         | 13,29   | 6,67    | 6,49  |   |
| Norderney         1,00         5,20         12,59         7,75         6,63           Cleve         1,41         6,28         13,48         7,44         7,15           Crefeld         1,35         6,75         14,25         7,57         7,48           Cöln         1,80         7,20         14,56         8,19         7,94           Bonn         1,51         6,71         14,48         8,05         7,69           Coblenz         2,25         7,47         14,91         8,48         8,27           Boppard         1,35         6,68         13,98         7,57         7,40           Kreuznach         0,97         7,16         14,56         7,58         7,57           Neunkirchen         0,27         6,24         13,77         6,80         6,77           Trier         1,23         7,01         14,29         7,66         7,55           Aachen         2,27         6,82         14,31         7,98         7,52           Giessen         0,30         6,07         13,80         6,34         6,48                                                                                                                                                                                                             | Lingen                   | 0,72              | 5,60         | 13,38   | 6,83    |       |   |
| Cleve       1,44       6,28       13,48       7,44       7,15         Crefeld       1,35       6,75       14,25       7,57       7,48         Cöln       1,80       7,20       14,56       8,19       7,94         Bonn       1,51       6,71       14,48       8,05       7,69         Coblenz       2,25       7,47       14,91       8,48       8,27         Boppard       1,35       6,68       13,98       7,57       7,40         Kreuznach       0,97       7,16       14,56       7,58       7,57         Neunkirchen       0,27       6,24       13,77       6,80       6,77         Trier       1,23       7,01       14,29       7,66       7,55         Aachen       2,27       6,82       14,31       7,98       7,52         Giessen       0,30       6,07       13,80       6,34       6,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nordernev                |                   |              | 12.59   | 7.75    |       |   |
| Crefeld         1,35         6,75         14,25         7,57         7,48           Cöln         1,80         7,20         14,56         8,19         7,94           Bonn         1,51         6,71         14,48         8,05         7,69           Coblenz         2,25         7,47         14,91         8,48         8,27           Boppard         1,35         6,68         13,98         7,57         7,40           Kreuznach         0,97         7,16         14,56         7,58         7,57           Neunkirchen         0,27         6,24         13,77         6,80         6,77           Trier         1,23         7,01         14,29         7,66         7,55           Aachen         2,27         6,82         14,31         7,98         7,52           Giessen         0,30         6,07         13,80         6,34         6,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cleve                    | 1,41              | 6,28         | 13,48   | 7,44    | 7,15  |   |
| Bonn     1,51     6,71     14,48     8,05     7,69       Coblenz     2,25     7,47     14,91     8,48     8,27       Boppard     1,35     6,68     13,98     7,57     7,40       Kreuznach     0,97     7,46     14,56     7,58     7,57       Neunkirchen     0,27     6,24     13,77     6,80     6,77       Trier     1,23     7,01     14,29     7,66     7,55       Aachen     2,27     6,82     14,34     7,98     7,52       Giessen     0,30     6,07     13,80     6,34     6,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Crefeld                  | 1,35              | 6,75         | 14,25   | 7,57    | 7,48  |   |
| Coblenz       2,25       7,47       14,94       8,48       8,27         Boppard       1,35       6,68       13,98       7,57       7,40         Kreuznach       0,97       7,16       14,56       7,58       7,57         Neunkirchen       0,27       6,24       13,77       6,80       6,77         Trier       1,23       7,01       14,29       7,66       7,55         Aachen       2,27       6,82       14,34       7,98       7,52         Giessen       0,30       6,07       13,80       6,34       6,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bonn                     | 1,80              |              | 14,56   | 8 05    | 7.69  |   |
| Boppard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Coblenz                  |                   |              | 14,91   | 8,48    | 8,27  |   |
| Kreuznach     0,97     7,16     14,56     7,58     7,57       Neunkirchen     0,27     6,24     13,77     6,80     6,77       Trier     1,23     7,01     14,29     7,66     7,55       Aachen     2,27     6,82     14,31     7,98     7,52       Giessen     0,30     6,07     13,80     6,34     6,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Boppard                  | 1,35              | 6,68         | 13,98   | 7,57    | 7,40  | 1 |
| Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kreuznach<br>Neunkirchen | 0,97              |              | 14,56   | 7,58    | 67,57 | ı |
| Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II 200 +                 |                   | 7.01         | 14.29   | 7.66    |       | ľ |
| Giessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aachen                   | 2,27              | 6,82         | 14,31   | 7,98    | 7,52  |   |
| Frankini a. M 0,87 /325   10,44   7,75   7,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Giessen                  | - 0,30            | 6,07         | 13,80   | 0,34    | 6,48  | I |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | la rangini a. m.,.       | l <sup>3,87</sup> | 1 ",29       | 1 10,43 | 1 7,73  | ,,,,, |   |

Der abkahlende Einfluss der Erhebung tritt am entschiedensten an der am höchsten gelegenen Brockenstation hervor-Die Jahreswärme der Brockenspitze ist 4½ Grad niedriger aldie des 2750 Fuss tiefer liegenden Wernigerode. Ebense deutlich ist der Einfluss an den andern Gebirgen, wenn man Eichberg bei Hirschberg mit Breslau, Ziegenrück, im Quell-gebiet der Saale am Fuss des Eckartswaldes mit Erfurt, Neun-kirchen in der Pfalz mit Trier vergleicht. Eine Station in der hohen Eifel würde dies noch deutlicher zeigen, denn selbst in den nördlichen Ebenen wirken die kleinen Plateaus erheblich auf die Verminderung der Wärme. Das Dorf Schönberg best Carthaus in 770 Fuss Höhe, unmittelbar am Fuss des über 1000 Fuss über das Niveau der Ostsee aufsteigenden Thurm-berges, vom Harze an des höchsten Punktes des norddeut-schen Flachlandes ist 1½ Grad kälter, als das 5 Meilen davons entfernte Danzig. Conitz in 495 Fuss Höhe ist einen Gradkälter als das etwas südlicher gelegene Bromberg, und bleibe noch einen halben Grad unter dem nördlicher gelegenen Colberg. Selbst die Erhebung in Mecklenburg bleibt nicht ohne Einflosswenn man Hinrichshagen bei Woldeck mit den übrigen Stationen von Mecklenburg vergleicht. Der Einfluss des Seepla-teaus in Masuren tritt deutlich hervor, denn das viel südlichere Arys am Spirdingssee ist merklich kälter als Tilsit und Memel. Daher schneidet die isotherme Fläche, welche die Spitze des Brockens berührt, erst in der Nähe von Alten in Norwegen die Meerestläche. Die Jahreswärme des 1570 Fuss hohen München fällt einen vollen Grad unter die von Berlin, dessen Pflaster in der Dorotheenstrasse am Eingang der alten Stern-warte 100 Fuss über den Nullpunkt des Pegels in Swissemünde liegt.

Für 1000 Fuss beträgt die Wärmeabnahme im November

1; Grad, steigert sich aber im Juni bis 2 Grad.

Abgesehen von diesem abkühlenden Einfluss der Erhebungen verlaufen die Isothermen, d. h. die Linien, innerhalb welcher die Wärme dieselbe, in den Wintermonaten ganz anders als im Sommer. Im Januar gehen sie fast genau von Südnach Nord, mit jedem Schritt weiter nach Öst wird es kälter. Nach dem Sommer hin haben sie sich hingegen so gedreht, dass nun die Wärmeabnahme ziemlich gleichförmig nach Nord hin stattfindet, aber im Juli ist sogar dies Verhältniss überschritten, die Linien erheben sich etwas nach Ost hin, so dass dann unter gleicher Breite die östlichen Gegenden etwas wärmer sind, als die westlichen. Dies spricht siob deutlich in dem Einfluss aus, welchen die Windesrichtung auf die Temperatur äussert. Im Winter weht der kälteste Wind aus NO. im Sommer aus NW., wie folgende 4. Tafel nach den Bemerkungen der Herren Vogt, Gube und Wichert zeigt.

| 4.                 |                |              | Arys.    | •         |                |
|--------------------|----------------|--------------|----------|-----------|----------------|
| Wind-<br>richtung. | Winter.        | Frühling.    | Sommer.  | Herbst.   | Jahr.          |
| N.                 | - 5,04         | 2,47         | 12,90    | 5,79      | 6,51           |
| NO.                | <b>— 7,83</b>  | 3,13         | 13,22    | 3,06      | 3,49           |
| 0.                 | - 8.42         | 3,99         | 14,03    | 5,26      | 2,67           |
| so.                | <b>— 3,6</b> 7 | 0,57         | 14,53    | 6,17      | 6,30           |
| 8.                 | - 1,68 \       | 5,74         | 14,20    | 5,79      | 5,24           |
| SW:                | -0.78          | 3,54         | 13,81    | 5,91      | 5,13           |
| W.                 | - 0,25         | 3,29         | 13,04    | 5,76      | 5,58           |
| NW.                | - 1.79         | 3.52         | 12,76    | 5,40      | , <b>6,5</b> 0 |
|                    |                | 0            | onit:    | <b>b.</b> |                |
| N.                 | - 3,34         | 2,31         | 12,59    | 4.73      | 4,07           |
| NO.                | - 3,95         | 2,94         | 13,86    | 4,72      | 4,39           |
| 0.                 | - 3,71         | 4,30         | 13,93    | 5,78      | 5,07           |
| SO.                | <b>— 2,90</b>  | 5,62         | 14,76    | 6,17      | 5,91           |
| S.                 | -1,74          | 5,43         | 13,56    | 5,86      | 5,78           |
| SW.                | - 0,36         | 4,28         | 12,32    | 5,93      | 5,54           |
| W.                 | - 0,47         | 3,98         | 12,28    | 5,84      | 5,39           |
| NW.                | - 2,20         | 2,36         | 12,05    | 4,74      | 4,29           |
|                    |                | <b>z</b> ech | on bei ( | uhrau.    |                |
| N.                 | - 5,24         | 4,01         | 14,30    | 5,73      | 4,70           |
| NO.                | - 4,80         | 5,06         | 14,94    | 5,69      | 5,22           |
| 0.                 | - 4,70         | 7,90         | 15,03    | 7,12      | 6,34           |
| SO.                | - 2,66         | 7,41         | 15,52    | 7,23      | 6,88           |
| S.                 | 0,06           | 7,72         | 15,63    | 7,46      | 7,72           |
| SW.                | 1,75           | 7,01         | 14,03    | . 7,48    | 7.57           |
| W.                 | 0,97           | 5,73         | 13,32    | 6,36      | 6,59           |
| NW.                | 1,14           | 4,86         | 13,43    | 5.55      | 5,67           |

Einen wesentlichen Einfluss änssert auf diese Einwirkung der verschiedenen Windesrichtungen die Heiterkeit. Bei heiteren Himmel steigert sich wegen der Strahlung des Bodens nach dem Himmel die Kälte im Winter erheblich, und wegen der langen dunklen Nacht fiberwiegt dieser Verlust das durch die directe Bestrahlung bei Tage erhaltenene, während im Sommer die Bedeckung des Himmels das entgegengesetzte bedingt. Eine die langdauernde Einstrahlung bei Tage hemmende Wolkendecke drückt die Temperatur bedeutend herab, während der Gewinn furch die verminderte nächtliche Strahlung unerheblich ist. Die folgenden Beobachtungen zeigen dies sehr deutlich für Zechen.

| 5.<br>Wind-<br>richtung.                         | Win                                                                           | ,                                                  | Unter-<br>schied. | S o m                                                                  |                                                                      | Unter-<br>schied.                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| N.<br>NO.<br>O.<br>SO.<br>S.<br>SW.<br>W.<br>NW. | - 12,15<br>- 9,18<br>- 9,46<br>- 3,44<br>- 0,71<br>- 1,49<br>- 6,76<br>- 4,63 | - 3,25<br>- 2,98<br>- 1,24<br>1,40<br>2,38<br>1,35 |                   | 14,67<br>14,81<br>• 14,89<br>15,63<br>17,11<br>15,33<br>14,88<br>15,21 | 13,29<br>12,70<br>13,42<br>13,45<br>13,87<br>12,84<br>12,83<br>12,12 | 1,38<br>2,11<br>1,47<br>2,48<br>3,24<br>2,49<br>2,05 |

Dem einseitigen Vorwalten bestimmter Windesrichtungen ist es zuzuschreiben, dass die Wärme desselben Monats in verschiedenen Jahren sehr verschieden ausfällt und dass daher es einer langen Jahresreihe bedarf, um ihren mittleren Werth mit Sicherheit festzustellen. Für Danzig, Breslau, Berlin, Gütersloh beträgt in lange fortgesetzten Beqbachtungsreihen der Unterschied des grössten und kleinsten Werthes der Monatawärme folgende Grössen:

| Monate.   | Tilsit. | Dan-<br>zig. | Bres- | Berlin. | Gűters<br>loh. | Mittel. |
|-----------|---------|--------------|-------|---------|----------------|---------|
| Januar    | 11,6    | 10,2         | 13,2  | 11,2    | 9,4            | 11,12   |
| Februar   | 11,0    | 8,8          | 11,1  | 9,3     | 8,7            | 9,78    |
| März      | 9,4     | 7,6          | 9,4   | 8,0     | 8,5            | 8,58    |
| April     | 7,1     | 5,4          | 9,5   | 7,3     | 4,5            | 6,76    |
| Mai       | 7,4     | 4,7          | 6,1   | 6,1     | 6,t            | 6,08    |
| Juni      | 4,7     | 4,9          | 4,6   | 6,3     | 4,6            | 5,02    |
| Juli      | 6,3     | 5,0          | 6,2   | 5,8     | 4,4            | 5,54    |
| August    | 6,2     | 7,2          | 8,2   | 7,4     | 5,7            | 6,94    |
| September | 4,3     | 4,3          | 6,3   | 4,3     | 3,7            | 4,58    |
| October   | -5,4    | 4,8          | 6,3   | 6,9     | 4,0            | 5,48    |
| November  | 6,2     | 4,6          | 7,5   | 6,9     | 6,4            | 6,32    |
| December  | 10,4    | 9,9          | 13,9  | 12,8    | 8,2            | 11,04   |

Die grösste Veränderlichkeit zeigt also der Januar, die geringste der September. Die absolut grösste Kälte ist im Januar 1860 beobachtet worden zwischen dem 20sten und 22sten in Bromberg — 29,3, in Posen — 29,2, in Neisse — 27°, in Pischkewitz bei Glaz soll sie — 30° erreicht haben. An manchen Orten ist sie aber von der im Januar 1861 übertroffen worden, in welchem Monat in Moscau das Queeksilber zweimal fror, z. B. in Arastadt. Hier war sie am 16. Januar 1861 — 27,8, damals nur — 23°, ebenso in Gätersloh, wo sie — 19,8 betrug, damals — 17,4, auch in Ratibor — 24°, damals — 20°,7. In Berlin und Potsdam war das Maximum der Kälte am 7ten — 18°,4, dieselbe wie in Creuznach am 9ten also geringer wie 1850, wo sie an beiden Orten — 20 betrug. Auf den höheren Bergen ist es dann in der Regel wärmer (1850 — 22° in Heiligenstadt, während der Brocken zu derselben Zeit nur — 10,5 hatte), eine in den Gebirgen der Schweiz und Tyrols bekannte Erscheinung.

Auffallend ist, dass bei intensiver Kälte oder Wärme die auf dem gapzen Beobachtungsgebiet wirklich abgelesenen Grade mehr unter einander übereinstimmen, als die Angaben, welche in derselben Stadt als beobachtet versichert werden.

Die höchste Wärme, welche beobachtet wurde, fällt zwischen 28 und 29 Grad. Dass sie im Schatten an gegen Rückstrahlung geschützten Orten 30 Grad erreicht, gehört wohl zu den allerseltensten Fällen.

Wie gross aber der Einfluss der Rückstrahlung einer dem vollen Sonnenschein ausgesetzten Mauer sein kann, geht daraus hervor, dass ich im Juli 1852 in Berlin von einem der Sonne ausgesetzten geschwärzten Thermometer 47.,7 erhielt.

Die Extreme der Schattenwärme stehen also fast 60 Grad von einander ab, ein Spielraum, der bedeutend genug ist, um keiner Uebertreibung zu bedürfen.

In heitern Nächten ist die den durch Ausstrahlung abgekühlten Boden unmittelber herährende Luftschieht kälter, als die in einigen Fuss Höhe, weswegen es im Frühjahr mitunter reift, sobald ein in 5 Fuss Höhe aufgehängtes Thermometer nicht unter den Frostpunkt herabsinkt. Alle hisherigen Angaben beziehen sich auf Ablesung von verglichenen Instrumenten, die mindestens in dieser Entfernung vom Boden sich befinden.

Der Boden selbst folgt den Veränderungen der Luftwärme nur langsam. Daher verspäten sich die Extreme und nähern sich einander desto mehr, je tiefer wir in die an den Veränderungen noch Theil nehmenden Erdschichten eindringen. Sie sinken in 30 Fuss Tiefe schon zu einer so geringen Grösse herab, dass wir hier schon das ganze Jahr eine nahe unveränderte Temperatur finden. Wie stark die Abnahme schon in den obersten Schichten hervortritt, geht aus folgenen Beobachtungen an eingegrabenen Thermometern hervor, welche in Berlin 10 Jahre, in Gütersloh den doppelten Zeitzaum umfassen.

| <b>7.</b>         |                                |                    |         | . <b>y</b> i | i.oma   | n Ber    | lin     |          | · '     |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------|--------------|---------|----------|---------|----------|---------|
| Monate.           | 4 Fuss<br>über<br>der<br>Ober- | an<br>der<br>Ober- |         | l            | inter d | er Obe   | rfläch  | <b>.</b> |         |
| ,                 | fläche.                        | fläche.            | 1 Fuss. | 1∤ Fuss.     | 2 Fuss. | 2¦ Fuss. | 3 Fuss. | 4 Fuss   | 5:Fuss- |
| anuar             | 0,69                           | 0,78               | 1,71    | 2,23         | 2,43    | 2,99     | 3,46    | 4,19     | 5,14    |
| ebruar            | -0.18                          | - 0,09             | 1,34    | 1,80         | 1,98    |          | 2,92    | 3,56     |         |
| März              | 2,46                           | _ ^ _              |         |              | 2,49    |          | 3,13    |          |         |
| April             | 6,62                           |                    | 5,25    |              | 5,02    |          | 5,04    |          | 5,24    |
| Маі               | 11,34                          | 10,27              | 8,76    | 8,42         | 7,98    |          | 8,10    | 7,19     | 8,96    |
| luni              | 14,59                          | 13,44              | 11,73   | 11,29        | 10,85   |          | 10,04   | 9,63     | 9,04    |
| lyli              | 17,04                          | 15,72              | 14,29   | 13,70        | 13,30   | 13,11    | 12,46   |          |         |
| August            | 15,04                          | 14,08              | 13,05   | 12,81        | 12,58   | 12,48    | 11,99   | 11,76    | 11,22   |
| eptember          | 11,81                          | 11,34              | 11,04   |              | 11,40   |          | 11,32   | 11,57    | 11,25   |
| October           | 8,51                           |                    | 8,78    |              | 9,20    | 9,41     | 9,54    | 9,91     | 10,10   |
| November          | 2,10                           | 2,34               | 4,19    |              | 5,25    |          | 6,48    | 7,54     | 8,28    |
| December          | 0,48                           | 0,75               | 2,18    | 2,77         | 3,09    |          | 4,28    | ,5,14    | 6,31    |
| Littel            | 7,54                           | 7,02               | 7,04    | 7,17         | 7,13    |          | 7,40    | 7,60     |         |
| ährl. Oscillation | 17,22                          |                    | 12,95   |              | 11,32   |          | 9,54    |          | 7,00    |

| 8.                                                                                 | ″₩                                                                                                | ärme i                                                                                           | n Gite                                                                                           | rsleh.                                                                                  |                                                                                                |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Monate.                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                  | Wärm<br>der Obei                                                                                 |                                                                                         | Brun-                                                                                          | Unterschied<br>der Wärme<br>der Luft<br>und der             |
|                                                                                    | der<br>Luft.                                                                                      | 1<br>Fuss:                                                                                       | 2¦<br>Fuss.                                                                                      | 5<br>Fuss.                                                                              | nen-<br>wärme.                                                                                 | Wärme<br>in 5 Fuss<br>Tiefe.                                |
| Januar Februar März April Mai Juni Juli August September October November December | 0,04<br>1,03<br>2,68<br>6,30<br>10,13<br>13,12<br>13,89<br>13,73<br>11,05<br>7,79<br>3,52<br>1,24 | 1,51<br>1,86<br>2,95<br>5,96<br>9,09<br>11,75<br>12,87<br>12,99<br>11,13<br>8,52<br>5,01<br>2,95 | 2,69<br>2,68<br>3,51<br>5,96<br>8,80<br>11,47<br>12,78<br>13,08<br>11,67<br>9,49<br>6,34<br>4,24 | 4,57<br>3,94<br>4,11<br>5,42<br>7,48<br>9,62<br>10,92<br>11,53<br>11,15<br>9,90<br>7,83 | 6,08<br>6,09<br>5,93<br>6,23<br>7,02<br>7,97<br>8,88<br>• 9,57<br>9,91<br>9,80<br>9,02<br>7,83 | 4,53 2,91 1,43 0,88 2,65 3,50 2,97 2,20 0,10 2,11 4,31 4,73 |
| Mittel jährl. Oscillation                                                          | 7,04<br>13,85                                                                                     | 7,22<br>11,48                                                                                    | 7,73<br>10,40                                                                                    | 7,70<br>7,59                                                                            | 7,93<br>3,98                                                                                   | 0,89                                                        |

Die Zunahme der Wärme nach unten verwandelt sich im Frühling in eine Wärmeabnahme, die im Herbst wiederum in ein Zunehmen übergeht. Aehnlich verhalten sich Quellen, wovon die in Conitz angestellten Beobachtungen ein anschauliches Beispiel geben

| 9.         |              | Wärme          | ,                 |
|------------|--------------|----------------|-------------------|
| Monate.    | der<br>Luft. | der<br>Quelle. | Unter-<br>schied. |
| Januar     | - 3,49       | 4,78           | 8,27              |
| Februar    | - 1,84       | 4,51           | 6,35              |
| März       | - 0,33       | 4,48           | 4,81              |
| April      | 4,34         | 5,36           | 1,02              |
| Mai        | 8,91         | 5,71           | - 3,20            |
| Juni       | 12,62        | 6,87           | - 5,75            |
| Juli       | 13,80        | 7,33           | - 6,47            |
| August     | 12,97        | 7,46           | - 5,51            |
| September. | 9,66         | 7,43           | - 2,23            |
| October    | 6,50         | 6,85           | 0,35              |
| November . | 0,50         | 5,51           | 5,01              |
| December . | - 1,38       | 5,18           | 6,56              |
| Jahr       | 5,19         | 5,95           | 0,76              |

Eine aus grösserer Tiefe hervorbrechende Quelle schwankte im Jahr nur zwischen 6°,2 und 6°,6, während der Gesundbrunnen bei Berlin ebenfalls zwischen 8,2 und 8,9 schwankt. Auch am Brunnenwasser zeigt sich der verspätete Eintritt der Extreme deutlich. In Gütersloh war der kälteste Monat an einen 17 Fuss tiefen Brunnen der März, 5,93, der September, 9,91, der wärmste. Während die Luftwärme im 28jährigen Mittel fast 14° steigt und fällt, beträgt dieses für den Brunnen nur 4 Grad.

Bei der geringen Veränderung der Temperatur des Flusswassers in der täglichen Periode ist es zur Zeit der grössten Tageswärme kühler als die Luft. Das Tagesmittel scheint aber wärmer zu sein, wahrscheinlich deswegen, weil es der directen Bestrahlung der Sonne ausgesetzt ist, gegen welche die im Schatten aufgehängten Thermometer geschützt sind. Nur in Elsfieth an der Weser ist die Flusswärme täglich einmal um 2 Uhr bestimmt. Die Beobachtungen ergeben Folgendes:

| 10.<br>Monate.                                                                     | Wä<br>der<br>Luft.<br>2 Uhr.                                     | rme<br>der<br>Weser.<br>2 Uhr.                                                                    | Unter-<br>schied.                                                                                          | mittlere<br>Luft-<br>wärme.                                                                      | Unterschied<br>zwischen<br>der mitt-<br>leren Luft-<br>wärme und<br>derWasser<br>wärme.      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar Februar März April Mai Juni Juli August September October November December | 2,46 2,41 4,82 8,32 16,07 16,90 16,67 16,62 13,77 9,59 2,70 2,52 | 1,60<br>1,53<br>3,62<br>7,36<br>11,59<br>16,04<br>15,66<br>14,35<br>12,68<br>8,88<br>2,36<br>2,03 | - 0,86<br>- 0,88<br>- 1,20<br>- 0,96<br>- 4,48<br>- 0,89<br>- 1,01<br>- 2,27<br>- 0,71<br>- 0,34<br>- 0,49 | 1,14<br>0,45<br>2,61<br>5,11<br>9,60<br>13,49<br>13,82<br>13,37<br>11,09<br>7,31<br>1,39<br>1,67 | 0,46<br>1,08<br>1,01<br>2,25<br>1,99<br>2,52<br>1,84<br>0,98<br>1,59<br>1,57<br>0,97<br>0,34 |

Wegen des grossen Unterschiedes der Wärme einzelner Jahre ist die Zeit, während welcher die Ströme mit Eis bedeckt sind, in diesen eine sehr verschiedene. Im Jahre 1822 stellte sich die Memel bei Tilsit erst am 18. Januar, der Eisgang erfolgte schon am 3. Februar, also nach 15 Tagen. Im Jahre 1829 stand das Stromeis fest am 7. December und blieb so bis zum 15. April 1830, also 129 Tage; wie gross sind diese Abweichungen von der mittleren Dauer von 93 Tagen!

## II. Die Verhältnisse der Feuchtigkeit.

#### 1) Die absolute Feuchtigkeit der Luft.

Der belebende Einfluss der Feuchtigkeit tritt überraschend hervor, wenn man sich in der Gluth des Sommers dem Meeresufer nähert, oder im Innern eines Festlandes einem Binnensee, er mag noch so unbedeutend sein. Dies kann zu der Vorstellung führen, dass die Feuchtigkeitsverhältnisse mehr localer Art seien. Aber dieser Ansicht tritt unmittelbar die Bemerkung entgegen, dass die Atmosphäre immer bewegt ist, dass die Windstille ein Wunder, nicht der Wind, dass daher locale Einflüsse nicht von der Bedeutung sein können, wie man es ohne Weiteres anzunehmen geneigt ist.

Die Wassermenge, welche ein gegebenes Volumen Luft, z. B. ein Cubicfuss enthält, äussert sich durch den Druck, welche sie als Dampf auf das Barometer äussert. Da sich dieser Druck durch das Hygrometer von dem Gesammtdruck der Atmosphäre sondern lässt, so bezeichnet man die absolute Feuchtigkeit der Luft am besten durch diesen Druck. Die folgende Tafel enthält dieselbe für die einzelnen Monate und

Jahreszeiten ausgedrückt in Pariser Linien.

| 11 S-pa1                                                                                                                                                                                                                                                                               | nnk                                                                                                                                                                               | rafi                                                                                                                                                                                                                 | de                                                                                                                                                                                                           | r V                                                                                                                  | 7 & S                                                                                               | 5 0 T                                                                                                                                                                                        | d ä m                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pfe                                                                                                  | . (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n pa                                                                                                                 | riser                                                                                                                                                                                                                                        | Linio                                                                                                                                                                                                                        | en.)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Station en.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Januar.                                                                                                                                                                           | Februar.                                                                                                                                                                                                             | Mārz.                                                                                                                                                                                                        | April.                                                                                                               | Mai.                                                                                                | Juni.                                                                                                                                                                                        | Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | August.                                                                                              | September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | October.                                                                                                             | November.                                                                                                                                                                                                                                    | December.                                                                                                                                                                                                                    | Winter.                                                                                                                                                                                      | Frühling.                                                                                                    | Sommer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Herbst.                                                                                                                                                              | Jahr.                                                                                                                                                                                                                               |
| Arys. Königsberg Conitz Bromberg Stettin Putbus Hinrichshagen Berlin Frankfurt a. O. Görlitz Zechen Breslau Torgau Halle Ziegenrück Schönberg Poel Schwerin Sülz Wustrow Mühlhausen Heiligenstadt Göttingen Clausthal Brocken Hannover Lüneburg Otterndorf Salzwedel Gütersloh Münster | 1,33<br>1,44<br>1,52<br>1,48<br>1,64<br>1,77<br>1,59<br>1,66<br>1,63<br>1,56<br>1,73<br>1,89<br>I,87<br>I,87<br>I,87<br>1,87<br>1,87<br>1,87<br>1,87<br>1,87<br>1,87<br>1,87<br>1 | 1,50<br>1,52<br>1,51<br>1,58<br>1,72<br>1,70<br>1,73<br>1,77<br>1,65<br>1,69<br>1,68<br>1,63<br>1,70<br>1,67<br>1,68<br>1,63<br>1,70<br>1,67<br>1,68<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75<br>1,75 | 1,62<br>1,69<br>1,56<br>1,73<br>1,86<br>2,09<br>1,85<br>1,90<br>1,89<br>1,84<br>1,92<br>1,93<br>1,93<br>1,95<br>1,95<br>1,94<br>1,95<br>2,03<br>1,75<br>1,42<br>2,05<br>2,01<br>2,05<br>2,01<br>2,03<br>2,11 | 2,30<br>2,45<br>2,45<br>2,45<br>2,44<br>2,45<br>2,47<br>2,43<br>2,43<br>2,43<br>2,43<br>2,43<br>2,43<br>2,43<br>2,43 | 3,33<br>3,24<br>2,99<br>3,20<br>3,23<br>3,35<br>3,35<br>3,35<br>3,36<br>3,36<br>3,36<br>3,36<br>3,3 | 4,38<br>4,27<br>3,20<br>4,20<br>4,28<br>4,29<br>4,27<br>4,71<br>4,31<br>4,46<br>4,39<br>4,38<br>4,49<br>4,35<br>4,35<br>4,35<br>4,36<br>4,36<br>4,36<br>4,36<br>4,36<br>4,36<br>4,36<br>4,36 | 4,85<br>4,82<br>4,41<br>4,12<br>4,64<br>5,23<br>4,60<br>4,63<br>4,64<br>4,56<br>4,56<br>4,56<br>4,56<br>5,48<br>4,66<br>4,85<br>5,48<br>4,85<br>5,48<br>4,70<br>4,89<br>4,21<br>3,73<br>4,70<br>4,88<br>4,98<br>4,98<br>4,96<br>4,98<br>4,98<br>4,98<br>4,98<br>4,98<br>4,98<br>4,98<br>4,98 | 4,70<br>4,78<br>4,13<br>4,65<br>5,19<br>4,67<br>4,66<br>4,66<br>4,66<br>4,66<br>4,66<br>4,66<br>4,66 | 3,71<br>3,93<br>3,66<br>3,72<br>3,84<br>4,31<br>3,52<br>3,69<br>3,77<br>4,03<br>3,97<br>4,03<br>4,09<br>4,15<br>4,29<br>4,04<br>4,10<br>4,10<br>4,29<br>4,04<br>4,10<br>4,29<br>4,04<br>4,10<br>4,29<br>4,04<br>4,10<br>4,29<br>4,04<br>4,05<br>4,07<br>4,08<br>3,70<br>4,08<br>4,09<br>4,09<br>4,09<br>4,09<br>4,09<br>4,09<br>4,09<br>4,09 | 3,05<br>3,07<br>3,18<br>3,07<br>3,107<br>3,55<br>3,27<br>3,36<br>3,36<br>3,37<br>3,36<br>3,37<br>3,37<br>3,37<br>3,3 | 1,94<br>1,93<br>1,93<br>2,93<br>2,11<br>2,17<br>2,04<br>2,13<br>2,01<br>1,91<br>2,09<br>2,16<br>2,09<br>2,16<br>2,21<br>2,16<br>2,21<br>2,13<br>2,11<br>2,01<br>2,13<br>2,13<br>2,01<br>2,01<br>2,01<br>2,01<br>2,01<br>2,01<br>2,01<br>2,01 | 1,49<br>1,62<br>1,55<br>1,76<br>1,84<br>1,92<br>1,75<br>1,88<br>1,83<br>1,68<br>1,72<br>1,96<br>1,96<br>2,00<br>1,99<br>1,96<br>2,17<br>2,02<br>2,00<br>1,99<br>1,94<br>1,72<br>1,43<br>1,98<br>1,97<br>2,06<br>2,11<br>2,14 | 1,44<br>1,52<br>1,61<br>1,72<br>1,80<br>1,69<br>1,77<br>1,74<br>1,63<br>1,60<br>1,75<br>1,84<br>1,85<br>1,81<br>1,90<br>1,79<br>1,84<br>1,83<br>1,24<br>1,83<br>1,93<br>1,93<br>2,00<br>2,01 | 2,42<br>2,41<br>2,23<br>2,39<br>2,49<br>2,53<br>2,55<br>2,55<br>2,55<br>2,57<br>2,57<br>2,57<br>2,57<br>2,57 | 4,64<br>4,62<br>4,15<br>4,15<br>4,15<br>4,53<br>4,54<br>4,53<br>4,54<br>4,54<br>4,57<br>4,66<br>4,74<br>4,57<br>4,66<br>4,74<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,66<br>4,76<br>4,7 | 2,90<br>3,89<br>2,94<br>2,68<br>3,09<br>2,95<br>3,09<br>2,95<br>3,09<br>2,95<br>3,03<br>2,93<br>3,18<br>3,19<br>3,19<br>3,19<br>3,19<br>3,19<br>3,19<br>3,19<br>3,19 | 2,85<br>2,90<br>2,71<br>2,77<br>2,85<br>3,22<br>2,90<br>2,96<br>2,98<br>2,90<br>3,07<br>3,03<br>2,94<br>3,16<br>3,19<br>3,03<br>3,04<br>3,04<br>3,02<br>2,72<br>2,40<br>3,10<br>3,10<br>3,10<br>3,10<br>3,10<br>3,10<br>3,10<br>3,1 |
| Cleve Crefeld Köln Aschen Trier Neuenkirchen Kreuznach                                                                                                                                                                                                                                 | 1,85<br>1,87<br>2,02<br>1,95<br>1,86                                                                                                                                              | 2,25<br>1,89<br>1,75                                                                                                                                                                                                 | 2,09<br>2,12<br>2,28<br>1,96<br>1,92<br>1,96                                                                                                                                                                 | 2,60<br>2,73<br>3,10<br>2,49<br>2,45                                                                                 | 3,85<br>3,27<br>3,35                                                                                | 4,48<br>4,46<br>5,00<br>4,33<br>4,46                                                                                                                                                         | 4,87<br>5,35<br>4,71<br>4,82                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,70<br>4,77                                                                                         | 3,99<br>3,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,48<br>3,50<br>3,39<br>3,33                                                                                         | 2,31<br>2,18                                                                                                                                                                                                                                 | 2,04<br>2,00<br>2,13<br>2,04<br>1,99                                                                                                                                                                                         | 1,96<br>1,87                                                                                                                                                                                 | 3,08<br>2,57<br>2,54                                                                                         | 4,58<br>4,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,34<br>3,34<br>3,31<br>3,55<br>3,23<br>3,14<br>3,23                                                                                                                 | 3,22<br>3,50<br>3,09<br>3,07                                                                                                                                                                                                        |

Die Uebereinstimmung der einzelnen Stationen ist wirklich überraschend. Die Abnahme der Spannkraft in der Richtung von Südwest nach Nordost ist nicht zu verkennen, aber sie erfolgt so allmälig und so regelmässig, dass locale Bedingungen als vollkommen unbedeutend zurücktreten.

#### 2) Die relative Feuchtigkeit.

Dividirt man die Wassermenge, welche bei einem bestimmten Wärmegrade die Luft enthielt, durch die, welche sie im Zustand der vollständigen Sättigung enthalten kann, so erhält man die relative Feuchtigkeit. Die folgende Tafel zeigt, dass diese vom Winter nach dem Anfang des Sommers schnell abnimmt, und in der zweiten Hälfte des Jahres langsamer zunimmt.

| 12. Rolativ                                                               | e Pett                                                                                       | òbtigke                                                                                      | it. (I                                                                                       | n Pro                                                                                        | centen                                                                                       | .)                                                                                   |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Monate.                                                                   | Königs-<br>berg.                                                                             | Stettin.                                                                                     | Breslau.                                                                                     | Görlitz.                                                                                     | Berlin.                                                                                      | Güters -<br>lob.                                                                     | Trier.                                                                               |
| Januar Februar März April Mai Juni Juli August September October November | 88,0<br>87,7<br>83,6<br>76,2<br>72,9<br>72,6<br>74,0<br>75,3<br>79,6<br>84,0<br>87,4<br>89,3 | 86,3<br>84,7<br>79,0<br>72,2<br>66,7<br>67,4<br>67,7<br>71,6<br>74,9<br>82,6<br>85,0<br>87,2 | 82,9<br>81,7<br>76,2<br>69,9<br>66,4<br>66,4<br>68,0<br>70,3<br>74,5<br>78,7<br>84,1<br>83,5 | 84,0<br>83,7<br>79,3<br>73,2<br>71,4<br>71,3<br>71,6<br>73,8<br>76,8<br>79,9<br>84,7<br>85,4 | 82,8<br>79,5<br>75,1<br>68,0<br>64,6<br>63,8<br>65,9<br>69,5<br>73,6<br>79,5<br>82,1<br>84,8 | 85,3<br>83,2<br>77,4<br>73,6<br>66,6<br>71,5<br>72,8<br>74,9<br>78,1<br>82,7<br>85,5 | 86,0<br>79,7<br>72,2<br>67,8<br>67,3<br>68,8<br>68,8<br>71,4<br>75,7<br>81,4<br>82,5 |
| Jahr                                                                      | 80,9                                                                                         | 77.1                                                                                         | 75,2                                                                                         | 77,9                                                                                         | 74,1                                                                                         | 78,1                                                                                 | 86,0<br>75,6                                                                         |

## 3) Die Niederschläge.

Aus den eben mitgetheilten Feuchtigkeitstafeln ist unmittelbar klar, dass das Hauptreservoir, aus welchem die Atmosphäre ihren Wassergehalt schöpft, die Obersläche des Meeres ist, dass dagegen die in den Ländern eingeschlossenen Wassersächen eine ganz untergeordnete Rolle spielen. Der Regen, welcher bei uns herabfällt, ist daher nicht Wasser, welches hier verdunstete; die unter dem Einfluss einer hochstehenden Sonne in starker Verdunstung begriffene Oberfläche der tropischen Meere liefert das Material für unsere Niederschläge; wir müssen daher nach Südwest blicken, wenn wir nach ihrer Quelle suchen. Daher ist die Südwestseite unsere Wetterseite. Stellt sich ein Gebirge, wie das Riesengebirge dem Zuge dieser feuchten Lust mauerartig entgegen, so fallen starke Regen am südlichen Fuss in Böhmen, viel unbedeutender am Nordabhang in Schlesien. Erhebt sich aus der Ebene eine isolirte Berggruppe wie der Brocken, so verdichtet sich an ihm der Wasserdampf zu mächtigen Niederschlägen, aber da-durch ist das Material auch so erschöpft, dass die geringste Menge an der mecklenburgischen Südküste der Ostsee fällt. Während die in der Luft enthaltene Wassermenge daher auf dem ganzen Gebiet wenig verschieden, werden in der herabfallenden Regenmenge die localen Bedingungen von grösster Bedeutung. Aber im Allgemeinen wird die Luft nur ihres Wassergehaltes sich entledigen, wenn sie abgekühlt wird. Die Ursachen dieser Abkühlung sind in viel geringerem Maasse vorhanden, wenn sie von Nord nach Süd strömt, als in umgekehrter Richtung. Im Sommer von 1857 und 1858, wo nördliche und östliche Winde vorwalteten, wird die Regenmenge daher gering sein, hingegen bedeutend bei vorherrschendem westlichen Winde. Die folgende Tafel 13. enthält die Belege für die Verschiedenheit einzelner Jahrgänge, die Regenhöhe in Pariser Zollen ausgedrückt.

Regen. (Höhe in Pariser Zoll.)

|                                                     |                |                         | - E                     | ogo                              | <b>n.</b> (1                     | Hõhe                             | in Pa                   | riser                            | Zoll.)                           |                                  |                                  |                                    |                                  |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 13.<br>Stationen.                                   | 1848.          | 1849.                   | 1850.                   | 1851.                            | 1852.                            | 1853.                            | 1854.                   | 1 <del>85</del> 5.               | 1856.                            | 1857.                            | 1858.                            | 1 <del>859</del> .                 | 1860.                            | Minel.                           |
| Cleve<br>Crefeld                                    | 26,26<br>27,64 | 30,69<br>24,18<br>22,27 | 31,25<br>22,92<br>23,04 | 28,39<br>26,69<br>28,24          | 33,04<br>32,69<br>26,27          | 27,54<br>25,84<br>23,29          | 31,74<br>31,30<br>26,57 | 25,39<br>26,56<br>20,62          | 29,07<br>23,38<br>15,00          | 18,37<br>13,47<br>12,28          | 23,73<br>15,19<br>20,57          | 30,56<br>26,95<br>23,54            | 31,64<br>23,12<br>33,93          | 28,9 a<br>24,4 7<br>23,3 a       |
| Azchen Bonn Coblenz Boppard                         | 30.35          | 20,77<br>21,12<br>20,92 | 21,48<br>22,61<br>24,66 | 37,64<br>26,50<br>23,94          | 28,60                            | 22,30                            | 29,26                   | 31,05                            | 21,69                            | 17,11                            | 16,14                            | 24,32                              | 17,95<br>28,59                   | 26,50<br>24,60<br>17,53<br>24,51 |
| Kreuznach<br>Neunkirchen<br>Trier                   | 1 .            |                         | 24,88                   | 17,85<br>22,23                   | 22,64<br>31,13<br>30,23          | 16,59<br>21,62<br>24,94          | 22,02<br>22,59<br>31,39 | 17,92<br>19,50<br>25,73          | 20,75<br>30,76                   | 10,17                            | 12,65<br>16,98<br>20,24          | 17,34<br>29,30                     | 31,17                            | 17,66<br>22,16<br>26,03          |
| Bamberg Frankfurt a. M. Giessen Elberfeld           | :              | 27,91                   | 18,14                   | 27,11                            | 27,94<br>33,93                   | 26,96<br>21,62                   | 29,48<br>28,29          | 40,01<br>25,06<br>24,70          | 38,08<br>32,36<br>26,42          | 23,17<br>16,65<br>16,71          | 23,70<br>18,43<br>15,70          | 25,33<br>22,31<br>20,87            | 30,15<br>25,33                   | 26,43<br>23,17<br>25,80          |
| Derne                                               |                |                         |                         |                                  | •                                | 27,22                            | 30,57                   | 24,41                            | 21,34<br>29,97                   | 16,79<br>14.18<br>17,15          | 13,56<br>14,07<br>14,25          | 27,82<br>26,29<br>31,30            | 29,11                            | 19,79                            |
| Gütersloh<br>Salzuflen<br>Paderborn                 | 22,02          | 28,05                   | 27,24<br>21,48<br>27,87 | 28,14<br>23,71<br>26,62          | 30,51<br>25,36<br>33,32          | 24,90<br>21,35                   | 31,68                   | 26,13                            | 26,18<br>25,31                   | 19,16                            | 13,96                            | 28,79<br>18,22<br>26,80            | 30,29<br>20,70<br>22,64          | 25,53<br>21,62<br>25,11          |
| Norderney<br>Emden<br>Löningen                      | :              |                         |                         |                                  |                                  | 24,94                            | 24,17                   | 25,06                            | 25,56                            | 19,34                            | 18,34<br>21,90                   | 43,36<br>25,24<br>24,24            | 58,50<br>33,03<br>27,67          | 46,63<br>23,89<br>22,88          |
| Lingen Oldenburg Elsfleth Jever                     |                |                         |                         | •                                |                                  |                                  | :                       | 22,69                            | 27,09                            | 17,43<br>16,10<br>18,35          | 19,22<br>16,10<br>20,06<br>21,47 | 25,92<br>- 26,16<br>25,81<br>25,35 | 27,76<br>29,41<br>29,90<br>31,95 | 23,90<br>22,40<br>25,85<br>24,78 |
| Otterndorf<br>Lüneburg<br>Hannover                  |                |                         |                         |                                  |                                  |                                  | 23,15                   | 22,98                            | 23,90                            | 13,38<br>13,16                   | 17,89<br>16,28<br>17,76          | 20,84<br>25,53<br>21,00            | 27,25<br>24,46<br>22,07          | 22,31<br>20,33<br>19,63          |
| Wernigerode<br>Brocken<br>Clausthal                 | 49,75          | 53,74                   |                         |                                  |                                  |                                  |                         | 49,85                            | 46,90<br>58,88                   | 31,56                            | 44,32                            | 23,3¶<br>54,02                     | 23,67                            | 22,80<br>45,14<br>50,34          |
| Göttingen<br>Heiligenstadt<br>Ballenstädt           | 27,71          | 24,03                   | 29,43                   | 25,35                            | •                                | 24,94                            | 26,13                   | 21,89                            | 21,83                            | 11,81<br>11,54                   | 17,59<br>18,53                   | 21,92<br>19,43                     | 21,97<br>28,02                   | 18,58<br>24,47                   |
| Mühlhausen<br>Erfurt<br>Gotha<br>Arnstadt           | 23,29<br>26,49 | 19,09<br>26,51<br>17,91 | 20,81<br>25,46<br>21,64 | 15,41<br>22,65<br>25,83<br>23,08 | 20,63<br>19,54<br>24,53<br>19,04 | 17,62<br>19,06<br>24,19<br>20,03 | 20,08<br>22,85<br>18,66 |                                  | 14,94<br>18,28<br>20,61          | 9,98<br>14,18<br>15,91           | 12,79<br>18,63<br>19,69          | 12,46<br>16,38<br>18,39            | 19,37<br>21,92                   | 15,96<br>19,23<br>22,61          |
| Ziegenrück<br>Halle<br>Torgau                       | 20,24          | 19,62                   | 23,92                   | 28,79<br>19,40<br>24,88          | 24,22<br>16,41<br>23,73          | 23,95<br>22,78<br>22,56          | 27,73<br>20,92<br>27,05 | 18,44<br>24,88<br>18,42<br>26,76 | 18,05<br>19,76<br>18,74          | 11,66<br>11,95                   | 19,03<br>21,00                   | 14,87<br>18,07                     | 21,04                            | 19,22<br>24,52<br>22,09          |
| Berlin                                              | 18,85<br>25,17 | 15,90<br>17,41<br>20,65 | 22,96<br>19,83<br>21,16 | 23,07<br>17,83<br>22,54          | 23,16<br>18,92<br>23,05          | 22,31                            | 23,17<br>25,02<br>21,85 | 22,32<br>21,50<br>23,99          | 17,44<br>20,18<br>21,42<br>20,24 | 13,04<br>11,65<br>13,44<br>16,05 | 26,24<br>24,43<br>19,47<br>18,80 | 20,09<br>17,51<br>19,10<br>20,56   | 24,12<br>28,60<br>21,91<br>21,97 | 21,60<br>20,39<br>21,43<br>19,52 |
| Prenzlau<br>Lübbenow<br>Boitzenburg<br>Stolzenfelde | 1:             |                         |                         |                                  |                                  |                                  |                         |                                  | 13,83<br>18,06<br>18,70          | 13,62<br>15,61<br>18,13          | 11,68<br>15,46<br>16,64          | 15,02<br>18,26<br>23,20            | 16,31<br>19,05<br>23,62          | 13,69<br>17,40<br>19,88          |
| Frankfurt<br>Sorau<br>Tiefenfurt                    | 19,76          | 14,22                   | 22,53                   | 22,02                            | 21,82                            | 19,65                            | 25,31<br>:              | 20,51                            | 23,37<br>25,82                   | 16,52<br>12,27<br>13,61<br>18,36 | 21,28<br>19,62<br>21,51          | 23,60<br>20,81<br>25,83            | 24,37<br>21,03                   | 21,94<br>20,22<br>23,22          |
| Niederbielau<br>Creba<br>Landskrone<br>Görlitz      |                | 25,95                   | 26,58                   | 28,37                            | 31,99                            | 24,33                            | 32,02                   | 23,58                            | 22,43<br>20,75<br>21,64          | 14,06<br>4,50<br>20,83<br>13,77  | 16,20<br>28,53<br>24,33          | 17,68<br>11,73<br>34,53<br>22,07   | 25,00                            | 17,65<br>12,96<br>28,03<br>17,23 |
| Erdmannsdorf<br>Eichberg<br>Zechen                  |                | 23,06                   | 28,13                   | 24,57                            | 18,50                            |                                  | :                       |                                  |                                  | 19,84                            | 24,50                            | 30,97<br>29,30                     | 33,61<br>25,98                   | 27,23<br>27,45                   |
| Breslau<br>Proscau<br>Neisse                        | 17,36<br>25,52 | 19,09                   | 22,63<br>18,02<br>13,29 | 20,62<br>26,37                   | 13,91<br>15,56                   | 18,12<br>24,76<br>23,91          | 32,37<br>33,03          | 32,37<br>23,02                   | 19,96<br>16,11                   | 11,50<br>15,44                   | 18,96<br>21,98                   | 20,80                              | 19,79<br>23,03                   | 21,67<br>20,66<br>23,20          |
| Ratibor Posen Altona                                | 21,03<br>21,42 | 22,52                   | 22,03<br>18,78          | 26,97<br>17,71                   | 19,35<br>19,76                   | 25,64                            | 28,7 i<br>23,69         | 18,33                            | 17,23<br>18,03                   | 13,93<br>12,61                   | 13,24<br>16,65<br>16,56          | 21,75                              | 25,99<br>19,82                   | 21,91<br>18,40                   |
| Neumünster<br>Sylt                                  |                |                         |                         | 22,79                            | 30,60                            | 25,91                            | 24,97                   | 22,30                            | 25,41<br>22,58                   | 15,49<br>17,29<br>15,12<br>15,55 | 20,71<br>13,58<br>13,06          | 20,57<br>21,96<br>22,07<br>23,74   | 26,93<br>30,74<br>28,04          | 20,40<br>21,62<br>16,79<br>22,64 |
| Neustadt<br>Lübeck<br>Eutin,,                       | 1 .            | 18,60                   | 20,00                   | 19,62                            | 19,40                            | 16,74                            | :                       |                                  |                                  | 12,44<br>9,42<br>14,84           | 13,68<br>15,41<br>17,96          | 16,99<br>21,91<br>23,39            | 26,37<br>32,31                   | 15,76<br>22,56                   |

1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1860. Mittel. 13. (Forts.) 22,88 22,64 20,94 32,19 24,87 20,05 14,24 22,63 22,29 Schönberg ..... 20,55 20,14 20,13 23,04 12,78 14,97 22,17 25,55 20,06 Schwerin ...... 27,25 25,39 Hagenow ..... 11,55 21,58 17,92 23,11 11,13 14,32 12,35 Rostock ..... 7,43 11,99 13,22 13,78 11,18 14,70 15,37 14,67 Poel ..... 22,28 Goldberg ..... 13,66 17,34 20,34 22,42 13,78 15,07 19,04 Sülz ..... 11,35 12,05 12,19 17,38 9,20 9,18 15,66 13,27 12,73 Wustrow ..... 21,17 17,70 20,13 Neubrandenburg 23,03 21,20 16,16 26,90 21,26 19,19 13,72 22,82 19,19 15.57 18,87 Putbus ..... 22,87 20,26 17,88 23,05 9,77 13,18 22,94 17,18 21,33 21,75 18.47 17,96 16,99 Hinrichshagen .. 18,47 Stettio..... 18,19 14,68 19,23 22,30 18,13 20,07 19,27 19,87 21,74 11,05 13,93 15,42 15,85 17,74 22,16 22,82 21,46 Regenwalde ..... 22,23 23,31 21,05 23,45 22,01 11,37 19,97 20,76 25,30 21,16 27,58 29,43 18,39 Cöslin..... 24,97 23,55 23,63 21,59 15,66 19,09 Colberg..... 20,73 Schönberg ..... 25,94 19,58 20,44 25,11 27,44 20,35 20,15 11.68 17,26 17,71 Cwitz..... 10,92 14,11 10,56 13,65 19,19 25,72 15,85 15,52 21,48 Danzig ..... 21,69 19,64 21,67 18,24 18,14 23,32 25,63 26,46 22,31 12,30 20,50 22,31 17,73 27,49 30,10 21,92 24,65 23,84 13,80 16,75 Königsberg ..... 17,64 19,96 12,81 18,88 18,69 26,21 23,91 16,53 20,43 21,24 24,05 13,93 16.25

30,37

22,73

24,80

18,49

14,70

16,86

19,84

Was die Vertheilung in der jährlichen Periode betrifft, so gehört unser Gebiet der Zone der überwiegenden Sommerregen an. Unsere trockenste Zeit ist das Frühjahr, besonders in einzelnen Jahren. Dies geht deutlich aus der vorher mitgetheilten Tafel für die relative Feuchtigkeit hervor, welche zu Anfang Juni in der Regel am grössten ist, unmittelbar vor dem Beginn unserer eigentlichen Regenzeit. Die folgende Tafel enthält die monatlichen Mittel des als Regen oder Schnee herabgefallenen Wassers in Pariser Linien, die Jahreszeiten und das Jahr in Pariser Zollen und zwar aus allen Beobachtungen bis Ende 1860 bestimmt, wobei auch die Jahre berücksichtigt sind, in welchen nicht das ganze Jahr hindurch beobachtet worden ist.

28,95

26,69

24,98

29,40

Die Bestimmungen sind an Regenmessern von 1 Quadratfuss Oeffnung erhalten, die, wo es irgend möglich war, auf einem 8 Fuss hohen Gestell aufgestellt sind. Da die Regenmenge nach Unten hin zunimmt, so würde ein unmittelbar am Boden befindliches Auffangegefäss eine etwas grössere Menge geben. In vielen Localitäten treten aber dann zu viel seitliche Hemmungen ein, desswegen muss die Grösse des Auffangegefässes und die Höhe überall wo möglich dieselbe sein, weil bei einem Beobachtungssystem eben die Gleichförmigkeit der Art, wie die Grössen ermittelt worden, die Hauptbedingung ist. Das durch Regenmangel so ausgezeichnete Jahr 1857, welches in Amerika ein sehr feuchtes war, tritt an allen Orten als solches auf, weniger das ebenfalls sehr trockene Jahr 1858, weil hier Ende Juli und Anfang August kurz dauernde ungewöhnlich starke Niederschläge, welche im Harz, dem Erzund Riesengebirge ungewöhnliche Ueberschwemmungen hervorbrachten, die Regenmenge des Jahres in diesem District steigerten, während die östlichen und westlichen Provinzen nicht davon betroffen wurden.

22,73

22,91

| 14.                                                                                                 |                                                                   |                                                                     |                                                                              |                                                                      |                                                                      |                                                                      | R                                                                    | e g                                                                          | e n l                                                                | h ö h                                                                         | θ.                                                                           |                                                                                               |                                                                      |                                                                      |         |                                                                      |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                   |                                                                     |                                                                              |                                                                      | In p                                                                 | ariso                                                                | r Li                                                                 | nien.                                                                        |                                                                      |                                                                               |                                                                              |                                                                                               | 1                                                                    | n pa                                                                 | riser   | Zol                                                                  | 1.                                                           |
| Stationen.                                                                                          | Januar.                                                           | Februar.                                                            | März.                                                                        | April.                                                               | Mai.                                                                 | Juni.                                                                | Juli.                                                                | August.                                                                      | September.                                                           | October.                                                                      | November.                                                                    | December.                                                                                     | Winter.                                                              | Frühling.                                                            | Sommer. | Herbst.                                                              | Jahr.                                                        |
| Prenssen und Posen.                                                                                 |                                                                   |                                                                     |                                                                              | 6                                                                    |                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                              |                                                                      |                                                                               |                                                                              |                                                                                               |                                                                      |                                                                      |         |                                                                      |                                                              |
| Arys Königsberg Danzig Schönberg Conitz Posen                                                       | 19,05<br>12,08<br>15,46<br>10,59                                  | 18,16<br>10,59<br>12,16<br>8,74                                     | 14,33<br>9,49<br>12,22<br>12.88                                              | 11,39<br>11,18<br>9,28<br>9,96                                       | 18,51<br>22,24<br>20,10<br>20,70                                     | 26,99<br>22,84<br>22,81<br>21,92                                     | 24,47<br>29,50<br>38,32<br>27,92                                     | 33,04<br>32,89<br>32,51<br>31,76                                             | 32,36<br>22,45<br>24,01<br>12,55                                     | 29,02<br>11,86<br>20,25<br>14,35                                              | 22,22 $20,95$ $19,72$ $10,39$                                                | 13,56<br>19,29<br>11,61<br>15,24<br>8,36<br>12,36                                             | 4,71<br>2,86<br>3,55<br>2,31                                         | 3,69<br>3,58<br>3,47<br>3,63                                         | 6,80    | 6,97<br>4,60<br>5,33<br>3,11                                         | 22,3<br>18,1<br>20,1<br>15,8                                 |
| Schlesien.                                                                                          | 2                                                                 |                                                                     |                                                                              |                                                                      |                                                                      |                                                                      | 8,7.                                                                 |                                                                              |                                                                      | 10                                                                            |                                                                              |                                                                                               |                                                                      |                                                                      |         |                                                                      |                                                              |
| Ratibor. Breslau. Proscau Neisse Zechen Görfitz Eichberg Erdmansdorf Landskrone Creba. Niederbielau | 11,42<br>8,18<br>11,16<br>13,77<br>10,43<br>8,95<br>10,07<br>8,35 | 14,19<br>15,70<br>8,43<br>18,61<br>16,47<br>14,98<br>11,93<br>16,26 | 13,04<br>15,68<br>14,23<br>18,71<br>12,38<br>27,14<br>26,14<br>19,97<br>4,89 | 14,11<br>15,48<br>13,54<br>16,22<br>17,22<br>18,10<br>24,66<br>23,55 | 19,05<br>22,26<br>18,84<br>20,86<br>17,88<br>32,64<br>30,33<br>41,06 | 23,82<br>37,78<br>32,78<br>33,64<br>21,32<br>34,18<br>21,53<br>21,53 | 38,13<br>43,72<br>11,16<br>31,13<br>27,19<br>56,80<br>45,79<br>76,15 | 48,95<br>57,06<br>8,43<br>37,10<br>32,96<br>53,79<br>51,63<br>59,01<br>24,53 | 22,04<br>22,02<br>14,23<br>16,84<br>21,05<br>42,85<br>37,47<br>19,73 | 16,01<br>22,20<br>13,51<br>19,36<br>16,16<br>16,65<br>20,55<br>17,31<br>11,24 | 13,25<br>19,16<br>18,81<br>18,03<br>14,29<br>9,88<br>12,53<br>16,42<br>12,95 | 14,48<br>14,00<br>10,68<br>32,78<br>15,82<br>9,30<br>13,53<br>15,52<br>17,39<br>6,58<br>13,11 | 3,28<br>2,88<br>4,36<br>4,02<br>3,02<br>3,12<br>3,13<br>3,50<br>2,14 | 3,85<br>4,45<br>3,88<br>4,64<br>3,96<br>6,49<br>6,76<br>7,05<br>3,58 | 4,25    | 4,28<br>4,32<br>3,88<br>4,52<br>4,29<br>5,78<br>5,88<br>4,46<br>2,99 | 20,6<br>23,2<br>16,4<br>21,6<br>17,2<br>27,4<br>25,6<br>12,9 |

| 14. (Fortsetzung.)                                                                    |                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                          |                                                                    |                                                          | _                                                                                | _                                                        |                                                        | h ö                                                                                   | h e.                                                           |                                                    |                                                      |                                              |                                      |                                                                    |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | -                                                  | 1                                                                  | 1                                                                        | 1                                                        | In                                                                 | paris                                                    | er L                                                                             | inie                                                     | n.                                                     | 1                                                                                     |                                                                |                                                    |                                                      | In p                                         | aris                                 | er Zo                                                              | 11.                                                                   |
| Stationen.                                                                            | Januar,                                            | Februar.                                                           | März.                                                                    | April.                                                   | Mai.                                                               | Juni.                                                    | Juli.                                                                            | August.                                                  | September,                                             | October.                                                                              | November,                                                      | December.                                          | Winter.                                              | Frühling.                                    | Sommer,                              | Herbst.                                                            | Jahr.                                                                 |
| Brandenburg.                                                                          |                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                          |                                                                    | 1                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                        | 1                                                                                     |                                                                |                                                    |                                                      |                                              | 1                                    |                                                                    | İ                                                                     |
| Salzwedel Potsdam Berlin Frankfurt Lübenow Boyzenburg Stolzenfelde Wittstock Prenzlau | 12,44<br>15,43<br>12,98<br>9,23<br>14,89<br>18,38  | 4 24,6<br>7 18,6<br>8 15,5<br>5 11,4<br>9 17,5<br>9 19,7<br>9 16,5 | 1 13,4<br>0 14,5;<br>3 15,26<br>4 14,56<br>2 21,2;<br>9 18,4;<br>9 18,4; | 7 17,8<br>5 19,9<br>0 18,2<br>6 20,8<br>2 19,5<br>7 21,2 | 8 19,9<br>5 24,6<br>7 26.0<br>3 20,9<br>7 24,2<br>5 22,0<br>1 23.1 | 2 29,2<br>2 31,7<br>8 26,8<br>9 17,0<br>8 17,7<br>6 26,2 | 2   32,9<br>2   35,8<br>6   34,8<br>7   31,4<br>7   36,6<br>3   37,2<br>6   30,0 | 5 30,1<br>0 27,6<br>4 29,2<br>9 37,0<br>7 35,0<br>2 24,1 | 1 14,4<br>1 14,4<br>2 15,2<br>2 8,7<br>5 9,8<br>4 21,2 | 1 20,9<br>1 15,2<br>0 17,8<br>8 15,4<br>7 12,2<br>9 12,2<br>8 21,3<br>5 9,6<br>0 10,1 | 0 16,36<br>5 17,56<br>8 18,16<br>7 10,46<br>5 13,76<br>8 16,08 | 14,14<br>18,96<br>14,75<br>11,55<br>15,74<br>16,62 | 4,18<br>4,59<br>3,61<br>2,67<br>4,01<br>4,57<br>4,06 | 4,69<br>4,99<br>4,70<br>5,42                 | 7,11<br>7,46<br>7,22<br>7,08         | 9 3,83<br>3 4,13<br>8 4,08<br>1 2,62<br>5 2,99<br>2 4,90<br>3 3,27 | 21,4<br>220,3<br>21,6<br>20,2<br>17,4<br>19,8<br>21,8<br>19,5<br>13,6 |
| Pommern.                                                                              |                                                    |                                                                    | la.                                                                      |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                        |                                                                                       |                                                                | - 1                                                |                                                      |                                              |                                      |                                                                    | (E                                                                    |
| Cöslin,<br>Colberg .<br>Regenwalde .<br>Stettin .<br>Putbus .                         | 17,40<br>12,64<br>10,79                            | 15,74 $23,95$ $14.28$                                              | 14,33<br>19,84                                                           | 19,2 $26,5$ $17,2$                                       | 121,2 $22,9$ $19,3$                                                | 7 27,13<br>6 35,68<br>6 24.36                            | $\begin{array}{c} 7 & 34,26 \\ 8 & 23,22 \\ 5 & 23,64 \end{array}$               | 25,91<br>41,42                                           | 26,19<br>10,00                                         | 27,58<br>9 19,26<br>6 19,76<br>8 16,52<br>9 17,54                                     | 19,73<br>12,99                                                 | 18,28                                              | 3,92                                                 | 4,57<br>5,78                                 | 8,19                                 | 3,57                                                               | 21,1<br>21,5<br>21,4<br>17,7<br>19,1                                  |
| Mecklenburg.                                                                          |                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                        |                                                                                       |                                                                |                                                    |                                                      |                                              |                                      |                                                                    |                                                                       |
| Wustrow. Sülz. Goldberg. Poel Schwerin Schönberg. Hinrichshagen Neu-Brandenburg.      | 15,24<br>6,61<br>10,88<br>17,68<br>17,19           | 14,28<br>8,89<br>8,12<br>15,01<br>16,01<br>14,91                   | 13,39<br>10,33<br>7,45<br>18,17<br>19,26<br>12,22                        | 14,12<br>15,73<br>11,16<br>17,24<br>16,94<br>18,03       | 19,48<br>21,38<br>15,93<br>21,47<br>24,44<br>20,67                 | 27,07<br>18,96<br>16,98<br>23,98<br>28,12                | 33,18<br>36,93<br>27,67<br>26,47<br>35,58                                        | 27,79<br>29,17<br>25,14<br>28,30<br>34,85                | 21,04<br>14,43<br>19,43<br>20,96<br>21,54              | 11,01<br>16,19<br>13,57<br>11,88<br>17,02<br>19,35<br>18,02<br>5,81                   | 13,82<br>10,27<br>11,33<br>15,04<br>15,90                      | 13,00<br>21,82<br>10,44<br>19,39<br>18,73          | 3,54<br>3,11<br>2,45<br>4,34<br>4,33                 | 3,91<br>3,95<br>2,88<br>4,74<br>5,03         | 7,34<br>7,09<br>5,82<br>6,56<br>8,21 | 3,19<br>3,55<br>4,42<br>4,72                                       | 19,04<br>17,34<br>14,70<br>20,06<br>22,29                             |
| Sachsen.                                                                              |                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                        |                                                                                       |                                                                |                                                    |                                                      |                                              | 8                                    |                                                                    |                                                                       |
| Torgau. Halle Erfurt. Ziegenrück. Arnstadt. Gotha Mülhausen                           | 9,18<br>8,41<br>10,80<br>14,78<br>12,36            | 15,60<br>12,46<br>16,86<br>10,48<br>16,02                          | 9,92<br>12,34<br>12,73<br>13,92<br>12,80                                 | 24,22 $23,81$ $18,49$ $23,78$                            | 26,24<br>26,95<br>33,61<br>27,23<br>26,49                          | 32,43<br>27,42<br>44,63<br>28,94<br>29,81                | 33,94<br>34,28<br>37,08<br>27,92<br>36,67                                        | 24.02<br>42,05<br>25,22<br>37.50                         | 17,59<br>25,96<br>19,39<br>22,76                       | 17,44<br>20,15<br>17,39<br>15,11<br>24,20<br>14,80                                    | 13,50<br>15,76<br>15,85                                        | 12,90<br>9,45<br>13,46<br>13,27                    | 2,99<br>2,53<br>3,43<br>3,21                         | 4,40<br>5,29<br>5,85<br>4,97<br>5,26         | 7,14<br>10,31<br>6,84<br>8,66        | 4,27                                                               | 19,23<br>24,52<br>19,22<br>22,61                                      |
| Umgebung des Harzes.                                                                  |                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                        |                                                                                       |                                                                |                                                    |                                                      |                                              |                                      | 5,100                                                              | 4 to \$100 to                                                         |
| Wernigerode<br>Brocken<br>Clausthal<br>Göttingen<br>Heiligenstadt                     | 17.23<br>27,43<br>53,46<br>14,26<br>16,04          | 38,55<br>13,57                                                     | 67,53<br>17.54                                                           | $\frac{24,54}{43,72}$<br>12.42                           | 43,21 $21,57$                                                      | 38,68<br>14.45                                           | 73,88<br>40.36                                                                   | 65,03<br>34.62                                           | 12.55<br>12.55                                         | 14 400                                                                                | 35,22<br>49,48                                                 | 72,09                                              | 8,72<br>12,82                                        | 8,39                                         | 16,67<br>14,80                       | 9,85                                                               | 45,14<br>50,34<br>18,38                                               |
| Hannover und Oldenburg.                                                               |                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                        |                                                                                       |                                                                |                                                    |                                                      |                                              |                                      |                                                                    |                                                                       |
| Hannover Lüneburg Otterndorf Oldenburg Jever                                          | 13,07<br>15,30<br>17,30<br>19,19<br>22,05<br>19,07 | 15,29<br>11,90<br>14,49<br>15,44                                   | 14,03 $15,37$ $28,60$ $33,61$                                            | 17,24<br>18,36<br>16,94<br>20,99                         | 28.44 $26,46$ $21,96$ $22,75$                                      | 28,10<br>24,19<br>21,21<br>20,25                         | 32,97<br>33,14<br>33,89<br>36,70                                                 | 27,97<br>38,33<br>31,94                                  | 19,70<br>19,71<br>23,84<br>30,06                       | 19,53<br>25,04<br>15,36                                                               | 15,99<br>21,29<br>21,55                                        | 19,08<br>16,44<br>19,92                            | 4,47                                                 | 5,11<br>4,99<br>5,02<br>5,62<br>6,45<br>6,99 | 7,42<br>7,99<br>7,25<br>7,55         |                                                                    | 20,33<br>22,31<br>22,40<br>24,78                                      |
| Holstein.                                                                             |                                                    | 1                                                                  |                                                                          |                                                          | = 1                                                                | -1                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                        |                                                                                       |                                                                |                                                    |                                                      |                                              |                                      |                                                                    |                                                                       |
| Altona<br>Neumünster<br>Sylt<br>Kiel<br>Eutin<br>Neustadt                             | 16,05<br>20,07<br>7,07<br>22,16<br>19,59<br>12,41  | 16,30<br>8,87<br>17,19<br>15,10                                    | 20,91<br>9,71<br>16,79<br>23,61                                          | 19,89<br>15,25<br>16,32<br>15,39                         | 15,31<br>5,11<br>20,22<br>22,87                                    | 24,79 $8,04$ $26,19$ $21,06$                             | 32,37<br>13,07<br>27,17<br>27,95                                                 | 32,40<br>23,65<br>32,74<br>32,03                         | 30,27<br>56,14<br>27,64<br>29,27                       | 18,22<br>19,23<br>26,46<br>20,44                                                      | 21,38 1<br>19,04 1<br>19,50 2<br>22,03 9                       | 9,93<br>8,28<br>21,90                              | 4,69<br>2,85<br>5,10<br>4,67                         | 4,68<br>2,51<br>4,44<br>5,16                 | 7,46<br>3,73<br>7,17<br>6,75         | 4,642<br>4,992<br>7,871<br>6,432<br>5,982<br>4,181                 | 1,82<br>6,79<br>2,84<br>2,56                                          |
| Westphalen und Ostfriesland.                                                          |                                                    |                                                                    |                                                                          |                                                          |                                                                    |                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                        |                                                                                       |                                                                |                                                    |                                                      |                                              |                                      |                                                                    |                                                                       |
| MARGINAL ACTION OF THE PROPERTY OF THE                                                | 22,201 $16,822$ $18,082$                           | 59,8911                                                            | 5.90                                                                     | 6.07                                                     | 32.17                                                              | 26.60                                                    | 9.493                                                                            | 19 25 9                                                  | 7 4 7 1                                                | 20 20 8                                                                               | I ne De                                                        | 7                                                  | 5 04                                                 | 1 40                                         | O wal                                | 6,00 9<br>5,69 2<br>5,71 2                                         | V 1000                                                                |

| 14. (Forts.)                                                                                   |                                           |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                 | R                                                                                                        | o g                                                                                                      | e n l                                                                                                    | 1 8 h                                                                                                    | 0.                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,                                                                                              |                                           |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                | In p                                                                                                     | arise                                                                                           | r Li                                                                                                     | nien.                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                         | I                                                                                            | n pa                                                                                 | rise                                                                                         | r Zo                                                                                         | 11.                                                                                                                        |
| Station en.                                                                                    | Januar.                                   | Februar.                                                                                               | März.                                                                                                   | April.                                                                                         | Mai.                                                                                                     | Jani.                                                                                           | Juli.                                                                                                    | August.                                                                                                  | September.                                                                                               | October.                                                                                                 | November.                                                                                                | December.                                                                                               | Winter.                                                                                      | Frühling.                                                                            | Sommer.                                                                                      | Herbst.                                                                                      | Jahr.                                                                                                                      |
| Löningen<br>Lingen<br>Emden                                                                    | 22,76<br>21,60<br>20,96<br>20,34<br>46,14 | 12,54<br>11,71<br>17,20                                                                                | 29,32<br>18,77<br>17,57                                                                                 | 19,41<br>16,94<br>15,01                                                                        | 25,99<br>28,16<br>22,74                                                                                  | 20,79<br>28,21<br>25,85                                                                         | 34,28<br>40,89<br>32,24                                                                                  | 32,45<br>37,18<br>35,19                                                                                  | 24,37<br>20,81<br>28,85                                                                                  | 15,74<br>20,68<br>27.61                                                                                  | 18,47<br>20,65<br>20,10                                                                                  | 19,64<br>18,21<br>24.08                                                                                 | 4,48<br>4,24<br>5,13                                                                         | 6,23<br>5,62<br>4,61                                                                 | 7,29<br>8,86<br>7.77                                                                         | 4,88<br>5,18<br>6.38                                                                         | 22,88 $23,90$ $23.89$                                                                                                      |
| Rheinland.                                                                                     |                                           |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                          | ,                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                              | ,                                                                                                                          |
| Crefeld. Cöln. Aachen. Bonn. Coblenz. Boppard. Kreuznach. Neunkirchen Trier. Manheim Frankfurt | 17,59<br>14,66<br>22,56<br>24,20          | 30,19<br>24,18<br>17,50<br>22,87<br>18,25<br>23,83<br>18,40<br>10,67<br>8,53<br>15,31<br>7,08<br>22,87 | 22,29<br>16,94<br>18,89<br>30,98<br>19,28<br>12,67<br>18,75<br>10,09<br>14,45<br>15,43<br>7,16<br>23,05 | 25,34<br>25,86<br>24,14<br>31,13<br>22,43<br>6,92<br>26,86<br>13,84<br>27,88<br>16,83<br>20,00 | 29,49<br>23,86<br>28,13<br>21,44<br>26,63<br>14,99<br>34,22<br>27,25<br>35,01<br>34,74<br>40,63<br>36,38 | 30,09<br>25,25<br>28,84<br>12,60<br>26,89<br>29,27<br>29,58<br>29,15<br>36,16<br>37,74<br>36,20 | 33,37<br>27,11<br>27,53<br>29,89<br>30,59<br>15,04<br>27,61<br>22,62<br>29,10<br>30,64<br>34,03<br>29,14 | 30,09<br>32,98<br>32,94<br>43,64<br>38,88<br>32,26<br>32,69<br>22,11<br>25,34<br>33,40<br>23,55<br>40,62 | 23,69<br>21,21<br>19,42<br>26,29<br>23,80<br>25,24<br>22,37<br>18,11<br>19,44<br>23,52<br>18,68<br>18,77 | 30,94<br>27,18<br>23,75<br>24,18<br>27,39<br>15,79<br>23,37<br>15,08<br>24,90<br>26,88<br>10,99<br>23,46 | 25,72<br>21,53<br>18,81<br>26,02<br>21,19<br>12,21<br>22,41<br>19,28<br>20,68<br>22,03<br>26,83<br>21,51 | 29,10<br>25,50<br>21,02<br>26,46<br>20,63<br>17,00<br>20,65<br>13,72<br>14,16<br>22,22<br>5,63<br>25,14 | 7,38<br>5,98<br>4,78<br>6,08<br>4,94<br>3,91<br>4,72<br>3,25<br>3,77<br>5,14<br>1,74<br>5,69 | 6,43<br>5,55<br>5,93<br>6,96<br>5,60<br>2,88<br>6,65<br>4,27<br>6,00<br>6,50<br>5,39 | 7,80<br>7,41<br>7,44<br>7,17<br>8,03<br>6,30<br>7,46<br>5,77<br>6,97<br>8,35<br>7,94<br>8,83 | 7,36<br>5,83<br>5,16<br>6,37<br>6,03<br>4,44<br>5,68<br>4,37<br>5,42<br>6,04<br>4,71<br>5,31 | 19,79<br>28,91<br>24,47<br>23,31<br>26,58<br>24,60<br>17,53<br>24,51<br>17,66<br>22,16<br>26,03<br>19,77<br>26,45<br>23,17 |

Die Vertheilung der Regenmenge in der jährlichen Periode bietet einige bemerkenswerthe Eigenthümlichkeiten dar, welche in den allgemeinen Bewegungen des Luftkreises ihre

Erklärung finden.

Die in der Gegend der Windstillen in der heissen Zone aufsteigende Luft kann nicht in der Höhe bis zum Pol zurückfliessen, da der Zwischenraum zwischen den Meridianen sich fortwährend vermindert, sie muss also früher herabkommen und wird da, wo sie den Boden berührt, ihren Wasserdampf am mächtigsten absetzen. Die Gegend der Windstillen rückt aber mit der Sonne herauf und herunter, sie hat ihre südlichste Lage in unserem Winter, ihre nördlichste in unserem Sommer. Dem entsprechend wird sich natürlich auch die Stelle des Herabkommens verschieben. Im Winter kommen diese oberen Ströme schon südlich von den Canaren und Azoren herunter, diese haben daher in den Wintermonaten ihre Regenzeit. So wie die Sonne höher nach Norden heraufrückt, bewegt sich die Stelle des Aussteigens mit ihr weiter nach Norden; das Herabkommen findet nun weiter nördlich, nämlich an den Südküsten von Europa statt. Diesen oberen heissen feuchten Winden, dem Scirocco der Italiener, dem Föhn der Tyroler stellt sich die Mauer der Alpen entgegen. An ihren kalten mit Schnee bedeckten Scheiteln condensirt sich der Wasserdampf zu furchtbaren Niederschlägen, während die hohe Wärme, welche sie aus den Tropen mitbringen, zu einer Schneeschmelze Veranlassung giebt, welche das durch den Regen schon erhöhte Niveau der Ströme zu einer ausserordentlichen Höhe heht, wodurch Ueberschwemmungen erzeugt werden, von denen das südliche Frankreich und der Südabhang der Alpen in die lombardische Ebene so schrecklich heimgesucht werden. Aber dadurch erschöpst sich der Wassergehalt und wir haben daher im Frühjahr, während dort die grossen Ueberschinemmungen, im nördlichen Drutschland eine ungewöhnliche Trockenheit der Lust bei sehr hohem Barometerstand und ost Wochen lang anhaltenden Ostwinden. Der von Norden herbeiströmenden Luft ist der Weg nach Süden durch jene herab-kommenden Winde vollkommen versperrt, daher staut sich die Lustmasse besonders im März oft zu einer ungewöhnlichen Höhe, während die abgesperrte Luft seitlich einen Ausweg sucht und als Ostwind im südlichen Deutschland nach dem Ozean hinsliesst. Die Kälte ist dann im Süden grösser, als im Norden von Deutschland, wenn der kalte Strom, der in Russland Nord war, nun an der Berührungsgrenze in Ost verwandelt, sich allmälig seitlich hin ausbreitet, bis er endlich durch einen hestigen Südsturm mit stark fallendem Barometer durchbrochen wird, wo nun endlich die lang ersehnte Feuchtigkeit der bisher in der kalten trockenen Lust zurückgehaltenen Vegetation zu Gute kommt. Es sind dies jene lauen Frühlingsboten, bei deren Herannahen die Natur endlich aus

ihrem Schlummer, für unsere Ungeduld nicht früh genug, erwacht.

Aber bald ändern sich auch diese Verhältnisse, denn nun im Spätfrühling ist die Gegend der Windstillen so weit heraufgerückt, dass die oberen Winde die Alpenketten ungehindert überströmen können, jetzt hat daher Deutschland seine Regenzeit: Sieben Brüder und Siebenschläfer sind daher hier sogenannte Loostage. Können sich diese Verhältnisse ungestört entwickeln, so haben wir einen feuchten gewitterreichen Sommer. So oft auch Niederschläge erfolgen und so kräftig sie sein mögen, so bleibt doch die Lust schwül. Solche Jahre sind, wenn die Ernte in den Zwischenräumen gut eingebracht werden kann, besonders fruchtbar. Aber in der Regel tritt ein anderes Moment störend hervor. Während nämlich die Sonne höher nach Norden heraufrückt, erwärmt sich die Luft über der continentalen Masse Asiens viel stärker, als über dem durch mannigfache Einbuchtungen des Meeres tief eingeschnittenen Europa, und lockert sich hier stark auf, da das Wasser fehlt, um durch Verdunstung das zu ersetzen, was die Luft an Druck durch Auflockerung verliert. Noch mehr bleibt die Luft über dem Atlantischen Ocean in ihrer Erwärmung hinter der asiatischen zurück, und fällt nun plötzlich als kalter Nordwestwind in die erwärmte des Continents ein. So entsteht ein ununterbrochener Kampf zwischen dem warmen Südwest, der aus den Aequatorialgegenden kommt, und dem darauf senkrecht einfallenden rauhen Nordwest. Das Einbrechen desselben nimmt auch die Form eines Gewitters an, aber nach diesem wird es rauh, es verdirbt, wie man sagt, auf Wochen lang das Wetter. Nur als seltene Ausnahme strömt in unserem Sommer die Lust ungestört nach dem Aequator, wir haben dann bei häufig östlichen Winden einen warmen trockenen Sommer, ein gutes Weinjahr. Erst im September wird ein regelmässigerer Witterungsverlauf die Regel, da nnn, nachdem Asien sich ebenso schnell abkühlt, als es sich vorher erwärmt hatte, die vorher bestandenen Unterschiede der Wärme in Ost und West verschwinden. Der Nachsommer hat nicht die Beständigkeit des sogenannten Indianersommers in Amerika, aber entbehrt doch nicht ganz der Anmuth, welche sein Name andeutet. In genauem Zusammenhange stehen hiermit die Bewegun-

In genauem Zusammenhange stehen hiermit die Bewegungen des Barometers und die vorherrschende Windesrichtung, die im Mittel auf die Südwestseite fällt, aber im Sommer mehr Nordwest wird. Das Barometer würde ununterbrochen von den kälteren Monaten nach den wärmeren, wie in Asien, fallen, wenn nicht die gesteigerte Spannkraft der Wasserdämpfe die Höhlung ausfüllte, welche in der Curve des Druckes der trockenen Luft sich bildet. Anfangs überwiegt die Auflockerung, dann die Ausfüllung, so dass das Barometer vom Januar an stetig bis zum April fällt, aber im Sommer wieder über den mittleren Stand sich etwas erhebt, so dass die baro-

metrische Jahrescurve zwei Einbiegungen zeigt. Aber selbst wenn man den Druck des Wasserdampfes abzieht, bleiben im Frühling und Herbst zwei kenntliche Spitzen, welche das gleichmässige Fallen im Frühling und gleichmässige Steigen im Herbst unterbrechen. Sie sind die Folgen des Stauens der Luft in südlichen Gegenden, welches oben bereits besprochen wurde. Das bisher Erläuterte wird genügen, in dem scheinbar regellosen Treiben unserer Atmosphäre die Grundbedingungen zu erkennen, deren Zusammenwirken jene Wandelbarkeit der Erscheinungen hervorruft, die, vom localen Standpunkt betrachtet, vollkommen unverständlich sein würden.

Was die Form der Niederschläge betrifft, so ist unmittelbar einleuchtend, dass, da eine Wolke eben nichts anders ist, als ein von fern gesehener Nebel, und umgekehrt Nebel eine den Boden berührende Wolke, auf hochgelegenen Punkten die wirklichen Regen immer mehr zurücktreten werden gegen die Nebelbildung, und zwar besonders im Winter, wo die Höhe der Wolken eine viel unbedeutendere als im Sommer. In dem 1600 Fuss hohen Kupferberg kamen nach 15jährigen Beobachtungen auf 65 Regentage 37 Schneetage, 47 Nebeltage. Auf der Schneekoppe, wo nur ia den Sommermonaten beobachtet wurde, ist das Verhältniss folgendes: 34 Regentage, 42 mit Nebel, 9 mit Schnee, 9 mit Gewitter. In Clausthal kommen auf 99 Tage mit Nebel 133 Tage mit Regen, auf dem Brocken hingegen gehören zu 87 Tagen mit Nebel nur 25 mit Regen. Die nach der Höhe abnehmende Wärme bewirkt, dass im Winter die Anzahl der Tage mit Regen auf der Brockenspitze sehr gering wird, weil die Form des Niederschlags fast immer die feste, so dass, während in Clausthal die Anzahl der Regen noch die der Schneefälle fast um das dreifache übertrifft, auf dem Brocken die Anzahl der Regen unter die der Schneefälle zurückbleibt, wie folgende Tafel zeigt.

| Monate.       \$\frac{5}{90}\$   \$\f |                                                                    | Ola                                                                                | usthal:                                                                    | (6)                                                                             | <b>Brooken:</b> (12)                                                         |                                                                           |                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Februar       5,33       8,83       10,00       0,17       5,04       8,08         März       7,83       12,00       11,50       0,44       5,50       8,25         April       9,67       7,14       6,00       0,50       4,00       4,33         Mai       16,50       5,00       1,42       1,75       3,75         Juni       13,83       2,17       2,42       0,58       3,42         Juli       17,33       4,50       3,67       0,25       5,50         August       16,17       4,33       4,00       4,67       5,08         October       14,17       4,17       3,33       0,67       5,08         October       10,50       7,83       4,67       2,33       11,92         November       5,33       1,33       11,50       1,75       3,92       10,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Monate.                                                            | Regentage.                                                                         | Schneetage.                                                                | Nebel.                                                                          | Regentage.                                                                   | Schneetage.                                                               | Nebel.                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Februar März April Mai Juni Juli August September October November | 5,33<br>7,83<br>9,67<br>16,50<br>13,83<br>17,33<br>16,17<br>14,17<br>10,50<br>5,33 | 8,83<br>12,00<br>7,14<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>1,33 | 10,00<br>11,50<br>6,00<br>5,00<br>2,17<br>4,50<br>4,33<br>4,17<br>7,83<br>11,50 | 0,17<br>0,41<br>0,50<br>1,42<br>2,42<br>3,67<br>4,00<br>3,33<br>4,67<br>1,75 | 5,04<br>5,50<br>4,00<br>1,75<br>0,58<br>0,25<br>-<br>0,67<br>2,33<br>3,92 | 8,08<br>8,25<br>4,33<br>3,75<br>3,42<br>5,50<br>4,67<br>5,08<br>11,92<br>10,50 |  |

Dasselbe gilt, wenn wir langjährige Beobachtungsreihen der nördlichen Stationen mit den südlichen vergleichen. Die folgende Tafel wird dies anschaulich machen, in welcher die neben dem Namen stehende Zahl die Anzahl der Jahre bezeichnet, aus welchen die Mittel gewonnen wurden.

|                                                                           |                                                                                                 | Trier. (61)                                                         |                                                                                      |                                                                      |                                                    |                                                 |                                                     |             |                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--|
|                                                                           | М                                                                                               | Grösste<br>Anzahl:                                                  |                                                                                      |                                                                      |                                                    | Kleinste<br>Anzahl :                            |                                                     |             |                                         |  |
| Monate.                                                                   | Regentage.                                                                                      | Schneetage.                                                         | Gewitter-<br>tage.                                                                   | Regentage.                                                           | Schneetage.                                        | Gewittertg.                                     | Regentage.                                          | Schneetage. | Gewittertg.                             |  |
| Januar Februar März April Mai Juni Juli August September October November | 10,51<br>10,30<br>10,77<br>12,07<br>13,52<br>13,69<br>14,76<br>13,77<br>12,41<br>14,59<br>14,00 | 6,21<br>5,66<br>4,92<br>1,96<br>0,07<br>0<br>0<br>0<br>0,23<br>2,61 | 0,06<br>0,08<br>0,44<br>1,17<br>2,77<br>3,31<br>3,72<br>3,51<br>1,57<br>0,44<br>0,11 | 26<br>22<br>26<br>27<br>25<br>27<br>26<br>25<br>26<br>25<br>26<br>25 | 24<br>15<br>23<br>9<br>2<br>0<br>0<br>0<br>3<br>11 | 1<br>1<br>3<br>5<br>7<br>10<br>8<br>5<br>2<br>1 | 0<br>1<br>2<br>2<br>4<br>6<br>3<br>6<br>3<br>4<br>4 | 0000000000  | 000000000000000000000000000000000000000 |  |
| December . Jahr,                                                          | 12,54<br>152,93                                                                                 | 5,14<br>26,80                                                       | 0,06<br>17,24                                                                        | 28<br>204                                                            | 14<br>54                                           | 1<br>28                                         | 0<br>96                                             | 0<br>11     | 0<br>10                                 |  |

| Januar     10,20     6,60     0,20     4,5     7,4       Februar     9,00     6,40     0,32     4,2     6,5       März     11,24     6,60     0,20     8,3     6,4       April     12,92     2,60     1,16     9,8     2,2       Mai     15,56     0,32     3,12     12,0     0,2       Juni     16,24     0     3,68     12,6     0,04       Juli     17,08     0     5,00     13,4     0 |                                             | Arnstadt. (25)                                                             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Februar     9,00     6,40     0,32     4,2     6,5       März     11,24     6,60     0,20     8,3     6,4       April     12,92     2,60     1,16     9,8     2,2       Mai     15,56     0,92     3,12     12,0     0,2       Juni     16,24     0     3,68     12,6     0,04       Juhi     17,08     0     5,00     13,4     0                                                          | onate.                                      | Gewitter-<br>lage.                                                         |  |  |  |
| August     16,84     0     4,08     12,0     0       September .     14,28     0     1,68     10,4     0,04       October     16,28     0,28     0,40     10,6     0,4       November .     13,08     3,04     0,20     10,2     2,2                                                                                                                                                       | oruar  ril  i  i  i  gust  obtember  vember | 0,4<br>0,1<br>0,5<br>1,2<br>2,8<br>2,5<br>2,4<br>2,2<br>1,0<br>0,04<br>0,1 |  |  |  |

wo bei Arnstadt die Jahresmittel aus 30 jährigen Beobachtungen gewonnen wurden.

|                                                                           | Berl                                                                                       | Berlin. (100)                    |                                                                           |                                                                                        | sit. (8                             | <b>Arys.</b> (18)                                                                 |                                              |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Monate.                                                                   | Regentage.                                                                                 | Schneetage.                      | Gewitter-<br>tage.                                                        | Regentage.                                                                             | Schneetage.                         | Gewitter-<br>tage.                                                                | Regentage.                                   | Schneniage.                                                        |
| Januar Februar März April Mai Juni Juni August September October November | 6,72<br>6,37<br>7,05<br>9,76<br>10,62<br>11,40<br>14,29<br>13,02<br>11,09<br>11,03<br>9,81 | 0,36<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0,01 | 0,1<br>0,2<br>0,2<br>1,1<br>2,4<br>3,8<br>4,1<br>3,6<br>1,3<br>0,2<br>0,1 | 8,56<br>6,56<br>8,06<br>8,13<br>8,50<br>9,25<br>10,47<br>10,44<br>8,41<br>8,53<br>9,78 | 1,56<br>0,19<br>0<br>0<br>0<br>1,22 | 0,03<br>0<br>0,03<br>1,03<br>2,66<br>2,94<br>2,88<br>3,46<br>1,09<br>0,22<br>0,06 | 13,7<br>15,1<br>16,8<br>15,3<br>12,8<br>13,4 | 11,8<br>9,7<br>11,2<br>4,8<br>0,4<br>0<br>0<br>0,4,0<br>0,9<br>4,2 |
| December<br>Jahr                                                          | 8,94<br>120                                                                                | 5,60                             | 0,1<br>17,3                                                               | 7,81<br>104                                                                            | 5,16                                | 0                                                                                 | 7,s<br>130                                   | 9.0<br>52                                                          |

Aus der Verbindung der für die monatlich herabfallende Regenmenge gefundenen Ergebnisse mit der hier gegebenen Anzahl der Niederschläge folgt, dass die Dichtigkeit der Niederschläge vom Winter nach dem Sommer hin zuminnnt. Directer wird diese erhalten, wenn die Dauer des Niederschlags unmittelbar bestimmt wird, was sich aber besonders für die Nachts erfolgenden Niederschläge von einem einzelnen Beobachter nicht durchführen lässt. Es möge daher hier genügen, einzelne auffallende Beispiele anzuführen. Nach ungewöhnlich anhaltender Dürre wurden Ende Juli und Anfang August 1858 die Gegenden des Harzes, Erzgebirges und Riesengebirges von furchtbaren Ueberschwemmungen heimgesucht. Auf der Josephinenhüte bei Warmbrunn fielen von Morgens 6 Uhr am 1. August in 24 Stunden 5 Zoll 4 Linien, fiberhuppt vom 29. Juli bis 4. August 10 Zoll, in Warmbrunn selbst an jenem Tage 3 Zoll 4 Linien. Auf dem Brocken war die Regenhöhe am 30. Juli 15 Linien, am 31. bis Abends 8 Uhr 4 Zoll 8 Linien. In Clausthal am 30. 10 Linien, am 31. 3 Zoll 5 Linien. In Berlin fielen am 11. Juli in 12 Stunden 3 Zoll. Die Regenmenge in Clausthal betrug im December 1854 nahe 17 Zoll.

In dem regelmässigen Gange der Lustelectricität erreicht dieselbe nach den Beobachtungen von Herrn Dellmann in Kreuznach in der jährlichen Periode ihren grössten Werth im Januar, ihren kleinsten im Mai, von wo an sie nach beiden Seiten hin ziemlich regelmässig nach dem Maximum hin steigt.

Seiten hin ziemlich regelmässig nach dem Maximum hin steigt.
Die im Ganzen seltnen Wintergewitter zeigen sich bei
plötzlich einbrechenden südlichen Winden, denen dann eine
ungewöhnliche Milde folgt, gewöhnlich aber, wenn in einen
warmen Wind ein kalter einfällt. Sie ziehn niedrig und ihnen
folgt dann, wenn der nördliche Wind herrschend wird, eine
empfindliche Abkühlung. Die stark elektrischen Graupelwelter
im Frühling gehören zu dieser Formation.

Schwere von Ost aussteigende Gewitter kühlen die Lust nicht ab, da hier ein südlicher Wind folgt. Die meisten Gewitter steigen aber vom Westhorizont auf und wirken abkühlend; daher sind Frühgewitter der Vegetation ost verderlich.

Nach den Beobachtungen des Herrn Stohlmann in Götersloh (31 Jahr) ist der Ozongehalt am geringsten im December

steigt dann continuirlich bis zum Frühling, wo er im April 6,86 und Mai 6,82 seinen grössten Werth erreicht, von welchem er langsam nach dem Winter hin abnimmt.

Nach vierjährigen Beobachtungen des Herrn Gube in Zechen ist die Verdunstung am kleinsten im December, erreicht ihren grössten Werth im Juni, von dem sie dann regelmässig abnimmt bis zum Winter. Die Werthe (in pariser Linien ausgedrückt) sind in den einzelnen Monaten von einer freien Wasser-fläche folgende: 5,18, 4,91, 13,94, 18,86, 27,49, 31,81, 29,45, 23,96, 17,42, 12,82, 5,40, 3,53. In den Frühlingsmonaten überwiegt sie den Niederschlag, dem sie im Sommer mehr gleich wird, hinter welchem sie aber im Spätherbst und Winter zurückbleibt.

Für die Entwickelung der Vegetation geben die folgenden Bestimmungen einige Anhaltspunkte: In Tilsit beginnt nach Herrn Heydenreich im 32 jährien Durchschnitt die Ackerbestellung am 24. April, im Jahre 1822 erfolgte sie schon am 5. Februar, 1829 und 1845 erst am 10. Mai.

am 10. Mail.

In Arys blüht nach Herrn Vogt das Schneeglöckehen am 15. März, das Leberkraut am 9. April, die Küchenschelle am 13. April, das Hungerblümchen am 18. April, der Huflattig am 20. April, die Dotterblume am 22. April, die Sahlweide am 23. April, das Veilchen am 24. April, die Stachelbeere am 2. Mai, der Löwenzahn am 4. Mai (in Berlin am 24. April), die Johannesbeere am 6. Mai, die schwarze Vogelkirsche am 11. Mai, die Kriechenpflaume am 12. Mai, die Birne am 14ten. 11. Mai, die Kriechenpflaume am 12. Mai, die Birne am 14ten, Apfel am 13ten, Erdbeere am 15ten, die Bierkirsche (prunus cerasus) am 16ten, der Flieder am 22sten, der Winterroggen am 8. Juni, die Linde am 13. Juli. Es reist die Erdbeere am 24. Juni, die Stachelbeere am 17. Juli, die Johannisbeere am 24sten, der Winterroggen am 31sten, die Birne am 31sten, die Bierkirsche am 2. August, der Apfel am 3. August. Die Zeit zwischen Blüthe und Reise umfasst also bei der Stachelbeere 76,5 Tage, bei der Johannisbeere 78,9, bei dem Apfel 80,7, bei der Birne 78, bei der sauren Kirsche 77,7, bei der Erdbeere 39,8, bei dem Winterroggen 52.

In Arnstadt blüth nach den Beobachtungen des Herrn

Lucas der Seidelbast am 3. April, Veilchen am 8ten, Apri-kosen in Hausgärten am 16ten, die Birken schlagen am fol-genden Tage aus. Die Schlehen blühen am 4. Mai, Kirschen und Pflaumen am 8ten, Birnen am 9ten, der Winterraps am 16. Mai, der Roggen am 8. Juni, und wird 53 Tage später, am 30. Juli, eingeerntet. Der Hollunder blüht am 12. Juni, wilde Rosen am 15ten, der Wein an Häusern am 21sten, der

Weizen am 1. Juli, die Linde am 2ten. Die Heuernte fällt auf den 3ten. Die Gerste wird am 15. August geerntet, der Weizen am 23sten, der Hafer am 9. September.

In Braunschweig blüht nach 30jährigen Beobachtungen von Herrn Lachmann die Haselnoss am 15. März, das Walderbeite am 20. März, der Kellerbeite am 28. März. schneeglöckehen am 20. März, der Kellerhals am 28. März, der Huflattich am 30. März, die Eller am 1. April, die Rüster am 2. April, die Waldanemone am 3., die Soolweide am 3., der Hohlwurz am 4., der Feigenhahnenfuss am 4., die graue

Pappel am 9., die Stachelbeere am 17., der Schwarzdorn am 24., der Winterraps am 26. April, die Esche am 1. Mai, die Ahlkirsche am 2., die Buche am 4., die Rosskastanie am 9., die Eiche am 18., der Waldmeister am 16., der Weissdorn am 24., der Roggen am 29. Mai, der Peifenstrauch am 3. Juni, der Weinstock am 28. Juni.

Für Gütersloh findet Herr Stohlmann:

| The lambuche   22. April - 21. Mai   19. April - 16. Mai   22. April - 24. Mai   19. April - 24. Mai   10. April - 27. Mai   12. April - 21. Mai   12. April - 21. Mai   12. April - 21. Mai   12. April - 21. Mai   12. April - 21. Mai   12. April - 21. Mai   12. April - 14. Mai   12. April - 14. Mai   12. April - 14. Mai   16. Febr 6. April   10. April - 5. Juni   10. April - 5. Juni   10. April - 29. Mai   10. April - 28. Mai   10. April - 28. Mai   10. April - 28. Mai   10. April - 28. Mai   10. April - 28. Mai   10. April - 28. Mai   10. April - 28. Mai   10. April - 28. Mai   10. April - 28. Mai   10. April - 28. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. April - 29. Mai   10. | -                                                                                                                                                              | allgemeine<br>Belaubung.                                                                                                                                                                                                                           | allgemeines<br>Blühen.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wein 12. Mai —15. Juni   14. Juni — 4. Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rosskastanie Erle Pfirsich Birke Haselnuss Goldregen Kiefer Pappel Aprikose Faulbaum Birnbaum Apfelbaum Hollunder Vogelbeer Spanische Flieder Linde Steinlinde | 19. April—16. Mai 22. April—24. Mai 10. April—7. Mai 12. April—21. Mai 10. April—23. Mai 10. April—5. Juni 31. Mai —6. Juli 7. Mai —29. Mai 30. März—7. Mai 10. April—28. Mai 9. April—14. Mai 5. April—2. Mai 20. April—19. Mai 22. April—22. Mai | 7. März — 14. April 30. März — 16. April — 12. April — 14. Mai 16. Febr. — 6. April 8. Mai — 11. Juni 20. Mai — 5. Juni 22. März — 24. April — 25. April — 26. Mai 13. April — 24. Mai 1. Mai — 26. Mai 9. Mai — 20. Juni 18. Mai — 6. Juni 11. Mai — 22. Mai 23. Juni — 4. Juli 2. Juli — 17. Juli |

Die Ankunst der Hausschwalbe fällt bier auf den 10. und 11. April, der Nachtigall auf den 18., des Kuckuks auf den 24. April.

Anmerkung. Die Auseinanderfolge der Stationen in den mitgetheilten Taseln ist im Allgemeinen die, dass von NO. nach SW. fortgeschritten wurde, wobei die Nebenstationen an geeigneter Stelle ausgenommen wurden. Eine streng provinzielle Scheidung würde das Zusammengehörige oft störend getrennt haben. Die Regenverhältnisse für Frankfurt a. M. sind unsicher, da die als Regenhöhe angegebenen Zahlen in den älteren Jahrgängen oft in den Einsendungen nicht verständlich waren. In gleicher Weise ist bei Tilsit eine Reduction angewendet, da in den angegebenen durch Gewichte bestimmten Werthen eine für einen preussischen Kubikzoll gültige Bestimmung auf französische angewendet worden war. In den aus längeren Zeiträumen mitgetheilten Ergebnissen sind die Jahreswerthe aus den einzelnen Jahren bestimmt, nicht aus den Menatswerthen aus den einzelnen Jahren bestimmt, nicht aus den Monatswerthen des mittleren Jahres.

Die Hagelfälle sind nicht besonders bervorgehoben, da das locale Aufzeten derselben sieherer von den Assecuranzcompagaieen fest-gestellt werden kann, als durch die für diesen Zweck in so geringer Anzahl vorhandenen Stationen des meteorologischen Instituts.

### Der Regierungsbezirk Köln,

ein statistisches Gemälde.

entworfen

auf Grund der, die Jahre 1855 – 1858 umfassenden

neuesten statistischen und Verwaltungsberichte der königlichen Landräthe.

E. H. Der aus neu-preussischen Landestheilen nach der Reconstruction des preussischen Staats gebildete Regierungsbezirk Köln wird in seiner ganzen Ausdehnung von Süden nach Norden durch den Rheinstrom in zwei von einander geschiedene Hälsten getheilt und im Norden durch den Regierungsbezirk Düsseldorf, im Westen durch den Regierungsbezirk Aachen, im Süden durch den Regierungsbezirk Koblenz umschlossen, auf der Ostseite des Rheins aber durch den, der Provinz Westphalen angehörigen, Regierungsbezirk Arnsberg begränzt.

Die gesammte Rheinprovinz, mit ihrem gegenwärtigen Arealbestande von 487,14 Meilen, ist dem Raumumfange nach zwar die drittkleinste unter den Provinzen des Staats, — nichtsdestoweniger nimmt sie in Bezug auf Be-volkerung die zweite Stelle ein, was ihr eine hohe Be-

deutung beilegt.

| Uni      | er den  | heutigen fi | inf rheini | schen Ro | egierung | sbezirken       |
|----------|---------|-------------|------------|----------|----------|-----------------|
| ist wied | erum de | er Regierun | gsbezirk k | Göln de  | m Areal  | nach der        |
| kleinste | ; derse | lbe enthält | nur 72,4   | o 🔲 Mei  | len, —   | während         |
| Aache    | n 75,6  | 5 🔲 Meiler  | ı, Düsse   | eldorf   | 98,32 (  | \rbrack Meilen, |
| Koble    | nz 109, | 64 🔲 Meile  | n, endlich | Trier    | 131,13   | ☐ Meilen        |
| umfasst. |         |             | •          |          | •        |                 |

Trotz dieses verhältnissmässig geringen Raumumfanges nimmt unter sämmtlichen. 25 Regierungsbezirken des Staats der Regierungsbezirk Köln in Bezug auf die innerhalb desselben lebende Bevölkerung die funfzehnte Stelle ein, hinsichtlich der Dichtigkeit der Population aber steht derselbe sogar in zweiter Reihe. Auf einer Quadratmeile des Regierungsbezirks Köln leben nämlich nach der letzten Zählung: 7234 Einwohner, während der pommersche Regierungsbezirk Cöslin deren nur 1873 aufweiset. Nur von d Regierungsbezirk Düsseldorf, mit durchschnittlich 1

Seelen auf der Meile, wird derselbe mithin hinsichtlich der Volksdichtigkeit übertroffen.

Anlangend die Eintheilung der Regierungsbezirke in kleinere Verwaltungsbezirke, so hat im Allgemeinen die Rheinprovinz die räumlich kleinsten landräthlichen Kreise aufzuweisen. Während nämlich in den Provinzen Preussen, Pommern, Posen und Brandenburg auf den Kreis durchschnittlich 20—22 Meilen kommen, bildet in der Rheinprovinz nur ein Areal von 8,12 Meilen den Durchschnitt. Im Regierungsbezirk Köln sind aber wiederum die Kreise kleiner, als der Durchschnitt der Rheinprovinz beträgt. Denn, den Stadtkreis Köln abgerechnet, der nicht viel über ½ Meile an Umfang besitzt, schwankt bei den meisten übrigen Kreisen das Areal etwa zwischen 5½ und 7 Meilen; nur der Landkreis Köln hat einen Umfang von 7½ Meilen. — Auch nur annähernd kommen derartige kleine Kreise in den östlichen Provinzen fast gar nicht vor. Am Rhein aber ist der kleine Umfang die Regel, und ein grösserer die seltene Ausnahme. Beispielsweise sind über ¾ aller landräthlichen Kreise der Rheinprovinz kleiner als 10 Meilen, und noch nicht ein volles Drittel dehnt sich zwischen 10 und 20 Meilen aus.

Die Bevölkerungsverhältnisse freilich stellen sich, wie schon oben angedeutet ist, sowohl in der Rheinprovinz, wie insbesondere im Regierungsbezirk Köln, auf dem relativ beschränkten Raume weit günstiger heraus, wie in den östlichen Provinzen auf dem verhältnissmässig weit ausgedehnteren. Es ist hier im Westen durchschnittlich ein volksarmer Landstrich, welcher im Osten schon ein sehr bevölkerter genannt werden würde. In Bezug auf Volksdichtigkeit rangiren die 11 Kreise des Regierungsbezirks Köln folgendermaassen:

Es kommen auf die Meile

| 1) | im | Kreise     | Waldbröl         | 4 006  | Einwohner, |
|----|----|------------|------------------|--------|------------|
| 2) | *  | ,,         | Rheinbach        |        | •          |
| 3) |    | * <b>*</b> | Wipperfürth      | 4 966  |            |
| 4) |    | >          | Gummersbach      | 5 246  | ,          |
| 5) | ۰, | •          | Euskirchen       | 5 278  | >          |
| 6) |    | *          | Siegkreis        | 5 825  | ,          |
| 7) |    | 20         | Bergheim         | 6 098  | *          |
| 8) | ,  | *          | Mühlheim         | 6 972  | n          |
| 9) | ,  | 20         | Landkreis, Köln. | 7 560  | 29         |
| Òί | ٠. |            | Ronn             | 10 988 | •          |

und endlich würde eine ganze ☐ Meile, wenn dieselbe wie 11) der kleine Stadtkreis Köln durchweg bevölkert wäre, 1.542 060 Einwohner aufzuzählen haben.

Hinsichtlich des Glaubensbekenntnisses der Bevölkerung überwiegt sowohl im Allgemeinen in der Rheinprovinz, wie insbesondere im Regierungsbezirk Köln, das katholische Element sehr bedeutend. Während heutzutage im ganzen preussischen Staate die Anzahl der Katholiken zu den Evangelischen sich verhält wie 100 zu 268, so dass also mehr als 5 Evangelische auf 2 Katholiken zu rechnen sind, so ist in den Rheinlanden das Verhältniss ein wesentlich verschiedenes. Im Gegensatze zum Regierungsbezirk Stralsund, wo unter der überwiegend evangelischen Bevölkerung noch nicht \( \frac{1}{2} \) Procent, — zum Regierungsbezirk Merseburg, wo ebenso noch nicht \( \frac{1}{2} \) Procent, — zum Regierungsbezirk Stettin, wo in gleicher Weise nicht ganz Procent Katholiken wohnen, zählt der Regierungsbezirk Köln, gegenüber 100 Evangelischen, jedesmal durchschnittlich 597,57 Katholiken, also fast das Sechsfache. Unter sämmtlichen 25 Regierungsbezirken haben nur 3 eine relativ stärkere katholische Population aufzuweisen, nämlich: Oppeln mit je 910,42, Münster mit 937,50 und Aachen mit 3 008,77 Angehörigen der römisch - katholischen Kirche gegenüber 100 Protestanten.

Auch hinsichtlich des Verhältnisses der städtischen zur ländlichen Bevölkerung bietet die Rheinprovinz und namentlich der Regierungsbezirk Köln, im Gegensatze zu den übrigen Provinzen und Regierungsbezirken, mancherlei Abweichungen dar. Während der Regierungsbezirk Köln die der Bevölkerung nach dritte grosse Stadt der Monarchie in sich schliesst, würde es doch weit gefehlt sein, daraus einen Schluss zu ziehen auf ein ungewöhnliches Uebergewicht der städtischen Population überhaupt in dieser Gegend. Die ländliche Bevölkerung ist vielmehr, trotz der sehr entwickelten Cultur, in der gesammten Rheinprovinz sehr beträchtlich, — aber freilich ist dieselbe über die einzelnen Regierungsbezirke sehr ungleich vertheilt. Während nämlich gegenwärtig die städtische zur ländlichen Bevölkerung im ganzen preussischen Staate sich verhält wie 28,88 zu 71,42, — in der Rheinprovinz überhaupt aber wie 29,61 zu 70,39, so dass also hier das Verhältniss sich so ziemlich dem allgemeinen Durchschnitt annähert, ist der Gegensatz in den einzelnen Regierungsbezirken in der fraglichen Be-

ziehung so gross, dass, während im Regierungsbezirk Düsseldorf die städtische Bevölkerung der ländlichen fast gleich steht (wie 44,39 zu 55,61), im Regierungsbezirk Trier die erstere neben der letzteren fast verschwindet. Jene stellt sich nämlich dieser gegenüber wie 11,57 zu 88,43. Der Regierungsbezirk Köln dagegen entspricht ziemlich dem Durchschnitt des Staats und der Rheinprovinz. Die städtische Bevölkerung verhält sich nämlich hier zur ländlichen wie 30,36 zu 69,64.

Wenden wir uns nun zu unserm eigentlichen Gegenstande. dem Inhalte der neusten Kreisbeschreibungen des Regierungsbezirks Köln, so ergiebt sich im Ganzen ein fast in jedem Betracht erfreuliches Resultat. Die Bevölkerung ist in allen Kreisen, hier mehr, dort weniger, ziemlich dicht, den Erwerbsverhältnissen gemäss angemessen entwickelt und zugleich passend vertheilt. Das gesammte landwirth-schaftliche Gewerbe, namentlich Ackerbau, Wein- und Gartenbau, so wie Obstzucht, befindet sich fast durchweg in erfreulicher Blüthe, und dies hauptsächlich einerseits in Folge des Fleisses und der Regsamkeit der Bewohner, andererseits mittelst des wirksamen Einslusses der zahlreich über das Land vertheilten land wirthschaftlichen Vereine. Die Vichzucht ist fast aller Orten, namentlich durch Kreuzung mit passenden ausländischen Raçen, bedeutend verbessert, wenn auch freilich hie und da der Bestand sich zeitweise vermindert hat in Folge der schlechten Heuernten von 1855 an und durch die damit im Zusammenhange stehenden hohen Futterpreise. Ausserdem ist, um einen grösseren Viehstapel ernähren zu können, da wo es die Localität gestattete, der künstliche Wiesenbau kräftig in Angriff genommen; — es haben sich zu diesem Behuf, vornämlich auf Anregung der Behörden. in vielen Kreisen Wiesengenossenschaften gebildet. Ebensohat man die Ergiebigkeit des Bodens neuerdings durch Drainage und künstlichen Dünger mannigfach zu erhöhen gesucht. Für eine verbesserte Waldeultur ist viel geschehen. Auch die Gewerbsamkeit befindet sich fast ohne Ausnahme in angemessener Entwicklung, das Fabrikwesen theilweise selbst in hoher Blüthe. Der Verkehr, wenn auch hie und da in neuerer Zeit in andere Bahnen geleitet, ist fast überall in beständigem Wachsen begriffen. Dazu haben hauptsächlich die überall nicht ohne bedeutende Opfer an Zeit und Geld verbesserten Communicationsmittel mitgewirkt; aus allen Berichten ersehen wir, dass für Wegebauten, seien es Staatschausseen, seien es Communal- und Vicinalwege, für Eisenbahnen, Kanalisationen, Brückenbauten, für Dampfschifffahrt und Stromregulirungen, endlich für das Telegraphenwesen in dem letzten Decennium fast Unglaubliches geschehen. Aber neben diesem materiellen Fortschritt ist auch die geistige Entwickelung nicht zurückgeblieben; die Anzahl der Schulen hat sich überall angemessen vermehrt und die Organisationderselben ist gegen früher wesentlich vervollkommnet; es ist für eine anständigere Stellung des Lebrerpersonals gesorgt: für eine anständigere Stellung des Lehrerpersonals gesorgt; die Gehalte der Lehrer sind, theilweise nicht ohne beträchtlichen Aufwand der Communen, zeitgemäss verbessert; grosse Summen endlich sind auf Kirchen- und Schulenbauten verwandt. Daneben zeigt sich die erfreuliche Erscheinung, dass die Anzahl der Vergehen und Verbrechen sich nicht un-beträchtlich vermindert hat und dass im Allgemeinen auch inden niederen Schichten der Bevölkerung der nationale Wohlstand fortwährend gestiegen ist. Das lässt sich aus verschiedenen Anzeichen ermessen, namentlich aus der fortwährenden Zunahme des bei den Feuersocietäten versicherten Kapitals, aus der Vermehrung und ausgedehnteren Wirksamkeit der Sparcassen, so wie nicht minder aus der bedeutenden Erhöhung der Einkommen- und Klassensteuerbeträge.

Aus dem Inhalte der statistischen Beschreibungen sämmtlicher 11 Kreise des Regierungsbezirks Köln heben wir nunmehr folgende Daten als bemerkenswerth hervor:

#### I. Kreis Wipperfürth.

Das Gesammtar eal des Kreises beträgt etwa 5} Meilen oder genau 122 030 magdeburger Morgen; derselbe gehört also zu den kleinsten Kreisen des Bezirks.

Die Bevölkerung, exclusive des Militairs, betrug am Ende des Jahres 1859: 27313 Seelen. Davon lebten in den Städten 2027, auf dem Lande 25286. Der überwiegend grösste Theil der Bevölkerung ist katholisch, nur etwa 4000 Einwohner gehören anderen Glaubensbekenntnissen an. Auf die Meile kommen heutzutage: 4966 Menschen.

Was den Viehstand betrifft, so steht die Rindvichzucht in erster Reihe; der Kreis besass nämlich 12 067 Stück Rindvieh jeglicher Art. An Pferden und Fohlen waren nur 808, an Schafen nur 180 vorhanden. Dagegen betrug die Anzahl

der Ziegen 1993, und an Schweinen waren 1169 Stück vorhanden.

Aus dem kurzen und fast nur tabellarischen, übrigens sehr verständig abgefassten, handschriftlichen Berichte des Landrathsamts ergiebt sich nach den vorstehenden Angaben, dass der Kreis Wipperfürth keine besonders hervorragenden Verhältnisse darbietet. Nur das dürfte hervorzuheben sein, dass Schulen und Communicationsmittel in höchst erfreulichem Zustande sich befinden, und dass auch der sittliche Zustand der Bewohner ein durchaus wünschenswerther ist.

#### II. Kreis Gummersbach.

Aus dem handschriftlichen Berichte des Landraths Kaiser ersehen wir, dass der Umfang des Kreises nur um ein Geringes grösser ist als der eben erwähnte. Das Areal beträgt genau

5,73 Meilen = 127 442 Morgen.

Die Bevölkerung betrug am Ende des Jahres 1858:
30 162 Seelen, auf die Meile kamen mithin 5 246 Einwohner. Hervorzuheben ist, dass im Gegensatze zu den meisten übrigen Kreisen der Rheinprovinz die Volksmenge sich hier seit vielen

Jahren nicht wesentlich verändert hat.

Was den Viehstand betrifft, so ist hier die Anzahl der Pserde verhältnissmässig noch geringer als im Kreise Wipperfürth; es sind deren nur 559 Stück vorhanden. An Rindvieh jeder Art zählt der Kreis fast 12 000 Stück und an Ziegen findet sich die ungewöhnlich grosse Zahl von 2864 Stück, Schafe giebt es 485 Stück und an Schweinen die verhältniss-

mässig grosse Zahl von 2874 Stück.

Die Gewerbsamkeit trägt einen in manchem Betracht eigenthümlichen Charakter an sich. Die meisten Gewerbtreibenden sind nämlich zugleich Grundbesitzer und treiben Ackerbau, welcher Umstand, wenn derselbe auch nicht durchweg dem Gewerbe zu Gute kommt, doch einen ziemlich allgemein verbreiteten Wohlstand sichert. Unter den einzelnen Industriellen ist besonders gross die Anzahl der Maurer und Zimmerleute; dieselben werden jedoch nicht durchweg im Kreise beschäftigt, sondern pflegen zum grossen Theil während der Bauzeit im Bergischen und in Westphalen zu arbeiten. Die Eisenund Stahlfabrikation befindet sich schon seit einiger Zeit in einer etwas gedrückten Lage; dagegen blühen die Strumpf-waarenmanufakturen so wie die Pulver- und Papierfabriken. Vor allem sind in Folge der vermehrten Communicationsmittel aber in den letzten Jahren die Kalkbrennereien emporgekommen,

Das gesammte Schulwesen bietet nach dem Berichte einen sehr erfreulichen Anblick dar. Mit anerkennenswerther Bereitwilligkeit der Gemeinden wurden durchweg die Lehrer-gehalte ansehulich verbessert, und dieselben überschreiten gegenwärtig bei den Elementarschulen zum grossen Theil das Minimum von 250, 200 und 180 Thalern. Noch ist hervorzuheben, dass neben fast allen Volksschulen Baumschulen angelegt wurden, in denen die Kinder praktisch in der Obstbaumzucht unterrichtet werden.

Ebenso erfreuliche Seiten bietet der Zustand der Wegebauten dar. Man kann als Regel annehmen, dass die Eingesessenen selbst auf die Verbesserung der Comunicationsmittel antragen, während dieselben in früherer Zeit in dieser Beziehung sich meist sehr widerwillig bewiesen und fast nur durch Zwang zur Herstellung der nothwendigsten Arbeiten angehalten werden konnten.

Verbrechen kamen verhältnissmässig sehr wenige vor. Noch ist über den Stand der Landwirthschaft zu berichten. Der Ackerbau ist neuerdings in fast allen Kreisen bedeutend vervollkommnet sowohl hinsichtlich der zweck-mässigeren Bearbeitung des Bodens, wie hinsichtlich der Einführung angemessener Culturgewächse, passenden Fruchtwechsels, besserer Behandlung des Düngers und Zurathehaltens der Abfälle. Auch haben bei grösseren Landwirthen Handarbeit ersparende neue Geräthschasten und landwirthschastliche Maschinen vielfach Anwendung gefunden, namentlich Dreschund Häckselmaschinen u. s. w.

Für den künstlichen Wiesenbau ist im Ganzen das Terrain sehr geeignet; doch ist durch Privatunternehmungen noch keinesweges so viel geschehen, als allenfalls geschehen könnte. Neuerdings aber haben sich mit Aussicht auf Erfolg mehrere Wiesengenossenschaften gebildet.

Die Viehzucht wurde in neuerer Zeit mehrfach durch Kreuzung verbessert.

In Bezug auf die Waldcultur ist zu erwähnen, dass das Abplaggen der Haideflächen leider hier und da noch immer vorkommt; aber dasselbe nimmt allmälig, je mehr die Bepflanzung der Haide mit Nadelholz augenommen hat, ab.

#### III. Krois Waldbrill.

Aus dem, in rein tabellarischer Form abgesassten, hand-schristlichen Berichte des Landraths Maurer, dem sehr sachliche und belehrende Erläuterungen hinzugefügt sind, ist Folgendes hervorzuheben:

Das Gesammtareal des Kreises beträgt etwa 5 meilen (117607 Morgen). Darunter befinden sich im Ganzen nur 139 Morgen 26 Ruthen im Besitz der Gemeinden. Der höchste Punkt im Kreise (der Silberkauler Bergrücken) liegt 1 438 Fuss über dem Rheinspiegel bei Köln, der niedrigste (Siegspiegel

bei Hoppengarten) 113 Fuss über demselben.

Die Gesammtbevölkerung des Kreises betrug am Ende des Jahres 1858: 21 194 Seelen. Darunter befanden sich etwa 3 Evangelische und 3 Katholiken. Ausserdem waren 33 Juden vorhanden. Die relative Bevölkerung war die schwächste im ganzen Regierungsbezirke; dieselbe betrug 4006 auf die Meile am Ende des Jahres 1858. Zugenommen hatte die Population seit Ende 1855 um 1 191 Seelen.

Der Vieltstand betrug am Ende des Jahres 1858: 295 Pferde (90 mehr als im Jahre 1855); — 10 699 Stück Rindvieh jeder Art (fast 1 200 mehr als im Jahre 1855); — unveredelte Schafe 1 102 Stück (91 mehr als im Jahre 1855); — Ziegen 2 974 Stück (452 mchr als im Jahre 1855) und 2 847 Schweine (1 470 mehr als 1855). Der Viehstand hat sich aber nicht allein seinem Bestande nach neuerdings vermehrt, derselbe ist auch qualitativ bedeutend verbessert im Bereiche der Rindviehzucht durch Einführung besserer Racen, namentlich der Birkenfelder, im Bereiche der Schweinezucht durch

Wiedererrichtung der in Verfall gerathenen Hofzäune.

Anlangend die Fabrication, so steht in erster Reihe die Bearbeitung der Metalle. Das bedeutendste Werk ist gegenwärtig in diesem Kreise die Wildberger Hütel, welche durchschnittlich jeden Monat 1500 Centner Weichblei, im Werthe von 8000 Thalern, fördert, woraus etwa 100 Pfund Silber, im Werthe von 3000 Thalern, ausgeschieden werden Die Erze enthalten durchschnittlich 45 bis 50 Procent Blei, und aus dem Centner werden 2-3 Loth Silber geschieden. Ausserdem werden auf demselben Werke monatlich etwa 50 Centner Kupfer gewonnen, zu einem ungefähren Werthe von 2 000 Thalern. Bei gleicher Production das ganze Jahr hindurch, würde die jährliche Bruttoeinnahme etwa 130 000 Thaler betragen, mithin, nach Abzug von ungefähr 120 000 Thalern Breductionskotten sich sie Netterialen 2000 Thalern Breductionskotten sie Netterialen 2000 Thalern Breductionskotten sie State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State Thalern Productionskosten, sich ein Nettoeinkommen von 10 000 Thalern herausstellen. - Auf der Eisenhütte zu Morsbach wurden durchschnittlich jährlich 5 130 Centner Eisen gewonnen; der ungefähre Werth betrug 10 260 Thaler.

Die 3 Pulvermühlen des Kreises fertigten in letzter Zeit

jährlich gegen 1500 Centner Berg- und 750 Centner Jagdpulver an zu einem ungefähren Geldwerthe von 43 000 Thalern.

Von der steigenden Wohlhabenheit der Bevölkerung legt unter Anderem der Zustand des Steuerwesens Zeugniss ab. Der Betrag sämmtlicher directen Steuern war 20 381 Thaler und 15 Silbergroschen im Jahre 1859 (darunter 10 369 Thaler an Grundsteuer, 8 465; Thaler an Klassensteuer, 216 Thaler an Einkommensteuer und 1331 Thaler an Gewerbesteuer). Im Jahre 1856 wurden dagegen nur erhoben 19008 Thaler, also 1373½ Thaler weniger. Daneben wurden an Gemeindesteuern erhoben: 37 666 Thaler (im Jahre 1856 nur 29 836, Thaler); also im Jahre 1859 mehr: 7 830 Thaler. — Sämmtliche erhobene Steuern machten im Jahre 1859 aus: 58.047} Thaler, das ist 9 203 Thaler mehr als 1856.

An Gemeindeschulden fanden sich am Ende des Jahres 1858: 100 722 Thaler vor. Am Ende des Jahres 1855 betrugen dieselben nur; 80,242 Thaler; sie hatten sich also seitdem um 20 480 Thaler gesteigert. Diese Steigerung enthält aber nichts Bedenkliches, da dieselbe lediglich der Ausführung zahlreicher Kommunalwegebauten zuzumessen ist.

Die Militairverhältnisse des Kreises gaben zu mancherlei nicht erfreulichen Betrachtungen Anlass. Auf die Bevölkerung von 21 194 Seelen kamen im Jahre 1858 nur 1 302 männliche Individuen von 20-24 Jahren, wogegen es im Jahre 1855 bei einer Bevölkerung von nur 20 003 Seelen deren 1 358 gab; es waren demnach 56 weniger vorhanden bei einer um fast 1 200 Seelen stärkeren Bevölkerung. Von den Vorgestellten wurden im Jahre 1858 wegen körperlicher Schwäche zurückgestellt 174 (1855 nur 122); — wegen zu geringen Masses: 267 (1855 nur 236).

Vorzüglich viel geschah neuerdings im Bereiche des Volks-

schulwesens. Einerseits wurden die Lehrergehalte durchweg nicht unbedeutend verbessert; es wurde für Gewinnung jüngerer Lehrkräfte und Erleichterung der älteren gesorgt; Töchterschulen wurden an manchen Orten, an denen dieselben noch nicht existirten, neu eingerichtet; es ward mehrfach eine

Trennung zu ausgedehnter Lehrbezirke vorgenommen. Bei Erörterung des Volkaschnikwesens erklärt sich der Berichterstatter auf Grund der von ihm gemachten Ersahrungen auf das Entschiedenste gegen die Confessionsschule; sie sei ein grosser Uebelstand in politischer Hinsicht, indem dieselbe da, wo sie existire, überall eine nachtheilige tendenziöse Einseitigkeit in den bürgerlichen Kreisen hervorgerufen habe.

Grosse Ausgaben verwandte der Kreis in den letzten Jahren auf die Communalbauten. Allein für die Zweche des Wegebaus wurden von 1855-1858 im Ganzen 30 337 Thaler ausgogeben. Ausserdem wurden allein im Jahre 1858 für Pfarrund Schulhansbauten fast 9 000 Thaler verwandt.

#### IV. Slegkreis.

Aus dem kurzen aber inhaltsvollen handschristlichen Berichte des Landraths Wülfing ergiebt sich als Gesammtfläche des Siegkreises ein Areal von fast 14 Meilen; derselbe ist demnach dem Umfange nach der bedeutendste Kreis des Regierungsbezirks. In dem Bereiche desselben befinden sieh gegenwärtig 15 Rittergüter, und zwar grossentheils im Besitz von Familien des alten rheinisch-westphälischen Adels (von Loë, Graf von Spee, Graf Hatzfeldt, Graf Droste-Vischering, Graf von Nessehrode-Ehreshoven, Fürst Salm-

Horstmar und anderer).

Die Volksmenge des Kreises betrug 81 575 Seelen
Ende 1858, Davon lebten in den Städten nur 6 185, auf dem Lande dagegen 75 440. Die Katholiken behaupten der Zahl nach ein so bedeutendes Uebergewicht, dass neben ihnen nur etwas über 8 000 Evangelische und etwa 650 Juden vorkommen. Zunahme der Bevölkerung und relative Bevölkerung waren beträchtlich. Allein in dem Zeitraume von 1856—58 wurden mehr geboren: 2388 Individuen. Auf der Meile leben 5825 Seelen. — Was die Ein- und Auswanderung betrifft, so stellte sich das nicht ganz erfreuliche Resultat heraus, dass in der dreijährigen Periode von 1856-58: 271 Personen mit einem Vermögen von 81 915 Thalern den Kreis verliessen, wogegen nur 18 Personen mit einem Vermögen von 13 150 Thalern einwanderten.

Der Viehstand war Ende des Jahres 1858 folgender: Pferde, mit Inbegriff der Füllen: 2324; — Rindvich jeder Art: 32823 Stück; — Schafe: 2862; — Ziegen: 5608; — Schweine: 6107.

Der Gewerbebetrieh der Bevölkerung schliesst sich überwiegend an die Gewinnung und Verarbeitung der Metalle an. Ausser den zahlreichen Bergwerken, Steinbrücken und Kalkbrennereien hat in neuerer Zeit hanptsächlich der Hüttenbetrieb Umfang und Bedeutung gewonnen. Das grösste Werk ist die Friedrich - Wilhelmshätte bei Menden, in welcher Roheisen producirt und gegossen wird; zugleich ist mit derselben eine Maschinenfabrik und ein Walzwerk verbunden. Es befinden sich ausserdem dort 1 Hochofen, 7 Puddelöfen, 3 Schweissöfen und 1 Cupolofen; - im Ganzen sind 11 Dampfmaschinen mit 340 Pferdekraft und daneben 490 Personen beschäftigt. Neben diesem grossen Unternehmen sind noch zahlreiche Bleichereien, Kattundruckereien, Leimsiedereien, Alaun- und Papierfabriken im Gange. Auch war die Flussschifffahrt in gewerblicher Hinsicht von nicht geringer Bedeutung.

Der Betrag der von den Kreiseingesessenen aufgebrachten Steuern war sehr beträchtlich. So wurden im Jahre 1858 an Grundsteuer aufgebracht 54 724 Thaler, an Klassensteuer 40 767 Thaler, an Einkommensteuer 4 467 Thaler, an Gewerbesteuer 9 543 Thaler. Dazu kamen die Gemeindeumlagen mit 125 920 Thaler, so dass die Summe sämmtlicher Staats- und Communalabgaben der Bewohner 235 421 Thaler betrug, also auf den Kopf 2 Thaler 26 Silbergroschen 7 Pfennige kamen. -Die Schulden der Gemeinden waren freilich auch nicht un-bedeutend, sie betrugen 143 486 Thaler. Nichtsdestoweniger soll nach dem festgestellten Tilgungsplane die völlige Tilgung der ganzen Schuld bereits im Jahre 1878 bewirkt sein.
Ein aussergewöhnlich grosser Aufwand wurde auf die

Communalbauten gewandt. So z. B. wurden, ausser den Kosten der Eisenbahnen und Staatschausseen, allein seit dem Jahre 1854 gegen 160 000 Thaler für die Communalwege verausgabt. Die Ausgaben für den Bau der Staatschausseen innerhalb des Kreises während der letzten Jahre betrugen allein über eine halbe Million Thaler oder durchschnittlich jedes Jahr 42 602 Thaler. Der Staatsauschuss belief sich auf etwa 150 000 Thaler. — Auch durch den Eisenbahnbau wurde diese Gegend in der neueren Zeit sehr bevorzugt. Gegenwärtig durchschneidet die Deutz-Giessener Bahn in seiner ganzen Ausdehnung den Kreis von Westen nach Osten, und es befinden sich innerhalb desselben 3 Haltestellen.

Im erfreulichsten Zustande erscheint das Schulwesen. Durchweg wurden die Lehrergehalte erhöht und angemessen

regulirt; in dem einzigen Jahre. 1858 wurden allein auf Schalf bauten 5 428 Thaler verwandt. Statt des Schulgeldes bewilligtes man in den meisten Gemeinden den Lehrern ein Fixum an Gebalt aus der Communalkasse, und endlich wurden bei allem Elementarschulen Obstbaumschulen angelegt, in denen von dem Lehrer theoretischer und praktischer Unterricht ertheilt wird.

Dem Armenwesen wurde grosse Sorgfalt augewandt; allein im Jahre 1858 betrugen die Kosten desselben 16 783 Thaler. Daneben wirkten sehr erfolgreich Frauenvereine und Privatwohlthätigkeitsanstalten. — Ferner das Spareassen-Privatwohlthätigkeitsanstalten. — Fe wesen befand sich in hoher Blüthe.

Zu den auch im Auslande renommirten Heilanstalten gehört die in dem Kreise befindliche, bedeutend dotirte, rheinische Irrenanstalt zu Siegburg. In derselben befanden sich am Ende des Jahres 1858: 200 Kranke. Daneben befindet sich noch eine kleinere Privatirrenanstalt zu Eitorf mit 24 Kranken im Kreise.

Für den erfreulichen sittlichen Zustand der Bevölkerung spricht der Umstand, dass die Zahl der Vergehen und Verbrechen im Jahre 1858 gegen das vorhergehende sich um ein volles Drittel vermindert hatte.

#### V. Kreis Mühlheim.

Aus dem etwas knapp bemessenen, aber sehr umsichtig abgefassten, Verwaltungsberichte über diesen Kreis ergiebt

Der Arealumfang desselben gegenwärtig etwa 64 [ Mei-

Der Arealumfang desselben gegenwärtig etwa 62 Meilen (= 152 088 Magdeburger Morgen) beträgt; innerhalb desselben befinden sich zwei in gewerblicher Hinsicht hervorragende Städte: Mühlheim und Gladbach.

Die Bevölkerung betrug am Ende des Jahres 1858: 47713 Seelen, von denen 12 584 auf die Städte, 35 129 auf das platte Land fielen; — 10 gehörten der katholischen Kirche und nur 11 dem evangelischen Glaubensbekenntniss an. In Bezug auf relative Bevölkerung nimmt der Kreis die vierte Stelle ein; es kommen 6 972 Einwohner auf die Meile.

Als der Haupterwerb der Bevölkerung ist die Landwirthschaft anzusehen, natürlich mit Ausnahme der beiden

wirthschaft anzusehen, natürlich mit Ausnahme der beiden Städte, welche einen sehr lebhaften gewerhlichen Verkehr aufzuweisen haben. Vor Allem ist neuerdings der Ackerbau in erfreulichem Fortschritt begriffen; derselbe ist vorzugsweise auf den Anbau der Cerealien und Kartoffeln gerichtet, doch kam in neuester Zeit auch die Cultur der Zuckerrübe. Sehr bemerkbar zeigte sich auch hier die wohlthätige Einwirkung der landwirthschaftlichen Vereine; durch dieselben wurde einerseits im Allgemeinen auf einen rationelleren Betrieb der Landwirthschaft hingewirkt, andererseits regten dieselben mehrfach grössere Meliorationen an. Dahin gehört z. B. die Entwässerung des sogenannten Merheimer Bruchs, welche bereits im Jahre 1810 projectirt, aber erst seit 1858 mit einem nicht sehr bedeutenden Kostenaufwande durchgeführt wurde. Abgesehen von dem Geldertrage dieser Massregel besserte sich auch sofort wesentlich der Gesundheitszustand der ganzen Umgegend, es schwanden namentlich seit-dem fast ganz die endemisch gewordenen kalten Fieber. — Anch Siegener Kunstwiesen wurden an verschiedenen

Punkten mit Erfolg angelegt.
Der Viehstand des Kreises bestand 1858 in 1609 Pferden, 14 260 Stück Rindvieh jeglicher Art, 4 613 Schafen, 1 903 Ziegen und 4 034 Schweinen. Qualitativ und quantitativ ist in letzter Zeit der Viehstand sehr gesteigert; es gab nämlich im Jahre 1852 nur: 1.427 Pferde, 12.986 Stück Richvich, 1.520 Ziegen und 3.576 Schweine. Die Anzahl der Schafe hatte sich um etwas vermindert. Nur im Gebirge wird die Viehzucht als Haupterwerb betrieben, — in der Ebene da-gegen vorzugsweise um des Düngers willen für den Cercalienbau; daneben fanden aben, um den letzteren ertragreicher zu machen, mancherlei künstliche Dungstoffe, namentlich Pou-

drette und Guano, in neuerer Zeit Anwendung.

Die Gewerbsamkeit concentrist sich, wie schon er-wähnt, überwiegend auf die Städte; unter den vorzugsweise betriebenen Zweigen derselben sind anzuführen: Spinnereien verschiedener Art, Tuchmanufacturen, Baumwollenwebereien verschiedener Art, Iuchmanusacuren, Baumwouenweuereien und Sammetfäbriken, Seidenfärbereien, Wasser-, Wind-, Dampf-, Oel-, Loh-, Sägemühlen etc., Eisenwerke, Zinkhütten, Pottaschesiedereien, Kalkbrennereien, Ziegeleien, Wachstuchfabriken, Papierfabriken, Leim- und Seifensiedereien, Bier- und Essigbrauereien, Branntweinbrennereien, Pulvermühlen, Tabakspinnereien, Wagenfabriken u. s. w.

Ueber den Stand der Volksbildung lautet der Bericht

sehr günstig. Ausser den eigentlichen Elementurs ehulen, die durchweg in neuerer Zeit wesentlich verbessert wurden, ist gegenwärtig in Mülheim eine höhere Webeschule in

Thätigkeit, in welcher 50 Schüler von 4 Lehrern unterrichtet werden. Der Aufwand für diese Anstalt beträgt im Ganzen 4.100 Thaler, welche aum grossen Theil durch das Schulgeld aufgebracht werden; der Staat und die Commune schiessen je 300 Thaler zu. Ausserdem finden sich zwei Handwerker-fortbildungsanstalten zu Mülheim und Bensberg mit 2 Lehrern und 86 Schülern, so wie 2 Kleickinderbewahranstalten mit 2 Lehrerkonen und 23 Kindern. — Die Gehalte der Elementarschullehrer sind durch die Bereitwilligkeit der Gemeinden überall zeitgemäss verbessert, und ausserdem wurden in dem dreijshrigen Zeitraume allein über 20 000 Thaler auf Schulbauten verwandt; ausserdem aber ward zur selben Zeit eine katholische Kirche in Angriff genommen, deren Bau, ohne Thürme, nach dem Anschlage 60 000 Thaler kosten wird.

Nicht minder gross war der Aufwand, welcher aus Ge-meindemitteln für Wegebauten in den letzteren Jahren gemacht wurde. Allein auf den Bau der Chausseen wurden in der dreijährigen Periode gegen 100 000 Thaler gewandt, welche bedeutende Summe, mit Ausnahme der Staatsprämie von 5, resp. 6000 Thalern, gänzlich von den betreffenden Gemeinden anfgebracht ward. Ausserdem nahmen die Communalwege eine Summe von 21 000 Thalern in Auspruch, und daneben wurden noch die übrigen Strassen weitergeführt und unterhalten.

Auch für die Verbesserung des Looses der arbeitenden Classen geselnah Mancherlei. Im Julius 1856 wurde die erste Sparcasse im Kreise begründet; diese entwickelte sich aus kleinen Andingen sehr beld zu solchem Umfange, dass sich in derselben bereits Ende 1869 ein Bestand von fast 110 000

Thelern fand.

Auch hier nahmen mit der sichtlich steigenden Wohlhaben-heit der Bevölkerung Vergehen und Verbrechen mehr and mehr ab.

#### VI. Stadtkreis Köln.

Der Bericht über denselben, dessen Verfasser der Königliche Polizeipräsident Pelzer ist, enthält sehr reichhaltiges Material; — doch fehlen mancherlei Notizen, welche wir in den übrigen landräthlichen Berichten antreffen. Hinsichtlich derselben wird auf die Angaben des Oberbürgermeistereiamts verwiesen, welche uns indessen nicht vorliegen.

Das Areal des Stadtkreises Köln ist sehr klein; dasselbe

beträgt nur 3014 Morgen = 0,12 565 Morgen.

Die Eigenschaft eines Stadtkreises und die besondere Eigenthümlichkeit Köln's als katholische Metropole bringen es mit sich, dam auf einem so geringen Raume 40 gottesdienstliche Gebäude eich befinden, derunter 4 kneholische Haupt-pfertkirthen und uster diesen wiederum der Dom, die Metropolitzakirohe des Erzstifts und zugleich der anselmlichste Prachtbau der katholischen Kirche Deutschlands; ihnen reihen sich an 15 katholische Succursalkirchen, 3 Klosterkirchen, so wie eine Garnisonkirche für Katholiken und Evangelische; daneben befinden sich 5 evangelische Kirchen und eine Symgoge. An allen diesen Gotteshüusern fungiren 77 Geistliche. Die 14 Klöster des Kreises aber sind von 34 männlichen und 126 weißlichen Individuen, ausserdem von 57 Novizen und Laien bewohnt.

Oeffentliche Gebäude jeder Art waren auf demselben kleinen Raume im Jahre 1858 vorhanden: 286; — Privatgebäude aber (Wohnhäuser, Fabrikgebäude, Ställe und Schuppen): 10859. Wie sehr Köln unter preussischer Herrschaft emporgeblüht ist, ergiebt sich am sohlagendaten aus dem Umstande, dass im Jahre 1817 nur 6983 Privatwohnhäuser vorhanden waren, so dass damals nur 7, jetzt aber 12 Bewohner auf jedes Haus zu rechnen sind. Innerhalb der Ringmauern der Stadt sind nach den angestellten Ermittelungen immerhin noch 210 Morgen vorhanden, welche bebaut werden könnten, weshalb die jetzige Anzahl der Wohnhäuser, jedes durchschrittlich zu einem Umfange von 18 Ruthen gerechnet, noch um 2 100 vermehrt werden könnte.

Ebenso überraschend ist die Zunahme der Bevölkerung unter preussischer Herrschaft. Während dieselbe nämlich im Jahre 1817 nur 40 145 betrug, zählte man am Ende des Jahres 1868: 108 669, also gegenwärtig 59 524 mehr. Auf die volle Meile würden bei einer ähnlichen Vertheilung 1.542 060 Personen zu rechnen sein. Dem Glaubensbekenntnisse nach befinden sich unter den Bewohnern Kölns: 94 438 Katholiken, 12 103 Evangelische, 5 Mennoniten und 2 128 Juden.

Von Landwirthschaft kann nach den vorstehenden Daten eben nicht die Rede sein; nichtsdestoweniger beschäffigen sich mit derselben, als mit ihrem Hauptberuf, 438 städtische Eigenthümer; die Güter und Höfe derselben liegen aber nicht innerhalb des Stadtkreises. Auf den innerhalb des Kreises gelegenen 1346 Morgen wird fast nur Gemüse gezogen und zu thegeren Preisen verwerthet.

Anlangend den Viehstand, so zählte man im Jahre 1859: 1037 Pferde jeder Art (im Jahre 1856 dagegen deren 1168); — 744 Stück Rindvieh (im Jahre 1856: 813); — 94 Ziegen (1856: 73); — 386 Schweine (1856: 315). — Die Abnahme der Anzahl der Pferde und des Rindvichs hängt unstreitig mit den hohen Futterpreisen der letzten Jahre zusammen. Die Ziegen wurden vorzugsweise zur Beschaffung des häuslichen Milchbedarfs gehalten, die Schweise aber theilweise mit faulen Kartoffeln gefuttert.

Unter den Gewerbtreibenden treten durch grössere Anzahl vorzüglich diejenigen Handwerker hervor, welche für Bekleidung und Luxus arbeiten. Die Zahl der Bäckermeister, gegenwärtig 185, hat sich merkwürdiger Weise trotz der enormen Zunahme der Bevölkerung seit 1819 um einen vermindert, was indessen nicht auf einen Rückgang des Gewerbes, sondern auf eine grössere Ausdehnung der einzelnen Geschäfte schliessen lässt. Gleichzeitig hat die Zahl der Conditoren und Kuchenbäcker um 37 zugenommen. Ausserdem haben sich die Schuhmacher seit 1819 um 518, die Schneider um 360

und die Tischler um 440 Meister vermehrt.

Das Schulwesen befindet sieh, wie es sieh denken lässt, im erfreulichsten Zustande. An den 82 Elementarschulen fungirten im Jahre 1858: 104 Lehrer, 3 Hülfslehrer und 79 Lehrerinnen; die Zahl der unterrichteten Knaben betrug 8719. die der Mädchen 7240. Ausserdem wurden in der höheren Bürgerschule 406 Schüler von 10 Lehrern und 6 Hülfslehrern unterrichtet. Die beiden Gymnasien, an denen 24 Lehrer und 20 Hülfslehrer fungirten, wurden von 984 Schülern frequentirt. Daneben gab es noch 11 Privat - Elementarschulen mit 8 Lehrern, 18 Lehrerinnen, 158 Schülern und 780 Schülerinnen; — ferner 3 höhere Privatschulen mit 8 Lehrern und 79 Knaben; - 10 böhere Töchterschulen mit 49 Lehrern und Lehrerinnen und 862 Mädchen. - Die Provinzialgewerbeschule, an welcher 7 Lehrer unterrichten, wurde von 151 Schülern besucht. Sodann unterrichteten noch 8 Lehrer zeitweise in 4 Sonntagsschulen für Handwerker 355 Schüler. - Endlich waren 279 Knaben und 335 Mädelten den vorhandenen 11 Kleinkindesbewahranstalten anvertraut. Ueber den mangelhaften Schulbesuch wurde früher vielsach geklagt, aber derselbe hat neuerdings in Folge des gegen die säumigen Eltern angewandten strengen Zwangsverfahrens wesentlich zagenommen.

Sehr bedeutend sind die in neuerer Zeit so zahlreichen Communalbauten. Vor allem ist zu erwähnen die Begründung eines neuen Museums, der Aus- und Anbau des Gürzenich, der Ausbau eines Municipalgefängnisses, so wie der neuen Schule von S. Ursula; ferner der Neubau einer Mädehen-Pfarr- und Freischule in der Stolkgasse, so wie der Knabenschule von S. Johann; - der Bau eines Lehrsaals und einer Directionswohnung der höheren Bürgerschule. - Ausserdem wurde der Neubau des Hauptcanals vom Hospital bis zur Drususgasse vollständig durchgeführt.. . Alle diese bedeutenden Bauten nahmen so grosse Kosten in Anspruch, wie dieselben nur von einer so woklkabenden Commune getragen werden konnten. - Von dem Werth des gesammten bebauten Terrains kann man sieh eine Vorstellung machen, wenn man er-wägt, dass, ausser den beträchtlichen Versicherungen bei den Privatgesellschaften, allein bei der Provinzial-Feuersocietät im Jahre 1858: 3430 Gebäude mit 81 Millionen Thalern versichert waren. Bei den trefflichen Feuerlöschanstalten kamen verhältnissmässig sehr wenig Brandschädea vor. --

#### VH. Landkreis Cöln.

Ueber das Areal, welches etwa 74 [Meilen beträgt, befindet sieh in dem Eingange des Verwaltungsberichts des

Landraths Simons eine sehr gute geologische Beschreibung.
Die Bevölkerung wird zu Ende des Jahres 1859 auf 58 723 Seelen angegeben, so dass auf die Meile 7 560 kamen. Innerhalb des Kreises befanden sich 48 Pfarrgemeinden, und zwar 45 katholische und 3 evangelische. — Die Zahl der gottesdienstlichen Gebäude war im Ganzen 61, und zwar an katholischen Mutterkirchen 40, an Toehterkirchen 5, und an verschiedenen Gebäuden ohne Parochialrechte 16. An denselben waren angestellt 58 Geistliche (42 Pfarrer und 16 Kaplane und Vicarien). - An den evangelischen Gotteshäusern fungirten im Allgemeinen 4 ordinirte Prediger. - Die Juden besitzen 5 gottesdienstliche Versammlungsorte im Kreise.

Der Ackerbau bildet die Haupterwerbsquelle der Be-völkerung; er ist hauptsächlich auf den Anbau der Cerealien (Weizen, Roggen, Wintergerste), und von Handelsgewächsen auf die Kultur des Rapses gerichtet. Die Feldbestellung ist sorgfältig, überhaupt wird die Landwirthschaft fleissig und rationell betrieben, aber die Düngerwirthschaft ist im Ganzen noch vernachlässigt und könnte besser sein. Der Absatz der

Producte ist lohnend und wird sehr erleichtert durch die trefflichen Wege. Neuerdings ist zu den bisherigen Culturarten mit Erfolg noch der Anbau der Zuckerrüben hinzugetreten. Von Jahr zu Jahr wurde in neuerer Zeit mehr Boden für denselben unter den Pflug gebracht. Zahlreich sind auch die Gärten, indessen vorzugsweise nur in der Nähe der Häuser und Gehöfte; — Obsteultur findet sich nur am Saume des Vorgebirges. Waldwirthschaft ferner trifft man nur auf dem Vorgebirges. Rücken des linksseitigen Vorgebirges Ville in grösserem Zusammenhange an; ausserdem kommen nur einzelne Büsche vor. - Wiesen endlich giebt es wenig wegen mangelnden

Wassers zur Bewässerung.

Der Viehstand des Kreises bestand 1858 aus 3 384
Pferden, 13 976 Stück Rindvieh aller Art, 9 134 Schafen,
2 262 Ziegen und 6 162 Schweinen. Die Pferde sind von gemischter Race, doch herrscht der holländische Typus vor.
Auch das Rindvieh ist fast durchweg holländischen Ursprungs

und von Holland importirt.

Die Gewerbsamkeit der Bevölkerung befindet sich im Ganzen in einem blühenden Zustande; nur das einst so renommirte Töpfergewerbe in Frechen ist neuerdings mehr und mehr heruntergekommen. Die Fabrication im engeren Sinne hat sich dagegen im Allgemeinen bedeutend entwickelt, wenn auch die ungunstigen politischen Conjuncturen zur Zeit nachtheilig einwirkten auf den Maschinenbau und die Eisen-giessereien. Durch Umfang und Ertrag ragten besonders hervor die Ziegeleien. Trotz der Ungunst der Zeiten befanden sich die Unterstützungskassen der einzelnen Gewerbe im besten Zustande.

Was das Schulwesen betrifft, so finden sich im Kreise Gymnasien und Realschulen nicht; aber es sind 67 öffentliche Elementarschulen (65 katholische und 2 evangelische) vorhanden, in denen 10 616 Schulkinder von 100 Lehrern unterrich-Ausserdem giebt es 2 jüdische Privatschulen, tet werden. desgleichen 2 katholische und eine evangelische, eine Privat-Erziehungsanstalt und ein Schullehrer-Seminar mit 3 Lehrern und 100 Seminaristen. Was neuerdings für Verbesserung des Schulwesens geschehen, ist rühmlichst anzuerkenhen. Ueberall sind die Schullocale angemessen verbessert und erweitert, und die Lehrergehalte in der Art erhöht, dass heutzutage, ausser freier Wohnung, kein Lehrer weniger als 180 Thaler Gehalt geniesst.

Auch die Opfer, welche die Bevölkerung der Verbesserung der Bauten widmete, sind sehr ansehnlich. Von 1855 bis 58 wurden auf die gewöhnlichen Communalbauten über 73 000 Thaler, auf Wegebauten fast 24 000 Thaler verwandt. Der Werth der bei den Provinzial- und Privat-Feuersocietäten versicherten Gebäude betrug im Ganzen fast 5½ Millionen

Thaler.

#### VIII. Kreis Bergheim.

Das Gesammtareal des Kreises, enthaltend 170 Wohnplätze, beträgt etwa 63 Meilen oder 142 345 Magdeburger Morgen. Die Zahl der Rittergüter ist 24; daneben finden sich 4 Flecken und 32 Kirchdörfer. Der Grund und Boden ist sehr parzellirt. Unter den vorhandenen 10 789 Besitzungen haben nur 19 einen Umfang von 600 Morgen und mehr, 33 halten sich zwischen 300 und 600 Morgen, 753 zwischen 30 und 300, 2565 zwischen 5 und 30 Morgen und 7419 haben weniger als 5 Morgen.

Die Bevölkerung betrug am Ende des Jahres 1858: 39 315 Seelen, überwiegend der katholischen Kirche angehörig; an Evangelischen waren nur 321, an Juden 670 vorhanden. Auf die Meile kamen durchschnittlich 6098 Einwohner.

Auch hier befindet sich die Landwirthschaft im Allgemeinen in erfreulicher Blüthe. Da wo der Boden unfruchtbar ist, hat man in neuester Zeit mehrsach durch künstliche Dungmittel nachgeholfen, und namentlich durch Anwendung von Guano und Knochenmehl und durch zweckmässig eingeleitete Drainage anerkennenswerthe Erfolge erzielt. Für die Verbesserung des Wiesenbaues hat das Nöthige noch nicht geschehen können wegen der noch immer in Aussicht stehenden

Regulirung des Erftflusses.

Die Viehzucht ist nicht unbedeutend und in angemessenem Zustande. Im Jahre 1858 waren 3 470 Pferde und Fohlen vorhanden; wesentliche Verbesserungen der Raçe waren durch die Landbeschäler erzielt. Rindvieh jeder Art gab es 14 291 Stück; — Schafe 5 205, darunter 698 Landschafe, 670 veredelte und 3837 halbveredelte. Die veredelten haben seit 1843 zugenommen, die Landschafe dagegen abgenommen; eben so wurde seitdem die Zahl der halbveredelten fast auf die Hälfte reducirt. Der Bestand an Ziegen ergab 2498, an Schweinen 6234 Stück.

Gewerbe und Handel befanden sich in normaler Ent-Arbeit und Verdienst gewährten den niederen Klassen besonders die vielen Braunkohlengruben; die Aschwurde überall als zweckmässiges Dungmaterial verwandt.

Der Volksunterricht befindet sich im besten Zustande-Es gab 1858 überhaupt 53 Elementarschulen, unter denen sich eine evangelische und eine jüdische befanden. Die-Anzahl der Lehrstellen hatte sich seit 1843 um 6 vermehrt. Das Lehrpersonal bestand aus 48 Lehrern, 12 Lehrerinnen und 21 Präparanden. Schon auf 6 Einwohner kam ein schulpflichtiges-Kind, und 1 Lehrer hatte durchschnittlich 90 Kinder zu bestreiten. An Lehrerbesoldungen wurden im Ganzen jährlich 12 388 Thaler verausgabt. Davon wurden etwa & aus Ge-meindemitteln herbeigeschafft, nur 756 Thaler durch Schulgeld bestritten, und 269 Thaler aus Staatsfonds zugeschossen. Auf einen Lehrer kam durchschnittlich ein Gehalt von 153 Thalern; das übliche Normalgehalt von 180 Thalern wurde also bei Weitem nicht erreicht. Ausnahmsweise bewiesen sich in Beziehung auf die Erhöhung der Lehrergehalte die Gemeinden hier nicht sehr willfährig. — Von höheren Lehranstalten hat der Kreis nur eine aufzusühren, die den Gymnasien gleichstehende Ritteracademie zu Bedburg.

Für Communalbauten, meistentheils für kirchliche und Schulzwecke, wurden in dem dreijährigen Zeitraume von Schulzwecke, wurden in dem dreijanigen Zeiträume von 1855 – 58 von den Kreiseingesessenen, mit Ausschluss der kleinen Reparaturen, in Summa aufgebracht: 58 572 Thaler; – für Wegebauten in derselben Zeit 51 686 Thaler, mithin für beide Posten über 110 000 Thaler. – Ausser bei den zahlreichen Privatgesellschaften waren bei der Provinzial-Feuersocietät im Jahre 1858 an Gebäulichkeiten versichert für

4.110 330 Thaler.

Verbrechen kamen in dem erwähnten Zeitraume fast gar nicht vor.

#### IX. Kreis Buskirohen.

Auf dem etwa 61 Meilen grossen Areal dieses Kreises fanden sich früher nicht wenige Haiden und Oedungen; von diesen wurden indessen allein in den letzten 15 Jahren ungefähr 2 000 Morgen urbar gemacht, so dass es gegenwärtig wenige Grundstücke geben dürste, die noch ertragreich gemacht werden können. — Der Boden ist sehr getheilt. Im Jahre 1858 gab es nur 15 Besitzungen über 600 Morgen; 29 zwischen 300 und 600, 829 zwischen 30 und 300, 2796 zwischen 5 und 30 und 8949 unter 5 Morgen. Diese Erscheinung hat zur Aeusserung mannigfacher Bedenken Anlass gegeben; nichtsdestoweniger schreibt der berichtende Landrath den bohen Grad des Wohlstandes der Bewohner gerade dieser Zertheilung des Grundes und Bodens, die durchaus den Verhältnissen angemessen sei, zu. Die geäusserten Besorgnisse hinsichtlich eines Uebermasses der Parcellirung seien ungegründet, da die erwähnten Zahlenangaben sich lediglich auf das Steuerkataster stützten; dieses aber gäbe zur Beurtheilung der hier in Frage kom-menden Verhältnisse durchaus keinen richtigen Anhalt, da die kleinen arrondirten Besitzungen vieler Landeigenthümer nach dem Steuerkataster oft in drei bis vier Parcellen aufgeführt würden.

Es giebt 2 Städte innerhalb des Kreises, Euskirchen und Zülpich; für Verwaltungszwecke ist derselbe in 15 Burge-

meistereien und 44 Landgemeinden eingetheilt.

Die Bevölkerung betrug im Jahre 1858: 34 306 Seelen; seit 1855 hatte sie sich um 946 Seelen vermehrt. In den Städten lebten 5 404 Einwohner, auf dem Lande 28 902. Der katholischen Kirche gehörten an 33 457; Evangelische waren nur 154, Juden dagegen 695 vorhanden.

Der Ackerbau befindet sich in blühendem Zustande.

Producirt wurden vorzugsweise: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Oelsaat und hie und da auch die Weberdiestel.

Eine nicht erfreuliche Erscheinung ist, dass sich, wie in

anderen rheinischen Kreisen, der Viehstand, bis auf die Schweine, durchweg von 1855-58 nicht unbedeutend verringerte. Pferde gab es nämlich im Jahre 1855: 2935, dagegen im Jahre 1858 nur 2791. — Das Rindvich jeglicher Art hatte sich von 1855—58 von 15 221 bis auf 13 360 vermindert. Die veredelten Schafe waren in dem gleichen Zeitraume von 312 auf 230, die halbveredelten von 18 341 auf 14 448 herabgesunken; nur die Landschafe hatten sich von 481 bis 968 gesteigert. Auch die Ziegen hatten sich von 1919 bis auf 1864 vermindert, die Schweine aber von 5 628 auf 5 657 vermehrt. Der Grund dieser bedauernswerthen Abnahme ist, wie anderwärts, so auch hier in dem Futtermangel und den hohen Futterpreisen der trocknen Jahren von 1855-58 zu sochen.

Das Gewerbe und der Handel boten keine aussergewöhnliche Erscheinung dar; sie hoben oder verringerten sich in der neueren Zeit je nach der Bewegung in den Bevölkerungs-

Anlangend das Unterrichtswesen, so finden sich im Kreise zwei höhere Stadtschulen, zu Euskirchen und Zülpich. Elementarschulen gab es im Jahre 1848 im Kreise 74, an denen 49 Lehrer, 16 Lehrerinnen und 6 Hülfslehrer fungirten; unterrichtet aber wurden in denselben 3 208 Knaben und 3 175 Mädchen. In 43 dieser Schulen wurde zugleich Unterricht in Handarbeiten, in 41 Unterricht in der Obstbaumzucht ertheilt. Der Zustand des gesammten Schulwesens wird im Allgemeinen als erwünscht, und der Schulbesuch als befriedigend geschildert.

Auch hier wurden auf die Communalbauten, grossentheils für kirchliche und Schulzwecke, von 1855—58: 55 300 Thaler verwandt, abgesehen von den Kosten der Hauptreparaturen im Betrage von 4 368 Thalern. Besonders viel geschah neuerdings für Wegebauten, und es erfreut sich demnach der Kreis eines ganz vorzüglichen Strassennetzes. Zur Vervollständigung desselben wurden in den drei Jahren auf 10 Brücken allein 3 106 Thaler verwandt. — An Gebäulichkeiten waren versichert in der Provinzial-Feuersocietät für 1.643 196 Thaler, und bei Privatgesellschaften für 2.430 700 Thaler.

Verbrechen kamen sehr selten vor; die Bevölkerung wird im Ganzen als sittlich und religiös geschildert.

#### X. Kreis Rheinbach.

Nach dem Verwaltungsberichte des Landraths Wolff beträgt das Areal des Kreises 6,98 Meilen oder 155 407 Magdeburger Morgen. Auf demselben finden sich eine Stadt und 49 Landgemeinden, in kirchlicher Hinsicht aber 40 Pfarrgemeinden mit 56 Geistlichen.

Die Bevölkerung beträgt 30 772 Einwohner, sämmtlich Katholiken bis auf 179 Evangelische und 565 Juden. Die städtische Bevölkerung stellt sich mit 2284 Einwohnern der ländlichen mit 28 488 Einwohnern entgegen. Die relative Bevölkerung gehört verhältnissmässig zu den schwächeren; es kommen nämlich 4 408 Einwohner auf die Meile.

Auch hier bildet der Ackerbau die Hauptquelle des Erwerbs. Der günstigste Boden für Agrikulturzwecke findet sich in der Burgemeisterei Adendorf, in welcher demnach auch der Stand der Landwirthschaft ein durchaus erfreulicher ist. In der Eifelgegend aber bietet der Boden nur geringe Fruchtbarkeit, und der Ertrag ist im Ganzen kärglich und mangelhaft, so dass ein nicht geringer Theil der Bevölkerung seinen Unterhalt auswärts zu suchen gezwungen ist. Der Wiesenbau hat sich im Allgemeinen in neuerer Zeit gehoben; noch mehr aber würde dies der Fall sein, wenn die Bildung von Wiesengenossenschaften bei den Kreiseingesessenen mehr Anklang fände.

Der Viehstand bestand am Ende des Jahres 1858 in 1919 Pferden, 13063 Stück Rindvieh, I 534 Ziegen und 3877 Schweinen. An Schafen waren vorhanden im Ganzen 8236 Stück; darunter waren über die Hälfte Landschafe, die kleinere Hälfte bestand aus halbveredelten Thieren und ganzveredelte gab es nur 361 Stück.

Der Gewerbebetrieb der Bevölkerung erhebt sich im Ganzen nicht über das Niveau des Mittelmässigen; in schwunghaftem Betriebe befanden sich nur Mühles, Tuchfabriken und Genbergien

An höheren Unterrichtsanstalten sind 3 vorhanden mit 18 Lehrern und 268 Schülern. Die Zahl der Elementarschulen, in denen 5 536 Kinder von 68 Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet werden, beträgt 58. Das Schulwesen wird als in befriedigendem-Zustande geschildert, der regelmässige Schulbesuch und die pflichtmässige Arbeit der Lehrer hervorgehoben, aber die Dürstigkeit der Lehrergehalte beklagt, was wohl im Allgemeinen mit der unbemittelten Lage vieler Kreiseingesessenen zusammenhängt.

Trotzdem sind auch hier bedeutende Anstrengungen im Interesse der Gemeindebauten gemacht worden. Die in der dreijährigen Periode von 1855—58 gemachten Ausgaben für den Bau von Schulhäusern, Kirchen, Pfarren, für ein Gymnasium, für die Reparaturen aller dieser Gebäude, für Bachregulirungen, Bruchmeliorationen, Entwässerungen und Brücken waren sehr beträchtlich; daneben aber wurden noch von den Kreisbewohnern Hand- und Spanndienste in grossem Umfange unentgeltlich geleistet. — Fast noch grösser war der Aufwand, welchen die Wegebauten in Anspruch nahmen. Bis vor

einem Decennium befanden sich die Communicationsmittel in dieser Gegend in einem verhältnissmässig sehr schlechten Zustande. Das ist wesentlich anders geworden, seitdem in den letzten Jahren, ausser den Hand- und Spanndiensten, auf den Bau und die Verbesserung der Wege im Kreise jährlich durchschnittlich 15 000 Thaler verwandt wurden. — An Gebäuden waren bei den Feuersocietäten versichert für 2.762 047 Thaler.

Auch in diesem Kreise war die Anzahl der Verbrechen sehr gering; nur ein Aussehen erregender Unzuchtsfall kam in der dreijährigen Periode vor.

#### XI. Kreis Bonn.

Der Kreis Bonn gehört zu den kleineren des Regierungsbezirks; das Areal desselben beträgt, nach dem Verwaltungsberichte des Landraths von Sandt, nur 5,35 Meilen.

Hinsichtlich der Population aber ragt derselbe bedeu-

Hinsichtlich der Population aber ragt derselbe bedeutend hervor; abgesehen von dem Stadtkreise Cöln, hat er unter allen Kreisen des Bezirks die bedeutendste relative Population aufzuweisen, nämlich 10 988 Einwohner auf die Meile. Die Gesammtbevölkerung betrug am Ende des Jahres 1858: 58 787 Einwohner. Darunter befanden sich 53 892 Katholiken, 3 738 Evangelische, 1 154 Juden und 3 Griechen. Die Zunahme betrug seit dem Jahre 1855: 2 047 Einwohner = 1,2 Procent pr. Jahr. — Die Auswanderungen, welche früher theilweise bedeutend waren, haben in neuester Zeit fast ganz abgenommen. Im Jahre 1856 verliessen auf solche Weise den Kreis 76, im Jahre 1857 nur 43 und im Jahre 1858 gar nur 13 Individuen. Diese Abnahme ist vorzugsweise den aus Nordamerika eingelaufenen nachtheiligen Berichten der früher Ausgewanderten zuzuschreiben. Besonders abkühlend hat in dieser Hinsicht die grosse Handelskrise, welche die Erwerbsverhältnisse so vieler Familien zerrüttete, gewirkt.

Die Landwirthschaft wird in grossem Umfange innerhalb des Kreises, besonders am Vorgebirge, betrieben, und zwar als Hauptgewerbe von 2800 Eigenthümern und 144 Pächtern, als Nebengewerbe aber von 1339 Landwirthen. Die Gutsbesitzer sind in Folge der hohen Fruchtpreise, welche fast während der ganzen dreijährigen Periode von 1855—57 anhielten, im Ganzen wohlhabend geworden; dasselbe aber kann man nicht von den Pächtern sagen, weil sie meistentheils ihre Grundstücke zu hoch übernommen hatten. Die Zahl sämmtlicher Grundbesitzungen beträgt 18934 mit einem Areal von 110 146 Morgen. Von diesen gehören nur 21 199 Morgen den ganz kleinen Besitzungen unter 5 Morgen an; dagegen sind 36 553 Morgen unter Besitzungen von 5—30 Morgen, 31 839 Morgen unter Besitzungen von 30—300 Morgen vertheilt, und 7 Besitzungen, im Umfange von 15 447 Morgen, sind grösser als 600 Morgen. — In der nächsten Umgegend von Bonn, namentlich in den Gemeinden Endenich und Poppelsdorf, wird auch viel Gartenbau getrieben; das hier gezogene Gemüse und Obst wird zum Theil in grossen Massen und zu hohen Preisen ins Bergische und namentlich in die Wuppergegend abgesetzt. — Was den Wiesenbau betrifft, so hat derselbe zwar noch keinen grossen Umfang gewonnen, aber in neuester Zeit ist auch hier eine Wiesengenossenschaft vorbereitet.

Die Viehzucht hat man neuerdings qualitativ durch Einführung fremden Zuchtviehs mit Erfolg zu verbessern gesucht, aber quantitativ ist auch in diesem Kreise in Folge des Futtermangels der Jahre 1856 und 1857 der Bestand wesentlich wermindert worden. So gab es z. B. im Jahre 1858 von Rindvieh aller Art: 11763 Stück, d. i. 750 weniger als im Jahre 1857. Von Schafen sind in der neuesten Zeit die Merinos ganz eingegangen, und der Bestand der halbveredelten und der Landschafe, so wie der der Schweine, hat sich nicht unbeträchtlich vermindert. Nur die Anzahl der Ziegen ist ungefähr dieselbe geblieben.

Der Gewerbestand hat theilweise durch die Theuerung der Lebensmittel sehr gelitten, weniger der Stand der Tagelöhner, da der Arbeitslohn derselben in dieser Gegend neuerdings beträchtlich in die Höhe gegangen ist. Unter den Industriezweigen, welche gegenwärtig sich in blühendem Zustande befinden, sind vornehmlich zu erwähnen: verschiedene Berghau-Unternehmungen, Mineralölfabriken und ganz besonders die Schifffahrt.

Rühmenswerth ist das, was in neuerer Zeit für das Unterrichtswesen geschah. In Bonn selbst befindet sich ein vorzügliches Gymnasium mit 21 Lehrern und 368 Schülern.

Ausserdem wurden 411 Schüler von 67 Lehrern in 15 höheren Privaterziehungsanstalten unterrichtet. Baneben befinden sich im Kreise eine Sonntagsschule mit 7 Lehrern und 160 Schülern, und 3 Kleinkinderbewahranstalten mit 164 Kindern. Ausser 2 Privatelementarschulen für Töchter mit 3 Lehrern und 68 Schülerinnen gab es im Jahre 1858: 60 öffentliche Elementarschulen, in denen 9 500 Kinder durch 107 Lehrer und Lehrerinnen unterrichtet wurden. Das Durchschnittsgehalt der Volksschullehrer betrug hier 193 Thaler, nur einer hatte ein Einkommen von mehr als 300 Thalern. Die Ausgaben der Gemeinden für das Schulwesen betrugen im Ganzen 31 238 Thaler. Für diese Summe wurden zahlreiche und beträchtliche Schulbauten ausgeführt. Noch ist besonders hervorzuheben, dass in den meisten Elementarschulen in neuerer Zeit auch hier in Handarbeiten, von den Lehrerinnen Unterricht in Handarbeiten, von den Lehrern aber in der Obstbaumzucht ertheilt wurde.

Die Communicationsmittel des Kreises befinden sich in vorzüglichem Zustande; aber es sind auch hier, wie in den meisten rheinischen Kreisen, für Wegebauten und Communalhauten überhaupt von Seiten der Kreiseingesessenen bedeuten de Opfer gebracht worden.

Der Uebersichtlichkeit wegen fügen wir schliesslich 2 Tabellen kinzu, von denen die erste die Vertheilung des Grundenigenthums nach den verachiedenen Culturarte minnerhalb des Regierungsbezirks angiebt, die zweite abereinen Ueberblick über die von den Kreiseingesessenen aufgebrachten directen Staatssteuern und. Communalabgaben, so wie über das Gemeindevermögen und das Communalschuldenwesen der Kreise gewährt.

#### A. Der Regierungsbezirk Kötn.

Die Vertheilung des Areals desselben nach den verschiedenen Cultur-Arten.

|                                                       | · 1.                               | 2.                                                 | 3.                                               | 4                 | 5.                                                                 | No. 1-5.                      | 6.                                      | 7.                          | 8.                                                        | No. 6-8.                 | 9.                                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Namen der<br>Kreise<br>und<br>Landräthe.              | Ackerlend.                         | Garten-<br>land.                                   | Wiesen<br>und<br>Weiden.                         | Holzungen.        | Gebäude-<br>flächen.                                               | Rebautes<br>Land<br>in Summa. | Wege<br>und<br>Go-<br>wässer.           | Weide-<br>plätze.           | Haiden,<br>Oedun-<br>gen,<br>Stein-<br>brüche,<br>Unland. | Unbebau-<br>tes<br>Land. | Gessmmt-<br>fläche.                  |
| 1. Wipperfürth.<br>Graf v. Nesselrode-<br>Ehreshofen. | 45 356<br>magdeb.<br>Morgen.       | 3 066 M.                                           | 8 478 M.                                         | 60 825 M.         | 908 M.                                                             | 118 <b>628 M</b> .            | 2 787 M.                                | 293 M.                      | 322 M.                                                    | 3 402 M.                 | 122 030 M.<br>(etwa 5½<br>(ML)       |
| 2. Gummersbach.<br>Kaiser.                            | 45 557 M.                          | 3 097 M.                                           | 10 752<br>M.                                     | 56 677 M.         | 1 227 M.                                                           | 117 310 M.                    | 3 381 M.                                | 573 M.                      | 6 178 M.                                                  | 9-569 M.                 | 127 449 M.<br>(= 5,78<br>(= M.)      |
| 3. Weldbröl.<br>Maurer.                               | 39 <b>42</b> 7 M.                  | · 1680 M.                                          | 9847 M.                                          | 50 915 <b>M</b> . | 1 334 M.                                                           | 103 208 M                     | 2890 M.                                 | 2 399 M.                    | 9115 M.                                                   | 14 404 M.                | 117:607 M.<br>(etwes über<br>5- □M.) |
| 4. Siegkreis.<br>Wükning.                             | 137 307 M,<br>41 Ruth. 49<br>Fuss. | 7 767 M. 10<br>R.27F.incl.<br>der Wein-<br>berge.) | 19778M.<br>86 R.<br>54 F.                        | 107 R. 99 F.      | 2 998M. 104<br>R. 20F. incl.<br>der Kirchen<br>und Kirch-<br>höfe. | 170 R. 9 F.                   | 12 294M.<br>159 R.<br>41, F.            | 2 238 M.<br>161 R.<br>63 F. | 20 867 M.                                                 | 35 401 M.<br>93 R. 71 F. | 309 552 M.<br>57 R. 80 F.            |
| 5. Mülheim.<br>Danzier.                               | 65 002 M.                          | 2 985 M.                                           | 6531 M.                                          | 62 580 M.         | 990½ M.                                                            | 138 088 <u>1</u> M.           | 5 328 M.                                | 8 305 <b>lm</b> .           | 366 M.                                                    | 13 999} M.               | 152 088 M.<br>(6,  □M:)              |
| 6. Stadtkreis<br>Köln.<br>Polizeipräsident<br>Geiger  | 619 M.                             | 728 M.                                             | -                                                | <del>-</del>      | 594 M.<br>Ausserdem<br>430 M.<br>Festungs-<br>werke.               | 2 370 M.                      | 644 M. bia zur Mitte des Rhein- stroms. | -                           |                                                           | <del></del>              | 3014 M.<br>(=0,18 see<br>[]M.)       |
| 7. Landkreis<br>Köln.<br>Simons.                      | 135 416 M.                         | 5 358 M.                                           | 2 463 M.                                         | 20 076 M.         | nicht<br>azgegeben.                                                | 163 313 M.                    | 8 541 M.                                |                             | . –                                                       | -                        | 17 <b>4 42</b> 6 M.                  |
| 8, Bergheim.<br>Raitz v. Frentz.                      | 96 296 M.                          | 3 538 М.                                           | 6 979 M.<br>Wiesen<br>und<br>2 695 M.<br>Weiden. | 28 285 M.         | 788 M.                                                             | 138 <b>581 M</b> .            | 3 154 M.                                | s. No. 3.                   | 610 M.                                                    | _                        | 142 345 M.                           |
| 9. Euskirchen.<br>Geh. RegierRath<br>Schröder.        | 99 373 M.                          | 3 396 M.                                           | 12 <b>897 M</b> .                                | 19 872 M.         | nicht spe-<br>ziell aufge-<br>führt.                               | 146 <b>6</b> 63 M.            | nicht an-<br>gegeben.                   |                             | 2 692 M.                                                  | · <del>-</del>           | 6,46 DM.                             |
| 10. Rheinbach.<br>Wolff.                              | 69 403 M.                          | incl. der<br>Weinberge<br>und Obst-                | Wiesen.<br>und                                   | 52312 M.          | 572 M.                                                             | 134 710 M.                    | 4 393 M.                                | s. No. 3.                   | 6 304 M.                                                  | -                        | 155 407 M.<br>(= 6,98                |
| 11. Bonn.<br>v. Sandt.                                | 61 350 M.                          | 6 062 M.                                           | 2 662 M.<br>Wiesen<br>und<br>570 M.<br>Weiden.   | 39 502 M.         | nicht an-<br>gegeben.                                              | 110 146 M.                    | -                                       | s. No. 3.                   | -                                                         | 448 M.                   | 5,26 □M.                             |

#### B. Der Regierungsbezirk Köln.

Die directen Staatssteuern und die Communalabgaben der Kreiseingesessenen, das Communalvermögen und die Gemeindeschulden der Kreise.

|                                                                                                     | 1.                                                                                                                     | 2.                                                           | 8.                                                                                                                        | 4.                                                                                                                                                                                   | 5.                                                                                                                                    | B.                                                                                                                                 | 7.                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namen der Kreise.                                                                                   |                                                                                                                        | Classensteuer.                                               | Einkommen-<br>steuer.                                                                                                     | Gewerbesteuer.                                                                                                                                                                       | Communal-                                                                                                                             | Gemeinde-<br>vermögen der<br>Communen.                                                                                             | Gemeinde-<br>schulden.                                                                                                                                     |
| 1. Wipperfürth. Areal: 5} ☐ Meilen. Bevölkerung Ende 1859: 27313 Einw., 4966 auf die ☐ M.           | 18 378 Thir.<br>18 Sgr. 1 Pf.,<br>d. i. 4 Sgr. 8 Pf.<br>pr. Morgen<br>cultivirte<br>Fläche<br>und 20 Sgr.<br>pr. Kopf. | 1859 :<br>13 046 Thlr.,<br>d. i. 25 Sgr.<br>8 Pf. pr. Kopf.  | 1 104 Thlr.;<br>d. i. 1 Sgr. 2 Pf.<br>pr. Kopf.                                                                           | 4 597 Thlr.,<br>d. i. 5 Sgr. 1 Pf.<br>pr. Kopf.                                                                                                                                      | 81—175 pCt. zu der Grund- steuer, und 81—185 pCt. zu der Classen- u. Einkommen- steuer in den einzelnen Gemeinden.                    | <del>-</del>                                                                                                                       | 23 450 Thlr. Jährliche Amortisation nebst Zinsen: 4 571 Thlr.                                                                                              |
| 2. Gummersbach. Areal: 5,73 □ M. = 127 442 M. Bevölk. Ende 1858: 30 162 E., 5 246 auf die □ M.      | 18562 Thir.<br>27 Sgr. 8 Pf.,<br>d. i. 4 Sgr. 4 Pf.<br>pr. M. culti-<br>virte Flache<br>und 18 Sgr. 6 Pf.<br>pr. Kopf. | 14 942 Thir.<br>20 Sgr., d. i.<br>26 Sgr. 6 Pf.<br>pr. Kopf. | 998 Thir.,<br>d. i. 1 Sgr. 9 Pf.<br>pr. Kopf.                                                                             | 5 335 Thir.<br>12 Sgr. 6 Pf.,<br>d. i. 5 Sgr. 4 Pf.<br>pr. Kopf.                                                                                                                     | 50 862 Thir.<br>26 Sgr. 11 Ff.,<br>also: 1 Thir.<br>20 Sgr. 7 Pf.<br>pr. Kopf.                                                        | <del>-</del> -                                                                                                                     | ,                                                                                                                                                          |
| 3. Waldbröl. Areal: 5,29 □ M. = 117 607 M. Bevölk. 1858: 21 194 E., 4006 auf die □ M.               | 1856:<br>9 940 Thir.,<br>1859:<br>10 369 Thir.,<br>d. i. 14 Sgr. 6 Pf.<br>und 14 Sgr. 6 Pf.<br>pr. Kopf.               | 1856: 11 Sgr. 9<br>3 Pf. p                                   | 216 Thir.,<br>ommensteder<br>Pf. und 12 Sgr.<br>r. Kopf.                                                                  | 1856:<br>1 224 Thlr.,<br>1859:<br>1 331 Thlr.,<br>d. i. 1859:<br>1 Sgr. 10; Pf.<br>pr. Kopf.                                                                                         | 1856:<br>29 836 Thir.,<br>1859:<br>37 666 Thir.                                                                                       | -                                                                                                                                  | 1855:<br>80 242 Thir.,<br>1858:<br>100 722 Thir.                                                                                                           |
| 4. Siegkreis. Areal: 14 □ M. = 309 552 M. Bevölk. 1858: 81 575 Einw., 5825 auf die □ M.             | 54.724 Thir.                                                                                                           | 40 767 Thlr.                                                 | 4 467 Thir.                                                                                                               | 9 543 Thir.                                                                                                                                                                          | 125 920 Thir.,<br>also: 1 Thir.<br>6 Sgr. 4 Pf.<br>pr. Kopf.                                                                          | Sämmtliche<br>Bürgermeiste-<br>reien hätten aus<br>dem Gemeinde-<br>vermögen ein<br>jährliches Ein-<br>kommen von<br>13 220 Thlrn. | 143 486 Thir. Die Verzinsung und Tilgung erforderte jähr- lich 21 998 Thir., so dass nach dem Tilgungsplane Ende 1878 die ganze Schuld getilgt sein würde. |
| 5. Mülheim.  Areal: 6  M. =  152088 M.  Bevölk. 1858: 47413  Einw., 6972 auf die  M.                | 33 124 Thhr.,<br>d. i. 6 Sgr.<br>6,4 Pf.<br>pr. Kopf.                                                                  | steuer zusamme                                               | 4 652 Thir.,<br>und Einkommen-<br>n: 18 Sgr. 4 Pf.<br>Kopf.                                                               | 8 367 Thlr.,<br>d. i. 5 Sgr.<br>31 Pf.<br>pr. Kopf.                                                                                                                                  | 65 746 Thlr.,<br>also pr. Kopf:<br>1 Thlr. 11 Sgr.<br>4 Pf.                                                                           | +                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                          |
| 6. Stadtkreis Köln. Areal: 3014 M. = 0,13 s63 □ M. Bevölk: 106 669 E., also suf der □ M. 1.542 060. | 1855: 72743 Thir. 23 Sgr. 2 Pf., 1858: 73437 Thir. 8 Sgr. 5 Pf., d. i. 1858: 20 Sgr. 3 Pf. pr. Kopf.                   |                                                              | 1855:<br>67 126 Thir.<br>23 Sgr. 2 Pf.,<br>1858:<br>80 721 Thir.<br>18 Sgr. 9 Pf.,<br>d. i. 1858:<br>22 Sgr.<br>pr. Kopf. | 1855: 73 715 Thir. 22 Sgr. 11 Pf., 1858: 78 712 Thir. 29 Sgr. 6 Pf. Ausserdem 1858 an Actienund Gewerbe- steuer 28 766 Thir. 14 Sgr. 2 Pf., d. i. von beiden 29 Sgr. 8 Pf. pr. Kopf. | komensteuer                                                                                                                           | -                                                                                                                                  | <u>-</u>                                                                                                                                                   |
|                                                                                                     | 3 Sgr. 4 Pf. Principal- steuer nebst Beischlägen und Hebungs- gebühren; d. i.                                          | zuschlag,                                                    | Communal-<br>zuschlag,<br>Copf an Classen-                                                                                | 8 154 Thlr.<br>10 Sgr., d. i.<br>4 Thlr. 29 Sgr.<br>1 Pf. für jeden<br>Gewerbe-<br>treibenden.                                                                                       | 63 859 Thir. 10 Sgr. excl. der Mahl- und Schlachtsteuer der Stadt De u.z (10 244 Thir. 22 Sgr. 1 Pf.) — pr. Kopf 1 Thir. 6 Sgr. 8 Pf. |                                                                                                                                    | ,                                                                                                                                                          |

|                                                                               | 1.                                                                                                                 | 2.             | 3.                                                    | 4.                                                   | 5.                                                                                                                                                                                              | 6.                                                                                                                                                                                                    | 7.                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Namen der Kreise.                                                             | Grundsteuer.                                                                                                       | Classensteuer. | Einkommen-<br>steuer.                                 | Gewerbesteuer.                                       | Communal-<br>zuschläge der<br>Gemeinden.                                                                                                                                                        | Gemeinde-<br>vermögen der<br>Communen.                                                                                                                                                                | Gemeinde-<br>schulden-                                                                 |
| 8. Bergheim. Areal: 142345 M. Bevölk.: 39315 E., auf die M. 6098.             | 51 193 Thlr.,<br>d. i. 10 Sgr. auf<br>den Morgen<br>cultivirter<br>Fläche und<br>1 Thlr. 9 Sgr.<br>1 Pf. pr. Kopf. |                | nd Einkommen-<br>in: 31 439 Thir.,<br>) Pf. pr. Kopf. | 3 845 Thir.,<br>d. i. 2 Sgr.<br>114 Pf.<br>pr. Kopf. | Zuschläge zu der Grundsteuer 33 670 Thir. Classen- und Einkommen- steuer == 21 390 Thir., Gewerbesteuer = 307 Thir. Ausserdem erhoben für Feldhüter- gehalte, Schul- geld etc. 5 937 Thir.      | Das jährliche<br>Einkommen aus<br>dem Gemeinde-<br>Vermögen<br>betrug:<br>27 086 Thir. —<br>Dasselbe<br>bestand aus:<br>3 895 M. 141 R.<br>Wald; 3 338 M.<br>97 R. Ackerland<br>und Wiesen.           | 59 086 Thir. Nach dern Tilgungsplane soll im Jahre 1872 die ganze Schuld getilgt sein. |
| 9. Euskirchen.<br>Areal: 6,46   M.<br>Bevölk: 34306 E.,<br>auf die   M. 5278. | 42 404 Thlr.,<br>d. i. 9 Sgr. 1 Pf.<br>pr. Morgen cul-<br>tivirter Fläche<br>und 1 Thlr.<br>7 Sgr. pr. Kopf.       | l Thir. 5 Sgr. | 6701 Thir.                                            | 5 972 Thir.,<br>d. i. 5 Sgr. 3 Pf.<br>pr. Kopf.      | Zuschläge zu<br>den directen<br>Staatssteuern:<br>27 745 Thlr.<br>Betrag<br>sämmtlicher<br>Gemeinde-<br>ausgaben im<br>Jahre 1858:<br>70 930 Thlr.,<br>excl. der Kosten<br>der Wege-<br>bauten. | Das Gemeinde-<br>Vermögen<br>bestand in<br>1 367 M. Wald.<br>2 807 M. Acker<br>und Wiesen,<br>2 874 M.<br>Oedungen und<br>Haiden.                                                                     | -                                                                                      |
| 10. Rheinbach. Areal: 6,98                                                    | pr. Morgen<br>cultivirter                                                                                          | steuer zusamme | nd Einkommen-<br>en: 18 490 Thir.,<br>18 Sgr. 1 Pf.   | 3 847 Thir.,<br>d. i. 3 Sgr. 9 Pf.<br>pr. Kopf.      | 63 533 Thlr. Betrag sämmt- licher Com- munalausgaben, Trotz des be- deutenden Auf- wandes für Wegebauten schliessen die Gemeinden mit bedeutenden Beträgen ab.                                  | -                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                      |
| 11. Bonn. Areal: 5,3s  M. Bevölk.: 58 787 E., auf die  M. 10 988.             | 44 384 Thir.<br>13 Sgr. 8 Pf.                                                                                      | steuer zusamm  | and Einkommen-<br>en: 39 132 Thir.<br>2 Pf.           | 12 669 Thir.<br>2 Sgr. 9 Pf.                         | Umlagen                                                                                                                                                                                         | Die Gemein- den besassen: 1942 M. 91 R. Grundeigen- thum mit 3 306 Thlr. 17 Sgr. Katastral- Reinertrag. — Capital- vermögen: 9 967 Thlr. Daneben 24 610 Thlr. 8 Sgr. 10 Pf. Vermögen der Armencassen. |                                                                                        |

Beilage zum
Kēniglich Proses. Staats-Anzeiger.

#### ZEITSCHRIFT

# DES KÖNIGL. PREUSSISCHEN



REDIGIRT VON DR. ERNST ENGEL.

Nº 7. BERLIN.

Verlag der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei (R. Decker).

APRIL 1861.

Die

# Methoden der Volkszählung,

mit besonderer Berücksichtigung der im preussischen Staate angewandten.

### Eine Denkschrift,

bearbeitet in Hinblick auf die am 3. December d. J. stattfindende Volkszählung

von

Dr. Ernst Engel,

Director des königlichen statistischen Bureaus.

März 1861.

## Inhalts-Uebersicht.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seit       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.         | Das bisherige Tabellenwesen im preussischen Staate.  Die bevorstehende Volkszählung und die bereits beschlossenen Abänderungen hinsichtlich der die preussische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|            | Gewerbestatistik betreffenden Tabellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15         |
|            | Hierdurch bedingte nothwendige Abänderungen der Volkszählungstabellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15         |
|            | Inhalt der bisher üblich gewesenen Tabellen und ihre Entstehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15         |
|            | Die Hoffmann'sche Tabelle vom Jahre 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151        |
|            | Entsprechen die bisherigen Tabellen den Anforderungen der Verwaltung und der Wissenschaft an eine Volks-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|            | zählung und Volksbeschreibung? Und zwar in Betreff der Nachweise über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155        |
|            | das Geschlecht?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 156        |
|            | das Alter?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156<br>157 |
|            | die körperliche Beschaffenheit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157        |
|            | das Religionsbekenntniss?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 157        |
|            | den Familienstand?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 157        |
|            | den Stand und Beruf?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157        |
|            | den Erwerb und das Vermögen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159        |
|            | das Arbeits - und Dienstverhältniss?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160        |
|            | die Art des Aufenthalts?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 161        |
|            | die Abstannung und Sprache?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 161<br>161 |
|            | Resultate dieser Kritik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101        |
|            | statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 161        |
| 11.        | Die Methoden der Valkazählung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|            | Die für die Zollvereinsländer und so auch für Preussen geeignetste Methode; ihre Vorzüge und Nachtheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 162        |
|            | Nachweis, dass die vorgeschlagene Methode nur eine consequente Weiterentwickelung der bestehenden Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|            | richtungen und gleichzeitig auch in Uebereinstimmung mit den Beschlüssen der statistischen Congresse ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 163        |
| III.       | Per statistische und staatswirthsekastiiche Gewinn bei der vorgeschingenen Rählungsmothede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|            | Das System der aus der Volkszählung resultirenden Tabellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164        |
| IV.        | Die Ausführung der Volkszählung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|            | Die Austheilung der Listen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 166        |
|            | Die Ausfüllung derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166        |
|            | Die Wiedereinsammlung der Listen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 167<br>167 |
|            | Die Prüfung und Concentration der Einträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167        |
|            | Die Aufbewahrung und Verwendung der Listen als Grundlage zu Gemeindebüchern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168        |
|            | Die Kosten der Zählung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 168        |
|            | Die Zählung der Militairbevölkerung durch Civilbehörden und nicht durch Militairbehörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 169        |
|            | Die Zählung in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>▼</b> . | Sohiussresultate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 169        |
| _          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| •          | Beilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          |
|            | 0 (1) (D) 1 17 (1) 12 (1) 12 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 18 (1) 1 1 | 150        |
| L          | Synoptisches Tableau zur Veranschaulichung des Entwickelungsganges der preussischen Volkszählungsmethoden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| и.         | Entwürfe zu den bei der vorgeschlagenen Zählungsmethode anzuwendenden Formularen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|            | A. der Ortslisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 187        |
|            | B. der Hauslisten C. der Haushaltungslisten für Familienhaushaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 192        |
| 111        | Das System der aus der Volkszählung resultirenden Tabellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192        |
| ari.       | A. Tabellengruppe, die Bewohner betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192        |
|            | B. Tabellengruppe, die Wohnplätze und Wohngebäude betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202        |
|            | C. Tabellengruppe, die Landwirtnschaft und die Viehhaltung betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 204        |
|            | D. Tabellengruppe, die Industrie betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 207        |
|            | E. Tabellengruppe, den Handel und den Verkehr betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

#### L Die Beleuchtung des bestehenden Tabellenwesens.

Die hohen Regierungen der zollvereinten Staaten Deutschlands sind unter sich dahin übereingekommen, mit der Volkszählung im December d. J. die Erhebung solcher Daten zu verbinden, welche die Aufstellung einer gleichmässigen Ge-werbestatistik des Zollvereins ermöglichen. Was diese Sta-tistik enthalten und wie ihr Inhalt geordnet sein soll, das ist durch drei verschiedene Tabellenformulare in den betreffenden Verhandlungen präcisirt worden, deren Titel folgende sind:

1) Tabelle der Handwerker und der vorherrschend für den örtlichen Bedarf beschäftigten Gewerbtreibenden und

Künstler.

Tabelle der Fabriken und der vorherrschend für den Grosshandel beschäftigten Gewerbsanstalten, so wic sämmtlicher Dampfmaschinen und der für gewerbliche Zwecke arbeitenden mechanischen Kräfte.

3) Tabelle der Handels- und Transportgewerbe, der Gastund Schankwirthschaften, so wie der Anstalten und Unter-

nehmungen zum literarischen Verkehr.

Indem genannte Tabellen Nachrichten zu enthalten haben, welche bisher theils in der in Preussen eingebürgerten Hand-werkertabelle, theils in der Fabrikentabelle einen Platz fanden, so wird in Folge dessen der Zusammenhang der preussischen Tabellen zerrissen. Das ist weniger als etwas Beklagenswerthes hervorzuheben, als vielmehr deshalb, weil mit dem Falle der äusseren Gleichheit der bisherigen und künftigen Tabellen kein Grund mehr vorhanden ist, gegen eine etwa bessere Ueberzeugung und lediglich aus Rücksicht auf die Form jener Tabellen administrative und wissenschaftliche Principien

erster Ordnung zu opfern, was bislang mehrfach geschehen ist.
Die bis zur letzten bei jeder Volkszählung gewonnenen
Tabellen in Preussen sind bekanntlich folgenden Inhalts:

1) die statistische Tabelle, enthaltend die Nachfichten von den Gebäuden, der Volkszahl und dem Viehstande;

2) die Uebersicht der verschiedenen Wohnplätze, gleichzeitig enthaltend eine Uebersicht von den Resultaten sämmtlicher Immobiliar - Feuerversicherungs - Anstalten, ferner die Nachweisung der Zahl der Ein- und Ausgewanderten und die Controle über die Vermehrung der Bevölkerung des preussischen Staats;

3) die Uebersicht der persönlichen und gewerblichen Verhältstese den Luden (die Ludentehelle)

Verhältnisse der Juden (die Judentabelle);
4) die Gewerbetabelle (Handwerkertabelle), enthaltend die Nachweise über die mechanischen Künstler und Handwerker, die Anstalten und Unternehmungen zum literarischen Verkehr, die Handelsgewerbe, die Schifffahrt, des Fracht- und Lohnfuhrwesen, die Gast- und Schankwirthschaft, die Beamten, die Gelehrten und Künstler, die Rentners und Personen ohne Beruf, die Almosenempfänger, die ländlichen Erwerbsverhältnisse, die Handarbeiter und das Gesinde;

5) die Gewerbetabelle der Fabricationsanstalten und Fabricationsunternehmungen aller Art (Fabrikentabelle).

Schon die Ueberschriften obiger Tabellen lehren, dass sie mehr ein Conglomerat verschiedener statistischer Nachrichten sind, als einer systematischen Gruppirung entsprechen, in der man sich leicht und einsach zurecht finden köunte. Sie stellen Heterogenes neben- und reissen eng Zusammengehöriges auseinander; auf der einen Seite enthalten sie Wiederholungen, auf der anderen vermindern sie ihren Werth durch Auslassungen sehr wichtiger Gegenstände; sie verursachen durch ihre innere Einrichtung die wesentlichste Unbequemlichkeit bei der Aufnahme und der Gebrauche. Nächstdem ist in den Tabellen Mehreres unwissenschaftlich, davon ganz zu schweigen, dass die Anordnung in mancher Beziehung selbst unästhetisch ist. Unstreitig verletzt es das Gefühl, die Menschen und den Viehstand in bunter Reihe aufgeführt zu sehen.

Diese Zerreissung und Neugruppirung der Tabellen, wie überhaupt viel anderes jetat zu Bemängelnde, ist zwar Sache neueren Datums, doch ist es durch Umstände alten Datums verschuldet. Das erste von Hoffmann im Jahre 1810 entworfene und von ihm zum ersten Male für dieses Jahr angewandte Formular war zu umfassend. Es wollte die Zustandsschilderung des Staats in einer einzigen unstreitig mit grossem Scharfsinn entworfenen Tabelle erschöpfen. Da es jetzt noch

von Interesse sein dürste, jenes erste Formular nach allen seinen Spalten kannen zu lernen, so möge sein Inhalt, wielang er auch sei, hier eine Stelle finden.

Er zerfällt in sechs Hauptabschnitte mit 625 Spalten.

#### L Gebäude.

#### Bostimmung.

2. Kirchen, Klöster. 3. Schlösser. 4. Versammlungshäuser. 5. Mittairgebäude. 6. Häuser für Unterricht. 7. Hospitäler. 8. Gefängnisse, Strafgebäude. 9. Gebäude für andere polizeiliche Zwecke. 10. Privatwohnhäuser. 11. Fabrikgebäude, Mühlen, Waarenlager. 12. Ställe, Scheuner. Schunger. Scheunen. Schuppen,

#### Beschaffenbett.

13. Ganz massiv.
14. Fachwerk, auch zum Theil massiv.
15. Ganz von Holz.
16. Harte Dachung.
17. Weiche Dachung.
18. Stroh- oder Rohr-Dachung.

#### Anzahl aller Gebäude. 19.

#### Fenerversicherung.

20. Versicherungssumme in den öffentlichen Feuersocietäten. 21. Versicherungssumme bei Privatasseeuradeurs. 22. Taxirter Werth der Brandschäden
23. Zerstörte Gebäude, 24. Neu aufgeführte Gebände.
25. Wüst stehende Gebäude. 26. Wüste Baustellen.

#### II. Bevölkerung.

Dem Geschlechte und Alter nach.

Mannliches Geschlecht:

27. Unter 7 Jahren. 28. 7—14 Jahre. 29. 14—18 Jahre. 30. 18—45 Jahre. 31. 45—60 Jahre. 32. über 60 Jahre. 38. Samme.

Weibliches Geschlecht:

34. Unter 7 Jahren. 35. 7—14 Jahre. 36. 14—45 Jahre. 37. 45—60 Jahre. 38. über 60 Jahr. 39. Summa. Summa beider Geschlechter. 40.

Den ehelichen Verbindungen nach.

Männliche Personen über 18 Jahr:

die unverehelicht sind, 41. die noch nie verehelicht waren,

deren Ehe wieder aufgelöst ist, 42. durch den Tod, 43. durch Scheidung; die in der Ehe leben. 44.

die in der Ehe leben. 44.
Weibliche Personen über 14 Jahr:
die unverehelicht sind,
45. die noch nie verehelicht waren,
deren Ehe wieder aufgelöst ist,
46. durch den Tod, 47. durch Scheidung;
die in der Ehe leben. 48.
Ausahl der Khenane welche heisemmen wehren

. Anzahl der Ehepaare, welche beisammen wohnen. 49.

Den bürgerlichen Verhältnissen nach.

#### Männer uud Jünglinge liber 14 Jahr in Anstellung, Gewerbe oder Dienst.

Officianten.

Im Civildienste.

In wirklichen Diensten:
50. Oberofficianten. 51. Unterofficianten.
Pensionirt oder auf Wartegeld:
52. Oberofficianten. 53. Unterofficianten.

Im Militairdienste.

n Militairdienste. In wirklichen Diensten:
54 Oberoffiziere. 55. Unteroffiziere, Gemeine und

Spielleute.

Pensionirt oder auf Wartegeld:
56. Oberoffiziere. 57. Unteroffiziere, Gemeine und

Eigenthümer, Erbpächter oder Erbzinsleute, die auf ihren Gütern leben.

Besitzer adeliger Güter. 58.
Besitzer bürgerlicher und bäuerlicher Güter:
59. über 300 Morgen, 60. von 15 — 300 Morgen einschliesslich, 61. unter 15 Morgen.

Bürger, welche in den Städten, wo sie das Bürger-recht geniessen, leben. 62.

Zeitpächter, die auf den gepachteten Gütern leben,

von Gütern:
63. über 300 Morgen, 64. von 15 — 300 Morgen einschliesslich, 65. unter 15 Morgen.

Lassbauern. 66.

Lassbauern. 66.

Beisassen in den Städten und auf dem Lande.
67. von Renten, oder dem Ertrage wissenschaftlicher und künstlerischer Arbeiten, oder dem Grosshandel lebend; 68. von dem Betriebe mechanischer Künste, Handwerke, Detailhandel, Gastwirthschaft u. dergl. lebend; 69. von Handarbeit lebend.

Studirende. 70.
Gehülfen und Labelinge bei Gamen.

Gehülfen und Lehrlinge bei Gewerben:
71. Bei der Landwirthschaft als Administratoren, Verwalter, Schreiber etc. 72. Beim Grosshandel, wissenschaftlichen und künstlerischen Beschästigungen. 73. Bei mechanischen Künsten, Handwerken, Detailhandel und dergleichen.

Domestiken:

74. Herrschaftliche. 75. Bei der Landwirthschaft oder andern Gewerben.

#### Jungfrauen fiber 14 Jahr, Frauen und Wittwen in Gewerbe für eigene Rechnung, eder Dieusten.

Die eigenthümlichen oder erblichen Gütern selbst voratehen:

76. Besitzerinnen adeliger Güter.
Besitzerinnen bürgerlicher oder bäuerlicher Güter:
77. von mehr als 300 Morgen; 78. von 15 bis 300 Morgen einschliesslich; 79. unter 15 Morgen.

Die für ihre Person das Bürgerrecht ihres Wohnorts gewonnen haben. 80.

Die Zeitpachtungen selbst vorstehen von Gütern: 81. liber 300 Morgen; 82. von 15 bis 300 Morgen einschliesslich; 83. unter 15 Morgen.

Die Lassbauerhöfe selbst bewirthschaften. 84.

Beisassen:

85. die selbstständig von Renten, wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit, oder vom Grosshandel leben. 86. Die selbstständig von mechanischen Künsten, Handwerken, Detailhandel, Gastwirthschaft u. s. w. leben. 87. Von gemeiner Handarbeit lebend.

Gehülfen und Lehrlinge bei Gewerben:

88. Bei der Landwirthschaft, als Wirthschafterinnen, Ausgeberinnen u. dergl. 89. Bei wissenschaftlichen und känstlerischen Beschäftigungen u. dergl. 90. Bei mechanischen Künsten, Handwerken, Detailhandel u. dergl.

Domestiken:

91. Herrschaftliche. 92. Bei der Landwirthschaft und andern Gewerben.

#### Unter besenderer Aufsicht der Regierung.

Wegen Hülflosigkeit.

Verlassene, Arme und Kranke, die in Privatwohnungen von offentlicher Unterstützung leben.
Kinder bis zum vollendeten 14. Jahre:
93. Knaben. 94. Mädchen.
Personen zwischen 14 und 60 Jahren:
95. Männer. 96. Frauen.
Alte über 60 Jahr:
97. Männer. 98. Frauen.

Verlassene, Arme und Kranke, die in öffentlichen Anstalten untergebracht sind.

Kinder bis zum vollendeten 14. Jahre: 99. Knaben. 100. Mädchen.

Personen zwischen 14 und 60 Jahren: . 101. Männer. 102. Frauen.

Alte über 60 Jahr:
103. Männer. 104. Frauen.
103. Männer. 104. Frauen.
Wahnsinnige in öffentlichen und Privatanstalten:
105. Männliche. 106. Weibliche.
Anzahl aller Personen, die wegen Hülflosigkeit unter Aufsicht der Regierung stehen. 107.

Wegen Vergehungen.

Unter polizeilicher Aufsicht wegen schäudlichen Wandels oder bezeigter Neigung zu Verbrechen:
108. Männliche. 109. Weibliche.

In Correctionshäusern:
110. Männliche. 111. Weibliche.
Wegen Schulden verhaftet;
112. Männliche. 113. Weibliche.
Im Gefängnisse als Inquisiten:
114. Männliche. 115. Weibliche.
Abgeurtheilte Verbrecher im Zuchthäusern und Festungen.
Auf 1 Jahr und darunter:

Abgeurtheilte Verbrecher in Zuchthäusern und restungen. Auf 1 Jahr und darunter:
116. Männliche. 117. Weibliche.
Auf mehr als 1 und weniger als 10 Jahre:
118. Männliche. 119. Weibliche.
Auf 10 Jahr und darüber bis Zeitlebens:
120. Männliche. 121. Weibliche.
Anzahl aller Personen, welche wegen Vergehungen unter besonderer Aufsicht der Regierung stehen. 122.

#### III. Religiöse Verhältnisse der Einwohner.

#### Hvangelisch - Lutherische.

123. Pfarrkirchen. 124. Gottesdienstliche Versammlungs-örter, welche keine Parochialrechte haben. 125. Ordi-nirte Prediger. 126. Katecheten und andere nicht ordinirte Religionslehrer. 127. Evangelich-lutherische Ein-

#### Byangelisch - Refermirte.

128. Pfarrkirchen. 129. Gottesdienstliche Versammlungsörter, welche keine Parochialrechte haben. 130. Ordinirte Prediger. 131. Katecheten und andere nicht ordinirte Religionslehrer. 132. Evangelisch-reformirte Einwohner.

#### Römisch - Katholische.

133. Parochialkirchen. 134. Gottesdienstliche Versammlungsörter, welche keine Parochialrechte haben. Weltgeistliche:

135. Höhere Geistlichkeit. 136. Pfarrer. 137. Kapläne und Vikarien. Klostergeistlichkeit.

Mannsklöster.

Aus eigenen Mitteln bestehend: 138. Klöster. 139. Personen. Von Almosen lebend: 140. Klöster. 141. Personen.

Frauenklöster.

rauenkloster.

Aus eigenen Mitteln bestehend:
142. Klöster. 143. Personen.
Von Almosen lebend:
144. Klöster. 145. Personen.

Anzahl der römisch-katholischen Einwohner. 146.

#### Mennoniten.

147. Gottesdienstliche Versammlungshäuser. 148. Zur mennonitischen Gemeine gehörige Einwohner.

Juden.

149. Gottesdienstliche Versammlungshäuser. 150. Privilegirte oder geschützte Judenfamilien. 151. Zu denselben gehörige Personen. 152. Geduldete fremde Juden 153. Anzahl aller Personen jüdischer Religion.

#### IV. Unterrichtsanstalten.

#### Elementarschulen.

Oeffentliche:

154. Schulen. 155. Lehrer und Lehrerinnen. 156. Schüler. 157. Schülerinnen.

Concessionirte oder tolerirte Privatschulen:
158. Schulen. 159. Lehrer und Lehrerinnen. 160. Schüler. 161. Schülerinnen.

#### Burger - und Mittelschulen.

Allgemeine Bürgerschulen. Oeffentliche Schulen.

Für Söhne:

162. Schulen. 163. Lehrer. 164. Schüler. Für Töchter:

165. Schulen. 166. Lehrer und Lehrerinnen. 167. Schülerinnen.

Privatschulen. Für Söhne:

168. Schulen. 169. Lehrer. 170. Schüler.

Für Töchter:

171. Schulen, 172. Lehrer und Lehrerinnen, 173. Schülerinnen.

Niedere Specialschulen, z. B. Zeichenschulen für Handwerker etc.: 174. Die Schulen und deren Bestimmung sind nament-lich anzugeben. 175. Lehrer. 176. Schüler.

#### Höhere Bildungsanstalten.

Gelehrte Schulen:

177. Schulen. 178. Lehrer. 179. Schüler.

Höhere Specialschulen:
180. Die einzelnen Institute sind hier namentlich einzutragen.
181. Lehrer. 182. Studirende. Universitäten.

Lehrer:

183. Ordentliche Professoren. 184. Ausserordentliche Professoren. 185. Privatdocenten, welche im letzten Jahre gelesen haben. 186. Zahl aller Lehrenden. Studirende:

187. Theologen. 188. Juristen. 189. Mediciner. 190. Zu keiner der drei obern Facultäten gehörig. 191. Studirende.

### Coffentiich anerkannte Gesellschaften, deren Zweck die Beförderung der Wissenschaften, schönen und mechanischen Künste, oder des Landbaues ist.

192. Namentliche Angabe derselben. 193. Anzahl der Mitglieder.

#### V. Polizeianstalten.

#### Oeffentiiche Sicherheit.

194. Unterpolizeiofficianten. 195. Nachtwächter. 196.

Personen, welche im letzten Jahre wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit verhaftet worden sind.

#### Oeffentliche Reinlichkeit und Bequemlichkeit.

197. Strassenlaternen. 198. Brunnen. 199. Strassenreinigungskarren.

#### Fenerläsehanstalten.

200. Fahrbare Schlauch- oder Rohrspritzen, auch Prahm-spritzen. 201. Tragbare Tonnenspritzen. 202. Feuerküfen.

#### Sanitätsanstalten.

203. Approbirte Aerzte. 204. Examinirte Civilwund-ärzte. 205. Deren Gehülfen und Lehrlinge. 206. Apo-theker. 207. Deren Gehülfen und Lehrlinge. 208. Ge-prüfte Hebammen. 209. Ross- und Viehärzte.

#### Armonanstalton.

210. Aus den Communalarmenfonds ist zu Unterstützungen verwendet worden. 211. Andere öffentliche Institute und Corporationen haben, so viel bekannt worden ist, zu Unterstützung der Armen verwandt.

#### VI. Erwerbsmittel.

#### Vich. Pleisch und Pettwaaren.

Pferdezucht:

212. Pferde. 213. Fällen. 214. Summe aller Pferde und Füllen.

Rindviehzucht:

215. Bullen. 216. Ochsen. 217. Kühe. 218. Jungvich. 219. Summe alles Rindviches.

Schafzucht:

220. Ganz veredelte Böcke, Hammel, Schafe und Lämmer. 221. Halb veredelte Böcke, Hammel, Schafe und Lämmer. 222. Ordinäres Schafvieh an Böcken, Hammeln, Schafen und Lämmern. 223. Summe alles Schafviehes.

Bocke und Ziegen. 224.

Schweine. 225.

Pferde - und Vieheastrirer, auch Schweineschneider. 226. Hirten. 227.

Schäfer:
228. Schafmeister.
229. Deren Gehülfen und Knechte.

Milcherei: 230. Personen in und bei den Städten, welche die Milcherei als Hauptgewerbe treiben. 231. Milchereipächter auf dem Lande.

Viehhandel:
232. Pferdehändler. 233. Viehhändler. 234. Wild- und Geflügelhändler.

235. Meister. 236. Gesellen und Lehrlinge.

Fischer und Fischhändler:
237. Unternehmer, Pächter oder Meister.
238. Gehülfen.

Oelschlägerei:
239. Hand- oder Fuss-Oelstampfen. 240. Rossölmühlen.
241. Wasserölmühlen. 242. Windölmühlen auf holländische Art.

Seifensiederei und Talglichtfabrication.

Schwarzseifensiedereien:

243. Fabriken. 244. Arbeiter.

Weissseifensieder: 245. Meister. 246. Gehülfen und Lehrlinge.

Talglichtfabrication:
247. Damit beschäftigte Arbeiter.
Arbeiten in Wachs.

Wachsbleichen:

249. Arbeiter.

248. Bleicher. 249. Arbeiter.
Wachslicht- und Wachsstockfabrication:
250. Meister oder Fabrikunternehmer. 251. Arbeiter.

Wachstuch - und Wachstaffentfabriken: 252. Fabriken. 253. Arbeiter.

Leimsiedereien:

254. Arbeiter.

Abdeckereien:

255. Etablissements.

#### Zubereitung und Verarbeitung von Leder.

Gerbereien.

Rothgerber und Lederthauer:
256. Meister oder Fabrikinhaber. 257. Gesellen, Lehrlinge oder Fabrikarbeiter.

Weiss- und Sämischgerber:
258. Meister. 259. Gesellen und Lehrlinge.
Corduan, Saffian- und andere feine Lederbereitung.
260. Meister oder Fabrikinhaber. 261. Gesellen, Lehrlinge oder Fabrikarbeiter.

Pergament:

262. Arbeiter.

Lohmühlen:

263. Zahl. 264. Stampfen oder Mahlgänge.

Lederwalkmühlen:

265. Mühlen. 266. Stampfen oder Hämmer.

Verarbeitung des Leders oder der Felle.

Handschuhmacher und Beutler:

267. Meister. 268. Gesellen, Lehrlinge.

Riemer und Sattler:
269. Meister. 270. Gesellen, Lehrlinge.
Schuhmacher und Pantoffelmacher:

271. Meister 272. Gesellen, Lehrlinge. Schuhflicker. 273.

Kürschner und Rauchwaarenhändler, auch Zobelfärber: 274. Meister und Herren. 275. Gesellen und Lehrlinge. Fabriken von Brieftaschen, Etuis, gepresser, gebrannter

oder lackirter Lederarbeit: 276. Fabriken. 277. Arbeiter.

#### Arbeiten in Holz.

Sägemühlen.
Auf Wasser:
278. Deutsche mit einer Säge. 279. Holländische mit

Auf Wind:
280. Palzrocken. 281. Grosse 6- und 8kantige Mühlen.

Brenn - und Nutzholzniederlagen:
282. Kaufherren und Entrepreneurs. 283. Gehülfen und

Arbeiter. Zimmerleute, einschliesslich der Röhrmeister:
284. Meister. 285. Gesellen, Lehrlinge.
Schiffszimmerleute für See- und Flussfahrzeuge:
286. Meister. 287. Gesellen, Lehrlinge.

Tischler, Stuhlmacher und Ebenisten:

288. Meister und Fabrikunternehmer.

289. Gesellen,
Lehrlinge und Gehülfen.

Drechsler und Arbeiter in kleinen Holzwaaren:

290. Meister oder für eigene Rechnung Arbeitende.

291. Gesellen, Lehrlinge, Gehülfen.

Böttcher und Kleinbinder:

Böttcher und Kleinbinder:
292. Meister. 293. Gesellen, Lehrlinge.
Rade- und Stellmacher, auch Wagenfabriken:
294. Meister und Fabrikunternehmer.
295. Gesellen,

Lehrlinge, Gehülfen. Korbmacher:

Koromacner:
296. Arbeiter.
Köhler. 297.
Pott- und Weidaschbrennereien:
298. Aschhütten. 299. Arbeiter.
Theerschwelereien, Fabrication von Pech, Calophonium und Dagget: 300. Oefen. 301. Arbeiter.

Kienruss- und Druckerschwärzefabrication: 302. Fabricationsanlagen. 303. Arbeiter.

#### Getreide und Pabrikate daraus.

Getreidehandel.

Im Grossen:

304. Kaufleute. 305. Gehülfen, Arbeiter.

Händler im Kleinen. 306. Kornmesser. 307.

Mehlbereitung. Rossmühlen (1 Gang). 308.

Windmühlen:

309. Bockmühlen (1 Gang). 310. Holländische Windmühlen (2 Gänge). Schiffmühlen. 311. Andere Wassermühlen: 312. Mühlen. 313. Mahlgänge.

312. Mühlen. 313. Mahlgänge.

Graupen- und Grützfabrication:
314. Gräupner, die Grütze blos mit der Hand fabriciren. 315. Rosswerke auf Grütze. 316. Grützstampfen auf Windmühlen. 317. Grützstampfen auf Wassermühlen.
318. Holländische Graupen- und Grützwindmühlen.

Wasser-, Graup- und Perigraupmühlen:
319. Mühlen. 320. Graupen- oder Grützgänge.

Mabhländler. 321

Mehlhändler. 321.

Bäcker:
322. Meister. 323. Gesellen, Lehrlinge.
Kuchenbäcker, Pfefferküchler, Zuckerbäcker, Nudelmacher:
324. Meister. 325. Gesellen.

326. Fabricationsanlagen, Meister oder Herren. 327. Arbeiter.

Bierfabrication.

Anzahl der zum Debit Brauberechtigten:
328. Auf dem Lande. 329. In den Städten.

Anzahl der städtischen und gemeinschaftlichen Brauhäuser. 330.

Anzahl der bei der Brauerei beschäftigten Personen: 331. Brauer und Mälzermeister. 332. Gehülfen.

Essigbrauerei:

333. Anzahl der Essigbrauer. 334. Gehülfen.

Branntweinbrennerei:

335. Anzahl der zum Debit zu brennen berechtigten Guts - oder Krugbesitzer.

Branntweinblasen 336. Zahl.

337. Anzahl der Scheffel Maisch, die sie enthalten.

Branntweinbrenner:

338. Meister, Herren oder Unternehmer. 339. Arbeiter.

Destillateurs und Aquavitmacher:
340. Meister oder Unternehmer. 341. Gehülfen.
Schankstellen und Tabagien in den Städten und auf dem Lande,
sofern damit nicht Gastwirthschaft verbunden ist. 342. Brwerb aus anderen Vegetabilien. Gärtner, nämlich Personen, die den Gemüse- oder Obstbau auf eigenem oder gepachtetem Lande als Gewerbe treiben. 343. Meister und Unternehmer. 344. Gehülfen. Weingärtner oder Winzer. 345. Weinhandel: 346. Kaufleute und Weinschänker. 347. Küper, Gehülfen. Röthe: 248. Röthemühlen. 349. Stampfen. 350. Fabriken. 351. Arbeiter. 352. Tabaksspinner, die blos Landtabak im Kleinen verarbeiten. Zucker. Indischer Zucker; 353. Zuckerraffinerien. 354. Arbeiter. Runkelrübenzucker und dergleichen: 355. Zuckerfabriken, die namentlich auzuführen sind. 356. Arbeiter. Cichorien:
357. Fabriken. 358. Arbeiter.
Seiler und Reppschläger:
359. Meister. 360. Gesellen und Lehrlinge. Anstalton zu Gewinnung und Veredelung von Metalien. Eisenerzgräbereien:
361. Gruben. 362. Arbeiter.
Bergbau auf andere Erze: 363. Gruben, und worauf darin gebaut wird. 364. Arbeiter. Gewinnung von Roh- und Gusseisen:
365. Hohe Oefen. 366. Andere Eisenschmelz- und
Gussanstalten. 367. Arbeiter.

Veredlung zu Stangeneisen:
368. Frischfeuer. 369. Arbeiter. Stahlfabrication: 370. Stahlhämmer. 371. Arbeiter. Blechhämmer: 372. Anzahl. 373. Arbeiter. Drahtzüge: 374. Anzahl. 375. Arbeiter. Hüttenwerke aller Art für andere Metalle:
, 376. Namentliche Angabe derselben. 377. Arbeiter. Eisenhämmer: 378. Zahl. 379. Arbeiter. Ankerschmiede: 380. Meister. 381. Gesellen, Lehrlinge. Huf- und Waffenschmiede, Messer-, Bohr-, Säge-, Zeug-und Zirkelschmiede, Schlosser, Sporer, Nagelschmiede, Feilenhauer, Windenmacher: 382. Meister. 383. Gesellen, Lehrlinge. Gewehrfabriken: 384. Zahl. 385. Arbeiter. Büchsenschmiede, Büchsenschäfter, Schwertfeger, Gürtler, Metallknopfmacher:
386. Meister. 387. Gesellen, Lehrlinge. Kupferhämmer: 388. Zahl. 389. Arbeiter. Kupferschmiede, Beckenschläger 390. Meister. 391. Gesellen, Lehrlinge, auch Kesselflicker Gelb- und Rothgiesser, Glockengiesser, Stückgiesser: 392. Meister. 393. Gesellen, Lehrlinge. Klempner: 394. Meister. 395. Gesellen, Lehrlinge. Lackirte Blecharbeiten: 396. Fabriken. 397. Arbeiter. 396. Fabriken. 397. Arbeiter.

Arbeiten aus Draht:
Fabriken von Näh- und Stecknadeln:
398. Fabriken. 399. Arbeiter.
Nadler und Drahtsiebmacher:
400. Meister. 401. Gesellen, Lehrlinge.
Schleif- und Polirnnühlen. 402.
Zinngiesser und Zinnknopfmacher:
403. Meister. 404. Gesellen, Lehrlinge.
Schrot- und Bleiplattenfabriken:
405. Fabriken. 406. Arbeiter.
Schriftgiessereien: 405. Fabriken. 406. Arbeiter.

Schriftgiessereien:
407. Namentliche Angabe. 408. Arbeiter.

Uhrmacher, Uhrgehäuse- und Zifferblattmacher:
409. Meister. 410. Gesellen, Lehrlinge.

Verfertiger von chirurgischen und mathematischen Instrumenten, auch von Waagen und Gewichten (Mechanici). 411.

Stuhlschlösser- und Stahlrietmacher. 412.

Goldschläger. 413.

Goldschmiede, Silberarbeiter und Plattirer:
414. Meister. 415. Gesellen, Lehrlinge.

414. Meister. 415. Gesellen, Lehrlinge.
Fabriken von echten und plattirten, auch lionischen Tressen und anderm Gold- und Silbergespinnste:
416. Fabriken. 417. Arbeiter.

Bleiweiss-, Mennig-, Grünspan-, Blausel- und andere Farbenfabriken 418: Fabriken. 419. Arbeiter. Anstalten zu Gewinnung und Veredlung der übrigen Fossilien. Steinbrüche auf Marmor, Alabaster, Kalkstein, Gips, Sandstein, Schiefer:
420. Namentliche Angabe. 421. Arbeiter. Stein - und Braunkohlengruben: 422. Zahl. 423. Arbeiter. Torfstiche, die nicht blos zum eigenen Gebrauch bearbeitet werden: 424. Zahl. 425. Arbeiter in der Stichzeit. Ziegeleien: 426. Oefen. 427. Arbeiter. Töpfer: 428. Meister. 429. Gesellen, Lehrlinge. Porzellan, Steingut und Fayance, auch Ocien- und Pfeisenfabriken: 430. Namentliehe Angabe. 431. Arbeiter. Kalk- und Gipsbrennereien: 432. Oefen. 433. Arbeiter. Glashütten: 434. Hütten. 435. Arbeiter. Spiegelfabriken:
436. Fabriken. 437. Arbeiter.
Glassehleifer und Glassehleider. 438. Bernsteindreher: 439. Meister. 440. Gesellen, Lehrlinge Steinschneider, Petschaftstecher, Juwelicer. 441. Steinmetze:
442. Meister. 443. Gesellen, Lehrlinge. Maurer und Schieferdocker:
444. Meister. 445. Gesellen, Lehrlinge. Gipagiesser und Stuckaturarbeiter:
446. Meister. 447. Gesellen, Lehrlinge. Salpetersiedereien: 448. Zahl. 449. Arbeiter. Pulvermühlen: 450. Mühlen. 451. Arbeiter.

Anstalten zu Verfertigung von Alaun, Vitriol u. a. Salzen:
452. Namentliche Aufführung der Anstalten. 453. Arbeiter. Anstalten zu Verfertigung von Vitriolöl, Scheidewasser und andern chemischen Präparaten im Grossen:
454. Zahl und Benennung der Fabriken. 455. Arbeiter. Bleistift-, Rothstein- und ähnliche Fabriken:
456. Namentliche Aufführung derselben. 457. Arbeiter. Weberel, zubehörige Vorbereitungen und Appreturen, auch verwandte Gewerbe. Spinnerei. Spinnmaschinen. Auf Wolle. Ohne Vorspinnmaschinen:
458. Maschinen. 459. Spindeln.
Mit Vorspinnmaschinen: 460. Maschinen. 461. Spindeln. Auf Baumwolle.
Ohne Vorspinnmaschinen:
462. Maschinen. 463. Spindeln.
Mit Vorspinnmaschinen: 464. Maschinen. 465. Spindeln. Garnhandel: 466. Garnhändler. 467. Deren Gehülfen und Garnsammler.
Weberei und Wirkerei, Zahl der gehenden Stühle.
Ganz seidene Zeuge. 468.
Halbseidene Zeuge. 469. 470. Spanisch Tuch. 471. Mittel- und ordinäres Tuch. 472. Moll und Molton. 473. Friess. 474. Flanell. Wollene Zeuge: 475. Gewalkte. 476. Ungewalkte. 477. Beuteltuch. Baumwollene Zeuge:
478. Schwere, als Velvets, Tiesets etc. 479. Mittlere, als ordinaire und Mittelkattune. 480. Leichte, als Mousseline etc. Herrnhuter Zeuge. 481. Leinenzeuge:
482. Zwillig und Drillig. 483. Gezogene Waare. 484. Leinwand und Schleier. Strumpfwirkerei. 485. Teppiche und Fussdecken. 486. Rosshaarenzeuge. 487. d. Anzahl der Gänge. Band. Anzahl der Gänge.
488. Wollene und leinene Bänder. 489. Seidne und halbseidne Bänder. Spitzen. Anzahl der Arbeiter.
490. Gewebte Kanten. 491. Geklöppelte Spitzen.

Posamentirer:

492. Meister. 493. Gesellen, Lehrlinge. Wattenmacher. 494.

Malerei und verwandte Arbeiten:

Hutmacher 495. Meister. 496. Gesellen, Lehrlinge. Walkmühlen für Zeuge:
497. Mühlen. 498. Stampfen.
Tuchbereiter und Tuchscheerer:
499. Meister. 500. Gesellen, Lehrlinge. Bleichen: 501. Zahl. 502. Arbeiter. Färbereien: 503. Zahl. 504. Arbeiter. Zeugdruckereien. In Baumwolle und Leinen: 505. Druckereien. 506. Drucktische. In Wolle: 507. Druckereien. 508. Drucktische. Mangeln: 509. Wassermangeln. 510. Rossmangeln. Cylinder- und Zeugpressen:
511, Anstalten. 512, Arbeiter.
Kammsetzer und Streichenmacher: 513. Meister. 514. Gesellen, Lehrlinge.
Blattbinder und Rietmacher:
515. Meister. 516. Gesellen, Lehrlinge.
Andere Hilfsarbeiter bei der Weberei, deren Vorbereitung und Appretur. 517.
Handel mit Fabrikaten der Weberei. Grosshandel: 518. Kauseutc. 519. Gehülfen und Arbeiter. Ausschnitthandel: 520. Kausleute. 521. Gehülfen. Schneider: . 522. Meister. 523. Gesellen, Lehrlinge, einzelne Ar-Tapezierer, Täschner und Zeltschneider. 524. Arbeiten in Papiermasse. Papiermühlen: 525. Mühlen. 526. Bütten. Pressspahnfabriken. Anzahl der Glättstühle. 527. Papier-Tapetenfabriken: 528. Fabriken. 529. Arbeiter. Spielkartenfabriken: 530. Fabriken. 531. Arbeiter.
Gold- und Türkischpapierfabriken. (Arbeiter.) 532.
Papiermaché und Papparbeiten. (Arbeiter.) 533. Papierhandlungen: 535. Gehülfen. Slegellackfabriken. (Arbeiter.) 536. Arbeiten in Federa. 537. Schreibsedersabriken. (Arbeiter.) 538. Personen, welche den Handel mit Bettsedern und gemachten Betten als Gewerbe treiben. 589. Federschmücker. Bürstenbinderei. (Arbeiter.) 540. Korkschneiderei. (Arbeiter.) 541. Arbeiten in Horn, Fischbein, Schildkröt, Perlmutter, Elfenbein. 542. Fischbeinreisserei. (Arbeiter.) 543. Kammacherei. (Arbeiter.) 544. Knopfmacher in Horn, Bein etc. (Meister und Gehülfen). 545. Kunstdrechsler in Horn, Bein etc. (Meister und Gehülfen.) 546. Feine Galanteriearbeiter in Perlmutter, Schildkröt etc. (Arbeiter.) Arbeiten in Streh und Bast. 547. Grobeflechterbeit an Matten und Sieben. (Arbeiter.)
548. Feineflechtarbeit an Strohhüten etc. (Arbeiter.)
549. Mit Stroh ausgelegte Arbeit. (Arbeiter.) Perfickenmacher. 550. Meister. 551. Gesellen, Lehrlinge oder andere Gehülfen. 552. Unternehmer von Putzwaarenfabriken und Inhaber von Galanterichandlungen. 553. Arbeiter und Arbeiterinnen in Putzwaaren, auch beim Galanterichandel. 554. Stieker und Stickerinnen. 555. Verfertiger von Regenschirmen, Sonnenschirmen, Fächern, Stöcken etc.

In Bosug auf Wissenschaften, schöne Künste und öffent-liches Vergnügen.

Buchdruckerei und Notendruck. 556. Buchdruckereien. 557. Pressen. Buch-, Musikalien-, Kupferstich- und Kunsthandlungen, auch

Exercitienmeister, als Tanz - und Fechtmeister, Stallmeister

Buchbinder:
560. Meister. 561. Gesellen, Lehrlinge.
Leihbibliotheken und Museen. 562.
Sprachmeister. 563.

Bildhauerei und verwandte Arbeiten. 565. Eigentliche Künstler.

Decorateurs und Zierateurs: 566. Meister. 567. Gehülfen.

u. s. w. 564.

Antiquare.
558. Handlungen. 559. Dabei beschäftigte Personen.

Malerei und verwandte Arbeiten:

568. Eigentliche Künstler.

Anstreicher, Vergolder, Lackirer und Staffirer:

569. Meister. 570. Gehülfen.

Kupferstich und Holzschnitt, auch Steindruck:

571. Eigentliche Künstler.

Formsechneider und Formstecher:

572. Meister. 573. Gehülfen.

Kupferdrucker. 574.

Medailleurs. 575.

Zeichner. 576.

Musik: 77. Eigentliche Tonkünstler und Componisten. Mechanische Musikanten: 578. Stadtmusici und Musiklehrer. 579. Deren Gehülfen. 580. Herumziehende Musikanten.

Musikalische Instrumente.

Orgelbauer und andre musikalische Instrumentenmacher:
581. Meister. 582. Gehülfen. Darm- und Drahtsaitenfabrikanten: 583. Fabrikinhaber. 584. Arbeiter. Schauspiel:
585. Namentliche Angabe der Schauspielergesellschaften.
586. Schauspieler. 587. Schauspielerinnen. 588. Hülfs-Marionetten: 589. Truppen. 590. Personal. Equilibristen und andere gymnastische Künstler, auch Thierführer:
591. Truppen. 592. Personal.
Gemeine Bilderhändler und Colporteurs von Volksschriften. 593. In Bezug auf Handel und Verkehr im Allgemeinen. Grosshändler, Banquiers, Commissionars und Spediteurs, mit Ausschluss der unter den vorigen Rubriken bereits aufgeführten: 594. Zahl der Comptoire. 595. Personal. Blosse Detailleurs, so weit sie nicht unter den vorigen Rubri-ken bereits aufgeführt sind:
596. Zahl der Läden. 597. Personal.
Justizcommissarien. 598. Notaren, Procuratoren, Ageuten. 599. Mäkler und Abrechner. 600. Wäger, Braker und andere Untergehülfen beim Grosshandel. 601. Rheder. 602. Seeschiffahrt: 603. Anzahl der den inländischen Rhedern gehörigen Schiffe. 604. Trächtigkeit derselben in holländischen Commerzlasten von 564 Scheffel Roggen. Im letzten Jahre sind durch Alter, Seeschaden und Caperei verloren gegangen: 605. Schiffe. 606. Welche zusammen Lasten trugen. Dagegen sind neu gebaut:
607. Schiffe. 608. Welche zusammen Lasten tragen. Vorhan**de**ne Seeleute: 609. Schiffer und Steuermänner. 610. Gemeine Matrosen und Schiffsjungen. 611. Vereidete Lootsen. Stromschifffahrt: 612. Anzahl der zur Frachtfahrt bestimmten Lichter und Stromfahrzeuge. 613. Diese können zusammen tragen berliner Scheffel Roggen. 614. Anzahl der Schiffer und Steuerleute. 615. Anzahl der Schiffsknechte. Landfrachtfuhrwesen: 616. Frachtfuhrleute. 617. Pferde, welche sie gewöhnlich unterhalten. Lohnkutscher und Pferdeverleiher: 618. Zahl derselben. 619. Pferde, welche sie gewöhnlich unterhalten. Gastwirthschaft: 620. Gasthöfe für Personen aus den gebildeten Ständen. 621. Speisewirthe und Garköche. 622. Gasthöfe in den Städten, die Ausspannung für den gemeinen Mann hal-ten. 623. Krüge auf dem Lande zum Einkehren für Reisende aller Art Victualienhändler und Höker aller Art. 624. Herumziehende Krämer aller Art. 625. Die Haupt-Abschnitte dieses ersten Formulars der soge-

nannten statistischen Tabelle sind also:

|                                           | Sparten         |
|-------------------------------------------|-----------------|
| I. Gebäude                                | 1 - 26 = 26     |
| II. Bevölkerung                           | 27 - 121 = 59   |
| III. Religiöse Verhältnisse der Einwohner | 122 - 153 = 32  |
| IV. Unterrichtsanstalten,                 | 154 - 193 = 30  |
| V. Polizcianstalten                       | 194 - 211 = 18  |
| VI. Erwerbsmittel                         | 212 - 625 = 414 |

Man hat von Anfang an keinen Unterschied in der Form der Erhebungslisten und der der Publicationstabellen gemacht, während doch beide Arten von Formularen ganz unabhängig von einander sind. Die selbst bis in die neueste Zeit dauernde Nichtbeachtung dieses Umstandes hat in die vom statistischen Bureau gepflegte amtliche preussische Statistik ein eigenthümliches, und zwar schädliches Element hineingetragen. Unleugbar ist ein weitläufiges, ungemein spaltenreiches Formular für die Erhebung der Thatsachen sowohl, als auch für die Zusammenstellung derselben etwas höchst unpraktisches. Nicht allein, dass man es mit einem physisch nur schwer zu bewältigenden Papierconvolut zu thun hat, ist es auch etwas Trostloses, eine Arbeit vor sich zu haben, deren Ausdehnung sich im buchstäblichen Sinne des Worts kaum nach der Elle messen lässt. Insofern jede Spalte c. 1 Zoll Raumesbreite einnimmt, beträgt die Länge der Tabelle über 50 Fuss. Kein Wunder daher, dass Diejenigen, welchen die Ausfüllung der Tabelle oblag, ihren Hauptwursch unablässig dahin richteten, dass so viel Spalten als möglich unterdrückt würden, denn mit jeder unterdrückten Spalte nahm die Arbeit um einen Zoll ab. Die Entwicklung der preussischen Statistik wäre jedenfalls von Haus aus eine ganz andere, eine vielseitigere ge-wesen, wenn von Hoffmann gleich ursprünglich, anstatt einer einzigen Tabelle, eine systematisch geordnete Reihe von Ta-bellen eingeführt und deren Bearbeitung angemessen auf ge-wisse Zeiträume vertheilt worden wäre. Statt dessen ist jener Entwicklung durch die Zusammenfassung alles statistischen Stoffs in eine einzige Tabelle gleichsam ein papierner Damm entgegengestellt worden. Mit jedem Male, wo an ihm herum-gerüttelt, wo er geschmälert wurde, wurde gleichzeitig auf die amtliche Statistik und den reichen Inhalt des ersten Formulars ein Streich geführt. Endlich sah sich Hoffmann genöthigt, den Damm theilweise abzutragen, aus einem Körper mehrere zu machen. So entstanden die mehreren Tabellen. Man kann es leicht nachweisen, dass und wie sie aus der ersten einzigen hervorgegangen sind. Leider hat auch in den getrennten Tadie Spaltennumerirung ihre Wirkungen fortgeäussert. Lediglich aus Rücksicht auf die Beschränkung der Zahl derselben auf ein Minimum ist der wünschenswerthe Ausbau mancher von ihnen unterblieben, so dass thatsächlich quantitativ die preussische amtliche Statistik keine Bereicherung erfuhr. Ja es geht aus der blossen Vergleichung der Spaltentitel sogar hervor, dass hinsichtlich des Inhaltreichthums die Tabelle von 1810 die heutigen in vieler Beziehung überragt. Indess bei der Statistik handelt es sich nicht so sehr um

viele, als vielmehr um gute Nachrichten, d. h. also um eine methodische Erhebung, Sammlung und Nutzbarmachung der staatlich wichtigen und interessanten Zustände. Den Nachweis des innern Zusammenhangs aller Erscheinungen und Zustände verdankt man vorzugsweise der neuern Zeit, und in ihr den Männern, welche die Statistik zur Physik des Staats und der Gesellschaft ausgebildet haben. Unbedingt war Hoffmann einer der Ersten, jedenfalls aber der Bedeutendste, welcher so frühzeitig dieser Richtung der Statistik huldigte, denn Niemand verstand es besser wie er, den Causalzusammenhang der Dinge darzulegen und zu beschreiben. Er also hat der Entstehung der Physik der Gesellschaft eine breite Bahn gebrochen. In seinem Geiste ist es, auf dem von ihm betretenen Wege weiter zu wandeln. Seiner Auffassung entsprach es aber nicht, das Volk blos zu zählen, sondern er wollte es auch beschreiben.

Darin liegt ja auch der hauptsächlichste Werth der grossen mühsamen Operation einer Volkszählung.

Eine Volkszählung ist bekanntlich ein Unternehmen, bei welchem, wenn es alle Bewohner des Staats treffen soll, die Behörde den Namen jedes Menschen im Staate zu wissen verlangen muss, um die Zahl derselben genau feststellen zu können. Die Erfahrung hat nun aber gelehrt, dass, wenn zur namentlichen Aufführung jedes Bewohners des Staats zu verschreiten ist, es kaum eine grössere Belästigung der Bewohner ist, wenn neben der Zahl derselben auch deren Beschaffenheit zu ermitteln versucht wird. In der That sind alle Volkszählungen der neueren Zeit nicht blos Volkszählungen, sondern Volksbeschreibungen, zusammengesetzt aus der detaillirten Beschreibung jedes einzelnen Individuums. Und alle Fragen der innern Politik und der Verwaltung, der Socialökonomie etc. lassen sich beantworten, wenn durch die Volksbeschreibung von jedem Bewohner neben seiner Existenz

1) Geschlecht,

Alter,

3) körperliche Beschaffenheit,

4)

geistige Beschaffenheit, Confession oder Religionsbekenntniss,

Familienverhältniss, Stand und Beruf, Erwerb, Vermögen,

Arbeits - und Dienstverhältniss, resp. Abhängigkeitsverhältniss,

9) Art des Aufenthalts, Wohnungsweise,

10) Abstammung, Sprache,
d. h. also seine körperliche, geistige und sociale Beschaffenheit ermittelt worden ist. Daher ist es denn auch vorzugsweise das Bestreben der Statistik, die Volkszählungen zu vervollkommnen, ihre Methoden auszubilden und, um es kurz zu

sagen, ein Maximum der ebengenannten Details mit einem Minimum von Belästigung für die Befragten und die Fragenden zu erforschen und rasch zur allgemeinen Uebersicht zu

Den Beweis für diese Behauptung zu liesern ist nicht schwer. Nicht allein die mit grossen Mühen und Kosten nusgeführten Zählungen in Belgien (im Jahre 1846), in Nord-Amerika (im Jahre 1850), in Grossbritannien (im Jahre 1851), in Frankreich (im Jahre 1856) enthalten ihn vollständig, sondern auch die mancher deutschen Länder können sich jenen ebenbürtig an die Seite stellen. Nicht minder anerkennenswerth nach Anlage und Ausführung ist auch die östreichische vom Jahre 1857. Es dürfte überhaupt eine der interessantesten statistisch - geschichtlichen Arbeiten sein, die Fortschritte der Statistik an dieser schwierigsten ihrer Arbeiten zu prüfen und zu messen. Glücklicherweise sind in den leicht zugänglichen Ausführungsverordnungen und den späteren Veröffentlichungen der gewonnenen Resultate die Mittel zu solcher Priftung ausreichend gegeben, so dass es einem Geschichtsschreiber der Volkszählungen nicht an verlässlichem Material gebrechen wird. Vorliegende Denkschrift will indess eine solche historische Arbeit nicht sein. Hat sie auch dann und wann auf Zähl-ungen in andern Lündern hinzuweisen, so handelt es sich an diesem Orte weniger um eine Kritik fremder Zählungen, als vielmehr um die Frage: Inwieweit wurde der eigentliche. oben klar und bestimmt ausgesprochene Zweck und Umfang der Volkszählung und Volksbeschreibung durch die bisherigen und neuesten Unternehmungen dieser Art in Preussen erreicht?

1) In Betreff des Geschlechts. Da es von Natur nur zwei Geschlechter giebt, so macht die Trennung in mannliche und weibliche Personen nicht viel Mühe. Sie ist darum

auch allenthalben in den Tabellen beobachtet.

2) In Betreff des Alters. Das Alter der Bewohner eines Staats ist fast eben so ungleich, als sie selbst. Um in diesem Meer von Verschiedenheit nicht ganz unterzugehen, ist die Zusammenfassung gewisser Altersclassen unerlässlich. Für eine Menge der wichtigsten Zwecke empfiehlt es sich, bei der Altersgruppenbildung das Jahr als Einheit anzusehen und die Individuen nach Gruppen zu ordnen, die um je ein Jahr auf-wärts steigen. Die preussischen Tabellen classificirten die männlichen und weiblichen Bewohner früher nicht conform. Dagegen geschieht es seit neuerer Zeit, und zwar, wie folgt:

> von unter bis mit 5 Jahren. über 5 — 14 14 — 16 — 19 — 19 24 — 32 — 39 — 45 — 32 39 45

Vorstehende Classificirung hat bereits von vielen Seiten die allerschärfste Kritik erfahren und nicht mit Unrecht. Zunächst macht sie durch ihre Vernachlässigung der Jugend-jahre ein begründetes Urtheil über die Kindersterblichkeit absolut unmöglich. Ferner schneidet sie durch die Annahme so particularer Altersgruppen die Füglichkeit jeden Vergleichs ab, welches nicht der Fall zu sein brauchte, wenn neben den genannten, für gewisse administrative Zwecke allerdings benöthigten Altersclassen auch noch die allgemeineren, nach Jahrfünsten vorschreitenden eine Stelle gefunden hätten. Für die höheren Altersjahre lässt sich in Preussen ebenfalls eine Lebenswahrscheinlichkeit nicht ermitteln und berechnen. Und daher kommt es, dass dieser grosse mächtige Staat, in dem so viele Lebens- und Rentenversicherungen abgeschlossen werden, keine Sterblichkeitstafel hat, weil ihm die Unterlagen zur Bearbeitung einer solchen fehlen. Alle Anstalten in der Monarchie, deren Geschäftsbetrieb auf der Lebenswahrscheinlichkeits-Berechnung basirt, operiren auf der Grundlage englischer, französischer, belgischer, holländischer und sonstiger Mortalitätstabellen, nicht aber auf preussischen. Mag nun auch hinsichtlich der Mortalität unter den einzelnen Nationen eine mehr oder minder grosse Verwandtschaft der Zahlenverhältnisse bestehen, in Folge dessen der Gebrauch fremder Tafeln nicht absolut unstatthast ist: so ist es doch gewiss beklagenswerth, dass dieser Mangel an provinziellen Sterblichkeitstafeln heute noch vorhanden ist und seiner Abhilfe entgegenzusehen hat. – Die genaue Kenntniss des Alters ist auch noch wichtig für die Erkenntniss des Reichthums einer Nation, der in den Bewohnern selbst liegt. Nicht die blosse Zahl derselben gewährt einen Einblick in die Machtfälle des Volks, sondern die Summe der erlebten Altersjahre einer Generation ist erst das entscheidende Kriterium.

3) Hinsichtlich der körperlichen Beschaffenheit ist zu erwähnen, dass man bei den Zählungen zwar mehr als den Sinnesmangel ins Auge fassen und zur Ziffer bringen kann, allein ausser Ersterem Alles andere doch nur ungenau. Auf die Erhebung von Nachweisen über innere Krankheitsverhältnisse ist von vornherein ganz zu verzichten, und was die Aufzeichnung von Nachrichten über Gliedermangel oder mangelhasten Gebrauch der Glieder anlangt, die wohl in einzelnen Staaten zu geschehen pilegt, so steht die Wichtigkeit der Ergebnisse mit den Mühen, Vorwürfen und Spötteleien ihrer Gewinnung in keinem Verhältniss. Die preussischen Tabellen sind daher in genannter Richtung so vollständig als möglich, ja sogar dadurch, dass sie gewisse Alterselassen der Mangelsinnigen unterscheiden, vollständiger als die vieler anderer Staaten. Nur Frankreich steht Preussen noch voran, indem dessen Zählungen auch noch unterscheiden, ob der Sinnesmangel dem betreffenden Individuum angeboren oder erst später überkom-

4) Die preussischen Tabellen schweigen dagegen über zwei sehr wichtige Dinge: die Blödsinnigkeit und Irrsinnigkeit. Erstere identificirt sich mit einem Mangel von Verstandeskrästen, letztere mit einem Ueberreize solcher. Beide Verhältnisse greisen ost ties in das Familienleben ein. Aber auch für den Staat ist ihre Kenntniss von höchster Wichtigkeit, denn erstere kann zur Volkskrankheit werden; der Cretinismus ist es wenigstens. Letztere, die Irrsinnigkeit, ist nicht selten die Folge eines einseitig ausgebildeten, hochverfeinerten Cultur-lebens. Wo die eine oder die andere Ziffer constant wächst, da bedeutet das nicht blos unglückliche Menschen, deren Zahl sich um einige vermehrt, sondern ein solches Wachsthum ist ein warnendes Symptom dafür, dass die socialen oder auch die politischen und religiösen Verhältnisse irgendwo tief gestört sind. Wie aber die physische Heilkunst ihr Werk schon zur Hälste gethan hat, wenn sie die Diagnose einer Krank-heit richtig stellte, ebenso besteht die Regierungskunst zu einem guten Theil auch darin, die socialen und anderen Gebrechen im Staat sicher zu erkennen. Jene beiden Angaben, die der Blödsinnigkeit und Irrsinnigkeit nämlich, sollten daher in dem staatlichen Symptomencodex nicht fehlen.

5) Hinsichtlich des Religionsbekenntnisses der Be-wohner sind die jetzigen Tabellen ganz ausreichend. Sie sind

es aber nicht

6) hinsichtlich des Familienstandes. Dieses Wort ist eine Uebertragung des französischen état civil ins Deutsche; es fasst diejenigen öffentlichen Verhältnisse des Individuums zusammen, die in der Institution der Familie, resp. der Ehe wurzeln. Die preussischen Tabellen geben nur die Zahl der Ehepaare an; über alle die sonstigen hierher gehörigen Verhältnisse geben sie keine Auskunft. Nun ist es wohl richtig, dass eine Volkszählung, welche z. Th. nur durch die Mitwirkung der zu befragenden Bewohner selbst zu Stande kommt, sich nicht auf alle und keinesfalls auf diejenigen Verhältnisse mit erstrecken darf, auch wenn sie von erheblicher Wichtigkeit wären, die den Befragten einen Makel ins Gedächtniss rusen, wie z. B. die uneheliche Geburt. Dass aber mit vollster Sicherheit des Erfolgs darnach zu fragen ist, ob Jemand verwittwet ist, ob Eheleute getrennt leben, ob sie von einander geschieden sind, — das ist bereits durch eine grosse Zahl der umfangreichsten Zählungen constatirt. Die Thatsachen, welche dadurch bestimmten Ausdruck gewinnen, sind auch zu wichtig, als dass die bezeichnete Lücke länger in den preussischen Tabellen bestehen könnte. Es sind zwar die Trauungen an und für sich der empfindlichste Barometer für die öffentlichen Zustände, denn ihre Zahl wächst und fällt, je nachdem diese Zustände besser oder schlechter werden; doch giebt es neben den periodischen Störungen in der Zahl der Ehen auch constante, die sich in der socialen Möglichkeit der Verehelichung überhaupt wiederspiegeln. In der Combination mit anderen Daten erschliessen die Angaben über den Familienstand eine Fülle der interessantesten, das physische und sitt-liche Familienleben (so weit es in die äussere Erscheinung tritt) charakterisirende Verhältnisse.

7) Was nun den Stand und Beruf, den Erwerb und das Vermögen anlangt, so gebührt den preussischen Tabellen wohl unbestreitbar das Verdienst einer frühzeitigen verhältnissmässig grossen Vollständigkeit. Auch die gegenwärtigen gewähren hierüber mancherlei Einsicht, doch keine hinreichende. Nothwendig ist, dass man hierbei nicht blos mehr oder weniger willkülirlich einzelne Berufszweige erfasse, sondern dass man von jedem Bewohner im Staate die so eben genannten Verhältnisse erforsche. Zur gründlichen Auffassung der ganzen nationalökonomischen Lage eines Landes und zur Beurtheilung seines wirthschaftlichen und finanziellen Fortschreitens ist deren

Kenntniss geradezu unentbehrlich. Eine sorgfältig und verständig genrbeitete Zählung der Bewohner nach Berufs- und Erwerbsclassen ist nicht blos die sicherste Basis für eine brauchbare Gewerbe- und Handelsstatistik, sondern in Ermanglung letzterer sogar ein Surrogat dafür, denn es ist nicht schwer, aus einer so geordneten Zählung mit ziemlicher Sicherheit auf die Grösse der Production und Consumtion einer Bevölkerung, mithin auch auf deren internationale Tauschbeziehungen, zu schliessen. Die landwirthschaftliche Statistik ruht

chenfalls auf der Basis einer guten Bevölkerungsstatistik. Wenn man die ganze Bevölkerung in Standes- und Berufsgruppen unterbringen will, so muss dies logisch geschehen. Gegen dieses Gebot verstossen die preussischen Tabellen leider hier und da. Die neuvereinbarten zollvereinsländischen Tabellen lassen bedauerlicherweise den so eben hervorgehobenen Zweck gleichfalls ziemlich ausser Acht; sie confundiren wie es die preussischen auch thun: Gewerbestatistik mit Statistik der Bevölkerung nach Stand und Beruf, und so sind keine von beiden das Eine oder das Andere ordentlich und vollständig. Dem älteren preussischen Formular, welches nach und nach entstand und so zu seiner jetzigen Ausdehnung heranwuchs, gereicht es aus den vorn entwickelten Gründen weniger zum Vorwurf, dass es eine Mischung verschiedener Zwecke repräsentirt, das zollvereins-ländische ist aber davouricht ganz freizusprechen. Die Beschlüsse des Wiener statistischen Congresses scheinen ganz ohne Einfluss auf die endliche Feststellung der Rubriken geblieben zu sein, ebenso dürsten auch Hinblicke auf musterhafte Vorlagen fast ganz unterlassen worden sein. Vor einer strengen Kritik konnen daher diese neuen Formulare aus vielen Gründen nicht bestehen. Es wäre vor allen Dingen nothwendig gewesen, erst die Bevölkerungsstatistik in dem bezeichneten Sinne auszubilden, ehe man an eine Gewerbe- und Handelsstatistik ging, deren Haupteigenschaft doch immer wieder die Unvollständigkeit und Unbestimmtheit sein wird. Niemand dürfte nämlich darüber einen Zweifel hegen, dass eine Industriestatistik, dafern sie Anspruch auf Vollständigkeit machen will, wenigstens Aufschluss geben müsste:
1) über die Sitze der Industrie und der industriellen Be-

völkerung; über die Zahl der industriellthätigen lebenden und todten Maschinenkräfte;

3) über den Umfang der Production und Consumtion; mit anderen Worten also über die Elemente jeder Production:

Natur, Arbeit, Capital und Absatz.

Legt man diesen Massstab an die preussischen wie auch an die Zollvereinsformulare, so giebt sich sofort zu erkennen, dass in beiden der Begriff der Industrie einestheils zu eng gefasst, anderntheils willkührlich in die Breite gezogen worden ist. Zu eng insofern, als die Nationalökonomie den Begriff der Industrie auch auf die Landwirthschaft, Viehzucht, Forstwirthschaft, Jagd, Fischerei, den Bergbau und Steinbruchbetrieb, sodann auch auf den Handel und Verkehr ausdehnt. Das ganze Versicherungswesen fällt gleichfalls der Industrie anheim, und im allerweitesten Sinne des Worts ist Alles, was des Erwerbs wegen geschieht, also das gesammte Bereich der menschlichen Arbeit, Industrie. Und mit Recht. Denn Das kann keinen durchgreifenden Unterschied begründen (am aller-wenigsten in der Statistik der Bevölkerung), dass die Einen mit ihrer Arbeit materielle und tauschbare Güter produciren, die Andern immaterielle. Gehören aber nicht geistige Bildung, welche die Lehrer und Gelehrten produciren, Schutz des Eigenthums, welchen die Beamten und die Militairmacht produciren, nicht eben so zu den nothwendigsten Lebensbedürinissen wie Nahrung und Kleidung? Nur der Sprachgebrauch verhindert, die Dinge beim rechten Namen zu nennen. Dem Sinne und Wesen der Sache nach fällt die Erzeugung der immate-riellen Güter unzweiselhast in das Gebiet der Industrie. Um so richtiger ist es daher, sämmtliche Berufsarten, die es überhaupt giebt, nur einer Classification zu unterwerfen und sie nicht, wie es bisher geschehen ist, und auch noch durch die Zollvereinstabellen bis zur Wendung zum Bessern zu gesche-hen hat, über eine Menge von Tabellen zu zerstreuen, und dennoch die wichtigsten dabei unberührt zu lassen. Es fehlt nämlich in letzteren die Industrie des Ackerbaues etc. gänzlich, eben so fehlen auch alle die Berufszweige zur Hervorbringung immaterieller Güter. Wenn es sich um eine Classification sämmtlicher Berufs-

zweige handelt, so kann man zwar wie in allen Classificationsfällen von verschiedenen Standpunkten ausgehen. Man kann die Erzeugungsmethode, das wesentlichste Rohmaterial, den Zweck des Products, zur Basis der Eintheilung wählen. Für und gegen jede Eintheilung werden sich Gründe auffinden las-sen. Allein keinem Zweifel unterliegt es, dass diejenige die richtigste ist, welche in ihren Consequenzen zu den geringsten Anomalien führt und Zusammengehöriges im wirkliehen Leben nicht auseinander reisst. Oft genug wird dies ohnehin wegen der Doppel- und mehrfachen Beschäftigungen der Einzelnen nicht zu umgehen sein.

Es mögen hier einige Classificationen Platz finden. Zuerst die alle Berufsarten umfassende französische Classification,

welche für 1856 folgende Classen aufstellte.

I. Ackerbau. Viehzucht. Forstwirthschaft.

11. Industrie im engern Sinne, mit den Unterabtheilungen für

1. Textilindustrie.

2. Bergbau- und Steinbruchbetrieb.

Metallfabrication (Hüttenwesen).
 Metallwaarenfabrication.

5. Lederindustrie. Holzindustrie,

Ceramische (mineralurgische) Industrie.

8. Industrie für chemische Producte.

Bauindustrie.

10. Möbel - und Wohnungsausstaffirungs-Industrie.

11. Industrie für Bekleidung und Putz.

12, Industrie zur Bereitung von Nahrungsmitteln.

Verkehrsindustrie.

14. Industrie im Dienste der Wissenschaften und Künste.

15. Industrie für Luxus und Vergnügen.16. Industrie für Kriegsartikel.17. Industrie der Beerdigungen.

18. Sonstige in 1-17. nicht untergebrachte Berufs-

zweige. III. Handel mit den Unterabtheilungen für Handel

1. mit Baugegenständen. Mobiliargegenständen.

Bekleidungs - und Toilettegegenständen.

Nahrungsartikeln.

5. - Heizungs- und Beleuchtungsgegenständen. 6. im Dienste der Wissenschaften und Künste.

7. mit Transportartikeln.

- Gegenständen des Luxus und Vergnügens.

verschiedenen Artikeln.

1V. Berufszweige, welche dem Ackerbau, den Gewer-ben und dem Handel gemeinsam dienen. (Hier finden die Bankiers, Mäkler, Beamte der

grossen industriellen Credit- und Capitalgesellschaften ihren Platz.)

V. Proféssions liberales.
1. Der Justiz angehörige Personen.

2. Medicinalpersonen. 3. Unterrichtertheilende.

Gelehrte und Künstler.

5. Armee und Flotte.6. Steets - und Gemeindebeamte.

Geistlichkeit.

VII. Personen ohne Beruf und Berufsangabe.

Wieder anders, doch nicht minder characteristisch für England, wie das französische für Frankreich, ist der englische Schematismus der Berufsarten. Folgende sind die etwas kaleidoscopisch untereinandergeschüttelten Classen desselben:

I. Persanen im Dienste der Staats- und Gemeindeverwaltung,

1. Staatsbeamte.

Communalbeamte.

B. Colonialbeamte

II. Landesvertheidigung.

l, Armee.

2. Marine.

III. Gelehrte Professionen mit ihrem Hilfspersonal.
1. Geistliche.

2. Juristen.

3. Mediciner.

Kirchendiener.

5. Hilfspersonal der Juristen. Expedienten.6. Hilfspersonal der Mediciner: (Droguisten, Apotheker, chirurgische Instrumentenverfertiger.

IV. Beflissene der Literatur, der Künste und

Wissenschaften.

1. Autoren, Schriftsteller, Publicisten.

2. Künstler.

3. Privatgelehrte aller Art.

4. Lehrer aller Art, V. Häuslicher Beruf.

Hier rangiren die Frauen, Wittwen, Kinder und Verwandte, die in der Familie leben, Schüler etc.

VI. Personen zu Befriedigung persönliches und individueller Bedürfnisse,

1. Kost- und Logisgeber. 2. Persönliche Dienste Leistende.

3. Gewerbe für Kleidung, Putz und Wäsche.

VII. Personen, welche Geld-und Tauschgesch afte treiben und vermitteln.

VIII. Personen bei den Verkehrsgewerben.
 IX. Personen bei der Land-, Garten- und Forstwirthschaft, Viehzüchter.

Viebhändler.

XI. Mechanische Künstler und Handwerker excl. die, welche animalische Producte vertreiben (mit 17 Unterclassen).

Personen, welche animalische Producto darstellen und vertreiben XIL.

(mit 7 Unterclassen). XIII. Personen, welche vegetabilische Producte darstellen und vertreiben

(mit 18 Unterelaneen). XIV. Personen, welche mineralische Producte darstellen und vertreiben

(mit 14 Unterclassen). XV. Personen mit unbestimmtem und wechselndem Berut

Personen von Rang und Vermögen ohne Beruf.

XVII. Personen ohne Beruf und zu Lasten der Gemeinden etc. lebend, Insassen von Versorgungs-, Straf- und sonstigen ähnlichen Anstalten.

Als Repräsentant einer deutschen Classification aller Berufsarten möge noch folgende, im Wesentlichen für die königlich sächsische Volkszählung vom Jahre 1849 angenommene Eintheilung eine Stelle finden. Sie ist

I. Ackerbau und Viehzucht etc. (Bodenindustrie.)
1. Landwirthschaft und Viehzucht.

2. Forstwirthschaft, Jagd.

3. Fischerei.

II. Industrie (im engeren Sippe).

1. Gewinnung unorganischer Rohproducte.

Metallerzeugung (Metallurgische Industrie).
 Maschinenfabrikation und Fabrikation von Trans-

portmittaln.
4. Fabrikation von Instrumenten.
5. Fabrikation von Metallwaaren (excl. Maschinen

und Instrumente).
6. Mineralurgische Industrie (Erzeugung von Stein-Kalk-, Gyps-, Thon- und Glaswaaren).

Fabrikation chemischer und pharmaceutischer Producte, von Fetten, Oelen und Gasen.

Fabrikation von Consumtibilien und Tabaken.
 Textilindustrie (Spinnerei und Weberei, Färberei,

Appretur etc.). 10. Fabrikation von Kleidung, Wäsche, Puta (soweit dieselben aus Geweben und Geflechten bestehen).

11. Fabrikation von Leder und Ledergrbeiten, von Gummi-, Filz- und Pelzwaaren.

12. Industrie zur Erzeugung von Holz, Horn, Fischbein, Elfenbein und ähnlichen Waaren.
13. Industrie zur Erzeugung und Verarbeitung von Papier, Pappe und ähnlichem Material.

14. Polygraphische Gewerbe.

15. Baugewerbe (für Hoch-, Wasser- und Wegebau). 16. Personen mit unbestimmtem Gewerbe (Handlanger

der Industrie, Tagearbeiter). III. Handel.

1. Handel mit Erzeugnissen der Landwirthschaft (Productenhandel).

2. Handel mit Nutz- und Bauholz, mit Brennholz,

3. Handel mit Metallen und metallischen Halbfahrikaten. 4. Handel mit Maschinen und Transportmitteln.

5. Handel mit Instrumenten aller Art.

6. Handel mit Metallwaaren (excl. Maschinen und Instrumenten).

7. Handel mit Stein, Kalk, Gyps, Thon- und Glaswaaren.

8. Handel mit chemischen und pharmaceutischen Producten.

9. Handel mit Consumtibilien und Tabaken.

10. Handel mit Erzeugnissen der Textilindustrie.
11. Handel mit Kleidung, Wäsche, Putz (soweit sie aus Geweben und Geflechten bestehen).

- 12. Handel mit Leder und Lederarbeiten, Gummi-, Filz- und Pelzwaaren.
- 13. Handel mit Holz-, Horn-, Fischbein, Elfenbein und ähnlichen Waaren.
- 14. Handel mit Papier-, Papp- und ähnlichen Waaren.
- 15. Buch-, Kunst- und Musikalienhandel.
  16. Handel mit Phantasie-, Galanterie- und Luxuswaaren aller Art.
- 17. Geldwechsel- und Effectenhandel.
- 18. Handels und Verkehrsvermittelung aller Art.
- 19. Handel mit Grundstücken.
- 20. Creditvermittelung und Creditinstitute.
  21. Versicherungsvermittelung und Versicherungsinstitute.
- 22. Uebrige Handelszweige.

#### IV. Verkehr.

- 1. Eisenbahnverkebr.

- 2. Postverkehr.
  3. Telegraphenverkehr.
  4. Frachtfuhrwesen. Botenverkehr.
- 5. Flussschiffverkehr.

- 6. (Seeschiffverkehr.)
  7. Beherbergung, Erquickung und Vergnügen.
  V. Persönliche Dienstleistung.
  1. Hofbeamte und Angestellte dieser Section. 2. Privatbeamte und Angestellte dieser Section.
  - 3. Dienstboten für personliche Dienstleistung.
- VI. Gesundheitspflege.
- VII. Erziehung und Unterricht. VIII. Künste und Wissenschaften. Literatur. Presse.

  - Künstler aller Art incl. Theaterpersonal.
     Wissenschaften (Fachgelehrte u. s. w., so weit sie nicht Lehrer und Beamte sind).
  - 3. Literatur (Literaten und Journalisten, Publicisten).
- IX. Cultus.
- X. Königliche Haus-, Staats- und Gemeinde-Verwaltung.
  1. Verwaltung der Civilliste und des Kronfideicom-

  - Verwaltung der materiellen Staatsinteressen.
  - 3. Medicinalverwaltung.
  - Kirchen- und Schulverwaltung.
  - 5. Finanzverwaltung.
  - 6. Polizei.
  - Gesammtverwaltung und übrige Zweige der Staatsverwaltung (Provinzial- und Bezirksverwaltung).

  - Gemeindeverwaltung.
     Hilfspersonal der Verwaltung.

#### XI. Justiz.

- 1. Justizbeamte des Staats.
- 2. Justizbeamte der Gemeinde.
- 3. Justizbeamte von Corporationen und Privaten.
- 4. Sachwalter.
- 5. Hilfspersonale.
- XII. Armee (und Kriegsflotte.)
  - 1. Militair- (und Marine)beamte.
  - 2. Active der Landarmee und (der Kriegsmarine.)
- XIII. Personen ohne Beruf und ohne Berufsaus übung.
  1. Von Renten Lebende.
  2. Pensionirte. Von Selbsthilfersparnissen Lebende.

  - 3. Insassen von Armenanstalten.
  - 4. Insassen von Heil- und Versorganstalten.
  - 5. Detinirte in Strafanstalten.
- XIV. Personen ohne Berufsangabe.

Der Werth der hier aufgeführten Classificationen bestimmt sich nach der Gruppirung der Hauptabtheilungen. Diese müssen so beschaffen sein, dass, wenn die Bevölkerung auch nur danach unterschieden wird, gleichwohl ein lichtvolles Bild über ihre Thätigkeitsäusserung dadurch gewonnen wird. Der französische Schematismus unterscheidet nur 7 Gruppen, oder 12 dann, wenn man die 6 Unterabtheilungen der professions libérales in eben so viel Hauptabtheilungen verwandelt. Er Ehnelt dann dem sächsischen ausserordentlich und es ist auch keinem Zweisel unterworfen, dass letzterer dem französischen zum Vorbild gedient hat. In den Specialitäten ist das sächsische aber unbedingt noch brauchbarer als das französische. Das englische Haupt- und Nebenclassensystem wäre für deutsche Länder wie

für Frankreich ganz unanwendbar. Mag das Urtheil über die vorstehenden Gruppirungen der verschiedenen Lebensberuse sein, welches es wolle, so ist doch Das nicht in Abrede zu stellen, dass sie die ganze Bevölkerung umsassen. Und das ist das Wichtigste. Erst wenn die Statistik der Bevölkerung nach ihren Berufs- und Er-werbsclassen eine gewisse Ausbildung erfahren hat, kann man sich an eine allgemeine Industriestatistik wagen. Ohne jene aber nimmermehr. Um dieses Ziel aber dennoch nicht gänzlich aus den Augen zu lassen, muss es auf dem Wege der Monographie einzelner bedeutender Gewerbszweige zu erreichen gesucht werden. Zur Herstellung solcher finden sich auch viel eher tüchtige Kräfte, weil es leichter ist, einen oder einige Industriezweige genau zu kennen, als alle.

Eine Beschreibung der Bevölkerung nach ihren Beschäftigungsweisen, wenn sie im Moment der Zählung vorgenommen wird, bietet neben dem Vortheil der Vollständigkeit such gleichzeitig den der Controlle dar, weil jeder selbstthätige Einwohner in einer der aufgestellten Rubriken untergebracht werden, mithin die Gesammtzahl dieser Rubriken mit der Ge-

sammtzahl der selbstthätigen Bevölkerung wieder stimmen muss.

Dass, wenn die Aufnahme der Beschäftigung mit der Volkszählung erfolgt, dann auch eine genaue Statistik der Sitze der gewerbliehen Bevolkerung gewonnen werden kann, ist einleuchtend. Jedoch keineswegs wird damit schon irgend etwas über die Zahl der industriell thätigen lebenden und todten Maschinenkräste in Erfahrung gebracht, noch weniger etwas Directes über den Umfang der Production und Consumtion. Jenes geschieht durch die preussischen und zollvereinsländischen Formulare gleichfalls nur unvollständig und Letzteres bleibt ausser allem Betracht. Es fehlen daher auch der erst ins Leben zu rusenden, zollvereinsländischen Gewerbestatistik zwei der wichtigsten Eigenschaften zu ihrer Vollständigkeit; die Statistik der Kräfte und die der Leistungen. Preussen könnte sosort an die Spitze einer wirklichen Gewerbestatistik treten, wenn es neben den Daten für die zollvereinsländische auch noch diejenigen erheben wollte, welche für den obengenannten Zweck erforderlich sind. Beides lässt sich, wie später darzulegen ist, ohne grosse Schwierigkeiten mit der Volkszählung verbinden, wie ja überhaupt der Volkszählungsapparat zur Erhebung einer Menge statistisch wichtiger Dinge in Bewegung gesetzt werden kann.

Im engsten Zusammenhange mit der Beschäftigung steht der Erwerb und das Vermögen. Der Erwerb wird zwar durch die Production veranschaulicht, dagegen werden die Mittel der Production, welche neben Anderem die wichtigsten Bestandtheile des Vermögens bilden, durch die Angaben über den Erwerb noch nicht getroffen. In der Hauptsache sind jene Mittel unbewegliches oder bewegliches Capital. Es würden mithin obenso der Werth der Besitzungen (als Repräsentant des ersteren), wie auch der Werth des Inventars (als Repräsentant des letzteren) zur Ziffer zu bringen sein. Die Bestrebungen, beides zu thun, sind in vielen Statistiken unverkennbar. In der Statistik der Landwirthschaft bekunden die Aufzeichnungen über die Grösse der Besitzungen, über deren Eigenschaft als Acker, Wiese, Weide, Wald u. s. w., ferner über deren Benutzung und Bebauung, z. B. mit Halmfrüchten, Futtergewächsen, Knollengewächsen, Oelfrüchten, Obst etc., das Streben, sich über die Verhältnisse des immobilen Vermögens genau zu unterrichten. Ihm zur Seite geht in der Viehstatistik das Streben nach Kenntniss des wichtigsten Bestandtheils des beweglichen Besitzes in der Landwirthschaft. Was hiergegen die Industrie im engern Sime und den Handel und Verkehr anlangt, so spricht sieh das Streben nach Kenntniss der analogen Zustände in den Statistiken weder so bestimmt wie bei der Landwirthschaft aus, noch ist es überhaupt systematisch cultivirt worden. Man findet da die Aufmerksamkeit auf Dinge gerichtet, die absolut Nichts bedeuten, und von Dingen weggekehrt, die wesentlich entscheidende sind. Man verlangt nämlich in vielen Gewerben die blosse Zahl der thätigen Maschinen, Werkzeuge, Apparate, Vorrichtungen etc. kennen zu lernen, einestheils, um daraus einen ungefähren Schluss auf den Umfang des in der Industrie angelegten und thätigen Capitals ziehen, anderntheils um mit Hilfe solcher Angaben auch den Umfang und die Richtung der Production bemessen zu können. Leider werden diesem Beginnen durch die so grosse Ungleichheit von gleichnamigen Dingen die allerernstesten Schwierigkeiten bereitet. Wie verschieden sind nicht die Hochöfen unter einander? Ein guter Coksofen producirt leicht das 10 fache eines Holzkohlenhochofens; auf einen solchen Unterschied wird aber weder in den preussischen noch in den neuen Zollvereins-Tabellen ein Gewicht gelegt. Bei den Glashütten wird blos nach der Zahl der Oesen gestragt. Die Kenntniss der Zahl derselben ohne Unterscheidung ihres Zwecks ist von gar keinem Werth. Nicht nur braucht man zum Glasmachen noch Kühlöfen, sondern auch Strecköfen, Thonbrennöfen, Hafentemperöfen, Holztrockenöfen etc. Werden alle diese Oefen temperöfen, Holztrockenöfen etc. aufgeführt, so ist ein Nichtkundiger versucht, sie sämmtlich für Schmelzöfen zu halten. Und nun die Schmelzöfen selbst? In den Holzglashätten hat man noch Oefen mit 6 oder 8 Hafen

(Schmelzgefässen) à 2—3 Centner Masseninhalt; in den Steinkohlenglashütten hingegen findet man Schmelzöfen mit 10 bis 12 Hafen à 8—10 Centner Masseninhalt. So bedeutet also ein Schmelzofen jener Art eine Production von c. 20 Centner p. Schmelze, ein Schmelzofen dieser Art eine solche von c. 100 Centner. Dazu kommt, dass man in jenen langsamer schmilzt, im Monat vielleicht 16mal, während man in diesen gewöhnlich 24 Schmelzen bereiten und ausarbeiten lassen kann. Die monatliche Production ist also für einen Holzglasofen c. 320 Centner, für einen Steinkohlenglasofen möglicherweise 2 400 Centner. Und doch figuriren beide in der Gewerbestatistik als Dinge ganz gleicher Art. Aehnliches ist von den Mahlgängen in Mühlen zu sagen. Die Tabellen legen ein Gewicht darauf, zu wissen, ob eine Windmühle eine holländische oder eine Bockwindmühle sei, also ob man blos das Dach oder den ganzen Körper nach dem Winde richtet; sie übergehen aber ganz, ob einem Mahlgange eine Mahlkraft von monatlich c. 300 oder 1 200 Scheffeln beiwohnt. So gross können nämlich die Unterschiede der Vermahlungsfähigkeit zwischen deutschen und amerikanischen Gängen mit Steinen grosser Durchmesser sein. Ausser den Mühlen giebt es nun auch noch eine grosse Menge anderer mit Wasserkraft getriebener Anstalten. Der motorischen Kraft in diesen ist in den alten so wenig wie in den neuen Tabellen eine Beachtung geschenkt. Hiergegen wird der Dampfkraft verdiente Aufmerksamkeit gewidmet, dabei aber auch wieder nicht dem Umstande, ob dieselbe blos supplementar oder als alleinige Triebkraft wirkt.

Diese Kritik liesse sich noch sehr weit fortsetzen. Doch schon obige wenigen Beispiele dürften beweisen, dass der Werth der neuen zollvereinsländischen Gewerbe- und Handelsstatistik, auch wenn sie später in noch so gelungener Ausführung vorliegt, dennoch vom Standpunkte der Bevölkerungsstatistik aus ein ziemlich eingeschränkter ist, und dass es eine ziemlich verlorene Mühe ist, die gegenwärtigen preussischen Tabellen zu Gunsten der doch ebenfalls noch sehr mangelhaften neuen zollvereinsländischen aufzugeben und total umzu-

gestalten.

Es möchte durch vorstehende Erörterungen unzweiselhast bewiesen sein, dass nur die Frage nach dem Umsange der Production Licht in die vielen Unklarheiten und Dunkelheiten der gewöhnlichen Industriestatistik zu bringen vermag. Will man eine solche Frage nicht an alle Industrielle stellen, so muss man, wie schon erwähnt, durch Monographien dem Ziele näher zu kommen suchen. Für die richtige Beurtheilung der industriellen Verhältnisse ist sie aber unerlässlich. Ohne die Kenntniss des Umsangs der Production ist die Frage nach den Betriebsmitteln ziemlich bedeutungslos. Man wird sich sogar der Kenntniss der letzteren ganz entschlagen können, und sicher eben so sehr das Richtige über die Grösse einer Industrie treffen, wenn man einsach die Zahl der Producenten in einem Geschästszweige mit einem der Wirklichkeit mehr oder minder entsprechenden Mittelwerthe ihrer Productionskraft multiplicirt.

Hat man dagegen alle drei für eine Industriestatistik im weitesten Sinne des Worts nöthigen Momente in Erfahrung gebracht, d. h. die Sitze der Industrie und ihre Zahl, ihre lebendigen und todten Kräfte, ihre Production oder mit anderen Worten: Natur, Arbeit, Capital und Absatz, dann allerdings kann man an die Ausarbeitung einer solchen gehen. Es wird dann freilich besser nicht in einer unendlich langen fortlaufenden Tabelle zu geschehen haben, sondern in Tabellen, die nach den verschiedenen gewerblichen Hauptgruppen getheilt sind, so dass die Industriezweige einzeln zur Beurtheilung und Wür-

digung vorgeführt werden.

Uebrigens unterliegt es keinem Zweifel, dass die Ermittelung des Erwerbs und Vermögens der Bewohner des Staats, mithin der ganzen Nation, eine der wichtigsten und nothwendigsten, wenn auch schwierigsten Aufgaben der Statistik ist. So weit sich die Zustände dieser Art an der Steuerkraft der Einzelnen messen lassen, mögen wohl die Listen der Steuerbehörden Auskunft über Fortschritt oder Rückschritt des Wohlstandes geben. Allein die Steuerkraft ist und bleibt ein sehr trügliches und höchst einseitiges Merkmal. Eine durch Steuerdruck entstehende höhere Steuereinnahme ist noch lange keine Vermehrung der Steuerkraft des Nationalvermögens, ja möglicherweise ist sie sogar das Gegentheil. Nur das ist Wohlstand, wenn sämmtliche Lebensbedingungen nach und nach reichlicher und allgemeiner werden, und Nahrung und Kleidung, Wohnung, Heizung und Beleuchtung, Erziehung und Unterricht, Gesundheit, Rechtsschutz und Sicherheit des Lebens und Eigenthums, Erholung und Vergnügen einer immer grösseren Zahl von Bewohnern in hinlänglicher Fülle zu Theil wird. Wie anders lässt sich aber der statistische Beweis, ja der thatsächliche Beweis für das Wachsthum des Wohlstandes überhaupt führen, als durch den Nachweis, dass die Production dieser Bedingungen

in einem noch stärkeren Wachsen begriffen ist, als die Zahl der Bevölkerung des betreffenden Staats? Löst die Statistik gerade nach dieser Richtung hin ihre Aufgabe mit Umsicht und Scharfsinn, so kann sie selbst der Finanzpolitik und dem Staate die nützlichsten Dienste leisten. Es liegt ohnehin in der Natur ihres Wesens, dass die Finanzverwaltung sehr vom dem kaufmännischen Grundsatze der Specialrentabilität ihrer Branchen erfüllt ist. Jede Postroute, jede Telegraphen- oder Eisenbahnlinie etc. soll sich selbst übertragen, während es das allgemeine Interesse nur erheischt, dass durch solche Mittel der Wohlstand im Allgemeinen gefördert werde. So lange man freilich das Wachsthum des allgemeinen Wohlstandes nicht messen kann, wird jener Grundsatz der Specialrentabilität immer an die Spitze zu stellen sein und das Uebergewicht behaupten.

Erwerb und Besitz sind Symptome des positiven Vermögens, Schulden aber bekunden anscheinend das Gegentheil. Für die gefährlichsten der Schulden hält man die auf dem Grundbesitze haftenden, wenn sie eine gewisse Quote seines Werths überschreiten. Es ist zwar nur höchst vereinzelt eine bestimmte Kenntniss darüber vorhanden, wie gross der Werth des Grundbesitzes und wie hoch er verschuldet ist. Gleichwohl ist das dringende und allgemeine Verlangen auf Erschaffung von Instituten gerichtet, welche den Grundbesitzern eine angemessene Erhöhung der Verschuldung möglich machen. Eine Menge von Gründen spricht dafür, dass wirklich ein solches Bedürfniss vorhanden sei. Wäre es aber nicht gut, anstatt sich hierüber in vagen Vermuthungen zu bewegen, positive Gewissheit dafür einzutauschen, Gewissheit nicht blos über einzelne, willkührlich aus der Masse herausgegriffene Verhältnisse, sondern über die analogen Verhältnisse des ganzen Staats. Sie sind mit einem Schlage zu gewinnen, wenn durch die Volkszählung von Besitzung zu Besitzung der Werth derselben und ihre Realverschuldung durch zwei Fragen erhoben wird. Die Frage über den Werth ist bereits schon bei einer allgemeinen Volkszählung im Königreiche Sachsen gestellt und ausreichend gut beantwortet worden. Die Frage über die Verschuldung hat zuerst Braunschweig für sein ganzes Land gelöst. Indess die Verbindung beider Fragen lässt noch viel richtigere Resultate erwarten, als sie aus Sachsen und Braunschweig vorliegen. Werden sie in Zukunft regelmässig gestellt, so wird man mit leichter Mühe erkennen, welche Glücks- oder Unglücksstadlen einer der wichtigsten Träger des Staats, der Grundbesitz, durchläuft.

Für die Handelsstatistik gilt nahezu dasselbe, was über die Industriestatistik vorgebracht wurde. Nur kommt hier noch hinzu, dass eine Handelsstatistik gleichzeitig die Richtung der Handelsbewegung zur Anschauung bringen muss. Hierüber geben die preussischen Tabellen aber keine Auskunft, ebenso wenig die neuen des Zollvereins. Es ist auch äusserst schwierig, ja fast unmöglich, hierüber ausreichende Daten bei Gelegenheit einer Volkszählung zu gewinnen, denn es widerspricht der inneren Natur eines Census, der doch nur eine Inventur in eigentlichsten Sinne des Worts, also eine Aufzeichnung des Bestands in einem gewissen Zeitmoment ist, zugleich ein bewegliches, aus — der Zeit nach — verschiedenen Vorgängen zusammengesetztes Conto zu sein. Kann der Census nun aber auch nicht ein Conto sein, so hindert doch nichts, dass er sich den Contenbewegungen thunlichst anschliesse, und Das geschieht, wenn bei der Volkszählung auf die einzelnen Handelszweige und die Absatzrichtungen Rücksicht genommen wird. Ersteres beabsichtigte der ursprüngliche Entwurf der neuen Zollvereinstabellen. Leider sind aber die zu jenem Zwecke aufgenommenen Unterscheidungen in dem nun definitiv festgestellten gestrichen worden. Damit sind denn auch die kindlichsten Anfänge einer Handelsstatistik Preussens so gut wie beseitigt. Auf die Dauer ist die statistische Ignorirung eines so wichtigen Factors des wirthschaftlichen Lebens nicht fortzustellen.

Der Statistik des Verkehrs wird dadurch einige Beachtung geschenkt, dass die preussischen Tabellen, wie auch die neuen des Zollvereins, bei der See- und Flussschifffahrt die Zahl der Schiffe und ihre Tragfähigkeit, bei dem Landtransporte die Betriebsmittel der Eisenbahnen und die Zahl der Fuhrleute und Knechte zu erheben beabsichtigen. Dergleichen sporadische amtliche, mit einer Volkszählung in Verbindung gesetzte Erhebungen sind eigentlich überflüssig, indem die Thatsachen, die durch sie in Erfahrung gebracht werden sollen, auf anderen Wegen viel besser, vollständiger und rascher zur öffentlichen Kenntniss kommen. Es kann zum Beweise dessen, was die Eisenbahnstatistik-anlangt, auf die vorzüglichen Publicationen des Handelsministeriums verwiesen werden.

8) Wie die Kenntniss des Berufs und der Beschäftigung das Richtmass für die Beurtheilung der wirthschaftlichen Bedeutung einer Bevölkerung ist, ebenso ist das Arbeits- und Dienst-

verhältniss der einzelnen Bewohner der Schlüssel zur Er-kenntniss ihrer socialen Beschaffenheit. Die wirthschaftlichen und socialen Zustände eines Volkes sind aber nicht nur sehr eng mit einander verwandt, sondern sie bedingen sich auch in manchen Beziehungen gegenseitig. Das System der Latifundien ist wirthschaftlich ein ebenso ungesundes und social beklagens-werthes, als das System der äussersten Bodenparcellirung. In jenem giebt es nur einzelne grosse Grundbesitzer mit einer Unzahl von Hörigen, also wenig Herren und viele Knechte, in diesem giebt es eine Unzahl von Herren aber keine Knechte.

Die preussischen Tabellen haben, das muss ihnen zum Ruhme nachgesagt werden, auf die Ermittelung des Arbeitsund Dienstverhältnisses immer einen hohen Werth gelegt. Es

wird auf dem guten Fundamente fortzubauen sein.

9) Dagegen hat die Ermittelung der Art des Aufenthalts in den preussischen Tabellen bisher noch ganz gefehlt. Und wohl nur aus diesem Grunde herrscht eine vollständige Unsicherheit darüber, ob man es in den Zählungsresultaten aus den verschiedenen Gebietstheilen des Landes mit der population de fait oder mit der population de droit zu thun habe. Die factische und rechtliche Bevölkerung sind aber zwei sehr verschiedene Dinge. Für die Zwecke des Zollvereins wird nur die factische verlangt, doch auch diese wiederum nicht rein, sondern in einem Fall unter Zurechnung Abwesender, in einem andern unter Hinweglassung Anwesender. Nothwendig ist indess, dass ein Staat den Ausenthalt seiner Angehörigen nicht blos' vom Gesichtspunkt der Consumtion, sondern auch von seiner socialen Bedeutung aus betrachte, wie dies jetzt in sehr vielen Ländern schon geschieht. Dazu bietet die Ermittelung der Arten des Aufenthalts die Hand. Sie sind folgende:

1) danerd und mit Grundbesitz,

2) dauernd aber ohne Grundbesitz,

3) zeitweilig (ein Aufenthalt, der mehr als einen Monat schon gewährt hat und voraussichtlich noch länger währen, aber

kein beständiger werden wird),
4) vorübergehend (ein Aufenthalt, dessen Dauer von 1 Tag bis höchstens 1 Monat währt);

hiergegen kann die Abwesenheit sein:

5) eine vorübergehende (die weniger als 1 Monat währt),

6) eine zeitweilige (die mehr als 1 Monat währt, voraus-

sichtlich aber keine dauernde ist). Es lassen sich mit Hilfe dieser Unterscheidungen sehr leicht Bestimmungen treffen (und sie sind bei Zählungen in den Staaten, welche die Art des Aufenthalts mit ermittelten, getroffen worden), dass, trotzdem jeder Bewohner gezählt wird, Niemand doppelt in den Listen erscheine, auch Niemand weggelassen werde.

Die Art des Aufenthalts resp. der Abwesenheit wird noch durch einen andern Umstand erheblich beeinflusst. Neben der stabilen Bevölkerung der Ortschaften giebt es auch noch eine solche, deren Aufenthalt in den betreffenden Orten nicht oder doch nur ausnahmsweise das Werk freier Selbstbestimmung ist, so dass also diese Art von Bewohnern mehr oder weniger als ein zufälliger Bestandtheil der der betreffenden Orte angesehen werden muss. Auch lebt sie meist nicht in Familienhaushaltungen, sondern in Staats-, Provinzial-, Gemeinde- oder sonstigen Haushaltungen, die man am Besten unter dem Begriffe extraordinaire Haushaltungen oder kurz Extrahaushaltungen zusammenfasst. Die Fremden in den Gasthäusern und Hôtels, die Insassen von Heil- und Versorganstalten aller Art, von Armen- und Gemeindehäusern, von Gefängnissen, die Zöglinge (Pensionaire) von Erziehungs- Pensionsanstalten, die unverheiratheten Soldere in den Casernen gehören hierher. Will man daher, wie es unerlässlich ist, neben der stabilen Bevölkerung gleichzeitig die flottirende kennen lernen, so muss man auf die Sondererhebung ihrer Zahl und Verhältnisse bedacht sein. Die preussischen Formulare schenken bis jetzt diesem Umstande noch keine Aufmerksamkeit, sie kann ihm aber unmöglich länger entzogen bleiben.

10) Eine letzte Eigenschaft, welche durch die Volkszählung in Erfahrung gebracht werden kann und zu ermitteln ist, ist die Sprache. Sie ist bis zu einem gewissen Grade gleichbedeutend mit der Nationalität. Allein die letztere genau von jedem Bewohner zu ergründen, gehört zur Unmöglichkeit. Wer will sagen, ob die Kinder eines polnischen Vaters und einer deutschen Mutter in den ehedem polnischen Landestheilen des preussischen Staats ihrer Nationalität nach Polen oder Deutsche sind? Die Polen menden seiner der Deutsche sind? sind? Die Polen werden sagen, sie sind Polen, die Deutschen, sie sind Deutsche. Die der Wahrheit am nächsten kommende Entscheidung wird durch das Sprachverhältniss gewonnen. Wird die Frage darauf gerichtet: Welche Sprache hauptsächlich in der Familie gesprochen wird, so kann man sicher sein, in der Antwort zugleich die der Nationalität zu erhalten. Die nämliche Frage stellte man zur Zeit der grossen und durch

ihre Vortrefflichkeit berühmten Volkszählung in Belgien im Jahre 1846. Sie ergab das merkwürdige Resultat, dass nicht die Wallonen oder die französische Nationalität den Hauptstamm der belgischen Bevölkerung ausmacht, sondern die flämische. Von gleich günstigem Erfolge war die nämliche

Frage bei der irländischen Volkszählung begleitet.

In Preussen hat man die Frage nach der Nationalität theils mit, theils abgesondert von der Volkszählung erhoben. Ist an der Richtigkeit der erlangten Antworten nicht zu zweifeln, so ist aber doch eine doppelte Belästigung der Behörden und der Bewohner nicht zu empfehlen, wenn eine einzige denselben Zweck mit gleicher oder vielmehr mit grösserer Sicherheit erreichen lässt, weil jede aussergewöhnliche Be-fragung der Bewohner von letzteren als etwas besonders Tendenziöses aufgefasst wird und die Antworten mit Rücksicht darauf bemessen und abgegeben werden.

Das Resultat vorstehender Untersuchungen ist also dass: die Volkszählungen in Preussen hinsichtlich der Volksbeschreibung zwar immerhin schon viel, doch keineswegs alles Das leisten, was durch einen guten und sorgfältigen Census geleistet werden kann und erfahrungsmäsigs geleistet wird. Gleichzeitig dürfte in dieser Kritik aber auch dargethan worden sein, dass durch die neu vereinbarten Zollvereinsformulare die vorhandene Lücke nicht ausgefüllt wird. Letzteres ist nichts Auffälliges. Der Zollverein hat bis jetzt weder überhaupt noch nach irgend einer Richtung hin einen Einfluss auf die Ausbildung der Statistik geübt.

Als Ursachen dieses Mangels sind die in Preussen wie im übrigen Zollverein vorherrschenden Motive und die hauptsächlich dadurch bedingten Methoden der Volkszählung in An-

spruch zu nehmen.

Bekanntlich ist die Bevölkerungszahl in den zollvereinten Staaten Deutschlands der Massstab bei der Revenuenvertheilung. Dieses sehr erheblichen finanziellen Interesses wegen ist es, angesichts des so verschiedenen Bevölkerungszuwachses in den einzelnen Zollvereinsstaaten, fast unerlässlich, dass die Volkszahl in ziemlich kurz auf einander folgenden Perioden immer wieder von Neuem ermittelt und festgestellt werde. Es geschieht seit geraumer Zeit aller drei Jahre. Obgleich nun der Zollverein durch die Präcipuen, welche einzelnen, vermeintlich mehr consumirenden Ländern bewilligt sind, zwar auch einen Schatten von Volksbeschreibung in sein Interesse mischt, so ist das finanzielle doch das überwiegende. Wenn daher von einer Ausbildung der Statistik und der statistischen Methoden durch den Zollverein überhaupt die Rede sein könnte, so wäre es ausschliesslich die Methode der Zählung, welche durch den-selben gefördert wurde. Die Weiterentwickelung Dessen, was dazu gehört, um zu einer immer bessern Volksbeschreibung zu gelangen, war und ist lediglich den einzelnen Staaten allein über-lassen. Ohne blind für die mannichfachen Bestrebungen in dieser Richtung zu sein, lässt sich doch getrost behaupten, dass noch un-gleich mehr zu thun übrig, als schon geschehen ist. Und dies gilt nicht nur für Preussen, sondern im erhöhten Grade für jedes andere deutsche, resp. Zollvereinsland. Leider ist es aber wiederum das bei den Zollvereinszählungen prädominirende Finanzinteresse, welches den Fortschritt der Statistik hinsichtlich der Volksbeschreibung geradezu hemmt. Es ist absolut unmöglich, eine so vollkommene Beschreibung, wie sie vorn als nöthig entwickelt wurde, aller 3 Jahre vorzunehmen. Dazu reichen weder die Zeit, noch die Mittel aus. Auch ist eine so häufige Wiederkehr der Inventuraufnahme nicht nöthig. Muss sie aber lediglich der Volkszählung zu Liebe geschehen, so ist die nothwendige Folge die, dass die bei jeder Volkszählung mitzuerhebenden Thatsachen auf dass knappste Maass beschränkt werden. Findet das Gegentheil statt, so werden die Arbeiten der einen Zählung kaum in dem Jahre zu Ende kommen, wo die für die neue schon wieder beginnen müssen.

Selbstverständlich ist Alles, was die Behandlung der Volksbeschreibung betrifft, eine interne Frage der einzelnen Staaten, nicht eine solche des Zollvereins, dem es blos um die Volkszahl zu thun ist. Wenn der Zollverein aber dessenungeachtet zuweilen in das Gebiet der Volksbeschreibung hinübergreift, Formulare aufstellt, ohne wesentliche Rücksicht auf die von der Verwaltung und der Wissenschaft gestellten Anforderungen zu nehmen, und ohne in genaue Erwägung zu ziehen, was ein Census leisten und was er nicht leisten kann, was er unbedingt leisten muss und was ihm ferne bleiben muss: so ist das aufs Tiefste zu beklagen. Die Schuld liegt freilich weniger an dem Zollverein als solchen, als vielmehr an den Staaten, deren Bewohner ihn constituiren, und in diesen Staaten wiederum an den, die amtliche Statistik resp. die Volkszählungen leitenden Persönlichkeiten. Man soll nicht sagen, dass sie nur wenig Einfluss auf die Vereinbarung der Bestimmungen über die Zollvereins-

statistik haben, sondern man soll vor allen Dingen fragen: warum sie keinen haben. Die Antwort hierauf ist: die amt-lichen Statistiker Deutschlands repräsentiren ungefähr so viel Meinungen wie Köpfe. Der beklagenswertheste Separatismus trennt sie in ihren wissenschaftlichen Ueberzeugungen. mus trenm sie in ihren wissenschattlichen Ueberzeugungen. Eine Gelegenheit zu gegenseitiger mündlicher Verständigung ist nicht gegeben. Seit dem Wiener statistischen Congresse im Jahre 1857 hat sogar das Streben nach Vereinigung der deutschen amtlichen Statistiker mehr Rückschritte als Fortschritte gemacht. Während die periodisch wiederkehrende Vereinigung und der mündliche Ideenaustausch der Zollbeauten der Poets Riegenbahre und Talenaustausch der Zollbeauten. beamten, der Post-, Eisenbahn- und Telegraphenbeamten etc. so Grosses leisteten und die beachtenswerthesten Vorbilder sein könnten und sollten, herrscht in der amtlichen Statistik nur Zersplitterung und Wirrsal, welche auch die internationalen Congresse nicht zu lösen vermögen, weil es national noch so kräftig fortwuchert. Und darum sind auch die Methoden der Volkszählung im Zollverein so verschieden, hier und da selbst noch so wenig ausgebildet. Die unvollkommensten laufen neben den ungleich vollkommeneren her. Einheit und Einfachheit in der Aufzeichnung der Thatsachen, so dass alle, ein so wichtiges Handelsganze wie den Zollverein bildende Staaten leicht mit einander verglichen werden könnten, fehlt fast ganzlich. Indessen so beklagenswerth Das ist, so ist hier doch nicht der Ort, die Sache weiter zu verfolgen, indem diese Schrift nicht eine Beleuchtung der deutschen oder zollvereins-ländischen Statistik sein will und sein soll, sondern nur die Aufgabe hat, der preussishen Bevölkerungsstatistik die Wege zu zeigen, auf welchen sie rasch und sieher das Ziel möglichster Vollkommenheit erreichen kann.

Die Wege der Statistik sind ihre Methoden. Die Methoden sind verschieden, je nachdem sie sich auf die Erhebung, Sammlung und Nutzbarmachung der Daten beziehen. Hier handelt es sich um die Methoden der Sammlung der Daten einer mit

der Volkszählung verbundenen Volksbeschreibung.

#### II. Die Methoden der Volkszählung.

Die wesentlichsten Methoden der Volkszählung und Volksbeschreibung sind, um von den schlechtesten anzusangen:
1) Die Bestimmung der Zahl durch Schätzung und Be-

rechnung.

 Die Construction der Zählung aus Einwohnerlisten.
 Die protokollarische Zählung, d. h. die protokollarische Vernehmung der Familienhäupter über ihre Angehörigen resp. der Hausbesitzer über ihre Hausbewohner, in Gemeindeversammlungen.

4) Die individuelle, aber nicht namentliche Zählung von

Haus zu Haus durch Ortstabellen.
5) Die individuelle und namentliche Zählung von Haus zu Haus durch besondere Zähler mittels Anwendung von Hauslisten.

6) Die individuelle und namentliche Zählung von Haushalt zu Haushalt durch besondere Zähler mittels Anwendung

von Haushaltlisten.

Es wilrde viel zu weit führen, hier in eine ausführliche Beschreibung und Kritik der genannten Methoden ein zu-gehen. Ein allgemeines Urtheil über den Werth oder Unwerth der einen und der andern geht schon aus ihrer Bezeichnung selbst hervor. Durch die grosse belgische Volkszählung im Jahre 1846 ist praktisch bewiesen, dass die sub 6 speci-ficirte von Haushaltung zu Haushaltung durch besondere Zähler die vollkommenste ist. Ihr mögen daher einige Worte der Schilderung gewidmet sein. Es ist diese Methode, welche mit dem erreichbarsten Grade von Genauigkeit die grösste Vollständigkeit und Schnelligkeit, d. h. Gleichzeitigkeit der Erhebung der Thatsachen verbindet. Freilich ist sie auch die theuerste Methode, so theuer sogar, dass sie aus finanziellen Gründen nur für erst nach längeren Zeitfristen wiederkehrende Zählungen möglich ist. Das heisst also, bei der Zählung nach dieser Methode muss jede Haushaltung (der Begriff der Familie ist absichtlich bei Seite gesetzt, weil er für die Statistik nicht bestimmt genug gefasst werden kann) eine separate Liste er-halten, nicht die Haushaltungen eines Hauses nur eine gemeinschaftlich. Dergleichen Listen werden einige Tage vor der Zählung von besonders dazu angestellten und besoldeten, wohl instruirten Zählern in die Häuser gegeben und den Hausbesitzern oder Administratoren die richtige und pünktliche Vertheilung derselben an die in ihren Häusern wohnhaften Haushaltungsvorstände resp. Familienhäupter zur Pflicht gemacht. In England, Frankreich und Belgien kommen nun am Zählungstage die Zähler und nehmen diese Listen, die Einträge in dieselben

prüsend und corrigirend, oder selbst besorgend, in Empfinng. Begreislicherweise ist hierzu eine förmliche Armee von Zählern nöthig. In Grossbritannien ohne Irland waren bei der Zählung von 1851 gegen 39 000 Zähler thätig.") Im Königreich Sachsen hingegen, wo seit 1852 ebenfalls durch Haushaltungslisten unwi für jede der spätern Zählungen mit steigendem Erfolg gezählt worden ist, werden die Ortsbehörden für die Einsammlung in Anspruch genommen. Das Eintragen des Betreffs gereicht zu dem Lande und theilweise auch in den Städten den Schullschrern, Gerichtsschreibern, Privatschreibern etc. zu einem kleimen Erwerb. Der Regierung und wohl auch dem Staat erspart die Umgehung der Zähler aber eine sehr bedeutende Ausgabe, dezen Umgehung der Zähler aber eine sehr bedeutende Ausgabe, dezun die richtige Ausfüllung einer Haushaltungsliste ist nur die Sache weniger Minuten, also für den Einzelnen ein kaum nemmenswerthes und der Tarifirung fähiges Opfer an Zeit und Mühe, während die Verwendung von Zählern die Ausgabe für den Staat zu einer sehr beträchtlichen macht. Die belgische Zählung im Jahre 1846 kostete für 4½ Millionen Einwohner 640,000 Fr. — giren 170,000 Thir. die grossbritannische Zählern den Gesche Staat zu einer sehr beträchtlichen macht. 240 000 Fr. = circa 170 000 Thlr., die grossbritunnische Zählung (ohne Irland) kostete für circa 21 Millionen Bewohner 170 000 Pfd. St. = circa 1.156 000 Thlr. Die Zählung in Sachsen für circa 2 Millionen Bewohner dagegen nur circa 5000 Thlr. Bei einer so grossen Kostenverschiedenheit. wird man also überall danaclı trachten müssen, die Bewohner seibst mit zur Bewerkstelligung der Zählung heranzusiehen. Diese Methode, obgleich nur eine Abart der 6., wird also dann als 7. zu betrachten sein. Es mögen hier, da sie sich für die Zollvereinsländer am Meisten empfehlen dürfte, noch einige weitere, auf Erfahrung beruhende Andeutungen darüber Platz finden.

Die Haushaltungslisten sind die Grundingen der Volkszählung und Volksbeschreibung. Für die Zählung reichen sie, abgesehen von anderen zur Controle der Einträge nötbigen Listen, vollständig aus. Um aber gleichzeitig den Zweck der Volksbeschreibung zu erreichen, ist ihr Rahmen durch einige hinzuzufügende Fragen zu erweitern, welche theils die gewerb-lichen, theils die commerziellen Verhältnisse betreffen. Die für die flottirende Bevölkerung nothwendig werdenden Extralisten sind keine besondere Art von Listen, sondern nur Modifica-

tionen der gewöhnlichen Haushaltungslisten.

Zur Controle der Einträge in die Haushaltungslisten sind Hauslisten erforderlich. Sie sind der lose Umschlag um die Haushaltungslisten eines Hauses und dienen gleichsam nur als Inhaltsverzeichniss der ersteren, sie enthalten nächstdem die Bestätigung des für die Zählung verantwordichen Hauswirths oder Administrators, dass nach seinem besten Wissen die Angaben in den Haushaltungslisten richtig sind. Will man diese Listen gleichzeitig dazu benutzen, in denselben einige Fragen nach der Beschaffenheit der Häuser zu stellen, so steht dem wenigstens kein formelles Hinderniss im Wege-Man erzielt auf solche Weise mit einem Schlage eine Zählung und Beschreibung der Bewohner, wie auch eine Zählung und Beschreibung der Häuser. Natürlich darf man in letzter Be-ziehung nicht zu weit gehen. Man kann sich überdies bei dem, was in Preussen über die Bestimmung der Gebäude aufgenommen wird, sehr wohl beruhigen. Das, was über die Veränderung derselben zu erheben ist, kann nicht durch die Hausbesitzer, sondern durch die Ortsobrigkeit in Erfahrung gebracht werden. Die Hauslisten sind auch der Ort, in welchem die auf die Landwirthschaft und Viehhaltung Bezug habenden Fragen niedergelegt werden müssen, da ja das eine wie das andere in der Regel nur mit Grundbesitz zusammen vorzukommen pflegt.

Wie die Haushaltungslisten durch Hauslisten zusammengefasst werden und dadurch jene die erste Controle empfangen, so üben Ortslisten eine Art von Controle über beide zusammen. Indess ist diese Controle nur eine ausserliche, die Zahl der versandten und zurückzuempfangenden Listen betreffende. In die Ortslisten könne ngleichzeitig einige, die Orte betreffende Fragen aufgenommen werden, deren Beantwortung durch die Ortsobrigkeit zu geschehen hat. Die eben berührten Fragen über die Veränderungen und den Gebäudebestand des Orts gehören hierher. So werden z. B. im Königreich Sachsen genannte Listen mit sehr gutem Erfolg dazu benutzt, Kenst-

niss darüber zu erhalten:

Welche Art und wie viel von öffentlichen Gebäuden im Orte vorhanden sind?

<sup>&</sup>quot;) Bei der englischen Zählung im Jahre 1851 besorgten 38740 Zähler die Austheilung, Wiedereinsammlung und Zusammenstellung der Hauptresultate der Listen. Von da ab gelangten dieselben an 3220 Registrare (Unterbeamte des Civilregister-Bureaus, welche die Stelle der Kirchenbuchführer vertreten), von hieraus wurden sie an die 624 Oberregistrare befördert, bis sie durch diese an das eigens für die Zählung erwichtete Centragut gelangten. für die Zählung errichtete Censusamt gelangten.

2) Wie viel neue Gebäude in dem Orte seit der letzten

Zählung aufgeführt wurden? Wie viel Wohngebäude durch Aufsetzung von Stock-werken erweitert wurden?

4) Wie viel Gebäude total und partial durch Brände in der Zwischenzeit von der letzten Zählung bis zur diesmaligen zerstört wurden?

Wie viel Gebäude zum Zweck des Neubaues oder zu ößantlichen Zwecken abgetragen wurden?

6) Wie viel Gebäude auf sonstige Weise demolirt wurden?

Freilich ist es, um diese Fragen möglichst präcis zu be-autworten, unerlässlich, den Begriff Gebäude oder Haus be-stiment zu bezeichnen. Da wo ein allgemeines Gebäudecataster verhanden ist, wo also der Begriff Haus und Gebäudecomplex durch das Cataster festgestellt ist, hat dies keine Schwierig-keiten, wohl aber da, wo noch Unsicherheit darüber harrsaht, was als Haspt- oder Nebengebäude zu betrachten sei.

Ferner ist die Ortsliste dazu zu benutzen, die Zu- und Wegzüge auf das Genaueste zu ermitteln. Auch in dieser Beziehung dust auf den Vorgang im Königveich Szehsen wer-wiesen werden. Dort ist lediglich durch die Ortelisten das Material zu einer Auswanderungsstatistik beschaft worden, welche an Genanigheit und Vollständigkeit nur wenig zu

wüssehen übrig lässt. So ist also bei der Methode der individuellen und namentlichen Zählung von Haushalt zu Haushalt mittels Anwendung von Haushaltslisten unter Mitwirkung der Bewohner sellust des genne System der Listen und der durch die Volkszählung

211 ermittoladen Thatsachen Folgendes:

1) Haushaltungslisten - zur Erhebung der Zahl und der Beschreibung der Bevölkerung, für letzteren Zweck verbunden mit gewerblichen und commerziellen Fragen. Auszufüllen durch die Haushaltungsvorstände, resp. Familienhäupter. Eine besondere Art der Haushaltungelisten zur

Erhebung der Zahl und Beschreibung der flottirenden in Extrahaushaltungen lebenden Bevölkerung sind die Extralisten. Auszustillen durch die administrativen

Vorstände der betreffenden Anstalten.

2) Hauslisten - zur Controle der Haushaltungslisten, eventuell mit Fragen über Landwirthschaft und Vieh-haltung und über den Werth und die Ver-schuldung der Grundstücke zu verbinden. Auszufüllen durch die Besitzer resp. Administratoren von Grundstücken.

3) Ortalisten — zur Controle des richtigen Wiedereingangs der Haus- und Haushaltungslisten, eventuell mit Anfragen über die baulichen Veränderungen in den einzelnen Wohnplätzen des Staats, so wie über die Zu- und Wegzüge zu verbinden. Auszufüllen durch die Ortsobrigkeiten.

Es ist ausdrücklich zu bemerken, dass sämmtliche der vorn genannten Listen Urlisten eind und noch keine Tabellen.") Wie die Angaben in den Listen zu Tabellen zu verarbeiten, wie die in den Haushaltungslisten zu Hausresultaten, die Hausresultate zu Ortsresultaten, die Ortsresultate zu Kreisresultaten, die Kreisresultate zu Bezirksresultaten und diese wieder zu Provinzial- und Landesresultaten zu concentriren und zu condensiren sind - das ist Sache späterer Ausführung. Nor Das möchte an dieser Stelle noch zu erwähnen sein, dass sowohl für die Erhebung der Zahl und die Beschreibung gewisser Zustände, welehe durch die Volkszählung zur Ziffer zu bringen sind, auch diejenigen Controlmittel in Amwendung kommen, die bereits existiven und aus andern administrativen oder fissalisches Gründen aufs Gesaueste geführt werden. So sind z. B. die Tabellen und Revisionsberichte der Dampfkesselinspectoren ein sehr werthvolles Material für die Dampfmaschinenstatistik, die Steuerlisten der directen Steuerbehörden ein solches für die richtige und sachgemässe Treffung dessen, wer als Fabrikant zu betrachten sei. Nicht minder die Erhebungen der Bergbehörden über die berg- und hüttenmännischen Etablissements, die der indirekten Steuerbehörden über die Brennereien, Brauereien, Rübenzuckerfabriken, über den Tabakbau und die Mostgewinnung u. a. m. nicht blos als Controle dienen können, sondern besser noch als Quelle, woraus gleichzeitig der Vortheil erwächst, Doppelerhebungen und mögliche Nichtsübereinstimmungen der durch verschiedene Behörden publicirten Schlussresultate vermeiden zu können.

Ist im Vorstehenden der Beweis geführt, dass die 7. Methode in den Staaten, die östers zählen müssen, und die deshalb nicht so grosse Mittel auf einen Census verwenden können, die beste und rathsamste ist, so ist es andererseits doch auch leicht zu constatiren, dass bei den proussischen Volkszählungen bis auf den heutigen Tag fast sämmtliche der vorn genannten Methoden nebeneinander in Uebung sind und nichts weniger als ein allgemeines Verfahren, eine einheitliche Methode beobachtet wird.

Demungeachtet würde es ungerecht sein, nicht anerkennen zu wollen, dass Preussen von je her in Betreff der deutschen Bevölkerungsstatistik den Anstoss zum Fortschritt gegeben hat, wie dies einestheils die zur Zählung der Bevölkerung namentlich seit dem Jahre 1840 erlassenen Verordnungen, anderntheils die Publicationen von Hoffmann und Dieterici beweisen. Dieser Entwickelungsprocess lässt sich am Uebersichtlichsten tabellarisch veranschaulichen, und es ist dies durch das synoptische Tableau in Beilage A. geschehen. Das Arrangement dieses Tableaus vereinigt zugleich den Vortheil, auch Das erkennen zu können, was zur weitern Ausbildung der preussischen Bevölkerungsstatistik fermerhin zu thum ist und gethan werden muss, wenn Preussen nicht hinter andern Staaten zurückbleiben will.

Um auch der vergleichenden Statistik ein immer grösseres Gebiet zu erohern und ihr den ihr zukommenden Einfluss einzuränmen, werden sich nothwendigerweise die Fortschritte der preussischen Statistik in den Bahnen bewegen müssen, welche durch die (von den competentesten Männerh gefassten) Beschlüsse auf den statistischen Congressen angedeutet worden sind. Von besonderer Wichtigkeit sind die Beschlüsse des Londoner Congresses im Jahre 1860. Dieselben sind keineswegs der Art, dass, um ihnen gerecht zu werden, das ganze bisherige preussische Zählungsverfahren auf den Kopf gestellt werden müsste. Im Gegentheil. Sie nehmen in sehr auer-kennenswerther Weise auf die verschiedene Cultur der einzelnen Länder Rücksicht und sprechen Das, was eigentlich die Verwaltung und die Wissenschaft in jedem Lande gebieterisch fordert, nur bescheiden als Wünsche aus. Solbst aber, wenn sie Forderungen wären, was sie nicht sind und niemals sein können, so bedürfte es mir weniger Veränderungen, damit die preussischen Volkszählungen in die Reihe der vollkommensten Werke dieser Art eintreten.

Der Sinn der Landoner Beschlüsse ist folgender:

1. Es ist wünschenswerth, dass der Census, ein namentlicher sei und auf das Princip der factischen Bevölkerung gegründet werde. Doch sind gleichzeitig Anstalten zu tref-fen, um auch die Ziffer der rechtlichen Bevölkerung durch Aufzeichnung der zur Zeit der Zählung vonübergehend Abwesenden feststellen zu können.

2: Es ist wenigstens aller 10 Jahre ein Census aufzunehmen. Wo in kürzeren Zwischenräumen gezählt wird, ist es

nicht erwünscht, hieran etwas zu ändern.

3. Die Erfahrung hat bestätigt, dass, wenn die Zählung im ganzen Lande an einem Tage begonnen und zu Ende gebracht wird, diess der Genauigkeit derselben grossen Vorschub leisten. Wenn dies aus irgend welchen Gründen in manchen Gegenden unausführbar ist, so ist es doch wünschenswerth, dass die Zählung innerhalb einer gewissen, so kurz als möglich bemessenen Zeitperiode beendigt werde. Jedenfalls müsten die Aufzeichnungen sich auf den Bevölkerungszustand eines einzigen, für das ganze Land gleichmässig bestimmten Tages beziehen. 4. Obgleich sich die Bevölkerung im Monat December in

den meisten Staaten am wenigsten in Bewegung befindet, und darum dieser Monat der geeignetste zur Zählung ist, so muss doch gegenüber der Nothwendigkeit, die Zählung an einem Tage zu beenden, die Wahl der Jahreszeit und des Tages der Zählung der Specialerwägung anheimgestellt Meiben

anheimgestellt bleiben.

5. Jeder Familie oder Haushaltung ist eine besondere Liste zu behändigen, in welche alle die über ihre Glieder zu

sammelnden Nachrichten einzutragen sind.

6. Die Zähler, welchen die Austheilung und Wiedereinsammlung der Listen obliegt, haben darauf zu achten, dass letztere richtig ausgefüllt sind, erforderlichenfalls selbst die Ausfüllung nach den Angaben der Familienhäupter und Haushaltungsvorstände vorzunehmen. Um Vollständigkeit und Genauigkeit zu erzielen, ist es nöthig, dass das Gesetz, welches die Zählung anordnet, eine Strafe Denjenigen androht, welche die einzuziehenden Nach-richten verweigern, oder sie wissentlich falsch geben.

Weil mit dem Worte .Familie. ein fest bestimmter Begriff nicht leicht zu verbinden ist, so ist dafür der Begriff Haushaltung zu substituiren und als Haushaltungsvorstand eben sowohl Derjenige anzuschen, welcher der Eigen-

<sup>. \*)</sup> Wir unterscheiden streng zwischen Liste und Tabelle. Erstere bezieht eich stets auf die Species, auf das einzelne Individuum. In Letzterer ist die Species, das Individuum, nicht mehr erkennbar; sie enthalt schon ein concentrirtes Resultat, eine Zusammenfassung und Gruppirung der Angaben aus den Listen.

thumer eines Hauses ist, als auch die Person, welche, wenn sie zur Miethe wohnt, die Miethe zahlt, sei es für das ganze Haus oder nur für einen Theil desselben.

8. Es ist wünschenswerth, dass die einzuziehenden Nachrichten in 2 Kategorien geschieden werden. Die erste soll alles Das über die einzelnen Bewohner umfassen, was zu wissen in jedem Staate unerlässlich ist, die zweite dagegen Dasjenige, was ausserdem noch wünschenswerth ist, in Erfahrung zu bringen.

9. Als unerlässliche Gegenstände der Forschung sind zu be-

trachten:

a. Der Name; b. das Geschlecht;

c. das Alter (entweder durch Angabe desselben in Jahren oder des Geburtstages und Jahres);

d. der Verwandtschaftsgrad zum Familienhaupt; (durch Angabe, ob die Person: Vater, Mutter, Sohn, Tochter ctc. ist)

e. Familienstand;

f. Beruf oder Beschäftigung;
g. Geburtsort; (bei den fremden nicht naturalisirten
Bewohnern des Staats die Angabe des Heimaths-

h. Körperliche Beschaffenheit (ob blind oder taubstumm). Hiergegen werden nicht als unerlässlich, doch aber als im höchsten Grade erwünscht, die Nachrichten folgender Art bezeichnet:

i. Sprache, die gesprochen wird (also Nationalität);

k. Glaubensbekenntniss;

l. Art des Ausenthalts, ob dauernd oder vorübergehend; m. von Kindern, ob sie den Unterricht in der Schule

oder im Hause empfangen;

n. Geistesbeschaffenheit (ob irrsinnig oder blödsinnig). 10. Es ist wünschenswerth, dass in allen Ländern Ortscivilstandsregister (Einwohnerlisten) eingeführt und fortwährend auf dem Laufenden erhalten werden.

11. Ueber die Gebäude sind folgende Nachrichten einzuziehen:

a. Ob sie bewohnt, unbewohnt, oder im Bau be-

griffen sind. b. Von den bewohnten Gebäuden überhaupt ist anzugeben: Die Zahl der Stockwerke, Wohnzimmer und Fenster. Ferner der Zweck und Benutzung der Gebäude, von wie viel Familien sie bewohnt sind.

c. Von den unbewohnten Gebäuden ist der Grund, wes-

halb sie unbewohnt sind, anzugeben.

d. Von allen andern Gebäuden ist gleichfalls die Art der Benutzung anzugeben.

12. Es ist überall genau zu definiren, was als Gebäude an-

gesehen werden soll oder nicht.

13. Es ist unnöthig, in den Tabellen die Orte, die weniger als 2000 Einwohner haben, unter den Städten aufzuführen.

14. Wo ausser den oben genannten Nachrichten über die Bewohner und die Gebäude noch andere zur vollkommenen Erkenntniss der wirthschaftlichen und socialen Zustände beitragende, gelegentlich der Volkszählung und ohne wesentliche Vermehrung der Kosten derselben erhoben werden können, da ist es höchst wünschenswerth, dass dies geschehe.

Nachdem im Obigen das nothwendig in's Auge zu fassende Ziel der preussischen Bevölkerungsstatistik bezeichnet und die Wege angegeben worden sind, auf welchen es erreicht werden kann, ist jetzt ein Entschluss zu fassen. Wie könnte er anders lauten, als dass die amtliche Statistik Preussens ohne Verzug dazu schreite, seine Volkszählungen und Volksbeschreibungen so zu gestalten, dass sie den Vergleich mit keinem Werke ähnlicher Art zu scheuen brauchen? Eingedenk des Spruches, dass wer den Zweck will, auch die Mittel wollen muss, heisst

Das also mit andern Worten: In Rücksicht auf die bestehenden Verhältnisse und die Mittel des Landes sind Haushaltungs-, Haus- und Ortslisten für die Zählung zu verwenden und haben diese Listen die Fragen zu enthalten, durch deren pünktliche und richtige Beantwortung der physische, sittliche, geistige, sociale und ökonomische Zustand der gesammten preussischen Bevölkerung aufs

Genaueste in Erfahrung gebracht werden kann. Es wurde schon bei Beschreibung der Methoden im Allgemeinen angegeben, welchen Inhalts die bei Anwendung derselben erforderlichen Listen in der Hauptsache sein müssen. Um jedoch über die Fassung der letzteren keinen Zweisel bestehen zu lassen, ist es am Besten, nicht blos den Wortlaut selbst, sondern auch die ganze Einrichtung der Listen der Beutsteilung zu unterwerfen. Der ist hierdunch gestehen Beurtheilung zu unterwersen. Das ist hierdurch geschehen. Beilage II. enthält sub A., B. und C. die Entwürse zu den Formularen der Orts-, Haus- und Haushaltungslisten. Jeder der Listen sind die nöthigen Erläuterungen und Vorschriften

zur Benutzung eben so beigedruckt, wie es auf den wirklichen Listen zu geschehen hat. Wie bei der Austheilung, Ausfüllung und Wiedereinsammlung dieser Listen zu Werke gegangen werden soll, wird alsbald zu besprechen sein. Jetzt möge vor Allem ein Blick auf die Resultate geworfen werden, welche auf dem empfohlenen Wege zu gewinnen sind.

#### III. Der statistische und staatswirthschaftliche Gewinn

bei der vorgeschlagenen Zählungsmethode.

Die in vorliegender Schrist enthaltenen Vorschläge zur Abänderung einzelner Gebräuche im bisherigen Zählungsverfahren, ja auch die Annahme einer systematisch durchgebil-deten Methode und eines einheitlichen Planes werden eine um so grössere Beachtung dann verdienen, wenn der administrative und wissenschaftliche Gewinn bei Befolgung jener Methode und der Ausführung jenes Planes ein erheblicher ist. Das ist er offenbar. Die Erheblichkeit lässt sich aber am Besten aus dem Nachweis desjenigen Materials beurtheilen, welches direct aus der Concentration und Zusammenstellung der im vorigen Abschnitt beschriebenen Listen hervorgeht.

Hoffmann theilt, wie vorn ausführlich nachgewiesen, seine statistische Tabelle in die Hauptabschnitte: I. Gebäude, IL Bevölkerung, III. Religiöse Verhältnisse der Einwohner, IV. Unterrichtsanstalten, V. Polizeianstalten und VI. Erwerbsmittel, eine Eintheilung, die nach und nach der selbstständigen Existenz der bekannten acht Tabellen gewichen ist, die bislang von dem statistischen Bureau von 3 zu 3 Jahren veröffentlicht wur-

den, nämlich:

I. Die statistische Tabelle (enthaltend die Nachrichten von den Gebäuden, der Volkszahl und dem Vichstande), II. die Uebersicht der verschiedenen Wolmplätze,

III. die Uebersicht der persönlichen und gewerblichen Verhältnisse der Juden,

IV. die Bevölkerungsliste, d. s. die Nachrichten über die im Laufe der je letzten 3 Jahre Geborenen, Getrauten und Gestorbenen,

V. die Kirchen- und Schultabelle, VI. die Sanitātstabelle.

VII. die Gewerbetabelle der mechanischen Künstler und

Handwerker etc., und VIII. die Gewerbetabelle der Fabrikationsanstalten und

Fabrikunternehmungen aller Art.

Die Tabellen IV., V. und VI. gehen nicht aus der Volkszählung hervor, ihre Grundlagen sind anderen Ursprungs. Zustallen des bisherigen Gewinns aus den Resultaten des Connes bleiben dehen bles die Tabellen I. H. Will von Census bleiben daher blos die Tabellen L, II., III., VII. und VIII. Es würde, wollte man sich bei einer Kritik des logischen Aufbaus und der Gruppirung dieser Tabellen aufhalten, nur Das zu wiederholen sein, was schon vorm auseinander gesetzt wurde. Auch schon äusserlich entspricht daher eine Einstellen zu der Schon ausserlich eine Einstellen zu der Schon ausserlich eine Einstellen zu der Schon ausserlich eine Einstellen zu der Schon ausserlich einer Einstellen zu der Schon ausserlich einer Kritik des logischen Aufbauer und der Gruppirung dieser Tabellen aufhaber eine Einstellen zu der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Schon aus der Sch theilung ihren Zwecken besser, welche sich eine schärfere Trennung des Stoffs zur Aufgabe macht. Ohne Zweisel ist das bei einem Systeme von Tabellen der Fall, deren Titel die folgenden sind:

#### I. Bevölkerung.

1. Zahl der Bewohner jedes Orts.

Geschlecht und Alter der Bewohner in einjähriger Abstufung der Altersclassen (nach Provinzen).

3. Geschlecht und Alter in fünfjähriger Abstufung der

Altersclassen (nach Kreisen).

4. Körperliche und geistige Beschaffenheit der Bewohner; d. h. Taubstumme und Blinde, Blödsinnige und Irrsinnige.

5. Religionsbekenntniss.

Familienstand.

7. Stand oder Beruf, unterschieden nach den Hauptgruppen: Ackerbau, Industrie, Handel, Verkehr, persönliche Dienstleistung, Gesundheitspflege, Erziehung und Unterricht, Künste und Wissenschaften, Cultus, innero Staats- und Gemeindeverwaltung (Polizei), Justiz, Armee und Flotte, Personen ohne Beruf und Berufsausübung, Personen ohne Beruf.

8. Art des Aufenthalts, Anwesenheit und Abwesenheit,

Art des Beisammenwohnens. 9. Sprache und Nationalität.

- 10. Auswanderung aus Preussen:

  a. Zahl, Geschlecht und Alter der Auswanderer,

b. Stand und Beruf,

c. Ziel der Auswanderung.

11. Einwanderung nach Preussen: a. Zahl, Geschlecht und Alter der Einwandernden,

- b. Stand und Beruf,
- c. Frühere Heimath der Eingewanderten.

#### II. Gebäude und Wohnplätze.

- 1. Bestimmung der Gebäude.
- 2. Abbruch und Neubau der Gebäude.
- 3. Grösse der Wohngebäude und Dichtigkeit der Bewohnung derselben.
- 4. Werth und Realverschuldung des städtischen, rèsp. nicht landwirthschaftlichen Grundbesitzes.

#### III. Landwirthschaft und Viehhaltung.

- Grösse der Grundstücke, unterschieden nach den Grössenclassen von unter bis 5 Morgen, von über 5—15, von über 15—30, von über 30—50, von über 50—100, von über 100—200, von über 200—300, von über 300-600, von über 600-1000, von über 1000 Morgen.
- 2. Verwendung der Fläche.
- 3. Anbauverhältniss, d. h. Nachweis des mit Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Oelsaat, Hülsenfrüchten, Kartoffeln und Futtergewächsen bestellten Bodens.
- 4. Landwirthschaftliche Production.
- 5. Viehhaltung im Allgemeinen.
- 6. Viehhaltung auf dem grossen, mittleren und kleinen Grundbesitz, d. h. auf den Grundstücken von über 300 Morgen Fläche, von 50 300 Morgen und von unter 50 Morgen Fläche.
- 7. Art des landwirthschaftlichen Betriebs (als Hauptoder Nebengewerbe, in Selbstbewirthschaftung oder durch Verpachtung).
- 8. Werth und Realverschuldung des landwirthschaftlichen

#### IV. Industrie.

- 1. Kleingewerbe. Persönliche darin verwandte Kräfte, Arbeits- und Dienstverhältniss derselben. Werth des Umsatzes.
- Grossindustrie (in geschlossenen Etablissements so-wohl als auch sog. Hausindustrie). Persönliche Kräfte. Todte Kräfte (Motoren, Maschinen und Apparate). Umsatz. Absatz nach den Hauptabsatzrichtungen.
- 3. Typographische Gewerbe.
- 4. Umfang der Geschäfte nach der Zahl der Arbeit-nehmer in denselben.

#### V. Handel und Verkehr.

- 1. Handels und Transportgewerbe. Persönliche und todte darin verwandte Kräfte. Umsatz. Absatz nach den Hauptabsatzrichtungen.
- 2. Alter der Firmen.

Die die Industrie und den Handel betreffenden Tabellen sind, was das ganze Land anlangt, zugleich in derjenigen Form aufzustellen, welche für 1861 von dem Zollverein als eine gemeinschaftliche, zollvereinsländische angenommen worden ist.

Es geht nicht so sehr aus den blossen Titeln der Tabellen, weit mehr aber aus dem speciellen Inhalte derselben hervor, dass sie untereinander in einem vollkommen organischen Zusammenhange stehen, und, wenn auch gegen die bisherigen in vieler Beziehung erweitert, dennoch eine Vergleichung der Daten dieser ältern mit den neuern in jeder Weise zulassen. Dass sie eine Fülle der wichtigsten Kenntnisse erschliessen, dazu wird es hier eines ausführlichen Beweises deshalb nicht bedürfen, weil der in den Tabellenformularen der Beilage III. vor Augen gelegte Inhalt aller Specialtabellen, die aus den Volkszählungsresultaten direct zu gewinnen sind, diese Beweisführung besser, als es sonstwie geschehen könnte, übernimmt. Auf diese Beilage III. und ihre Bestandtheile muss daher auch hingewiesen werden. Ganz besonders dürsten die Motive und Erläuterungen zu den einzelnen gestellten Fragen dazu beitragen können, auch die staatswirthschaftlichen Gesichtspunkte, auf die es ankommt, in klares Licht zu stellen und somit auch Andeutung darüber zu geben, welcher Art der staatswirth-schaftliche Gewinn aus den Volkszählungsresultaten sein werde

Blos über die landwirthschaftliche Statistik möchten hier noch einige Bemerkungen am Platze sein. Es werden gegenwärtig, in den östlichen wie in den westlichen Provinzen, von den achtbarsten Seiten die grössten Anstrengungen gemacht, diese Lücke unserer vaterländischen Statistik auszufüllen. Die Bestrebungen in diesem Sinne verdienen vom staatswirthschaftlichen Standpuncte aus die höchste Anerkennung; nicht aber in demselben Manase vom statistischen. Und weshalb? Weil das

Sprüchwort: Das Beste ist der grösste Feind des Guten, nirgends von grösserer Wahrheit ist, als in der Statistik. wahr es auch sei, dass es weit leichter ist, eine grössere Anzahl ganz bestimmter Detailfragen zu beantworten, als eine kleinere allgemeiner Fragen, so ist doch das Antworten auf statistische Fragen überhaupt schon eine höchst missliebige Sache. Wer die Statistik braucht, kann von ihr und durch sie nie genug erfahren; selten denkt aber auch Der, der sie im praktischen Geschäftsleben am Nöthigsten braucht, daran, das sie nichts erfinden kann und darf, dass alle ihre Angaben nichts weiter als das Resultat der Befragung der Einzelnen sein können. Indess Dem sei wie wolle; in das Unvermeidliche muss man sich fügen und die amtliche Statistik am Allerersten. Sie kann es daher aber auch nicht als einen Gewinn betrachten, wenn von amtlicher, halbamtlicher oder privater Seite ausserhalb eines bestimmten Organisationsplanes mit directen Befragungen vorgegangen und in die innersten Details des wirthschaftlichen Lebens einzudringen gesucht wird, weil dies die Abneigung gegen die Statistik nothwendigerweise nur erhöht. Aufrichtig gesprochen, bringen auch zu viele Details weder der Statistik noch der Staatswirthschaft einen grösseren Gewinn. Die grossen allgemeinen wirthschaftlichen und socialen Gesetze, auf deren Entwickelung es ja doch hauptsächlich ankommt, gehen nicht aus Kleinigkeiten hervor, sondern aus den von der Natur der Dinge mit starken Zügen geschriebenen Erscheinungen. Die Details ergeben sich hieraus gewissermassen von selbst, ja richtiger sogar, als aus directer Befragung.

Es soll hiermit keineswegs behauptet werden, dass die oben angedeuteten Tabellen über die Landwirthschaft und ihr Inhalt dem Bedürsnisse der landwirthschaftlichen Statistik schon vollständig genügen können. Nicht entfernt. Jedoch darf Das wohl behauptet werden, dass wenn in jedem und namentlich im preussischen Staate nur alle die durch diese Tabellen berührten Dinge genau bekannt wären, die landwirthschaftliche Statistik sich eines grossen Fortschritts zu berühmen Ursache haben möchte.

Aehnliches gilt von der Gewerbestatistik. In der Industrie fast noch mehr wie in der Landwirthschaft erscheinen oft gewisse Details ungemein der allgemeinen Erfragung werth, die es nicht sind, wie dies ja weiter oben auch schon angedeutet wurde. Dazu kommt noch in der Industriestatistik die Concurrenz, weil sie eine Macht seltener Stärke ist. Es können auf die Dauer z. B. nicht Feinspindeln neben einander bestehen, davon die eine unter übrigens gleichen Umständen das Doppelte oder einen erheblichen Bruchtheil mehr leistet als die andere. Kennt man daher einige Spinnereien mittlerer Beschaffenheit ganz genau, so lässt sich leicht ein Rückschluss auf den Stand übrigen machen, weil die Concurrenz gewissermassen auf ein gleiches Niveau derselben gewaltsam hindrängt. In technischer Beziehung liegt die Sache freilich ganz anders, aber um diese handelt es sich hier nicht, sondern nur um die statistische.

Die so eben zwar nur flüchtig angedeuteten Gesichtspuncte haben allenthalben bei der Stellung der Fragen in den Haushaltungs-, Haus- und Ortslisten obgewaltet. Jeder Frage, sicher aber jeder neugestellten, liegt ein staatswirthschaftliches Motiv erster Ordnung zu Grunde. Dennoch werden einzelne Fragen grossen Anstoss erregen. Die Antworten darauf sind auch nicht zu erzwingen. Das Bedürfniss ringt sie dem Einzelnen nach und nach von selbst ab. Und kaum möchte für diesen Ausspruch ein zutreffenderes Beispiel zu finden sein, als das, welches die landwirthschaftliche Statistik in Irland darbietet.

Eines ausführlichen Beweises, dass dies wirklich der Fall sei, wird es nicht bedürfen, da die Anordnung der Tabellen und der Hinweis auf ihren künftigen Inhalt für sich selbst spricht.

Man mag indess über den innern Werth des durch ge-nannte Tabellen der Beilage III. angedeuteten Inhalts eine Ansicht haben, welche man wolle, so wird doch ihre Reichhaltigkeit, ihr systematischer Aufbau nicht in Zweifel gezogen werden können. Innerhalb desselben kann der Ausbau auch allmählig vorgenommen werden. Die baldige Inangriffnahme des Baus selber aber zu verschieben, ein Zaudern, ob man nicht sogar mit der Grundlegung noch warten könne, würde dem preussischen Staate nach vielen Seiten hin zum grossen Schaden gereichen. Um ihn abzuwenden und um zu einer noch voll-kommneren Selbstkenntniss zu gelangen, lohnt es sich gewiss der Mühe, schon in allernächster Zeit darauf bedacht zu sein, den Massregeln Eingang zu verschaffen, durch welche unter den obwaltenden Verhältnissen einzig und allein das Ziel zu erreichen sein dürfte. Dass dies keineswegs so schwierig ist, als es zu sein scheint, geht am Besten aus der Schilderung der Ausführung der Arbeit, der Volkszählung und Beschreibung hervor.

#### IV. Die Aussthrung der Volkszählung.

Bei der Ausführung der Volkszählung und Volksbeschreibung auf Grundlage von Haushaltunge-, Haus- und Ortslisten handelt es sich hauptsächlich um:

1) die Austheilung der Listen;
2) die Ausfüllung derselben;
3) die Wiedereinsammlung derselben;

4) die Präsung der Listen;

- 5) die Zusammenstellung und Concentrirung der Ergebnisae:
- 6) die Aufbewahrung der Urlisten;

7) die Veröffentlichung derselben;

8) die Kosten des Verfahrens. 1) Was zuvörderst die Austheilung der Listen anlangt, so drängen sich hier sogleich die Fragen auf:

a) An wen sollen die Listen vertheilt werden?

b) Durch wen, wie und wann soll die Austheilung geschehen?

Die Antworten auf diese Fragen liegen gleichsam schon

in der Benennung der Listen.

Selbstverständlich muss die Austheilung immer von einem Centralpunkte aus erfolgen. Gesetzt, die Regierung eines jeden Regierungsbezirks sei derselbe, so hat die Aus-

theilung wie folgt zu geschehen:

Die Ortsobrigkeiten der grösseren Städte einestheils, die Landräthe der Kreise anderntheils empfangen von den Regierungen die für sie benöthigten Ortslisten, Hauslisten und Haushaltungslisten nebst deren Beilagen. Die Ortsobrigkeiten vertheilen die Haushaltungs- und Hauslisten direct an die Besitzer und Administratoren der Gebäude und legen denselben die Verbindlichkeit der Vertheilung der Haushaltungslisten an die Familienhäupter, resp. Haushaltungsvorstände auf. Die Zahlaller der auszugebenden Listen lässt sich zwar vom Centralpunkte aus nicht genau angeben, allein zu einer approximativen Schätzung des Bedarfs gelangt man schon durch die Kenntniss der Zahl der Familien und der Wohngebäude jedes Orts, sodann für die Ortslisten durch die Zahl der Wohnplätze. Jede Kategorie von Listen ist reichlich zu bemessen, indem manche durch Unachtsamkeit verloren gehen, nicht minder durch anfänglich unrichtige Einträge unbrauchbar werden.

Was die Zeit der Anstheilung der Listen anlangt, so stuft sich auch diese nach der Kategorie der Empfänger ab. Die wichtigste Regel, die hierbei zu beobachten ist, ist die, dass die Haushaltungsvorstände die Haushaltungslisten nicht allzulange Zeit vor dem Zählungstermine selbst empfangen. Je mehr Tage die Liste im Hause bleibt, desto eher geht sie verloren; desto unrichtiger und ungleichmässiger wenigstens geschehen auch die Einträge, weil sicher Viele nicht erst den Zählungstermin, den 3. December, abwarten, sondern sehr bald nach Empfang der Liste die Ausfüllung derselben vornehmen werden. Der 3. December fällt in diesem Jahre auf einen Dienstag. Es möchte daher zu empfehlen sein, dass die Lister Scaneborde, den 20 Neuember in der Händen aller Listen Sonnabends, den 30. November, in den Händen aller Haushaltungsvorstände seien. Nicht nur sind die Familienglieder und sonstige Haushaltungsangehörige meist des Sonntags alle beisammen, sondern es bietet der Sonntag auch gute Gelegenheit zu gemeinsamen Besprechungen über das Ausfüllungsgeschäft unter den hierzu Verpflichteten. Im Königreich Sachsen empfangen letztere die Haushaltungslisten erst den 2. December und sie werden schon den 4. wieder abgeholt.

Uebrigens sind die Termine der Austheilung (und der Wiedereinsammlung, resp. Einreichung) der Listen auf diesen in den Vorschriften und Anleitungen selbst zu bemerken,

Noch ist zu erörtern, durch wen die Listen an die Haus-besitzer vertheilt werden sollen. Dieses Austheilungsgeschäft hat sowohl in den grossen Städten, als auch in kleinen Ge-meinden mit sehr zerstreut liegenden Wohnungen, namentlich im Winter bei Schnee und den kurzen Tagen der Jahreszeit, seine gar nicht geringen Schwierigkeiten. Da das Zählungsgeschäft allenthalben den Verwaltungsbehörden obliegt und in Preussen also (wo die Verwaltung bis in die unterste Instanz von der Justiz getrennt ist) in den grossen Städten durch die Ortspolizei in Betrieb gesetzt wird, so werden auch die Polizeiorgane, in Berlin z. B. die Schutzmänner, mit der Austheilung und Wiedereinsammlung der Listen von den Hauswirthen, zu beaustragen sein. Da aber in grossen Städsen einzelne Häuser an Zahl der Familien und der Einwehner oft kleine Gemeinden überragen, so sind solche Häuser auch gleichsam wie Gemeinden zu behandeln. Es ist dem Wirth ein Verzeichniss der ihm übergebenen und von ihm zu vertheilenden Listen zu behändigen. Er mag sich behufs der Weitervertheilung dieser Listen des Schutzmanns bedienen oder nicht, jedensalls ist der

Wirth für die richtige Austheilung und Einsammlung der Lieten verantwortlich zu machen. Mit der Entschuldigung, dass er nicht wisse und nicht wissen könne, wer in seinem Hause wohne, ist er keinesfalls durchzulassen. Als Hauswirth soll und muss er es wissen, er weiss es sicher auch sehr gut, wenn der Zinstermin da ist. Selbst auch die Aftervermiether kennt er in den meisten Fällen, da sich die Miethcontracte bekanntlich die Genehmigung der Aftervermiethung vorbehalten. Indess die Aftervermiether zu kennen wird ihm nicht einmal zugemuthet. Werden als Aftermiethbewohner alle Die angeschen, welche ihre Wohnung nicht direct von dem Haus-wirth, sondern von einem Abmiether desselben ermiethet haben, so brauchen nur letztere wegen der für die Zählung nöthigen Angaben verantwortlich gemacht zu werden. Dergleichen Angaben finden auf den Haushaltungslisten nach denjenigen Einträgen Platz, welche die Familie des Haushaltungsvorstandes und der ihm sonst Angehörigen betreffen. In grossen Städten, wie Berlin, wo eine grosse Menge junger Leute nur auf Schlafstelle wohnen, ist ein anderes Mittel auch nicht gegeben. Selbst die Erhebung der Volkszahl durch besondere Zähler führt zu keinem besseren Resultat, weil, wollen und können die Zähler selbungsagenten sich nicht gerade in der Nacht präsentiren, sie lungsagenten zeit der Torm der Nacht präsentiren, sie zu jeder anderen Zeit des Tags den Inhaber der Schlasstelle doch nicht in derselben antreffen, also auch auf die Angabe Desjenigen, der sie vermiethet, angewiesen sind.

Es sei noch bemerkt, dass am Häufigsten in grossen Städten die Zählung, wegen der allerdings nicht abzuleugnenden bedeutenden Schwierigkeiten derselben, dadurch zu umgehen gesucht wird, dass man sie aus sogenannten Einwohnerlisten am grünen Tisch construirt. Das ist schlechterdings nicht zu dulden. Da wo solche Einwohnerlisten in bester Vorzüglichkeit existiren, wie z.B. in allen belgischen Orten, in England, wo eine besondere bedeutende, reich fundirte Behörde für deren Instandhaltung eingesetzt ist (das Registrar General office), wird die directe Zählung an den Volkszählungsterminen als en nothwendiges Mittel der Controle jener Listen betrachtet. Letztere sind nicht blos scheinbare, sondern wirkliche Conten, denn jedes Haus besitzt in den dortigen Einwohnerlisten sein Conto, auf welchem Ab- und Zugang mit grösster Regelmässig-keit ah- und zugeschrieben wird. Nichtsdestoweniger macht sich auch in den Geschäften, welche über den Umsatz der Generationen Buch und Rechnung führen, noch mehr wie in denjenigen, welche es blos mit Waarenumsätzen zu thun haben, von Zeit zu Zeit eine genaue Inventur, d. h. eine Vergleichung der bilanzirten Conten mit der Wirklichkeit, nothwendig. So wie das kaufmännische Geschäft mit vollem Recht als ein unsolides und unordentliches getadelt wird, das seinen Status blos nach seinen Bücherbilanzen aufmachen wollte, mit demselben Bechte ware die Verwaltung einer Stadt eine unordentliche zu nennen, die statt der wirklichen Inventur der Bewohnerschaft blos die Bilanzirung ihrer Einwohnerlisten einreichen wollte.

2) Durch wen, wie und wann die Ausfüllung der richtig und zu richtiger Zeit vertheilten Listen zu geschehen habe, diese Fragen sind fast gänzlich sehon durch das Vorsusgegsagene beantwortet. Die Haushaltungslisten sind durch die Haushaltungsvorstände, die Hauslisten durch die Hauswirtke, die Ortslisten durch die Ortsobrigkeiten auszufüllen. Die Ausfüllung der sogenannten Extralisten liegt den Administratoren den hetzeffenden Angeleiten ab gebebe diese Administratoren der betreffenden Anstalten ob, obschon diese Administratoren ihres Theils, da sie jedenfalls nicht zu der slottirenden Bevõlkerung zu zählen sind, als wirkliche Haushaltungsvorstände, ordentliche Haushaltungslisten auszufüllen haben. Die Frage, durch wen die Ausfüllung geschehen soll, hängt eng mit der-jenigen zusammen, wie sie geschehen soll. Handelt es sich darum, wer sie vertreten soll, so kann darüber kein Zweifel obwalten, dass die Vertretungspflicht einzig und allein dem Haushaltungsvorstande obliegt. Handelt es sich dagegen darum, wer die Ausfüllung manuell vornehmen soll, so möchte dies, nachdem die Vertretungspflicht festgestellt ist, mehr oder weniger indifferent sein, wenn nicht darauf Rücksicht zu nehmen wäre, ob denjenigen, welchen die Ausfüllung rechtlich angesonnen wird, die Fähigkeit beiwohnt, sie zu bewirken, und wenn das nicht der Fall ist, ob sich innerhalb der sest-begrenzten kurzen Zeit die nöthige Hilse in der Nähe darbietet.

Die zuletzt ausgeführten grossen Volkszählungen in Belgien, England, Frankreich wurden — wie im Verlauf des Obigen schon wiederholt angedeutet - durch besondere Zählungsagenten bewerkstelligt. Da jedem Zähler nur eine verhältnissmässig kleine Zahl von Gebäuden und deren Einwohners zur Zählung und Beschreibung aufgegeben werden kann, weil das Geschäft ja in einem Tage begonnen und vollendet werden muss, so sind nothwendig eine ungeheure Menge Zähler zu verwenden. Wie sehr dies die Zählungen vertheuert, davon

int bereits die Rede gewesen; eben so auch davon, dass in Preussen nothwendig auf wohlfeilere Zählungsmethoden Bedacht zu nehmen sei. Es soll damit indess nicht gesagt werden, dass die Ausstellung der Listen durch die Bewohner unter allen Umständen wirklich der sparsamere Wog sei; er ist es nur dann, sobald Das, was dorch die Zählung erhoben werden soll, nicht allauweit über den mittleren Horizont der grossen Masse der Bevölkerung hinaus liegt. Soll sich die Volksbeschreibung auf Details erstrecken, auf solche z. B., welche durch die neuesten Zählungen in England, Amerika, Belgien, Holland etc. zu Tage gefördert wurden, dann allerdings wird man die Mitwirkung besonderer Zählungungenten kaum entbehren können. Indess die Erfahrung hat es wenigstens im Königreich Sachsen bei drei Zählungen schon gelehrt, dass man mit Hilfe der Bevölkerung, d. h. der Hanshaltungsvorstände etc., zu ganz guten Resultaten kommen kann. Eigenthümlich ist dabei die Wahrnehmung gewesen, dass die Ausfüllung der Listen ohne Ausnahme am Besten auf dem Lande und in den Gegenden geschuh, wo vermeintlich die geringste Bildung herrscht; am Schlechtesten aber in den kleinen und Mittelstädten. Die Ursache liegt darin, dass sich der Landmann seiner geringeren formalen Bildung solchen Dingen, wie einer Volkszählung gegenüber, bewusst ist, und darum gern dem Schulmeister oder dem Gerichtsschreiber oder sonst einem Schreibereibeflissenen eine Kleinigkeit für die Mühewaltung der richtigen Ausfüllung giebt. In den bezeichneten Städten aber tritt unter der grossen Masse oft ein gewisser Grad von Halbhildung zu Tage, der, wie in allen übrigen Verhältnissen, fast schlimmer als gar keine Bildung ist, so auch bei einer Volkszählung sich nicht selten durch höchst eigene Verworrenheit und Unklarheit in den Antworten auf die an die Befragten gerichteten Anfragen bemerklich macht.

Dass die Ausfüllung der Haushaltungs- und Hauslisten durch besondere Zähler ein richtigeres Resultat verbürge, als die durch die Haushaltungsvorstände und Hausbesitzer, kann im Ernste nicht behauptet werden. Sicher können die Zähler doch mur ausnahmsweise alle zu Zählende persönlich zählen sie werden es schon als ein Glück betrachten, den Haushaltungsvorstand selbst anzutreffen, um aus seinem Munde das über seine Angehörigen zu vernehmen, was sie aufzeichnen sollen. Sehr häufig werden sie aber auch diesen nicht treffen. Dann sind sie auf die Reletionen der Frau, der Kinder, sonstiger Angehörigen, oder etwaiger Wohnungsnachbarn, wenn nicht gar der Hausnachbarn, angewiesen. Je weiter sie sich aber von der eigentlichen Quelle der richtigen Auskunft entfernen, desto mehr wird letztere selbst zweifelhaft. Das ist nicht der Fall, wenn die Volkstählung aus dem Rahmen einer rein administrativen Sache heraustritt und gleichsam zu einer Nationaladministrativen Sache neraustrikt und gleichsam zu einer Nationalsache, zu einem patriotischen Unternehmen gemacht wird.
Gerade in Preussen, wo der Patriotizmus so rege ist, ist von
einer Behandlung der Zählung im bezeichneten Siane das
Beste zu erwarten. Um so sicherer, wenn, wie das ja auch
geschehen kann, die Ausfüllung so leicht und bequem als
möglich gemacht und im Wesentlichen blos in die Autworten
Ja und Nein aufgelöst wird.

3) Hinsichtlich der Wiedereinsammlung der Listen kommen die nämlichen Fragen, wie bei der Ausfüllung derselben zur Erwägung. Durch wen, wie und wann hat sie zu geschehen? Die erste Frage ist einste dahin zu beantworten, dass der Instanzenzug für die Wiedereinsammlung derselbe in aufwärts steigender Linie ist, wie er bei der Austheilung ein abwärts steigender war. Dieselben Personen, welche diese ims Werk setzten, haben sich auch jener zu unterziehen. Der Zeit nach muss die Wiedereinsammlung schon am 4. December beginnen und sämmtliche Haushaltungs- und Hauslisten müssen spätestens den 7. December wieder in den Handen der Ortsbehörden sein. Hier erfahren dieselben ihre erste obrigkeitliche Priffung, und je nachdem der Ort eine Stadt von einer gewissen Grösse und Verwaltungsbeschaffenheit ist, ihre erste Bearbeitung resp. Concentration. Welcher Art die Prüfung der Listen und der Concentrationsarbeiten sind, wird in den folgenden Abschnitten erörtert werden.

4) Bei der Prüfung der Einträge und der Concentra-tion derselben beginnen eigentlich erst die Arbeiten der Statistik. Ihr Theil ist kein geringer. Je grösser aber das Mass Dessen ist, was mittels des Apparates der Volkszählung über die Bewohner des Staats in Erfahrung gebracht werden soll, desto nothwendiger ist es, dass auch hinsichtlich der Prüfungsund Concentrationsarbeiten nach einer sorglich durchdachten, Zeit und Kraste aufs Rathsamste zusammenhaltenden Methode vorgegangen werde. Diese Methode hier zu beschreiben, würde zu weit führen; es ist das auch mehr eine Sache der statistischen Technik. Keinesfalls wird es aber bei der Aus-

führung unterlessen werden dürfen, den Behörden, welchen die Prüfung und Concentration obliegt, allgemeine leitende Gesiehtspunkte an die Hand zu geben, sowohl um sie zu befähigen, mit einem Minimum von Zeit und Kräften ein Maximum zu leisten, als auch, um im ganzen Lande eine imzere Gleich-förnigkeit oder Gleichmässigkeit dos Verdichtungsprocesses zu erzielen. Ausseroedentlich förderlich für dergleichen Zwecke hat sich noch immer die Hinausgabe von bestimmten Formularen zu den Hilfstabellen erwiesen, welche für die allmählige und systematisch vorschreitende Concentration in Anwendung kommen müssen.

Indess ungeachtet aller Erleichterungen der Arbeit durch systematische Bewältigung derselben bleibt sie dennoch eine sehr zeitraubende, und um so mehr Zeit wird in Anspruch genommen, je mehr der Resultate aus den Einzelangaben gezogen und gewonnen werden sollen. Darum ist es ganz unerlässlich, dass die Beendigungstermine für die einzelnen Schlusstabellen nicht auf einen Datum gelegt, sondern angemessen über eine gewisse Zeit vertheilt werden. Selbstverständlich wird damit die frühere Beendigung nicht verboten; es muss vielmehr darauf hingewirkt werden, dass die Termine der Veröffentlichung das Resultat von dem der Erhebung ihrer Grundlagen so wenig weit als möglich weg liegen. Es giebt hierzu ein eben so einfaches als wirksames Mittel; es handelt sich nämlich blos darum, den Wettelfer der Regierungen, welchen die Concentration für die Regierungsbezirke obliegt, in Bewegung zu setzen. Das geschieht, wenn sinen nicht blos gestattet wird, sondern, wenn sie sogar dazu ermuntert werden, die Resultate ihres Bezirks sosort, und noch bevor sie vom statistischen Büreau veröffentlicht wurden, in ihren Amtsblättern bekannt zu machen. Mögen sie immerhin noch mit einigen Fehlern behaftet sein, so giebt es doch kein besseres Mittel, letztere zu beseitigen und ihren Ursachen auf die Spur zu kommen, als die furcht- und räckhaltlose schnelle Veröffentlichung der gewonnenen Ergebnisse. Wenn man sie bald zum Gemeingut macht, so erwecken sie und siehern sie sich auch Gemeingut macht, so erwecken sie und siehern sie sich auch das allgemeine Interesse. Die Erfahrung hat hierüber bereits ihr Urtheil gesprochen. In Irland handelte man stets so, und ganz besonders bewährte sich dies Verfahren bei den alljährlich wiederkehrenden Erhebungen der landwirthschaftlichen Production. Mirgends hat aber auch die Statistik schneller Eingang gefunden und grösseres allgemeineres Interesse erregt, als dort, so dass lediglich diesem letzteren die hohe, ja bewundernswerthe Vollkommenheit zugeschrieben werden muss, welche die irländischen statistischen Arbeiten nach so vielen welche die irländischen statistischen Arbeiten nach so vielen Richtungen, für uns noch für lange Zeit unnachahmlich, aus-

5) Die Veröffentlichungen. Lieserte bisher die Concentration der Resultate die bekannten fünf Tabellen, nämlich: die statistische Tabelle, die Tabelle über die Wohn-plätze, die Judentabelle, die Handwerkertabelle und die Fa-brikentabelle, so würden die künstig aus der Concentration hervorgehenden Tabellen wohl etwas anders zu benennen sein, doch ihrem Inhalte nach wieder in vielen Stücken mit den alten zusammentreffen. Abgesehen von den Titeln der Special-tabellen, sind die Gegenstände der Tabellengruppen folgende:

Die Bewohner.
 Die Wohnplätze und die Wohngebäude.

3) Die Landwirthschaft und die Viehhaltung.

4) Die Industrie.

5) Der Handel und Verkehr.

Je nachdem man nun aber die Specialtabellen hinsichtlich ihrer topographischen Erstreukung (auf Orte, Kreise, Regierungsbezirke, Provinzen) enger oder kürzer fasst, würde die Statistik der in genamten Gruppen enthaltenen Gegenstände nicht bloss zu einzelnen Tabelien, sondern zu für sich abgeschlossenen Veröffentlichungsreihen Veranlassung geben. Ob solche aller 8 Jahre von Neuem zu publiciren sind, ob überhaupt ihre Grundlagen aller 3 Jahre und bei jeder Volkszählung von Neuem zu sammeln sind, das sind Fragen, die hier nur beiläufig erwähnt werden können und die dahin zu beantworten sein möchten, dass es unnöthig erscheint, sämmtliche Verhältnisse, von welchen die Specialtahellen handeln, in einem dreijährigen Turnus zu veröffentlichen, wenn sehon es der Erzielung grösserer Sicherheit und der Angewöhnung wegen nur wünschenswerth ist, dass ihre Grundlagen bei jeder Volkszählung erhoben werden. Für die Ortsstatistik ist eine solche öftere und regelmässige Erhebung, auch wenn sie von keiner Concentration begleitet ist, von dem allergrössten Nutzen.

Noch bleibt zu erwähnen übrig: Durch wen die Con-

centration der Listen zu geschehen habe:

durch die Zählungsagenten bis zu Ortsresultaten? oder durch besonders errichtete amtliche Büreaus? oder durch die vorhandenen Behörden und deren Beamten?

Es ist unmöglich, diese Fragen hier aussührlich zu erörtern; sie hängen so eng mit der Organisation der amtlichen Statistik sie nangen so eng mit der Organisation der amtlichen Statistik im Staate zusammen, dass ihre Lösung von der Entschliessung über jene Organisationsfrage bedingt wird. Angesichts des bestehenden Verwaltungsapparates wird indess kaum etwas Anderes stattfinden können, als Folgendes:

1) Die Städte von über 10 000 Einwohnern haben die sie betraffenden Lieten sulbet zu oppositionen.

betreffenden Listen selbst zu eoncentriren.

 Die Landrathsämter haben die Listen der Städte unter 10 000 Einwohner, so wie der übrigen Wohnplätze ihres Kreises in der vorgeschriebenen Form zusammenzustellen und zu concentriren.

3) Die Regierungen empfangen die concentrirten Resultate aus den Städten über 10 000 Einwohner und aus den Kreisen und stellen dieselben zu Regierungsbezirks-

resultaten zusammen. Von den Regierungsbezirken gelangen die bis zu Bezirksresultaten concentrirten Tabellen an das königliche statistische Büreau, welches daraus die Provinzial- und

Landesresultate zusammenstellt.

Begreiflicherweise werden nur diejenigen Einträge vorher erst zu Orts- und Kreisresultaten zu concentriren sein, welche durch die vorgeschriebenen Schlusstabellen als solche benötbigt werden. Manche der vorn genannten zu gewinnenden Resultate haben sogar einen grösseren Werth, je grösser die Zahlen sind, welche ihre Basis bilden. Indessen stellt man den Gesichtspunkt in den Vordergrund, dass Orts- und Kreisstatistiken für die unmittelbaren Zwecke der Verwaltung der grösseren Städte wie der Kreise nie detaillirt genug sein können, dass sie also neben einem allgemeinen auch einen ganz specifischen Nutzen haben, so wird es nur dankbar zu begrüssen sein, wenn in den Landrathsämtern von allen Tabellen die Concentration zu Kreisresultaten vorausgeht. Unleugbar würden solche Arbeiten den bereits anbefohlenen, von Zeit zu Zeit zu erstattenden Kreisstatistiken als eine überaus werthvolle Unterlage dienen können. Ausserdem werden sie dazu beitragen, in die höchst anerkennenswerthen und sehr verdienstlichen statistischen Leistungen so vieler Landräthe eine gewisse Uebereinstimmung der Behandlung zu bringen. Eine Mehrarbeit entsteht aus der durchgängig schon in der untersten Verwaltungsinstanz vorgenommenen Concentration eigentlich nicht. Denn die Arbeit der Zusammentragung und Zusammenstellung der Einzelresultate zu Gesammtresultaten bleibt nahezu dieselbe, ob sie für die grösseren Städte bei den Magistraten, für die Kreise bei den Landrathsämtern, oder für die Bezirke sofort aus den Urlisten bei den Königlichen Regierungen vorgenommen, wird. Wohl aber wächst bei ersterem Verfahren die Richtigkeit, weil die Localkenntniss dem Urtheile über die Einträge ungemein zu statten kömmt.

Bei wohlorganisirtem Arbeitsplane dürfte aber auch die Schnelligkeit bedeutend wachsen, mit welcher die Arbeit gefördert wird. In der preussischen Monarchie giebt es 83 Städte mit mehr als 10 000 Einwohnern und, einschliesslich 11 Stadtkreise, 334 Kreise, ohne diese also 323. Nimmt man, weil die grösseren Städte die Concentration für sich besorgen, nur letzte Zahl, so vertheilt sich also die Arbeit auf 406 verschiedene Organe; und im Durchschnitt hat sonach 1 Organ die

Statistik von circa 45 000 Bewohnern herzustellen.

5) Unter den angeführten Gründen spricht indess noch ein anderer für die möglichste Concentrirung in der untersten Instanz, dieser aber führt sofort zu der Frage der Aufbewahrung der Urlisten, welche, wenn sie richtig entschieden wird, zugleich einem oft besprochenen Wunsche Erfüllung

Es wird nämlich mit allem Rechte darauf ein Gewicht gelegt, dass in jeder Gemeinde sogenannte Gemeindebücher gehalten werden möchten, in welchen nicht blos die Nachweise über das Gemeindevermögen, sondern auch die Nachweise über die Bewohner der Gemeinde und ihre persönlichen Verhältnisse, ihr Kommen in die Gemeinde, ihr Bleiben in derselben und ihr Gehen aus derselben zu finden seien. Man hat dergleichen Gemeindebücher in vielen deutschen, vorzugsweise aber süddeutschen Ländern. Wodurch könnte nun aber eine bessere Unterlage dafür beschafft werden, als durch die Haushaltungs-, Haus-und Ortslisten der einzelnen Gemeinden? Sind sie nicht das leibhafte Inventarium der Angehörigen jeder Familie, der Bewohner jedes Hauses, der Gebäude und ihrer Wandelungen jedes Orts? Und da mit den Haushaltlisten gewerbliche Fragen zu verbinden sind, so sind sie gleichzeitig ein treuer Spiegel nicht blos der Art, sondern auch des Umfangs der Beschäftigung; die Hauslisten, die einige landwirthschaftliche Fragen enthalten sollen, geben Auskunft über Ackerbau und Viehzucht jedes Gemeindemitgliedes, und die Ortslisten lassen erkennen, was die Gemeinde durch Wegzüge verloren, durch

Zuzüge gewonnen hat. Dazu kommt, dass in der Verwerthung der Urlisten zu Gemeindebüchern jeder Bewohner der Gemeinde eine Veranlassung erhält und sieher auch empfinden wird, seine in dieselben niederzuschreibenden Angaben mit Sorgfalt und Wahrheitsliebe zu bewirken. Also werden dadurch zwei Zwecke auf einnal gefördert: die Ortsstatistik und die Landesstatistik. Das bedarf wohl nur der Andeutung, dass die wohl aufbewahrten Urlisten zugleich das beste Mittel der Controle für folgende Zählungen darbieten.

6) Wenn schliesslich noch die Kosten zu erwähnen sind, welche die in vorliegender Denkschrift bevorwortete Umgestaltung der Volkszählungen in Auspruch nehmen kann, so dürste sichs eigentlich hier nur um die Mehrkosten gegen das bisherige Verfahren handeln. Leider sind die letzteren nicht gemu festzustellen, weil dem statistischen Büreau die gesammten Kosten einer Volkszählung in Preussen überhaupt nicht bekannt sind. Das statistische Büreau giebt für Herstellung der Formulare zu den Concentrationstabellen 3000 Thir. aus. Darin sind aber die Urlisten (die doch Hauslisten sind und in größeren Orten sogar als Haushaltungslisten verwendet werden) keineswegs inbegriffen. Ebensowenig sind darin die Hilfslisten begriffen, welche für Aufzeichnung des Viehstandes und der Gewerbeverhältnisse in Anwendung kommen müssen. Alle diese Listen sind ziemlich kostspielig. Wird mit Hilfe von Haushaltungs-, Haus- und Ortslisten gezählt, so sind die Kosten für die Listen selbst etwa wie folgt zu veranschlagen:

Es giebt in Preussen nach der Zählung vom 3. Decem-

ber 1858:

3.691 725 Familien, 2.069 925 Privatwohngebäude und 82 897 Wohnplätze.

Demnach möchten, wenn man die Zahl der Familien für die Zahl der Haushaltungslisten, die der Privatwohngebäude für die Zahl der Hauslisten und die der Wohnplätze für die Zahl der Ortslisten zum Anhaltepunkt nimmt, für die nächste Zählung, unter Berücksichtigung des Zuwachses und 10 Prozent Zuschlags für unbrauchbar gewordene Listen, erforderlich sein: 4.000 000 Haushaltungslisten,

2.300 000 Hauslisten, 100 000 Ortslisten.

In Summa 6.400 000 Listen.

Sie repräsentiren eben soviel Bogen einfachen Formats und entsprechen einem Quantum von circa 13 400 Ries : 1 340 Ballen. Jedenfalls ist das Papier des wohlfeileren Drucks wegen aber als Doppelformat anzuschaffen, in Folge dessen die 1340 einfachen 670 Doppelballen werden. Es ist unnöttig, die Doppelballen schwerer als zu 180 Pfund und das Pfund theuerer als zu 3 Silbergroschen zu nehmen. Es kosten alsdann die benöthigten 120 600 Pfund 12 060 Thir.

Was die Druckpreise anlangt, so werden bei angemessensr Concurrenz pro 100 000 Bogen einfachen Formats in Schön-und Wiederdruck 75, böchstens 80 Thaler, dafür zu bewillnnd Wiederdruck 70, hochstens 80 Insier, datur zu bewingen sein. Die Satz- und Druckkosten stellen sich sonach auf 5 120 Thaler. Also Papier, Satz und Druck werden eine Ausgabe von circa 18 000 Thalern erfordern. Das ist bei 18 Millionen Bewohnern für jeden Bewohner eine Ausgabe von 1000 Thlr. oder circa 1/2 Pfennig.

Es ist nicht wohl anzunehmen, dass die gegenwärtigen Kosten für die Urlisten und sonstigen Formulare erheblich niedergen eein — Die Kosten der Zusammenstellung etc. sind

niedriger seien. - Die Kosten der Zusammenstellung etc. sind es sicher nicht, wenn die Concentration nach einem fest bestimmten Plane systematisch, und mit allen Hülfsmitteln der

Arbeitstheilung, vorgenommen wird.

Gesetzt aber auch, es entstände eine geringe Mehrausgabe; wird sie nicht reichlich durch die Vortheile einer genaueren Zählung compensirt? Im Königreich Sachsen wurde constatirt, dass, als im Jahre 1832 die individuelle Zählung durch Hauslisten eingeführt wurde, der Zuwachs der Bevölkerung, der sonst eirea 45 000 Einwohner pro Triennium betrug, auf einmal auf 156 000 Einwohner stieg. Von da bewegte er sich in den 50-60 000 pro Triennium bis zum Jahre 1852, in welchem die Haushaltungslisten eingeführt wurden; in diesem Jahre wurde ein Zuwachs von 93 181 auf das vorangegangene Triennium ermittelt. Im nächsten Triennium sank er aber wieder auf 51 564, ein sicherer Beweis also dafür, dass der verbesserten Methode der Zählung ein guter Theil des Zuwachses zu verdanken war. Könnte man, nicht den Zuwachs, sondern die Mehrzählung etwa auf & Procent in Preussen verauschlagen, so würde das bei 18 Millionen Einwohnern eine Mehrermittelung von 90 000 Bewohnern bedeuten, die bei den bisberigen Zählungen lediglich der Methode wegen ungezählt blieben und demzufolge auch der auf ihre Zahl entfallende Antheil an den Zollvereinsrevenuen dem Staat verloren ging. Da nun aber

die Kosten des vorgeschlagenen Zählungsverfahrens lange nicht so gross sind, als die durch dieselbe dem Staate in Aussicht stehende Mehreinnahme aus den Zollvereinserträgnissen, so empfiehlt sich gewiss eine Methode auch aus finanziellen Gründen, die nicht blos den Zweck der Volkszählung, sondern auch den der Volksbeschreibung in so vollkommener Weise erreichen lässt.

Uebrigens verdient es bemerkt zu werden, dass in demselben Maasse, als die Wichtigkeit der Volkszählungen besser erkannt wird, auch immer grössere Mittel für diesen Zweck aufgewendet werden. Von den vereinigten Staaten Nordamerikas liegen die Censuskosten seit 1790 vor; sie sind ein vortrefflicher Beleg des eben Ausgesprochenen. Es kostete der Census

von 1790 bei 3.929 872 Bewohnern 14 377 Dollars. 1800 5.305 952 66 109 178 445 1810 7.239 814 1820 9.638 131 208 526 1830 12.866 920 378 545 17.063 353 1840 833 371 23.191 876 1.318 027 1850

In der Kostensumme des letzten Census von 1850 sind aber die Druckkosten noch nicht einmal begriffen. Sie überragen sicher die Summe von 200 000 Dollars, denn im Jahre 1840 beliefen sie sich bereits auf eine Höhe von 184 693 Dollars. Auf den Kopf der Bevölkerung reducirt nehmen die Kosten folgenden Verlauf:

Im Jahre 1790 0,37 Cent. 1800 1,25 1810 2,46 1820 2.16 1830 2,94 1840 4,88 1850 5,68

Ein Cent ist 0,43 Silbergroschen = 5,16 Pfennig.

Um den Vergleich noch auf einige andere Länder auszudehnen sei nur noch hinzugefügt, dass die Zählungskosten pro Kopf der Bevölkerung waren: in Belgien 1846 1,13 Silbergr.

in England 1851 1,66

in Amerika 1850 2,44 . (excl. Druckkosten). Dass die Zähler von den Kosten den Löwenantheil empfangen geht aus dem englischen Tarife für ihre Leistungen klar genug hervor. Jeder derselben erhält in England bei der am 8. April d. J. stattfindenden Zählung:

l) eine feste Remuneration von 1 Pfd. Sterl. = 6 Thlr. 20 Sgr., 2) eine Zuschlags-Remuneration von 2 Shilling = 10 Silbergroschen für jede 100 Personen über 400 im Zählungsdistrict;

eine Zuschlags-Remuneration von & Shilling = 5 Sgr. für jede englische Meile Weg über 5 Meilen, die er bei dem Austheilen der Listen zu machen hat, und eben so-

viel für denselben Weg beim Sammeln der Listen. Es ist nicht daran zu denken, dass solche, oder auch nur entfernt ähnliche Summen gegenwärtig in irgend einem deutschen Staate für die Volkszählungen in denselben verausgabt werden; und sehr die Frage ist es, ob es überhaupt nöthig ist sie zu verausgaben, ob nicht, wenn eben die Volkszählungen zu Nationalunternehmungen gemacht werden, der Zweck mit ungleich weniger Kosten noch vollständiger zu er-reichen sein möchte. Würde der Erfolg auch nicht sofort sich zeigen, mit der Zeit dürste er sicher nicht ausbleiben.

Am Schlusse dieses Abschmittes über die Ausführung der Zählung sind nun noch zwei eng damit im Zusammenhang stehende Dinge zu berühren, das sind: die Zählung der Militairbevölkerung und die Zählung in der Stadt Berlin.

Hinsichtlich der Militairbevölkerung ist es der seit langer Zeit bestehende Brauch in Preussen, dieselbe durch die Militairbehörden zur Zissen bringen zu lassen. Indessen ermitteln diese nicht die ganze Militairbevölkerung, sondern nur die active und ihre Angehörigen. Die pensionirten Officiers und deren Angehörige, sodann die zur Disposition gestellten Officiere werden wiederum von den Civilbehörden gezählt und endlich auch die auf längere Zeit beurlaubten Soldaten im activen Dienst.

Es unterliegt nun gar keinem Zweisel, dass eine solche Spaltung des Zählungsgeschästs zu allerlei Unrichtigkeiten führen muss. Uebergehungen sind dabei ebensowenig zu vermeiden als Doppelzählungen. Hierzu kommt, dass die Ermittelung der Zahl aber gar nicht der alleinige Zweck des Census ist, sondern dass er auch den Zweck der Volksbeschreibung mit zu erfüllen hat. Von diesem Gesichtspunkte aus ist der Militairstand kein Stand, sondern ein Beruf. Jeder active

Militair, der während der Zählung unter den Fahnen steht, ist eben nur als ein Organ der Landesvertheidigung zu betrachten. Das begründet keine Ausnahme, dass dieselbe eine allgemeine Staatspflicht ist. Ausser diesem Beruf sind ja alle übrigen Verhältnisse der Militairbevölkerung dieselben, wie die der Civilbevölkerung. Sie lebt heils in Familien, theils in Extrahaushaltungen, sie ist verschieden nach Alter, Confession, Abstammung und Sprache, alles Dinge, die von ihr so gut zu erheben und nachzuweisen sind, wie von der Civilbevölkerung. Darum ist es dringend nöthig, dass die Specialzählung der Militairbevölkerung durch die Militairbehörden aufhöre, dass jeder Officier und Officiersrang bekleidende Militair, ferner jeder verheirathete Militair niederen Grades als ein Haushaltungsvorstand angesehen werde, der die erforderlichen Angaben über sich und die Seinigen in eine gewöhnliche Haushaltungsliste einzutragen hat. Alle Uebrigen aber, soweit sie in Caser-nen wohnen, sind Mitglieder von Extrahaushaltungen und werden in Extralisten für Casernen etc. verzeichnet. Im Falle Truppen bei Privatbewohnern einquartiert sind, sind sie als deren Aftermiether zu betrachten. Nur allein auf solche Weise kann die Militairbevölkerung an den Orten ihres Aufenthalts mit Sicherheit nach Zahl und Beschaffenheit ermittelt werden.

Der andere Punkt, die Zählung in Berlin, hat bei jedem Census Anlass zu Differenzen gegeben und seit mehr als 20 Jahren kehren bei jeder Zählung die Streitigkeiten über die Richtigkeit der Volkszahl der Residenz wieder. Wäre der Fehler, der das Streitobject bildet, ein kleiner, so würde er nicht so gebieterisch durchgreifende Massregeln zur Richtigstellung der Zahl erfordern, er ist aber zu Zeiten schon ein sehr grosser gewesen und hat gegen 30 000 betragen, d. h. 6-8 Procent der Gesammtbevölkerung der Residenz.

Für grosse Städte mit einer mehr oder weniger beträcht-

lichen latitirenden Bevölkerung ist die wichtigste Regel der Zählung die, dass die Aufnahmen auf den Zustand in einer sehr kurzen Zeit reducirt werden. So wird also die Bevölkerung Berlins zu ermitteln sein, wie sie in der Mitternacht vom 2. auf den 3. December war. In Folge dessen ist jeder Haushaltungsvorstand zu verpflichten, in seiner Haushaltungsliste über diejenigen theils Angehörigen, theils Aftermiether, theils blosse Schlafleute Auskunft zu geben, welche in der Nacht vom 2. bis 3. December seiner Haushaltung im Sinne der Zählungsverordnung angehörten. Ebenso haben die Inhaber von Herbergen, Gasthäusern die nämliche Angabe über die von ihnen Beherbergten oder Logirten in den hierfür bestimmten Extralisten zu machen. Wird mit Strenge auf Erfüllung dieser Vorschriften gehalten, so kann es sich nur noch um die Bewohner der Residenz handeln, die in der genannten Nacht weder in einer Familien- noch in einer Extrahaushaltung zubringen. So weit dies auf der Reise Befindliche (die Nacht hindurch Fahrende) betrifft, finden die hierfür getroffenen Bestimmungen Anwendung, so weit es aber Vagabondirende sind, so ist deren Zahl freilich nur schwer zu ermitteln. Indess eine Nacht vom 2. zum 3. December ist gerade nicht sehr einladend zum Her-umstreifen im Freien. Wird demnach ein Fehler begangen, so kann er nicht sehr gross sein und keinesfalls in die Tausende gehen. Nur durch eine Zählung mittelst Haushaltungs-listen lässt er sich auf ein Minimum herabdrücken. In London, Paris, Brüssel wird die Bevölkerung ebenfalls durch Haushaltungslisten zur Ziffer gebracht und das Verfahren bei der Austheilung, Ausfüllung und Wiedereinsammlung ist kein anderes als das vorn beschriebene. Nur geschieht die Zählung, wie allenthalben in England, Frankreich und Belgien, durch besondere Zähler. Indess nicht diese Einrichtung allein verbürgt die grössere Genauigkeit und Zuverlässigkeit, sondern die Massregeln, welche hinsichtlich der Zutheilung der Listen an die Haushaltungsvorstände getroffen werden, sind es, worauf es bei der Sache ankommt.

Dass man in einer Stadt von der hohen Bedeutung Berlins gleichzeitig mit der und durch die Volkszählung auch noch viele andere, die communlichen Interessen berührende Verhältnisse erheben könne, ist ebenso selbstverständlich, als es wünschenswerth ist, dass Berlin in Bezug auf eine Specialstatistik nicht hinter Paris und Wien zurückstehe. Berlin ist sicher berufen, in der Statistik der grossen Städte eine der hervorragendsten Stellen einzunehmen.

#### V. Schlussresultate.

Der Inhalt vorliegender Denkschrift ist in folgende Sätze zusammenzufassen, die als eben so viele Vorschläge angesehen werden können:

1) Der Census in der preussischen Monarchie hat nicht blos die Aufgabe, die Volkszahl zu bestimmen, sondern es sollen durch ihn auch die Materialien zur Volksbeschreibung in dem in dieser Denkschrift entwickelten Sinne und Umfange beigebracht werden.

2) Die Volkszählung oder der Census wird durch individuelle und namentliche Zählung von Haushaltung zu Haushaltung mit Anwendung von sogenannten Haushaltungslisten, die durch die Haushaltungsvorstände auszufüllen sind, be-

3) Zur Vermehrung der Genauigkeit und Vollständigkeit der Resultate sind neben den Haushaltungslisten noch Hauslisten an die Hausbesitzer oder Administratoren, so wie Ortslisten an die Ortsvorstände zu verabfolgen.

4) Mit den Haushaltungslisten sind die zu einer Gewerbestatistik, mit den Hauslisten die zu einer landwirthschaftlichen und Viehhaltungsstatistik, mit den Ortslisten die zu einer Gebäudestatistik erforderlichen Fragen sowohl, wie auch die Controle über die Zu- und Wegzüge zu

5) Die Zahl und Beschaffenheit der flottirenden Bevölkerung ist, so weit sie in sogenannten Extrahaushaltungen lebt,

durch Extralisten festzustellen.

6) Auf jede der in Anwendung kommenden Listen sind die zu deren richtiger Ausfüllung nöthigen Erläuterungen und Vorschriften abzudrucken.

7) Die Militairbevölkerung ist behufs der Zählung nicht als ein besonderer, sondern als ein integrirender Bestandtheil der Bevölkerung des Staats zu betrachten.

8) Die Ausführung der Zählung obliegt lediglich den Civil-

9) Die betreffenden, mit der Ausführung der Zählung beauf-

tragten Behörden sind mit einer präcisen Instruction über die Austheilung, Wiedereinsammlung, Prüfung und Con-centrirung der Listen zu versehen; bezüglich der Prüfung und Concentrirung sind diejewigen hierbei einzuhaltenden Methoden genau vorzuschreiben, welche ein Maximum der Leistung mit einem Minimalaufwand von Zeit, Kräften und Geldmitteln verbürgen.

10) Die Concentrirung der Listen hat die in Beilage III. verzeichneten Tabellen zu ergeben. Die bisherigen Tabellen, als die statistische Tabelle, die Tabelle über die Wohnplätze, die Judentabelle, die Handwerkertabelle und die Fabrikentabelle kommen dafür in Wegfall.

11) Für die gewissenhafte Ausführung der Zählung sind ausser den amtlichen Organen auch noch die guten Dienste der Presse, sowie die einzelner anwendungsfähiger einflussreicher Corporationen und Privatpersonen in Anspruch zu nehmen.

12) Bei der Zählung in Berlin ist die nämliche Zählungsmethode zu beobachten, wie sie für den übrigen Theil des Landes in Anwendung kommt. Eine Ermittelung der Volkszahl aus den Einwohnerlisten des Einwohner-Meldeamts oder den Revierbüchern der Polizeicommissarien ohne wirkliche individuelle und namentliche Zählung ist schlechterdings unzulässig.

Je tiefer diese Vorschläge begründet sind, desto berechtigter dürfte der Anspruch sein, dass sie zur Aussührung gelangen. Als das belohnendste Urtheil über dieselben wäre es freilich anzusehen, wenn sie nicht blos werth befunden würden, in Preussen zur Geltung zu kommen, sondern wenn aus ihnen heraus auch die Idee einer allgemeinen deutschen Statistik von Neuem Wurzel schlüge.

# Beilagen.

- L. Synoptisches Tableau zur Veranschauliehung des Entwickelungsganges der preussischen Volkszählungsmethoden.
- II. Entwürse zu den bei der vorgeschlagenen Zählungsmethode anzuwendenden Formularen.
  - -A. Der Ortelisten.
  - B. Der Hauslisten.
  - C. Der Haushaltungslisten für Familienhaushaltungen.
- III. Das System der aus der Volkszählung resultirenden Tabellen.
  - A. Tabellengruppe, die Bewohner betreffend.
  - B. Tabellengruppe, die Wohnplätze und Wohngebäude betreffend.
  - C. Tabellengruppe, die Landwirthschaft und die Viehhaltung betreffend.
  - D. Tabellengruppe, die Industrie betreffend.
  - E. Tabellengruppe, den Handel und den Verkehr betreffend.

## I. Beilage. Synoptisches Tableau zur Veranschaulichung des

| Gegenstände der<br>Volkszählungsvorschriften<br>in<br>Preussen.                                                                                                   | 1840.<br>Verordnung<br>vom 14. Octbr. 1840.                                                                                                     | <b>1843.</b> Verordnung vom 10. Octbr. 1843.                                                                                                                   | 1846. Verordnung vom 6. Juli 1846.                                                                                                                                                                         | 1849.<br>Verordnung<br>vom<br>13. Octbr. 1849.                                                                                                                         | 1852.<br>Verordnung<br>vom 20. August 1852.                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zeit der Zählung.                                                                                                                                              | Im December.                                                                                                                                    | Im December.                                                                                                                                                   | Den 8. December.                                                                                                                                                                                           | Den '3. December.                                                                                                                                                      | Des 3. December.                                                                                                    |
| 2. Umfang. Factische und rechtliche Bevölkerung.                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | Gemischtes Princip. Alle<br>In- und Ausländer wer-<br>den, jedoch mit diversen<br>Ausnahmen, an den Or-<br>ten, wo sie sich zu Zeit<br>der Zählung vorüber-<br>gehend aufhalten, gezählt.                  |                                                                                                                                                                        | In diesen, wie in allen Punkten<br>Hinweis auf die Vorschrift vom<br>6. Juli 1848.                                  |
| Militairbevölkerung. Civilbe-<br>völkerung.                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | Die Landwehrstämme sind<br>als active Militairbevöl-<br>kerung zu betrachten.<br>Beurlaubte Reserven und<br>Landwehr sind sis Civil-<br>bevölkerung zu sählen. | Definition von Civil- und<br>Militairbevölkerung. Ci-<br>vilangehörige bei Mili-<br>tairpersonen zur Militair-<br>bevölkerung. Beurlaubte<br>Soldaten zur Civilbevöl-<br>kerung.                           | Wie <b>1846</b> .                                                                                                                                                      | Wie 1846.                                                                                                           |
| 3. Daner.                                                                                                                                                         | Datum der Aufnahme (in<br>den Urlisten) su be-<br>merken.                                                                                       | Im December zu beginnen<br>und zu beenden.                                                                                                                     | Beginn am 3. December. Zählung ununterbrochen fortrusetzen, spätestens am 3ten Tage zu voll- enden. Aumahnsweise Ueberschreitung der 3- tägigen Frist nur in Städten von über 30 000 Einwohnern gestattet. | Den 3. December<br>ansufangen und in<br>einem Tage zu<br>beendigen. Nur in<br>besonders volk-<br>reichen Orten dür-<br>fen 3 Tage in An-<br>spruch genommen<br>werden. | Der 3. December. Wie 1849<br>Ortspolizeibehörden sind für<br>richtige Befolgung der Vor-<br>schrift verantwortlich. |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| <ol> <li>Methede.</li> <li>Zählung durch Schätzung und Berechnung.</li> <li>Construirung der Listen aus Einwohnerlisten.</li> </ol>                               | Aufstellung von Urlisten<br>nach den Gemeindever-<br>zeichnissen. Wo Ein-<br>wohnerlisten bestehen,<br>sind diese als Surrogate<br>su beautsen. | Es muse wirkliche Zählung<br>stattfinden. Die Ein-<br>tragung in Uristen ist<br>obligatorisch.                                                                 | Dia Nethoda, die Zählung<br>aus den Einwohnerlisten<br>herzustellen, wird aus-<br>drücklich untersagt.                                                                                                     | Wie 1846.                                                                                                                                                              | Wie 1346.                                                                                                           |
| <ul> <li>3) Zählung durch Gemeindeversammlung.</li> <li>4) Individuelle, aber nicht namentliche Zählung von Haus zu Haus.</li> </ul>                              | -                                                                                                                                               | Zählung nach Methode 5<br>vorgeschrieben.                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            | Wie 1846.                                                                                                                                                              | Wie 1846.                                                                                                           |
| <ul> <li>5) Individuelle und nament-<br/>liche Zählung durch Zähler<br/>mittels Hauslisten oder Ur-<br/>listen.</li> <li>6) Individuelle und nament-</li> </ul>   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | Die Ortsbehörden sind<br>verpflichtet, von Haus<br>zu Haus, Besitzung zu<br>Besitzung an Ort und<br>Stelle zu zählen.                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| liche Zählung durch Zähler mittels Haushaltungslisten.  7) Individuelle u. namentliche Zählung mittels Haushaltungslisten durch die Haushaltungsvorstände selbst. |                                                                                                                                                 | ·                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |
| 5. Inhalt der Listen.                                                                                                                                             | Nummer der Liste u. Datum<br>der Aufnahme darin an-<br>zugeben.                                                                                 | Besondere Bestimmungen<br>der Regierungen über den<br>Inhalt sind zulässig.<br>Datum der Aufnahme an-<br>sugeben.                                              | Wie 1840.<br>Nummerirung der Listen<br>ist erforderlich.                                                                                                                                                   | Wie 1846.                                                                                                                                                              | Wie 1846.                                                                                                           |
| Nummer des Grundstücks.  Fortlaufende Nummer der Bewohnereinträge.  Anmerkung. Es ist selbstys                                                                    | anzugeben.<br>Die fortlaufende Nummer<br>ist anzugeben.                                                                                         | Nummer des Grundstücks<br>anzugeben.<br>Wie 1840.                                                                                                              | Die fortlaufende Nummer-<br>irung hat erst nach ge-<br>schehener Zählung zu er-<br>folgen.                                                                                                                 | Wie 1846.                                                                                                                                                              | Wie 1946.                                                                                                           |

Anmerkung. Es ist selbstverständlich, dass da, wo zu den Gegenständen nichts bemerkt ist, Vorschriften oder Bestimmungen

## Entwickelungsganges der preussischen Volkszählungsmethoden.

| Auf Verlangen erst                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del></del>                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                   | CH VOIRSZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acusserungen einz                                                                | elner Regierungen<br>ahren bei den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dieterici's<br>Gutachten über die<br>Gutachten der                                                                                                                                 | 1855.                                                                                                                               | 1858.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1853.                                                                                                                                                | 1860.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oestliche-<br>Provinzen.                                                         | Westliche<br>Provinzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Regierungen und<br>neue Vorschläge<br>vom 4. October 1854.                                                                                                                         | Verordnung<br>vom<br>25. October 1855.                                                                                              | Verordnung<br>vom 20. Octbr. 1858.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Brüsseler<br>Congress-<br>beschlüsse:                                                                                                                | Londoner<br>Congress-<br>beschlüsse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NB. Diese Gutachten sind<br>Auszuge in den Acten<br>schen Büreaus enthalte       | des königlichen statisti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                                                                                                                                                                  | Am 3. December wie<br>1846.                                                                                                         | Am 3. December wie 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wo möglich im De-<br>cember, weil sich in<br>diesem Monat der<br>grösste Theil der Be-<br>völkerung in den ge-<br>wöhnlichen Wohn-<br>orten aufhält. | Obgleich d. December wegen<br>der mindesten Beweglich-<br>keit d. Bevölkerung d. ge-<br>eignetate zur Zählung ist,<br>so ist doch die Wahl der<br>Jahrezeit der Zählung<br>der Specialerwägung an-<br>heimgegeben.                                                                                                                                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Circularverfügung vom 6ten<br>Juli 1846 muss allezeit die<br>Basis bleiben. — Das<br>Princip der Zählung ist<br>die Ermittelung dar fac-<br>tischen Bevölkerung.                   | In diesem, wie in allen<br>andern Punkten, Hin-<br>weis auf die Verordnung<br>vom 6. Juli 1846.                                     | In diesem, wie in allen an-<br>dern Punkten, Hinweis<br>auf die Verordnung vom<br>6. Juli 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wirkliche Bevölkerung (population de fait), doch eind auch Erhebungen erlaubt, um die population de droit zu ermitteln.                              | Die factische Bevölkerung<br>ist zu ermitteln, jedoch<br>mit der Füglichkeit, auch<br>die abwesende recht-<br>liche Bevölkerung<br>(Armee, Marine, Ma-<br>trosen, Fischer u. a.) zu<br>constatiren.                                                                                                                                                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | Nur active Militairs u. ihrr<br>Angchörigen sind von den<br>Militairbehörden zu zäh-<br>len: pensionirte Militairs<br>u. ihre Angchörigen ge-<br>hören zur Civilbevölker-<br>ung. Die zur Disposition<br>gestellten Offiziere eben-<br>falls. Telegraphenbeamte<br>nicht mehr zur Militairbe-<br>völkerung, sondern zur<br>Civilbevölkerung.                                                                                                            |                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frankfurt. 3 Tage<br>statt eines einzigen zur<br>Zählung zu gestatten.           | Coblenz. Die Zählung darf nicht von einem Feier- oder Somtag unterbrochen werden. Cöln hält d. 1-u. Stärige Friss für unzureichend. Arasberg. Zählungstermin auf den Zühlungszeit ist zu kurz. Aach en. Die Zählungszeit ist zu kurz. Dem Mangel angesignenen Zählern ist abzuhalfen. Dässeld orf. FärLandgemeinden 6 Tage, für Städte 10 Tage und | Die Ueberschreitung der<br>Zählungszeit ist nicht blos<br>in den Städten, sondern<br>überhaupt in volk rei-<br>chen Orten zu gestatten.                                            | Zählung möglichst an<br>demselben Tage (Sten<br>Docember), in volk-<br>reichen Orten aber<br>spätestens am Sten Tage<br>zu beenden. | Datum der Aufnahme der Urlisten darf nicht ver- gessen werden. Verordnung vom 20. De- cember 1858. Nachsähl- ung und sonstige Prüfung d. Zählungsergebnisse bis ultimo Januar gestattet, später nicht mehr. Von da ab sind nur noch rech- nerische Prüfungen er- laubt.                                                                                                                                                                                 | Längstens in 10jähriger<br>Periode.                                                                                                                  | Längstens 10jährige Periode; wo kürzere Periode; wo kürzere Perioden bestehen, möcht nichts daran abgeändert werden. Möglichst in 1 Tage. In wolkreichen Orten mehrere Tage, jedoch muss sich d. Stand d. Bevölkerung auf einen bestimmten allgemeinen Zählungstag beziehen. Die Jahreszeit der Zählung ist den Verhältnissen angemessen zu wählen. |
| ·                                                                                | im October zu zählen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | Wie 1846.                                                                                                                           | Wie 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Merseburg. Schlägt<br>einstes Sebens (ahre<br>namentliche) Bessich-<br>nung vor. | Minden. Nichtvon Haus<br>zu Haus, sondern in<br>einem einsigen Locale<br>zu zählen. (Methode 3.)                                                                                                                                                                                                                                                   | Zählung durch Zusammenbe-<br>rufung der Ortebewohner<br>instructionswidzig.<br>Zählung von Hans zu Hans<br>am Zählungstage (also Me-<br>thode 5) darf nicht ver-<br>lassen werden. |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Königeberg. Schlägt<br>ein neues Schema für<br>Hauslisten vor (gut).             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | Die Zabl der Familien ist<br>in den Urlisten durch eine<br>besondere Spalte anszu-<br>werfen.<br>Das Probeenemplar der Ur-<br>liste von 1846 wird durch<br>ein neues vollstän-<br>digeres ersetzt.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | Cöln. Zu gestatten, dass<br>den Haushaltungsvor-<br>stehern Hauslisten zur<br>Aufzeichnung ihrer<br>Hausstandagenossen<br>vor der Zählung ertheilt<br>werden (also Haus-<br>haltungslisten).<br>Arnsberg. Desgl.                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nach Methode 7.                                                                                                                                      | Nach Methode 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    | Wie 1846.                                                                                                                           | Wie 1846. Ausserdem: Die Numerirung in der Isten Spalte der Urliste kann erst nach beendigter Zähl- ung vorgenommen wer- den, indem sie durch alle Listen fortlanfend sein soll. Zur leichtern Auf- rechnung sind die Urlisten mit 25 Querlinien zu ver- sehen. Die Aufnahme der Bewohner muss nach der Nummerfolge d. Hä us er g es e h e h e n. As Schluss der Urliste ist von der Behörde eine kurze Angabe über den Zu- und Abgang von bevöllkerten |                                                                                                                                                      | Der Inhalt der Listen sol<br>ein sweifacher sein: Di<br>Auskünfte sollen sein:<br>a) obligatorische (o.),<br>b) facultative (f.).                                                                                                                                                                                                                   |

| Gegenstände der<br>Volkszählungsvorschriften<br>in<br>Preussen.                   | 1840.<br>Verordnung<br>vom 14. Oetbr. 1840.                                         | 1843.<br>Verordnung<br>vom 10. Oetbr. 1843.                                     | 1846.<br>Verordnung<br>vom 6. Juli 1846.                                                                                                                                                                                                                              | 18 4 9.<br>Verordnung<br>vom<br>13, Octbr. 1849. | 1852.<br>Verordnung<br>vom 20. August 1852.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Inhalt der Liste. (Forts.)<br>Namen der Bewohner.                              | Tauf- und Familiennamen<br>zu nennen.                                               | Tanf- und Familiennamen<br>zu nennen.                                           | Tauf- und Familiennamen<br>zu nennen.                                                                                                                                                                                                                                 | Wie 1846.                                        | Wie 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geschlecht. Alter.                                                                | Das Alter nach dem erst<br>noch zu erfüllenden<br>Lebensjahre anzugeben.            | Wie 1840.                                                                       | Das Alter ist nach dem erst<br>noch zu erfüllenden<br>Lebensjahre der Personen<br>einzutragen.                                                                                                                                                                        | Wie 1846.                                        | Wie 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Körperliche Beschaffenheit.                                                       |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Geistige Beschaffenheit.                                                          | Religion.                                                                           | Religion.                                                                       | Religion.                                                                                                                                                                                                                                                             | Wie 1846.                                        | Wie 1846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Religion.                                                                         | Religion.                                                                           | Reagion.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,,,,                                            | 13.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Familienstand.                                                                    | In der Ehe lebende Personen<br>und getrennt lebende Per-<br>sonen zu unterscheiden. |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stand und Beruf.                                                                  | Stand und Gewerbe anzu-<br>geben.                                                   | Stand und Gewerbe anzu-<br>geben.                                               | Stand oder Gewerbe anzu-<br>geben.                                                                                                                                                                                                                                    | Wie 1846.                                        | Wie 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erwerb und Vermögen.                                                              |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3-                                               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Arbeits- u. Dienstverhältniss.  Art des Aufenthalts. Anwesenheit und Abwesenheit. |                                                                                     | Abwesende Hausirer, Lohn-<br>und Erachtfuhzleute an<br>ihrem Wohorte zu zählen. | In Lohn, Brod und Arbeit stehende Diensthoten, Gesellen etc. incl. der Gesellen inden Herbergen am Ort der Zählung mit- zuzählen. Fremde in Gasthöfen (excl. Gesellen in Herbergen), Gäste in Familien nicht am Orte der Zählung mitzusählen. Leute mit verschiedenen | Wie 1846.                                        | Wie 1846, ausserdem:<br>Vetordnung vom 13. October II<br>Abwesende inländische See<br>Flussschiffer anihrem Wohn<br>nicht an ihrem zufälligen A<br>enthaltsort zu zählen. — I<br>ländische See- und Flusssch<br>auf preussischem Wasserget<br>an ihrem Aufentlatsort<br>zählen. Ausländ. Sre- u. FI<br>schiffer, die auf preussisch<br>Fahrzeugen dienen, sich zur |
|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                 | Wohnsitzen nur in der<br>Stadt des Winteraufent-<br>lealts zu zählen,                                                                                                                                                                                                 |                                                  | der. Zählung aber nicht preussischem Wassengebiet huden, bleiben bei der Züh unberücksichtigt. Verorduung vom 26. Juli 1 Aufenthalt der Truppen. 1) Truppen eines Vers staates (A.) in einem an (B.) zur Bevölkerung zu rechnen. Truppen Zollfesheit heiben au                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | Berechnung.  2) Truppen im Vereing lande zur Bevölkerung i Heimathslandes, sofern nicht eine stehende Garr nicht eine stehende bil 3) Ausservereinsländ. Ten, wenn sie im verein eine stehende nison bilden, der Bevöung der Stadt zuzuzä                                                                                                                          |
| Abstammung. Sprache.                                                              | Erhebung über die Sprache<br>resp. Nationalität ist den<br>Regierungen gestattet.   | Wie 1840.                                                                       | Wie 1840.                                                                                                                                                                                                                                                             | Wie 1846.                                        | wo die Garnison liegt.<br>übergehend sich au<br>tende vereinsausländi<br>Truppen bleiben bei<br>Zählung ausser Betrac<br>Wie 1846.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beschreibung der Gebäude.                                                         |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| über d <b>se V</b> er                       | zelner Regierungen<br>fahren bei den<br>Zählungen.                                                                                      | Gutachten der Regierungen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1855.<br>Verordnung | 1856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1853.</b><br>Brüsseler                                                                                                                                                                                                                | 1860.<br>Londoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oestliche<br>Provinzea.                     | Westliche<br>Provinzen.                                                                                                                 | neue Vorschläge<br>vom 4. October 1854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vom                 | Verordnung<br>vom 20. Octbr. 1858.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Congress-<br>beschlüsse:                                                                                                                                                                                                                 | Congress-<br>beschlüsse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| farien werder. Vor-<br>und Familienname ge- |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wie 1848.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TauG und Funditionnaure.                                                                                                                                                                                                                 | Tstf- 4. Familiemame (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| theilt anzugeben.                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Sorgfiltige Angabe d. Alters<br>durch Zahlen wird be-<br>sonders empfehren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geschlecht.  Alter der Kinder unter 1 Jahr meh Honnten, der übrigen Personen nech d. bereits erfüllten Le- bensjahre annugeben. Körperliche Beschaffen- heit: Blinde, Taub- stumme, Blödninge, Geisteskranke im Hause oder in Anstalten. | Geschlecht (o).  Alter (letzter Geburtsta (o). Eithebung des Alte auf Grund zu preducire der legaler Altensatte der Beachtung empfohle Blinde u. Taubstumme (o Geisteskranke (o).                                                                                                                                                                                                        |
|                                             | ·                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·                   | Verordn. v. 27. Aug. 1857 zu<br>unterscheiden: 1) Evan-<br>geläsche Christen. 2) Ka-<br>thal. Christen. 3) Gris-<br>chlache Christen. 4) Me-<br>noniten. 5) Dissidenten,<br>Freigemeindler). 6) Ju-<br>dea. 7) Muhamedaner.<br>Verordn. vom 18. October<br>1857 für (5.): Mitglieder<br>freier Gemeinden und<br>Deutschkatholiken.—Die<br>einzige Spatte für Con-<br>fessionen in der Urliste in<br>3, der leichtern Auffech-<br>nung wegen, zu trennen. | Unterricht der Kinder im<br>Hause od. in d. Schule.<br>Confession.                                                                                                                                                                       | Unterricht der Kinder i<br>Hammedd. in d. Schule (i<br>Confession (f).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Auf richtige Angaben über<br>den Familienstand zu<br>dringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Familienstand.                                                                                                                                                                                                                           | Verwandtschaft mit de<br>Familienhaupt (o).<br>Familienstand (o).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beschäftigung. Stand u.<br>Bæruf.                                                                                                                                                                                                        | Stand oder Beruf (c<br>NB. Zur gleichmässig<br>Bezeichnung der Gewer<br>in d. verschiedenen Li<br>dern wird eine Beprach<br>Nomenclatur zur Beach<br>ung empfehlen.                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                           | Coblens. Für Gesellen<br>und reisende Hand-<br>werksburschen, die in<br>Herbergen zu zählen,<br>erst Abends Zettel da-<br>hin zu geben. | Die Fremden in Gasthäusern und Familienbesuche sind nicht am Ort der Zihlung, sondern am Wohnorb zu zihlen. Stateangehörige in dauerndem Aufenthalt im Auslande gas zicht zu zühlen. Zu stimmung zur Verordnung über die See- und Flusschäffer. Die am Tage reisenden und erzt Abende in die Hetbergen einkehrenden Handwerkspesellen sind Abende in die Urlister. aufzuschmen. | ·                   | Personen, welche an Wochentagen nicht in dem Orte ihres Domicils wehnen, sind nicht an ihrem Aufenthaltsort, sondern in ihrem Wohnort zu zählen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Art des Aufenthalts, (fest<br>oder beständig) zeit-<br>wchig, vorübergehend.                                                                                                                                                             | Art des Aufenthalts (f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                             |                                                                                                                                         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sprashe, welchein d. Fa- mille gesprochen wird, annugeben. D. Wohnungsweise durch Beschreibung d. Woh- nung anzugeben. Angeben über die Be- ashaffenheit d. Gebände, aind mit zu erheben.                                                | Geburteiund (o). Sprache (f).  a) Für Gebäude übe haupt: Ob bewohr unbewohnt oder i Bau begriffen. b) Für bewohuteGebäud Zahl der Stockwerh Wohnungen u.Fenste Benutrung d. Gebäud von wie viel Famili bewohnt. Oeffentlie und Privatgebäude. c) Für unbewohnte G bäude: Ob weg ruinöser Beschaffenh unbewohnt. d) Bezeichnung der nie für Wohnungen i stimmten Gebäude (F briken etc.). |

| Gegenstände der                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volkszählungsvorschriften                                                                            | 1840.                                                                                                                                                                           | 1843.                                                                                                                                                   | 1 8 <b>4 6</b> .                                                                                                                                                                                                     | 1849.                                 | 1852.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| in<br>Preussen.                                                                                      | Verordnung<br>vom 14. Octbr. 1840.                                                                                                                                              | Verordnung<br>vom 10. Octbr. 1843.                                                                                                                      | Verordnung<br>vom 6. Juli 1846.                                                                                                                                                                                      | Verordnung<br>vom<br>13. Octbr. 1849. | Verordnung<br>vom 20. August 1852.                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. Ordnung der Einträge.                                                                             |                                                                                                                                                                                 | Vorschriften über die Ord-<br>nung der Einträge wer-<br>den empfohlen.                                                                                  | Ordnung der Einträge: 1) der Hausherr, 2) die Hausfrau, 3) Kinder etc.                                                                                                                                               | Wie 1846.                             | Wie 1846.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ol> <li>Zählung und Beschreibung<br/>der flottirenden Bevölker-<br/>ung.</li> </ol>                 | Hoffmann über die Zählung<br>der Untersuchungs- und<br>Strafgefangenen u. Unter-<br>suchungsgefangenen. Sind<br>nach ihm wie die Reisen-<br>den in Gasthöfen zu be-<br>handeln. |                                                                                                                                                         | Zöglinge von Unterrichts-<br>und Erziehungsanstalten,<br>Insaseen von Straf- und<br>und Versorgungsanstalten<br>etc. am Orte der Zählung.                                                                            | Wie 1846.                             | Wie 1846.<br>-                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8. Ausführung der Zählung. Organe der Ausführung im Allgemeinen.                                     | Zweierlei Behörden. Civil-<br>bevölkerung durch die<br>Civilbehörden. Militair-<br>bevölkerung durch die<br>Militairbehörden.                                                   | Zweierlei Behörden wie<br>1840. Aushilfe durch<br>Steuerbeamte und sonst<br>qualificirte Personen ge-<br>gen Remuneration aus-<br>nahmsweise gestattet. | Zweierlei Behörden wie<br>1840. Die Civilbevölker-<br>ung in der Regel durch<br>die Ortsbehörden allein.<br>In Ausnahmefällen Hilfe<br>durch Steuerbeamte oder<br>sonst qualificirte Personen<br>gegen Remuneration. | Wie 1946.                             | Die Ortzbehörden sind für d<br>pünktliche Befolgung der Ve<br>ordnung vom 6. Juli 1846 ve-<br>antwortlich. Nur gut instruund<br>und wohl befähigte Persone<br>bei der Zählung zu verwander<br>Aushilfe gegen Remuneratione<br>aus Staatscassen sulässig. |
| Austheilung der Listen.                                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         | Austheilung der Formulare<br>der Urlisten durch die<br>Regierungen an die Orts-<br>behörden.<br>Austheilung von Haushalts-<br>listen an selbstständige<br>Ortsbewohner vor der<br>Zifhlung zulläsig.                 | (Wie 1846.)                           | Wie 1846.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ausfüllung der Listen.                                                                               | -                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wiedereinsammlung der Listen. Prüfung der Einträge und Nachrevision. Strafen für schlechte Einträge. |                                                                                                                                                                                 | • 1.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         | Allgem. Bemerkung,<br>die Ausführung betreffend:<br>Aufhebung der abweichen<br>den Bestimmungen vom<br>14. October 1840 und<br>18. October 1843 zu<br>Gunsten der Circularver-<br>fügung vom 6. Juli 1846.           |                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. Cencentrirung der Einträge. Organe hierfür. Art der Concentration.                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         | ·                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                                                                                                    | •                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      | ,                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zeitfristen hierfür.                                                                                 | ·                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. Bekanntgebung der Resultate.                                                                     |                                                                                                                                                                                 | Summarische Angabe der<br>Resultate soll alsbald<br>nach beendigter Zählung<br>geschehen.                                                               | Summarische Angabe hat<br>sofort nach beendigter<br>Zählung zu erfolgen.                                                                                                                                             | Wie 1846.                             | Spätestens bis sum 1. April.                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. Berliner Zählung.                                                                                | Zählung vom 4. März 1841<br>von Hoffmann.                                                                                                                                       | treffend. Ausgearbeiteter                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                    | -                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Auf Verlangen erstattete gutachtliche<br>Aeusserungen einzelner Regierungen<br>über das Verfahren bei den<br>bisherigen Zählungen. |                         | Dieterici's<br>Gutachten über die<br>Gutachten der<br>Regierungen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1855.<br>Verordnung                                                                                                                                                                        | 1858. Verordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1853.<br>Brüsseler                                    | <b>1860.</b><br>Londoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Oestliche<br>Provinzen.                                                                                                            | Westliche<br>Provinzen. | neue Vorschläge<br>vom 4. October 1854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vom<br>25. October 1855.                                                                                                                                                                   | vom 20. Octbr. 1858.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Congress-<br>beschlüsse:                              | Congress-<br>beschlüsse :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| •                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wie 1846.                                                                                                                                                                                  | Wie 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wie 1846.                                                                                                                                                                                  | Wie 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                    |                         | Die Ortspolizeibehörden müssen zählen, weil der Gensus Landespolizeiseche ist. Wo die Communalbehörden, Schulzen dies thun, muss es im Auftrage der Gutsherrschaft (Polize) geseheben. Das Wie der Ausführung, die Zählung im Sinns der Circularverfügung von 1846, ist Sache der einzelnen Regierungen.                                                                                                                                                         | pflichtet. Aushülfe ge-<br>stattet wio 1846. Dem<br>Ermeasen d. Regierun-<br>gen anheimzustellen, ob<br>sie das Publicum auf die<br>Zählung u. ihre Zwocke<br>aufmerksam machen<br>wollen. | chen, die sich durch<br>Fleiss und Geschicklich-<br>keit auszeichnen, kann<br>eine besondere Gratifica-                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Darch Zühler.                                         | Durch Z <b>äh</b> ler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| ·                                                                                                                                  |                         | Verantwortung für den inhalt<br>(Ausfüllung) der Urlisten<br>hat der ausführende Beamte<br>(Schulze, Bürgermeister)<br>allein. Die Verantwort-<br>ung anf die Bewohner<br>(Familienhäupter) abzuwäl-<br>zen, ist unrullseig.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Durch Zähler (wenn er-<br>forderlich).  Durch Zähler. | Durch Zähler (wenn er<br>forderlich.<br>Durch Zähler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                    |                         | Bevision der Urlisten auf dem Lande durch Berufung der Familienhäupter vor den Schulsen empfehlenswerth. Strafen für Nachlässigheiten unbedenklich. Be vi si on muss von den Regierungen selbst durch den Departementstaht in die Hand genommen und überwacht werden. Vorsuftställung des Soll der Bevölkerung. Der Landrath, der Politeispfäldent, die höheren Politeibehörden haben die hauptstahtlichen. Be-sahl ung der Zählung nach Köpfen ganz unzulissig. | sicht zu stellen. Ord-<br>nungastrafen anzudro-<br>hen. Die Nachrevisio-<br>nen sind durch den De-<br>partementarath der Re-<br>gierung in möglichster<br>Ausdehnung zu be-<br>wirken.     | Prüfung der Urlisten in calculo sind durch dis Landräthe, Nachrevisionen sind durch d. Departementsräthe der Regierungen vorrunehmen. Die Verordnung vom 20sten October 1858 spricht sich klagend über den Mangel an Songfalt u. Gewissenhaftigste beim Zählunggeschäft aus. Es entstehe hierdurch einen Beeinträchtigung der Landeskenntniss als auch der finantiellen Interessen des Staats. | Eine erste Prüfung durch<br>die Zähler.               | Eine erste Prüfung durch<br>die Zähler. Zur Sicherun<br>der guten Einträge und<br>Angaben: Strafandrohun<br>für Nachläseigkeiten und<br>Fälschungen.                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ·                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                     | Gattungen der zu veröffent lichenden Tabellen:  1) Bevölkerung, an wesende, abwesende u zuszammen.  2) Bewohnte und unbe wohnte Gebäude.  3) Oeffentliche An- stalten. Zahl der selben und Zahl ihre: Insassen.  4) Läden, Magazine, Fa- brikgebäude.  5) Personen, die nicht in Häusern wohnen  6) Dichtigkeit der Haus- bewohnung.  7) Stärke der Familien  8) Alter der Bewohner |  |  |
| ·                                                                                                                                  | •                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Resultate sind un-<br>bedingt am 1. April<br>vorzulegen. Wo Rück-<br>stände vorhanden, die<br>Einsteibung ders. er-<br>forderlichenfalls durch<br>Ordaungsstrafen zu be-<br>wirken.    | Die Bekanntgebung der<br>Resultate muss unbedingt<br>längstens den 1. April<br>geschehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                    |                         | Ansichten über d. Berlin. Zählung. Muss ebenfalls durch<br>Zähler am Tag der Zählung<br>von Haus zu Haus ermittelt<br>werden. Für 18 727 Häuser<br>wären cs. 16—1 900 Zähler<br>nöthig. I Zähler für 10<br>bis 12 Häuser. Achnlich<br>für alle grossen Städte.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                     | Allg. Bemerkung: Als Städte eind nur Orte mit über 2000 Einwoh. zu be trachten. Sammlung an derweiter Nachrichten zu Beschreibung d. Bevölken ung bei Gelegenheit det Census sind erwünscht soweit das Zählungsge schäft dadurch nicht be einträchtigt wird.                                                                                                                        |  |  |

#### Anmerkung zu vorstehendem synoptischen Tableau.

Wenn es die Absicht gewesen wäre, gegenwärtige Denkschrift über die Methoden der Volkszählung gleichzeitig zu einer Kritik der ausgeführten Zählungen in den verschiedenen Staaten Europas und Amerikas zu erweitern, so hätte dies wohl leicht geschehen können. Namentlich dürfte die Anwendung des durch die 1. Spalte im genannten Tableau geschaffenen Richtmasses sehr schnell zu einem sicheren Urtheile über den Werth dieser Zählungen sowohl, als der dazu getroffenen Vorbereitungen führen. Allein eine solche Arbeit würde die vorliegende nur ungebührlich erweitert und das Interesse dafür jetzt wesentlich vermindert haben, weshalb sie einer späteren Zeit vorbehalten bleibt, wofern sie nun nicht schon von anderer Seite unternommen wird.

Auf Eins sei hier noch aufmerksam gemacht. In das Tableau sind die in vorliegender Denkschrift enthaltenen Vorschläge nicht mit aufgenommen, weil dasselbe nur die thatsächliche Entwickelung der Zählungsverfahren etc. zur Veranschaulichung bringen soll. Indess, wenn man die in der 1. Spalte namhaft gemachten Gegenstände der Volkszählungsvorschriften mit dem Inhalt der Denkschrift vergleicht, so wird man finden, dass letztere sich über alle diese Gegenstände verbreitet und zu bestimmten Ansichten darüber gelangt. Nur die specielle Därlegung der »Extralisten« zur Aufnahme der flottirenden Bevölkerung (Punkt 7 des Tableaus) ist in der Denkschrift unterlassen worden, um dieselbe nicht durch einen Ballast von Formularen zu erdrücken. Ihre Einrichtung geht aus dem Mitgetheilten ohnehin leicht genug hervor.

### H. Beilage.

#### A.

#### (Entwürfe zu den bei der vorgeschlagenen Zählungsmethode anzuwendenden Formularen.)

#### Allgemeine Bemerkungen zur Beilage II.

Die typographische Anordnung der zu Beilage II. gehörigen Formulare würde in den wirklichen Listen etwas Anderes sein müssen, als sie in den Vorlagen ist, in welchen die Raumbeschränkung ein Zusammendrängen selbst der Zeilen, in die hineinzuschreiben ist, unerlässlich macht. Dieselbe Raumbeschränkung gestattete in einigen Listen sogar nicht, die nöthige Zeilenzahl offen zu halten. Auch dürfte für die wirklichen Listen der Druck in deutscher Schrift dem in lateinischer Schrift vorzuziehen sein.

### Volkszählung in der preussischen Monarchie

am 3. December 1861.

|            |        | )rt: | *******           |      |      |
|------------|--------|------|-------------------|------|------|
| gelegen im | Kreise | des  | Regierungsbezirks | <br> | · 4. |

# Ortsliste.

werden unter Bezugnahme auf die von der Königlichen Regierung . . . . . . . erlassene Verfügung, die Volkszählung in der preussischen Monarchie am 3. December 1861 betreffend, von den hierbei in Anwendung kommenden Formularen die nachstehend specificirte Anzahl zur Vertheilung, Wiedereinsammlung, Prüfung und Zurücksendung, alles in Gemässheit der Bestimmungen jener Verfügung (die hier unten im Auszug wiedergegeben sind), übersendet.

| Kreis. Ort. Gutsbezirk etc. |                  | Haus-                | Extralisten für                |                                        |                   |                                              |  | Datum<br>der Aus- |                                                               |  |
|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------------------------------|--|
|                             | Haus-<br>listen. | haltungs-<br>listen. | Gast-<br>häuser,<br>Herbergen. | Heil und<br>Versorgungs-<br>anstalten. | Armen-<br>häuser. | Gefäng-<br>nisse und<br>Straf-<br>anstalten. |  | Casernen.         | theilung<br>und des<br>Wieder-<br>empfanges<br>der<br>Listen. |  |
| muthmasslicher Bedarf       | -                |                      |                                |                                        |                   |                                              |  |                   | - 0                                                           |  |
| wirklich vertheilt          |                  |                      | 2 - 7                          |                                        |                   |                                              |  |                   |                                                               |  |
| zurückempfangen             |                  |                      |                                |                                        |                   |                                              |  |                   |                                                               |  |

#### Allgemeine Bestimmungen.

- 1) Zeit der Zählung. Als Normaltermin der Zählung ist der 3. December anzusehen. Die Zählung muss an diesem Tage begonnen, ununterbrochen fortgesetzt und wo möglich an demselben Tage beendet werden. Nur in volkreichen Ortschaften dürfen 3 Tage auf das Zählungsgeschäft verwendet werden. Alle Angaben müssen sich aber auch auf den Zustand vom 3. December beziehen. Wo es auf genaue Zeitbestimmung ankommt, dient der Mittag zum Anhalten, so dass alle vor Mittag des 3. December Geborene noch nicht mit gezählt werden, hingegen alle vor Mittag dieses Tages Gestorbene noch als Lebende angesehen und mit gezählt werden.
- 2) Wer zu zählen ist. Zu zählen sind alle Personen ohne Ausnahme, welche am 3. December in irgend einem Orte des preussischen Staats betroffen werden, gleichviel, ob sie der Civil- oder Militärbevölkerung angehören, ob sie In- oder Ausländer sind, sieh dauernd oder nur vorübergehend an dem Orte, wo sie am 3. December betroffen werden, aufhalten.
- 3) Methode der Zählung. Die Zählung ist im Principe eine Selbstzählung durch die Bewohner des Staats, resp. durch die Haushaltungsvorstände und Hausbesitzer, zu welchem Behufe den letzteren vor dem Zählungstermine die nöthige Anzahl von Haustund Haushaltungslisten zur Ausfüllung ertheilt wird. Die speciellen, diese Ausfüllung etc. betreffenden Instructionen sind auf den Listen selbst enthalten und da zu erschen.
- 4) Ausführung der Zählung. Die unmittelbare Leitung und Ausführung der Zählung obliegt lediglich den Civilbehörden, und zwar den Ortspolizeibehörden. Das Zählungsgeschäft besteht in der Vertheilung, Ausfüllung, Wiedereinsammlung, Prüfung und eventuell in der Concentration der Listen.

Vortheilung der Listen. Ehe die Listen vertheilt werden, ist der Bedarf derselben für jedes Haus annähernd festzustellen. Es kann das mit Hilfe der Urlisten von der Zählung im December 1858 leicht geschehen. In jedes bewohnte Grundstück (eben so aber auch in Orten, wo Leute auf Schiffen wohnen, in jedes Schiff) sind so viele Haushaltungslisten zu geben, als Haushaltungen in demselben wohnen. Ausserdem hat der Besitzer oder Administrator des Grundstücks noch eine Hausliste zu empfangen. Zur Aufnahme der flottirenden Bevölkerung in Gasthäusern und Beherbergungsanstalten, in Heil- und Versorgungsanstalten, in Armenund Gemeindehäusern, in Gefängnissen, Corrections- und Strafanstalten, in Waisenhäusern, Blinden- und Taubstummenanstalten, Erziehungsanstalten, Pensionaten und in Casernen sind besondere sogenannte Extralisten- an die Inhaber, Administratoren, Directoren solcher Häuser und Anstalten zu vertheilen, damit sie von denselben, gemäss der Erläuterungen auf gedachten Listen selbst, ausgefüllt werden. Die Behörden haben hierbei vorzugsweise darauf zu achten, dass keine der genannten Anstalten übersehen und von jeder die erforderlichen Nachweise über die darin befindliche flottirende Bevölkerung beigebracht werden. — Es empfiehlt sich, dass über den erforderlichen Bedarf an Listen ein Verzeichniss, wie das obige, angelegt und darin 1) der Bedarf für jedes Haus festgestellt, 2) die Zahl der wirklich vertheilten Listen und 3) die Zahl der zurückempfangenen Listen notirt werde.

Die Weitervertheilung der Haushaltungslisten an die Haushaltungsvorstände hat durch die Hausbesitzer oder deren Adminier verten der der genannten Listen ober deren Adminier verten der n Adminier verten der deren Adminier verten der deren Adminier verten deren Adminier verten deren Adminier verten deren Adminier verten deren Adminier verten deren Adminier verten deren Adminier verten dere

Die Weitervertheilung der Haushaltungslisten an die Haushaltungsvorstände hat durch die Hausbesitzer oder deren Administratoren so zu geschehen, wie es auf den Hauslisten §. 4 angegeben ist.

- 6) Ausstallung der Listen. Da die Aussüllung der Listen durch die Bewohner selbst oder doch unter deren Verantwortlichkeit zu geschehen hat, so ist sie von Seite der Behörden nur zu überwachen. Namentlich werden letztere dafür Sorge tragen, dass in den Fällen, wo die Bewohner vermöge ihres Bildungsgrades zur Aussüllung der Listen nicht geschickt genug sind, die nöthigen, zu diesem Geschäfte gesigneten Personen, das Zählungsgeschäft unterstützend, erforderlichenfalls gegen besondere Remuneration, herangezogen werden. Die Willigkeit der Aussüllung ist durch die in jedem gegebenen Falle wirksamsten Massregeln, am Besten aber durch Belehrung über Zweck und Nutzen der Aufnahme, sei es in Vereinen oder durch die Presse, sieher zu stellen.
- Wiedereinsorderung der Listen. Die Haus- und Haushaltungslisten sind vom 4. December ab wieder einzuverlangen. In jedem Falle müssen sämmtliche Listen bis den 7. December ausgefüllt in die Hände der Behörde zurückgelangt sein.
- 8) Prüfung der Listen. Die Ortsbehörden haben die eingesammelten Listen zu ordnen und zunächst auf ihre Vollzähligkeit zu prüfen. Zu jeder Hausliste müssen die ihr zugehörigen entsprechenden Haushaltungslisten vorhanden sein. Die fernere Prüfung hat sich auf den Inhalt der Listen zu erstrecken. Von der Behörde und ihren Organen dabei erkannte Unrichtigkeiten sind zu berichtigen. Muthwillig oder böswillig falsche und unvollständige Angaben sind zu ahnden.
- 9) Entziehung der Listen vor indisoretem Gebrauch. Die Behörden, welchen die Ausführung der Zählung obliegt, werden hierdurch ausdrücklich angewiesen, von dem Inhalte der Listen keinen anderen Gebrauch, als den durch den Zweck der Zählung bedingten zu machen. Namentlich wird denselben hierdurch jede Benutzung des Inhalts der Listen für Steuerzwecke, sei es des Staats oder der Gemeinde, auf das Allerbestimmteste untersagt.
- 10) Zusammenstellung der Listen. Jeder Ortsbehörde liegt ob, mit Hilfe der Controltabelle in den Haushaltungslisten das Gesammtresultat der Bewohnerzahl im Orte so schnell als möglich, spätestens aber bis den 14. December zu bewirken, und dasselbe sofort, nachdem das Resultat erhoben, der zuständigen oberen Behörde mitzutheilen, so dass das vorläufige Zählungsresultat vom ganzen Lande schon gegen Ende des Monats December 1861 bekannt gegeben werden kann. Es ist keiner Behörde verwehrt, das ihren Ort betreffende Resultat sofort der Presse zu übergeben.

  Hinsichtlich der weiteren Concentration und Verarbeitung der Listen gelten die Bestimmungen der hierüber erlassenen be-

sonderen Instruction.

- 11) Wiedereinsendung der Listen. Diejenigen Ortsbehörden, welchen eine weitere Concentration der Listen, als die im §. 10 angegebene, nicht obliegt, haben sämmtliche Listen bis spätestens den 21. December an den Landrath des Kreises zu übersenden.
- Ortslisten. Ausser den oben namhaft gemachten Haus-, Haushaltungs- und Extralisten werden den Ortspolizeibehörden noch besondere Ortslisten (wie die Vorlage) übersendet. Dieselben enthalten einige Anfragen über die Veränderungen in dem Gebäudebestand des Orts im Jahre 1861, ferner auch Fragen über die Zu- und Wegzüge des Orts und endlich auch einige Fragen über die Beschaffenheit des Bodens des zu dem Orte gehörigen Ackerlandes. Diese Fragen sind in Gemässheit der dabei befindlichen Instructionen von den Ortsbehörden zu beantworten.

# Fragen,

# die Gebäude des Orts betreffend.

| 1.        | Vie gross ist die Anzahl der den Ort bildenden Feuercataster-Nummern?                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.        | ind die Grundstücke des Orts überhaupt mit fortlaufenden Nummern versehen?  Zu welchen Zwecken?                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.        | Vie viel öffentliche Gebäude befinden sich in dem Ort, und zwar wie viel öffentliche Gebäude für den Cultus?                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.        | Vie viel Privatgebäude befinden sich in dem Ort, und zwar wie viel Wohngebäude?                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.        | Vie viel Gebäude sind im Jahre 1861 zerstört worden, und zwar durch Brand: wie viel öffentliche Gebäude, total?partial? wie viel Privatgebäude, ??                                                                                                                                                                                                          |
| 6.        | Vie viel Gebäude sind im Jahre 1861 abgetragen worden (die sub 5 genannten hierbei ausser Betracht zu lassen), und zwar für öffentliche Zwecke:  wie viel öffentliche Gebäude?wie viel Privatgebäude?  zum Zweck des Neubaues:  wie viel öffentliche Gebäude?wie viel Privatgebäude?                                                                        |
| <b>7.</b> | Wie viel Gebäude sind im Jahre 1861 erweitert und neu gebaut, und zwar wie viel öffentliche Gebäude erweitert?darunter Schulen?  • neu gebaut?darunter Schulen?  • Privatwohngebäude wurden erweitert?wie viel neu gebaut?  • gewerbliche Privatgebäude wurden erweitert?wie viel neu gebaut?  • landwirthschaftliche Privatgebäude * ?wie viel neu gebaut? |
| 8.        | Venn es sich darum handelte, das gesammte Ackerland, das zur Gemarkung des Orts gehört, seiner Bodenbeschaffenhei nach (ohne Rücksicht auf die Bodenbeschaffenheit in andern Orten) in drei Bodenclassen zu unterscheiden, wie viel Morgen wären dann anzusprechen als gutes Land? als mittleres Land? als schlechtes oder geringes Land?                   |
| Anı       | rkung. Diese Frage ist dazu gestellt worden, um aus den darauf zu erhaltenden Antworten, in Verbindung mit der aus den Hauslisten hervorgehenden Angabe über die Bestellung des Ackerlandes mit Weizen, Roggen, Gerste, Hafer etc., eine thunlichst zuverlässige Uebersicht der Ackerbauproduction zu gewinnen.                                             |

#### Zur Notiz.

Die Fragen 1—7 werden in Zukunft bei jeder Volkszählung gestellt werden, jedoch nicht blos auf das Jahr, in welchem die Zählung stattfindet, Bezug nehmend, sondern auf die 3 seit der jedesmaligen letzten Zählung verflossenen Jahre. Es sind deshalb dergleichen Nachweise von jetzt ab regelmässig zu sammeln, damit sie nicht erst bei Gelegenheit der Zählung mühsam ermittelt zu werden brauchen.

### Zu- und Wegzüge. und Auswanderung.

#### A. Auswanderung aus Preussen.

| Datum der Auswanderung. | Namen<br>der<br>Ausgewanderten. | Alter<br>in<br>vollen<br>Jahren. | Confession. | Stand und Beruf.  Nahrungszweig und Erwerbsquellen.  Arbeits- und Dienstverhältniss. | aus  | ang<br>M |    |    | Ziel<br>der<br>Auswanderung.<br>——<br>Land. | Grund<br>und Zweck<br>der<br>Auswanderung. |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Q.                      | i.                              | 2.                               | 3.          | 4.                                                                                   | 5.   | 6.       | 7. | 8. | 9.                                          | 10.                                        |
|                         |                                 |                                  |             |                                                                                      |      |          |    |    |                                             |                                            |
|                         |                                 |                                  |             |                                                                                      |      |          |    |    |                                             |                                            |
|                         |                                 |                                  |             |                                                                                      | •••• |          |    |    |                                             |                                            |

#### B. Einwanderung nach Preussen.

| Datum der Einwanderung. | Namen<br>der<br>Eingewanderten. | Alter<br>in<br>vollen<br>Jahren. | Confession. | Stand und Beruf.  Nahrungszweig und Erwerbsquellen.  Arbeits- und Dienstverhältniss. | Ein | Mit-<br>Eingewander<br>unter 14 übe<br>Jahren Jah |    | der angehörigen Mit- Eingewanderten  unter 14 Jahren  über 14 Jahren |                                        | Frühere Heimath.  er 14 chren Land. |  | Zweck<br>der<br>Niederlassung. |  |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
|                         | 1.                              | 2.                               | 3.          | 4.                                                                                   | 5.  | 6.                                                | 7. | 8.                                                                   | 9.                                     | 10.                                 |  |                                |  |
| *                       |                                 |                                  |             | i                                                                                    |     |                                                   |    |                                                                      |                                        |                                     |  |                                |  |
|                         |                                 |                                  |             |                                                                                      |     |                                                   |    |                                                                      | ·                                      |                                     |  |                                |  |
|                         |                                 |                                  |             |                                                                                      |     |                                                   |    |                                                                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                     |  |                                |  |

#### Motive und Erläuterungen.

Zweck der Erhebung. Bei dem immer mächtiger werdenden Drange nach allgemeiner Freizügigkeit, welche durch die von Jahr zu Jahr zahlreicher und wohlfeiler werdenden Communicationsmittel ausserordentlich gefördert wird, nimmt die Bewegung der Bevölkerung durch Zu- und Wegzüge zusehends grössere Dimensionen an. Es ist aus vielen Gründen nothwendig, die Grösse dieser Bewegung im Auge zu behalten, wie das auch schon früher durch die Statistik der Ein- und Auswanderungen geschehen ist. In Zukunft sollen die Grundlagen für diese Statistik auf dem hier eingeschlagenen Wege und in dem Umfange gewonnen werden, welcher durch die vorstehenden Tabellen angedeutet wird. Statt der bisherign, feruerh in nicht weiter ge for der ten Notizen über das Vermögen der Ein- und Ausgewanderten, welche ohnehin schr mangelhaft waren, sind aber die genauen Nachweise über den Stand und Beruf etc. der Ein- und Ausgewanderten beizubringen, damit daraus ersehen werden könne, welche Berufsangehörige hauptsächlich den preussischen Staat verlassen, und welche andere ihn aufsuchen.

Auswanderung. Als Ausgewanderte und Weggezogene sind alle diejenigen Personen des Orts zu betrachten, welche aus demselben in einen anderen Staat zogen, in dem Orte aber vor ihrem Wegzug entweder durch Geburt heimathsberechtigt, oder mit Grundbesitz ansässig, oder das Bürgerrecht erlangt, oder sich in der Absicht eines dauernden Aufenthalts daselbst niedergelassen hatten. Dienstboten. Handwerksgesellen, Arbeiter und alle die Personen, welche nur einen zeitweiligen oder vorübergehenden Aufenthalt in dem Ort genommen hatten, sind nicht als Ausgewanderte im Sinne dieser Aufnahme zu betrachten.

Elmwanderung. Als Eingewanderte und Zugezogene sind alle diejenigen Personen zu betrachten, welche aus einem anderen Staat in den Ort zogen und sich in demselben entweder mit Grundbesitz ansässig machten, oder das Bürgerrecht daselbst erlangten, oder sich in der Absicht eines dauernden Aufenthalts im Orte iniederliessen. Dienstboten, Handwerksgesellen und alle die von ausserhalb na

#### B

#### (Entwurf.)

# Volkszählung in der preussischen Monarchie am 3. December 1861.

|         |    |        | Ort |     |                   |  |
|---------|----|--------|-----|-----|-------------------|--|
| gelegen | im | Kreise |     | des | Regierungsbezirks |  |

# Hausliste,

auszufüllen durch die Haus- und Grundstücksbesitzer oder deren Administratoren, Pächter etc.

#### Allgemeine hierbei zu beachtende Bestimmungen.

- 1) (Zweck der Listen.) Durch die in diesen Hauslisten zu sammelnden Nachrichten wird ebensowohl beabsichtigt, die Zahl der preussischen Bevölkerung aufs Genaueste zu ermitteln, als auch die leibliche, geistige und sociale Beschaffenheit derselben so gut als möglich kennen zu lernen. In ihrer Zusammenstellung werden jene Nachrichten dazu beitragen, der Bedeutung Preussens unter den Völkern Deutschlands im weitesten Umfange Ausdruck zu geben, und in Hinblick auf diesen Zweck wird auf eine eben so pünktliche wie wahrheitsgetreue Ausfüllung der Listen und Beantwortung der gestellten Fragen vertrauensvoll gerechnet. Sämmtliche Angaben können ohne Befürchtung irgend eines in discreten Gebrauchs gemacht werden.
- 2) (Auskunftsertheilung.) Jedem Besitzer eines Privatgrundstücks, oder vielmehr in jedes bewohnte Besitzthum mit eigener Brandcatasternummer wird eine solche Hausliste gegeben, deren Fragen durch ersteren oder dessen Stellvertreter richtig zu beantworten sind. Die verlangten Auskünfte beziehen sich
  - 1) auf die Angabe der Namen und der Zahl der Miethparteien (s. §. 4 und 5);
  - 2) auf die Beantwortung der Fragen über die Lage und Beschaffenheit der Grundstücke im Allgemeinen (s. Fragen I. 1-8);
  - 3) auf die Beantwortung der Fragen über etwaige auf dem Grundstücke stattfindende Viehhaltung (s. Fragen II. ,....). Auch wenn das im Grundstücke eingestellte Vieh nicht dem Besitzer des Grundstücks gehört, sind die Nachrichten über dergleichen Vieh gleichwohl von ihm in der vorliegenden Liste abzugeben;
  - auf die Beantwortung der Fragen über einen etwa mit dem Grundstücke in Verbindung stehenden landwirthschaftlichen Betrieb (s. Fragen II. .....). Auf Grundstücke mit blossen Lust- oder Ziergärten am Hause leiden die Fragen keine Anwendung.

An die Stelle der Besitzer treten, wo diese abwesend sind, beziehentlich die Administratoren und Pächter, und haben letztere in solchem Falle Alles das zu erfüllen, was den Besitzern vorgeschrieben ist, bei der Unterschrift sich aber als Pächter oder Administratoren zu bezeichnen.

- 3) (Numerirung der Listen.) Den Grundstücksbesitzern liegt ob, die ihnen von der Behörde mit der Hausliste zugefertigten Haushaltungslisten vor allen Dingen jede mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen. Diese Nummer ist unmittelbar unter der Ueberschrift "Haushaltungsliste" zu setzen.
- 4) (Verthellung der Listen.) Die numerirten Listen sind von den Besitzern rechtzeitig, und zwar nicht früher als den 1. und nicht später als den 2. Dezember 1858 an die einzelnen Haushaltungen zu vertheilen. Als Haushaltung hat der Grundstücksbesitzer oder dessen Stellvertreter nicht nur jede Vereinigung von zwei und mehr Personen zu betrachten, welche zusammen leben und von ihm eine Wohnung direct ermiethet haben, sondern auch alleinstehende Personen, welche eine besondere direct ermiethete Wohnung bewohnen. Ebenso sind Fremde, welche in selbstständig, d. h. direct ermietheten Privatwohnungen wohnen, gleichfalls mit Haushaltungslisten zu versehen. Als Haushaltungsvorstand ist das Familienhaupt zu betrachten.
- 5) (Wiedereinforderung und Controle der Listen.) Die Grundstücksbesitzer etc. haben die Haushaltungslisten nach geschehenem Eintrage von den Haushaltungsvorständen wieder einzuverlangen und über die wieder eingegangenen Haushaltungslisten die Controltabelle auf Seite 2 dieser Hausliste auszufertigen, d. h. in dieselbe die Namen der Haushaltungsvorstände der Ordnungsnummerfolge der Haushaltungslisten nach einzutragen, auch die Spalte für die Zahl der Mitglieder jeder Haushaltung richtig auszufüllen. Ferner haben die Grundstücksbesitzer am Schlusse von Seite 4 die Erklärung, dass sie die verlangten Auskünste nach bestem Wissen und Gewissen gegeben, mit ihrem Namen zu unterzeichnen.
- 6) (Abholung der Listen.) Die Hauslisten und die controlirten und nach der Nummer gelegten Haushaltungslisten sind einschliesslich der, welche der Besitzer selbst auszufüllen hat (s. §. 10), zur Abholung bereit zu halten. Letztere findet vom 4. December ab statt.

# Tabelle zur Controle der Angaben der Haushaltungsvorstände.

| Ordnungs-<br>Nummer<br>der | Familiennamen<br>der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zahl der Mitglieder<br>der neben genannten<br>Miethparteien,<br>resp. Haushaltungen. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Haushaltungsliste.         | Miethparteien, resp. Haushaltungsvorstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | resp. Haushaltungen.                                                                 |
| 1.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 2.                         | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| 3.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 4.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 5,                         | pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| 6.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 7.                         | N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| 8.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                                             |
| 9.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 10,                        | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |                                                                                      |
| 11.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 12.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 13.                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| 14.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                    |
| 15.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 16.                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| 17.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 18.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 19.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 20.                        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
| 21.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 22.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 23,                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 24.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                    |
| 25.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 26,                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 27.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 28.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 29,                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                    |
| 30,                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                    |
| 31,                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ĺ                                                                                    |
| 32,                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ĺ                                                                                    |
| 33.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 34.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 35.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 36.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 37.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 38.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 39.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 40.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>-</u>                                                                             |
|                            | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |

| Alle die in dieser Controltabelle enthaltenen | Angaben sind, | so weit mir bekannt, | vollständig und der | Wahrheit getreu. |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Ort:                                          |               | Name:                |                     |                  |

### 1. Fragen,

### die Lage und Beschaffenheit der Grundstücke im Allgemeinen betreffend.

| 1)  | Welche Nummern hat das Grundstück?                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2)  | Hat dasselbe noch eine besondere Benennung?Welche?                                                                                     |
| 3)  | Wer ist der Besitzer desselben?                                                                                                        |
| 4)  | Welchem Zwecke oder welchen Zwecken dient das Grundstück vorzugsweise?                                                                 |
| 5)  | Befinden sich bei dem Grundstücke, als besondere Gebäude bestehende Scheunen, Schuppen, Ställe?                                        |
| 6)  | Oder befinden sich bei dem Grundstücke, als besondere Gebäude bestehende Fabrikgebäude, Mühlen, Privat-<br>Magazine?Wie viel zusammen? |
| 7)  | Welches ist wohl der gegenwärtige Werth des Grundstücks (ohne bewegliches Inventar), wenn es aus freier Hand verkauft werden sollte?   |
| ·8) | Wie hoch ist dasselbe mit Hypothekenschulden (einschliesslich etwaiger Pfandbriefschulden) belastet?                                   |

#### Motive und Erläuterungen,

die Angaben über Lage und Beschaffenheit der Grundstücke im Allgemeinen betreffend,

- Zu 1. Die Fragen nach der Nummer eines Grundstücks sind nothwendig zu seiner bestimmten Bezeichung. Gewöhnlich laufen mehrere Numerirungen neben einander her. Bei dem zur Zeit noch stattfindenden Mangel eines allgemeinen, über die ganze Monarchie verbreiteten Gebäudecatasters ist daher die Angabe der oben namhaft gemachten drei verschiedenen Nummern für jetzt noch unentbehrlich.
- Zu 2. Die etwaige orts- oder gegendübliche Nebenbezeichnung des Gebäudes ist mitzutheilen, um die Ortsverzeichnisse darnach vervollständigen, bezüglich berichtigen zu können.
- Zu 3. Nach dem Namen des Besitzers des Grundstücks wird deshalb besonders gefragt, weil er durch die Unterschrift dann nicht in Erfahrung gebracht wird, wenn das Grundstück nicht von ihm selbst verwaltet, sondern von einem Andern administrirt wird.
- Zu 4-6. Nachrichten über die Bestimmung der Grundstücke werden in Preussen schon seit mehr als 50 Jahren erhoben. Für die Kenntniss des gewerblichen Charakters der Orte sind sie von grösster Wichtigkeit. Die bisherigen Tabellen stellen bekanntlich 2 grosse Gruppen von Gebäuden auf, öffentliche und Privatgebäude. Die oben gestellten Fragen beziehen sich aber nur auf Privatgebäude. Hinsichtlich dieser unterscheiden jene Tabellen zwischen Privatwohngebäuden, sodann gewerblichen Gebäuden, als: Fabriken, Mühlen, Privat-Magazinen, und endlich zwischen landwirthschaftlichen Gebäuden, Scheunen, Schuppen und Ställen. Diese Unterscheidungen sind auch fernerhin beizubehalten und darum sind die Fragen gestellt.
- Zu 7-8. Die Fragen nach dem Werth und der Verschuldnng der Grundstücke sind so delicater Natur, dass man sie nicht gestellt haben würde, wenn die Nachweise, die durch ihre genaue Beantwortung erhalten werden können, nicht von der allergrössesten Wichtigkeit und namentlich in jetziger Zeit wären. In den Städten wie auf dem Lande ist die Klage nach mangelndem Realcredit eine gleich grosse, eine gleich dringende. Es giebt aber sehr viele Stimmen, die diese Klagen für übertrieben, eine etwaige weitere Verschuldung des Grundbesitzes für unmöglich, weil gefährlich halten. Der Streit bewegt sich indess so lange in vagen Vermuthungen, als nicht auf eine bestimmte Weise die Realverschuldung der einzelnen Landestheile wahrheitsgetreu nachgewiesen ist. Mittels der beiden gestellten Fragen und der darauf ertheilten Antworten ist zu einem solchen Nachweise auf dem kürzesten Wege zu gelangen. Alle Die, welche die Fragen 7 und 8 richtig beantworten, leisten daher dem öffentlichen Wohle einen wichtigen Dienst.

### and winth schoft and dia

|            | 11. Fragen, die Mandwirtuschaft und die Viennaftung Detrenchd.                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •          | Wie gross ist der Flächenraum des Grundstücks, das Sie bewohnen oder bewirthschaften?                                             |
|            | Wie viel von diesem Flächenraum ist Ackerland?                                                                                    |
| 3)         | Wie viel Fläche des Ackerlandes des Grundstücks wird in der Regel jährlich bestellt mit Weizen?                                   |
| <b>4</b> ) | Wie viel Pferde halten und besitzen Sie?                                                                                          |
| 5)         | Wie viel Stück Rindvieh (ausschliesslich der Kälber unter \ Jahr alt) halten Sie auf dem Grundstück?                              |
| 6)         | Wie viel Stück Schafvieh (einschliesslich der Lämmer unter \ Jahr alt) halten Sie auf dem Grundstücke?                            |
| 7)         | Wie viel Stück Schweine halten Sie? (Die Ferkel unter } Jahr bleiben ausser Betracht.)                                            |
| 8)         | Wie viel Stück Ziegenvieh halten Sie?                                                                                             |
| 9)         | Wie viel Maulthiere sind auf dem Grundstück?Wie viel Esel?                                                                        |
| 10)        | Wie viel für landwirthschaftliche Arbeiten bestimmtes Gesinde halten Sie auf dem Grundstücke, d. h. wie viele Knechte und Jungen? |
| 1)         | Betreiben Sie die Landwirthschaft als alleiniges Gewerbe? Oder treiben Sie noch andere Gewerbe nebenbei?                          |
|            | <del></del>                                                                                                                       |
|            | Motive und Erläuterungen.                                                                                                         |

- Im Allgemeinen. Unter allen den hier gestellten Fragen ist nur die 3. eine neue zu nennen. Angaben über die Grösse der Fläche und ihre Verwendung, über die Viehhaltung, über die Zahl des landwirtlischaftlichen Gesindes, so wie auch über die Art des Betriebs der Landwirthschaft, ob als Alleingewerbe oder als Nebengewerbe, wurden früher sehn erhoben und sind auch bisher durch die vom statistischen Bureau herausgegebenen Tabellen und amtlichen Nachrichten vom preussischen Staate regelmässig veröffentlicht worden. Neu ist daher nur die Form der Erhebung. Man verlangt, von dem Einzelnen die auf seine Wirthschaft bezüglichen Nachrichten von ihm selbst oder unter seiner Verantwortung zu erfahren, weil voraussätzlich jeder Landwirth und Viehhalter über seine Verhältnisse am Besten unterrichtet ist. Werden die verlangten Nachrichten so genau als möglich gegeben, so wird damit die sichere Grundlage einer bis jetzt dem preussischen Staate noch fehlenden landwirthschaftlichen Statistik gewonnen, d. h. die Grundlage zur Statistik des wichtigsten Gewerbszweigs im Staate. Zwar fehlt, um die volle Bedeutung des lezteren zu ermessen, noch immer der Umfang der Production, allein man wird vor der Hand sich schon mit der Kenntniss der Fläche zufrieden geben können, welche dem Anbau der wichtigsten Producte des Landbaues gewidmet ist.
- Zu 1 und 2. Die Grösse des Flächenraums ist wo möglich nur in Magdeburger Morgen anzugeben. Wo dies nicht geschehen kann, ist wenigstens das gebrauchte Maass genau zu bezeichnen.
- Zu 3. Auch hier ist wo möglich die dem Anbau der einzelnen Gewächse gewidmete Fläche des Grundstücks in Magdeburger Morgen anzugeben. Da diese Fläche aber wahrscheinlich sehr häufig nur nach der Aussaat bekannt ist, so kann in solchen Fällen die Angabe auch so erfolgen, dass angegeben wird: Wie viel Scheffel oder Metzen von jeder der genannten Fruchtarten ausgesäct worden sind, und wie viel in reiner Brache, d. h. ein volles Jahr oder von einer Ernte zur anderen, unbebaut liegen bleiben.
- Zu 4. und 5. Diese Fragen bedürfen keiner Erläuterung.
- Zu 6. In der Schafzucht macht sich gegenwärtig neben der Wollschafzucht sichtlich noch eine andere Richtung, die Fleischschafzucht, geltend. Auch dieser letzteren Richtung muss die Statistik ihre Beachtung schenken, und dies um so mehr, als es eine vielfach erwiesene Thatsache ist, dass, je stärker die Bevölkerung über ein gewisses Maass der Dichtigkeit hinaus wächst, die Wollschafzucht abnimmt und die Fleischschafzucht zunimmt. In manchen Ländern macht die letztere sogar der Schweinezucht das Feld streitig.
- Zu 7-9 ist nichts zu erwähnen.
- Zu 10. Hier ist ausdrücklich nur vom Gesinde die Rede. Obschon in kleineren Wirthschaften der Mann, die Frau, die Kinder etc. die Wirthschaftsarbeiten besorgen, also auch die Gesindearbeit mitverrichten, so ist doch hier nur anzugeben: Wie viel Gesinde (ausser solchen Familienangehörigen) gehalten wird.
- 1. Wie unbedeutend diese Frage auch erscheint, so ist sie doch sehr wichtig. Ihre Beantwortung liefert das Material zu der Erkenntniss, wie sehr in einzelnen Theilen des Landes noch die wohlthätige Verbindung zwischen Industrie und Landwirthschaft Es würde lchen gestellt he Zahl nicht

| entweder hier oder zu Frage 2. noch die nach der<br>werden müssen, allein für jetzt sind dergleichen Fra | id welchen Ursachen das Eine oder das Andere zuzuschreiben ist<br>etwaigen Verpachtung von Parcellen oder Hinzupachtung von sol<br>gen noch unterlassen worden, um ihre ohnehin schon beträchtlich |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| noch weiter zu vermehren.                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |
| Vorstehende Fragen sind von mir nach bestem                                                              | Wissen und Gewissen beantwortet worden.                                                                                                                                                            |
| Ort:                                                                                                     | Name:                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |

#### C.

#### (Entwurf.)

### Volkszählung in der preussischen Monarchie

am 3. December 186..

|            | Grundstück No       |
|------------|---------------------|
| gelegen im | Ort des Kreises     |
|            | im Regierungsbezirk |

# Haushaltungsliste,

№ ......

auszufüllen

durch die Haushaltungsvorstände oder deren Vertreter

in der Zeit vom ..... December bis spätestens ..... December.

### Allgemeine hierbei zu beachtende Bestimmungen.

§. 1. (Zweck der Listen.) Durch die in diese Haushaltungslisten einzutragenden Nachrichten will man ebensowohl die Zahl der Bewohner Preussens aufs Genaueste ermitteln, als auch die leibliche, geistige und sociale Beschaffenheit derselben so gut als möglich kennen lernen. In ihrer Zusammenstellung werden diese Nachweise also dazu beitragen, der Bedeutung Preussens, namentlich auch in gewerblicher Beziehung, unter den Völkern Deutschlands im weitesten Umfange Ausdruck zu geben. In Hinblick auf diesen Zweck wird vertrauensvoll auf eine eben so pünktliche wie wahrheitsgetreue Ausfüllung dieser Listen und auf eine eben solche Beantwortung der darin gestellten Fragen gerechnet. Sämmtliche Angaben können ohne Befürchtung eines indiscreten Gebrauchs gemacht werden.

(Anskunftsertheilung.) Jedem Haushaltungsvorstande, oder vielmehr in jede sogenannte Familienhaushaltung wird eine Haushaltungssliste gegeben, und ist letztere von dem Haushaltungsvorstande oder dessen Stellvertreter richtig auszufüllen und die darin gestellten Fragen, soweit sie Anwendung erleiden, richtig zu beantworten. Die verlangten Auskünfte beziehen sich:

1) auf die Angaben über die persönlichen Verhältnisse der Haushaltungsglieder. (s. I. S. 2 u. 3.)

2) auf die Beantwortung der Fragen über den etwa von dem Haushaltungsvorstande oder seinen mit ihm wehnenden Angehörigen ausgeübten selbsständigen Betrieb eines gewerblichen oder Handelsgeschäfts. (s. II. S. 4.)

§. 3. (Was als Haushaltung zu betrachten ist.) Als Haushaltung ist jede Vereinigung von zwei und mehr Personen zu betrachten, welche zusammen leben. Dienstboten und Geschäfts- oder Gewerbsgehülfen etc., welche bei ihrer Herrschaft und beziehentlich bei ihren Principalen, Meistern u. s. w. Kost und Wohnung haben, gehören mit zur Haushaltung derselben. Alle instehen de Personen, welche eine besondere Wohnung, gleichviel ob in directer oder Aftermiethe, innehaben und sich selbstständig ernähren, bilden jede eine Haushaltung für sich. Die Angaben über die Haushaltungen und einzelnen Personen, welche in Aftermiethe wohnen, sind von dem Haushaltungsvorstand der direct ermietheten Wohnung zu machen, und von den übrigen Angaben durch einen Querstrich über die ganze Breite der Liste zu trennen. Eben so sind, wenn über mehrere Aftermiethshaushaltungen auf einer Liste Auskunst zu geben ist, die Angaben jeder einzelnen durch einen solchen Strich zu trennen. Dasselbe gilt von sogenannten Schlasseuten, die nur auf Schlasstelle wohnen. Ueber diese, sowie über etwa einquartierte Soldaten haben die Haushaltungsvorstände Auskunst zu geben, bei welchen erstere auf Schlasstelle wohnen, resp. letztere im Quartiere liegen.

§. 4. (Personen, welche zu zählen, d. i. in die Haushaltungslisten aufzunehmen sind.) Nach dem Grundsatz, dass alle Personen zu zählen sind, welche am 3. December 1861 in irgend einem Orte des preussischen Staats betroffen werden, gleichviel ob sie Inländer oder Ausländer sind, hat jeder Haushaltungsvorstand alle diejenigen Personen in der von ihm auszufüllenden Haushaltungsliste nannhaft zu machen, welche die Nacht vom 2. auf den 3. December in seiner Haushaltung und in den Haushaltungen der von ihm etwa aftervermietheten Räume oder Schlafstellen seiner Wohnung zubrachten. Hinsichtlich der Aufeinanderfolge der Angaben gelten die Bestimmungen des folgenden Absatzes. Hinsichtlich der am Zählungstage Geborehen und Gestorbenen gilt als Regel, dass alle Die, welche nach 12 Uhr Mittags den 3. December geboren wurden, nicht mehr zu berücksichtigen sind, dahingegen die Personen, welche vor 12 Uhr Mittags den 3. December verstarben, in den Listen, auch wenn sie erst später als um 12 Uhr ausgefüllt würden, so aufzuführen sind, als wenn sie noch lebten. Die Personen aber, welche erst nach 12 Uhr Mittags den 3. December starben, sind als Todte bei der Zählung nicht weiter zu beachten.

(Ordnang der Angaben.) Die Personalang aben sind mit den Nachrichten über das Familienhaupt zu beginnen; alsdann folgen die über die Frau, die Kinder, die etwa in der Familie lebenden Ziehkinder, hierauf kommen die Angaben über die übrigen Verwandten und die zur Haushaltung gehörigen Dienstleute, Geschäfts- und Gewerbsgehülfen. Auf diese erst folgen die Nachrichten über die der Haushaltung nicht beständig Zugehörigen, welche sich etwa am Tage der Zählung in derselben befinden. An letztere Angaben reihen sich betreffenden Falles diejenigen über die bei der Haushaltung in Aftermiethe wohnenden Personen oder Familien, nach Befinden die über die Schlafieute und die einquartierten Soldaten. Die Erläuterungen darüber, wie diese Angaben zu machen sind, finden sich auf Seite 2 und 3 unter dem auszufüllenden Formular selbst.

|                                   | <b>Pamilienname</b>     | Taumame  | sohl                                             | e-<br>eoht.                                  | Al       | ter.     | Kör<br>lic<br>Bes<br>fen | per-<br>he<br>chaf-<br>heit. | Gols<br>bose<br>foni               | itos-<br>phaf-<br>holt.                       |             |                                              | V                                            | iliens   | and.        |             |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| Laufende Nummer.                  | do<br>zur Haushaltung g |          | Männliche Per-<br>sonen.                         | Weibliche Personen.                          | Jahre.   | Monate.  | Blind.                   | Taubstumm.                   | Blödsinnig oder<br>geistesschwach. | Irrsinnig oder<br>geisteskrank.               | Confession. | Unverheirathet.                              | heira<br>Znsammen<br>lebe                    | Getrennt | Verwittwet. | Geschieden. |
| 1.                                | 2. •                    | 3.       | 4.                                               | 5.                                           | 6.       | 7.       | 8.                       | 9.                           | 10.                                | 11.                                           | 12.         | 13.                                          | 14.                                          | 15.      | 16.         | 17.         |
| <sup>-</sup> 2.                   |                         |          | i                                                | <u> </u>                                     |          |          |                          | <u> </u>                     |                                    |                                               |             |                                              |                                              |          |             |             |
| 3.                                |                         |          |                                                  |                                              |          |          |                          |                              |                                    |                                               |             |                                              |                                              |          |             |             |
| 4.                                |                         |          | <u> </u>                                         |                                              |          |          |                          |                              |                                    |                                               |             |                                              |                                              |          |             |             |
| 5.                                |                         |          | <u> </u>                                         |                                              |          |          |                          |                              |                                    |                                               |             | <u> </u>                                     |                                              |          |             |             |
| 6.                                | ,                       |          | <u> </u>                                         |                                              |          |          | <u> </u>                 | <u> </u>                     | <u> </u>                           | <u>                                      </u> |             |                                              | <u> </u>                                     |          |             |             |
| 7.                                |                         |          | <u> </u>                                         | <u>                                     </u> |          |          |                          | <u> </u>                     |                                    |                                               |             | <u> </u>                                     |                                              |          |             |             |
| 8. <b>8</b> . <b>9</b> . <b>1</b> |                         |          | <u> </u>                                         |                                              |          |          | <u> </u>                 |                              |                                    |                                               |             | ļ                                            |                                              |          |             |             |
| 10.                               |                         |          | <u> </u>                                         |                                              |          |          | <u> </u>                 |                              | <u> </u>                           |                                               |             | <u> </u>                                     | <u> </u>                                     |          |             | <u> </u>    |
| 11.                               |                         |          | <u> </u>                                         | <u> </u>                                     | <u></u>  | <u> </u> |                          | <u> </u>                     | ļ                                  |                                               |             | <u> </u>                                     | <u> </u>                                     |          |             |             |
| 12.                               |                         | <u> </u> | <u> </u>                                         |                                              |          |          | <u> </u>                 |                              | <u> </u>                           |                                               | <u> </u>    | <u> </u>                                     | <u> </u>                                     |          |             |             |
| 13.                               |                         |          | <del> </del>                                     | 1                                            |          | 1        |                          |                              | <del> </del>                       |                                               |             | <u> </u>                                     | <u>                                     </u> | l        |             |             |
| 14.                               |                         |          | <del> </del>                                     | <u>                                     </u> | <u> </u> |          |                          | <u> </u>                     | <b> </b>                           | <u>                                     </u>  | <u></u>     | <u> </u>                                     | 1                                            |          |             |             |
| 15.                               |                         |          | ┼                                                |                                              | <u> </u> |          |                          | <u> </u>                     | <del> </del>                       | <u> </u>                                      |             | <del> </del>                                 | <u> </u>                                     |          |             |             |
| 16.                               |                         |          | <del> </del>                                     | <u>                                     </u> |          | <br>     |                          | <u> </u>                     | <u> </u>                           |                                               |             | <br>                                         | !                                            |          |             |             |
| 17.                               |                         | ,        | <del>                                     </del> |                                              |          |          | i                        |                              | i                                  |                                               |             | ¦                                            | <u> </u>                                     |          |             | <u> </u>    |
| 18.                               |                         |          | <del>                                     </del> |                                              |          |          | <del> </del>             |                              | <del> </del>                       |                                               |             | <u>                                     </u> |                                              |          | •           |             |
| 19.                               |                         |          | <del> </del>                                     |                                              | -        |          | ¦                        | !!<br>                       |                                    | -                                             |             | ¦                                            | <u>'</u>                                     |          |             |             |

Hiermit bescheinige ich, dass alle die in vorstehender Haushaltungsliste enthaltenen Angaben vollständig und der Wahrheit

#### Vorschriften und Erläuterungen, die

(Art und Weise der Angaben im Allgemeinen.) Die über die einzelnen Individuen zu gebenden Nachrichten sind in den Spaten 4, 5, 8—11, 13—17, 20—26 durch Eintrag der Ziffer 1 oder eines stehenden Strichs in diejenigen Spaten zu bewirken, deren Ueberschriften auf die vorn namhaft gemachte Person Anwendung erleiden, hingegen durch Eintrag eines liegenden Strichs (—) in die Spaten, wo solches nicht der Fall ist.

(Name und Geschlecht.) Von jeder zu zählenden Person ist der Familienname und Taufname anzugeben. Der Familienname ist aber voranzustellen; für die Personen mit gleichem Familiennamen brauchen die nach dem ersten folgenden nur durch Strichel

§. 2. (Name und Geschlecht.) Von jeder zu zählenden Person ist der Familienname und Taufname anzugeben. Der Familienname is aber voranzustellen; für die Personen mit gleichem Familiennamen brauchen die nach dem ersten folgenden nur durch Strichel (\*,\*\*) angegeben zu werden.
§. 3 zu 6 und 7. (Alter.) Das Alter ist stets in Ziffern, und zwar ist unter allen Umständen nur die Zahl des zuletzt erfüllten, nicht die des erst noch zu erfüllenden Lebensjahres anzugeben. Bei Kindern unter 1 Jahr ist das Alter in Monaten auszudrücken.
§. 4 zu 8-11. (Körper- und Geistesbeschaffenheit.) Nächst dem Nachweise darüber, welche Personen blind oder taubstumm sind, ist auch darüber Auskunft zu geben, ob eine Person blödsinnig oder geistesschwach, irrsinnig oder geisteskank ist, jedoch unter thunlichster Unterscheidung dieser Fälle. Die Mittheilungen über solche, die Familien oft sehwer heimsuchenden und von ihnen gern verschwiegenen und im Stillen ertragenen Verhältnisse können ohne Besorgniss darüber, dass mit solchen Angaben irgend ein Missbrauch gemacht werde, gegeben werden.
§. 5 zu 12. (Vonfession.) Sie ist in Spalte 10 durch folgende Buchstaben zu bezeichnen: E für Evangelische; K für Römisch-Katholische; D für Deutsch-Katholische und Freigemeinder; G für Griechisch-Katholische; M für Mennoniten; 1 für Israelitien.
§. 6 zu 13-17. (Pamilienstand.) Als getrennt lebende Verheirathete haben sich nicht etwa blos die Eheleute einzutragen, welche gesetzlich getrennt von Tisch und Bett leben, sondern auch die, deren Lebensstellung diese Trennung erheischt; so z. B. verheirathete herrschaftliche Diener, welche bei ihrer Herrschaft wohnen müssen und deren Frauen deshalb für sich wohnen u. s. w.
§. 7 zu 18-19. (Beschäftigung, Stand und Beruf. Arbeits- oder Dienstverhältniss.) Bei Personen unter 14 Jahren ist, dafern solche den Eltern schon regel mässig in der Wirthschaft oder im Gewerbehetriebe beistehen, oder auf Arbeit gehen, wie zu haben, oder auf Arbeit gehen. Aus der Bersonen

warf.) Haushaltungs - Angehörigen:

| Beschäftigung,<br>Stand, Rang, Beruf                                                                        | Arbeits - oder Dienstverhältniss.  Anzugeben, ob die                                                                                                | <b>Au</b><br>ii | rt de<br>fentha<br>n Ort<br>Zähl | ults<br>le     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wese<br>ählen |              | Goburtsland<br>der                                                       |     |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angabe  Angabe  des Nahrungszweiges und der Erwerbsquellen.  Siehe §. 10 der Erläuterungen und Bemezkungen. | Person  Besitzer, Pächter, Principal, Meister, Unternehmer, etc. Werkführer etc. Geselle, Gehilfe, Lehrling etc. Arbeiter etc. Dienstbote etc. ist. | Beständig.      | Zeitweilig.                      | Vorübergehend. | _   | auf Haspande in Austande in Au |               | im Auslande. | ausserhalb<br>der<br>preussischen<br>Monarchie<br>geborenen<br>Personen. | 4   | Allgemeine Fragen.                                                                           |
| 18.                                                                                                         | 19.                                                                                                                                                 | 20.             | 21.                              | 22.            | 23. | 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25.           | 26.          | 27.                                                                      | 26. | Ist das Familien-<br>haupt am Orte der<br>Zählung ansässig<br>mit Grundbesitz?               |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                 |                                  | <br> <br>      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                                                                          | 29. | Welche Sprache wird für gewöhnlich in der Familie gesprochen?                                |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                 |                                  |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                                                                          | 30. | Verstehen die Glie-<br>der der Haushal-<br>tung, wenn die<br>gewöhnliche Fami-               |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                 |                                  | <br> <br>      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                                                                          |     | liensprache nicht<br>die deutsche ist,<br>neben der fremden<br>auch die deutsche<br>Sprache? |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                 |                                  | [<br>[<br>]    |     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |                                                                          | 31. | (Für Almesenem-<br>pfänger). Empfängt<br>der Vorstand der<br>Haushaltung oder                |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                 |                                  |                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                                                                          |     | ein oder mehrere<br>Glieder derselben<br>Almosen irgend<br>welcher Art?                      |

| getreu sind |
|-------------|
|-------------|

Ort: ...... den .. December 18.. Unterschrift: .....

#### Ausfüllung obigen Formulars betreffend.

Urlaub haben, haben sich mit ihrem Gewerbe und ihrem Arbeits- und Dienstverhältnisse in Sp. 18 u. 19 einzutragen, dem aber die Buchstaben B. S. (d. i. beurlaubter Soldat) hinzuzufügen.

§ 8 zu 20—22. (Aufenthalt.) In die Spalte 20 sind alle die in einem Orte dauernd Wohnenden, also ihren beständigen Aufenthalt daselbst haben, einzutragen.

Unter zeitweiligem Aufenthalt (Sp. 21) ist der zu verstehen, welcher mehr als einen Monat bereits gewährt hat, oder voraussichtlich noch währen wird. Es werden demzufolge in den meisten Fällen unter diese Rubrik zu bringen sein: die Ziehkinder, die nicht im elterlichen Hause lebenden Zöglinge von Erziehungs-, Bildungs-, Kinderversorgungs- und ähnlichen Anstalten, die Gymnasiasten, Seminaristen, die Handwerksgesellen, Lehrlinge, Dienstboten — alle diese indess nur, dafern sie nicht aus dem Orte der Zähling selbst sind. Ferner gehören unter diese Rubrik die unter den Fahnen stehenden Militärs mit allen ihren Angehörigen Unter vorübergehendem Aufenthalt (Spalte 22) ist nur ein solcher zu verstehen, der nicht über einen Monat währt. Alle auf der Durchreise befindliche In- und Ausländer, gleichviel ob sie in anderen Orten Preussens ansässig oder dauernd oder auch nur zeitweilig wohnhaft sind, sind daher in die Listen des Orts, wo sie sich in der Nacht vom 2. zum 3. December befinden, in Spalte 22 einzutragen.

5. 9 zu 23—26. (Abwesenbeit.) In einem Orte dauernd wohnende Inländer, welche sich zur Zeit der Zählung im In- oder Auslande

- 5. 9 zu 23—26. (Abwesenheit.) In einem Orte dauernd wohnende Inländer, welche sich zur Zeit der Zählung im In- oder Auslande auf Reisen befinden, oder auch zum Behuf eines Gewerbebetriebs im Umherziehen vom Hause abwesend sind, werden demohngeachtet auch in ihrem Wohnorte und beziehentlich bei ihren Angehörigen mit in Ansatz gebracht. Es ist hierbei aber zu unterscheiden, ob sie zeitweilig oder vorübergehend abwesend sind. Unter zeitweiliger Abwesenheit ist die zu verstehen, die bereits über einen bis nit 12 Monat gewährt hat oder noch währen wird. (Die Abwesenheit über 12 Monate bleibt unberücksichtigt.) Unter vorübergehend abwesenheit wird hingegen die verstanden, welche voraussichtlich wen iger als einen Monat währt. Der genauen Bestimmung der Volkszahl im Sinne der Zollvereinsvorschriften wegen ist es nöthig, auch noch zu unterscheiden, ob die abwesende Person sich auf Reisen im In- oder Auslande befindet. Dass eins oder das Andere der Fall sei, ist immer wieder durch die Ziffer 1 in der betreffenden Spalte zu bezeichnen. Die auf Wanderung abwesenden Gesellen und und Gewerbsgehülfen bleiben von der Zählung am Orte ihrer Heimath ausgeschlossen. Eben so bleiben Alle die Personen, welche während der Zeit der Zählung in Gesangenschaft, oder wegen des Ausenthalts in einer Heil- oder Versorgungsanstalt, in einer Erziehungs- oder Unterrichsanstalt von ihrem Heimathsorte abwesend sind, von der Zählung am Orte ihrer Heimath gänzlich ausgeschlossen.

  Personen, welche mehr als einen Wohnsitz haben, und die z. B. im Sommer auf dem Lande, im Winter in der Stadt leben, sind nur an dem Wohnorte mit zu zählen, wo sie sich zur Zeit der Zählung aufhalten.

  § 10 zu 27. (Geburtsland.) In Preussen lebende Bewohner, die im Ausland geboren sind, haben, gleichviel von welcher Art und Dauer ihr Ausenhalt in Preussen ist oder noch sein wird, in Sp. 27 das Land ihrer Geburt namhaft zu machen.

  § 12 zu 29 u. 30. (Sprache. Matienziffät.) Der Haushaltungsvorstand hat, wenn die Familiensprache nicht die deutsche ist, die Sprache, welch

13 zw 31. (Almosonompfänger) haben zu dieser Frage die Antwort -Ja- hinzuzuschreiben.

#### (Entwurf.)

# Fragen,

### die Gewerbe, den Handel und Verkehr betreffend.

zu beantworten (soweit sie Anwendung leiden) durch alle Diejenigen, welche irgend ein Gewerbe oder ein Handelsgeschaft, gleichviel von welchem Umfange, in selbstständiger Weise betreiben.

| 1) | Hat Ihr Geschäft eine allgemeine Bezeichnung, wie z. B. Hüttenwerk, Mühle, Spinnerei, Färberei, Buchdzuckerei, Engroshandel, Bachhandel etc.? |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) | Führt Ihr Geschäft eine Firma mit kaufmännischen Rechten?                                                                                     |
| -, | Wenn ja, wie lautet diese Firma? Seit wann besteht sie?                                                                                       |
| 3) | Welche Gattung von Waaren oder Gegenständen fabriciren Sie hauptsächlich oder lassen Sie fabriciren, und wie sind                             |
| ,  | solche im Handel benannt?                                                                                                                     |
|    | (Für den Handel.) Mit welcher Gattung von Waaren handeln Sie hauptsächlich?                                                                   |
|    | ***************************************                                                                                                       |
| 4) | Wie viel Personen sind einschliesslich Ihrer selbst und Ihrer etwaigen Familienangehörigen unmittelbar in dem Ge-                             |
|    | schäfte, d. h. an dem Sitze oder Centralpunkte desselben thätig, und zwar:                                                                    |
|    | Principale? kaufmännisch Gebildete oder Rechnungsbeamte?                                                                                      |
|    | technisch gebildete Beamte, Werkführer?,                                                                                                      |
|    | Handwerksgesellen und Gehülfen? Lehrlinge?                                                                                                    |
|    | Tagearbeiter?;                                                                                                                                |
|    | Packer, Markthelfer, Ausläufer?                                                                                                               |
|    | Mädchen und Frauen über 14 Jahre alt? Schulpflichtige Mädchen unter 14 Jahre alt? Schulpflichtige Mädchen unter 14 Jahre alt?                 |
|    | Wie viel Arbeiter aller Art ungefähr beschäftigen Sie mittelbar, d. h. ausser dem Hause?                                                      |
| 51 | Wird in Ihrem Geschäft (Fabrik, Etablissement, Werkstatt, Mühle oder was es sonst sei) mit Maschinenkraft gearbeitet?                         |
| ٠, | which in the color of a min blast mineral gent belief                                                                                         |
|    | Mit Wasserkraft? Von welcher Stärke in Pferdektästen bei mittlerem Wasserstand?                                                               |
|    | Mit Dampfkraft? Von welcher Stärke in Pferdekräften bei mittlerem Wasserstand?                                                                |
| •  | Dient die Dampfkrast etwa blos zur Aushilse in wasserarmer Zeit?                                                                              |
| 6) | Welche und wie viel von jeder der nachfolgend in systematischer Ordnung genannten Werkzeuge, Vorrichtungen, Appa-                             |
|    | rate, Maschinen etc. befinden sich, resp. verwenden Sie in Ihrem Geschäft?                                                                    |
|    | a) Metallurgische und mineralurgische Apparate etc.                                                                                           |
|    | Hochöfen? Frischöfen für Eisen? Frischöfen für Stahl? Raffinirfeuer? Puddelöfen für Eisen?                                                    |
|    | Puddelöfen für Stahl? Kuppelöfen? Comentiröfen? Tiegelöfen für Gussstahl? Glasschmelzöfen?                                                    |
|    | mit wie viel Hafen (Schmelzgefässen) zusammen? Tafelglassträcköfen? Ziegelbrennöfen? Steingutbrennöfen? Steingutbrennöfen? Kalköfen?          |
|    | b) Apparate der Spinnerei, Weberei, Färberei, Druckerei und Appretur.                                                                         |
|    | Feinspindeln zu Streichgarn? Feingarn? Baumwollengarn? hierunter Selfactorspindeln? Flachsgarn?                                               |
|    | Hanfgarn? Werggarn?                                                                                                                           |
|    | mechanische für Tuch? für wollene und halbwollene Zeuge? für leinene Zeuge? für Seide,                                                        |
|    | Webstühle Halbseide, Sammt, Seidenband und Sammtband?  Handstühle für Tuch? für wollene und halbwollene Zeuge? für leinene Zeuge? für Seide,  |
|    | Halbseide, Sammt, Seidenband und Sammtband?                                                                                                   |
|    | mechanische für Shawls? für Bänder, Litzen, Kordein etc.? für Teppiche? für Strumgef-                                                         |
|    | Webstühle waaren? für Tüll, Bobbinet?                                                                                                         |
|    | Handstühle für Shawls? für Bänder, Litzen, Kordeln etc.? für Teppiche? für Strumpf-                                                           |
|    | ( waaren? für Tüll, Bobbinet? Drucktische? Walzendruckmaschinen? Plattendruckmaschinen?                                                       |
|    | c) Pressen in typographischen Gewerben.                                                                                                       |
|    | Schnellpressen mit 2 und mehr Cylinder? mit 1 Cylinder? eiserne Handpressen? hölzerne Handpressen?                                            |
|    | Lithographirpressen? Kupferdruckpressen?                                                                                                      |
|    | d) Mahlgänge und ähnliche Apparate in Mühlen und Papierfabriken.                                                                              |
|    | Deutsche Gänge? Amerikanische Gänge? Walzengänge in Walzmühlen? Hydraulische Pressen in Oelmühlen?                                            |
|    | Verticalsägen? und Kreissägen? (in Schneidemühlen) Stampfen in Bütten-Papierfabriken? Hollander?                                              |
|    | Papiermaschinen (in Maschinenpapierfabriken?) e) Transportapparate etc. (für Verkehrszwecke).                                                 |
|    | Seedampfschiffe? Flussdampfschiffe? Seesegelschiffe? Flusseegelschiffe? Frachtwagen?                                                          |
| 7) | Wie gross ist der jährliche Umsatz Ihres Geschäfts, d. h. die Werthsumme                                                                      |
| •  | a) der im Jahre 1860 direct fabricirten oder erzeugten Waaren und Gegenstände?                                                                |
|    | b) der im Jahre 1860 abgesetzten Waaren und Gegenstände?                                                                                      |
|    | Welcher Antheil kommt von dieser Summe ungefähr auf den Absatz nach Preussen und dem Zollverein?                                              |
|    | nach den Hansestädten? nach Frankreich? nach England? nach Oesterreich?                                                                       |
|    | nach Italien? nach dem Orient? nach Nordamerika? nach Südamerika?                                                                             |
| 8) | Betreiben Sie neben Ihrem gewerblichen Geschäft auch die Landwirthschaft?                                                                     |
|    | Besitzen Sie ein Stück Acker- oder Gartenland? Wie gross ist dasselbe?                                                                        |
|    | Oder haben Sie ein Stück Acker- oder Gartenland gepachtet? Wie gross ist dasselbe?                                                            |

#### Motive und Erläuterungen zu den Fragen, die Gewerbe, den Handel und Verkehr betreffend.

1. Im Allgemeinen. Ueber den grössten Thal der durch die obigen Fragen berührten Gegenstände sind im pseussischen Staate schon seit einer langen Reihe von Jahren gelegentlich der Volkszählung Nachrichten eingezogen worden. Es sind aber mannigfache Gründe vorhanden, nicht blos an der Richtigkeit vieler dieser Nachrichten, sondern noch mehr an der Vollständigkeit derselben zu zweifeln. Da sie keinerlei Finanzzwecken, sondern nur volkswirthschaftlichen zu dienen bestimmt sind, glaubt man den Weg der directen Befragung der einzelnen Industriellen und Kaufleute, Künstler und Handwerker etc. selbst beschreiten und sich überzeugt halten zu dürfen, dass diese Nachrichten und Kaufleute, Künstler und Handwerker etc. selbst beschreiten und sich mit Wahrheit und Bestimmtheit werden gegeben werden. Es sind im Ganzen nur sehr wenige Fragen, die gestellt wurden. Auch mussten sie so allgemein wie möglich gefasst worden, dassit sie für jeden Gewerbe- oder Handelsbetrieb, von welcher Art und Ausdehnung er auch sei, mehr oder weniger passend erscheinen. Dies bittet man bei einer etwaigen Kritik der Fragen zu be-

Ausdehung er auch sei, mehr oder weniger passend erschemen. Dies bittet man bei einer etwaigen kritik der fragen zu berfücksichtigen.

Zu 1. Die Antwort auf die 1. Frage soll dazu dienen, zunächst die Gattung des Geschäftsbetriebs in Erfahrung zu bringen. Es soll daraus erkannt werden, ob man es mit einer Fabrik oder mit einem Handwerk, mit einem sogenannten geschlossenen Entblissement oder mit einem mehrere für sich bestehende Gewerbe- oder Handelsetablissements gleicher oder verschiedener Art besitzt, so sind für jedes solcher Art seibstefändige Geschäft die vorgelegten Fragen zu beantworten. Arbeiten sich auch dergleichen selbstsfändige Geschäfte, wie es sehr häufig der Fall sein dürfte, einander in die Hände, so wie z. B. die Spinnerei der Weberei, die Weberei der Kattundruckerei, Färberen oder Appretur, die Robeisenerzeugung der Stabeisenerzeugung etc., so thut das der Sache keinen Eintrag. Es ist dazu in der Antwort auf Frage 7 zur einfach die Werthsumme dieser Zwischenproducte, als mach Preussen und dem Zollverein abgesetzt, aufzuführen. (a. Erfäuterungen zu 7.)

Zu 2. Grössere Geschäfte pflegen, auch wenn sie industrielle sind, zugleich kaufmännische insofern zu sein, als sie eine kaufmännische Firma mit kaufmännischen Rechten fühnen. Unter übrigens gleichen Umständen gewinnt die Firma an Anselien, je läuger sie besteht. Und von dem Staate, dessen Industrie und Handel von einem gewissen und wohlberechtigten Firmenstolz beseelt ist, ist von vornherein zu behaupten, dass die socialen Verhältnisse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer daselbst günstigere für beide Thefie sind, als da, wo die Firmen und die Geschäfte wie die Pilze aus der Erde schiessen, aber auch eben so schnell wieder verschwinden, wie sie gekomman sind. Die Frage nach dem Alter der Firma hat daher eine hohe sittliche Bedeutung, weil sie namentlich in ihrer regelmässigen Wiederholung zu den interessantesten Ergebnissen führt. Die Antwort darauf ist ju auch ungemein leicht.

Zu 3. den meissen, doch nicht in allen Fällen wird die Ansehe den

wird.

Persönliche Kräste. Es handelt sich hier vornehmlich um die Angabe der in gewerblichen oder Handelageschäßten unmittelbar, d. h. im Hause oder in dem Etablissement beschästigten Personen. Bei Hausindustriegewerben, wie z. B. bei der Webwarensbeleation, bei der Stahlwarensabrication, wo ein Fabrikant oder Fabrikkausmann zwar Hunderte oder Tausende von Arbeitern, aber nicht (oder doch z. B. nur höchst selten) in geschlossenem Etablissement beschästigt, wissen die Arbeitegeber selbst nicht genau, und können es auch nur selten genau wissen, wieviel Arbeitnehmer sie beschästigen. Deshalb ist die Frage nach dieser Zahl auch nur ganz allgemein gehalten, während jene specieller ist. Es sind nun zwar mannigseche Bedenken gegen eine solche Frage nach der Zahl der Arbeiter geäussert worden. Allein abgesehen davon, dass dies am Orte des Etablissements gar kein Gelwinniss ist, sind solche Bedenken auch noch deshalb völlig ungerechtsertigt, weil die Zahl der Arbeiter über ein Geschästiga nichts weiter sagt, als Das, was mehr oder weniger zutreffend jeder mit Localkenntniss Ausgerüstete schon weiss. Uebrigens ist ja nichts weiter sagt, als Das, was mehr oder weniger zutreffend jeder mit Localkenntniss Ausgerüstete schon weiss. Uebrigens ist osnicht blos die geschästliche, sondern die sociale Wichtigkeit des Gegenstandes, welche diese Frage stellen liess. In ensgerer industriellen Zeit streitet die grosse Indutrie mehr und mehr mit dem grossen Grundbesitz um ihre Stellung und ihren Einsluss. Der Umsang und die Bedeutung der grossen In-

pa menus wester augt, als Dus, was mehr oder weniger zutreffend jeder mit Localkeintniss Ausgerüstete schon weiss. Uebrigens ist es nicht blos die geschäftliche, sondern die sociale Wichtigkeit des Gegenstandes welche diese Frage stellen liess. In gensere industriellen Zeit streitet die grosse Indutrie mehr und mehr mit dem grossen Grundbesitz um ihre Stellung und ihren Einfluss. Der Umfang und die Bedeutung des grossen Grundbesitzes kennt man genau, den funfang und die Bedeutung der grossen Industriellen Zeit sieht am Bessen an der Zeit der durch sie beschäftigten Hände minst, komt sam aber auf sohr zeit und Gastung der fan einem Geschäft vorbundenen Apparate, Arbeitsmaschinen etc. ist man sieh dessen wolktenmen bewusst, plaas, angesichte über bei gleichem Namen dennoch atstinbesden grossens Verschiedenheit, die Aussen wolktenmen bewusst, plaas, angesichte über bei gleichem Namen dennoch atstinbesden grossens Verschiedenheit, die Aussertstehe und der Wege der allgemeinen atstindente Befüngung behaben werden. Hier muss die sonongraphische Schilderung granzest dentvetsen. Aber die wirklich kehrreiche Managraphie ganzer Industriesweige ist nur möglich, wern ihr die allgemeine Statistik verscheitet.

Zu 9. Die Frage nach dem Umsatz und Ab as atz swechen sehr indisseret. Sie wirder Eitglichst darauf sicht gestellt werden sein, werm nicht nech höhere Rücksiehten eine Bedenhächtisch in dieser Berichung aussehlößen. Keinem Gowerb- und Handeltreibenden, der im offinese Auge and Ohr für die Zeitzeriglisse hat, ist es unbekannt, dass in durch den englisch- französischen Händeltscheiten, wie gross die Interessen sind, welche hierbei girft dem Spiele stehen. Man ergeht sieh dabei nur in Vermuthungen. Begründet das nicht aber die antliche Statisitä des Zollvereins, noch die Preusens im Stande en gestellt anzugeben, wie gross die Interessen sind, welche hierbei girft dem Spiele verführt, geht zuch wieder von ihnen aus. Ohne die treus das sweigstens einige dirnth Sach- und Fechkenptaiss herverragende Manager das Dunkel ertung

### III. Beilage.

# System der Tabellen.

Resultat der Concentration und Bearbeitung der Haushaltungs-, Haus- und Ortslisten.

#### Zur Orientirung.

(S. Seite 164 der Denkschrift.)

#### A. Bevölkerung.

- 1. Zahl jedes Orts.
- 2. Alter und Geschlecht in einjähriger Abstufung.
- Alter in fünfjähriger Abstufung.
   Körperliche und geistige Beschaffenheit.
   Religionsbekenntniss.
- 6. Familienstand.
- Aufenthalt. Anwesenheit Abwesenheit. Art des Wohnens.
   Stand und Beruf. Beschäftigung. Ernährende und ernährt werdende Bevölkerung.
- 9. Sprache. Nationalität.
- 10. Auswanderung.\*)
  a) Zahl. Geschlecht. Alter.
  - b) Stand und Beruf der Ausgewanderten.
  - c) Ziel der Auswanderung.
- 11. Einwanderung.
  - a) Zahl. Geschlecht. Alter.
  - b) Stand und Beruf der Einwandernden.
  - c) Heimath der Eingewanderten.

#### B. Gebäude und Wohnplätze.

- Bestimmung der Gebäude.
   Abbruch und Neubau.
- 3. Grösse der Wohngebäude. Dichtigkeit und Bewohnung
- Werth und Realverschuldung des städtischen Grundbesitzes.

#### C. Landwirthschaft.

- 1. Grösse der Grundstüke.
- Culturarten.
- Verwendung der Fläche. Cultura.
   Anbauverhältniss des Ackerlandes.
- 4. Production.
- 5. Viehhaltung überhaupt.
- 6. Viehhaltung auf dem kleinen, mittleren und grossen Grundbesitz.
- Art des Betriebs der Landwirthschaft.
- 8. Werth und Realverschuldung des landwirthschaftlichen Grundbesitzes.

#### D. Industrie.

- Die Kleingewerbe. (Persönliche Kräfte. Umsatz.)
   Die Grossindustrie. (Persönliche Kräfte. Maschinenkräfte. Production und Absatz.)
- Die typographischen Gewerbe.
   Der Umfang der gewerblichen Anstalten nach der Zahl der Arbeitnehmer in denselben.

#### E. Handel und Verkehr.

- (Persönliche Kräfte. Handel- und Transportgewerbe. (Persönliche Kräfte. Mechanische Kräfte. Die Handelsausdehnung und Richtung.)
- 2. Das Alter der kaufmännischen Firmen.

Die nachfolgenden Tabellenformulare konnten schon des Raumes wegen nicht ganz vollständig in ihrer innern Einrichtung zur Veranschaulichung kommen. Jedoch ist allenthalben aus den Köpfen der Tabellen und den Vorderspalten zu ersehen, wie sich dieselben aufbauen. Im Kopfe der Vorderspalte ist stets bemerkt, bis zu welchen Territorialgebieten in der Darstellung herabgegangen werden solle. Die Köpfe der übrigen Spalten lassen erkennen, welche sachlichen Beziehungen durch die Tabelle statistisch ausgesprochen werden sollen. Wo die Köpfe die Seitenbreite überschritten, sind sie umbrochen worden. Durch die fortlaufende Spaltennummer ist das überall leicht zu erkennen. Die Raumbeschränkung in den Tabellenköpfen machte zuweilen auch einige Verstösse gegen die Orthographie nöthig, welche man zu entschuldigen bittet. Noch mehr zu entschuldigen dürfte aber der in vielen Tabellen dadurch hervortretende Mangel an Uebersichtlichkeit und geschmackvoller Gruppirung derselben sein, dass die Spalten eben des knappen Raumes wegen sehr eng gehalten und viele Schriften in verticaler statt in horizontaler Richtung gesetzt werden mussten. Auch die Spaltenbreiten richteten sich in den folgenden Formularen weit mehr nach dem Raum der Ueberschriften, als nach dem Raum der damit anzufüllenden Zahlen. In den wirklichen Tabellen werden solche typographische Licenzen nicht zu bemerker werden solche typographische Licenzen nicht zu bemerken sein.

### Bevölkerung.

### Zahl der Bewohner jedes Orts.

Zur Controle und Vergleichung der Resultate der neuesten mit der letztvorangegangenen Zählung.

| Ortschaften.  Kreise.  Regierungsbezirke.  Provinzen. | Zahl der Bewohner am 3. Decbr. | Zahl<br>der<br>Bewohner<br>am 3. Decbr. | Diffe<br>1861<br>plus<br>gegen | 1861<br>minus<br>gegen |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| Staat.                                                | 1858.                          | 1861.                                   | 1858.                          | 1858.                  |  |
| 1                                                     | 2                              | 3                                       | 4                              | 5                      |  |

<sup>\*)</sup> Streng genommen sind die Tabellen über Aus- und Einwanderung hier nicht am riehtigen Platze; denn Aus- und Einwanderung sind Thatsachen der Bewegung, nicht aber des Standes der Bevölkerung. Nur, weil diese Thatsachen durch die Volkszählung mit erhoben werden sollen, wurden sie in das System der aus derselben resultirenden Tabelle miteingereiht.

# 2. Alter und Geschlecht.

| Alterselassen                                              | Prov           | inz Preu       | ssen.          | Pro            | ovinz Po | sen.           | Provinz Brandenburg.*) |                |                |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------------|----------------|----------------|--|--|
| nach Jahren abgestuft.                                     | Männ-<br>lich. | Weib-<br>lich. | Zusam-<br>men. | Männ-<br>lich. | Weib-    | Zusam-<br>men. | Männ-<br>lich.         | Weib-<br>lich. | Zusam-<br>men. |  |  |
| von unter bis mit 1 Jahr.                                  | 2              | 3              | •              | 5              | 6        | 7              | 8                      | 9 ,            | 10             |  |  |
| " über 1— 2 Jahren " 2— 3 " " 3— 4 "                       | ·              |                |                |                |          |                |                        |                |                |  |  |
| " " 4— 5 "<br>" " 5— 6 "<br>" " 6— 7 "                     |                | :              |                | ;              |          |                |                        |                | -              |  |  |
| " " 7— 8 " " " 8— 9 " " " 9—10 " u. s. w. von Jahr zu Jahr |                |                |                |                |          |                |                        |                |                |  |  |
| bis über 90 Jahre.                                         |                | 1              |                | !              |          |                |                        |                |                |  |  |

<sup>\*)</sup> Ebenso für die übrigen Provinzen des Staats.

# 3. Alter in fünfjähriger Abstufung.

| Städte summarisch. Uebrige Wohnplätze summarisch.                                                                                                                               |                             |                             |                             | <b>A</b> 1                  | terse                       | lass                        | • n;                        |                                         |                               |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| summarisch.") Regierungsbezirke. Provinzen.                                                                                                                                     | unter bis<br>5 Jahré.       | über<br>5 bis 10<br>Jahre.  | über<br>10 bis 15<br>Jahre. | über<br>15 bis 20<br>Jahre. | über<br>20 bis 25<br>Jahre. | über<br>25 bis 30<br>Jahre. | über<br>30 bis 35<br>Jahre. | tiber<br>35 bis 40<br>Jahre.            | über<br>40 bis 45<br>Jahre.   | über<br>45 bis 50<br>Jahre. |
| *) Unter -summarisch wird verstanden, dass die Wohnplätze nicht namentlich, sondern nur die Gattungen derselben, ihrem Charakternach zusammengefasst, aufgeführt werden sollen. | 2                           | 3                           | . 4                         | 5                           | 6                           | 7                           |                             | 9                                       | 10                            | 11                          |
|                                                                                                                                                                                 |                             |                             |                             | A I                         | terse                       | lass                        | en;                         |                                         |                               |                             |
|                                                                                                                                                                                 | über<br>50 bis 55<br>Jahre. | über<br>55 bis 60<br>Jahre. | über<br>60 bis 65<br>Jahre. | über<br>65 bis 70<br>Jahre. | über<br>70 bis 75<br>Jahre. | über<br>75 bis 80<br>Jahre, | über<br>80 bis 85<br>Jahre. | ü <del>ber</del><br>85 bis 90<br>Jahre. | ü <del>ber</del><br>90 Jahre. | Summe.                      |
| -                                                                                                                                                                               | 12                          | 13                          | 14                          | 15                          | 16                          | 17                          | 18                          | 19                                      | 20                            | 21                          |

# 4. Körperliche und geistige Beschaffenheit.

Zum Nachweis der Zahl der Taubstummen und Blinden, der Blödsinnigen und Irrsinnigen, unter gleichzeitiger Darlegung der Wechselwirkung zwischen Alter und körperlicher und geistiger Beschaffenheit.

|                            |                                         | **                              |                            |           |           | ****              |              |              | *******   | -         | 11771        | ×              | <b>*</b>           |                     |             |               |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |     |  |     |  |                   |      |                        |      |                     |  |               |    |      |  |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|-----|--|-----|--|-------------------|------|------------------------|------|---------------------|--|---------------|----|------|--|
| Städte summarisch.         |                                         |                                 |                            | Ta        | a b 1     | stun              | n m e        |              |           |           |              |                |                    | Bli                 | n d         | e             |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |     |  |     |  |                   |      |                        |      |                     |  |               |    |      |  |
| Plattes Land.              |                                         |                                 | im                         | Alt       | er ·      | v <del>io n</del> |              |              | •         | - (       | im Alter von |                |                    |                     |             |               |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |     |  |     |  |                   |      |                        |      |                     |  |               |    |      |  |
| Kreise. Ragierungsbezirke. | unter<br>5 Ja                           | r b <b>i</b> s<br>hre <b>n.</b> | üb<br>5 bis<br><b>Ja</b> h | s 15      | 15 L:- 20 |                   | über<br>Jahr |              | Sum       | me.       |              | r bis<br>hren. | üb<br>15 bi<br>Jah | er<br>is 30<br>ren. | über<br>Jah | r 30<br>iren. | Summe. |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |     |  |     |  |                   |      |                        |      |                     |  |               |    |      |  |
| Provinzen.                 | Männlich.                               | Weiblich.                       | Männlich.                  | Weiblich. | Männlich. | Weiblich.         | Männlich.    | Weiblich.    |           |           | Männlich.    | Weiblich.      | Männlich.          | Weiblich.           | Månnlich.   | Weiblich.     |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |     |  |     |  |                   |      |                        |      |                     |  |               |    |      |  |
| 1                          | 2                                       | 3                               | 4                          | 5         | 6         | 7                 | 8            | 9            | 10        | )         | 11           | 12             | 13                 | 14                  | 15          | 16            | 17     |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |     |  |     |  |                   |      |                        |      |                     |  |               |    |      |  |
|                            |                                         | -                               |                            |           |           |                   |              |              | -         | -         |              |                |                    |                     |             |               | •      |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |     |  |     |  |                   |      |                        |      |                     |  |               |    |      |  |
|                            |                                         |                                 | <b>!</b>                   |           | l         |                   |              |              |           | •         |              |                | l                  |                     |             |               |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |     |  |     |  |                   |      |                        |      |                     |  |               |    |      |  |
| n                          |                                         | В                               | 184                        | sinn      | ige       | ige I             |              |              |           |           | Irrsinnige   |                |                    |                     |             | _             |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |     |  |     |  |                   |      |                        |      |                     |  |               |    |      |  |
|                            | i                                       | m Alt                           | er vo                      | n         |           |                   |              | im Alter von |           |           |              |                |                    |                     |             |               |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |     |  |     |  |                   |      |                        |      |                     |  |               |    |      |  |
|                            | unter bis über 15<br>15 Jahren. Jahren. |                                 |                            | Su        | Summe.    |                   | Summe.       |              | Summe.    |           | Summe.       |                | Summe.             |                     | Summe.      |               | Summe. |  | Summe. |  | Summe. |  | Summe. |  | Summe. |  | Summe. |  | Summe. |  | Summe. |  | Summe. |  | ٠ . |  | - 1 |  | ter bis<br>Jahrer | 15 b | ber<br>ois 30<br>oren. | 30 b | er<br>is 60<br>ren. |  | r 60<br>nren. | Su | mme. |  |
|                            | Männlich.                               | Weiblich.                       | Mannlich.                  | Weiblich. |           |                   | Männlich.    | Weiblich.    | Männlich. | Weiblich. | Männlich.    | Weiblich.      | Männlich.          | Weiblich.           |             |               |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |     |  |     |  |                   |      |                        |      |                     |  |               |    |      |  |
|                            | 18                                      | 19                              | 20                         | 21        |           | 22 .              | 23           |              |           | 26        | 27           | 28             | 29                 | 30                  |             | 81            |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |     |  |     |  |                   |      |                        |      |                     |  |               |    |      |  |
|                            |                                         |                                 |                            |           |           |                   |              |              |           |           |              |                |                    |                     |             |               |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |     |  |     |  |                   |      |                        |      |                     |  |               |    |      |  |
|                            | <u> </u>                                | <u> </u>                        | <u> </u>                   |           | <u> </u>  |                   |              |              |           | <u> </u>  | <u> </u>     | <u> </u>       | <u> </u>           | L                   | <u> </u>    |               |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |     |  |     |  |                   |      |                        |      |                     |  |               |    |      |  |

# 5. Religionsbekenntniss.

| Evangelische. | Katholische. | Griechische. | Mennoniten.                             | Mitglieder<br>der freien Ge-<br>meinden und<br>Deutsch-<br>Katholiken. | Judon.                                                                                                      | Maho-<br>medaner.                                                                                           |
|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2             | 3            | 4            | 5                                       | 6                                                                      | 7                                                                                                           | 8                                                                                                           |
|               |              |              | Evangelische. Katholische. Griechische. | Evangelische. Katholische. Griechische. Mennoniten.                    | Evangelische. Katholische. Griechische. Mennoniten. Mitglieder der freien Gemeinden und Deutsch-Katholiken. | Evangelische. Katholische. Griechische. Mennoniten. Mitglieder der freien Gemeinden und Deutsch-Katholiken. |

# 6. Familienstand.

| Städte summarisch.                                           |                                                                            | Unver                             | heirati                            | nete.                | V             | erhe             | irati         |                                | von u               | rathete<br>nter 36<br>Frauer | Jahr  | <del>en</del>     | 702                  | <del>über</del> 8 | 0 bis                            | länner<br>mit 45<br>en von |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Uebrige Wohnplätze.  Kreise.  Regferungsbazirke.  Provinzen. | Mino-<br>renne<br>männ-<br>liche<br>Persone<br>von unt<br>bis 24<br>Jahren | Mäd<br>von v<br>en bis<br>er Jahr | chen ur<br>inter v<br>16<br>ren. M |                      | hete I        | Ehepaare.        | Ehemanner.    | nae                            | bis<br>30<br>Jahre. | 30 4<br>bis b                | is Ja | ber<br>60<br>hre. | unter<br>30<br>Jahre | 30                | über<br>45<br>bis<br>60<br>Jahre | 60<br>Jahre.               |
|                                                              | Verh                                                                       | eirath                            | ete Mi                             | änner<br>Jahren      | Ver           | heira            | thet          | e Mã<br>Jáhro                  | inner<br>en mit     | <br>                         |       | 12                | 13                   | Gewe.             | sene.                            | 16                         |
|                                                              | unter<br>30<br>Jahre.                                                      | über 30 bis 45 Jahre.             | über 45 bis 60 Jahre.              | über<br>60<br>Jahre. | unter<br>80   | Fra<br>übe<br>30 | uen           | von<br>über<br>45<br>bis<br>60 |                     | <b>W</b> :                   | er. V | Vitte             | ven.                 | und n             | neirati                          | wieder                     |
| •                                                            | 17                                                                         | 18                                | 19                                 | 20                   | 21            | 22               | 1             | 23                             | 24                  | 25                           |       | 26                | •                    | 27                | r. F                             | 28                         |
| ·                                                            |                                                                            |                                   | l,                                 |                      |               |                  |               | ,                              |                     |                              |       |                   |                      |                   |                                  | •                          |
|                                                              |                                                                            |                                   |                                    |                      | tehend        | l aus            | ;<br>T        |                                |                     |                              |       | ٠                 |                      |                   |                                  |                            |
|                                                              | Per-<br>son.                                                               | 2<br>Per-<br>sònen.               | 3<br>Per-<br>sonen                 | Per-<br>sonen.       | Per-<br>sonen | Per              | <b>:-</b>   : | Per-                           | Personen.           | 20                           |       |                   |                      | `                 |                                  |                            |
|                                                              | 29                                                                         | 30                                | 31                                 | 32                   | 33            | 34               |               | 35                             | 36                  | 37                           |       |                   |                      |                   |                                  | •                          |
|                                                              |                                                                            |                                   |                                    |                      |               |                  |               |                                |                     |                              |       |                   |                      |                   |                                  |                            |

# 7. Aufenthalt. Anwesenheit. Abwesenheit. Art des Wohnens.

|                                                          |                          | Ari do                                | s Au                   | fenthal                                                 |                                                      |                                        | icher<br>n Afte                    |                                   |                                    |                             |                                    | n Ext                     | rahau                                | shalt                         | ingen     |                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Städte. Uebrige Wohnplätze.  Kreise.  Regierungsbezirke. | und                      | Dauern<br>mit G<br>tz ans             | rund                   | 1 _1                                                    | Dau<br>me Gr                                         |                                        |                                    |                                   | von i                              | iber                        | veilig<br>1 Mon<br>nehr.           | at                        | Vorü<br>gehe<br>von u<br>bis<br>1 Mo | end<br>inter<br>mit           | В         | tair-<br>e-<br>erung |
| Provinzen.                                               | Grund-<br>besitzer.      | Angehörige.<br>Grundbe-               | sitzerinnen.           | Angenorige.<br>Männliche<br>Familien-                   | häupter.<br>Angehörige.                              | Weibliche                              | raminen-<br>häupter.               | Augenorige.                       | Manniche<br>Familien-<br>häupter.  | Angehörige.                 | Weibliche<br>Familien-<br>häupter. | Angehörige.               | Preussen.                            | Nicht<br>Preussen.            | Active.   | Angehörige.          |
| 1                                                        | 2                        | 3                                     | 4                      | 5 6                                                     | 7                                                    | <del></del>                            |                                    | 9                                 | 10                                 | 11                          | 12                                 | . 13                      | 14                                   | 15                            | 16        | 17                   |
|                                                          | Ahv                      | resend                                | ori                    | sbevöll                                                 | kerung                                               | . T                                    |                                    | ·<br>                             | in Aft                             | ermi                        | ethe wo                            | hnend                     | le Pe                                | rsonei                        | <br>      |                      |
|                                                          | Ze<br>Abwe<br>über<br>Mo | eitweili                              | g<br>von<br>12         | Vorübe<br>Abwese<br>unte                                | ergehei                                              | nd<br>on                               |                                    | Fam<br>od                         | ilien                              | ·                           | Alle<br>stehe<br>(ex<br>Schi       | in-<br>nde<br>cl.<br>laf- | von                                  | chla<br>unter<br>is<br>ihren. | fleut     | on<br>er             |
|                                                          | in<br>Preuss             | h                                     | ser-<br>lb<br>issen    | in<br>Preussei                                          | ausse<br>hall<br>Preuss                              | er-<br>o<br>sen                        | Mannliche<br>Familien-<br>häupter. | Angehörige.                       | Weibliche<br>Familien-<br>häupter. | Angehörige.                 | Männlich.                          | Weiblich.                 | Männlich.                            | Weiblich.                     | Männlich. | Weiblich.            |
|                                                          | 18                       |                                       | 9                      | 20                                                      | 21                                                   |                                        | 22                                 | 23                                | 24                                 | 25                          | 26                                 | 27                        | 28                                   | 29                            | 30        | 31                   |
|                                                          |                          | <del></del>                           |                        | In E                                                    | xtrab                                                | au                                     | shalt                              | <u>u</u> ng                       | en le                              | bei                         | ide Pe                             | rson                      | en.                                  |                               |           |                      |
|                                                          | Gasth<br>u<br>Herb       | n<br>äusern<br>nd<br>ergen<br>kehrte. | sor<br>an<br>(Kı<br>hä | Ver-<br>gungs-<br>stalten<br>ranken-<br>iusern<br>etc.) | Armo<br>ansta<br>un<br>Armo<br>ode<br>Gemei<br>häuse | en-<br>lten<br>d<br>en-<br>er<br>inde- | Un<br>such<br>Gef                  | n<br>ter-<br>ungs<br>äng-<br>sen. | 3-   ge                            | In<br>traf-<br>fäng<br>ssen | Le                                 | n<br>ehr-<br>alten.       |                                      | n<br>rnen.                    | A<br>Schi | uf<br>ffen.          |
| •                                                        | Männlich.                | Weiblich.                             | Männlich.              | Weiblich.                                               | Männlich.                                            | Weiblich.                              | Männlich.                          | Weiblich.                         |                                    | Weiblich                    |                                    | Weiblich.                 | Männlich.                            | Weiblich.                     | Männlich. | Weiblich.            |
|                                                          | 32                       | 33                                    | 34                     | 35                                                      | 36                                                   | 37                                     | 38                                 | 39                                | 40                                 | 4                           | 1 42                               | 43                        | 44                                   | 45                            | 46        | 47                   |

# 8. Stand und Beruf, Beschäftigung. Ernährende und ernährt werdende Bevölkerung.

(Nach den auf S. 159 der Denkschrift entwickelten Hauptkategorieen.)

| Kreise.<br>——<br>Regierungsbezirke. | Ac             | ı.<br>kerb                          | au.       | Inc            | 2.<br>dustr | rie.      | H              | 3.<br>land                          | el.       | v              | 4.<br>erke   | hr.       |                | 5.<br>rsönl<br>Diens<br>istur |           | Ges<br>I              | 6.<br>undh<br>ofleg                   | eits-     |                       | 7.<br>zieh<br>und<br>terri           | 7.5       |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------------|-------------------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
| Provinzen.                          | Selbstthätige. | Angehörige.                         | Zusammen. | Selbstthätige. | Angehörige. | Zusammen. | Selbstthätige. | Angehörige.                         | Zusammen. | Selbstthätige. | Angehörige.  | Zusammen. | Selbstthätige. | Angehörige.                   | Zusammen. | Selbstthätige.        | Angebörige.                           | Zusammen. | Selbstthätige.        | Angehörige.                          | Zusammen. |
| 1                                   | 2              | 3                                   | 4         | 5              | 6           | 7         | 8              | 9                                   | 10        | 11             | 12           | 13        | 14             | 15                            | 16        | 17                    | 18                                    | 19        | 20                    | 21                                   | 22        |
|                                     |                |                                     |           |                |             |           |                |                                     |           |                | -            |           |                |                               |           |                       |                                       |           |                       |                                      |           |
|                                     |                |                                     |           |                |             |           |                | -                                   |           |                |              |           |                |                               |           |                       |                                       |           |                       |                                      |           |
|                                     | w              | 8.<br>ünst<br>und<br>isser<br>hafte | n-        | C              | 9.<br>Sultu | S.        | Ge             | 10.<br>taats<br>und<br>mein<br>walt | de-       |                | 11.<br>Justi | z.        |                | 12.<br>Arme<br>und<br>Flotte  | 501       | В                     | 13.<br>erson<br>ohne<br>erufs<br>sübu | 3-        | В                     | 14.<br>erson<br>ohne<br>eruf<br>ngab | 8-        |
|                                     | Selbstthätige. | Angehörige.                         | Zusammen. | Selbstthätige. | Angehörige. | Zusammen. | Selbstthätige. | Angehörige.                         | Zusammen. | Selbstthätige. | Angehörige.  | Zusammen. | Selbstthätige. | Angehörige.                   | Zusammen. | Familien-<br>häupter. |                                       | _         | Familien-<br>häupter. | _                                    | Zusammen. |
|                                     | 23             | 24                                  | 25        | 26             | 27          | 28        | 29             | 30                                  | 31        | 32             | 33           | 34        | 35             | 36                            | 37        | 38                    | 39                                    | 40        | 41                    | 42                                   | 43        |
|                                     |                |                                     |           |                |             |           |                |                                     |           |                |              |           |                |                               |           |                       |                                       |           |                       |                                      |           |
|                                     |                |                                     |           | 1 1            |             |           |                |                                     |           |                |              |           | 5-13           |                               |           | 11.13                 |                                       |           |                       |                                      |           |

# 9. Sprache. Nationalität.

| Kreise, Regierungsbezirke. Provinzen. | Familia we down gespre | lohen<br>isch<br>ochen              | Fami<br>in we<br><b>poin</b><br>gespre<br>wir    | lchen<br>s <b>ch</b><br>ochen | in w<br>mass<br>gesp                               | nilien,<br>elchen<br>arisoh<br>rochen<br>ird.                                                                  | in w<br>wei<br>gesp | nilien,<br>relchen<br>idisoh<br>rochen<br>ird.    | Famin we mihr gespre wir     | lchen<br>isch<br>ochen       | Fami<br>in wel<br><b>böhn</b><br>gespro<br>wir | ichen<br>i <b>sch</b><br>ochen | in w<br>kası<br>gesp                              | milien,<br>velchen<br>subisch<br>orochen<br>vird.         | in v<br>übe<br>sk<br>gesp | milien,<br>velchen<br>erhaupt<br>avisoh<br>prochen<br>vird.  |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                       | Fami-                  | Zahl<br>der<br>Glie-<br>der.        | Fami-<br>lien.                                   | Zahl<br>der<br>Glie-<br>der.  | Fami-<br>lien.                                     | Zahl<br>der<br>Glie-<br>der.                                                                                   | Fami-<br>lien.      | Zahl<br>der<br>Glie-<br>der.                      | Fami-<br>lien.               | Zahl<br>der<br>Glie-<br>der. | Familien.                                      | Zahl<br>der<br>Glie-<br>der.   | Fami<br>lien.                                     |                                                           | Fami<br>lien              |                                                              |
|                                       | 2                      | 3                                   | 4                                                | 5                             | 6                                                  | 7                                                                                                              | 8                   | 9                                                 | 10                           | 11                           |                                                | 13                             | 14                                                | 15                                                        | 16                        | 17                                                           |
|                                       | in we litha gespr      | ilien,<br>ekchen<br>wisch<br>rochen | Familien, in welchen wallenisch gesprochen wird. |                               | dere<br>der<br>deu<br>Fai<br>sprade u<br>Spradsteh | nilien,<br>n Glie-<br>ausser<br>nicht<br>tschen<br>milien-<br>che die<br>tsche<br>che ver-<br>en und<br>echen. | re<br>Un            | ster-<br>ich,<br>garn,                            | Bayeri<br>Württe<br>berg u   | m-                           | dem<br>König-<br>reiche                        | P<br>Th                        | านี-                                              | u s s beiden                                              | I so                      | Braun-<br>chweig,<br>annover,<br>lecklen-<br>burg,<br>Olden- |
|                                       | Familien.              | Zahl<br>der<br>Glie-<br>der.        | Familien.                                        |                               | Fami<br>lien.                                      |                                                                                                                |                     | gen.                                              | Bader<br>25                  | ).  S                        | Sachsen.                                       | 2                              | 7                                                 | 28                                                        | So                        | burg,<br>chleswig,<br>lolstein.                              |
|                                       |                        |                                     |                                                  |                               |                                                    | bor                                                                                                            |                     | •                                                 |                              |                              |                                                |                                |                                                   | -                                                         |                           | , ,                                                          |
|                                       | der<br>freid<br>Städt  | en d                                | den<br>ibrigen<br>eutscher<br>Staaten.           | Fra<br>rei                    | ank-<br>ich,<br>er<br>weiz.                        | Belgie<br>und<br>Holland                                                                                       | n Sc                | Däne-<br>mark,<br>hweden<br>und<br>Nor-<br>wegen. | Engla<br>uno<br>Nor<br>Ameri | ind<br>d- R                  | Russland<br>und<br>Russisch-<br>Polen.         | Spar<br>Port<br>Mitta<br>Sü    | ien,<br>nien,<br>ngal,<br>el- u.<br>id-<br>erika. | Walach<br>Türke<br>Grieche<br>land,<br>Armenie<br>im Orie | ei,<br>en- se<br>En, I    | onstigen<br>ändern.                                          |
|                                       | 30                     |                                     | 31                                               | 3                             | 32                                                 | 33                                                                                                             |                     | 34                                                | 35                           | 110                          | 36                                             | 3                              | 7                                                 | 38                                                        |                           | 39                                                           |

# 10. Auswanderung.

a. Zahl, Geschlecht und Alter der Ausgewanderten.

| Kreise.<br>Regierungsbezirke. | Per-<br>sonen<br>über- | und a                            | Ann- Weib- Zusam- Mā |   |   | a m i l<br>unter<br>ihren. | von            | liede<br>über<br>ihren. | •         | ,           | Fam | iliengli              | wander<br>eder<br>en Pers |            |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------|---|---|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------|-----|-----------------------|---------------------------|------------|
| Provinzen.                    | h <b>a</b> upt.        | M <b>ä</b> n <b>n</b> -<br>lich. | ânz- Weib- Zusam- M  |   |   | Weib-<br>lich.             | Männ-<br>lich. | Weib-<br>lich.          | Zusammen. | unter<br>20 |     | über<br>30-40<br>ahre | über<br>40—50<br>n.       | über<br>50 |
| 1                             | 2                      | 3                                | - 4                  | 5 | 6 | 7                          | 8              | ğ                       | 10        | 11          | 12  | 13                    | 14                        | 15         |

b. Stand und Beruf, Arbeits- und Dienstverhältniss der Ausgewanderten.

| Kreise.                       | Land                    | l- und<br>G          | Fors                            |                         | chaft,                     | Berg                  |           | Haus           | indu<br>Geseller       | <del>,</del>            | _  a                   | Fabi<br>rbei |                               |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
| Regierungsbezirke. Provinzen. | Prir<br>Männ-<br>liche. | Wei hel              | ib- N                           | Gesi<br>Iänn-<br>iches. | n d e.<br>Weib-<br>liches. | Hütte<br>Ar-<br>beite | N         | leister.       | und<br>Lehr-<br>linge. | finne<br>Arbei<br>rinne | te-                    | änn-         | Weib-                         |
| 1                             | 2                       | 3                    |                                 | 4                       | 5                          | 6                     |           | 7              | 8                      | 9                       |                        | 10           | 11                            |
|                               | Hand<br>Mei-            | Ge-<br>sellen<br>und | Gehül-<br>fm <b>nen</b><br>Mei- | Ta                      | nd-<br>nd<br>ge-<br>eiter. | rte,                  | Soldaten. |                | rund-<br>sitzer,       | В                       | stige<br>le-<br>arten. | Ber          | Beruf<br>nd<br>rufs-<br>gabe. |
|                               | ster.                   | Lehr-<br>linge.      | sters-<br>witt-<br>wen.         | Mānn-<br>liche.         | liche.                     | Beamte,               | 932       | Mãnn<br>liche. | liche.                 | Männ-<br>liche.         | liche.                 | liche.       | liche.                        |
|                               | 12                      | 13                   | 14                              | 25                      | 16                         | <b>1</b> .7           | 18        | 19             | 20                     | 21                      | 22                     | 22           | 24                            |
|                               |                         |                      |                                 |                         |                            |                       |           |                |                        |                         |                        |              |                               |

### c. Ziel der Ausgewanderten.

|                                           |                       |                             |                       | •                     |                                  | -                     |                                            |                          |                       |                            | 2 :                   | hl                     | d e r                 | A                     | a s g                     | 6-                            |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Kreise.<br>——<br>Regierungsbezirke.<br>—— | de                    | nord-<br>utschei<br>taaten. |                       | deu                   | äd-<br>tschen<br>aten.           | St                    | teldeu<br>aaten<br>Sachs<br>und<br>'hüring | incl.<br>en              | rei                   | r öste<br>chisch<br>onarch | en                    | Frank<br>Schw          | •                     | 1                     | Belgie<br>Holl <b>a</b> r | -                             |
| Provinzen.                                | Familien-             | Familien-                   | glieder.              | Familien-<br>häupter. | Familien-                        | Familien-             | häupter.                                   | Familien-<br>glieder.    | Familien-             | Familien-                  | glieder.              | Familien-<br>häupter.  | Familien-<br>glieder. | Familien-             | hāupter.                  | Familien-<br>glieder.         |
|                                           | 2                     |                             | 3                     | 4                     | 5                                | . 6                   | •                                          | 7                        | 8                     |                            | 9                     | 10                     | . 11                  | 1                     | 2                         | 13                            |
|                                           | w                     | and                         | ler                   | tei                   | n n a                            | o h                   |                                            |                          |                       |                            |                       |                        |                       |                       |                           |                               |
|                                           | Engl                  | and.                        | 1. 1. 1. 1. 1. 1.     | sland<br>nd<br>len.   | Grieche<br>Tür<br>Donauf<br>thür | kei,<br>ürsten-       | Spa                                        | lien,<br>nien,<br>rugal. | No<br>Ame             | rd-<br>rika.               | s                     | l- und<br>üd-<br>rika. | Austr                 | alien.                | und<br>beka               | tigem<br>un-<br>nnten<br>iel. |
|                                           | Familien-<br>häupter. | Familien-<br>glieder.       | Familien-<br>häupter. | Familien-             | Familten-<br>häupter.            | Familien-<br>glieder. | Familien-<br>häupter.                      | Familien-<br>glieder.    | Familien-<br>häupter. | Familien-<br>glieder.      | Familien-<br>häupter. | Familien-<br>glieder.  | Familien-<br>häupter. | Familien-<br>glieder. | Familien-<br>häupter      | Familien-                     |
|                                           | 14                    | 15                          | 16                    | 17                    | 18                               | 19                    | 20                                         | 21                       | 22                    | 23                         | 24                    | 25                     | 26                    | 27                    | 28                        | 29                            |
|                                           |                       |                             |                       |                       |                                  |                       |                                            |                          |                       |                            |                       |                        |                       | •                     |                           |                               |

# 11. Einwanderung.

a. Zahl, Geschlecht und Alter der Eingewanderten.

| Kreise.            | Per-   |     | ilienhä<br>lleinste | -              | 1              | Fami            | lieng          | lieder         |             | ł            | Fam                   | ilienhä       | vander<br>upter |       |
|--------------------|--------|-----|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------|
| Regierungsbezirke. | 11444  | 200 | ersone              |                | von            | unter<br>ahren. |                | über<br>ahren. | nen.        | und a        | alleinst              | ehende<br>von | en Per          | sonen |
| Provinzen.         | haupt. |     |                     | Männ-<br>lich. | Weib-<br>lich. | Mānn-<br>lich.  | Weib-<br>lich. | Zusammen.      | unter<br>20 | 20 bis<br>30 | 30 bis<br>40<br>ahrer | 40 bis<br>50  | über<br>50      |       |
|                    | 2      | 3   | 4                   |                | 6              | 7               | 8              | 9              | 10          | 11           | 12                    | 13            | 14              | 15    |

# b. Stand und Beruf, Arbeits- und Dienstverhältniss der Eingewanderten.

| ,<br>Kreise.<br>——            | Land                    |                      | Forst<br>ärtner                  | wirths          | chaft,                     | Berg          | ·  -      | Hau              | s in dus         | 1               | a                      | Fabr<br>rbei    | i                    |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| Regierungsbezirke. Provinzen. | Prin<br>Männ-<br>liche. | eipale<br>Wei        | ib- 3                            | Gesin           | nd e.<br>Weib-<br>liche.   | Hütt<br>arbei | - 14      | <b>Meis</b> ter. | l und            | fen<br>Arbe     | , . M                  | änn-            | Weib-<br>liche.      |
| •                             | 2                       | 3                    |                                  | 3               | 5                          | 6             |           | 7                | 8                | 9               |                        | 10              | Beruf                |
|                               | Hand<br>Mei-            | Ge-<br>sellen<br>und | Gehil-<br>fen,<br>Mei-<br>sters- | u<br>Ta         | nd-<br>nd<br>ge-<br>eiter. | Beamte.       | Soldaten. |                  | rund-<br>sitzer. | Ber             | stige<br>rufs-<br>ten. | u<br>Ber        | nd<br>rufs-<br>gabe. |
|                               | ster.                   | Lehr-<br>linge.      | witt-<br>wen.                    | Männ-<br>liche. | Weib-<br>liche.            | Bear          | Solo      | Männ<br>liche    |                  | Männ-<br>liche. | Weib-<br>liche.        | Männ-<br>liche. | Weib-<br>liche.      |
|                               |                         |                      |                                  |                 |                            |               |           |                  |                  |                 |                        |                 |                      |

### c. Heimath der Eingewanderten.

|                            |                             |                         |                          |                                                | 5                     | iahl de                           | r Einge               | wande                 | rten au               | 3                     |                       |                       |                       |                                    |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Kreise. Regierungsbezirke. | Bu                          | schen<br>ndes-<br>aten. |                          | der<br>rreichi<br>Ionarch                      |                       | ľ                                 | kreich<br>weiz.       |                       | Belgien<br>Iolland    |                       | Englar                | nd.                   | Däne<br>Schw<br>Norw  |                                    |
| Provinzen.                 | Familien-<br>häupter.       | Familien-<br>glieder.   | Familien-                | häupter.                                       | Familien-<br>glieder. | Familien-<br>häupter.             | Familien-             | Familien-             | naupter.<br>Familien- | glieder.<br>Familien- | häupter.              | glicder.              | Familien-<br>häupter. | Familien-<br>glieder.              |
|                            | 2                           | 3                       | 4                        |                                                | 5                     | 6                                 | 7                     | 8                     | 9                     | ,                     | 0                     | 11                    | 12                    | 13                                 |
|                            | Sahl der Bingewanderten ans |                         |                          |                                                |                       |                                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                                    |
|                            | R <del>uss</del><br>Pol     |                         | la<br>Tür<br>Dor<br>fürs | chen-<br>nd,<br>rkei,<br>nau-<br>eten-<br>mer. | Spa                   | lien,<br>nien,<br>tug <b>a</b> l. |                       | ord-<br>erika.        | u<br>Si               | id-<br>orika.         | Aust                  | ralien.               | und<br>beka           | stiger<br>l un-<br>annter<br>math. |
|                            | Familien-<br>häupter.       | Familien-<br>glieder.   | Familien-<br>häupter.    | Familien-<br>glieder.                          | Familien-<br>häupter. | Familien-<br>glieder.             | Familien-<br>häupter. | Familien-<br>glieder. | Familien-<br>häupter. | Familien-<br>glieder. | Familien-<br>häupter. | Familien-<br>glieder. | Familien-<br>häupter. | Familien-<br>glieder.              |
|                            | 14                          | 15.                     | 16                       | 17                                             | 18                    | 19                                | 20                    | 21                    | 22                    | 23                    | 24                    | 25                    | 26                    | 27                                 |

# B. Gebäude und Wohnplätze.

# 1. Bestimmung der Gebäude.

| Städte summarisch.<br>Uebrige Wohnplätze . | Zahl                         |                    | Oef                         | fentl                                         | iche                                   | Gebä    | iude                                     |   | Pr    | ivatg                                  | ebäu                   | d e.                                |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------------|---|-------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| summarisch.  Kreise.  Regierungsbezirke.   | der<br>Gebäude<br>überhaupt. | für den<br>Cultus. | für den<br>Unter-<br>richt. | Armen-<br>und<br>Versorg-<br>ungs-<br>häuser. | für die<br>Staats-<br>ver-<br>waltung. | meinde- | für die<br>Militair-<br>ver-<br>waltung. |   | Wohn- | Gebäude<br>für<br>gewerb-<br>liche und | liche und<br>Viehhalt- | Summe<br>der<br>Privat-<br>gehäude. |
|                                            | 2                            | 3                  | 4                           | 5                                             | 6                                      | 7       | 8                                        | 9 | 10    | 11                                     | 12                     | 13                                  |

# 2. Abbruch und Neubau.

| Städte summarisch.  Uebrige Wohnplätze |            | Duro                               | h Fouc     | or zore              | itõrte    | 7             | Darc          |                         | ere Elei<br>Lärte       | mente                | Abge                    | tragen                 | e Geb                   | Ludo.                |
|----------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| summarisch. Kreise.                    | Geb        | atliche<br>äude<br>Art.            | Geb        | vat-<br>äude<br>Art. |           | āude<br>Art.  | Geb           | atliche<br>äude<br>Art. | Geb                     | vat-<br>äude<br>Art. |                         | ffent-<br>nen<br>cken. | d.                      | Zweck<br>es<br>baus. |
| Regierungsbezirke. ——— Provinzen.      | c total.   |                                    |            |                      | partiel,  | total.        | partial,      | total.                  | partial,                | total.               | öffentliche<br>Gebäude. | Privat-<br>gebäude.    | öffentliche<br>Gebäude. | Privat-<br>gebäude.  |
| 1                                      | 2          | 3                                  | 4          | 5                    | 6         | 7             | 8             |                         | 10                      |                      | 12                      | 13                     | 14                      | 15                   |
| •                                      |            | ,                                  |            |                      |           |               |               |                         | ľ                       |                      |                         |                        |                         |                      |
|                                        |            | Reparatur, Erweiterung und Neubau. |            |                      |           |               |               |                         |                         |                      |                         |                        |                         |                      |
|                                        |            | entliche                           |            | inter                |           | vat-<br>iude. | Gewei<br>Gebi | bliche<br>iude.         | Landy<br>schaft<br>Gebä | liche                |                         | •                      |                         |                      |
|                                        | erweitert. | neuerbaut.                         | erweitert. | neuerbaut.           | erweitert | neuerbaut.    | erweitert     | nenerbaut.              | erveitert,              | neuerbaut.           |                         |                        |                         |                      |
| ·                                      | 16         | 17                                 | 18         | 19                   | 20        | 21            | 22            | 23                      | 24                      | 25                   |                         |                        |                         |                      |
|                                        |            |                                    |            |                      |           |               |               |                         |                         |                      |                         | •                      |                         |                      |

3. Grösse der Wohngebäude, Dichtigkeit und Bewohnung derselben.

| Städte.<br>Uebrige Wohnstätten.       | Pri                         | vatwoh                        | ngebäu                        | ıde (ex | cl. Ans        | talten i                          | in Extr        | ahaush     | altung    | en), in | welch                    | en woh              | nen                           |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|-----------|---------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Kreise. Regierungsbezirke. Provinzen. | 1<br>Haus-<br>halt-<br>ung. | 2<br>Haus-<br>halt-<br>ungen. | 3<br>Haus-<br>halt-<br>ungen. | halt-   | Haus-<br>halt- | 10-20<br>Haus-<br>halt-<br>ungen. | Haus-<br>halt- | 10<br>Per- | Personen. | Per-    | 31—50<br>Per-<br>(sonen. | 51-100<br>Personen. | über<br>100<br>Per-<br>sonen. |
| 1                                     | 2                           | 3                             | 4                             | 5       | 6              | 7                                 | . 8            | 9          | 10        | 11      | 12                       | 13                  | 14                            |

# 4. Werth und Realverschuldung des nicht landwirthschaftliehen Grundbesitzes.

In den Städten und auf dem Lande.

| Städte summarisch. Uebrige Wohnplätze summarisch. | 1                                                      | rsch uld<br>ivatwohn                                    | lung<br>geb <b>ä</b> ude.                    | dermite<br>folien v                             | rschul<br>igenen H<br>ersehene<br>en Grund | ypotheken-<br>n gewerb-                      |                                                        | rschul<br>rigen Gr                   | dung<br>ındstücke.                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kreise.  Regierungsbezirke.  Provinzen.           | Zahl<br>der<br>verschul-<br>deten<br>Grund-<br>stücke. | Werth<br>dieser<br>Grund-<br>stücke.                    | Betrag<br>der<br>Hypo-<br>theken-<br>schuld. | Zahl • der verschul- deten Grund- stücke.       | Werth<br>dieser<br>Grund-<br>stücke.       | Betrag<br>der<br>Hypo-<br>theken-<br>schuld. | Zahl<br>der<br>verschul-<br>deten<br>Grund-<br>stücke. | Werth<br>dieser<br>Grund-<br>stücke. | Betrag<br>der<br>Hypo-<br>theken-<br>schuld. |
| 1                                                 | 2                                                      | 3                                                       | å                                            | 5                                               | 6                                          | 7                                            | 8                                                      | 9                                    | 10                                           |
|                                                   |                                                        | cht land                                                | huldung<br>wirthschaf<br>es überha           |                                                 |                                            |                                              |                                                        |                                      |                                              |
|                                                   | Zahl<br>der<br>verschul-<br>deten<br>Grund-<br>stücke. | Werth<br>der<br>verschul-<br>deten<br>Grund-<br>stücke. | Betrag<br>der<br>Hypo-<br>theken-<br>schuld. | Procent-<br>satz der<br>Ver-<br>schul-<br>dung. |                                            |                                              |                                                        | 93                                   |                                              |
|                                                   | 11                                                     | 12                                                      | 13                                           | 14                                              |                                            |                                              |                                                        |                                      |                                              |
|                                                   |                                                        |                                                         |                                              |                                                 |                                            |                                              |                                                        |                                      |                                              |

# C. Landwirthschaft.

# 1. Grösse der Grundstücke.

|                                      |                               |                      |                               |                 |                    |              |                      |                  | rōs                | 8 6                | n o                  | las               | sen                |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Kreise.<br>———<br>Regierungsbezirke. | unter bis                     | über                 | über                          | ű               | iber               | ü            |                      | 50 bis<br>orgen. |                    | ü                  |                      | 100 bis<br>Iorgen |                    |
| Provinzen.                           | 5                             | 5 bis 15             | 15 bis 3                      | 1               | bis 50             | -:           | anpt.                | Hier<br>Fläch    |                    | -i                 | che<br>aupt.         |                   | rvon<br>he d.      |
|                                      | Morgen.                       | Morgen.              | Morgen                        | .   <b>M</b> o  | orgen.             | Zahl.        | Thene                | Vald.            | Wasser-<br>stücke. | Zahl.              | Fläche<br>überhaupt  | Wald.             | Wasser-<br>stücke. |
| 1                                    | 2 3                           |                      | 4                             | Ì               | 5                  | 6            | 7                    | 8                | 9                  | 10                 | 11                   | 12                | 13                 |
| ·                                    |                               | 1                    |                               | 1               |                    | ,            | 1                    | İ                | .                  |                    |                      | İ                 |                    |
|                                      | dor                           | Brunds               | t ñ o k                       | θ;              |                    |              |                      |                  |                    |                    |                      |                   |                    |
|                                      |                               | 00 bis 300<br>orgen. |                               | 300 b<br>Morgei |                    | Ü            |                      | 600 bi<br>Morge  | s 1000<br>n.       | ü                  | ber 1                | 1000 <b>M</b>     | lorgen.            |
|                                      | hl.<br>che<br>aupt.           | bl.<br>che<br>aupt.  | Hi<br>Flä                     | ervon<br>che d. | æ                  | she<br>aupt. | H:<br>Flä            | ervon<br>che d.  | =                  | Fläche<br>erhaupt. | Hie<br>Fläc          | ervon<br>he d.    |                    |
|                                      | Zahl.<br>Fläche<br>überhaupt. | Wasser-<br>stücke.   | Zahl.<br>Fläche<br>überhaupt. | Wald.           | Wasser-<br>stücke. | Zabi         | Fläche<br>überhaupt. | Wald             | Wasser-<br>stücke. | Zahl.              | Fläche<br>überhaupt. | Wald.             | Wasser-<br>stücke. |
| , .                                  | 14 15 16 17                   | 18 19                | 20                            | 21              | 22                 | 23           | 24                   | 25               | 26                 | 27                 | 28                   | 29                |                    |

# 2. Verwendung der Fläche.

| Kreise.                          | Kueisoe V |                                              | Fläohe     | der Cultur | arten und O | bjecte in M | lorgen.            | !                          |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| Regierungsbezirke.<br>Provinzen. |           | Gärten,<br>Weinberge,<br>Obst-<br>plantagen. | Ackerland. | Wiesen.    | Weide.      | Wald.       | Wasser-<br>stücke. | Ocdungen<br>und<br>Unland. |
| 1                                | 2         | 3                                            | 4          |            | 6           | 7           | . 8                | 9                          |

### 3. Anbauverhältniss des Ackerlandes.

|                                                           |                     |         |         |         | Von (  | ler Flä            | o <b>he d</b> e      | s Aoke           | riandes                                            |                         |                      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|--------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Kreise.<br>——-<br>Regierungsbezirke.<br>——-<br>Provinzen. | Gesammt-<br>fläche  |         |         |         | we     | rden b             | estellt              | mit              |                                                    |                         | bleiben<br>liegen    |
|                                                           | des<br>Ackerlandes. | Weizen. | Roggen. | Gerste. | Hafer. | Oel-<br>friichten. | Hülsen-<br>früchten. | Kar-<br>toffeln. | Futter-<br>gewächsen<br>incl.<br>Zucker-<br>rüben. | sonstigen<br>Gewächsen. | als reine<br>Brache. |
| 1                                                         | 2                   | 3       | 4       | 5       | 6      | 7                  | 8                    | 9                | 10                                                 | 11                      | 12                   |

# 4. Production.

| Kreise.                       |        | Auf                      | der beste               | liten Aoi               | ke <b>rfiāche</b>           | wurden 'g                            | eerntet                           |                                                                   | An                                 |
|-------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Regierungsbezirke. Provinzen. | Weizen | Roggen<br>Scheffel Körn. | Gerste<br>Scheffelkörn. | Hafer<br>Schoffel Körn. | Oelsaaten<br>Scheffel Körn. | Hülsen-<br>früchte<br>Scheffel Körn. | Kar-<br>toffeln<br>Schä. Knollen. | Futter-<br>gewächse<br>incl. Zucker-<br>rüben<br>Ctr. 'überhaupt. | Wiesenheu<br>wurden<br>eingebracht |
| 1                             | 2      | 3                        | 4                       | 5                       | 6 ·                         | 7                                    | 8                                 | 9                                                                 | 10                                 |

# 5. Viehhaltung überhaupt.

| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                 | P                                | f 0 1                | . 4                        | в.                       |                                                          |                 |     | R                         | ind           | v i e   | h.                                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------------------------|---------------|---------|-------------------------------------|-------------------------|
| Kreise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | A                                | lter und             | Verw                       | endu                     | ng.                                                      |                 |     | Geschl                    | echt, A       | lter un | d Verw                              | endung.                 |
| Regierungsbezirke. Provinzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ge-<br>sammt-   | Füllen                           | Perde ;              |                            | er den<br>en Pfe         | über<br>rden sin                                         | d samr          | nt- | Stiere                    |               |         | Jung-<br>vieh,                      | Von<br>sämmt-<br>lichem |
| 110111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zahl.           | unter<br>3 Jahre.                | 3 Jahre.             | Acker-<br>bau-<br>Pferde.  | Lohn-<br>fuhr-<br>Pferde | Pferd                                                    |                 | 1   | Bullen).                  | Ochsen.       | Kühe.   | excl.<br>Kälber<br>unter<br>} Jahr. | Rindvieh                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1               | 2                                | 3                    | 4                          | 5                        | 6                                                        | 7               | W   | 8                         | 9             | 10      | 11                                  | 12                      |
| . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                  | Soha                 | fvi                        | -                        |                                                          | ×               |     | weine<br>vieh             | Ziego         | en-     |                                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ge-             |                                  | chtet we<br>ollprodu |                            | ter                      | ezüch-<br>wegen<br>der<br>leisch-                        | Schafe,         | mi  | t Aus-                    | Ziege<br>böck | n- 1    | Maul-                               | Esel.                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sammt-<br>zahl. | Merinos<br>und ganz<br>veredelte | Halb-                | Ur<br>vered<br>Lan<br>scha | d- Fle                   | pro-<br>uction.<br>ischschafe<br>I. zur Mast<br>tehende. | Mast<br>stehen. | 1   | Ferkel<br>unter<br>Monat. | Ziege         | 1       | hiere.                              | ÷                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13              | 14                               | 15                   | 11                         | 5                        | 17                                                       | 18              | T   | 19                        | 20            |         | 21                                  | 22                      |

# 6. Viehhaltung auf dem kleinen, mittleren und grossen ländlichen Grundbesitz.

| Kreise.                       | Auf de              | m kleinen G         |                            | tz von u<br>gehalten | nter bis 50        | Morgen            | Auf de                 | em mittleren<br>Morg | Grund-<br>en wer-          |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| Regierungsbezirke. Provinzen. | Pferde.             | Rindv               | i e h<br>darunter<br>Kühe. | Schafvieh            | Schweine-<br>vieh. | Ziegen.           | Pferde.                | Rindv<br>überhaupt.  | i e h<br>darunter<br>Kühe. |
|                               | 1                   | 2                   | 3                          | 4                    | .5                 | 6                 | 7                      | 8                    | 9                          |
|                               | besitz v<br>den geh | on über 50<br>alten | bis 300                    | Auf de               | em grossen<br>Flä  | Grundb            | esitz von<br>den gehal | über 300 I<br>ten    | Morgen                     |
|                               | Schafviel           | Schweine-<br>vieh.  | Ziegen.                    | Pferde.              | Rind               | darunter<br>Kühe. | Schafvieh              | Schweine-<br>vieh.   | Ziegen.                    |
|                               | 10                  | 11                  | 12                         | 13                   | 14                 | 15                | 16                     | 17                   | 18                         |

# 7. Art des Betriebes der Landwirthschaft.

|                   |                                                                     |                           |                       |                                 |                                   | V o n                         | 408                   | la                                  | a d w i                        | ths                       | o h a                 | ft-           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Kreise.           | von u                                                               | iter bis<br>Fläck         | 5 Mor                 | gen                             | von                               | 5 bis 15<br>Fläch             | Morg<br>le            | en                                  | von 1                          | 5 bis 3<br>Fläch          | 0 Morg                | çen           |
| Regierungsbezirke | werden b<br>schaftet v<br>Eigenthi                                  | on den                    | sii<br>verpa          |                                 | werden b<br>schaftet v<br>Eigenth | on den                        |                       | nd<br>echtet                        | werden beschaftet v<br>Eigenth | on den                    | sir<br>verpa          |               |
|                   | als Allein- gewerbe.                                                | als<br>Neben-<br>gewerbe. | im<br>Einzel-<br>nen. | im<br>Ganzen.                   | als<br>Allein-<br>gewerbe.        | als<br>Neben-<br>gewerbe.     | im<br>Einzel-<br>nen. | im<br>Ganzen.                       | als<br>Allein-<br>gewerbe.     | als<br>Neben-<br>gewerbe. | im<br>Einzel-<br>nen. | im<br>Ganzen. |
|                   | 1                                                                   | 2                         | 3                     | 4                               | 3                                 | 6                             | 7                     | 8                                   | 9                              | 10                        | . 11                  | 12            |
|                   |                                                                     |                           |                       |                                 |                                   |                               |                       | •                                   |                                | !                         | <b>!</b>              |               |
|                   | lioh                                                                | en G                      | run                   | d s t                           | ñ o k e                           | n                             |                       |                                     | -                              |                           |                       |               |
|                   | von 3                                                               | 0 bis 5<br>Fläck          | 0 Mor                 | gen                             | von 5                             | 0 bis 30<br><del>Flä</del> ch |                       | gen                                 | von                            | iber 30<br>Fläch          | Morg                  | en            |
|                   | werden b<br>schaftet v<br>Eigenth                                   | on den                    | od<br>ichtet          | werden b<br>schaftet<br>Eigenth | von den                           |                               | nd<br>achtet          | werden b<br>schaftet v<br>Eigenth   | on den                         |                           | nd<br>achtet          |               |
| ·                 | als Allein- gewerbe.  als Neben- gewerbe.  im Einzel- nen.  Ganzen. |                           |                       | als<br>Allein-<br>gewerbe.      | als<br>Neben-<br>gewerbe.         | im<br>Einzel-<br>nen.         | im<br>Ganzen.         | als<br>Allein-<br>gewerb <b>c</b> . | als<br>Neben-<br>gewerbe.      | im<br>Einzel-<br>nen.     | im<br>Ganzen.         |               |
| ,                 | 13                                                                  | 14                        | 15                    | 16                              | 17                                | 18                            | 19                    | 20                                  | 21                             | 22                        | 23                    | 24            |
|                   |                                                                     | <u> </u>                  | <u> </u>              | استنبا                          |                                   | <u> </u>                      | <u> </u>              |                                     |                                | <u> </u>                  |                       |               |

# 8. Werth und Realverschuldung des landwirthschaftlichen Grundbesitzes.

|                   |                                                        |                               |                                                                                     | <del>                                     </del> |                                                        |                                      |                                                                                     |                                                                         |                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| . Kreise.         |                                                        | leimen (                      | hnldung<br>Grundb<br>t 50 Morgen                                                    |                                                  | , des                                                  | mittle                               | <b>Terschuldt</b><br>ren Gri<br>O bis 300 M                                         | undbe                                                                   | -                                           |
| Regierungsbezirke | Zahl<br>der<br>verschulde-<br>ten<br>Grundstücke.      | Worth<br>dieser<br>Grundstück | Betrag<br>der<br>Hypotheker<br>und<br>etwaigen<br>Pfandbrief<br>schulden.           | schul-<br>betra                                  | d - de<br>g versch<br>te                               | ulde- die                            | erth<br>eser schu<br>et<br>et<br>Pfa                                                | etrag<br>der<br>ootheken-<br>olden und<br>waigen<br>ndbrief-<br>hulden. | Real-<br>schuld-<br>betrag<br>pre<br>Morgen |
|                   | i                                                      | 2                             | 3                                                                                   | 4                                                |                                                        |                                      | 6                                                                                   | 7                                                                       | 8                                           |
|                   |                                                        |                               |                                                                                     |                                                  | 1                                                      |                                      | .                                                                                   |                                                                         | ··· <del>,</del>                            |
|                   |                                                        |                               | nidung<br>Frundbes<br>Iorgen Fläche                                                 |                                                  | des                                                    | ländlie:                             | <b>rschuldun</b><br>hen Gru<br>ller Olassen.                                        | ndbesi                                                                  | tzes                                        |
|                   | Zahl<br>der<br>verschulde-<br>ten<br>Grund-<br>stücke. | Werth dieser Grand- stücke.   | Betrag<br>der<br>Hypothe-<br>kenschulden<br>u. etwaigen<br>Pfandbrief-<br>schulden. | Real-<br>schuld-<br>betrag<br>pro<br>Morgen.     | Zahl<br>der<br>verschulde-<br>ten<br>Grund-<br>stücke. | Werth<br>dieser<br>Grund-<br>stücke. | Betrag<br>der<br>Hypothe-<br>kenschulder<br>u. etwaiger<br>Pfandbrief-<br>schulden. | nro                                                                     | der<br>Ver-<br>schul-                       |
| •                 | 9                                                      |                               | 11                                                                                  | 12                                               | 13                                                     | 14                                   | 15                                                                                  | 16                                                                      | 17                                          |

### D. Industrie.

### 1. Die Kleingewerbe.

Handwerker und vorherrschend für den örtlichen Bedarf beschäftigte Gewerbtreibende und Künstler.

#### I. Provinz Preussen.

ifn gleicher Walte für die übrigen Provinzen.]

| Classification                                                                 | 0                                       | häfte<br>der<br>sements.                |                  |                                               |                                   |                                          | 1              | Per                   | s ö n          | 110            | he i               | Krä                                                | ft e.          |                |                |                      |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------|
| vorherrschend für den<br>örtlichen Bedarf arbeiten-<br>den Gewerbe<br>nach dem | Zahl der<br>einfachen<br>Ge-            | Zahl der<br>combinir-<br>ten Ge-        |                  | eit-<br>er.                                   |                                   |                                          |                | A                     | rb             | eit            | n e h              | m e                                                | г.             |                |                |                      |                                           |
|                                                                                | schäfte,<br>das l<br>in we<br>nur eines | schäfte,<br>reisst<br>elchen<br>mehrere | Her<br>Mei<br>et | ipale,<br>ren,<br>ster<br>c.,<br>ter-<br>ner. | od<br>ka<br>mäni<br>gebil<br>Aufs | nisch<br>der<br>detes<br>ichts-<br>onal. | Gehi           | ellen<br>ad<br>ilfen. | Lehr           | linge,         | Arbe<br>Ta<br>arbe | stige<br>eiter<br>el.<br>ge-<br>nter<br>nd<br>der. | Ta             | ge-<br>eiter.  |                | der<br>or 14<br>ren. | Summa<br>aller<br>Be-<br>schäftig<br>ten. |
|                                                                                |                                         | werden.                                 | mānn-<br>lich.   | weib-<br>lich.                                | mānn-<br>lich.                    | weib-<br>lich.                           | mānn-<br>lich. | weib-<br>lich.        | măun-<br>lich. | weib-<br>lich. | mana-<br>lich.     | weib-<br>lich,                                     | mann-<br>lich. | weib-<br>lich. | männ-<br>lich. | weib-<br>lich.       |                                           |
|                                                                                | 2                                       | 3                                       | 4                | -5                                            | 6                                 | 7                                        | 8              | 9                     | 10             | 11             | 12                 | 13                                                 | 14             | 15             | 16             | 17                   | 18                                        |

I. Bereitung von Nahrungsmitteln.

Bäcker.

Kuchenbäcker, Pfefferküchler u. Conditoren. Verfertiger von Producten aus Getreide, Mehl und Stärke.

Fleischer oder Schlächter, Rauchfleisch- und Wurstmacher.

Fischer, welche die Fischerei gewerbsweise treiben.

Kunst-, Blumen- und Handelsgärtner.

H. Persönliche Dienstleistungen.

Barbiere.

Friseure und Tourenmacher. Inhaber von Badeanstalten. Inhaber von Waschanstalten.

Scharfrichter, Abdecker und Wasenmeister

III. Bereitung von Stoffen für gewerb liche und häusliche Zwecke.

Gerber, Lederbereiter.

Seifensieder und Lichtzieher.

Verfertiger von Streichriemen, Beinschwarz,

Verfertiger von Dinten und Farben, Fir-nissen, Wichsen, Schmieren.

IV. Verfertiger von Stein-, irdenen und Glaswaaren.

Steinmetzen und Steinhauer. Töpfer, Ofenmacher und Verfertiger von

irdenen Waaren, Glaser, Glasschleifer und Glasbläser.

V. Bauhandwerker.

Maurer und Mauerflickarbeiter. Zimmer-, Schilder-, Rouleaux-Maler, Anstreicher, Vergolder, Staffirer, Stukkateure

Goldleisten- und Goldrahmenmacher. Zimmerleute, auch Zimmerflickarbeiter. Brunnenbauer, Brunnen- und Pumpenmacher. Dachdecker, insbesondere: Schindel-, Stein-Ziegel- und Schieferdecker.

Steinsetzer oder Pflasterer. Schornsteinfeger.

VI. Maschinen-, Mühlen-, Wagen-und Schiffsbau.

Mühlenbauer und Mühlenflickarbeiter. Spritzenmacher.

Rader- und Stellmacher.

Wagenbauer. Schiffbauer und Schiffszimmerleute. Segelmacher und Netzstricker.

VII. Metallarbeiter. Grob-, Huf-, Kessel-, und Sensenschmiede. Huf-, Kessel-, Pfannen-, KettenSchlosser, worunter auch: Zirkel-, Zeug-, Bohr-, Säge-, Messer-, Nagel-, Büchsen-schmiede, Sporer, Feilenhauer, Instrumen-tenschleifer und Scheerenschleifer. Waffenschmiede, Schwerdtfeger. Nadler, Haftel-, Sehlingen-, Haar- und Draht-Siehmaßer.

Siebmacher.

Kupferschmiede.

Roth-, Gelb- und Glockengiesser.
Klempner in Blech und Zink.
Gürtler, Bronceure, Neugold-, NeusilberArbeiter und Metaliknopfmacher.
Zinn- und Bleigiesser.

Gold- und Silberarbeiter und Bijoutiers. Steinschneider, Pettschaftstecher, Graveure. Gold- und Silberschläger.

VIII. Instrumentenmacher,

Mechaniker für mathematische, optische, XIV. Verfertiger kurzer Waaren von pyhsikalische Instrumente. Holz, Horn, Bein, Metall, Bernstein. Chirurgische Instrumentenmacher und Ban-

dagisten. Verfertiger musikalischer Instrumente aller

Art. Klein - und Grossuhrmacher, Uhrgehäuseund Zifferblattmacher.

IX. Bereitung von Gespinnsten um d Geflechten.

Wollspinner und Wollstricker. Flachsbereiter, Leinenspinner und Leinen-

stricker.

Watten- und Dochtmacher.

Verfertiger von geflochtenen Decken und Matten.

Seiler und Reepschläger.

X. Zurichtung von Geweben.

Tuchscheerer and Tuchbereiter.

Färber aller Art.

Bleicher, Kalanderer, Mangeler, Appreteure, Presser, sofern solche nicht Fabrikanten oder in den Fabriken beschäftigt sind.

XI. Bereitung von Lederwaaren. Schuh- und Pantoffelmacher und Altflicker.

Handschuhmacher Kürschner und Rauchwaarenhändler, auch Mützenmacher.

Riemer, Sattler, Beutler, Täschner.

stücke.

Schneider und Corsetmacher. Posamentiere und Zeugknopfmacher. Putzmacher und Putzmacherinnen. Gold-, Silber- und Seidensticker, Tapisserie-arbeiter, Blumen-, Haar- und Federbusch-, Schmuckfedern-, Strohhar-, Epauletten-, Paramentenmacher und Verfertiger künstlicher Haararbeiten.

Hutmacher, Filzmacher und Hutstaffirer,

XIII. Verfertiger von Holzwaaren.

Tischler, Stuhlmacher, Möbelmacher und Möbelpolirer.

Gross- und Kleinhöttcher.

Verfertiger grober Holzwaaren, als: Schuhe, Löffel, Leisten, Mulden und dergl. Korbwaarenmacher.

Tapeziere, Decorateure und Polsterwaarenarbeiter.

Sonnen- und Regenschirmmacher.

Drechsler aller Art in diesen Stoffen. Verfertiger von Spiel - und feinen Holzwaaren.

Haarkammmacher.

Bürstenbinder und Pinselmacher. Buchbinder und Futteralmacher.

XV. Gewerbszweige für Kunstdar-stellungen und Ausschmückungs-Gegenstände.

Bilder-, Blumen-, Porzellanmaler, Daguerrotypisten, Photographen und Coloristen. Lackirer aller Art, als: Blech-, Holz- und

Tuchlackirer. Kupferstecher, Hornstecher und Hornschneider.

Schneider.
Verfertiger von Steinpapp- und Pappwaaren,
Atrappen und Goldborten, auch Verfertiger von Gipsfiguren und dergleichen.
Architekten, Bildhauer, Maler, Erzgiesser,
Ciseleure, Galvanoplastiker und andere
der bildenden Kunst Angehörige.
Musiker, welche sich ihrer Kunst an festen
Orten widnen.

Orten widmen.

Umherziehende Musiker.

Stehende Theater und Personal derselben. Umherziehende Schauspieler, Equilibristen und Schausteller.

XII. Bereitung fertiger Kleidungs-XVI. Handwerke und bestimmt abgegrenzte Gewerbzweige, welche nur provinziell oder nur örtlich vorkommen

(sind in besondere Colonnen einzutragen).

<sup>\*)</sup> Nur deshalt, weil diese Classification vereinbart worden ist, ist sie hier beibehalten. Aus andern Gründen empfiehlt sie sieh nieht, wie sieh überhaupt eine Theilung der Industrie in Gruss- und Kleingewerbe nicht empfiehlt. Nicht bios die Grensen und Uebergänge, sondern auch die Schwankungen sind viel zu hlung, viel zu fein, all dass eine Trenaung nach irgend welchen Principien jonals des Richtige treffen könnte. Nur indem man die ganze Industrie zusammenfasst und das Arbeils- und Dienstverhältniss nach der Zahl der Arbeitgeber und Arbeitnehmer berücksishtigt, gelangt man zu einem autredenden Bilde.

### 2. Die Grossindustrie.

(Fabriken und vorherrschend für den Grosshandel beschäftigte Gewerbsanstalten, excl. der tyPographischen Gewerbe).

1. Provinz Preussen.

[In gleicher Weise für die übrigen Provinzen.]

|                                                                                                     |                                               | <b>ohäfte</b><br>der                                                 |                                                         |                        |                                                            |                             | P                  | ers                   | ð n       | lio              | he I                                                         | ræf                    | ţ e.            | ,         |                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Classification</b> der Fabriken und der  vorherrschend                                           | 1                                             | Zahl                                                                 | Arbe<br>gebe                                            |                        |                                                            |                             |                    | 1                     | Arb       | eit:             | nehm                                                         | er.                    |                 |           |                                                   |                             |
| für den Grosshandel beschäftigten Gewerbsanstalten. ——— Nach dem Zollvereins-                       | das in w<br>ein                               | der combi-<br>nirten<br>Geschäfte,<br>heisst,<br>elchen<br>  mehrere | Prin<br>cipal<br>Herre<br>Untern<br>mer e               | e,<br>en,<br>ieh-      | Techni<br>oder ka<br>männi<br>gebilde<br>Aufsich<br>person | auf-<br>sch<br>etes<br>hts- | u                  | ellen<br>nd<br>ülfen. | Lehi      | rlinge.          | Sonsti<br>Arbeit<br>exclus<br>Tage<br>arbeit<br>und<br>Kinde | er,<br>ive T<br>er arl | 'age-<br>eiter. | u         | inder<br>nter<br>Jahre.                           | Summa aller Beschästigten.  |
| formular.                                                                                           | verzei<br>Fabricat                            | neben-<br>chneten<br>ionen etc.<br>n werden.                         | Männlich.                                               | Weiblich.              | Männlich.                                                  | Weiblich.                   | Männlich.          | Weiblich.             | Männlich. | Weiblich.        | Mannlich.                                                    | Weiblich.              | Weiblich.       | Mannlich. | Weiblich.                                         | · Summa a                   |
| 1. Die Classification der Grossgewerbe, wie sie für die Zollvereinsstaaten                          |                                               | 2 3 4 5                                                              |                                                         |                        |                                                            |                             | 8                  | 9                     | 10        | 11               | 12                                                           | 13 14                  | 15              | 16        | 17                                                | 18                          |
| vereinbart ist, folgt auf<br>nächster Seite. — Für<br>dieselbe gilt die nämliche                    | 1                                             |                                                                      |                                                         |                        | m e                                                        | o <b>b</b>                  | a n                | 1 5 0                 | h e       | K r              | aft                                                          | <b>).</b>              |                 |           |                                                   |                             |
| Bemerkung, welche auf<br>Seite 207 zur Classifica-<br>tion der Kleingewerbe<br>ausgesprochen wurde. |                                               | М                                                                    | otore                                                   | n                      | (bewe                                                      | gend                        | le K               | Cräfte                | e).       |                  |                                                              |                        |                 |           |                                                   |                             |
| ,                                                                                                   | •                                             | Dampfma                                                              | n.                                                      |                        |                                                            |                             |                    |                       | Rossv     | verke.           |                                                              | Arb                    | eitsn           | naschin   | en,                                               |                             |
|                                                                                                     | Zahl der<br>Dampf-<br>maschinen<br>überhaupt. | Aushilfs-                                                            | Zahl d<br>Pferd<br>kräfte<br>Damp<br>maschin<br>überhau | e-<br>von<br>f-<br>nen | Zahl d<br>Pferde<br>kräfte<br>Aushilf<br>maschin           | ler<br>e-<br>von<br>fs-     | Was<br>Pfer<br>krä | ·de-                  |           | ahl '            | Zahl<br>der da<br>arbeite<br>den Pfei                        | rin<br>n-              | (MGt b          | App       | kzeuge,<br>Darate.<br>Pen Rubrike<br>dustriesweig |                             |
|                                                                                                     | 19                                            | 20                                                                   | 21                                                      |                        | 22                                                         |                             | 2                  | 3                     |           | 24               | 25                                                           |                        |                 |           | 26                                                |                             |
| ,                                                                                                   |                                               | •                                                                    | F a                                                     | <b>b</b> r             | ioat                                                       | i o n                       | ì.                 | V m                   | s a t     | s u              | nd A                                                         | l b s a                | t z.            |           |                                                   |                             |
|                                                                                                     | Werthsu                                       | ımma                                                                 |                                                         |                        | 7                                                          | Wei                         | rth                | sum                   | m a       | des              | Absat                                                        | zes 1                  | ach             |           |                                                   |                             |
|                                                                                                     | der Fa-<br>brica-<br>tion.                    | Preu dem dem dAb- übrig zes. Zoll                                    | nd der<br>Hans<br>en städ                               | se-                    | der<br>Schweiz                                             | Fra<br>rei                  | ink-               | Eng<br>land           | - 1       | ester-<br>reich. | Italien.                                                     | ,dem<br>Orient         | No<br>. Ame     |           | Süd-<br>Amerika                                   | den<br>übrige n<br>Ländern. |
|                                                                                                     | 7hlr.                                         | Thir. Thir.                                                          | . Thi                                                   |                        | Thir.                                                      | Th                          |                    | Thir.                 |           | Thir.            | Thir.                                                        | Thir.                  |                 | alr.      | Thir.                                             | Thir.                       |
|                                                                                                     |                                               |                                                                      |                                                         |                        |                                                            |                             |                    |                       |           |                  |                                                              |                        |                 |           |                                                   |                             |

### Classification der Grossgewerbe,

wie sie für die Zollvereinsstaaten vereinbart ist.

Zubereitung von Spinnstoffen, Maschinen-Spinnereien und Zwirnereien.

1. In Wolle. Handkämmerei, Leistenspinnerei und Haarspinnerei. Streichgarn - und Halbwollgarn - (Vigogne-) Spinnerei.

Kammgarnspinnerei. 2. In Seide. Seidenhaspelanstalten.
Seidenmoulinagen, Florettspinnereien
und Seidenzwirnereien.

3. In Baumwolle. Maschinenspinnereien. Watten - und Dochtfabriken.

4. In Flachs, Hanf und Hede.

Flachs - und Hanfbereitungsanstalten. Flachs-, Hanf- und Wergspinnereien.

II. Weberei, Zeug- und Bandwaaren Manufactur.

Gehende Webestühle sowohl für eigene

Rechnung als für Lohn.
In Seiden-, Halbseiden-, Sammt-, Seidenband- und Sammtbandwaaren. In Baumwolle und Halbbaumwolle.

In Leinen. In Wolle und Halbwolle.

Strumpfweberei und Strumpfwirkerei. Bandweberei für leinene, baumwollene und wollene Bänder.

Zu allen anderen Geweben. Webestühle als Nebenbeschäftigung. Fabriken für Gewebe aller Art.

Für wollene und halbwollene Stoffe, einschliesslich der Tuche, Flanelle und Decken.

Tuchfabriken. Fabriken für andere wollene und halb wollene Zeuge, excl. Shawls und Teppiche.

Zeuge. Für leinene Zeuge.

Für seidene, halbseidene, Sammt-, Seidenband - und Sammtbandwaaren.

Für Shawls. Für Bänder, Litzen, Kordeln, Posamen-tierwaaren, Tressen und Zeugknöpfe,

doch ohne die in Seide und als leonische Waaren gearbeiteten Bander und Tressen.

Für Teppiche. Strumpfwaarenmanufacturen.

Für Tüll, Bobbinets und Spitzen, ein-schliesslich der Klöppelei. Bleichereien, Farbereien, Druckereien, Ap-

preturanstalten.

Garnbleichen und Garnsiedereien. Stückbleichereien und Appreturanstalten. Türkischrothfärbereien. Andere Färbereien in Wolle. Garn- und Stückfärbereien und Appre-VI. turanstalten für Seidenwaaren. Stückfärbereien und Appreturanstalten für andere Waaren.

Druckereien für Zeuge aller Art. Wachstuch - und Wachstaftsabriken.

#### III. Metallproduction.

Eisenwerke, einschliesslich der Hütten für Rohstableisen und der Eisenwalzwerke. Eisendrahtwerke, auch Drahtstift-, Nägel und Holzschraubensabriken, welche mit Drahtziehereien in Verbindung betrieben werden.

einschliesslich der Stahlwalz-Stahlwerke. und Stahldrahtwerke.

Blei- und Silberwerke, einschliesslich der Werke für Bleiröhren, Bleibleche und Bleidraht.

Zinkwerke, einschliesslich der Zinkweiss- VII. Holzwaaren, Papier und kurze fabriken. Waaren. Zinnwerke.

Kupferwerke, einschliesslich der Hämmerund Walzwerke.

Werke für Arsenik, Schwefel, Vitriol, Alaun, Gold, Quecksilber, Antimon, Wismuth, Kobalt und Nickel.

#### IV. Fabriken für Metallwaaren.

Fabriken für Maschinen, einschliesslich eiserner Schiffe.

Kratzenfabriken.

Anstalten für Hecheln, Kämme, Jaquardmaschinenkarten, hölzerne Webe- und
Strumpfstühle, Spindeln, Cylinder, Blattbänder, Spulen, Schützen, Platinen, Weberringe und Webergeschirr.
Eisenbahnwagen- und andere Wagenfabriken.
Eisen - und Blechwaarenfabriken, Sensenhämmer, Ketten-, Anker-, Nägel- und
Drahtstiftfabriken.

Drahtstiftsabriken.

Stahlwaaren- und Schneidewaarenfabriken. Eisengiessereien und Fabriken für Heiz-apparate und Kochgeschirre. Fabriken für Gewehre und blanke Waffen.

Pulvermühlen, Fabriken von Schroot, Ku-geln und Zündhütchen. Nähnadelfabriken.

Steck - und Stricknadel -, Haken -, Oesen-Haarnadel -, Hākelnadel - und Ringelhakenfabriken.

Gold- und Silberwaarenmanufacturen, des-gleichen leonische Waaren- und imitirte Gold- und Silberwaarenfabriken. Fabriken von Neugold- und Neusilber-, des-

gleichen von plattirten und Plaquewaaren. Fabriken für Kupfer-, Bronce-, Messing-waaren, so wie für Waaren aus verschiedenen Compositionen, galvano-plastische Anstalten.

Walkmühlen.

Für baumwollene und halbbaumwollene gemischten Stoffen für gewerbliche, Zeuge.

Kalkbrennereien.

Ziegeleien. Gipsmühlen, Asphalt-, Cement-, Schlemm-kreide-, auch Fabriken für Wetz- und Schleifsteine.

Coaks- und Gasbereitungsanstalten. Chemikalien -, Bleiweiss -, Zinkweiss - und Farben-, auch Farbenlackfabriken. Zündwaarenfabriken.

Fabriken für Parfümerien, wohlriechende Wasser und Seifen.

Fabriken für Mineralöle und Parafin. Glashütten.

Glasschleifereien und Polierwerke. Spiegelfabriken.

Porzellanfabriken. Steingut- und Fabriken für andere irdene

VI. Zubereitung von Pflanzen- und Thierstoffen für den gewerblichen und häuslichen Bedarf.

Oelmühlen und Oelraffinerien.

Bluttrocknungsanstalten.

Lohmühlen. Sägemühlen - und Fournierschneidereien. Pott - und Waidasche-, auch Flusssiede reien.

Theeröfen und Pechsiedereien, desgleichen Kienöl- und Russhütten. Fabriken von gefärbtem und lackirtem Leder Leimsiedereien und Gelatinfabriken.

Wachsbleichen, Wachslicht - und Wachswaarenfabriken. Stearin-, Olein-, Oelsäure-, Licht- und

ordinaire Seifenfabriken. Knochenmühlen, Beinschwarz-, Poudrette-, Urate- und Kunstdüngerfabriken, auch

Fabriken für Sonnen- und Regenschirme, Schirmgestelle, Stöcke und Peitschen. Fabriken für Knöpfe aus Holz, Horn, Perl-mutter, Papierteig und Metall. Fabriken für Möbel, Holzleisten und Holz-

schuitzarbeit.

Fabriken für Spielwaaren aller Art, Schach-

teln und Kisten.
Fabriken für Bein (Knochen, Fischbein, Elfenbein, Horn, Schildpatt und Muschelschaalen) und Waaren daraus.

Gummi - und Guttapercha - Waarenfabriken. Papier - und Pappefabrikation und Papiermühlen.

Papiertapetenfabriken, auch Bunt- und Gold-papierfabriken und für gepresste Waaren. Siegellack-, Oblaten-, Federposen-, Blei-stift- und Stahlfederfabriken.

Fabriken für Lederwaaren, Cartonnagen, Porteseuilles, Visitenkarten.

Spielkartenfabriken.

Steinpapp - und Papiermachewaarenfabriken. Fabriken für lackirte Waaren von Metall, Holz und Holzmasse, so wie für Lampen. Strohlut - und Strohwaaren - Manufacturen.

VIII. Verzehrungsgegenstände.

Getreidemühlen zu Mehl, Gries, Grütze und Graupen, auch zum Schroten von Getreide und Malz. Wassermühlen

Bockwindmühlen. Hollandische Windmühlen.

Durch thierische Kräfte getriebene Mühlen.

Durch Dampf getriebene Mühlen. Fleisch- und Fischpökeleien und Anstal-ten für getrocknete und eingemachte Speisen.

Stärke-, Stärkesyrup-, Kraftmehl-, Nudeln-Sago-, Dextrin- und Leokomfabriken. Chokolade -, Kaffeesurrogat -, Cichorien-und Senffabriken.

Tabak - und Cigarrenfabriken.
Rübenzuckerfabriken und Zuckerraffinerien.
Fabriken für eingedickte Pflanzensänfte
(Obst, Rüben etc.).

Essig - und Holzessigfabriken. Bierbrauereien.

Branntweinbrennereien und Destilliranstalten, einschliesslich der als Nebengewerbe der Landwirthschaft betriebenen. Schaumweinfabriken.

IX. Andere Fabrikzweige, welche in bestimmter Abgrenzung nur. örtlich oder nur provinziell vorkommen. (Diese sind in die hier leer gelassenen Spalten einzutragen.)

Zusammenstellung der vorhandenen Dampf-maschinen aller Art.

a. Für Rohproduction.

Für Berg-, Hütten- und Salinenbetrieb.

Für Ent - und Bewässerungs - und landwirthschaftliche Zwecke einschliesslich der Locomobilen.

Für Schneidemühlen. Für Getreidemühlen.

b. Für Fabrikation. Für Spinnerei, Weberei und Walkerei

Für Maschinenfabriken. Für metallische Fabriken andere Art.

Für andere Fabrikzweige. c. Für Transport - und Handelsgewerbe. Schiffsmaschinen. Locomotiven.

Andere Dampfmaschinen. X. Recapitulation.

3. Die typographischen Gewerbe und die literarischen Unternehmungen (einschliesslich des Buch-, Kunst- und Musikalienhandels).

|                                   | Geschäfte<br>und                                                                |      |       | Persönliche Eräfte. |       |                                                                  |                                                  |                     |                               |                                |                                   |          |                      |                 |                   |                                          |                    |                                           |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| Kreise.                           |                                                                                 |      |       | Arbeitnehmer.       |       |                                                                  |                                                  |                     |                               |                                |                                   |          |                      |                 |                   |                                          |                    |                                           |  |  |  |
| Regierungs-                       | Etabliss                                                                        | emen | te.   | Arbeit-<br>geber.   |       |                                                                  | Bei der typographischen Herstellung beschäftigt. |                     |                               |                                |                                   |          |                      |                 |                   |                                          |                    |                                           |  |  |  |
| Regierungs-<br>bezirke Provinzen. | Zahl Zahl der der einfachen combinir Ge- ten Ge- schäfte. schäfte.              |      | nir-P |                     |       | Kaufmännis<br>gebildeter<br>Aufsichtspe<br>sonal,<br>Procurister |                                                  | tes<br>per-<br>ten. | gebile Aufsiel sor Facto      | ntsper-<br>nal;<br>oren.       | Setze<br>Ge-   1                  |          |                      | cker.<br>  Lehr | A K               | Sonstige<br>Arbeiter<br>excl.<br>Kinder. |                    | inder<br>inter<br>14<br>ihren.            |  |  |  |
| -                                 |                                                                                 |      |       |                     |       | Min                                                              |                                                  | Velb-<br>che.       | Mina-<br>liche.               | Weib-<br>liche.                |                                   |          |                      |                 | lich              | a liet                                   | o. Hel             |                                           |  |  |  |
| 1                                 | 2<br>P                                                                          | ers  | 8 n   | 110                 |       | <b>K</b> 1                                                       | . a. f                                           | t e.                | 7                             |                                | <b>M</b> 6 0                      | ) h a 1  | n i s o              | h o             | Er                |                                          |                    | 5 16                                      |  |  |  |
|                                   |                                                                                 | 21   | t t b | e i t               | n e l | j m e                                                            | r.                                               |                     |                               | Motoren.                       |                                   | Pressen. |                      |                 |                   |                                          |                    |                                           |  |  |  |
|                                   |                                                                                 |      |       |                     |       | terarischen<br>iftigt.                                           |                                                  |                     |                               | Dampf-<br>maschinen.           |                                   |          | Schnell-<br>pressen. |                 | Hand-<br>pressen. |                                          | ssen.              | verviel-<br>ressen.                       |  |  |  |
|                                   | Kauf-<br>männisch<br>gebildetes<br>Aufsichts-<br>personal.<br>Pro-<br>curisten. | S 8  |       | ge.                 | Arbe  | nstige<br>eiter.<br>Weib-<br>liche.                              | Kind<br>unt<br>14<br>Jahr<br>Mann-<br>liebe.     | ter<br>4<br>ren.    | Summa aller<br>Beschäftigten. | Zahl<br>der<br>Maschi-<br>nen. | Zahl<br>der<br>Pferde-<br>kräfte. | ء س      | Mit 1 Cylinder.      | Eiserne.        | Hölzerne.         | Lithographirpressen                      | Kupferdruckpressen | Sammthiche verviel<br>fältigende Pressen. |  |  |  |
|                                   | 17                                                                              | 18   | 19    | 20                  | 21    | 22                                                               | 23                                               | 24                  | 25                            | 26                             | 27                                | 28       | 29                   | 30              | 31                | 32                                       | 33                 | 34                                        |  |  |  |

# E. Handel und Verkehr.

1. Handel und Transportgewerbe excl. der Unternehmungen zum literarischen Verkehr.

|                                                                                                                                                                                           | Bos                                                           | ahiRe                                                  |                                              |                                              | `                                      | 1                                                          | P (                 | r                             | s 0        | n I                          | 1 0           | h (                       | K                       | r ä                  | ft                    | ө.                   |                                  |                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Classification                                                                                                                                                                            |                                                               | nd                                                     | P                                            | in-                                          |                                        |                                                            | 1                   | Bea                           | m          | te,                          | U n           | ter                       | geb                     | en                   | <b>:</b> .            |                      |                                  |                       |                                                                    |
| der Handels- und Transport- gewerbe, excl. der Unternehmungen zum                                                                                                                         |                                                               | soments.                                               | Her<br>Uni                                   | ale,<br>ren,<br>ter-<br>mer,                 | Rechnungs-                             |                                                            |                     | Ge<br>hülfe<br>Comi           | en,        | Lel                          | ar-           | M                         | cker,<br>arkt-          | Tage-                |                       | Kinder<br>unter      |                                  |                       | umme<br>aller                                                      |
| literarischen Verkehr.  Nach dem Zollvereins-                                                                                                                                             | Zahl<br>der<br>einfachen                                      | Zahl<br>der<br>com-<br>binirten                        | recto                                        | i-                                           | Aut<br>pe                              | amte,<br>fsichts-<br>rsonal<br>rhaupt.                     | f                   | Verk<br>erinn                 | āu-        | ling                         | ge.           | A                         | us-<br>ufer.            | arb                  | eiter.                | 14                   | Jahr.                            | s                     | Be-<br>chäf-<br>igten.                                             |
| formular.                                                                                                                                                                                 | Ge-<br>schäfte.                                               | Ge-<br>schäfte.                                        | Männlich.                                    | Weiblich.                                    | Männlich.                              | Weiblich.                                                  |                     | Männlich.                     | Weiblich.  | Männlich.                    | Weiblich.     | Männlich.                 | Weiblich.               | Männlich.            | Weiblich.             | Männlich.            | Weiblich.                        |                       |                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                         | 2                                                             | 3                                                      | 4                                            | 5                                            | 6                                      | 7                                                          | T                   | 8                             | 9          | 10                           | 11            | 12                        | 13                      | 14                   | 15                    | 16                   | 17                               |                       | 18                                                                 |
| Anmerkung.  Das untenfolgende Zollvereinsformular ist für die Handels- und Transportgewerbe ausserordentlich dürftig. Selbst die beste                                                    |                                                               |                                                        | -                                            |                                              | _                                      | nis                                                        | -                   | h e                           | K          | rä                           | -             | 3.7                       |                         |                      |                       |                      | -                                | Sewer                 | gung                                                               |
| Ausfüllung liefert für die<br>Beurtheilung des Handels<br>und seine Bedeutung kein                                                                                                        |                                                               | Be                                                     | wegun                                        | g di                                         | urdy                                   | Damp                                                       | f.                  |                               |            | Bei                          | veg           | ung 1                     | durd                    | wi                   | nd.                   |                      | dur                              | _                     |                                                                    |
| Material. In Interesse so wichtiger Gewerbe, wie                                                                                                                                          | Dampf                                                         | wagen.                                                 |                                              |                                              | Dai                                    | mpfscl                                                     | hiff                | e.                            |            |                              |               | S                         | egels                   | schif                | fe.                   |                      |                                  | hieri                 |                                                                    |
| der Handel und Verkehr<br>heutigen Tags sind, wird<br>man wohl auf eine etwas                                                                                                             | Zahl                                                          | Zahl Pferde-                                           |                                              | sschi                                        | ffe.                                   | Y                                                          | See                 | schi                          | ffe.       |                              | Flussschiffe. |                           | Seeschiff               |                      | hiffe.                |                      | Zugkraft.                        |                       |                                                                    |
| man won auf eine etwas<br>eingehendere statistische<br>Berdoksichtigung dersel-<br>ben bedacht sein müssen.                                                                               | der<br>Loco-<br>motiven.                                      | kräfte<br>der-<br>selben.                              | Zabl.                                        | krä<br>der                                   | rde-<br>ifte<br>Ma-<br>nen.            | Zahl.                                                      | kr<br>der           | erde-<br>äfte<br>Ma-<br>inen. | To         | onnen-<br>ehalt.             | Zal           | 1. 1                      | Frag-<br>ähig-<br>keit. | Zab                  | l. fäl                | rag-<br>hig-<br>eit. | Frac<br>wag<br>all<br>Ar         | cht-<br>gen<br>er.    | Gewerb-<br>weise<br>beschäf-<br>tigte<br>Lohn-<br>fuhr-<br>pferde. |
| ·                                                                                                                                                                                         | 19                                                            | 20,                                                    | -21                                          | 2                                            | 2                                      | 23                                                         |                     | 24                            |            | 25                           | 26            | 1                         | 27                      | 28                   | 1                     | 29                   | 3                                | 0                     | 31                                                                 |
|                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                        |                                              | 1                                            | w                                      | ertl                                                       | h s                 | u m                           | m          | e de                         | s             | Un                        | sa                      | tze                  | s I                   | 120                  | h                                | -                     |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                           | des Umsatz überhau                                            | zes ül                                                 | eussen<br>d dem<br>origen<br>Zoll-<br>erein. | Han                                          | len<br>nse-<br>lten.                   | der<br>Schwe                                               |                     | Fra<br>reio                   |            | Eng-                         | 115           | ster-                     | Italie                  | en.                  | dem<br>rient          | An                   | ne-                              | Süd-<br>Ame-<br>rika. | den<br>übri-<br>gen<br>Län-<br>dern.                               |
| ·                                                                                                                                                                                         | Thir.                                                         | 13                                                     | Thlr.                                        | T                                            | hlr.                                   | Thir                                                       | 3                   | Th                            | lr.        | Thir.                        | Т             | hlr.                      | Thi                     | r. 7                 | Chlr.                 | Th                   | dr.                              | Thlr.                 | Thlr.                                                              |
| 1                                                                                                                                                                                         | . 32                                                          |                                                        | 33                                           | 3                                            | 4                                      | 35                                                         |                     | 36                            | 5          | 37                           | 2             | 18                        | 39                      |                      | 40                    | 4                    | 1                                | 42                    | 43                                                                 |
| I. Handel und Hande<br>Kaufleute, welche eigene<br>geschäfte ohne offene<br>Kaufleute, welche offen<br>halten.<br>Herumziehende Krämer<br>und andere herumziehe<br>Banquiers, Geld- und V | oder Comm<br>Läden beti<br>ne Verkau<br>, Lumpen<br>ende Händ | nissions-<br>reiben.<br>ifsstellen<br>nsammler<br>ler. | Gre<br>Mäkle<br>Spe<br>Aucti<br>Con          | er im<br>editeu<br>onato<br>ncipie<br>ether. | ndel,<br>Kle<br>re.<br>oren,<br>enten, | n - und<br>auch A<br>einhande<br>Agente<br>Pfand<br>Schiff | el,<br>en,<br>lleil | Com                           | rbe<br>mis | äkler.<br>stätige<br>sionair | er,           | Frac<br>IV.<br>Gas<br>Spe | enbahr<br>cht-,         | stadt<br>t- u<br>Krü | nd S<br>ge un<br>nd G | d Re                 | iseful<br>nk wi<br>usspa<br>che. | rthsonnung            | ehaft.<br>en.                                                      |

## 2. Der Umfang der Geschäfte nach der Zahl der Arbeitnehmer.

## A. Provinz Preussen.

[In gleicher Weise für alle übrigen Provinzen.]

|                     |                     |                                                     |                                                     |                                                     | , ,                                                 |                                                     | <b>Z</b> a :                                        | h i de                                              | r .G e                                              | sohä                                                | fto,                                                |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Hauptgruppen</b> | nur<br>1<br>Person. | Pers                                                | _                                                   | 3 b<br>Pers                                         | is 5<br>onen.                                       |                                                     | is 10 11 bi                                         |                                                     |                                                     | 21 b<br>Pers                                        |                                                     |
| Gewerbe.            | -                   | unmittel-<br>bar.                                   | unmittel-<br>bar und<br>mittelbar<br>zu-<br>sammen. | unmittel-<br>bar.                                   | unmittel-<br>bar und<br>mittelbar<br>zu-<br>sammen. | unmittel-<br>bar.                                   | unmittel-<br>bar und<br>mittelbar<br>zu-<br>sammen. | unmittel-<br>bar.                                   | unmittel-<br>bar und<br>mittelbar<br>zu-<br>sammen. | unmittel-<br>bar.                                   | unmittel-<br>bar und<br>mittelbar<br>zu-<br>sammen. |
| 1                   | 2                   | 3                                                   | 4                                                   | 5                                                   | 6                                                   | 7                                                   | . 8                                                 | 9                                                   | 10                                                  | 11                                                  | 12                                                  |
|                     | <b>in w</b>         |                                                     | en t                                                | h ä t i                                             |                                                     | is 500                                              | 501 bi                                              | s 1000                                              | über                                                | 1000                                                |                                                     |
|                     | Pers                |                                                     | Perso                                               |                                                     | Pers                                                |                                                     |                                                     | onen.                                               |                                                     | onen.                                               | -                                                   |
|                     | unmittel-<br>bar.   | unmittel-<br>bar und<br>mittelbar<br>zu-<br>sammen. | unmittel-<br>bar.                                   | unmittel-<br>bar und<br>mittelbar<br>zu-<br>sammen. | unmittel-<br>bar.                                   | unmittel-<br>bar und<br>mittelbar<br>zu-<br>sammen. | unmittel-<br>bar.                                   | unmittel-<br>bar und<br>mittelbar<br>zu-<br>sammen. | unmittel-<br>bar.                                   | unmittel-<br>bar und<br>mittelbar<br>zu-<br>sammen. |                                                     |
|                     | 13                  | 14                                                  | 15                                                  | 16                                                  | 17                                                  | 18                                                  | 19<br>-                                             | 20                                                  | 21                                                  | 22                                                  |                                                     |

## 3. Das Alter der kaufmännischen Firmen.

| Hauptgruppen                                                | ·                     |                              | Anzahl d            | ler Firmen                   | , wol <b>oh</b> o d          | atiren aus                   | der Zeit                     |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| der<br>industriellen<br><sup>und</sup><br>Handelsgeschäfte. | vor .<br><b>1900.</b> | nach<br>1900<br>bis<br>1910. | nach 1810 bis 1820. | nach<br>1970<br>bis<br>1980. | nach<br>1930<br>bis<br>1940. | nach<br>1840<br>bis<br>1850. | nach<br>1950<br>bis<br>1955. | nach 1955 bis 1966. | von<br>1 <b>561.</b> |
|                                                             | 1                     | 2                            | 3                   | 4                            | 5 .                          | 6                            | 7                            | 8                   | 9                    |

## Beilage zum Könklich Prouss. Staats-Anzeiger.

## ZEITSCHRIFT

# DES KÖNIGL. PREUSSISCHEN



# STATISTISCHEN BUREAUS

#### REDIGIRT VON DR. ERNST ENGEL.

Nº 8. BERLIN.

Verlag der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei (R. Decker).

MAI 1861.

Inhalt. Die Viehhaltung im preussischen Staat in der Zeit von 1816 bis mit 1858. I. Abschn.: Die Bedeutung der Viehhaltung und der Viehzucht im Haushalte der Natur und der Staaten. II. Abschn.: Die Hauptresultate der Viehzählungen. — Die königlich preussische Centralcommission für Statistik und ihr Gutachten über die Massregeln zur Volkszählung im December d. J.

## Die Viehhaltung im preussischen Staate

in der Zeit von 1816 bis mit 1858.

## I. Die Bedeutung der Viehaltung und der Viehaucht im Haushalte der Natur und der Staaten.

So lange es in den verschiedenen Staaten Europa's etc. noch an einer genauen und umfassenden landwirthschaftlichen Statistik fehlt, bleibt die Statistik der Viehzucht und Viehhaltung, obgleich die eine wie die andere nur Zweige, Hilfs-mittel der Landwirthschaft sind, das nothwendige Surrogat für die Statistik der letzteren. In der That gestattet auch die Kenntniss der Viehhaltung mannigfache und interessante Rückschlüsse auf den Zustand des Ackerbaues; doch müssen sie immer mit grosser Behutsamkeit, auch dürfen sie nicht mit zu kleinen Zahlen vorgenommen werden. Von grösserem Werth für die Beurtheilung der Landwirthschaft sind die Resultate der Viehstatistik selbstverständlich dann, wenn sie sich auf einen langen Zeitraum erstrecken und innerhalb desselben aus möglichst gleichartigen Beobachtungen hervorgegangen sind. Das ist in der preussischen Monarchie der Fall. Wie in Nr. 7 dieser Zeitschrift auf Seite 153 nachgewiesen ist, hatte Hoffmann schon in seinem ersten Formular der statistischen Tabelle vom Jahre 1810 unter dem Capitel VI. Erwerbsmitter der Erhebung der Viehzahlen seine besondere Aufmerksamkeit ge-widmet. Vom Jahre 1816 an liegen die Nachrichten über die in den einzelnen Theilen des Landes gezählten Pferde, Bullen, Ochsen, Kühe, Schafe, Schweine, Ziegen, Esel etc. in ununterbrochener Reihenfolge der 3jährigen Zählungsperioden vor. Kein anderer Staat hat ein Gleiches aufzuweisen, und in dem Staate, dessen Viehzucht übereinstimmend für die bedeutendste gehalten wird, in Grossbritannien, giebt es nur in Irland eine wirk-liche Viehstatistik; in England und Wales, Schottland und den Canalinseln behilft man sich bis zur Stunde noch mit Schätzungen und Vermuthungen. Preussen darf daher wohl mit einiger Genugthuung auf Das blicken, was es hinsichtlich des Materials zur Beurtheilung der Ackerbauverhältnisse vor diesen Län-dern voraus hat. Allein wir dürfen uns trotzdem der Ueberzeugung nicht verschliessen, dass wir mit alledem nur immer noch wenig über unsere Landwirthschaft wissen. Zugegeben, dass in Preussen das Vieh seit 50 Jahren aller 3 Jahre mit grösster Regelmässigkeit und Genauigkeit gezählt worden sei; was sagt die Zahl allein? Wie in allen Verhältnissen des was sagt die Zahl allein? Wie in allen Verhaltnissen des Lebens die Qualität neben der Quantität entscheidend ist, so auch ganz besonders in der Viehzucht. Eine Kuh von 500 Quart jährlichen Milchertrags zählt in den Tabellen so gut für eine Kuh, wie eine solche von 3000 Quart Milchertrag; ein Ochse von 400 Pfund Fleischgewicht eben so für einen Ochsen, wie eine solche von 400 Pfund Fleischgewicht solche Niem. wie ein solcher von 800 oder 1000 Pfund und darüber. Nimmt man nun, um auf die Zustände der Landwirthschaft zurückzuschliessen, irgend eine Durchschnittsgrösse des Milchertrags oder des Fleischgewichts an, so treten in den Schlussresultaten, weil sie aus dem Millionenfachen des kleinen Einzelresultats bestehen, natürlich sehr grosse Verschiedenheiten hervor. Man kann auf solche Weise förmlich in Illusionen schwelgen, obschon nicht zu leugnen ist, dass dergleichen Illusionen ihre sehr praktische Seite insofern haben, als sie erkennen lassen, dass es eben im Einzelnen nur kleiner Verbesserungen bedarf, um im Ganzen höchst ansehnliche Fortschritte zu erzielen. So ist z. B. im Königreich Sachsen nachgewiesen worden, dass, wenn der mittlere Milchertrag einer Kuh von täglich durchschnittlich 4 Quart nur um ½ Quart erhöht und letzteres mit ½ Sgr. verwerthet würde, der ganze Betrag der auf der Landwirthschaft ruhenden Grundsteuer damit gedeckt werden könnte. Erwägt man, dass Milcherträge von 2000 Quart noch ziemlich häufig, von 3000 Quart ebenfalls noch vielfach vorkommen und nach Nr. 4 des Amtsblatts für die landwirthschaftlichen Vereine Sachsens vom Jahre 1861 sogar solche von ca. 6000 Quart constatirt sind, so ist es eigentlich auch sehr verführerisch, in den vorauszusetzenden Ertragszahlen je nach Umständen etwas höher oder etwas tiefer zu greifen. Wo keine absoluten Zahlen, keine Messungen vorhanden sind, da haben die relativen, so lange sie sich in den Grenzen der Wahrscheinlichkeit bewegen, eine ziemlich gleiche Berechtigung.

Wird es mit Rücksicht auf diese so eben bezeichneten Umstände Entschuldigung finden, dass wir uns hier nicht in eine Erklärung des Causalzusammenhangs der Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten der nachstehenden Zahlen einlassen, sondern uns darauf beschränken, nur letztere selbst vor Augen zu führen, so dürfte es doch nicht überflüssig sein, wenigstens im Allgemeinen auf die hohe Bedeutung der Viehaltung im Haushalte der Natur und der Staaten, aus welcher sich die interessante Wechselwirkung zwischen Viehzucht und Landwirthschaft von selbst ergiebt, aufmerksam zu machen.

Als Bestandtheil der rationellen Landwirthschaft ist die Viehhaltung und Viehzucht eines der grossen Bindeglieder im ununterbrochenen Kreislauf der Stoffe.

Alle Nahrungsmittel zerfallen bekanntlich in zwei grosse Hauptclassen, in unorganische und organische, und diese wieder sind entweder stickstoffhaltige oder stickstofffreie Körper. Weil die stickstoffhaltigen namentlich Fleisch und Blut erzeugen, so hat man sie auch Proteïnsubstanzen gehannt, ohne dass jedoch dies Proteïn, welches als die Basis jener Substanzen angesehen wird, jemals für sich dargestellt worden wäre. Die stickstofffreien Substanzen zeichnen sich durch ihren Gehalt von Kohlenstoff und Wasserstoff aus und werden deshalb

Kohlenhydrate genannt; ihre Aufgabe ist, den Athmungsprecess zu unterhalten und den alltäglich in grossen Quantitäten in der Kohlensäure ausgehauchten Kohlenstoff zu ersetzen. Zu den unorganischen Nahrungsstoffen gehören das Wasser, die Alkalien, gewisse Erden, Metalle und Leichtmetalle; die stickstoffhaltigen werden theils durch die Pflanzen (im Pflanzeneiweiss etc.), theils durch die Thiere (im Muskaffleisch u. s. w.) geliefert; die stickstofffreien sind die Fette und die Kohlenhydrate. Jede dieser Gruppen nimmt wesentlichen Theil an der Bildung des animalischen Körpers, und der absolute Mangel der einen oder der andern Reihe von Stoffen zieht den Tod nach sich. Ohne phosphorsauren Kalk keine Knochen, ohne Albumin keine Muskelgewebe, ohne Fett kein Hirn. Aber Hirn, Knochen und Muskeln sind alle drei wesentliche Werkzeuge des menschlichen Körpers, und kein Grundstoff lässt sich in einen andern verwandeln. Die stickstofffreien organischen Nahrungsstoffe können sich nicht in unorganische Salze. Alles, was geschehen kann und geschieht, ist eine Verarbeitung minder werthvoller zu werthvolleren, eine Condensirung der minder concentrirten zu concentrirteren von anderer Anordnung der Atome, nicht aber von änderer elementarer Beschaffenheit, — Modificationen, welche sich durch den Kreislauf der Stoffe immer und immer von Neuem wiederholen.

In diesem Kreislaufe spielen der Boden, die Pflanzen und die Thiere eine wahrhaft bewundernswerthe Rolle. Der Boden empfängt von den Thieren Harrstoff und andere thierische Absonderungen und todte Pflanzen und todte Thiere. Er giebt ab: Ammoniak, Salpetersäure und andere stickstoffhaltige Körper, phosphorsauren Kalk, Kochsalz und andere Alkali-, Erden- und Metallsalze.

Die Pflanzen nehmen auf: Kohlensäure durch die Blätter; Wasser durch die Wurzeln; Stickstoff in Form von Ammoniak und Salpetersäure aus dem Boden, in welchen er unter andern in großen Mengen aus dem Lineastoff der Thiere gelangt; phosphorsauren Kalk, Kochsalz und andere Salze aus dem Boden.

Sie entwickeln und produciren dagegen: aus den Blättern Sauerstoff, der in die Atmosphäre übergeht; in ihrer festen Masse Stärkemehl, das zur Nahrung dient; Kleber in der festen Masse, welcher gleichfalls zur Nahrung dient; Pflanzenfasern, Gummi, Zucker; in der Asche ihrer festen Bestandtheile unorganische Verbindungen.

Die Thiere nehmen auf: Stärke und Fett in den Magen (durch die Nahrung); Sauerstoff aus der Luft (durch die Lunge); Kleber in der vegetabilischen Pflanzemahrung; Thiermuskel etc. in der ammalischen Nahrung; unorganische Pflanzenbestandtheile, z. B. phosphorsauren Kalk, Eisensalze etc.; Kubehen und Gewebe des eigenen Körpers durch Zersetzung und Wiedererzeugung.

Dahingegen entwickeln die Thiere: Kohlensäure und Wasser aus Haut und Lunge (gehen in die Atmosphäre); Fett im Körper des Thieres; Blut, Muskeln und Gewebe im Körper des Thieres; Harnstoff in der flüssigen Absonderung; Knochen zum Bau des Knochengerüstes; phosphorsaure und andere Salze in den festen Absonderungen.

Der Boden und die Atmosphäre sind somach der eigentliche Born unserer physischen Existenz; es sinden sich darin alle Elemente der menschlichen Ernährung. Aber diese Elemente sind nicht in solcher Weise geordnet, dass wir sie, wie sie uns da zu Gebote stehen, als Nahrungsmittel verwenden könnten, und keine menschliche Macht und Intelligenz reicht aus, aus den einfachen Bestandtheilen, wie Kohlenstoff, Stiekstoff, Wasserstoff, Phosphor, Calciam, Kiesel etc. unzweiselhaft sind, ein organisches Gebilde zu construiren, wie genau wir auch dessen atomistische Zusammensetzung kennen. Wir sind hier ganz auf die Allmacht des Schöpfers, auf die allgütige Natur angewiesen. Ihre Werkstätte ist die vegetabilische und animalische Welt, sie verdichtet gleichsam die Luft zu den mannigsaltigsten Pslanzen und Thierkörpern. Atles, was der Mensch thun kann, ist, dass er die Natur zwingt, so zu arbeiten, wie es seinem Vortheil zusagt, und dass er ihr bei diesem Bestreben zu Hilfe kommt. Schon sehr frühzeitig wurde erkannt, dass die stickstoffhaltigen Stoffe, die sogenannten Proteïnsubstanzen, höher im Preise stehen, als die Kohlenhydrate. Diesen höheren Werth verdanken sie dem Stickstoffgehalt. Obgleich nun die atmosphärische Lust eine unermesslich reiche Quelle von Stickstoff ist, so sind doch die Mengen desselben, welche sie an die landwirthschaftlichen Pflanzen abgiebt, und welche diese aus jener Quelle zu assimiliren im Stande sind, so äusserst gering, dass die Stick-

stoffquelle der Lust für uns zur Zeit noch ein verschlossener Schätz ist. Die ungleich grössere Menge des Stickstoffs in der Pslanze rührt vom Boden her, aber diesem muss sie zum guten Theil von aussen zugeführt werden. Darum besteht die erste und schwierigste Aufgabe der Landwirthschaft darin, sich den Stickstoff auf die billigste Weise zu verschaffen. Für den Kohlenstoff braucht sie weniger zu sorgen, — diesen sewohl, wie auch den Wasserstoff, liesert die Natur direct in ausreichender Menge. Es ist sonach kaum zu viel gesagt, wenn hier behauptet wird, dass die Wissenschaft, soweit sie im Dienste der Landwirthschaft steht, kein grösseres Ziel vor Augen hat, als die Erschliessung reichlicher und wohlseiler Stickstoffquellen. Dass es neben diesem Ziele auch noch andre giebt, z. B. geregelte Zusuhr von Phosphor in den Boden, gehörige, d. h. den Umständen angemessene Ent- und Bewässerung des Bodens etc., ist selbstverständlich.

Der aufgenommene Stickstoff bleibt in der Pflanze und findet sich in dem Fibrin, Albumin und Casein derselben wieder, welche Substanzen jede Gattung in grösserer oder ge-ringerer Menge enthält. Neben diesen und ihnen gewissermassen analog bilden sich in den Pflanzen aber auch Holzfaser, Stärke und Gummi. Alle diese Stoffe sind sogenannte neutrale Stoffe, und während die zuletztgenannten in grösserer Menge in den Pflanzen vorkommen, herrschen die ersteren im Thierreich vor, so dass sich mit einigem Recht sagen lässt, dass das Pflanzenreich vorzugsweise die Werkstätte der Kohlenhydrate, das Thierreich die der Proteinsubstanzen sei. Indessen dieser Ausspruch gilt nur mit Einschränkung: auf der Aufnahme des Stickstoffs in den Pflanzenkörper beruht dessen nährende, d. h. Fleisch und Blut erzeugende Kraft für das Thier; aber indem dieses denselben leicht zu Blut, Muskeln u. s. w. assimilirt und zum grossen Theil seinen thierischen Leib damit aufbaut, wird es so zu einem Condensator jener Stoffe und für den Menschen eine Quelle kräftiger und gesunder Nahrung. Ja der Pflanze beginnt also die Verdichtung, in dem Thiere setzt sie sich fort, und im Körper des athmenden vernünstigen Menschen hat der Stickstoff des Bodens durch die Vermittelung der Pflanzen seine höchste Würde erreicht, um daselbst zu bleiben, sondern um mit den dach Athmungsprocess zugeführten Stoffen neue Stoffe zu bilden - Harnstoff und Harnsäure u. a. m. -, die wieder in den Boden zurückkehren, dort wieder zu Ammonisk, Salpetersäure etc. umgesetzt werden und in ihrer neuen Form von Neuem bereit sind, in neue Wurzeln zu treten und so den gleichen Kreislauf von Umwandlungen von Neuem zu beginnen. Im Hinblick auf diesen Kreislauf darf jedoch nicht unterlassen werden zu bemerken, dass die Thiere, die sich von Pflanzen ernähren, für die Ernährung der höher civilisirten Völker eine grössere Bedeutung haben, als die sleischsressenden. Jene machen den Eindruck grösserer Reinheit auf unsere Sinne, während der ranzige Geruch sleischsressender Säugethiere und der thranige Geschmack der Raubvögel unangenehm auf dieselben einwirkt. Unter den Psanzeusressern behaupten die Wiederkäuer und Vielhufer den ersten Rang. Rindvieh, Schafe und Schweine sind weitaus das vorwiegende Fleischmaterial der Bevölkerung aller Staaten europäischer

Es ist unstreitig der ein schöner Beruf, welcher in dem nur angedeuteten Kreislause mitten inne steht und ihn für seine Zwecke nutzbar zu machen weiss. Dieser Beruf ist die Landwirthschaft und zwar diejenige, welche mit der Viehzucht und Viehhaltung unzertrennlich verbunden ist. Allein, weil es hierbei nicht auf die blosse quantitative Hervorbringung von Pflanzen und Thieren abgesehen ist, sondern auf die möglichst rationelle Erzeugung der für die menschliche Existenz nützlichen Pflanzen und Thiere, so wird dieser Beruf deshalb zu einem der schwierigsten, weil die Frage der Rentabilität dabei eine ungemein wichtige Rolle spielt. Der vollkommene Landwirth müsste über die Zusammensetzung des Bodens, über die Erscheinungen in der Atmosphäre, über die chemische Zusammensetzung und Physiologie der Pflanzen, über die Thierchemie und Physiologie in quantitativer und qualitativer Hinsicht vollständig unterrichtet sein, um auf Grund aller dieser Kenntnisse das zu thun, was das rentabelste ist. Wenn das in der Mehrzahl der Fälle gleichsam instinctmässig geschieht, so liegt es daran, dass dem Landwirth glücklicherweise Handel und Verkehr selbst der sicherste Leitfaden sind. Ohne dass man die chemische Analyse des Fleisches und der Getreidearten kannte, wurde denselben schon lange und von allen Vülkern ein höherer Werth zuerkannt, als den Nahrungsmitteln, in welchen die Kohlenhydrate die Proteïnsubstanzen überwiegen. Der einfache Grund dieser Erscheinung beruht aber nur auf dem Umstand, dass die letztern mehr Arbeit und Capital er-

fordern als jene. Mit je geringerem Aufwand an Arbeit und Capital sie hergestellt, je vollständiger die Erzeugnisse des Bodens ausgenutzt werden, je vollständiger und rascher die Condensationen bei dem Kreislauf der Stoffe von Statten gehen, desto reichlicher muss die Production sein, und desto wohlfeiler muss sich der Preis jener Substanzen stellen. Mit diesen Worten ist das Ziel aller Landwirthschaft bezeichnet. Mögen Mit diesen auch einzelne Landwirthe auf diesem oder jenem mehr oder weniger bevorzugten Areale ein anderes Ziel versolgen, wo sich in vereinzelten Fällen der Körnerbau, in anderen der Handelsgewächsbau und statt der Düngergewinnung durch die Viebhaltung der Zukauf künstlicher Düngungsmittel besser lohnen, — die gesammte Landwirthschast eines Landes kann kein anderes Ziel verfolgen, als höchste Verwerthung des Bodens und reichliche und rationelle Ernährung der Bevölkerung. Dies ist auch das wesentlichste Ziel der Ackerbaupolitik. Ihre Mittel sind die Mittel zur Beförderung der Landwirthschaft. Letztere sind bald mehr, bald weniger ausschliesslich theils dem Boden, theils dem Pflanzenbau, theils der Viehzucht und Viehhaltung, theils endlich denjenigen Gewerben zugewendet, welche sich die weitere Concentrirung der Nährstoffe etc. zur Aufgabe machen. Eine fernere Unterscheidung vermag sie noch in naturwissenschaftliche und volks-wirthschaftliche Mittel zu trennen. Der Inbegriff derselben spiegelt sich in jeder Einzelwirthschaft in dem Wirthschaftssystem ab. Das Landwirthschaftssystem bestimmt demnach die geregelte Form der unter gegebenen Bodenverhältnissen und sonstigen Unständen zweckniässigsten Verbindung des Pflanzenbaues und der Viehzucht und der etwa hiermit im Zusammenhange stehenden Nebengewerbe. Insofern die Fruchtfolge die Grundlage des Wirthschaftssystems ist, so besteht das Alpha und Omega der Ackerbaupolitik in der Einführung rationeller, d. h. den gegebenen Verhältnissen entsprechendster Wirthschaftssysteme; alle übrigen Massregeln folgen aus dieser von selbst. Eine Statistik der Wirthschaftssysteme wäre daher das geeignete Mittel zur Messung der Fortschritte der Landwirthschaft auch im proussischen Staate. Wir sagen ausdrücklich: der Landwirthschaft, und zwar der Landwirthschaft mit dem Ziele der höchsten Ausnutzung des Bodens und der reichlichen und rationellen Ernährung der Bevölkerung. Einige und zwar sehr wichtige Zweige der Viehzucht haben indess noch ein anderes Ziel zu verfolgen; das sind die Pferdezucht und die Wollschafzucht. Aber auch in diesen Branchen ist die höchste Ausnutzung des Futters oder mit andern Worten die Rentabilität der bestimmende Factor. In welcher Weise die volkswirthschaftlichen Verhältnisse auch auf diese Zweige von Ein-

fluss sind und sein werden, das kann hier nicht geschildert werden. Erfreulicherweise ist es aber schon ein für allemal geschehen in dem klassischen Werke von v. Thünen eder isolirte Staate und in dem nicht minder klassischen Commentar dazu von Boscher eldeen zu einer Politik und Statistik der Ackerhausystemee. Das berühmte Werk von Leonce Lavergne "Economie rurale de l'Angleterre et de la France" schildert diesen Einfluss ebenfalls in höchst lehrreicher und anziehender Art.

Die Frage der Viehbaltung und der Viehzucht greift selbst tief in die Politik hinein. Wie sehr auf der zweckentsprechenden Pferdezucht eines Staats dessen Kriegstüchtigkeit und Manoeuvrirfähigkeit beruht, das ist eine allbekannte Sache. Nicht so in die Augen springend ist es, dass die Landwirthschaft und die Viehhaltung, so weit sie eben die Aufgabe der Ernährung der Bevölkerung erfüllen, auf die sociale und politische Stellung derselben, ja auf die Schicksale ganzer Generationen den entscheidendsten Einfluss üben.

Während die stickstoffreiche Nahrung, insbesondere die Fleischkost, muthige, entschlossene, energische und widerstandskräftige Manschen schafft, sind die von stickstoffarmen, vegetabilischen Substanzen lebenden sanft, aber auch unentschieden und feig. Es bildet sich, um es in einem Vergleich auszudrücken, ein ähnlicher Unterschied aus, wie er in der Thierwelt zwischen Fleischfressern und Pflanzenfressern vorhanden ist, ein Unterschied, der am Naturell des Löwen und dem des Kaninchens seine Grenzen findet. Der stolze Sohn Albions und die von Reis lebenden Hindus, jene, an Zahl so klein, die Unterjocher einer beinah tausendfach grössern Bevölkerungsmenge, repräsentiren gewiss sehr ähnliche Contraste, und analoger Beispiele liefert die Ethnographie noch eine Fülle.

So ist also die Viehhaltung auch von grösster Bedeutung im Haushalte der Staaten. Wenn nun aber die Ernährungsweise in einem so unverkennbaren Zusammenhange mit dem socialen und politischen Charakter der Bewohner eines Staates steht, so ist in der Fleischconsumtion und der Art und Weise, wie sie sich über die Bevölkerung vertheilt, ein, wenn auch durchausnicht untrügerisches, Richtmass zur Beurtheilung und Vergleichung der beregten Eigenschaften und Erscheinungen gegeben. Es wird später einmal Veranlassung genommen werden, diese Verhältnisse in vergleichender Weise in Betracht zu ziehen. Für heute begnügen wir uns, in Folgendem die Hauptresultate der Viehzählungen im preussischen Staate in den Jahren 1816, 1822, 1831, 1840, 1849 und 1858 ersichtlich zu machen.

#### II. Die Hauptresultate der Viehzählungen.

#### Die Hauptresultate der Viehzählungen in absoluten Zahlen.

In Nr. 1 dieser Zeitschrift wurden die Ergebnisse der Volkszählungen in den Jahren 1816, 1822, 1831, 1840, 1849 und 1858 mitgetheilt. Schon von jeher war mit der Zählung der Bewohner des Staates eine Zählung des Viehstandes verbunden; es konnte daher leicht geschehen, die Hauptresultate der Viehzählung auf dieselben Zeiträume zu beziehen, aus welchen die der Volkszählung in jener 1. Nummer bereits vorliegen. Nachfolgende 1. Tabelle giebt diese Hauptresultate in absoluten Zahlen und regierungshezirks- und provinzenweise geordnet. Sie enthält aber auch noch eine Spalte für die auf Stück Rindvieh reducirte Zahl des gesammten Viehstandes. Eine solche Reduction ist aus verschiedenen Gründen nöthig und nützlich. Die quantitativen Veränderungen, welche sich hinsichtlich der Viehhaltung im Allgemeinen herausstellen, lassen sich, weil auf einen einfacheren Ausdruck gebracht, schärfer ins Auge fassen und besser beurtheilen. Ganz besonders gikt das von dem ungefähren Futterbedarf der Viehgattungen. Es

lassen sich hierbei zwar gewisse Fehler nicht vermeiden: die Fütterung kann in einer Gegend reichlicher sein als in einer anderen, die Viehstämme stärker und darum mehr Futter consumirend wie die der anderen; allein ähnlichen Fehlern ist man auch in der längere Zeiträume und verschiedene Gegenden umfassenden Betrachtung der einzelnen Viehspecies ausgesetzt.

Um das Anwachsen des Viehstandes mit dem Anwachsen der Bevölkerung vergleichen zu können, ist die Reduction des ersteren auf eine Viehgattung fast unerlässlich; denn nur in dieser allgemeinen Ziffer ist der Nachweis zu finden, ob der Fortschritt in der Bevölkerungszahl mit dem in der Viehzucht übereinstimmt oder nicht. Bei der vorgenommenen Reduction wurde gesetzt: 1 Stück Rindvieh = 3 Pferd,

Die nämlichen Reductionszahlen hat man auch im Königreich Sachsen angewendet, so dass es statthaft ist, den Viehstand beider summarisch mit einander zu vergleichen.

| 1.                                            |                                              |                                                            | Pfo                                                | r d e.                                                     |                                                                |                              |                                  |                                                          | Rind-                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Regierungsbezirke<br>und<br><b>Provinzen.</b> | Jahre.                                       | Füllen.                                                    | Pferde<br>unter<br>10 Jahre<br>alt.                | Pferde<br>über<br>10 Jahre<br>alt.                         | Summa.                                                         | <b>Eaulthfere</b> .          | Bsel.                            | Stiere<br>(Bullen).                                      | Ochsen.                                                        |
| 1. Königsberg                                 | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 27 770<br>30 570<br>23 863<br>31 841<br>35 362<br>43 685   |                                                    | 278<br>777<br>67 996<br>57 036<br>59 879<br>59 018         | 153 048<br>175 347<br>166 014<br>170 248<br>182 519<br>191 148 | vacat.<br>1<br>1<br>9        | vacat.<br>12<br>19<br>37         | 4 555<br>4 833<br>5 164<br>6 156<br>7 511<br>8 643       | 69 617<br>80 026<br>78 827<br>89 804<br>92 053<br>94 158       |
| 2. Gumbinnen                                  | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 20 602<br>27 070<br>27 976<br>32 883<br>38 283<br>37 185   |                                                    | 961<br>816<br>48 782<br>38 624<br>36 467<br>35 946         | 121 563<br>149 886<br>149 759<br>143 375<br>151 083<br>140 978 | vacat.                       | vacat                            | 3 377<br>4 110<br>4 334<br>6 296<br>6 309<br>- 5 673     | 55 240<br>63 985<br>64 139<br>69 979<br>63 731<br>64 579       |
| 3. Danzig                                     | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 6 863<br>8 694<br>7 604<br>10 575<br>11 763<br>12 336      |                                                    | 411<br>234<br>17 384<br>18 391<br>19 821<br>22 167         | 38 274<br>48 928<br>45 309<br>53 079<br>59 903<br>60 328       | vacat.                       | vacat.<br>3<br>13<br>15          | 1 606<br>1 921<br>1 796<br>2 241<br>2 536<br>2 442       | 14 944<br>19 406<br>16 446<br>19 523<br>18 147<br>19 322       |
| 4. Marienwerder                               | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 11 513<br>9 310<br>8 880<br>15 533<br>16 405<br>20 110     |                                                    | 219<br>183<br>26 606<br>24 899<br>27 671<br>30 852         | 63 732<br>68 493<br>67 229<br>80 613<br>89 123<br>94 905       | vacat.                       | vacat. 50 43 67                  | 2 856<br>2 308<br>2 428<br>2 985<br>3 623<br>3 927       | 42 449<br>46 998<br>42 571<br>52 819<br>48 524<br>51 072       |
| I. Prousson.                                  | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 66 748<br>75 644<br>68 323<br>90 832<br>101 813<br>113 316 |                                                    | 869<br>010<br>160 768<br>138 950<br>143 838<br>147 983     | 376 617<br>442 654<br>428 311<br>447 315<br>482 628<br>487 359 | vacat.<br>,<br>4<br>12<br>19 | vacat.<br>73<br>76<br>121        | 12 394<br>13 172<br>13 722<br>17 678<br>19 979<br>20 685 | 182 250<br>210 415<br>201 983<br>232 125<br>222 455<br>229 131 |
| 5. Posen                                      | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 5 184<br>7 706<br>9 491<br>16 668<br>16 778<br>21 444      | 42<br>47<br>34 975<br>46 615<br>52 746<br>51 054   |                                                            | 47 205<br>55 687<br>72 333<br>93 421<br>99 328<br>102 818      | vacat.<br>36<br>22<br>33     | vacat.<br>2<br>430<br>646<br>751 | 2 077<br>2 607<br>2 702<br>3 027<br>3 505<br>4 293       | 56 941<br>59 691<br>65 161<br>70 049<br>58 708<br>57 969       |
| 6. Bromberg                                   | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 3 473<br>5 940<br>7 228<br>11 763<br>11 121<br>13 405      | 24<br>30<br>22 473<br>28 723<br>32 413<br>29 766   | 061<br>085<br>  13 685<br>  14 134<br>  15 079<br>  16 894 | 27 534<br>36 025<br>43 386<br>54 620<br>58 613<br>60 065       | vacat.<br>                   | vacat.<br>121<br>181<br>160      | 1 199<br>1 552<br>1 699<br>1 659<br>1 911<br>2 165       | 27 769<br>33 687<br>34 532<br>38 923<br>31 528<br>31 783       |
| II, Posen.                                    | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 8 657<br>13 646<br>16 719<br>28 431<br>27 899<br>34 849    |                                                    | 082<br>066<br>41 552<br>44 272<br>44 883<br>47 214         | 74 739<br>91 712<br>115 719<br>148 041<br>157 941<br>162 883   | vacat.<br>39<br>24<br>41     | vacat. 551 827 911               | 3 276<br>4 159<br>4 401<br>4 686<br>5 416<br>6 458       | 84 710<br>93 378<br>99 693<br>108 972<br>90 236<br>89 752      |
| 7. Potsdam incl.<br>Berlin                    | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 14 900<br>14 309<br>11 620<br>19 253<br>14 237<br>19 729   | 80<br>85<br>37 320<br>48 335<br>50 429<br>46 615   | 797<br>570<br>45 877<br>45 914<br>47 268<br>55 135         | 95 697<br>99 879<br>94 817<br>113 502<br>111 934<br>121 479    | vacat.<br>10<br>25<br>16     | vacat.<br>322<br>270<br>203      | 3 208<br>3 286<br>3 480<br>4 494<br>5 027<br>3 312       | 51 116<br>47 588<br>39 853<br>42 595<br>32 246<br>32 446       |
| 8. Frankfurt                                  | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 8 520<br>8 506<br>7 268<br>13 327<br>12 024<br>15 589      | 58<br>60<br>28 024<br>34 084<br>39 378<br>36 117   |                                                            | 66 762<br>68 877<br>68 014<br>75 111<br>81 194<br>84 865       | vacat.<br>5<br>3<br>3        | vacat.<br>302<br>324<br>281      | 2 614<br>3 505<br>4 983<br>3 128<br>3 749<br>3 542       | 77 160<br>67 916<br>59 061<br>59 239<br>57 094<br>57 500       |
| III. Brandenburg.                             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 23 420<br>22 815<br>18 888<br>32 580<br>26 261<br>35 318   | 139<br>145<br>65 344<br>82 419<br>89 807<br>82 732 | 039<br>941<br>78 599<br>73 614<br>77 060<br>88 294         | 162 459<br>168 756<br>162 831<br>188 613<br>193 128<br>206 344 | vacat.<br>                   | vacat.<br>624<br>594<br>484      | 5 822<br>6 791<br>8 463<br>7 622<br>8 776<br>6 854       | 128 276<br>115 504<br>98 914<br>101 834<br>89 340<br>89 946    |

| v i e h. |                     |            |                              | S o l                         | afe.             |                                                            | Ziegen-                 |           | Der<br>Viehstand                                 |
|----------|---------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| Kühe.    | Jungvieh.           | Summa.     | Ganz<br>veredelte<br>Schafe. | Halb-<br>veredelte<br>Schafe. | Land-<br>Schafe. | Summa.                                                     | böcke<br>und<br>Ziegen. | Schweine. | überhaupt,<br>reducirt auf<br>Rindvieh,<br>giebt |
| 118 394  | 72 155              | 264 721    | 5 846                        | 25 109                        | 191 728          | 222 683                                                    | 1 687                   | 167 702   | 558 627                                          |
| 134 903  | 68 298              | 288 060    | 9 342                        | 43 348                        | 200 954          | 253 644                                                    | 1 481                   | 181 207   | 621 870                                          |
| 135 170  | 73 772              | 292 933    | 176 585                      | 114 206                       | 201 398          | 492 189                                                    | 2 405                   | 210 228   | 643 931                                          |
| 139 064  | 78 018              | 313 042    | 444 869                      | 131 313                       | 227 382          | 803 564                                                    | 2 318                   | 222 603   | 704 624                                          |
| 148 255  | 95 108              | 342 927    | 522 552                      | 131 350                       | 233 889          | 887 791                                                    | 6 054                   | 220 916   | 761 233                                          |
| 165 814  | 108 891             | 377 506    | 648 806                      | 110 536                       | 239 102          | 998 444                                                    | 6 046                   | 224 041   | 820 622                                          |
| 90 186   | 57 763              | 206 566    | 9 239                        | 16 891                        | 140 110          | 166 240                                                    | 1 952                   | 126 487   | 437 319                                          |
| 102 791  | 55 121              | 226 007    | 18 163                       | 26 133                        | 147 927          | 192 223                                                    | 820                     | 141 297   | 505 451                                          |
| 112 906  | 66 022              | 247 401    | 100 970                      | 35 847                        | 210 882          | 347 699                                                    | 1 248                   | 182 937   | 552 647                                          |
| 119 645  | 71 057              | 266 977    | 202 926                      | 32 584                        | 231 767          | 467 277                                                    | 1 577                   | 196 225   | 577 960                                          |
| 130 984  | 93 600              | 294 624    | 170 955                      | 34 003                        | 258 072          | 463 030                                                    | 1 236                   | 207 448   | 619 517                                          |
| 126 753  | 76 222              | 273 227    | 171 627                      | 26 600                        | 179 718          | 377 945                                                    | 584                     | 169 380   | 564 883                                          |
| 36 285   | 16 657              | 69 492     | 6 082                        | 2 814                         | 62 900           | 71 796                                                     | 741                     | 42 264    | 144 711                                          |
| 47 366   | 18 620              | 87 313     | 13 480                       | 15 675                        | 89 985           | 119 140                                                    | 669                     | 52 436    | 185 785                                          |
| 46 222   | 19 265              | 83 729     | 45 958                       | 31 589                        | 69 564           | 147 111                                                    | 976                     | 49 302    | 178 809                                          |
| 53 364   | 22 293              | 97 421     | 88 208                       | 53 856                        | 99 007           | 241 071                                                    | 786                     | 57 003    | 215 464                                          |
| 61 147   | 29 338              | 111 168    | 100 452                      | 65 202                        | 74 142           | 239 796                                                    | 2 824                   | 57 245    | 239 559                                          |
| 64 351   | 30 383              | 116 498    | 135 837                      | 74 641                        | 60 159           | 270 637                                                    | 5 463                   | 62 528    | 250 155                                          |
| 66 375   | 34 637              | 146 317    | 6 105                        | 29099                         | 286 418          | 321 622                                                    | 1 714                   | 96 562    | 298 360                                          |
| 74 544   | 35 830              | 159 680    | 21 765                       | 67 753                        | 333 678          | 423 196                                                    | 1 384                   | 103 570   | 330 746                                          |
| 79 353   | 38 524              | 162 876    | 111 548                      | 174 872                       | 275 649          | 562 069                                                    | 2 186                   | 102 979   | 345 854                                          |
| 97 801   | 54 028              | 207 633    | 290 656                      | 350 718                       | 363 774          | 1.005 148                                                  | 3 096                   | 162 237   | 469 923                                          |
| 113 635  | 66 906              | - 232 688  | 344 572                      | 426 216                       | 248 986          | 1.019 774                                                  | 6 339                   | 139 551   | 503 806                                          |
| 124 971  | 69 345              | 249 315    | . 462 727                    | 481 507                       | 248 567          | 1.192 801                                                  | 9 555                   | 152 788   | 550 000                                          |
| 311 240  | 181 212             | 687 096    | 27 272                       | 73 913                        | 681 156          | 782 341                                                    | 6 094                   | 433 015   | 1.439 017                                        |
| 359 604  | 177 869             | 761 060    | 62 750                       | 152 909                       | 772 544          | 988 203                                                    | 4 354                   | 478 510   | 1.643 852                                        |
| 373 651  | 197 583             | 786 939    | 435 061                      | 356 514                       | 757 493          | 1.549 068                                                  | 6 815                   | 545 446   | 1.721 241                                        |
| 409 874  | 225 396             | 885 073    | 1.026 659                    | 568 471                       | 921 930          | 2.517 060                                                  | 7 777                   | 638 068   | 1.967 971                                        |
| 454 021  | 284 952             | 981 407    | 1.138 531                    | 656 771                       | 815 089          | 2.610 391                                                  | 16 453                  | 625 160   | 2.124 115                                        |
| 481 889  | 284 841             | 1.016 546  | 1.418 997                    | 693 284                       | 727 546          | 2.839 827                                                  | 21 648                  | 608 737   | 2.185 660                                        |
| 81 778   | 45 011              | 185 807    | 28 808                       | 105 495                       | 403 467          | 537 770                                                    | 221                     | 75 548    | 329 297                                          |
| 90 988   | 48 737              | 202 023    | 50 072                       | 248 613                       | 410 326          | 709 011                                                    | 691                     | 87 313    | 378 341                                          |
| 120 613  | 61 417              | 249 893    | 133 096                      | 605 596                       | 324 353          | 1.063 045                                                  | 1 678                   | 104 466   | 490 953                                          |
| 164 992  | 98 696              | 336 764    | 312 504                      | 1.022 290                     | 193 738          | 1.528 532                                                  | 2 867                   | 184 333   | 676 420                                          |
| 177 839  | 96 717              | 336 769    | 462 956                      | 1.005 035                     | 141 256          | 1.609 247                                                  | 9 295                   | 153 077   | 686 231                                          |
| 181 326  | 104 <del>0</del> 83 | 347 671    | 430 522                      | 810 535                       | 111 683          | 1.352 740                                                  | 10 683                  | 158 360   | 678 240                                          |
| 37 843   | 20 111              | 86 922     | 3 338                        | 21 724                        | 233 282          | 258 344                                                    | 300                     | 51 544    | 166 968                                          |
| 48 601   | 27 168              | 111 008    | 16 013                       | 67 521                        | 313 788          | 397 322                                                    | 475                     | 63 583    | 220 712                                          |
| 62 600   | 36 737              | 135 568    | 59 316                       | 170 669                       | 373 190          | 603 175                                                    | 987                     | 76 434    | 280 156                                          |
| 83 793   | 46 123              | 170 498    | 186 188                      | 388 420                       | 352 271          | 926 879                                                    | 1 436                   | 103 230   | 371 138                                          |
| 84 167   | 47 494              | 165 100    | 236 200                      | 439 838                       | 243 993          | 920 031                                                    | 4 333                   | 79 933    | 365 504                                          |
| 90 892   | 45 055              | 169 895    | 307 504                      | 382 870                       | 179 777          | 870 151                                                    | 5 129                   | 74 553    | 366 199                                          |
| 119 621  | 65 122              | 272 729    | 32 146                       | 127 219                       | 636 749          | 796 114 1.106 333 1.666 220 .2.455 411 2.529 278 2,222 891 | 521                     | 127 092   | 496 265                                          |
| 139 589  | 75 905              | 313 031    | 66 085                       | 316 134                       | 724 114          |                                                            | - 1 166                 | 150 896   | 599 053                                          |
| 183 213  | 98 154              | 385 461    | 192 412                      | 776 265                       | 697 543          |                                                            | 2 665                   | 180 900   | 771 109                                          |
| 248 785  | 144 819             | -• 507 262 | 498 692                      | 1.410 710                     | 546 009          |                                                            | 4 303                   | 287 563   | 1.047 558                                        |
| 262 006  | 144 211             | 501 869    | 699 156                      | 1.444 373                     | 335 249          |                                                            | 13 628                  | 233 010   | 1.051 735                                        |
| 272 218  | 149 138             | 517 566    | 738 026                      | 1.193 405                     | 291 460          |                                                            | 15 812                  | 232 913   | 1.044 439                                        |
| 126 015  | 58 244              | 238 583    | 59 444                       | 259 683                       | 527 639          | 846 756                                                    | 3 514                   | 99 187    | 491 894                                          |
| 141 993  | 49 142              | 242 009    | 120 486                      | 415 148                       | 482 638          | 1.018 272                                                  | 8 951                   | 118 366   | 523 992                                          |
| 143 009  | 49 527              | 235 869    | 224 118                      | 454 206                       | 345 842          | 1.024 166                                                  | 13 880                  | 122 610   | 512 321                                          |
| 161 223  | 65 119              | 273 431    | 348 118                      | 672 946                       | 453 516          | 1.474 580                                                  | 31 808                  | 122 854   | 624 756                                          |
| 181 866  | 65 585              | 284 724    | 308 639                      | 711 997                       | 375 541          | 1.396 177                                                  | 62 272                  | 176 750   | 641 841                                          |
| 186 893  | 61 949              | 284 600    | 422 820                      | 593 219                       | 287 167          | 1.303 206                                                  | 79 794                  | 186 413   | 650 555                                          |
| 127 936  | 84 066              | 291 776    | 78 777                       | 300 543                       | 405 154          | 784 474                                                    | 2 300                   | 86 652    | 492 221                                          |
| 126 249  | 73 641              | 271 311    | 131 592                      | 411 065                       | 335 686          | 878 343                                                    | 3 635                   | 72 540    | 480 898                                          |
| 133 843  | 77 468              | 275 355    | 222 660 .                    | 453 968                       | 233 092          | 909 720                                                    | 6 978                   | 67 265    | 485 745                                          |
| 149 066  | 87 594              | 299 027    | 296 731                      | 620 288                       | 235 996          | 1.153 015                                                  | 17 028                  | 96 503    | 552 770                                          |
| 173 757  | 94 257              | 328 857    | 343 657                      | 609 168                       | 207 984          | 1.160 809                                                  | 42 398                  | 159 333   | 610 340                                          |
| 179 488  | 92 642              | 333 172    | 411 711                      | 562 270                       | 184 295          | 1.158 276                                                  | 52 867                  | 170 214   | 623 470                                          |
| 253 951  | 142 310             | 530 359    | 138 211                      | 560 226                       | 932 793          | 1.631 230                                                  | 5 814                   | 185 839   | 984 115                                          |
| 268 242  | 122 783             | 513 320    | 252 078                      | 826 213                       | 818 324          | 1.896 615                                                  | 12 586                  | 190 906   | 1.004 890                                        |
| 276 852  | 126 995             | 511 224    | 446 778                      | 908 174                       | 578 934          | 1.933 886                                                  | 20 858                  | 189 875   | 998 066                                          |
| 310 289  | 152 713             | 572 458    | 644 849                      | 1.293 234                     | 689 512          | 2.627 595                                                  | 48 836                  | 219 357   | 1.177 526                                        |
| 355 623  | 159 842             | 613 581    | 652 296                      | 1.321 165                     | 583 525          | 2.556 986                                                  | 104 670                 | 336 083   | 1.252 181                                        |
| 366 381  | 154 591             | 617 772    | 834 531                      | 1.155 489                     | 471 462          | 2.461 482                                                  | 132 661                 | 356 627   | 1,274 025                                        |

| 1. (Fortsetzung).                      |                                              |                                                          | Pfo                                                  | r d •.                                                     |                                                                |                                                |                             |                                                        | Rind                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Regierungsbesirke<br>und<br>Provinzen. | Jahre.                                       | Füllen.                                                  | Pferde ,<br>unter<br>10 Jahre<br>alt.                | Pferde<br>über<br>10 Jahre<br>alt.                         | Summa                                                          | Mauithiere.                                    | Esel.                       | Stiere<br>(Bullen).                                    | Ochsen.                                                      |
| 9. Stettin                             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 9 357<br>10 192<br>10 199<br>14 030<br>11 672<br>13 501  |                                                      | 491<br>510<br>  22 305<br>  18 941<br>  21 785<br>  26 682 | 51 848<br>54 702<br>55 763<br>62 560<br>67 732<br>71 048       | vacat.<br>* 4<br>3<br>3                        | vacat.<br>171<br>140<br>124 | 2 193<br>3 264<br>3 575<br>3 779<br>4 100<br>4 316     | 34 368<br>32 521<br>26 577<br>24 664<br>17 824<br>17 920     |
| 10. Köslin                             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 5 112<br>5 023<br>6 494<br>9 287<br>8 688<br>10 818      |                                                      | 921<br>178<br>20 330<br>18 302<br>19 915<br>23 873         | 40 033<br>42 201<br>43 687<br>49 166<br>54 487<br>59 426       | vacat.<br>10<br>10<br>4                        | vacat.<br>129<br>122<br>97  | 1 511<br>1 570<br>1 737<br>2 129<br>2 225<br>2 425     | 26 713<br>24 026<br>19 082<br>19 649<br>17 633<br>18 068     |
| 11. Stralsund                          | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 8 702<br>8 167<br>6 137<br>5 730<br>4 798<br>5 176       |                                                      | 215<br>775<br>11 549<br>10 018<br>11 034<br>12 110         | 27 917<br>27 942<br>27 075<br>28 084<br>28 987<br>29 129       | vacat.                                         | vacat.<br>36<br>33<br>25    | 1 558<br>2 042<br>1 822<br>1 751<br>1 811<br>2 010     | 8 714<br>8 505<br>7 123<br>6 228<br>4 125<br>3 348           |
| IV. Pemmern.                           | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 23 171<br>23 382<br>22 830<br>29 047<br>25 158<br>29 495 | 96<br>101<br>49 511<br>63 502<br>73 314<br>67 443    | 627<br>463<br>54 184<br>47 261<br>52 734<br>62 665         | 119 798<br>124 845<br>126 525<br>139 810<br>151 206<br>159 603 | vácat.<br>************************************ | vacat.<br>336<br>295<br>246 | 5 262<br>6 876<br>7 134<br>7 659<br>8 136<br>8 751     | 69 795<br>65 052<br>52 782<br>50 541<br>39 582<br>39 336     |
| 12. Breslau                            | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 10 423<br>10 537<br>12 203<br>14 187<br>12 785<br>13 812 | 61 0<br>60 9<br>27 381<br>31 439<br>83 667<br>32 895 |                                                            | 71 460<br>71 472<br>70 479<br>77 016<br>77 798<br>81 729       | vacat.                                         | vacat.<br>206<br>270<br>315 | 4 157<br>4 702<br>5 129<br>5 624<br>5 988<br>6 127     | 36 983<br>38 441<br>35 005<br>36 469<br>34 171<br>34 986     |
| 13. Oppeln                             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 8 454<br>12 121<br>8 618<br>11 635<br>10 712<br>13 675   |                                                      | 331<br>086<br>25 157<br>28 125<br>29 392<br>30 904         | 57 785<br>60 207<br>60 910<br>68 091<br>71 086<br>79 049       | vacat. 4 7 5                                   | 181<br>242<br>296           | 1 832<br>1 981<br>2 089<br>2 066<br>2 302<br>2 613     | 31 286<br>31 261<br>28 486<br>25 691<br>22 798<br>21 903     |
| 14. Liegnitz                           | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 2 033<br>2 350<br>2 047<br>4 277<br>3 616<br>4 484       |                                                      | 634<br>084<br>  19 804<br>  19 646<br>  21 139<br>  22 629 | 30 667<br>35 434<br>36 385<br>41 395<br>43 934<br>46 189       | vacat.                                         | 158<br>190<br>138           | 2 663<br>3 107<br>3 475<br>3 930<br>4 396<br>4 644     | 38 843<br>45 633<br>42 222<br>43 626<br>40 431<br>40 219     |
| V. Sehlesion.                          | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 20 910<br>25 008<br>22 868<br>30 099<br>27 113<br>31 971 | 139<br>142<br>69 050<br>77 242<br>83 828<br>86 441   |                                                            | 159 912<br>167 113<br>167 774<br>186 502<br>192 818<br>206 967 | vacat.<br>6<br>7                               | vacat.<br>545<br>702<br>749 | 8 652<br>9 790<br>10 693<br>11 620<br>12 686<br>13 384 | 107 112<br>115 335<br>105 713<br>105 786<br>97 400<br>97 108 |
| 15. Magdeburg                          | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 13 226<br>11 342<br>11 653<br>13 795<br>10 498<br>12 671 |                                                      | 102<br>206<br>30 179<br>28 578<br>30 410<br>31 649         | 65 328<br>66 548<br>70 032<br>72 188<br>71 724<br>72 439       | vacat.<br>97<br>79<br>88                       | vacat.<br>185<br>167<br>156 | 2 364<br>3 368<br>3 964<br>2 639<br>2 640<br>2 951     | 21 001<br>18 996<br>15 321<br>16 575<br>16 658<br>20 547     |
| 16. Merseburg                          | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 6 654<br>8 301<br>6 865<br>8 984<br>6 928<br>8 820       | 41<br>44<br>18 905<br>24 551<br>24 261<br>21 217     | 305<br>068<br>29 691<br>25 361<br>29 098<br>30 847         | 47 959<br>52 369<br>55 461<br>58 896<br>60 287<br>60 884       | vacat.<br>;<br>;<br>17<br>17<br>36             | vacat.<br>116<br>163<br>154 | 2 090<br>3 603<br>2 985<br>3 129<br>3 598<br>3 360     | 18 685<br>19 010<br>17 067<br>17 751<br>15 279<br>19 392     |

| v i o h.                                                       | ,                                                              |                                                                  | Sohafe. Ziegen-<br>böcke Schweine.                             |                                                                          |                                                               | Der<br>Viehstand                                                           |                                                          |                                                               |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kübe.                                                          | Jungvieh.                                                      | Summa.                                                           | Ganz<br>veredelte<br>Schafe.                                   | Halb<br>veredelte<br>Schafe.                                             | Land-<br>Schafe.                                              | Sumama.                                                                    | böcke<br>und<br>Ziegen.                                  | Sohweine.                                                     | überhaupt,<br>reducirt auf<br>Rindvieh,<br>geebt<br>Stück.                 |
| 82 397                                                         | 43 096                                                         | 162 054                                                          | 28 433                                                         | 86 061                                                                   | 391 225                                                       | 505 719                                                                    | 1 4D9                                                    | 71 445                                                        | 308 376                                                                    |
| 96 529                                                         | 43 055                                                         | 175 369                                                          | 83 800                                                         | 194 928                                                                  | 388 682                                                       | 667 410                                                                    | 2 491                                                    | 75 951                                                        | 343 359                                                                    |
| 103 158                                                        | 48 564                                                         | 181 874                                                          | 202 689                                                        | 326 400                                                                  | 270 673                                                       | 799 762                                                                    | 4 2D7                                                    | '74 944                                                       | 364 582                                                                    |
| 110 548                                                        | 50 256                                                         | 189 247                                                          | 366 647                                                        | 441 969                                                                  | 314 303                                                       | 1.122 919                                                                  | 8 020                                                    | 91 358                                                        | 419 018                                                                    |
| 126 044                                                        | 59 567                                                         | 207 535                                                          | 376 782                                                        | 512 342                                                                  | 380 183                                                       | 1.219 307                                                                  | 15 583                                                   | 114 474                                                       | 461 083                                                                    |
| 126 609                                                        | 48 249                                                         | 197 094                                                          | 555 707                                                        | 479 748                                                                  | 257 954                                                       | 1.293 409                                                                  | 22 190                                                   | 124 937                                                       | 466 185                                                                    |
| 57 841                                                         | 30 878                                                         | 116 943                                                          | 8 020                                                          | 26 244                                                                   | 288 198                                                       | 322 462                                                                    | 1 980                                                    | 37 950                                                        | 218 887                                                                    |
| 64 791                                                         | 31 279                                                         | 121 666                                                          | 33 168                                                         | 66 835                                                                   | 305 829                                                       | 405 832                                                                    | 2 041                                                    | 38 038                                                        | 236 228                                                                    |
| 73 680                                                         | 35 282                                                         | 129 781                                                          | 110 943                                                        | 208 935                                                                  | 183 568                                                       | 503 446                                                                    | 3 080                                                    | 44 145                                                        | 256 945                                                                    |
| 85 776                                                         | 43 801                                                         | 151 355                                                          | 217 432                                                        | 839 548                                                                  | 237 460                                                       | 794 440                                                                    | 4 845                                                    | 70 036                                                        | 322 565                                                                    |
| 98 997                                                         | 53 146                                                         | 172 001                                                          | 257 712                                                        | 383 123                                                                  | 213 454                                                       | 854 289                                                                    | 5 222                                                    | 63 374                                                        | 355 538                                                                    |
| 104 310                                                        | 48 520                                                         | 173 323                                                          | 435 189                                                        | 406 727                                                                  | 201 609                                                       | 1.043 525                                                                  | 8 370                                                    | 66 482                                                        | 384 209                                                                    |
| 55 133                                                         | 26 228                                                         | 91 633                                                           | 3 165                                                          | 22 504                                                                   | 138 442                                                       | 164 111                                                                    | 142                                                      | 28 269                                                        | 156 999 149 048 157 139 172 459 178 757 171 802                            |
| 54 637                                                         | 18 823                                                         | 84 007                                                           | 12 897                                                         | 59 222                                                                   | 100 817                                                       | 172 936                                                                    | 605                                                      | .23 138                                                       |                                                                            |
| 56 021                                                         | 18 949                                                         | 83 915                                                           | 48 418                                                         | 155 876                                                                  | 65 320                                                        | 269 614                                                                    | 504                                                      | .22 406                                                       |                                                                            |
| 54 980                                                         | 16 116                                                         | 79 075                                                           | 115 009                                                        | 276 518                                                                  | 55 714                                                        | 447 241                                                                    | 519                                                      | .25 856                                                       |                                                                            |
| 60 231                                                         | 15 880                                                         | 82 047                                                           | 119 188                                                        | 281 318                                                                  | 48 312                                                        | 448 818                                                                    | 1142                                                     | .32 912                                                       |                                                                            |
| 55 025                                                         | 10 557                                                         | 70 940                                                           | 196 491                                                        | 260 788                                                                  | 36 638                                                        | 493 917                                                                    | 1977                                                     | .30 372                                                       |                                                                            |
| 195 371                                                        | 100 202                                                        | 370 630                                                          | 39 618                                                         | - 134 809                                                                | 817 865                                                       | 992 292                                                                    | 3 481                                                    | 137 664                                                       | 684 262                                                                    |
| 215 957                                                        | 93 157                                                         | 381 042                                                          | 129 865                                                        | 320 985                                                                  | 795 328                                                       | 1.246 178                                                                  | 5 187                                                    | 137 122                                                       | 727 685                                                                    |
| 232 859                                                        | 102 795                                                        | 395 570                                                          | 362 050                                                        | 691 211                                                                  | 519 561                                                       | 1.572 822                                                                  | 7 881                                                    | 141 495                                                       | 778 666                                                                    |
| 251 304                                                        | 110 173                                                        | 419 677                                                          | 699 088                                                        | 1:058 035                                                                | 607 477                                                       | 2,864 600                                                                  | 13 384                                                   | 187 250                                                       | 914 042                                                                    |
| 285 272                                                        | 128 593                                                        | 461 583                                                          | 753 682                                                        | 1:176 783                                                                | 591 949                                                       | 2.522 414                                                                  | 21 897                                                   | 210 760                                                       | 995 378                                                                    |
| 286 944                                                        | 107 326                                                        | 441 357                                                          | 1.187 387                                                      | 1:147 263                                                                | 496 201                                                       | 2.830 858                                                                  | 32 587                                                   | 221 791                                                       | 1.022 196                                                                  |
| 165 059                                                        | 66 276                                                         | 272 475                                                          | 100 154                                                        | 462 552                                                                  | 296 687                                                       | 859 343                                                                    | 9 560                                                    | 32 979                                                        | 474 641                                                                    |
| 178 882                                                        | 63 161                                                         | 285 186                                                          | 189 030                                                        | 599 510                                                                  | 204 588                                                       | 943 128                                                                    | 7 313                                                    | 28 079                                                        | 494 336                                                                    |
| 185 905                                                        | 65 663                                                         | 291 702                                                          | 287 048                                                        | 710 496                                                                  | 136 785                                                       | 1.134 329                                                                  | 6 793                                                    | 25 986                                                        | 517 916                                                                    |
| 198 241                                                        | 76 131                                                         | 316 465                                                          | 418 466                                                        | 873 440                                                                  | 121 956                                                       | 1.413 862                                                                  | 8 618                                                    | 38 923                                                        | 583 978                                                                    |
| 219 631                                                        | 88 113                                                         | 847 903                                                          | 430 402                                                        | 858 877                                                                  | 91 487                                                        | 1.880 766                                                                  | 12 023                                                   | 44 302                                                        | 614 957                                                                    |
| 234 330                                                        | 95 855                                                         | 371 298                                                          | 455 945                                                        | 642 071                                                                  | 67 541                                                        | 1.165 557                                                                  | 15 470                                                   | 57 314                                                        | 626 303                                                                    |
| 114 103                                                        | 53 092                                                         | 200 313                                                          | 28 671                                                         | 187 605                                                                  | 165 712                                                       | 381 988                                                                    | 1 492                                                    | 48 917                                                        | 337 542                                                                    |
| 120 149                                                        | 54 927                                                         | 208 318                                                          | 41 325                                                         | 248 407                                                                  | 137 520                                                       | 427 252                                                                    | 722                                                      | 46 668 1                                                      | 853 981                                                                    |
| 182 788                                                        | 56 227                                                         | 219 590                                                          | 164 175                                                        | 345 273                                                                  | 69 836                                                        | 579 284                                                                    | 1 281                                                    | 56 000                                                        | 382 986                                                                    |
| 144 521                                                        | 65 724                                                         | 238 002                                                          | 277 012                                                        | 454 079                                                                  | 57 904                                                        | 788 995                                                                    | 3 220                                                    | 69 201                                                        | 436 745                                                                    |
| 173 650                                                        | 78 249                                                         | 276 999                                                          | 308 617                                                        | 360 792                                                                  | 38 086                                                        | 707 495                                                                    | 4 254                                                    | 57 150                                                        | 469 206                                                                    |
| 202 305                                                        | 78 359                                                         | 305 180                                                          | 271 425                                                        | 227 982                                                                  | 34 380                                                        | 533 787                                                                    | 6 310                                                    | 71 445                                                        | 495 745                                                                    |
| 118 944                                                        | 47 963                                                         | 208 413                                                          | 49 955                                                         | 247 559                                                                  | 202 968                                                       | 500 482                                                                    | 14 626                                                   | 8 845                                                         | 307 892                                                                    |
| 138 104                                                        | 54 430                                                         | 241 274                                                          | 58 989                                                         | 316 762                                                                  | 210 028                                                       | 585 779                                                                    | 14 402                                                   | 9 054                                                         | 356 467                                                                    |
| 148 115                                                        | 60 329                                                         | 254 141                                                          | 119 088                                                        | 398 805                                                                  | 150 647                                                       | 668 540                                                                    | 13 776                                                   | 7 930                                                         | 378 708                                                                    |
| 167 713                                                        | 77 470                                                         | 292 739                                                          | 140 917                                                        | 541 193                                                                  | 140 020                                                       | 822 180                                                                    | 22 126                                                   | 26 952                                                        | 445 747                                                                    |
| 195 381                                                        | 88 858                                                         | 329 066                                                          | 159 733                                                        | 528 949                                                                  | 132 353                                                       | 821 085                                                                    | 35 471                                                   | 48 482                                                        | 492 290                                                                    |
| 204 680                                                        | 90 850                                                         | 840 393                                                          | 180 748                                                        | 418 446                                                                  | 103 490                                                       | 697 684                                                                    | 36 560                                                   | 73 771                                                        | 501 038                                                                    |
| 398 106<br>437 135<br>468 808<br>510 475<br>588 662<br>641 315 | 167 331<br>172 518<br>162 219<br>219 325<br>255 220<br>265 064 | 681 201<br>734 778<br>765 433<br>847 206<br>953 968<br>1.016 871 | 178 780<br>289 344<br>570 311<br>836 395<br>898 752<br>908 118 | 897 716<br>1.164 679<br>1.454 574<br>1.868 712<br>1.748 618<br>1.283 499 | 665 317<br>552 196 3<br>357 268 319 880<br>261 926<br>205 411 | 1.741 813<br>1.956 159<br>2.382 153<br>3.024 987<br>2.909 296<br>2.897 028 | 25 678<br>22 487<br>21 800<br>33 964<br>51 748<br>58 340 | 90 741<br>.83 801<br>.89 916<br>135 076<br>149 934<br>202 530 | 1 120 075<br>1.203 884<br>1.279 605<br>1.466 470<br>1.576 453<br>1.623 086 |
| 84 320                                                         | 45 012 38 573 41 813 42 851 46 391 42 930                      | 152 697                                                          | 148 019                                                        | 208 561                                                                  | 301 400                                                       | 652 980                                                                    | 4 581                                                    | 75 757                                                        | 935 304                                                                    |
| 90 325                                                         |                                                                | 151 262                                                          | 183 072                                                        | 317 621                                                                  | 296 586                                                       | 797 279                                                                    | 7 212                                                    | 72 971                                                        | 349 657                                                                    |
| 98 515                                                         |                                                                | 159 613                                                          | 192 612                                                        | 496 701                                                                  | 209 479                                                       | 808 792                                                                    | 10 271                                                   | 77 063                                                        | 365 662                                                                    |
| 99 350                                                         |                                                                | 160 415                                                          | 215 177                                                        | 589 405                                                                  | 197 560                                                       | 1.002 142                                                                  | 17 508                                                   | 92 737                                                        | 393 766                                                                    |
| 111 248                                                        |                                                                | 176 937                                                          | 170 984                                                        | 568 418                                                                  | 215 199                                                       | 954 601                                                                    | 33 976                                                   | 120 983                                                       | 413 245                                                                    |
| 118 687                                                        |                                                                | 185 315                                                          | 135 408                                                        | 511 127                                                                  | 168 353                                                       | 814 888                                                                    | 47 203                                                   | 138 153                                                       | 414 118                                                                    |
| 115 577                                                        | 70 563                                                         | 206 915                                                          | 117 496                                                        | 264 815                                                                  | 226 027                                                       | 608 338                                                                    | 16 893                                                   | 79 765                                                        | 361 086                                                                    |
| 121 841_                                                       | 48 256                                                         | 192 710                                                          | 142 255                                                        | 366 646                                                                  | 257 273                                                       | 766 174                                                                    | 18 318                                                   | 80 743                                                        | 369 592                                                                    |
| 123 563                                                        | 60 050                                                         | 203 665                                                          | 151 921                                                        | 460 829                                                                  | 204 374                                                       | 817 124                                                                    | 25 596                                                   | 93 195                                                        | 394 000                                                                    |
| 130 634                                                        | 68 478                                                         | 214 992                                                          | 136 527                                                        | 628 339                                                                  | 206 286                                                       | 971 152                                                                    | 46 421                                                   | 120 35                                                        | 434 478                                                                    |
| 144 255                                                        | 70 549                                                         | 233 681                                                          | 78 858                                                         | 593 792                                                                  | 205 272                                                       | 877 922                                                                    | 71 322                                                   | 161 814                                                       | 458 436                                                                    |
| 153 572                                                        | 64 094                                                         | 240 348                                                          | 59 832                                                         | 440 881                                                                  | 185 981                                                       | 886 694                                                                    | 81 486                                                   | 185 202                                                       | 453 573                                                                    |

| 1. (Fortsetzung.)                      |                                              |                                                          | Pfe                                                | r d e.                                             | ,                                                              |                           |                                   |                                                    | Rind-                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Regierungsbezirke<br>und<br>Previnzen. | Jahre.                                       | Füllen                                                   | Pferde<br>unter<br>10 Jahre<br>alt.                | Pferde<br>über<br>10 Jahre<br>alt.                 | Summa.                                                         | Mauithiere.               | Esol.                             | Stiere<br>(Bullen).                                | Ochsen.                                                  |
| 17. Erfurt                             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 2 945<br>2 855<br>2 305<br>3 420<br>2 282<br>2 922       | 13<br>15<br>5 580<br>8 048<br>7 833<br>6 695       | 092<br>228<br>9 619<br>8 234<br>8 836<br>8 279     | 16 037<br>18 083<br>17 504<br>19 702<br>18 951<br>17 896       | vacat                     | vacat.<br>113<br>95<br>83         | 639<br>923<br>782<br>773<br>803<br>800             | 6 464<br>6 475<br>5 798<br>6 197<br>4 965<br>5 625       |
| VI. Sachson.                           | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 22 825<br>22 498<br>20 823<br>26 199<br>19 708<br>24 413 | 106<br>114<br>52 685<br>62 414<br>62 910<br>56 031 | 499<br>502<br>69 489<br>62 173<br>68 344<br>70 775 | 129 324<br>137 000<br>142 997<br>150 786<br>150 962<br>151 219 | vacat.  116 100 125       | vacat.  * 414 425 393             | 5 093<br>7 894<br>7 731<br>6 541<br>7 041<br>7 111 | 46 150<br>44 481<br>38 186<br>39 523<br>36 902<br>45 494 |
| 18. Münster                            | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 8 975<br>8 996<br>8 149<br>10 234<br>7 808<br>9 621      | 37<br>40<br>18 497<br>21 503<br>20 334<br>19 045   | 583<br>475<br>19 461<br>16 890<br>18 228<br>17 594 | 46 558<br>49 471<br>46 107<br>48 627<br>46 370<br>46 260       | vacat. 5 6 1              | vacat.<br>147<br>230<br>320       | 2 131<br>2 235<br>2 017<br>2 737<br>3 724<br>3 784 | 3 163<br>2 767<br>2 633<br>3 101<br>3 599<br>4 521       |
| 19. Minden                             | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 7 681<br>7 078<br>5 168<br>7 250<br>6 047<br>6 310       |                                                    | 563<br>995<br>16 727<br>13 189<br>15 004<br>14 365 | 40 244<br>42 073<br>36 541<br>38 274<br>38 193<br>36 179       | vacat. 51 42 20           | vacat.<br>1 237<br>1 208<br>1 032 | 964<br>979<br>1 103<br>1 298<br>1 555<br>1 310     | 3 133<br>3 425<br>3 171<br>3 873<br>3 847<br>4 017       |
| 20. Arnsberg                           | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 6 894<br>5 938<br>5 304<br>6 526<br>4 711<br>5 670       | 32<br>32<br>16 013<br>19 508<br>19 354<br>17 305   | 152<br>349<br>16 830<br>15 460<br>16 291<br>15 714 | 39 046<br>38 287<br>38 147<br>41 494<br>40 356<br>38 689       | vacat. 52 40 33           | vacat.<br>1 701<br>1 605<br>1 908 | 4 819<br>1 943<br>1 983<br>2 374<br>2 878<br>2 271 | 7 077<br>8 830<br>8 649<br>8 542<br>8 029<br>9 020       |
| VII. Westphalen.                       | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 23 550<br>22 012<br>18 621<br>24 010<br>18 566<br>21 601 | 102<br>107<br>49 156<br>58 846<br>56 830<br>51 854 | 298<br>819<br>53 018<br>45 539<br>49 523<br>47 673 | 125 848<br>129 831<br>120 795<br>128 395<br>124 919<br>121 128 | vacat.<br>108<br>88<br>54 | vacat.<br>3 085<br>3 043<br>3 260 | 7 914<br>5 157<br>5 103<br>6 409<br>8 157<br>7 365 | 13 373<br>15 022<br>14 453<br>15 516<br>15 475<br>17 558 |
| 21. Köln                               | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 1 378<br>1 136<br>1 504<br>2 163<br>1 904<br>1 947       | 11<br>12<br>7 080<br>8 881<br>9 715<br>9 787       | 501<br>536<br>7 024<br>7 620<br>7 571<br>8 487     | .12 879<br>13 672<br>15 608<br>18 664<br>19 190<br>20 221      | vacat.<br>23<br>39<br>37  | vacat.<br>209<br>174<br>158       | 2 002<br>801<br>903<br>1 063<br>1 072<br>1 270     | 38 234<br>12 112<br>11 723<br>11 261<br>11 431<br>12 162 |
| 22. Düsseldorf                         | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 3 878<br>4 506<br>4 734<br>4 782<br>4 154<br>4 234       |                                                    | 308<br>205<br>13 204<br>15 202<br>15 353<br>16 126 | 29 186<br>31 711<br>34 975<br>37 820<br>38 067<br>38 265       | vacat. 15 7 22            | vacat.<br>279<br>307<br>426       | 1 145<br>1 025<br>985<br>1 114<br>1 086<br>1 421   | 5 726<br>6 111<br>6 411<br>6 353<br>5 247<br>4 650       |
| 23. Koblenz                            | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 1 195<br>1 232<br>1 136<br>1 498<br>1 395<br>1 608       |                                                    | 661<br>695<br>6 093<br>7 494<br>8 193<br>8 103     | 10 856<br>11 927<br>12 690<br>15 241<br>15 620<br>15 826       | vacat.<br>27<br>8         | vacat.<br>399<br>405<br>342       | 1 061<br>1 201<br>1 175<br>1 200<br>1 222<br>1 271 | 26 810<br>32 122<br>33 201<br>34 605<br>34 174<br>34 981 |
| 24. Trier                              | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 3 426<br>3 456<br>3 725<br>4 155<br>4 072<br>3 600       | 20<br>22<br>12 866<br>12 456<br>12 686<br>10 901   | 043<br>198<br>9 915<br>12 192<br>10 595<br>11 814  | 23 469<br>25 654<br>26 506<br>28 803<br>27 353<br>26 315       | vacat.<br>12<br>1         | vacat.<br>237<br>179<br>145       | 1 279<br>1 173<br>1 142<br>1 221<br>1 223<br>1 254 | 19 787<br>26 491<br>26 718<br>29 210<br>27 970<br>28 788 |

| v i e h. |           |           |                              | Sol                          | afo.             |           | Ziogon-                 | •         | Der<br>Viehstand                                          |
|----------|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Kübe.    | Jungvieh. | Summa.    | Ganz<br>veredelte<br>Schafe. | Halb<br>veredelte<br>Schafe. | Land-<br>Schafe. | Summa.    | böoke<br>und<br>Ziegen. | Sokweine. | überhaupt,<br>reducirt auf<br>Rindvieh,<br>giebt<br>suck. |
| 39 194   | 16 218    | 62 515    | 12 344                       | 46 490                       | 115 345          | 174 179   | 10 592                  | 25 487    | 111 243                                                   |
| 42 114   | 15 114    | 64 626    | 16 221                       | 74 566                       | 128 667          | 219 454   | 11 657                  | 27 785    | 121 614                                                   |
| 40 934   | 14 870    | 62 384    | 16 701                       | 77 845                       | 95 231           | 189 777   | 13 242                  | 31 809    | 116 673                                                   |
| 44 504   | 17 336    | 68 810    | 12 666                       | 140 655                      | 91 720           | 245 041   | 19 934                  | 42 793    | 135 313                                                   |
| 46 009   | 22 501    | 74 278    | 9 549                        | 163 098                      | 98 324           | 270 971   | 31 086                  | 55 718    | 146 395                                                   |
| 48 517   | 17 812    | 72 754    | 15 749                       | 142 366                      | 75 074           | 233 189   | 30 207                  | 57 961    | 139 987                                                   |
| 239 091  | 131 793   | 422 127   | 277 859                      | 514 866                      | 642 772          | 1.435 497 | 32 016                  | 181 009   | 807 583                                                   |
| 254 280  | 101 943   | 408 598   | 341 548                      | 758 833                      | 682 526          | 1.782 907 | 37 188                  | 181 499   | 840 863                                                   |
| 263 012  | 116 733   | 425 662   | 361 234                      | 945 375                      | 509 084          | 1.815 693 | 49 109                  | 202 067   | 876 355                                                   |
| 274 488  | 123 665   | 444 217   | 364 370                      | 1,358 399                    | 495 566          | 2.218 335 | 83 863                  | 255 765   | 963 557                                                   |
| 301 512  | 139 441   | 484 896   | 259 391                      | 1,325 308                    | 518 795          | 2.103 494 | 136 384                 | 338 515   | 1.018 076                                                 |
| 320 976  | 124 836   | 498 417   | 210 989                      | 1,094 374                    | 429 408          | 1.734 771 | 158 846                 | 381 316   | 1.007 678                                                 |
| 99 478   | 59 222    | 163 994   | 2 403                        | 1 272                        | 97 830           | 101 505   | 4 854                   | 53 292    | 257 710                                                   |
| 105 606  | 67 953    | 178 561   | 99                           | 975                          | 133 971          | 135 045   | 6 231                   | 61 511    | 282 170                                                   |
| 105 439  | 65 583    | 175 672   | 575                          | 2 091                        | 73 733           | 76 399    | 7 661                   | 68 592    | 270 260                                                   |
| 110 560  | 74 421    | 190 819   | 338                          | 11 609                       | 111 167          | 123 114   | 11 799                  | 88 233    | 299 226                                                   |
| 116 902  | 82 445    | 206 670   | 188                          | 11 988                       | 115 942          | 128 118   | 17 483                  | 111 988   | 318 668                                                   |
| 125 677  | 78 386    | 212 368   | 1 689                        | 9 856                        | 75 823           | 87 368    | 19 035                  | 118 250   | 321 885                                                   |
| 76 448   | 34 591    | 115 136   | 12 805                       | 24 636                       | 81 807           | 119 248   | 15 801                  | 40 702    | 198 919                                                   |
| 82 677   | 40 138    | 127 219   | 13 873                       | 31 143                       | 107 666          | 152 682   | 18 658                  | 48 171    | 219 194                                                   |
| 78 550   | 34 921    | 117 745   | 8 134                        | 48 592                       | 67 261           | 123 987   | 21 971                  | 48 580    | 198 932                                                   |
| 83 706   | 35 264    | 124 141   | 20 793                       | 65 440                       | 100 995          | 187 228   | 30 132                  | 66 624    | 220 408                                                   |
| 89 346   | 39 850    | 134 598   | 29 875                       | 54 408                       | 120 272          | 204 555   | 40 279                  | 74 127    | 235 168                                                   |
| 93 833   | 34 198    | 133 358   | 26 567                       | 51 149                       | 105 543          | 183 259   | 37 654                  | 79 542    | 229 764                                                   |
| 99 864   | 48 920    | 160 680   | 2 737                        | 3 470                        | 118 395          | 124 602 6 | 7 476                   | 49 549    | 244 719                                                   |
| 103 147  | 48 367    | 162 287 - | 3 726                        | 8 866                        | 147 396          | 159 988   | 18 327                  | 53 613    | 250 647                                                   |
| 110 742  | 50 162    | 171 536   | 5 484                        | 29 569                       | 105 601          | 140 654   | 20 284                  | 54 263    | 258 077                                                   |
| 120 075  | 57 660    | 188 651   | 8 144                        | 58 581                       | 147 105          | 213 830   | 33 329                  | 75 742    | 295 303                                                   |
| 128 469  | 62 421    | 201 797   | 3 810                        | 58 389                       | 133 659          | 195 858   | 51 313                  | 92 214    | 310 481                                                   |
| 132 771  | 54 730    | 198 792   | 7 171                        | 46 104                       | 107 016          | 160 291   | 56 957                  | 86 241    | 300 617                                                   |
| 275 790  | 142 733   | 439 810   | 17 945                       | 29 378                       | 298 032          | 345 355   | 28 122                  | 143 543   | 701 348                                                   |
| 291 430  | 156 458   | 468 067   | 17 698                       | 40 984                       | 389 033          | 447 715   | 43 216                  | 163 295   | 752 011                                                   |
| 294 731  | 150 666   | 464 953   | 14 193                       | 80 252                       | 246 595          | 341 040   | 49 916                  | 171 435   | 727 269                                                   |
| 314 341  | 167 345   | 503 611   | 29 275                       | 135 630                      | 359 267          | 524 172   | 75 260                  | 230 599   | 814 937                                                   |
| 334 717  | 184 716   | 543 065   | 33 873                       | 124 785                      | 369 873          | 528 531   | 109 075                 | 278 329   | 864 317                                                   |
| 352 281  | 167 314   | 544 518   | 35 427                       | 107 109                      | 288 382          | 430 918   | 113 646                 | 284 033   | 852 266                                                   |
| 75 390   | 22 609    | 138 235   | 1 000                        | 10 034                       | 45 274           | 56 308    | 10 296                  | 46 044    | 175 553                                                   |
| 74 781   | 39 705    | 127 399   | 1 593                        | 12 484                       | 36 054           | 50 131    | 9 840                   | 25 222    | 160 045                                                   |
| 78 073   | 38 913    | 129 612   | 3 569                        | 31 602                       | 27 050           | 62 221    | 10 465                  | 25 583    | 166 514                                                   |
| 86 197   | 43 167    | 141 688   | 5 841                        | 51 272                       | 14 665           | 71 778    | 16 478                  | 36 315    | 187 488                                                   |
| 89 409   | 46 168    | 148 080   | 5 168                        | 44 863                       | 13 024           | 63 055    | 24 866                  | 45 615    | 196 807                                                   |
| 93 060   | 41 884    | 148 376   | 1 541                        | 37 157                       | 11 709           | 50 407    | 26 289                  | 43 108    | 196 863                                                   |
| 91 081   | 31 936    | 129 888   | 670                          | 3 271                        | 52 628           | 56 569    | 14 148                  | 39 212    | 190 306                                                   |
| 98 070   | 35 942    | 141 148   | 1 161                        | 5 649                        | 60 299           | 67 109    | 16 110                  | 42 546    | 207 406                                                   |
| 108 039  | 38 878    | 154 313   | 2 292                        | 7 757                        | 46 581           | 56 630    | 20 402                  | 51 763    | 227 079                                                   |
| 123 531  | 45 437    | 176 435   | 6 007                        | 28 434                       | 49 119           | 83 560    | 33 122                  | 76 259    | 263 566                                                   |
| 127 026  | 44 878    | 178 237   | 4 618                        | 26 274                       | 41 208           | 72 100    | 42 593                  | 77 963    | 265 823                                                   |
| 130 905  | 42 291    | 179 267   | 4 402                        | 27 090                       | 29 121           | 60 613    | 48 897                  | 84 592    | 268 285                                                   |
| 73 290   | 38 424    | 139 585   | 110                          | 2 467                        | 139 648          | 142 225   | 9 778                   | 38 202    | 180 456                                                   |
| 82 118   | 44 130    | 159 571   | 1 318                        | 9 439                        | 162 276          | 173 033   | 11 256                  | 45 546    | 207 088                                                   |
| 87 037   | 48 370    | 169 783   | 2 983                        | 21 804                       | 118 283          | 143 070   | 10 339                  | 44 852    | 215 199                                                   |
| 93 732   | 50 499    | 180 036   | 3 224                        | 27 899                       | 121 018          | 152 141   | 18 011                  | 44 209    | 230 985                                                   |
| 99 466   | 56 278    | 191 140   | 2 408                        | 25 734                       | 119 489          | 147 631   | 26 133                  | 54 035    | 245 330                                                   |
| 101 536  | 48 963    | 186 751   | 1 286                        | 17 384                       | 100 163          | 118 833   | 23 333                  | 44 482    | 235 694                                                   |
| 58 392   | 27 316    | 106 774   | 1 984                        | 4 432                        | 160 845          | 167 261   | 3 419                   | 54 056    | 172 502                                                   |
| 74 318   | 32 669    | 134 651   | 939                          | 6 598                        | 193 809          | 201 346   | 6 961                   | 76 116    | 212 876                                                   |
| 78 639   | 36 466    | 142 965   | 1 826                        | 6 054                        | 118 767          | 126 647   | 6 780                   | 61 813    | 211 407                                                   |
| 93 093   | 61 447    | 174 971   | 160                          | 12 189                       | 179 519          | 191 868   | 14 787                  | 88 661    | 260 946                                                   |
| 99 396   | 55 494    | 184 083   | 64                           | 15 338                       | 151 772          | 167 174   | 19 456                  | 77 196    | 262 884                                                   |
| 105 297  | 53 048    | 188 387   | 257                          | 11 982                       | 131 650          | 143 889   | 15 088                  | 75 558    | 262 504                                                   |

| 1. (Fortsetzung.)                                  |                                              |                                                                | Pfo                                                        | r d e.                                             | ,                                                                          |                                  |                                   |                                                           | Rind                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Regierungsbesirke<br>und<br>Provinzen.             | Labre.                                       | Füllen.                                                        | Pferde<br>unter<br>10 Jahre<br>alt,                        | Pferde<br>fiben<br>10 Jahre<br>alt.                | Summe.                                                                     | Maulthiere.                      | Esci.                             | Stiere<br>(Bullen).                                       | Оевлен.                                                        |
| 25. Aachen                                         | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1856 | 2 77/4<br>2 308<br>2 41/2<br>3 25/7<br>2 980<br>2 85/2         |                                                            | 460<br>071<br>7 580<br>8 123<br>8 174<br>8 194     | 18 174<br>18 374<br>19 863<br>29 439<br>21 585<br>21 630                   | vacat.                           | vacat.<br>169<br>119<br>101       | 718<br>717<br>814<br>794<br>. 825<br>929                  | 5 \$38<br>5 \$80<br>6 003<br>5 \$45<br>6 183<br>6 \$98         |
| VIII. Rheinprovins.                                | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 12 651<br>12 638<br>13 511<br>15 856<br>14 505<br>14 241       | 81<br>88<br>52 315<br>56 481<br>57 424<br>54 692           | 9±3<br>705<br>48 816<br>50 631<br>49 886<br>52 724 | 94 564<br>101 338<br>109 642<br>122 967<br>121 815<br>121 657              | vacas.<br>                       | vacat.<br>1 293<br>1 184<br>1 172 | 6205<br>4917<br>5019<br>5292<br>5428<br>6145              | 95 826<br>82 816<br>84 026<br>87 274<br>85 065<br>87 279       |
| Im ganzen Staat.  Der Summe pro 1858 treten hinzu: | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 201 932<br>217 638<br>202 583<br>277 053<br>261 023<br>305 204 | 1.041<br>1.148<br>594 729<br>693 775<br>746 249<br>706 073 | 5611<br>577 282<br>541 601<br>560 145<br>605 883   | 1.243 261<br>1.363 249<br>1.374 594<br>1.512 429<br>1.575 417<br>1.617 160 | vacat.<br>,<br>383<br>329<br>340 | vacat.<br>6 921<br>7 146<br>7 336 | \$4 618<br>56:756<br>62:266<br>67:607<br>75:619<br>76:753 | 727 861<br>742 003<br>695 780<br>741 571<br>676 395<br>695 604 |
| Hohempellernsohe<br>Leado<br>Jado-Gebiet           | 1858<br>1858                                 | 9 <b>3</b> 6                                                   | 2 196<br>6                                                 | <b>2</b> ,089                                      | 5 221<br>19                                                                | ÷                                | 1                                 | <b>4</b> 05                                               | 5. <b>7</b> 30<br>4                                            |

Stehen sich in der Quintassenz die Zahlen von 1816 und 1856 nun auch wie falgt gegenüber:

|                                                   | 18 <b>16</b> .       | 1858.              |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pferde,                                           | 1.243 261            | 1.617 160          |
| Rindvieh                                          | 4.013 912            | <b>5.487 000</b>   |
| Schafvieh                                         | 8.260 <sup>396</sup> | 15.3 <b>62</b> 196 |
| Schweinevieh                                      | 1.4 <b>9</b> 4 369   | 2.577 956          |
| Maulthiere                                        |                      | 340                |
| Esel.,                                            | •                    | 7336               |
| Ziegen                                            | 143 433              | 664 225            |
| Sämmtliches Vich auf Stück Rind-<br>vieh reducirt | 7.090-387            | 10.154 561         |
| 71C11 10000010 ,                                  |                      | 10.101             |

und spricht sich in denselben auf den ersten Blick unverkenn bar eine namhaste Vermehrung des Vichstandes aus, so würde es doch falsch sein, aus eben genannten Zahlen ohne weiteres auf irgend etwas in Betreff der Viehzucht oder der Landwirthschaft schliessen zu wollen. Um die Entwickelung der Vich-zuelt und der Viehhaltung leichter beurtheilen zu können, müssen die absoluten Zahlen zuvor in relative verwandelt und alle auf einen gemeinschaftlichen Ausgangspunkt zurückgeführt werden.

Aber auch, wenn dies geschehen ist, ist das Maass der Schlüsse auf den Zustand der Landwirthschaft im Allgemeinen noch immer ein ziemlich beschränktes. Man braucht damit nur das ideale Schema einer landwirthschaftlichen Statistik eines Kreises, Bezirkes oder sonstigen Gebietstheiles zu vergleichen, wie es von tüchtigen Männern der Verwaltung und der Wissenschaft innerhalb der letzten und selbst noch in der neuesten Zeit aufgestellt worden ist. Es würde hier zu weit führen, das ganze Schema darzulegen, wir begritigen uns daher mit Vorführung der Hauptabschnitte; sie sind folgende:

- A. Geographische und physikalische Beschaffen-heit des Kreises.
  - 1) Allgemeine geographische Ansicht,
  - 2) physicalische Beschaffenheit, 3) Naturproducte.
- B. Die Einwohner in hesonderer Beziehung auf ihre Beschäftigung mit Landwirthschaft.
  - 4) Volksmenge nach Abstammung und sonstiger socialer Beschaffenheit,

- 5) körperlicke und geistige Beschaffenheit, Lebensweise, sittliche und Geisteshildung der ländlichen Bevfilkerung.
- C. Das landwirthschaftliche Areal und Grundeigenthum.
- Bodenvertheilung im Allgemeinen, die Verhältnisse des gutsberrlichen Grundes und Bodens and seiner Besitzer,
- die Verhältnisse des bäuerliches Grundes und Bodens und seiner Besitzer,
- 9) der städtische Landbesitz.

#### D. Die Arbeit.

- 10) Die Handarbeit,
  - das Hof- und Hausgesinde,
- die Tagelöhner,
- 12) die Spannarbeit.

#### E. Der Ackerbau.

- 13) Feldsysteme und Fruchtfolgen,
- 14) Dungwesen,
- 15) Bodenmeliorationen,
- gewöhnliche Bodenhearbeitung, 16)
- 17)
- 18) Pslege der angebauten Gewächse,
- 191 Ernte,
- Gewächsbau im Besondern, 20)
- Bau von Oelgewächsen, Gespinnst-, Farbe-, Gewürz- und Fabrik pflanzen,
- Futterpflanzenbau, Grasbau, Wiesen-, Weiden-, Klee- und sonstiger Grun-Wurzelgewächs - und Kohlbau. futterbau.

## F. Die Garten- und Obstcultur.

- 23) Der Gartenbau,
- 24) der Obstbau, 25) der Weinbau.

## G. Der Waldban.

26) Betrieb, Roh- und Reinertrag.

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r 1 o h.                                                                   |                                                                            |                                                                            |                                                                          | 801                                                                        | a f 0.                                                                     |                                                                                 | Siegen-                                                        | ,                                                                          | Der<br>Viehstand                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kühe.                                                                      | Jungvieh.                                                                  | Summa.                                                                     | Ganz<br>veredelte<br>Sohafe.                                             | Halb<br>veredelte<br>Sohafe.                                               | Land- i<br>Schafe.                                                         | Summs.                                                                          | böoke<br>und<br>Slegen.                                        | Sokweine.                                                                  | überhaupt,<br>reducirt auf<br>Rindvieh,<br>giebt<br>seek.                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63 822<br>67 242<br>73 005<br>78 841<br>81 016<br>85 354                   | 26 100<br>30 417<br>34 631<br>37 613<br>41 711<br>38 191                   | 95 478<br>104 356<br>114 453<br>123 093<br>129 735<br>131 172              | 3 605<br>2 701<br>4 462<br>5 390<br>4 974<br>2 441                       | 8 679<br>9 037<br>21 803<br>33 767<br>32 206<br>30 890                     | 101 107<br>110 055  <br>75 888  <br>73 354<br>49 398  <br>37 855           | 113 391<br>121 793<br>102 153<br>112 511<br>86 578<br>70 686                    | 4 086<br>5 596<br>7 092<br>10 035<br>17 868<br>17 158          | 17 952<br>23 752<br>30 859<br>39 627<br>39 712<br>42 269                   | 138 905<br>150,500<br>162 769<br>178 876<br>182 279<br>181 866               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 361 475<br>396 529<br>424 793<br>475 394<br>496 313<br>516 152             | 146 385<br>182 863<br>197 258<br>228 163<br>244 529<br>224 377             | 609 960<br>667 125<br>711 126<br>796 223<br>831 275<br>833 953             | 7 369<br>7 712<br>15 132<br>20 622<br>17 232<br>9 927                    | 28 883<br>43 207<br>89 020<br>153 561<br>144 415<br>124 503                | 499 502<br>562 493<br>886 569<br>487 675<br>374 891<br>309 998             | 535 754<br>613 412<br>490 721<br>611 658<br>536 538<br>444 428                  | 41 707<br>49 763<br>55 078<br>92 488<br>180 916<br>130 765     | 195 466<br>213 162<br>214 870<br>265 071<br>294 521<br>290 009             | 857 722 937 915 962 968 1.121 861 1.153 123 1.145 211                        |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 2.154 645<br>2.362 766<br>2.515 919<br>2.794 950<br>3.078 126<br>3.237 156 | 1.077 088<br>1.083 496<br>1.172 408<br>1.371 599<br>1.541 504<br>1.477 487 | 4.013 912<br>4.247 021<br>4.446 368<br>4.975 727<br>5.371 644<br>5.487 000 | 719 209<br>1.117 080<br>2.397 171<br>4.119 950<br>4.452 913<br>5.343 402 | 2.367 010<br>3.623 944<br>5.801 385<br>7.846 752<br>7.942 718<br>6.798 926 | 5.174 186<br>5.296 498<br>4.053 047<br>4.877 316<br>3.901 297<br>3.219 868 | 8.260 396<br>10.037 522<br>11.751 603<br>16.344 018<br>16.296 928<br>15.362 196 | 148 433<br>175 647<br>214 072<br>359 820<br>584 771<br>664 255 | 1.494 369<br>1.599 211<br>1.736 004<br>2.238 749<br>2.466 316<br>2.577 956 | 7.090 387<br>7.710 103<br>8.135 259<br>9.473 922<br>10.095 378<br>10.154 561 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 141<br>32                                                               | 15 0 <del>8</del> 0<br>10                                                  | 40 8 <b>56</b><br>46                                                       | 784                                                                      | 9.419                                                                      | 2 243<br>75                                                                | 12 446<br>75                                                                    | 2 884<br>6                                                     | 11 <b>3</b> 89<br><b>26</b>                                                | 52 520<br>89                                                                 |

### H. Die Viehzucht.

- 27) Im Allgemeinen.
- 28) Pferdezucht,
- 20) Rindviehzucht,
- 30) Schafzucht,
- 31) Schweinezucht,
- 32) Ziegenzucht,
- 33) Federviehzucht,
- 34) Bienenzucht,
- 35) Fischerei.
- 36) Seidenbau.
- I. Recapitulation des Rohertrags der Hauptzweige der landwirthschaftlichen Cultur.
- Aus dem Feld-, Wiesen-, Wald-, Wein- und Obstbau und der Viehzucht.
- K. Die technische Caltur in ihrer besonderen Beziehung zum Landbau.
- 88) Industrie im engeren Sinne,
- 39) Handel.

Die Viehzucht bildet, wie man sieht, nur ein einziges Capitel in diesem umfangreichen Schema, und selbst jeder der 10 Titel des betreffenden Capitels ist immer blos der Inbegriff einer grossen Zahl von Specialitäten. Indess würden sie hier auch noch mitgetheilt werden, so würde doch daraus nur wiederholt hervorgehen, was vorn behauptet wurde, nämlich dass die Kenntniss der absoluten Zahl des Viehs allein noch keinen sicheren Anhalt für die Beurtheilung der Viehhaltung darbietet. Wesentlich anders würde dies schon sein, wäre der jährliche Abgang durch Verkauf, Schlachten und Sterben einerseits und der Zugang durch Geburten und Zukauf anderseits von jeder Hauptthiergattung, also von den Pferden, dem Rindvieh, den Schafen, Schweinen und Ziegen bekannt. Dann liesse sich die Bewegung in der Viehhaltung ermitteln und lehrreiche Beziehungen zwischen der Zahl des jeweilig vorhandenen und des ab- und zugehenden Viehs aufstellen. In ihrer jetzigen

Beschaffenheit enthüllen die mitgetheilten Zahlen nur ein unvollkommenes Bild der preussischen Viehzucht und ein allerdings noch viel unvolkommeneres der preussischen Landwirthschaft. Erfreulicherweise wird diesem Mangel durch die bald in Angriff zu nehmende Catastrirung des landwirthschaftlichen Grundbesitzes gründlich abgeholfen werden können. Es kommt nur darauf an, dass die Catastervorschriften nicht blos den rein stemerlichen Zwecken dienstbar gemacht werden. We blos diese fiscalischen Rücksichten bei Umlegung der Grundsteuer obwalteten, da freilich ist das Cataster ein todter Schatz geblieben, nicht gerade indirect werthlos für die Landwirthschaft, doch aber ohne Einfluss auf ihre Entwickelung. Bedürfte es eines Beweises für diese Behauptung, so brauchte nur auf das Cataster im Königreich Sachsen hingewiesen zu werden, das seiner Abschätzungs-Instruction nach eine wahre Fundgrube der köstlichsten wissensehaftlichen Wahrheiten hätte sein können, leider aber keine andere als diejenige dürftige Ausbeute geliesert hat, welche sich in dem Schriftehen mit dem Titel: Beiträge zur wissenschaftlichen Statistik des Königreichs Sachsen, 1847., von dem ehemaligen Geheimen Finanzrath von Flotow aufs Verdienstvollste zusammengetragen findet. — Man kann die Frage aufwerfen, und sie ist in neuester Zeit vielfach aufgeworfen worden: ob ein Grundcataster die Kesten werth ist, die es verursacht; diese Frage ist ebenso häufig von den competentesten Männern vereint worden, als sie von andern bejaht wurde. Ueber die Frage aber, dass, wenn einmal ein Grundcataster aufgestellt wird, es micht blos ein Steuerinstrument sein dürfe, sondern gewissermassen das Hauptbuch (oder, wie die Franzosen sagen, das grand livre) des Grundbesitzes, die Basis der Ackerbaustatistik, des hypothekarischen Schuldenbestandes, des Grundcredits u. s. w. sein müsse, existiren keine Meinungsverschiedenheiten. Die Verwaltung der landwirthschaftlichen Interessen ist daher im höchsten Grade bei dem Cataster betheiligt, und zu bedauern ist nur, dass unter anderen die Frage: welche Catasterform und Catastereinrichtung entspricht der preussischen Land-wirthschaft und der Entwickelung derselben am besten? bis jetzt noch nicht auf die Tagesordnung einer Sitzung des Landesökonomie - Collegiums gelangen konnte.

Wir wenden uns jetzt zu einigen Folgerungen aus den Zahlen der 1. Tabelle, die sich ergeben, wenn man dieselben in relative verwandelt und mit einigen andern Gegenständen in Beziehung bringt.

# 2. Die Hauptresultate der Viehzählungen in relativen Zahlen.

Abgesehen von den Einzelheiten der Entwickelung des Viehstandes, d. h. von den Fortschritten oder Rückschritten desselben hinsichtlich gewisser Viehgattungen, hinsichtlich gewisser Provinzen und hinsichtlich gewisser Zeiträume, drängen sich vor Allem die Fragen in den Vordergrund: Wie verhält sich diese so eben geschilderte Zunahme des Viehstands zur Zunahme der Bevölkerung? wie vertheilt sie sich auf die Fläche? Ein schnelleres Anwachsen des Viehstandes als der Bevölkerung bedeutet unter übrigens gleichen Umständen eine reichlichere Fleischnahrung der letzteren; eben so bedeutet unter übrigens gleichen Umständen ein grösserer Viehstand auf gleich gebliebener Fläche eine Zunahme der landwirthschaftlichen Production. Die wichtigste Voraussetzung in beiden Fällen ist freilich die: »unter übrigens gleichen Umständen«. Diese trifft aber nirgends zu. Die Fleischnahrung kann im Ganzen betrachtet eine geringere und doch eine besser vertheilte sein; eine verhältnissmässig grössere Zahl von Viehstücken vor 50 Jahren kann, wenn das Gewicht der Thiere nicht bekannt ist, eine geringere Fleischmenge geliefert haben, als sie heute von einer an Zahl geringeren, an Gewicht aber beträchtlicheren Viehgattung geliesert wird, u. s. w. Man sieht eben, dass die Kenntniss der Zahl allein nicht ausreicht, um die einschlagen-den Verhältnisse nach allen Seiten hin richtig zu würdigen. Nur der mit den Specialitäten und Localitäten vollständig Vertraute wird die vorstehenden, wie auch die folgenden Zahlen genau zu beurtheilen wissen. Ihm ist es daher auch überlassen, sie weiter zu analysiren. (S. Tabelle 2 auf pag. 225.)

Vorstehende Zahlen bergen werthvolles Material theils für die Geschichte der Zucht der einzelnen Thiergattungen in den Provinzen des Staats, theils aber auch für die Entwickelungsgeschichte der Viehhaltung und der Viehzucht im Allgemeinen und in gewissen Zeitabschnitten. Die günstigste Zeitperiode war die von 1831—1840; die ungünstigste die von 1849—1858. In jener war die Zunahme des Viehstandes sogar stärker, als die der Bevölkerung, eine Erscheinung, die sich in keiner Periode wiederholt. Fasst man die ganze Zeit von 1816 bis 1858 ins Auge, so findet man, immer wieder nach der blossen Zahl urtheilend, dass die Zunahme um so geringer war, je höher die Thiergattungen in ihrem Futterbedarf stehen. Es vermehrten sich

```
(1 = 1\frac{1}{2} \text{ St. Rindvieh}) \text{ von 1000 auf 1301,}
die Pferde

\begin{pmatrix}
1 = 1 \\
4 = 1
\end{pmatrix}

                                                          1000
                                                                     1367,
das Rindvieh
die Schweine
                                                          1000 •
                                                                      1725,
                                                          1000 • 1860,
1000 • 4631,
die Schafe
                                                          1000
die Ziegen
                                                                      4631.
das auf Stück
Rindvieh redu-
 cirte Vieh
                      (......) * 1000 * 1432.
```

Ueber alle Maassen beträchtlich erscheint die Vermehrung der Ziegen. In Posen und Brandenburg ist sie so gross, dass die Zunahme weniger eine factische, als eine durch die verbesserte Zählung entstandene anzusehen sein dürste. Dessenungeachtet bleibt die Vermehrung der Ziegen eine sehr hervorragende. Sie muss unter den Umständen, welche sich in obigen Zahlen abspiegeln, als etwas sehr Ersreuliches begrüsst werden; denn sie bedeutet ganz besonders die Verbesserung der materiellen Lage der kleinen Leute, die noch nicht wohlhabend genug sind, um sich eine Kuh halten zu können. Man könnte unter anderen Umständen aus der nämlichen Zahl auch das Gegentheil herauslesen, nämlich ein Rückwärtsschreiten derer, die nur eine Kuh haben, von der Kuhhaltung auf die Ziegenhaltung; allein die Kühe haben gleichsalls eine ganz normale Vermehrung ersahren. Ist dieselbe auch nicht so beträchtlich wie die der Menschen, und könnte daher die Ver-

muthung Platz greifen, dass die Milchnahrung für letztere eine Einschränkung hätte erfahren müssen, so wird doch glücklicherweise eine solche Vermuthung durch die Thatsache völlig verdrängt, dass die Ziegenmilch in überreichlicher Weise als ein Surrogat für die Kuhmilch eingetreten ist.

Ob man die Zahlen in Tabelle 2 nach ihrer horizontalen oder nach ihrer verticalen Gruppirung verfolge, in jeder Richtung geben sie zu den interessantesten Forschungen Anregung. Und vergleicht man dann die Provinzen unter einander, so sieht man, wie jede die ihren natürlichen, ökonomischen und politischen Verhältnissen entsprechende Aufgabe erfüllt. Sachsen, Rheinland und Westphalen entledigen sich mehr und mehr der Schafzucht, um der Rindvieh- und Schweinezucht mehr Kräfte zuwenden zu können. Posen ragt in der Pferdehaltung hervor, und nur erst in der Zeit von 1840 ab tritt dieser Zweig der Viehhaltung etwas in den Hintergrund. In den Jahren von 1822—1840 erhöhte diese Provinz namentlich auch ihren Rindvieh- und Schafstand ganz bedeutend, jedenfalls eine glückliche Nachwirkung verschiedener Ursachen, worunter die segensreiche Eatfaltung des im Jahre 1821 gegründeten Pfandbriefinstituts und der dadurch erleichterte und vermehrte Bodencredit in erster Linie steht.

# 3. Die inneren Veränderungen der Viehzucht und Viehhaltung.

Schon obige wenigen Andeutungen machen es klar, dass in der Viehhaltung fortwährende Verschiebungen stattfinden: hier gewinnt die Pferdezucht an Bedeutung, dagegen erleidet die Zucht oder Haltung anderer Viehgattungen eine Beeinträchtigung; dort steigt die Schafzueht von ihrer bisherigen hohen Stufe, um der Rindviehzucht die erste Stelle einzuräumen, etc. Dergleichen Verschiebungen lassen sich sehr gut erkennen und nach ihrer Grösse beurtheilen, wenn man die gesammte Viehbaltung je zweier mit einander zu vergleichenden Zeiträume = 100,00 setzt und nun untersucht, in welchem procentalen Verhältniss die einzelnen Viehgattungen in den betreffenden Zeiträumen zu einander standen. Die folgende 3. Tabelle liefert diesen Nachweis für die Jahre 1816 und 1858. (S. Tabelle 3 auf pag. 226.)

Was lehrt nun diese Tabelle? zunächst die überaus wichtige Thatsache, dass hinsichtlich der Entwickelung der Vieh-haltung in den einzelnen Provinzen des Staats während der Jahre von 1816 bis mit 1858 die ausserordentlichsten Verschiedenheiten obwalten. In der Provinz Preussen, in welcher im Jahre 1816 die Pferdehaltung noch die verhältnissmässig stärkste selbst mit Rücksicht auf die übrigen Provinzen war, erlitt diese sowohl, als auch die Rindviehhaltung und Schweinehaltung zu Gunsten der Schafviehhaltung die erheblichsten Einschränkungen. Die Zucht der Merinos und ganz veredelten Schafe erfuhr eine ausserordentliche Vermehrung. Wo im Jahre 1816 in der Provinz nur 119 solcher Schafe weideten, werden jetzt 2853 gehalten. Am meisten blieben sich die Verhältnisse in der Provinz Brandenburg und Schlesien gleich, während in der Provinz Pommern wiederum eine sehr abnorme Entwicklung stattfand. Unter 1000 Stück Vieh waren dort im Jahre 1816: 228 Stück Rindvich, im Jahre 1858 nur noch 120, wogegen aber statt 611 Schafe, wie damals, im Jahre 1858 768 weideten. Schlesien bildet übrigens eine Grenzscheide. In den nordöstlichen Provinzen Preussen, Posen und Pommern hat die Schafzucht die erste Stelle in der Viehhaltung eingenommen; in der Provinz Brandenburg ist, wenn auch keine grosse Zunahme in der Schafzucht, jedoch eine erhebliche Abnahme in der Rindviehzucht noch ersichtlich. In Schlesien hingegen findet neben einer Abnahme der Schafviehhaltung eine Zunahme der Rindviehhaltung statt, und wenn auch nicht absolut Gleiches, doch sehr Aehnliches geht in den Provinzen Sachsen, Westphalen und Rheinland vor.

| 2.                                        |                                                                            |                                                                    |                                                                      | Je                                                                   | 1000                                                               | Stück                                                                |                                                                        |                                                                      |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                           | •                                                                          |                                                                    | Rino                                                                 | lvieh '                                                              |                                                                    |                                                                      |                                                                        | auf                                                                  | Je 1000<br>Menschen                                                  |
|                                           |                                                                            | Pferde                                                             | über-`                                                               | darunter<br>Kühe                                                     | Schafe                                                             | Schweine                                                             | Ziegen                                                                 | Rindvieh<br>reducirtes<br>Vieh                                       | ver-<br>mehrten<br>sich auf                                          |
|                                           |                                                                            | ·                                                                  | verm                                                                 | ehrten o                                                             | der verm                                                           | inderten s                                                           | ich auf                                                                |                                                                      | ,                                                                    |
| ·von                                      | Preussen Posen Brandenburg                                                 | 1 175<br>1 227<br>1 039                                            | 1 108<br>1 148<br>968                                                | 1 155<br>1 167<br>1 056                                              | 1 263<br>1 390<br>1 163                                            | 1 105<br>1 187<br>1 027                                              | 714<br>2 238<br>2 165                                                  | 1 142<br>1 207<br>1 021                                              | 1 232<br>1 169<br>1 097                                              |
| in den<br>Provinzen                       | Pommern Schlesien Sachsen Westphalen                                       | 1 042<br>1 045<br>1 059<br>1 032                                   | 1 028<br>1 079<br>968<br>1 062                                       | 1 105<br>1 098<br>1 064<br>1 057                                     | 1 256<br>1 124<br>1 242<br>1 296                                   | 996<br>924<br>1 003<br>1 138                                         | 1 476<br>874<br>1 162<br>1 537                                         | 1 063<br>1 075<br>1 041<br>1 072                                     | 1 105<br>1 141<br>1 097<br>1 069                                     |
|                                           | im Staat                                                                   | 1 072                                                              | 1 094                                                                | 1 097                                                                | 1 145                                                              | 1 091                                                                | 1 193                                                                  | 1 093                                                                | 1 130                                                                |
| von<br>1822 – 1831<br>in den<br>Provinzen | Preussen                                                                   | 968<br>1 262<br>965<br>1 013<br>1 004<br>1 044                     | 1 034<br>1 231<br>996<br>1 038<br>1 042<br>1 042                     | 1 039<br>1 313<br>1 032<br>1 078<br>1 068<br>1 034                   | 1 568<br>1 506<br>1 020<br>1 262<br>1 218<br>1 018                 | 1 140<br>1 199<br>995<br>1 032<br>1 073<br>1 113                     | 1 565<br>2 286<br>1 657<br>1 524<br>972<br>1 321                       | 1 047<br>1 287<br>993<br>1 070<br>1 063<br>1 042                     | 1 128<br>1 102<br>1 122<br>1 139<br>1 112<br>1 104                   |
|                                           | Westphalen                                                                 | 930<br>1 082<br>1 008                                              | 993<br>1 066<br>1 047                                                | 1 001<br>1 071<br>1 065                                              | 762<br>800                                                         | 1 050<br>1 008                                                       | 1 155<br>1 109                                                         | 967<br>1 048                                                         | 1 107<br>1 126<br>1 118                                              |
|                                           | Preussen                                                                   | 1 044                                                              | 1 125                                                                | 1 097                                                                | 1 625                                                              | 1 170                                                                | 1 141                                                                  | · 1 143                                                              | 1 135                                                                |
| von<br>1831 – 1840<br>in den<br>Provinzen | Posen Brandenburg Pommern Schlesien Sachsen Westphalen Rheinland           | 1 279<br>1 158<br>1 105<br>1 112<br>1 054<br>1 063<br>1 122        | 1 316<br>1 120<br>1 061<br>1 107<br>1 044<br>1 083<br>1 120          | 1 358<br>1 121<br>1 079<br>1 094<br>1 044<br>1 067<br>1 119          | 1 474<br>1 359<br>1 503<br>1 270<br>1 222<br>1 537                 | 1 590<br>1 155<br>1 323<br>1 502<br>1 266<br>1 345<br>1 327          | 1 615<br>2 341<br>1 709<br>1 558<br>1 708<br>1 508<br>1 678            | 1 359<br>1 180<br>1 174<br>1 146<br>1 100<br>1 121<br>1 141          | 1 168<br>1 175<br>1 158<br>1 160<br>1 129<br>1 196<br>1 132          |
|                                           | im Staat                                                                   | 1 100                                                              | 1 119                                                                | 1 111                                                                | 1 391                                                              | 1 290                                                                | 1 681                                                                  | 1 165                                                                | 1 145                                                                |
| von<br>1840 – 1849<br>in den<br>Provinzen | Preussen Posen Brandenburg Ponimern Schlesien Sachsen Westphalen Rheinland | 1 079<br>1 067<br>1 024<br>1 082<br>1 034<br>1 001<br>973<br>991   | 1 109<br>· 989<br>1 072<br>1 100<br>1 126<br>1 092<br>1 078<br>1 044 | 1 108<br>1 053<br>1 146<br>1 135<br>1 153<br>1 098<br>1 065<br>1 044 | 1 037<br>1 030<br>973<br>1 067<br>962<br>948<br>1 008<br>877       | 980<br>810<br>1 532<br>1 126<br>1 110<br>1 324<br>1 207<br>1 033     | 2 116.<br>3 167<br>2 143<br>1 636<br>1 524<br>1 626<br>1 449<br>1 416  | 1 079<br>1 004<br>1 063<br>1 089<br>1 075<br>1 057<br>1 061<br>1 028 | 1 077<br>1 096<br>1 146<br>1 134<br>1 071<br>1 088<br>1 059<br>1 089 |
|                                           | im Staat                                                                   | 1 042                                                              | 1 080                                                                | 1 101                                                                | 997                                                                | 1 102                                                                | ·1 625                                                                 | 1 059                                                                | 1 032                                                                |
| von<br>1849—1858<br>in den<br>Provinzen   | Preussen                                                                   | 1 010<br>1 031<br>1 068<br>1 056<br>1 073<br>1 002<br>970<br>999   | 1 036<br>1 031<br>1 007<br>956<br>1 066<br>1 028<br>1 003<br>1 003   | 1 061<br>1 039<br>1 030<br>1 002<br>1 089<br>1 031<br>1 052<br>1 040 | 1 088<br>879<br>967<br>1 122<br>824<br>825<br>815<br>828           | 974<br>1 000<br>1 061<br>1 049<br>1 351<br>1 126<br>1 020<br>985     | 1 316<br>1 160<br>1 267<br>1 486<br>1 127<br>1 165<br>1 042<br>999     | 1 029<br>993<br>1 017<br>1 027<br>1 030<br>990<br>986<br>993         | 1 103<br>1 048<br>1 094<br>1 110<br>1 068<br>1 072<br>1 069<br>1 101 |
|                                           | im Staat                                                                   | 1 026                                                              | 1 021                                                                | 1 052                                                                | 943                                                                | 1 045                                                                | 1 138                                                                  | 1 012                                                                | 1 084                                                                |
| von<br>1816 – 1858<br>in den<br>Provinzeu | Preussen                                                                   | 1 294<br>2 179<br>1 270<br>1 332<br>1 294<br>1 169<br>962<br>1 287 | 1 479<br>1 898<br>1 165<br>1 191<br>1 493<br>1 187<br>1 238<br>1 367 | 1 548<br>2 276<br>1 443<br>1 464<br>1 611<br>1 342<br>1 277<br>1 428 | 3 630<br>2 792<br>1 509<br>2 853<br>1 376<br>1 208<br>1 248<br>830 | 1 406<br>1 833<br>1 919<br>1 611<br>2 232<br>2 107<br>1 976<br>1 484 | 3 552<br>30 349<br>22 818<br>9 347<br>2 272<br>4 961<br>4 041<br>3 153 | 1 519<br>2 105<br>1 295<br>1 494<br>1 449<br>1 248<br>1 215<br>1 335 | 1 883<br>1 728<br>1 815<br>1 946<br>1 694<br>1 596<br>1 469<br>1 660 |
|                                           | im Staat                                                                   | 1 301                                                              | 1 367                                                                | 1 502                                                                | 1 860                                                              | 1 725                                                                | 4 631                                                                  | 1 432                                                                | 1 712                                                                |

| 3.                                                                                              |                               |                              |                              |                              |                               | Auf je                       | 100                           | Stück                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Bintheilung der Thiere.                                                                         | Preu                          | 168 <b>ch</b>                | Po                           | sen                          | Brand                         | enburg                       | Pom                           | mern                             |
|                                                                                                 | 1816                          | 1858                         | <b>18</b> 16                 | 1858                         | 1816                          | 1858                         | 1816                          | 1858                             |
| A. Pferde. Füllen unter bis 3 Jahre alt Pferde über 3 bis 10 Jahre alt Pferde über 10 Jahre alt | 2,92<br>} 13,56               | 2,28<br>4,54<br>2,98         | 0,68<br>5,20                 | 1,11<br>2,56<br>1,50         | 0,93<br>5,53                  | 0,94<br>2,19<br>2,84         | 1,43<br>} 5,95                | 0,80<br>1,83<br>1,70             |
| Pferde überliaupt                                                                               | 16,48                         | 9,80                         | 5,88                         | 5,17                         | 6,46                          | 5,47                         | 7,38                          | 4,33                             |
| B. Maulthiere                                                                                   |                               | 0,000                        |                              | 0,001                        |                               | 0,000                        |                               | 0,000                            |
| C. Esel                                                                                         |                               | 0,002                        | •                            | 0,03                         |                               | 0,01                         | •                             | 0,01                             |
| D. Rindvieh. Stiere (Bullen) Ochsen Kühe Jungvieh                                               | 0,54<br>7,98<br>13,62<br>7,93 | 0,41<br>4,64<br>9,69<br>5,73 | 0,26<br>6,58<br>9,49<br>5,12 | 0,20<br>2,85<br>8,63<br>4,73 | 0,23<br>5,10<br>10,09<br>5,66 | 0,18<br>2,38<br>9,70<br>4,10 | 0,32<br>4,30<br>12,03<br>6,17 | 0,24<br>1,07<br>7,75<br>2,91     |
| Rindvich überhaupt                                                                              | 30,07                         | 20,44                        | 21,45                        | 16,41                        | 21,08                         | 16,36                        | 22,82                         | 11,97                            |
| E. Schafe.  Merinos und ganz veredelte Schafe  Halbveredelte Schafe  Unveredelte Schafe         | 1,19<br>· 3,24<br>29,81       | 28,53<br>13,94<br>14,62      | 2,53<br>10,04 .<br>50,09     | 23,41<br>37,85<br>9,24       | .5,49<br>22,27<br>37,08       | 22,10<br>30,61<br>12,40      | 2,44<br>8,30<br><b>50,3</b> 7 | 32,21<br>31,12<br>1 <b>3,6</b> 6 |
| Schafe überhaupt                                                                                | 34,24                         | 57,09                        | 62,63                        | 70,50                        | 64,84                         | 65,20                        | 61,11                         | 76,79                            |
| F. Ziegen                                                                                       | 0,26                          | 0,43                         | 0,04                         | 0,50                         | 0,23                          | 3,51                         | 0,21                          | 0,88                             |
| G. Schweine                                                                                     | 18,05                         | 12,24                        | 10,00                        | 7,39                         | 7,39                          | 9,45                         | 8,48                          | 6,02                             |
| Summe atler Vieletücke                                                                          | 100,00                        | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                        | 100,00                       | 100,00                        | 100,00                           |
| Die Summe aller Viehstücke verhält sich zu<br>der auf Hindvieh reducirten Stückzahl<br>wie 1:   | 0,63                          | 0,44                         | 0,38                         | 0,33                         | 0,39                          | 0,34                         | 0,42                          | 0,28                             |

4. Die Beziehungen zwischen der Grösse des Viehstandes und der Grösse der Bevölkerung.

Es wurde im I. Abschnitt unsers heutigen Themas der

Satz aufgestellt, dass der Endzweck der Landwirthschaft die höchste Verwerthung des Bodens und reichliche und rationelle Ernährung der Bevölkerung sein müsse. Mit Rücksicht hierauf ist es von Interesse zu sehen, in welcher Weise sich der

| 4.                |                                              |                                         |                                        | Je                                     | 1 St                                   | ück                                    |                                                    |                                        | 4. (Forts.) |                                              | Je 1 Stück                                 |                                        |                                                   |                                        |                                              |                                                 |                                        |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Previnson         | Jahre,                                       | der Pferde                              |                                        | darunter sati                          | der Schafe                             | der Schweine                           | der Ziegen                                         | des auf Rindvieh<br>reducirten Viehes  | Provinzon   | Jahre                                        | der Pferde                                 | überhaupt sin                          | der Kühe                                          | der Schafe                             | der Schweine                                 | der Ziegen                                      | des auf Rindvich<br>reducirten Viehes  |
| i                 | ,                                            |                                         | ko                                     | mmt                                    | auf I                                  | Bewo.                                  | h <b>n</b> er                                      | ·                                      |             |                                              |                                            | ko                                     | mınt                                              | auf l                                  | Bewa                                         | hner                                            |                                        |
| Preussen.         | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 3,9<br>4,1<br>4,7<br>5,2<br>5,2<br>5,6  | 2,1<br>2,4<br>2,6<br>2,6<br>2,5<br>2,7 | 4,7<br>5,0<br>5,4<br>5,6<br>5,5<br>5,7 | 1,9<br>1,8<br>1,3<br>0,9<br>1,0        | 3,4<br>3,8<br>3,7<br>3,6<br>4,0<br>4,5 | 239,1<br>410,1<br>297,3<br>297,1<br>151,2<br>126,8 | 1,0<br>1,1<br>1,2<br>1,2<br>1,2<br>1,3 | Pommern.    | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 5,7<br>6,4<br>7,2<br>7,6<br>7,9<br>8,3     | 1,8<br>2,1<br>2,3<br>2,5<br>2,6<br>3,0 | 3,5<br>3,7<br>3,9<br>4,2<br>4,2<br>4,6            | 0,7<br>0,6<br>0,5<br>0,4<br>0,5<br>0,5 | 5,0<br>5,8<br>6,4<br>5,6<br>5,7<br>6,0       | 196,1<br>155,9<br>116,5<br>78,9<br>54,7<br>48,3 | 1,0<br>1,1<br>1,2<br>1,8<br>1,2<br>1,3 |
| Posen.            | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 |                                         | 3,0<br>3,1<br>2,7<br>2,4<br>2,7<br>2,7 | 6,9<br>6,9<br>5,8<br>5,0<br>5,2<br>5,2 | 1,0<br>0,9<br>0,6<br>0,5<br>0,5<br>0,6 | 6,9<br>6,4<br>5,8<br>4,3<br>5,8<br>6,1 | 1574,2<br>822,3<br>396,4<br>286,7<br>99,2<br>89,6  | 1,7<br>1,6<br>1,4<br>1,2<br>1,3<br>1,4 | Schleşien.  |                                              | 15,9                                       | 2,9<br>3,0<br>3,2<br>3,4<br>3,2<br>3,2 | 4,9<br>5,1<br>5,3<br><del>5,6</del><br>5,2<br>5,1 | 1,1<br>1,0<br>0,0<br>1,1<br>1,4        | 21,4<br>26,5<br>27,4<br>21,9<br>20,4<br>16,1 | 75,6<br>98,8<br>113,0<br>.84,0<br>59,2<br>56,0  | 1,7<br>1,8<br>1,9<br>1,9<br>1,9        |
| Branden-<br>burg. | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 7,9<br>8,3<br>9,7<br>9,8<br>11,0<br>1,3 | 2,4<br>2,7<br>3,1<br>3,2<br>3,5<br>3,8 | 5,1<br>5,2<br>5,7<br>6,0<br>6,0<br>6,4 | 0,8<br>0,7<br>0,8<br>0,7<br>0,8<br>0,9 | 6,9<br>7,4<br>8,3<br>8,5<br>6,3<br>6,5 | 220,8<br>111,9<br>75,7<br>38,0<br>20,3<br>17,6     | 1,3<br>1,4<br>1,6<br>1,6<br>1,7<br>1,8 | Sachsen.    | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 9,3<br>9,6<br>10,1<br>10,9<br>11,8<br>12,6 | 2,8<br>3,2<br>3,4<br>3,7<br>3,7<br>3,8 | 5,0<br>5,2<br>5,5<br>6,0<br>5,9<br>6,0            | 0,8<br>0,7<br>0,8<br>0,7<br>0,8<br>1,1 | 6,6<br>7,2<br>7,2<br>6,4<br>5,3<br>5,0       | 37,4<br>35,3<br>29,5<br>19,5<br>13,1<br>12,0    | 1,5<br>1,6<br>1,7<br>1,7<br>1,7        |

aller Viehgattungen kommen in

| Schi                          | esien                         | Sao                           | bsen                          | West                           | phalen                         | Rhein                          | provins                        | Hohen | zollern                        | Jade | gebies                |                               | em<br>Staute.                 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1876                          | 1858                          | 1816                          | 1858                          | 1816                           | 1658                           | 1816                           | 1858                           | 1816  | 1858                           | 1816 | 1858                  | 1816                          | 1858                          |
| 0,77<br>5,15                  | 0,83<br>2,93<br>2,28          | 1,04                          | 0,83<br>1,92<br>2,42          | 2 <sub>j</sub> 17<br>3,45      | 1,44<br>3,46<br>3,69           | 0,86<br>5,54                   | 0,78<br>3,00<br>2,90           | :     | 1,29<br>3,64<br>2,80           | •    | 1,16<br>3,45<br>6,40  | 1,33<br>} 6,87                | 1,19<br>2,74<br>2,36          |
| 5,92                          | 5,33                          | 5,88                          | 5,17                          | 11,62                          | 8,69                           | 6,40                           | 6,68                           |       | 7,22                           | •    | 11,05                 | 8,20                          | 6,29                          |
|                               | 0,000                         | •                             | 0,004                         | •                              | 0,004                          |                                | 0,004                          |       |                                |      |                       |                               | 0,001                         |
|                               | 0,02                          | ·                             | 0,01                          |                                | 0,22                           |                                | 0,06                           |       | 0,001                          |      |                       |                               | 0,03                          |
| 0,32<br>3,97<br>14,75<br>6,20 | 0,34<br>2,50<br>16,52<br>6,83 | 0,23<br>2,10<br>10,87<br>5,99 | 0,24<br>1,56<br>10,67<br>4,27 | 0,73<br>1,24<br>25,47<br>13,18 | 0,49<br>1,47<br>23,53<br>11,47 | 0,42<br>6,49<br>24,47<br>9,91  | 0,34<br>4,79<br>28,33<br>12,31 |       | 0,56<br>7,93<br>26,47<br>20,86 | •    | 2,33<br>18,60<br>5,81 | 0,36<br>4,80<br>14,22<br>7,11 | 0,30<br>2,72<br>12,62<br>5,79 |
| 25,24                         | 26,19                         | 19,19                         | 17,04                         | 40,62                          | 36,36                          | 41,29                          | 45,77                          |       | 55,82                          | •    | 26,74                 | 26,49                         | 21,43                         |
| 6,62<br>33,26<br>24,65        | 23,39<br>33,06<br>5,29        | 12,63<br>28,49<br>29,22       | 7,24<br>37,49<br>14,68        | 1,66<br>2,71<br>27,53          | 2,36<br>7,15<br>19,26          | 0,50<br>1,95<br>3 <b>8,</b> 81 | 0,55<br>6,83<br>17,01          | ÷     | 1,09<br>18,03<br>8,40          | :    | 43,60                 | 4,74<br>15,62<br>34,14        | 20,72<br>26,40<br>12,50       |
| 64,53                         | 61,74                         | 65,25                         | 59,34                         | 31,90                          | 28,77                          | 36,26                          | 24,39                          |       | 17,22                          |      | 43,60                 | 54,50                         | 59,62                         |
| 0,95                          | 1,50                          | 1,45                          | 5,43                          | 2,60                           | 7,59                           | 2,82                           | 7,18                           |       | 8,99                           |      | 3,49                  | . 0,95                        | 2,59                          |
| 3,36                          | 5,22                          | 8,93                          | 13,04                         | 13,26                          | 18,97                          | 13,23                          | 15,92                          |       | 15,75                          |      | 15,12                 | 9,86                          | 10,04                         |
| 100,00                        | 100,00                        | 100,00                        | 100,00                        | 100,00                         | 100,00                         | 100,00                         | 100,00                         |       | 100,00                         |      | 100,00                | 100,00                        | 100,00                        |
| . 0,41                        | 0,42                          | 0,37                          | 0,34                          | 0,65                           | 0,57                           | 0,58                           | 0,63                           | •     | <b>Q,</b> 73                   | •    | 0,52                  | 0,47                          | 0,40                          |

Viehstand in den hier herausgehobenen Jahren 1816, 1622, 1831, 1840, 1849 und 1858 auf die Bewohner vertheilt.

| 4. (Forts.)        |                                                              |                                            |                                        | Je                                     | 1 S                                    | tüek                                     | :                                            |                                              |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                    | Jahre                                                        | der Pferde                                 | überhaupt sie                          | darunter der Kebe                      | der Schafe                             | der Schweine                             | der Ziegen                                   | des auf Rindwieh<br>reducirten Viehes        |  |  |  |  |  |
|                    |                                                              |                                            | kommt auf Bewohner                     |                                        |                                        |                                          |                                              |                                              |  |  |  |  |  |
| Westphalen.        | 181 <b>6</b><br>182 <b>2</b><br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 8,5<br>8,8<br>10,4<br>10,8<br>11,7<br>12,9 | 2,4<br>2,4<br>2,7<br>2,7<br>2,8<br>2,9 | 3.9<br>3.9<br>4,3<br>4,4<br>4,4        | 3,1<br>2,5<br>3,7<br>2,6<br>2,8<br>3,6 | 7,4<br>6,9<br>7,4<br>6,0<br>5,3<br>5,5   | 37,9<br>26,4<br>25,3<br>18,4<br>13,4         | 1,5<br>1,5<br>1,7<br>1,7<br>1,7<br>1,7       |  |  |  |  |  |
| Rhein-<br>provinz. | 1840                                                         | 20,0<br>20,9                               | 3,1<br>3,0<br>3,2<br>3,3<br>3,4<br>3,7 | 5,2<br>5,4<br>5,4<br>5,5<br>5,7<br>6,0 | 3,5<br>3,3<br>4,7<br>4,2<br>5,3<br>7,0 | 9,6<br>9,5<br>10,7<br>9,1<br>9,6<br>10,7 | 44,9<br>40,8<br>41,6<br>28,0<br>21,6<br>23,8 | 2,2<br>2,2<br>2,3<br>2,3<br>2,4<br>2,7       |  |  |  |  |  |
| Im Stnat.          | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858                 | 8,3<br>8,6<br>9,5<br>9,9<br>10,3<br>10,9   | 2,6<br>2,7<br>2,9<br>3,0<br>3,0<br>3,2 | 4,9<br>4,9<br>5,2<br>5,3<br>5,3        | 1,2<br>1,2<br>1,4<br>0,9<br>1,0<br>1,2 | 6,9<br>7,8<br>7,5<br>6,7<br>6,6<br>6,9   | 71,9<br>66,3<br>60,9<br>41,5<br>27,9<br>26,6 | 1,46<br>1,51<br>1,60<br>1,88<br>1,62<br>1,74 |  |  |  |  |  |

Es muss auch bei vorstehenden Zahlen dem Leser überlassen bleiben, dieselben zu commentiren; Anlass bieten sie dazu die Ffile. Nur um an einigen Beispielen zu zeigen, was sie lehren, mögen einzelne herausgegriffen werden.

Von allen Viehgettungen ist es vorzugsweise das Rindvieh, das die Bevölkerung mit Milch und Fleischnahrung versurgt. Im Jahre 1846 mussten sich 26 Menschen in 10 Stück Rindvieh theilen, hente (d. h. Ende 1858) 32 Menschen. Wenn das Rindvieh in seinem Durchachnittsgewicht dasselbe geblieben wäre, dann müssten freilich jetzt die Portionen für jeden der 32 etwas kleiner ausfallen; wenn aber das Dunchschnittsgewicht aur um ½ gewachsen wäre, dann würden die Portionen für die 32 im Jahre 1858 sogar noch etwas grösser sein dürfen, als die für jene 26 im Jahre 1816. Eine Kuh musste im Jahre 1816 Milch und Butter etc. für 4,8 Menschen liefern, im Jahre 1858 für 5,5 Menschen. Wenn aber der durchschnittliche Milchertrag einer Kuh aur um ca. ½ gewachsen, also z. B. von 500 Quart auf nur 571 Quart geniesen ist, dann hätte auch die Milchanhrung keine Rückschritte gemacht.

Hinsichtlich der Vertheilung der Schweine auf die Bevölkerungsziffer hat sich nichts geändert, eben so wenig hinsichtlich der Vertheilung der Schafe, dagegen hat die Haltung von Ziegen überall recht ansehnlich zugenommen.. Im Jahre 1816 kam nur auf je 72 Menschen eine Ziege, im Jahre 1858 auf je 263 eine. Ziegenmilch und Ziegenmilchproducte sind also viel verbreitetere Nahrungsmittel geworden. Mit anderen Worten, das Fleischmaterial ist, trotzdem die Bevölkerung des preussischen Staats eine ganz eminente Zunahme erfahren hat, nicht geringer geworden; es ist weit eher anzunehmen, dass es jetzt viel reichlicher als im Jahre 1816 sei, weil das mittlere Schlachtgewicht des Rindviehs von 1816 bis 1858 wahrscheinlich stärker als blos um 28 Procent und der durchschnittliche Milchertrag einer Kuh ohne allen Zweifel um mehr als um 15 Procent gestiegen ist. Fasst man den gesammten auf Rind-vieh reducirten Vichetand ins Auge, so brauchte die Qualität desselben zur eine Verbesserung von 19 Procent erfahren zu hahen, um der rascher als der Vichstand gewachsenen Bevölkerung gam dasselbe zu leisten, was der Viehstand im Jahre 1816 der über 7 Millionen Köpfe geringeren Bevölkerung gewährte. Einsichtigen Fachmännern bleibt es zu beurtheilen Aherlassen, ob eine solche Qualitätsvermehrung wirklich stattgefunden hat, oder ob sie etwa eine geringere oder aber eine grössere war; die geringere bedeutet eine Verschlechterung unserer Ernährungsverhältnisse, die grössere eine Verbesserung.

5. Die Vertheilung des Viehstands auf die Fläche.

Seit dem Jahre 1816 hat die territoriale Fläche Preussens nur unerhebliche Veränderungen, nämlich durch die Abtrennung Neuenburgs an die Schweiz eine unbedeutende Verminderung, durch den Anfall der Hohenzollernschen Lande an Preussen und die Erwerbung des Jadegebiets eine geringe Vermehrung erfahren; im Wesentlichen ist sie dieselbe geblieben. Soweit sie trockene und Wassersläche ist, können sich die Grössen der einen und der andern auch nicht sehr verändert haben; dagegen sind mehr oder weniger durchgreifende Veränderungen hinsichtlich der Culturarten nicht nur möglich gewesen, sondern sogar sehr wahrscheinlich eingetreten. Wälder

sind gerodet, Weidetriften in pflußgängiges Land umgewandelt, Gemeindegründe getheilt, auseinander liegende Parcellen zusammengelegt, Aussenschläge in bessere Cultur genommen worden — Alles Qualitäts-Veränderungen der wichtigsten Art. Ihnen ist es hauptsächlich zu verdanken, dass jetzt auf einer Quadratmeile 1998 Stück (auf Rindvieh reducirtes) Vieh ernährt werden, wo in 1816 nur 1395 ihren Unterhalt fanden, oder wenn man blos die trockene Fläche zur Rechnung heranzieht, dass jetzt 2057 Stück auf Rindvieh reducirtes Vieh dvorhanden sind, wo 42 Jahre früher nur 1436 lebten. Wie sich diese analogen Verhältnisse in den einzelnen Provinzen und bei den einzelnen Thiergattungen gestalteten, darüber giebt folgende 5. Tabelle Auskunft.

| 5.                                                                                        |                                              |                                         | A                                          | uf 1 Qu                                | adratme                                            | ile komm                               | e n                                |                                                    | Auf 1 Quadrat-                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                              |                                         | Rind                                       | vieh                                   |                                                    |                                        |                                    | auf                                                | meile excl.<br>Wasserfläche<br>kommen              |
| Provinzen                                                                                 | Jahr                                         | Pferde                                  | über-<br>haupt                             | darunter<br>Kühe                       | Schafe                                             | Sohweine                               | Ziegen                             | Rindvieh<br>reducirte<br>Stück Vieh                | auf Rindvich<br>reducirte<br>Stück Vich            |
| I. Prousson.                                                                              | 1816                                         | 320                                     | 583                                        | 264                                    | 664                                                | 367                                    | 5                                  | 1 221                                              | 1 306                                              |
|                                                                                           | 1822                                         | 375                                     | 646                                        | 305                                    | 834                                                | 406                                    | 3                                  | 1 395                                              | 1 492                                              |
|                                                                                           | 1831                                         | 363                                     | 668                                        | 317                                    | 1 315                                              | 463                                    | 6                                  | 1 461                                              | 1 562                                              |
|                                                                                           | 1840                                         | 379                                     | 751                                        | 348                                    | 2 136                                              | 541                                    | 6                                  | 1 671                                              | 1 786                                              |
|                                                                                           | 1849                                         | 409                                     | 833                                        | 385                                    | 2 216                                              | 531                                    | 14                                 | 1 803                                              | 1 928                                              |
|                                                                                           | 1858                                         | 413                                     | 863                                        | 409                                    | 2 410                                              | 516                                    | 18                                 | 1 855                                              | 1 983                                              |
| II. Posen.                                                                                | 1816                                         | 139                                     | 509                                        | 223                                    | 1 485                                              | 237                                    | 1                                  | 925                                                | 936                                                |
|                                                                                           | 1822                                         | 171                                     | 584                                        | 260                                    | 2 064                                              | 281                                    | 2                                  | 1 117                                              | 1 130                                              |
|                                                                                           | 1831                                         | 216                                     | 719                                        | 342                                    | 3 108                                              | 337                                    | 5                                  | 1 438                                              | 1 455                                              |
|                                                                                           | 1840                                         | 276                                     | 946                                        | 464                                    | 4 581                                              | 536                                    | 8                                  | 1 953                                              | 1 976                                              |
|                                                                                           | 1849                                         | 294                                     | 936                                        | 489                                    | 4 719                                              | 434                                    | 25                                 | 1 961                                              | 1 984                                              |
|                                                                                           | 1858                                         | 303                                     | 965                                        | 508                                    | 4 145                                              | 434                                    | 29                                 | 1 947                                              | 1 971                                              |
| III. Brandenburg.                                                                         | 1816                                         | 221                                     | 722                                        | 346                                    | 2 222                                              | 253                                    | 8                                  | 1 340                                              | 1 367                                              |
|                                                                                           | 1822                                         | 229                                     | 699                                        | 365                                    | 2 584                                              | 260                                    | 17                                 | 1 368                                              | 1 395                                              |
|                                                                                           | 1831                                         | 222                                     | 696                                        | 377                                    | 2 634                                              | 258                                    | 28                                 | 1 359                                              | 1 386                                              |
|                                                                                           | 1840                                         | 257                                     | 780                                        | 422                                    | 3 580                                              | 298                                    | 66                                 | 1 604                                              | 1 635                                              |
|                                                                                           | 1849                                         | 263                                     | 699                                        | 484                                    | 3 483                                              | 458                                    | 142                                | 1 705                                              | 1 739                                              |
|                                                                                           | 1858                                         | 281                                     | 841                                        | 499                                    | 3 352                                              | 485                                    | 180                                | 1 735                                              | 1 769                                              |
| IV. Pommern.                                                                              | 1816                                         | 208                                     | 642                                        | 339                                    | 1 721                                              | 239                                    | 6                                  | 1 186                                              | 1 262                                              |
|                                                                                           | 1822                                         | 216                                     | 661                                        | 374                                    | 2 161                                              | 238                                    | 9                                  | 1 261                                              | 1 342                                              |
|                                                                                           | 1831                                         | 219                                     | 686                                        | 403                                    | 2 727                                              | 245                                    | 13                                 | 1 350                                              | 1 436                                              |
|                                                                                           | 1840                                         | 242                                     | 727                                        | 436                                    | 4 101                                              | 325                                    | 23                                 | 1 585                                              | 1 685                                              |
|                                                                                           | 1849                                         | 262                                     | 800                                        | 494                                    | 4 374                                              | 366                                    | 38                                 | 1 726                                              | 1 835                                              |
|                                                                                           | 1858                                         | 276                                     | 765                                        | 496                                    | 4 908                                              | 384                                    | 56                                 | 1 772                                              | 1 886                                              |
| V. Schlesien.                                                                             | 1816                                         | 215                                     | 919                                        | 536                                    | 2 348                                              | 122                                    | 35                                 | 1 510                                              | 1 524                                              |
|                                                                                           | 1822                                         | 225                                     | 991                                        | 589                                    | 2 637                                              | 113                                    | 30                                 | 1 623                                              | 1 638                                              |
|                                                                                           | 1831                                         | 226                                     | 1 032                                      | 629                                    | 3 212                                              | 121                                    | 29                                 | 1 725                                              | 1 741                                              |
|                                                                                           | 1840                                         | 251                                     | 1 142                                      | 688                                    | 4 078                                              | 182                                    | 45                                 | 1 977                                              | 1 995                                              |
|                                                                                           | 1849                                         | 260                                     | 1 286                                      | 794                                    | 3 922                                              | 202                                    | 69                                 | 2 125                                              | 2 145                                              |
|                                                                                           | 1858                                         | 279                                     | 1 371                                      | 865                                    | 3 231                                              | 273                                    | 78                                 | 2 188                                              | 2 208                                              |
| VI. Sachsen.                                                                              | 1816 ·                                       | 281                                     | 916                                        | 519                                    | 3 116                                              | 393                                    | 69                                 | 1 753                                              | 1 766                                              |
|                                                                                           | 1822                                         | 297                                     | 887                                        | 552                                    | 3 871                                              | 394                                    | 80                                 | 1 825                                              | 1 838                                              |
|                                                                                           | 1831                                         | 311                                     | 924                                        | 571                                    | 3 942                                              | 439                                    | 106                                | 1 902                                              | 1 916                                              |
|                                                                                           | 1840                                         | 327                                     | 964                                        | 596                                    | 4 816                                              | 555                                    | 182                                | 2 091                                              | 2 107                                              |
|                                                                                           | 1849                                         | 328                                     | 1 053                                      | 655                                    | 4 567                                              | 735                                    | 296                                | 2 210                                              | 2 226                                              |
|                                                                                           | 1858                                         | 328                                     | 1 082                                      | 697                                    | 3 766                                              | 827                                    | 344                                | 2 187                                              | 2 203                                              |
| VII. Westphalen.                                                                          | 1816                                         | 342                                     | 1 195                                      | 949                                    | 938                                                | 390                                    | 76                                 | 1 906                                              | 1 911                                              |
|                                                                                           | 1822                                         | 353                                     | 1 272                                      | 792                                    | 1 216                                              | 443                                    | 117                                | 2 043                                              | 2 049                                              |
|                                                                                           | 1831                                         | 328                                     | 1 264                                      | 801                                    | 927                                                | 465                                    | 135                                | 1 976                                              | 1 981                                              |
|                                                                                           | 1840                                         | 349                                     | 1 368                                      | 854                                    | 1 424                                              | 626                                    | 204                                | 2 214                                              | 2 220                                              |
|                                                                                           | 1849                                         | 334                                     | 1 476                                      | 909                                    | 1 436                                              | 756                                    | 296                                | 2 349                                              | 2 355                                              |
|                                                                                           | 1858                                         | 329                                     | 1 479                                      | 957                                    | 1 171                                              | 771                                    | 308                                | 2 316                                              | 2 322                                              |
| VIII. Rheinprovinz.                                                                       | 1816                                         | 194                                     | 1 252                                      | 742                                    | 1 099                                              | 401                                    | 85                                 | 1 761                                              | 1 772                                              |
|                                                                                           | 1822                                         | 208                                     | 1 369                                      | 814                                    | 1 259                                              | 437                                    | 102                                | 1 925                                              | 1 938                                              |
|                                                                                           | 1831                                         | 225                                     | 1 459                                      | 872                                    | 1 007                                              | 441                                    | 113                                | 2 017                                              | 2 031                                              |
|                                                                                           | 1840                                         | 252                                     | 1 634                                      | 975                                    | 1 256                                              | 585                                    | 189                                | 2 303                                              | 2 318                                              |
|                                                                                           | 1849                                         | 250                                     | 1 706                                      | 1 018                                  | 1 101                                              | 604                                    | 268                                | 2 367                                              | 2 362                                              |
|                                                                                           | 1858                                         | 249                                     | 1 712                                      | 1 059                                  | 912                                                | 594                                    | 268                                | 2 351                                              | 2 366                                              |
| Im ganzen Staate<br>mit Ausschluss der<br>Hohenzollernschen Lande<br>und des Jadegebiets. | 1816<br>1822<br>1831<br>1840<br>1849<br>1858 | 244<br>268<br>270<br>297<br>309.<br>318 | 789<br>835<br>875<br>979<br>1 056<br>1 079 | 423<br>464<br>495<br>550<br>605<br>637 | 1 625<br>1 974<br>2 312<br>3 215<br>3 206<br>3 022 | 294<br>314<br>341<br>440<br>485<br>507 | 29<br>34<br>42<br>71<br>115<br>131 | 1 395<br>1 517<br>1 601<br>1 864<br>1 974<br>1 998 | 1 436<br>1 562<br>1 647<br>1 919<br>2 032<br>2 057 |

Sagt vorstehende Tabelle allerdings, wie viel Thiere in jeder Provinz in den Jahren 1816, 1822, 1831, 1840, 1849 und 1858 auf einer Quadratmeile ernährt wurden, so lehrt doch erst die Differenz zwischen den das auf Rindvich reducirte Vieh betreffenden Zahlen von 1816 und 1858, wie viel Thiere, d. h. wie viel Stück Rindvich in jeder Provinz jetzt gegen 1816 mehr ernährt werden. In Tabelle 6 sind diese Differenzen übersichtlich zusammengestellt worden.

| 6.                                                                           | Rindv | Die Vermehrung der Zahl des auf Stück<br>Rindvieh reducirten Viehes auf je einer<br>Quadratmeile excl. Wasser betrug |      |               |      |       |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Provinsen                                                                    | von   | von                                                                                                                  | von  | von           | von  | von   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 1816  | 1822                                                                                                                 | 1831 | 1840          | 1849 | 1816  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | bis   | bis                                                                                                                  | bis  | bis           | bis  | bis   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 1822  | 1831                                                                                                                 | 1840 | 1 <b>84</b> 9 | 1858 | 1858  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preussen Posen Brandenburg Pommern Schlesien Sachsen Westphalen Rheinprovinz | 186   | 70                                                                                                                   | 224  | 142           | 55   | 677   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 194   | 325                                                                                                                  | .521 | 8             | -13  | 1 035 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 28    | -9                                                                                                                   | 249  | 104           | 30   | 402   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 80    | 94                                                                                                                   | 249  | 150           | 50   | 623   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 114   | 103                                                                                                                  | 254  | 150           | 63   | 684   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 72    | 78                                                                                                                   | 191  | 119           | -23  | 437   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 138   | -68                                                                                                                  | 239  | 135           | -33  | 411   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 166   | 93                                                                                                                   | 287  | 64            | -16  | 594   |  |  |  |  |  |  |  |
| Im preussischen<br>Staate überhaupt                                          |       | 85                                                                                                                   | 272  | 113           | 25   | 621   |  |  |  |  |  |  |  |

Es ist hieraus crsichtlich, dass es in einzelnen der in Betracht gezogenen Zeitperioden nicht so leicht war, einen serneren Fortschritt zu erzielen. Die glücklichste Periode war die von 1831–1840; in ihr erhöhte sich der Rindviehstand auf jeder Quadratmeile um 272 Stück. Die schlechteste Periode dagegen war die von 1849–1858. Im ganzen Staate machte die Viehvermehrung pro Quadratmeile nur einen Fortschritt von 25 Stück; in einzelnen Provinzen und namentlich den Reinselnen, d. h. in Sachsen, Westphalen und in der Rheinselnen hauste eink den Viehetzend einke nicht auf den Hährende eink den Viehetzend einke nicht auf den Hährende eink den Viehetzend einke nicht auf den Hährende eink den Viehetzend einke nicht auf den Hährende eink den Viehetzend einke nicht auf den Hährende eink den Viehetzend einke nicht auf den Hährende eink den Viehetzend einke nicht auf den Hährende einke den Viehetzend einke nicht auf den Hährende einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke den Viehetzend einke d provina, konnte sich der Viehstand nicht einmal auf der Höhe behaupten, die er in der Periode von 1840-1849 erlangt hatte. Man darf hierbei freilich nicht verkennen, dass schon das Behaupten dieses Standpunktes seine grossen Schwierigkeiten hat, noch grössere das Fortschreiten. Indem oben nachgewiesen wurde, dass in der Zeit von 1816 bis 1858 auf jede Quadratmeile trockene Fläche zu den in 1816 vorhandenen noch 621 Stück Rindvieh hinzukamen, so heisst das: in jedem Jahre musste jede Quadratmeile trockenen Bodens des preussischen Staats um so viel ergiebiger gemacht werdeu, dass 14,4 Stück auf Rindvieh reducirtes Vieh mehr dar-auf leben und unterhalten werden konnten. Der Unterhalt eines solchen Stücks Vieh dürfte immerhin auf 36 Thaler jährlich zu veranschlagen sein; er beträgt bei grossen Stücken natürlich viel mehr, wenn man als Futterbedarf täglich circa 8 Pfund Heuwerth pro 100 Pfund lebendes Gewicht in Rechnung nimmt. Nur die jährliche Vermehrung des Viehstandes um 14,4 Stück Rindvieh pro Quadratmeile erfordert eine landwirthschaftliche Mehrproduction von circa 23 Millionen Thaler, in 43 Jahren von circa 113; Millionen Thaler Werth.

Die Schwierigkeit der so eben charakterisirten Aufgabe wächst mit jedem Jahre, deshalb nämlich weil, wie wir sahen, die Bevölkerungszunahme regelmässiger und in grösserem Maasstabe vor sich geht als die Zunahme des Viehstandes. Deutlich ist das erkennbar, wenn man sich klar macht, um wie viel die Bevölkerung auf derselben Durchschnitts-Quadratmeile wächst, von welcher die Vermehrung des Viehstandes constatirt wurde. Die Vermehrung der Menschen auf je 1 Quadratmeile trockener Fläche des preussischen Staats war folgende:

|                                                                              |                                                      |                                                      |                                                      | -                                                    |                                                      |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 7.<br><b>Provinson</b>                                                       | von<br>1816<br>bis<br>1822                           | von<br>1822<br>bis<br>1831                           | von<br>1831<br>bis<br>1840                           | von<br>1840<br>bis<br>1849                           | von<br>1849<br>bis<br>1858                           | von<br>1816<br>bis<br>1858                                   |
| Preussen Posen Brandenburg Pommern Schlesien Sachsen Westphalen Rheinprovinz | 307<br>261<br>173<br>218<br>373<br>253<br>173<br>332 | 209<br>184<br>238<br>205<br>337<br>299<br>361<br>531 | 258<br>335<br>386<br>266<br>537<br>410<br>330<br>626 | 161<br>223<br>377<br>261<br>276<br>315<br>223<br>477 | 233<br>123<br>279<br>241<br>283<br>282<br>276<br>587 | 1168<br>1126<br>1453<br>1191<br>1806<br>1559<br>1363<br>2563 |
| Im preussischen<br>Staate überhaupt                                          | 273                                                  | 278                                                  | 383                                                  | 277                                                  | 279                                                  | 1 490                                                        |

Diese Zusammenstellung lehrt sehr deutlich, dass fast in allen der in Betracht gezogenen Zeitperioden die Zunahme der Bevölkerung eine raschere als die des Viehstandes war. Nehmen wir als eine aus den Zahlen hervorgehende Thatsache an, dass im grossen Durchschnitt der Zahl nach für je 16 Menschen 10 Stück auf Rindvieh reducirtes Vieh vorhanden sein müssen, so geben jene Zahlen eben an die Hand, dass blos die Periode von 1831–1840 der Zahl nach mehr als den Bedarf lieferte. Der Zahl nach, sagen wir, und darin liegt glücklicherweise Alles; denn die Verbesserung der Viehzucht einen, sondern die Qualität. Und Fortschritte, ja wesentliche Fortschritte in dieser Richtung, dürsten ohne Zweisel aus allen Provinzen zu constatiren sein.

Im Vorstehenden konnten nur die allgemeinsten Fragen angedeutet werden, zu welcher die Zahlen über die Statistik der Viehhaltung in Preussen seit dem Jahre 1816 anregen; aber auch diese sind keineswegs erschöpft. Und was die Specialfragen anlangt, so ist deren Fülle nicht abzusehen. Wem gewisse Specialresultate zur Hand sind, der kann mit Hilfe dieser und der allgemeinen Zahlen die Richtigkeit der Grundsätze der Ackerbaupolitik prüfen. Weil von diesem Gesichtspunkte aus die ganze Landwirthschaft und eben so die Viehhaltung nichts weiter sein kann und darf, als das Product der volkswirthschaftlichen Zustände des Landes resp. der Provinz, des Bezirkes überhaupt, deshalb müssen bei richtiger Ackerbaupolitik die von dieser vertretenen Grundsätze stets in Harmonie mit der gesammten volkswirthschaftlichen Entwicklung stehen. In einem so grossen Staate und mit einem so weit zertheilten Ländergebiete von so ungleicher natürlicher Beschaffenheit wie Preussen können dergleichen Grundsätze niemals über eine Schablone geschlagen werden. Von dem, was sich für Ostund Westpreussen schickt, passt durchaus nicht Alles auch für Rheinland und Westphalen. Dort ist bei den grossen vorhan-denen Weideflächen mit sanstem Boden die Pferdezucht angezeigt; im Rheinland, wo in manchen Gegenden 10,000 Menschen auf der Quadratmeile leben, verbietet sie sich von selbst, denn es fehlt eben der Pferdezucht an der nöthigsten Vorbedingung, an Raum zur freien Bewegung der jungen Thiere. Diese eine Bedingung beherrscht alle übrigen so sehr, dass sie, selbst wenn in grösster Fülle gegeben, doch nicht die Erreichung des erwünschten Ziels verbürgen. Im Königreich Sachsen z. B. kostet jedes Fohlen, das im Lande geboren wird, dem Staate 25 Thaler, und was wird erreicht? Nichts weiter, als dass mit der inländischen Pferdezucht etwa 10 Procent des Bedarfs gedeckt und die jungen Thiere, noch ehe ihre Entwicklung vollendet, zur Arbeit verwendet werden, mithin jener wieder entschieden entgegengearbeitet wird.

Achnlich bestimmend sind die wirthschaftlichen Verhältnisse für die Schafzucht und für die Schweinezucht. In dieser Provinz empfiehlt sich heute noch die Wollschafzucht, in einer anderen hat sie möglicherweise ihren Culminationspunkt schon überschritten und ist keine Macht der Erde im Stande, ihn wieder zu gewinnen. Alle Mittel, die diesen Zweck verfolgen, müssen sich daher als nutzlos und vergeblich erweisen, während sie, in einer anderen Richtung ausgegeben, von der allergrößten Wirkung sein würden.

Von Preussen liegen bedauerlicherweise amtliche Berichte über die Entwicklung der Landwirthschaft in der Art noch nicht vor, wie sie durch den Generalsecretair der landwirthschaftlichen Vereine Dr. Reuning von Sachsen, die Zeit von 1845 bis 1854 umfassend, durch das Generalcomité des landwirthschaftlichen Vereins von Bayern, die Zeit von 1810—1860 umfassend, durch den beständigen Secretair der landwirthschaftlichen Vereine des Grossherzogthums Hessen Dr. Zeller von Hessen-Darmstadt, die Zeit von 1831-1856 umfassend, durch das braunschweigische Vorbereitungscomité der XX. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe von Braunschweig u. a. m. herausgegeben worden sind. Reiches, überreiches Material ist zu ähnlichen Berichten jedoch auch in Preussen vorhanden. Nicht blos in Preussen, nein in ganz Deutschland und noch weit über dessen Grenzen hinaus würde eine amtliche Darstellung der Entwicklung der preussischen Land-wirthschaft, eine Darlegung der Ursachen und Wirkungen, des Angestrebten und Erreichten, mit Freude und Dank begrüsst werden, und dies um so mehr, je grösser der Zeitraum wäre, über welchen sich die Darstellung erstreckte.

#### 6. Der Capital- und Nutzungswerth des Viehstandes in Preussen.

Werthe erregen dadurch oft ein grösseres Interesse, dass man sie in Geld übersetzt. Auch die Viehhaltung Preussens

Risst sieh einigermassen nach Geldesworth darstellen. Wir wollen hierbei aber jedes eigene Urtheil unterdrücken und uns auf das einer bewährten landwirthschaftliehen Autorität, des bereits genannten Geheimen Regierungerathe Dr. Rouning, des eigentlichen Ministers der landwirthselmattlichen Angelegenheiten im Sachsen, stützen. Derselbe giebt in der so eben erwähn-ten Schrift den Capital- und Nützungswerth der für die Landwirthschaft wichtigsten Thiere wie folgt an:

Nutzungswerth Capitalpro Jahr werth (609 304 Stück) Thir. 20.606 624 Thir. 21.904 275 Rindvieh Pferde 92 196 9.489 100 ... 6.124 340 • ) . (483'389' Schafvieh 1.175 555 1.519 715 weinevich (122 861 - ) - 5.500 000 - 1.522 097
Reducirt man alle diese Viehgattungen, wobei übrigens Schweinevieh (122 861 auf die Ziegen keine Bücksicht genommen ist, nach der oben angegnbenen Reductionsscala auf Stück Rindvich, so vergleichen sie sieh mit 826 649 Stück. Und da der gesammte Capitalwerth derselben 31.070 427 Thaler, der gesammte Nutzungswerth 36.771 279 Thaler beträgt, so berechnet sich also für 1 Stück medicipitate Prindrich ein Capitalwerth von also für 1 Stück reducirtes Rindvich ein Capitalwerth von 37,6 Thalem und ein Nutzungswerth von 44,4 Thalern. Gamz ähnliche Zahlen weist auch der Aufsatz im 2. Band (1856) der Zeitschrift des k. sächsischen statistischen Büreaus nach. Dort findet sich die Summe des Nutzungswerths zugleich in ihre Specialitäten aufgelöst; diese sind für die einzelnen Thiergastungen (deren Mengen um etwas weniges von den Reuning-schen abweichen) in abgerundeten Zahlen folgende: branch ..... 890.000 Dünger sämmtlicher Pfende ...... 1.350 000 Thir. 10.780 000 2) Rindvieh (610 836): Milch der Kühe..... Thir. 12:700 000 Arbeit des Spannviehs (nach Reu-3.000 000 3.375 000 Grossviehs..... Fleisch der Kälber ..... 500 000 Haute des Grossviehs..... 360 000 Häute der Kälber .....
Dünger sämmtlichen Rindviehs ..... 120 000 7.500 000 Thir. 27.555 000 8) Schafvich (485 147);
Wolle des lebenden Viehs............. Thir.
Fleisch des Schlachtviehs, Talg etc. 850 000 453,000 Häute ..... 70 000 Dünger ..... 240 000 Thlr. 1.613 000 4) Schweinevieh (124 158): Fleisch und Fett der geschlachteten Dünger ..... 500 000 6.394 000 5) Ziegenvich (74726): Ertrag überhaupt..... 250 000 Mithin Gesammtertrag: Thir. 37.002 000 excl. Dünger, 46.592.000 inel. der sich vertheilt mit Thir. 12.430.000; and die Arbait, 12.950 000 . Milch und Milchproducte, 10.203 000 - das Fleisch der geschlachteten Thiere, 550.000 · die Häute 869:100 . Wolle und Haare, 9,590 000 - den Dänger; senach. Ertrag von lebendem: Vieh ...... Thir. 26.230 000 (excl. Dünger), Ertrag von geschlachtetem
Vieh 10.772.000
In Summa also... Taln. 37.002.000.

Reuning giebt den Nutzungswerth auf 36.771 272 Thlr., mit obigem fast identisch an. Mit dem Nutzungswerthe sind selbstverständlich keine Reinerträge, sondern nur Bruttoerträge gemeint. Um zu ersteren zu gelangen, müssen letzteren die Ausgaben für Futter, Wartung, Obdach (Ställe), Einstreu etc. gegenübergestellt werden. Da es aber gar nicht die Absicht dieses Aufsatzes ist, den an und für sich principiell unklaren Reinertrag der Viehhaltung zu erwitteln, so kann es bei obiger Darlegung des Rehertrage bewenden.

Die so chen mitgetheilten noch etwas genaueren Vielenklen, als die Reuning'schen, entoprechen, exclusive der Ziegen, Reuning nicht mit in Betracht gezogen, einer Zahl von 883 564
Stück auf Rindvich reducirtes Vich. Bei Reuning sind es, exclusive der Ziegen, nur 826 649, inclusive derselben 839 976. Angesichts so geringfägiger Differensen können der Nutzungswerth wie auch der Capitalwerth unbedenklich so bleiben, wie sie sich nach Reuning ergeben; d. h. 37,6 Thaler Capitalwerth und 44,4 Thaler Nutzungswerth.
Wendet man diese Zahlen auf die preussische Viehhaltung

an, so stellt sich danach der Capitalwerth derselben, alles Vieh incl. Ziegen auf 10.154 561 Stück Rindvieh reducirt, auf 384.810 309 Thaler,

der jährliche Nutzungswerth hingegen auf 453.198 348 Thaler.

Es ist nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich, dass jene Zahlen als Durchschnittszahlen vom ganzen preussischen Staate etwas zu hoch sind. Indessen Anhaltenunkte für ein zutreffendes Urtheil giebt es vielleicht, wenn hier noch mitgetheilt wird, dass sieh bei den oben angegebenen Summen von 37,6 Thalern Capitalwerth und 44,4 Thalern Nutzungswerth pro Stück Rindvich für die übrigen Thiere das Capitalwerth- und Nutzwerthverhältniss durchschnittlich folgender-Capitalworth Nutrungswerth 56.5 Thir., 66.5 Thir., massen stellt:

für 1 Pferd • 1 Stück Schafvieh 3,8 4.4 Schweinevieh 9,4 11,1 3,1 » Ziegenvieh

Diese Summen überragen freilieh andere über den Bruttoertrag der preussischen Viehhaltung angeführte beträchtlich, so z. B. auch die von Kotelmann in seinem Werke -die preussische Landwirthschaft- angegebenen; allein dessen Werthangaben bleiben offenkar hinter der Wirklichkeit zurück. Er bereehnet den Robertrag für das Jahr 1850 mit

> Thir. 120:000 000 in der Hauptsache auf die Arbeit der Pferde,

- 55.560 000 auf die Milch und die Milchpro-
- ducte, 34.000 000 auf das Fleisch der geschlachteten Thiere,
  - 25.830 000 auf die Wolle und Haare.

In Summa Thir. 235.390 000.

Auch wenn hierzu noch eine Summe von eizes 28 Millionen Thalern für die Arbeit des Rindvicks genochnet wird, so bleibt die Hauptsumme immer noch bedeutend ausser Verbältnins gegen die mittels Analogie gefundene. Der auf Rindvich reducirten Vichstücke waren im Jahr 1849

10.035 378, und diese Zahl, verglichen mit der ohengenannten Robertragssumme, giebt für 1 Stück auf Rindvich reducirtes Vieh eines Nutzungswerth von 26; Thalera; nach Reuning ist er aber 44,4 Thaler. Trotz dieses bedeutenden Untersch stimmen gleichwohl beide Zahlen merkwürdig mit einander überein. Löst man nämlich den Gesammtertrag alles auf Riadvieh reducisten Viehe in Milcheutrag auf, so findet man, dass Kotelmann, der 1 Quart durchschmittlich zu 5 Pfenningen vera schlagt, bei einem durchschnittlichen Milchertrag von 1900 Quart im Jahre anlangt. Ermittelt man dagegen den Milchertrag nach der Reuningsehen Annahme von 7 sächnischen Pfannigen pro Dresdener Kenne, so findet man, dast derselben 1900 Kannen zu Grunde liegen. Quaet und Kanne sind zwar verschieden von einander, wie 6 von 5; lässt man es indess bei 1900 Kannen bewenden, so ergiebt sich eben, nach Kotelmann schom Tarif, als Nutzungswerth eine Summe von 26,4 Thalero par 1 Stück Bindvich. Beide Angaben widersprechen sich mitten fast see nicht maken und man dann um ein Scatchthait waren feet gar nicht mehr, und nur dann um ein Sechstheil, wenn die Beduction einer Kanne zu Quart noch vorgenommen wird. Muchmasslich liegt die Wahrheit in der Mitte; der jährliche Nutzungswerth der preussischen Viehzucht (exol. des Dungerertrages) erreicht dann immer noch die Höhe von 358.294 000

Die Unsicherheit und Unbestimmtheit der so eben hingestellten Werthe ist sicher ein vollgiltiger Beweis für die am Eingange dieses Aufsatzes ausgesprochene Behauptung, dass die Kenntniss der Zahl des Viels allein nicht hinreicht, um über die Vichzucht, noch weniger um über die Landwirthschaft ein wohlbegründetes Urtheil zu fällen. Doch eins lebren jene Werthsberechnungen aufs Eclatanteste, nämlich, dass es am Anfange und im Einzelnen nur geringer Divergenzen bedarf, um am Ende eines langen Wegs und im Grossen ungeheuer weit auseinander zu laufen. Nicht minder lehren sie aber auch, wie kolossal die Summen sind, die dem Nationalvermögen auwuchson, wenn es jedem Einzelnen gelingt, die Matur auch auf um ein Weniges besser auszunutzen.

Aus welchen Summen sich feetisch gegenwärtig der Nutzungswerth des preussischen Viehstandes zusammensetzt, in welcher Höhe der Milchertrag, die Arbeitsleistung etc. davan theilhaben, Berechnungen solcher Art glauben wir den Sachbennern überlassen zu dürfen. Als Anleitung dazu kann aber immer wieder auf das treffliche Buch von Reuning verwiesen merden, ein Buch, dem er gewissermassen eine vergleichende Fortestaung in seinen, erst in diesem Jahre erschienenen, auf ciguate Erfahrungen basirten elandwirthschaftliehen Briefen aus ngland- gogeben hat, in welchen er die Landwirthschaft und Vichzucht Englands gegenüber der deutschen einer höchst interessanten Kritik anterwirst, einer Kritik, die sich in dem eben so trostreichen als beherzigenswerthen Ausspruche gipfelt:

·Also nicht das Klima, nicht das grössene Capital, nicht der bohe Preis der Producte, auch nicht die Arbeit gewähren der englischen Landwirthschaft so sehr günstigere Bedingungen im Verhältniss zu Deutschland; sondern die höhere wirthschaftliche Reise, die Einsicht von dem Werth und der richtigen Verwendung des Betriebscapitals, die Arbeitstheilung, der weiter entwickelte Verkehr, verbunden mit der praktischen Einsicht und der Thatkraft des Einzelnen sind es, welche bei der höheren Entwickelung der englischen Landwirthschaft weit sohwerer in die Waagschale fallen. Und das Alles können wir erreichen, wenn wir wollen-.

## Die königlich preussische Centralcommission für Statistik

und ihr Gutachten über die Massregeln zur Volkszählung im December d. J.

Am Schlusse des Aufsutzes aüber die Organisation der amtlichen Statistik. in Nr. 3 dieser Zeitzehrift wurde angedeutet, duse, nuchdem die Nothwendigheit der Centralisation der amtliehen Statistik in Preussen an den masagebeuden Stellen erkunnt, die Errichtung einer statistischen Gentralcommission ins Auge gestasst worden sei. Diese Angelegenheit ist jetzt sthon um Vieles weiter gedichen. Wir glauben nicht nur den Freunden der Statistik, sondern dieser selbst einen Dienst zu leisten, wenn wir in Folgendem das Wichtigste über die Insbebenrufung und Zusammensetzung, über den Wirkungskreis und die Arbeiten der nummehr bestellenden königlich preussischen statistischen Centraleommission mittleeilen und daran zugleich ein Referat über die Ergebnisse derjenigen sorgfältigen und umfassenden Bersthungen knüpfen, in welche dieselbe mus Anlass der in Nr. 7 dieser Zeitschrift enthaltenen Benkschrift fiber die Methoden der Volkszählung\*) eingetreten ist.

") In stieser Denkschrist sind einige Fehler unvorrigirt geblieben; wir bitten deshalb nachfolgende Berichtigungen darin noch vorsumalemen: Seite 151 I. Spalte Zeile 32 v. o. statt . folgenden Inhalts - lien

\*folgende. 155 I. \* Nr. 547 u. 548 statt \*Grobeslechtarbeit,

Feineflechtarbeit. lies - grobe Flechtarbeit, feine Flechtarbeit.

Zeile 12 v. u. statt -59 - lies -95 -.

10 v. u. statt -30 - lies -40 -.

'8 v. n. statt - dessen - hes -deren-**758** 11.

19 v. o. statt sind keine - lies sist keine .. 167 11. 36 v. o. statt . Sie ist . lles . Sie ist folgende .: **458 11.** 

10 v. u. statt -ohne Beruf- lies -ohne

Berufsangabe...

168 I. • 26 v. u. statt • 5) Unter • lics • 5) Ausser...

179 gehört das • A.- unter • II. Beilage- nicht an diese Stelle, sondern unmittelbar über die Worte • Volkszählung in

der preussischen Monarchie». 179 Zeile 5 v. o. statt vot was Anderes - hes vetwas anders-. 179 Im Satze - 1) Zeit der Zählunge mass es heissen: so dass sile nach Mittag des 3. December Geborenen nicht mit-

gezählt werden, hingegen alle nach Mittag dieses Tags Gestorbenen etc. 180 Im Satze 9) statt - Entziehung der Listen - lies - Bewahrung der Listen.

183 Im Satze -4) Vertheilung der Listen muss es Zeile 2 heissen -1861 statt -1858.

187 Im Satze -4) Personen, welche zu zählen sind etc. - muss es Zeile 8 heissen · welche nach 12 Uhr Mittags etc. -; ferner in demselben Satze Zeile 9 u. 10 · welche schon vor 12 Uhr Mittags · statt · welche erst nach 12 Uhr

Mittags etc.189 Im Kopfe der Spalte 18 muss es heissen •Siche §. 7 der
Vorschriften und Erläuterungen • statt •Siehe §. 10 der Erläuterungen und Bemerkungen-

190 Unter Frage 5 Zeile 4 fallen die Worte • bei mittlerem Wasserstande • weg.

192 Unter A. Bevölkerung muss es bei 1) heissen: -Zahl der

Bewohner jedes Orts.

Ausser obigen Fehlern sind noch mehrere, jedech auf den Sinn oinflussione, in der Denkschrift enthalten, welche man zu entschuldigen bittet.

In Folge eines Schreibens des Herrn Ministers des Innern waren von sämmtlichen übrigen Herren Ministern Commissare ernannt worden, um die Frage wegen Bildung einer statistischen Centralcommission zu erörtern. Dieselben traten unter Vorsitz des Herrn Unterstantssecretairs Sulzer zu einer Conferenz zusammen, um, mit Rücksicht auf die von Dr. Engel in seiner Schrift über die Organisation der amtlichen Statistik (s. Nr. 3 d. Z.) ausgesprochenen Desiderien, in Erwägung zu ziehen, auf welche Weise eine innigere Wechselwirkung zwischen dem statistischen Bureau, als dem Mittelpunkte der Statistik des proussischen Staats, und den gesammten Zweigen der Staatsverwaltung möglich werde, so dass in Folge dessen alten statistischen Enhebungen eine planvolle Einheit der Grundlage und der Ausführung gesichert, anderseits aus den Resultaten derselben der möglichst allgemeine und grösste Nutuen gezogen werden könne.

Nach Beleuchtung und Durchsprechung verschiedener Mittel und Wege befand man, dass das soeben bezeichnete Ziel auf keinem anderen besser als dem der Ernichtung einer Gentnalcommission für die amtliche Statistik zu erreithen sei, und einigten sich daher die Herren Commissare über folgende Punkte, die von ihnen ihren Herren Ressortchefs zur Sanctionirung empfehlen werden möchten:

1) Es wird eine stehende Commission für die allgemeinen Zwecke der Statistik des preussischen Staats gehildet.

2) Die Commission hat die Aufgabe, sich über die ihr vorgelegten Fragen gutachtlich zu äussern und durch ihre Berathung dazu beizutragen, dass in Angelegenheiten der Statistik ein einheitliches Zusammenwirken zwischen den verschiedenen Zweigen der Staatsverwaltung und dem statistischen Bureau stattfinde.

3) Dieselbe wird vonläufig zusammengesetzt aus je einem Vertreter der sämmtlichen Ressortminister, aus dem Director des statistischen Bureaus und dem Professor der Nationalökonomie und Statistik an der königlichen Universität, Geheimen Regierungsrath Professor Hanssen.

Eine Erweiterung und Vermehrung dieser Zusammensetzung bleibt dem Urtheile der Enfahrung anheimgegeben.

4) Die Commission erhält zunächst ihren geschäftlichen Anschluss an das Ministerium des Innern, und dessen Chef ernennt den Vorsitzenden derselben.

5) Die Gegenstände, über welche das Gutachten der Commission von den königlichen Missisterien verlangt wird, sind von den betreffenden Mitgliedern dem Vorsitzenden anzuzeigen; derselbe stellt hiernach die Tagesordnung für die Sitzungen fest.

6) Die Commission tritt in bestimmten Zeiträumen regelmässig zusammen'); eine anderweite Regulirung ihrer Periodicität bleibt ihrem Beschlusse überlassen. Ausserordentliche Einberufungen veranlasst der Vorsitzende.

7) Die Commission fasst ihre Beschlüsse nach Stimmenmehrheit.

8) Es bleibt vorbehalten, ausser den ständigen Commissarien

<sup>&#</sup>x27;) Bis auf Weiteres werden die Berathungen allmonatlich und zwar an jedem ersten Mittwoch des Monats stattfinden.

auch die Ministerialreserenten der einzelnen betreffenden Fächer je nach Bedürfniss zur Berathung einzuladen.

Man hielt dafür, dass die statistische Central-Commission in dem Rahmen obiger allgemeinen Grundzüge den nöthigen Anhalt für den Beginn ihrer Geschäststhätigkeit finden könne und ihre weitere formale Gestaltung allmälig mit ihrer eigenen Entwickelung erlangen werde; man verzichtete deshalb darauf, das Eine und das Andere durch genauer eingehende Vorschriften schon gegenwärtig zu regeln.

Das königliche Staatsministerium genehmigte das ihm durch den Herrn Minister des Innern unterbreitete Protokoll der vorberathenden Commissarien in allen Punkten, und die statistische Centralcommission trat ins Leben. Der Herr Minister des Centralcommission trat ins Leben.

Innern ernannte:

1) den Herrn Unterstaatssecretair Sulzer zum Vorsitzenden derselben.

Die übrigen, theils vorläufig von den betreffenden Herren Ressortchefs ernannten, theils geborenen Mitglieder der Commission sind:

2) der Ministerialdirector Herr Delbrück vom Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten;

der Director des statistischen Bureaus, Herr Geheime Regierungsrath Dr. Engel;

der Geheime Ober-Justizrath Herr Dr. Friedberg vom Justizministerium ;

5) der Geheime Ober-Finanzrath Herr Günther vom Finanzministerium;

der Professor der Nationalökonomie und Statistik an der königlichen Universität, Herr Geheime Regierungsrath

der Geheime Regierungsrath Herr Jacobi vom Ministerium des Innern

8) der Legationsrath Herr Jordan vom Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten; der Chef der Centralabtheilung des Kricgsministeriums,

Herr Oberst Köhlau vom Kriegsministérium;

der stellvertretende Ministerialdirector, Herr Geheime Ober-Regierungsrath Lehnert, vom Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten;

der Geheime Regierungsrath Herr Schuhmann vom Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten. Als Protokollführer der Commission fungirt der Regierungs-Assessor Herr Boeckh.

Die erste Arbeit, womit sich die Centralcommission in vier aufeinanderfolgenden drei- bis vierstündigen Sitzungen (den 3., 8., 11. und 15. Mai) besehäftigte, war die Berathung der der nächsten Volkszählung zu Grunde zu legenden Haupt-principien und der dabei zu befolgenden Methoden der Erhebung, Sammlung, Prüfung und Concentrirung der Thatsachen. An-lass hierzu gab vorzugsweise die von dem Director des statistischen Bureaus unlängst herausgegebene Denkschrist über die Methoden der Volkszählung. In den Schlussresultaten der letztern (S. 170 der Zeitschrist und S. 22 des Separatabdrucks) werden folgende Grundsätze aufgestellt, die eine grössere oder geringere Aenderung des bisherigen Zählungsverfahrens invol-

1) Die Volkszählung wird durch Haushaltungslisten, welche durch die Vorstände der Haushaltungen auszufüllen sind,

bewerkstelligt.

Zur Vermehrung der Genauigkeit und Vollständigkeit der Resultate sind neben den Haushaltungslisten noch Hauslisten an die Hausbesitzer oder Administratoren, so wie Ortslisten an die Ortsvorstände zu verabfolgen.

Mit den Haushaltungslisten sind die zu einer Gewerbe-statistik, mit den Hauslisten die zu einer Gebäudestatistik erforderlichen Fragen sowohl, wie auch die Controle über die Zu- und Wegzüge zu verbinden.

Die Zahl und Beschaffenheit der flottirenden Bevölkerung ist, so weit sie in sogenannten Extrahaushaltungen lebt, durch Extralisten festzustellen.

Die Militairbevölkerung ist behufs der Zählung nicht als ein besonderer, soudern als ein integrirender Bestandtheil der Bevölkerung des Staats zu betrachten und darum wie die übrige Bevölkerung durch die Civilbehörden zu

6) Bei der Zählung in Berlin ist die nämliche Zählungsmethode zu beobachten, wie sie für den übrigen Theil

des Landes in Anwendung kommt.

Um vor Allem das Ergebniss der Commissionsberathungen über diese Principien hervorzuheben, registriren wir hier sofort die Beschlüsse der Commission und die Motive dazu.

1) Die Commission gelangt nach Vergleichung der einzelnen

Volkszählungsmethoden einstimmig zu der Ansicht, dass

die Methode der Zählung durch Haushaltungslisten, welche durch die Haushaltungsvorstände auszufüllen sind, als die bessere erscheint und darum auch die den Interessen des Staats förderlichere ist.

Die Commission befindet, dass die Anwendung von Hauslisten und Ortslisten neben den Haushaltungslisten der Genauigkeit und Vollständigkeit der Volkszählungsresui-

tate wesentlichen Vorschub leistet.

Die Commission tritt dem Vorschlage in der Denkschrift bei, in den Haushaltungslisten zugleich die Daten zur Gewerbestatistik, in den Haushaltungslisten die Daten zur landwirthschaftlichen und zur Viehstatistik und in den Ortslisten die Daten zu einer Gebäudestatistik zur Erhebung zu bringen. Sie hält jedoch dafür, dass unter den betreffenden Fragen manche überflüssig, andere überhaupt (ohne die ganze Erhebung von vorn herein unpopulair zu machen) nicht wohl zulässig, noch andere gerade gegenwärtig nicht recht geeignet sind gestellt zu werden.

Welcher Art diese Anstände waren, darauf wird im

Folgenden zurückzukommen sein.

4) Die Commission betrachtet es als eine nothwendige Consequenz der Methode der Zählung durch Haushaltungs-listen, die Zahl und Beschaffenheit der flottirenden Bevölkerung, soweit sie in sogenannten Extrahaushaltungen (s. Definition in der Denkschrift S. 161 d. Z., S. 13 d. S. A.), durch Extralisten festgestellt wird.

Die Commission nimmt dankend die durch den Herrn Commissar vom Kriegsministerium ausgesprochene Erklärung des Herrn Kriegsministers entgegen: Letsterer sei damit einverstanden, dass die Zählung der Militair-bevölkerung im Zusammenhange mit der Zählung der Civilbevölkerung durch die Civilbehörden besorgt wird.

Die Commission ist der Ansicht, dass die Zählung in Berlin nach derselben Methode erfolgen muss, wie sie für das ganze Land angewendet wird; sie behält sich jedoch ihr Votum über die Modalitäten der Aussährung speciell für Berlin so lange vor, als sich auch eine ge-mischte Deputation, aus Mitgliedern der bei dieser Zähl-ung concurrirenden königlichen und städtischen Behür-den bestehend, hierüher ausgesprochen haben wird.

Nachdem im Vorstehenden die Principien klar ausgesprochen sind, zu welchen sich die statistische Centralcommission hinsichtlich der Volkszählung bekannt hat, erübrigt uns, auch das Detail der Abanderungen mitzutheilen, welche sie an den von Dr. Engel entworfenen Haushaltungs., Hausund Ortslisten und den darauf gebauten Tabellenformularen vorzunehmen für gut und räthlich befunden hat. Die hierzu gefassten Beschlüsse sind in systematischer Ordnung folgende

#### I. Die Haushaltungsliste betreffend:

1) Zu §. 3 der allgemeinen Bestimmungen: Was

Haushaltung zu betrachten ist.

Es soll dort heissen: Als Haushaltung ist nicht nur jede Vereinigung von zwei und mehr Personen zu betrachten, welche beisammen leben; sondern auch alleinstebende Personen, welche eine besondere Wohnung, gleichviel ob in directer oder Astermiethe, innelmben und sich selbständig ernähren, bilden jede eine Haushaltung für sich. Dienstboten und Geschäfts- oder Gewerbege-hülfen, welche bei ihrer Herrschaft und beziehentlich bei ihren Principalen, Meistern u. s. w. Kost und Wohnung haben, gehören mit zur Haushaltung derselben, etc. Zur Haushaltungsliste selbst.

2) In Spalte 3 soll es nicht heissen «Taufname«, sondern

·Vorname ..

3) Die Ueberschrift •Körperliche Beschaffenheit• über Spalte 8 und 9 soll wegfallen, nicht aber die Spalte selbst; man halt es nur für ungeeignet, die allgemeine Ueberschrift beizubehalten für Zustände, von denen doch nur einzelne Individuen heimgesucht sind.

4) Die Spalten 10 und 11 sollen, weil die Unterscheidung dessen, wer blödsinnig und irrsinnig, in vielen Fällen schwierig ist und deshalb zu unrichtigen Angaben süh-

ren könnte, ganz fortfallen.

5) Statt -Confession in Spalte 12 soll das allgemeiner verständliche Wort -Religionsbekenntniss- gesetzt werden.

Dass in Betreff des Familienstandes nicht blos wie bisher die Zahl der Familien bei der Volkszählung erhoben werde, hält die Commission für unbedingt nöthig und um so mehr, als ja der Begriff Familie- sehr elastisch ist. Dagegen ist sie der Ansicht, dass bezüglich des Familienstandes nur zu unterscheiden seten: Unverheirathete, Verheirathete, Verwittwete und Geschie-

dene. Ob die Verheiratheten zusammen oder getrennt leben, soll unbeachtet bleiben, weil die Unterscheidung dieser Fälle schwierig, der Umstand selbst aber ohne erhebliche praktische, administrative oder wissenschaft-

liche Bedeutung ist.
7) Gegen die Spalten 18 und 19 findet die Commission nichts zu erinnern; sondern sie hält dafür, dass durch die gute Ausfüllung derselben eine sehr brauchbare Grundlage für die Gruppirung der gesammten Bevölkerung in ihre Haupterwerbs-Classen, so wie in Selbstthätige und Angehörige, d. h. in Ernährende und Ernährt-

werdende gewonnen werde. An Stelle der 7 Spalten 20 — 26 sollen nur 2 gesetzt werden: die eine zur Aufnahme der Angaben über die vorübergehend Anwesenden, die andere zur Aufnahme der über die vorübergehend Abwesenden. Der Instruction ist die genaue Bezeichnung dessen, was hierunter zu verstehen, überlassen. Selbstverständlich muss diese Instruction mit den bestehenden Zollvereinsbestimmungen darüber, wer in einem Staate mitgezählt werden soll und wer nicht, im Einklang stehen. Die Commission ist der Ansicht, dass durch Adoption des in §. 4 der allgemeinen Bestimmungen ausgesprochenen Princips - dass alle Personen zu zählen sind, welche am 3. December 1861 in irgend einem Orte des preussischen Staats betroffen werden – das Staatsinteresse, wenn auch die vorübergehend Anwesenden wieder von der ermittelten Ortsbevölkerung auszuscheiden seien, doch darum erheblich gefördert werde, weil, wie es die Erfahrung lehrt, in der vorgeschriebenen Weglassung gewisser Personen bei der Zählung eine sehr bedeutende, die Staatsrevenuen benachtheiligende Fehlerquelle zu suchen ist.

9) Um auch die Fluctuationen der Bewohner des preussi-

schen Staats von Provinz zu Provinz kennen zu lernen, soll zu Spalte 27 noch hinzugefügt werden: "Name der Geburts-Provinz der ausserhalb der Provinz, wo sie gezählt werden, geborenen preussischen Bewohner.

10) Da neben dem Familienhaupt auch dessen Angehörige noch mit Grundbesitz in dem Orte der Zählung ansässig sein können, so soll zar Frage 28 noch hinzugefügt

werden: Oder sind es einzelne seiner Angehörigen?

11) Die Commission findet, dass die Frage 29 zur Ermittelung der Sprachverschiedenheiten, respective der Nationalitäten im preussischen Staate gerade in der Fassung, wie sie vorliegt, richtig gestellt ist; dagegen glaubt sie, dass die Frage 30 dem administrativen Bedürfnisse nach einer desfallsigen Kenntniss deshalb nicht entsprechen wilrde, weil ihre Beantwortung ohne Zweifel zu unrichtigen Antworten Veranlassung geben dürste.

Die Frage 31 soll für jetzt wenigstens noch nicht gestellt werden.

13) Hinsichtlich der Art und Weise der Angaben beschliesst die Commission, dass die durch einen Strich auszudrückenden Nachrichten durch Eintragen eines stehenden Strichs in die Spalte zu machen sei, deren Ueberschristen auf die betreffende Person Anwendung erleiden. Der liegende Strich in den Spalten, die keine Anwendung erleiden, sei unnöthig und möge deshalb ganz wegfallen.

Was die Extraliste für Extrahaushaltungen anlangt, so soll zu den bereits 6 vorgeschlagenen noch eine 7. hinzutreten für »Klöster und Stifter. Als Mitglieder von Extrahaushaltungen werden demnach zu betrachten sein: a) in den Militair-Casernen - die unverheiratheten, in den Casernen wohnenden Militairs (exclusive der Officiere),

b) in den Erziehungs- und Lehranstalten aller Art mit Verpflegung der Zöglinge (Pensionate, Waisenhäuser, Blindenanstalten, Taubstummenanstalten, Erziehungsanstalten für blödsinnige Kinder) – die

Zöglinge dieser Anstalten, c) in den Versorgungs-, in den Versorgungs-, Heil- und Verpfleg-ungsanstalten (Findelhäuser, Krippen, Kinder-bewahranstalten, Hospitäler für Alte und Arbeitsunfähige, Irrenanstalten [exclusive Erziehungsanstalten für blödsinnige Kinder]; ferner: Krankenhäuser, öffentliche und Privatkliniken, Entbindungsanstalten, Siechhäuser für unheilbare Kranke) - die in diesen Anstalten Untergebrachten, Versorgien, Kranken oder Verpflegten,

d) in den Klöstern und Stiftern aller Art - die

darin Aufgenommenen,

in den Armen- und Gemeindehäusern, Armenanstalten u. s. w. - die Armen- oder Gemeindehausinsassen,

f) in den Besserungs- und Strafanstalten (Ret-

tungsanstalten für verwahrloste Jugend, Correctionsanstalten, Zwangsarbeitsanstalten für Arbeitsscheue; ferner: Schuld-, Polizei-, Untersuchungs- und Straf-gefängnisse aller Art) – die in diesen Anstalten Detinirten,

g) in den Gasthäusern und Beherbergungsanstalten - die sich darin aufhaltenden Reisenden

und Beherbergten.

Die in den hier aufgeführten Anstalten und deren Gebäuden dauernd wohnenden Besitzer, Beamten, Angestellten aller Art und aller Grade — in den Casernen auch die verheiratheten Unterofficiere, sämmtliche Officiere und Casernenbeamten - haben die auf sie selbst und ihre etwaigen Augehörigen bezüglichen Angaben nicht mit in die Extralisten, sondern in gewöhnliche Haushaltungslisten einzutragen.

#### II. Die Hauslisten betreffend

Wir lassen einstweilen die gewerblichen Fragen der Haus-haltungslisten bei Seite und behalten nur die Volkszählung im Nach der in der Denkschrift vorgeschlagenen Methode sollen die Angaben der Haushaltungslisten in der Hausliste eine erste Prüfung und Concentration erfahren. Die statistische Centralcommission erklärte sich mit diesem

Principe einverstanden, beschloss jedoch folgende Abänderungen in der von Dr. Engel (auf S. 183 d. Z., S. 35 d. S. A.)

mitgetheilten Hausliste:

1) In §. 2 der allgemeinen Bestimmungen soll gesetzt werden: In jedes Besitzthum eines bewohnten Grundstücks

wird eine Hausliste gegeben- etc.

In der Controltabelle sollen, um Missverständnissen zu begegnen, die Worte "Miethparteien" allenthalben weg-fallen. Dagegen erkennt man die Tabelle selbst für wichtig und nöthig.

Hinsichtlich der Fragen über die Lage und Beschaffenheit der Grundstücke beschloss die Commission, angesichts eines noch fehlenden allgemeinen Gebäudecatasters in der Monarchie, die Frage nach der Nummer der Grundstücke, behufs der genauen Individualisirung der-selben, auf die erste Seite der Hausliste zu verweisen, woselbst die Strassen - oder Platznummer mit angegeben werden soll.

Unter den obwaltenden Umständen ist dies auch das einzig Mögliche zur thunlichst genauen Bezeichnung der Grundstücke. Für die Controle der Einträge und die Vergleichung der Angaben von einer Zählung zur anderen ist freilich die Angabe der Strassennummern nur ein sehr dürftiger Ersatz für die fortlaufende Nummerirung in einem Gebäudecataster. Ein solches gehört wesentlich dazu, um bei einer Volkszählung die grösst-

mögliche Genauigkeit zu erzielen.

Die Frage 3 wird von der Commission entbehrlich ge-funden, und, da sie es im Interesse des ganzen Unter-nehmens geboten erachtet, dass man sich bei dem ersten Versuche, nach der neuen Methode zu zählen, nur auf die nöthigsten Fragen beschränke, beschliesst sie deren Wegfall - ohne damit in Abrede zu stellen, dass, sollen die Haushaltungs - und Hauslisten dermaleinst auch als Unterlagen für sogenannte Gemeindebücher gebraucht werden, die beregte Frage dann unerlässlich sei.

Die Commission geht von dem Grundsatz aus, dass Hauslisten nur in Besitzthümer mit bewohnten Grundstücken vertheilt werden. Unter dieser Voraussetzung hält sie die allgemeine Frage nach dem Zwecke der Grundstücke durch die sub 4,5 und 6 berührten Specialfragen schon beantwortet und beschliesst daher, die allgemeine Frage

vorerst wegzulassen.

Dieser Beschluss ist unter jener Voraussetzung sehr gerechtsertigt. Allein die Voraussetzung ist es nur so lange, als eben kein allgemeines Gebäudecataster existirt. Ohne ein solches lässt sich gar nicht einmal der Begriff •Gebäude» oder •Gebäudecomplex« genau feststellen, weil die sicherste Definition, dass nur Das ein für sich be-stehendes Gebäude oder ein Gebäudecomplex sei, welches mit eigener Catasternummer versehen ist, nicht gegeben werden kann. Wie man, um zu einer genauen Volkszählung zu gelangen, von dem Principe ausgehen muss, alle Personen ohne Ausnahme, die sich zu einer gewissen Zeit oder Stunde im Staate befinden, zu zählen, cben so muss man bei einer Gebäudeaufnahme davon ausgehen, alle durch ihre Catasternummer individualisirten Gebäude ohne Ausnahme aufzuzeichnen und zu beschreiben. Sind keine Gebäude bei der Zählung und Beschreibung vergessen worden, dann ist eine Gewähr mehr dafür vorhanden, dass auch keine Menschen zu zählen und zu beschreiben vergessen wurden. 6) Die Fragen 7 and 8, den Werth und die Realverschuldung der Grundstäcke betreffend, beschliesst die Commission gans wegfallen zu lassen, weil es ebensowenig zu erwarten sei, dess die Grundstücksbesitzer richtige Angaben über den Werth ihrer Grundstücke als über die darauf ruhenden Schulden machen würden. Letzteres könne besser durch die königlichen Justisbehörden geschehen. Der Ueberzeugung, dass eine möglichet genaue Kenntnies der Realverschuldung und des Wertlis des Grundbesitzes ein driegendes Bedürfnies sei, verschlieset sich die Commission keineswegs.

#### III. Die Ortslisten betreffend.

1) Die Commission hält für nothwendig, dass durch die genaue Charakterisirung der Orte, namentlich mit Bezug auf ihre administrative und politische Beschaffenheit, vor Allem auch zuverlässiges Material für die Ortsverteichnisse gewonnen werde, und will deshalb die hierza nöthigen Fragen auf der ersten Seite der Ortaliste noch

mit eingeschalten wissen.

2) In das Verzeichniss der Entralisten ist selbstverständlich, nachdem noch eine für Klöster und Stifte hinzugefügt

wurde, diese mit aufzunehmen.

3) Zu den allgemeinen Bestimmungen wird bemerkt, dass die Worte sub §. 8: Muthwillig oder böswillig falsche Angaben sind su abnden-, fortzufallen haben.
4) Auch den Wegfall des §. 9, Bewahrung der Listen vor

indiscretem Gebrauche, beschliesst die Commission, weil Alles ans den Listen entfernt wurde, wovon ein in-

discreter Gebrauch hätte gemacht werden können.
5) Für §. 12 bischliesst die Commission folgende einfache Fassung: »Ausser den namhaft gemuchten Haus-, Haushaltangs- und Extralisten werden den Ortspolizeibehörden noch besondere Ortslisten übersondet. Die darin enthaltenen Fragen sind in Gemässheit der dabei befindlichen Instructionen von ihnen zu beantworten:«

Anlangend die Frage bezüglich der Gebäude des Orts

beschliesst die Commission:

6) aus den schon erwähltten Gründen die Fragen 1 und 2 in die einzige: . Wie viel Hausnummern hat der Ort?. umanwandelm.

7) Nach Frage 3 soll noch eine 3a. eingeschaltet werden:
• Wie viel Privatgebäude sind zu öffentlichen Zwecken

8) Bei 4 soll die Frage nach der Zahl der gewerblichen Gebäude augleich auf die der commerziellen Gebäude

(Speicher, Docks u. s. w.) ausgedelmt werden.

9) Die Frage 8, die agronomische Beschaffenheit des Bodens betreffend, soll mit Rücksicht darauf, dass die Grundsteuervorlagen durch das Herrenhaus und das Abgeord-tetenhaus genehmigt sind und demzufolge eine allgemeine Bodencathstrirung in allernfichster Zeit in Augriff ge-

nommen werden muss, hier ganz wegfallen.
10) Die Tabelle über die Za- und Wegzüge (respective Ein- und Auswanderung) bringt die Commission mer in Wegfall, indem sie der Ansicht ist, dass eine richtige Controle über die Sollbevölkerung bei jeder Zählung durch die Angaben in jener Tabelle doch nicht geschaffen würde; dazu müssten sich die Aufzeichnungen über die On- und Wegstige auf alle Personen erstrecken, nicht blos auf die Personen, welche ihren dauernden Aufenthalt in dem Ort genommen oder aufgegeben haben. Als rechtlich Eingewanderte könmen aber nur die mit Naturalisationsurkunden, als rechtlich Ausgewanderte die mit Entlassungsurkunden Versehenen betrachtet werden, und die Kenntniss der Zahl dieser Personen sei auch in Zukunft nicht zu entbehren. Müssen daher die bis-terigen desfallsigen Berichte der Regierungen beibehalten werden, so warde sich's nicht empsehlen, neben dieser Statistik noch eine andere Ein- und Auswanderungsstatistik durch die Ortsbehörden aufstellen zu lassen, wie richtig und practisch das hierzu entworfene Schema auch sei. Nichts hindere, die bisherigen, allerdings lückenhaften Ein- und Auswanderungsberichte der Regierungen in geeigneter Weise zu vervollständigen.

Es hat schon vorn Erwähnung gefunden, dass sich die Commission mit dem Principe einverstanden erklärt hat, in den Haushaltungslisten zugleich die Daten zur Gewerbestatistik, in den Hauslisten die zur landwirthschaftlichen und Viehstatistik, in den Ortslisten die zur Gebäudestatistik zur Erhebung zu Die hierüber von der Centralcommission ausgesprochenen Ansichten und Beschlüsse sind folgende.

### IV. Die Gewerbestatig betreffend.

d) Die Commission erkennt alleeftig an, dass die gewählte Form der Befragung der Geworbtreibenden im Allgemeinen eine praktische sei und die letzteren wehl be-friedigen werde, da jeder von ihnen die Angaben über sein Etablissement und seinen Gewerbe- oder Handels-betrieb im Zusammenhange mittheilen könne. Auch könne nur auf diese Weise ein wahres Bild, namentlich Bber die Industrie, gewonnen werden; auf dem bisherigen Wege, wo die Nachrichten über ein Etablissement oft über viele Spalten zerstreut werden mussten, sei dies nicht möglich gewesett und werde es auch nie möglich werden.

2) Die Commission verlangt, dass die Worte in der Ueber-schrift in selbständiger Weise betreiben dabin inter-pretirt werden, dass sie auf jeden Gewerbe- oder Handelstetrieb Anwendung erleiden, der selbstständig einge-richtet ist, wo also der Unternehmer entweder mit seinem eigenen Capital und Werkunge, mit seinen eigenen Roh-materialien in seiner eigenen Behausung, Werkstätte, Magazin etc. wirthschaftet. Wo Capital, Werkzeug, Werkstätte, Rohmaterial einem Arbeitgeber gehört, da findet kein selbständiger Gewerbebetrieb in der hier ins

Auge gefassten Bedeutung statt.

Eine Lohn-Spinnerei oder Weberei oder Färberei z. B. sind daher selbständige Gewerbbetriebe, wie klein oder wie gross sie auch seien; dahingegen der Werkmeister eines noch so grossen geschlossenen Fabriketablissements kein selbständiger Gewerbtrelbender ist, indem er dem Arbeitgeber gegenüber nur eine Bedingung zur Production mitbringt: die Arbeit.

2) Zu Frage 2 ist die Commission der Ansicht, dass es deshalb sich jetzt nicht empfehlen müchte, nach den Firmen mit kaufstännischen Rechten zu fragen, weil gerade auch die Firmenordnung durch das neue Handels-gesetzbuch eine entsprechende Gestaltung erfahren werde.

4) Um zu vermeiden, dass da, wo mehrere Compagnons in einem Geschäfte, nicht jeder die auf dasselbe bezüglichen Angaben in der ihm zukommenden Hausbultungsliste mache (wodurch in der späteren Zusammenfassung der einzelnen Geschäfte leicht Unrichtigkeiten und Uchertreibungen gewisser Branchen eintreten können), beschliesst die Commission, für jene Fälle in den Estäuterungen eine Anweisung der Art aufzunehmen, dass von den mehreren Compagnons in einem Geschäfte entweder nur einer von ihnen oder alle nur auf einer Liste die verlangte Auskunft geben.

5) Frage 4 wird von der Commission vereinsacht, so dass weben der Angabe über das technisch oder kaufmännisch gebildete Personal nur noch die über die übrigen Arbeiter. lediglich mit Unterscheidung in münnliche und weibliche und über oder unter 14 jährige gemacht werden soll.

6) Bei 5 soll noch die Frage nach der Zahl der Rampfmaschinen eingeschalten werden. Die Frage nach der Stärke der Wasserkraft in Pferdekrästen wird von der Commission beseitigt, da sie wegen der suhwankenden Grösse des Wasserstandes, wegen der Schwierigkeit der Messung und Schätzung der Kraft nicht zur Zuswiedenheit beantwortet werden würde.

Gegen die unter 6 zur Frage gestellten Werkzeuge, Vor-richtungen etc. findet man nichts einzuwenden, indem sie in der Hauptsache nur dieselben sind, über welche auch schon bisher Auskunst verlangt und gegeben wurde. Nur was die Transportapparate sub e. anlangt, so hält die Commission dafür, dass sie aus den Fragebogen deshalb ganz und gar wegfallen können, weil das die Schiff-fahrt betreffende Material auf anderen Wegen viel genauer ermittelt werde. Hinsichtlich der Frachtwagen ist die Commission der Ansicht, dass darauf noch ferner eine Frage

zu stellen nicht nöthig sei.

8) So sehr die Commission auch den Wunsch des Verfassers der Denkschrift theilt, dass es möglich sein möchte, über den Umfang und die Richtung der Production und des Absatzes verlässliche Daten zu gewinnen, eben so sehr hielt sie dafür, dass sie auf dem Wege der directen Befragung wenigstens jetzt noch nicht zu er-langen sein dürften. Am Allerwenigsten sei ein solcher Versuch gerade bei der nächsten Volkssählung zu empfehlen, wobei die neue Volkszählungsmethode zum ersten Male in Anwendung gebracht werden soll. Es könne sich da ereignen, dass an der einzigen Frage 7 die ganze Zählung scheitere. Gegen solche gewichtige Gründe war freilich Seitens des Verfassers der Denkschrift nicht weiter anzukämpfen; gegenüber denselben könnte die

Frage 7 wohl überhaupt nur erst dann wieder aufgenommen werden, wenn ihre Stellung von den Betheiligten selbet so zahlreich als möglich gewönscht würde.

9) Die Frage 8 soil in der Haushaltungsliste bei 28 in ge-eigneter Weise Blatz finden.

#### V. Die landwirthechaftliche Statietik betreffend.

1) Die Amworten auf die Rrugen 1-3 (S. 186 d. Z., S. 36 d: S. A.) sollten, in Verbindung mit der auf eine an-dere an die landwirthschaftlichen Vereine über den mittleren Ertrag jedes Jahres an grusssen Feltsfrüchten, so wie in Verhindung mit der Antwort auf die Frage 8 in der Ortsliste das nächige Material, zu den Grundzügen einer landwirthschaftlichen Productionsstatistik liefern. Genunnte Fragen wurden indess zu einer Zeit gestellt, wo es nech unsicher war, ob die Grundsteuervorlagen von beiden Häusern angenommen werden würden. Nachdem sie angenommen sind, wäre es in keiner Weise zu rechtsertigen, der kostbaren Gelegenheit zur Erlangung oiner mustergiiltigen landwirthechaftischen Statistik durch die allgemeine Catastrirung der Grundstücke mit der Massregel einer unvollkommenen Erhebung voraus zu eilen. Auf diesen Standpunkt stellte sich auch die Commission, und sie beschloss deshalb bei dieser Zählung sogar diejenigen Thatsachen aus dem Gebiete der Landwirthschaft nicht mitzuerheben, welche seit 1849 bei allen Zählungen erhoben worden sind. Zu diesem Beschlusse wurde die Commission durch die Ueberzeugung gedrängt, dass jene Thatsachen, wie sie bisher publicirt wurden, nicht wohl geeignet seien, ein zutreffendes Gemälde von der preussischen Landwirthschaft zu liefern, namentlich aber nicht ein vergleichendes, und dass es mithin auch nicht eben beklagenswerth wäre, ihre Continuität zu verlieren, wo die Aussicht vorhanden, nur wenige Zeit später cine neue, ungleich sicherere Basis zu gewinnen.

 Hinsichtlich der Viehhaltung spricht die Commission die Ansicht aus, dass alle die Fragen, die zur Vergleichung mit den früheren erforderlich sind, so weit überhaupt sich ein practisches Interesse an ihre Antworten knüpft, auch wieder gestellt werden. Man befand, dass kein solches Interesse bei der Frage nach der Zahl der über 10 Jahre alten Pferde vorhanden sei, da hierauf dann nur schwer eine richtige Antwort gegeben werden dürste, wenn Pferde dieses Alters - was doch das häufigere sei schon durch Kauf und Verkauf vielfach ihre Besitzer gewechselt haben. Dagegen soll eine Frage nach den Ackerbaupferden deshalb eingeschalten werden, um einigermassen ermessen zu können, in welchem Verhältnisse die Spann- und Zugkrast bei der Landwirthschast mit der Fläche steht. Die Frage nach der Zahl der Lohnfuhrpferde soll bei der nächsten Zählung noch nicht ge-

stellt werden.

3) Die Frage nach der Zahl der Fleischschafe hält die Commission jetzt noch für verfrüht; sie beschliesst deshalb, dass für die nächste Zählung noch von Stellung derselben abgesehen und lediglich die bisherige Eintheilung des

Schafviehs beibehalten werde.

4) Die Frage nach den Tagelöhnern soll sich getrennt einestheils auf solche Tagelöhner erstrecken, die von der Gutsherrschaft nur Lohn, aber keine Naturalien, also weder Wohnung noch Kost u. s. w. empfangen und darum zu ihr auch in keinem bindenden Verhältnisse stehen; anderntheils aber auch auf solche, welche, ohne Gesinde zu sein, Naturalien empfangen, wie das z. B. bei den Instleuten Heuerlingen etc. der Fall ist.

Gleichzeitig soll die Frage 4 auch auf das landwirthschaftliche Aufsichtspersonal ausgedehnt werden.

#### VI. Die Gebäude betreffend.

Das hiersber Mitzutheilende hat bereits bei den Abschnitten über die Hauslisten und Ortslisten Erwähnung gefunden.

#### VII. Das System der Tabellen betreffend.

Die Denkschrist über die Methoden der Volkszählung ent-hält auf Seite 192 dieser Zeitschrist oder auf Seite 44 des Separatabdrucks und folgenden als III. Beilage das System der Tabellen, welches sich als das Resultat der Concentration und Bearbeitung der Haushaltungs-, Haus- und Ortslisten darstellt. Die Commission unterzieht jede einzelne dieser Tabellen ihrer Berathung und Beschlussfassung. Ihre Ansiehten und Beschlüsse sind folgende:

Die Commission geht von dem Grundsatze aus, dass die Concentration der genannten Listen und deren Verarbeitung zu Orts., Kreis- und Bezirkstabelien durch die Orts., Kreis- und Bezirkstabelien durch die Orts., Kreis- und Bezirksbehörden zwar nicht zu umgehen, doch darauf sorgfältigst Bedacht zu nehmen sei, genen, doch daraut sorgtättigst Bedacht zu nehmen sei, dass die entstehende Arbeitslast so weit wie möglich eingeschränkt werde. Wesentliches in dieser Richtung ist schon durch die im Obigen mitgetheilte Vereinfachung der genannten Listen geschehen, und eine weitere Erleichterung wilt die Commission gern noch dadurch darbieten dass sie vorschlägt, alle Colonnen «Zusammen» in den von diesen Rehörden anzusammen» und den von diesen Behörden anzusertigenden Pabellen zu unter-drücken, die Einschaltung dieser Colonnen aber, da sie für den Gebrauch der Tabellen nicht entbehrt werden können, dem statistischen Burenu zu überlessen.

Selbstverständlich haben die Tabellen eine Abänderung zu erleiden, für walche durch Streichung oder Abänder ung der Spalten oder Fragen in den Hausbaltungs-, Haus- oder Ortslisten die Unterlagen verändert worden oder verloven gegangen sind. Das betrüft in Tabelle 4, abgeseinen von der Summetionsspatte, die Spatten 18—31, in Tabelle 6 die Spatten 6—8, in Tabelle 7 die Mehr-

zahl der Spalten.

Die Tabelle 8 anlangend (Stand und Beruf, Beschäftigung etc.), tritt die Commission der auf Seite 158 dieser Zeitschrift oder Seite 10 des Separatabdrucks abgedruckten deutschen Classification sämmtlicher Berufs- und Erwerbszweige bei; nur wünscht sie, dass in der Rubrik -Staatsund Gemeindeverwaltung. wenn möglich alle Staats- und dauernd fungirenden Gemeindebeamten untergebracht werden und in der Rubrik 13 die Personen (z. B. die Rentiers), welche aus Privatmitteln leben, von denen getrennt werden, welche durch öffentliche Unterstützung leben (Almosenempfänger, Detinirte u. s. w.). Bei Tabelle 9 soll die Zusammenstellung nach Geburts-

ländern und Geburtsprovinzen vorläufig und bis auf

Weiteres noch unterbleiben.

Die Tabellen 10 und 11 a. b. c. fallen hier ganz weg. In dem Abschnitt .B. Gebäude und Wohnplätze.

fallen Tabelle 3 und 4 ganz aus. Im Abschnitt - C. Landwirthschaft- sind die Tabellen

1-4 unmöglich geworden. In Tabelle 5 bleiben die Fleischschafe ausser Betracht. 9) Tabelle 6, unbestreitbar eine der wichtigsten zur Entscheidung der Frage über die grössere oder geringere Productivität des kleinen, mittleren oder grossen Grundbesitzes, ist ebenfalls für jetzt nicht aufzustellen.

10) Das nämliche gilt für die Tabellen 7 und 8, die Art des Betriches der Lendwichesch und den Worth und die Real-

triebes der Landwirthschaft und den Werth und die Realverschuldung des landwirthschaftlichen Grundbesitzes

betreffend.

11) ln Abschnitt .D. Industrie. bewendet es bei der Classification der Klein- und Grossgewerbe, da sie die mit den übrigen Zollvereinsstaaten vereinbarte ist. Was die Aenderungen in den Köpfen der Tabellen anlangt, so werden sie durch die bereits erwähnten Aenderungen in den gewerblichen Fragen auf den Haushaltungslisten bedingt. So fällt namentlich der auf die Werthsumme der Fabrikation und den Absatz und die Absatzrichtungen bezügliche Theil der Tabelle 2 aus.

12) In Abschnitt . E. Handel und Verkehr. hat die Tabelle sich lediglich auf die Zusammenstellung der persönlichen Kräfte zu erstrecken, indem die der mechanischen Kräfte auf andere Weise gewonnen werden wird, die Spalten über die Werthsumme und die Richtungen des Absatzes

aber auch hier gänzlich fortfallen.

13) Die Tabelle 2 über den Umfang der Geschäfte nach der Zahl der Arbeitnehmer erkennt die Commission für richtig; doch wünscht sie nicht, dass sie diesmal schon mit aufgestellt werde, weil die Arbeitslast, welche den mit der Zusammenstellung beauftragten Behörden durch das Vorhergehende bereits aufgebürdet ist, wenigstens für jetzt nicht noch weiter vermehrt werden dürfte.

14) Für Tabelle 3 sind die Grundlagen weggefallen, mithin

ist auch ihre Aufstellung selbst unmöglich.

Wenn man jetzt übersieht, welche von den Tabellen in dem hierüber aufgestellten System weggefallen sind, und was von dem Inhalt der nicht weggefallenen übrig geblieben ist, so lässt sich's nicht leugnen, dass der von der statistischen Centralcommission in Berathung gezogene Entwurf einer vollständigeren preussischen Statistik der Bevölkerung, der Landwirthschaft, der Industrie und des Handels in ziemlich verdünnter Gestalt aus den Händen derselben wieder hervorgegangen ist. Dessen-

ungeachtet ist damit der amtlichen Statistik Preussens die Bahn zu grösseren Fortschritten freigemacht worden; denn die Commission hat sich für ein bestimmtes System in dem ihrer Kritik unterbreiteten Theile der Statistik entschieden, für ein System, das sich aus sich selbst weiter zu entwickeln und auszubilden im Stande ist. Es bedarf, je mehr im ganzen Staate — und nicht blos bei den Regierungen, sondern auch im Volke selbst - die Erkenntniss wächst, dass ohne genaue statistische Grundlagen nur über die wenigsten öffentlichen Zustände ein richtiges Urtheil möglich ist, blos kleiner Aenderungen oder Zusätze in den Haushaltungs-, Haus-, Extra- und Ortslisten, um durch dieselben Nachrichten der höchsten Wichtigkeit zu sammeln und in geeigneter Form zu-sammenzustellen. So ist z.B. aus den Extralisten für die Armen- und Gemeindehäuser. im Königreich Sachsen eine ganz vortreffliche Armenstatistik hervorgegangen. Aus den Extralisten für Versorg-, Heil- und Verpfleganstalten kann mit leichter Mühe eine sehr umfassende Statistik der socialen Selbsthilfe gewonnen werden. Und ganz unschätzbar ist das Material für den Administrator, wie für den Moralisten, welches aus den Extralisten für Besserungs- und Strafanstalten mit der Zeit zu ziehen sein wird. Durch die Art und Weise, wie man

die Zahlen mit einander in Beziehung bringt, lässt sich mit Sicherheit erkennen, in wiesern die öffentliche Moralität Fortschritte oder Rückschritte macht, ob die Aussicht auf Besserung der Detinirten in den Strafgefängnissen nicht schon durch die schlechten Keime, welche aus den Untersuchungsgefängnissen mit in jene hinübergenommen werden, untergraben ist u. s. w.

Für alles Dieses hat die Centralcommission jetzt die Wege geöffnet. Sie hat unbestreitbar mit ihrer ersten Arbeit der amtlichen Statistik, und vielleicht nicht blos der Preussens, einen wesentlichen Dienst geleistet. Sie hat ein Urtheil abgegeben, welches ohne Zweifel auch von den bei der Zählung betheiligten Herren Ministern als ein sehr gewichtiges anerkannt werden wird. Darum ist jetzt nur noch zu wünschen, dass die königlichen und Communalbehörden, welchen die Ausführung der Zählung und die Zusammenstellung der Tabellen obliegt, auch ihrerseits mit ihrem besten Willen und ihren besten Kräften das unternommene Werk zu fördern suchen und etwaige Wünsche, welche (ohne an den adoptirten Principien etwas zu ändern) die gute Ausführung noch weiter sicher zu stellen vermögen, so zeitig als möglich direct dem königlichen statistischen Bureau anzeigen.

# DES KÖNIGL. PREUSSISCHEN



# STATISTISCHEN BUREAUS

#### REDIGIRT VON DR. ERNST ENGEL.

**№** 9. BERLIN.

Verlag der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei (R. Decker).

JUNI 1861.

Die Geldprägung im preussischen Staate von Trinitatis 1764 bis 31. December 1860. — Statistische und staatswirthschaftliche Literatur, die englische und französische Kohlenindustrie betreffend.

## Die Geldprägung im preussischen Staate von Trinitatis 1764 bis 31. December 1860.

👚 Die gegenwärtige Ordnung des Münzwesens im preussischen Staate findet in der Hauptsache ihren Ausgangspunkt in dem neuen Münz-Edict vom 29. März 1764. Es stellt bestimmte allgemeine Grundsätze auf, welche auf die heutige Zeit mit den inzwischen durch die veränderten Verkehrsverhältnisse nothwendig gewordenen Veränderungen fortgeführt worden sind.

Jenes sogenannte neue Münzedict verordnet im Wesent-

lichsten wörtlich Folgendes:

·Wir Friedrich von Gottes Gnaden, König in Preussen u. s. w., thun kund und fügen hiermit zu wissen: Nachdem Wir das während des Lingwierigen Krieges in Verfall gekommene Münzwesen, zur Wohlfahrt unserer Lande und Unterthanen, much zu desto mehrerer Beförderung des Commercii und der Manusacturen zu verbessern, verordnet, und bereits ein beträchtliches Quantum, sowohl an Gold als schwerem Silbergelde an ganzen, halben und viertel Thalern nach dem Münzsuss von 1750, desgleichen 8-, 4- und 2-Groschenstücke, auch Preussische Achtzehner oder Timpfe von gleichem Valeur wie nur gedachte schwere Silbersorten, nebst einer proportionirlichen Anzahl an Eingroschenstücken und anderer Scheidemunze in Unsern Münzstätten haben ausprägen lassen; als haben Wir nunmehr allergnädigst resolviret und hefehlen hiermit, dass vom 1. Juni dieses 1764sten Jahres in Unserem Königreiche, Churfürstenthume, souverainen Herzogthume Schlesien und sämmtlichen Unsern Staaten und Provintzien der Münzfuss von 1750, sowohl in Ansehung der Goldmünzen, als auch des schweren Silbergeldes, nicht weniger der damit in gleichem innerlichen Werthe geprägten 8-, 4- und 2-Groschenstücke völlig wieder hergestellt, auf das Genaucste beobachtet, und alle Zahlungen darnach geleistet, dahingegen die bishero in Unsern sämmtlichen Staaten annoch roulirenden Gold- und Silbermüntzen von geringerem Valeur, als die nach obgedachtem Müntzfusse von 1750 ausgemünzten sind, theils nach den diesem Edicte beigefügten Reductionstabellen abgewürdiget, und anders nicht als nach dem ihnen in diesen Tabellen beigelegten Werth ausgegeben und angenommen, theils, insoferne sie unter denen in diesen Tabellen benannten Sorten nicht begriffen, lediglich zum Einschmelzen in unsere Müntzen gebracht werden sollen.

Was Unsere Friedrichsd'or betrifft, so wird das Publicum hierdurch bedeutet, dass die mit den Jahreszahlen 1751 bis 1754, ohne Unterschied des Stempels und des Müntzortes ächte alte Friedrichsd'or sind. Desgleichen sind in den Jahren 1755 bis 1758, wie auch anno 1763 Friedrichsd'or gemünzet worden, welche in Schrot und Korn nicht geringer, wie vorbenannte nach dem Münzfusse von 1750 und die eben darnach mit der Jahrzahl 1764 geprägten jetzigen Friedrichsd'or sind. Die sogenannten neuen Friedrichsd'or sind unter den Jahrzahlen 1755, 1756 und 1757 und zwar alle mit dem Buchstaben A. gepräget, und unterscheiden sich merklich durch das Ansehen und insonderheit, dass sie dicker sind, wie die alten Frie-

-Obgedachte nach dem wieder hergestellten Münzfusse von 1750 ausgeprägte Friedrichsd'or, und die gleichfalls darnach ausgemüntzte ganze, halbe und viertel Thaler, 8-, 4- und 2-Groschenstücke, wie auch Preussische Achtzehner und Timpfe,

wovon die ganze, halbe und viertel Reichsthaler, ebenso wie die unter den Jahren 1750, 1751, 1752 ausgemünzten resp. 14, 28 und 56 Stück eine Mark fein Silber, und die numehroneu ausgeprägten 8-, 4- und 2-Groschenstücke gleichfalls 42, 84 und 168 Stücke eine Mark fein Silber, die Achtelner aber 20 Stück eine Mark fein Silber, die Achtelner aber 20 Stück eine Mark fein Silber in sieh belten aber 20 Stück eine Mark fein Silber in sieh belten aber 20 Stück eine Mark fein Silber in sieh belten aber 20 Stück eine Mark fein Silber in sieh belten aber 20 Stück eine Mark fein Silber in sieh belten aber 20 Stück eine Mark fein Silber in sieh belten aber 20 Stück eine Mark fein Silber in sieh belten aber 20 Stück eine Mark fein Silber in sieh belten aber 20 Stück eine Mark fein Silber in sieh belten aber 20 Stück eine Mark fein Silber in sieh belten aber 20 Stück eine Mark fein Silber in sieh belten aber 20 Stück eine Mark fein Silber in siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen siehen 70 Stück eine Mark fein Silber in sich halten, sollen nunmehro vom 1. Juni 1764 an, zu Bezahlung Unserer Gefälle und im Handel und Wandel gebraucht werden: folglich sind künstig Unsere schwere Landesmünzen und Courant

#### I. In Golde.

a) Die neuen jetzo nach dem Münzfusse de anno 1750 ausgeprägte doppelte, einfache und halbe Friedrichsd'or. b) Die schon vorhin nach diesem Müntzfusse ausgeprägten

alte doppelte, einsache und halbe Friedrichsdor.

#### II. In Silber.

a) Die neuen jetzo nach dem wieder hergestellten Münz-fusse ausgeprägte ganze, halbe und viertel Reichsthaler, 8-, 4- und 2-Groschenstücke, Preussische Achtzehner oder Timpfe.

b) Die alten nach dem Münzfusse de anno 1750 ausgeprägte

ganze, halbe und viertel Reichsthaler.

An Scheidemuntze behalten ihren völligen Werth und ohne Reduction die alten 6 Pfennigstücke, so im vorigen Seculo und bis 1756 ausgemüntzt worden; wie auch die unter Unserm Stempel bis 1755 inclusive ausgeprägte 2 und 1 Mariengroschen, auch 4 Pfennige, imgleichen 3, 2 und 1 Creutzer, wie auch 2-und 1-Gröschelstücke bis 1757 inclusive. Die Clevische 2- und 1-Stüberstücke bis 1756 inclusive bleiben als Scheidemuntze in dem jetzigen Cours, respective à 11 und 1 Stüber, jedoch die falschen von anno 1755 davon ausgenommen; und soll ferner an neuer Scheidemunze ein gar geringes Quantum, und nur so viel in Unseren Münzstätten ausgemünzt werden, als es für Unsere Staaten nöthig und zuträglich ist, und zwar in solchen Sorten, wie sie nach der Verfassung der Provintzien zeithero erfordert worden.

»Dahero denn auch darin keine Handlung oder Contracte geschlossen, noch Capitalia ausgeliehen werden sollen.

etc. Damit nun alles dieses zu jedermanns Wissenschaft gelangen möge, haben Wir gegenwärtiges Edict zum Druck befördern lassen, und besehlen sämmtlichen Unterthanen, sich auf das genaueste darnach zu achten, und wollen, dass sämmtliche Unsere Collegia und Gerichte über dessen genaue Beobachtung mit Nachdruck halten, auch überall darnach gehörig versahren; und nicht weniger dass Unser General Fiscal durch die unter ihm stehende fiscalische Bedienten gegen die etwaige Contraventiones genau invigiliren lasse. Urkundlich haben Wir dasselbe Höchsteigenhändig unterzeichnet, und mit Unserm Königlichen Insiegel besiegeln lassen. So geschehen und genach aus Barlin den 200ste Mortii 1764. geben zu Berlin den 29sten Martii 1764.

#### Priedrick

(L. S.)

(gez.) v. Borcke, Gr. v. Reuss, Schlaberndorf, v. Jariges, v. Wedell, v. Fürst, v. Massow, v. Blumenthal, v. Münchhausen.

Das Edict, wovon vorstehend ein Auszug gegeben, zerfällt in 10 Paragraphen und ist abgedruckt in dem dritten Bande der

Neuen Sammlung Königl. Preuss. und Churfürstl. Brandenburgischer, sonderlich in der Chur- und Neu-mark Brandenburg publishten und ergangenen Ord-nungen, Edicten, Mandaten, Rescripten etc. Von 1761. 1762. 1763. 1764 und 1765 etc.

Berlin, gedruckt in der Königl. Hofbuchdruckerei bei . Georg Jacob Decker. 1766.

S. Verordnungen v. 1764. Nr. 21. S. 383 etc.

Wie viel preussische Münzen bei Erlass des vorstehenden Edicts vom 29. Milrz 1764 im Umlause gewesen sind, ist nicht bekennt. Fortlaufende regelmässige periodische Nachweisungen über die Ausmünzungen im preussischen Staate sind erst vom Jahre 1764 bekannt geworden und in den Sammlungen des statistischen Büreaus vorhanden.

#### II.

Bis zu dem Erlasse des neuen Münzgesetzes vom 30. September 1821 blieb das Münzedict von 1764 im Wesentlichen unverändert. Die inzwischen stattgefundene unverhältnissmässige Ausprägung grosser Scheidemunze, von welcher auch grosse Quantitäten im Auslande fabricirt und nach dem Kriege von 1806 in den preussischen Staat eingeführt worden waren, weil bei ihrer Ausgabe an jedem Thaler 2 Pfennige gewonnen werden konnten, veranlasste die Regierung, deren Einschmelzung und Umprägung in Courant durch das Edict vom 13. December 1811, wie folgt, anzuordnen:

Die allgemeinen und gegründeten Beschwerden Unserer Unterthanen über den Nachtheil, der ihnen aus dem Verhältnisse der jetzigen Scheidemunze und dem Courant erwächst, haben Uns bewogen, Maassregeln zu treffen, um das Uebel

gänzlich zu heben.

»Wir haben daher, nach gepflogener Berathung mit be-währten Männern, aus dem Stande der Gutsbesitzer sowohl,

als aus dem Handelsstande, beschlossen:

-Sämmtliche noch coursirende und schon bis auf zwei Drittel ihres Nominalwerthes reducirte Scheidemünze soll, sobald als möglich, eingeschmolzen, affinirt und in vollwichtiges Courant umgewandelt werden, damit sie demnächst ganz aus

dem Umlaufe verschwinde.
Vom 15. Januar 1812 an sollen mindestens für sechzigtausend Thaler Realwerth Scheidemunze wöchentlich affinirt und in Courant nach dem Münzfusse von 1764 umgeprägt, auch damit so lange ununterbrochen fortgefahren werden, bis die jetzt umlaufende Scheidemunze umgeprägt oder wenigstens keine mehr zum Umprägen eingeliesert wird; wonächst Wir einen Termin bestimmen werden, binnen welchem die etwa vorhandenen Reste solcher Münzen noch in Unsern Cassen und im gemeinen Verkehr, nach dessen Umlaufe aber blos als

Metall in Unserer Münze angenommen werden sollen.

Damit Unserer Unterthanen jetzt gleich die beabsichtigten Vortheile geniessen und während der Operation der Schmelzung und Umprägung durch das Schwanken des Courses der Scheidemünze und durch den Wucher nicht leiden; so erklären Wir sie hiermit, bis sie eingeschmolzen sein wird, für em ge-setzliches Surrogat des Courants, und fixiren Wir, auf die Zeit,

den Cours folgendermaassen:

Ein Reichsthaler Courant ist gleich und kann bezahlt werden in Nominal- oder ehemaliger sogenannter schlechter Münze; in den Marken und Pommern mit zwei und vierzig Groschenstücken, in Preussen und Schlesien in zwei und funfzig einen halben Silber-groschen oder Dütchenstücken. In reducirter oder sogenannter guter Münze (Münzcourant); in den Marken und Pommern mit acht und zwanzig Groschen, in Preussen und Schlesien mit fünf und dreissig Silbergroschen oder Dütchen;

Hundert Thaler Courant können demnach bezahlt werden: in Nominal- oder sogenannter schlechter Münze mit Einhundert fünf und siebzig Thaler, in reducirter oder sogenannter guter Münze mit Einhundert sechszehn und zwei Drittel-Thaler.

Wenn durch die gegenwärtige Operation aller Unterschied zwischen Courant und Scheidemunze aufhören soll, und alle Geldverträge nur in Gold oder Courant stattfinden können, so ist auch in Zukunft weiter keine Scheidemunze nöthig, als so viel zum Ausgleichen des kleinsten Courantgeldes erforderlich Eine solche Ausgleichungsmünze werden Wir sobald als möglich, jedoch schlechterdings nur so viel prägen lassen, als zur Ausgleichung unentbehrlich ist. Diese Ausgleichungsmünze darf nie als Zahlungsmittel statt Courant gebraucht werden.

Das Gesetz über die Münzversassung in den königlich preussischen Staaten vom 30. September 1821, durch welches eine seste Währung in Gold und Silber in sämmtlichen Provinzen und eine angemessene Scheidendaze, so weit es das Bodüriniss des täglichen Verkehrs erfordert, eingeführt worden ist, bestimmt als fernerhin gültige Landesmünzen folgende:

1) Die eigenthümliche Goldmunze des Staates bleibt nach der bisherigen Münzversassung der Friedrichsd'or, so aus-geprägt, dass 35 Stück eine Mark wiegen und in diesen 260 Grän seines Gold enthalten sind. Bei der Rechnung wird der Friedrichsd'or zu 5 Thlr. angenommen; es enthalten daher 1934. Thaler eine Mark feines Gold. Dop-pelte und halbe Friedrichsd'ore werden in gleichem Ver-hältnisse und nach eben demselben Fusse ausgeprägt.

2) Die eigenthümliche Silbermunze ist der preussische Thaler. 10; Stück werden wie bisher eine Mark wiegen und 216 Grän feinen Silbers enthalten. 14 preussische

Thaler sind daher eine Mark feines Silber.

3) Das bisher ausgegebene, nach dem Münzfusse von 1764 zu 14 Thalern auf die Mark feinen Silbers ausgeprägte kleine Coursut in halben, drittel, viertel, sechstel und einzwölftel Thalern, soll in allen Landestheilen nach seinem vollen Werthe im Umlaufe bleiben; künstig sollen ausser den Thalern nur Einsechstelstücke ausgeprägt werden.

4) Die alten Einfünftel- und Einfünfzehntel-Thalerstücke sollen ohne Herabsetzung ihres Werthes und ohne Verlust der Inhaber nach und nach eingewechselt und in den

Münzstätten umgeschmolzen werden.

5) Künstig wird der preussische Thaler in sammtlichen Staa-ten in dreissig Silbergroschen getheilt. Es sollen deshalb Silbergroschen in Billon ausgeprägt, dieselben aber nur als Scheidemünze zur Ausgleichung, besonders im kleinen Verkehr, gebraucht werden. Einhundert sechs und zwei Drittel (1063) Silbergroschenstücke sollen eine Mark wiegen und 64 Grän feinen Silbers enthalten. Die Mark feines Silber wird also in den Silbergroschenstücken zu 16 Thalern ausgebracht.

6) Der Silbergroschen wird weiter in 12 Pfennige getheilt. Es sollen gleichmässig mit dem Silbergroschen Sechspfennigstücke in Billon, auch 4, 3, 2 und 1 Pfennigstücke in Kupfer ausgeprägt und, so weit dies zur Ausgleichung nöthig sein sollte, mehr aber nicht, in Umlauf

gesetzt werden.

Von den neu zu prägenden Kupfermünzen sollen so viel Stücke, als zusammengenommen einen Silbergroschen aus-

machen, 1½ Loth wiegen, und also das Gewicht des

4 Pfennigstücks 1/2 Loth

3 1/6 2
2 1/4 1
2 1/4 2
2 1/4 2
3 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4 1/4 2
4

betragen. Die Verhältnisse der alten preussischen Scheidemunze in Billon bleiben unverändert dieselben, wie sie durch das Edict vom 13. December 1811 bestimmt sind, und alle öffentlichen Cassen werden hiermit angewiesen, jede Zahlung, welche in preussisch Courant an sie zu machen ist, auch in gedachter Scheidemünze nach dem Verhältnisse von 42 Groschen-, 523 Dütchen- oder Böhmen- und 84 Sechspfennigstücken für den preussischen Thaler überall anzunehmen.

Es soll aber nach der Bestimmung des Edicts vom 13ten December 1811 diese Scheidemünze, so viel davon noch im Umlaufe ist, eingezogen, affinirt und in Courant umgeprägt werden; daher dieselbe auch fernerhin durch Privatpersonen

in die Münze zum Umprägen eingeliesert werden kann.
Nachrichtlich wird hier bemerkt, dass nach §. 7 des Edicts
vom 13. December 1811 in Betreff der Einschmelzung und Umprägung der Scheidemunze in Courant bestimmt ist, dass einem Jeden, der seine Scheidemünze will umprägen lassen, freisteht, sie in die Münze zu liesern, und wird ihm für 175 Nominal-Thaler in Böhmen, Groschen oder in anderer Scheidemünze 100 Thaler klingend Courant nach dem Münzfusse von 1764 ohne irgend einen Abzug gezahlt werden.

Von 1764 bis zu Ende 1820 waren ausgemünzt und im Umlaufe:

1) Friedrichsd'or für ...... 63.265 740 Thir. darunter unter französischer Verwalting für ..... 790 585 Thir.

87.833 334

2) Einthalerstücke ...... darunter unter französischer Verwaltung ...... 1.536 341 Thir.

| 3) Eindrittelstücke                                            | 16.989 777          | Thir  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| darunter unter französischer Ver-                              |                     |       |
| waltung 79 541 Thlr.  Die Ausprägung ist mit dem               |                     |       |
| Die Ausprägung ist mit dem                                     |                     |       |
| 31. December 1811 eingestellt.                                 |                     |       |
| 4) Einfünftelthalerstücke                                      |                     |       |
| (1764 und 1765)                                                | 491 076             | •     |
| Davon waren bis Ende 1820 ein-                                 |                     |       |
| gezogen 358 678 Thir., also noch                               |                     |       |
| im Umlaufe                                                     | 132 398             |       |
| 5) Einsechstelthalerstücke                                     | 32 <i>.</i> 412 146 | *     |
| darunter unter französischer Ver-                              |                     |       |
| waltung 970 784 Thlr.                                          |                     |       |
| Davon sind eingezogen 1.193 481                                |                     |       |
| Thir.; es waren also Ende 1820                                 |                     |       |
|                                                                | 31.218 665          | •     |
| 6) Einfünfzehntelthalerstücke                                  |                     |       |
| (1764 und 1765)                                                | 677 873             | *     |
| Davon waren bis Ende 1820 ein-                                 |                     |       |
| gezogen 476 611 Thir., also noch                               | 001 000             |       |
| im Umlaufe                                                     | 201.262             | •     |
| 7) Einzwölftelthalerstücke                                     | 40 000 000          |       |
| (1764 — 1798)                                                  | 19.668 293          | 20    |
| Davon waren bis Ende 1798 ein-                                 | 0.025.000           |       |
| gezogen                                                        | 2.635 000           | •     |
| also noch im Umlaufe                                           | 17.033293           | 20    |
| 9) Grosse Scheidemünze in Bil-                                 |                     |       |
| lon (Groschen, Böhmen, Sechs-                                  |                     |       |
| pfennigstücke) sind ausgeprägt von 1764 bis 1810 nominell      | 42.215 672          |       |
| Trans between mark den De                                      | 42.210012           | *     |
| Diese betragen nach der Re-<br>\ duction vom 31. December 1811 | 24.123 241          | _     |
| Darunter unter französischer Ad-                               | 24.120 241          | -     |
| ministration 3.938 540 Thir. nomi-                             |                     |       |
| nell, 2,250 594 Thir. reducirt. Ein-                           |                     |       |
| gezogen und umgeschmolzen sind                                 |                     |       |
| von 1812 bis 1820                                              | 6.902 016           | _     |
| es waren also noch im Umlaufe                                  | 0.002 010           | -     |
|                                                                | 17.221 225          |       |
| 9) Kleine Scheidemfinze in Bil-                                |                     | _     |
| lon (märkische Dreier, posensche                               |                     |       |
| Groschen, schlesische Kreuzer, Grö-                            |                     |       |
| schel, auch Zweigröschel 1764 bis                              |                     |       |
| 1806) nominell                                                 | 901 348             | **    |
| betragen nach der Reduction                                    | 515 056             | •     |
| 10) Alte Kupfermünzen nach ver-                                |                     |       |
| schiedenen Münzfüssen und ver-                                 |                     |       |
| schiedenen kleinen Scheidemunz-                                |                     |       |
| sorten (1764 — 1820)                                           | 340 699             | *     |
| Ueberhaupt waren Ende 1820 im                                  |                     |       |
| Umlaufe                                                        | 234.251 449         | Thlr. |
| Darunter waren ausgeprägt                                      |                     |       |
| unter französischer Verwaltung.                                | 5.627 845           | Thir. |
|                                                                | 5.5 <u>1</u> .      |       |

Nach Hauptsorten befanden sich von den in den 57 Jahren 1764 bis mit 1820 in preussischen Münzstätten ausgeprägten Münzen am Ende des Jahres 1820 im Umlaufe:

1) Goldmünzen für . . 63.265 740 Thir. oder 27,01 Procent

Courantmünsen für 152.908 729 65,27 3) Scheidemünzen für 18.076 980 7,72

Ueberhaupt für 234.251 449 Thlr. oder 100,00 Procent.

IV.

In Folge der allgemeinen Münzconvention der zum Zollund Handelsvereine verbundenen Staaten vom 30. Juli 1838, betroffend die Einführung eines gleichen Münzsystems in ihren Landen, wurde sestgestellt, dass in allen Münzstätten einerlei Münzmark angewendet werden soll, deren Gewicht mit dem Gewichte der im Königreiche Preussen und den süddeutschen Staaten des Zoll- und Handelsvereins bestehenden Mark über-

einstimmend auf 233,855 Grammen festgesetzt wurde. Je nachdem in den Vereinsstaaten die Thaler- und Groschen- oder die Gulden- und Kreuzerrechnung hergebracht oder den Verhältnissen entsprechend ist, soll entweder der 14-Thalerfuss, bei welchem die Mark feinen Silbers zu 14 Thalern ausgebracht wird, mit dem Werthverhältnisse des Thalers zu la Gulden, oder der 24; Guldenfuss, bei welchem aus der Mark feinen Silbers 24; Gulden geprägt werden, mit dem Werthsverhältnisse zu ; Thalern, als Landesmünze gelten.

Zur Vermittelung und Erleichterung des Verkehrs unter den contrahirenden Staaten soll eine den vorgedachten Münz-

füssen entsprechende Hauptsilbermünze - Vereinsmünze zu 1 der Mark feinen Silbers ausgeprägt werden, welche so-nach den Werth von 2 Thalern oder 31 Gulden erhalten würde und unbeschränkte Gültigkeit gleich den eigenen Landesmün-

Das Mischungsverhältniss der Vereinsmunze ist auf 2 Silber und i Kupfer festgesetzt. Es werden demmach 6 i Stück eine Mark oder 63 Stücke 10 Mark wiegen.

Nachdem in Gemässheit der Bestimmungen des Gesetzes über die Münzverfassung vom 30. September 1821 die allmälige Einziehung der alten Einzwölftelthalerstücke so weit vorgeschritten war, dass solche den Bedarf an kleinen Münzen nicht mehr deckten und auch die in ganzen und halben Silbergroschen ausgeprägte Scheidemünze für das Bedürfniss des Verkehrs nicht ausreichte, schien es am zweckmässigsten, die-sem Bedürfnisse durch das Ausgeben von Scheidemünze in Stücken zu zwei und einem halben Silbergroschen abzuhelfen. Es trat deshalb

die Verordnung, betreffend die Ausgabe von 21 Silbergroschen Scheidemänze, vom 28. Juni 1843

in das Leben.

Nach dieser Verordnung sollte mit Einziehung der im Umlaufe gewesenen alten Einzwölftelthalerstücke fortgefahren und der eingezogene Betrag, so weit es das Bedürfniss fordert, in neue 21 - Silbergroschenstücke, der übrige Betrag aber in Courantgeld umgeprägt werden.

Es sollen 72 neue 2½-Silbergroschenstücke eine cölnische Mark wiegen und 108 Grän oder ¾ ihres Gewichts fein Silber enthalten. Die Mark feinen Silbers wird mithin in diesen Stücken ebenso, wie bei den ganzen und halben Silbergroschen zu 16 Thalern ausgebracht, und es enthalten 192 Stück eine

Mark fein Silber.

VI.

Für den Verkehr der im Jahre 1850 in preussischen Besitz übergegangenen Hohenzollernschen Lande sind durch den Allerhöchsten Erlass vom 8. November 1852 Ausprägungen von Gulden und Guldentheilstücken angeordnet, und zwar in folgenden Münzsorten:

1) Courantmunzen im 241 - Guldenfuss, im Mischungsverhältnisse von neun Theilen Silber und einem Theil Kupfer:

 a) Einguldenstücke zu 60 Krenzern, davon 24½ Stück eine Mark feinen Silbers enthalten und 22,05 Stück eine Mark wiegen;

b) Halbeguldenstücke zu 30 Kreuzern, davon 49 eine Mark feinen Silbers enthalten und 44,10 Stück eine Mark wiegen.

2) Sifberscheidemünze nach dem 27-Guldenfusse in Mischungsverhältnisse von einem Theil Silber und zwei Theilen Kupfer (55 löthig):

a) Sechskreuzerstücke, davon 270 eine Mark feinen Silbers enthalten und 90 Stück eine Mark wiegen,

b) Dreikreuzerstücke, davon 540 eine Mark feinen Silbers enthalten und 180 eine Mark wiegen.

3) Kupfermunzen in gleichem Durchmesser wie die Silberscheidemunzen und ähnlichem Gepräge:

Einkreuzerstücke.

VII.

Das Gesetz über das Münzwesen vom 4. Mai 1857 veränderte das preussische Münzwesen wesentlich in mehrfacher Weise, und zwar in Folge des zwischen den Regierungen der bei der allgemeinen Münzeonvention vom 30. Juli 1838 betheiligten Staaten einerseits und der kaiserlich österreichischen und der fürstlich liechtensteinschen Regierung andererseits am 24. Januar 1857 abgeschlossenen Münzvertrages.

Das Münzgesetz vom 4. Mai 1857 bestimmt nämlich: 1) Das preussische Pfund, in der Schwere von 500 Grammen, wie solches durch den §. 1 des Gesetzes vom 17. Mai 1856 als Einheit des preussischen Gewichts festgestellt ist, soll an Stelle der seitherigen Münzmark von 233,855 Grammen der Ausmünzung ausschliesslich zum Grunde gelegt werden. Dasselbe wird zu diesem Zwecke in Tausendtheile« mit weiterer decimaler Abstufung getheilt.

Die bisherige Münzmark war = 1 Pfund preussischen Gewichts, dieses Pfund war also = 467,71 Grammen,

und das fortan geltende Pfund von 500 Grammen ist um 32,29 Grammen grösser, als das bisher übliche preussische Pfund.

Der Thaler bleibt die eigenthümliche Silbermünze des Landes. Ausser dem Thaler werden, wie bisher, 4-Thaler-

stücke und können Doppelthaler ausgeprägt werden.
3) Im Anschlusse an das Theilungsverhältniss des Thalers zur seitherigen Münzmark seinen Silbers soll ein Pfund feinen Silbers zu 30 Thalern, 15 Doppelthalern und 180 Einsechstelthalerstücken ausgebracht werden und demgemäss an die Stelle des bisherigen 14-Thalerfusses als gesetzlicher Münzfuss der

#### . Dreissigthalerfuss.

treten.

Der 30 Thalerfuss auf Grundlage des Pfundes wird dem auf die bisherige Mark gegründeten 14 Thalersuss dergestalt gleichgestellt, dass bei allen Zahlungen und Verbindlichkeiten zwischen beiderlei Münzfüssen, heziehungsweise den gleichnamigen Münzstücken des bisherigen 14 Thalerfusses und des künftigen Thalerfusses, ein Unterschied nicht gemacht werden dars. Die Bezeichnung Thalerwährung, welche an Stelle jeder anderen Bezeichnung des Landesmünzsusses tritt, findet demgemäss auf die in beiderlei Münzfüssen ausgebrach-

ten Münzen Anwendung.
4) Der Thaler soll, unbeschadet seiner Eigenschaft und Geltung als eigenthülliche Silbermünze des Landes, in der Form und mit dem Attribute einer Vereinsmunze

ausgeprägt werden.

Die nämliche Bestimmung findet auf die Prägungen

von Doppelthalern Anwendung.

Es bleibt vorbehalten, Thaler oder Doppelthaler für besondere Zwecke und ausschliesslich in der Eigenschaft als Landesmünze auszuprägen.

5) Das Mischungsverhältniss der Thaler und Doppelthaler wird auf 100 Silber und 100 Kupfer, der Einsechstel-Thalersücke auf 100 Silber und 100 Kupfer festgestellt. Es werden demnach 13½ Doppelthaler- und 27 Thalerstein in aleichen 22 februart betraleriere in aleichen 22 februart betraleriere in aleichen 22 februart betraleriere in aleichen 22 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in aleichen 200 februart betraleriere in alei

stücke, ingleichen 93 Linsechstelstücke je 1 Pfund

6) Der Thaler soll auch ferner in 30 Silbergroschen und der Silbergroschen in 12 Pfennige getheilt, und es sollen wie bisher:

a) als Silber-Scheidemünzen

21 Silbergroschenstücke, Silbergroschenstücke und Silbergroschenstücke,

b) als Kupferscheidemünzen: 4, 3 und 1 Pfennigstücke

ausgeprägt werden.

7) In der Silberscheidemunze soll der eingetretenen Veränderung des Münzgewichts entsprechend das Pfund feinen Silbers durchgehends zu 341 Thaler ausgebracht werden, und sollen demnach

414 Zwei und halb Silbergroschenstücke,

1035 Silbergroschenstücke,

2070 Einhalb Silbergroschenstücke

je Ein Pfund feinen Silbers enthalten.

Der Feingehalt der 2½ Silbergroschenstücke wird auf

1000 feines Silber, 612 Kupfer, der Silbergroschenstücke
und der Einhalbsilbergroschenstücke auf 1000 feines Sil
1000 feines Silbergroschenstücke auf 1000 feines Silber, 780 Kupfer bestimmt. Es werden demnach:

155,25 2} Silbergroschenstücke,

227,70 desgl. 455,40 desgl.

je ein Pfund wiegen.

8) In der Kupferscheidemunze sollen 100 Pfund Kupfer höchstens zu 112 Thaler ausgebracht werden.

9) Es sollen Handelsmünzen in Gold unter der Benennung

Krone und Halbe Krone in der Form mit den Attributen von Vereinsmünzen, und zwar:

a) die Krone zu 🔒 des Pfundes feinen Goldes,

b) die Halbe Krone zu 100 desgl.

ausgeprägt werden.

Diese Münzen sollen die eigenthümlichen Goldmünzen des Landes sein und andere Goldmünzen fortan nicht zemünzt werden.

gemunzt werden.

10) Das Mischungsverhältniss der Krone und der Halben Krone wird auf see Gold und Kupfer festgesetzt. Es werden demnach 45 Kronen und 90 Halbe Kronen Ein Pfund wiegen.

11) Zur Erleichterung der Rechnung nach Kronen wird die Krone in Zehntheile unter der Benennung -Kronen-Zehntele eingetheilt. Noch kleinere Theile werden ohne besondere Benennung durch Decimalbruchtheile des Kronenzehntels, beziehungsweise der Krone angegeben.

12) Der Silberwerth der Krone wird lediglich durch das Verhältniss des Angebots zur Nachfrage bestimmt, und es ist zu deren Annahme an Stelle der landesgesetzlichen Silberwährung Niemand verpflichtet.

 Der Finanzminister ist ermächtigt, unter Berücksichtigung des Handelscourswerthes den Preis zu bestimmen, zu welchem die Krone und die Halbe Krone statt der Silbermünzen bei den königlichen Cassen allgemein oder mit Beschränkung auf gewisse Cassen und Zahlungen ange-nommen werden soll.

14) Zahlungsverbindlichkeiten, welche auf eine gewisse Anzahl von Stücken Preussischer Friedrichsd'or nach dem durch die bisherige Münzversassung, beziehungsweise durch das Gesetz vom 30. September 1821 bestimmten Ausmünzungssuss, oder auf eine gewisse Summe in preussischen Friedrichsd'or oder endlich auf Thaler Gold dergestalt lauten, dass die Erfüllung in Preussischen Friedrichsd'or gesetzlich verlangt werden kann, müssen, sofern sie nach dem 31. December 1831 ent-standen sind, entweder in preussischen Friedrichsd'or oder in Silbercourant, den Friedrichsd'or zu 5 Thlr. 20 Sgr. gerechnet, erfüllt werden.

15) Die vorstehend unter 2 bis mit 8 angeführten Bestimmungen finden in den Hohenzollernschen Landen keine

Anwendung.

Es verbleibt daselbst bei der bestehenden Guldenwährung mit der Massgabe, dass fortan das Pfund feinen Silbers zu 52} Gulden ausgebracht wird und demgemäss an die Stelle des 24 guldenfusses als gesetzlicher Münzfuss der 52½ Goldensus tritt, zwischen beiden Münz-füssen ein Unterschied nicht gemacht werden darf und die Bezeichnung Süddeutsche Währung auf die in beiderlei Münzfüssen ausgebrachten Münzen Anwendung findet.

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Münzvertrage vom 24. Januar 1857 in Wirksamkeit.

Mit dem 4. Mai 1857 treten

das Gesetz über die Münzverfassung in den preus-

sischen Staaten vom 30. September 1821, die Kabinetsordre vom 5. März 1839, die Ausprägung von Doppelthalern oder 3; Gulden als Vereinsmünzen und

die Verordnung, betreffend die Ausgabe von 2k Silbergroschenstücken Scheidemunze vom 28. Juni 1843

ausser Kraft.

#### VIII.

Bis Einsührung des Gesetzes über das Münzwesen vom 4. Mai 1857 und bis zum Schlusse des 1sten Semesters 1857 sind an preussischen Münzen des Münzfusses von 1764 nach vorstehenden unter I. bis mit VI. angeführten Edikten, Ge-

|    | n, Verordnungen in der Zeit<br>1857 folgende geprägt worde                                |        | n Trinitatis                                       | 1764 bis An- |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|
| •  | 3 31 3                                                                                    |        | Thlr.                                              | Thlr.        |
| 1) | Goldmünzen: Friedrichsd'                                                                  | or     |                                                    | 83.941 232 } |
| 2) | Courant:                                                                                  |        |                                                    |              |
| ·  | b. Einthalerstücke                                                                        | P<br>B | 25.658 554<br>141.025 542<br>16.989 777<br>131 938 |              |
|    | e. Einsechstelthalerstücke<br>f. Einzwölftelthalerstücke<br>g. Einfünfzehntelthalerstücke |        | 33.240 414<br>8.327 747<br>200 520                 |              |
| 3/ | Scheidemünze:                                                                             | • (    | ourant                                             | 223.317 732  |
| σ, | a Neue Einzwölstelthaler-                                                                 | ür     | 3.605 918                                          |              |
|    | b. Silbergroschen (ganze, halbe)                                                          |        | 4.384 722                                          |              |
|    | c. Kupferscheidemünze<br>Summa Sche                                                       |        | 1.329 317                                          |              |
| U  | eberhaupt                                                                                 |        |                                                    |              |
|    | Davon sind: Goldmünzen<br>Courantmünzen<br>Scheidemünzen                                  | •••    |                                                    |              |

Summa.... 100,00 Procent

Dagegen haben seit Anfang des zweiten Semesters 1857 bis zu Ende 1860 folgende Ausmünzungen nach dem neuen Münzfusse stattgefunden:

Goldkronen 532 262 Thlr., Doppelthaler Einthaler Einsechstelthaler Einzwölßelthaler 380 194 37.508 814 42 839 220 596 195 792 Silbergroschen

Kupfermünze 111 989

Summa.... 38.992 486 Thir.

Von den älteren Münzen sind in diesem Zeitraume eingezogen und in der königlichen Münze umgeschmolzen worden:

Die nachstehende Uebersicht
1764 bis am Ende des Jahres 186
gungen preussischer Münzen nach:

| Einthalerstücke               | 2.092 667 | Thlr., |
|-------------------------------|-----------|--------|
| Einfünstelthaler              | 198       | •      |
| Einsechstelthaler             | 65 216    | •      |
| alte Einzwölstelthaler (1764) | 66 101    |        |
| Einfünfzehntelthaler          | 266       |        |
| Silbergroschen                | 134 135   | *      |
| Kupfermünzen                  | 5 910     | *      |
| Summa                         | 2.364 493 | Thir.  |

Die nachstehende Uebersicht weist überhaupt alle seit 1764 bis am Ende des Jahres 1860 stattgefundenen Ausprä-

| 1.<br>Benennung der Münzen                                                                                                                                                          | nach<br>dem Münz<br>vom<br>29. März | - Ed                        |           | nach<br>dem Münz<br>vom<br>30. Septemb | gese    |     | nach<br>dem Münz<br>vom<br>4. Mai 1 | gese     | tz     | Summ                                    | ı <b>8.</b>       | ٠           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|--|
| ·                                                                                                                                                                                   | Thir.                               | Sgr.                        | Pf.       | Thir.                                  | Sgr.    | Pf. | Thir.                               | Sgr.     | Pf.    | Thir.                                   | Sgr.              | Pť.         |  |
| A. Goldmünzen.  1. Fr.d'oı, 35 St. auf die rauhe Mark, 213 Karat fein  2. Goldkronen, 45 ½ und 90 ½ = 1 Pfd. à 233,855 Grammen.  Summa A                                            | 83.941 <b>232</b>                   | 15                          | -         |                                        |         |     | 532 262<br>532 262                  | 15       |        | 83.941 232<br>532 262<br>84.473 495     | 25<br>25          | _           |  |
| Summe III                                                                                                                                                                           | - 00.011 202                        | 10                          |           | ·                                      | لــــا  |     | 002 202                             | 10       |        | 04.110 400                              |                   |             |  |
| B. Silber-Courantmüzen.  1. Doppelthaler, 6 1 St. auf die rauhe Mark à 143 Lth. fein  2. Desgl., 131 Stück = 1 Pfd. à 500 Gr                                                        | ·                                   | •                           |           | 25.658 554                             | -       | _   | 380 194                             | •        |        | 25.658 554<br>380 194                   | _<br>_            | _           |  |
| 3. Einthalerst., 10; St. auf die rauhe Mark à 12 Lth. f 4. Desgl., 37 St. = 1 Zoll-Pfd. 5. Eindrittel-Thaler, 28 St. auf die rauhe Mark à 10; Lth. f. 6. Einfünftel-Thaler, 39; St. | 138.932 875<br>16.989 777           | -<br>-                      | -<br>•    | •                                      | •       |     | 37.508 814                          | <u>·</u> | ·<br>- | 138.932 875<br>37.508 814<br>16.989 777 | _<br>_<br>_       | _<br>_<br>_ |  |
| auf die rauhe Mark à 9 Lth. f. 7. Einfünfzehntel - Thaler, 75 Stück auf die rauhe Mark à 5 Lth. f                                                                                   | 131 740<br>200 254<br>33.175 197    |                             | _         |                                        |         |     | •                                   | ·        |        | 200 254<br>33,175 197                   | _<br>_<br>_<br>20 | _           |  |
| 9. Desgl., 93 5 St. = 1 Zoll-Pfd.  2 Silb                                                                                                                                           | 8.261 644                           |                             |           |                                        |         |     | 42 839                              | 15       |        | 42 839<br>8.261 644                     | 15                |             |  |
| Summa B                                                                                                                                                                             | 197.691 488                         | 15                          | -         | 25.658 554                             | _       | -   | <b>3</b> 7.931 847                  | 15       | -      | 261.281 890                             | -                 | -           |  |
| C. Scheide-Münze.  1. Einzwölftel-Thlr., 72 St. auf die rauhe Mark à 108 Gr. f.  2. Desgl. 414 St. (34½ Thlr.), 1 Zoll-Pfd. 371/1000 Silb                                           |                                     |                             |           | 3.605 918                              | 2       | 6   | 220 595                             | . 17     | 6      | 3.605 918<br>220 595                    | 2 17              | 6           |  |
| à 64 Grän f                                                                                                                                                                         | •                                   |                             |           | 4.250 587<br>1.323 407                 | 15<br>3 |     | 195 791                             | 29       | -      | 4.250 587<br>195 791<br>1.323 407       | 15<br>29<br>3     |             |  |
| Mark Kupfer à 27 Thir  6. Desgl., 100 Zoll-Pfd. Kupfer = 112 Thir                                                                                                                   |                                     |                             |           |                                        |         |     | 111 989                             | 5        | Ĺ      | 111 989                                 | 5                 |             |  |
| Summa C                                                                                                                                                                             | •                                   | <u> </u>                    | <u> </u>  | 9.179 912                              | 21      | 5   | 508 376                             | 21       | 6      |                                         | 12                | 11          |  |
| Ueberhaupt ohne Hohen-<br>zollern                                                                                                                                                   | 281.632 721                         | _                           | _         | 34.838 466                             | 21      | 5   | 38.992 486                          |          | 6      |                                         | 12                | _           |  |
|                                                                                                                                                                                     | 79,23 Pro                           | ocent                       | i.<br>——— | 9,80 Pre                               | cent.   |     | 10,97 Pro                           | cent     |        | 100,00 Procent.                         |                   |             |  |
|                                                                                                                                                                                     |                                     | Gold Courant Scheidemünze . |           |                                        |         |     |                                     |          |        | 73,51 ,,                                |                   |             |  |

In der königlichen Münzstätte zu Berlin haben vom Jahre 1840 ab auch Ausmünzungen für fremde Regierungen stattge-

funden. Die folgende Tabelle 1168t erkennen, welche Staaten in der königlich preussischen Münze prägen liessen, und welche Münzsorten und Beträge von diesen für jene Staaten geprägt wurden.

| 2.                                                                                                                                  |                            | Bezeichnung der Münzserten.  |                     |      |                         |      |                                           |                                    |        |                |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|------|-------------------------|------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------|------|-----|
| Namen der Staaten.                                                                                                                  | Vereins-<br>thaler.        | Ein-<br>thaler-<br>stücke.   | thaler.             |      | Silber-<br>Scheidemünze |      | Kupfer-<br>Sch <del>eide-</del><br>mänze. |                                    | Summa. |                |      |     |
|                                                                                                                                     | Thir.                      | Thir.                        | Thir.               | Sgr. | Thir.                   | Sgr. | Pf.                                       | Thir.                              | Sgr.   | Thir.          | Sgr. | Pf. |
| 1) Herzogthümer Anhalt-Dessau, — Bernburg, — Cöthen: in den Jahren 1840, 1841, 1843, 1845, 1846, 1851, 1852, 1853, 1856, 1858, 1859 | 66 000                     | 90 800                       | 10 000              |      | 6 <b>2</b> 59.          | ·    |                                           | 1 <b>2 9</b> 53                    | 6      | 186 012        | 6    | ·   |
| 1855, 1858                                                                                                                          | 190 000                    | <b>263</b> 000               |                     |      | 137 248                 | 4    |                                           | 10 242                             |        | 600 490        | 4    | ٠   |
| in den Jahren 1841, 1842, 1845, 1846,<br>1851, 1854                                                                                 | 73 600                     | 15 000                       |                     | . :  | 42 442                  | 8    |                                           | 1 <b>5 26</b> 6                    | 11     | 146 308        | 19   | ٠   |
| in den Jahren 1840, 1841, 1843, 1844,<br>1846, 1847, 1848, 1850, 1851, 1854,<br>1855, 1858                                          | 59 800                     | 19 <del>500</del>            | ·                   |      | 24 702                  | 23   | •                                         | 21 513                             | 14     | 125 516        | 7    | ·   |
| in den Jahren 1841, 1842, 1843, 1845, 1846, 1847, 1851, 1855, 1856, 1858                                                            | 76 300                     | <b>3</b> 9 <b>904</b>        | 12 559              | 15   | 96 817                  | 12   |                                           | <b>3</b> 2 308                     | 17     | <b>257 889</b> | 14   |     |
| Summa                                                                                                                               | 465 700                    | 4 <b>2</b> 8 204             | 22 559              | 15   | 367 469                 | 17   | . <b> </b>                                | 92 283                             | 18     | 1.376 216      | 20   |     |
|                                                                                                                                     | Ein-<br>thaler-<br>stücke. | Ein-<br>sechstel-<br>thaler. | Einschill<br>stücke |      | Kup<br>3 Pfenn          | •    | cke.                                      | Drillinge,<br>Sechslinge,<br>Mark. |        | Summa.         |      |     |
| Ausserdem für                                                                                                                       | Thir.                      | Thir.                        | Thir.               |      | Thir.                   | Sgr. | Pf.                                       | Mark.                              |        |                |      |     |
| a) beide Grossherzogthümer Meck-<br>lenburg:<br>in den Jahren 1848, 1852 — 1855,<br>1858—1860                                       | 528 246                    | <b>22</b> 754¥               | 39 383              |      | 7 <del>26</del> 6       | 25   | 8                                         | •                                  | •      | 597 650        | 20   | . 8 |
| b) Hamburg:<br>in den Jahren 1855, 1856, 1857                                                                                       |                            |                              | •                   |      |                         |      |                                           | 10.702                             |        | 10 702         |      |     |

Die Bevölkerung des preussischen Staats ohne die Hohenzollernschen Lande betrug nach der letzten amtlichen Zählung im December 1858 17.672 609 Seelen. Wären alle seit 1764 bis Ende 1860 geprägten preussischen Münzen in Preussen und nur da in Umlauf, so betrüge die Metallgeld-Circulation 355.467 674 Thaler und es repartite unter dieser Voraussetzung sich dieselbe auf die Bevölkerung so, dass durchschnittlich auf 1 Individuum kämen:

4 Thir. 23 Sgr. 5 Pf. Goldmünzen, 14 ,, 23 ,, 6 ,, Courantmünzen, . — ,, 16 ,, 6 ,, Scheidemünze,

20 Thlr. 3 Sgr. 5 Pf. zusammen. Für die Hohenzollernschen Lande (64 235 Seelen Ende 1858) sind in der Münze zu Berlin im Jahre 1852 ausgeprägt worden:

1) Courant im 24; Guldenfuss 50 470 Einguldenstücke, 26 320 halbe Guldenstücke, 43 880 Thlr. zusammen 76 792 Fl. = .....

2) Scheidemünze

a) in Silber: 6 und 3 Kreuzerstücke 27 Fl. aus der feinen Mark 3 841½ Fl. = .....

Summa....

2 195

b) in Kupfer: Einkreuzerstücke (der Centner = 220 Fl.) 525 Fl. = .....

300 46 375 Thir.

## Statistische und staatswirthschaftliche Literatur.

Die englische und französische Kohlenindustrie betreffend.

Situation de l'industrie houillère en 1859. Paris 1860. Situation de l'industrie houillère en 1860. Paris 1861.

The coal-fields of Great Britain, their history, structure and duration by Edw. Hull. London 1861.

Mineral statistics of the United kingdom of Great Britain and Ireland for the year 1858, by Rob. Hunt. London 1859.

The railway and the mine. Lever's illustrated Year-book 1861. Our coal and our coal pits; the people in them and the scenes around them. London 1858.

#### I. Allgemeine Bedeutung der Kohlenindustrie.

Die vorstehenden Werke enthalten über die Kohlenindustrie ihrer betreffenden Länder sehr interessantes Detail, und es wird in denselben der Bedeutung der Kohle nach den verschiedensten Richtungen hin erschöpfend Rechnung getragen. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle über Inhalt und Werth jedes einzelnen dieser Werke zu referiren. Es mag hier vielmehr der Inhalt derselben zusammengefasst und von dem gegenwärtigen Zustande der Kohlenindustrie in beiden Ländern eine Skizze gegeben werden, insoweit sich eine solche auf Grund des in den Werken enthaltenen Materials entwerfen lässt.

Es giebt vielleicht kein sprechenderes Beispiel für die Nothwendigkeit, jedes Glied in einem wirthschaftlichen Or-ganismus nicht abgeschlossen als solches, sondern in seiner Wechselwirkung und in seinen Beziehungen zu den übrigen Gliedern und zum Ganzen zu betrachten, als die Kohle. Nach jedem Gliede, nach jedem Punkte, wo Leben und Thätigkeit, sei es in geistiger oder materieller Richtung, entwickelt wird, da sendet die Kohle einen Leiter hin, der Licht und Wärme zu gedeihlicher Förderung der Arbeit ausstrahlt. Wo eine Maschine webt, spinnt, pumpt, zieht, druckt oder mahlt, wo eine Locomotive oder ein Dampfer Raum und Zeit verspottet, da hat die Kohle ihre Hand mit im Spiel.

Der geistreiche Anonymus von "our coal and our coal pits" raunt den Orthodoxen ins Ohr, der Kohle den Krieg zu erklären. Die Kohle, mit all' dem, was sie hervorbringen helfe und in Bewegung setze – von den Stahlfedern bis zu den Druckerpressen — das sei der eigentliche "Protestantizer of England". Ein zukünstiger Geschichtschreiber würde einst den Verfall und Untergang von Britannien von dem Zeitpunkt zu datiren haben, wo das fossile Brennmaterial erschöpft und das letzte Kohlenfeld ausgebeutet sei. Denn mit der Kohle gehe die Metall- und Manufacturindustrie, der Handel und also

die Macht Englands zu Grunde.

Die Administration der Minen in Frankreich hat eine Karte publiciren lassen, auf der man durch Farbenunterschiede genau erkennen kann, in welchem Maasse die verschiedenen Theile des Landes Steinkohle consumiren. Man hat diese Karte mit der von Dupin verglichen, in der durch ähnliche Unterschiede erkennbar ist, wie die einzelnen Departements in der Civilisation vorgeschritten sind, und hat hierbei gefunden, dass der Verbrauch von Kohle als einer der passendsten Masstäbe angesehen werden kann, an denen sich Reichthum und Fortschritt eines Landes messen lässt. In der Schrift "situation de l'industrie houillère en 1859" ist man der Wirkung der Kohle auf die verschiedenen Productionszweige, so wie auf Handel und Verkehr, Bevölkerung etc. detaillirt nachgegangen, und es mögen hier nur einige der interessantesten Resultate Platz finden.

1) In der Manufacturindustrie ist es besonders die Eisensabrikation, die an Wichtigkeit die erste Stelle einnimmt. In jedem Kohlenbecken finden sich Hochöfen ein, und wenn in Frankreich die Eisenproduction

1820 1830 • 1847

140 Mill., 160 Mill., 376 Mill., 600 Millionen Kilogr. betrug, so verdankt es diesen riesigen Fortschritt lediglich der Kohle, die einzig und allein die billige Verarbeitung des Eisens ermöglicht.

Die Solidafität der Steinkohlen - und Metallindustrie ist durch die Krise von 1857-59 sehr genau illustrirt worden. Beide wurden zu derselben Zeit durch dieselben Ursachen hart mitgenommen.

In demselben Zusammenhang zur Kohle stehen auch alle übrigen Zweige der Manusacturindustrie, mag jene ihnen Gas herstellen, Glühhitze erzeugen oder Maschinen in Bewegung

2) Mit den Eisenbahnen steht die Kohle in doppelter Weise in Verbindung: sie bildet für dieselben ein bedeutendes Frachtobject und ist die nothwendige Grundlage des Transportes und der Locomotion. Nach einer aufgestellten Berechnung verbrauchen die Locomotiven sämmtlicher Bahnen Frankreichs jährlich 873 760 Tonnen Coaks und 367 920 Tonnen Kohle, oder auf Kohle reducirt zusammen 866 263 Tonnen Kohle.

Wenn hiernach die Kohle eine wesentliche Basis für die Entwickelung des Eisenbahnwesens bildet, so hängt von ihr auch wesentlich die Erniedrigung der Tarife ab; denn die Kohle, welche ein Zug consumirt, repräsentirt mehr als die Hälfte der Transportkosten.

Insofern dasselbe auch auf die Dampfschifffahrt Anwendung leidet, gelangt man zu dem Schluss, dass die Circulation von Menschen und Waaren, oder mit anderen Worten die commerzielle Thätigkeit, im Wesentlichen auf der Leichtigkeit beruht, mit der man sich Kohlen zu verschaffen im Stande ist.

3) Wirst man einen Blick auf die Landwirthschaft, entdeckt man auch zwischen ihr und der Kohle directe und indirecte Beziehungen. Je billiger man gebrannten Gyps herstellt, desto mehr kann derselbe zur Düngung gebraucht werden etc. Ausserdem lehrt jede landwirthschaftliche Ausstellung, dass sich bei der Landwirthschaft mehr und mehr, gerade wie bei der Industrie, die Production im Grossen mit ausgeprägtester Arbeitstheilung vollzieht, und dass damit ein ausgedehnterer Gebrauch der Maschinen, also auch der Kohlen nothwendig wird.

4) Betreffs der Einwirkung der Kohle auf Bevölkerung und Fabrikation bildet das französische Hüttenwerk Creusot ein sehr frappantes Beispiel, welches den Documenten der Commission der allgemeinen Ausstellung von 1855 entlehnt ist.

| 1037              | 1000                                |
|-------------------|-------------------------------------|
|                   |                                     |
| 2 960             | 14 500                              |
| 1 550             | 7 000                               |
| 600               | 2 500                               |
| 20                | 95                                  |
| 600               | 3 500                               |
|                   |                                     |
| 50 000            | 250 000                             |
| <b>2</b> .150 000 | 22.000 000                          |
|                   | 1 550<br>600<br>20<br>600<br>50 000 |

Dieser directe Einfluss von Kohle und Eisen auf die Bevölkerung ist an allen Centralpunkten der Production siehtbar, und zwar da immer am stärksten, wo die meisten Gruben in Betrieb sind; ein Beweis, dass das rasche Wachs-thum den Einwirkungen der Kohle zuzuschreiben ist. Man kann dies aus den nachstehenden Zahlen ersehen, welche die Bevölkerung einiger wichtigen Punkte der Kohlenförderung zu verschiedenen Zeiten angiebt:

|      | Anzi        | מו         |       | Fresnes    | 1     | Jen <del>ai</del> n |
|------|-------------|------------|-------|------------|-------|---------------------|
| 1788 | <b>22</b> 1 | Einwohner. | 248   | Einwohner. | 964   | Einwohner.          |
| 1801 | 1898        |            | 2 660 |            | 944   | •                   |
| 1851 | 5 009       |            | 4914  | *          | 8 681 | •                   |
| 1856 | 5 845       | р          | 4727  | •          | 9 759 | •                   |

Für den Abbau sowohl, wie für den Transport der Kohle ist zunächst die Lage und äussere Beschaffenheit der Kohlendistricte von fiefgreifender Bedeutung. Sie soll deshalb zunächst für beide Länder eharakterisirt werden.

## II. Die Kohlendistricte.

#### A. England.

Behufs einer Charakteristik der örtlichen Vertheilung der englischen Kohlendistricte ist es herkömmlich, dieselben in nachstehende Gruppen zu theilen:

#### I. Der nördliche Kohlendistrict.

Derselbe umfasst

1) das Kohlenfeld von Northumberland und Durham.

Dieses erstreckt sich vom Fluss Tees im Süden bis zur Mündung des Coquet (wo er in die Alnmouth Bay eintritt) im Seinen grössten Durchmesser hat es im Centrum Norden. Seinen grössten Durchmesser hat es im Centrum längs des Tyne-Flusses, der die grosse Strasse für den Export

der Kohle nach dem Londoner Markt bildet.

Von dem Coquet bis zur Tyne bildet die Nordsee die Grenze des Kohlenfelds. Die gesammte Mächtigkeit des Kohlengebirges in diesem District ist circa 2000 Fuss; es enthält 600 einzelne Kohlenflötze, darunter 18 bauwürdige mit einer gesammten Mächtigkeit von 80 Fuss. Die Kohle ist sehr bituminos und gilt für häusliche Zwecke als die beste der Welt.

Ein wesentlicher natürlicher Vortheil ist, dass das grosse nördliche Kohlenfeld von 3 beträchtlichen Flüssen durch-schnitten wird und somit auf leichte und billige Weise seine Producte nach dem allgemeinen Markte zu entsenden fähig ist. Diese sind Tyne, Wear und Tees. Jede der Kohlengruben hat in möglichst directer Richtung einen Schienenweg nach den

Ufern eines dieser Flüsse.

Eine sehr wichtige Rolle bei der Versendung der Kohle spielen die Keels und Keelmen. Die Keels sind kleine Kohlen-fahrzeuge, welche die Kohlen von den Niederlagen auf der Tyne nach den grossen Schiffen bringen, die in den Häfen von North- und South-Shields liegen. Es sind eigenthümliche, nach alten Modellen gebaute Fahrzeuge, die mit ihrer Bemannung, den schwarzen Keelmen, für die Schifffahrt des Tyne sehr charakteristisch sind. Die Keelmen, welche die Keels mittels langer Staken, gegen die sie sich mit der Brust anstemmen, fortbewegen, bilden eine sehr eigenthümliche Classe von Leuten. Sie sind sehr freundlich zu einander, nennen einander keel-bullies (jedenfalls von boolie i. e. beloved) oder keel-brothers. Zu jeder Zeit, namentlich des Nachts, rusen sich die Keelmen beim Vorüberfahren laute, eigenthümlich tonende Grüsse zu, und von diesem ewigen lauten Zurusen soll die eigenthümlich laute und schreiende Art herkommen, in der sie sich auszudrücken pflegen. Die Keelmen haben einen Fonds begründet zur gegenseitigen Unterstützung in Krankheit und Alter, so wie zur Unterstützung ihrer Wittwen und Kinder. Sodann haben sie in Newcastle ein von der Körperschaft unterhaltenes . Keelmen's Hospital gebaut.

Die Frauen und Töchter der Keelmen zeichnen sich durch eine eigenthümliche Tracht aus und heissen im Volksdialekt

keel-deeters oder keel-doctors (daughters).

Es haben diese Details eine tiefere Bedeutung, als man anfangs meinen könnte. Der Umstand, dass lediglich der Transport der Kohle auf den Flüssen nach dem Meere eine besonders gestaltete Menschenclasse geschaffen hat, mit eigenthümlichen Sitten, Trachten und Gesängen, giebt in der That in Betreff der Popularität der Kohle in England und ihrer tiefgreisenden Wirkungen viel zwischen den Zeilen zu lesen.

### 2) Das Kohlenfeld von South-Yorkshire, Nottinghamshire und Derbyshire.

Dieses ausgebreitete Kohlenfeld ist in seinem Charakter dem von Newcastle sehr verwandt; es erstreckt sich in der Richtung von Süden nach Norden, etwas nordöstlich von Leeds bis nahezu nach Derby, und reicht beinahe bis Halisax im Westen und bis Nottingham im Osten. Die Midland - Bahn durchschneidet dies Feld, und es ist durch sie der Abbau der Grubenfelder wesentlich erweitert und leblast angeregt worden. Die Städte Leeds, Halifax, Bradford, Huddersfield, Wakefield, Chesterfield, Sheffield, Nottingham, Pontefract und Derby liegen im oder in der Nähe dieses Kohlendistricts. Viele wurden dadurch bedeutende Fabrikstädte.

Im South Yorkshire-Kohlenfeld existiren 14 bauwürdige Flötze mit zusammen 51 Fuss 3 Zoll Mächtigkeit. Die wichtigsten sind "Silkstone" und "Thick bed", jedes mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 12 Fuss.

#### 3) Das Kohlenfeld von North-Stafford.

Ein kleiner abgesonderter District, mit Cheadle und Newcastle-under-Lyme als östliche und südliche Endpunkte und Congleton als Nord-West-Begrenzung. Er enthält gegen 32 durch Verwerfungen sehr zerstörte Flötze von 3-10 Fuss Mächtigkeit, welche sich in verschiedener Tiefe von 50-400 Yards befinden.

#### 4) Manchester oder South-Lancashire.

Dies Kohlenfeld erstreckt sich von der Grenze von Derbyshire in den südwestlichen Theil von Lancashire über Man-

chester bis Prescot bei Liverpool und hat Macclesfield als östlichen und Colne als nördlichen Endpunkt. Die Städte Rochdale, Oldham, Bury, Bolton, Leigh und Wigan liegen innerhalb seines Gebietes. Die 10 hauptsächlich im Abbau begriffenen Flötze haben zwischen 2 bis 6 Fuss Mächtigkeit. Die ge-Die gesammte Mächtigkeit der Kohle ist aber nahezu 150 Fass.

### 5) Das Whitehaven Kohlenfeld.

Es dehnt sich von Egremont im Süden bis Allonby im Norden aus.

Eine Section erstreckt sich bis weit unter das Meer, so dass blos die Kohlen eines geringen Theiles dieses Feldes gewinn- und förderbar sind. Auch baben Durchbrüche des Wassers schon bedeutende Unglücksfälle angerichtet. Ein grosser Theil der Kohle dieses Districts geht nach Dublin, der Insel Man und der östlichen Küste von Irland.

#### II. Ber Central-Roblendistrict.

Er umfasst neben einigen unbeträchtlichen Feldern

1) das Kohlenfeld von Warwickshire, welches etwa 16 englische Meilen lang sich von den Dörfern Wyken und Sow, 3 Meilen östlich von Coventry, bis Polesworth und Warestone, 5 Meilen östlich von Tamwark, ausdehnt. Seine durchschnittliche Breite beträgt gegen 3 Meilen. Die wichtigsten Gruben sind bei Griff und Bedworth. Am ersteren Punkt finden sich 9 Flötze, deren stärkstes 9 Fuss Mächtigkeit hat, am letzteren sogar ein Flötz von 15 Fuss Mächtigkeit.

## 2) South-Staffordshire oder Dudley Kohlenfeld.

Seine Länge von Nord nach Süd beträgt gegen 20 Meilen; es dehnt sich von Stourbridge bis Beverdon nahe Badgeley aus; seine grösste Breite zwischen Walsall und Wolverhampton beträgt gegen 7 englische Meilen. Ein Theil sütllich von Cannock Chase ist ausgezeichnet durch ein fortlausendes Kohlenslötz von 30 Fuss Mächtigkeit, "ten yard coal" genannt.

#### III. Der westliche Kohlendistrict.

#### 1) Das Kohlenfeld von North-Wales.

Es liegt zwischen der Cambrischen Bergkette und der See, beginnt an der westlichen Spitze der Dee-Bucht und dehnt sich bis zu einem Punkte etwas nördlich von Wrexham aus, von dem südlich zwei vereinzelte Flötze bei Chirk und Oswestry zum Vorschein kommen. Auch an zwei Stellen der Insel Anglesey findet sich Kohle.

#### 2) Das Kohlenfeld von Colebrookdale.

Dies Feld ist im Osten durch eine wellenförmige Linie begrenzt, welche sich über Lilleshall bis Bridgenorth erstreckt, nordwestlich durch eine Linie, welche nahezu mit der Haupt-strasse von Lilleshall nach Wellington zusammenfällt, und sudöstlich von Much Wenlock nach Bridgenorth. Das Lager hat 135 Flötze, die abbauwürdigen unter ihnen eine durchschnittliche Mächtigkeit von 3 Fuss.

#### 3) Die Ebene von Shrewsbury.

Dieses Kohlenfeld erstreckt sich in Form eines schmalen Striches vom Fusse des Haughmonds östlich von Shrewsbury bis zu den Ufern des Severn nahe Alberbury. seiner Länge ist es fast nirgends mehr als 1 englische Meile breit. Nur in seinen unteren Partien treten zwei oder drei Flötze auf, welche in geringem Umfange abgebaut werden.

#### IV. Südwestlicher Kohlendistrict-

## 1) Das Kohlenfeld von South Wales.

Der Ausdehnung nach ist dieses Kohlenfeld das grösste in England; es erstreckt sich in einer Länge von 100 engli-schen Meilen von Pontypool bis zur St. Bride's Bay. Seine Form ist die einer Mulde. Es ist theilweise von tiefen Thalern durchschnitten. An den Seiten dieser Thäler werden die Kohlenlager mittelst langer Tagesstrecken, welche tief in die Berge hineingetrieben sind, abgebaut.

#### 2) Forest of Dean in Gloucestershire.

Dies Feld ist begrenzt von den Flüssen Wyl und Severn, welche beide in die Severn-Bucht münden, sodann von der Strasse von Gloucester nach Ross; es bildet ein Dreieck und hat gegen 20 Kohlenslötze mit einer Gesammtmächtigkeit von circa 40 Fuss.

#### 3) Die Kohlenfelder von Somersetshire und South-Glouvestershire.

Sie erstrecken sich von Iron-Acton im Norden bis Coleford, am Fusse des Mendip-Gebirges, im Süden in einer Länge von 25 engl. Meilen, und von den Newton-Gruben bei Bath im Osten bis zu denen von Bedminster bei Bristol. Durch den Fluss Avon wird das Feld in zwei Theile getheilt. Insofern dieser in die Severn - Bay mündet und mehrere Kanile aufnimmt, ist für Verschiffung der Kohle sehr reichlich gesorgt. Es finden sich in diesem Feld 50 – 60 Flötze, einige sehr schwach, keines aber stärker als 1 Yard.

#### V. Bic Kohlenfelder von Irland.

In 17 irischen Grafschaften findet sich Kohle, doch weder in beträchtlicher Quantität, noch im Allgemeinen von der besten Qualität. Die Lager sind in 4 Kohlendistricte getheilt, die nach den 4 Provinzen von Irland benannt werden. Connaught und Ulster produciren dieselbe Sorte Kohle, wie man sie ge-wöhnlich in Lancashire findet; Leinster und Munster geben Anthracit, der dem von Süd-Wales sehr ähnlich ist. Die Kohle von South-Munster bedeekt einen beträchtlichen Theil der Grafschaften von Cork, Limerick und Kerry, doch sind der Flötze verhältnissmässig wenige und von geringem Werth. Das Munster Kohlenfeld ist das ausgebreitetste in Irland.

### VI. Kohlenlager in Schottland.

Die Gesammtzahl der Flötze beträgt 50 - 60, mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 31 Fuss. Die Mächtigkeit des ganzen Kohlengebirges beträgt wohl gegen 5000 Fuss. Die hauptsächlichsten Bassins sind das von Glasgow, das von Dalkeith nahe Edinburg und das von Clackmananshire, ein wenig nördlicher gelegen. Das Kohlenfeld im Clyde-Thal hat eine abbauwürdige Fläche von mindestens 1 Million Acres mit 84 Flötzen, weven das stärkste c. 13 Fuss mächtig ist.
Dies in Schottland vorhandene Kohlenareal hat mindestens

die dreissche Ausdehnung des Newcasteler Bassins, und die Mächtigkeit der Kohlen in demselben kann auf das Doppelte

angenommen werden.

Aus obiger Schilderung erhellt, dass England sowohl in Betreff der Ausdebnung als auch des Reichthums seiner Kohlenfelder sehr begünstigt ist. Dazu kommt, dass sich letztere durch die Güte der Keine, femer durch eine Regelmässigkeit in der Lagerung auszeichnen, die den Abbau ungemein erleichtert.

Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass in England sich noch sehr viele natürliche Vortheile finden, die für die Abfuhr der Kohle von hoher Bedeutung sind. Einige der reichsten Kohlendistricte liegen am Meere, wodurch die billigste Versendung nach allen Orten ermöglicht wird; andere werden von schiffbaren Flüssen durchkreuzt oder begrenzt, die wieder durch zahlreiche Kanäle verbunden sind, und zu diesem Reichthum an Versendungswegen gesellen sich noch die Eisenbahnen, die wie ein engmaschiges Netz über das ganze Land verbreitet sind.

Neben diesen günstigen Transportverhältnissen beruht das entschiedene Uebergewicht Englands in den ungemein günstigen Lagerungs- und Abbauverhältnissen. Sehr viele Schwierigkeiten, wie sie in Frankreich und Belgien etc. zu Tage treten, kennt man dort gar nicht. Wasserzuslüsse sind so gering, dass man auf englischen Schachten sehr wenige Wassershaltungsmasshippn von der Stärke antrifft wie sie in Wasserhaltungsmaschinen von der Stärke antrifft, wie sie in

Frankreich als Regel nüthig sind.

#### B. Frankreich.

Der Kohlenreichthum Frankreichs vertheilt aich auf drei grosse Gruppen, die nach Lage und commerziehler Beziehung sehr verschieden sind: die Gruppen des Nordens, des Centrams und des Südens.

Die Nordgruppe versorgt die Märkte des Nordens, sowie den von Paris, in Concurrenz mit englischen und belgischen

Steinkoblen.

Die Gruppe des Centrums, die wichtigste nach Ausdehnung und Gehalt, liegt am nördlichen Abhange der Gebirge des mittleren Frankreichs und entsendet ihre Producte auf der Loire, wo sie in Tours, Angers und Nantes mit englischen Steinkohlen zusammentreffen; auf den Kanälen du Centre, de Bourgogne, de la Loire, de Briare und du Loing, welche sie nach der Seine und nach Paris führen; auf der Saone und dem Kanal der Rhone nach dem Rhein, woselbst sie auf dem Markt von Mühlhausen mit dem preussischen Import concurriren; endlich auf der Saone und Rhone, welche sie nach den Märkten des Südens führen.

Von den Steinkohlenwerken, welche die Südgruppe bilden, senden zwei (Aveyron, Carmeux) ihre Producte nach Bordesux, die andern (Gard, Graissessae) nach Marseille; beide haben gegen die englische Einfuhr zu kämpfen.

Neben den Flüssen und Kanälen spielen die Eisenbahnen

eine wichtige Rolle in Betreff der Versorgung der einzelnen Landestheile mit Kohlen. Der Umstand, dass der metrische Centner am Orte der Erzeugung kostete

1647 1850 1 Franc 0,933 Francs,

am Orte der Consumtion

2,160 Francs 2,033 Francs,

d. h. dass die Transportkosten sich fast um 13 Centimes pro Centner vermindert haben, ist wohl hauptsächlich der fortschreitenden Verbesserung in dem System der innern Communication zu verdanken.

Eine wesentliche Erleichterung der Kohlenversendung sehlt Frankreich ganz, nämlich die Küstenschiffführt, welche in England eine so wichtige Rolle spielt. Die Lage der französischen Kohlenlager ist eine solche, dass ihnen die Schifffahrt nur unvollkommene und theure Communication bietet. Die Eisenbahnen müssen die Küstenschifffahrt und im Wesentlichen auch die Kanäle ersetzen.

#### Bas nördliche Sicinkohlenbassin.

Das Bassin du Nord und du Pas de Calais ist die Verlängerung der Steinkohlenzone, welche Belgien von Liège bis zum westlichen Theil von Mons durchschneidet. Die natürliche Beschaffenheit des Terrains verursacht viele Schwierigkeiten. Ist man von der Existenz von Kohlen überzeugt, so sind vor der Ausbeutung östlich die morts-terrains mittels Schachten von 3-4-Metres Durchmesser zu durchdringen, so-dann das Wasser zu bewältigen. Man kennt die gefährlichen Seiten derartiger Arbeiten. Wenn die Maschinen einen Moment stehen, so erfüht das Wasser den Schacht, ja kömmt sogar zu Tage, und es beginat dann ein Kampf mit dem Element, aus dem man nicht immer als Steger hervorgeht. Ist man endlich in einem soliden und undurchdringlichen Terrain angekommen, so beginnt die Herstellung von Grubenbauten, welche dicht und fest genug sein müssen, um kein Wasser durchzulassen und dem Druck desselben zu widerstehen, der oft dem von 6-8 Atmosphären gleichkömmt. Hierauf erst kann mit der Schachtteufung bis auf das Kohlenflötz selbst vorgegangen werden. Alsdann kommen die kostepieligen Tagebauten und Förder- und Fahrmaschinen an die Reihe, die ebenfalls grosse Summen verschlingen.

Das sind die Schwierigkeiten der Herstellung eines Kohlenwerks, welches im Durchschmitt, werm Alles gut gegangen, nur etwa 2000 Hectolitres pro Tag oder 600 000 project just zu bedenken, dass man des Enfolgs nicht immer ist; oft bieten die Zufälle und Unregelmässigkeiten, danen die Lager unterworfen sind, neue Hindermitstelle und der genzen Einrichtungen verlunge nisse, durch die man oft der ganzen Einrichtungen verlustig geht. Man kann sich himmach eine Idee machen, was an Zeit, Geld, Geduld und Anstrengungen erfonderlich ist, um einen Ausbau zu schaffen, dessen Ergehnisse noch dazu mässig sind.")

In einem Bericht der Société houillère de Vendin-lez-Béthune (Pas-de-Calais) vom 5. Jani 1858 heisst es: "Bei unsern Arbeiten brauchen wir immer so viel Dampfkraft und Pump-Material, als nöthig ist, um 1644 Kubikmètres Wasser in der Stunde, d. h. 38786 Kubikmètres ac. 1.300 000 Kubiksuss per Tag zu gewältigen. Wenn wir die Sache etwas forcipen. bringen wir täglich 42 500 Kubikmetres Wasser zur Obezfläche. Dies ist der Quantität nach gerade noch einmal so viel, als die Stadt Paris täglich braucht, um ihre Strassen zu reinigen, ihre Fontainen zu speisen und mit einem Worte alle die Bedürfinsse zu hefriedigen, die eine Bevölkerung von mehr als 1 Million Einwohner hat."

Bis 1847 glaubte man, das Bassin du Nord sei in seiner Lage zwischen Vieux - Condé, Valenciennes und Douai abgeschlossen. Man entdeckte jedoch kürzlich eine Verlängerung, durch welche das nördliche Steinkohlenbassin Frankreichs sich um 37 000 Hectaren grösser herausstellte. Die Förderung auf diesem neuerschlossenen Felde schätzt man schon jetzt auf 5 Millionen Centner pro Jahr.

## Die Gruppe des Centrums.

Sie ist die entwickeltste, Dank dem Reichthum des Bassins und ungeachtet der Hindernisse, die aus der zu centralen Lage und den nicht hinreichenden Communicationsmitteln resultiren.

Das Bassin der Loire bietet nur etwa 17-18 000 Hectaren bauwürdiges Steinkohlenareal in der Art, dass, während es jährlich etwa 18-20 Millionen m. Centner producirt, es etwa 1200 Centner per Hectare fördert.

Das bauwürdige Gebiet beschränkt sich aber keineswegs

<sup>&#</sup>x27;) Es unterliegt keinem Zweisel, dass die Herren Kohlen-industriellen, von welchen diese Schilderung ausgeht, hier mit sehr schwarzen Farben gemalt haben. Es giebt genug Schächte in Frank-reich, welche täglich 8-10 000 Hectolitres und mehr fördern.

blos auf das bekannte Bassin der Loire. Es werden sogar durch neue Concessionen fortwährend noch unbekannte Reichthümer erschlossen.

Gegenwärtig haben leider Nachsuchungen und Aufschlüsse keinen Zweck, weil beträchtliche Massen Kohle wegen der unzureichenden Communication gar nicht expedirt werden können. Erst wenn die Abzugswege durch Verbesserung der Schiffahrt und Herstellung von Eisenbahnen von Chagny nach Nevers und Moulins gesichert sind, wird dieses Bassin seinen eigentlichen Reichthum entfalten können.

#### Die Sädgruppe.

Sie ist vollständig begrenzt durch ihre Lage an den Flussthälern des Lot, der Garonne, des Hérault und des Gard, hat hauptsächlich den Bedürfnissen der südlichen Departements zu genügen und ihre Erzeugnisse denen Englands zu substituiren. Ihre ausschliesslichen Märkte sind Bordeaux, Toulouse, Cette, Montpellier, Marseille und Toulon, ihre hauptsächlichsten Bassins: Aveyron, Tarn, Graissessac, Gard.

Ausser diesen 4 Bassins umfasst die Südgruppe nur Flötze

Ausser diesen 4 Bassins umfasst die Südgruppe nur Flötze von zweifelhafter Bauwürdigkeit, z. B. die von Roujan oder

die der Umgebung von Toulon.

Wichtig sind noch die Braunkohlen der Provence, welche in vielen Bassins der Steinkohle nahezu ebenbürtig sind.

### III. Production und Consumtion.

In Betreff der Production und Consumtion ergeben sich für beide Länder die nachstehenden Verhältnisse.

Frankreich producirte im Jahre 1858 in runder Zahl 65.000 000 metr. Ctr. = 130.000 000 Zollctr. Kohle, nämlich

|                   | ungefähre K  |    | Production       |        |          |  |  |  |
|-------------------|--------------|----|------------------|--------|----------|--|--|--|
|                   | lenfeldfläch | ie | in               |        |          |  |  |  |
|                   | in Hectare   | a. | - 18 <b>5</b> 8. |        |          |  |  |  |
| Nord              | 55 000       |    | 17.000 000       | Quint. | métr.    |  |  |  |
| Pas-de-Calais     | 40 000       |    | 5.000 000        | •      | 20       |  |  |  |
| Loire             | 27 000       |    | 18.000 000       | *      |          |  |  |  |
| Saône-et-Loire    | 40 000       |    | 7.000 000        | •      | *        |  |  |  |
| Gard              | 30 000       |    | 5.500 000        | •      | 29       |  |  |  |
| Allier            | 10 000       |    | 4.000 000        | •      | ,        |  |  |  |
| Aveyron           |              |    | 2.000 000        | •      |          |  |  |  |
| 54 andere Bassins | 125 000      |    | 6.500 000        |        | <b>»</b> |  |  |  |
|                   | 340 000      |    | 65 000 000       | Onint  | mátr     |  |  |  |

Das Gebiet, für welches Kohlenbau-Concessionen enheit sind, umfasst eigentlich 500 000 Hectaren. In obiger Zusammenstellung ist aber das sterile, sowie das Braunkohlengebiet in Abrechnung gebracht.

Gross britannien producirte nach den englischen Quellen 65.021 179 Tonnen = 650.211 790 metrische oder 1.300.423 580 Zolletr., nämlich

|                        | Oberfläche | $\mathbf{Zahl}$ | Förderung  |       |  |  |
|------------------------|------------|-----------------|------------|-------|--|--|
|                        | in engl.   | der Kohlen-     | im         | •     |  |  |
|                        | Q. M.      | werke.          | Jahre 1    | 858.  |  |  |
| Das grosse Kohlenfeld  |            |                 |            |       |  |  |
| von South-Wales        | 906        | 352             | 7.495 289  | Tonn. |  |  |
| Durham und Northum-    |            | •               |            |       |  |  |
| berland                | 460        | 275             | 15.853 484 |       |  |  |
| Cumberland             | 25         | 28              | 920.137    | •     |  |  |
| Derbyshire, Yorkshire  |            |                 |            |       |  |  |
| und Nottinghamshire    | 760        | 563             | 12.262 900 | •     |  |  |
| Leicestershire         | 15         | 14              | 750 000    |       |  |  |
| Warwickshire           | . 30       | 17              | 356 500    |       |  |  |
| Staffordshire und Wor- |            |                 |            |       |  |  |
| cestershire            | 168        | 548             | 6.693 430  | *     |  |  |
| Lancashire             | 217        | 380             | 8.050 000  |       |  |  |
| Cheshire               | . <u> </u> | 35              | 695 450    |       |  |  |
| Shropshire             | 28         | 57              | 749 360    | *     |  |  |
| Gloucestershire        | 3 <b>4</b> | 59 <sub>\</sub> |            |       |  |  |
| Somersetshire und De-  |            | . }             | 1.125 250  | •     |  |  |
| vonshire               | 45         | 37 \            |            |       |  |  |
| North Wales (Anglesea, | •          | •               |            |       |  |  |
| Flintshire und Den-    |            |                 |            |       |  |  |
| bighshire)             | 91         | 81              | 1.022 500  | 20    |  |  |
| England und Wales      |            |                 |            |       |  |  |
| Summa                  | 2779       | 2446            | 55 974 300 | Tonn. |  |  |
| Scotland               |            | 417             | 8.926 249  |       |  |  |
| Ireland                |            | 74              | 120 630    | •     |  |  |
| Das Vereinigte König-  |            |                 |            |       |  |  |
| Das Vereinigie Roing-  | 4.400      | 0027            | CE 001 170 | Th    |  |  |

und Frankreich wie folgt:
England . . auf 1.151 000 hect. 650.211 790 quint. métr.
Frankreich . 340 000 . 65.000 000 . .

Diese Werthe entsprechen der Wirklichkeit in sehr hohem Grade und ergeben, dass die jährliche Förderung pro Hectare beträgt

in England .... 565 quint. metr.\*) in Frankreich .. 190

Die Consumtion stellt sich in Frankreich auf 119.364 100 quintaux metr. Davon sind 54.364 100 fremde Kohlen,

65.000 000 einheimische Kohlen.

Die englische Consumtion wird auf 600.000 000 quint. metr.

angegeben. Die Aussuhr belief sich demnach nur auf den 11. Theil der Förderung.

Eine Vergleichung beider Länder nach Consumtion und Production ergiebt:

Auf 1000 Einwohner kömmt eine jährliche Production 2000 qu. metr. in England. von in Frankreich.

Auf 1000 Einwohner kömmt | 1600 qu. metr. in England.

Man sieht aus diesen Zahlen, dass Frankreichs Consumtion beinahe zur Hälfte mit fremden Kohlen gedeckt wird. Die Haupt-Einfuhrländer bilden Belgien, England und Deutschland (d. h. vorherrschend Preussen) und zwar in folgenden Verhältnissen mit Hinzurechnung der Coks:

Belgien ....... 30.893 950 quint. metr.

Belgien ...... 30.893 950 quint. métr. England ...... 13.152 976 ..... Deutschland ... 10.283 228 ..... andre Länder ... 33 946 .... Summa wie oben 54.364 100 quint. métr.

Für die Marine allein bezieht Frankreich von England 1.694 891 metr. Centner Kohlen. Man hat das Bedenkliche dieser Abhängigkeit in Betreff der Kohlen in Frankreich gar wohl erkannt und ausgesprochen, auch bereits in sehr detaillirter Weise die Mittel angegeben, wie diesem Uebelstande abzuhelfen sei, die selbstverständlich alle auf Hebung und Ausdehnung der inländischen Production hinauslaufen.

## IV. Gewinnungskosten.

Ueber das in der Kohlenindustrie engagirte Capital, über dessen Bentabilität, sowie über die Höhe der Productionskosten gewähren die Unterlagen nicht das Material zu einem Bilde für beide Länder. Was sie zerstreut in dieser Beziehung enthalten, ist in Folgendem zusammengestellt. Wer in Frankreich Steinkohlenbergbau betreiben will,

Wer in Frankreich Steinkohlenbergbau betreiben will, braucht zunächst eine Concession; sei es, dass er sie direct vom Staate erlangt oder eine schon erlangte kauft, die Concession verursacht nicht unbeträchtliche Kosten. Dazu kommt, dass das zur Ausführung der vorbereitenden Arbeiten erforderliche Capital für Frankreich ein beträchtlicheres sein muss, als für andere Länder, weil im Allgemeinen wenigstens die Kohlenwerke in Frankreich schwieriger zu exploitiren sind.

Berechnungen über die finanzielle Lage der hauptsächlichsten französischen Steinkohlenlager haben gezeigt, dass, um eine Grube für die Förderung von 1 Million metr. Centner p. J. einzurichten, ein Anlags- und Einrichtungscapital von 3—5 Millionen Francs dazu gehört. Für die gegenwärtige Förderung von 6.500 000 Tonnen wären daher im Mittel 275 Millionen Francs oder 73.330 000 Thaler Capital und zwar zu Terrainankauf, Tagebauten, Material und Erdarbeiten verwendet, d. h. immobilisirt worden. Hierzu kömmt noch das Betriebscapital, welches sehr verschieden ist, je nachdem das Förderquantum am Platze verkäuslich oder erst mehr oder weniger weit transportirt werden muss. Dies Capital mag zunächst bei Seite gelassen und untersucht werden, welche Früchte die Summe von 250—300 Millionen Francs stehendes Capital trägt.

Der Staat bezieht nach dem Gesetz von 1810 vom Reinertrag der Gruben 5 Procent, ausserdem aber auch an fest-

stehenden Abgaben 10 Centimes pro Hectare.

Die erstere Abgabe beläuft sich nach den Ergebnissen der
Jahre 1852—1856 im Durchschnitt auf 500 000 Francs oder
133 300 Thaler.

Insofern diese Zahlen 5 Procent des Reinertrags repräsentiren sollen, muss man annehmen, dass der Reingewinn von sämmtlichen französischen Kohlenwerken 9.425 000 Francs = 2.513 000 Thaler beträgt, wenn man beide obige Abgaben an den Staat in Abzug bringt.

Zu berücksichtigen ist, dass der Staat bei der Berechnung des Reinertrags weder die Interessen des Betriebscapitals, noch die commerziellen Verluste in Rechnung zieht. Wenn nun aber

<sup>\*)</sup> Die französischen Quellen geben als Kohlenfläche in England 1.500 000 Hectaren und als Förderungsquantum 677.000 000 metr... Centn. an.

anderseits nachgewiesen wurde, dass in der Kohlenindustrie eiren 73 338 000 Thaler angelegt sind, so heisst das so viel, dass sie, in ihrer Gesammtheit betrachtet, nicht 5 Procent

Nutzen von den Capitalien abwirst ').
Wenn man in Frankreich über den hohen Preis der Steinkohlen klagt und über die Selbstkosten Untersuchungen anstellt, so ergiebt sich, dass eine Preiserniedrigung hauptsächlich in der Reduction der Transportkosten und der hohen Abgaben zu suchen ist, die auf dem Abbau und dem Betriebe lasten. Letztere stellten sich beispielsweise für das Bassin der Loire, das reichste und ergiebigste von Frankreich, pro 1858 folgendermassen:

Im Jahre 1858 waren zu zahlen:

| iui Janie 1030 waren zu zamen:                                                          |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| An die Boden-Eigenthümer<br>Die Administration der Minen beanspruchte                   | 381 334 | Thale |
| für den Staat als droits fixes, redevances<br>proportionelles etc                       | 108 923 | ,     |
| sellschaften                                                                            | 13 333  | •     |
| Abgaben für den Grund und Boden zu Woh-<br>nungen, Magazinen etc                        | 21 333  | •     |
| und für Entschädigungen schätzen sich annäherungsweise auf                              | 40 000  |       |
| Für Processe, Rechtsgutachten in Entschädigungs- und anderen Angelegenheiten mindestens | 80 000  | •     |

Summa..... 644 923 Thaler.

Dies beträgt für 1.800 000 Tonnen = 36.000 000 Zollcentner Förderung 10 Sgr. 9 Pf. per Tonne oder 0,545 Sgr. pro Centner. Mag gerade dicses Bassin in Betreff der hohen Grundabgaben eine Ausnahme bilden, so producirt es doch immer fast } der gesammten Steinkohlenförderung von Frankreich.

Die Transporttarife der Eisenbahnen für Kohlen wurden zu einer Zeit bestimmt, in denen Transport- und Betriebs-kosten noch sehr hoch veranschlagt wurden. Der Tarif von 10 Centimes per Toune = 20 Centner und per Kilometer (ziemlich genau 31 Pfennig per 1 Centner und Meile), seit 1829 angenommen, ist bis in die neueste Zeit mit grosser Hartnäckigkeit aufrecht erhalten worden; nur der chemin de fer du Nord transportirt die belgischen Kohlen für 3½ Centime per Tonne und Kilometer, also zu circa 1 Pfennig per Centner und Meile.

Ausserdem bieten die Schifffahrt im Innern so wie der bedenkliche Zustand der Kanäle ungemein viel Schwierigkeiten für den billigeren und besseren Transport der Kohle. Frankreich steht in dieser Beziehung gegen andere Länder sehr zurück. Und obgleich man anerkennt, dass die Kohlen das tägliche Brod der Industrie sind, und dass das Herabsetzen der Kohlenpreise auf Alles einwirkt, was sich überhaupt produciren und consumiren lässt, so kommt man doch hierin nicht weit, weil man vielsach mit natürlichen Hindernissen zu kämpsen bat. Dies beweist schon die ungemein grosse Steigerung der Einfuhr; sie betrug exclusive Coks in den Jahren

aus Belgien | aus England | aus Deutschland

|      | metrisch   | e Centner in   | runden | Zahlen    |  |
|------|------------|----------------|--------|-----------|--|
| 1815 | 2.000 000  | 200 000        | ł      | 300 000   |  |
| 1825 | 4.000 000  | <b>260</b> 000 |        | 425 000   |  |
| 1835 | 6.000 000  | 1.000 000      | - 1    | 900 000   |  |
| 1845 | 14.000 000 | 5.600 000      | 1      | 2.500 000 |  |
| 1855 | 25.000 000 | 7.000 000      | ł      | 5.500 000 |  |
| 1859 | 26,000,000 | 11 300 000     | 1      | 7 200 000 |  |

Dass indess die französische Steinkohlenindustrie einer intensiven Erweiterung fähig ist, beweist der Umstand, dass die Production betrug

1852.... 4.900 000 Tonnen, 1857.... 7.900 000 , dass sie sich also in 5 Jahren um 60 Procent vermehrt hat. Aber sie stösst auf grosse Transportschwierigkeiten, die auch in dem letzten Bericht des Ministers der öffentlichen Arbeiten hervorgehoben sind.

Ueber die englischen Verhältnisse bieten sich blos einzelne Daten in Betreff des in der Kohlenindustrie engagirten Capitals und der reichen Früchte, die es hier bringt, dar.

Nach den Untersuchungen von Mathieu Les houillères anglaises et les houillères du depart. du Nord en 1860, welche in den französischen Werken citirt werden, producirt man in

Wales mit 89 300 Thlr. Capital 45 000 Tonnen Kohlen und 7 000 Tonnen Eisenstein pro Jahr. Auf dem Continent würde eine derartige Förderung mindestens dreimal so viel Capital erfordert haben.

Der mittlere Verkaufspreis stellt sich dort auf 2 Thlr.

6 Sgr. per Tonne à 20 Zollcentner, nämlich

1 Thlr. 11 Sgr. - Pf. Productionskosten, 4 . Capitalsinteressen,

8 • Abgahe an den Eigenthümer des Bodens,

12 Unternehmergewinn,

2 Thlr. 6 Sgr. — Pf.

Wenn man bedenkt, dass dieser Gewinn durch ein Capital realisirt wird, welches für eine bestimmte Förderung nicht die Hälfte desjenigen Capitals beträgt, das in Frankreich erforderlich gewesen wäre, so begreift man vollständig die Ueberlegenheit, welche die Einfachheit der Anlagen und Leichtigkeit des Abbaues den englischen Kohlenwerken gewährt. Die Productionskosten stellen sich sehr niedrig. Die Herstellung und Unterhaltung der Schächte bietet so geringe Schwierigkeiten, dass z. B. die Ausgabe für Zimmerholz im Durchschnitt nicht mehr als 9-18 Pf. per Tonne beträgt.

Man kann sagen, dass im Newcastle-Revier die sämmt-

ichen Gewinnungs- und Förderungskosten im Durchschnitt 16 Sgr. per Tonne betragen; der Materialverbrauch 9 Sgr. 9 Pf.; Platz- und allgemeine Kosten für Verwaltung 6 Sgr. 4 Pf.; mithin sämmtliche Productionskosten 1 Thlr. 10 Sgr. per Tonne unter mittleren Verhältnissen. Unter den günstigsten Umständen betragen sie 1 Thlr. 2 Sgr., unter den schwierigsten 1 Thlr. 18 Sgr., d. h. also p. Zollcentner resp. 2 16 und 2 4 Sgr.

2, 1,6 und 2,4 Sgr.

Der Gewinn stellt sich für viele englische Gruben zwischen 14 Sgr. 11 Pf. und 20 Sgr. per Tonne. Rechnet man hierzu noch den Tonnenzins (Rogalty), der den englischen Grubeneigenthümern, wenn sie zugleich die Eigener der Oberfläche sind, in die Tasche fällt, und der sich zwischen 4-8 Sgr. per Tonne stellt, so beträgt der reelle Gewinn 18 Sgr. 11 Pf. bis 28 Sgr. per Tonne. Der Gewinn stellt sich für viele englische Gruben zwischen

#### V. Die Arbeiter.

Man zählt in Frankreich 55 000 Grubenarbeiter, und mit ihren Familien repräsentiren sie eine Bevölkerung von circa 150 000 Seelen. Diese Bevölkerung empfiehlt sich durch eigenthümliche Eigenschaften: sie ist arbeitsam, an den Boden gefesselt, im Allgemeinen disciplinirt und friedlich, obgleich ihr Zusammenwohnen etwaigen Aufreizungen sehr günstig ist. Die Arbeiter lieben ihren Beruf; sie lieben ihn ungeachtet der Gefahren, ja vielleicht grade in Folge der Gefahren, die ihnen Muth und einen Stolz einflössen, der dem des Soldaten vergleichbar ist.

Die Grubengesellschaften haben nichts vernachlässigt, was die Arbeiter an ihren Beruf fesseln und ihnen ihre Arbeit lieb machen könnte. Es ist die einzige Industrie, welche in dieser Ausdehnung Cassen zur gegenseitigen Unterstützung, Hospitäler und Pensionsfonds hat, welche sich mit der Erziehung der Kinder beschäftigt, und welche dem grössten Theile ihrer Arbeiter Wohnungen baut und Land zum Feld- oder Garten-

bau giebt. Ferner bietet sie ihren Arbeitern nicht nur regelmässige Unterstützungen, sondern sie trifft auch bei unvorhergesehenen, unglücklichen Ereignissen Massregeln zu Gunsten derselben. So im Jahre 1847, als die Kornpreise so ungemein stiegen, wurde Getreide und Mehl angekauft und an die Arbeiter zu ermässig-

ten Preisen abgelassen.

Alle diese Anstrengungen der Unternehmer haben indess nicht vermocht, die Zahl der Arbeiter genügend zu vermehren. Sobald die Nachfrage nach Arbeit lebhaster wird, steigert das geringe Angebot und der hohe Preis der Handarbeit die Preise der Kohlen.

Dieser Mangel an Arbeitern und die daraus folgende Lohnerhöhung hat zwei Hauptursachen:

1) das Ueberhandnehmen der Eisenbahnarbeiten, bei denen die Bergleute wegen der Erd- und Tunnelarbeiten sehr gut zu verwenden sind, und bei denen sehr hohe Löhne gezahlt werden können, weil die Arbeiten blos vorübergehend sind;

2) die beträchtlichen Aushebungen für das Militair.

Nach dem Census von 1851 sind in England und Wales 128 086 Kohlenarbeiter (coalminers) beschäftigt, und zwar vertheilen sich dieselben hauptsächlich auf folgende Counties:

Durham 20 317, Stafford 19 115, Lancaster 18 824, South Wales 14 349, York 12 799, Northumberland 7 707, etc.

<sup>\*)</sup> Der Ertrag vom Steinkohlenbergbau in Frankreich ist allerdings mlasig; dennoch dürste obiger Angabe gegenüber die Bemerkung zu wiederholen sein, dass vorliegende Schilderung der Lage der Steinkohlemindustrie von den Producenten hervorgerusen ist.

Die meisten englischen Grubenarbeiter halten sich für eine unterdrückte Classe. Sie gehen von dem falsehen Standpunkt aus, dass ihre Interessen und die ihrer Arbeitgeber entgegengesetzte sind. Einen -Strike- betrachten sie als die einzige wirksame Waffe gegen letztere. Es haben schon sehr viele Strikes stattgefunden, so 1826, 1831, 1832, 1839, 1844 und 1849 — 1850. Der bedeutendste war der von 1844, an dem 33 990 Grubenarbeiter theilnahmen. Die Fonds der Arbeiter-Coalition betrugen 40 000 Pfd. St.; man hielt sich deswegen von den Erfolgen dieses Strike mehr als je überzeugt. Er begann im Mai, und als nach zwei Monaten sich von Nachgeben keine Spur zeigte, führten die Grubenbesitzer fremde Arbeiter ein, die von den guten Preisen der Arbeit Nutzen zogen. Es brach unter den Strikers selbst Unordnung aus, besonders als das Geld verausgabt, ihre Meubles verkauft, ihre Hütten abgebrochen und Armuth und Mangel auf ihren Gesichtern zu lesen war. Ende August verlief sich der Strike. Diejenigen, welche überhaupt noch Beschäftigung finden konnten, kehrten unter den ihnen von den Grubenbesitzern gestellten Bedingungen gern in die Werke zurück. Dem gleich sind die Resultate der wichtigsten Strikes gewesen, die überhaupt in England stattgefunden haben; sie bieten eine wirksame Antwirt auf die Frage: Ist durch die Strikes die Löhnung erhöht worden?
Es giebt, sagt Smiles in Workmen's earnings, strikes and savings., kein Beispiel eines umsassenden Strike, mochte er noch so gut organisirt und unterstützt sein, der anders geendet hätte, als mit Niederlagen und Elend der Arbeiter.«

Ein besseres Verständniss dieser Verhältnisse für die Arbeiter wird nur das Resultat einer besseren Erziehung unter denselben sein, um die sich die Wesleyan Methodists sehr

grosse Verdienste erworben haben.

Die Bevölkerung eines Kohlenwerkes oscillirt zwischen 700 und 3000 Seelen. Allein nur wenige Kohlenwerke sind mit besonderen Schulräumen versehen, obgleich nahezu jedes eine Art Schule, einige mehrere Schulen haben. Die Gebäude, die für Unterrichtszwecke gebraucht werden, sind gemeiniglich Dissenterkapellen oder Wohnhäuser der Grubeneigenhümer. Die Lehrer haben im Allgemeinen nicht den Grad von Bildung, der für einen erfolgreichen Unterricht der Jugend erforderlich ist; viele sind unfähig gewordene Arbeiter, und andere lehren nur wenige Monate im Jahre, während sie die übrige Zeit selbst in den Gruben mit arbeiten. Ihre Bildung ist eine sehr beschränkte, worüber der intelligentere Theil der Arbeiter sehr klagt. Die Form des Unterrichts ist so roh und die Disciplin so streng, dass die Kinder die Arbeit in den Gruben der Schule vorziehen. Sehr wenige Schüler in den oberen Classen einer colliery school konnen fliessend lesen. Es giebt Sonntagsschulen an jedem Kohlenwerke, aber sie werden weder zahlreich, noch regelmässig besucht und sind meist von Arbeitern geleitet, denen die erforderliche Bildung abgeht.

Der schlechte Zustand des Unterrichts an den Kohlenwerken ist lange ein Gegenstand der Klage gewesen; aber das frühe Alter, in dem die Kinder in den Werken verwendet werden, das gespannte Verhältniss zwischen Arbeitgebern und Arbeitern etc.

bieten mancherlei Hindermisse zur Besserung.
In den meisten grösseren Kohlendörfern von Durham und
Northumberland sind geräumige Schulhäuser gebaut worden. Dort wird erfreulicherweise dem Unterricht grösseres Interesse zugewendet. Viele Eigenthümer bezahlen die Lehrer selbst und zwar so genügend, dass tüchtige Kräfte engagirt werden können. Doch haben in den Kohlendistricten die Schulen leider fast mehr den Charakter von Kleinkinderbewahranstalten und erfüllen nur in geringem Maasse ihren eigentlichen Zweck.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Bergleute und Grubenarbeiter, und namentlich die englischen, sehr abergläubisch sind. Bestimmte Begegnisse, die sie als böse Omina oder warnende Vorbedeutungen betrachten, halten sie oft ab, in die Grube zu fahren. Hiermit steht wohl psychologisch der Umstand in Relation, dass die Religion in hren socialen Finrichtungen give bergegrande Bellegeicht und der Umstand in Relation, dass die Religion in her socialen Einrichtungen eine hervorragende Rolle spielt, was bis zu einem gewissen Grade in der Gefährlichkeit ihres Handwerks seine Erklärung findet. In jedem Kohlendorf von Bedeutung finden sich 2 oder 3 Dissenterkapellen, in denen sehr häufige Gebets-

versammlungen gehalten werden.

Ein Archidiaconus berichtete einst, dass von 100 Geistlichen mindestens 20 bei den Grubenarbeitern wegen deren eigenthümlichen und sehr schwer zugänglichen Wesens ohne irgend welche Wirksamkeit wären. Und in der That tritt bei ihnen die high church in den Hintergrund, während die Dissenters, besonders die Wesleyaner, bei ihnen eine sehr bedeutende Rolle spielen, zumal diese in der That auf dem Gebiete des Unterrichts den ersten fruchtbringenden Samen gestreut haben. Die Wesleyaner gelten allgemein als Leute von acht-barer und guter Führung. Wenn einer der Oberaufscher ein guter Methodist ist, so ist das für die Kinder gewöhnlich ein schätzenswerther Umstand.

Man erkennt aus diesen wenigen Zügen, dass die englischen Arbeiter noch auf einer Stafe stehen, die nach vielen Richtungen hin eine tiefe ist und für Arbeiter und Arbeitgeber so wie für den Staat ihre bedenklichen Consequenzen mit sieh bringt. Die Wurzel aller damit verbundenen Uebel ruht in dem Umstande, dass Aufklärung und Unterricht in diener Klasse noch zu wenig Boden gefunden haben, und es bewährt sich hier recht eigentlich der alte Ausspruch von Cicero: qui non recte instituent atque erudiunt liberes, non solum liberis sed et reipublicae faciunt injuriam.

Wir beschliessen diese vergleichende literarische Besprechung mit dem Hinweis auf eine jüngste Veröffentlichung über das österreichische Bergwesen, betitelt: Beiträge zur Kenntniss des österreichischen Bergwesens von F. M. Friese. Wien 1861. Sie reiht sich den vielen vortresslichen amtlichen Arbeiten in allen Gebieten der Statistik des Kaiserstaats würdig an, deren umfassende Besprechung wir uns vorbehalten. Vorläufig möge hier nur die in der ebengenannten Schrist enthaltene Uebersicht über die Production von Mineralkohlen und Roheisen in den Haupt-Erzeugungsländern Europas und Amerikas eine Stelle finden. Sie ist folgende:

| Staaten.                             | Jahre. | Mineralkohlen.<br>Zolkentuer. | Roheisen.<br>Zollcentn <del>er</del> . |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Grossbritannien .<br>Verein. Staaten | 1859   | 1.461.189 230                 | 75.371 951                             |
| v. Nordamerika                       | 1860   | 301.983 653                   | 17.000 000                             |
| Belgien                              | 1857   | 167.678 040                   | 6.044 220                              |
| Frankreich                           | 1859   | 149.651 440                   | 17.243 040                             |
| Preussen                             | 1859   | 275.815 <b>292</b>            | 7.937 844                              |
| Bayern                               | 1858   | 5.293 892                     | 891 751                                |
| Sachsen                              | 1859   | 30,389 477                    | 268 727                                |
| Russland                             | 1857   | circa 1.085 216               | circa 4.278 600                        |
| Oesterreich                          | 1859   | 62.637 686                    | 6.346 882                              |

Im Durchschnitt entfällt auf einen Kopf der Bevölkerung eine Production von

|                                    | Mineral-<br>kohlen. | Roheisen.   |
|------------------------------------|---------------------|-------------|
|                                    | Zollpfund.          | Zellpfund.  |
| in Grossbritannien                 | 5040                | <b>26</b> 0 |
| . d. Vereinigten Staaten von Nord- | •                   |             |
| amerika                            | 960                 | 54          |
| * Belgien                          | 3590                | 130         |
| Frankreich                         | 410                 | 47          |
| • Preussen                         | 1550                | 45          |
| • Bayern                           | 110                 | 19          |
| • Sachsen                          | 1430                | 12          |
| Russland                           | 2                   | 7           |
| <ul> <li>Oesterreich;</li> </ul>   |                     |             |
| westliche Kronländer               | 410                 | 33          |
| östliche Kronländer                | 45                  | ġ           |
| im Ganzen                          | 180                 | 19          |

In dem Verbrauch an Kohle und Eisen soll, wie hänfig behauptet wird, ein Masstab für den relativen Culturgrad der Völker gegeben sein. Wären Erzeugung und Verbrauch identisch, so würden aus obigen Zahlen Schlüsse in dieser Richtung abzuleiten sein. Production und Consumtion sind aber sehr verschiedene Dinge, obschon der Consumtion über eine gewisse Entfernung von dem Productionsorte hinans durch die Kostspieligkeit der Trapsporte ein Ziel gesetzt wird. Je näher aber die Fundorte von Steinkohlen und Eisenerzen zusammenliegen, je leichter ihre Gewinnung, je weniger die innere Natur der Kohle und der Erze der Erzeugung guter Eisensorten selbst Schwierigkeiten in den Weg legt, desto rieniger ist der Verbrauch von Kohle und Eisen zugleich in den Productionsländern selbst, desto grösser die Bedeutung derselben, denn Kohle und Eisen beherrschen heut zu Tage die Welt. Dem Vorhandensein jener physikalischen Bedingungen namentlich in England und Wales und in Schottland in dem Grade, dass auf 1 Kopf der Bevölkerung 5040 Zollpfd. Kohlen und 260 Zollpfd. Eisen erzeugt werden, verdankt Grossbritannien vor Asiem seinen Reichthum. Und dieser Reichthum ist der Grundpseiler sciner Macht.

<sup>&</sup>quot;) Im Jahre 1858.

### ZEITSCHRIFT





## STATISTISCHEN BUREAUS

#### REDIGIRT VON DR. ERNST ENGEL.

Nº 10 u. 11. BERLIN. Verlag der Königl. Geh. Ober-Hofbuchdruckerei

JULI. AUGUST 1861.

Die Getreidepreise, die Ernteerträge und der Getreidehandel im preussischen Staate; von Dr. Engel. — Die statistische und staatswirthschaftliche Literatur zu Ende d. J. 1860 und Anfang d. J. 1861; von Prof. Helwing. — Nordamerikanische Militair-Medizinalstatistik.

## Die Getreidepreise, die Ernteerträge und der Getreidehandel im preussischen Staate.

Von Dr. Bngel.

#### g Inhaltsübersieht. \*)

I. Zur Orientirung.

- II. Einleitende Bemerkungen über die Wichtigkeit des Gegenstandes
  - a) in landwirthschaftlicher Hinsicht, b) in volkswirthschaftlicher Hinsicht, c) in socialer Hinsicht, d) in politischer Hinsicht, e) in naturwissenschaftlicher Hinsicht.
- III. Die Preisermittelung; der statistische Werth der ermittelten Preise.
- Die Preise des Weizens, des Roggens, der Gerste, des Hafers und der Kartoffeln in den Jahren von 1816—1860,
  - a) die Preisverschiedenheiten in räumlicher Hinsicht. Die ausgleichende Wirkung der verbesserten Communicationsmittel;
  - b) die Preisverschiedenheiten in zeitlicher Hinsicht. Die Verschiedenheiten der Jahresdurchschnittspreise nach Kalenderjahren oder Erntejahren. Der Einfluss der Witterung und die monatlichen

Preisschwankungen.

") Durch die den grösseren Aufsätzen dieser Zeitschrift vorauszuschickenden Inhaltsübersichten beabsichtigt der Herausgeber eben so sehr eine allgemeine Orientirung des Lesers über den behandelten Gegenstand, als auch die Entkräftung eines der Zeitschrift hier und da gemachten Vorwurfs, desjenigen nämlich, als sei sie zu abstract und diene sie zu wenig dem administrativen Bedürfnisse. Wenn man meint, dass letzteres besser durch kurze als durch lange Aufsätze befriedigt werde, so hat dies sicher Manches für sich. Allein gegenüber den Abhandlungen dieser Zeitschrift ist der Vorwurf nicht gerechtfertigt. Denn fast alle lassen sich mit Leichtigkeit in eine Menge sporadischer Artikel auflösen, die einzeln nur eine oder einige Seiten füllen. Dasselbe ist auch bei vorliegender Abhandlung der Fall, von deren Abschnitten jeder etwas Selbstständiges ist. Dennoch darf mit gutem Grunde behanptet werden, dass ihr Werth durch den Zusammenhang wächst. Gleiches ist wohl auch von den vorhergehenden zu sagen. Durch die Verarbeitung des verwandten Stoffs zu einem mehr oder weniger homogenen, logisch gegliederten Ganzen wird der Gegenstand gleichsam erschöpft, und er kann nun für eine lange Zeit bei Seite gestellt werden. Alles neu hinzukommende Material ändert nichts oder doch nur verhältnissmässig wenig an den allgemeinen Resultaten, welche durch die gelegentliche eingehende Untersuchung gewonnen wurden. Die folgenden Nummern können sich unbedenklich anderen statistischen und staatswirthschaftlichen Arbeiten zuwenden. Der Leser aber kann sich der Ueberzeugung hingeben, dass in den dieser Zeitschrift einverleibten Arbeiten in den meisten Fällen das ganze vorausgegangene analoge preussische Material mit resumirt wurde, und dass ihm dieselben bis auf Weiteres als lautere Quelle dienen können. Nicht sowohl, dass diese Ueberzeugung sich verbreite, als vielmehr dass die Thatsache, worauf sie beruhen soll, immermehr in Erfüllung gehe, das ist cs, wonach diese Zeitschrift strebt. Sie will und kann zur Zeit kein Blatt sein, welches alle sich Verbreite, als vielmehr dass die I hatsache, worauf sie berühen soll, immermehr in Erfüllung gehe, das ist es, wonach diese Zeitschrift strebt. Sie will und kann zur Zeit kein Blatt sein, welches alle statistischen Facta resumirt, alle wirthschaftlichen Zeitfragen beleuchtet — dazu müsste sie, wenn nicht eine Tagesschrift, doch mindestens eine Wochenschrift sein; sie will ein Blatt sein, das durch Originalaufsätze der vaterländischen Statistik überhaupt, ebenso aber auch der Wissenschaft und der Verwaltung Vorschub leistet.

c) die sachliche Verschiedenheit der Getreidepreise. Das Werthverhältniss zwischen Weizen, Roggen, Gerste, Haser und Kartoffeln.

Durchschnittsgewicht je eines Scheffels Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Kartoffeln.

Chemischer Durchschnittsgehalt dieser Fruchtsorten. Die Nahrungsäquivalente des Weizens, Roggens, der Gerste, des Hafers und der Kartoffeln und ihr Preis in jeder dieser Fruchtsorten. — Die sociale Bedeutung des Kartoffelbaus.

- V. Die Wechselwirkungen zwischen Preis und Production. Der Begriff der Mittelernte.
- VI. Die Ernteresultate im preussischen Staate seit 1846 bis

a) nach relativen Zahlen,

- b) nach positiven Zahlen; Ernteresultate pro Morgen.

  Der Ernteertrag auf einem Morgen Fläche im Königreich Preussen und im Königreich Sachsen.
- VII. Die Beziehungen zwischen den Preisen und Erträgen in Preussen.

Vergleichende Gegenüberstellungen der jährlichen Preisschwankungen und der jährlichen Ertragsschwankungen.

Zweiselhaster Werth der bisherigen Angaben über die Ernteerträge.

Der Werth dieser Angaben für die Handelswelt. VIII. Die Getreideproduction im preussischen Staate, berechnet

aus der Consumtion.

Dieterici's Ermittelungen.

Die Ermittelungen des Herrn Vermessungsinspector

Rückschlüsse von der Gesammtproduction auf die im Dienste des Getreide - und Kartoffelbaues stehenden Flächen.

Vergleichungen des sich so ergebenden Anbauverhältnisses für Preussen mit den wirklich ermittelten Anbauverhältnissen in 8 andern Staaten (Frankreich, Belgien, Irland, Braunschweig, Sachsen, Bayern, Württemberg und Baden). Inductives Ergebniss hieraus.

IX. Der Markt landwirthschaftlicher Erzeugnisse.

Umfang dieses Markts im Allgemeinen, abgeleitet aus dem Geldwerthe des Rohertrags.

Der Binnenhandel: — Der äussere Handel.

Getreide-Ein- und Ausfuhr über preussische Grenzen seit 1840.

Die Bedeutung des preussischen Getreidehandels im zollvereinsländischen von 1836—1859.

Die preussische Getreide-Ein- und Ausfuhr mit besonderer Angabe der Export- und Importiänder. Der preussische Getreidehandel mit England.

Englands Getreideversorgung überhaupt und Preussens Antheil dabei.

Die Weizenpreise in England und Frankreich gegenüber den preussischen von 1801 — 1860.

| 1.<br>Kalenderjahre<br>und grössere<br>Zeiträume.                    | Preus-<br>sen.                                                                      | Posen.                                                                                    | Branden-<br>burg.                                                                    | Pom-<br>mern.                                                                             | Schle-<br>sien.                                                                           | Sachsen.                                                                                | West-<br>phalen.                                                                       | Rhein-<br>provinz.                                                                       | Staat.                                                                                 | Differenz<br>zwischen dem<br>niedrigsten und<br>höchsten Preise<br>in den Provinzen. |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                     | •                                                                                         |                                                                                      |                                                                                           | <b>A.</b>                                                                                 | W·e i z                                                                                 | e n.                                                                                   |                                                                                          |                                                                                        | •                                                                                    |
|                                                                      | Sgr. Pf.                                                                            | Sgr. Pf.                                                                                  | Sgr. Pf.                                                                             | Sgr. Pf.                                                                                  | Sgr. Pf.                                                                                  | Sgr. Pf.                                                                                | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                                 | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                             |
| 1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>1820                                 | 70. 1<br>100. 5<br>94. 1<br>65. 5<br>51.10                                          | 78.10<br>96.10<br>78.4<br>60.5<br>52.1                                                    | 93. 4<br>120. 1<br>102. 4<br>75. 1<br>60. 3                                          | 77. 2<br>110. 8<br>100.11<br>70. 3<br>52. 6                                               | 94.11<br>106<br>80. 7<br>61.10<br>56. 1                                                   | 96.10<br>122. 6<br>92. 4<br>61. 5<br>52. 3                                              | 112<br>152,11<br>106, 6<br>76,11<br>60, 8                                              | 111.11<br>166. 3<br>103. 6<br>72<br>65. 2                                                | 91.11<br>122<br>94.10<br>67.11<br>56. 4                                                | 41.11<br>69. 5<br>28. 2<br>16. 6<br>13. 4                                            |
| 1816—20                                                              | 76. 4                                                                               | 73. 4                                                                                     | 90. 3                                                                                | 82. 4                                                                                     | 79,11                                                                                     | 85. 1                                                                                   | 101,10                                                                                 | 103. 9                                                                                   | 86. 7                                                                                  | 30, 5                                                                                |
| 1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828<br>1829 | 48. 4<br>49. 5<br>46<br>34. 9<br>32. 5<br>35. 5<br>42. 4<br>51. 8<br>61. 5<br>56. 3 | 54. 7<br>54. 2<br>52. 2<br>35.11<br>32. 2<br>36<br>44. 1<br>51<br>60. 1<br>55. 9          | 59. 1<br>55. 8<br>54. 6<br>41. 1<br>36. 5<br>41. 6<br>52. 6<br>59. 3<br>70. 9        | 49<br>44. 6<br>46. 2<br>34. 5<br>30. 6<br>38. 2<br>44.10<br>48. 6<br>61. 6<br>60. 6       | 67. 5<br>62. 8<br>57<br>39.10<br>35. 2<br>39. 5<br>47.10<br>56. 9<br>58.11<br>53. 9       | 48.10<br>50. 7<br>51.10<br>39. 9<br>33.11<br>33. 5<br>41.11<br>56. 8<br>65. 8<br>60. 8  | 61. 8<br>60. 4<br>54. 2<br>36. 4<br>35<br>38. 3<br>55. 1<br>62. 7<br>75. 3             | 56. 7<br>55. 8<br>58. 4<br>39. 9<br>40.11<br>44. 2<br>56. 7<br>72. 6<br>78. 7<br>75.11   | 55.*8<br>54.10<br>52.11<br>37. 9<br>34. 9<br>38. 1<br>48. 2<br>57.11<br>66. 8<br>63. 6 | 19. 1<br>18. 2<br>12. 4<br>6. 8<br>10. 5<br>10. 9<br>14. 8<br>24<br>19. 8<br>23.10   |
| . 1821—30                                                            | <b>45</b> .10                                                                       | 47. 7                                                                                     | 53,11                                                                                | 45.10                                                                                     | 51,10                                                                                     | 48. 4                                                                                   | 55, 7                                                                                  | 57.11                                                                                    | 51                                                                                     | 12. 1                                                                                |
| 1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1838<br>1839 | 75. 5<br>64. 3<br>47. 6<br>45. 1<br>43. 7<br>39. 8<br>42. 8<br>61.10<br>70. 5       | 78. 2<br>59. 8<br>44. 3<br>43.10<br>46. 9<br>39.10<br>44. 7<br>59. 9<br>67.10<br>65. 8    | 78. 6 62. 8 46. 2 46. 3 46. 6 44. 3 50. 5 65. 5 78. 6 71. 3                          | 70. 2<br>64. 9<br>43<br>40. 8<br>43.10<br>42. 7<br>47. 9<br>66. 6<br>74.10<br>72. 9       | 71. 9<br>51. 4<br>41. 2<br>43. 2<br>49. 9<br>39. 9<br>41. 1<br>53. 6<br>64. 4             | 67<br>56.10<br>41.11<br>39.1<br>42.1<br>44.2<br>47<br>60.4<br>75.8<br>65.6              | 92.11<br>71.11<br>50. 7<br>43. 8<br>44. 7<br>46. 7<br>50.11<br>68.10<br>83. 1<br>75. 2 | 91. 2<br>83. 8<br>57. 2<br>49. 1<br>49. 4<br>52<br>58<br>73. 8<br>88. 7<br>82. 1         | 78. 9<br>65. 3<br>46. 9<br>43.11<br>45.11<br>43. 8<br>47. 8<br>63. 5<br>75. 3<br>70. 4 | 25.11<br>32.4<br>16<br>10<br>7.8<br>12.4<br>16.11<br>20.2<br>24.3                    |
| 1831—40                                                              | 56. 3                                                                               | 55                                                                                        | 59                                                                                   | 56. 8                                                                                     | 51. 7                                                                                     | 53.11                                                                                   | 62.10                                                                                  | 68. 6                                                                                    | 58. 1                                                                                  | 16.11                                                                                |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849 | 71.11<br>71.2<br>51.10<br>52.7<br>66.3<br>79.11<br>98.10<br>63.9<br>60.1            | 63<br>70. 2<br>53. 4<br>52. 2<br>59<br>83. 3<br>105<br>57. 5<br>61. 1<br>55. 10           | 67. 6<br>72. 4<br>59. 8<br>55. 5<br>59.11<br>82. 8<br>108. 2<br>65<br>64. 9<br>61.10 | 67. 9<br>69. 3<br>56. 4<br>55. 1<br>61<br>82. 7<br>106. 3<br>63. 1<br>63. 5<br>61. 8      | 54. 9<br>66. 2<br>53.11<br>51. 5<br>62. 1<br>82. 3<br>107. 7<br>59. 9<br>59. 7<br>54. 7   | 58. 8<br>66. 7<br>65.11<br>54. 3<br>58. 8<br>76. 9<br>109. 3<br>60. 3<br>57. 5<br>54. 2 | 70. 9<br>80. 4<br>72. 2<br>67<br>74. 1<br>95.10<br>119. 9<br>63. 1<br>60. 6            | 73. 8<br>86. 2<br>81.10<br>69. 1<br>75. 3<br>106. 1<br>127. 4<br>71.11<br>66. 1<br>63. 6 | 65. 9<br>73. 1<br>62. 5<br>57. 5<br>65. 1<br>86. 8<br>110. 3<br>63<br>61. 7<br>58. 7   | 18,11<br>20<br>30<br>17. 8<br>16. 7<br>29. 4<br>28. 6<br>14. 6<br>8. 8<br>9. 4       |
| 1841—50                                                              | 67. 4                                                                               | 66                                                                                        | 69. 9                                                                                | 68.8                                                                                      | 65. 2                                                                                     | 66. 2                                                                                   | 76. 4                                                                                  | 82. 1                                                                                    | <b>7</b> 0. 5                                                                          | 16,11                                                                                |
| 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859 | 61<br>68.11<br>80. 7<br>94. 8<br>112. 6<br>111<br>84.11<br>70. 9<br>72. 2<br>82.10  | 60. 3<br>68. 6<br>79.11<br>101.11<br>119. 3<br>116. 3<br>81. 6<br>75. 9<br>73. 7<br>79. 2 | 65. 5<br>72<br>86. 3<br>107.11<br>118. 2<br>114<br>85. 4<br>74. 8<br>88. 3           | 63. 1<br>70. 3<br>87. 8<br>107. 1<br>122. 8<br>109. 7<br>83.11<br>75. 1<br>74. 2<br>91. 7 | 59.11<br>68.11<br>81. 7<br>104. 7<br>116. 7<br>108.11<br>80. 3<br>79. 2<br>71. 6<br>80. 9 | 60. 5<br>69. 8<br>81.10<br>105. 9<br>114. 2<br>108. 4<br>84. 5<br>74<br>71. 1<br>86. 6  | 64. 8<br>76<br>91. 8<br>118. 1<br>122. 5<br>121. 7<br>87. 8<br>80. 7<br>81. 6<br>93. 8 | 68. 5<br>83. 4<br>99. 3<br>127. 8<br>130. 4<br>120. 5<br>94<br>78. 6<br>77, 8            | 62.11<br>72.2<br>86.1<br>108.5<br>119.5<br>113.6<br>85.6<br>76.3                       | 8. 6<br>14.10<br>19. 4<br>33<br>17.10<br>13. 3<br>13. 9<br>9.10<br>10. 5<br>17.10    |
| 1851—60 Durchschnitt von                                             | 83.10                                                                               | 85.7                                                                                      | 89                                                                                   | 88. 6                                                                                     | 85. 3                                                                                     | 85. 7                                                                                   | 93. 9                                                                                  | 97. 8                                                                                    | 88. 9                                                                                  | 13.10                                                                                |
| 1816—60                                                              | 64. 9                                                                               | 64.8                                                                                      | 70. 5                                                                                | 66.10                                                                                     | 65. 4                                                                                     | 65,11                                                                                   | 75. 5                                                                                  | <i>7</i> 9. 7                                                                            | 69. 3                                                                                  | 14,11                                                                                |

| 1. (Fortsetzung.) Kalenderjahre und grössere Zeiträume.              | Preus-<br>sen.                                                                      | Posen.                                                                                 | Branden-<br>burg.                                                                      | Pom-<br>mern.                                                                          | Schle-<br>sien.                                                                        | Sachsen.                                                                               | West-<br>phalen.                                                                       | Rhein-<br>provinz.                                                                       | Staat.                                                                                 | Differenz<br>zwischen dem<br>niedrigsten und<br>höchsten Preise<br>in den Provinzen. |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        | <b>B.</b>                                                                              | Rogg                                                                                   | e n.                                                                                   |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                      |
|                                                                      | Sgr. Pf.                                                                            | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr, Pf.                                                                                 | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                             |
| 1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>1820                                 | 42. 7<br>56.10<br>52.10<br>42.10<br>30.10                                           | 47. 1<br>59. 4<br>49. 7<br>40. 6<br>30. 5                                              | 59. 3<br>79. 5<br>69. 3<br>54. 2<br>38. 8                                              | 48. 6<br>65. 5<br>65. 9<br>54. 1<br>36. 4                                              | 68. 1<br>75.11<br>52. 1<br>41<br>35. 4                                                 | 76.10 · 97. 5 69. 9 47. 7 38. 6                                                        | 90. 4<br>118. 9<br>82. 3<br>62.10<br>43. 4                                             | 91.10<br>132.6<br>79.4<br>57.2<br>46.4                                                   | 65. 7<br>85. 8<br>65. 1<br>50<br>37. 6                                                 | 49. 3<br>75. 8<br>32. 8<br>22. 4<br>15.11                                            |
| 1816—20                                                              | 45, 2                                                                               | 45.5                                                                                   | 60. 2                                                                                  | 54                                                                                     | 54. 3                                                                                  | 66                                                                                     | 79. 6                                                                                  | 81. 5                                                                                    | 60. 9                                                                                  | 36.3                                                                                 |
| 1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828<br>1829 | 25.11<br>30.4<br>32.7.<br>16.2<br>17.6<br>26.4<br>32.11<br>28<br>26.11              | 27.10<br>34.10<br>38.5<br>17.10<br>16.5<br>25.5<br>37.4<br>37.5<br>31.7                | 29. 7<br>33.10<br>39. 5<br>22.10<br>21. 3<br>30. 2<br>44.11<br>43. 8<br>38.10<br>39. 8 | 28. 6<br>27. 2<br>33. 9<br>18.11<br>20. 5<br>31. 7<br>38.10<br>31.11<br>33. 3<br>33. 7 | 37. 3<br>44. 5<br>47. 6<br>24. 3<br>18. 6<br>27<br>43<br>46. 3<br>37. 9<br>40. 8       | 32. 5<br>35. 1<br>41.10<br>24<br>20. 5<br>27. 3<br>40. 1<br>47. 5<br>41. 5<br>38.10    | 40. 3<br>40.11<br>41. 9<br>22. 3<br>21.11<br>30.10<br>50. 4<br>50. 2<br>46. 2          | 37<br>40. 5<br>49. 4<br>25. 9<br>28.10<br>36. 3<br>48. 2<br>54. 2.<br>51. 9<br>54. 4     | 32. 4<br>36. 8<br>41. 2<br>21. 7<br>20. 8<br>29. 1<br>42<br>43. 1<br>38.10<br>41.10    | 14. 4<br>17. 3<br>16. 9<br>9. 7<br>12. 5<br>10.10<br>17. 5<br>26. 2<br>24.10         |
| 1821-30                                                              | 26.6                                                                                | 30, 2                                                                                  | 34, 5                                                                                  | 29. 9                                                                                  | 36, 8                                                                                  | 34.10                                                                                  | 40. 4                                                                                  | 42. 7                                                                                    | 34. 9                                                                                  | 16. 1                                                                                |
| 1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1839         | 42. 8<br>39. 9<br>33. 7<br>32. 4<br>33. 6<br>23. 8<br>26. 9<br>39. 1<br>30.11       | 53. 3<br>42. 2<br>28. 6<br>29. 3<br>32. 6<br>23. 2<br>27. 3<br>39. 4<br>36. 6<br>37. 7 | 55. 5<br>49<br>33. 1<br>34<br>36. 6<br>30. 7<br>31. 1<br>43. 9<br>44.10<br>42. 2       | 46.11<br>45.9<br>32.2<br>31.7<br>36.8<br>30.6<br>32.8<br>43.2<br>36.2<br>35.10         | 49<br>40. 7<br>28. 8<br>31. 5<br>32. 9<br>22. 8<br>26. 9<br>40. 3<br>41.11<br>40. 3    | 50. 1<br>48. 1<br>34. 9<br>30.11<br>33. 2<br>32.10<br>36. 4<br>48.11<br>55. 2<br>45. 5 | 72. 2<br>57.10<br>39. 8<br>33. 3<br>36. 5<br>34. 5<br>36<br>50. 3<br>57. 9<br>52. 1    | 68. 7<br>65. 7<br>43. 3<br>36. 5<br>37. 9<br>38.10<br>45. 9<br>55. 8<br>59. 7<br>58. 4   | 55. 4<br>48.10<br>34. 5<br>32. 4<br>34. 7<br>29. 5<br>32.11<br>45. 3<br>46. 1<br>43. 9 | 29. 6<br>25.10<br>14. 9<br>7. 2<br>5. 3<br>16. 2<br>19<br>16. 7<br>28. 8<br>25. 5    |
| 1831—40                                                              | 33, 6                                                                               | 34,11                                                                                  | 40                                                                                     | 37. 2                                                                                  | 35, 5                                                                                  | 41. 7                                                                                  | 47                                                                                     | 51                                                                                       | 40. 3                                                                                  | 17. 6                                                                                |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1847<br>1848<br>1849         | 40<br>39. 3<br>34. 9<br>33. 9<br>50. 9<br>58. 2<br>73. 6<br>34. 8<br>26.10<br>29. 7 | 37. 1<br>39<br>40. 5<br>31.11<br>43. 3<br>65.10<br>83.10<br>37. 1<br>29. 2<br>32.10    | 38.11<br>44.9<br>48.2<br>37.3<br>43.1<br>62.3<br>82.7<br>36.5<br>31.2                  | 40. 5<br>44. 9<br>44. 3<br>38. 3<br>46<br>62. 1<br>77. 6<br>34. 3<br>31. 5<br>36. 9    | 35. 1<br>39. 8<br>43. 1<br>36. 5<br>48. 8<br>69. 4<br>86. 4<br>38.11<br>31. 2<br>33. 1 | 36. 2<br>46. 1<br>59. 1<br>42. 1<br>47. 3<br>65.10<br>91. 2<br>37. 5<br>30. 9<br>35. 9 | 47. 3<br>53.10<br>61. 9<br>50. 2<br>60.10<br>83. 3<br>94. 8<br>38. 3<br>32. 3<br>42. 5 | 49. 3<br>55. 5<br>67. 5<br>51. 4<br>62. 1<br>92<br>99. 7<br>48. 2<br>40. 7<br>43.10      | 40. 8<br>45. 5<br>50. 5<br>40. 6<br>51<br>70.11<br>86. 2<br>38. 2<br>31. 8<br>36. 6    | 14. 2<br>16. 5<br>32. 8<br>19. 5<br>19<br>33.10<br>26. 1<br>13.11<br>13. 9<br>14. 3  |
| 1841—50                                                              | 42. 1                                                                               | 44                                                                                     | 46. 3                                                                                  | 45: 7                                                                                  | 46. 2                                                                                  | 49. 2                                                                                  | 56. 6                                                                                  | 61                                                                                       | 49. 2                                                                                  | 18.11                                                                                |
| 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859 | 41.10<br>55<br>60.11<br>68.5<br>79.5<br>82.7<br>48.5<br>41.1<br>44.7<br>50.2        | 45<br>59. 7<br>62. 5<br>78. 6<br>89. 3<br>82. 9<br>45. 9<br>45. 11<br>49. 4<br>55. 9   | 50. 2<br>61. 7<br>66. 3<br>79. 2<br>87. 2<br>81.11<br>52. 6<br>51. 6<br>54. 2<br>59.10 | 47. 6<br>57. 8<br>67. 4<br>75. 3<br>82. 8<br>85. 1<br>54. 5<br>48.10<br>53. 1<br>58. 2 | 45. 5<br>62. 9<br>65. 2<br>85. 3<br>96. 3<br>83<br>46. 8<br>48. 9<br>50. 5             | 54<br>64. 3<br>70. 3<br>85. 6<br>90. 7<br>80. 7<br>60. 4<br>58. 7<br>57. 6<br>64.11    | 57.11<br>65. 4<br>75<br>93. 6<br>98. 2<br>93<br>65<br>57. 2<br>62.11<br>69. 1          | 57. 3<br>67.10<br>76. 6<br>100. 6<br>102. 5<br>92. 1<br>69. 5<br>59. 1<br>59. 4<br>70. 1 | 49.11<br>61. 9<br>68<br>83. 3<br>91. 7<br>85. 1<br>55<br>51<br>54. 4<br>61. 5          | 16. 1<br>12.10<br>15. 7<br>32. 1<br>23<br>12. 5<br>23. 8<br>18. 4<br>19.11           |
| 1851—60                                                              | 57. 3                                                                               | 61. 5                                                                                  | 64. 5                                                                                  | 63                                                                                     | <b>`64.</b> 2                                                                          | 68. 8                                                                                  | 73. 8                                                                                  | 75, 5                                                                                    | 66. 2                                                                                  | 18. 2                                                                                |
| Durchschnitt von<br>1816–60                                          | 40, 5                                                                               | 43                                                                                     | 47.10                                                                                  | 45                                                                                     | 46. 7                                                                                  | 50. 6                                                                                  | 57. 2                                                                                  | 60, 2                                                                                    | 49                                                                                     | 19. 9                                                                                |
|                                                                      |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                      |

| (Fortsetzung.)     Kalenderjahre     und grössere     Zeiträume.       | Preus-<br>sen.                                                                         | Posen.                                                                                   | Branden-<br>burg.                                                                            | Pom-<br>mern.                                                                          | Schle-<br>sien.                                                                        | Sachsen.                                                                               | West-<br>phalen.                                                                       | Rhein-<br>provinz.                                                                      | Staat.                                                                                 | Differenz<br>zwischen dem<br>niedrigsten und<br>höchsten Preise<br>in den Provinzen. |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | •                                                                                      |                                                                                          |                                                                                              | •                                                                                      | 0.                                                                                     | G <sub>e</sub> rs                                                                      | t e.                                                                                   | -                                                                                       | •                                                                                      |                                                                                      |
|                                                                        | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                                 | Sgr. Pf.                                                                                     | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                                | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                             |
| 1816<br>1817<br>1818<br>1819                                           | 26. 9<br>35. 2<br>38.10<br>33. 3<br>21. 5                                              | 31. 4<br>37. 8<br>37. 6<br>31.10<br>25. 2                                                | 44. 9<br>57<br>54. 2<br>44. 6<br>33. 3                                                       | 33. 8<br>43<br>45. 7<br>40<br>26.11                                                    | 49. 6<br>56. 7<br>39.11<br>31.10<br>26. 8                                              | 50.10<br>72. 2<br>55.11<br>38. 9<br>29. 9                                              | 62. 7<br>80. 7<br>59<br>53. 3                                                          | 60. 5<br>95. 2<br>59. 2<br>48. 3<br>37. 2                                               | 45<br>59. 8<br>48. 9<br>40. 3<br>29. 7                                                 | 35.10<br>60<br>21.8<br>21.5<br>15.9                                                  |
| 1816—20                                                                | 31. 6                                                                                  | 32, 8                                                                                    | 46. 9                                                                                        | 37.10                                                                                  | 40.11                                                                                  | 49.6                                                                                   | 58. 3                                                                                  | 60                                                                                      | 44. 8                                                                                  | 28.6                                                                                 |
| 1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1829           | 16. 7<br>21. 2<br>25. 6<br>12. 6<br>13. 6<br>20. 1<br>26. 4<br>19.11<br>18. 8<br>18. 5 | 20. 7<br>24. 5<br>29. 9<br>14. 7<br>14. 1<br>20. 7<br>28. 11<br>28. 9<br>23. 10<br>25. 8 | 24. 1<br>25. 5<br>29. 9<br>19. 1<br>18<br>24. 1<br>34<br>31. 1<br>29.11<br>29. 8             | 20. 4<br>18. 3<br>23<br>13. 9<br>14.11<br>22. 3<br>29<br>22. 2<br>23. 8<br>22. 8       | 28. 6<br>32.11<br>35<br>17.10<br>14. 8<br>20. 3<br>31. 8<br>36. 8<br>31. 2<br>30. 4    | 25. 5<br>29. 1<br>31. 3<br>17. 1<br>17. 2<br>21. 5<br>29. 3<br>32. 2<br>30.10<br>28. 2 | 29. 8<br>28. 1<br>31.11<br>19. 7<br>19. 8<br>25.11<br>38. 8<br>33.11<br>32. 5<br>38. 8 | 27. 9<br>32<br>39<br>20. 8<br>24. 5<br>28. 3<br>36. 4<br>40. 5<br>36. 7.                | 24, 2<br>27, 2<br>31, 4<br>17<br>17, 2<br>22,10<br>31,10<br>31,3<br>28,8<br>29,3       | 13. 1<br>14. 8<br>16<br>8. 2<br>10.11<br>8. 2<br>12. 4<br>20. 6<br>17.11<br>20. 3    |
| 1821—30                                                                | 19. 3<br>·                                                                             | 23. 1                                                                                    | 26. 6                                                                                        | 21                                                                                     | 27.11                                                                                  | 26. 2                                                                                  | 29.10                                                                                  | 32. 3                                                                                   | 26. 1                                                                                  | 13                                                                                   |
| 1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1838<br>1839   | 30. 4<br>30. 3<br>22. 1<br>22. 3<br>26<br>19. 5<br>20.11<br>27. 6<br>23.10<br>26       | 38<br>33.11<br>20.10<br>22.4<br>27.7<br>21.2<br>21.4<br>27.8<br>28.4<br>29.6             | 35.11<br>35.11<br>24. 3<br>25. 5<br>29. 7<br>25. 7<br>25. 7<br>25<br>31. 2<br>35. 2<br>33. 4 | 29. 9<br>32.11<br>22<br>21. 7<br>28. 5<br>23. 8<br>24. 6<br>31. 3<br>28. 4<br>27. 5    | 35<br>31. 8<br>21. 7<br>23.11<br>29. 8<br>19. 8<br>21. 1<br>29. 5<br>35<br>33.10       | 34. 6<br>36. 1<br>27. 8<br>23. 9<br>28. 4<br>27. 9<br>28<br>33. 9<br>42. 5<br>36. 4    | 51<br>42. 3<br>31. 2<br>25. 5<br>31. 7<br>29. 7<br>28. 4<br>35. 3<br>39.11<br>41. 9    | 47. 6<br>52<br>35. 9<br>28. 4<br>30. 4<br>31. 5<br>35. 5<br>42. 5<br>44. 8<br>48. 2     | 38. 6<br>37. 3<br>26. 1<br>24. 1<br>28.11<br>24.10<br>25. 8<br>32. 5<br>35. 2<br>35. 2 | 21. 3<br>21. 9<br>14.11<br>6. 9<br>5. 7<br>12<br>14. 6<br>14.11<br>20.10<br>22. 2    |
| 1831-40                                                                | 24.10                                                                                  | 27. 1                                                                                    | 30. 2                                                                                        | 27                                                                                     | 28. 1                                                                                  | 31.10                                                                                  | 35. 7                                                                                  | 89. 7                                                                                   | 30.10                                                                                  | 14. 9                                                                                |
| 1841<br>1842 ,<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849 | 27. 4<br>26. 6<br>24.11<br>27. 5<br>38<br>43. 7<br>57. 2<br>30. 5<br>21. 5             | 28. 1<br>28. 9<br>32, 5<br>25. 4<br>34. 3<br>52. 4<br>65. 6<br>30. 5<br>22. 5            | 26. 9<br>31. 4<br>36. 8<br>29. 8<br>34. 8<br>49. 2<br>63. 3<br>31.11<br>26<br>28. 8          | 26. 1<br>30. 1<br>30. 6<br>29. 9<br>34. 6<br>45<br>57. 4<br>28. 8<br>24. 4<br>26. 9    | 27. 2<br>28.11<br>35<br>29. 3<br>37. 4<br>51.10<br>69. 9<br>31.10<br>23. 5<br>24.10    | 25. 3<br>34. 3<br>43. 8<br>32. 6<br>34. 5<br>43. 6<br>69. 3<br>32. 7<br>26. 7<br>27. 7 | 37. 5<br>38. 1<br>45.10<br>42. 2<br>43. 3<br>54. 4<br>70.10<br>33. 5<br>28. 7<br>34. 7 | 37.11<br>42.3<br>50.3<br>42.6<br>45.9<br>62.1<br>76.2<br>38.10<br>31.5<br>34.9          | 29.11<br>32.10<br>38 ·<br>32.8<br>38.3<br>50.9<br>66.2<br>32.3<br>25.6                 | 12. 8<br>15. 9<br>25. 4<br>17. 2<br>11. 6<br>18. 7<br>19<br>10. 2<br>10<br>12. 8     |
| 1841-50                                                                | 31.11                                                                                  | 34. 5                                                                                    | 35,10                                                                                        | 33. 4                                                                                  | 35,11                                                                                  | 36,11                                                                                  | 42.10                                                                                  | 46. 2                                                                                   | 37.10                                                                                  | 14. 8                                                                                |
| 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859   | 31. 2<br>44. 9<br>46.10<br>49. 1<br>56.11<br>62. 3<br>42.11<br>38<br>40. 4<br>41. 5    | 34. 9<br>45.10<br>49. 3<br>60. 5<br>65. 4<br>63. 1<br>41. 9<br>40.11<br>43<br>45.10      | 37. 4<br>46.10<br>50. 9<br>57. 6<br>59. 5<br>60<br>48. 7<br>45<br>43. 6<br>50. 9             | 33. 5<br>42. 8<br>49. 1<br>51.11<br>55. 6<br>64.11<br>46. 2<br>41. 3<br>42. 4<br>46. 1 | 35. 5<br>48. 1<br>50. 9<br>68. 9<br>69. 1<br>61. 9<br>42. 2<br>42. 4<br>40. 3<br>46. 5 | 38. 4<br>45. 2<br>51.10<br>62. 3<br>59. 9<br>58. 2<br>52. 6<br>48. 9<br>47. 7<br>53. 7 | 42. 9<br>49. 1<br>53. 5<br>67. 6<br>67. 2<br>65.11<br>56. 1<br>51. 3<br>53<br>58. 9    | 45. 4<br>51. 5<br>54. 7<br>69. 4<br>68. 8<br>64. 8<br>60. 2<br>53. 5<br>49. 8<br>57, 10 | 87 4<br>46. 9<br>50.10<br>60.10<br>63. 6<br>62. 6<br>48. 5<br>44.11<br>45. 6<br>50. 3  | 14. 2<br>8. 9<br>7. 9<br>20. 3<br>13. 1<br>7. 9<br>18. 5<br>15. 5<br>12. 9<br>17. 4  |
| 1851—60                                                                | 45. 4                                                                                  | 49                                                                                       | 50                                                                                           | 47. 4                                                                                  | 50. 6                                                                                  | 51. 9                                                                                  | 56. 6                                                                                  | 57. 6                                                                                   | 51. 1                                                                                  | 12. 2                                                                                |
| Durchschnitt von<br>1816—60                                            | 30. 5                                                                                  | 33. 4                                                                                    | 36.10                                                                                        | 3 <b>2</b> , '9                                                                        | 36, 2                                                                                  | 38. 1                                                                                  | 43. 1                                                                                  | 45. 8                                                                                   | 37. 3                                                                                  | 15. 3                                                                                |

| (Fortsetzung.)     Kalenderjahre     und grössere     Zeiträume.     | Preus-<br>sen.                                                                         | Posen.                                                                               | Branden-<br>burg.                                                                      | Pom-<br>mern.                                                                          | Schle-<br>sien.                                                                         | Sachsen.                                                                               | West-<br>phalen.                                                                       | Rhein-<br>provinz.                                                                     | Staat.                                                                              | Differenz<br>zwischen dem<br>niedrigsten und<br>höchsten Preise<br>in den Provinzen |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | •                                                                                      |                                                                                      |                                                                                        |                                                                                        | D.                                                                                      | Hafe                                                                                   | r.                                                                                     |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                      | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                             | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                                | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                            | Sgr. Pf.                                                                            |
| 1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>1820                                 | 21. 4<br>27. 7<br>29. 2<br>23.11<br>17. 3                                              | 26<br>28. 3<br>27.10<br>23. 5<br>20                                                  | 32.10<br>41.1<br>40.4<br>34.4<br>25.10                                                 | 24. 5<br>33. 4<br>33. 6<br>28.10<br>22. 9                                              | 35. 6<br>38. 9<br>31. 7<br>24. 5<br>21. 4                                               | 33. 8<br>40. 5<br>42. 5<br>30. 6<br>23. 5                                              | 37. 3<br>48. 4<br>37. 9<br>38. 4<br>25. 9                                              | 33.11<br>50<br>33<br>33, 5<br>26, 5                                                    | 30. 7<br>38. 6<br>34. 5<br>29. 8<br>22.10                                           | 15.11<br>22.5<br>14.7<br>14.11<br>9.2                                               |
| 1816—20                                                              | <b>23.1</b> 0                                                                          | <b>25</b> . 1                                                                        | 34.11                                                                                  | 28. 7                                                                                  | 30. 4                                                                                   | 34. 1                                                                                  | 37. 6                                                                                  | 35. 4                                                                                  | 31. 2                                                                               | 13. 8                                                                               |
| 1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828<br>1829 | 13. 4<br>14. 7<br>18. 8<br>10. 2<br>10. 4<br>16. 1<br>20. 7<br>14. 8<br>13. 8          | 14.11<br>19<br>22.4<br>11.6<br>11<br>15.8<br>21<br>20.11<br>18.4<br>20.4             | 19<br>21. 8<br>23. 9<br>15. 5<br>13.10<br>19. 3<br>24. 7<br>24. 9<br>23. 8<br>23. 8    | 16,11<br>14,10<br>18, 9<br>11, 6<br>11, 1<br>17, 5<br>22,11<br>17,11<br>18, 2<br>18, 3 | 20. 1<br>24. 3<br>26. 4<br>13. 7<br>11.11<br>16. 8<br>23. 7<br>26. 1<br>22<br>23. 4     | 20. 5<br>22. 1<br>25<br>13<br>12. 3<br>16.11<br>21. 9<br>21.11<br>21.10<br>20. 9       | 19. 7<br>19. 8<br>24.10<br>13.11<br>14. 6<br>20. 3<br>25.10<br>23. 9<br>22. 3<br>26. 7 | 16. 8<br>20. 6<br>24. 9<br>13. 9<br>17. 4<br>20.11<br>23. 3<br>25. 3<br>23. 3<br>22. 6 | 17. 7<br>19.10<br>23. 4<br>13. 6<br>12.11<br>17.10<br>22.10<br>22<br>20. 4<br>21. 2 | 7. 1<br>9. 8<br>7. 8<br>5. 3<br>7<br>5. 3<br>5. 3<br>11. 5<br>10                    |
| 1821—30                                                              | 14. 7                                                                                  | 17. 6                                                                                | 20,11                                                                                  | 16. 9                                                                                  | 20.9                                                                                    | 19. 7                                                                                  | 21, 1                                                                                  | .20.10                                                                                 | 19. 2                                                                               | 6, 6                                                                                |
| 1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1838<br>1839 | 23<br>21. 9<br>15.10<br>16<br>17. 7<br>13. 6<br>14. 4<br>18. 4<br>17. 4<br>20. 2       | 29. 4<br>24.11<br>17. 7<br>19. 4<br>21. 3<br>16<br>16.10<br>22. 7<br>20.11<br>25. 2  | 28. 4<br>27. 3<br>21. 8.<br>20. 6<br>24. 2<br>20. 5<br>20<br>25. 4<br>27. 1<br>27. 9   | 23. 7<br>17. 9<br>17. 5<br>20. 6<br>18. 4<br>22.11<br>21. 7                            | 25. 1<br>20. 4<br>15. 8<br>20. 3<br>21. 5<br>14. 1<br>16<br>22. 1<br>22. 6<br>25. 2     | 23. 8<br>25. 8<br>22. 1<br>17.11<br>21<br>21<br>19.11<br>23.11<br>27. 4<br>23. 8       | 34. 7<br>30. 5<br>24.10<br>20. 5<br>22. 1<br>20. 7<br>18. 1<br>22. 8<br>24.10<br>28. 1 | 28. 9 32. 5 25. 5 21. 4 22 22. 4 24. 2 23. 2 27. 9                                     | 27. 2<br>25.10<br>20. 2<br>19. 2<br>21. 1<br>18. 1<br>18. 1<br>22. 7<br>23<br>25    | 11. 7<br>12. 1<br>9. 9<br>5. 4<br>6. 7<br>8. 6<br>8<br>7<br>10<br>7.11              |
| 1831—40                                                              | 17. 9                                                                                  | 21. 5                                                                                | 24.3                                                                                   | 20.6                                                                                   | 20. 3                                                                                   | 22. 7                                                                                  | 24. 8                                                                                  | 24.10                                                                                  | 22                                                                                  | <b>7</b> . 1                                                                        |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849 | 20.11<br>19.8<br>18.10<br>19.4<br>27.3<br>28.4<br>34<br>20.1<br>15.3<br>16.4           | 22. 3<br>22. 6<br>23. 9<br>18<br>25. 8<br>35. 1<br>39<br>20. 9<br>17. 2<br>19. 5     | 22. 4<br>25. 6<br>28. 8<br>21. 9<br>25. 7<br>34. 4<br>42. 2<br>22. 8<br>19. 4<br>22. 7 | 20. 6<br>22. 8<br>24. 6<br>20.10<br>25. 9<br>32. 3<br>38. 9<br>21. 8<br>18. 1<br>21. 2 | 21. 6<br>22. 2<br>25. 1<br>19<br>26. 6<br>34<br>87. 7<br>21. 1<br>17. 4<br>19. 2        | 18. 6<br>24.11<br>32. 6<br>21. 1<br>23. 9<br>30. 5<br>41. 8<br>22. 1<br>18. 4<br>20. 7 | 25. 1<br>25. 4<br>82. 9<br>29. 3<br>30. 1<br>34. 6<br>44. 3<br>23. 3<br>18. 6<br>24. 5 | 23. 9<br>25. 6<br>33. 3<br>25. 1<br>29. 1<br>35. 1<br>44. 1<br>26. 7<br>20. 9<br>22. 7 | 21.11<br>23.6<br>27.7<br>21.10<br>26.10<br>33<br>40.2<br>22.3<br>18.1<br>20.9       | 4. 7<br>5.10<br>14. 5<br>11. 3<br>6. 4<br>6. 9<br>10. 3<br>6. 6<br>5. 6             |
| 1841—50                                                              | 22                                                                                     | 24. 4                                                                                | 26.6                                                                                   | 24. 7                                                                                  | 24. 4                                                                                   | 25. 5                                                                                  | 28. 9                                                                                  | 28. 7                                                                                  | 25. 7                                                                               | 6, 9                                                                                |
| 1851<br>1852<br>1858<br>1864<br>1855<br>1857<br>1858<br>1859         | 23. 7<br>29.11<br>31. 9<br>33. 2<br>39. 7<br>41. 9<br>28. 7<br>29. 2<br>29. 2<br>26.10 | 27. 8<br>32. 4<br>35. 6<br>41. 5<br>43. 4<br>43. 8<br>30<br>33. 9<br>32. 4<br>28. 10 | 29. 4<br>32. 7<br>35.10<br>40. 8<br>40. 9<br>40<br>34. 9<br>35.11<br>83. 5<br>34. 2    | 25. 9<br>29. 5<br>36. 8<br>39. 3<br>40. 6<br>45. 2<br>33. 6<br>33. 4<br>34. 1<br>32.10 | 26. 3<br>29. 4<br>.33. 2<br>40.11<br>39. 6<br>36. 1<br>28. 9<br>34. 8<br>31. 4<br>29. 6 | 27.11<br>28<br>32.6<br>40.2<br>37.6<br>34.7<br>36.10<br>38.5<br>34.1                   | 28. 6<br>29. 1<br>33. 5<br>44. 9<br>41. 3<br>38.10<br>40. 8<br>39<br>36.11             | 27.11<br>29.3<br>31<br>42.4<br>41.10<br>36.5<br>38.3<br>41.8<br>37.7<br>35.10          | 27. 1<br>30<br>33. 9<br>40. 4<br>40. 6<br>39. 1<br>33<br>35.10<br>34. 2<br>32. 5    | 4.11<br>4.7<br>5.8<br>11.7<br>6.6<br>10.7<br>10.3<br>12.6<br>9.10<br>10.1           |
| 1851—60  Durchschnitt von                                            | 31. 4                                                                                  | 34.11                                                                                | 35. 9                                                                                  | 35. 1                                                                                  | 32.11                                                                                   | 34. 5                                                                                  | 37.8                                                                                   | 36. 2                                                                                  | 34. 7                                                                               | 6. 4                                                                                |
| 1816—60                                                              | 21. 8                                                                                  | 24. 7                                                                                | 27. 9                                                                                  | 24. 9                                                                                  | 25. 3                                                                                   | 26. 5                                                                                  | 29. 1                                                                                  | 28. 6                                                                                  | 26                                                                                  | 7. 5                                                                                |

| 1. (Fortsetzung.)<br>Kalenderjahre<br>und grössere<br>Zeiträume.     | Preus-<br>sen.                                                                      | Posen.                                                                               | Branden-<br>burg.                                                                    | Pom-<br>mern.                                                                       | Schle-<br>sien.                                                                        | Sachsen.                                                                               | West-<br>phalen.                                                                    | Rhein-<br>provinz.                                                                 | Staat.                                                                              | Differenz<br>zwischen dem<br>niedrigsten und<br>höchsten Preise<br>in den Provinzen. |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     | B. Ka                                                                                  | rtof                                                                                   | felm.                                                                               |                                                                                    | •                                                                                   |                                                                                      |
|                                                                      | Sgr. Pf.                                                                            | Sgr. Pf.                                                                             | Sgr. Pf.                                                                             | Sgr. Pf.                                                                            | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                            | Sgr. Pf.                                                                           | Sgr. Pf.                                                                            | Sgr. Pf.                                                                             |
| 1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>1820                                 | 11. 7<br>16. 8<br>17. 1<br>15. 3<br>12. 2                                           | 14. 4<br>16.11<br>16. 3<br>12. 3<br>10.11                                            | 17. 5<br>25. 6<br>22. 9<br>17. 5<br>14. 9                                            | 12.11<br>19<br>18.10<br>13. 8<br>12. 1                                              | 17.10<br>20. 9<br>16. 4<br>12. 4<br>13. 3                                              | 24<br>32. 6<br>24. 8<br>18. 1<br>15.10                                                 | 26. 8<br>38.10<br>23<br>22. 4<br>18. 4                                              | 25. 2<br>44. 9<br>21. 6<br>19. 1<br>18. 6                                          | 18. 9<br>26.10<br>20. 1<br>16. 4<br>14. 6                                           | 15. 1<br>28. 1<br>8. 5<br>10. 1<br>7. 7                                              |
| 1816— <del>2</del> 0                                                 | 14. 7                                                                               | 14. 2                                                                                | 19. 7                                                                                | 15. 4                                                                               | 16. 1                                                                                  | 23,                                                                                    | 25.10                                                                               | 25.10                                                                              | 19. 4                                                                               | 11, 8                                                                                |
| 1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828<br>1829 | 9.11<br>11, 2<br>12, 4<br>6, 3<br>6, 8<br>11, 8<br>13,10<br>8, 5<br>9               | 10. 9<br>10. 7<br>16. 2<br>8. 5<br>6. 8<br>9.11<br>11.11<br>10.10<br>8.11<br>11. 3   | 11. 2<br>13<br>14. 5<br>9. 6<br>9. 8<br>13. 5<br>14.10<br>11.11<br>10. 8<br>13. 1    | 10. 2<br>7. 6<br>9. 4<br>6. 5<br>7. 7<br>11.11<br>13. 3<br>7. 1<br>9. 7<br>10. 2    | 14. 4<br>14. 1<br>14. 4<br>10. 8<br>9. 8<br>13.10<br>16. 9<br>14.10<br>12. 2<br>14. 8  | 15. 3<br>16. 9<br>16.11<br>10. 7<br>11. 8<br>15. 2<br>15. 9<br>15. 4<br>12.10<br>12. 8 | 13. 9<br>13. 4<br>13. 6<br>10. 1<br>11. 2<br>14. 2<br>16. 9<br>11.11<br>14<br>20. 1 | 14<br>13. 8<br>15. 1<br>9.11<br>12. 9<br>16. 5<br>15. 3<br>13. 6<br>12. 8<br>17. 8 | 12. 5 12.11 14. 4 9. 2 9. 7 13. 5 14.11 12. 1 11. 5 13.11                           | 5. 4<br>9. 3<br>7. 7<br>4. 5<br>6. 1<br>6. 6<br>4.10<br>· 8. 3<br>5. 1<br>10. 8      |
| 1821-30                                                              | 9,10                                                                                | 10. 6                                                                                | 12. 2                                                                                | 9. 4                                                                                | 13, 6                                                                                  | 14. 3                                                                                  | 13.10                                                                               | 14, 1                                                                              | 12. 5                                                                               | 4.11                                                                                 |
| 1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1837<br>1838<br>1839         | 12. 4<br>12. 4<br>11. 10<br>10. 9<br>13<br>8. 1<br>11. 3<br>15. 2<br>9. 1<br>10. 11 | 15. 6<br>12. 2<br>7. 6<br>9. 8<br>14<br>11<br>10. 7<br>11. 5<br>9. 4<br>11. 2        | 15. 1<br>12. 6<br>9. 1<br>11. 9<br>15. 4<br>13.10<br>11. 8<br>9.10<br>10.10<br>13. 6 | 12. 6<br>11.11<br>8. 9<br>9.11<br>14. 2<br>11. 4<br>10. 7<br>13. 6<br>8. 4<br>10.11 | 14. 4<br>12. 1<br>10. 2<br>11. 5<br>15. 3<br>12. 5<br>12. 8<br>12. 6<br>13. 3          | 14. 9<br>15. 1<br>14. 6<br>11. 2<br>15. 9<br>19. 2<br>15. 5<br>12. 9<br>16. 7<br>15. 9 | 24. 6<br>15. 6<br>12. 7<br>11. 5<br>14. 7<br>10. 4<br>13. 1<br>15. 2<br>16. 8       | 20. 3<br>16. 7<br>12. 5<br>10. 7<br>14. 7<br>14.11<br>12. 8<br>13. 4<br>15         | 16. 6<br>13. 9<br>11. 2<br>10.10<br>14. 9<br>13. 3<br>12<br>12.10<br>12. 7<br>14. 2 | 12. 2<br>4. 8<br>7<br>2. 1<br>3<br>11. 1<br>5. 1<br>5. 4<br>8. 3<br>8. 2             |
| 1831—40                                                              | 11. 6                                                                               | 11. 3                                                                                | 12. 4                                                                                | 11. 2                                                                               | 12. 9                                                                                  | ·15, 1                                                                                 | 15                                                                                  | 14.11                                                                              | 13, 2                                                                               | 3,11                                                                                 |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849 | 12. 2<br>11<br>10.10<br>11. 9<br>19. 4<br>18.10<br>28. 7<br>18. 3<br>12. 1<br>14. 7 | 10. 8<br>12. 3<br>14. 9<br>9.11<br>12.10<br>18. 1<br>26. 2<br>14. 9<br>9. 4<br>10.11 | 12. 1<br>14. 1<br>17.10<br>12. 3<br>11. 1<br>14. 6<br>25. 2<br>14. 7<br>11. 2        | 12. 3<br>12. 9<br>13. 8<br>10. 6<br>13<br>21.11<br>30. 1<br>17. 1<br>13. 9<br>15. 8 | 11. 9<br>16. 7<br>19. 6<br>13. 3<br>14.11<br>20. 1<br>29.10<br>19.11<br>12.10<br>12. 5 | 11.11<br>17. 1<br>22. 1<br>13.11<br>12. 7<br>17. 7<br>29. 8<br>14. 4<br>13. 5          | 17<br>17. 7<br>17.10<br>17. 8<br>19<br>29. 1<br>35. 6<br>17.10<br>16.10<br>18.10    | 16. 9<br>16. 3<br>18. 8<br>13.11<br>19<br>31. 4<br>35. 3<br>20. 4<br>19<br>16. 8   | 13. 2<br>14.11<br>15. 8<br>13. 2<br>15. 8<br>21.10<br>30<br>17. 2<br>13. 7<br>14. 7 | 6. 4<br>6. 7<br>11. 3<br>7. 9<br>8. 3<br>16.10<br>10. 4<br>6<br>9. 8<br>7.11         |
| 1841—51                                                              | 15. 9                                                                               | 14                                                                                   | 14. 6                                                                                | 16. 1                                                                               | 17. 1                                                                                  | 16. 9                                                                                  | 20. 9                                                                               | 20. 9                                                                              | 17                                                                                  | 6. 9                                                                                 |
| 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1859<br>1860 | 18. 7<br>22.11<br>24. 9<br>29. 4<br>28.11<br>32. 2<br>20. 1<br>17. 9                | 14. 4<br>19. 1<br>17. 2<br>25. 8<br>31.11<br>28. 5<br>14. 8<br>14.11<br>15. 1        | 15<br>20.10<br>19. 9<br>24. 6<br>25.10<br>24.10<br>18. 5<br>15. 8<br>16. 9<br>17. 7  | 17. 9 20. 9 21. 3 22.10 26 33. 1 21. 5 15. 9 16. 1 18. 4                            | 17. 2<br>22. 8<br>22. 4<br>29. 8<br>33. 3<br>26. 9<br>14. 4<br>15. 6<br>16. 6          | 19. 4<br>24<br>23<br>29. 6<br>26.10<br>22.11<br>20.10<br>17. 6<br>17.11<br>19. 8       | 27. 1<br>27. 6<br>28. 3<br>39. 6<br>38. 9<br>36<br>27. 1<br>20. 9<br>21.10<br>30. 5 | 24. 8<br>29. 2<br>37. 9<br>37. 32. 1<br>28. 4<br>23. 3<br>22. 6                    | 19. 3<br>23. 4<br>23. 3<br>29.10<br>31. 8<br>29. 5<br>20. 6<br>18. 7<br>22. 8       | 12. 9<br>9.11<br>12<br>16. 8<br>12.11<br>13. 1<br>14<br>8. 4<br>7. 5<br>16. 2        |
| 1851—60                                                              | 22.10                                                                               | 19. 8                                                                                | 19.11                                                                                | 21. 4                                                                               | 21.8                                                                                   | 22. 2                                                                                  | 29, 9                                                                               | 25. 7                                                                              | 23.8                                                                                | 10, 1                                                                                |
| Durchschnitt von<br>1816—60                                          | 14.11                                                                               | 13,11                                                                                | 15. 3                                                                                | 14. 7                                                                               | 16 <b>,</b> 3                                                                          | 17. 9                                                                                  | 20. 6                                                                               | 20. 6                                                                              | 16.10                                                                               | 6.7                                                                                  |
|                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                     | !                                                                                  | l                                                                                   | l                                                                                    |

| 2.<br>Kalenderjahre                                                          | Königsberg.                                                                            | bio                                                                  |                                                                      | 3                                                                                      | à.                                                                        | т.                                                                                     | Magdeburg.                                                           | ter.                                                                                   |                                                                                        | , n                                                                      | Maxin                                                                                               | num.                                                                     | Minin                                                                                                      | ium.                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| und grössere<br>Zeiträume.                                                   | König                                                                                  | Danzig.                                                              | Posen.                                                               | Berlin.                                                                                | Stettin.                                                                  | Breslau.                                                                               | Magd                                                                 | Münster.                                                                               | Köln.                                                                                  | Aachen.                                                                  | Ort.                                                                                                | Preis.                                                                   | Ort.                                                                                                       | Preis                                                               |
|                                                                              |                                                                                        |                                                                      |                                                                      |                                                                                        | ios                                                                       |                                                                                        | 1. W                                                                 | eiz                                                                                    | е п.                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                            |                                                                     |
|                                                                              | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                             | Sgr. Pf.                                                             | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                  | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                             | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                 |                                                                                                     | Sgr. Pf.                                                                 |                                                                                                            | Sgr. P                                                              |
| 1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>1820                                         | 100                                                                                    |                                                                      | 95.11<br>77.10<br>59. 9                                              | 124.11<br>105.4<br>76.8                                                                |                                                                           | 77.10<br>94.8<br>77.2<br>57<br>45.1                                                    | 93.11<br>59.11                                                       | 104,11                                                                                 | 153. 9                                                                                 | 155.11<br>102. 5<br>70. 5                                                | Aachen<br>Münster<br>Berlin<br>Münster<br>Aachen                                                    | 105. 4<br>78. 8                                                          | Danzig<br>Breslau<br>Breslau<br>Breslau<br>Posen                                                           | 65.1<br>94.<br>77.<br>57<br>37.                                     |
| 1816-20                                                                      | 73. 4                                                                                  | 77. 9                                                                | 69. 1                                                                | 91,10                                                                                  | 84. 8                                                                     | 70, 4                                                                                  | 80. 3                                                                | 104                                                                                    | 97. 1                                                                                  | 106, 1                                                                   | Aachen                                                                                              | 106. 1                                                                   | Posen                                                                                                      | 69.                                                                 |
| 1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828<br>1829<br>1830 | 45. 2<br>46. 6<br>42. 5<br>33. 7<br>29. 7<br>33. 4<br>40. 6<br>54<br>61<br>57. 4       | 46. 4<br>43. 9<br>35. 4<br>34. 3<br>37.10<br>43. 2<br>45. 9<br>53.10 | 49, 4<br>50, 9<br>37, 1<br>35, 1<br>35, 1<br>42, 7<br>49<br>61, 4    | 58. 5<br>53. 4<br>54<br>43. 1<br>39.11<br>42.10<br>51. 3<br>61. 9<br>74. 4<br>70.10    | 49.11<br>44.5<br>46.9<br>35<br>32.4<br>37.7<br>47.3<br>52.6<br>63<br>61.6 | 60. 7<br>58. 4<br>54. 4<br>33. 9<br>27. 5<br>33. 6<br>44.10<br>54. 1<br>56. 4<br>51. 6 | 45. 2<br>48. 9<br>37. 9<br>33. 3<br>34. 3<br>40. 9<br>57. 9<br>71. 4 | 69. 2<br>62. 6<br>52. 5<br>37. 4<br>32. 3<br>39. 7<br>58. 5<br>65. 3<br>76. 5<br>80. 3 | 48. 9<br>49. 6<br>52. 6<br>32.10<br>37. 3<br>39. 7<br>53. 5<br>66.11<br>75. 9<br>71.10 | 56. 2<br>61. 7<br>39. 9<br>43. 5<br>44. 1<br>59.10<br>72. 1              | Münster<br>Münster<br>Aachen<br>Berlin<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen  | 62, 6<br>61, 7<br>43, 1<br>45, 3<br>44, 1<br>59,10<br>72, 1              | Königsb.                                                                                                   | 45.<br>44.<br>42.<br>32.1<br>27.<br>33.<br>40.<br>45.<br>53.1       |
| 1821—30                                                                      | 44, 4                                                                                  | 44. 7                                                                | 46. 7                                                                | 54.11                                                                                  | 47                                                                        | 47. 6                                                                                  | 47,11                                                                | 57. 4                                                                                  | 52,10                                                                                  | 60, 5                                                                    | Aachen                                                                                              | 60, 5                                                                    | Königsb.                                                                                                   | 44.                                                                 |
| 1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1838<br>1839<br>1840 | 75. 4<br>63<br>45. 9<br>45. 2<br>39.11<br>38<br>38. 9<br>57. 7<br>68. 5<br>71. 8       | 41. 9<br>41. 3<br>42.10<br>43. 7<br>66. 6<br>75. 6                   | 60. 9<br>45. 1<br>41. 6<br>43. 3<br>37.11<br>44<br>62. 7<br>65.10    | 83. 6<br>67. 4<br>50. 5<br>49. 7<br>47. 8<br>49. 3<br>52. 3<br>70.10<br>84. 5<br>75. 7 | 69.10<br>62.9<br>41.3<br>41.7<br>43.6<br>46.3<br>64.8<br>79.2             | 68. 2<br>44. 5<br>37<br>38<br>44<br>35. 4<br>38<br>53. 7<br>62. 3<br>57. 2             | 67.11<br>54.6<br>39.7<br>37.7<br>37.3<br>43.3<br>46<br>60,9<br>77.9  | 98. 4<br>73. 5<br>52. 1<br>43. 7<br>43. 6<br>42. 9<br>48. 8<br>71. 1<br>84. 6<br>74. 5 | 82.10<br>78.6<br>50.6<br>45.1<br>43.9<br>45.2<br>51.11<br>70.3<br>87.1                 | 85. 3<br>54. 3<br>48. 1<br>51. 5<br>50. 3<br>53. 7<br>74. 7<br>91. 4     | Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Berlin<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen    | 85, 3<br>54, 3<br>49, 7<br>51, 5<br>50, 3<br>53, 7<br>74, 7<br>91, 4     | Magdeb.<br>Breslau<br>Breslau<br>Magdeb.<br>Magdeb,<br>Breslau<br>Breslau<br>Breslau<br>Breslau<br>Breslau | 67.1<br>44.<br>37<br>37.<br>37.<br>35.<br>38<br>53.<br>62.<br>57.   |
| 1831-40                                                                      | 54. 4                                                                                  | 56,10                                                                | 54. 7                                                                | 63, 1                                                                                  | 56, 6                                                                     | 47. 9                                                                                  | 53, 4                                                                | 63, 3                                                                                  | 63. 6                                                                                  | 69. 6                                                                    | Aachen                                                                                              | 69. 6                                                                    | Königsb.                                                                                                   | 54.                                                                 |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849         | 72. 8<br>73. 5<br>54. 1<br>51. 5<br>63. 8<br>77. 3<br>97. 3<br>62. 6<br>59. 4<br>58. 1 | 69. 2<br>49. 9<br>44. 2<br>61. 4<br>79. 2<br>98. 6                   | 67. 2<br>51. 5<br>49. 3<br>53. 9<br>78. 4<br>98. 5<br>54. 1<br>60. 6 | 61,10<br>56, 2<br>62, 6<br>82, 8<br>109, 6<br>67, 9<br>69, 8                           | 57. 1<br>54. 8<br>60.10<br>80. 1<br>107<br>64. 5                          | 63. 1<br>51. 3<br>47. 2<br>54.11<br>72. 1<br>103. 2<br>54. 5                           | 56. 6<br>73. 2<br>107. 4<br>61. 2<br>59.10                           | 82. 7<br>73. 3<br>67. 8<br>78. 2<br>100. 1<br>116.10<br>61. 1<br>61. 1                 | 80. 4<br>73.10<br>64. 3<br>70. 1<br>99. 6<br>121.11<br>68.10                           | 86. 4<br>73.11<br>64. 9<br>73. 7<br>101.11<br>129. 2<br>75<br>69. 5      | Münster<br>Aachen<br>Aachen<br>Münster<br>Münster<br>Aachen<br>Aachen<br>Berlin<br>Berlin<br>Aachen | 86, 4<br>73,11<br>67, 8<br>78, 2<br>101,11<br>129, 2<br>75               | Breslau<br>Breslau<br>Danzig<br>Danzig<br>Posen<br>Breslau<br>Königsb.<br>Posen<br>Breslau<br>Breslau      | 54<br>63.<br>49.<br>44.<br>53.<br>72.<br>97.<br>54.<br>53           |
| 1841-50                                                                      | 67                                                                                     | 65                                                                   | 62. 9                                                                | 72,10                                                                                  | 69                                                                        | 60, 1                                                                                  | 64. 7                                                                | 77. 6                                                                                  | 77. 3                                                                                  | 81. 3                                                                    | Aachen                                                                                              | 81. 3                                                                    | Breslau                                                                                                    | 60.                                                                 |
| 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860 | 84. 5<br>97. 6<br>111. 1<br>102<br>87.10<br>75. 2<br>75.11                             | 65. 2<br>75. 7<br>90. 6<br>103. 1<br>111.10<br>85. 9<br>70. 6        | 65. 2<br>80<br>97<br>110. 8<br>99. 1<br>74.11<br>69. 9<br>61. 9      | 74. 4<br>91. 6<br>110<br>121. 8<br>112. 8<br>83.10<br>78                               | 70. 1<br>89. 4<br>110. 2<br>121. 9<br>101. 3<br>78. 6<br>73.11            | 63. 2<br>79. 6<br>95. 6<br>102. 7<br>93. 8<br>74. 5<br>72. 7                           | 82.11<br>104.4<br>116.7<br>108.9<br>84.10<br>76.11<br>72.1           | 74,11<br>92, 2<br>119, 4<br>122, 7<br>125, 3<br>87, 2<br>82, 4<br>81,11                | 95.11<br>123.2<br>127.10<br>116.7<br>91.4<br>75.8<br>74.2                              | 83. 7<br>100. 6<br>129. 6<br>133.10<br>123. 2<br>94. 1<br>80. 3<br>79. 1 | Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Münster<br>Aachen<br>Münster<br>Münster<br>Aachen | 83, 7<br>100, 6<br>129, 6<br>133,10<br>125, 3<br>94, 1<br>82, 4<br>81,11 | Breslau<br>Breslau<br>Danzig<br>Danzig<br>Breslau<br>Breslau<br>Breslau<br>Posen<br>Posen<br>Breslau       | 55.<br>63.<br>75.<br>90.<br>102.<br>93.<br>74.<br>69.<br>61.<br>78. |
| 1851-60                                                                      | 85. 4                                                                                  | 81. 7                                                                | 79, 7                                                                | 90. 7                                                                                  | 87. 3                                                                     | 7 . 2                                                                                  | 86                                                                   | 94. 7                                                                                  | 93,10                                                                                  | 98,11                                                                    | Aachen                                                                                              | 98.11                                                                    | Breslau                                                                                                    | 78.                                                                 |
| urchschnitt<br>r. 1816—60                                                    | 63,11                                                                                  | 63, 9                                                                | 61. 9                                                                | 72. 9                                                                                  | 67. 2                                                                     | 59. 9                                                                                  | 64.11                                                                | 76. 7                                                                                  | 74. 8                                                                                  | 80. 9                                                                    | Aachen                                                                                              | 80. 9                                                                    | Breslau                                                                                                    | 59.                                                                 |
| Provinz-<br>urchschnitt                                                      | 64<br>Preus                                                                            |                                                                      | 64. 8<br>Posen.                                                      | 70, 5<br>Bran-                                                                         | 66.10<br>Pom-                                                             | 65.11<br>Schle-                                                                        | 65,11<br>Sach-                                                       | 75. 5<br>West-                                                                         |                                                                                        | .7<br>iein.                                                              | Rhein                                                                                               | 79. 7                                                                    | Posen                                                                                                      | 64.                                                                 |

| 2. (Forts.)<br>Kalenderjahre                                                 | Königsberg.                                                                            | - <del>2</del> 0                                                                       | d                                                                                      | a                                                                                      | d                                                                                   | BU.                                                             | Magdeburg.                                                                    | ter.                                                                          |                                                                                        | en.                                                                 | Maxi                                                                                                       | num.                                                                                 | Minis                                                                                                           | ich.                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| und grössere<br>Zeiträume.                                                   | König                                                                                  | Danzig.                                                                                | Posen.                                                                                 | Berlin.                                                                                | Stettin.                                                                            | Breslau.                                                        | Magd                                                                          | Münster.                                                                      | Köln.                                                                                  | Aachen.                                                             | Ort.                                                                                                       | Preis.                                                                               | Ort                                                                                                             | Prei                                                        |
|                                                                              |                                                                                        | •                                                                                      |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                     |                                                                 | 2. R                                                                          | 0 g g                                                                         | e n.                                                                                   |                                                                     |                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                 |                                                             |
|                                                                              | Sgr. Pf.                                                                               gr. Pf.                                                        | Sgr. Pf.                                                                      | Sgr. Pf.                                                                      | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                            |                                                                                                            | Sgr. Pf.                                                                             |                                                                                                                 | Sgr.                                                        |
| 1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>1820                                         | 45. 2<br>63. 3<br>55. 6<br>43. 5<br>31. 2                                              | 60<br>52. 6<br>43. 4                                                                   | 58.11<br>52.10                                                                         | 63. 5<br>81. 7<br>70. 9<br>55. 5<br>39.11                                              | 76<br>71.10                                                                         | 68. 5<br>51                                                     | 67. 3<br>48. 9                                                                | 115. 4<br>90. 1<br>66. 5                                                      | 139. 4<br>73. 3                                                                        | 135. 1<br>81.10<br>59. 3                                            | Aachen<br>Kõlm<br>Münster<br>Münster<br>Aachen                                                             | 66, 5                                                                                | Posen<br>Posen<br>Breslau<br>Posen<br>Posen                                                                     | 43.<br>58.<br>51<br>42.<br>27.                              |
| 1816—20                                                                      | <b>47</b> . 6                                                                          | 46.11                                                                                  | 45. 2                                                                                  | <b>62</b> . 3                                                                          | 59. 7                                                                               | 51. 5                                                           | 60                                                                            | 80. 4                                                                         | 81. 6                                                                                  | 86. 5                                                               | Anghen                                                                                                     | 86. 5                                                                                | Posen                                                                                                           | 45,                                                         |
| 1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828<br>1829<br>1830 | 25.10<br>30.7<br>30.5<br>16.3<br>18<br>26.8<br>31.8<br>29.2<br>27.5<br>29.7            | 29. 8<br>31. 7<br>16.11<br>18. 8<br>28. 9<br>35. 6<br>29.11<br>29. 5                   | 30. 8<br>36. 6<br>18<br>18<br>25. 6<br>34. 3<br>34. 9<br>32. 4                         | 31. 2<br>33.11<br>39. 7<br>24. 1<br>23. 8<br>34. 2<br>46.11<br>43.11<br>40. 6<br>42. 7 | 27.10<br>27.6<br>35.8<br>22.5<br>23.4<br>38.3<br>41.8<br>35.10<br>37                | 41.10<br>45.10<br>21.7<br>16.5<br>27.10<br>43.5<br>41.9<br>33.9 | 31. 9<br>38. 7<br>22. 2<br>20<br>28.10<br>41. 5<br>43. 9<br>40.11             | 38. 9<br>41. 3<br>25. 7<br>22. 2<br>32.11<br>58.10<br>52. 9<br>42.10          | 35<br>42. 8<br>48.10<br>23. 6<br>29. 2<br>34. 6<br>53. 5<br>54. 3<br>52. 5<br>53. 3    | 42. 6<br>54. 3<br>27<br>35.10<br>40. 7<br>59.10<br>61. 5<br>57. 4   | Münster<br>Köln<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen            | 54. 3<br>27<br>85.10<br>40. 7<br>59.10<br>61. 5                                      | Posen<br>Stettin<br>Königsb.<br>Königsb.<br>Breslau<br>Königsb.<br>Königsb.<br>Königsb.<br>Königsb.<br>Königsb. | 16.<br>16.<br>26.<br>31.<br>29.                             |
| 1821—30                                                                      | 26. 7                                                                                  | 27. 8                                                                                  | 28. 9                                                                                  | 36. 1                                                                                  | 32: 2                                                                               | 34. 9                                                           | 33.10                                                                         | 41.8                                                                          | <b>42</b> . 8                                                                          | 47, 7                                                               | Aachen                                                                                                     | 47. 7                                                                                | Königsb.                                                                                                        | 26.                                                         |
| 1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1838<br>1839<br>1840 | 42. 7<br>38. 6<br>34<br>32.11<br>33. 3<br>25.10<br>26. 8<br>37. 7<br>82. 2<br>34. 6    | 33.10                                                                                  | 42. 8<br>30. 7<br>30. 2<br>33. 1                                                       | 58. 2<br>51<br>37. 1<br>39.10<br>34. 5<br>33.11<br>46. 7<br>46. 6<br>44. 5             | 47.10<br>33.10<br>34.3                                                              | 39. 8<br>28. 6<br>31<br>31.11<br>21.11<br>26<br>39. 8<br>39. 4  | 47. 9<br>35. 1<br>32. 7<br>34. 9<br>32. 8<br>35. 4<br>45. 8<br>54. 2          | 61.11<br>43.4<br>35.7<br>36.10<br>32.9<br>34.11<br>51.8                       | 67. 5<br>62. 9<br>39. 1<br>34. 6<br>36. 1<br>34.10<br>41. 1<br>56. 3<br>61. 7<br>60. 3 | 68. 2<br>40. 9<br>35. 3<br>38. 8<br>37. 7<br>42.10<br>57. 6         | Münster<br>Aachen<br>Münster<br>Berlin<br>Berlin<br>Aschen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen         | 68. 2<br>43. 4<br>37. 1<br>39.10<br>37. 7<br>42.10<br>57. 6                          | Königab. Danzig Breslau Posen Breslau Breslau Breslau Königsb. Danzig Danzig                                    | 42.<br>38.<br>28.<br>30.<br>31.<br>26.<br>37.<br>32.        |
| 1831—40                                                                      | <b>33</b> .10                                                                          | 83.10                                                                                  | <b>35</b> ,                                                                            | 42.11                                                                                  | 39. 2                                                                               | 34. 9                                                           | 41. 5                                                                         | 48. 5                                                                         | 49. 5                                                                                  | 51.11                                                               | Aachen                                                                                                     | 51.11                                                                                | Königab.<br>Danzig                                                                                              | 33.                                                         |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849         | 42. 3<br>41. 2<br>36. 4<br>33. 1<br>51. 6<br>58. 7<br>72. 1<br>35. 3<br>26. 7<br>30. 4 | 38. 4<br>41. 3<br>38<br>34.10<br>47. 6<br>59. 5<br>75. 2<br>34. 5<br>28. 1<br>30. 5    | 39. 3<br>40.10<br>32. 9<br>40. 9<br>61. 8<br>78.11<br>31. 1<br>28. 5<br>32. 6          | 37. 8<br>45. 4<br>65.10<br>86.10<br>39. 8<br>34. 8<br>39.10                            | 46. 2<br>46. 9<br>37.11<br>45. 2<br>65. 1<br>83. 4<br>36. 5<br>33. 5                | 40.10<br>41.5<br>34.2<br>46.10<br>69.1<br>84.7<br>37.1<br>30.8  | 46.10<br>53<br>39.3<br>46.4<br>64.11<br>86.9<br>39.1<br>33.6<br>37.9          | 53. 5<br>60. 6<br>49. 4<br>63. 3<br>83. 2<br>92. 4<br>38. 1<br>31.10<br>39. 7 | 54. 7<br>64. 3<br>49<br>61. 4<br>87. 5<br>94. 2<br>46. 1<br>36.10<br>42. 8             | 54.11<br>65. 1<br>49. 3<br>65. 2<br>90. 7<br>101<br>49.11<br>40. 5  | Azchen<br>Azchen<br>Azchen<br>Azchen<br>Azchen<br>Azchen<br>Azchen<br>Azchen<br>Azchen<br>Azchen<br>Azchen | 51. 7<br>54.11<br>65. 1<br>49. 3<br>65. 2<br>90. 7<br>101<br>49.11<br>40. 5<br>45.11 | Posen Posen Königsb. Posen Königsb. Königsb. Posen Königsb. Königsb.                                            | 36.<br>39.<br>36.<br>32.<br>40.<br>58.<br>72.<br>31.<br>26. |
| 1841-50                                                                      | 42. 9                                                                                  | 42. 9                                                                                  | 42. 3                                                                                  | 49. 5                                                                                  | 47. 5                                                                               | 45, 5                                                           | 48, 9                                                                         | 56                                                                            | 58. 7                                                                                  | 61. 5                                                               | Aachen                                                                                                     | 61. 5                                                                                | Posen                                                                                                           | 42.                                                         |
| 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860 | 43. 3<br>55. 9<br>63. 1<br>69. 8<br>82. 4<br>80. 7<br>50. 4<br>44. 9<br>46.11<br>53.10 | 41. 5<br>54. 6<br>61. 2<br>69.11<br>78. 9<br>82. 1<br>49. 9<br>44. 1<br>46. 4<br>52. 3 | 45. 1<br>57. 2<br>62. 9<br>74. 6<br>82. 2<br>79. 4<br>46. 1<br>46. 4<br>47.11<br>54. 6 | 51.11<br>62.9<br>70.10<br>84<br>90.9<br>85.1<br>56.11<br>54.11<br>55.9<br>63.7         | 50<br>61. 1<br>69. 9<br>81. 4<br>89. 7<br>85. 4<br>54.10<br>50.11<br>54. 7<br>60. 9 | 63<br>81.10<br>92. 7<br>81<br>47. 8<br>48. 5                    | 51. 4<br>61. 8<br>69. 7<br>81.11<br>89. 6<br>79. 8<br>59. 4<br>59.11<br>59. 3 | 63.10<br>75.9<br>92.2<br>97.10<br>91.2<br>62.6<br>55.7                        | 55. 9<br>65. 9<br>75. 7<br>97. 1<br>97. 9<br>89. 8<br>66. 6<br>56. 4<br>58. 7<br>67. 7 | 69. 6<br>81<br>105. 1<br>108.10<br>98. 3<br>69. 9<br>59. 6<br>61. 8 | Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Magdeb.<br>Münster<br>Aachen         | 69. 6<br>81<br>105. 1<br>108. 10<br>98. 3<br>69. 9<br>59. 11<br>62. 4                | Danzig Danzig Danzig Königab. Danzig. Posen. Posen. Danzig Danzig Danzig                                        | 41.<br>54.<br>61.<br>69.<br>78.<br>79.<br>46.<br>44.<br>52. |
| 1851-60                                                                      | 59. 1                                                                                  | 58                                                                                     | 59. 7                                                                                  | 67. 8                                                                                  | 65.10                                                                               | 62. 6                                                           | 67, 7                                                                         | 72. 4                                                                         | 73, 1                                                                                  | 78. 1                                                               | Aachen                                                                                                     | 78. 1                                                                                | Danzig                                                                                                          | 58                                                          |
| v. 1816—60                                                                   | 41. 4                                                                                  | 41. 3                                                                                  | 41.10                                                                                  | 50. 6                                                                                  | 47, 8                                                                               | 45, 2                                                           | 49, 3                                                                         | 57. 6                                                                         | 58. 9                                                                                  | 62. 9                                                               | Aachen                                                                                                     | 6 <b>2</b> . 9                                                                       | Danzig                                                                                                          | 41.                                                         |
| Provinz-<br>ourchschnitt                                                     | Preus                                                                                  |                                                                                        | 43<br>Posen.                                                                           | 47,10<br>Brandenb.                                                                     | 45<br>Pom-<br>mern.                                                                 | 46. 7<br>Schle-<br>sien.                                        | Sach-                                                                         | 57. 2<br>West-<br>phalen.                                                     | 60.<br>Rh                                                                              | 2<br>ein.                                                           | Rhein                                                                                                      | 60. 2                                                                                | Preussen                                                                                                        | 40.                                                         |

| 2. (Forts.)<br>Kalenderjahre                                                 | Königsberg.                                                                                 | <br>                                                        | 'n.                                                                                    | n.                                                                                     | , ii                                                                                   | au.                                                                  | Magdeburg.                                                                          | ster.                                              |                                                                      | en.                                                                  | Maxin                                                                                                    | num.                                                                 | Minin                                                                                                 | num.                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| und grössere<br>Zeiträume.                                                   | König                                                                                       | Danzig.                                                     | Posen.                                                                                 | Berlin.                                                                                | Stettin.                                                                               | Breslau.                                                             | Mage                                                                                | Münster.                                           | Köln.                                                                | Aachen.                                                              | Ort.                                                                                                     | Preis.                                                               | Ort.                                                                                                  | Preis.                                                                                 |
|                                                                              |                                                                                             |                                                             |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                      | 3. G                                                                                | егѕ                                                | t e.                                                                 |                                                                      | 14                                                                                                       |                                                                      |                                                                                                       |                                                                                        |
|                                                                              | Sgr. Pf.                                                                                    | Sgr. Pf.                                                    | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                             | Sgr. Pf.                                                                            | Sgr. Pf.                                           | Sgr. Pf.                                                             | Sgr. Pf.                                                             |                                                                                                          | Sgr. Pf.                                                             |                                                                                                       | Sgr. Pf                                                                                |
| 1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>1820                                         | 28.11<br>39.4<br>41.9<br>33.9<br>21.7                                                       | 42. 8                                                       | 43. 5<br>34. 4<br>35. 9<br>30. 2<br>22. 8                                              | 52. 2<br>62. 7<br>59. 8<br>47. 1                                                       | 51. 3<br>58. 5                                                                         | 53.11<br>59. 6<br>32. 3                                              | 62. 5<br>56. 9                                                                      | 84. 1<br>66. 8<br>69. 1                            |                                                                      | 78.11<br>52. 7<br>48. 9                                              | Münster                                                                                                  | 87. 5                                                                | Königsb.<br>Posen<br>Königsb.<br>Posen<br>Königsb.<br>Danzig                                          | 28.11<br>34. 4<br>41. 9<br>30. 2<br>21. 7                                              |
| 1816-20                                                                      | <b>33</b> , 1                                                                               | 34                                                          | 33. 3                                                                                  | 51. 4                                                                                  | 43.10                                                                                  | 43. 2                                                                | 47. 7                                                                               | 64. 3                                              | 56. 7                                                                | 56. 6                                                                | Münster,                                                                                                 | 64. 3                                                                | Königsb.                                                                                              | 33. 1                                                                                  |
| 1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828<br>1829<br>1830 | 17. 7<br>21. 3<br>26. 3<br>12. 6<br>14. 4<br>21. 4<br>25.10<br>21. 4<br>19. 8<br>19.11      | 23.11<br>13. 2<br>15. 4<br>22. 7                            | 27. 7<br>13. 1<br>13.11<br>19. 4<br>27. 4                                              | 25. 4<br>26. 1<br>31. 2<br>20. 4<br>20. 8<br>27. 8<br>35.11<br>32. 3<br>30. 7<br>30. 4 | 21. 9<br>20. 7<br>25. 2<br>17. 4<br>17.11<br>24<br>30. 7<br>24. 2<br>26. 6             | 15. 9<br>12. 8<br>18. 7<br>30. 9<br>34. 4                            | 24. 8<br>26. 6<br>30<br>17. 8<br>18. 5<br>22.10<br>29. 9<br>32<br>31. 2             | 35.10<br>24.11<br>22.9<br>29.8<br>42.6<br>37.3     | 40.8<br>20.7<br>24.4<br>25.1<br>35.6<br>33.11                        | 21.5<br>26.4<br>26.8                                                 | Köln<br>Aachen<br>Münster                                                                                | 34. 6<br>40.10                                                       | Posen Danzig Danzig Königsb. Breslau Breslau Königsb. Königsb. Königsb. Königsb.                      | 15. 4<br>20. 5<br>23.11<br>12. 6<br>12. 8<br>18. 7<br>25.10<br>21. 4<br>19. 8<br>19.11 |
| 1821 — 30                                                                    | 20                                                                                          | 20. 6                                                       | 21                                                                                     | <b>28</b> .                                                                            | 23. 5                                                                                  | 26                                                                   | 26. 4                                                                               | 33. 2                                              | 30. 9                                                                | 32                                                                   | Münster                                                                                                  | 33, 2                                                                | Königsb.                                                                                              | 20                                                                                     |
| 1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1838<br>1839<br>1840 | 31. 6<br>28. 8<br>21.10<br>23. 8<br>25. 4<br>20. 7<br>21. 6<br>26. 6<br>26. 9<br>28. 2      | 20. 1<br>25. 1<br>22. 7<br>21.11                            | 35.11<br>31.2<br>17.8<br>18.4<br>23.11<br>18.10<br>19.6<br>24.8<br>22.11<br>24.11      | 27. 6<br>82.11<br>36. 5                                                                | 84. 5<br>34. 9<br>23. 9<br>24. 4<br>28. 3<br>25.10<br>25. 9<br>30. 6<br>33. 4<br>32. 7 | 30. 1<br>20. 1<br>22.11<br>29. 4<br>17. 5<br>19. 2<br>27. 4<br>34. 3 | 35. 7<br>35. 9<br>28<br>24.10<br>29. 5<br>27. 8<br>26.10<br>32. 6<br>44. 7<br>37. 2 | 36. 4<br>42. 4                                     | 51. 6<br>32. 9<br>26. 5<br>28. 6<br>38. 8<br>40. 3                   | 42. 7<br>34.10<br>29. 6<br>29. 1<br>27. 3<br>29.11<br>40. 4<br>39. 5 | Münster<br>Köln<br>Münster<br>Aschen<br>Münster<br>Münster<br>Köln<br>Aschen<br>Magdeb<br>Aschen         | 35. 4<br>29. 6<br>33. 6<br>30. 4<br>38. 8<br>40. 4<br>44. 7          | Posen<br>Danzig                                                                                       | 31. 6<br>28. 8<br>17. 8<br>18. 4<br>25. 1<br>17. 5<br>19. 2<br>26. 6<br>22.11<br>24.11 |
| 1831—40                                                                      | <b>25</b> . 5                                                                               | <b>25.</b> 6                                                | <b>23</b> . 9                                                                          | 31.11                                                                                  | 29. 4                                                                                  | 26.11                                                                | 32. 3                                                                               | 37. 3                                              | 37. 8                                                                | 36. 4                                                                | Münster                                                                                                  | 1                                                                    | Posen                                                                                                 | 23, 9                                                                                  |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849         | 28. 6<br>26. 11<br>26. 9<br>30. 11<br>39. 11<br>40. 11<br>57. 9<br>29. 10<br>23. 4<br>28. 1 | 27. 1<br>29. 9<br>36. 8<br>42. 7<br>58. 1<br>28. 5<br>22. 9 | 23. 7<br>26. 2<br>31. 5<br>23. 8<br>31.10<br>48. 5<br>65. 4<br>30. 1<br>24. 1<br>26. 6 | 34. 2<br>36<br>29. 8<br>35. 6<br>48. 7<br>63. 6<br>34. 7<br>28. 5                      | 27. 7<br>31. 3<br>33. 5<br>31. 5<br>34. 2<br>54. 5<br>62. 4<br>31. 9<br>28. 6<br>28    | 34. 6<br>28. 8<br>36. 8<br>51.10<br>64. 8                            | 41. 3<br>34. 1<br>35. 7<br>43. 4<br>67<br>36<br>29. 1                               | 41. 2<br>45. 2<br>44. 9<br>54. 5<br>69. 9<br>35.10 | 47. 6<br>39. 9<br>45. 5<br>58. 5<br>68. 5<br>36. 8                   | 40. 3<br>48<br>43. 1<br>46. 3<br>56.11<br>69. 4<br>40. 9             | Münster<br>Münster<br>Aachen<br>Münster<br>Aschen<br>Köln<br>Münster<br>Aachen<br>Aschen<br>Aachen       | 41, 2<br>48<br>43, 2<br>46, 3<br>48, 5<br>69, 9<br>40, 9<br>35, 5    | Posen<br>Posen<br>Königsb.<br>Posen<br>Posen<br>Königsb.<br>Königsb.<br>Danzig<br>Danzig<br>Breslau   | 23. 7<br>26. 2<br>26. 9<br>23. 8<br>31.10<br>40.11<br>57. 9<br>28. 5<br>22. 9<br>22.10 |
| 1841—50                                                                      | 3 <b>2.</b> 8                                                                               | 32. 2                                                       | 33. 1                                                                                  | 36. 9                                                                                  | 36, 3                                                                                  | 35. 4                                                                | 37. 9                                                                               | 43.11                                              | 44 .                                                                 | 45, 7                                                                | Aachen                                                                                                   | 45. 7                                                                | Danzig                                                                                                | 32, 2                                                                                  |
| 1851<br>1852<br>1858<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860 | 33. 8<br>44.10<br>47. 3<br>48. 6<br>60. 4<br>61. 3<br>46. 4<br>42. 4<br>42. 7<br>44. 6      | 43. 8<br>45. 9<br>47. 6<br>55. 5<br>65. 2<br>46. 3<br>42. 8 | 34. 2<br>45. 7<br>52. 8<br>55.11<br>57<br>58. 3<br>43. 8<br>42. 5<br>44. 8<br>48.11    | 39. 3<br>47. 4<br>55. 4<br>58. 7<br>59. 9<br>62. 5<br>50.11<br>47. 2<br>43.11<br>52. 5 | 35<br>42.11<br>50.6<br>56<br>57.8<br>63.3<br>49<br>43.11<br>42.4<br>48.9               | 65<br>64<br>60. 2<br>42.11<br>39.10<br>38. 4                         | 45. 3<br>52. 2<br>58. 5<br>60.10<br>60. 8<br>55. 4<br>50. 8<br>49. 8                | 54. 9<br>67.10                                     | 45. 3<br>49.11<br>58.11<br>57. 5<br>58. 5<br>57. 3<br>50.11<br>47. 2 | 47.10<br>51.10<br>62. 7<br>60.11<br>60.11<br>57. 9<br>50. 7<br>49. 5 | Münster<br>Münster<br>Berlin<br>Münster<br>Münster<br>Münster<br>Aschen<br>Münster<br>Münster<br>Münster | 48. 6<br>55. 4<br>67.10<br>69. 5<br>68. 1<br>57. 9<br>54. 4<br>54. 1 | Danzig<br>Stettin<br>Danzig<br>Danzig<br>Danzig<br>Posen<br>Breslau<br>Breslau<br>Breslau<br>Königsb. | 30. 8<br>42.11<br>45. 9<br>47. 6<br>55. 5<br>58. 3<br>42.11<br>39.10<br>38. 4<br>44. 6 |
| 1851—60<br>Durchschnitt                                                      | 47. 2                                                                                       | 46.8                                                        | 48. 4                                                                                  | 51. 8                                                                                  | 48,11                                                                                  | 48. 2                                                                | 5 <b>2.</b> 9                                                                       | 58. 1                                              | 43. 1                                                                | 54. 2                                                                | Münster                                                                                                  |                                                                      | Danzig                                                                                                | 46, 8                                                                                  |
| v. 1816—60                                                                   | 31. 6                                                                                       |                                                             | 31. 9                                                                                  | 38. 8                                                                                  | ·                                                                                      |                                                                      |                                                                                     |                                                    |                                                                      |                                                                      | Münster                                                                                                  |                                                                      | Königsb.<br>Danzig                                                                                    | 31. 6                                                                                  |
| Provinz-<br>Durchschnitt {                                                   | Preu                                                                                        | .5<br>ssed.                                                 | 33. 4<br>Posen.                                                                        | 36.10<br>Bran-<br>denb.                                                                | 32. 9<br>Pom-<br>mern.                                                                 | 36. 2<br>Schle-<br>sien.                                             | Sach-                                                                               | West-phalen.                                       |                                                                      | .8<br>ein.                                                           | Rhein.                                                                                                   | 45. 8                                                                | Preussen                                                                                              | 30, 5                                                                                  |

| 2. (Forts.)<br>Kalenderjahre                                                 | Königsberg                                                                          | ië.                                                                  | si                                                                   | n.                                                                | .ij                                                                               | lau.                                                           | Magdeburg                                                                    | ster.                                                       |                                                                      | len.                                                                 | Maxim                                                                                                | nam.                                                                 | Minin                                                                     | um.                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| und grössere<br>Zeiträume.                                                   | Köni                                                                                | Danzig.                                                              | Posen.                                                               | Berlin.                                                           | Stettin.                                                                          | Breslau.                                                       | Mago                                                                         | Münster.                                                    | Köln.                                                                | Aachen.                                                              | Ort.                                                                                                 | Preis.                                                               | Ort.                                                                      | Preis.                                                                                 |
|                                                                              | 4. Hafer.                                                                           |                                                                      |                                                                      |                                                                   |                                                                                   |                                                                |                                                                              |                                                             |                                                                      |                                                                      |                                                                                                      |                                                                      |                                                                           |                                                                                        |
|                                                                              | Sgr. Pf.                                                                            | Sgr. Pf.                                                             | Sgr. Pf.                                                             | Sgr. Pf.                                                          | Sgr. Pf.                                                                          | Sgr. Pf.                                                       | Sgr. Pf.                                                                     | Sgr. Pf.                                                    | Sgr. Pf.                                                             | Sgr. Pf.                                                             |                                                                                                      | Sgr. Pf.                                                             |                                                                           | Sgr. Pf.                                                                               |
| 1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>1820                                         | 23. 9<br>31. 3<br>34. 8<br>23. 6<br>16.10                                           | 28.6<br>24.2                                                         | 30<br>24. 3                                                          | 45. 7<br>44. 8<br>38. 6                                           | 27. 6<br>38. 2<br>38. 9<br>33. 8<br>25. 5                                         | 36. 8<br>32<br>26. 2                                           | 37. 8<br>42.10                                                               | 39. 3<br>47.11<br>43<br>42<br>26. 7                         | 36.10<br>52. 3<br>31. 9<br>33.10<br>25.11                            | 48. 4<br>39. 7<br>42. 7                                              | Münster<br>Aachen<br>Berlin<br>Aachen<br>Aachen                                                      | 52, 3<br>44, 8<br>42, 7                                              | Danzig<br>Danzig<br>Danzig<br>Königsb.<br>Danzig                          | 20<br>27. 7<br>28. 6<br>23. 6<br>16. 4                                                 |
| 1816—20                                                                      | 26                                                                                  | 23. 4                                                                | 25. 1                                                                | 38. 3                                                             | 32. 8                                                                             | 30. 3                                                          | 34. 1                                                                        | 39. 9                                                       | 36, 1                                                                | 40. 3                                                                | Aachen                                                                                               | 40. 3                                                                | Danzig                                                                    | 23. 4                                                                                  |
| 1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828<br>1829<br>1830 | 14. 3<br>14. 6<br>17. 8<br>10. 6<br>11<br>17. 5<br>21. 7<br>15<br>14<br>14. 4       | 12. 7<br>17. 6<br>9.11<br>10. 7<br>17. 5<br>20. 9<br>14.11<br>15. 8  | 21. 6<br>10.10<br>10. 8<br>15. 4<br>19. 1<br>19. 9<br>18. 5          | 22. 4<br>25. 3<br>16. 9<br>16<br>22. 8<br>28. 3<br>26. 5<br>26. 4 | 16.10<br>16.9<br>20.8<br>14.3<br>13.5<br>19.4<br>24.7<br>20.7<br>20.8<br>20.11    | 22.10<br>24.4<br>12.11<br>11.7<br>17.4<br>24.5<br>25.8<br>20.7 | 20. 2<br>23. 7<br>12.10<br>12. 2<br>18. 2<br>22.11<br>22. 7<br>22. 9         | 18. 3<br>24. 2<br>16. 6<br>15. 5<br>21. 4<br>27             | 23<br>13. 3<br>15. 8<br>19. 3<br>23. 8                               | 22. 4<br>25. 4<br>14. 5<br>19. 3<br>23. 9<br>26. 1<br>28. 3<br>25. 5 | Münster<br>Breslau<br>Aachen<br>Berlin<br>Aachen<br>Aachen<br>Berlin<br>Aachen<br>Berlin<br>Berlin   | 22.10<br>25. 4<br>16. 9<br>19. 3<br>23. 9<br>28. 3<br>28. 3<br>26. 4 | Danzig Danzig Danzig Danzig Danzig Posen Posen Danzig Königsb. Königsb.   | 12. 5<br>12. 7<br>17. 6<br>9.11<br>10. 7<br>15. 4<br>19. 1<br>14.11<br>14. 14          |
| 1821—30                                                                      | 15                                                                                  | 14, 8                                                                | 16. 5                                                                | 23                                                                | 18,10                                                                             | 19.11                                                          | 19. 8                                                                        | 22. 1                                                       | 19. 8                                                                | <b>22</b> ,10                                                        | Berlin                                                                                               | 23                                                                   | Danzig                                                                    | 14. 8                                                                                  |
| 1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1838<br>1839<br>1840 | 22.11<br>20.5<br>16<br>16.7<br>17.5<br>14.9<br>15.11<br>17.6<br>18.9<br>22.8        | 19.10<br>13.8<br>14.4<br>16.7<br>14.4<br>15.7                        | 16. 1<br>16. 6<br>18. 6<br>14. 8<br>15. 3<br>22. 1                   | 29. 8<br>23. 7<br>22. 6<br>25<br>22. 7<br>22. 5<br>27.10<br>29. 9 | 24.11<br>19. 7<br>19. 6<br>21. 4<br>19. 3                                         | 21. 2<br>16. 1<br>20. 6<br>21<br>13. 9<br>15<br>21.11          | 26<br>  22. 9<br>  18. 4<br>  22<br>  20.10<br>  19. 6<br>  23. 3<br>  30. 4 | 33. 5<br>28. 3<br>22.10<br>22. 5<br>19. 8<br>17.10<br>23. 3 | 32. 2<br>24. 3<br>20.10<br>21. 3<br>19<br>20. 5<br>23. 6<br>22.11    | 33.11<br>25.4<br>28.5<br>23.11<br>23.1<br>24.1<br>29.10              | Münster<br>Aachen<br>Münster<br>Aachen<br>Berlin<br>Aachen<br>Aachen<br>Aachen<br>Magdeb<br>Berlin   | 33.11<br>28.3<br>23.5<br>25<br>24.1<br>29.10<br>30.4                 | Danzig Danzig Danzig Danzig Danzig Breslau Breslau Königsb, Danzig Danzig | 22. 7<br>19.10<br>13. 8<br>14. 4<br>16. 7<br>13. 9<br>15<br>17. 6<br>18. 5<br>21. 5    |
| 1831-40                                                                      | 18. 3                                                                               | 17. 6                                                                | 19. 8                                                                | 26. 6                                                             | 22. 2                                                                             | 20. 7                                                          | 23. 5                                                                        | 26. 1                                                       | 24. 2                                                                | 26. 3                                                                | Berlin                                                                                               | 26. 6                                                                | Danzig                                                                    | 17. 6                                                                                  |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849         | 22. 4<br>20. 7<br>19. 6<br>20<br>29. 7<br>27. 8<br>32. 9<br>20. 3<br>15. 7<br>17. 3 | 19. 6<br>20. 9<br>20. 8<br>26.11<br>26.11<br>34.10<br>19. 1<br>15. 9 | 21. 3<br>23. 3<br>17. 2<br>24. 5<br>33. 7<br>39. 7<br>19. 6<br>15.11 | 25. 5<br>21.10                                                    | 24.10<br>26.5<br>21.10<br>26.3<br>34<br>41.10<br>22.6                             | 24. 6<br>25. 8<br>18.10<br>26.11<br>35. 1<br>37. 1<br>20.11    | 25<br>32. 1<br>21.11<br>25. 3<br>31. 8<br>43.10<br>23. 4<br>19.10            | 26. 2<br>32<br>30. 8<br>29. 9<br>34. 7<br>42.10<br>23. 7    | 32.11<br>25. 2<br>29. 5<br>33. 9<br>41. 9<br>25. 7                   | 25.11<br>32.2<br>25.7<br>29.1<br>34.9<br>44.7<br>28.3<br>19.1        | Münster<br>Berlin<br>Köln<br>Münster<br>Münster<br>Breslau<br>Aachen<br>Aachen<br>Berlin<br>Berlin   | 32.11<br>30.8<br>29.9<br>35.1<br>44.7<br>28.3                        | Danzig Danzig Königsb. Posen Posen Danzig Königsb. Danzig Königsb. Danzig | 20. 4<br>19. 6<br>19. 6<br>17. 2<br>24. 5<br>26.11<br>32. 9<br>19. 1<br>15. 7<br>16.10 |
| 1841-50                                                                      | 22. 7                                                                               | 22. 2                                                                | <b>23</b> . 6                                                        | 28. 9                                                             | 26, 4                                                                             | 25                                                             | 26. 7                                                                        | 28.11                                                       | 28                                                                   | 28.10                                                                | Mün <b>s</b> ter                                                                                     | 28.11                                                                | Danzig                                                                    | 22. 2                                                                                  |
| 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860 | 24. 4<br>30.11<br>31. 4<br>32. 6<br>42. 1<br>43<br>30.11<br>33.11<br>42. 7          | 32. 7<br>33. 9<br>40. 2<br>41. 8<br>28. 4<br>29. 6                   | 32. 9<br>36. 4<br>38.10<br>39. 9<br>41. 2<br>29. 5                   | 34. 3<br>38. 5<br>43. 5<br>41. 4<br>36.11                         | 27. 9<br>31. 2<br>37. 9<br>39.10<br>43. 4<br>42. 7<br>34. 35. 3<br>42. 4<br>33. 4 | 28.10<br>33<br>40.7<br>40<br>37<br>30.1<br>34.10<br>38.4       | 30. 3<br>37. 40. 2<br>40. 1<br>37. 6<br>39. 9<br>43. 8                       | 29. 9<br>33. 4<br>44. 5<br>44. 6<br>41.10<br>38.10<br>41. 5 | 27. 3<br>28. 6<br>40.11<br>41. 5<br>34. 1<br>35.10<br>40. 2<br>36. 1 | 31. 5<br>34. 2<br>42. 7<br>43.11<br>37. 1<br>36. 3<br>42. 9<br>39. 2 | Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Münster<br>Münster<br>Stettin<br>Magdeb.<br>Magdeb.<br>Posen<br>Aachen | 34. 3<br>38. 5<br>44. 5<br>44. 6<br>42. 7<br>39. 9<br>43. 8<br>44. 8 | Köln<br>Königsb.<br>Posen                                                 | 22. 8<br>27. 3<br>28. 6<br>32. 6<br>39. 9<br>34. 1<br>28. 4<br>29. 5<br>35. 5<br>27. 7 |
| 1851—60                                                                      | 34. 1                                                                               | 33                                                                   | 34. 9                                                                | 38.10                                                             | 36. <b>9</b>                                                                      | 33. 8                                                          | 36,10                                                                        | 37. 8                                                       | 34. 6                                                                | 37. 6                                                                | Berlin                                                                                               | 38,10                                                                | Danzig                                                                    | 33                                                                                     |
| Durchschnitt<br>v. 1816—60                                                   | 22.10                                                                               | 22                                                                   | 23. 9                                                                | 30. 3                                                             | 26. 9                                                                             | <b>2</b> 5. 5                                                  | 27. 6                                                                        | 29.11                                                       | 27. 8                                                                | 30, 2                                                                | Berlin                                                                                               | 30. 3                                                                | Danzig                                                                    | 22                                                                                     |
| Provinz-<br>)urchschnitt (                                                   | 21<br>Preu                                                                          |                                                                      | 24. 7<br>Posen.                                                      |                                                                   | 24. 9<br>Pom-<br>mern.                                                            | 25. 3<br>Schle-<br>sien.                                       | Sach-                                                                        | 29. 1<br>West-<br>phalen.                                   | 28<br>Rh                                                             |                                                                      | West-                                                                                                | 29. 1                                                                | Preussen                                                                  | 21.8                                                                                   |

| 2. (Forts.) Kalenderjahre                                                      | Königsberg.                                                                           | ည်                                                                        |                                                                                     | ë                                                                    | ů.                                                                                   | au.                                                                  | Magdeburg.                                                           | ter.                                                                          |                                                                      | en.                                                            | Maxis                                                                                                    | um.                                                               | Minis                                                                                           | ıum.                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| und grössere<br>Zeiträume.                                                     | Kōnig                                                                                 | Danzig.                                                                   | Posen.                                                                              | Berlin.                                                              | Stettin.                                                                             | Breslau.                                                             | Magd                                                                 | Münster.                                                                      | Köln.                                                                | Aachen.                                                        | Ort.                                                                                                     | Preis.                                                            | Ort.                                                                                            | Preis.                                                                     |
|                                                                                | 5. Kartoffeln.                                                                        |                                                                           |                                                                                     |                                                                      |                                                                                      |                                                                      |                                                                      |                                                                               |                                                                      |                                                                |                                                                                                          | :                                                                 |                                                                                                 |                                                                            |
| 1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>1820                                           | Sgr. Pf.  13. 8 22 22 17. 3 7.10                                                      | 22. 8<br>22.11<br>20. 5                                                   | 22.10<br>14. 6<br>16. 4<br>12. 3                                                    | 22. 8<br>29.11<br>29. 2<br>22.11                                     | 15. 2<br>23.11<br>21. 3<br>14. 3                                                     | 16. 4<br>21. 9<br>17.10<br>14. 9                                     | 22<br>26.10<br>19.1                                                  | 36.10<br>51. 8<br>31. 5<br>25                                                 | 31. 9<br>63. 3<br>23. 1<br>27.10                                     | 40. 9<br>56. 8<br>14. 9<br>12.10                               | Aachen<br>Köln<br>Münster<br>Köln                                                                        | 63. 3<br>31. 5<br>27.10                                           | Königsb.<br>Posen<br>Aachen<br>Aachen<br>Königsb.                                               | Sgr. Pf. 13. 8 14. 6 14. 9 12.10 7.10                                      |
| 1816—20                                                                        | 16. 7                                                                                 | 19. 9                                                                     | 15. 1                                                                               | 25. 1                                                                | 17. 7                                                                                | 17. 9                                                                | 21.11                                                                | 33. 8                                                                         | 34. 5                                                                | 27.11                                                          | Köln                                                                                                     | 3 <del>4</del> . 5                                                | Posen                                                                                           | 15. 1                                                                      |
| 1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828<br>1829<br>1830   | 14. 2<br>14. 6<br>14. 2<br>7. 9<br>9. 1<br>17. 6<br>16. 3<br>9. 2<br>12. 6<br>14. 4   | 12. 9                                                                     | 8. 9<br>10. 3<br>16.10<br>8. 2<br>6.11<br>11<br>12. 3<br>14<br>10. 7<br>12. 7       | 19.11<br>14. 2<br>14. 1<br>15. 5<br>20. 1<br>15.10<br>16.10<br>17.10 | 8.11<br>8.10<br>10. 2<br>7. 5<br>8<br>11. 7<br>13.10<br>7. 6<br>11. 3<br>10.10       |                                                                      | 19. 2<br>20.11<br>10. 4<br>14. 4<br>15.10<br>13. 9<br>18. 7          | 14. 1<br>12<br>13. 4<br>18<br>22. 2<br>14<br>18                               | 20<br>13, 3<br>18,10<br>27, 6<br>19,11<br>14, 8<br>12, 6             | 8. 8<br>8. 4<br>14. 1<br>15.11<br>14<br>15                     | Köln<br>Magdeb.<br>Berlin<br>Köln                                                                        | 24. 2<br>20.11<br>14. 2<br>18. 4<br>27. 6<br>22. 2<br>18. 7       | Posen<br>Stettin<br>Stettin<br>Danzig<br>Posen<br>Posen<br>Posen<br>Stettin<br>Posen<br>Stettin | 8. 9<br>8.10<br>10. 2<br>6.11<br>6.11<br>11<br>12. 3<br>7. 6<br>10. 7      |
| 1821—30                                                                        | 12.11                                                                                 | 12. 1                                                                     | 11. 2                                                                               | 16. 7                                                                | 9.10                                                                                 | 17                                                                   | 16. 3                                                                | 16,11                                                                         | 18.10                                                                | 13. 7                                                          | Köln                                                                                                     | 18,10                                                             | Posen                                                                                           | 11. 2                                                                      |
| 1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1838<br>- 1839<br>1840 | 15.11<br>16. 7<br>17. 2<br>14. 5<br>15. 2<br>9. 3<br>15.10<br>19. 9<br>14. 9<br>14. 4 | 11. 6<br>11. 7<br>11. 10<br>9.10<br>12. 3<br>10. 4<br>11. 9<br>14.10<br>9 | 19. 6<br>12. 6<br>8. 7<br>9. 5<br>13. 4<br>10.11<br>10. 9<br>10. 9<br>9. 3<br>11. 9 | 15. 5<br>11. 2<br>15<br>19<br>16. 8<br>14<br>12. 2<br>13             | 13. 8<br>13. 7<br>8. 4<br>11. 8<br>15. 4<br>13. 2<br>10. 9<br>11. 5<br>9. 1<br>13. 5 | 12.11<br>11.5<br>15.3<br>21.2<br>17.11<br>15.6<br>13.11<br>16.5      | 18. 8<br>19. 1<br>14. 8<br>18. 4<br>22. 5<br>18.11<br>13. 9          | 17.11<br>13.9<br>11.10<br>16.11<br>16<br>11.9<br>15.7<br>17.9                 | 17. 8<br>12. 8<br>11. 9<br>17.11<br>15. 1<br>17. 3<br>17. 5<br>15. 2 | 21.10<br>17.1<br>16.7<br>19.7<br>20.1<br>16.10<br>17<br>19.6   | Münster<br>Aachen<br>Magdeb.<br>Aachen<br>Breslau<br>Magdeb.<br>Magdeb.<br>Königab.<br>Magdeb.<br>Aachen | 21.10<br>19.1<br>16.7<br>21.2<br>22.5<br>18.11<br>19.7<br>21.7    | Danzig Danzig Stettin Posen Danzig Königsb. Posen Stettin Posen Danzig Danzig                   | 11. 6<br>11. 7<br>8. 4<br>9. 5<br>12. 3<br>9. 3<br>10. 9<br>10. 9          |
| 1831—40                                                                        | 15. <b>4</b>                                                                          | 11. 5                                                                     | 11. 8                                                                               | 15. 3                                                                | 12                                                                                   | 15.10                                                                | 18. 5                                                                | 17. 8                                                                         | 16.11                                                                | 19.11                                                          | Aachen                                                                                                   | 19.11                                                             | Danzig                                                                                          | 11. 5                                                                      |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850   | 15. 8<br>15. 6<br>13. 6<br>16. 2<br>25. 8<br>23. 9<br>34. 9<br>22. 9<br>16. 9         | 11.11<br>12.10<br>12<br>18<br>23.7<br>33.11<br>22.4<br>17.1               | 12. 5<br>16. 4<br>9. 9<br>13<br>16.10<br>26. 6<br>13. 6<br>10. 2                    | 12. 2<br>19. 3<br>31. 7<br>19. 1<br>14. 8                            | 13. 9<br>15. 4<br>11. 7<br>12. 9<br>27. 6<br>29                                      | 23. 5<br>25. 6<br>14. 1<br>20. 3<br>27. 4<br>36. 7<br>25. 2<br>14. 4 | 10.11<br>23.8<br>15.4<br>15.1<br>20.11<br>33.8<br>19.1               | 20. 5                                                                         | 16. 6<br>19. 1<br>12. 10<br>18. 7<br>33. 4<br>38<br>22. 9<br>20. 7   | 19. 2<br>21. 9<br>17<br>27.10<br>39.10<br>39<br>24. 5<br>19. 1 | Aachen<br>Breslau<br>Breslau<br>Münster<br>Aachen<br>Aachen<br>Breslau<br>Köln<br>Königsb.               | 23. 5<br>25. 6<br>18. 8<br>27.10<br>39.10<br>39<br>25. 2<br>20. 7 | Posen<br>Magdeb.<br>Danzig<br>Posen<br>Berlin<br>Posen<br>Posen<br>Posen<br>Posen               | 11.10<br>10.11<br>12.10<br>9.9<br>12.2<br>16.11<br>26.6<br>13.6<br>10.2    |
| 1841—50                                                                        | 20. 5                                                                                 | 18, 7                                                                     | 14. 4                                                                               | 18. 5                                                                | 16. 8                                                                                | 21. 7                                                                | 19. 2                                                                | 22. 1                                                                         | 21. 8                                                                | 25                                                             | Aachen                                                                                                   | 25                                                                | Posen                                                                                           | 14. 4                                                                      |
| 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860   | 25<br>29. 4<br>30. 4<br>35. 3<br>35. 1<br>36.10<br>24. 8<br>25. 2<br>21. 1<br>23. 6   | 24.10<br>27. 7<br>29. 6<br>36. 3<br>22. 4<br>17.11                        | 19. 2<br>16.11<br>24. 9<br>31. 2<br>29. 5<br>15. 2<br>15. 7                         | 24. 9<br>24. 7<br>29. 4<br>29<br>27. 1<br>22. 9                      | 25. 1<br>27.10<br>33.10<br>23. 1<br>18. 7<br>15.10                                   | 25. 4<br>26. 3<br>34. 9<br>36. 1<br>28.10<br>15. 7<br>16.11          | 29. 9<br>32. 6<br>30.11<br>30. 2<br>27.10<br>24. 4<br>20. 7<br>18.10 | 27.10<br>26.10<br>31.11<br>42.1<br>41.7<br>40<br>29.8<br>23.11<br>23<br>29.11 | 34. 2<br>33. 7<br>42. 1<br>40.11<br>36. 1<br>31<br>27. 6<br>25.10    | 34. 1<br>41. 2<br>43.10<br>35. 4<br>28. 8<br>24.11<br>26. 3    | Aachen<br>Aachen<br>Münster<br>Köln<br>Aachen<br>Münster<br>Köln                                         | 34. 1<br>42. 1<br>43.10<br>40<br>31<br>27. 6<br>26. 3             | Posen<br>Posen<br>Posen<br>Stettin<br>Berlin<br>Posen<br>Posen<br>Posen                         | 15. 4<br>19. 2<br>16.11<br>24. 9<br>27.10<br>27. 1<br>15. 2<br>15. 7<br>15 |
| 1851—60                                                                        | 28. 7                                                                                 | 23. 7                                                                     | 19. 8                                                                               | 23, 1                                                                | 22. 2                                                                                | 23.10                                                                | 26. 1                                                                | 31, 8                                                                         | 33. 7                                                                | 33. 1                                                          | Köln                                                                                                     | 33. 7                                                             | Posen                                                                                           | 19. 8                                                                      |
| Durchschnitt v. 1816—60 Provinz- { Durchschnitt {                              | 19<br>14.<br>Preu                                                                     |                                                                           | 13.11                                                                               | 19. 1<br>15. 2<br>Bran-<br>denb.                                     | 14. 7<br>Pom-                                                                        | 19. 4<br>16. 3<br>Schle-<br>sien.                                    | 17. 9<br>Sach-                                                       | 23. 3<br>20. 6<br>West-<br>phal.                                              | 20<br>Rh                                                             | .6<br>ein.                                                     | Köln<br>Rhein<br>West-<br>phalen                                                                         | 20. 6                                                             | Posen<br>Posen                                                                                  | 14. 4<br>13.11                                                             |

L

An den Preisen, welche durch vorstehende Tabellen im Zusammenhange mitgetheils wurden, lassen sich hauptsächlich nach drei Richtungen hin Verschiedenheiten erkennen: 1) hinsichtlich der geographischen Räumlichkeiten, von welchen sie gelten; 2) hinsichtlich der Zeiten, auf die sie sich erstrecken, und 3) hinsichtlich der Früchte oder Cerealien, auf welche sie Be-

zug haben.

Was zunächst die räumlichen Verschiedenheiten, d. h. die der Provinzen anlangt, von denen die Preise in vergleichender Uebersicht hier vorliegen, so braucht man nur zuammen zu zählen, wie oft in dieser oder jener Provinz der höchste oder der niedrigste Preis stattfand, um rasch zu der Erkenntniss zu gelangen, dass die westlichen Provinzen des Staats weit höhere Getreidepreise haben, als die östlichen. In 45 Jahren war der Preis des Weizens in der Rheinprovinz 33mal, d. h. in 33 verschiedenen Jahren der höchste, in Westphalen 8mal und in Brandenburg nur 1mal. Der Preis des Roggens war in der Rheinprovinz sogar 35mal der höchste, in Westphalen nur 9mal, in Schlesien nur 1mal; der der Gerste war in der Rheinprovinz wieder 33mal der höchste, in Westphalen 10mal, in Schlesien 2mal; auch der Preis des Hafers war in der Rheinprovinz 15mal, in Westphalen 17mal, in Bran-denburg nur 6mal der höchste. Endlich war der Preis für Kartoffeln in der Rheinprovinz 15mal, in Westphalen 16mal, in Sachsen 10mal, in Schlesien 2mal, doch merkwürdig genug auch 2mal in Preussen, der höchste. Es ist keineswegs die Bodenbeschaffenheit, welche die hohen Preise in Rheinland und Westphalen verursacht; beide Provinzen stehen hinsichtlich der Getreideproduction auf gegebener Fläche keiner andern im preussischen Staate nach. Vielmehr haben die Dichtigkeit der Bevölkerung, der vorherrschend gewerbliche und industrielle Charakter zur Folge, dass neben einer gewissen Zahl von Getreldeproducenten eine noch grössere von Getreideconsumenten lebt, dass mehr Nachfrage als Angebot von Getreide und landwirthschaftlichen Erzeugnissen vorhanden ist, und dass der Bevölkerung auch die Mittel nicht fehlen, sich reichlich und rationell zu ernähren.

Die wichtigste Thatsache, welche die Zahlen der ersten Tabelle aufs Deutlichste enthüllen, ist der ungeheure Einfluss der Communications mittel, vor Allem der Eisenbahnen, auf die Getreidepreise. Während dieser Einfluss gerade nicht so entschieden in Zeiten niedriger Preise hervortritt, ist er von grosser Erheblichkeit in Theuerungsjahren. Das Jahr 1817 steht im Rufe eines sehr theueren Jahres. In der That, der Durchschnittspreis eines Scheffels Weizen im ganzen Staate war 122 Sgr., der von einem Scheffel Roggen 85. s Sgr., ') von einem Scheffel Gerste 59.8 Sgr. Diese Früchte kosteten aber in der Rheinprovinz bez. 69.8 Sgr., 75.8 Sgr. und 60 Sgr. pro Scheffel mehr als in den Provinzen Preussen bez. Posen. In der Rheinprovinz galt der Weizen 166.3 Sgr., der Roggen 132.6 Sgr., die Gerste 95.2 Sgr.; in Posen der Weizen 96.10 Sgr., in Preussen der Roggen 56.10 Sgr., die Gerste 35.2 Sgr. Trotz dieser erheblichen Preisunterschiede war eine Möglichkeit, dem factischen Mangel der westlichen Provinzen mit den vergleichsweise leidlichen Vorräthen der östlichen abzuhelfen, oder überhaupt eine angemessene Locomotion des Getreides eintreten zu lassen. Wie wirkten nun die Transportverbesse-rungen unserer Zeit? Im Jahre 1865 waren die Preise jener rungen unserer Zeit? Im Jahre 1905 waren die Freise jeher Früchte nahezu ebenso hoch, theilweis höher als im Jahre 1817. Der Weizen kostete (im Durchschnitt vom ganzen Staate) 119.5 Sgr., der Roggen 91.7 Sgr., die Gerste 63.6 Sgr. Der Unterschied zwischen den höchsten und niedrigsten Preisen in den Provinzen war aber im Jahre 1855 nur 17.0 Sgr. beim Theire 22 Sgr. beim Program und 13.4 Sgr. bei den Genter. Weizen, 23 Sgr. beim Roggen und 13.4 Sgr. bei der Gerste; das heisst mit andern Worten: die Eisenbahnen haben den frühern Preisunterschied beinahe um 75 pCt. herabgedrückt. Sie haben allerdings auch bewirkt, dass in den östlichen Provinzen die Preise bei so grossen Theuerungsjahren höher stehen, als sie früher zu stehen pflegten, dagegen haben sie in den west-lichen einen noch weit grösseren Preisabschlag hervorgebracht.

Man würde den Einfluss der Eisenbahnen unterschätzen, wollte man die oben geschilderte Art der Einwirkung auf die Getreidepreise in Theuerungsorten und Theuerungsjahren für die einzige halten. Sie ist weder eine so vereinzelte noch so zufällige. Man sagt zwar allgemein, dass durch die Eisenbahnen der Werth der Grundstücke erhöht werde, weil durch sie die Rohproducte, besonders die schweren landwirthschaftlichen, besser verwerthet werden können; allein wenn sich, wie aus obiger Tabelle klar und deutlich hervorgeht, nicht so sehr ein allgemeines örtliches Steigen als vielmehr ein Streben zur Nivellirung der örtlichen Preisverschiedenheiten durch Erhöhung

der Preise in einer Provinz und durch deren Erniedrigung in einer andern kundgiebt, so würde die Wirkung der Eisenbahnen mit einigem Scheinrecht für die eine Provinz mehr schädlich als nützlich zu halten sein. Doch dem ist nicht so. Sie eröffneten dadurch, dass sie auf dem Gebiete des Transports die Maschinenarbeit an die Stelle der Arbeit der Pferde setzten, allen Producten ohne Ausnahme einen grösseren Absatzrayon. Die Dampfkraft auf Eisenbahnen arbeitet im grossen Durchschnitt 4—6 mal, unter Umständen sogar bis 12 mal wohlfeiler, als die Pferdekraft auf Chausseetransport der Werth von 2 Thlrn. für 100 Pfund Roggen schon bei 60—80 Meilen Entfernung der Fuhrkosten wegen aufs Doppelte gewachsen ist, steigt er bel dem Satze von 2 Pfennigen pro Meile und Centner auf Eisenbahnen erst um 15 Sgr. Die Möglichkeit der linearen Entfernung für den Verkauf ist also mindestens die vierfache, der hierdurch erschlossene Rayon der 11- bis 12fache des bei Chausseeverkehr gegebenen. Ausserordentlich würden die Wirkungen eines noch wohlfeileren Frachtarifs sein.

Wenn der Roggen in den eigentlichen Getreidepesvinzen mit 45 Sgr. erzeugt und auf dem Weltmarkt mit 55 Sgr. verkauft werden kann, so wäre bei Chausseetransport zur Fracht von 3-1 Sgr. pro Meile und Centner eben im besten Falle eine Befahrung des Marktes aus 10—15 Meilen. Entfernung möglich, bei Eisenbahntransport hingegen zur Fracht von 2—3 Pf. pro Meile und pro Centner eine Befahrung aus 40 bis 60 Meilen. So sehr veränderten die Eisenbahnen den Standpunkt der Rohproduction auch in Preussen. Die einfache Consequenz dieses Calculs ist, dass in dem so vergrüsserten Rayon der Werth der Ländereien in demselben Verhältnisse steigt, als ihre Bodenproducte besser abgesetzt werden können. Für die Industriegegenden besteht der Vortheil daris, dass die bedeutenden Summen, die an den Transportkosten gespart werden können, in den Gewerben eine productive Anlage finden und zur Erhöhung der Production beitragen. Hierzu kommt noch, dass die Eisenbahnen es zum Theil möglich machten, auch die Exportmärkte des preussischen Staats aus weiterer Ferne zu befahren. Getreide wurde oder blieb trotz des erhöhten Bedarfs der sich rasch mehrenden Bevölkerung ein namhafter Exportartikel, für welchen andere Erzeugnisse eingetauscht werden konnten. Mit einem Wort: durch die gunstige Einwirkung der Eisenbahnen auf die Getreidepreise erhielt der nationale und internationale Handel krästige Elemente seiner Hebung und Ausdehnung.

Obgleich später unter dem Abschmitt •der Getreidemarkte die Ein- und Ausfuhr von Getreide in und aus dem preussischen Stsate im Zusammenhang mitgetheilt werden soll, so mag als Beleg obiger Behauptung doch schon hier erwähnt werden, dass Preussen zu allen Zeiten für England das wichtigste und reichlichste Kornland gewesen und ihm nur erst in der neuen und neuesten Zeit durch die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika und durch Russland in dieser Hinsicht der Rang abgelaufen worden ist. England importirte jährlich Imperial-Quarters (1 Q. = 5,29 preuss. Schff.) Weizen und Weizen-mehl:

| im Durchschnitt<br>der Jahre  | aus<br>Preussen. | aus<br>Russland. | aus Nord-<br>Amerika. | über-<br>b <b>s</b> upt. |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| von 1831 - 35                 | 173 000          | 115 000          | 105 000               | 660 000                  |
| • 1836 — 40                   | <b>526 0</b> 00  | 138 000          | 98 000                | 1.496 000                |
| <ul> <li>1841 — 45</li> </ul> | <b>652 00</b> 0  | 111 000          | 88 000                | 1.879 000                |
| <ul> <li>1846 — 50</li> </ul> | 567 000          | 563 000          | 818 000               | 4.111 000                |
| <ul> <li>1851 — 55</li> </ul> | 702 000          | 602 000          | 1.064 000             | 4.700 000                |
| • 1856 — 60                   | 728 000          | 855 000          | 1.103 000             | 5.379 000                |

An die Zahlen der Tabelle über die Jahres-Durchschnittspreise in den Provinsialhauptstädten lassen sich gans ähnliche Betrachtungen knüpfen, wie an die der Preise in den Provinzen. Es ist darum jedenfalls überflüssig, hier das hinsichtlich der einzelnen Städte zu wiederholen, was so eben betreffe der Provinzen erörtert wurde.

Während die räumlichen Preisverschiedenheiten sich im Laufe der Jahre mehr und mehr nivellirten, so ist das doch hinsichtlich der zeitlichen Verschiedenheiten nicht su sagen. Es ist auch gar nicht zu erwarten. Sie werden in erster Linie durch die Witterung bedingt, und diese zu machen steht in keines Menschen Hand. Die Preisschwankungen von Jahr zu Jahr sind jetzt fast noch eben so hoch, als sie sonat waren. So wie 1817 ein sehr theures Jahr war, so war es auch 1847. 1817 kostete der Scheffel Weizen 122, der Schiff. Roggen 85.8 Sgr. Beiden Jahren folgten unmittelbar raiche vortreffliche Ernten. Der Preis des Weizens ging im Jahre 1818 auf 94.19, im Jahre 1819 auf 67.11 Sgr., im Jahre 1820 auf 56.4 Sgr., der des Roggens in denselben Jahren auf 65.1,

<sup>&#</sup>x27;) Die Zahlen hinter den Groschen und dem Punkte bei den Fruchtpreisen bezeichnen stets Pfennige (12 auf einen Groschen).

50 und 37.6 Sgr. herab. Also ein Preisabschlag in 3 Jahren von 54.1 Sgr. beim Weizen und von 48.2 Sgr. beim Roggen. 80 Jahre später, 1847, 48, 49 und 50, stellten sich die Preise in folgende Ordnung:

| •    | 1   | Weizen. |   |     | Roggen. |      |   |     |  |
|------|-----|---------|---|-----|---------|------|---|-----|--|
| 1847 | 110 | Sgr.    | 3 | Pf. | 86      | Sgr. | 2 | Pf. |  |
| 1848 | 63  | ,       | _ | *   | 38      | •    | 2 |     |  |
| 1849 | 61  | ,       | 7 | •   | 31      | •    | 8 | ,   |  |
| 1850 |     | ,       | 7 | •   | 36      |      | 6 |     |  |

Differenz von 1847 - 50 51 Sgr. 8 Pf. 49 Sgr. 8 Pf.,

also kaum sehr verschieden von 1817. - Nicht ganz so gross waren die Schwankungen zwischen den Theuerungsjahren 1854, 1855 und 1856 gegen die Jahre 1857, 1858 und 1859, doch betrugen sie auch ca. 40 Sgr. pro Scheffel. In den einzelnen Provinzen sind allerdings aus den vorn entwickelten Gründen die zeitlichen Differenzen etwas gemindert. Solche Sprünge wie von 166 Sgr. pro Scheffel Weizen im Jahre 1817 in der Rheinprovinz auf 65 Sgr. im Jahre 1820, also Differenzen von über 100 Sgr. pro Scheffel, dürsten jetzt in den Provinzen nicht mehr vorkommen, wenn sie nicht auch im ganzen Lande ähnlich gross

In der die Kartoffeln betreffenden Tabelle zeigt sich um das Jahr 1845 und 1846 ein auffallender Sprung in den Preisen für diese Frucht. Wohl Niemand ist über die Ursache desselben im Unklaren. Die Kartoffelkrankheit hält um diese Zeit ihren Einzug in die Gefilde Deutschlands. Sicher keine absolut neue Erscheinung, wird sie doch deshalb überall so tief empfunden, weil die Kartoffel eine der wichtigsten Substanzen für die Ernährung unserer dichten Bevölkerung und letzterer darum jetzt unentbehrlich geworden ist. Indessen trotz dieser Unentbehrlichkeit der Kartoffeln ist ihr Preisaufschlag gegenüber ihrem Ernteausfalle nicht so gross, als es wohl erwartet werden könnte. Das liegt daran, dass andere Früchte den Ausfall mehr oder weniger mit übertragen, auch mit übertragen können, weil die Grösse des mit Kartoffeln angebauten Landes im Verhältniss zu der mit Halm- und Hülsenfrüchten bestellten Morgenzahl in Preussen doch immer noch eine mässige zu nennen ist. Je mehr aber letztere gegen die mit Kartoffeln bestellte in den Hintergrund tritt, desto fühlbarer wird die Kartoffeltheuerung, desto grässlicher treten ihre Wirkungen hervor. Irland ist hierfür der traurigste Beleg. Und dennoch drängen die Umstände alltäglich mehr darauf hin, dem Kartoffelbau Ausbreitung zu geben, weil in der That bei nur einigermassen guten Jahren auf derselben Fläche in den Kartoffeln fast das Doppelte an Proteinsubstanzen und das Vierfache an Kohlenhydraten gewonnen wird, was im Weizen oder im Roggen gewonnen werden kann. Auf diese sociale Wichtigkeit des Kartoffelbaus wird später nochmals zurückzukommen sein.

Gegen die zeitlichen Preisverschiedenheiten anzukämpfen giebt es kein Mittel. Die vermeintlichen Vorbeugungsmittel durch Magazinirung von Getreide bei hilligen und dessen Ausgabe zu wohlseileren Preisen in theueren Jahren sind ster grosse Länder unausführbar und, Alles in Allem gerechnet, auch keineswegs in sinanzieller Hinsicht vortheilbast. Jene Schwankungen beruhen eben auf der Menge des zur Verfügung stehenden Getreides, d. h. des ersten und wichtigsten Nahrungsmittels. Man kann nicht sagen, dass der Preis mit dieser Menge in einem ganz richtigen Verhältniss stehe; es wird später noch gezeigt werden, dass ein sogar sehr namhaster Theil der Preiserhöhung bei Fehlernten der Tribut der Furcht ist, bei etwas aufgeschohener Versorgung Hungers sterben zu müssen. Wohl aber ist zu sagen, dass dieser erhöhte Preis das wirksamste Mittel dazu ist, dass Niemand aus positivem Mangel an Vorrath Hungers sterbe. Wenn derselbe nur einen Tag früher völlig aufgezehrt wäre, ehe er erneuert werden könnte, so wäre das Elend wahrhaft unabsehbar. Der hohe Preis bewirkt dasselbe, was der versichtige Capitain eines auf dem Ocean weit von seinem Ziel verschlagenen und mit Lebensmittelmangel kämpfenden Schiffes thut; er setzt seine Mannschaft auf immer knappere Rationen, je mehr die Vorräthe schwinden und die Erlösung noch auf sich warten läest.

Die Ursachen der zeitlichen Preisverschiedenheiten in obigen Tabellen sind hauptsächlich zweierlei: die Witterung in den einzelnen Jahren und die Conjuncturen.

Obgleich kein Gewerbe so ausschliesslich von der Natur abhängig ist, als der Ackerbau, so weiss man leider doch nicht, welchen bestimmten, wirklich gemessenen Einfluss die Witterung auf die Getreideproduction und mithin auf die Preise hat. Die Wissenschaft ist dem practischen Leben diese Aufklärung noch schuldig. Man findet zwar hier und da zu den Preisangaben einzelner Jahre auch Aphorismen aus der Witterungsgeschichte der nämlichen Jahre, und zwar der Erntejahre, doch allermeist

in den vagesten und unquantificirtesten Ausdrücken. Ebensowenig geben die durch die meteorologischen Stationen ermittelten Beoachtungen bis jetzt befriedigende Ausschlüsse, obschon nicht zu leugnen ist, dass in den nun schon über eine Reihe von 14 Jahren vorliegenden fünstägigen Wärmemitteln vortressliche Quellen für eine vergleichende Witterungs- und Preisstatistik erschlossen worden sind. Weniger gewähren, wie es in der Natur der Sache liegt, die hieraus abgeleiteten Mittelwerthe und Durchschnitteresultate vieler Jahre für das Klima eines Staats und Durchschnitteresultate vieler Jahre für das Klima eines Staats oder einer Provinz genügende Ankeltepunkte zur bestimm-ten Beurtheilung des Zusammenhangs, des Causalnexus, zwischen Witterung und Ernteresultalten eines ganzen Landes. Ohne dass damit den verdienstlichen Werken unserer Meteorologen auch nur im Mindesten zu nahe getreten werden soll, lässt sich doch nicht leugnen, dass die Wetter- oder sogenannten Bauerregeln bis jetzt das einzige Material sind, nach welchem es sich einigermaassen im Voraus bestimmen lässt, ob uns Wohlstand oder Armuth auf den Feldern reifen. Was sind aber diese Wetterregeln anders, als die, freilich theils unzulänglich verbürgte, theils unklar und orakelhaft ausgedrückte systematisirte Erfahrung der Getreideerbauer, d. h. der Bauern, deren Hab'

und Gut ja so wesentlich von der Witterung abhängt?
Es unterliegt sicher kaum einem Zweisel, dass — wenn alle meteorologischen Stationen neben den Witterungserscheinungen, die sie schon beobachten, auch diejenigen Erscheinungen noch beobachteten und aufzeichneten, welche auf das Wachsthum der Pilanzen von so erheblichem Einfluss sind; wenn ferner ent-weder von diesen Stationen oder aber von den landwirthschaftlichen Versuchsstationen regelmässige Beobachtungen über den Stand der hauptsächlichsten Feldfrüchte, und zwar nach einem gemeinschaftlichen Plane und auf die charakteristischsten Vegetations-Erscheinungen beschränkt, angestellt würden — man aus der Gegenüberstellung dieser gleichsam Ursache und Wirkung repräsentirenden Daten im Laufe der Zeit sehr brauchbare Erfahrungssätze über den Causalnexus zwischen Witterung,

Vegetation und Preis gewinnen würde. Die Witterung macht ihren Einfluss auf die Getreidepreise keineswegs blos alljährlich, sondern fast alltäglich geltend. Starke Regengüsse, anhaltende Dürre, unzeitiger Frost, heftige Stürme, dergleichen atmosphärische Ereignisse wirken so zu sagen momentan. Je nach Umständen werden ihre Wirkungen durch den Einfluss der übrigen Factoren entweder verstärkt oder geschwächt, so dass die Getreidepreise eigentlich nie in vollkommen gleicher Linie sich fortbewegen, sondern bald ein grösseres, bald ein geringeres Schwanken beobachten. Das lassen auch die durchschnittlichen Monatspreise erkennen, deren Verfolg von höchstem Interesse ist. Da es zu weit führen und viel zu viel Raum in Anspruch nehmen würde, in dieser Abhandlung die Preise aller Früchte monatlich und nach Erntejahren geordnet für jede Provinz von 1816—60 zum Abdruck zu bringen, so muss eine Zusammenstellung der monatlichen Roggenpreise vom ganzen Staate als Beleg für jene Behauptung ausreichend befunden werden. Sie folgt in Tab. 3. Allerdings bezieht sie sich nur auf den ganzen Staat; die monatliche Preisbewegung in den Provinzen ist daraus nicht ersichtlich. Um auch diese kennen zu lernen genügt es jedoch, sie nur nach grösseren Zeiträumen zur Anschauung zu bringen, d. h. nachzuweisen, wie sich die Preise in den gleichnamigen Monaten gewisser Jahresgruppen in den einzelnen Provinzen zu einander verhielten. Tab. 4. giebt diesen Aufschluss. Die Zahlen beider Tabellen sind nach verschiedenen Richtungen hin interessant und lehrreich; einige derselben verdienen eine nähere Beleuchtung. Doch mögen jetzt erst die Zahlen selbst eine Stelle finden.

| Der Scheffel Roggen galt im Durchschnitt vom ganzen Staate,<br>im Monat |                |                |                |                 |                |                      |                |                |                      |                |                 |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| and the second                                                          | August         | Septbr.        | Octbr.         | Novbr.          | Decbr.         | Januar               | Febr.          | März           | April                | Mai            | Juni            | Juli           | Durch       |
| in den Jahren                                                           |                | des a          | ilten Ja       | hres            |                |                      |                | des n          | ieuen Ja             | hres           |                 |                | des         |
|                                                                         | Sgr.Pf.        | Sgr.Pf.        | Sgr.Pf.        | Sgr.Pf.         | Sgr.Pf.        | Sgr.Pf.              | Sgr.Pf.        | Sgr.Pf.        | Sgr.Pf.              | Sgr.Pf.        | Sgr.Pf.         | Sgr.Pf.        | jahre       |
| 1816—17                                                                 | 69. 1          | 75. 2          | 81. 3          | 86. 5           | 88.10          |                      | 94. 5          | 89.11          | 86. 5                |                | 102. 3          | 90.10          | 87.         |
| 1817—18<br>1818—19                                                      | 76. 2<br>63. 1 | 76. 7<br>64. 8 | 79.11<br>64. 6 | 62. 6           | 77. 1<br>60    | 57.10                | 56. 2          | 66. 9<br>54. 1 | 64. 5<br>54. 7       | 60.11<br>55. 1 | 63.10<br>56. 9  |                | 71.<br>58.  |
| 1819—20                                                                 | 45. 7          | 44             | 43             | 40, 6           | 38.10          |                      | 38             | 37. 7          |                      | 39, 1          | 39. 6           | 1              | 40.         |
| 816—17 bis 1819—20                                                      | 63. 6          | 65. 1          | 67. 2          | 67              | 66. 7          | 66. 2                | . 65           | 62. 1          | 61                   | 61.10          | 65. 7           | 64. 4          | 64.         |
| 1820 - 21 $1821 - 22$                                                   | 38. 6<br>33    | 35. 8<br>31.10 |                | 33. 4<br>33.10  | 31.10<br>32. 5 | 31.11<br>32. 2       |                |                |                      | 31. 2          |                 |                | 33.         |
| 1822—23<br>1823—24                                                      | 37.10<br>34. 6 | 39. 1          | 40.11          | 43. 5           | 45. 4          | 46. 5                |                | 49             | 50                   | 29. 8<br>54. 1 | 33. 1<br>53.10  | 40. 2<br>49. 6 | 32.<br>46.  |
| 1824—25<br>1825—26                                                      | 19.10          | 28. 4<br>18. 8 | 27. 9<br>18. 4 | 26. 8<br>18. 2  | 25.11<br>19    | 19. 3                |                |                | 19. 1                | 23<br>18. 5    | 22. 4<br>18. 5  |                | 25.<br>18.  |
| 1826—27                                                                 | 20. 9<br>27. 8 | 23<br>32       | 23. 8<br>36. 8 |                 |                | 42.10                |                |                | 43.8                 | 25. 1<br>40.10 |                 |                | 24<br>39.   |
| 1827—28<br>1828—29                                                      | 39. 7<br>38. 7 | 40. 3<br>41    | 44. 2          | 43.10           | 44. 1<br>42. 2 |                      |                | 40.6           | <b>3</b> 9. <b>4</b> | 43.11<br>40.9  | 41.7            | 39. 9          | 43.<br>41.  |
| 1829—30<br>820—21 bis 1829—30                                           | 36. 9<br>32    | 35.11<br>32. 7 | 36. 8<br>33.10 |                 | 33. 9<br>34. 1 |                      | 34. 4          |                |                      | 36. 6          |                 |                | 35.         |
|                                                                         | 32             | U4. 1          |                | UZ, J           |                |                      | 34. 5          | 34. 7          | 33. 9                | 34. 4          | 85. 2           | 35. 1          | 34.         |
| 1830—31<br>1831—32                                                      | 44. 1<br>51. 3 | 49. 6<br>52. 9 | 52. 8<br>55.11 | 53. 6<br>55. 8  | 53. 4<br>54    | 54. 3<br>53. 5       |                | 51. 7          | 57. 6<br>51.11       | 55.6<br>54.4   |                 | 56. 5<br>55. 7 | 54<br>53.   |
| 1832—33<br>1833—34                                                      | 49. 1<br>33. 7 | 42. 1<br>33. 3 | 41. 2<br>32. 9 | 40. 2<br>31.10  | 39. 9<br>30.11 | 37.11<br>31. 3       | 36. 8<br>32. 8 | 35. 1          | 34. 3<br>30. 7       | 34. 3<br>31. 1 | 36. 5<br>30     | 36. 1<br>29.11 | 38.<br>31.  |
| 1834—35<br>1835—36                                                      | 32. 8<br>31.10 | 33. 7<br>29.10 | 35. 6<br>30. 1 | 35.6<br>29.4    | 35. 3<br>28. 8 | 35. 2                | 35. 4<br>28.11 | 35. 6<br>28. 8 | 36.10                | 40. 4<br>29. 6 | 42              | 40. 7<br>30. 3 | 36.<br>30.  |
| 1836—37<br>1837—38                                                      | 29. 2<br>33. 1 | 28. 6<br>34.11 | 29. 5<br>36. 9 | 29.11<br>36. 9  | 29. 9<br>36. 6 | 29. 3                | 29. 2          | 29             | 30. 8                | 32. 2<br>46. 3 | 34. 5           | 33. 6<br>40. 8 | 30.<br>39.  |
| 1838—39<br>1839—40                                                      | 41. 8<br>41. 3 | 45. 8          | 48. 2<br>45. 4 | 48. 9<br>44.11  | 49. 6<br>43. 1 | 52. 6<br>42. 7       | 52. 2<br>41. 8 |                | 47. 2<br>42. 7       | 48<br>45       | 44. 2<br>46. 9  | 41. 3<br>52. 4 | 47.<br>44.  |
| 830—31 bis 1839—40                                                      | 38. 9          | 39. 4          |                |                 |                | 1                    | 40. 7          | _              | 40. 3                | 41. 8          |                 |                | 40.         |
| 1840—41                                                                 | <b>4</b> 5. 6  | 43             | 42.10          | 41.10           | 39.4           | 39.11                | 40 3           | 40 3           | 38 4                 | 37 5           | 39 3            | 27 10          | 40,         |
| 1841— <b>42</b><br>1842—43                                              | 41. 8<br>44. 2 | 41. 9<br>47. 9 | 43. 4<br>47.10 | 44. 8           | 44. 1<br>47. 3 | 44. 1                | 43. 5<br>47. 1 | 42. 3          | 42. 7                | 44. 3<br>57. 1 | 46. 1<br>62. 5  | 46. 9          | 43.<br>50.  |
| 1843—44<br>1844—45                                                      | 49.10<br>38. 9 |                | 45. 6<br>40. 3 | 44. 5           | 43. 1<br>38.10 | 42.10                |                | 43.6           | 42. 6                | 39.10          | 38. 9           | 38,10          | 43.         |
| 1845—46<br>1846—47                                                      | 50.11<br>68.10 | 56. 2<br>75. 3 | 61. 4<br>79. 5 | 67. 1           | 66. 3          | <b>68</b> . <b>2</b> | 69. 2          | 64.8           | <b>62</b> . 1        | 47. 5<br>63. 7 | 51. 9<br>68.10  | 48. 7<br>67. 2 | 42.<br>63.  |
| 1847—48<br>1848—49                                                      | 61 33. 7       | 59.10          | 59. 5          | <b>58. 4</b>    | 82.10<br>55 5  | 53. 9                |                | 43.11          |                      | 37. 7          | 34.10           | 33.10          | 94.<br>48.  |
| 1849—50                                                                 | 31.11          | 36<br>30, 7    | 34. 4<br>30.10 | 32. 7<br>30. 5  | 31. 4<br>29. 5 |                      | 32. 3<br>30. 4 | 31. 4<br>29. 7 |                      | 32.45<br>32.10 | 32. 7<br>33. 4  | 34. 4<br>34. 9 | 32.<br>31.  |
| 840—41 bis 1849—50                                                      | 46. 7          | 47. 5          | 48. 6          | 48.10           | 47. 9          | 48. 6                | <b>4</b> 8. 6  | 48             | 49. 5                | 53. 2          | 53. 6           | 50.10          | 49.         |
| 1850—51<br>1851—52                                                      | 39. 7          | 42.11          | 43.10          |                 |                |                      | 42. 3          | 41.11          |                      | 43.10          |                 | 49.11          | 44.         |
| <b>1852</b> — <b>5</b> 3                                                | 48<br>54. 8    |                | 60. 4<br>58. 6 |                 | <b>52.</b> 7   | 59. 1                | 58             | 67.10<br>58. 2 | 58. 9                | 65. 4<br>62. 6 | 64.8            | 55. 1<br>69. 2 | 61.<br>59.  |
| 1853—54<br>1854—55                                                      | 66. 7<br>71. 6 | 74. 2          | 80<br>78. 8    | 83. 8<br>80. 6  | <b>78.</b> 6   | 78. 5                | 77. 2          | 82. 5<br>75. 3 | <b>7</b> 6. 6        | 89. 3<br>86    | 86. 5           | 90. 5<br>82. 5 | 83.<br>78.  |
| 1855 — 56<br>1856 — 57                                                  | 93. 3<br>73. 6 | 70. 7          | 107<br>66. 9   | 109. 4<br>61. 9 | 55. 4          |                      | 98. 8<br>54.11 | 96. 7<br>54. 3 | 92<br>53. 1          | 54.10          | 102. 5<br>61. 2 | 61.11          | 101.<br>60. |
| 1857—58<br>1858—59                                                      | 57. 7<br>58. 9 | 55. 6          | 54<br>55. 2    | 50.10<br>55.6   | 55.10          | 46. 3<br>56. 2       | 45. 3<br>56. 1 | 44. 7<br>54. 9 | 44.10<br>54.1        | 45. 2<br>57. 8 | 49.8            |                | 50.<br>55.  |
| 1859—60<br>850—51 bis 1859—60                                           | 49. 1          | 49. 7          | 53. 8          | 56. 8           | 56. 9          | 57. 1                | 58. 8          | 61. 9          | 62. 9                | 63. 7          | 63. <b>4</b>    | 63. 9          | 58.         |
| 1860—61                                                                 | 61. 3<br>59. 4 | 63. 8<br>57. 4 | 65. 9<br>60.10 |                 |                | 65.10<br>59. 5       |                | 63. 9<br>56. 5 |                      | 66. 3<br>59. 4 |                 | 68. 3<br>59. 4 | 65.<br>58.  |
|                                                                         |                |                | 20,10          | V1. U           | 50,11          | JJ. U                | υυ. Δ          | JU. U          | <b>5</b> 0, 5        | JU. T          | 50,10           | <i>9</i> . 4   | JO,         |
| 816—17 bis 1860—61                                                      | 46. 9          | 47. 9          | 49. 4          | 49. 7           | 48. 9          | 49. 5                | 48.10          | 48. 1          | 48. 2                | 50. 3          | 51. 6           | 50. 7          | 49,         |
|                                                                         |                |                |                |                 |                |                      |                |                |                      |                |                 |                |             |
|                                                                         |                |                |                |                 |                |                      |                |                |                      |                |                 |                |             |

| 4.                                                                       |                                            | Monatliche Durchschnittspreise des<br>(in Silbergroschen und Pfennigen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perioden.                                                                | Provinsen.                                 | in den Erntejahrsperioden (vom 1. August bis v. 1816–1820; v. 1820–1830; v. 1830–1840; v. 1840–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |
|                                                                          |                                            | Aug.   Sept.   Oct.   Nov.   Dec.   Janr.   Febr.   März.   April.   N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mai Juni Juli Durch-                                                                                                                                         |
| H                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schnitt.                                                                                                                                                     |
| v. 1. Aug. 1816<br>b. 31. Juli 1820                                      | Posen                                      | A. Oestliche Provinsen.  6. 8   46. 4   47. 5   48. 1   50. 8   51. 4   52. 5   49. 4   46. 2   45. 4   43. 6   44. 1. 2   65. 11   68. 1   69. 3   68. 11   68. 10   64. 4   61. 8   61. 4   60. 5. 8   57. 9   60. 4   61. 3   61. 2   63. 2   63. 9   58. 10   57. 4   57. 8   50. 3   69. 7   58. 6   56. 9   56. 6   55. 8   53. 5   51. 2   51. 9. 8   72. 9   75. 10   77. 2   74. 10   73. 2   68. 11   63. 6   62   63. 6   7   58. 10   60. 6   60. 9   60. 5   60. 8   59   55. 4   53. 7   53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. 4 46. 3 49. 3 48. 2<br>1. 10 64. 8 64. 6 65. 4<br>1. 6 59. 3 63. 8 59.11<br>1. 11 52.10 54.11 55.11<br>1. 9 69. 1 66. 7 69. 9                             |
| v. 1. Aug. 1820<br>b. 31. Juli 1830                                      | Posen                                      | 5     25     5     26     4     26     2     26     7     26     3     26     7     26     8     26     1     26       8     1     28     4     29     4     29     11     30     2     30     4     29     6     29     2     28     6     29       2     5     33     1     34     6     33     11     34     2     33     10     33     11     34     34       8     5     28     7     29     3     29     6     29     5     30     1     30     29     1     29     4     30       4     9     34     4     34     10     36     1     35     9     36     4     36     1     36     6     35     9     37       4     3     3     4     35     3     35     6     34     9     35     4     35     3     34     5     33     5     33       0     6     30     6     31     16     31     11     31     9     32     1     31     10     31     2     <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 9 31. 4 31                                                                                                                                                 |
| v. 1. Aug. 1830<br>b. 31. Juli 1840                                      | Posen Brandenburg Pommern Schlesien        | 2. 3       31. 6       32. 5       32. 6       32. 7       32. 9       33. 7       33. 5       33. 9       35         4. 4       34       35       34.11       34. 9       35. 1       35       34. 7       34.10       35         7. 8       40.11       40.11       40. 1       40. 1       39. 6       40. 1       40. 1       40. 1       40. 1       39. 6       40. 1       40. 1       40. 1       36. 6       36. 6       36. 2       36. 6       37. 1       35. 11       35. 11       35. 11       35. 11       35. 11       35. 11       35. 11       35. 11       35. 11       35. 11       36. 9       37. 1       36. 9       37. 1       36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       37. 36. 9       3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .11   36. 5   36   35. 1   41. 6   41. 1   40. 3   5   37   5   36   7   35. 7   5   36   7   35. 7   5   36   36   37   36   37   37   37   37              |
| v. 1. Aug. 1840<br>b. 31. Juli 1850                                      | Posen                                      | 9. 5   39. 4   41. 10   42. 2   41. 6   41. 4   41. 8   41. 3   41. 7   47   47   48   48   48   48   48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 6 49                                                                                                                                                       |
| v. 1. Aug. 1850<br>b. 31. Juli 1860                                      | Brandenburg Pommern Schlesien              | 0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 2   64, 10   63   60, 8  <br>. 7   67, 1   65, 4   63, 10  <br>. 10   66, 10   66, 4   62, 4  <br>. 4   67, 4   65, 8   63, 2  <br>. 11   70   71   67, 10 |
| v. 1. Aug. 1816<br>b. 31. Juli 1860                                      | Oestl. Prov. überh.                        | 4.11 46. 1 47. 6 47.11 47. 2 47. 7 46.11 45. 8 45. 5 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48. 9 48. 4 46.11                                                                                                                                            |
|                                                                          |                                            | D STELLAND DO STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |
| v. 1. Aug. 1816<br>b. 31. Juli 1820                                      | Westphalen<br>Rhein<br>Westl. Prov. überh. | <b>B. Westliche Provingen.</b> 3. 6 83  87. 4 85.10 85. 2 82. 9 81. 8 79. 9 82. 4 83 4. 4 84. 8 87. 6 86. 1 82  82.10 83.10 84. 9 84. 2 89 3.11 83.10 87. 5 85.11 83. 7 82. 9 82. 9 82. 3 83. 3 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1 97. 2 82. 5 85. 9                                                                                                                                        |
| v. 1. Aug. 1820<br>b. 31. Juli 1830                                      | Westphalen<br>Rhein<br>Westl. Prov. überh. | 0. 1 39. 3 41. 2 41. 9 41. 5 41. 5 42.10 42. 9 42. 3 41<br>8. 7 37.10 39. 9 40. 3 40 40. 2 41. 3 40.10 40. 8 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .11 41.10 41. 9 40. 3                                                                                                                                        |
| v. 1. Aug. 1830<br>b. 31. Juli 1840                                      | Westphalen<br>Rhein<br>Westl. Prov. überh. | 7. 2 47. 9 49. 9 49. 5 48. 10 49 50 49. 3 50 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 6 55. 1 53. 3 51. 6<br>. 8 52.11 51. 9 49. 9                                                                                                               |
| v. 1. Aug. 1840<br>b. 31. Juli 1850                                      | Westphalen Rhein Westl. Prov. überh.       | 7. 6 58.10 59. 9 59.11 60.11 60. 5 61. 3 62.11 65. 5 65<br>6 56. 7 57. 4 56.10 57. 4 57. 8 58. 2 59. 3 61. 4 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 9 63, 9 59, 2 58,11                                                                                                                                        |
| v. 1. Aug. 1850<br>b. 31. Juli 1860                                      | Rhein                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 3 77. 4 76. 3 74. 8                                                                                                                                        |
| v. 1. Aug. 1816<br>b. 31. Juli 1860                                      | Westl. Prov. überh.                        | 9. 1 59. 8 61. 9 61. 6 61 60.10 61, 3 60.10 61, 7 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 6 65. 8 62,10 61, 6                                                                                                                                        |
| Wom 1 A 191                                                              | 6 his 21 Tul: 1904                         | Preisdifferenzen zwischen den östlichen und wast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nohen Provinseif.                                                                                                                                            |
| vom 1. Aug. 182<br>vom 1. Aug. 183<br>vom 1. Aug. 184<br>vom 1. Aug. 185 | ių bis 31. Juli 1860                       | 7. 4   25   26.11   25. 2   23. 2   22. 1   23. 9   26.11   29. 8   32   32. 1   11. 4   12. 5   12. 1   12. 1   12. 1   12. 1   12. 1   12. 1   12. 1   13. 3   14. 4   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   15. 4   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3   16. 3 | 9. 2 9. 3 8. 7<br>1 13.11 13. 1 12. 6<br>7 14. 4 12 13. 6<br>7 10. 8 12. 9 11                                                                                |

Am auffälligsten ist in beiden umstehenden Tabellen wohl die Thatsache, dass selbst aus einem Durchschnitt von 45 Jahren kein Gesetz eines bestimmten Steigens der Preise innerhalb der einzelnen Monate von Ernte zu Ernte nachweisbar ist. Nur das ist ersichtlich, dass im Erntemonat selbst die Preise stets am tiefsten stehen; sie verfolgen ein Steigen bis zum November. Im December fallen sie. Im Januar gehen sie wieder etwas in die Höhe, behaupten jedoch bis Ostern dieselbe Ziffer; nach Ostern aber nehmen sie eine entschieden steigende Tendenz an und verharren in derselben bis zum Juni. Erst der Juli, in welchem Monate die Ernte an vielen Punkten schon beginnt, drückt sie herab, wenn die Ernte gut ist, steigert sie aber sofort wieder, wenn sie knapp ist.

Alle diese kleinen Schwankungen finden wohl ihre Erklärung zunächst in der inneren Natur des Betriebes der Landwirthschaft selbst. Wenn eine gute Ernte in Aussicht ist, müssen die Scheuern zur Bergung derselben geräumt, die alten Vorräthe verkauft werden. Das muss, wenn es geschehen soll, auch schon deshalb vor der Ernte geschehen, weil in der Ernte die Zugkräfte nicht entbehrlich sind. Die ferneren Feldarbeiten beschäftigen Menschen und Thiere bis in den Herbst hinein. In Folge dessen werden die Märkte wehiger flott befahren, und die knapperen Zufuhren bewirken die steigende Tendenz bis zum November. Weihnachten und Neujahr sind Zeiten grosser Ausgaben für den Landwirth. Er muss in seine Sparcasse greifen; d. h. seine Scheuern öffnen und wieder etwas von seinem Vorrathe zu Gelde machen. Das geschieht so allgemein, dass die Preise um diese Zeit herum etwas weichen. Vom März an wirkt schon die Aussicht auf die neue Ernte auf die Preise. Jedoch Vorsicht ist die Mutter der Weisheit. Man versorgt den Markt nicht allzu reichlich, hält, wenn die Aussichten sich trüben, rasch und so lange zurück, bis ein mehr oder weniger bestimmtes Resultat deutlich erkennbar ist; ganz wie das in der Natur jedes Handels liegt.

Daraus ist aber eine sehr wichtige statistische Wahrheit zu entnehmen, die nämlich, dass die Feststellung der Preise so sehr Sache eines richtigen Gefühls für alle darauf Einfluss habenden Momente ist, dass jeder dasselbe unterstützende, auf Ernte- und sonstige Statistiken gestützte Calcul nur wie eine ohnmächtige Waffe daneben erscheint. Der Monat, in welchem alle Einflüsse fast in derselben Richtung wirken, wie solche im ganzen Jahre hindurch thätig sind, und sich bald schwächen, bald stärken, der Monat, wo die Resultate jener verschiedenen Einwirkungen ziemlich dieselben sind, wie die Resultate aller Einwirkungen im Jahre, ist der November. Wenn daher die Martinipreise bei dem im Getreidehandel erfahrenen Publikum schon seit undenklicher Zeit in gutem Ansehen stehn, ja in Ermangelung wirklicher Jahres-Durchschnittspreise von Vielen als Ersatz dafür betrachtet werden, so beruht diese Thatsache auf sehr triftigem Grunde. Es finden wohl immer aoch Abweichungen zwischen beiden Preisen statt, offenbar aber die geringsten im Vergleich zu den Preisen irgend eines anderen Monats.

Eine andere Wahrnehmung ist, dass, wenn der vorhandene Vorrath von der alten Ernte ein knapper ist, die Preise bis zum Moment der neuen Ernte fast in der vollen Höhe fortdauern, die sie lange vorher erreichten. Um so gewaltiger ist aber der Sprung, wenn eine gute Ernte glücklich eingebracht ist. Die karge Ernte des Jahres 1846 hatte die hohen Preise des Erntejahres 1846 – 47 zur Folge, in welchem der Preis im Monat Mai bis 129.6 pro Scheffel stieg, sich im Juni auf 128.6 erhielt, im Juli (also in dem Monat, wo zum Theil schon geerntet war) noch 103.2 stand, im August dann aber bis auf 61 Sgr. sank. In Zeit von 2 Monaten ein Preisabschlag von mehr als der Hälfte! Aehnliches fand im Erntejahre 1856–56 statt. Ja in diesem behaupteten die Preise selbst den Juli hindurch ihre höchste Höhe von 101.4; der Abschlag kam erst im August und reducirte den Preis auf 73.6.

Solche Thatsachen werfen ein ungemein helles Licht auf die Gefahren des Getreidehandels. Dem ehrlichsten Manne von der Welt ist es nicht zu verdenken, wenn er, nachdem er theures Getreide mit grüssen Kusten, grossem Risico aus fernen Gegenden herbeigeschafft hat, alle Mittel aufbietet, um im Wiederverkaufe nicht nur seine Kosten gedeckt zu erhalten, sondern auch noch einen Gewinn zu erzielen. Die Chancen des Verlusts sind ja beträchtlich genug für ihn. Wo ist denn noch eine Handelswaare, deren Preis in Zeit von 30 Tagen um die Hälfte oder selbst zwei Drittheile sinkt? Der Getreidehändler, der in solcher Zeit mit einigen Tausend Scheffeln Weizen oder Roggen sitzen bleibt (wie man zu sagen pflegt), kann dadurch allein mehr Verlust erleiden, als ihm der Getreidehandel im ganzen Jahre einzubringen vermochte. Bricht der Preisabschlag sehr plötzlich herein, so ist er ruinirt. Wiewohl es keine Statistik über die Erfolge des Getreidehandels giebt, so möchte die Behauptung doch kaum Lügen gestraft

werden können, dass bei dem Gelreidehandel noch mehr Geld verloren als gewonnen worden ist, und dass mehr Personen dabei zu Grunde gingen, als durch ihn reich wurden.

dabei zu Grunde gingen, als durch ihn reich wurden.

Wie sehr auch der grössere oder geringere Vorrath von der vorhergehenden Ernte auf die Fruchtpreise im folgenden Erntejahre wirkt, wird später noch gezeigt werden; es versteht sich aber von selbst, dass die alten Vorräthe nie mit dem Tage der neuen Ernte schon gänzlich aufgezehrt sein dürfen oder können, dass vielmehr immer eine gewisse Menge von Betriebsgetreide vorhanden sein muss, d. h. von Getreide, dazu bestimmt, den Nahrungsbedarf während der Zeit herzugeben, wo dan neu geerntete eingebracht, gedroschen, gemahlen, verbacken oder sonstwie verarbeitet wird. Alle diese Operationen nehmen Zeit in Anspruch; auch können sie unmittelbar nach der Ernte deshalb nicht allgemein vorgenommen werden, weil diese Zeit für die Feldbestellung, die Einbringung der Wintersaat ete viel zu wichtig ist, als dass sie mit Dreschen zugebracht werden könnte, und die Zugkraft viel zu nöthig gebraucht wird, als dass sie zum Befahren der Getreidemärkte gerade in benannter Zeit leicht entbehrlich wäre.

Was die örtlichen Preisverschiedenheiten zu gleichen Zeiten anlangt, so ist es nützlich, darauf besonders aufmerksam zu machen, dass die Roggenpreise im abgelaufenen Jahrzehnt von 1851-60, im ganzen Staate wie in jeder einzelnen Provinz, um eiren einen Thaler per Scheffel höher stehen, als im Jahrzehnt von 1821-30. Die Preisdifferenz ist:

Solche dauernde Preiserhöhung der Producte muss nothwendig auch auf den Preis der Landgüter zurückwirken. Wenn die Taxen gewisser Grundcreditinstitute darauf keine Rücksicht nehmen, so handeln sie vielleicht dabei sehr in ihrem Interesse, sicher aber nicht in dem der Landwirthschaft. Im Gegentheil benachtheiligen sie dieselbe; denn die höheren Productenpreise sind keineswegs ein reines Geschenk der Consumenten als solche an die Producenten, sondern die höheren Preise stehen besser zu bezahlenden Leistungen gegenüber. Die Löhne und Naturallen für das Hilfspersonal sind gestiegen. Die Taxen müssten das vollständig ignoriren, um dem Credit-Bedürftigen und -Suchenden nicht doppelt wehe zu thun: einmal durch den geringern Credit, als er nach dem Pfandwerth zulässig ist; das andere Mal durch die höheren Abzüge für die Productionskosten.

Bestimmend auf die zeitlichen Preisverschiedenheiten wirken auch noch die rein politischen, sowie die handels- und gewerbs-politischen Conjuncturen ein. Schwere Kriegsjahre mit streng blokirten Häfen befinden sieh zwar glücklicherweise nicha in der Reihe der 45 bier in Betracht gezogenen. Und insofera Preussen ein Land ist, das nicht nur seinen Getreidebedarf allezeit selbst erbaut, sondern auch noch namhaft exportist; insofern seine Handels- und Gewerbspolitik durch den Zollverein in feste Bahnen gewiesen ist: so konnten Handels- und Gewerbskrisen nicht einen wesentlicheren Preisunterschied von einem Jahn zum andern hervorrufen, als er ohnehin durch den Einfluts der Witterung geboten war. Allein für Länder wie England odes wie Belgien, welche beide einer sehr starken Getreidezufuhr bedürfen, liegen die Verhältnisse in dieser Beziehung viel ungünstiger, als für Preussen. Und eben so ungönstig liegen sie für Länder, die unbedingt auf Getreideausfuhr angewiesen sind, wie z. B. für Russland. Ungarn u. s. w.

sie für Länder, die unbedingt auf Getreideausfuhr angewiesen sind, wie z. B. für Russland, Ungarn u. s. w.

Die sachliche Verschiedenheit der Getreidepreise geht zwar auch aus Tabelle 1 und 2 hervor, doch verbirgt sie sich einigermaassen in den betreffenden Zahlen. Sie ist etwas Relatives, das Werthsverhältniss zwischen Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Kartoffeln Ausdrückendes. Jedes dieser Cerealien dient als menschliches Nahrungsmittel, das eine mehr, das andere weniger, in einem Jahre in grösserer, in einem anderen in geringerer Menge. Man erkennt das Werthverhältniss sehr leicht, wenn man den Preis eines Nahrungsmittels als feststehend ansieht und den der übrigen damit vergleicht. Das ist in Tabelle 5 insofern geschehen, als dasselbst die Jahrzehnt-Durchschmittspreise des Roggens in jeder Provinz überall = 100 gesetzt und nun berechnet wurde, wie viel Procent jedes der übrigen Cerealien dagegen gegoltten hat.

| E                      |                                                                            |         |                                                          |                                                    |                                                    | . 1                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5.<br>Provinzen.       | Jahre.                                                                     | Roggen. | Weizen.                                                  | Gerste.                                            | Hafer.                                             | Kartoffeln                                         |
| 1. Preussen.           | 1816—20<br>1821—30<br>1831—40<br>1841—50<br>1851—60<br>1816—60             | 100     | 169,00<br>175,16<br>165,00<br>160,32<br>146,63           | 69,74<br>73,57<br>74,13<br>64,09<br>79,18<br>75,26 | 52,77<br>55,73<br>52,99<br>52,38<br>54,73<br>53,60 | 32,29<br>37,58<br>34,33<br>37,50<br>39,88<br>36,91 |
| 2. Posen.              | 1816—20<br>1821—30<br>1831—40<br>1841—50<br>1851—60<br>1816—60             | 100     | 161,47<br>157,72<br>157,52<br>150<br>139,35              | 71,93<br>76,52<br>77,57<br>78,22<br>79,80<br>77,52 | 55,23<br>58,01<br>61,34<br>55,30<br>56,85          | 31,29<br>34,81<br>32,22<br>31,82<br>32,02          |
| 3. Branden- /<br>borg. | 1816 - 20<br>1821 - 30<br>1831 - 40<br>1841 - 50<br>1851 - 60<br>1816 - 60 | 100     | 150,00<br>156,66<br>147,50<br>150,81<br>138,15           | 61,08<br>77,00<br>75,04<br>77,48<br>77,62<br>77,00 | 58,03<br>60,77<br>60,62<br>57,30<br>55,50          | 32,55<br>35,35<br>30,85<br>31,35<br>30,92<br>31,88 |
| 4. Pommero.            | 1816—20<br>1821—30<br>1831—40<br>1841—50<br>1851—60<br>1816—60             | 100     | 152,47<br>154,06<br>152,47<br>150,64<br>140,48           | 70,06<br>70,59<br>72,62<br>73,17<br>75,13<br>72,78 | 52,93 56,29 55,16 53,93 55,69                      | 28,40<br>31,37<br>30,04<br>35,28<br>33,86<br>82,44 |
| 5. Schlesien.          | 1816—20<br>1821—30<br>1831—40<br>1841—50<br>1851—60<br>1816—60             | 100     | 147,31<br>141,36<br>145,63<br>141,16<br>192,86<br>140,25 | 75,42<br>71,59<br>79,29<br>77,80<br>78,70          | 55,91<br>56,59<br>57,18<br>52,78<br>51,30<br>54,20 | 29,65<br>36,82<br>36,00<br>37,00<br>33,77          |
| 6. Sachsen.            | 1816—20<br>1821—30<br>1831—40<br>1841—50<br>1851—60                        | 100     | 128,81<br>138,76<br>129,66<br>136,89<br>124,64<br>130,53 | 75,00<br>75,12<br>76,55<br>76,38<br>75,36          | 51,64<br>61,00<br>54,81<br>52,59<br>50,12<br>52,31 | 34,85<br>40,91<br>36,27<br>34,66<br>82,28<br>35,15 |
| 7. Westpha-<br>len.    | 1816—20<br>1821—30<br>1831—40<br>1841—50<br>1851—60<br>1816—60             | 100     | 128,09<br>137,56<br>133,69<br>135,40<br>127,45           | 73,27<br>73,97<br>75,71<br>75,81<br>76,70<br>75,36 | 47,17<br>52,27<br>52,47<br>50,88<br>51,13<br>50,87 | 32,49<br>34,30<br>81,91<br>36,73<br>40,18          |
| 8. Rhein.              | 1816—20<br>1821—30<br>1831—40<br>1841—50<br>1851—60                        | 100     | 127,02<br>136,01<br>133,60<br>134,56<br>128,40           | 73,69<br>75,73<br>77,61<br>75,68<br>76,24<br>75,90 | 43,40,<br>48,92<br>48,69<br>46,86<br>47,96         | 31,73<br>33,07<br>29,23<br>34,02<br>39,23<br>64,07 |
| Staat.                 | 1816—20<br>1821—30<br>1831—40<br>1841—50<br>1851—60<br>1816—60             | 100     | 142,52<br>146,76<br>144,10<br>143,22<br>132,96           | 73,53<br>75,06<br>76,60<br>76,95<br>76,53          | 51,30<br>55,16<br>54,66<br>52,03<br>51,81<br>53,06 | 31,82<br>35,73<br>32,51<br>34,38<br>35,46<br>34,35 |

Als die auffälligste in dieser Tabelle hervortretende Erscheinung muss jedenfalls die betrachtet werden, dass das Werthverhältniss zwischen den verschiedenen Fruchtarten keineswegs in allen Theilen des Staats gleich ist. Im grossen Durchschnitt kosten, wenn der Werth des Roggens = 100,00 gesetzt wird, der Weizen 141,34, die Gerste 76,02, der Hafer 53,06, die Kartoffeln 34,35 Procent des Roggenpreises. Das stimmt ziemlich gut mit einem ähnlichen für das Königreich Sachsen berechneten Werthverhältniss überein. Dort wurde dasselbe unter Zugrundelegung der Durchschnittspreise von 1832–1854 befunden: für Roggen = 100

für Roggen = 100
- Weizen = 139
- Gerste = 77
- Hafer = 48
- Kartoffeln = 36

Dergleichen Verhältnisszahlen beziehen sich allerdings nicht auf gleiche Gewichte, sondern nur auf gleiche Maasse. Insofern im grossen Durchschnitt vieler Jahre und aller verschiedenen Landestheile des preussischen Staats das Durchschnittsgewicht eines Schiss. Weizen = 85 Pfund

\* Roggen = 80 \* Gerste = 65 \* Hafer = 50 \* Kartoffeln = 96 \*

gesetzt werden kann, \*) so würde der Preis sein
pro 100 Pfund Weizen = 81,45 Sgr.
- 100 - Roggen = 61,25 - 100 - Gerste = 57,31 - 100 - Hafer = 52,00 -

\* 100 • Kartoffeln = 17,63 • Ebengenannte Preise beziehen sich auf den Gesammtdurchschnitt von 1816—1860, und es liegen ihnen, worauf nochmals ausdrücklich hingewiesen wird, obige Scheffelgewichte zu Grunde. Für andere Gewichte und andere Preise ändern sich

auch die betreffenden Verhältnisszahlen.

Indem Handel und Wandel dem Weizen und Roggen, der Gerste, dem Hafer, den Kartoffeln etc. verschiedene Preise zusprechen, so beziffern sie damit gleichzeitig die Qualitätsunterschiede dieser Nahrungsmittel. Solche Unterschiede sind auch in hohem Grade vorhanden. Wie das allbekannt ist, beruhen sie auf dem relativen Nähr- und Nutzwerthe der Früchte. Dieser ist aber nur in der trockenen Substanz enthalten, nicht in dem Wassergehalt, der ihnen im hohen Grade, und zumal den Kartoffeln, eigenthümlich ist. Und in der trockenen Substanz sind es wiederum die darin vorhandenen Mengen von blutbildenden Stoffen (Proteinstoffen) und von Kohlenhydraten, welche den Preis bestimmen. Jeme sind ungleich theurer, als diese. Je mehr ein Nahrungsmittel der ersteren enthält, desto werthvoller, aber auch desto kostspieliger ist es. Für die menschliche Nahrung bezeichnet das Verhältniss von 1:4 (d. h. 1 Gewichtstheil Proteinstoffe auf 4

Gewichtstheile Kohlenhydrate) die passendste Mischeng.

Die in neuerer Zeit sehr zahlreich vorgenommenen chemischen Analysen der Nahrungsmittel haben auch werthvolle Aufschlüsse über die chemische Zusammensetzung der Getreidearten und Kartoffeln zu Tage gefördert. Es ist jedoch schwer, aus denselben eine gewisse mittlere Zusammensetzung herauszugreifen. Standort, Jahr, Spielart bringen sehr wesentliche Verschiedenheiten darin hervor. In zwei der neuesten Schriften") (von den vielen anderen, nicht minder reichen und trefflichen über Ernährung und Fütterung zu schweigen) finden sich folgende Angaben:

<sup>\*)</sup> Obigen Gewichtsangaben liegen die gewöhnlich mit den Ernteresultaten voröffentlichten Gewichtszahlen zu Grunde. Nach Jahren getrennt, berechnen sich für die einzelnen derselben folgende Durchschritte:

| •           |      |        | Gewicht j | e eines S | cheffels |            |
|-------------|------|--------|-----------|-----------|----------|------------|
| im Jahre    |      | Weizen | Roggen    | Gerste    | Hafer    | Kartoffeln |
|             |      |        | in Zol    | lpfu      | n den.   |            |
| 1848        | •••• | 84,94  | 79,91     | 67,75     | 48,23    | •          |
| 1849        |      | 85.67  | 81.00     | 70.47     | 50,33    | •          |
| 1850        |      | 84.14  | 79.75     | 68,00     | 49,00    |            |
| 1851        |      | 84.00  | 77.23     | 64,08     | 47,25    | •          |
| 1852        | •••• | 83,56  | 79,11     | 65,83     | 46,28    | •          |
| 1853        |      | 81,90  | 77,50     | 64,20     | 44.95    | •          |
| 1854        | •••• | 82,60  | 77,28     | 65,28     | 48,40    | •          |
| 1855        |      | 76,24  | 76,40     | 65,72     | 47,44    | •          |
| 1856        |      | 81.88  | 78.14     | 66,96     | 48.76    | •          |
| 1857        | •••• | 85.52  | 80.76     | 67.72     | 47,96    |            |
| 1858        | •••• | 84,96  | 81,96     | 66,29     | 47,17    | •          |
| 1859        | •••• | 85,20  | 80,16     | 66,68     | 47,84    | •          |
| 1860        | •••• | 83,04  | 78,52     | 65,84     | 47,24    | 94,27      |
| Durchschnit |      | 83.36  | 79.05     | 66.54     | 47,16    | 94,27      |

") Dr. Grouven, Vorträge über Agricultur-Chemie. Köln, 1859. Dr. E. Wolff. Die landwirthschaftliehe Fütterungslehre und Theorie der menschlichen Ernährung. Stuttgart, 1861.

| 6.<br>Fruchtarten.           | Gesammt-<br>menge der<br>Trocken-<br>substanz<br>ohne<br>Asche. | Protein-<br>stoffe. | Fett.        | Kohlen-<br>hydrate. | Holz-<br>faser. | Asche. | Wasser.      | Nähr-<br>stoffver-<br>hältniss. | Mittel<br>aus Ana-<br>lysen |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Weizen { Grouven. Wolff.     | 84, <sub>2</sub><br>85, <sub>2</sub>                            | 13,5<br>13,0        | 1,5<br>1,6   | 66,3<br>67,6        | 2,9<br>3,0      | 1,7    | 14,1<br>14,4 | 1: 5,2<br>1: 5,2                | 51                          |
| Roggen Grouven. Wolff.       | 82,6<br>85,7                                                    | 11,2<br>11,0        | 2,2<br>2,0   | 64,5<br>69,2        | 4,7<br>3,5      | 2,0    | 15,4<br>14,3 | 1: 6,2<br>1: 6,3                | 9                           |
| Gerste { Grouven. Wolff.     | 82,7<br>85,6                                                    | 9,6<br>9,5          | 2,0<br>2,5   | 63,1<br>66,6        | 8,0<br>7,0      | 2,6    | 14,7<br>14,3 | 1: 7,1<br>1: 7,0                | 40                          |
| Hafer { Grouven.<br>Wolff.   | 83,3<br>89,2                                                    | 11,2<br>12,0        | 6,0 ·<br>6,0 | 56,1<br>60,9        | 10,0<br>10,3    | 2,7    | 14,0<br>14,3 | 1: 6,3<br>1: 5,4                | 16                          |
| Kartoffeln { Grouven. Wolff. | 22,9<br>24,1                                                    | 2,4<br>2,0          | 0,3<br>0,3   | 19,0<br>21,0        | 1,2<br>1,1      | 1,1    | 76,0<br>75,0 | 1:8,2<br>1:10,5                 | 25                          |

Zur Beurtheilung Dessen, in welchem Verhältniss der durchschnittliche Marktpreis der genannten Feldfrüchte zu ihrem chemischen und Nahrungswerthverhältnisse steht, möge die Annahme erlaubt sein, dass der Durchschnittsgehalt derselben an Trockensubstanz excl. Asche, an Proteinstoffen und Kohlen-hydraten dem arithmetischen Mittel der beiden mitgetheilten Beobachtungsreihen entspreche, mithin sich vorfinde:

Trockensubstanz. Protein. Kohlenhydrate.

| 2.0                |      |                     |      |
|--------------------|------|---------------------|------|
| im Weizen          | 84,7 | 13,2                | 66,9 |
| Roggen             |      | 11,1                | 66,8 |
| in der Gerste      | 84,2 | 9,5                 | 64,8 |
| im Hafer           | 86,2 | 11,6                | 58,5 |
| in den Kartoffeln. |      | <b>2</b> , <b>2</b> | 20,0 |

Hiernach kosteten also 100 Pfd. Trockensubstanz:

| im Weizen         | 96,2 | Sgr. |
|-------------------|------|------|
| Roggen            | 72,7 | •    |
| in der Gerste     |      |      |
| im Hafer          | 60,3 |      |
| in den Kartoffeln | 74.6 | ,    |

Oder es kosteten 100 Pfd. Proteinsubstanz, diese allein als preisbestimmend betrachtet:

| im Weizen         | 617        |   |
|-------------------|------------|---|
| Roggen            | <b>552</b> |   |
| in der Gerste     | 603        | > |
| im Hafer          | 448        | • |
| in den Kartoffeln | 797        |   |

Oder es kosteten 100 Pfd. Kohlenhydrate, jetzt diese allein als preisbestimmend betrachtet:

| im Weizen         | 122 | Sgr |
|-------------------|-----|-----|
| » Roggen          | 92  |     |
| in der Gerste     | 88  |     |
| im Hafer          | 89  | >   |
| in den Kartoffeln | 88  | •   |

Die Annahme, dass in dem einen Falle nur die Proteinsubstanzen, im anderen nur die Kohlenhydrate das preisbestimmende Element seien, ist freilich nicht gerechtfertigt. Ein wirklicher Preis für jeden dieser Stoffe, zu welchen noch das Fett hinzuzurechnen ist, lässt sich aber nur sehr schwer angeben; man muss, wenn man für zwei oder gar für drei unbekannte Grössen nur eine Gleichung hat, immer der einen und der anderen unbekannten einen willkürlichen Werth beilegen. Dass dies ganz in der Weise geschehen könne, wie es von Dr. Grouven in seinem bereits erwähnten Buche ausgeführt wurde, soll damit nicht gesagt sein. Wohl aber führt die von ihm gewählte Methode auf den richtigen Weg. Er hält dieselben Gewichtstheile Fett und Protein für gleichwerthig. Das mit Recht. Eben darum kann man sagen, da in den menschlichen Nahrungsmitteln das Verhältniss der Proteinsubstanzen zu den Kohlenhydraten wie 1:4 das passendste und zuträglichste ist, seien 4 Gewichtstheile Kohlenhydrate einem Gewichtstheil Proteinsubstanz an Werth gleichzustellen. Bei dieser Betrachtungsweise kommen wir auf Nahrung säquivalente, wovon enthalten sind:

```
in 100 Pfd. Weizen.....
                     31,5 Pfund.
                     29,9
  100
        Roggen.....
                     27,9
        Gerste.....
  100
        100
```

Je ein Theil dieser Nahrungsäquivalente hat einen Werth:

| in | 100 | Pfd. | Weizen     | (zum | Preise | von | 81,45 | Sgr.) | von | 2,586 | Sgr. |
|----|-----|------|------------|------|--------|-----|-------|-------|-----|-------|------|
|    |     |      | Roggen     |      | •      |     |       |       |     |       |      |
| ,  | 100 | •    | Gerste     |      | •      |     | 57,31 |       | •   | 2,054 | -    |
| ,  | 100 |      | Hafer      | •    |        | •   | 52,00 | •     | •   | 1,615 | •    |
| ,  | 100 | ,    | Kartoffeln | •    |        | ,   | 17.53 | >     |     | 2.337 | •    |

In genannten Zahlen dürfte sich ziemlich annähernd das Preisverhältniss für die gleiche Menge Nährstoff in den genannten Fruchtsorten abspiegeln. Sie lehren, dass die Kartoffel keines-wegs das billigste vegetabilische Nahrungsmittel ist, und deuten darauf hin, dass die Preisungleichheiten noch anderen Ursachen zuzuschreiben sind, welche sich in den sonstigen Eigenschaften jener Nahrungsmittel verbergen, auf die jedoch hier nicht näher einzugehen ist. Nur die auffälligste der Kartoffel sei im Vorübergehen erwähnt, d. i. die ihrer sofortigen Genussbereitschaft; man braucht sie nur zu kochen, und sie ist ein fertiges, wohlschmeckendes Nahrungsmittel. Dagegen muss das Getreide erst gedroschen, gemahlen, verbacken oder sonst wie zubereitet werden, ehe es als menschliche Nahrung ver-wendbar ist. Werden diese Kosten mit in Rechnung gebracht, dann möchte auf je ein Nahrungsäquivalent im Roggen, der Gerste, dem Hafer ein ziemlich gleicher Preis entfallen. Nimmt man Tabelle 1 zur Hand, so bemerkt man sofort,

dass die oben mitgetheilten Rechnungsresultate in jedem Jahre bei von den allgemeinen Mittelpreisen abweichenden Fruchtpreisen andere sein werden und müssen. Allein es han-delte sich hier gar nicht darum, die Bewegung des Preises der Trockensubstanz, der Proteinstoffe und der Kohlenhydrate in den genannten Cerealien zu finden; die Aufgabe war viel-mehr die: das Werthverhältniss der Nahrungsäquivalente derselben aus einem möglicht grossen Durchschnittsresultate abzu-leiten. Und auf letztere Bezeichnung haben die zu Grunde gelegten Preise sicher Anspruch, sie sind die Quintessenz aus 33 520 verschiedenen Preisbeobachtungen jeder einzelnen der 5 in Betracht gezogenen Fruchtsorten, die in dem Zeitraum von 45 Jahren in circa 76 verschiedenen Städten des preussischen Staats angestellt wurden.

Kehren wir aber jetzt zunächst zum Inhalt der Tabelle 5 zu-rück, welcher das Werthverhältniss jener Fruchtsorten (Weizen, Roggen, Gerste, Haser und Kartoffeln) procental zum Werthe des Roggens ausdrückt, so wird die Ausmerksamkeit von einer Erscheinung in Anspruch genommen, die in allen Provinzea gleichmässig wahrzunehmen ist; d. i. von dem constanten Herabgehen des Verhältnisswerths des Weizens. Lässt man den kürzeren Durchschnitt von 1816—1820, der durch die grosse Theuerung von 1817 ungünstig afficirt wird, ausser Betracht, berücksichtigt man nur die Jahrzehnt-Durchschnitte von 1821 bis 1830, von 1831—1840, von 1841—1850 und von 1851 bis 1860, so findet man, dass, während im ersten jener Jahrzehnt-Durchschnitte 1 Scheffel Weizen noch 46,76 Procent mehr werth war als 1 Scheffel Roggen, er in dem letzten Jahrzehnt-Durchschnitt nur noch 32,96 Procent mehr werth ist. Das heisst mit anderen Worten: der Weizen ist relativ wohlfeiler geworden, oder der Nährwerth des Weizens, obschon die Menge und Güte desselben gleich geblieben, ist im Preise gesunken. Achnliches, jedoch nur in weit geringerem Maasse, ist vom Hafer zu behaupten, während Gerste und Kartoffeln sich in ihrem Verhältnisspreis zum Roggen fast unverändert erhielten. Diese Thatsache ist wie so manche andere ein deutliches Zeichen des wachsenden Wohlstandes. Wie verborgen sie auch liegt, wie wenig die absoluten Zahlen allein zu ihrer Entdeckung führen, so ist sie doch hierdurch fest begründet, und man darf sich ungehindert dieses neuen Beweises des Fortschritts unserer socialen Zustände erfreuen. Freilich steht damit eine Thatsache tiefernster socialer

Freilich steht damit eine Thatsache tiefernster socialer Bedeutung im engsten Zusammenhang; es ist die der von Jahr zu Jahr zunehmenden Kartoffelnnährung. Wie die Verhältnisse liegen, ist ihr kein Widerstand entgegen zu setzen, wie deutlich die Sache auch schon erkannt und die Frage erörtert und besprochen wurde. Je dichter eine Bevölkerung wird, d. h. je mehr Menschen auf einer gegebenen Fläche Wohnung und Unterhalt suchen und finden müssen, desto mehr ist sie darauf angewiesen, dem Boden die grösstmögliche Menge Nahrungsstoff abzugewinnen. Und dies geschieht durch den Kartoffelbau mehr als durch den Bau irgend einer anderen Frucht. Wenn von 5 Morgen Land je einer mit Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Kartoffeln bestellt ist, so liefert der mit Kartoffeln bepflanzte in den Knollen nicht nur mehr Trockensubstanz, als je ein anderer mit Halmfrüchten bestellter in den Körnern, sondern auch mehr Proteinstoffe und Kohlenhydrate. Ja, selbst wenn man auch den Strohertrag nach den bekannten Analysen auf Futter reducirt und die sich ergebende Menge von Proteinstoffen und Kohlenhydraten in den Körnern und im Stroh zusammenrechnet, erhält man für alle Halmfrüchte eine niedrigere Ertragszahl als für Kartoffeln. In nachfolgender 7. Tabelle finden sich diese Daten aus der Statik des Landbaues zusammengestellt.

| 7.                                                            | Wei-<br>zen.    | Rog-<br>gen.                                | Gerste                                     | Hafer.                                      | Kar-<br>toffeln.                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Substanzen.                                                   |                 | Ertra                                       | g pro M                                    | lorgen.                                     |                                       |
| ,                                                             | 1720 K. Stroh.  | ਤ 8,s Schfff. \$ 80 g.<br>ਜੋ 1750 g. Stroh. | ਚ 10,8 Schiff. à 65 ਪ<br>ਦੇ 1 060 % Strob. | ਜੂ 12,5 Schff. à 50 u<br>ਜੂ 1 160 ਬ. Stroh. | ન 75 Schffl. કે 96 થ.<br>છે. — Stroß. |
| I. Körner.                                                    |                 | 1                                           | 1                                          |                                             | i                                     |
| Gewicht überhaupt. Gewicht d. Trocken-                        | 765,0           | 680,0                                       | 682,5                                      | 625,0                                       | 7 200,0                               |
| substanz                                                      | 648,0           | 572,6                                       | 574,7                                      | 538,7                                       | 1 692,0                               |
| stoffe                                                        | 101,4           | . 75,5                                      | 65,2                                       |                                             | 158,4                                 |
| hydrate<br>Gewicht der Nah-                                   | 511,8           | i .                                         | 442,3                                      |                                             | 1 440,0                               |
| rungsäquivalente .<br>II. Stroh.                              | 241,0           | 203,3                                       | 191,1                                      | 201,4                                       | 540,0                                 |
| Gewicht überhaupt. Gewicht d. Trocken-                        | 1 <b>72</b> 0,0 | 1 750,0                                     | 1 060,0                                    | 1 160,0                                     |                                       |
| substanz                                                      | 1 462,0         | 1 487,5                                     | 901,0                                      | 986,0                                       |                                       |
| stoffe                                                        | 34,4            |                                             | , i                                        | 1                                           |                                       |
| hydrate                                                       | 516,0           |                                             | 818,0                                      |                                             |                                       |
| Gewicht d. Holzfaser<br>Gewicht der Nah-<br>rungsäquivalente. | 774,0<br>163,4  | 787,5<br>166,2                              | ,                                          | 522,0<br>110,2                              | •                                     |
| III.Körneru.Stroh.                                            | 100,5           |                                             | 100,7                                      | 110,2                                       |                                       |
| Gewicht überhaupt .<br>Gewicht d. Trocken-                    | 2 485,0         | 2 430,0                                     | 1 742,5                                    | 1 785,0                                     | 7 200,o                               |
| substanz                                                      | 2 110,0         |                                             |                                            | 1 524,7                                     |                                       |
| stoffe                                                        | 135,8           | 110,5                                       |                                            |                                             | 158,4                                 |
| hydrate                                                       | 1 027,8         |                                             | _                                          |                                             | 1 440,0                               |
| rungsäquivalente .                                            | 404,4           | 369,5                                       | 291,8                                      | 311,6                                       | 540,0                                 |

Hierbei ist freilich gar sehr zu berücksichtigen, dass Stroh wegen des grossen Holzfasergehalts kein menschliches Nahrungsmittel und selbet als thierisches nur im Gemisch mit anderen zu verwerthen ist. Die Kartoffel ist sonach, zumal wo sie von den Consumenten selbst erbaut wird, das wohlfeilste, weil ergiebigste Nahrungsmittel. Dazu kommt, dass sie mit

geringem Boden vorlieb nimmt, auf starke und kostspielige Düngung keinen Anspruch macht und gegen Witterungseinflüsse unempfindlicher ist, als es die Halmfrüchte sind. Nicht minder gereicht es zu ihrem Vortheil, dass, während die Ausgaben für das Ernten, Dreschen, Mahlen und Backen der Halmfrächte, also die Ausgaben der Gewinnung derselben 15 bis 18 pCt. ihres Werthes betragen, die analogen Ausgaben bei den Kartoffeln circa 3 pCt. ausmachen. Alle diese Momente drängen darauf hin, dass namentlich in Gegenden mit armer Bevölkerung die kostspieligere Fleisch- und Brodnahrung von der Kartoffelnahrung verdrängt wird, wie viel auch letztere als ausschliessliche Nahrung in physiologischer Hinsicht zu wünschen übrig lässt. Die Akklimatisirung der Kartoffel in Europa ist mithin im wahrsten Sinne des Wortes ein Ereigniss von ausserordentlichster Tragweite. Unsere ganze eminente industrielle Entwickelung, welche eine zahlreiche Bevölkerung eben so sehr zur Bedingung als zur Folge hat, wäre ohne die Kartoffelcultur nimmermehr möglich gewesen. Und die Kartoffel ist darum auf dem Gebiete der Nahrung das Glied, mit welchem auf dem Gebiete der Kleidung die Baumwolle, auf dem Gebiete der physischen Arbeit der Dampf und die Maschinen etc. als andere Glieder zu einer Kette eben so grosser socialer als culturhistorischer Bedeutung unauflöslich verbunden sind.

#### V. Die Wechselwirkungen zwischen Preis und Production. Der Begriff der Mittelernte.

Angesichts der so bedeutenden jährlichen Schwankungen in den Getreidepreisen, die in erster Linie durch den Ausfall der Ernten bestimmt werden, ist man sehr frühzeitig bestrebt gewesen, gewisse feststehende Beziehungen zwischen der Höhe des Preises und der Menge der Production ausfindig zu machen. Ein älterer englischer Nationalökonom, G. King, hat versucht, das Verhältniss der Ernte zum Kornpreise einem bestimmten Calcul zu unterwerfen, und er behauptete, nach mannigfachen Beobachtungen gefunden zu haben: dass, wenn am Durchschnittsbetrage der Ernte fehlten 10, 20, 30, 40, 50 Procent, der Preis steige um 30, 80, 160, 280, 450 Procent

Unsers Wissens hat diese Regel auch in der vom Prof-Stöckhard redigirten landwirthschaftlichen Zeitung eine Erweiterung erfahren. Allein es ist leicht einzusehen, dass, weil sie bestenfalls nur hinsichtlich der Preise auf Beobachtungen gegründet ist, sie nicht richtig sein kann. Obschon dieselben zwar immer wieder citirt wird, so ist ihr, wie Roscher mittheilt, doch nie eine grosse Glaubwürdigkeit beigemessen worden, während Tooke in seinem berühmten Werke über die Geschichte und Bestimmung der Preise, die Möglichkeit der Aufstellung einer solchen festen Regel zwar auch bezweifelt, allein dennoch dem Glauben hinneigt, dass die Berechnung Kings sich nicht sehr weit von der Wahrheit entferne. Derselben Ansicht huldigt auch der Verfasser eines sehr schätzbaren neuen französischen Werks über die Getreidepreise, M. Briaune.")

Unzweiselhaft wirken bei den Kornpreisen einige Factoren mit, die auf die Preise der übrigen Waaren mehr oder weniger einflusslos sind. Die wichtigsten dieser Factoren sind:

 die absolute Unentbehrlichkeit des Getreides zur Erhaltung der Menschen und Thiere;
 der absolute Bedarf einer bestimmten und

 der absolute Bedarf einer bestimmten und einer Einschränkung nicht fähigen Menge von Saatgetreide als Grundlage neuer Production;

3) die absolute Unmöglichkeit, durch andre Kräfte (sei es des Capitals, der Intelligenz, der menschlichen oder der thierischen oder der Maschinenarbeit) das zu ersetzen, was die Natur versagt. Die Getreideproduction ist unwandelbar an die Natur gebunden;

4) die Menge des alten Vorraths.

Ueber den ersten dieser Preisbestimmungs-Factoren ist nicht viel zu reden; seine Herrschaft leuchtet von selbst ein. Mögen und müssen sogar bedeutende Einschränkungen vorkommen, so können sie doch nie eine gewisse Grenze überschreiten, ohne dass die Bevölkerung, welche sich dieselbe auferlegen muss, dadurch in das grösste physische und wirthschaftliche Elend gestürzt würde.

Die Nothwendigkeit des Zurücklegens des Saatgetreides ist gleichfalls von ganz gewaltiger Bedeutung auf die Preise. Man wird um so weniger geneigt sein, sie zu unterschätzen, wenn man sich ihre Wirkungen völlig klar macht. Das ge-

<sup>\*)</sup> Du prix des grains, du libre échange et des réserves par M. Briaune, Cultivateur. Paris, Firmin Didot. 1857.

schieht, indem man rechnerisch verfolgt, welche Mengen von Getreide, z.B. an Roggen, wohl bei der verschiedenen Beschaffenheit der Ernten zur Consumtion für die Menschen und Thiere

gelangen können.

Nach den Veröffentlichungen des Landes-Oekonomie-Collegiums ergiebt sich, dass ein Ertrag von 8,5 Scheffeln Roggen pro Morgen als das Ergebniss einer Mittelernte in Roggen anzusehen ist. Demzufolge werden auf 1000 Morgen 8500 Scheffel geerntet. Bei einer durchschnittlichen Aussaat von 1½ Scheffel pro Morgen stellen sich die Mengen des geernteten Roggens, des Saatbedarfs und des für die Consumtion verfügbaren Theils in der Tabelle 8. ersichtlicher Weise zu einander.

Die Thatsache ist also, dass eine Ernte von 1,50 einer Mittelerate nicht blos 3mal so viel Gekreide zur Consumtion liefert, wie eine solche von 0,50, sondern 4mal so viel; dass, mit einem Worte, der consumtionsfähige Theil der Ernte nicht dem Ernteertrage einfach proportional, sondern in höherem Maasse wächst und umgekehrt ebenso fällt. Die Preise gehor-

chen nothwendig demselben Gesetze.

Der volkswirthschaftliche Fundamentalsatz, dass Natur, Arbeit und Capital die Bedingungen jedweder Production sind, findet natürlich auch auf den Getreidebau Anwendung. Allein während in den Manufacturgewerben durch Arbeit und Capital die Production fast beliebig gesteigert werden kann und die Natur gleichsam nur eine secundäre Rolle spielt, ist es bei dem Getreidebau gerade umgekehrt. Die Verbesserungen im Betrieb und in der Techaik der Landwirthschaft können dem Pflanzenwachsthum zwar manchen erheblichen Vorschub leisten, die Witterung aber lässt sich weder durch Capital noch durch Arbeit oder Intelligenz beherrschen. Die Erbauung der Nahrungsmittel wird immer davon abhängig bleiben, und die

atmosphärischen Einstässe werden für alle Zeit Schwankungen in den Getreidepreisen verursachen.

| Bezeichnung och der Ernte in % der Mittelernte.                              | Ertrag<br>pro Morgen<br>in Scheffeln.                                                    | Ernteertrag<br>auf 1000 Morgen<br>in Scheffeln.                                                      | Aussaatbedarf.<br>Scheffel.                                  | Zur Consumtion<br>verbleiben<br>Scheffel.                                                         | Der zur Consum- tion verfügbare Theil beträgt % des bei einer Mittelernte ver- fügbaren Quantums. | Abgerundete<br>Zahlen.                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0,50<br>0,60<br>0,70<br>0,80<br>0,98<br>1,00<br>1,10<br>1,20<br>1,30<br>1,40 | 4,25<br>5,10<br>5,95<br>6,80<br>7,65<br>8,50<br>9,35<br>10,20<br>11,05<br>11,90<br>12,75 | 4 250<br>5 100<br>5 950<br>6 800<br>7 650<br>-8 500<br>9 350<br>10 200<br>11 050<br>11 900<br>12 750 | 1500<br>1500<br>1500<br>1500<br>1500<br>1500<br>1500<br>1500 | 2 750<br>3 600<br>4 450<br>5 800<br>6 150<br>7 000<br>7 850<br>8 700<br>9 550<br>10 400<br>11 250 | 39,3<br>51,4<br>63,6<br>75,7<br>87,9<br>100,0<br>112,1<br>124,3<br>136,4<br>148,6<br>160,7        | 40<br>50<br>62,5<br>75<br>87,4<br>100<br>112,5<br>125<br>137,5<br>150 |

Die Art, wie der alte Vorrath auf die Preise des neuen Erntejahres wirkt, lässt sich am besten versinnlichen, wenn man es in einer Tabelle der Reihe nach zu Ziffern bringt, was sich als Endresultat herausstellt; sobald auf eine gute, eine mittlere, eine geringe und eine schlechte Ernte entweder eine gute oder eine mittle oder eine geringe oder eine schlechte Ernte folgt. Tabelle 9. veranschaulicht dies.

| 9.                                                                                                                        | Beschaffen              | heit der vo                | rausgegang ( | enen Ernte.                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|
| Mögliche Fälle.                                                                                                           | a) gut:<br>(= 14 Monat) | b) mittel:<br>(= 12 Monat) |              | d) schlecht:<br>(= 10 Monat) |
| I. Fall.                                                                                                                  | Monat                   | Monat                      | Monat        | Monat                        |
| Der Vorrath von der vorausgegangenen Ernte langt noch oder fehlt (-)                                                      | 1 2                     | o                          | <u>-1</u>    | _2                           |
| Die neme Ernte ist eine gute und reicht                                                                                   | 14                      | 14                         | 14           | 14                           |
| Res.: Der Erntesegen reicht also auf                                                                                      | 16                      | 14                         | 13           | 12                           |
| II. Fall.  Der Vorrath der vorausgegangenen Ernte langt noch oder fehlt (-).  Die neue Ernte ist eine mittle und reicht   | 2<br>12                 | 0<br>12                    | 1<br>12      | -2<br>12                     |
| Res.: Der Erntesegen reicht also auf                                                                                      | 14                      | 12                         | 11           | 10                           |
| III. Fall.  Der Vorrath der vorausgegangenen Ernte langt noch oder fehlt (-)  Die neue Ernte ist eine geringe und reicht  | 2<br>11                 | 0<br>11                    | -1<br>11     | _2<br>11                     |
| Res.: Der Erntesegen reicht also auf                                                                                      | 13                      | 11                         | 10           | 9                            |
| IV. Fall.  Der Vorrath der vorausgegangenen Ernte langt noch oder fehlt (-)  Die neue Ernte ist eine schlechte und reicht | 2<br>10                 | 0<br>.10                   | -1<br>10     | _2<br>10                     |
| Res.: Der Erntesegen reicht also auf                                                                                      | 12                      | 10                         | 9            | 8                            |

In jedem dieser Fälle werden die Preise ziemlich erheblich von einander abweichen, obgleich die Ernten, die in Aussight gehon in allen die Werlichen stad

sicht stehen, in allen die nämlichen sind.

Es leuchtet ein, dass, wenn der Erntesegen weniger als 12 Monat reicht, das Fehlende entweder von aussen herbeigeschafft oder der Vorrath so eingetheilt werden muss, dass er dennoch bis zur neuen Ernte vorhält. Allermeist wirken beide Maassregeln zusammen; die eine oder die andere allein wäre auch nicht im Stande, das Uebel zu heben. Man muss nur bedenken, dass eine Ernte von 8 Monaten eine Ersparniss von 33 % erfordert, sollte sie allein das Vorhalten ermöglichen. Jedoch ist das immer noch eher denkbar, als dass å des gesammten Getreidebedarfs einer Nation, die an und für sich nicht auf den Getreideimport angewiesen ist, aus dem Auslande bezogen werden könnte. Natürlich beeinflussen die Importe ebenfalls den Preis, wie anderseits die Preise auf den Import influiren. Diese Wechselwirkungen sind aber so variabel, dass sie nicht wohl zur Ziffer gebracht werden können.

#### VI. Die Ernteresultate im preussischen Staat von 1846 bis 1860.

Die Grundlage aller Statistik der Ernteresultate in Preassen sind die durch das Landes-Oekonomie-Collegium veranlassten, von den landwirthschaftlichen Vereinen des preussischen Staats besorgten Erhebungen über den Ausfall der Ernte, welche auch regelmässig von dem Ministerium für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten veröffentlicht werden. Seit einigen Jahren werden die Ernteresultate auf zweifache Weise publicirt. Einmal geschicht es, und dies ist seit 1846 der Brauch, indem diese Resultate jeder Ernte an sehr werschiedenen Orten und Gegenden des preussischen Staats mit dem Ergebniss einer Mittelernte verglichen werden, für welche aber weder eine bestimmte in der betreffenden Oertlichkeit maassgebende Quantifit des Ertregs genannt ist, noch für die Ernte des Jahres selbst eine solche zu wissen verlangt wird. Der je nach verschiedenem subjectiven Ermessen verschiedene Begriff einer Mittelernte wird durch die Ziffer = 1,00 quantificirt, und die Vergleiche damit werden durch echte oder unechte Decimalbrüche ausgedrückt, wie es in folgender 10. Tabelle geschehen ist.

| 10.                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                              | e                                                                                                                                    | 10. (Forts.)   |                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | ġ                                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provinsen.          | Jahr.                                                                                                                                                 | Weizen.                                                                                                                       | Roggen.                                                                                                                              | Gerste.                                                                                                              | Hafer.                                                                                                       | Kartoffeln                                                                                                                           | Previnzen.     | Jahr.                                                                                                                                         | Weizen.                                                                                                              | Roggen.                                                                                                                              | Gerste.                                                                                                                      | Hafer.                                                                                                                                                                       | Kartoffeln.                                                                                                                  |
|                     | 1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850                                                                                                                  | 0,80<br>1,07<br>0,91<br>1,30<br>1,02                                                                                          | 0,66<br>1,20<br>1,49<br>1,25<br>0,90                                                                                                 | 0,66<br>0,89<br>1,13<br>1,26<br>0,85                                                                                 | 0,64<br>0,90<br>1,09<br>1,10<br>0,79                                                                         | 0,34<br>0,33<br>1,21<br>0,54<br>0,95                                                                                                 |                | 1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850                                                                                                          | 0,71<br>1,20<br>1,06<br>0,93<br>1,06                                                                                 | 0,63<br>1,22<br>0,98<br>0,85<br>0,88                                                                                                 | 0,91<br>0,80<br>1,06<br>0,84<br>0,96                                                                                         | 0,73<br>0,87<br>1,10<br>0,83<br>0,88                                                                                                                                         | 0,31<br>0,32<br>0,88<br>0,55<br>0,71                                                                                         |
| 1. Preussen         | 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860                                                                          | 0,94<br>1,05<br>0,90<br>1,02<br>0,40<br>0,94<br>1,02<br>1,01<br>1,12                                                          | 0,74<br>1,00<br>0,87<br>1,00<br>0,58<br>1,04<br>1,07<br>0,92<br>0,87                                                                 | 0,85<br>0,61<br>1,03<br>1,00<br>0,89<br>0,97<br>0,67<br>0,59<br>0,74<br>1,00                                         | 0,85<br>0,56<br>1,00<br>1,02<br>0,99<br>1,00<br>0,62<br>0,52<br>0,89<br>1,02                                 | 0,37<br>0,88<br>0,37<br>0,70<br>0,51<br>0,94<br>0,91<br>0,93<br>0,87<br>0,49                                                         | 4. Pommern     | 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860                                                                  | 0,98<br>1,07<br>0,90<br>1,18<br>0,45<br>0,98<br>1,00<br>0,87<br>1,01<br>1,02                                         | 0,80<br>0,96<br>0,86<br>1,18<br>0,72<br>1,00<br>1,01<br>0,79<br>0,79                                                                 | 0,96<br>0,68<br>0,98<br>1,08<br>0,99<br>1,10<br>0,65<br>0,70<br>0,74                                                         | 0,89<br>0,66<br>0,96<br>1,63<br>0,95<br>1,12<br>0,58<br>0,62<br>0,83<br>1,12                                                                                                 | 0,34<br>0,65<br>0,60<br>0,87<br>0,47<br>0,59<br>0,85<br>0,91<br>0,81                                                         |
| ,                   | 184660                                                                                                                                                | 0,96                                                                                                                          | 0,95                                                                                                                                 | 0,88                                                                                                                 | 0,87                                                                                                         | 0,69                                                                                                                                 |                | 1846—60                                                                                                                                       | 0,96                                                                                                                 | 0,92                                                                                                                                 | 0,89                                                                                                                         | 0,88                                                                                                                                                                         | 0,64                                                                                                                         |
| 2. Posen            | 1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850<br>1846—50<br>1846—50<br>1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860<br>1851—60 | 0,64<br>1,11<br>vacat<br>0,86<br>0,90<br>0,88<br>0,97<br>0,93<br>0,83<br>0,91<br>0,43<br>0,92<br>0,98<br>0,64<br>0,88<br>0,91 | 0,61<br>1,18<br>1,13<br>0,74<br>0,91<br>0,86<br>0,84<br>0,94<br>0,64<br>1,19<br>1,01<br>0,70<br>0,84<br>0,98<br>0,89                 | 0,52<br>0,75<br>1,10<br>0,81<br>0,79<br>0,78<br>0,53<br>0,93<br>0,90<br>0,94<br>0,98<br>0,59<br>0,44<br>0,64<br>0,76 | 0,54<br>0,66<br>1,04<br>0,77<br>0,76<br>0,73<br>0,33<br>0,92<br>1,08<br>0,97<br>1,03<br>0,48<br>0,72<br>1,08 | 0,48<br>0,60<br>1,05<br>0,93<br>0,76<br>0,47<br>0,83<br>0,49<br>0,44<br>0,52<br>0,74<br>0,87<br>0,79<br>0,82<br>0,46                 | 5. Schlesien ( | 1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850<br>1846—50<br>1846—50<br>1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860<br>1851—60 | 0,73 1,07 0,89 1,06 0,99 0,96 0,82 0,89 0,45 0,86 0,93 0,83 0,87 0,81                                                | 0,63<br>1,15<br>0,84<br>1,08<br>0,78<br>0,90<br>0,96<br>0,77<br>0,53<br>1,10<br>0,98<br>0,79<br>0,75<br>0,95                         | 0,74<br>1,08<br>1,02<br>1,04<br>0,89<br>0,98<br>0,98<br>0,77<br>0,98<br>0,98<br>1,10<br>0,76<br>0,46<br>0,78<br>0,84<br>0,88 | 0,69<br>1,06<br>0,99<br>0,99<br>0,87<br>0,92<br>0,77<br>0,98<br>0,89<br>1,09<br>0,69<br>0,55<br>0,88<br>0,87                                                                 | 0,51<br>0,39<br>0,97<br>1,01<br>0,70<br>0,53<br>0,87<br>0,64<br>0,46<br>0,50<br>0,90<br>1,03<br>0,74<br>0,83<br>0,39<br>0,69 |
| 3. Branden-<br>burg | 1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850<br>1846—50<br>1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860<br>1851—60            | 0,72<br>1,07<br>0,92<br>0,98<br>0,93<br>0,92<br>0,89<br>0,97<br>0,94<br>0,99<br>0,64<br>0,93<br>1,04<br>0,79<br>0,88<br>0,87  | 0,61<br>1,48<br>1,02<br>1,05<br>0,81<br>0,93<br>0,75<br>0,90<br>0,92<br>1,02<br>0,76<br>1,14<br>0,99<br>0,77<br>0,73<br>0,96<br>0,89 | 0,73<br>0,98<br>0,98<br>0,92<br>0,94<br>0,90<br>0,89<br>0,87<br>0,86<br>1,04<br>0,63<br>0,71<br>0,79<br>0,87         | 0,73<br>0,89<br>1,09<br>0,96<br>0,97<br>0,93<br>1,00<br>0,71<br>0,93<br>1,10<br>0,87<br>1,01<br>0,87<br>1,01 | 0,63<br>0,76<br>0,97<br>0,95<br>0,94<br>0,82<br>0,83<br>0,68<br>0,68<br>0,68<br>0,63<br>0,83<br>1,00<br>0,80<br>0,91<br>0,85<br>0,75 | 6. Sachsen     | 1846<br>1847<br>1849<br>1850<br>1850<br>1866—50<br>1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860<br>1851—60    | 0,74<br>1,10<br>1,08<br>0,92<br>0,98<br>0,86<br>0,86<br>0,82<br>0,99<br>0,72<br>0,98<br>0,99<br>0,53<br>0,91<br>1,06 | 0,59<br>1,20<br>1,92<br>1,82<br>0,82<br>0,93<br>0,67<br>0,96<br>0,82<br>0,97<br>0,68<br>1,04<br>0,95<br>0,74<br>0,74<br>0,78<br>1,10 | 0,65<br>0,95<br>1,09<br>0,94<br>0,94<br>0,94<br>0,97<br>0,89<br>0,67<br>1,03<br>0,93<br>1,02<br>0,60<br>0,52<br>0,80<br>1,02 | 0,70<br>0,96<br>1,11<br>0,94<br>0,99<br>0,94<br>1,01<br>0,91<br>0,66<br>1,04<br>0,46<br>0,46<br>1,04<br>0,46<br>1,04<br>0,46<br>1,04<br>0,46<br>1,04<br>0,46<br>1,04<br>0,99 | 0,63<br>0,99<br>1,07<br>0,78<br>0,61<br>0,82<br>0,58<br>0,83<br>0,53<br>0,57<br>0,75<br>0,90<br>1,00<br>0,84<br>0,89<br>0,81 |

| 10 (15)                  |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 10. (Forts.)  Provinzen. | Jahr.                                                                        | Weizen.                                                                      | Roggen.                                                                      | Gerste.                                                                      | Hafer.                                                                       | Kartoffeln                                                                   |
|                          | 1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850                                         | 0,75<br>1,02<br>0,98<br>1,05<br>0,96                                         | 0,43<br>1,37<br>1,13<br>1,15<br>0,81                                         | 0,79<br>0,91<br>1,08<br>0,95<br>0,88                                         | 0,71<br>0,83<br>0,94<br>1,00<br>0,80                                         | 0,60<br>0,87<br>0,47<br>0,71<br>0,44                                         |
| •                        | 1846—50<br>1851                                                              | 0,95                                                                         | 0,98                                                                         | 1,03                                                                         | 1,07                                                                         | 0,62                                                                         |
| 7. West-<br>phalen       | 1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860         | 0,97<br>0,72<br>1,02<br>0,80<br>1,00<br>1,05<br>0,75<br>0,89<br>1,02         | 0,89<br>0,77<br>0,93<br>0,79<br>1,01<br>1,07<br>1,03<br>0,56<br>1,02         | 1,01<br>0,82<br>0,92<br>0,93<br>0,95<br>0,74<br>0,84<br>0,59<br>0,92         | 0,97<br>0,86<br>1,00<br>1,00<br>1,05<br>0,72<br>0,81<br>0,86<br>1,12         | 0,70<br>0,54<br>0,48<br>0,56<br>0,80<br>0,94<br>1,01<br>0,63<br>0,58         |
|                          | 1851—60                                                                      | 0,92                                                                         | 0,88                                                                         | 0,87                                                                         | 0,95                                                                         | 0,67                                                                         |
|                          | 1846-60                                                                      | 0,93                                                                         | 0,91                                                                         | 0,87                                                                         | 0,92                                                                         | 0,65                                                                         |
|                          | 1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850                                         | 0,88<br>0,99<br>1,07<br>0,97<br>0,88                                         | 0,48<br>1,23<br>1,08<br>1,03<br>0,83                                         | 0,82<br>0,86<br>0,95<br>0,93<br>0,74                                         | 0,79<br>0,79<br>0,91<br>0,95<br>0,77                                         | 0,72<br>0,91<br>0,62<br>0,85<br>0,62                                         |
|                          | 1846 50                                                                      | 0,96                                                                         | 0,93                                                                         | 0,86                                                                         | 0,84                                                                         | 0,74                                                                         |
| 8. Rhein (               | 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860 | 0,88<br>0,98<br>0,85<br>0,95<br>0,76<br>0,99<br>1,08<br>0,69<br>0,85<br>0,95 | 0,72<br>0,77<br>0,83<br>0,84<br>0,58<br>0,90<br>1,06<br>0,87<br>0,79         | 0,84<br>1,01<br>0,94<br>0,96<br>0,90<br>0,96<br>0,84<br>0,73<br>0,85         | 0,96<br>1,07<br>0,95<br>1,08<br>1,05<br>1,07<br>0,71<br>0,60<br>0,95         | 0,46<br>0,58<br>0,71<br>0,43<br>0,58<br>0,91<br>1,00<br>1,04<br>0,73<br>0,57 |
|                          | 1851—60                                                                      | 0,90                                                                         | 0,83                                                                         | 0,89                                                                         | 0,94                                                                         | 0,70                                                                         |
|                          | 1846—60                                                                      | 0,92                                                                         | 0,86                                                                         | 0,88                                                                         | 0,91                                                                         | 0,72                                                                         |
|                          | 1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850<br>1846—50                              | 0,76<br>1,07<br>0,99<br>1,01<br>0,96                                         | 0,57<br>1,22<br>1,04<br>1,07<br>-0,82                                        | 0,74<br>0,94<br>1,04<br>1,00<br>0,88                                         | 0,71<br>0,87<br>1,03<br>0,98<br>0,86                                         | 0,53<br>0,67<br>0,88<br>0,79<br>0,74                                         |
| Der ganze<br>Staat.      | 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860 | 0,93<br>0,99<br>0,85<br>0,99<br>0,61<br>0,94<br>1,02<br>0,73<br>0,89<br>0,97 | 0,78<br>0,89<br>0,84<br>0,98<br>0,66<br>1,00<br>1,01<br>0,83<br>0,77<br>0,99 | 0,90<br>0,82<br>0,88<br>0,99<br>0,95<br>1,09<br>0,73<br>0,65<br>0,70<br>0,92 | 0,93<br>0,77<br>0,91<br>1,04<br>0,98<br>1,04<br>0,61<br>0,62<br>0,83<br>1,05 | 0,47<br>0,75<br>0,57<br>0,56<br>0,61<br>0,82<br>0,95<br>0,90<br>0,81<br>0,58 |
|                          | 1851 – 60                                                                    | 0,89                                                                         | 0,87                                                                         | 0,85                                                                         | 0,88                                                                         | 0,70                                                                         |
|                          | 1846 – 60                                                                    | 0,91                                                                         | 0,90                                                                         | 0,88                                                                         | 0,88                                                                         | 0,71                                                                         |

Das andere Mal geschiebt es durch sogenannte Erdrusch-Nachrichten, deren Zahlen aber absolute Zahlen sind und den angeblich wirklichen Erdrusch von Morgen in solchen aufstellen. Nachrichten letzterer Art sind erst für 1859 und 1860 zur Oeffentlichkeit gelangt.

Ein sehr merkwürdiges Factum enthüllen diese Zahlen. deren vollständige Zuverlässigkeit zwar noch einigermanssen bezweiselt werden darf, obschon sie hinsichtlich ihrer relativen Richtigkeit von ihren Verbreitern gegen alle Ansechtungen in Schutz genommen werden. Jene Thatsache ist, dass weder der 5jährige Durchschnitt von 1846-1850, noch der 10jährige von 1851-1860, noch der 15 jährige von 1846-1860 eine Mittelernte repräsentirt. Man muss nicht blos daraus, sondern noch mehr aus dem Umstande, dass wenigstens für einzelne Arten von Getreide und Feldfrüchten anerkannt ausgezeichnete Jahre, wie z. B. 1847, 1849, 1857, 1860 kaum den Rang eines Mittelerntejahres einnehmen, schliessen, dass der unter uns lebende Begriff der Mittelernte dem nicht entspricht, was eigentlich eine Mittelernte ist. Das Ergebniss aus 15 Jahren hätte doch sicher Anspruch auf die Bezeichnung einer solchen. Man sagt zwar, dass solche reiche Ernten, wie man sie in den 20er Jahren erlebte, noch gar nicht wieder vorgekommen seien, und dass jetzt reiche Ernten zu jener Zeit in der That nur Mittelernten genannt wurden; allein ohne ein bestimmtes Maass hat es mit solchen Ansichten genau dieselbe Bewandtniss, wie mit den sguten alten Zeiten. Auch läge in der Wahrheit jener Ansicht ein trauriges Zeugniss über den Fortschritt der Landwirthschaft. Was hätten alle die dauernden und die vorübergehenden Meliorationen des Bodens, die Verbesserung der Fruchtfolgen, der Ackerwerkzeuge etc. geholfen, wenn statt eines Fortschritts in den Erträgen ein Rückschritt zu consta-tiren wäre? Und wo sind die Mengen von Getreide geblieben, die jenen Ansichten zufolge damals gebaut worden sein mussten, da doch weder die Ernährung der Menschen, noch die der Thiere früher eine bessere und reichlichere war, als sie jetzt ist, eine grosse Locomotion im Innern nicht stattfinden konnte, auch ein beträchtlicher Export aus handelspolitischen Gründen nicht möglich und endlich auch soviel weniger Fläche nicht angebaut war, dass dadurch der innere Widerspruch zwichen den Ansichten und den Thatsachen aufgehoben würde?

Ungleich bestimmter gestaltet sich das Urtheil absoluten en gegenüber. Wenn solche als Basis vorhanden sind, Zahlen gegenüber. haben relative eigentlich erst einen Werth. Ohne diese Basis bleibt das, was der Eine hier, der Andere dort als Mittelernte ansehen will, lediglich Sache subjectiven Ermessens. Der glückliche Umstand, dass die absoluten Zahlen der Ernteerträge pro Morgen auf Grund der Erdruschnachrichten jetzt schon aus 1859 und 1860 vorliegen, ermöglicht es, obige relative Zahlen einer nützlichen und strengen Kritik zu unterwerfen. Vorerst mögen aber die vor Kurzem veröffentlichten Hauptzusammenstellungen über den Körner- und Strohertrag der hauptsächlichsten Feldfrüchte in den verschiedenen Gebictstheilen des preussischen Staats im Jahre 1860 hier eine Stelle finden. Tabelle 11. giebt darüber Auskunst. Sie bringt nicht nur bei jeder Frucht die Ertragszahlen von 1860 zur Kenntniss, sondern auch die einer Mittelernte und die Abweichungen des Ertrags im Jahre 1860 gegen den Durchschnittsertrag, letzteren = 1,00 gesetzt. Da nun aber die in Tabelle 10. mitgetheilten Durchschnittserträge von denselben Beobachtern herrühren und doch beide nicht ganz mit einander übereinstimmen, so hat man sich genöthigt gesehen, die Differenzen so-wohl in der Tabelle für den Körnerertrag, wie auch in der für den Strohertrag besonders hervorzuheben und zu erklären. Beides ist in der letzten Zeile der genannten Tabelle geschehen.

| F | 11.                                                                                                     |                                                                 |                                                            |                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | A.                                                                 | Kör                                                  | nere                                               | rtrag                                                       | g.                                                                  |                                                               |                                                                      |                                                             |                                                                    |                                                              |                                                              |                                                                       |                                                                      |                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                                         | V                                                               | Veize                                                      | en.                                                                      | ]                                                                      | Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T                                                                                       | Gerste                                                             |                                                      |                                                    | Hafer                                                       |                                                                     | I                                                             | Erbse                                                                | n                                                           | B                                                                  | uchweiz                                                      | en                                                           | Raps und Rül                                                          |                                                                      | übsen                                                                |
|   |                                                                                                         | Sch                                                             | effel                                                      | Verb.                                                                    | 1                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         | Scheffel                                                           | Verh.                                                | Scl                                                | heffel                                                      | Verh.                                                               |                                                               | effel                                                                | Verb                                                        | 1                                                                  | heffel                                                       | Verh.                                                        | Sc                                                                    | heffel                                                               | Verh.                                                                |
|   | Provinz.                                                                                                |                                                                 | gewöhn-<br>liche Durch-                                    | gegen den<br>Durchschnitt                                                | 1                                                                      | gewöhn-<br>liche Durch-<br>schnittsernte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Day H                                                                                   | gewöhn-<br>liche Durch-<br>schnittsernte                           | •                                                    | Ernte von                                          | gewöhn-<br>liche Durch-                                     |                                                                     |                                                               | gewöhn-<br>liche Durch-                                              | gegen den<br>Durchschnitt                                   | 1                                                                  | gewöhn-<br>geliche Durch-<br>schnittsernte                   | • ;                                                          | Ernte von                                                             | Gewöhn-<br>M liche Durch-                                            | •                                                                    |
|   | Posen<br>Pommern<br>Brandenburg<br>Schlesien<br>Sachsen<br>Westphalen .                                 | 10,15<br>7,57<br>9,99<br>8,08<br>7,04<br>10,32<br>9,24<br>10,15 | 8,71<br>8,41<br>9,2<br>8,71<br>8,91<br>9,3<br>8,61<br>9,41 | 8 1,16<br>8 0,88<br>7 1,07<br>1 0,92<br>6 0,87<br>1,12<br>1,07<br>3 1,07 | 8,62<br>8,23<br>8,84<br>7,50<br>7,39<br>10,41<br>9,71,<br>9,38<br>8,74 | 7,99   18,14   18,65   16,89   18,05   19,24   18,86   19,58   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86   18,86 | 1,08 9,<br>1,01 7,<br>1,10 9,<br>1,09 9,<br>0,91 9,<br>1,13 11,<br>1,10 10,<br>0,97 13, | 38 14,06<br>30 11,78                                               | 1,04<br>1,08<br>0,91<br>1,06<br>1,03<br>0,96<br>0,97 | 13,08<br>10,39<br>12,65<br>14,97<br>14,73<br>17,32 | 7,71<br>11,06<br>9,49<br>12,41<br>13,42<br>13,07<br>17,37   | 1 1,29<br>1,20<br>1,10<br>0,98<br>1,12<br>1,13<br>0,99<br>1,12      | 10,36<br>7,34<br>6,87<br>3,11<br>6,86<br>6,86<br>7,24<br>4,84 | 6,04<br>5,93<br>6,16<br>5,64<br>5,67<br>6,81<br>7,18<br>8,58<br>8,70 | 1,76<br>1,25<br>1,25<br>0,61<br>1,02<br>0,94<br>0,85        | 10,23<br>8.58<br>7,67<br>7,50<br>6,00<br>8,64<br>10,07             | 6.62<br>8,71<br>5,93<br>7,69<br>6,50<br>8,78<br>11,53        | 1,20<br>1,83<br>0,98<br>1,28<br>0,99<br>0,94<br>0,98<br>0,85 | 8,06<br>8,88<br>7,56<br>8,33<br>9,75<br>10,57<br>7,93<br>7,21<br>8,23 | 7,38<br>8,29<br>7,52<br>8,69<br>8,59<br>8,18<br>8,94<br>7,94         | 0,99<br>1,20<br>0.93<br>1,11<br>1,12<br>1,23<br>0,96<br>0,81<br>1,04 |
|   | pptr.                                                                                                   | 9,22                                                            | 8,98                                                       | 1,02                                                                     | 8,75                                                                   | 8,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,                                                                                     | 24 10,17                                                           | 1,02                                                 | 13,28                                              | 12,13                                                       | 1,11                                                                | 6,7.6                                                         | 6,68                                                                 | 1,0                                                         | 7,94                                                               | 7,47                                                         | 1,09                                                         | 8,50                                                                  | 8,19                                                                 | 1,04                                                                 |
|   | Nach der<br>Erntetabelle<br>pr. 1860 er-<br>rab sich als<br>Resultat<br>rid nach die-<br>ser nach Pro-  | _                                                               |                                                            | 0,91                                                                     |                                                                        | _ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ¢c,                                                                                   |                                                                    | 0,92                                                 | 1                                                  |                                                             | 1,05                                                                | _                                                             |                                                                      | 0,04                                                        | -                                                                  | -                                                            | 0,92                                                         | -                                                                     |                                                                      | 0,93                                                                 |
|   | rinzen geno-<br>genen Fras-<br>sion über-<br>staigt der Er-<br>krasch d. frü-<br>sere Schäz-<br>sung um | _                                                               | _                                                          | 0,ев                                                                     | _                                                                      | _ 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | B.                                                                 | 0, ro<br><b>St</b> i                                 | -                                                  | -<br>rtrag                                                  | 0,06                                                                |                                                               | _                                                                    | 0,11                                                        | _                                                                  | · ·                                                          | 0,17                                                         |                                                                       | _                                                                    | 0,11                                                                 |
| : |                                                                                                         |                                                                 |                                                            | W                                                                        | cizens                                                                 | roh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | Roggenst                                                           | roh                                                  |                                                    | Erl                                                         | beenstr                                                             | rob                                                           |                                                                      | H                                                           | foretr                                                             | oh -                                                         |                                                              | Ger                                                                   | nte <b>ns</b> tr                                                     | <b>e</b> h                                                           |
| · | 2                                                                                                       |                                                                 |                                                            | Pfu                                                                      |                                                                        | Verh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P                                                                                       | funde                                                              | Ver                                                  | _ -                                                | Pfer                                                        |                                                                     | Vorl                                                          | _ _                                                                  | Pfus                                                        |                                                                    | Verh.                                                        |                                                              | Pfin                                                                  |                                                                      | Verh.                                                                |
|   | Prov                                                                                                    | inz.                                                            | ١                                                          | Ernte von                                                                | gewöhn-<br>K liche Durch-                                              | gegen den<br>Durchschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ernta von                                                                               | gewöhn-<br>liche Durch-<br>schnittsernte                           | gegen                                                |                                                    | 196                                                         | K Riche Durch-                                                      | gëgen<br>Durche                                               | France work                                                          | 1860                                                        | Fewohn-<br>K liche Durch-                                          | gegen den<br>Durchsehnitt                                    | Ernte von                                                    |                                                                       | M liche Durch-                                                       | gegen den<br>Darchschrift                                            |
|   | Preussen. Posen Posen Posen Sehlesien. Sachsen Westphate Rheimprovi Hohenzolle                          | irg.                                                            |                                                            | 1980<br>1920<br>1813<br>1786<br>1667<br>1813<br>1627<br>1621<br>1411     | 1620<br>2072<br>1594<br>1798<br>1739<br>1595<br>1527<br>1701<br>1390   | 1,22<br>0,93<br>1,14<br>0,99<br>0,96<br>1,14<br>1,07<br>0,95<br>1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182<br>229<br>185<br>166<br>166<br>179<br>201<br>174<br>157                             | 7 2208<br>9 1596<br>3 1588<br>2 1754<br>9 1687<br>0 1778<br>4 1988 | 1,1<br>1,0<br>1,1<br>1,0<br>0,9<br>1,0<br>1,1<br>0,9 | 4   1<br>6   1<br>5   7<br>7   1<br>3   1<br>8   1 | 433<br>667<br>553<br>325<br>861<br>164<br>272<br>097<br>957 | 1153<br>1946<br>1105<br>1236<br>1045<br>1113<br>1148<br>1223<br>987 | 1,24<br>1,41<br>1,07<br>0,82<br>1,08<br>1,11<br>0,90<br>0,97  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                | 162<br>955<br>991<br>036<br>030<br>090<br>044<br>231<br>995 | 1688<br>1026<br>945<br>1025<br>1045<br>998<br>1061<br>1295<br>1017 | 1,12<br>0,92<br>1,65<br>1,61<br>0,99<br>1,09<br>0,98<br>0,98 | 12<br>12<br>12<br>11<br>11<br>12<br>12<br>14<br>12           | 56<br>67<br>25<br>71<br>59<br>81<br>29                                | 1051<br>1005<br>1039<br>1071<br>1162<br>1111<br>1142<br>1385<br>1203 | 1,18<br>1,25<br>1,22<br>1,05<br>1,00<br>1,13<br>1,12<br>1,03<br>1,01 |
|   | Durchschnitt j<br>Nach der<br>belle pr. 18<br>sich als Res                                              | Erntet<br>60 erge<br>sultat                                     | ab                                                         | 1737                                                                     | 1671                                                                   | 1,08<br>0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1827                                                                                    | 17\$3                                                              | 1,05<br>0,97                                         | 1                                                  | 259                                                         | 1140                                                                | 1,11                                                          |                                                                      | )59<br>                                                     | ·1051<br>—                                                         | 1,01<br>0,91                                                 | 12                                                           | 50                                                                    | 1130                                                                 | 1,11                                                                 |
|   | und übersteigt<br>tere Schätz<br>her die frü                                                            | diesp                                                           | ă-<br>8-                                                   | _                                                                        | _                                                                      | 0,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                       | -                                                                  | D, o s                                               |                                                    | -                                                           | _                                                                   | 0,11                                                          |                                                                      | _                                                           | _                                                                  | 0,10                                                         | -                                                            | -                                                                     | -                                                                    | 0,06                                                                 |

Hieraus und aus den pro 1859 veröffentlichten Zahlen geht hervor, dass als Durchschnittsernte angesehen wurde ein Ertrag pro Morgen

| Körner:                       | 1860.            | 1859.                |
|-------------------------------|------------------|----------------------|
| Waiten                        |                  | 9,00 Schff).<br>8.55 |
| Gerate                        | 10,17            | 10,03                |
| Hafer                         | • 8عر6           | 6,50                 |
| Buchweisen<br>Raps und Räbsen | 7,17 =<br>8/19 • | 6 <u>,42</u> •       |

Zeltschrift d. K. P. St. Burenns. Jahrg. 1861.

| Strob: | 1 <del>86</del> 0. | <b>185</b> 9. |
|--------|--------------------|---------------|
| Weizen | 1 671 Pfd.,        | 1 769 Pfd.,   |
| Roggen | 1 753              | 1766          |
| Gerste |                    | 1 075         |
| Erbsen |                    | 1.148         |
| Hafer  | 1 130 •            | 1 191         |

Diese Erträge zind Mittel- oder Durchschnittserträge aus allen Bodenclassen aller Provinzen. Natürlich muss es Provinzen geben, deren Durchschnitt tiefer etsht, als der bezeichnste. — Dass die Durchschnitt tiefer etsht, als der bezeichnste. — Dass die Durchschnitte aufden Jahren nicht gleich mind, könnte auffallun, wenn man sich micht gegenwärtig hielte, dass die betreffen-

den Angaben nicht immer von denselben Personen herrühren, auch nicht allenthalben auf genauen Beobachtungen beruhen dürften. Es ist sogar von vornherein zu erwarten, dass sie jedes Jahr von einander abweichen werden, indem die neuen Resultate immer wieder zu den alten hinzugerechnet und die arithmetischen Mittel daraus gezogen werden müssen. Das Mittel aus 1859 und 1860 ist nun

8,99 Scheffel Weizen pro Morgen Ackerland,

8,47 Roggen 10,50 Gerste 12,52 Hafer 1

Und diese Zahlen sind also diejenigen, welche einer Mittelernte, d. h. der Ziffer 1,00 entsprechen. Insofern die Angaben über die Ernteerträge in relativeh Zahlen bis zum Jahre 1846 vorliegen, kann man sie mit Hille der ebengenannten in absolute übersetzen. Das ist in Tabelle 12 geschehen. Um nun aber den so gefundenen absoluten Zahlen aus dem preussischen Staate solche aus wirklichen Beobachtungen hervorgegangene an die Seite zu setzen, sind in Tabelle 12 gleichzeitig die jenigen Erntenachrichten mit aufgenommen worden, welche im Königreich Sachsen seit 1846 in ganz gleicher Weise alljährlich durch den Generalsecretair der landwirthschaftlichen Vereine gesammelt und publicirt werden, wie letzteres hier seit 1859 geschieht. Selbstverständlich sind des bessern Vergleichs wegen vorher die sächsischen Flächen- und Hohlmaasse in Tabelle 12 auf preussische reducirt worden.

| 12.           | K            | bnigreich    | Prousse      | n.             | Königreich Sachsen. |              |                |                |                      |                |                                                                             |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|               |              | Ertra        | g an         |                |                     |              | E              | rtrag a        | n                    |                |                                                                             |
| Jahre.        | Weizen       | Roggen       | Gerste       | Hafer          | Weizen              | Roggen       | Gerste         | Hafer          | Erbsen               | Raps           | Kar-<br>toffeln                                                             |
|               |              | pro M        | orgen.       |                | pro Morgen.         |              |                |                |                      |                |                                                                             |
|               | Scheffel.    | _            | Scheffel.    | Scheffel.      | Scheffel.           | Scheffel.    | _              | _              | Scheffel.            | Scheffel.      | Scheffel.                                                                   |
| 1846          | 6,83         | 4,83         | 7,77         | 8,89           | 9,44                | 7,85         | 9,88           | 13,23          | 6,53                 |                | 78                                                                          |
| 18 <b>4</b> 7 | 9,62         | 10,33        | 9,87         | 10,89          | 10,20               | 13,32        | 13,49          | 16,84          | 9,26                 | _              | 90                                                                          |
| 1848          | 8,90         | 8,81         | 10,92        | 12,89          | 12,79               | 13,14        | 13,32          | 17,37          | 9,08                 | 10,32          | 110                                                                         |
| 1849          | 9,08         | 9,06         | 10,50        | 12,26          | 10,32               | 10,94        | 13,05          | 16,67          | 10,14                | 5,11           | 87                                                                          |
| 1850<br>1851  | 8,63<br>8,36 | 6,94<br>6,60 | 9,24<br>9,45 | 10,76<br>11,64 | 10,41<br>9,26       | 9,08<br>7,85 | 11,55<br>11,99 | 16,58<br>16,23 | 7,41<br>8,03         | 11,38<br>11,82 | 72<br>59                                                                    |
| 1852          | 8,90         | 7,54         | 8,61         | 9,64           | 11,82               | 9,52         | 14,29          | 17,11          | 9,26                 | 10,32          | 47                                                                          |
| 1853          | 7,64         | 7,11         | 9,24         | 11,39          | 9,00                | 9,52         | 10,49          | 13,84          | 5,64                 | 9,35           | 54                                                                          |
| 1854          | 8,90         | 8,30         | 10,39        | 13,02          | 9,61                | 9,61         | 12,08          | 16,76          | 6,35                 | 9,70           | 48                                                                          |
| 1855          | 5,48         | 5,59         | 9,97         | 12,27          | 8,11                | 8,91         | 12,35          | 16,23          | 6,79                 | 10,41          | 78                                                                          |
| 1856          | 8,45         | 8,47         | 10,50        | 13,02          | 12,61               | 12,35        | 16,34          | 22,23          | 9,88                 | 5,99           | 90                                                                          |
| 1857          | 9,17         | 8,55         | 7,66         | 7,63           | 11,62               | 10,23        | 12,08          | 14,37          | 5,91                 | 11,38          | 87                                                                          |
| 1858<br>1859  | 6,56<br>8,00 | 7,03<br>6,52 | 6,82<br>7,35 | 7,76<br>10,39  | 9,96<br>9,79        | 9,88<br>8,82 | 12,70<br>11,29 | 11,55<br>14,02 | 6,08<br>6,9 <i>7</i> | 5,82<br>9,26   | 90                                                                          |
| 1860          | 8,72         | 8,38         | 9,66         | 13,14          | 10,40               | 10,05        | 12,70          | 16,76          | 7,67                 | 9,17           | 110<br>87<br>72<br>52<br>47<br>54<br>48<br>76<br>90<br>87<br>70<br>90<br>85 |

Es mag vorläufig ganz dahingestellt bleiben, ob sich in den vorstehenden Zahlen wirklich die mittlere Fruchtbarkeit oder die durchschnittlichen Ernteerträge in beiden Ländern genau abspiegeln. Wenn es der Fall wäre, so würde damit allerdings die Superiorität des Königreichs Sachsen vor der preussischen Monarchie hinsichtlich der Getreideproduction auf gleicher Fläche dargethan sein. Allein nicht dieser Beweis ist hier zu führen sondern der Vergleich anzustellen, ob die über den preussischen Staat bekannten Ernteresultate conform mit denen des Nachbarstaates Sachsen gehen. Da ergiebt sich nun z. B. für den Roggen Folgendes. Setzt man die Summe der Mittelerntezahlen von 1846—1860 sowohl von Preussen als von Sachsen = 100,00, so participiren an dieser Summe

| ν,υυ, | ου po | աար | II CII    | an u  | reser om | mine |      |       |          |
|-------|-------|-----|-----------|-------|----------|------|------|-------|----------|
| die   | Ernt  | en  | in P      | reuss | en:      |      | in S | Sachs | en:      |
| von   | 1846  |     | mit       | 4,23  | Procent, |      | mit  | 5,20  | Procent, |
|       | 1847  |     | •         | 9,06  | •        |      | *    | 8,82  | •        |
| *     | 1848  |     |           | 7,72  | •        |      |      | 8,70  |          |
| •     | 1849  |     | >         | 7,94  | -        |      |      | 7,24  | •        |
| *     | 1850  |     | <b>))</b> | 6,08  | •        |      | •    | 6,01  | •        |
| ,     |       |     |           | 5,79  | •        |      | •    | 5,20  |          |
| ,     | 1852  |     |           | 6,61  | •        |      |      | 6,30  | •        |
| ,     |       |     | *         | 6,23  | •        |      | >    | 6,30  | ,        |
| ,     |       |     |           | 7,28  | ,        |      | ,    | 6,36  | •        |
| ,     | 1855  |     |           | .*    | •        |      |      | 5,90  | •        |
| >     |       |     |           | 7.43  | •        |      | •    | 8.17  | >        |
| >     |       |     |           | 7,50  |          | •••• | ,    | 6.77  | •        |
| ,     |       |     |           | 6,16  | ,        |      |      | 6.54  | •        |
| ,     |       |     |           | 5,72  | <b>.</b> |      |      | 5,84  | •        |
| •     | 1860  |     |           | 7,35  | ,        |      | ,    | 6,65  | •        |

Bei durchaus gleichem Verlauf der Witterung in beiden Ländern müssten beide Zahlenreihen genau miteinander übereinstimmen, indem alle übrigen den Vergleich störende Einflüsse bereits eliminirt sind. Da nun aber einzelne darin ersichtliche Abweichungen durch die Witterungsverschiedenheit kaum hinreichend erklärt sein dürften, so bleibt nur die Annahme übrig, dass in dem einen oder dem andern Lande, oder auch in beiden, die Ernteresulate noch nicht so zuverlässig aufgezeichnet werden, dass man sie ohne Weiteres nach allen Beziehungen für richtig annehmen könnte.

Was die Gesammt-Getreideproduction anlangt, so ist sie weder durch die relativen, noch durch die absoluten oben mitgetheilten Zahlen ausgesprochen. Dazu gehört neben der Kenntniss des Durchschnittsertrags auch die Kenntniss der mit jeder einzelnen der genannten Früchte angebauten Flächen. Es wird in einem der nächsten Abschnitte gezeigt werden, dass hierüber noch gar keine den ganzen Staat umfassende Beobachtungen angestellt worden sind, dass vielmehr Alles, was wir über die Production von Nahrungsmitteln im preussischen Staate wissen, bis zur Stunde noch lediglich auf mehr oder weniger gut oder schlecht fundirten Muthmassungen und Wahrscheinlichkeits-Berechnungen beruht.

#### VII. Die Beziehungen zwischen den Preisen und den Ernteerträgen in Preussen.

Obgleich, wie am Schlusse des vorhergehenden Abschnitts gesagt wurde, eine Statistik der Getreideproduction zur Zeit deshalb noch nicht ausführbar ist, weil es an genauen Unterlagen über die Grösse der mit den betreffenden Feldfrüchten angebauten Flächen fehlt, so hindert das doch nicht, den etwa regel- oder gesetzmässigen Beziehungen zwischen Preisen und Erträgen nachzuspüren, weil ja wenigstens über den stets veränderlichen Factor, über die Durchschnittserträge, eine Reihe von Beobachtungen vorliegen. Der andere bestimmende Factor, die Fläche und ihre Bonität, ist weit geringeren Schwankungen unterworfen. Wenigstens seit 1846 dürfte sich darin nicht allzuviel geändert haben.

Ohne Zweisel muss, wenn überhaupt einem bestimmten Gesetz gehorchende Beziehungen zwischen Production und Preis stattsinden, der Weg zu ihrer Aussindung sühren, dass man sowohl die Ernteerträge als auch die Preise der nämlichen Zeit auf einen gemeinschaftlichen Ausgangspunkt der Vergleichung bringt. Die alljährlich wechselnden Ernteerträge werden, wie schon mehrfach erwähnt, seit langer Zeit dadurch charakterisirt, dass man sie mit einer Mittelernte, welche der Ziffer 1,00 entspricht, vergleicht. Dasselbe kann man mit den Preisen thun. Es würde dies auch keinen Schwierigkeiten unterliegen, wenn die Preise aller Früchte nach den Erntejahren bekannt oder die Umrechnung der Kalenderjahr-Durchschnittspreise in Erntejahr-Durchschnittspreise ohne unverhältnissmässige Anstrengungen und Zeitauswände möglich wäre.

Die weitere Schwierigkeit ist freilich jetzt noch die Verwendung wirklicher Mittelpreise. Je länger die Reihe von Jahren ist, die zu ihrer Berechnung zu Gebote steht, desto mehr dürfte das Resultat Anspruch darauf machen können, ein wirk-

licher Mittelpreis zu sein. Jedenfalls hat der Durchschnitt von 1816—1860 die Berechtigung, dafür zu gelten. Die Preise des Weizens, des Roggens, der Gerste, des Hafers und der Kartoffeln standen nun, wie dies auch schon aus Tabelle 1 hervorgeht, hier aber übersichtlicher zusammengefasst ist, in den einzelnen Jahren und Jahrzehnten etc., wie folgt:

| 13.                                                                          | Im preu                                                                                | ssischen                                                                            | Staat ko                                                                               | stete ein                                                                           | Scheffe                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahre                                                                        | Weizen                                                                                 | Roggen                                                                              | Gerste                                                                                 | Hafer                                                                               | Kar-<br>toffeln                                                                     |
|                                                                              | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                            | Sgr. Pf.                                                                               | Sgr. Pf.                                                                            | Sgr. Pf                                                                             |
| 1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>1820                                         | 91.11<br>122<br>94.10<br>67.11<br>56. 4                                                | 65. 7<br>85. 8<br>65. 1<br>50<br>37. 6                                              | 45<br>59. 8<br>48. 9<br>40. 3<br>29. 7                                                 | 30. 7<br>38. 6<br>34. 5<br>29. 8<br>22.10                                           | 18. 9<br>26.10<br>20. 1<br>16. 4<br>14. 6                                           |
| 1816—20                                                                      | 86, 7                                                                                  | 60. 9                                                                               | 44. 8                                                                                  | 31. 2                                                                               | 19. 4                                                                               |
| 1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828<br>1829<br>1830 | 55. 8<br>54.10<br>52.11<br>37. 9<br>34. 9<br>38. 1<br>48. 2<br>57.11<br>66. 8<br>63. 6 | 32. 4<br>36. 8<br>41. 2<br>21. 7<br>20. 8<br>29. 1<br>42<br>43. 1<br>88.10<br>41.10 | 24. 2<br>27. 2<br>31. 4<br>17<br>17. 2<br>22.10<br>31.10<br>31. 3<br>28. 8<br>29. 3    | 17. 7<br>19.10<br>23. 4<br>13. 6<br>12.11<br>17.10<br>22.10<br>22<br>20. 4<br>21. 2 | 12. 5<br>12.11<br>14. 4<br>9. 2<br>9. 7<br>13. 5<br>14.11<br>12. 1<br>11. 5         |
| 1821-30                                                                      | 51                                                                                     | <b>34</b> . 9                                                                       | 26. 1                                                                                  | 19. 2                                                                               | 12. 5                                                                               |
| 1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1838<br>1839<br>1840 | 78. 9<br>65. 3<br>46. 9<br>43.11<br>45.11<br>43. 8<br>47. 8<br>63. 5<br>75. 3<br>70. 4 | 55. 4<br>48.10<br>34. 5<br>32. 4<br>34. 7<br>29. 5<br>32.11<br>45. 3<br>46. 1       | 38. 6<br>37. 3<br>26. 1<br>24. 1<br>28. 11<br>24. 10<br>25. 8<br>32. 5<br>35. 2        | 27. 2<br>25.10<br>20. 2<br>19. 2<br>21. 1<br>18. 1<br>18. 1<br>22. 7<br>23<br>25    | 16. 6<br>13. 9<br>11. 2<br>10.10<br>14. 9<br>13. 3<br>12<br>12.10<br>12. 7<br>14. 2 |
| 1831—40                                                                      | 58. 1                                                                                  | 40.3                                                                                | 30.10                                                                                  | 22                                                                                  | 13. 2                                                                               |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850 | 65. 9<br>73. 1<br>62. 5<br>57. 5<br>65. 1<br>86. 8<br>110. 3<br>63<br>61. 7<br>58. 7   | 40. 8<br>45. 5<br>50. 5<br>40. 6<br>51<br>70.11<br>86. 2<br>38. 2<br>31. 8<br>36. 6 | 29.11<br>32.10<br>38<br>32.8<br>38.3<br>50.9<br>66.2<br>32.3<br>25.6                   | 21.11<br>23.6<br>27.7<br>21.10<br>26.10<br>33<br>40.2<br>22.3<br>18.1<br>20.9       | 13. 2<br>14.11<br>15. 8<br>13. 2<br>15. 8<br>21.10<br>30<br>17. 2<br>13. 7<br>14. 7 |
| 1841—50                                                                      | 70. 5                                                                                  | 49. 2                                                                               | 87.10                                                                                  | 25. 7                                                                               | 17                                                                                  |
| 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860 | 62.11<br>72. 2<br>86. 1<br>108. 5<br>119. 5<br>113. 6<br>85. 6<br>76. 3                | 49.11<br>61.9<br>68<br>83.3<br>91.7<br>85.1<br>55<br>51<br>54.4<br>61.5             | 37. 4<br>46. 9<br>50.10<br>60.10<br>63. 6<br>62. 6<br>48. 5<br>44.11<br>45. 6<br>50. 3 | 27. 1<br>30<br>33. 9<br>40. 4<br>40. 6<br>39. 1<br>83<br>35.10<br>34. 2<br>32. 5    | 19. 3<br>23. 4<br>23. 3<br>29.10<br>31. 8<br>29. 5<br>20. 6<br>18<br>18. 7<br>22. 8 |
| 1851—60                                                                      | 88. 9                                                                                  | 66. 2                                                                               | 51. 1                                                                                  | 34. 7                                                                               | 23. 8                                                                               |
| Durch-                                                                       | 1                                                                                      | 1                                                                                   | 1                                                                                      | 1                                                                                   |                                                                                     |

Demnach wäre zu setzen der Preis

| des | Weizens    | von | 69 | Sgr. | 3  | Pf. | = | 1,00 |
|-----|------------|-----|----|------|----|-----|---|------|
| -   | Roggens    | •   | 49 |      |    | 20  | = | 1,00 |
| der | Gerste     | •   | 37 | •    | 3  | ,   | = | 1,00 |
| des | Hafers     |     | 26 | •    | _  |     | = | 1,00 |
| der | Kartoffeln |     | 16 |      | 10 | ,   | = | 1.00 |

Die Schwankungen der Preise in den Jahren von 1846-60 um diese grossen Durchschnittspreise bringt nachstehende Tabelle 14 schr einfach zur Veranschaulichung.

| 14.     | Darstellung der jährlichen Preisschwankungen                                         |         |        |        |                 |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------|--|--|
| Jahr-   | des                                                                                  | des     | der    | des    | der             |  |  |
| gänge.  | Weizens                                                                              | Roggens | Gerste | Hafërs | Kar-<br>toffeln |  |  |
|         | wenn der Durchschnittspreis aus 1816—60 für jede dieser Früchte = 1,00 gesetzt wird. |         |        |        |                 |  |  |
| 1846    | 1,25                                                                                 | 1,45    | 1,36   | ,1,27  | 1,30            |  |  |
| 1847    | 1,59                                                                                 | 1,76    | 1,78   | 1,55   | 1,49            |  |  |
| 1848    | 0,91                                                                                 | 0,78    | 0,87   | 0,85   | 1,02            |  |  |
| 1849    | 0,89                                                                                 | 0,65    | 0,69   | 0,70   | 0,81            |  |  |
| 1850    | 0,85                                                                                 | 0,74    | 0,75   | 0,80   | 0,87            |  |  |
| 1851    | 0,91                                                                                 | 1,02    | 1,00   | 1,04   | 1,14            |  |  |
| 1852    | 1,04                                                                                 | 1,26    | 1,26   | 1,15   | 1,39            |  |  |
| 1853    | 1,24                                                                                 | 1,39    | 1,37   | 1,30   | 1,38            |  |  |
| 1854    | 1,57                                                                                 | 1,70    | 1,63   | 1,55   | 1,77            |  |  |
| 1855    | 1,73                                                                                 | 1,87    | 1,71   | 1,56   | 1,89            |  |  |
| 1856    | 1,64                                                                                 | 1,74    | 1,68   | 1,50   | 1,75            |  |  |
| 1857    | 1,24                                                                                 | 1,12    | 1,30   | 1,27   | 1,22            |  |  |
| 1858    | 1,10                                                                                 | 1,04    | 1,21   | 1,38   | 1,07            |  |  |
| 1859    | 1,08                                                                                 | 1,11    | 1,22   | 1,32   | 1,11            |  |  |
| 1860    | 1,27                                                                                 | 1,25    | 1,35   | 1,25   | 1,35            |  |  |
| 1816-60 | 1,00                                                                                 | 1,00    | 1,00   | 1,00   | 1,00            |  |  |

Insofern Ertrag und Preis umgekehrt proportional sind, d. h. geringe Erträge höhere Preise zur Folge haben, so ist es selbstverständlich, dass die Ueberschreitungen des Mittels der Erträge den Unterschreitungen des Mittels der Preise und umgekehrt parallel gehen. Um aber rasch zu erkennen, ob ein wirklicher Parallelismus stattfindet, ist es wohlgethan, blos die procentalen Ueberschreitungen und Unterschreitungen der Mittel sowohl der Ernten als der Preise zusammenzufassen, und den Unterschreitungen das Vorzeichen —, den Ueberschreitungen dagegen das Vorzeichen + zu geben. Das ist in Tabelle 15 geschehen.

| 15.   | Bezeichnung,                | Die 3        |                  | nten und<br>reise vo                        |              | hres-           |
|-------|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Jahr. | ob Ernte-<br>ertrag<br>oder | Wei-<br>zen  | Rog-<br>gen      | Gerste                                      | Hafer        | Kar-<br>toffeln |
|       | Preisangabe.                | gesetzt w    | erden . nied     | l Mittelernte<br>riger (—) o<br>der Mittelj | der höher (  | +), als die     |
| 1846  | Ernte<br>Preis              | - 24<br>+ 25 | 43<br>[-+ 45     | - 26<br>+ 36                                | - 29<br>+ 27 | - 47<br>+ 30    |
| 1847  | Ernte<br>Preis              | + 3<br>+ 59  | + 22<br>+ 76     | + 6<br>+ 78                                 | - 13<br>+ 55 | - 33<br>+ 49    |
| 1848  | Ernte<br>Preis              | - 1<br>- 9   | + 4<br>- 22      | + 4<br>- 23                                 | + 3<br>- 15  | -12 + 2         |
| 1849  | Ernte<br>Preis              | + 1<br>- 13  | + 7<br>- 35      | - 31                                        | -2 - 30      | - 21<br>- 19    |
| 1850  | Ernte<br>Preis              | - 4<br>- 15  | - 10<br>- 26     | - 12<br>- 25                                | - 14<br>20   | - 26<br>- 13    |
| 1851  | Ernte<br>Preis              | - 7<br>- 9   | $-\frac{22}{+2}$ | - 10<br>0                                   | - 7<br>+ 4   | - 53<br>+ 14    |
| 1852  | Ernte<br>Preis              | - 1<br>+ 4   | - 19<br>+ 26     |                                             | - 23<br>+ 15 | - 25<br>+ 39    |

| 15.<br>(Forts.)    | Bezeichnung,                | Die 3                                                                                                                                             |                   | nten un<br>reise vo |                 | hres-           |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Jahr.              | ob Ernte-<br>ertrag<br>oder | Wei-<br>zen                                                                                                                                       | Rog-<br>gen       | Gerste              | Hafer           | Kar-<br>toffeln |
|                    | Preisangabe.                | waren, wenn sowohl Mittelbernts als Mittelpreis:<br>gesetzt werden, niedriger () oder höher (+), s<br>Mittelernte oder der Mittelpreis, um Procen |                   |                     |                 |                 |
| 1853               | Ernte<br>Preis              | - 15<br>+ 24                                                                                                                                      | - 16<br>+ 39      | - 12<br>+ 37        | - 9<br>+ 80     | - 43<br>+ 38    |
| 18 <b>54</b>       | Ernte<br>Preis              | - 1<br>+ 57                                                                                                                                       | - 2<br>+ 70       | - 1<br>+ 63         | + 4<br>+ 55     | - 44<br>+ 77    |
| 1855               | Ernte<br>Preis              | - 39<br>+ 73                                                                                                                                      | - 34<br>+ 87      | - 5<br>+71          | - 2<br>+ 56     | - 39<br>+ 89    |
| 1856               | Ernte<br>Preis              | - 6<br>+ 64                                                                                                                                       | 0<br>+ 74         | + 68                | + 4<br>+ 50     | - 18<br>+ 75    |
| 1857               | Ernte<br>Preis              | + 2<br>+ 24                                                                                                                                       | $+ \frac{1}{+12}$ | - 27<br>+ 30        | - 39<br>+ 27    | - 5<br>+ 22     |
| 1858               | Ernte<br>Preis              | - 27<br>+ 10                                                                                                                                      | -17 + 4           | - 35<br>+ 21        | - 38<br>+ 38    | - 10<br>+ 7     |
| 1859               | Ernte<br>Preis              | - 19<br>+ 8                                                                                                                                       | - 23<br>+ 11      | - 30<br>+ 22        | - 17<br>+ 32    | - 19<br>+ 11    |
| 1860               | Ernte<br>Preis              | - 8<br>+ 27                                                                                                                                       | -1 + 25           | - 8<br>+ 35         | + 5<br>+ 25     | - 42<br>+ 35    |
| 1846-60<br>1816-60 | Ernte<br>Preis              | - 9<br>0                                                                                                                                          | $-\frac{10}{0}$   | -12                 | $-\frac{12}{0}$ | - <b>2</b> 9    |

Die erste Zeile bei jeder Jahreszahl deutet also an, wieviel Procente die Ernte über eine Mittelerate hinaus ging oder dahinter zurückblieb; jenes ist durch ein — Zeichen, dieses durch ein — Zeichen angegeben. Die zweite Zeile hingegen deutet an, um wie viel Procente die Kalenderjahrespreisé des Weizens, des Roggens, der Gerste, des Hafers und der Kartoffeln im ganzen preussischen Staat um den Durchschnittspreis aus 1816—60 schwankten; die Zahlen mit dem — Zeichen entsprechen den über den Mittelpreis hinausgehenden Preisprocenten, die Zahlen mit dem — Zeichen lassen erkennen, um wie viel Procente die Preise hinter dem Mittelpreis zurückbleiben. Ohnstreitig haben nun die Zahlen der 15. Tabelle ein hohes wissenschaftliches Interesse. Als Resultat wirklicher Beobachtungen über Ernte und Preise aus einer längeren Reihe von Jahren beweisen sie, dass auch jetzt noch, trotz der Möglichkeit reicher Zufuhren von aussen, die preussischen Ernten die preussischen Getreidepreise beherrschen; sie beweisen ferner, dass diese Herrschaft nicht entfernt eine so strenge ist, wie die King'sche Regel besagt. Es ist freilich nicht in Abrede zu stellen, dass die je bei einem Jahre verzeichneten Zahlen über Ernten und Preise aus dem schon mehrfach angeführten Grunde nicht wohl vergleichbar seien, weil die Preise nicht solche des Erntejahres, sondern solche des Kalenderjahres sind, in welchem Falle der Causalnexus zwischen Ernte und Preis nicht voll zur Darstellung kommt.

Indess hinsichtlich des Roggens lässt sich der Zusammenhang zwischen Ertrag und Preis mit aller Schärfe verfolgen, indem für diese Frucht die Erntejahrpreise besonders ermittelt wurden. Letztere zeigten gegen den Durchschnittspreis aus 1816 bis 1860 (denselben = 1,00 gesetzt) folgende Schwankungen:

| 1846 — 47 | 1,93 |
|-----------|------|
| 1847 — 48 | 0,99 |
| 1848 — 49 | 0.67 |
| 1849 — 50 | 0.64 |
| 1850 - 51 | 0,90 |
| 1851 - 52 | 1,26 |
| 1852 — 53 | 1,21 |
| 1853 — 54 | 1,70 |
| 1854 — 55 | 1,61 |
| TOTE #0   | _,   |
| 1855 - 56 | 2,07 |
| 1856 — 57 | 1,23 |
| 1857 — 58 | 1,02 |
| 1858 - 59 | 1,12 |
| 1859 - 60 | 1,19 |
| 1860 - 61 | 1,20 |
|           |      |
| 1816 - 60 | 1,00 |

Stellt man nun von diesen Jahlen die + und - Procente den + oder - Procenten der Ernternige aus den entsprechenden Erntejahren gegenüber, so Behinnt man folgendes Rild der Abhängigkeit zwischen Ernte und Preis des Roggens im preussischen Staate während der Jahre 1846-60.

| ± Procente der Roggen-    |
|---------------------------|
| ernte über oder unter der |
| Mittelernte.              |

± Procente der Roggenpreise über oder unter dem Durchschnittspreise.

| 1846 — 47<br>1847 — 48<br>1848 — 49<br>1849 — 50<br>1850 — 51<br>1851 — 52<br>1852 — 53<br>1853 — 54<br>1854 — 55<br>1855 — 56<br>1856 — 57 | 1+++111111 | 22.<br>4.<br>7.<br>10.<br>22.<br>19.<br>16.<br>2 |                  | - 70<br>- 61<br>- 107<br>- 23 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1857 - 58                                                                                                                                   | +          | _                                                |                  | - 2                           |
| 1858 - 59                                                                                                                                   | <u>.</u>   |                                                  | ·····            | - 12                          |
| 1859 - 60                                                                                                                                   | _          | 23.                                              |                  | • 19                          |
| 1860 - 61                                                                                                                                   | _          |                                                  | 4                | <b>- 20</b>                   |
| Summa der — I                                                                                                                               | Proc.      | 187                                              | Summa der + Proc | 454                           |
| · · +                                                                                                                                       | ٠          | 34                                               |                  | 80                            |
| Verbleiben — I                                                                                                                              | roo.       | 153                                              | gegen + Proc     | . 374                         |

Wenn sich in den so eben ausgesprochenen Zahlen irgend ein allgemeines Abhängigkeitsgesetz zwischen Ertrag und Preis kundgiebt, so ist es das, dass ein Sinken des Ertrages um je 1 Procent ein Steigen des Preises um 2½ Procent verursacht, dass hingegen ein Steigen des Ertrags um 1 Procent ein Fallen der Preise um 2 Procent zur Folge hat. Feste Beziehungen der Art, dass, wenn von der Ernte 10, 20, 30, 40, 50 Procent fehlen, der Preis um 50, 80, 160, 280 und 450 Procent steige, finden entschieden nicht statt. Die King'sche Regel hat also durchaus keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit.

Mit diesem Ausspruch soll indess keineswegs obigen Zahlen das Recht gegeben werden, nun an Stelle der King'schen Regel zu herrschen. Eine Menge von Gründen machen es überhaupt unmöglich, eine allgemeine, zu allen Zeiten und unter allen Verhältnissen zutreffende Regel zwischen Ertrag und Preis ausfindig zu machen und aufzustellen. Ausführlich haben auch Tooke und Newmarch über diesen Gegenstand sich ausgesprochen. Es sind aber noch specielle Gründe vorhanden, welche die Richtigkeit der oben mitgetheilten Zahlen mehr oder weniger beeinträchtigen. Der wichtigste dieser Gründe ist die unzweiselhaste Unzuverlässigkeit der Beobschtung der Ernteerträge selbst und ihrer Censur durch eine Zisser.

Einestheils kann man schon aus den jedenfalls richtiger anzugebenden Preisen schliessen, dass die Beobachtungen der Erträge nicht ganz correct sein können, anderntheils spricht auch die Natur der Thatsachen gegen die Richtigkeit jener Beobachtungen.

Im vorigen Abschnitt wurden die Zahlen über den Körnerund Strohertrag einer Mittelernte mitgetheilt. Offenbar beziehen sich dieselben auf den Ertrag überhaupt, nicht abzüglich des Samens. Da aber der Saatbedarf in keinem Falle anderweit verfügbar ist, so muss bei den Erträgen das Saatquantum zuvor abgesetzt werden; erst der Rest kann zur Consumtion gelangen. Der Saatbedarf beträgt z. B. beim Roggen im grossen Durchschnitte des ganzen preussischen Staats 17 Procent des Ertrags einer Mittelernte, welches wohl zu unterscheiden ist von 17 Procent der jedesmaligen Jahresernten. Diese 17 Procent müssen also jedesmal von den durch die landwirthschaftlichen Vereine beobachteten und einberichteten Ernteertragszahlen abgezogen werden. Offenbar lassen sich sowohl diese 17 Procent als auch die übrigen Procente (im Vergleich zu einer Mittelernte) in Tage übersetzen; denn eine Mittelernte ist ja eine zicht blos für 12 Manate oder 365 Tage ausreichende, sondern gleichzeitig auch noch den Saatbedarf und das übliche Ausführquantum liefernde. Geschicht das, so ergiebt die Rechnung für die Jahre von 1846 bis 1860, dass die Ernten derselben für 559 Tage unzureichend waren, dass zeit 1847 nicht weniger als 10 Fehlernten stattgefunden haben müssten. Die Details der Jahre gehen aus Tabelle 16 hervor.

| 16.<br>Erntejahr.                                                                                            | Ernte- ausfall überhaupt im Ver- hältniss zu einer Mit- telernte.                                    | Feh- lende Ueber- schies- schde  Procente einer Mittel- ernte über- haupt. |              | (nacl<br>setzu<br>Saatb<br>reicht<br>über | für lenit |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------|--|
| 1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850<br>1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1866<br>1857<br>1858<br>1859 | 0,57<br>1,22<br>1,04<br>1,07<br>0,82<br>0,78<br>0,83<br>0,66<br>1,00<br>1,01<br>0,83<br>0,77<br>0,99 | 43                                                                         | 22<br>4<br>7 | .80<br>15<br>26                           | 157<br>   |  |
| 1846—60                                                                                                      |                                                                                                      | 187                                                                        | 34           | 124                                       | 683       |  |
|                                                                                                              |                                                                                                      | 153                                                                        |              | <u>'</u>                                  | 559       |  |
| Durchschnitt                                                                                                 | 0,90                                                                                                 | 10                                                                         |              |                                           | 37        |  |

Ein solches Deficit ist unmöglich, folglich müssen die Beobachtungen falsch sein. Sie würden noch weniger Glauben verdienen, wenn man die Absetzung des Santbedarfs in den ausgesprochenen Ernteprocentzahlen nicht jedesmal ställschweigend voraussetzen wollte. Dean schon bei jenen günstigeren Annahmen zeigen die Ernten von 1846 – 60 ein Deficit von 158 Procenten einer Mittelernte, d. h. pro Jahr wäre durch-schnittlich ein Deficit von über 10 Procent vorhanden gewesen. Ein derartiges Deficit ist ein Deficit von eirea 37 Tagen Jahr für Jahr. Solche Kargheit der Natur könnte von den Menschen nur mit den grössten Opfern an Leib und Leben ertragen werden. Der Statistik wäre das nicht verborgen geblieben. Grosse Sterblichkeit, Verminderung der Eben und der Geburten wären die unausbleiblichen Folgen einer fortgesetzten lawinenartig wasbenden Theuerung gewesen. Glücklicherweise ist aber weder die Ursache noch die Wirkung vorhanden, d. h. wader die Theuerung noch ihre Schattengestalten, und deshalb verdienen die procentalen oder relativen Erntezissern nicht den vollen Glauben. Der wirkliche Ernteaussall kann nur durch absolute Zissern festgestellt werden, und diese müssen sich beziehen: auf die Grösse der bebauten Fläche, auf die Bonität derselben, auf die Jahresproduction und auf die Selbsteonsumtion der Landwirthschaft.

Es mag indessen gleich hier hinzugefügt werden, dass eine alljährliche Erntestatistik nicht etwa deshalb nöthig ist, damit sich der Getreidehandel danach richte. Dazu kommt sie viel zu spät und wird, selbst hei der grössten Bereitwilligkeit, dem grössten Fleisse aller Betheiligten, immer zu spät kommen. Die Handelswelt ist überdem ausserordentlich gut von dem jeweiligen Ausfall der Ernte unterrichtet. Das richtige Gefähl, welches man nicht in Worte übersetzen und in Ziffern derstellen kann, ist es, das dem Handel zur geeignetsten Zeit die geeignetsten Maassregeln und Operationen an die Hand giebt, dem Ueberschusse hier, dem Mangel dort wirksam abzuhelfen. Er bedarf dazu weiter nichts, als die Beseitigung der Hindernisse, die ihm hierbei im Wege stehen oder gestellt werden könnten. Dazu gehört auch die grösste Erleichterung und Verwohlfeierung der Communicationsmittel. Kann er darüber verfügen, darf er sich frei bewegen, dann leistet er sicher das Mögliche, Theuerungen hier zu begegnen oder Dem vorzubeugen, dass dort die Producenten an ihrem eigenen Ueberflusse zu Grunde gehen.

Wenn es eines Beweises für die so eben ausgesprochenen Behauptungen bedürfte, so könnte er in den Lieferungskäufen der Handelswelt gefunden werden. Man braucht nur die Preise, zu welchen e. B. im August und September vorigen Jahres Weizen und Roggen pro November und December oder später pro Frühjahr verschlossen wurde, mit den späteren wirklichen Preisen dieser Zeit zu vergleichen, um aus der meist ziemlich guten Uebereinstimmung der anticipirten und der nachherigen thatsächlichen Preise die Ueberzeugung zu gewinnen, dass die Arbitrirung, die Erwägung aller auf den Preis influirenden Umstände, dem Handel so tief innewohnt, dass er gleichsam instinctiv das Richtige thut, namentlich dann und da, wo sich der Handel um ein wirkliches unentbehrliches Object dreht.

Indess keineswegs soll mit dieser Eloge des Handelsinstincts der Nutzen der Handelsstatistik selbst beinträchtigt werden. Das sei ferne. Fortgesetzte zuverlässige Ermittlungen führen zu einer Reihe von Erfahrungeätzen, welche auf die Unternehmungen im Handel, und demzufolge auch auf die Handelsbewegung, einen ganz entschiedenen Einfluss üben. Die Statistik ist wie die Gaschichte. Weder die eine noch die andere lässt sich auf den concreten Fall anwenden, beide sind dessenungeachtet die vortrefflichsten Lehrmeisteginnen.

# VHI. Die Getreideproduction im preussischen Staate, berechnet aus der Consumtion.

So wichtig das Gewerbe der Landwirthschaft ist, so hervorragend seine Production, so unentbehrlich seine Producte, so wenig hat es doch bis jetzt gelingen wollen, diese Production direct zu messen, d. h. anzugeben, wie viel Getreide und andere Feldfrüchte und Gewächse alljährlich erbaut werden. Indess ist es mit der Productionsstatistik in den meisten anderen Erwerbszweigen nicht viel besser bestellt. Nur über diejenigen, welche der Fiscus kraft eines damit in Verbindung stehenden Finanzinteresse controlirt, wie z. B. den Wein-Tabakbau, die Bierbrauerei, die Branntweinbrennerei, die Rübenzucker-Fabrikation, den Bergbau und das Hüttenwesen, liegen hinlänglich verbürgte statistische Nachweise vor. Da man indess blos der Statistik wegen nicht die Production der Controle unterwerfen kann und darf, so muss die allmälige Ueberzeugung, dass statistische Angaben seitens der betheiligten Producenten nicht zu ihrem Nachtheil, sondern nur zu ihrem Vortheil ausschlagen, der Zeit überlassen werden; früher oder später wird sie doch brauchbare Materialien zu einer Productionsstatistik zusammen häufen.

In Ermangelung genauer Kenntnisse über den Umfang der Production hat man aus der Consumtion auf denselben zu schliessen versucht. Ohnstreitig führt dieser Weg auch deshalb besser oder schlechter zum Ziel, weil die meisten landwirthschaftlichen Erzeugnisse, vorzugsweise aber Getreide und Kartoffeln, ganz unentbehrlich zum Lebensunterhalte sind und der Genuss derselben nicht unter ein gewisses Minimum sinken kann. Wenn man indess die Consumtion als Ausgangspunkt der Productionsstatistik nimmt, so fragt sich's freilich dabei, welche Consumtion als eine mittlere oder durchschnittliche anzusehen ist. Hierüber gehen die Ansichten gar sehr auseinander. Der directen Beobachtungen, die man über den Getreide- und Kartoffelverbrauch der Menschen und Thiere angestellt hat, sind noch viel zu wenige, viel zu sporadische, als dass man ohne gewisse Bedenken darauf das Gebäude einer Productionsstatistik errichten könnte. Solche Bedenken sind nur dann etwas mehr in den Hintergrund zu drängen, wenn den Ansichten über die Consumtion der Stempel der innern Zuverlässigkeit und des logischen Zusammenhanges klar und deutlich aufgeprägt ist.

Eine der fleissigsten neueren statistischen Arbeiten über die Consumtion und Production landwirthschaftlicher Erzeugnisse im preussischen Staate ist die bis jetzt noch Manuscript gebliebene Schrift des Herrn Vermessungsinspectors F. G. Gauss über den Ertrag des Grundes und Bodens in den verschiedenen Provinzen des preussischen Staats, behufs Beurtheilung der hinsichtlich der Grundbesteuerung der zwischen den einzelnen Provinzen bestehenden Verschiedenheiten.

Bekanntlich ist es aber auch eins der hervorragenden Verdienste des verewigten Dieterici, durch viele mühsame Forschungen dazu beigetragen zu haben, Daten zu gewinnen, aus welchen die Consumtion und Production im preussischen Staate erschlossen werden könnte. Noch in dem letzten seiner Werke, in seinem Handbuch der Statistik des preussischen Staates, findet er sich auf Grund sorgfältiger Erwägungen zu folgenden Angaben über die Production der hauptsächlichsten landwirthschaftlichen Erzeugnisse in der preussischen Monarchie veranlasst:

Die Resultate der Mahl- und Schlachtsteuer aus den 4 Jahren von 1852—1855 ergeben pro Kopf der mahl- und schlachtsteuerpflichtigen Bevölkerung (d. h. für 2.213 764 Bewohner) einen

Verzehr von 97 Pfd. 28 Lth. Weizen und 245 Pfd. 5 Lth. Roggen. Rechnet man mit Dieterici den Scheffel Weizen zu 85 Pfd., den Schffl. Roggen zu 80 Pfd., so ergiebt das 1,151 Schfil. Weizen und 3,064 Schfil. Roggen pro Kopf. Im allgemeinen Durchschnitt für den ganzen Staat nimmt Dieterici einen jährlichen Verzehr von 1 Schfil. Weizen und 3 Schfil. Roggen an; hiernach würden im preussischen Staate lediglich der menschlichen Nahrung wegen (1855) producirt werden müssen: 17.202 831 Schffl. Weizen und 51.608 493 Schffl. Roggen. — Diese Zahlen ändern sich aber noch insofern, als nach dem Resultate der Branntweinsteuer pro 1855 3.487 896 Schffl. Getreide verbraucht wurden, ferner im Durchschnitt von 1851 — 55 eine Mehrausfuhr an Weizen von 6.057 259 Schfll. aus dem Zollverein stattfand, wovon nach Dieterici's Ermessen 5.000 000 Schffl. auf Preussens Ausfuhr allein kommen dürften. Insofern er nun auch noch ½ der Production als Saatbedarf hinzurechnet, kommt er bei der Weizenproduction auf die Ziffer von 26-27.000 000 Schfil.

Die Roggenproduction würde nach obiger Annahme und der Zugrundelegung der Bevölkerungszahl von 1855 51.608 493 Schffl. betragen müssen. Hierzu tritt der Verbrauch für die Branntweinfabrikation mit 2-3.000 000 Schffl. Die Mehrausfuhr aus Preussen schätzt Dieterici auf 5 - 800 000 Schffl., den Saatbedarf auf  $\frac{1}{4}$  der Production, d. h. = 13 - 14.000 000 Schffl., wonach sich als Totalproduction allerdings eine Ziffer von

67-69.000 000 Schffl. ergiebt.

Weniger sicher sind die Anhaltepunkte zur Berechnung der Consumtion und der Ausfuhr der Gerste, weshalb die Schätzung der Gesammtproduction auf 10.000 000 Schffl. unter den Berechnungen über den Getreidebau am allerersten anzu-

fechten sein möchte.

Die Production des Hafers lässt sich dagegen wieder besser aus der Consumtion ableiten, weil die Zahl der Pferde (der Hauptconsumenten des Hafers) gegeben ist. Indess auch hierbei sieht man, wie ungeheuer die Resultate im Ganzen abweichen, wenn im Einzelnen die Verschiedenheiten auch nur unbedeutend scheinen. Je nachdem man als Durchschnittsfuttersatz für die Pferde im ganzen Lande täglich 1 oder 1 Metze annimmt, wurde die Production 353 oder 533 Million Scheffel jährlich betragen müssen.

Am meisten entbehren die Dietericischen Annahmen zur Berechnung der Kartoffelconsumtion der Begründung; sie beruhen lediglich darauf, dass nach Berechnungen des früheren Landraths von Hauer in Solingen 9 - 10 Scheffel der nöthige Bedarf pro Kopf der Bevölkerung sei; wonach sich allerdings für etwas über 17 Millionen Menschen ein Consum von 160 bis 170.000 000, im Mittel also von 165.000 000 Scheffeln ergiebt. Des starken Kartoffelverbrauchs zur Fütterung der Thiere ist hierbei aber nicht gedacht.

Die Berechnungen, welche der Vermessungsinspector Gauss angestellt hat, um zu bestimmten Sätzen der mittleren Consumtion zu gelangen, fussen auf ähnlichen Unterlagen, wie die soeben mitgetheilten des verstorbenen Dieterici. Nur hat Jener hier und da einige kleine Abweichungen im Einzelverbrauch für gerechtfertigt gehalten. Da dieselben aber, um von der Consumtion auf die Production zu schliessen, versiebenzehnmillionenfacht werden, so ist es sehr erklärlich, dass die einzelnen Schlussresultate doch ziemlich weit auseinander gehen.

Gauss benutzte die Resultate der Mahl- und Schlachtsteuer von 1831 bis 1853 und fand als Mittel einen Consum von 88 Pfd. Weizen und 236 Pfd. Roggen. Da er aber das Scheffelgewicht des Weizens zu 90, des Roggens zu 80 Pfd. annimmt, so berechnet sich als mittlerer Verbrauch der mahl- und schlacht steuerpflichtigen Bevölkerung ein Quantum von 0,98 Scheffel Weizen und 2,95 Scheffel Roggen. Er nimmt ferner an, dass pro Kopf dieser Bevölkerung verzehrt werden:

0,13 Scheffel Gerste, 0,03 Hafer, Hülsenfrüchte, 0,20 Kartoffeln, 7.00

welche mit dem genannten Weizen und Roggen zusammen einen Roggenwerth von 6,18 Scheffel haben sollen.

Betreffs des mittleren individuellen Bedarfs der ländlichen Bevölkerung gelangt Herr Gauss zu dem Resultate, dass pro Kopf derselben verzehrt werden:

0,333 Scheffel Weizen, 3,37 Roggen, Gerste, 0,5 Hafer, 0,3 Hülsenfrüchte, 0,4 Kartoffeln,

welche Nahrungsmittel, auf Roggenwerth reducirt, ebenfalls 6,18 Scheffeln gleichkommen.

Die allseitige Richtigkeit der Annahmen des Herrn Gauss ist

ebenfalls zu hezweifeln. Man braucht pur die mittlere individuelle Consumtion der städtischen und ländlichen Bevölkerung dem Gewichte nach nebeneinander zu stellen und sie mit der einer andern Nation (hier mit der französischen nach Briaune) zu vergleichen, um die Ucberzeugung zu gewinnen. dass weder solche Ernährungsverhältnisse, wie die von Die terici, noch die von Gauss ermittelten, durchschnittliche sein können.

| 17.                                                                                  |                                              | Preu                    | Frankreich.                             |                               |                                                      |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nahrungs-                                                                            | Consum pro Kopf der städtischen Bevölkerung. |                         | Consu<br>Kopf<br>ländli<br>Bevölk       | der                           | Consum pro<br>Kopf der<br>Bevölkerung<br>überhaupt,  |                                                                       |
| minter.                                                                              | Maass.                                       | Ge-<br>wicht,           | Maass.                                  | Ge-<br>wieht.                 | Maass.                                               | Ge-<br>wicht.                                                         |
| `                                                                                    | Schffl.                                      | Pfd.                    | Schffl.                                 | Pfd.                          | Hect.                                                | Pfd.                                                                  |
| Weizen Roggen Gerste Hafer Spelz Mischkorn Buchweizen Mais Hülsen früchte Kartoffeln | 0,98<br>2,95<br>0,13<br>0,03                 | 88<br>236<br>8,5<br>1,5 | 0,333<br>3,37<br>0,5<br>0,3<br><br><br> | 30<br>270<br>32,5<br>16,6<br> | 1,72<br>0,66<br>0,21<br>0,04<br>0,33<br>0,16<br>0,16 | 232,0<br>92,4<br>25,2<br>3,4<br>46,2<br>21,4<br>22,4<br>20,0<br>270,0 |
| <b>J</b>                                                                             |                                              | 1026,0                  | 1                                       | 965,1                         | l                                                    | 733,0                                                                 |

Insofern die Zahlen von Briaune mit den ihm unbekannt gewesenen des später erschienenen Block'schen Werkes sehr gut übereinstimmen, beide Autoren aber auf ganz verschiede-nen Wegen zu einem ziemlich identischen Resultate gelangten, so ist denselben auch hinlängliche Glaubwürdigkeit zuzusprechen. Giebt man diese zu, so würde sich die grössere Elasticität der Franzosen schon aus der Nahrungsweise erklären. Mit einer täglichen Magenbelastung von ca. 2 Pfd. rationeller vegetabilischer Nahrungsmittel lebt sich's besser als mit einer solchen von 3 Pfd. minder rationell zusammengesetzten, welche sich pro Kopf der preussischen Bevölkerung, obigen Angaben nach, berechnet.

Briaune stellt zugleich eine vollständige Tasel über den Körnerverbrauch der einzelnen Bevölkerungsclassen auf, die ihres Interesses wegen (mag sie auch mehr oder weniger willkürliche Annahmen enthalten) hier gleichfalls mitgetheilt zu werden verdient. Sie befindet sich als Tabelle 18. auf umstehender Seite.

In der Hauptsache repräsentiren die 15.453 542 Industriellen die städtische Bevölkerung, deren Brodnahrung fast ausschliesslich aus Weizen bereitet wird. Ihr gegenüber auf dem andern Extreme steht die Masse der ländlichen Arbeiterbevölkerung, in deren Brodnahrung der Weizen nur zum vierten Theil einstrat.

Unstreitig würden diese und ähnliche Angaben einen noch deutlicheren Einblick in die physischen Zustände der Nationen gestatten, wenn neben der Getreidenahrung auch noch das Quantum der übrigen vegetabilischen Nahrungsmittel, vor allen der Kartoffeln, sowie das Quantum der Fleischnahrung nach Bevölkerungsclassen, zur Ziffer gebracht werden könnte. Für die gesammte französische Bevölkerung ist diese Consumtion in Blocks unvergleichlich reichbaltigem Werke "Statistiqus de la France" und zwar im Abschnitt Consumtion angegeben. Danach wäre 1858 der mittlere individuelle Verzehr und Verbrauch eines Franzosen folgender:

#### 1. Nahrungsmittel und Getränke, Gewürze etc.

| Weizen                     | Hect. | 1,90.  |
|----------------------------|-------|--------|
| Roggen                     |       | 0,70.  |
| Gerste                     | •     | 0,25.  |
| Mais                       |       | 0,15.  |
| Hafer                      |       | 0,06.  |
| Buchweizen                 | • .   | 0,18.  |
| Kartoffeln                 |       | 1,50.  |
| Fleisch aller Art:         |       | •      |
| auf 1 Kopf der Stadtbevöl- |       |        |
| kerung                     | Kil.  | 53,43. |
| auf 1 Kopf der Landbevöl-  |       | •      |
| kerung                     | •     | 6.     |
| Wein                       | Lit.  | 45,56. |
| Bier                       |       | 19,74  |
| Branntwein                 |       | 2,27   |
| Zucker                     | Kil.  | 11,30  |

| Caffee        | Kil. | 0,78.<br>0,106.<br>0,0008.<br>0,0001.<br>0,002.<br>9,08.<br>0,73. |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| II. Kleidung. |      |                                                                   |
| Baumwolle     | Kil. | 1,945.<br>3,000.<br>0,097.<br>3,720. (?)                          |

In einer Arbeit Dieteriei's aus dem Jahre 1850 finden sich über die preussische Bevölkerung folgende Consumtionsangaben:

| Getreide, Mehl und Hülsenfrüchte | Schffl. |      |
|----------------------------------|---------|------|
| Kartoffeln                       |         | 10,0 |
| Fleisch                          | Pfd.    | 40,0 |
| Bier                             | Quart   | 12,0 |
| Branntwein                       |         | 8,0  |
| Wein                             | •       | 2,0  |
| Tabak                            | Pfd.    | 2,5  |
| Reis                             | *       | 0,75 |

| Zucker                          | Pfd.    | 7,0       |
|---------------------------------|---------|-----------|
| Caffee                          | *       | 4,0       |
| Gewürze (geringfügiges Quantum) |         | <b>`?</b> |
| Salz                            |         | 17,5      |
| Tuch                            | Ellen   | 1.0       |
| Leinwand                        | •       | 5,0       |
| Baumwollwaaren                  |         | 16,0      |
| Seidene Waaren                  | •       | 0,66      |
| Leder                           | c. Pfd. | 3-4       |

Eingehende Vergleiche zwischen der Ernährung und der Consumtion überhaupt des preussischen und französischen Volks anzustellen, das ist gegenüber Zahlenreihen, die bei aller Anerkennung der Gründlichkeit ihrer Ermittelung und Aufstellung doch immer wenig Bestimmtes enthalten, nicht wohl thunlich. Nur die hervortretenden Verschiedenheiten mögen kurze Erwähnung finden. Sie betreffen den Verbrauch von Kartoffeln, Wein, Bier, Branntwein und Caffee. Da 1 Hect. = 1,819 preuss. Schffl. ist, so sagen die betreffenden Zahlen, dass ein Preusse mehr als dreimal so viel Kartoffeln als ein Franzose verspeist, ein Franzose aber mehr als 20 mal so viel Wein trinkt, als ein Preusse, dagegen 3 mal weniger Branntwein. Salz und Tabak vertilgen beide ziemlich gleiche Mengen. Wie sich die Körnernahrung auf die Bevölkerungsclassen

in Frankreich vertheilt, das lehrt folgende 18. Tabelle.

| 18.                           |                                  |                     | Verhält-<br>niss, in                              | . Gesammter           | Einzelmengen. |             |                                  |  |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------------------------|--|
| Z a h l<br>der<br>Individuen. | Bevölkerungsclasse.              | Ration<br>pro Kopf. | welchem der Wei- zen in der Ration vertreten ist. | Getreide-<br>verzehr. | Weizen.       | Mengkorn.   | Geringere<br>Körner-<br>früchte. |  |
|                               | Hect                             | .50.                | Hect.                                             | Hect.                 | Hect.         | Hect.       |                                  |  |
| 15.433 542                    | Gewerbtreibende (Industriels)    | 2,50                | c. 1,00                                           | 38.631 000            | 36,000 000    | _           | 2.631 000                        |  |
| 3.200 000                     | Winzer und Gärtner               | .3,20               | 0,80                                              | 10.240 000            | 7.900 000     |             | 2.340 000                        |  |
| 874 000                       | Gutsbesitzer 1. Vermögensclasse  | 3                   | 1,00                                              | 2.622 000             | 2.622 000     |             | •                                |  |
| 862 000                       | Pächter .:                       | 3                   | 1,00                                              | 2.586 000             | 2.586 000     |             | •                                |  |
| 2.034 000                     | Gutsbesitzer und Pächter 2. Ver- | _                   | <b>.</b> .                                        |                       |               |             |                                  |  |
|                               | mõgensclasse                     | 3,50                | 0,66                                              | 7.110 000-            | 2,370 000     | 4.740 000   | •                                |  |
| 718 000                       | Gutsbesitzer 3. Vermögensclasse  | 3,75                | 0,50                                              | 2.692 800             | 1.346 400     |             | 1.346 000                        |  |
| 2.748 000                     | Dienstboten                      | 4,25                | 0,33                                              | 11.680 000            | 1.318 000     | 5.150 000   | 5.212 000                        |  |
| 1.412 000                     | Meyerleute (metayers)            | 4                   | 0,25                                              | 5.648 000             | 1.412 000     |             | 4.236 000                        |  |
| 8.462 560                     | Ländliche Arbeiter               | 4,15                | 0,25                                              | 35.119 628            | 9.442 600     |             | 25.677 028                       |  |
| 35.744 102                    |                                  |                     | ı                                                 | 116.329 428 1         | 64.997 000    | 9.890 000 1 | 41.442 428                       |  |

Was nun den (auf Heuwerth reducirten) Futter- und Streubedarf des Viehs im preussischen Staate anlangt, so findet sich Gauss nach weitläufiger Begründung zur Annahme folgender Durchschnittssätze bewogen:

| für 1 Kuh = 1            | St.      | Grossvieh | 46 | Ctr. | Heuwerth |
|--------------------------|----------|-----------|----|------|----------|
| • 1 St. Jungvieh. == }   | •        | 3         | 23 | •    | •        |
| » 1 Ochsen = 1           | *        | >         | 69 | *    | •        |
| → 1 Bullen = ⅓           |          | >         | 32 | •    | ,        |
| • 1 Pferd $= 2$          |          | •         | 96 | •    | >        |
| • 1 Füllen = 1           |          | •         | 48 | •    | •        |
| • 1 Maulesel $\dots = 2$ | <b>»</b> | •         | 96 | •    | ,        |
| • 1 Esel = }             | •        | •         | 24 | •    | >        |
| • 1 Edelschaft =         |          | •         | 9. | 50 » | •        |
| 1 halbedles Sch. = 4     |          |           | 7. | 06 . | •        |
| • 1 Landschaf =          |          | •         |    | 60 • | •        |
| • 1 Ziego = 1            | •        | •         |    | 00 • | <b>,</b> |
| • 1 Schwein = 1          | •        | •         |    | 25 . | •        |

Auf die zur Viehfütterung verwandten Abfälle bei der Getreidemüllerei, Branntweinbrennerei, Bierbrauerei, Rübenzuckerfabrikation und Oelmüllerei ist genügend Bedacht genommen.

Ferner findet Gauss nach sorgfältiger Ermittelung, dass die Branntweinbrennerei im Durchschnitte der Jahre von 1844 bis 1857 jährlich an Feldfrüchten verbrauchte: 1)

| *) Der<br>1857 und 18 | Verbrauch | an | Getreide | und | Kartoffeln | in | den | Jahren |  |
|-----------------------|-----------|----|----------|-----|------------|----|-----|--------|--|
| 1857 and 19           | R58 war:  |    | •        |     |            |    |     |        |  |

..... Getreide 3.724 437 Scheffel, ..... Kartoffeln 23.361 236 3..... Getreide 3.418 548 1857..... Getreide 1858..... Getreide ..... Kartoffeln 21.618 445

| Weizen     | Scheffel | 199 236    |
|------------|----------|------------|
| Roggen     | ,        | 871 216    |
| Gerste     | •        | 2.367 579  |
| Hafer      | •        | 17 519     |
| Kartoffeln |          | 18.736 479 |

Der Gerstenverbrauch in der Bierbrauerei wird von ihm auf 2.940 820 Scheffel per Jahr (im Durchschnitt der nämlichen Jahre) ermittelt.

Uebersichtlich gestaltet sich demnach das Bild, welches Gauss von dem durchschuittlichen Verzehr und Verbrauch im preussischen Staat aufrollt, und welches gleichzeitig auch das Bild der Production ist, wie folgt:

An Zuckerrüben wurden verarbeitet auf Zucker: vom 1. September 1857—58 24.947 388 Ctr. 1858—59 31.600 308 -1859—60 29.594 342 -

#### Bodenproduction in sammtlichen

| 19.  Vorbrauchsart.                                                                                                                                               | Weizen.                 | Roggen.                  | Gerste.                 | Hafer.                                       | Hülsen-<br>früchte.            | Kartoffeln<br>und auf<br>Kartoffeln<br>reducirte<br>Gemüse etc. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | ,                       |                          | Sche                    | ffel.                                        |                                |                                                                 |
| 1. Zur Nahrung für Menschen 2. Zur Unterhaltung der Pferde 3.                                                                                                     | 8.551 711               | 53.760 488<br>           | 6.589 664<br>           | 502 702<br>56,981 505<br>5.850 895<br>15 030 | 5.748 725<br>                  | 105,882 758                                                     |
| 15. Weinmost                                                                                                                                                      | •                       | . ,                      | •                       | •                                            | •                              |                                                                 |
| 16. Tabak 17. Zur Zuckerbereitung 18. Flachs und Hanf 19. Zur Oelbereitung 20. Holz 21. Es gehen ab die Abfälle bei Nr. 1, 13, 14, 17, 19 22. Ausführ 23. Einführ | 4:400 000               |                          | 1.000 000               |                                              | 300 000                        |                                                                 |
| Zusammen  Die Aussaat beträgt                                                                                                                                     | 13.350 947<br>2.642 628 | 54.631 699<br>14.458 975 | 12.898 063<br>2.575 622 |                                              | 6.048 <b>72</b> 5<br>1.611 912 | 124.619 237<br>18.585 853                                       |
| Im Ganzen                                                                                                                                                         | 15.993 575              | 69.090 674               | 15.473 685              | 78,646 564                                   | 7.660 637                      | 143.205 090                                                     |

Es ist in dieser Tabelle auch der Getreide-Ein- und Ausfuhr gedacht. Nicht auf die Zahlen derselben, wohl aber auf den Gegenstand wird im folgenden Abschnitt noch zurückzukommen sein. Zunächst ist es geboten, auf die Differenzen in der Dietericischen und der Gauss'schen Aufstellung hinzuweisen. Je identischer eigentlich die Basis ist, von welcher beide Aufstellungen ausgehen, je mehr das Divergiren der Ansichten nur auf der Adoption dieser oder jener Ansicht, auf dem subjectiven Ermessen der Beobachter beruht, desto deutlicher lehrt ein solcher Vergleich, wie misslich es mit der Conjectural-Statistik bestellt ist. Es ist doch wahrhaftig nicht einerlei, ob im preussischen Staate 16 oder 27 Millionen Scheffel Weizen, 15 oder 10 Millionen Scheffel Gerste, 78 oder 50 Millionen Scheffel Hafer, 143 oder 165 Millionen Scheffel Kartoffeln in einer Mittelernte gebaut werden. Die Zahlen der Ackerbauproduction sind im wahrsten und tiefsten Sinne des Worts Grundzahlen; sie sind der Gradmesser der Macht, des Wohlstands, der Kaufkraft der preussischen Nation.

Bei richtiger Erwägung der Dinge ist wohl den Gaussschen Zahlen der Vorzug vor den Dietericischen einzuräumen, einestheils deshalb, weil sie auf umfassenderen Untersuchungen beruhen, anderntheils deshalb, weil ihnen mehr der Charakter von Durchschnitteresultaten beiwohnt. Indess eine fortgesetzte Kritik lehrt, dass beide Angaben nur mit Vorsicht benutzt werden dürfen.

Wenn man die producirten Fruchtmengen eines Landes kennt oder vielmehr zu kennen vermeint, wenn man ferner weiss oder vielmehr zu wissen glaubt, wie gross der Ertrag an jenen Früchten auf einer Flächeneinheit ist, so liegt es sehr nahe, aus dieser angeblich bekannten Grösse auf die unbekannte der gesammten, für den Bau jener Feklfrüchte in Anspruch genommenen Fläch ezu schliessen. Nach dem in dieser Abhandlung Mitgetheilten ist in möglichst runden Zahlen der Durchschnittsertrag per Morgen beim Weizen 9-Scheffel, bei Roggen 8½ Scheffel, bei der Gerste 10½ Scheffel, beim Hafer 12½ Scheffel und bei den Kartoffeln 75 Scheffel. Und demzufolge müssten im preussischen Staat bestellt zein

|       | 1.777 000  | Morgen | Aekerland | mit | Weizen,    |
|-------|------------|--------|-----------|-----|------------|
|       | 8.128 000  | •      | -         |     | Roggen,    |
|       | 1.474 000  | •      |           |     | Gerste,    |
|       | 6:292 000  | *      | •         | •   | Hafer,     |
|       | 1.969 000  | •      | •         | •   | Kartoffeln |
| Summa | 19.580 000 | •      |           |     |            |

#### Provinzen des Prenssischen Staats.

| Heu und<br>auf Heu<br>reducirte<br>andere<br>Futtermittel.                                                     | Stroh zum Futter und Einstreu, auch andere Streumittel.                                                       | Zucker-<br>rüben. | Tabak.  | Wein               | most.                                                 | Gebrechter<br>Flachs und<br>Hanf. | Oel-<br>samen. | Holz.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
|                                                                                                                | Cent                                                                                                          | n e r.            |         | Classe.            | Eimer<br>zu 60 Quart.                                 | Centner.                          | Scheffel.      | Kubikfuss.  |
| 44.234 675 4.308 116 11 670 140 100 87.191 138 27.791 105 1.368 490 20.560 720 84.066 598 3.536 898 20.674 615 | 49.560 945 5.094 065 13 068 70 484 116.341 467 36.932 668 1.830 372 27.792 990 61.271 331 4.715 864 3.565 778 | 14.277 538        | 204 024 | I. II. III. V. VI. | 820<br>8 318<br>55 688<br>131 668<br>92 751<br>82 764 | 1.049 000                         | 4.234 767      | 365.757 318 |
| 266.508 333                                                                                                    | 307.189 032                                                                                                   | 14.277 538        | 204 024 | I – VI.            | 372 009                                               | 1.049 000                         | 4.234 767      | 365.757 318 |
|                                                                                                                | <u>.                                      </u>                                                                |                   |         |                    |                                                       | Ī                                 |                |             |

Nach Sp. 239 der Gewerbetabelle vom Jahre 1858 giebt es im preussischen Staate aber 50.472 546 Morgen Ackerland; nach der gleichnamigen Veröffentlichung für das Jahr 1855 waren davon jedoch blos 47.897 198 Morgen vorhanden. Die Differenz zwischen obiger Zahl von 19.580 000 Morgen und der Gesammtzahl von circa 50.000 000 Morgen würde also auf den Anbau der nicht mitgenannten Feldfrüchte, d. h. der Rüben, der Oelgewächse, des Tabaks, der Futtergewächse, soweit sie nicht in der Brache gebaut werden, kommen.

Schon die niedere absolute Ziffer des für den Getreideund Kartoffelbau beanspruchten Landes erregt hohe Bedenken gegen die Richtigkeit derselben; ungleich mehr gesteigert werden diese aber dann, wenn man die absoluten Ziffern in relative verwandelt, d. h. wenn man das Verhältniss des Umfangs der mit den einzelnen Früchten bestellten Fläche zum ganzen pfluggängigen Areal procental darstellt.

Bei circa 50.000 000 Morgen gesammten Ackerlandes wären

bebaut

3,82 • Kartoffeln.

Kann und darf die Analogie der Verhältnisse anderer Staaten, in denen die betreffenden Verhältnisse wirklich ermittelt und nicht blos geschätzt wurden, sicher bis zu einem gewissen Grade als Controle verwendet werden, so mahnt dieses Mittel zur Findung statistischer Wahrheiten sehr zur Vorsicht bei dem Gebrauche obiger nur abgeleiteten Zahlen; sie lässt sie geradezu als völlig unglaubwürdig erscheinen.

Wir haben uns die Mühe nicht verdriessen lassen, aus den besten Quellen diejenigen Notizen zusammenzustellen, aus welchen das Anbauverhältniss und namentlich die Benutzung des Acker- oder pfluggängigen Landes in einigen anderen Ländern so sicher als möglich erkannt werden kann. Da ergiebt sich, wenn man die absoluten Zahlen der bestellten Fläche zugleich auch auf procentale reducirt, Folgendes:

| 20.                                                                          | Braunsoh                                                                                                         | weig.                                     | Saobse                                              | ) <b>L</b> .                             | Baye                                                       | FR.                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Boselehnung<br>der                                                           | Umfan<br>der bestellte                                                                                           |                                           | Umfang<br>Fläche der bestellten F                   |                                          |                                                            | Umfang<br>der bestellten Fläche          |  |
| Objecte.                                                                     | im<br>Landesmaasse<br>Morgen.                                                                                    | in % vom<br>pfluggån-<br>gigen<br>Åreal.  | im<br>Landesmaasse<br>Acker.                        | in % vom<br>pfluggan-<br>gigen<br>Areal. | im Landesmasse Tagwerke.                                   | in % vom<br>pfluggän-<br>gigen<br>Aresi. |  |
| I. Halm früchte.  Weizen Spelz, Dinkel Mengkorn Roggen Gerste und Frühgerste | 57 899<br>13 815<br>151 262<br>54 561                                                                            | 9, <del>02</del><br>2,17<br>23,77<br>8,57 | 147 899<br>295 790<br>107 558                       | 11,00<br>22,00<br>8,00                   | 1) 2 923<br>702 943<br>371 912<br>1.775 480<br>843 536     | 0,03<br>7,05<br>4,20<br>20,05<br>9,52    |  |
| Hafer<br>Haidekorn                                                           | 100 372                                                                                                          | 15,77                                     | 228 560<br>13 444                                   | 17,00<br>1,00                            | 1.406 260<br>17 837                                        | 15,88<br>0,20                            |  |
| Summa                                                                        | 377 409                                                                                                          | 59,30                                     | 793 238                                             | 59,00                                    | 5.121 891                                                  | 57,83                                    |  |
| II. Handelsgewächse.  Hopfen. Cichorjen. Tabak  Raps und Oelgewächse.        | 21 404                                                                                                           | <b>3</b> ,36                              | 26 <b>88</b> 9                                      | 2,00                                     | 32 029<br>17 241<br>29 991                                 | 0,36<br>0,19<br>0,34                     |  |
| Hanf. Lein tind Flachs                                                       | (¹) 14 811                                                                                                       | 2,33                                      | 13 444                                              | 1,00                                     | 109 415                                                    | 0,08                                     |  |
| Summa,                                                                       | 36 215                                                                                                           | 5,69                                      | 40 333                                              | 3,00                                     | 195 843                                                    | 2,21                                     |  |
| III. Hülsenfrächte.<br>Erbsen<br>Wicken                                      | 72 786                                                                                                           | 11,44                                     | } 94 113                                            | 7,00                                     | } 130 890                                                  | 1,48                                     |  |
| Summa                                                                        | 72 786                                                                                                           | 11,44                                     | 94 113                                              | 7,00                                     | 130 890                                                    | 1,48                                     |  |
| IV. Wurzeln und Hackfrüchte. Futterrüben                                     | <sup>2</sup> ) 16 500<br>51 146                                                                                  | 2,59<br>8,03                              | <sup>1</sup> ) 26 889                               | 2,00<br>1 <del>0,00</del><br>1,00        | 277 034<br>. 684 771                                       | 3,13<br>·<br>7,#2                        |  |
| Summa,                                                                       | 67 646                                                                                                           | 10,62                                     | 174 780                                             | 13,00                                    | 961 805                                                    | 10,86                                    |  |
| V. Futterkräuter. Rother und weisser Klee                                    | )                                                                                                                |                                           | 2) 228 560                                          | 17,00                                    | s) 721 600                                                 | 8,14                                     |  |
| Luzerne                                                                      | )4) 46 396<br>)4) 14 170                                                                                         | 7,29<br>2,23                              |                                                     |                                          | •                                                          |                                          |  |
| Summa                                                                        | 60 566                                                                                                           | 9,52                                      | 228 560                                             | 17,00                                    | 721 600                                                    | 8,14                                     |  |
| VI. Brachen                                                                  | 21 832                                                                                                           | 8,43                                      | 13 444                                              | 1,00                                     | 1.725 027                                                  | 19,48                                    |  |
| VII. Verschiedene Pflanzungen                                                |                                                                                                                  | •                                         |                                                     |                                          | ·                                                          | •                                        |  |
|                                                                              | 636 454                                                                                                          | 100,00                                    | 1.344 474                                           | 100,00                                   | 8.857 056                                                  | 100,00                                   |  |
| ,                                                                            | <ol> <li>Alle sonstiger<br/>gewächse.</li> <li>Rüben und K</li> <li>Futtergewäch</li> <li>Ackerweide.</li> </ol> | Cohl.                                     | 1) Rüben und I<br>2) Klee und Gr<br>3) Sonstige Gev | us.                                      | 1) Mais. 2) Andere Hawachse. 3) Eigentlicher auf Ackerland | ndelsge-<br>Futterbau<br>d.              |  |

| Wärttombe                                                                       | uģ.                                                                    | Bader                                                                            | l.                                                    | Frankre                                                                           | lek.                                                   | Boigle                                                                    | <b>R.</b>                                               | Irlan                                     | d.                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Umfan<br>der bestellter                                                         |                                                                        | Umfan<br>der bestellter                                                          |                                                       | Umfan<br>der bestellte                                                            |                                                        | Umfan<br>der bestellten                                                   |                                                         | Umfan<br>der bestellte                    |                                          |
| im<br>Landesmaasse<br>Morgen.                                                   | in % vom<br>pfluggän-<br>gigen<br>Åreal.                               | im<br>Landesmaasse<br>Morgen.                                                    | in % vom<br>pfluggän-<br>gigen<br>Areal.              | im<br>Landesmaasse<br>Hectaren.                                                   | in % vom<br>pfluggän-<br>gigen<br>Areal,               | im<br>Landesmaasse<br>Hectaran.                                           | in % vom<br>pfluggän-<br>gigen<br>Areal.                | im<br>Landbamasase                        | in % vom<br>pfluggån-<br>gigen<br>Areel. |
| 1) 5 565<br>36 487<br>653 560<br>92 606<br>139 670<br>277 743<br>411 830<br>974 | 0,20<br>1,34<br>23,97<br>3,40<br>5,12<br>10,49<br>15,11<br>0,04        | 73 751<br>216 511<br>71 680<br>116 749<br>151 254<br>138 409<br>4) 4 073         | 4,82<br>14,14<br>4,68<br>7,63<br>9,88<br>9,84<br>0,87 | 669 000<br>6.639 688<br>606 436<br>2.151 311<br>1.110 082<br>3.040 000<br>750 000 | 2,55<br>25,35<br>2,32<br>8,21<br>4,24<br>11,61<br>2,87 | 233 452<br>51 848<br>39 717<br>283 369<br>39 704<br>202 431<br>27 580     | 16,84<br>3,74<br>2,86<br>20,43<br>2,86<br>14,60<br>1,99 | 546 964<br>11 470<br>195 770<br>1.981 241 | 9,3<br>0,2<br>3,3<br>33,7                |
| 1.618 <b>43</b> 5                                                               | 59,87                                                                  | 772 4 <del>2</del> 7                                                             | 50,46                                                 | 14.966 517                                                                        | 57,48                                                  | 878 101                                                                   | 63,22                                                   | 2.735 445                                 | 46,5                                     |
| \$ 444<br>912<br>- 810<br>48 081<br>23 799<br>19 964<br>28<br>134<br>8 484      | 0,18<br>0,03<br>0,03<br>1,76<br>0,87<br>0,73<br>0,001<br>0,006<br>0,43 | 1 805<br>1 573<br>16 539<br>14 772<br>20 679<br>67                               | 0,12<br>0,10<br>1,08<br>0,96<br>1,55<br>0,004         | 827<br>173 576<br>176 148<br>98 241                                               | 0,003<br>0,66<br>0,67<br>0,38                          | 2 968<br>1 827<br>667<br>26 099<br>1 712<br>29 880<br>162<br>213<br>2 125 | 9,32<br>9,13<br>0,05<br>1,88<br>0,12<br>2,16<br>0,02    | 14 067<br>91 646<br>338 202               | 0,2<br>1,6                               |
| 105 656                                                                         | 3,87                                                                   | 67 005                                                                           | 4,38                                                  | 578 792                                                                           | 2,09                                                   | 65.653                                                                    | 0,15<br>4,74                                            | 448 915                                   | 7,6                                      |
| 19 508<br>34 518<br>27 328<br>72 409                                            | 0,89<br>1,27<br>1,00                                                   | 10 880<br>8 660<br>2) 23 820<br>43 310                                           | 0,74<br>0,56<br>1,56                                  | 355 000 355 000                                                                   | 1 36                                                   | 14 808<br>89 397<br>14 484<br>86,479                                      | 1,07<br>2,84<br>1,04                                    | 1 897<br>19 298<br>11 098                 | 0,03<br>0,3<br>0,2                       |
| 35 522<br>17 982<br>649<br>198 289<br>18 253                                    | 1,30<br>0,66<br>0,03<br>7,27<br>0,67                                   | ³) 60 550<br>176 573                                                             | 3,26<br>11,53                                         | 200 000<br>915 165                                                                | 0,76<br>3,50                                           | 4 389<br>7 012<br>5 397<br>115 062<br>795                                 | 0,32<br>0,50<br>0,80<br>8,30<br>0,06                    | 29 731<br>38 132<br>11 407<br>1.150 707   | 0,5<br>0,6<br>0,2<br>19,7                |
| 270.665                                                                         | 9,03                                                                   | 237 123                                                                          | 15,40                                                 | 1.115 165                                                                         | 4,96                                                   | 132.655                                                                   | 9,62                                                    | 1.238.977                                 | 21,0                                     |
| 209 098<br>32 630<br>24 004<br>265 7\$2                                         | 7,67<br>1,20<br>9,88                                                   | 311 017                                                                          | 20,31                                                 | 9.204 142                                                                         | 35,44                                                  | 147 929<br>1 699<br>5 395                                                 | 10,67<br>0,12<br>0,38                                   | 1, 1.424 495                              | 24,2<br>0,2<br>24,4                      |
|                                                                                 |                                                                        |                                                                                  |                                                       |                                                                                   | ł                                                      |                                                                           |                                                         | 1                                         | ,•                                       |
| 393 174                                                                         | 14,42                                                                  | 100 000                                                                          | 6,53                                                  |                                                                                   |                                                        | 11 041                                                                    | 5,83                                                    |                                           | •                                        |
| 2.726 071                                                                       | 100,00                                                                 | 1.530 882  1) Einkorn. 2) Bohnen, Lins aweizen. 3) Knollen und 4) Futterkräuter. | Wurzeln.                                              | 26.18\$ 614                                                                       | 100,00                                                 | 1.391 982                                                                 | 100,00                                                  | 5.88 <b>2 052</b>                         | 190,00<br>Kleeland.                      |

Ueberraschen muss es, fast in allen Ländern übereinstimmend die mit Halmfrüchten bestellte Ackersläche gegen 60 % der gesammten Ackersläche einnehmen zu sehen. Nur Irland macht davon eine Ausnahme, indem einestheils dort der Kartoffelbau auch heute noch ungemein in den Vordergrund tritt, anderntheils indem die ganze Ackersläche selbst deshalb weniger bestimmt als bei den übrigen Staaten ist, weil der Kleebau von dem Futterbau auf Wiesen nicht gesondert angegeben wird. Um so grösser ist die Identität der Verhältnisse in den übrigen Ländern. Sie stehen offenbar unter einem gewissen Gesetze. Bei der Aehnlichkeit der klimatischen, der Nahrungs-

statt 1.777 000 Morgen (= 3,55 % der Ackerfläche) circa

. 8.128 000 . (= 16,26 . . . . . ) circa

. 1.474 000 . (= 2,95 . . . . ) circa

. 6.292 000 . (= 12,58 . . . . ) circa

. 1.909 000 . (= 3,81 . . . . ) circa

u. s. w. bestellt sind.

Dieses inductive Ergebniss gestattet nun aber gegen die Prämissen Folgendes einzuwenden:

 Entweder die Ernteerträge per Morgen sind, wie sie durch das Landes-Ökonomie-Collegium für die Jahre 1859 und 1860 mitgetheilt wurden, zu hoch gegriffen, mithin als für das ganze Land gültige Mittelzahlen unbrauchbar.

 Oder der Verzehr und Verbrauch der eigenen Bevölkerung an den genannten Früchten ist zu niedrig angegeben.

Oder die Ausfuhr von Getreide und sonstigen Feldfrüchten nach dem Zollvereine selbst ist eine viel grössere, als vermuthet wird.

4) Oder die Landwirthschaft befindet sich in Preussn hinsichtlich ihrer Entwickelung auf viel tieferer Stufe als die in den übrigen Ländern. In Preussen würde fast noch die reine Dreifelderwirthschaft die Regel sein (33\forall % Halmfrüchte als Winterfrucht gerechnet, 33\forall % andere Früchte als Sommerfrucht und 38\forall % als reine Brache).

Es braucht indess nicht blos eine dieser Wahrscheinlichkeiten wirksam zu sein, die können sogar alle dazu beitragen, das Resultat über die angebaute Fläche trügerisch zu machen. Aber was beweist das? Es beweist: dass es um alle relativen Zahlen, die keine positive oder absolute Grundlage haben, schlecht bestellt ist; dass sie unter Umständen mehr schaden als nützen, und dass eine landwirthschaftliche Statistik ohne directe Erhebungen über die angebaute Fläche, über ihre Bo-

und Erwerbsverhältnisse in Preussen mit den analogen Zuständen in anderen Staaten erscheint es sonach geradezu unmöglich, dass der Getreidebau nur 35,34 % der Ackersläche, der Kartoffelbau 3,81 % derselben in Anspruch nehmen soll, während jenem allenthalten gegen 60 %, diesem in Ländern, wo weit weniger Kartoffeln consumirt werden, zwischen 8 und 10 % der Ackersläche dienstbar sind. Aehnliches muss mit Naturnothwendigkeit auch in Preussen stattsinden.

Es ist also viel wahrscheinlicher, dass von den 50 Millionen Morgen pfluggängigen Landes:

 circa
 5.000 000
 Morgen
 = 10 % der Ackerstäche mit Weizen,

 circa
 11.000 000
 = 22 ...
 Roggen,

 circa
 4.000 000
 = 8 ...
 Gerste,

 circa
 8,500 000
 = 17 ...
 Hafer,

 circa
 5.000 000
 E 10 ...
 Kartoffeln

nität, über den Ertrag per Morgen, über den Selbstverbrauch der Landwirthschaft nimmermehr zu beschaffen ist.

Indess auch noch etwas Anderes beweist jenes inductive Ergebniss, nämlich dass es angesichts der hohen Wichtigkeit, der ganz eminenten Bedeutung der Landwirthschaft bedauerlich ist, so Weniges und so wenig Bestimmtes darüber zu wissen. Das bei weitem bestimmteste, leider auch wichtigste Ergebniss der langen Unterzuchung dieses Abschnitts ist: Wir wissen nun, dass wir über unsere Ernten so viel wie nichts wissen.

#### IX. Der Markt landwirthschaftlicher Erzengnisse,

Aus den bisherigen Angaben über die Consumtion landwirthschaftlicher Erzeugnisse geht von selbst hervor, dass der Markt in denselben ein sehr bedeutender, ja bedeutender wie der irgend eines anderen Products sein muss. Dieser Markt ist ein innerer und äusserer. Ersterer vermittelt den Import und Export, letzterer nur den Austausch im Innern. Selbstverständlich ist der Binnenmarkt der ungleich beträchtlichere. Mögen auch von den landwirthschaftlichen Erzeugnissen 50 % und mehr in den Händen der Producenten verbleiben, so müssen doch die andern 50 % oder etwas weniger in den Tanschverkehr gebracht werden.

Gauss berechnet den Geldwerth des Rohertrages der preussischen Landwirthschaft wie folgt:

| 21.                     | G                    | deldwerth        | les Rohert        | rags der L      | and- und ]         | Forstwirths          | schaft in d      | en Provinz | en               |
|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------|------------|------------------|
| Brzeugnisse.            | Preussen.            | Posen.           | Branden-<br>burg. | Pommern.        | Schlesien.         | Sachsen.             | West-<br>phalen. | Rheinland. | Im Staate.       |
|                         | Thlr.                | Thlr.            | Thir.             | Thlr.           | Thlr.              | Thlr.                | Thlr.            | Thlr.      | Thlr.            |
| Weizen                  | 5.667 114            | 3.973 438        | 3.763 288         | 3.052 035       | 5.454 230          | 5 213 371            | 2.615 677        | 6.637 750  | 36.376 908       |
| Roggen                  | 14.626 682           | 9.278 308        | 11.845 907        | 8.604 269       | 22.349 892         | 14.887 607           | 10.383 742       | 18.759 352 | 110.735 759      |
| Gerste                  | 2.914 960            | 1.651 879        | 2.173 541         | 1.468 040       | 2.974 240          | 2.712 525            | 1.499 291        | 3.302 015  | 18-696 491       |
| Hafer                   | 17.572 0 <b>2</b> 9  | 4.774 207        | 9.250 420         | 6.324 277       | 8.390 062          | 6.816 396            | 5.862 743        | 5.817 156  | 65.807 290       |
| Hülsen-                 |                      |                  |                   |                 |                    |                      |                  |            |                  |
| früchte                 | 2,332 955            | 947 200          | 1.657 199         | 911 536         | 2.453 840          | 1.464 283            | 1.463 828        | 2,841 670  | 14.072 511       |
| Kartoffeln u.           |                      |                  |                   |                 |                    |                      |                  |            | ł                |
| auf K. redu-            |                      |                  |                   |                 |                    |                      |                  |            |                  |
| cirte Gemüse            | 1 <b>2.</b> 671 995. | 5.180 728        | 12.208 479        | 4.835 280       | 11.223 207         | 7.739 836            | 8.622 204        | 17.020 071 | 79.501 800       |
| Heu und auf             |                      |                  | ,                 |                 |                    |                      |                  |            | 1                |
| Heu reducirte           |                      |                  |                   |                 |                    |                      |                  |            | 1                |
| andere Futter-          | 00 700 401           | 11 404 400       | 10 700 070        |                 | 00 105 051         | 45 454 005           |                  |            |                  |
| mittel                  | 23.580 421           | 11.404 432       | 19.538 278        | 14.192 870      | 20.425 271         | 15 474 327           | 12.392 103       | 18.389 583 | 135.397 285      |
| Stroh zu Fut-           |                      |                  |                   |                 |                    |                      |                  |            | 1                |
| ter und Ein-            |                      |                  |                   |                 |                    |                      |                  |            | 1                |
| streu, auch             |                      |                  |                   |                 |                    |                      |                  |            | 3                |
| andere Streu-<br>mittel | 13.058 795           | E 044 950        | 11 000 110        | 7 000 47 4      | 10 000 015         | 0.000.005            | F 400 0 4        | 10 005 041 | <b>50.050.10</b> |
| Zuckerrüben             |                      | 5.844 370        | 11.008 110        | 7.282 454       | 12 068 915         | 9.368 887            | 7.439 654        | 12.307 941 | 78.379 126       |
| Tabak                   | 8 724<br>91 392      | 15 143<br>94 020 | 175 120           | 86 831          | 482 305<br>126 678 | 2.119 151<br>168 240 | 15 612           | 7 777      | 2.910 668        |
| Weinmost                | 91 592               |                  | 404 790           | <b>230 7</b> 60 |                    | 30 375               | 1 200            | 107 064    | 1.224 144        |
| Flachs und              |                      | 6 403            | 25 583            | •               | 94 233             | 5U 5/5               | •                | 1.311 834  | 1.468 428        |
| Hanf, gebr              | 1.300 000            |                  | 440 000           | 200 000         | 1.360 000          | 1.050 000            | 3.024 000        | 4.224 000  | 11.598 000       |
| Oelsamen                | 2.158 276            | 105 531          | 1.147 767         | 645 970         | 2.021 710          | 1.347 857            | 1.126 726        | 2.130 360  | 10.684 397       |
| Holz                    | 1.227 869            | 697 622          | 3.242 164         | 1.736 605       | 3.340 287          | 1.824 336            | 2.092 969        | 3.494 767  | 17.656 619       |
|                         | 1.22. 000            | 00, 022          | J.222 101         | 2.700 000       | 0.010 201          | 1.021 000            | 2.002.000        | 3.202 101  | -7.000 018       |
|                         |                      |                  |                   |                 |                    |                      |                  |            | 1                |
|                         | 97.211 212           | 43.973 281       | 76.880 846        | 49.570 927      | 92.764 870         | 70.217 191           | 56.539 749       | 96.351 340 | 583,509 416      |

Was das innere Getriebe des Handels mit landwirthschaftlichen Erzeugnissen, d. i. des sogenannten Productenhandels, anlangt, so geben die Berichte des bei hiesiger Börse fungirenden vereideten Waaren- und Producten-Maklers Emil Meyer") über den Getreide-, Gel- und Spiritushandel ein sehr anschauliches Bild von der Bewegung und Bedeutung desselben. Da genannte Berichte wegen der Reichhaltigkeit und guten Auswahl ihres Inhalts immer mehr Aufnahme beim handeltreibenden Publicum finden, so dürste dieser allgemeinen Verbreitung wegen ein Zurückgehen auf die Zahlen derselben an dieser Stelle überflüssig sein.

Selbst wenn auch von allen Marktorten die Mengen Getreide bekannt wären, mit welchen sie während der Markttage befahren wurden, so würde dies doch nur unvollkommen und höchst ungenau die Quantitäten der alltäglich umgesetzten Landesproducte veranschaulichen können. Es wäre damit höchstens eine Ansicht über die Wichtigkeit der einzelnen Märkte gewonnen. Indess so sehr dieselbe ohnehin gekannt ist, so schr wechselt sie. Die Preisdifferenz von Ort zu Ort, von Provinz zu Provinz, von Land zu Land spielt im Getreide-

handel die grösste Rolle.

Im äusseren Handel ist namentlich der Weizen von Bedeutung; er bildet noch immer einen sehr wesentlichen Exportartike, während Roggen mehr und mehr importitt wird. Gerste wird gleichfalls mehr exportirt, dafür Hafer wiederum mehr importirt. Das Bild, wie sich die Einsuhr aus Preussen und nach Preussen den Zollvereinslisten gemäss gestaltet, enthält die auf S. 286 abgedruckte 22. Tabelle, zu welcher jedoch, um Missverständnissen vorzubeugen, zu bemerken ist, dass die Ausfuhr aus Preussen ebensowenig lediglich preussisches Product ist oder zu sein braucht, als die Einfuhr nach Preussen lediglich der preussischen Consumtion zugute gekommen sein wird.

Man begeht indess keinen sehr grossen Fehler, wenn man den über die preussischen Grenzen gehenden Ein- und Ausfuhr-handel des Zollvereins mit Getreide etc. als den preussisch en Ein- und Ausfuhrhandel selbst ansieht. Der beste Beweis für diese Behauptung liegt in der Thatsache, dass die Zusammenstellung der nach Ländern unterschiedenen Getreideeinfuhr, z. B. in Frankreich, England etc., für Preussen nahezu dieselben Zahlen ergiebt, welche in obengenannter 22. Tabelle mitgetheilt wurden.

Unter diesen Umständen lässt sichs wohl sagen, dass der preussische Getreidehandel im zollvereinsländischen die erste Stelle einnimmt. Klar und deutlich geht es aus Tabelle 28 hervor, welche alle Zahlen über den Eingang und Ausgang von Getreide (im Verkehr des Zollvereins mit dem Auslande)

von 1836-1859 enthalt.

Der Hauptausfuhrartikel des zollvereinsländischen Getreidehandels ist der Weizen; der Hauptimportartikel der Roggen. Im Jahre 1859 balancirt sich die Scheffelzahl beider Fruchtsorten beinahe vollständig. Jedoch die Tendenz der Einfuhr ist fast in allen Fruchtsorten eine steigende, wärend die der Ausfuhr wenn nicht gerade fallend, so doch stationair ist").

\*) Der Titel der citirten Schrift ist: Bericht fiber den Getreide-, ") Der Titel der citirten Schrift ist: Bericht fiber den Getreide-,
Oel- und Spiritushandel in Berlin, erstattet von Emil Meyer,
vereidetem Waaren- und Producten-Makler. Als Manuscript gedruckt.
Berlin. Im Seibstverlage des Verf. Zu haben bei A.J. Obst, Adlerstr 14.

") Insofern die Zollgesetzgebung auch auf den Getreidehandel
des Zollvereins mit dem Auslande von Einfluss ist, mögen die wichtigsten dabei einschlagenden Bestimmungen hier eine Stelle finden.
Für den in obiger Tabelle angegebenen Zeitraum gelten hinsichtlich der Getreidezölle folgende Gesetze:

1) Der Ausgang war ungusgesetzt frei mit Ausnahme einer durch

1) Der Ausgang war unausgesetzt frei mit Ausnahme einer durch Bekanntmachung vom 31. December 1846 bis auf Weiteres an-geordneten Abgabe von 25 pCt. des durchschnittlichen Werthes bei der Ausfuhr über die französische Grenze.

- 2) Erzeugnisse des Ackerbaues eines einzelnen von der Zollgrenze durchschnittenen Landgutes, dessen Wohn- oder Wirthschaftsgebäude innerhalb dieser Grenze belegen sind, zahlen keinen

Eben so waren Feldfrüchte und Getreide in Garben davon befreit, wenn sie unmittelbar vom Felde eingeführt wurden.
 Ferner blieb Hafer in Mengen unter einem ganzen, andere Getreidefrüchte unter einem halben preussischen Scheffel von der

Eingangsabgabe frei.

- 5) Dagegen zahlte in allen anderen Fällen, besondere Verträge mit Nachbarataaten ausgenommen, anfangs und zwar bis 15. September 1853 der Scheffel Getreide und Hälsenfrüchte bei der Einfuhr in das Zollvereinsgebiet 5 Sgr. Eingangsabgabe. Dem Waarenverzeichniss nach gehörten in diese Tarifposition: Weizen, Spelz oder Dinkel, Gerste (auch gemalzte), Hafer, Haidekorn oder Buch-
- woizen, Roggen, Bohnen, Erbsen, Hirse, Linsen und Wicken. Von Kraftmehl (Nudeln, Puder und Stärke mitbegriffen), sowie von Mühlensabrikaten aus Getreide und Hülsenfrüchten (nämlich von geschrotenen oder geschälten Körnern, Graupen, Gries, Grütze und Mehl) wurden während derselben Zeit 2 Thlr. Eingangsabgabe pro Ctr. erhoben.

  7) Die Theuerung der Nahrungsmittel veranlasste indessen den Zoll-

Aus den Zahlen der Jahre 1846 und 1847, 1855 und 1856 lässt sich's erkennen, welches schwere Verhängniss sie für das Land waren, und welch' unglücklich wirthschaftliches Ereigniss überhaupt eine Missernte und die von ihr unzertrennliche Theuerung ist. In Folge der Fehlernte von 1846 unterblieb in dem Erntejahre 1846 etc. in Preussen eine Ausfuhr von mindestens 4 Millionen Scheffel Weizen, wogegen aber eine Einfuhr von circa 1 Million Scheffel Weizen und 7\frac{1}{2} Millionen Scheffel Roggen benöthigt wurde. Neben einem entgehenden Ausfuhrartikel im Werthe von ppr. 15 Millionen Thalern eine aussergewöhnliche Einfuhr zum Preise von circa 25-30 Millionen Thalern! Das ist ein Ausfall in der Handelsbilanz von circa 40-45 Millionen Thalern. Dazu die Theuerung im Inlande, die auf eine Ausgabe von weit über 100 Millionen Tha-lern über den Normaletat des Volks veranschlagt werden kann, da sie sich ja für jeden Scheffel Getreide, jeden Scheffel Kartoffeln oder Hülsenfrüchte mit der Differenz des Mittelpreises gegen den Theuerungspreis beziffert.

Erträglicher verlief die Theuerung 1855 – 56. Wenigstens

treten ihre Wirkungen in der Handelsbilanz nicht so intensiv hervor. Im Innern wirkte freilich der Theuerungsaufschlag auf das Brod u. s. w. ganz ähnlich, wie es im Jahre 1846 etc. der Fall war. Nur wurde er, weil eben der Krimkrieg beendet und der Friede wieder hergestellt und damit ein kolossaler Geschäftsaufschwung verbunden war, nicht so tief empfunden wie 1847, wo die Theuerung mit der schon lange verhaltenen in-neren Gährung und der dadurch bereits hereingebrochenen Ge-

schäftsstockung in Frankreich und Deutschland zusammentraf.
Was die Länder anlangt, mit welchen Preussen betreffs der Getreide-Ein- und Ausführ in Beziehung steht, so giebt eine Zusammenstellung der Ein- und Ausfuhr nach Grenzen, über welche die eine und die andere stattfand, genügenden Aufschluss. In Tabelle 24 auf S. 287 ist eine solche Zusam-

menstellung gegeben.

Die beträchtliche Roggeneinfuhr aus Russland und Po-len erfolgt theils auf der Weichsel, theils auf dem Pregel, Ostseehäfen sind die grossen Stapelplätze des preussischen Getreide-, oder eigentlich des preussischen und polnischen Weizenhandes. Der Abnehmer ist England, wohin seit langer Zeit eine allmälig steigende Ausfuhr stattfindet. Es importirte 

1836 — 1840 1841 — 1845 652 000 = 3.449080, 1846 — 1850 567 000 1851 — 1855 702 000 1856 — 1860 728 000 567 000 = 2.999430. = 3.713580= 3.851120

Natürlich kann die Weizenausfuhr Preussens nach England nicht Jahr für Jahr stetig zunehmen, denn sie ist eben so sehr von dem Bedarfe Englands als von dem heimischen Vorrathe bedingt; allein wenn man aus der langen Liste der Jahre, für welche die Einfuhr von England vorliegt, diejenigen herausgreift, welche durch die stärkste Einfuhr sich auszeichnen, so finden sie sich im letzten Jahrzehnt. 1853 importirte England aus Preussen 1.145 000 Imp. Quarter (à 5,29 Berl. Schffl.) =

verein, vom 15. September 1853, ab bis zum Schluss des Jahres 1856 allen Zoll auf Getreide, Hülsenfrüchte und Mühlenfabrikate ruhen zu lassen; Kraftmehlallein blieb der stipulirten Abgabe unterworfen. Seit 1. Januar 1857 beträgt der Zollsatz für die Getreideeinfuhr im allgemeinen Verkehr:

Weizen und andere nachstehend nicht besonders genannte Getreidearten, desgleichen Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen, Linsen,
Hirse und Wicken) zahlen 2 Sgr. pro preussischen Scheffel;
Roggen, Gerste (auch gemalzte), Hafer, Haidekorn oder Buchweizen, unenthülster Spelz (Dinkel) entrichten 2 Sgr. pro Scheffel;
Mühlenfabrikate aus Getreide und Hülsenfrüchten zahlen

15 Sgr. pro Centner; Kraftmehl ist der bisherigen Abgabe von 2 Thlm. pro Zollcentner such fernerhin unterworfen und Arrow-Root, Sago,

Sago-Surrogate und Tapioka ihm beigesellt. 9) In Gegenseitigkeit mit anderen Zollgebieten waren schon immer Ein- und Ausgang von Getreide etc. auf einzelnen Grenzstrecken entweder zollfrei oder mit einer geringeren Abgabe belastet gewesen. Zu den neuesten Befreiungen gehört die vom 5. April 1853 bis zum Anschluss des Steuervereins diesem gewährte Zollfreiheit für Getreide, Hülsenfrüchte, Kraftmehl und Mühlenfahribete im unmittelbesen Verlehn und Scit 1. Te gewährte Zollfreiheit für Getreide, Hulsenfrüchte, Krattmehl und Mühlenfabrikate im unmittelbaren Verkehr und seit 1. Januar 1854 die gleiche Vergünstigung für das allgemeine östreichische Zollgebiet. Unter Mühlenfabrikaten sind hier Nudeln und gleichartiges Teigwerk, Brot und Schiffszwieback mitbegriffen; zu den Kraftmehlproducten gehören Haarpuder, Stärke, Kleister, Pappe, Lecogomme und Gummi-Surrogate.

Thatsächlich wurden von 1845 ab grössere Mengen von Getreide etc. frei oder gegen gegingere Gebührengesführt als zum vollen Zollsetz.

zollfrei oder gegen geringere Gebühr eingeführt, als zum vollen Zollsatz; erst seit Einführung der geringen Eingangsabgabe im Jahre 1857 über-wiegt wieder die Menge der zum vollen Satze eingebrachten Producte.

| 22.                                                                                                                                                                                                    | Weizen                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                    | Kraft-                                                           |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        | und Spelz                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Hafer,                                                                                                                                                                                                                          | Hülsen-                                                                                                                                                              | mehi.                                                            | Mühlen-                                                                                                                                                                                      |
| T .                                                                                                                                                                                                    | (von 1857                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Buchwei-                                                                                                                                                                                                                        | früchte                                                                                                                                                              | Nudeln.                                                          | fabri-                                                                                                                                                                                       |
| ·                                                                                                                                                                                                      | ab Weizen                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | Gerste,                                                                                                                                                                                            | zen (von                                                                                                                                                                                                                        | (Bohnen,                                                                                                                                                             | Puder.                                                           | kate                                                                                                                                                                                         |
| _                                                                                                                                                                                                      | nicht be-                                                                                                                                                                                 | Roggen.                                                                                                                                                                                             | auch ge-                                                                                                                                                                                           | 1857 ab                                                                                                                                                                                                                         | · Erbsen,                                                                                                                                                            | Stärke.                                                          | (Graupen,                                                                                                                                                                                    |
| Jahre.                                                                                                                                                                                                 | sonders                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | maizte.                                                                                                                                                                                            | auch un-                                                                                                                                                                                                                        | Hirse,                                                                                                                                                               | Arrow-                                                           | Grics,                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                        | benannte                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | enthillater                                                                                                                                                                                                                     | Lingen,                                                                                                                                                              | root.                                                            | Grütze,                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                        | Getreide-                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Spelz).                                                                                                                                                                                                                         | Wicken).                                                                                                                                                             | , ,                                                              | Mahl etc.)                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                        | arten.)                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | Sago etc.                                                        | 1                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                        | Schoffel.                                                                                                                                                                                 | Scheffel.                                                                                                                                                                                           | Scheffel.                                                                                                                                                                                          | Scheffel.                                                                                                                                                                                                                       | Scheffel.                                                                                                                                                            | Centmer.                                                         | Centmer.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                        | i '                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                    | 1                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| A. Ausfuhr aus Prousson.                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                              |
| 1840                                                                                                                                                                                                   | 5.201 906                                                                                                                                                                                 | 1.472 747                                                                                                                                                                                           | 1.69                                                                                                                                                                                               | 793                                                                                                                                                                                                                             | 696 584                                                                                                                                                              | 1                                                                | 349                                                                                                                                                                                          |
| _                                                                                                                                                                                                      | 3.202.000                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | 300 001                                                                                                                                                              | •                                                                | 1                                                                                                                                                                                            |
| 1841                                                                                                                                                                                                   | 6.607 301                                                                                                                                                                                 | 2.349 754                                                                                                                                                                                           | 1.560                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 | 829 942                                                                                                                                                              |                                                                  | 3 458                                                                                                                                                                                        |
| 1842                                                                                                                                                                                                   | 4.065 687                                                                                                                                                                                 | 2.808 264                                                                                                                                                                                           | 1.07                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 | 616 012                                                                                                                                                              |                                                                  | 3 478                                                                                                                                                                                        |
| 1843                                                                                                                                                                                                   | 2.762 449                                                                                                                                                                                 | 893 410                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 1 201                                                                                                                                                                                                                           | 261 935                                                                                                                                                              |                                                                  | 698                                                                                                                                                                                          |
| 1844<br>1845                                                                                                                                                                                           | 2.693 841<br>3.811 821                                                                                                                                                                    | 392 990<br>644 315                                                                                                                                                                                  | 2.48                                                                                                                                                                                               | 5 644                                                                                                                                                                                                                           | 232 768<br>243 718                                                                                                                                                   |                                                                  | 7 <b>244</b><br>4 1 <b>4</b> 9                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                  | 1 1                                                                                                                                                                                          |
| 1846                                                                                                                                                                                                   | •3.057 880<br>2.669 471                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     | 633 518                                                                                                                                                                                            | 206 933                                                                                                                                                                                                                         | 529 800                                                                                                                                                              |                                                                  | 746                                                                                                                                                                                          |
| 1847<br>1848                                                                                                                                                                                           | 3.662 471<br>5.251 166                                                                                                                                                                    | 477 959 <b>-</b><br>1.192 837                                                                                                                                                                       | 544 558<br>2.683 347                                                                                                                                                                               | 350 123<br>417 972                                                                                                                                                                                                              | 220 773<br>704 905                                                                                                                                                   |                                                                  | 1 764<br>2 449                                                                                                                                                                               |
| 1849                                                                                                                                                                                                   | 5.192 421                                                                                                                                                                                 | 1.334 005                                                                                                                                                                                           | 2.298 491                                                                                                                                                                                          | 1.095 224                                                                                                                                                                                                                       | 510 071                                                                                                                                                              |                                                                  | 7 392                                                                                                                                                                                        |
| 1850                                                                                                                                                                                                   | 6.832 527                                                                                                                                                                                 | 2.171 972                                                                                                                                                                                           | 2.463 838                                                                                                                                                                                          | 633 218                                                                                                                                                                                                                         | 633 451                                                                                                                                                              | 1 - 1                                                            | 645                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | ·                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                    | <u>`</u>                                                         |                                                                                                                                                                                              |
| im Durchschnitt von 1841 bis 1850                                                                                                                                                                      | , <b>4.393</b> 696                                                                                                                                                                        | 1.270 632                                                                                                                                                                                           | 1.80                                                                                                                                                                                               | 7 604                                                                                                                                                                                                                           | 478 287                                                                                                                                                              | 64                                                               | 1702                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                        | I                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                    | ]                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| 1071                                                                                                                                                                                                   | 0.000.050                                                                                                                                                                                 | 1 000 00"                                                                                                                                                                                           | 900 405                                                                                                                                                                                            | BETOOR                                                                                                                                                                                                                          | 000 000                                                                                                                                                              |                                                                  | . = 75                                                                                                                                                                                       |
| 1851                                                                                                                                                                                                   | 3.980 858<br>4.001 513                                                                                                                                                                    | 1.233 885<br>610 013                                                                                                                                                                                | 888 467<br>751 124                                                                                                                                                                                 | 251 360<br>204 409                                                                                                                                                                                                              | 268 206<br>255 118                                                                                                                                                   |                                                                  | 2 575<br>6 471                                                                                                                                                                               |
| 1853                                                                                                                                                                                                   | 6.205 872                                                                                                                                                                                 | 666 037                                                                                                                                                                                             | 433 209                                                                                                                                                                                            | 155 251                                                                                                                                                                                                                         | 129 220                                                                                                                                                              |                                                                  | 1700                                                                                                                                                                                         |
| 1854                                                                                                                                                                                                   | 6.752 930                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | 358 825                                                                                                                                                                                            | 347 367                                                                                                                                                                                                                         | 342 669                                                                                                                                                              | •                                                                | 5 5 2 9                                                                                                                                                                                      |
| 1855                                                                                                                                                                                                   | 4.873 160                                                                                                                                                                                 | 1.040 476                                                                                                                                                                                           | 360 311                                                                                                                                                                                            | 277 959                                                                                                                                                                                                                         | 273 768                                                                                                                                                              |                                                                  | 3 531                                                                                                                                                                                        |
| 1856                                                                                                                                                                                                   | 4.408 747                                                                                                                                                                                 | 801 682                                                                                                                                                                                             | 2.067 260                                                                                                                                                                                          | 454 277                                                                                                                                                                                                                         | 304 756                                                                                                                                                              | 304                                                              | 1976                                                                                                                                                                                         |
| 1857                                                                                                                                                                                                   | 7.710 654                                                                                                                                                                                 | 2.641 052                                                                                                                                                                                           | 4.934 092                                                                                                                                                                                          | 744 486                                                                                                                                                                                                                         | 906 192                                                                                                                                                              | 47 688                                                           | 179 460                                                                                                                                                                                      |
| 1 <del>6</del> 58                                                                                                                                                                                      | 3.097 543                                                                                                                                                                                 | 4.235 351                                                                                                                                                                                           | 494 924                                                                                                                                                                                            | 1.407 574                                                                                                                                                                                                                       | 386.211                                                                                                                                                              | 3 555                                                            | 87 830                                                                                                                                                                                       |
| 1859                                                                                                                                                                                                   | 5.624 052                                                                                                                                                                                 | 1.982 078                                                                                                                                                                                           | 2.330 459                                                                                                                                                                                          | 254 257                                                                                                                                                                                                                         | 289 474                                                                                                                                                              | 24 925                                                           | 277 734                                                                                                                                                                                      |
| 1 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                  | <u> </u>                                                                                                                                                                                     |
| im Durchschnitt von 1951 bis 1859                                                                                                                                                                      | <b>5.188 949</b>                                                                                                                                                                          | 1.579 448                                                                                                                                                                                           | 1.402.075                                                                                                                                                                                          | 455 215                                                                                                                                                                                                                         | 361 735                                                                                                                                                              | i 150                                                            | 9 <b>96</b>                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | i                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                    | 1                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| Jahresdurchschnitt aus 1840 his 1860                                                                                                                                                                   | 4:790 790                                                                                                                                                                                 | 1 410 702                                                                                                                                                                                           | 1 82                                                                                                                                                                                               | 469                                                                                                                                                                                                                             | 426 701                                                                                                                                                              | 305                                                              | 067                                                                                                                                                                                          |
| Jahresdurchschnitt aus 1840 bis 1869                                                                                                                                                                   | 4:789 720                                                                                                                                                                                 | 1.419 708                                                                                                                                                                                           | 1.62                                                                                                                                                                                               | 1469                                                                                                                                                                                                                            | 436 701                                                                                                                                                              | 105                                                              | 067                                                                                                                                                                                          |
| Jahresdurchschmitt aus 1840 bis 1869                                                                                                                                                                   | 4.780 720                                                                                                                                                                                 | 1.419 708                                                                                                                                                                                           | 1.82                                                                                                                                                                                               | 169                                                                                                                                                                                                                             | 436 701                                                                                                                                                              | 105                                                              | 067                                                                                                                                                                                          |
| Jahresdurchschnitt aus 1840 bis 1860  B. Einfahr nach Preussan.                                                                                                                                        | 4.789 720                                                                                                                                                                                 | 1.419 708                                                                                                                                                                                           | 1.620                                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                                                                                                             | 436 701                                                                                                                                                              | 105                                                              | 067                                                                                                                                                                                          |
| B. Einfahr nach Preussen.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | 105                                                              | 067                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                        | <b>4.780</b> 7 <b>2</b> 0<br><b>7</b> 3 527                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 1469                                                                                                                                                                                                                            | 436 701<br>25 7 <del>0</del> 9                                                                                                                                       | 105                                                              |                                                                                                                                                                                              |
| B. Einfuhr nach Preussen.<br>1840                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | 90                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                  | 5 <b>0</b> 67<br>1 <b>43</b> 1                                                                                                                                                               |
| <b>B. Einfahr nach Preussen.</b> 1840 1841 1842                                                                                                                                                        | <b>7</b> 3 527                                                                                                                                                                            | 218 265<br>43 810                                                                                                                                                                                   | 96                                                                                                                                                                                                 | 2 478                                                                                                                                                                                                                           | 25 7 <del>09</del>                                                                                                                                                   | 1                                                                |                                                                                                                                                                                              |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841  1842  1843                                                                                                                                                      | 73 527<br>72 259<br>69 670<br>218 424                                                                                                                                                     | 21 <b>3 36</b> 5<br>43 810<br>52 970                                                                                                                                                                | 96<br>51<br>54                                                                                                                                                                                     | 2 476<br>5 238<br>9 297<br>4 260                                                                                                                                                                                                | 25 709<br>16 030<br>20 909<br>101 122                                                                                                                                | ]                                                                | 1 431<br>1 587<br>1 258                                                                                                                                                                      |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841  1842  1843  1844                                                                                                                                                | 73 527<br>72 259<br>69 670<br>218 424<br>177 109                                                                                                                                          | 218 265<br>43 810<br>52 979<br>635 138<br>499 657                                                                                                                                                   | 90<br>50<br>54<br>84<br>14                                                                                                                                                                         | 2 476<br>5 238<br>9 297<br>4 260<br>7 940                                                                                                                                                                                       | 25 709<br>16 030<br>20 909<br>101 122<br>65 432                                                                                                                      |                                                                  | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 <b>972</b>                                                                                                                                                      |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841 1842 1843 1844 1844                                                                                                                                              | 73 527<br>72 259<br>69 670<br>218 424<br>177 109<br>86 879                                                                                                                                | 216 265<br>43 810<br>52 979<br>635 138<br>499 657<br>848 616                                                                                                                                        | 90<br>55<br>84<br>14<br>17                                                                                                                                                                         | 2 476<br>5 238<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920                                                                                                                                                                              | 25 709<br>16 030<br>20 909<br>101 122<br>65 432<br>32 213                                                                                                            |                                                                  | 1 431<br>1 587<br>1 258                                                                                                                                                                      |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841  1842  1843  1944  1845  1846                                                                                                                                    | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893                                                                                                                                       | 218 265<br>43 610<br>52 979<br>635 138<br>499 657<br>848 616<br>3.030 462                                                                                                                           | 96<br>56<br>84<br>14'<br>17:<br>197 755                                                                                                                                                            | 2 476<br>5 238<br>9 297<br>4 260<br>7 940                                                                                                                                                                                       | 25 709<br>16 030<br>20 909<br>101 122<br>65 432<br>32 213<br>53 734                                                                                                  |                                                                  | . 431<br>1 537<br>1 253<br>1 872<br>2 021<br>6 552                                                                                                                                           |
| B. Einfahr nach Proussen.  1840  1841  1842  1843  1944  1645  1846  1847                                                                                                                              | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139                                                                                                                               | 218 265<br>43 810<br>52 979<br>635 138<br>499 657<br>848 616<br>3.030 462<br>4.825 950                                                                                                              | 96<br>55<br>84-<br>14'<br>17:<br>197 755<br>250 258                                                                                                                                                | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663                                                                                                                                                        | 25 709<br>16 030<br>20 909<br>101 122<br>65 432<br>32 213<br>53 734<br>171 173                                                                                       | 67                                                               | . 431<br>1 537<br>1 253<br>1 372<br>2 021<br>8 552<br>5 603                                                                                                                                  |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841 1842 1843 1944 1845 1846 1847 1848                                                                                                                               | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431                                                                                                                        | 218 265<br>42 810<br>52 979<br>635 138<br>499 657<br>848 615<br>3.030 462<br>4.825 950<br>54 300                                                                                                    | 96<br>55<br>84<br>14:<br>17:<br>197 755<br>250 258<br>23 802                                                                                                                                       | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483                                                                                                                                             | 25 709<br>16 030<br>20 909<br>101 122<br>65 432<br>32 213<br>53 734<br>171 173<br>36 559                                                                             | 67                                                               | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 372<br>2 021<br>6 552<br>5 603<br>1 956                                                                                                                         |
| B. Einfuhr nach Proussen.  1840  1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849                                                                                                                          | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 198 967                                                                                                                | 218 265 43 810 52 979 635 138 499 657 848 616 3.030 462 4.825 950 54 300 26 938                                                                                                                     | 96<br>55<br>84<br>14:<br>17:<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535                                                                                                                             | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797                                                                                                                                   | 25 709<br>16 030<br>20 909<br>101 122<br>65 432<br>32 213<br>53 734<br>171 173<br>36 559<br>19 288                                                                   | 671                                                              | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 872<br>2 021<br>8 552<br>5 603<br>1 956<br>1 440                                                                                                                |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841 1842 1843 1944 1845 1846 1847 1848                                                                                                                               | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431                                                                                                                        | 218 265<br>42 810<br>52 979<br>635 138<br>499 657<br>848 615<br>3.030 462<br>4.825 950<br>54 300                                                                                                    | 96<br>55<br>84<br>14:<br>17:<br>197 755<br>250 258<br>23 802                                                                                                                                       | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483                                                                                                                                             | 25 709<br>16 030<br>20 909<br>101 122<br>65 432<br>32 213<br>53 734<br>171 173<br>36 559                                                                             | 671                                                              | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 372<br>2 021<br>6 552<br>5 603<br>1 956                                                                                                                         |
| B. Einfuhr nach Proussen.  1840  1841  1842  1843  1844  1845  1846  1847  1848  1849  1850                                                                                                            | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 198 967 75 260                                                                                                         | 218 265 43 810 52 979 635 138 499 657 848 616 3.030 462 4.825 950 54 300 26 938                                                                                                                     | 96<br>56<br>54<br>14<br>177<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210                                                                                                                    | 2 476<br>5 238<br>5 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052                                                                                                                         | 25 709<br>16 030<br>20 909<br>101 122<br>65 432<br>32 213<br>53 734<br>171 173<br>36 559<br>19 288                                                                   | 671                                                              | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 872<br>2 021<br>8 552<br>5 603<br>1 956<br>1 440                                                                                                                |
| B. Einfuhr nach Proussen.  1840  1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849                                                                                                                          | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 198 967 75 260                                                                                                         | 218 265 43 810 52 979 635 138 499 657 848 616 3.030 462 4.825 950 54 300 26 938 57 046                                                                                                              | 96<br>56<br>54<br>14<br>177<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210                                                                                                                    | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797                                                                                                                                   | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 288 31 630                                                                                       | 671                                                              | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 372<br>2 021<br>6 552<br>5 603<br>1 956<br>1 440<br>1 589                                                                                                       |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841 1842 1843 1944 1845 1846 1847 1848 1849 1850  im Durchschnitt von 1841 bis 1850                                                                                  | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 198 967 75 260                                                                                                         | 218 265<br>43 810<br>52 979<br>635 138<br>499 657<br>848 616<br>3.030 462<br>4.825 950<br>54 300<br>26 938<br>57 046<br>1.007 439                                                                   | 96<br>56<br>844<br>142<br>173<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210                                                                                                                  | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052                                                                                                                         | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 288 31 630 54 609                                                                                | 671                                                              |                                                                                                                                                                                              |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841 1842 1843 1944 1845 1846 1847 1848 1849 1850  im Durchschnitt von 1841 bis 1850  1851                                                                            | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 108 967 75 260 190 553                                                                                                 | 218 265<br>43 810<br>52 979<br>635 138<br>499 657<br>848 615<br>3.030 462<br>4.825 950<br>54 300<br>26 938<br>57 046<br>1.907 439                                                                   | 96<br>56<br>84<br>14'<br>17:<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210<br>216                                                                                                            | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052<br>249                                                                                                                  | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 286 31 630 54 609                                                                                | 67                                                               |                                                                                                                                                                                              |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841 1842 1843 1944 1845 1846 1847 1848 1849 1850  im Durchschnitt von 1841 bis 1850  1851                                                                            | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 108 967 75 260 190 553                                                                                                 | 218 265 43 810 52 979 636 138 499 657 848 616 3.030 462 4.825 950 54 300 26 938 57 046 1.907 439 247 853 3.376 923                                                                                  | 96<br>55<br>84<br>142<br>173<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210<br>215<br>42 078<br>151 078                                                                                       | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052<br>249<br>44 661<br>188 987                                                                                             | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 288 31 630 54 609                                                                                | 671<br>64<br>24                                                  | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 372<br>2 021<br>6 552<br>5 603<br>1 956<br>1 440<br>1 589<br>9 525                                                                                              |
| B. Binfahr nach Preussen.  1840  1841  1842  1843  1944  1845  1846  1847  1848  1849  1850  im Durchschnitt von 1841 bis 1850  1851  1852  1853                                                       | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 108 967 75 260 190 553 135 950 1.670 323 523 883                                                                       | 218 265 42 810 52 979 635 138 499 657 848 616 3.030 462 4.825 950 54 300 26 938 57 046 1.007 439 247 853 3.376 923 1.825 948                                                                        | 96<br>55<br>84<br>14'<br>17'<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210<br>216<br>42 078<br>151 078<br>71 757                                                                             | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052<br>249<br>44 661<br>188 987<br>309 421                                                                                  | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 288 31 630 54 609  50 200 130 502 50 683                                                         | 671<br>671<br>20                                                 | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 372<br>2 021<br>6 552<br>5 603<br>1 956<br>1 440<br>1 589<br>9 525                                                                                              |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841 1842 1843 1944 1645  1846 1847 1848 1849 1850  im Durchschnitt von 1841 bis 1850  1851 1862 1853 1864                                                            | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 198 967 75 260 190 553 135 950 1.670 323 523 883 1.625 444                                                             | 218 265  43 810 52 979 635 138 499 657 848 615 3.030 462 4.825 950 54 300 26 938 57 046 1.007 439  247 853 3.376 923 1.825 948 2.295 022                                                            | 96<br>56<br>84<br>14:<br>17:<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210<br>216<br>42 078<br>151 078<br>71 757<br>362 263                                                                  | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 282<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052<br>249<br>44 661<br>188 987<br>309 421<br>720 755                                                                       | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 288 31 630 54 609  50 200 130 502 50 683 115 216                                                 | 67<br>67<br>26<br>10                                             | . 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 872<br>2 021<br>6 552<br>6 603<br>1 956<br>1 440<br>1 589<br>9 525                                                                                            |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841  1842  1843  1944  1645  1846  1847  1848  1849  1850  im Durchschnitt von 1841 bis 1850  1851  1862  1853                                                       | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 198 967 75 260 190 553 135 950 1.670 323 523 883 1.625 444 2.012 706                                                   | 218 265  43 810 52 979 635 138 499 657 848 616 3.030 462 4.825 950 54 300 26 938 57 046 1.607 439  247 853 3.376 923 1.825 948 2.295 022 3.503 067                                                  | 96<br>55<br>84<br>14'<br>17'<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210<br>216<br>42 078<br>151 078<br>71 757                                                                             | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052<br>249<br>44 661<br>188 987<br>309 421                                                                                  | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 288 31 630 54 609  50 200 130 502 50 683                                                         | 67<br>67<br>20<br>10<br>103                                      | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 372<br>2 021<br>6 552<br>5 603<br>1 956<br>1 440<br>1 589<br>9 525                                                                                              |
| B. Einfahr nach Proussen.  1840  1841  1842  1843  1944  1645  1846  1846  1847  1848  1849  1850  im Durchschnitt von 1841 bis 1850  1851  1862  1853  1864  1856  1856                               | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 108 967 75 260 190 553 135 950 1.670 323 523 883 1.625 444 2.012 706 2.248 778                                         | 218 265 43 810 52 979 636 138 499 657 848 616 3.030 462 4.825 950 54 300 26 938 57 046 1.907 439 247 853 3.376 923 1.825 948 2.295 022 3.503 067 3.939 971                                          | 96<br>56<br>84<br>142<br>173<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210<br>215<br>42 078<br>151 078<br>71 757<br>362 263<br>612 674<br>617 909                                            | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052<br>249<br>44 661<br>188 987<br>309 421<br>720 755<br>856 037<br>1.059 346                                               | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 288 31 630 54 609  50 200 130 502 50 683 115 216 163 398 281 968                                 | 67<br>67<br>26<br>10<br>103<br>153<br>256                        | 1 431<br>1 537<br>1 258<br>1 372<br>2 021<br>8 552<br>5 603<br>1 956<br>1 440<br>1 589<br>9 525<br>1 516<br>3 179<br>0 049<br>3 956<br>2 822<br>3 930                                        |
| B. Einfahr nach Proussen.  1840  1841 1842 1843 1944 1645  1846 1847 1848 1849 1850  im Durchschnitt von 1841 bis 1850  1851 1862 1853 1864 1856 1856                                                  | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 198 967 75 260 190 553 135 950 1.670 323 523 883 1.625 444 2.012 706 2.248 778 2.371 140                               | 218 265 42 810 52 976 636 138 499 657 848 616 3.030 462 4.825 950 54 300 26 938 57 046 1.907 439 247 853 3.376 923 1.825 948 2.295 022 3.503 067 3.939 971 2.401 094                                | 96<br>56<br>84<br>14'<br>17'<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210<br>215<br>42 078<br>151 078<br>71 757<br>362 263<br>612 674<br>617 909<br>355 104                                 | 2476<br>5 238<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052<br>249<br>44 661<br>188 987<br>309 421<br>720 755<br>856 037<br>1.059 346<br>680 608                                     | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 288 31 630 54 609  50 200 130 502 50 683 115 216 163 398 281 668 152 883                         | 67<br>26<br>10<br>15<br>25<br>3 185                              | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 372<br>2 021<br>6 552<br>5 603<br>1 956<br>1 440<br>1 589<br>9 525<br>1 516<br>3 179<br>0 049<br>3 956<br>2 822<br>3 930                                        |
| B. Einfahr nach Proussen.  1840  1841 1842 1843 1944 1645  1846 1847 1848 1849 1850  im Durchschnitt von 1841 bis 1850  1851 1862 1853 1864 1856 1856 1857                                             | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 198 967 75 260 190 553 135 950 1.670 323 523 883 1.625 444 2.012 706 2.248 778 2.371 140 4.740 895                     | 218 265  43 810 52 979 635 138 499 657 848 616 3.030 462 4.825 950 26 938 57 046 1.007 439  247 853 3.376 923 1.825 948 2.295 022 3.503 067 3.938 971 2.401 094 2.015 151                           | 96<br>56<br>84<br>142<br>173<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210<br>215<br>42 078<br>151 078<br>71 757<br>362 263<br>612 674<br>617 909                                            | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052<br>249<br>44 661<br>188 987<br>309 421<br>720 755<br>856 037<br>1.059 346                                               | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 288 31 630 54 609 50 200 130 502 50 683 115 216 163 398 281 668 152 883 478 191                  | 67<br>26<br>10<br>153<br>256<br>3 185<br>15 633                  | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 872<br>2 021<br>6 552<br>6 603<br>1 956<br>1 440<br>1 589<br>9 525<br>1 516<br>3 179<br>0 049<br>3 956<br>2 822<br>3 930                                        |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841 1842 1843 1944 1845 1846 1847 1848 1849 1850  im Durchschnitt von 1841 bis 1850  1851 1862 1853 1864 1856 1856 1857 1868                                         | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 198 967 75 260 190 553 135 950 1.670 323 523 883 1.625 444 2.012 706 2.248 778 2.371 140 4.740 895 2.207 274           | 218 265 43 810 52 979 635 138 499 657 848 616 3.030 462 4.825 950 54 300 26 938 57 046 1.607 439  247 853 3.376 923 1.825 948 2.295 022 3.503 067 3.939 971 2.401 094 2.015 151 5.919 590           | 96<br>56<br>84<br>14'<br>17'<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210<br>216<br>42 078<br>151 078<br>71 757<br>362 263<br>612 674<br>617 909<br>355 104<br>1.110 316                    | 2476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052<br>249<br>44 661<br>188 987<br>309 421<br>720 755<br>856 037<br>1.059 346<br>680 608<br>642 306                          | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 288 31 630 54 609  50 200 130 502 50 683 115 216 163 398 281 668 152 883                         | 67<br>22<br>10<br>103<br>153<br>356<br>3 185<br>15 633<br>2 518  | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 372<br>2 021<br>8 552<br>5 603<br>1 956<br>1 440<br>1 589<br>9 525<br>1 516<br>8 179<br>0 049<br>3 956<br>2 822<br>3 930<br>5 8 212<br>2 46 304<br>72 252       |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841 1842 1843 1944 1645  1846 1847 1848 1849 1850  im Durchschnitt von 1841 bis 1850  1851 1862 1853 1864 1856 1856 1857 1858                                        | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 198 967 75 260 190 553 135 950 1.670 323 523 883 1.625 444 2.012 706 2.248 778 2.371 140 4.740 895 2.207 274           | 218 265  43 810 52 979 635 138 499 657 848 616 3.030 462 4.825 950 26 938 57 046 1.007 439  247 853 3.376 923 1.825 948 2.295 022 3.503 067 3.938 971 2.401 094 2.015 151                           | 96<br>56<br>84<br>14'<br>17'<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210<br>216<br>42 078<br>151 078<br>71 757<br>362 263<br>612 674<br>617 909<br>355 104<br>1.110 316                    | 2476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052<br>249<br>44 661<br>188 987<br>309 421<br>720 755<br>856 037<br>1.059 346<br>680 608<br>642 306                          | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 288 31 630 54 609 50 200 130 502 50 683 115 216 163 398 281 668 152 883 478 191                  | 67<br>22<br>10<br>103<br>153<br>356<br>3 185<br>15 633<br>2 518  | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 872<br>2 021<br>6 552<br>6 603<br>1 956<br>1 440<br>1 589<br>9 525<br>1 516<br>3 179<br>0 049<br>3 956<br>2 822<br>3 930                                        |
| B. Biutahr nach Preussen.  1840  1841 1842 1843 1944 1845 1846 1847 1848 1849 1850  im Durchschnitt von 1841 bis 1850  1851 1852 1853 1864 1856 1856 1857 1858 1859  im Durchschnitt von 1851 bis 1859 | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 198 967 75 260 190 553 135 950 1.670 323 523 883 1.625 444 2.012 706 2.248 778 2.371 140 4.740 895 2.207 274 1.948 488 | 218 265 43 810 52 979 635 138 499 657 848 616 3.030 462 4.825 950 54 300 26 938 57 046 1.007 439  247 853 3.376 923 1.825 948 2.295 022 3.503 067 3.938 971 2.401 094 2.015 151 5.919 520 2.835 958 | \$6<br>\$44<br>14'<br>17:<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210<br>216<br>42 078<br>151 078<br>71 757<br>362 263<br>612 674<br>617 909<br>355 104<br>1,110 316<br>354 170<br>408 594 | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052<br>249<br>44 661<br>188 987<br>309 421<br>720 755<br>856 037<br>1.059 346<br>680 608<br>642 306<br>2.952 875<br>828 838 | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 288 31 630 54 609  50 200 130 502 50 683 115 216 163 898 281 868 152 883 478 191 266 726 187 741 | 675<br>26<br>10<br>103<br>155<br>256<br>3 185<br>15 633<br>2 518 | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 872<br>2 021<br>8 552<br>5 603<br>1 956<br>1 440<br>1 589<br>9 525<br>1 516<br>3 179<br>0 049<br>3 956<br>2 822<br>3 930<br>5 8 2 12<br>2 4 6 3 0 4<br>72 2 5 2 |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841 1842 1843 1944 1845 1846 1847 1848 1849 1850  im Durchschnitt von 1841 bis 1850  1851 1852 1853 1864 1856 1856 1857 1858                                         | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 198 967 75 260 190 553 135 950 1.670 323 523 883 1.625 444 2.012 706 2.248 778 2.371 140 4.740 895 2.207 274 1.948 488 | 218 265 43 810 52 979 635 138 499 657 848 616 3.030 462 4.825 950 54 300 26 938 57 046 1.607 439  247 853 3.376 923 1.825 948 2.295 022 3.503 067 3.939 971 2.401 094 2.015 151 5.919 590           | 96<br>56<br>54<br>14'<br>17'<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210<br>216<br>42 078<br>151 078<br>71 757<br>362 263<br>612 674<br>617 909<br>355 104<br>1.110 316<br>354 170         | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052<br>249<br>44 661<br>188 987<br>309 421<br>720 755<br>856 037<br>1.059 346<br>680 608<br>642 306<br>2.952 875<br>828 838 | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 288 31 630 54 609 50 200 130 502 50 683 115 216 163 398 281 668 152 883 478 191 266 726          | 675<br>26<br>10<br>103<br>155<br>256<br>3 185<br>15 633<br>2 518 | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 372<br>2 021<br>8 552<br>5 603<br>1 956<br>1 440<br>1 589<br>9 525<br>1 516<br>3 179<br>0 049<br>3 956<br>2 822<br>3 930<br>5 8 212<br>2 46 304<br>72 252       |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841 1842 1843 1944 1845 1846 1847 1848 1849 1850  im Durchschnitt von 1841 bis 1850  1851 1852 1853 1864 1856 1856 1857 1858 1859  im Durchschnitt von 1851 bis 1859 | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 198 967 75 260 190 553 135 950 1.670 323 523 883 1.625 444 2.012 706 2.248 778 2.371 140 4.740 895 2.207 274 1.948 488 | 218 265 43 810 52 979 635 138 499 657 848 616 3.030 462 4.825 950 54 300 26 938 57 046 1.007 439  247 853 3.376 923 1.825 948 2.295 022 3.503 067 3.938 971 2.401 094 2.015 151 5.919 520 2.835 958 | \$6<br>\$44<br>14'<br>17:<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210<br>216<br>42 078<br>151 078<br>71 757<br>362 263<br>612 674<br>617 909<br>355 104<br>1,110 316<br>354 170<br>408 594 | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052<br>249<br>44 661<br>188 987<br>309 421<br>720 755<br>856 037<br>1.059 346<br>680 608<br>642 306<br>2.952 875<br>828 838 | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 288 31 630 54 609  50 200 130 502 50 683 115 216 163 898 281 868 152 883 478 191 266 726 187 741 | 675<br>26<br>10<br>103<br>155<br>256<br>3 185<br>15 633<br>2 518 | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 872<br>2 021<br>8 552<br>5 603<br>1 956<br>1 440<br>1 589<br>9 525<br>1 516<br>3 179<br>0 049<br>3 956<br>2 822<br>3 930<br>5 8 2 12<br>2 4 6 3 0 4<br>72 2 5 2 |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841 1842 1843 1944 1845 1846 1847 1848 1849 1850  im Durchschnitt von 1841 bis 1850  1851 1852 1853 1864 1856 1856 1857 1858 1859  im Durchschnitt von 1851 bis 1859 | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 198 967 75 260 190 553 135 950 1.670 323 523 883 1.625 444 2.012 706 2.248 778 2.371 140 4.740 895 2.207 274 1.948 488 | 218 265 43 810 52 979 635 138 499 657 848 616 3.030 462 4.825 950 54 300 26 938 57 046 1.007 439  247 853 3.376 923 1.825 948 2.295 022 3.503 067 3.938 971 2.401 094 2.015 151 5.919 520 2.835 958 | \$6<br>\$44<br>14'<br>17:<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210<br>216<br>42 078<br>151 078<br>71 757<br>362 263<br>612 674<br>617 909<br>355 104<br>1,110 316<br>354 170<br>408 594 | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052<br>249<br>44 661<br>188 987<br>309 421<br>720 755<br>856 037<br>1.059 346<br>680 608<br>642 306<br>2.952 875<br>828 838 | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 288 31 630 54 609  50 200 130 502 50 683 115 216 163 898 281 868 152 883 478 191 266 726 187 741 | 675<br>26<br>10<br>103<br>155<br>256<br>3 185<br>15 633<br>2 518 | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 872<br>2 021<br>8 552<br>5 603<br>1 956<br>1 440<br>1 589<br>9 525<br>1 516<br>3 179<br>0 049<br>3 956<br>2 822<br>3 930<br>58 212<br>2 46 304<br>72 252        |
| B. Einfahr nach Preussen.  1840  1841 1842 1843 1944 1845 1846 1847 1848 1849 1850  im Durchschnitt von 1841 bis 1850  1851 1852 1853 1864 1856 1856 1857 1858 1859  im Durchschnitt von 1851 bis 1859 | 73 527 72 259 69 670 218 424 177 109 86 879 508 893 502 139 86 431 198 967 75 260 190 553 135 950 1.670 323 523 883 1.625 444 2.012 706 2.248 778 2.371 140 4.740 895 2.207 274 1.948 488 | 218 265 43 810 52 979 635 138 499 657 848 616 3.030 462 4.825 950 54 300 26 938 57 046 1.007 439  247 853 3.376 923 1.825 948 2.295 022 3.503 067 3.938 971 2.401 094 2.015 151 5.919 520 2.835 958 | \$6<br>\$44<br>14'<br>17:<br>197 755<br>250 258<br>23 802<br>20 535<br>22 210<br>216<br>42 078<br>151 078<br>71 757<br>362 263<br>612 674<br>617 909<br>355 104<br>1,110 316<br>354 170<br>408 594 | 2 476<br>5 236<br>9 297<br>4 260<br>7 940<br>3 920<br>181 262<br>501 663<br>112 483<br>18 797<br>43 052<br>249<br>44 661<br>188 987<br>309 421<br>720 755<br>856 037<br>1.059 346<br>680 608<br>642 306<br>2.952 875<br>828 838 | 25 709 16 030 20 909 101 122 65 432 32 213 53 734 171 173 36 559 19 288 31 630 54 609  50 200 130 502 50 683 115 216 163 898 281 868 152 883 478 191 266 726 187 741 | 675<br>26<br>10<br>103<br>155<br>256<br>3 185<br>15 633<br>2 518 | 1 431<br>1 537<br>1 253<br>1 872<br>2 021<br>8 552<br>5 603<br>1 956<br>1 440<br>1 589<br>9 525<br>1 516<br>3 179<br>0 049<br>3 956<br>2 822<br>3 930<br>58 212<br>2 46 304<br>72 252        |

<sup>\*)</sup> Einschliesslich des über Danzig transitirenden polaischen Getreides.

| 23.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | infuh                                                                                                                                                                                                                                                                      | r.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         | A                                                                                                                                                                                                                                                                          | usfuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahre.                                                                                                                                                                                               | Weizen<br>etc.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Roggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gerste.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hafer<br>etc.                                                                                                                                                              | Häisen-<br>früchte<br>etc.                                                                                                                                                                                                                   | Weizen<br>etc.                                                                                                                                                                                                                          | Roggen.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gerste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hafer<br>etc.                   | Hülsen-<br>frächte<br>etc.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                      | Scheffel.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scheffel.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scheffel.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Scheffel.                                                                                                                                                                  | Scheffel.                                                                                                                                                                                                                                    | Scheffel.                                                                                                                                                                                                                               | Scheffel.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Scheffel.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Scheffel.                       | Scheffel.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1836<br>1827<br>1838<br>1839<br>1840<br>1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850<br>1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858 | 359 825<br>178 347<br>297 263<br>465 254<br>262 185<br>345 114<br>312 567<br>414 127<br>690 491<br>394 244<br>759 588<br>938 185<br>153 491<br>310 328<br>237 134<br>225 771<br>2.192 043<br>736 387<br>1.958 825<br>2.385 143<br>2.532 658<br>2.864 891<br>3.529 643<br>2.476 978 | 223 264<br>539 022<br>1.094 963<br>1.082 898<br>779 687<br>359 961<br>619 689<br>1.237 631<br>1.387 186<br>1.472 986<br>3.493 819<br>5.562 755<br>255 792<br>298 365<br>610 961<br>957 718<br>4.179 342<br>2.187 345<br>3.171 556<br>4.549 242<br>5.142 069<br>3.222 674<br>5.332 900<br>7.216 807 | 121 874<br>298 005<br>492 329<br>706 282<br>491 046<br>291 597<br>372 255<br>945 408<br>1.073 432<br>940 024<br>627 430<br>662 762<br>172 952<br>165 787<br>151 925<br>215 076<br>328 255<br>309 990<br>753 547<br>1.005 571<br>936 247<br>1.164 927<br>977 375<br>984 063 | 394 079<br>687 261<br>208 696<br>78 127<br>78 127<br>78 127<br>124 209<br>124 209<br>124 209<br>1.042 394<br>1.480 598<br>1.668 072<br>1.191 638<br>1.748 989<br>3.506 431 | 24 499<br>25 407<br>37 465<br>50 292<br>46 956<br>35 085<br>51 859<br>161 666<br>105 526<br>65 515<br>86 222<br>207 881<br>59 492<br>41 954<br>71 733<br>116 180<br>87 844<br>263 658<br>258 522<br>400 857<br>235 377<br>450 254<br>342 514 | 8.108 877<br>5.006 078<br>4.426 718<br>3.996 904<br>5.507 607<br>4.569 679<br>4.800 698<br>6.982 525<br>7.443 602<br>9.223 213<br>5.822 311<br>5.909 613<br>8.623 969<br>9.336 808<br>7.556 479<br>7.684 700<br>10.318 616<br>6.366 205 | 2.187 679<br>842 144<br>1.795 595<br>1.627 804<br>2.619 052<br>2.985 205<br>974 725<br>492 812<br>729 181<br>612 788<br>544 174<br>1.464 313<br>1.686 261<br>2.539 110<br>1.419 741<br>795 114<br>839 608<br>1.338 090<br>1.498 361<br>1.088 493<br>2.929 157<br>2.124 942 | 2.031 153<br>1.863 630<br>863 645<br>2.464 718<br>2.310 767<br>2.116 535<br>1.359 598<br>1.024 590<br>2.880 448<br>1.342 689<br>797 966<br>600 857<br>2.806 132<br>2.485 865<br>2.751 388<br>1.060 214<br>965 690<br>601 184<br>611 147<br>699 185<br>2.545 247<br>5.276 762<br>1.291 696<br>2.689 647 | unter Gerste ein-<br>gerechnet. | 411 970<br>476 885<br>232 704<br>610 071<br>703 503<br>848 890<br>625 724<br>267 192<br>255 571<br>256 480<br>536 555<br>225 521<br>728 712<br>534 446<br>652 836<br>277 173<br>268 369<br>146 937<br>573 135<br>497 009<br>449 950<br>1.147 698<br>603 908<br>527 838 |

| 24.                                                            |                                       |                                           |                            | Bin-                        | anti Aasfa                        | hr nach 6                  | гермен.                            |                                   | i                  |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Imp</b> ort <b>- und Expo</b> rtländer.                     | Weizen<br>etc.                        | Roggen.                                   | Gerste.                    | Hafer.                      | Hülsen-<br>früchte.               | Weizen                     | Roggen.                            | Gerste.                           | Hafer.             | Hülsen-<br>früchte.                                |
|                                                                |                                       |                                           | Jahre 1                    |                             | ,                                 |                            | 1m                                 | Jahre 18                          | 358.               | <del></del>                                        |
| <u></u>                                                        | ļ                                     | S c                                       | h e f                      | f e l.                      | <del>,</del>                      | <u> </u>                   | 8 e                                | hef                               | f e ].             |                                                    |
| A. Einfuhr aus                                                 | l                                     |                                           |                            |                             |                                   | ł                          |                                    |                                   |                    |                                                    |
| 1. Russland und Polen. 2. Oesterreich 3. Frankreich 4. Belgien | 1.280 032<br>329 343<br>231 999<br>95 | 4.401 510<br>449 412<br>67 281<br>151 668 |                            | 384 870<br>105 682          | 126 194<br>70 064<br>528<br>8 831 | 165 296                    | 199 <b>28</b> 3<br>99 9 <b>8</b> 2 |                                   |                    | 245 333<br>88 043<br>262<br>4 909                  |
| 5. Niederlande                                                 | 12 162<br>5 228<br>55 120<br>290 697  | 449 819<br>24 346<br>130 850<br>58 353    | 46 978<br>1 561<br>59 907  | 812 947<br>2 856<br>498 113 | 27 259<br>827<br>15 600<br>9 289  | 67 766<br>5 141<br>113 790 | 472 889<br>1 367<br>105 731        | 55 680<br>264<br>43 955<br>13 548 | 242 628<br>128 930 | 17 712<br>376<br>14 522                            |
| burg                                                           | <b>2</b> 597                          | 191 348                                   | 6 232                      | 14 808<br>852 706           | 8 130                             | 2 615<br>27 672            |                                    | 4 255                             | 4 407<br>102 385   | 8 <b>5</b> 93                                      |
| Zusammen                                                       | 2.207 274                             | <b>5</b> .919 590                         | 354 170                    | 2.952 875                   | 266 726                           | 3.097 543                  | <b>4.23</b> 5 351                  | 494 924                           | 1.407 571          | 386 211                                            |
| B. Ausfuhr nach                                                |                                       |                                           |                            |                             |                                   |                            |                                    |                                   |                    |                                                    |
| Russland und Polen.     Oesterreich      Frankreich            | 5 333<br>90 404<br>44                 | 248<br>62 027<br>10                       | 105<br>11 247              | 111<br>4 376                | 683<br>4 540<br>47                |                            | 36<br>74 144                       | 570<br>10 665                     | 7 664<br>7 905     | $\begin{array}{c} 668 \\ 2\ 144 \\ 55 \end{array}$ |
| 4. Belgien                                                     | 91 571<br>446 055                     | 70 861<br>22 828                          | 32 043<br>742 767          | 1 127<br>76 151             | 1 556<br>• 5 641                  | 144 792<br>787 513         | 11 732<br>29 020                   | 554<br>193 906                    | 1 838<br>16 188    | 29<br>1 331                                        |
| 6. Bremen                                                      | 332 152<br>59 918                     | 7 815<br>31 915                           | 538 306<br>15 577          | 23 836<br>21 295            | 22 428<br>3 501                   | 35 <b>7</b> 290<br>38 556  | 57 821<br>47 142                   | 70 657<br>29 714                  | 13 415<br>25 757   | 13 298<br>3 300                                    |
| burg                                                           | 4.598 575                             | 1.786 369                                 | 990 414                    | 127 361                     | 351 078                           | 3.333 915                  | 1.795 256                          | 804 250                           | 576 539            | 457 375                                            |
| Zusammen                                                       | 5.6 <b>24</b> 052                     | 1.982 078                                 | 2.330 459                  | 254 257                     | 389 474                           | 4.740-895                  | 2.015 151                          | 1.110 316                         | 642 306            | 478 191                                            |
| Mehr Einfuhr                                                   |                                       | 3.937 517<br>·                            | 1.9 <b>7</b> 6 <b>28</b> 9 | 2.698 618<br>·              | 12 <b>2</b> 748                   | 1.643 35 <b>2</b>          | 2.220 200<br>·                     | 615 <b>3</b> 92                   | 765 <b>265</b>     | 9i 890                                             |

6.056 050 Scheffel, im Jahre 1860, in welchem in England das Getreide ebenfalls sehr schlecht gerathen war, 1.149 000 I.

Quarter = 6.078 120 Scheffel.

Bekanntlich hat die Abschaffung der Korngesetze in England dem Getreidehandel daselbst einen sehr bedeutenden Aufschwung gegeben; doch ist nicht gerade zu behaupten, dass diese Massregel auf Preussens Ausfuhr dorthin einen eben so erheblichen Rückschlag geäussert hätte, wie auf manche andere Exportländer und ganz besonders auf das Importland England selbst. Took e's und Newmarch's, schon wiederholt erwähntes vortreffliches, an Belehrungsstoff so reiches Werk stellt das ausser Zweifel. Die Gesammteinfuhr von Weizen in England war:

von 1831 – 1835 660 000 Imperial Quarters.

von 1831 — 1835 660 000 • 1836 — 1840 1.496 000

von 1841 — 1845 1.879 000 Imperial Quarters.

• 1846 — 1850 4.111 000

• 1851 — 1855 4.700 000

• 1856 — 1860 5.379 000

Nicht uninteressant ist es, die Länder kennen zu lernen, welche Preussen in seiner Weizenausfuhr nach England Con-currenz machen. Wie beträchtlich auch die Ausfuhr jetzt noch sei, so hat sich Preussen doch zu rühren, um auch ferner auf dem englischen Markte zu dominiren. Besser als Worte sagt dies Tabelle 25.

Russland, Nord-Amerika, die Donaustürstenthümer wachsen zu immer stärkeren Concurrenten heran. Frankreich tritt seit neuerer Zeit ebenfalls ganz entschieden in die Reihe derselben und zwar vorzugsweise mit Mehl und Mühlenfabrikaten.

| • 183                                | 36 — 1840                        | 1.496                           | 000 •                            |                                              | • '                           |                              | nd zwar                           | 1010000                        | CISC EIII                                            | Diem un                         | o Diame                            |                                 | ····                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 25.<br>Jahre.                        | Russland.                        | Dänemark.                       | Preussen.                        | Hansestädte und<br>übriges Deutsch-<br>land. | Holland.                      | Belgien.                     | al Grankreich.                    | Italien.                       | Türkei, Syrien,<br>Egypten, Mol-<br>dau u. Walachei. | Britisch Nord-<br>Amerika.      | Verein. Staaten.                   | Alle übrigen<br>Länder.         | Total.                               |
| §                                    |                                  |                                 |                                  | AH 16u                                       | senden ve                     | n Imperi                     | ar Quarter                        | 15 & J,25                      | preuss. S                                            | chener.                         | <del>,</del>                       |                                 |                                      |
| 1828<br>1829<br>1830                 | 18<br>341<br>235                 | 41<br>83<br>88                  | 253<br>348<br>520                | 144<br>306<br>366                            | 167<br>144<br>76              | ·<br>:                       | 29<br>49<br>15                    | 5<br>75<br>28                  |                                                      | 19<br>5<br>76                   | 13<br>114<br>184                   | 52<br>191<br>73                 | 741<br>1663<br>1661                  |
| 1828 — 30                            | 198                              | 71                              | 374                              | 272                                          | 129                           | 1 •                          | 31                                | 36                             | 2                                                    | 33                              | 104                                | 105                             | 1355                                 |
| 1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835 | 465<br>91<br>18                  | 56<br>33<br>8<br>13<br>12       | 298<br>119<br>93<br>41<br>13     | 220<br>43<br>50<br>44<br>13                  | 30                            |                              | 103                               | 253<br>2                       | <b>7</b>                                             | 218<br>103<br>100<br>56<br>17   | 464<br>39<br>10<br>10              | 190<br>17<br>201<br>12<br>9     | 2304<br>447<br>297<br>176            |
| 1831 — 35                            | 115                              | 24                              | 118                              | 74                                           | 6                             |                              | 21                                | 51                             | 1                                                    | 99                              | 105                                | 86                              | 660                                  |
| 1836<br>1837<br>1838<br>1839<br>1840 | 1<br>11<br>41<br>372<br>268      | 19<br>30<br>133<br>208<br>153   | 122<br>350<br>586<br>767<br>807  | 79<br>1 <b>22</b><br>350<br>428<br>370       | 4<br>11<br>82<br>117<br>50    | 18<br>24<br>7                | 1<br>61<br>311<br>48              | 4<br>31<br>341<br>149          | 4<br>49<br>7                                         | 5<br>2<br>11<br>7<br>145        | 6<br>127<br>855                    | 11<br>28<br>49<br>124<br>73     | 241<br>559<br>1372<br>2875<br>2432   |
| 1836 — 40                            | 138                              | 109                             | 526                              | 270                                          | 53                            | 10                           | 84                                | 105                            | · 12                                                 | 34                              | 98                                 | 57                              | 1496                                 |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845 | 99<br>287<br>33<br>104<br>33     | 238<br>89<br>69<br>94<br>74     | 890<br>738<br>659<br>551<br>424  | 660<br>202<br>126<br>109<br>154              | 102<br>9<br>11<br>1           | 27<br>1                      | 194<br>516<br>3<br>45<br>36       | 112<br>608<br>5<br>80<br>57    | 8<br>53<br>15<br>45<br>7                             | 250<br>183<br>113<br>228<br>229 | 113<br>125<br>26<br>86<br>93       | 77<br>230<br>16<br>25<br>33     | 2770<br>3040<br>1065<br>1379<br>1142 |
| 1841 — 45                            | 111                              | 113                             | 652                              | 250                                          | 25                            | 6                            | 159                               | 172                            | 26                                                   | 201                             | 88                                 | 76                              | 1879                                 |
| 1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850 | 204<br>850<br>523<br>599<br>688  | 61<br>73<br>191<br>243<br>162   | 360<br>493<br>528<br>618<br>835  | 126<br>155<br>532<br>499<br>381              | i1<br>163<br>308<br>293       | 3<br>27<br>178<br>366<br>202 | 73<br>179<br>320<br>742<br>145    | 194<br>65<br>83<br>281<br>117  | 41<br>266<br>40<br>295<br>383                        | 327<br>398<br>186<br>142<br>80  | 808<br>1834<br>296<br>617<br>537   | 1147<br>113<br>42<br>125<br>57  | 2344<br>4464<br>3082<br>4835<br>4830 |
| 1846 — 50                            | 563                              | 146                             | 567                              | 339                                          | 155                           | 155                          | 492                               | 148                            | 205                                                  | 226                             | 818                                | 297                             | 4111                                 |
| 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855 | 699<br>733<br>1071<br>507        | 168<br>219<br>295<br>252<br>320 | 696<br>452<br>1145<br>675<br>540 | 264<br>179<br>409<br>494<br>460              | 66<br>125<br>57 -<br>33<br>61 | 69<br>26<br>15               | 193<br>459<br>341<br>206<br>26    | 242<br>65<br>164<br>106<br>129 | 873<br>533<br>836<br>584<br>520                      | 129<br>110<br>168<br>51<br>15   | 912<br>1232<br>1582<br>1152<br>441 | 28<br>31<br>152<br>407<br>635   | 5330<br>4164<br>6235<br>4478<br>3207 |
| 1001 — 99                            | 002                              | 201                             | 102                              | 361                                          | 70                            | 34                           | 445                               | 161                            | 670                                                  | 95                              | 1064                               | 251                             | 4700                                 |
| 1856<br>1857<br>1858<br>1869         | 766<br>708<br>612<br>885<br>1301 | 178<br>289<br>300<br>304<br>265 | 223<br>870<br>626<br>772<br>1150 | 246<br>417<br>314<br>273<br>422              | 29<br>45                      | 25                           | 30<br>131<br>1283<br>1868<br>1053 | 164<br>9                       | 802<br>245<br>665<br>451<br>361                      | 199<br>166                      | 2106<br>1069<br>1099<br>99<br>2143 | 430<br>110<br>480<br>300<br>639 | 5207<br>4060<br>5343<br>4952<br>7334 |
| 1856 — 60                            | 855                              | 267                             | 728                              | 335                                          | 15                            | 5                            | 873                               | 55                             | 504                                                  | 73                              | 1103                               | 371                             | 5379                                 |

England ist gegenwärtig den Staaten, mit welchen es in Getreidehandels-Beziehungen steht, mit eirea 90 Millionen Thalern per Jahr tributär. Preussen participirt daran am Platze des Consums selbst mit eirea 12½ bis 13 Millionen Thalern. Soviel beträgt aber der Werth der Weizenausfuhr nicht in Preussen. Auf jeden Quarter lasten eirea 4 Thaler = 12 Shilling Spesen und zwar (nach Kotelmann) 1 Shilling Verladungsspesen, 3 Shilling Assecuranz-, 5 Shilling Fracht-, 5 Shilling Londoner Spesen beim Verkauf am Bord; das sind per Scheffel 2,26 Shilling = 22½ Sgr.

Insosern in diesen Spesen eine wesentliche Reduction kaum eintreten dürste, anderseits aber die Differenz zwischen den preussischen und englischen Weizenpreisen immer mehr abnimmt, so liegt es auf der Hand, dass die Weizenaussuhr nach England in der letzten Zeit nicht lohnender geworden sein kann. Die Preise für 1 preussischen Scheffel Weizen in Preussen, England und Frankreich bewegten sich in der Richtung, welche solgende Tabelle 26 veranschaulicht.

| 26.<br>Kalenderjahr. | rei       | ise in Preuss<br>ch und Engl<br>Scheffel preu | and            |
|----------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------|
|                      | Preussen. | England.                                      | Frankreich.    |
|                      | Sgr.      | Sgr.                                          | Sgr.           |
| 1800                 | •         | 215,56                                        | 89,50          |
| 1801                 |           | 226,16                                        | 98,56          |
| 2                    | •         | 132,57                                        | 107,01         |
| 3                    | •         | 111,32                                        | 108,02         |
| 4                    | •         | 117,79                                        | 84,43          |
| 5                    | •         | 169,80                                        | 83.78          |
| 6                    | •         | 149,60                                        | 85,15          |
| 7<br>8               | •         | 142,52<br>153,87                              | 83,07<br>72,78 |
|                      | •         | 184,14                                        | 65,38          |
| 9                    | •         | 195,67                                        | 86,28          |
|                      | •         |                                               | 1 '            |
| Durchschn. 1801—10   | • .       | 158,36                                        | 87,43          |
| 1811                 |           | 180,22                                        | 114,97         |
| 12                   |           | 239,27                                        | 151,10         |
| 13                   |           | 207,68                                        | 99,04          |
| 14                   | •         | 140,62                                        | 78,01          |
| 15                   | •         | 124,08                                        | 85,93          |
| 16                   | 91,92     | 148,50                                        | 124,56         |
| 17                   | 122,00    | 183,30                                        | 159,10         |
| 18                   | 94,83     | 163,20                                        | 108,46         |
| 19                   | 67,92     | 140,93                                        | 81,05          |
| 20                   | 56,33     | 128,35                                        | 84,17          |
| Durchschn, 1811—20   | 86,58     | 165,62                                        | 108,64         |
| 1821                 | 55,67     | 106,08                                        | 78,28          |
| 22                   | 54,83     | 86,99                                         | 68,16          |
| 23                   | 52,92     | 100,45                                        | 77,09          |
| 24                   | 37,75     | 120,87                                        | 71,37          |
| 25                   | 34,75     | 129,58                                        | 69,26          |
| 26                   | 38,08     | 110,97                                        | 69,74          |
| 27                   | 48,17     | 101,86                                        | 80,12          |
| 28                   | 57,92     | 110,24                                        | 96,93          |
| 29                   | 66,67     | 127,42                                        | 99,26          |
| 30                   | 63,50     | 122,53                                        | 98,52          |
| Durchschn, 1821-30   | 51,00     | 111,70                                        | 80,67          |
|                      |           |                                               |                |

| 26. (Fortsetzung.)<br>Kalenderjahr. | Weizenpreise in Preussen, Frank-<br>reich und England<br>(pro 1 Scheffel preussisch). |          |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--|--|--|--|
|                                     | Preussen.                                                                             | England. | Frankreich. |  |  |  |  |
|                                     | Sgr.                                                                                  | Sgr.     | Sgr.        |  |  |  |  |
| 1831                                | 78,75                                                                                 | 126,78   | 97,24       |  |  |  |  |
| 32                                  | 65,25                                                                                 | 112,13   | 96,14       |  |  |  |  |
| 33                                  | 46,75                                                                                 | 100,79   | 68.72       |  |  |  |  |
| 34                                  | 43,92                                                                                 | 88,51    | 67,10       |  |  |  |  |
| 35                                  | 45,92                                                                                 | 75,13    | 67,10       |  |  |  |  |
| 36                                  | 43,67                                                                                 | 88,36    | 76,21       |  |  |  |  |
| 37                                  | 47,67                                                                                 | 106,63   | 81,53       |  |  |  |  |
| 38                                  | 63,42                                                                                 | 121,58   | 97,41       |  |  |  |  |
| 39                                  | 75,25                                                                                 | 133,57   | 91,70       |  |  |  |  |
| 40                                  | 70,33                                                                                 | 125,06   | 91,70       |  |  |  |  |
| Durchschn. 1831-40                  | 58,08                                                                                 | 107,95   | 83,48       |  |  |  |  |
| 1841                                | 65,75                                                                                 | 121,90   | 81,58       |  |  |  |  |
| 42                                  | 73,08                                                                                 | 108,52   | 86,02       |  |  |  |  |
| 43                                  | 62,42                                                                                 | 94,82    | 90,02       |  |  |  |  |
| 44                                  | 57,42                                                                                 | 96,86    | 86,90       |  |  |  |  |
| 45                                  | 65,08                                                                                 | 95,77    | 86,90       |  |  |  |  |
| 46                                  | 86,67                                                                                 | 103,33   | 105,82      |  |  |  |  |
| 47                                  | 110,25                                                                                | 131,35   | 127,64      |  |  |  |  |
| 48                                  | 63,00                                                                                 | 95,44    | 73,26       |  |  |  |  |
| 49                                  | 61,58                                                                                 | 83,16    | 67,63       |  |  |  |  |
| 50                                  | 58,58                                                                                 | 76,07    | 62,61       |  |  |  |  |
| Durchschn. 1841-50                  | 70,42                                                                                 | 100,72   | 86,81       |  |  |  |  |
| 1851                                | 62,92                                                                                 | 72,92    | 63,71       |  |  |  |  |
| 52                                  | 72,17                                                                                 | 76,87    | 75,55       |  |  |  |  |
| 53                                  | 86,08                                                                                 | 98,90    | 98,51       |  |  |  |  |
| 54                                  | 108,42                                                                                | 136,87   | 126,81      |  |  |  |  |
| 55                                  | 119,42                                                                                | 141,13   | 129,01      |  |  |  |  |
| 56                                  | 113,50                                                                                | 130,73   | 135,30      |  |  |  |  |
| 57                                  | 85,50                                                                                 | 106,46   | 107,23      |  |  |  |  |
| 58                                  | 76,25                                                                                 | 83,48    | 73,70       |  |  |  |  |
| 59                                  | 75,00                                                                                 | 101,74   | 73,66       |  |  |  |  |
| 60                                  | 88,00                                                                                 |          | ,00         |  |  |  |  |
| Durchschn. 1851-60                  | 88,75                                                                                 | 105,46*) | 98,16")     |  |  |  |  |
| Allgem. Durchschnitt                | 69,23                                                                                 | 126,80   | 90,75       |  |  |  |  |

Im Laufe des letzten Jahrzehnts ist die Preisdifferenz sogar schon bis auf 16,74 Sgr. per Scheffel gesunken, womit die Ausfuhrspesen nach England nicht gedeckt sind. Wäre 88,75 Sgr. aber der Preis, unter welchem der Ausfuhrweizen hier nicht angekauft werden könnte, so würde factisch gar keine Ausfuhr stattfinden können. Der Einkaufspreis ist höchstens der der Provinz Preussen oder der in Danzig und Königsberg, welcher nach Ausweis der Tabellen 1 und 2 um 5 – 6 Sgr. niedriger als der Durchschnittspreis vom ganzen Staate steht. Indessen selbst bei einem um so viel niedrigeren Einkaufspreise wäre das Geschäft noch immer nicht allzu lucrativ. Die Getreideexporteure sind daher mit aller Entschiedenheit darauf hingewiesen, noch erheblich billigere Waare einzukaufen und zu Schiffe zu bringen. Dies können sie nur, indem sie ihre Speculation immer weiter ins Binnenland ausdehnen und mit allen Kräften und Mitteln dahin wirken, dass das Land mit den besten Communicationsmitteln versehen werde, damit der Weizen aus dem Innern von Ost- und Westpreussen, von Posen u. s. w. so wohlfeil als möglich zu Schiff gelange. Auf so indirectem Wege begünstigt also die Aufhebung der Korngesetze in England, die freie Einfuhr (wenn 1 Shilling per Quarter nicht gerechnet wird), den Getreidebau und den Getreidemarkt in unseren vorherrschend ackerbautreibenden Provinzen.

\*) 9 jähriger Durchschnitt.

## Uebersicht über die statistische und staatswirthschaftliche Literatur von Ende 1860 und Anfang des Jahres 1861\*).

Von Prof. Helwing.

## Allgemeines über Staatskunde und Staatswirthschaft.

Staats-Lexikon, das. Encyklopädie der sämmt-lichen Staats-Wissenschaften für alle Stände.

lichen Staats - Wissenschaften für alle Stände.

3. umgearb. verm. und verb. Aufl. Herausg. von Karl Welcker. 51.—53. Heft. Lex. 8. (5. Bd. S. 129—320.) Leipzig. Brockhaus. a. n. 8 Sgr.

Staats - Wörterbuch, deutsches. Herausg. von Dr. J. C. Bluntschli und Karl Brater. 49.—52. Heft. gr. 8. (5. Bd. S. 641—777 und 6. Bd. S. 1—160.) Stuttgart. Expedition.

n. 4 Thir.

Staats - und Gesellschafts - Lexikon. Hersusg.
von Hm. Wagner. 29.—42. Heft. Berlin
1859, 1860. Heinike. (3. Bd. S. 641—810;
4. Bd. 2 Bll. 810 S.; 5. Bd. S. 1—160. Lex. 8.)

4.Bd. 2 Bll. 810 S.; 5. Bd. S. 1—160. Lex. 8.)
Jedes Heft 10 Sgr.
Rau, Dr. K. H., Lehrbuch der politischen
Ockonomie. 3. Bd. 2 Abth. (A. u. d. T.:
Grundsätze der Finanzwissenschaft.
2 Abth.) 4. verm. etc. Ausg. Leipzig 1860.
C. F. Winter. gr. 8. n. 2 Thfr. 10 Sgr.
Roscher, W., System der Volkswirthschaft.
Stattgart 1860. Cotta. gr. 8. 2. Bd.: National-Ockonomie des Ackerbaues und der verwandten Urproduktion. 2 Abdr. n. 2 Thfr.
26 Sgr.

26 Sgr.
Stein, Lorenz, Lehrbuch der Finanzwissenschaft. Leipzig 1860. Brockhaus.
gr. 8. n. 2 Thir. 15 Sgr.
Wirth, Max, Grundzüge der National-Oekonomie. 2. umgearb., verm. und verb. Aufl.

2. (Schluss-) Bd. gr. 8. Köln 1861. Du Mont-Schauberg, geh. n. 23 Thir. Löw, Ed., die Vermögens-Wissenschaft, ein neues System d. Volkswirthschaftslehre nebst Erläuterungen. gr. 8. Berlin. Plahn. geh. n. 3 Thir.

n. 3 1hir.
Laspeyres, Privatdoc., Dr. Etienne, Wechselbeziehungen zwischen Volksvermehrung und Höhe des Arbeitslohns. gr. 8. Heidelberg. J. C. B. Mohr. geh. n. 3 Thlr.
Gerstner, Dr. L. Jos., Ueber staatswissenschaftliche Seminarien mit besonderer Rückschaftliche Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderer Rückschaftliche Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Rückschaftliche Seminarien mit besonderen Rückschaftliche Seminarien mit besonderen Rückschaftliche Seminarien mit besonderen Rückschaftliche Seminarien mit besonderen Rückschaftliche Seminarien mit besonderen Rückschaftliche Seminarien mit besonderen Rückschaftliche Seminarien mit besonderen Rückschaftliche Seminarien mit besonderen Rückschaftliche Seminarien mit besonderen Rückschaftliche Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen Seminarien mit besonderen besonderen seminarien mit besonderen semina

schaftliche Seminarien mit besonderer Rücksicht auf die bayerischen Universitäten. Erlangen 1860. Bläsing. -gr. 8. n. 4 Sgr. Zeitschrift für die gesammte Steatswissenschaft. In Verbindung etc. herausg. von Schüz, Hoffmann, Weber, Paul und Schäffle in Tübingen. 16. Jahrg. 4. Heft. Tübingen 1860. Laupp. gr. 8. n. 4 Thlr. 20 Sgr. Jahrbuch, Preussisches. Herausgegeben von Dr. Mart. Runkel. 1. Jahrg. für 1860. Berlin. Th. Enslin. gr. 8. n. 1 Thlr. 10 Sgr. Journal of the Statistical society of London. 1860. London. Parker.

Zeitschrift des Königl. Preuss. statist. Büreaus. Red. von Dr. Ernst Engel. 1860. Octbr. — Dechr. 3 Nrn. (a ca. 3 Bg.) Iup. 4. Berlin. Decker. n. 12 Sgr.

Sitzung, die erste, der volkswirthschaftlichen Gesellschaft für die sächsischen Lande am 8. Octbr. 1860 zu Dresden. Auszug aus den

8. Octbr. 1860 zu Dresden. Auszug aus den

stenographischen Berichten. Imp. 4. Dresden. stenographischen Berichten. Imp. 4. Dresden. am Ende, in Comm. geh. n. 8 Sgr.
Statistique de la France. II. Série. Tome VI.
Statistique de l'assistance publique de 1842 à 1853. Strassbourg 1858. (Berger-Levraule.)
Imp. 4. n. 4 Thlr. 20 Sgr.
Schmitt, F., Statistik des Oesterreichischen Kaiserstaates. 2. Aufl. Wien 1860. Tendler

& Co. gr. 8. n. 1 Thir.

Fényes, Alexius v., Ungarns Statistik, Besitzverhältnisse und Topographie. (In 6 Bden.)

1. Bd. 1. Heft. Szolnoker Comitat. gr. B.
Pest. Rath, in Comm. n. 14 Sgr.

Tabellen und amthiche Nachrichten über den

Tabellen und amtliche Nachrichten über den Preussischen Staat f. d. J. 1858. Herausg. von dem statist. Büreau zu Berlin. Fol. (XII. und 626 S.) Berlin. Decker. geh. n. 54 Thlr. Sachsen, das Königteich, in historisch-statistisch-topographischer Beziehung. 2. Auß. 3. Lfg. Leipzig 1860. Schrader & Co. n. 6 Sgr. Rose, L. W., Kleine bremische Geschichte und Heimathskunde. Bremon 1860. Valett & Co. gr. 8. n. 8 Sgr. Beiträge zur Statistik der freien Stadt Frankfurt. Herausg. von der ststistischen Abtheilung des Frankfurter Vereins für Geographie und Statistik. 1. Bd. 2. Heft. Frankfurt a. M., Sauerländers Verl. n. 14 Sgr.

Frankfurt a. M., Sauerländers Verl. n. 14 Sgr Raabe, W., Mecklen burgische Vater-landskunde. 11 Lfg. oder 2 Bdcs. 4. Lfg Volkskunde. Wismar. Hinstorff. 8. n. 10 Sgr.

## I. Areal-Verhältnisse.

Fidicin, C., Die Territorien der Mark Brandenburg etc. 3. Bd., enth.: I. den Kreis Westhavelland; II. den Kreis Osthavelland; III. den Kreis Zauche. Mtt 2 Karten. Berlin 1860. Guttentag. n. 2 Thlr. 5 Sgr.
Beyer, H., Urkundenbuch zur Geschichte der jetzt die Preuss. Regierungsbezirke Koblenz.

und Trier bildenden mittelrheinischen Territorien. Aus den Quellen herausgeg.

1 Bd. Von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1169. Koblenz 1860. Hölscher. n. 1Thlr.20 Sgr. Archiv für vaterländische Geschichte u. Topographie. Herausgeg. von dem historischen Vereine für Kärnthen. Red. Glieb. Freih. von Ankershofen. 5. Jahrg. gr. 8. Klagenfurt 1860, Leon. geh. n. 24 Sgr. Berg, C. H. Edm. v., Aus dem Osten der Oesterreichischen Monarchie. Ein Lebens-

bild von Land und Leuten. Dresden 1860. Schönfeld. 8. n. 1 Thir. 10 Sgr. Schweizer, G., Areal-Bestimmung des Kaiserreichs Russland, mit Ausnahme vom Finnland und Polen. (Aus dem Bulletin hist-phil.) St. Petersburg 1859. — Leipzig. Voss. gr. 4. n. 22 Sgr.

## II. Bevölkerungs-Verhältnisse.

Kreüsser, Fr., Chronologisch - statistische Uebersichtstafel d. Bevölkerungs-Zuwachses der Welt- und Grossmächte. München 1860. Palm. gr. Fol. n. 6 Sgr.
Ficker, Dr. A., Bevölkerung der österreich. Monarchie in ihren wichtigsten Momenten, statistisch dargestellt. Gotha, 1860. J. Perthes. 16. n. 28 Sgr.
Uebersichten, statistische, über die Bevölkerung und den Viehstand von Oester-

Nach der Zählung vom 31. Oktober 1857. Herausg. vom k. k. Ministerium des Innern. Wien 1859. Gerold (Prag, Credner). gr. Fel.

n. 20 Sgr.
Graetzer, Dr. J., Beiträge zur Bevölkerungs-,
Armen-, Krankheits- und SterblichkeitsStatistik der Stadt Breslau. Breslau 1860. Aderholz in Comm. 4. n. 8 Sgr.

## Colonisation und Auswanderung.

Aktenstücke, brasilischer Seite, betreffend die Colonisation des Kaiserreiches. Periodische Zeitschrift in zwanglosen Heften. Herausg. vom Capt. J. Hörmeyer. 2. Jahrg.

1.—3. Heft. gr. 8. Rudolstadt. Leipzig, Wagner. n. 3 Thlr.
Oppert, Dr. Gust., über deutsche Auswanderung, mit besonderer Beziehung

auf Lycien. gr. 8. Berlin 1861. Springers Verlag. geh. ½ Thir.

<sup>\*)</sup> Diese Literatur-Uebersichten werden künstig gewöhnlich quartaliter erfolgen und sich auf die im verslossenen Vierteljahre erschienenen Schriften beziehen. Für den Anfang sind aus naheliegenden Gründen die bedeutendsten Werke aus dem letzten halben Jahre 1860 mit aufgeführt.

## III. Wohnplätze und Gebäude in denselben.

Bestellungsliste, sämmtlicher Gemeinden, Weiler, Höfe etc. des Grossherzogthums sämmtlicher Gemeinden, Baden, mit Angabe der Gemeindenamen, der Amtsbezirke, der Postbestellbezirke und der Bestellung. Herausg. von der Direktion

der Grossherzogl. Bad. Verkehrs-Anstalten. Carlsruhe 1859. Müller. geb. 1 Thir.

#### Rohproduction. IV.

Allgemeines über Landwirthschaft. Handbücher und Zeitschriften. Geschichte der Landwirthschaft; landwirthschaftliche Lehranstalten und Vereine; landwirthschaftliche Statistik. Landescultur - Gesetzgebung.

Fraas, C., Buch der Natur für Landwirthe Koppe, Dr. J. G., Mittheilungen über die oder landwirthschaftliche Naturkunde. Mit Geschichte des Ackerbaues in Nord-Deutschoder landwirthschaftliche Naturkunde. Mit Holzschn. im Text. München 1860. Literar. artist. Anstalt. gr. 8. n. 1 Thlr. 10 Sgr. (2 Fl. 12 Xr. Rh.)

Meyer, J. G., Der rationelle Pflanzenbau. Erlangen 1860. Enke, Lex. 8. 7. Thl. Dic Gemüsepflanzen. n. 2 Thlr. 8 Sgr. (2 Fl. 48 Vr. Rh.)

Eriangen 1860. Enke, Lex. 8. 7. Thi. Dic Gemüsepflanzen. n. 2 Thir. 8 Sgr. (3 Fl. 48 Xr. Rh.) Hoffscher, Fr. B., Der Baun. d. Leben unserer Kulturpflanzen u. Hausthiere. 1860. 16. 7\frac{1}{2} Sgr. Kowarz, Pt., Keine Ernte ohne Ersatz. Hauptregeln zum zweckmässigen Betriebe einer jeden Landwirthschaft. Mit 19 Ab-bildungen (Holzschnitten im Text). Zweite ganz umgescheitete und vermehrte Auflage.

bildungen (Holzschnitten im Text). Zweite ganz umgearbeitete und vermehrte Auslage. Wien 1860. (Mechitharisten-Congreg.-Buchhandlung.) gr. 8. n. 1 Thlr. 10 Sgr. Arndts, Dr. C. W., Ueber Produktion und die näheren Bedingungen einer gewinnbringenden Produktion, mit Würdigung der verschiedenen Hauptgewerbszweige in dieser Bezingen, Zweite Auslage. Trier 1860.

Beziehung. Zweite Auslage. Trier 1860. Lintz. gr. 8. n. 12 Sgr. Pathe, C. H., Ueber höhere Verwerthung des Grundbesitzes. 8. Berlin, Schroeders

Vorl. geh. ? Thir.

Dünkelberg, Dr. W., Die Landwirthschaft und das Capital. Wiesbaden 1860. Roth. gr. 8. n. 16 Sgr.

Was der preuss. Landwirthschaft noth thut. Enth. Beiträge zur Prüfung der Frage: Wie ist die Vertretung des ländl. Grundbesitzes des preuss. Staates, insbesondere der Rheindes preuss. Staates, insbesondere der Rhein-provins, einzurichten? Vom Vorstande der Lokal-Abtheilung X. a. (Aschen) des laud-wirthschaftlichen Vereins für Rheinpreussen.

wirthschaftlichen Vereins für Rheinpreussen. gr. 8. Berlin. Bosselmann. geh. n. 3 Thlr. Reinhardt, Lehrer Frdr., Mahnruf an die preuss. Landwirthschaft. gr. 8. Wriezen a. O. (Berlin, Nicolai's Sort.) geh. n. 3 Thlr. Löbe, Dr. William, Handbuch der rationellen Landwirthschaft für prakt. Landwirthe und Ockonomieverwalter. Dritte sehr verb. und stark verm. Aufl. 3 Abdr. Mit 270 Abbildungen. Leipzig 1860. O.Wiegand. Lex. 8. 1 Thlr. 25 Sgr.
Schnec's, G. H., Handbuch der Landwirthschaft in alphabetischer Ordnung. Neu bearb.

schaft in alphabetischer Ordnung. Neu bearb.

von Ahlburg, Dzierzon, Fischbach etc. Mit zahlreichen Illustrationen. 2. Bd. 1.-6. Ließ

Braunschweig 1860. Schwetschke, Jede Lie-ferung n. 18 Sgr. Schlipf, J. A., Lehr- und Handbuch der gesammten Landwirthschaft für den Mittelstand etc. Dritte verm. und verb. Auflage. 2. Bd. 2. Abth.: Spezielle Pflanzenkultur. 2. Bd. Mit 12 in den Text gedruckten Holzschnitten. Stuttgart 1860. Becker. gr. 8. 24 Sgr. (1 Fl. 12 Xr. Rh.) Geschichte des Ackerbaues in Nord-Deutschland, besonders in Preussen, im 18. und
19. Jahrhundert, zur Prüfung der Frage:
Ob Gründe vorliegen, der neueren Landwirthschaft Schuld zu geben, dass sie ein
Raubsystem befolge? Berlin 1860. Rücker
u. Pückler. 8. 71 Sgr.
Roscher, Ueber die Frage: Haben unsere
deutschen Vorfahren zu Tacitus Zeit ihre
Landwirthschaft nach dem Dreifeldersystem
getrieben? (Berichte über die Verhandlungen

getrieben? (Berichte über die Verhandlungen der königl. sächs. Gesellschaft der Wissen-schaften zu Leipzig. Leipzig, Hirzel, 1860. gr. 8. n. 10 Sgr.

Erfindungen, die neuesten, im Gebiete der Landwirthschaft, des Bergbaues, des Fabrik-und Gewerbewesens und des Handels. Illustr. und Geweroewesens und des Handels. Hlustr.
Wochenschrift, herausg. und redigirt von
Dr. Fernand Stamm. 4. Jahrg. 1860. Wien,
Wallishauser. gr. Fol. Halbjährl. n. 2 Thir.
Löbe, Dr. Willism, Jahresbericht über die
Fortschritte der gesammten Haus- und Landwirthschaft, und der in die Landwirthschaft wirthschaft, und der in die Landwirthschaft oinschlagenden techn. Gewerbe und Hilfswissenschaften d. J. 1859. Dritter Jahrg. gr. 8. Leipzig, Neumeister. geh. n. 3 Thir. Gumprecht, Des Landwirths Ausbildung und Prüfung von der Schule bis zum eigenen Heerd. Der Beruf zum Landwirth. Die Erziehung zum Landwirth. Die Ausbildung des Landwirths etc. Berlin 1860. Besser's Verlagshdlg. 8. n. 10 Sgr. Rau, Prof. Dr. L., Die landwirthschaftl. Aus-

stellung in Paris vom 17. bis 28. Juni 1860.
gr. 8. Stuttgart, Ebner u. Seubert. geh. 9 Sgr.
Landwirthschaft, Die, in Bayern. Denkschrift
zur Feier des 50jähr. Bestandes des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern. Lex. 8.
München, Lindeuer, geh. p. 2 Thle. (3 F.)

München, Lindauer. gch. n. 2 Thlr. (3 Fl. 36 Xr. Rh.)
Steinberg, L. v., Das landwirthschaftliche Vereinswesen in Baden. Ein Beitrag zur

Vereinswesen in Baden. Ein Beitrag zur genossenschaftlichen Fortbildung. Karlsruhe 1860. Groos. gr. 8. 3 Sgr. Herth, Dr. G., Die Aufgabe des landwirth-schaftlichen Vereinslebens in Baden. Com-missionsbericht. Heidelberg 1860. Bangel

und Schmitt. gr. 8. 4 Sgr.
Zeller, Dr. C., Die Wirksamkeit der landwirthschaftl. Vereine des Grossherzogthums Hessen und deren Centralstelle. Nachtrag. Periode 1857-1860. Lex. 8. Nachtrag. Periode 1857-1860. Lex. 8. Darmstedt (Jonghaus). geh. n. 124 Sgr. ersuchs-Stationen, Die landwirthschaftlichen.

Organe für wissenschaftl. Forschungen auf Organo tür wissenschaft. A. (Herausg. dem Gebiete der Landwirthschaft. (Herausg. Dr. Renning in Dresden.) 4. 5. Heft. von Dr. Renning in Dresden.) 4. 5. Heft. Dresden 1860, Schönfeld. (2. Bd.: S. 1—208). gr. 8. Jedes Heft. n. 16 Sgr.

ncobi, Ludw., Der Grundbesitz und die landwirthschaftlichen Znstände der preuss. acobi, Ludw., Oberlausitz in ihrer Entwickelung und gegenwärtigen Gestaltung. Herausg. von der naturforschenden Gesellschaft in Görlitz. Lex. 8. Görlitz, Heyn in Comm. geh. n. 2 Thlr. Hartstein, Dr. Ed., Fortschritte in der

englischen und schottischen Landwirthschaft. 3. Abth. (A. u. d. T.: Die Anwendung der Dampfkraft in der Landwirthschaft.) Bonn 1860, Marcus. gr. 8. n. 28 Sgr. Magerstedt, Dr. Ad. F., Bilder aus der römischen Landwirthschaft. Für Archäo-

logen und wissenschaftlich gebildete Landwirthe nach den Quellen bearb. u. herausg. 3 Heft. (A. u. d. T.: Die Viehzucht der Römer. 2. Abth.: Das Pferd, der Esel, der Halbesel, das Schwein.) Sondershausen 1860, Eupel. gr. 8. 1 Thir. 10 Sgr. Taschenbuch, Landwirthschaftliches, für die Ostsee-Provinzen. Herausg. von der klivländischen gemeinpützigen u. ökonom.

k. livländischen gemeinnützigen u. ökonom. Societät. Zweite verb. und verm. Auflage. Dorpat, Gläser. gr. 16. n. 28 Sgr. Schatzmann, R., Schweizerische Alpenwirthschaft. 2 Hft. gr. 8. Aarau, Christen.

Thir.

Central - Blatt für die gesammte Landeskultur. Herausgeg. von der k. k. patriot. ökonom. Gesellschaft im Königr. Böhmen. Red.: Alois Borrosch. 11. Jahrg. 1860. Prag. Calvesche Buchhandl., in Comm. gr. 4. n. 3 Thir. 20 Sgr.

Klebs, Präsid. J., Die Landeskultur-Gesetz-gebung, deren Ausführung und Erfolge im Grossherzogthum Posen. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte dieser Provinz. 2. mit einem

Nuchtrag verm. Ausl. gr. 8. Berlin. Springersche Buchhandl. geh. n. 13 Thir. Der Nachtrag allein. n. 3 Thir. Heyer I., Geometer Carl, Landes-Oekonomie-Gesetzgebung des Königr. Hannover. Mit den Motiven der Regierung und der Kammern nebst sachdienl. Auszügen aus den Verhaudlungen der Allgem Ständerersemme. Verhandlungen der Allgem. Ständeversamm-

lung und Erläuterungen. (In 10 Lief.) 1. Bd. 1. Lief. gr. 8. Celle 1861. Schulze. geh. n. 1 Thir. Ueber die Gebundenheit und Vertheilung des Grundeigenthums vom Standpunkt der National-Oekonomie, des Rechts und der Politik. Freiburg im Br. 1860. Herder. gr. 8. n. 9 Sgr.

erger, A. Imman., Darlegung der Steuer-Grundsätze, die bei der Laudwirthschaft und überhaupt Auwendung finden müssten, wenn Missverhältnisse möglichst vermieden werden sollen. Mit 3 lith. Taf. Berlin 1860. Bossel-

mann, in Comm. gr. 8. n. 15 Sgr. Kredit, der, des ländlichen Grundbesitzes und der landwirthschaftlichen Kredit-Vereine im Grossherzogthum Posen. Posen 1860. Merzbach. gr. 8. 221 Sgr.

## Französische und belgische Landwirthschaft.

Revue agricole, industrielle et littéraire de la Société impér., d'agriculture, sciences et arts de l'arrondissement de Valenciennes (Nord)

Tom. X. Valenciennes 1859. gr. 8.

Nouveaux Mémoires de la Société des sciences, agriculture et arts du Bas-Rhin. Tom. I. 1. et 2, fascicule. Strassbourg. Heitz. 1859, 1860. gr. 8.

Annales de la Société impér., d'agriculture,

d'agriculture, industrie, sciences, arts et belles-lettres du départ, de la Loire, Tom. II. Année 1858. St. Etienne 1858, 1859. gr. 8. Mémoires de la Société d'agriculture, de sciences

belles-lettres et arts d'Orléans. 2. Série. Tom. III. IV. 1858—1860.— 4. Série des tra-veaux de la Société; 24 et 25 Volume de la colveaux de la Societe; 24 et 25 volume de la col-lection. Orléans. Pagnerre. 1859, 1860. gr. 8. Recueil des traveaux de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen. Tom. IX. 1858, 1859. (2. partie. Tables générales de la première série.) Agen. Naubel. 1859. gr. 8. Traveaux de la Société d'agriculture, des belleslettres, sciences et arts de Rochefort. Année 1857—1859. Rochefort 1859. gr. 8. Mémoires de la Société impériale d'agriculture. Mémoires de la Société d'agriculture, de sciences et d'arts de Douai, centrale du département du Nord 1858—1859. 2. Série. Tom. V. Douai. Adam. 1860. gr. 8.

Mémoires de la Société d'agriculture, sciences, Mémoires de la Société d'agriculture, sciences,

Bayeux. (Paris. Derache.) 1859. gr. 8. Bulletin de la société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe. 2. Série. Tom. VI. (XIV de la collection). Le Mans. Monnoyer. 1859. gr. 8. arts et belles-lettres de Bayeux. Tom. V.

Mémoires de la Société d'agriculture, commerce,

Memoires de la Societe d'agriculture, commerce, sciences et arts du départ. de la Marne. Année 1858. Chalons 1858. 180 S. gr. 8. Année 1859. Chalons 1859. gr. 8. Muller, Prof. Dir. Fr., Précis de la législation rurale en vigueur dans le grand-duché de Luxembourg, coordonné d'après le système da M. A Bourguignet. 19. Luxembourg. Back. de M. A. Bourguignot. 12. Luxemburg. Bück. geh. n. 3 Thir.

## Forst- und Jagdwesen.

Heyer, Dr. Ed., Ueber die prakt. Ausbildung d. Forst-Eleven mit besond. Berücksichtigung des Unterrichts auf der Forst-Lehranstalt zu

Giessen. gr. 8. Giessen. Ricker. geh. n. 3 Thlr.
Bedeutung, die tellurische, der Wälder, die
Bestimmung und der Werth derselben für
die Landwirthschaft, sowie das Auftreten und die Landwirthschatt, sowie das Auttreten und die weite Verbreitung der Kartoffelkrankheit in Folge der Entwaldungen ganzer Gegenden, von C.v. K. gr. 8. Breslau. Grass. Barth & Co. Verl. in Comm. geh. n. § Thir. Hohen stein, Adph., Der Wald sammt dessen wichtigen Einfluss auf das Klima der Länder, Wohl der Staaten und Völker, sowie die Gesundheit der Menschen. Nutzen einer

Gesundheit der Menschen. Nutzen einer forstwirthschaftlichen Einrichtung und Vorschrift für die Vermessung, Schätzung und Betriebs - Einrichtung der Wälder. Wien

Betriebs - Einrichtung der Wälder. Wien 1860. Gerold. gr. 8. 2 Thir.

Vereinsschrift für Forst-, Jagd- und Naturkunde. Herausg.von dem Vereine böhmischer Forstwirthe unter der Redaction des Forstraths F. X. Smoler. (34., 36. und 37. Heft.) Neue Folge 20., 22. und 23. Heft.) Lex. 8.

Prag. André, in Comm. à n. 26 Sgr.) 1—37:
n. 29 Thlr. 13 Sgr.
Vierteljahrsschrift, österreichischen, für Forstwesen. Herausg. vom österreichischen Reichsforst-Verein. Redig. von Fr. Altdorffer. 10. Bd. (Jahrg. 1860.) 4 Hefte. Wien. Braumüller. gr. 8. n. 2 Thlr.
Forst- und Jagd-Kalender auf d. J. 1861. Ein Geschäfts- und Diensthuch für Forstmänner.
Geschäfts- und Diensthuch für Forstmänner.

Geschäfts- und Dienstbuch für Forstmänner. Herausg. vom Forstvereine Böhmens. Red. vom Ob. Forstmeister Joh. Heyrowsky. 5. Jahrg. 8. Wien. Budweis. Hansen. n. 1 Thir. Berichte des Forstvereins für Nord-Tyrol. Redig. vom Vereinsvorstande And. Sauter. 2 Hefte. Mit 2 lith. Taf. Innsbruck 1860. Wagner. gr. 8. n. 20 Sgr. Taschenbuch für Forst- und Jagdmänner. Das Wissenswürdigste aus dem Forst- und Jagd-

wesen; insbesondere aus der preussischen Forst- u. Jagdgesetzgebung der letzten Jahre. 10 Jahrg. Berlin. J. Springer. 16. cart. n. 10 Sgr. Verhandlungen des schlesischen Forstvereins. 1860. gr. 8. Breslau. Grass, Barth & Co. Verl. in Comm. geh. n. 14 Thir.

Verhandlungen des Harzer Forst-Vereins-Herausgeg. von dem Vereine. Jahrg. 1859. Braunschweig 1860. G. C. E. Meyer sen-gr. 8. n. 20 Sgr. Alemann, Oberförster Frdr. Adpi. v., Ueber Forst-Kulturwessen. 2. verb. u. verm. Aufl. nebst 16 Abbild. gr. 8. Magdeburg 1861. E. Baensch. geh. n. ‡ Thir. Beck, Otto, Die Waldschutzfrage in Preussen. auf Veranlassung der landwirthschaftlichen Central-Direktion für Rhein-Preussen vom Standbunkte der National-Ockonomie. des

Standpunkte der National-Oekonomie, des Rechtes u. der Politik als Orientirungsschrift nach E. M. Arndt, Cotta, Grebe u. A. bearb. gr. 8. Berlin. Bosselmann. geh. n. 3 Thlr. Zusammenstellung der im Königreich Han-nover geltenden Vorschriften über die Vernover geltenden vorschritten uber die Ver-waltung der Forsten, sowie sie nicht zum königl. Dominium und zum säkularisirten Klostergute gehören. Hannover. Meyer. 1860. gr. 8. 12½ Sgr. Forst-Verfassung, Die salzburgische. gr. 8. Salzburg. Mayr. geh. n. 4 Sgr.

### Viehzucht.

Jannasch, R., Unsere Pferde. Ein Beitrag Schmidt, G. F., Die Schafzucht und Wollzur deutschen National-Oekonomie. Dresden | kunde für Schafzüchter und Landwirthe. Mit 1860. Zeh, in Comm. gr. 8. n. 7½ Sgr. | Holzschn. (im Text) und (9) lith. Abbildg.

nach Originalzeichnungen. Zweite verm. Aufl. Stuttgart 1860. Ebner und Seubert. gr. 8. n. 1 Thlr. 14 Sgr.

## Gartenbau, Weinbau und Anbau von Culturgewächsen.

Taschenbuch für Pomologen, Gärtner und Gartenfreunde. Herausg. vom pomologischen Institut in Reutlingen. gr. 16. Stuttgart, Ebner und Seubert. cart. n. 8 Sgr.
Wörrmann, Rdf., Der Gärtner und der Garten in landwirthschaftlicher Beziehung. Bromberg 1860. Levit. 8. n. 12 Sgr.

Wörrmann, Rdf., Der Obstbau und die Landwirthschaft. Ebend. 1860. 8. n. 8 Sgr.
Dornfeld, in Weinsberg. Weinbauschule, oder Anleitung zu Pflanzung der Rebe und Gewinnung des Weines. Als Preisschrift herausgegeben durch die Gesellschaft für die Weinverbesserung in Württemberg.

Stuttgart. (Heilbronn. Scheurlen.) gr. 8. n. 10 Sgr. Pinckert, F. A., Der Tabak. Anleitung zur Kultur, Behandlung und Benutzung als einträgliche Fabrikpflanze. Berlin 1860. Schotte & Co. 8. 9 Sgr.

## Bienenzucht

Bienen-Zeitung. Organ des Vereins deutscher Bienenwirthe. Herausg. u. redig. von And. Schmid. 16. Jahrg. 1860. Nördlingen. Beck.

gr. 4. n. 2 Thir.

Huber's, Frz., Neue Beobachtungen an den Bienen. Nach der 2. Ausgabe deutsch mit Anmerkungen. Herausgegeben vom Pastor Georg Kleine. 2. Bd. Mit 16 Stahl-

tafeln. gr. 8. Einbeck 1859. Ehlers. geh. n. 4 Thir. Berlepsch, A. von, Die Bienen und die

Ein Handbuch zur Förderung der neuesten Ein Handbuch zur Förderung der neuesten Zuchtmethode mit Berücksichtigung der verschiedenen Betriebsweisen. Zweite ganz umgearb. und vielfach verm. Aufl. Mit 34. Abbildungen in Holzschn. Göttingen 1860. Vandenhoeck & Ruprecht. gr. 8. n. 1 Thlr. Blumenstetter, Prof. Joh., Bienen-Büchleingr. 12. Hechingen. Walther. geb. n. 8 Sgr.

## Bergbau.

Cotta, Bh. v., Die Lehre von den Erzlagerstätten. Zweite verb. u. verm. Aufl. 1. Abth. Mit in den Text gedr. Abbild. Freiberg 1860. Engelhardt. gr. 8. n. 1 Thlr. 20 Sgr. Lesoine, Ad., Vorträge über allgemeine Hüttenkunde, gehalten an der Berg- und Gewerbeschule zu Lüttich. Nach dessen Tode herausg. von A. Giller, Prof. in Lüttich. Deutsch bearb. von Dr. C. Hartmann. (In 3 Bd.) 1. Bd. 1. Thl. Die mechanische Aufbereitung der Erze und Steinkohlen. Mit 10 lith. Taf. Leipzig 1860. Gerhard. gr. 8. n. 2 Thlr. 15 Sgr. Hartmann, Dr. Carl, Handwörterbuch der Bergwerks-, Hütten- und Salzwerkskunde, der Mineralogie und Geognosie. Nebst deutschem Register mit den englischen und

deutschem Register mit den englischen und französischen Synonymen und Registern in letzteren Sprachen. Zweite gänzlich neu bearbeitete Auflage. 3. (Schluss-Bd. Lex. 8. Weimar. Voigt. geh. à 3\frac{1}{4} Thlr.) Hartmann, Dr. C. Fr. Alex., Jahresbericht über die Fortschritte der Bergbaukunst im

Jahre 1859, oder systematische Darstellung des jetzigen Standpunktes der Aufsuchung, Gewinnung und Förderung der Stein- und Braunkohlen, der Erze, des Steinsalzes und anderer nutzbarer Mineralien, sowie der

Erz- und Steinkohlen-Aufbereitung nebst satist. Anh. 1. Jahrg. Leipzig 1860. Ger-hard. gr. 8. n. 4 Thlr. 20 Sgr. Hartmann, Dr. C. Fr. Alex., Die Fortschritte

des metallurgischen Hüttengewerbes in der neueren Zeit oder der heutige Standpunkt der mechanischen Aufbereitung, der Brenn-materialkunde, des Ofen- und Gebläsebaues etc. Nebst kurzer Entwickelung der neuesten ausnitativen Metallproduktion. 3 Bde. Mit quantitativen Metallproduktion. 3 Bde. Mit 8 lith. Royal-Foliotaf. Leipzig 1860. Förstner.

gr. 8. n. 4 Thir.

Berg- und Hütten-Kalender, allgemeiner österreichischer, auf d. J. 1861. Red. vom Ober-Bergrath Prof. Otto Frhr. von Hingenau. 16. Olmütz. Neugebaur.

vom Ober-Bergrath Prof. Otto Frhr. von Hingenau. 16. Olmütz. Neugebaur. n. 24 Sgr.
Berg- und Hütten-Kalender für d. J. 1861. 6. Jahrg. gr. 16. Essen. Bädeker. n. 1½ Thlr. Derselbe. Ausgabe für das Gebiet des französischen Bergrechts. gr. 16. n. 1½ Thlr. Reichard, Dr. E., Das Steinsalzbergwerk Stassfurth bei Magdeburg. Mit 2 Steindrucktaf. Jena 1860. Frommann. gr. 4. n. 2 Thlr. 20 Sgr.
Steinkohlen, die, des Königreichs Sachsen in ihrem geognostischen und technischen

in ihrem geognostischen und technischen Verhalten geschildert auf Veranlassung des

königl. sächs. Minist. des Innern. 4. Abth. . 4. Leipzig 1861. Engelmann. geh. 1 Thir. Inhalt: Geschichtliche, technische u. statist. Notizen über den Steinkohlen-Bergbau

Sachsens vom Insp. R. F. Koettig.
Weiss, E., Die Mineralien der Freiberger
Erzgänge. Bevorwortet und mit Bemerk. versehen von Prof. B. v. Cotta. Freiberg. Engelhardt. geh. 3 Sgr.
Kerl, Br., Die Oberharzer Hüttenprozesse
zur Gewinnung von Silber, Kupfer, Blei
und arseniger Säure mit besonderer Berücksichtigung des Vorkommens und der

rücksichtigung des Vorkommens und der Aufbereitung der Erze. Zweite grösstentheils umgearb. Aufl. Mit 7 (lith.) Figurentaf. Clausthal 1860. Grosse. n. 5 Thir. Regulativ für den Besuch der königl. Berg-Akademie zu Freiberg und die nachfolgende Vorbereitung zum Berg- und Hüttendienst. gr. 8. Freiberg. Engelhardt. geh. n. 6.Sgr. Gesetz, die Aufsicht der Bergbehörden über den Bergbau und das Verhältniss der Berg- und Hütten-Arbeiter betreffend, vom 21. Mai 1860; Instruktion zur Ausführung des Gesetzes; Zusammenstellung der über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter ergangenen Bestimmungen. Zweite verm. Aufl. 16. Essen 1861. Bädeker. geh. n. 2} Sgr.

## Industrie.

Centralhalle, polytechnische. Herausg. von Dr. Kerndt. 11. Jahrg. 1860. Leipzig. Gebhardt & Reisland. Lex. 8. n. 4 Thir. Gewerbe - Zeitung. Organ für die Interessen des bayerischen Gewerbstandes. Red.: Dr. Beeg. 10. Jahrg. 1860. Fürth. (Nürnberg. J. L. Schmid's Verlhdl.) 4. n. 25 Sgr. Beger, Thdr., Lehrer, Skizzen aus dem Gebiete der Industrie für Jung und Alt. 1. Heft. Reutlingen. Rupp & Baur. 8. n. 6 Sgr. Zur Wiedergeburt des volkswirthschaftlichen Lebens; für Freunde wie Gegner der Gewerbefreiheit. 8. Augsburg. Hollmann, in Comm. geh. 16 Sgr.
Handwörterbuch der neuesten Fortschritte des Gewerbewesens. 1. Bd. 1. Lief. u. folg. Leipzig 1860. Gerhard. gr. 8. n. 12 Sgr.
Encyklopädie, technologische, oder alphabetisches Handbuch der Technologie, der techn.

Adressbuch, grosses, des Handels-, Fabrik-u. Gewerbestandes v. Nord deutschland. 1. Bd. Adressbuch von Anhait-Bernourg, Anhalt-Dessau, Braunschweig, Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz, Holstein u. Lauenburg, Oldenburg, Hannover, Lippe, Schaumburg-Lippe, Waldeck, Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg - Rudelstadt, 1. Bd. Adressbuch von Anhalt-Bernburg,

Rentsch, Dr. Herm., Gewerbefreiheit und Freizügigkeit. Mit besond. Berücksichtigung der gewerblichen Zustände im Königreich der gewerblichen Zustände im Königreich Sachsen u. des Gewerbegesetz-Entwurses von 1860 nach statistischen Quellen bearbeitet. gr. 8. Dresden 1861. am Endegeh. n. 14 Thir.

Die Prinzipien der Gewerbe-Gesetzgebung, erörtert unter Zugrundelegung des Entwursteines Gewerbegesetzes für das Königreich Sachsen. Von K. Loth. Meissen. Mosche. 1860. gr. 8. n. 10 Sgr.

Berg, Dr. J. K., Die Resormfrage des Gewerbewesens in den sieben älteren Theilen d. Königreichs Bayern. gr. 8. München.

d. Königreichs Bayern. gr. 8. München. Literar. artist. Anstalt. geh. n. \ Thir. Betrachtungen, prüfende, des Gewerbestandes der Stadt Schrobenhausen über die Gewerbe-

freiheit und ihren Einfluss auf die Realrechte

freiheit und ihren Einfluss auf die Realrechte in Bayern. Schrobenhausen 1860. (München. Finsterlin.) gr. 8. 3 Sgr.
Gewerbefreiheit und Gewerbe-Ordnung in Deutschland. Von Ed. Schübler. Stuttgart. Neff. 1860. gr. 8. 15 Sgr.
Zünfte und Freizügigkeit. Ein Beitrag zur Gewerbereform im Grossherzogth. Hessen. gr. 8. Darmstadt. Jonghaus. gch. 6 Sgr.
Biaun, Dr. K., Für Gewerbefreiheit u. Freizügigkeit durch ganz Deutschland. Aus den Verhandlungen der nassauischen Abgeordneten-Versammlung. Frankfurt a. M. 1860. Sauerländer's Verlag. gr. 8. 10 Sgr.
Handbuch des neuen österreich. Gewerberechts.

Chemie u. d. Maschinenwesens. Begonnen von Jos. Joh. R. v. Prechtl. Fortgesetzt von Dir. Dr. Karl Karmarsch. 23 Bd. oder 3 Suppl. Bd. A. u. d. T.: Supplemente zu J. J. R. v. Prechtl's technologischer Encyklopädie. 3. Bd. 2 Lief. gr. 8. (1. Lief. 528 S. m. 22 Kupfertaf. u. 3 Tab. in qu. gr. 4. und qu. gr. Fol.) Stuttgart 1861. Cotta. geh. n. 3\frac{1}{4} Thlr. Huber, Ph., Dir. etc., Mechanik für Gewerbe und Handwerkerschule, sowie zum Gebrauche in Realschulen und zum Schulunterricht. 2. wesentlich verm. und verb. Aufl. Mit

in Realschilen und zum Schulunterricht.

2. wesentlich verm. und verb. Aufl. Mit
470 Holzschn. Stuttgart 1860. Krais & Hoffmann. gr. 8. 1 Thir. 15 Sgr.

Ellison, Th., Handbuch d. Baumwoll-Kultur
und Industrie. Ein Blick auf die Geschichte,
gegenwärtige Lage und Aussichten für die
Zukunft des Baumwoll-Handels. Deutsche

vom Verf. autoris. Ausg., übersetzt v. Bernard Noest. Mit 1 (lith.) color. Weltkarte (in Fol.) Bremen 1860. Kühlmann & Co. gr. 8. n. 2 Thir Kiels Handel und Industrie in den Jahren 1801—1857. Kiel 1860. Akademische Buchhandlung. gr. 4. n. 1 Thir. 6 Sgr.
Brodhuber, L., Dr. C. Holdhaus u. A. Martin, Industrie und Handel im Kaiserthum Oesterreich. Nach ihrem gegenwärtigen Standpunkte dargest. gr. 8. Wien. Typograph literar. artist. Anstalt. geh. n. 25 Thir. Hartmann, G. D. A., Russlands Industrie unter der Regierung Nikolaus I. Vegesack 1860. (Bremen. Strack.) n. 10 Sgr.
Gewerbe- und Handels-Adressbuch des Königreichs Württemberg. 2. Aufl., vollständig den Verhältnissen der Zeit entsprechend umgearbeitet von Heinr. Konr. Kissling. gr. 8. Stuttgart. Beck. geh. 18 Sgr.

### Adressbücher der Gewerbetreibenden.

Hamburg, Bremen und Lübeck; bearb. von Christoph Sandler. 3. u. 4. Lief. Lex. 8. Chemnitz. Focke. geh. n. 1 Thir. erzeichniss der Handelshäuser und Fabriken des Kantons Zürich mit Beifügung der solidaren Antheilhaber, Commanditärs, Prokurarräger, sowie der zu entrichtenden Handels-Klassensteuer. Gefertigt nach den

officiellen Registern bis Ende des Jahres

## Gewerbe - Gesetzgebung.

Mit besonderer Rücksicht auf das prakt. Be-

Mit besonderer Rücksicht auf das prakt. Bedürfniss, bearb. von Dr. Mor. von Stubenrauch, Prof. Wien. Manz. 1850. Lex. 8. 1 Thir. 6 Sgr. akner, Dr. Fr., Praktisches Handbuch der neuen österreichischen Gewerbe-Ordnung. Enth. den vollständigen Text des Gesetzes vom 20. December 1859, nebst einer ausführlichen und gemeinfasslichen Erläuterung aller lichen und gemeinfasslichen Erläuterung aller

einzelnen Paragraphen etc. Wien 1860. Sommer. (F. Klemm.) 8. n. 10 Sgr. Gewerbe-Ordnung, erlassen mit dem k. Patente vom 20. Decbr. 1859 für den ganzen Umfang des Reiches, mit Ausnahme des venetianischen

des Reiches, mit Ausnahme des venetianischen Verwaltungsgebietes und der Militärgrenze, wirksam vom 1. Mai 1860. Brünn. Buschak & Irrgang. 1860. gr. 8. 7½ Sgr. Dito. Hermannstadt. Steinhausen. geh. 3 Sgr. Dito. Pesth 1860. Lampel. 16. n. 10 Sgr. Eggert, L., Das heutige Gewerbewesen in den königl. preuss. Staaten. Eine übersichtliche Darstellung der die polizeilichen Verhältnisse der Gewerbe und die Gewerbesteuer betreffenden Gesetze etc. 2. durch

Verhältnisse der Gewerbe und die Gewerbesteuer betreffenden Gesetze etc. 2. durch Nachträge verm. Ausg. 1. Lief. Berlin 1860. A. Abelsdorff. gr. 8. n. 5 Sgr. Schwebemeyer, C., Die Gewerbegesetzgebung Preussens, ihr Charakter u. ihre Tendenz. Berlin 1860. Vogel & Co. gr. 8. 6 Sgr. Die Reform der Patent-Gesetzgebung, bearb. im Auftrage des Handels- u. Gewerbevereins für Rheinland und Westphalen, nebst Gesetz-Entwurf und einem Anhang, enthal-

Gesetz-Entwurf und einem Anhang, enthal-

1859 durch die Kanzlei der Handelskammer. Zürich 1860. (Orell, Füssli & Co.) 15 Sgr.
Gewerbe- und Handels-Adressbuch für Biel,
Nidau, Bözingen, Grenchen, Vingelz. —
Indicateur du commerce de Bienne, Nidau,
Boujeau, Granges, Vigneul. br. 8. Biel.
Detloff. geh. n. 8 Sgr.

tend die englische, französische, österreichische und preussische Patent-Gesetzgebung. Von C. F. Philippson. Düsseldorf. Schaub. 1860. gr. 8. n. 10 Sgr. alviati, Landes-Oekonomierath C. v., Zur Fabrikatsteuer-Frage in Betreff der Spiritus-und Rübenzucker-Fabrikation in Preussen. Die bezüglichen Verhandlungen des königl-preuss. Landes-Ockonomie-Kollegiums im Mai 1860 nebst den dazu gehörigen Schrift-stücken und Drucksachen. Gr. & Barlin

stücken und Drucksachen. gr. 8. Berlin. Bosselmann. geh. n. 3 Thir. Schlichthörle, Ant., Die realen Gewerberechte in Bayern in ihrem Verhältnisse zu den Aenderungsvorschlägen im Gebiete der Gewerbsgesetzgebung. Erlangen 1860. Palm & Enke. n. 6 Sgr. oth, Karl, Die Prinzipien der Gewerbe-

gesetzgebung erörtert unter Zugrundelegung des Entwurfes eines Gewerbegesetzes für das Königreich Sachsen. gr. 8. Meissen.

Masche, geh. n. 1 Thir.

Entwurf eines Gewerbegesetzes für das Königreich Sachsen. 1. u. 2. Aufl. Dresden 1860. Meinhold. Lex. 8. n. 10 Sgr. Entwurf eines Gewerbegesetzes für die thü-

ringischen Staaten und zunächst für das Herzogthum Gotha von H. M. Gotha 1860. Gläser in Comm. gr. 16. n. 7½ Sgr. commissions-Entwurf eines Gewerbegesetzes für das Herzogthum Oldenburg. Amtlicher Abdruck. Oldenburg 1860. Stalling's Verl. gr. 8. n. 8 Sgr.

## VI. Bauwesen und öffentliche Bauten.

Zeitschrist für Bauwesen. Herausgegeben unter Mitwirkung der königlich technischen Bau-Deputation und des Architekten-Vereins zu Berlin. Redigirt vom Ministerial-Baurath G. Erbkam. 11. Jahrg. 1861. Berlin. Ernst & Korn. n. 83 Thlr. Zeltschrift für landwirthschaftliches Bauwesen.

Herausg. vom Baumstr. Dr. F. C. Schubert. 7 Hefte. Fol. Bonn. Henry & Cohen. à n. 24 Sgr.

Eisenbahnbauten, die, bei Kehl. Rheinbrücke, Bahnhof, Kinzig- und Schutterbrücke. Nach den Materialien der grossherzogl. badischen Ober-Direktion des Wasser- und Strassen-baues herausg. von der grossherzoglichen Ingenieurschule zu Karlsruhe. 2. 3. Heft. Karlsruhe. Veith. Qu. gr. Fol. Jedes Heft | n. 2 Thir.

Bau-Kalender für das Jahr 1861. Herausg. vom Baumstr. L. Hoffmann. 14. Jahrg. 8. Berlin. Besser's Verl. n. 27; Sgr.

Eisenbahn-Kalender, deutscher. Herausg. von einem prakt. Eisenbahnbeamten. 1. Jahrg. 1861. gr. 16. Berlin. C. Heymann. n. 3 Thir. durchschossen n. 3 Thir. Courier aller Eisenbahn - und Dampfschiff-

fahrten des Inn- und Auslandes, sowie der Postrouten, Rittgebühren und Messagerien. Rud. Jos. Weniger. 7. Jahrg. 1860. Wien. Sommer (F. Klemm). 4. n. 1 Thir. 10 Sgr. Frachtgeschäft, das, der Eisenbahnen, kritisch beleuchtet aus Anlass der bevorstehenden

dritten und letzten Lesung des Entwurfs eines allgemeinen deutschen Handelsgesetz-buches. Tit. V. Buch III.; eine Gegenschrift des Handelsstandes zu Dresden und des Fabrik- und Handelsvorstandes zu Chemnitz gegen die Denkschrift der Eisenbahn-Verwaltungen vom 12. Dezember 1859 etc. Dritte vervollständigte Aufl. Dresden 1860. Meinhold. gr. 4. 7; Sgr. Scheffler, Baurath, Dr. Herm., Die Trans-

portkosten und Tarife der Eisenbahnen, untersucht auf Grund der Betriebsresultate.
Lex. 8. Wiesbaden. Kreidel & Niedner.
geh. n. 3 Thir.
Handelsgesetzbuch, das deutsche, und die Eisen-

bahnen. gr. 8. Jena. Mauke. geh. n. 1 Thir-

## VII. Handel und Verkehr. Schiffahrt.

Körner, Prof. F. A., Lehrbuch der Handelsgeschichte. 2 Abthl. Lex. 8. Prag 1861. Credner. geh. n. 14 Thir.
Klun, Prof. Dr. W. F., Allgemeine und Handels-Geographie. Ein Lehrbuch für kommerzielle und technische Lehr-Anstalten für Kaufieute und Industrielle. 1. Thl.: Allgemeine Geographie. Terrete weibereerst auf. Raufieute und Industrielle. A Thi: Allgemeine Geographie. Zweite verbesserte Auflage. gr. 8. Wien 1861. Gerold's Sohn. geh. n. 2 Thir.

Lasten, die, des Handels und Verkehrs des Rhein-und Maingebietes. 1. Heft: Die Rheinzölle. Frankfurt a. M. 1860. Auffarth. gr. 8.

zölle. Frankfurt a. M. 1860. Auffarth. gr. 8.
n. 12 Sgr.
Rhein, der, dessen Handel und Schifffahrt
unter der französ. Herrschaft zu Anfang
unseres Jahrhunderts. gr. 8. Coburg. Expedition der Wochenschrift des NationalVereins. geh. n. § Thir.
Bley, Consul J. C. H., Beitrag zur Handels-

Zolltarif, der allgemeine österreichische, gültig vom 1. Januar 1854 für die Ein-, Aus- und Durchführ, mit allen durch die Zoll- und Handels-Verträge mit den Zollvereinsstaaten bedingten Erleichterungen u. Begünstigungen in alphabet Ordnung. Neue wohlfeile Ausg. Lex. 8. Wien 1851. Hügel. geb. p. 6. Sor

wohlfeile Ausg. Lex. 8. vvien 1001. Mugengeh. n. 6 Sgr.

Tabellen zur Umwandlung des Zollgewichts in das Wiener und bayerische Gewicht und dieser Gewichte in das Zollgewicht von loop Pfind u. 1 Loth bis 100 Centner. Innsbruck 1860. Pfaundler. Lex. 8. n. 10 Sgr.

Jahrbuch der Zollgesetzgebung und Verwaltung

politik der Niederlande und die Behandlung deutscher Schiffe in holland. Häfen. gr. 8.

deutscher Schiffe in holland. Häfen. gr. S. Oldenburg. (Schulze.) geh. n. 8 Sgr. Statistiek van den handel en de scheepvaart van het Koningrijk der Nederlanden over het jaar 1859. Uitgegeven door het departement van financien. Fol. s'Gravenhage. Gebræders Giunta d'Albani. 6 Fl. 50 Cis. Uebersicht, tabellarische, des Hamburgischen Handels im Jahre 1859. Zusammengestellt von dem handelsetetischen Phanamersetellt von dem handelsetetischen Phanamersetellt. gestellt von dem handelsstatistischen Büreau. Hamburg 1860. Nolte & Köhler. n. 24 Sgr.

Hamburg 1860. Notte & Köhler. n. 24 Sgr.
Uebersicht, tabellarische, des Lübeckischen
Handels im Jahre 1869. Zusammengestellt
vom Büreau der Handelskammer. Lübeck
1860. v. Rohden. n. 15 Sgr.
Produktengeschäft, das, der dänischen
Monarchie in diesem Jahrhundert mit Hinblick auf Handel und Landwirthsch. Herausg.
vom Vorstande des Handels- und Industrie-

Vereins in Kiel. gr. 4. Kiel 1861. Akadem. Buchh. cart. n. 2 Thlr. Jahresbericht, allgemeiner, f. 1859 der Central-Commission für die Rheinschifffahrt. gr. 4.

Mainz. Kupferberg, geh. 2 Thir. Graff, H., Die Leuchthurme, Leuchtbasken und Feuerschiffe der ganzen Erde. Met Benutzung der neuest, preuss., engl., schwed., dan., franz. und amerik. Materialien herausg. Zweite mit den bekannt gewordenen Veränderungen vom Oktober 1858 bis Januar
1860 vermehrte Aufi. Stettin 1860. Müller.
(X. 88 S und Ergänzungen 10 S.) gr. S.
n. 1 Thir. 10 Sgr. Die Ergänzungen apart
n. 5 Sgr.

Beitrage zum Verständniss des Freihandels und der Resultate der Zollreform vom Jahre 1853, mit Rücksicht auf die heimischen Interessen. Von einem österr: Kaufmann. Wien 1860. Wenedikt. gr. 8. 12 Sgr.

### Zollwesen. Zolltarife.

des deutschen Zoll- und Handels-Vereins. Redigirt im königlich preussischen Finanz-Ministerium. Jahrgang 1860. Berlin. Jonas' n. 3 Thir.

Veh. n. 3 Inir.
Uebersicht, statistische, über Waaren-Verkehr und Zoll-Ertrag im deutschen Zoll-Vereine f. d. J. 1858. Zusammengestellt von dem Central-Büreau des Zoll-Vereins nach den amtlichen Mittheilungen der Zollvereins nach den amtlichen Mittheilungen der Zollvereins-Staaten. 3 Abth. Berlin 1860. Jonas' Verl. (1. Abth.: 554 S. fol.) n. 7 Thir. Waaren-Verzeichniss, amtliches, zu den vom 1. Januar 1860 an im Zollvereine bei dem Verkehr mit Oesterreich gültigen Tarif-

Bestimmungen. Braunschweig 1859. Grüneberg, in Comm. gr. 8. n. 15 Sgr. Zolltarif, britischer. (Abdr. aus dem preuss.

Handels - Archiv.) gr. 4. Berlin. Decker.

Handels-Archiv.) gr. 4. Berlin. Decker. gel. 2½ Sgr.
Zolltarif, portugiesicher. gr. 4. Ebend. n. ½ Thlr.
Zolltarif, griechischer, mit dem Gesetze vom 10./22. Juni 1857, den Motiven und mehreren Anhängen. (Abdr. aus dem preuss. Handels-Archiv.) Berlin 1860. Decker. gr. 4. 7½ Sgr.
Zolltarif, ostindischer. (Abdr. aus dem preuss. Handels-Archiv.) gr. 4. Berlin. Decker. geh. 2½ Sgr.

## Banken und Börsen. Münz-, Maass- und Gewichtswesen.

Noback, Frdr., Allgemeines Börsen- und Comtoirbuch. Enth. das gesammte Actien-, Fonds- u. Geldwesen. Anhang: Maasse u. Gewichte — Usancen im Waarenhandel —

Gewichte — Usancen im Waarenhandel —
Postwesen etc. 1. Lief. gr. 8, Leipzig 1861.
Gumprecht. Subscr.-Pr. n. 12 Sgr.
Neugestaltung, die, der österreich. Nationalbank. Leipzig 1860. O. Wigand. gr. 8. 6 Sgr.
Palingenesis der österreich. Nationalbank. Ein
Versuch zur Herstellung der Valutz. gr. 8.
Wien. Braumüller's Sort. geh. n. 3 Sgr.
Schön, General-Secr. Dr. Ed., Die Wiener
Börsen-Ordnung vom 11. Juli 1854 nebst
den hierzu erlassenen Verordnungen des
k. k. Finanz-Ministeriums u. den zur Regelung des Börsenverkehrs erlassenen Kundmachungen der k. k. Börsenkammer in Wien.
gr. 8. Wien. Braumüller. geh. 1 Thir. 6 Sgr.
Villain, J., Deutschlands Papiergeld am 1. Juni
1860. Erfurt. Bartholomäus. 2 Sgr.
Uebersicht, kurze, über das Banksystem des
Königreich Schweden und über dessen
politische Grundlage. Uebersetzung aus dem

politische Grundlage. Uebersetzung aus dem

Französischen. Hamburg 1860. Hoffmann

& Campe. 8. n. 71 Sgr.

Kilbach, A., Tabelle zur Berechnung der Course auf London, Hamburg, Amsterdam u. Paris. (In deutscher u. russischer Sprache.) gr. 4. St. Petersburg. Hässel. n. 44 Thir.
Moser, A., Die Kapital-Anlage in Werthpapieren der Staaten und grossen ActienGesellschaften des In- u. Auslandes. Sammlung d. histor., statist. u. gesetzl. Materials zur Beurtheilung der Sicherheit, sowie der sonstigen fakt. und rechtlichen Verhältnisse namentlich auf deutschen Börsen umder — namentlich auf deutschen Börsen umlaufenden Staatspapiere, Actien, PrioritätsObligationen etc. Mit einer kurzen Eineitüber den Verkehr mit Werthpapieren überhaupt. (In 5 Lief.) 1. Lief. Lex. 8. Stuttgart. Nitzschke. geh. n. 24 Sgr.
Dressler, Chr. Heinr., Cours-Erklärungen
sämmtlicher Staats-, Eisenbahn- und Werthpapiere. 8. Berlin 1861. Plahn. geh. n. 1 Thir.
Grimm, M., Das Wichtigste des neuen deutschen Münzvertrages nehet Vergleichungen

schen Münzvertrages nebst Vergleichungen

der drei deutschen Münzfüsse mit einander und des französischen und schweizerischen mit dem süddeutschen, in Beispielen u. Ta-bellen. Ravensburg 1860. Dorn, in Comm. 1860. 8. n. 4 Sgr. rimm, M., Vergleichungen und Werth-

Grimm, M., Vergleichungen und Werthbestimmungen zwischen dem alten u. neuen Gewichte in Beispielen und Tabellen zum Gebrauche für Schule und Haus. Ravensburg 1860. Dorn, in Comm. 8. n. 5 Sgr. Hülfstabellen, technische, für ha mburg is ches Maass und Gewicht berechnet, nebst Anhang von geograph. u. physischen Daten in Bezug auf Hamburg. Herausgeg, von der hamburgischen Gesellschaft zur Verbreitung mathematischer Kenntnisse. Neue Ausg. Hamburg 1860. O. Meissner. 8. n. 18 Sgr. Fleischhauer, Osk., Die Maasse, Gewichte und Münzen des Herzogth. Sachsen-Coburg-Gotha und ihre Vergleichung mit denen anderer Staaten, insbesondere der benachbarten. Nach officiellen Nachweisungen. 12. Gotha. Müller, in Comm. geh. 2 Thlr.

## Communications - Anstalten. Chausseen, Posten, Telegraphen.

Rumpf, C., Die Verwaltung der Chausseen in den königlich preussischen Staaten, eine Zusammenstellung der über Anlage u. Beaufsichtigung der Chausseen etc. Mit 3 (lith.)
Taf. Abbild. 2. vervollständ. Aufl. Berlin 1860. Stuhr. gr. 8. n. 1 Thir. 10 Sgr. Sensburg, C., Uebersicht der gegenwärtig

geltenden, auf den Brief- u. Fahrpost-, dann Zeitschrift des deutsch-österreichischen Zeitungs-Expeditions-, Estafetten u. Post-Stalldienst Bezug habenden Verordnungen in Verbindung mit einer Anleitung zum Mani-pulationsdienste bei den k. bayer. Posten. 2. umgearb. Aufl. München 1860. Franz. gr. 8. n. 24 Sgr.

dessen Auftrag von der königlich preussischen Telegraphen-Direction. Redigirt von Dr. P. W. Brix. 7. Jahrgang. 1860. Mit Kupfertafeln. Berlin. Ernst & Korn. gr. 4. n. 6 Thlr. 20 Sgr.

## Adressbücher des Handelsstandes.

Rudolph, H., Adressbuch des Grosshandels und Fabrikstandes in Deutschland und der österr. Monarchie. 2. verm. und gänzlich umgearb. Aufl. 3 Lief. br. 8. (1. Lief.) Leipzig. Selbstverl. geh. Subscr. Pr. baar n. 1½ Thir. Adress- u. Geschäfts-Handbuch von Magdeburg, Neustadt, Sudenburg und Buckau. 16. Jahrg. 1860. Red. u. herausg. von C. Kiess. Magdeburg. Baensch. gr. 8. n. 1 Thir. 15 Sgr. Adress- und Geschäfts-Handbuch der Hauptu. Residenzstadt Breslau f. d. J. 1860/61. Redig. von Theod. Sust. Lex. 8. Breslau. Maruschke & Berendt. cart. n. 2 Thir. Adressbuch der Stadt Münster u. des Kirchund Fabrikstandes in Deutschland und der österr. Monarchie. 2. verm. und gänzlich umgearb. Aufl. 3 Lief. br. 8. (1. Lief.) Leipzig. Selbstverl. geh. Subscr. Pr. baar n. 1½ Thir. Adress- u. Geschäfts-Handbuch von Magdeburg, Neustadt, Sudenburg und Buckau. 16. Jahrg. 1860. Red. u. herausg. von C. Kiess. Magdeburg. Baensch. gr. 8. n. 1 Thir. 15 Sgr. Adress- und Geschäfts-Handbuch der Hauptu. Residenzstadt Breslau f. d. J. 1860/61. Redig. von Theod. Sust. Lex. 8. Breslau. Maruschke & Berendt. cart. n. 2 Thir. Adressbuch der Stadt Münster u. des Kirch-

spiels Mauritz. Herausg. nach d. amtl. Regist. 3. Ausg. 1860. Münster. Cazin. S. n. 1 Thir. Adressbuch für Köln, Deutz u. Mülheim

Gewerbsleute der freien Stadt Frankfort, des Grossherzogth. Hessen-Darmstadt, des Kurfürstenth. Hessen-Cassel, des Herzogth. Kurturstenth. Hessen-Cassel, des Herzogth.
Nassau, der Landgrafsch. Homburg und des
Herzogth. Luxemburg. Zugleich HandelsGeographie, Produkten- und FabrikatenBezugsangabe. Nürnberg 1860. Leuchs & CoS. n. 1 Thir. 20 Sgr.
Adressbuch, grosses, des Handels-, Fabrikund Gewerbstandes von Nord-Deutschland.
L. Bd. Adressbuch von Auhalt-Rernburg.

1. Bd. Adressbuch von Anhalt-Bernburg, Anhalt-Dessau, Brannschweig, Meckten-burg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz, Holstein und Lauenburg, Oldenburg, Han-

never, Lippe, Schaumburg-Lippe, Waldeck, Behwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Hamburg, Bremen und Lübeck. Bearb. von C. Sandler. (In 4 Lief.) 1. 2. Lief. Chemnitz 1860. Focke. Lex. 8. Jede Lief n. 1 Thir. Adressbuch der Kreisstadt Zwickau und

der Ortschaften Bockwa, Oberholmdorf, Schodowitz, Nieder-Kainsdorf und Plenitz.

Nierte Ausgabe. Zwickau 1860. Thest. 8. n. 20 Sgr.
Adressbach der Städte Stade, Buxtehude, Bremervörde, der Flecken Horneburg und Neuhaus a. d. Oste. 1860. Stade. (Stendel.) 8. n. 15 Sgr.
Adressbach, braunschweigisches, für d. J. 1860. 47. Ausg. Braunschweig. J. H. Meyer. 8. n. 1 Thir. 15 Sgr.

Vierte Ansgabe. Zwickau 1860. Thest. 8. Addressbuch, Hamburgieches, für 1860. n. 20 Sgr.

Hamburg. (Altona. Mentael.) Lex. 8. n. dressbuch der Städte Stade, Buxtehude, 1 Thir. 10 Sgr.

Adressbuch, Altenaisches, für 1860. Altena-Mentzel. Lex. 8. n. 1 Thir. Adressbuch, der Herzogthümer Schleswig, Holstein, Lauenburg. 1860. Rends-burg. (Altena. Mentzel.) 8. 1 Thir.

#### VIII. Kultus. Unterricht. Presse.

Raumer, der Staatsminister v., und seine Verwaltung des Ministeriums der geistlichen Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten in Preussen. gr. 8. Berlin. Hertz. geh. \ Thir. Aktenstücke aus der Verwaltung des evangel. Ober-Kirchenraths. (5. Bd. 1. 2. Hft.) Amtlicher Abdr. Berlin 1860. Hertz. 1.: n. 12 Sgr. 2.: n. 10 Sgr.
Wangemann, Dr. Archidiac etc., Ueber die nane Gemeinds-Ordnung von 1860. (Abdr.

n ene Gemeinde-Ordnung von 1860. (Abdr. aus der Monateschrift für die evangelisch-

aus der Monatsschrit iur die evangenschluther. Kirche Preussens.) Berlin. W. Schultze. gr. 8. n. 5 Sgr.
Kirchenrecht, das kat holische, in Preussen. Ein Handbuch für den kathol. Pfarrer. gr. 8.
Münster 1861. Coppenrath. geh. † Thir.
Landschreiber, Dr. K. W., Die kirchliche Situation in Sachsen wie in Deutschland überhaupt in besonderen Beziehung auf die überhaupt, in besonderer Beziehung auf die theils im Werke stehenden, theils angestreb-ten protestantischen neuen Kirchen-Ver-fassungen. Leipzig 1860. A. Winter. gr. 8. n. 20 Sgr.

Entwurf einer Kirchenordnung für die evan-gelisch-lutherische Kirche im Königreich Sachsen. Dresden 1860. Meinhold. gr. 8.

n. 5 Sgr. Vergottini, Dr. Nicol., Analyse des österr. Vergottini, Dr. Nicol., Analyse des östert.
Concordats vom 18. Aug. 1855. Mit einem
Anhang: Das neue Ehegesetz vom 8. Okt.
1856. Deutsch von Frdr. Buergeler. (In 6
Lief.) 1. Lief. gr. 8. Leipzig 1861. Kollmann. geh. n. † Thlr.
Concordat, das, und die k. k. Germanisirung
in Ungarn. Zwei Briefe aus und über Ungarn. Hamburg 1860. Hoffingen & Campe.

garn. 8. 71 Hamburg 1860. Hoffmann & Campe.

garn. Hamourg 1000. Albumann & Campe. 8. 74 Sgr.

Jolly, Jul., Die badischen Gesetz-Entwürfe über die kirchlichen Verhältnisse. Heidelberg 1860. K. Groos. gr. 8. 6 Sgr.

Landtag, badischer. Verhandlungen über die Convention mit dem päpetlichen Stuhle. Karlsruhe 1860. Braun. gr. 4. n. 10 Sgr. Hundeshagen, Dr. K. B., Geh. Kirchenrath etc. in Heidelberg. Das badische Concordat in seiner Rückwirkung auf die Rechtsstellung des evangelischen Religionstheiles im Grossherzogthum Baden beleuchtet. (Aus dem evangel. Kirchen- und Volksblatt für Baden.) Karlsruhe 1860. Gutsch. gr. 8. 6 Sgr. 6 Sgr.

Ueber die Organisation der reformirten Kirche. Von einem Laien. Abdr. aus den Zeitstimmen aus der reform. Kirche der Schweiz.

Winterthur. Steiner. gr. 8. n. 4 Sgr. Schematismus der Welt- und Ordensgeistlichkeit der kathol. Schweiz mit Inbegriff sämmtlicher Frauenorden u. Congregationen. Zweite, mit einem alphabetischen Namensverzeichnist sämutlicher Weltpriester vermehrte, Ausgabe. Einsiedeln 1860. Benziger. gr. 8. n. 8 Sgr. Braun, Dr. Joh. Bapt., Das kirchliche Ver-mögen von der ältesten Zeit bis auf Justinian I. mogen von der attesten Zeit bis auf Justinian I.
mit besond. Rücksicht auf die Verwaltung
desselben gegenüber dem Staate. gr. 8.
Giessen. Ferber. geh. n. \ Thir.
Schreber, Dr. D. G. M. Ueber Volkserziehung und acitgemässe Entwickelung
derselben, durch Hebung des Lehrerstandes

und durch Annäherung von Schule und Haus. Leipzig 1860. Fr. Fleischer. gr. 8. n. 8 Sgr. Jahrbuch, pädagogisches, für Lehrer und Schulfreunde. Von Ad. Diester weg. 11. Jahrg.
1861. gr. 8. Frankfurt a. M. Herrmannsche
Buchh. geh. n. § Tahr.
Heppe, Dr. H., Das Schulwesen des Mittel-

alters und dessen Reform im 16. Jahrhund. Mit einem Abdruck von Bagenhagen's Schulordnung der Stadt Lübeck. Marburg 1860. Elwert. 'gr. 8. 15 Sgr. (48 Kr. rh.)

gr. 8. 4 Thir. 16 Sgr.
Verordnungen der königlichen Regierung in Breslau, das Schulwesen des Reg. Bez. Breslau betreffend. 2. Hft. 2. Aufl. gr. 8. Breslau. Dülfer. n. 4 Sgr.
Ballian, Thdr., Gesetze und Verordnungen, betreffend das preussische Volksschulwesen in der Provinz Schlesten. II. Thl. gr. 8. Brandenburg. Wiesike. geh. n. ½ Thir. Schematismus der österreich. Gymnasien und Realschulen für das Schuljahr 1859—1860. Herausg. von Alois Wanicek. 2. Jahrg. Prag 1860. Tempsky. gr. 8. n. 20 Sgr. Meyer, H., Ueber Lehranstalten zu Gutäten der bildenden Künste. Zur Feier des 100-

Meyer, H., Ueber Lehranstalten zu Gunsten der bildenden Künste. Zur Feier des 100jährigen Geburtstages des Verf. abgedr. aus den Propyläen von Gæthe und mit Vorwort und Anmerkungen begleitet von Chr. Schuchardt. Weimar 1860. Böhlau in Comm. gr. 8. 7 Sgr.
Kletke, Dr. G. M., Gesetzgebung des Königreichs Bayern über den Schutz des Eigenthums an Erzeuenissen der Literatur u. Kunst

thums an Erzeugnissen der Literatur u. Kunst gegen Veröffentlichung, Nachbildung u. Nach-druck, sowie musikal. u. dramat. Werke gegen unbefugte Aufführung; ferner über d. Freiheit der Presse u. des Buchhandels, u. Bestrafung des Missbrauchs der Presse. Regensburg 1860. Puetet. gr. 8. 9 Sgr.

### Armenwesen. Gemeinnützige und Wohlthätigkeits-Anstalten. Selbsthälfe.

Armen-Schema auf d. J. 1861. Mit sorgfältiger Berücksichtigung d. neuesten Personal-Ver-änderungen hoch 4. Wien. Leo. geh. n. 12 Sgr. Döhl, C., Die Armenpflege des preuss. Staates. Bearbeitet und nach authentischen

Interpretationen erläutert. Berlin 1860. Bosselmann. gr. 8. n. 1 Thir. 20 Sgr. Süskind, G. A. und G. Werner, Repertorium d. Armengesetze in Württemberg.

Lex. 8. Stuttgart 1861. Nitzschke. geh. n. 1 Thir. 22 Sgr.
Bock, Adolph, Das Armenwesen, die milden Stiftungen und sonstigen Wohlthätigkeits-Anstalten zu Magdeburg. gr. 8. Magdeburg. Schäfer. geh. n. 13 Thir.
Jahresbericht, XXVI., der Kinderanstalt des Rauhen Hauses über das Jahr 1859 (zugleich die innere Verwaltung der Anstalt his August

die innere Verwaltung der Anstalt bis August

1860 umfassend.) Mit einer Abbildung der Anstalt (in Holzschn.) gr. 8. Hamburg. Agentur des Rauhen Hauses. geh. 3 Sgr. Belehrung über die k. sächsische Alters-Rentenbank. Ein Wort an die erwachsene Jugend. Dresden 1860. Zeh. 8. n. 1½ Sgr.
Lorenz, Ch., Gespräche über HypothekenVersicherung. 2. verm. Aufl. Dresden 1860.
Kuntze. gr. 8. n. 10 Sgr.

### X. Sanitäts- und Medizinalwesen.

Medizinal-Kalender, österreichischer. 16. Jahrg. 1861. Herausg. von Dr. Jeseph Nader. 16. Wien. Tendler & Co. z. 28 Sgr. Taschen-Kalender für Aerzte und Chirurgen. Herausg. von einem prakt. Arzte. 16. Jahrg. 1861. 12. Berlin. C. Heymann. n. 3 Thr. Medizinal-Kalender für den preuss. Staat auf d. J. 1861. Mit Gonehmigung Sr. Excellenz des Herrn Ministers der geistl., Unterrichtsund Medizinal-Angelegenheiten und mit Benutzung der Ministerial-Akten. 2 Abthlgn. 8. Berlin 1861. A. Hirschwald. excl. Stempel n. 1 Thlr.

Sachs, J. J., Medizinischer Almanach für das Jahr 1861. Neue Folge XV. Bearb. vom Sanitätsrath Dr. L. Posner. XXVIII. Jahrg. 8. Berlin 1861. Expedition der medizinischen Central - Zeitung. cart. n. 15 Thlr.

Richter, General - Arzt, Dr. Ad. Leop., Geschichte des Medizinalwesens der königl. preuss. Armee bis zur Gegenwart. Ein Bekrag zur Armee- und Kulturgeschichte Praussens. Lex. 8. Erlangen. Enke's Verl. geb. n. 2 Thir.

gen. n. 3 Inir.
Taschenbuch, veterinairarztl. Herausgeg.
von Th. Adam. 1861. gr. 16. Warzburg.
Stahel. n. 18 Sgr.
Beiträge zur exekten Forschung auf dem Gebiete der Sanitäts-Pollzei. Herausgeg. von
Dr. Louis Pappenheim. (In zwangtosenHetten.) 1. Hett. gr. 8. Berlin. Springer's
Verlag. n. 3 Thir

Verlag. n. 3 Thir. Haller, Dr. K., Die Volkskrankheiten in ihrer Abhängigkeit von den Witterungs-Verhält-nissen. Ein statist. Versuch nach 10jährigen Beobachtungen im k. k. Allgem. Kranken-

hause zu Wien. Am den Denkschriften der k. Ahademie d. Wissenschaften, Wien 1860. Gerold, in Comm. gr. 4. n. 2 Thir. Berieht des k. k. Krankenhauses Wieden

vom Selar-Jahr 1858. Mit einem Specialber. über die Typhus-Epidemie von 1858—1859. Im Auftrage des hohen Miaisteriums ver-öffentlicht durch die Direktion dieser Anstalt. 5 Sientlieht durch die Dinekton gieser Anstalt. gr. 4. Wien. Tendler & Co. geh. n. 1 Thlr. Bericht, ärztlicher, des k. k. Gehär- und Finde lhauses zu Wien, vom Solar-Jahr 1858. Im Außtrage des k. k. Ministeriums des Innern. Lex. 8. Wien. Braumüller's Sort. geh. n. 1 Thlr. 6 Sgr.
Macher, Dr. Matthias, Handbuch der neuesten kaiserl. österreich. Sanitäts-Gesetze und Verordnungen für die k. k. Bezirks- und

Verordnungen für die k. k. Bezirks - und Kreis-Aemter, besonders für Sanitätsbeamte, Aerzte, Chirurgen, Apotheker etc. Chronologisch geordnet. 2. Bd. Vom J. 1856 bis Ende 1859. (Des ganzen Werkes 6. Bd.) 3.—5. (letztes) Heft. Graz 1860. Ferstl. Jedes Heft n. 16 Sgr.

Drasche, Dr. Ant. Die epidemische Cholera.

Eine monographische Arbeit. Wien 1860. Gerold. Lex. 8. n. 3 Thir. 10 Sgr. Donkersloot, N. B., Notice sur quelques établissements d'aliénés en France

établissements d'alienes en France et en Belgique, suivie d'un aperçu des asiles en Hollande. gr. 8. Dordrecht. P. K. Braat. 1861. 1 Fl. 50 Cts.

Fokker, Dr. A. A., Onderzoek naar den aard van de epidemische en contagieuse ziekten die vroeger in Zeeland geheerscht hebben. Prysverhandeling, bekroond in de algemeene vergadering van het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, den 25. April 1860. Uitgegeven door het genootschap. gr. 8. Middelburg. J. C. & W. Altdorffer. 1 Fl. 50 Cts. Bericht über den Volksgesundheits-Zustand u. die Wirksamkeit der Civil-Hospitäler im russischen Kaiserreiche für d. J. 1858. Auf Befehl des Herrn Ministers des Innern zusammengestellt v. Medizinal-Departement

zusammengestellt v. Medizinal-Departement nach den bei demselben eingegang. offiziellen Berichten. Mit einer numer. Uebersicht der

Berichten. Mit einer numer. Uebersicht der in den Civil-Hospitälern behandelten Krank-heiten. Lex. 8. St. Petersburg. (Berlin. A. Hirschwald.) geh. n. 2 Thlr. Andreae, Dr. A., Chronik der Aerzte des Reg.-Bez. Mag de burg, mit Ausschluss der halberst., quedlinb. u. werniger. Landestheile. Aus amtl. Anlass zusammengetragen. Magde-burg 1860. Baensch. gr. 8. n. 1 Thlr. 10 Sgr. Personal, das medizinal- u. veterinärärztliche, u. die dafür bestehenden Lehr- u. Bildungs-

Anstalten im Königreich Sachsen am 30. Juni 1860. Im Austrage des königlichen Ministeriums des Innern bearbeitet. gr. 8.

Dresden. Kuntze. geh. n. 3 Thlr. Steiner, Regim.-Arzt Dr. Frz., Die Feldärzte, Spitals-Anstalten, das Medikamenten - Wesen u. d. Sanitäts-Truppen d. k. k. österr. Armee. Supplem.-Heft zum Handbuche für die Feldärzte der k. k. Armee, nach den neuesten diesfälligen organisator. Bestimmungen bearb. gr. 8. Wien. Braumüller. geh. n. 1 Thlr. Hoffmann, Reg.- und Kreis-Medizinalrath Dr. Carl Rich., Das Civil-Medizinalwesen in Königs. Bevern mit den dermelen in Wiek-Königr. Bayern mit den dermalen in Wirksamkeit bestehend. Medizinal - Verordnungen. 2. (Schluss-) Bd. Die Medizinal-Polizei. gr. 8. Landshut 1861. Thomann. geh. n. 2½ Thir. (3 Fl. 36 Xr. rh.) Schematismus der im Königreich Bayern zur Praxis berechtigten Civil- u. Militair-Aerzte.

Nach amtl. Quellen herausg. von Dr. Aloys Martin, Prof. in München. Jahrg. 1860. München. Kaiser. gr. 4. n. 16 Sgr.

München. Kaiser. gr. 4. n. 16 Sgr. ahresbericht über die Verwaltung des Medizinalwesens, die Krankheits-Anstalten und die öffentlichen Gesundheitsverhältnisse der die öffentlichen Gesundheitsverhältnisse der freien Stadt Frankfurt. Herausgeg. unter Mitwirkung des Physikats von dem ärztlichen Verein. 2. Jahrg. 1858. Lex. 8. Frankfurt a. M. Sauerländer's Verlag. geh. n. 1½ Thlr. Denkschrift über die neue Organisation der Ober-Medizinal-Direction, verfasst von einer

am 19. Mai durch Sitzungsbeschluss des Vereins hessischer Aerzte niedergesetzten Commission und einstimmig angenommen durch Sitzungsbeschluss vom 24. Mai 1860. Darmstadt. Zernin. 4. n. 7 Sgr. Kalender, pharmaceutischer, für das Jahr

1861. Mit Genehmigung Sr. Excellens des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts-und Medizinal-Angelegenheiten und mit Be-nutzung der Ministerial-Akten. 2. Jahrg. 16. Berlin. A. Hirschwald, n. 27 Sgr. Kalender, pharmaceut., für Norddeutsch-land auf das Jahr 1861. Mit einer Bei-lage: Pharmaceutisches Jahrbuch. Regeln

und Hilfsmittel für prakt. Pharmacie. Nomen-clatur der Volks-Arzneimittel, namentl. Ver-

clatur der Volks-Arzneimittel, namentl. Verzeichniss der Apotheker Norddeutschlands etc. 1. Jahrg. 2 Thle. 16. Berlin 1861. Springer's Verl. n. § Thlr. Arzeney-Kalender, Celle scher, auf das Jahr 1861. Für die königl. hannoverschen Lande. 4. Hannover. (Celle. Schulze.) geh. n. 6 Sgr. Bernatzik, Dr. Wz., Prof. etc. in Wien. Die österreichische Militair - Pharmakopöe. Vierte im Jahre 1860 erschienene Ansgabe. 1. Bd. Mit zahlreichen in den Text gedr. Holzschnitten. Wien 1860. Braumüller. gr. 8.

1. Du. Mit zahlreichen in den Text gedr. Holzschnitten. Wien 1860. Braumüller. gr. 8. n. 2 Thlr. 20 Sgr.
Arznei-Taxe, königlich preussische, für 1861. gr. 8. Berlin 1861. Gærtner. geh. n. 1 Thlr.

eränderungen der königl. preuss. Aranci-Taxe für die hohenzollernschen Lände für 1861. gr. 8. Berlin 1861. Gærtner.

n. 24 Sgr.
Arzneien-Taxe für die k, säch sischen Lande
5. Aufl. Dresden 1860. Kuntze. gr. 4.

Arznei-Taxe, neue, für das Königreich Hannover vom 1. Juli 1860. Hannover. Hahn. Lex. 8. n. 6 Sgr. Arznei-Taxe, Lübeckische. Läbeck. (von

Rohden.) gr. 8. n. 15 Sgr.

## XI. Provinzial - und Communal-Verwaltung.

Bethusy-Huc, Ed. Graf, Die ständischen Rechte mit Bezug auf Polizei und Kreis. Berlin 1860. Wagner. gr. 8. n. 10 Sgr. Kuhlmann, Stadt-Sekretair, L., Zusammen-stellung gültiger Gesetze, Ministerial- und Oberpräsidial-Bestimmungen etc. Für den Reg. Bez. Minden. 8. Minden 1858. (Bielefeld. Velhagen & Klasing.) geh. n. 1 Thir.

n. 1 Thir. - Dasselbe. Für den Reg. Bez. Münster. gr. 12. Bielefeld. (Velhagen & Klasing.) geh. n. 1 Thir.

Aktenstücke über den Entwurf einer Kreis-

gr. 8. 12 Sgr.
d'Elvert, Ch., Ober-Finanzrath, Zur Gemeinde-Frage der königl. Landeshauptstadt
Brünn. Brünn 1860. Nitsch. Lex. 8.

Centralblatt, badisches, für Staats - und Gemeinde-Interessen. Red. Dr. Bissing. Jahrg. 1860. Heidelberg. Emmerling. gr. 4. n. 3 Thlr.

Ordnung für die 6 östlichen Provinzen der preussischen Monarchie, eingebracht in der 29. Sitzung des Hauses der Abgeordneten am 21. März 1860. Berlin 1860. Decker. Beiträge zur Statistik der inneren Verwaltung des Grossherz og thums Baden. Herausg. von dem Ministerium des Innern. Karlsnuhe 1859. Müller. gr. 4. 8. Heft: Geodes Grossherzogthums Baden. Hersusg. von dem Ministerium des Innern. Karlsruhe 1859. Müller. gr. 4. 8. Heft: Geologische Beschreibung der Umgebungen von Ueberlingen, (Section Stockach, der topograph. Karte des Grossherzogthums Baden.) 24 Sgr. 9. Heft: Die Gemeinden des Grossherzogthums Baden, deren Vermögensverhältnisse, Einnahmen und Ausgaben. 2. Thl. Mittelrheinkreis und Unterrheinkreis. 2 Thlr. 6 Sgr.

## XII. Innere Verwaltung. Polizei.

Archiv für deutsches Polizeiwesen. Monatsschrift zur Orientirung in der polizeilichen Gesetzgebung, Verwaltung und Literatur. Herausg. von C. A. Ackermann. 3. Bd. Oktober 1859 bis September 1860. (12 Hefte.) Schwerin. Leipzig. Hübner. gr. 8. n.

Schwerin. Beipzig. Haubin. gr. 3. 2. 1 Thir. 24 Sgr. Schneider, H., Das in den preussischen Staaten geltende Provinzialrecht, eine Zusammenstellung aus Gesetzsammlung, Justiz-Ministerialblatt und den Entscheidungen des

königlichen Ober-Tribunals. Lissa 1860. E. Gänther. gr. 8. 15 Sgr.
Döhl, C., Repertorium der die Polizei-Verwaltung des preussischen Staates betreffenden Gesetze, Verordnungen etc. Nach Aralia. Quellen bearb. u. zusammengestellt. Berlin 1860. A. Jonas. 4. n. 1 Thir. 5 Sgr. Mertz, J., Handbuch für die Polizei-Ver-

trage der königl. Regierung zu Magdeburg nach amtl. Quellen herausg. Magdeburg 1860. E. Bænsch. gr. 8. n. 2 Thlr. 20 Sgr. Kuhlmann, L., Zusammenstellung gültiger Gesetze, Ministerial - und Oberpräsidial-Bestimmungen, sowie Regierungs-Verord-nungen und Verfügungen. 8. Halle 1859. (Bielefeld. Velhagen & Klasing.) geh. n. 1 Thlr.

n. 1 Thir. Bemerkungen, einige, zur Reform der politi-schen Verwaltungsbehördeni. Oesterreich. Pesth 1860. Geibel. Lex. 8. 10 Sgr. Stubenrauch, Prof. Dr. M. v., Handbuch der österreichischen Verwaltungs-Ge-

waltung des preussischen Staates betreffenden Gesetze, Verordnungen etc. Nach amtl. Quellen bearb. u. zusammengestellt. Berlin 1860. A. Jonas. 4. n. 1 Thlr. 5 Sgr. Iertz, J., Handbuch für die Polizei-Verwaltung im Reg. Bez. Magdeburg. Im Auf. Staats-Verträge, die, des Königr. Bayern in

Bezug auf Justiz-, Polizei-, Administrations-, Territorial- und Grenz-, Bundes-, Kirchen-, Militair- etc. Angelegenheiten. Von 1806 bis ausschliesslich 1858 systematisch und chronologisch zusammengestellt und herausg. chronologisch zusammengestellt und herausgvon Dr. G. M. Kletke. 3. 4. Lief. Regensburg 1860. Pustet. gr. 8. 1 Thlr. 15 Sgr. Blätter für administrative Praxis zunächst in Bayern. Herausg. von K. Brater. Beilageheft zu Bd. IX. VII. Jahrg. 1859. Bearb. von H. Schunk. 2. Heft. Nördlingen. Beck. gr. 8. 18 Sgr. Hauff, Ludw., Einführung in die administrative Praxis des Königr. Bayern. Lex. 8. München 1861. Giel. geh. n. 18 Sgr. Entwurf eines Polizei - Strafgesetzburhs für das Königreich Bayern. München 1860. Kaiser. gr. 4. n. 9 Sgr.

das Königreich Bayern. Kaiser. gr. 4. n. 9 Sgr.

## XIII. Civil - und Criminal-Rechtspflege.

Kalender, juridischer, für Oesterreich, auf d. J. 1861. 1. Jahrg. Herausg. von Dr. Ant. Görner. gr. 16. Budweis. Hansen. n. 27 Sgr. Strafgesetz, österreichisches, vom 27. Mai 1852. Erläutert durch Vergleichung mit der bisherigen Gesetzgebung. 3. verb. Aufl., verm. mit allen nachträglich erschienenen Gesetzen.
16. Wien. Tendler & Co. geh. n. 28 Sgr.
Pfundholler, Jos., Die Sünden der Gesellschaft. Beiträge zur Kriminalstatistik u. Strafgr. 8. Dresden. Meinhold & Söhne. geh. n. 2 Sgr.

Beleuchtung der rezessmässigen Verhältnisse des fürst- und gräflichen Hauses Schönburg und seiner Herrschaften mit Beziehung auf die Gerichts-Organisation d. Königr. Sachsen. gr. S. Glauchau. Moritz. geh. n. 4 Thlr. Kaim, Isid., Die Reform des Handelsgerichts zu Leipzig, gr. 8. Leipzig. O. Voigt. geh. 6 Sgr. Justizgeetzgebung, die, des Königreichs Hannover. Unter besond. Berücksicht. der schaft. Beiträge zur Kriminalstatistik u. Strafgerichtspflege in Oesterreich. Neue wohlfeile Ausgabe. 8. Wien 1861. Hügel. geh. n. ½ Thlr. Die Reform des Strafverschrens in Bayern. München. Kaiser. 1860. gr. 8. n. 8 Sgr. Ueber d. Ausführung d. Gerichts-Organisations-Gesetzes vom 11. August 1855 in den schönburg ischen Rezessherrschaften. 2. Aus. Mittheilungen zur Statistik der Strafrechtspflege

im Königr. Hannover während d. J. 1854, 1855 u. 1856. Aus dem königl. Just.-Minist. gr. 4. Hannover. C. Rümpler. geh. n. 2 Thlr. — Dieselben während d. J. 1857, 1858. Aus dem königl. Just.-Minist. gr. 4. Ebd. geh. n. 2 Thlr. Frens dorf, Dr. Ferd., Die Stadt- u. Gerichtsverfassung Lübecks im XII. u. XIII. Jahrh. gr. 8. Lübeck 1861. v. Rohden. geh. n. 1 Thlr. Jahresbericht, 31., der Inspektoren des Staatsgefängnisses für den östlichen Bezirk von Pensylvanien an den Senat u. das Repräsentantenhaus des Freistaats Pensylvanien im Königr. Hannover während d. J. 1854, sentantenhaus des Freistaats Pensylvanien f. 1859. Aus d. Engl. übers, von Ad. Bauer. gr. 8. Donaueschingen. Schmidt. geh. n. 16 Sgr. dressbuch d. deutschen A dvekaten. Herausgegeben von Dr. J. Günther (Jena). Jena 1860. Mauke. gr. 12. 15 Sgr.

## XIV. Finanzwesen. Der Staatshaushalt. Die directen und indirecten Steuern. Die Staatsschulden.

Russie, la, en 1859. I. Les réformes et la politique extérieure de l'empire. II. Mouvement intellectuel. Naumbourg 1860. Patz.

gr. 8. n. 10 Sgr. Taur, F. v., Der Staatshaushalt der sch wei

zerischen Eidgenossenschaftim Dezennium 1849—1858. 2. Hälfte. Chur 1860. Hitz. gr. 4. complet. n. 2 Thir. 20 Sgr. Wahl, J. A., Vorschläge zu Reformen in der württemberg. Staats-Finanzverwaltung. Stuttgart 1860. Metzler. 8. n. 6 Sgr. Migotti, Jul., Zur Steuerfrage. Versuche, die Resteuerung des Grundeigenthums zweek.

Besteuerung des Grundeigenthums zweckentsprechend durchzusühren. Wien 1860.
Gerold, in Comm. gr. 8. n. 12 Sgr.
Instruktion zur Aussikhrung der Verordnung

vom 14. October 1844 wegen periodischer Revisionen des Grundsteuer-Katasters in den beiden westlichen Provinzen. Münster. Brunn. Lex. 8. n. 12; Sgr. Die Verhandlungen über die Gesetz-Entwürfe,

betreffend die Regulirung der Grundsteuer in beiden Häusern des Landtages im J. 1860. Vollständiger Abdruck der stenograph. Berichte, nebst Gesetz-Entwürfen, Motiven und Kommissions-Berichten zu denselben. 2 Bde. Regien Decker 1860 gr. 8. 2 This 15 Sec. Kommissions-Berichten zu denselben. 2 Bde. Berlin. Decker. 1860. gr. 8. 2 Thir. 15 Sgr. Die Grundsteuer-Ausgleichung v. historischen, rechtlichen und praktischen Standpunkte aus beleuchtet, zur Widerlegung der Schrift des Herra von Patow. Berlin 1850. Von G. v. Knebel-Döberitz, Rog.-Rath a. D. Berlin. Heinicke. 1860. gr. 6. 7 Sgr. Ueber d. Grundübel d. mecklenburgischen Steuerwesens u. die Mittel zu deren Heilung. Von dem Verf. der • Betrachtungen über die Von dem Verf. der . Betrachtungen über die

Beitritt Mecklenburgs zum deutschen Zoll-verein e. gr. 8. Rostock. Leopold. n. 13 Thlr. Beleuchtung der Schrift: Ueber die Grundübel des mecklenburgischen Stouerwesens und die Mittel zu deren Heilung. gr. 8. Neu-Strelitz. Barnewitz. geh. n. 3 Thlr.

der österreichischen Staatsschuld. Von einem ehemaligen Staatsdiener. gr. 8. Wien 1861. Gerold's Sohn. geh. n. 8 Sgr. chwabe v. Waisenfreund, Versuch einer Geschichte des österr. Staats-Kredits und

Schuldenwesens. 1. Heft. (Einleitung: Geschichtliche Rückbliche. — Gesterreichs Lage und Zustände, seine Staatskredits- u. Münz-Verhältnisse beim Beginn des 18. Jahrh.) Wien 1860. Gerold, in Comm. gr. 8. n. 10 Sgr. Grote, C., Die Gesetzgebung über d. Staatsschuldenwesen des Königr. Hannover. Zusammengestellt u. mit Anmerk versehen. Zusammengestellt u. mit Anmerk. versehen. Hannover 1860. Helwing. gr. 8. n. 20 Sgr.

## XV. Heerwesen und Marine.

Peuker, General v., Das deutsche Kriegs-wesen der Urzeiten in seinen Verbindungen u. Wechselwirkungen mit dem gleichzeitigen Staats- u. Volksleben. 2 Theile. Berlin 1860. Docker. gr. 8. n. 4 Thlr. Loön, A.v., Die Kriegsverfassung d. deutschen Reichs und deutschen Bundes (1668—1860).

Dessau 1860. Aue. gr. 8. n. 16 Sgr. Knies, Dr. K., Die Dienstleiatung der Soldaten und die Mängel der Conscriptions-Praxis. Eine volkswirthschaftlich-finanzielle

Erörterung. Freiburg im Br. 1860. Wagner. gr. 8. n. 174 Sge.
Bernhardi, Theodor v., Die Reform der Heeresverfassung. Eine Denkschrift. Leipzig

1860. Hirzel. gr. 8. n. 10 Sgr. Griesheim, Gust. v., General etc., Lebensfrage der Landwehr. Herausg. im October 1851. 2 unveränd. Auflage. Berlin 1860.

Decker. gr. 8. 1} Sgr.
Aktenstücke über d. Gesetz-Entwürfe, betreffend die Verpflichtung zum Kriegedienste und die Feststellung eines Nachtrages zu dem Staats-haushalts-Etat für d. J. 1860, sowie die Forterhebung eines Zuschlages zur klassifizirten Einkommensteuer, Klassensteuer u. Mahl- u. Schlachtsteuer, eingebracht in d. 10. Sitzung des Hauses der Abgeordneten am 10. Februar 1860. Berlin. Decker. 1860. gr. 8. 12 Sgr. Militair-Vorlagen, die, ihre Gegner und ihre Freunde. Berlin 1860. F. Schulze. gr. 8.

n. 2} Sgr.

Militair-Wochenblatt für das deutsche Bundesheer. 1. Jahrg., Juli bis December 1860. Darmstadt. Zernin. gr. 4. n. 3 Thir. 15 Sgr. Dienst- und Notiz-Kalender für Infanterie-Offiziere. 1860—1861. 1. Jahrgang. 12. Koblenz. Hergt. n. § Thir. Rang- u. Quartierliste der k. preuss. Armee u. Marine f. d. J. 1860. Nebst d. Anciennetäts-Lietan des Geograficht und Stabe. Officiere

Listen der Generalität und Stabs-Offiziere. Red.: Die k. Geh. Kriegs-Kanzlei. 8. Berlin. Mittler & Sohn. geh. baar n. 1 Thir.

Dieselbe. Nachtrag. Die seit dem Erscheinen qu. Liste eingetret. u. bis incl. 15. Oethr. d. J. Allerhöchst befohlenen Veränderungen enth. Nebst einer Uebersicht der mit der einst-weiligen Stellvertretung der Commandeure der Landwehr-Bataillone beauftragten Stabs-Offiziere. 8. Ebend. geh. baar n. 6 Sgr. Ordre de bataille und Dislocation der königl. preuss. Armee nebst einem alphabet. Verzeichniss des Quartierstandes derselben zu Pfingsten 1860. Eine Ergänzung der Rang-und Quartierliste. Zusammengestellt von und Quartierliste. Zusammengestellt von einem Mitarbeiter der - Militairischen Blätter.

einem Mitarbeiter der - Militaurischen Biatter. Berlin 1860. Wagner. gr. 8. n. 7½ Sgr.
Kriegsheer, das königl. preussische, in der
neuen Benennung seiner Truppentheile. Seine
Eintheilung und Standquartiere gemäss der
neuen Organisation, tabellarisch nach den
Armee - Corps geordnet, seine Chefs und
Commandeure bis zum Regiments-Commandeur inel., nebst einer Zusammenstellung

der früheren und jetzigen Namen der Re-gimenter. Nach den neuesten amtl. Quellen. Erste und zweite genau revidirte Auflage. Potsdam 1860. Schlesier. gr. 8. n. 2 Sgr. Rang - und Quartierliste, allgemeine, für das VIII., IX. und X. Armee - Corpa und die Reserve - Infanterie - Division des deutschen Reserve-Infanterie-Division des deutschen Bundesheeres für 1860. Zusammengestellt von H. Kreisler, Lieut. etc. Lübeck 1860. Dittmer. gr. 8. n. 1 Thlr. 15 Sgr.

Darstellung, übersichtliche, der k. k. österreichischen Reiterei. 1860. I Tabl. in Imp. Fol. Wien. Sommer. (Wien. F. Klemm.) n. 3 Thlr.

Militair-Schematismus des österreichischen Kaiserstaates. Wien 1859. Gerold. Lex. 8. n. 2 Thlr. 24 Sgr.

Militair-Handbuch des Königreichs Bayern. Verfaset nach dem Stande vom 17. Februar 1860. München. (Franz. Palm.) gr. 8.

Verfasst nach dem Stande vom 17. rebrust 1860. München. (Franz. Palm.) gr. 8. n. 1 Thir. 20 Sgr. Früh, Die Gesetze und Verordnungen über die Ergänzung und Bewegung des Mann-schaftsstandes der k. k. Armee. Systematisch dargestellt. Lex. 8. Wien. Braumüller.

schaftsstandes der k. k. Armee. Systematisch dargestellt. Lex. 8. Wien. Braumüller. geh. n. 23 Thir. Militair-Gesetz-Codex für das preussische Heer. 2. Bd. Zusammengestellt von Voss, Divis.-Audit. u. Justizrath. Frankfurt a. O. 1860. Schiefer. 12. n. 20 Sgr. 1. 2. Bd. n. 1 Thir. 15 Sgr.

## Staatsrechtliche Verhältnisse. Verfassung und Kammern. Hof- und Staatshandbücher.

Ebhardt, Ch. Hm., Die Staatsverfassung des Königreichs Hannover. Eine Zusammenstellung etc. Zweite, dritte (letzte) Lieferung. Hannover1859. Rümpler. gr. 8. n. 2 Thir.

10 Sgr.

A e g i di, L. K., Die Schluss-Akte der Wiener
Ministerial-Konferenzen zur Ausbildung und Befestigung des deutschen Bundes. Urkunden, Geschichte und Commentar. (In 4 Lief.)
1. Lief. Berlin 1860. G. Reimer. gr. 8.
complet. n. 2 Thlr.

Ilse, Prof. Dr. L. Fr., Geschichte der deutschen
Bundesversammlung, insbesondere ihres Verhaltens zu den deutschen National-Interessen.

jenigen, was sie im Wege der sogenannten historischen Entwickelunge geworden ist. gr. 8. Berlin 1861. Springer's Verl. geh. 3 Sgr.

3 Sgr.
Reform, die, der Landesversassung. Ein Wort an die bürgerlichen Gutsbesitzer in Mecklenburg. Berlin 1860. J. Springer. gr. 8. 3 Sgr. Wiggers, Dr. Jul., Das Versassungsrecht im Grossherzogthum Mecklenburg. Schwerin.

Brenck, D. A., Zur Verfassungsfrage der dänischen Monarchie. Lex. 8. Altona. Lehmkuhl & Co. geh. n. \(\frac{1}{2}\) Thir.

Vogt, G., Handbuch des schweizerischen Bunderschie.

2. Bd. gr. 8. (1. Lief.) Marburg 1861. Vogt, G., Handbuch des schweizerischen Elwert. geh. 2 Thlr. I. II. 5½ Thlr. Manecke, Kurze populäre Darstellung der alten mecklenburgischen Verfassung und des-

Hannover auf das Jahr 1860. Hannover. (Celle. Schulze.) gr. 8. n. 1 Thir. 27 ggr. Hof- und Stasts-Handbuch, kurfürstlich hessisches, auf das Jahr 1860. Cassel. (Bohné. Bertram.) gr. 8. n. 1 Thir. 20 Sgr. Hof- und Staats-Handbuch des Grossher-zogthums Hessen. 1860. Darmstadt. (Jonghaus.) gr. 8. 1 Thir. 22½ Sgr. Staats- und Adress-Handbuch des Herzog-

thums Nassau für das Jahr 1860. Wiesbaden. Limbarth. 8. n. 1 Thir.
Hof- und Staats-Handbuch des Grossherzogthums Oldenburg für 1860. (2 Thl.)
Oldenburg 1860. Schulze. gr. 8. n. 1 Thir. 10 Sgr.

Almanach de la cour pour l'année 1860. St. Petersbourg. (Leipzig. Voss.) 16. n. 1 Thir. 20 Sgr.

## Statistische und staatswirthschaftliche Literatur.

## 1. Nordamerikanische Militair-Medizinalstatistik.

Statistical Report on the Sickness and Mortality in the Army of the United States, compiled from the Records of the Surof the United States, compiled from the Records of the Surgeon Generals Office, embracing a period of sixteen years from January 1839 to January 1855. Prepared under the direction of Brevet Brigadier General Thomas Lawson, Surgeon General U. St. Army, by Richard H. Coolidye M. Dr., Assistant General U. St. Army Washington; A. O. P. Nicholson, Printer. 1856. 703 S. gr. 4. — Mit einer lithographirten Tafel, enthaltend die Lage der militairischen Posten der nordamerikanischen

Die enormen Verluste, herbeigeführt durch-die ungewöhnliche Sterblichkeit, welche sich in der Regel bei den Truppen europäischer Mächte, die nach transatlantischen Ländern hin-übergesandt wurden, findet, haben schon seit längerer Zeit den Blick denkender Aerzte und Statistiker gründlichen Beobachtungen des Gesundheitszustandes der Heere, so wie der Grundlagen einer gedeihlichen Entwickelung der militairischen Mortalitätsverhältnisse zugewandt. Die hervorragendsten literarischen Erscheinungen auf diesem Gebiete verdanken wir den Engländern und Franzosen, die freilich auch am meisten Ursache hatten, sich eingehend mit diesem Gegenstande zu beschäftigen. Neben dem älteren Werke von H. Marshall (on the enlistning of soldiers. Edinburgh. 1839), welches sich mit der Sterblichkeit der britischen Truppen in sämmtlichen aussereuropäischen Besitzungen beschäftigt, und der trefflichen Histoire statistique de la colonisation et de la population en Algérie (Paris. 1853) von Dr. Baudin, aus welcher man ersieht, welche Opfer an Menschenleben die Besitznahme des nordafrikanischen Küstenrandes bisher der französischen Nation gekostet hat, — heben wir vornehmlich das verdienstvolle Werk des in Bengalen als britischer Militairarzt fungirenden Dr. Joseph Ewart (a digest of the vital Statistics of the European and native Armies in India. London; 1859. 8.) hervor, von welchem wir in dem 13ten Jahrgange der Mittheilungen von welchem wir in dem 13ten Jahrgange der Mitheilungen des statistischen Bureau's (p. 70 fgg.) eine eingehende Besprechung geliefert haben. Diesen verschiedenen Schriften reiht sich in würdiger Weise das vorliegende Werk, der statistische Bericht des Dr. Richard Coolidge über die Krankheitserscheinungen und die Krankheitsverhältnisse im Heere der Vereinigten Staaten von Nordamerika an. Zwarfinden wir in demselben nicht den Gegensatz zwischen Mutterland und Gelenians indessen der gegeneuer Umfang des terland und Colonieen; indessen der ungeheure Umfang des Territoriums der Vereinigten Staaten und die Zerstreuung zahlreicher militairischer Posten über weite Strecken von sehr

verschiedenartiger klimatologischer Beschaffenheit führen ganz ähnliche Contraste mit sich, so dass die Resultate dieser Untersuchungen denen, die in den oben angeführten Werken nie-

dergelegt sind, sich ziemlich annähern. Wenn man erwägt, dass in dem russischen Feldzuge von 1812 Napoleon I. bis zur Einnahme von Moskau über zwei Drittel seines Heeres, zum grössten Theile an Kraukheiten und Entbehrungen, verloren hatte, dass in derselben Zeit der ursprüngliche Bestand der russischen Armee auf weniger als ein Fünstel zusammengeschmolzen war, dass seit etwa 30 Jahren der Besitz Algiers den Franzosen über 100 000 Soldaten gekostet, von denen nachweislich nur etwa 3-4000 vor dem Feinde geblieben sind, dass seit dem Anfange unsers Jahrhunderts von Seiten der Briten zur Behauptung ihrer Herrschaft in Indien etwa 150 000 Mann dem dortigen mörderischen Klima geopfert wurden, für welche Anzahl allein die Kosten des Hintransports bis zur Landung über 100 Mill. Thir. pr. Cour. betrugen: so wird man die hohe Bedeutung der hier in Frage stehenden Beobachtungen und Untersuchungen begreiflich finden; man wird zu der Einsicht gelangen, dass nur durch gründliche Kenntniss der Ursachen so schreiender Missver-hältnisse eine gründliche Abhülfe vorbereitet und beschafft werden kann. Und in der That ist durch angemessene Benutzung der solchergestalt gewonnenen Erfahrungen vielfach eine sehr beträchtliche Ersparniss an Menschencapital erzielt worden. Das ergiebt sich zur Genüge aus den nachfolgenden Zahlenangaben. Bei Eröffnung des Krimfeldzuges standen be-kanntlich in Bezug auf Verpflegung, Wohnung und Bakleidung die Engländer, den Franzosen gegenüber, sehr im Nachtheile. Es war lediglich eine Folge der mangelhaften Anstalten des britischen Verpflegungsamtes, dass während des ersten Drittels des Krieges etwa 60 Procent der hinübergeschafften Truppenmassen dahingerafft wurden; als man energisch Abhülfe schuf, war während des zweiten Drittels des Krieges das Sterhlichkeitsverhältniss der britischen Truppen in der Krim auf denselben Stand wie in der Heimat gebracht, und in den letzten Monaten starben von den am Schwarzen Meere stationirten Truppen nur etwa zwei Drittel der Anzahl, welche gleichzeitig daheim verschied. - Ein gleiches Beispiel bietet Ostindien dar. Früher hielt man, um Menschenleben zu sparen, die Akklimatisirung, d. h. den längeren Ansenthalt der binübergesandten Truppen an denselben Orten, für durchaus unerlässlich; nichtsdestoweniger starben durchschnittlich in Folge der blossen Einwirkung des Klima's von den europäischen Truppen während der Zeit ihres Aufenthalts in Ostindien mehr als in Europa in Folge der Cholera und im Orient in Folge der Pest. Seitdem nun dies System neuerdings abgeschafft worden und an die Stelle desselben der häufige Wechsel der

Garnison getreten ist, stellt sich das überraschende Resultat heraus, dass die Sterblichkeit der englischen Truppen sowohl in Indien, wie in sämmtlichen übrigen britischen Colonieen, namentlich in Westindien, durchschnittlich eine um etwa 50 Pro-

cent günstigere geworden ist. Nach diesen Vorbemerkungen im Allgemeinen wenden wir uns der näheren Besprechung des statistischen Berichts des Dr. Coolidge über die Mortalitätsverbältnisse der nordamerikanischen Armee zu. Es ist dies Buch, wie sich aus dem Vorbericht ergiebt, die Fortsetzung einer ähnlichen Schrift des vorvericht ergiebt, die Fortsetzung einer ähnlichen Schrift des Assistant Surgeon Samuel Forey, welche die dahin einschlagenden Untersuchungen über die Jahre von 1819 bis 1839 umfasst. Diese Fortsetzung enthält die Beobachtungen über den 16 jährigen Zeitraum von 1839 bis 1855. In dieser Periode kamen nur dreimal (1842, 1846 und 1848) kriegerische Unterbrechungen vor, zuerst in Florida, wo die unruhigen Seminolen bekännen wurden und sedem nach den Saite von Marion kinn bekämpst wurden, und sodann nach der Seite von Mexico hin. Während der übrigen Zeit befand sich der grösste Theil des nordamerikanischen Heeres auf beschwerlichen Märschen oder war mit der Besitzergreifung neuerworbener Landschaften oder mit der Beschützung schon besessener Gegenden beschäftigt. Hieher gehören namentlich die zahllosen Plänkeleien mit indianischen Stämmen, und vor allem die Festsetzung an der jenseit der Rocky Mountains belegenen Küste des Stillen Meeres. Es wird, wie sich von selbst versteht, von vornherein ein Unterschied gemacht zwischen denjenigen Krankheiten und Todesfällen, die sich im Garnisonleben, und denen, die sich in Kriegszeiten ereignen. Sodann ist das ganze Gebiet, auf dem die militairischen Posten der Vereinigten Staaten sich befinden, nach klimatologischen Unterscheidungen in Stationen eingetheilt, und bei einer jeden solchen Station sind auf Grund eines bestimmten Schemas die Fälle angegeben, in denen eine Reihe namentlich aufgeführter Krankheiten vorkommt. Im Reihe namentlich aufgeführter Krankheiten vorkommt. Im Uebrigen stützt sich der Report auf die Specialberichte, welche von den einzelnen Stationen am Ende März, Juni, September und December eingingen. Noch ist zu bemerken, dass einer jeden Darstellung einer Station eine kurze topographische Uebersicht vorausgeschickt worden ist, bei deren Aufstellung und ist, die meteoralogischen Venhältniges (Wind und Watter zugleich die meteorologischen Verhältnisse (Wind und Wetter, Temperatur, Regenmenge) genau berücksichtigt wurden.

Zum Behuf der zu erreichenden Zwecke wurden überdies sämmtliche militairische Posten der Vereinigten Staaten unter drei grosse geographische Divisionen gebracht. Der ersten Division wurde die nordatlantische Küste von Neu-England zugewiesen, denjenigen Theil der Vereinigten Staaten umfassend, welcher nördlich vom 40sten Grad nördlicher Breite im Osten von den Rocky Mountains liegt. Die zweite oder mittlere Division umfasst denjenigen Theil des Gebiets, welcher zwischen dem 35sten und 40sten Grade nördlicher Breite, und die dritte oder südliche Division denjenigen, der zwischen dem 30sten und 35sten Grade nördlicher Breite belegen ist. Dazu kommen nun noch die besonderen Divisionen von Florida, Texas, Neu-Mexico, so wie Californien, und ausserdem die Territorien Oregon und Washington. Sämmtliche Haupt-Divisionen sind wiederum in Regionen eingetheilt, deren jede von der andern durch ihre besonderen localen und klimatologischen

Eigenthümlichkeiten unterschieden ist.

Um einige Beispiele anzuführen, wenden wir uns zu der ersten Region der ersten Division, welche die sechs militairischen Stationen von Fort Sullivan, F. Preble, F. Constution, F. Independence, F. Adams und F. Trumbul in sich begreift. und sich an der neuenglischen Küste von East Port in Maine bis New-London in Connecticut ausdehnt. Die mittlere Stärke der Truppen, die sich in diesen sechs Forts befanden, betrug nicht ganz 4000 Mann. Im ganzen Jahre ereigneten sich durchschnittlich 36 Todesfälle. Auf 1000 Mann kamen durchschnittlich im Jahre 1749 Erkrankungen; die Todesfälle aber betrugen 9 pro mille aller Erkrankungen. Die meisten Erkrankungen (545 unter 1 000 Mann) ereigneten sich im dritten Quartal, die wenigsten (374) im vierten. Die Anzahl der Todesfalle war fast gleich im ersten und dritten Quartal (2,5 und 2,4), dagegen am geringsten (1,8) im vierten.
Anders stellt sich das Verhältniss der Erkrankungen und

Todesfälle, wenn wir dieselben den Hauptgruppen von Kranknodestane, wenn wir dieselben den Hauptgruppen von Krankheiten gegenüber in Betracht ziehen. Diese Gruppen sind: 1) Fieber (gewöhnliche, intermittirende, Typhus etc.); 2) Krankheiten der Organe des Verdauungssystems (Cholera, Diarrhoe, Dysenterie, Enteritis, Hepatitis etc.); 3) Krankheiten der Respirationsorgane (Branchitis, Katarrh, Lungenschwindsucht, Pleuritis, Pneumonie etc.).

Ad 1 kamen die bei weitem meisten Erkrankungen vor an Tertiairfieber (195) und an Febris interm. quotid. (99) unter 454 Fällen überhaupt. Todesfälle ereigneten sich innerhalb dieser Gruppe überhaupt nur 2, und zwar am Typhus, an welchem innerhalb des Jahres 20 erkrankt waren. Es starb mithin, was als ein sehr günstiges Verhältniss erscheint, au Fiebern nur einer unter 227 Erkrankten.

Ad 2. Unter 1 549 Erkrankungen dieser Kategorie kamen die bei weitem meisten (554) auf die allgemeinen Störungen des Verdauungssystems, 509 auf Diarrhoe, 284 auf acute Dysenterie und 143 auf Obstiphion. Todesfälle kamen im Ganzen 9 vor, also einer auf 172 Erkrankungen. Verdauungsstörungen, Diarrhoe und Dysenterien kamen überwiegend im dritten Quartale vor (233, 265 und 175), also im Herbst, wo unreise Früchte zum Genuss einladen. Die wenigsten Fälle dagegen kamen vor (225 Fälle) im ersten Quartal. Im zweiten Quartal kam nur ein Todessall vor.

Ad 3. Erkrankungen der Respirationsorgane ereigneten sich überhaupt 1 356, worunter 1 097 Fälle an Katarrh. Todesfälle kamen 8 vor, also einer unter 169 Erkrankten. Die meisten Katarrhe fielen in das erste Quartal (Uebergang vom Winter zum Frühling), die wenigsten (228) in das 4. Quartal,

also in die Zeit des Spätherbstes.

Weit ungünstiger, als in der ersten, stellt sich im Ganzen das Verhältniss der Erkrankungen und Todesfälle in der zweiten Region der ersten Division (New-York-Harbour).

Die Erkrankungen waren hier nämlich durchschnittlich über doppelt so stark, und von den Erkrankten starben durchschnittlich nicht, wie in Neu-England, 9 pr. Mille, sondern 19t pr. Mille. Abgesehen von den von der Cholera Ergriffenen starb 1 unter 51, oder 1,9 Procent der Erkrankten. In Specie aber verschieden an Fiebern 1 unter 85 (in Neu-England nur 1 unter 227), an Krankheiten der Respi-rationsorgane 1 unter 1012 (dort 1 unter 169); dagegen ereigneten sich in der Neu-Yorker Region an Krankheiten des Verdauungssystems etwas hehr Todesfälle als im Norden, nämlich 1 unter 190 (dort 1 unter 172 Erkrankten).
Weit günstiger erscheint das Verhältniss der Erkrankun-

gen und Todesfälle endlich in der dritten, die grossen Seen umfassenden, Region der ersten Division, indem im Bereiche derselben durchschnittlich nur ein Individuum unter 1021, d. h. weniger als 0,1 Procent der Erkrankten, starb.

Der uns zugemessene Raum gestattet uns nicht, unser Re-

ferat weiter auszudehnen. Aber das Mitgetheilte wird hin-reichen, eine Probe über die eingeschlagene Methode, so wie über die Art, Resultate zu gewinnen, zu geben; es wird zugleich diejenigen, welche sich für den wichtigen Gegenstand interessiren, anreizen, sich in anziehender Weise mit dem

Buche selbst zu beschäftigen.

Wir unsererseits brauchen zur Empfehlung nichts hinzuzusügen; die treffliche Arbeit bedarf des Lobes nicht. Die Vorarbeiten sind so gründlich und umfassend angelegt, die Zu-sammenstellung der mühsam gewonnenen Ergebnisse ist mit solcher Umsicht und Gewissenhastigkeit bewirkt, die Grup-pirung des Stoffes ist so übersichtlich, dass sich die praktischen Resultate für den, der mit derartigen Arbeiten umzugehen weiss, auf den ersten Blick ergeben. Wenn derartige Untersuchungen, was namentlich bei den grösseren Militairstaaten erwünschte erscheint, mit Eifer und Einsicht fortgesetzt werden, so lässt sich mit Grund erwarten, dass auch künftig auf demjenigen Gebiete, auf welchem vorzugsweise die Todessichel in gewaltsamer Weise ihre Opfer niedermähet, ein günstigeres Verhältniss körperlicher Leiden und der Sterblichkeit eintreten und das Menschencapital da, wo dasselbe in der Regel am wenigsten geachtet zu werden scheint, im staats-wirthschaftlichen und socialen Interesse mehr werde geschont

E. H.

## Die Landwirthschaft betreffend.

Auszug aus dem, auf Anordnung Sr. Excellenz des Herrn Ministers für landwirthschaftliche Angelegenheiten bearbei-teten Repertorium der periodischen landwirthschaftlichen Literatur, den wesentlichsten in all Billistele des Minister u. s. w. umfassend, welche in der Bibliothek des Ministeriums gehalten werden. Vierteljahrs-Beilage zu den Annalen des Landes-Oekonomie-Collegiums. Berlin, Verlag von Bosselmann. 1861.

Bei der täglich wachsenden Menge des literarischen Stoffs in fast allen Gebieten des Wissens, bei der ungeheueren Mannigfaltigkeit des auch über die Landwirthschaft und Vichzucht, über die landwirthschaftlichen Gewerbe, über die Agri-culturchemie u. s. w. zu Tage geförderten Materials muss es für Jeden, der sich mit diesen Dingen zu beschäftigen hat, wünschenswerth sein, ein Mittel zu besitzen, nicht nur um sich in dem Chaos so vieler bunt durcheinander erscheinenden Pressenzeugnisse rasch zurecht zu finden, sondern auch um dem Gedächtniss in zuverlässiger Weise zu Hilfe kommen und das heute oder gestern Gelesene vor grösserer oder geringerer Vergessenheit zu retten. Das beste Mittel hierzu ist unstreitig die systematische Aufzeichnung und Ordnung des betreffenden Stoffs. Aber unter wie Vielen hat auch nur Einer Lust, Zeit, Gelegenheit und Geschick zu solcher Arbeit?

Mit um so grösserem Danke ist es daher anzuerkennen, dass der oberste Vertreter der landwirthschaftlichen Interessen im Preussischen Staate selbst die nöthige Anregung gegeben hat, dass ein genaues Repertorium über die landwirthschaftliche Literatur geführt und ein gedrängter Auszug daraus dem Publicum in die Hand gegeben werde. Die Art der Auffassung und Ausführung der beiden bis jetzt vorliegenden Uebersichten, die Quartale Januar bis März und April bis Juni umfassend, lassen zur Genüge erkennen, dass der Verfasser derselben, Herr Oecon. - Commissarius Krock er, dem Austrage des Herrn Ministers mit eben so vielem Geschick als Geschmack nach-

zukommen und seine Aufgahe in bester Weise zu lösen wusste. Auch die Ausstattung des Repertoriums ist eine gute. Trotz der Wahl sehr kleiner Schriften ist doch durch eine gehörige Abwechselung in den Graden derselben das Erkennen des Hauptsächlichen vom Nebensächlichen wesentlich erleichtert.

Durch das besprochene Repertorium ist jetzt ein Sammelpunkt für die landwirthschaftliche zeitschriftliche Literatur gegegeben. Achnliches besitzt die Technologie, um nicht zu
sagen die Industrie, schon seit 1847 in dem halbjährlich erscheinenden von D. Philipp bearbeiteten alphabetischen Sachregister der wichtigsten technischen Journale. Den Staatswissenschaften, namentlich der Staatswirthschaft und Statistik,
fehlt ein solches Repertorium leider noch immer, obschon es,
um sich auf diesem Gebiete zurecht zu finden, des noch vielseitigeren und massenhafteren Stoffs wegen fast noch unentbebriicher ist, als Repertorien für Landwirthschaft und Industrie.

## ZEITSCHRIFT

# DES KÖNIGL. PREUSSISCHEN



## STATISTISCHEN BUREAUS

## REDIGIRT VON DR. ERNST ENGEL.

**№** 12. Verlag der Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei (R. Decker). SEPTEMBER '1861.BERLIN.

Inhalt. Die Volkszählung am 3. December 1861; von Dr. Engel. — Der Weinbau im preussischen Staate von 1819 bis mit 1860; von Dr. Engel. — Die Bearbeitung von Kreisstatistiken durch die königlichen Landräthe in Folge des Ministerialrescripts vom '11. April 1859; vom Regierungs-Assessor Boeckh.

## Die Volkszählung am 3. December 1861.

Es ist kein Geheimniss mehr, dass die in No. 7 dieser Zeitschrift entwickelten Vorschläge behufs Einführung einer besseren Volkszählungsmethode bei der diesjährigen Aufnahme noch nicht zur Anwendung gelangen. Ungeachtet diese Vorschläge durch die statistische Centralcommission in mancher Beziehung sehr wesentliche Vereinfachungen erfuhren, haben dennoch die geäusserten Bedenken über ihre Ausführbarkeit noch einmal die Oberhand gewonnen, so dass am nächsten 3. December ganz nach derselben Art und Weise wie frü-her gezählt werden wird. Bei der leicht widerleglichen Natur dieser Bedenken und den unzweifelhaften Mängeln des herrschenden Zählungsverfahrens kann und darf die Anerkennung der ersteren nur als eine vorübergehende betrachtet werden. Ja, unter den Umständen, unter welchen sie erfolgte, muss sie sogar für die neue Methode als ein Gewinn betrachtet werden. Da die definitive Entscheidung nicht vor Ende des Monats August erfolgte und erfolgen konnte, wäre, wenn dieselbe zu Gunsten der neuen Methode ausgefallen wäre, die Zeit für die Vorbereitungen so kurz geworden, dass die Gefahr nahe gelegen hätte, letztere in mehr als einer Richtung zu übereilen. Aus diesem Umstande hervorgegangene Fehler würden dann unsehlbar der Methode selbst und nicht der Art ihrer Einführung und Ausführung zur Last gelegt worden sein.

Ist also unter den obwaltenden Verhältnissen selbst vom rein wissenschaftlichen Standpunkte aus kein Grund vorhanden, den nothwendig gewordenen Ausschub zu beklagen, ist dieser Ausschub sogar erwünscht zu nennen, so wird auch Niemand einer kurzen Beleuchtung der geäusserten Bedenken irgend welche persönliche Motive unterstellen können. Sie

gilt ohne Ausnahme nur der Sache.

Was das innere Wesen jener Bedenken selbst anlangt, so soll 1) die vorgeschlagene Methode der Selbstzählung mittels Haushaltungs- und Hauslisten zu complicirt und darum angesichts des herrschenden Bildungszustandes des grösseren Theils der Bevölkerung unaus führbar sein; oder wenn man doch auf der Aussührung bestehe, werde dies, 2) wegen unvollständiger Zählung die erheblichsten Nachtheile für die Staatsfinanzen haben, ganz abgesehen von den bedeutenderen Kosten, welche diese Methode der Selbstzählung, gegenüber

der hergebrachten, verursache. Indem es sich hierbei nicht blos um die abstracte Beurtheilung einer Methode, sondern auch um die Vergleichung ihres Werths mit einer anderen handelt, sind sonach zwei

Fragen zu beantworten:

Sind jene Vorwürfe begründet? und
 Ist die bis jetzt befolgte Methode frei von dem vermeint-

lichen Fehler der neuen?

Es ist schlechterdings unmöglich, dem bisherigen Zählungsversahren den Namen einer Methode zu geben; denn das, was eine Methode kennzeichnet, der innere Zusammenhang einzelner Bestimmungen zur Erreichung eines Hauptzwecks, sehlt eben gänzlich darin. Als einzelne Theile einer Volkszählungsmethode kommen, wie schon früher entwickelt, in Betracht: der Zweck der Zählung, die Zeitperiode, der Termin der Zählung, die Dauer, die Art der Ermittelung der aufzuzeichnenden Thatsachen (die Methode im engeren Sinne), der Inhalt der Listen, die Ordnung der Einträge in dieselben, das Versahren bei der Aufnahme der slottirenden Bevölkerung, die Aussührung der Zählung (Vertheilung, Sammlung und Prüfung der Listen), die

Concentrirung der Einträge und die Bekanntgebung der Resultate. Jede dieser Bestimmungen ist von Wichtigkeit. Freilich von dem entscheidendsten Einfluss und darum beherrschend für alle übrigen ist der Zweck der Zählung. Indessen ist es leicht nachzuweisen, dass auch dieser nicht einmal in dem bis jetzt üblichen Verfahren klar vorliegt, wenigstens nicht vorgelegen hat. Nur erst in der ganz neuesten Zeit hat man sich maassgebenden Orts dahin ausgesprochen, dass bei den zum Zweck der Zollvereinsrevenuen - Vertheilung nothwendigen Zählungen auf den Zweck der Volkbeschreibung nicht gerücksichtigt werden könne. In der That verlangt die für die Volkszählungen im preussischen Staate einzig vorhandene gesetzliche Basis nichts weiter, als dass die Zollvereinseinkünfte nach Verhältniss der Kopfzahl der Bevölkerung der zollvereinten Staaten repartirt werden sollen. Um dieser Bestimmung zu genügen, könnte es also einzig und allein bei der Volkszahl ohne jede Unterscheidung der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Religion, Familienverhältniss, Stand und Beruf, Erwerb und Vermögen, Arbeits- und Dienstverhältniss, Abstammung und Sprache bewenden. Und wirklich kommt bei der Revenuenvertheilung auch nur die Volkszahl in Betracht. Alles, was sonst noch auf den Zollvereins-Conferenzen bei den Zählungen zu erheben beschlossen wurde, steht völlig ausser Zusammenhang mit und ausser Beziehung zu dem eigentlichen Zweck der Ermittelung der Kopfzahl der Bevölkerung. Gleichwohl geht man bei den betreffenden Erhebungen in Preussen noch weit über das durch die Zollvereins-Conferenzen Verabredete hinaus und die Bevölkerungsaufnahmen in Preussen sind darum, wie sehr man es auch in Abrede stellen möge, schon eine recht leidliche Mischung von Volkszählung und Volksbeschreibung. Ja in einigen Punkten überschreitet sogar das Verlangte auch in der Volksbeschreibung das Maass des Nöthigen und Praktischen. Der Beweis hierfür führt sich am leichtesten durch den Inhalt der sogenannten Urliste selbst, welche gelegentlich der Volkszählung ausgefüllt werden muss. Sie ent-hält in 9 Hauptrubriken 13 Spalten mit folgenden Ueberschriften:

1) Durchlaufende Nummer sämmtlicher Bewohner.

Bezeichnung des Hauses oder der Besitzung.

3) Vor- und Familiennamen der sämutlichen Bewohner eines jeden Hauses, einer jeden Besitzung (unter fortlaufender Nummer der Zahl der Bewohner eines jeden Hauses und unter Angabe der Zahl der Familien).

4) Stand oder Gewerbe. Unter Stand und Gewerbe wird ebensowohl der Familienstand, als auch der sociale Stand, das Dienst- und Arbeitsverhältniss rubricirt. In bunter Reihe wechseln - Schuster, Ehefrau, Sohn, Tochter, Dienstmagd, Lehrbursche, Almosenempfängerin, Stieftochter, Pflegekind, Schüler, uneheliche Tochter, pensionirter Major, Kutscher, Dienstmagd.
5) Lebensjahr, worin jeder Einzelne sich befindet.

Religion, aber bloss mit Spalten für Evangelisch., Katholisch., Juden.

Zahl der Bewohner eines jeden Hauses. Datum der Aufnahme (d. h. der Zählung).

Bemerkungen. - Die Art der Bemerkungen erhellt am besten aus den Beispielen in der Urliste. Ueber die Familie eines Schusters wird 1) bemerkt, dass ein Sohn (aber einer, der in der Liste nicht aufgenommen) seit dem

1. Oct. 18.. im stehenden Heere diene. 2) Zu der Angabe eines jüdischen Handelsmannes wird als Bemerkung hinzugefügt »mit Staatsbürgerrecht.« 3) Zu der Angabe über die Familie eines Kausmannes ist bemerkt: Ein Sohn des N. N. besindet sich auf der Universität zu N. N. 4) wird bemerkt, dass ein anderer Sohn desselben Kaufmannes taubstumm sei. Ueber die Familie einer Wittwe wird bemerkt, 5) dass ein »Pflegekind- derselben von 11 Jahren blind sei; 6) dass zwei junge Leute resp. von 18 und 17 Jahren, die bei ihr wohnen, Pensionaires seien. Zur Familie einer anderen Frau wird bemerkt: 7) der Ehemann befindet sich im Gefängniss zu N. N. Desgleichen findet sich als beispielsweise Bemerkung zu den Angaben einer Ehe-frau: "der Ehemann dient in N. N. und hat daselbst auch seinen Wohnsitz.« Endlich findet sich als Bemerkung bei der Angabe über die 18 Jahre alten Kinder eines pensionirten Majors, dass sie Zwillinge seien. Weder Form noch Inhalt dieser Rubrik entspricht einem

gut gegliederten Zählungsverfahren, und der Vorwurf der Complicirtheit leidet weit eher auf diese als auf die vorgeschlagene Haushaltungsliste Anwendung. Das sich namentlich in den Bemerkungen kundgebende Verlangen geht hier und da entschieden über die Bedürfnisse der Verwaltung und der Wissenschaft hinaus. Im Jahre 1858 war die Unterscheidung der Juden in solche mit und ohne Staatsbürgerrecht längst überflüssig geworden. Zu fragen, ob sich der abwesende Ehemann einer zu zählenden Ehefrau im Gefängnisse befinde, verletzt das Gefühl ohne Noth, da es bei einer richtigen Methode der Zählung ganz gleichgültig ist, wo sich ein Abwesender befindet. Eben so hat es gar keinen Nutzen, am allerwenigsten für eine fast ausschliesslich im steuerfiscalischen Interesse unternommene Volkszählung, danach zu forschen, ob die Kinder in der Familie ehelich oder unehelich sind. Noch weniger liegt ein Grund vor, die Produete der Mehrgeburten

bis ins 18. Jahr zu verfolgen.

Analysirt man also die Urliste (und die Analyse könnte noch viel weiter, als auf das Vorstehende ausgedehnt werden), so findet man, dass sie sich nicht nur auf alle die Dinge erstreckt, welche in der Haushaltungsliste enthalten sind, sondern auch noch auf einige mehr. Da letztere aber die Angaben ungleich systematischer und darum übersichtlicher gruppiert auch so viel wie möglich Wortschweibereien überslich pirt, auch so viel wie möglich Wortschreibereien überflüssig macht, so ist der Vorwurf der Complicirtheit ein völlig ungerechtfertigter. Fällt nun dieser Vorwurf, so wankt auch der Vorwurf der Unausführbarkeit. Indess es ist hierbei in Betracht zu ziehen, wer die ausführenden Personen sind. Der Schwerpunkt der in der Denkschrift vorgeschlagenen Methode liegt in der Selbstzählung, d. h. in der Ausfüllung der sogenannten Haushaltungslisten durch die Haushaltungsvorstände oder Familienhäupter selbst. Es ist nicht nur möglich, sondern sogar sehr wahrscheinlich, dass eine grosse Zahl derselben anfangs nicht im Stande sein wird, diese Listen auszufüllen. Angenommen, aber nicht zugegeben, zwei Drittheile seien dieser Arbeit nicht gewachsen, was ware dann die Folge? Andere müssten die Liste für sie ausfüllen, und zwar entweder auf der Befragten Kosten und unter deren Verantwortlichkeit, oder auf öffentliche Kosten und ohne die Verantwortlichkeit der Befragten. Die Erfahrung hat bis jetzt schon vielfach gelehrt, und keineswegs blos im Königreich Sachsen, dass die Selbstzählung auch da möglich war, wo man es nicht erwartete. Läge aber auch diese Erfahrung nicht vor, so würde das doch noch lange nicht gegen die Methode überhaupt sprechen; denn erst wenn im preussischen Staate nur ein ganz kleiner Bruchtheil der Bevölkerung befähigt wäre, einfachere als die jetzt gangbaren Urlisten auszufüllen, würde man wieder bei der alten Methode ankommen, d. b. sich da befinden, wo man sich gegenwärtig befindet, und könnte man sagen, dass die neue unanwendbar sei. Als Vorzug der neuen bliebe dann immer noch der bestehen, dass bei der Anwendung von Haushaltungslisten mit Zählern um ¼ bis ½ Procent richtiger gezählt wird, als bei der Anwendung von Urlisten, die weder Haushaltungs- noch Hauslisten sind. Mit einer Armee von 60 000 Zählern (ca. 300 Bewohner auf 1 Zähler) liesse sich bei Verwendung systematisch ineinander greifender Listen das vollkommenste Resultat der Volkszählung und Volksbeschreibung crzielen.

Jene Unterschätzung der Fähigkeiten der Bevölkerung hinsichtlich der Ausfüllung von Haushaltungslisten widerspricht indess insofern der Erfahrung, als ja die Volkszählungslisten keineswegs die einzigen sind, mit deren Ausfüllung die Bewohner behelligt werden. Giebt es denn nicht beinahe monatlich held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen held den sinen hel lich bald den einen, bald den anderen obrigkeitlichen Fragezettel zu beantworten und diese oder jene Liste mit Einträgen zu versehen? und werden da nicht falsche Antworten und un-

richtige Angaben ohne Weiteres mit Strafe bedroht? Die meisten dieser Listen haben irgend eine Besteuerung zum ausgesprochenen Zweck, und ihre Fragen sind nicht entfernt so narmlose, wie die der Haushaltungslisten. Gleichwohl hört man nicht, dass die Ausfüllung jener irgend eiamal gescheitert

Die oben angedeutete Unterschätzung widerspricht ferner deshalb der Erfahrung, weil es Thatsache ist, dass die Selbstzählung durch Urlisten schon seit längerer Zeit auch in Preussen in grösseren und kleineren Städten vielfach ausgefibt

Bei dem Vorwurf der Unausführbarkeit wird endlich noch ganz und gar übersehen, dass in der fortgesetzten Anwendung der Selbstzählung das beste Correctiv gegen erstere gegeben ist. Wenn bei dem ersten Mal der Selbstzählung vielleicht nur von 🖟 der gesammten Bewohnermenge gute Listen gelinfers würden, so wäre das schon ein Gewinn, und bei einer sich von 3 zu 3 Jahr um 🕹 der Bewohnermenge steigernden Besserung würde man nach viermaliger Wiederholung desselben Verfahrens, also in 12 Jahren, zu mehr oder weniger vollendeten Zählungsresultaten gekommen sein, während in der fortgesetzten Anwendung des jetzigen Verfahrens durchaus kein statistisch-pädagogisches Element liegt. Es wird immer so unorganisch und mangelhaft bleiben, wie es ist. Die Methode der Selbstzählung ist ein Ausfluss des Selfgovernments; die Methode der Urlisten trägt dagegen mehr den Charakter eines bureaukratischen Bevormundungsystems an sich.

Das Bedenken, dass durch die Selbstzählung die Staatsfinanzen eine Einbusse erleiden, ist nicht so sehr gegen die Methode als vielmehr gegen die möglicherweise mangelhafte Ausführung derselben gerichtet; denn es liegt zu sehr auf der Hand und ist zu vielfach durch die Erfahrung bestätigt, dass mit Haushaltungslisten genauer gezählt werden kann, als mit Urlisten oder Hauslisten. Wenn nun aber die Befürchtungen einer mangelhaften Ausführung selbst in Nichts zerfliessen, so erledigen sich auch die Bedenken hinsichtlich der Finanznach-

theile.

Es bleibt nun noch der letzte Vorwurf, der der Kostspieligkeit zu beleuchten übrig. Er ist insofern der gegründetste, als in der That die Selbstzählung durch Haushaltungslisten theurer ist, als die Zählung durch Urlisten. Indesenicht unter allen Umständen. Wäre es lediglich auf die Erhebung der Volkszahl abgesehen, so möchte es keinem Zweisel unterliegen, dass der Aufwand für die Haushaltungslisten erheblich, d. h. vielleicht um das 6- bis 8fache grösser wäre, als der für die Urlisten. Da aber mit der Volkszählung zugleich die Daten zur Volksbeschreibung gewennen werden sollen und können, so muss ein Theil der Kosten auch auf letztere übertragen werden. Glücklicherweise werden sämmtliche Kosten reichlich durch das Mehrergebniss der Zählung wieder gedeckt. Nach dem Durchschnitt der Jahre 1858, 1859 und 1860 fallen von den gemeinschaftlichen, nach der Kopfzahl zu vertheilenden Zollvereinsrevenuen auf jeden Kopf der Bevölkerung Preussens 42,76 Silbergroschen jährlich, also auf die 3 Jahre, für welche die Zählung entscheidet, 128,28 Silbergroschen. Wird nun mit der neuen Methode nur um ½ pCt. besser gezählt, als mit der alten (im Königreich Sachsen betrug das Mehrergebniss beinahe 1 pCt.), so erhöht sich die Einnahme aus den Zollvereinserträgen um eiron 190- bis 200 000 Thlr.; d. h. sie steigt von eiren zusammen 77 Mil. Thaler auf eirea 77.200 000 Thlr. Die Mehrkosten der Selbstzählung betragen nicht einmal den zehnten Theil des wahrscheinlichen Mehrertrags.

Uchrigens ist man leicht geneigt, die Kosten der Selbstzählung durch Haushaltungs-, Haus- und Ortslisten zu überschätzen. Nach vorliegenden Rechnungen der Lieferanten sämmtlicher Listen für die Volkszählung im Königreich Sachsen vom 3. December 1858 beliefen sich die Gesammtkosten auf 2630 Thlr. 13 Sgr. 1 Pf., und sie vertheilen sich in 2013 Thlr. 2 Sgr. 3 Pf. für Papier und in 617 Thlr. 10 Sgr. 8 Pf. für Druck. In beiden Posten sind aber zugleich auch die Ausgaben für alle Extralisten und Zwischenlisten, kurz Alles enthalten, was die letzte Volkszählung an Papier, Satz und Druck erforderte. Der Doppelballen Papier für die Listen berechnete sich franco Dresden auf 223 Thlr., der Satz pro Liste mit 4 Thlr. 15 Sgr. — Pf., der Druck pro 10 000 Stück Listen auf 5 Thlr. Diese Ausgaben von 1858 waren höher, als die für die Zählung von 1861 sein werden, weil in diesem Jahre im Königreich Sachsen die letzten Seiten der Hauslisten, ganz wie es für Preussen in der Denkschrift vorgeschlagen, zur Eintragung des Viehstandes und die letzten Seiten der Haushaltungslisten zu den Einträgen für die Gewerbeverhältnissebenutzt werden, was 1858 nicht der Fall war. Es werdenda-durch eirea 800 Thlr. in diesem Jahre gespart. Man kann sonach nur die Summe von 1800 bis 2000 Thlr. als das Aequivalent der zur Zählung und Beschreibung eines Landes von 2 Millionen Menschen erforderlichen Papier- und Druckkosten ansehen.

Obige Darlegungen liefern den Beweis, dass alle Bedenken gegen die Methode der Selbstzählung unbegründet sind, und dass sie in keinem emzigen Punkte auf einer wirklichen Erfahrung beruhen. Die Erfahrung lehrt vielmehr, dass gegenwärtig die Methode der Zählung durch Haushaltungslisten sieh bereits über einen Ländercomplex von 142 Millionen Measchen erstreckt und mit jedem Jahre an Ausdehnung gewinnt, während die Zählung durch Urlisten mitjedem Jahre, eben wegen ihrer Gebrechen und Mängel, an Ausdehnung verliert. Die gegen die Methode der Selbstzählung durch Haushaltlisten gerichteten Vorwürfe kehren sich demnach direct gegen die Art der Zählung durch Urlisten, und von dieser lässt sieh behaupten: dass sie complicirt sei, weil sie unklar ist; dass deshalb ihre Ausführung immer sehr viel zu wünschen übrig lasse; dass sie die Staatsfinanzen beeinträchtige und dadurch zum kost-

spieligsten Zählungsversahren werde, das man nur anwenden

Soviel vorläufig zur wissenschaftlichen Vertheidigung der Vorschläge der Denkschrift und der späteren Modificationen derselben. Vorläufig, sagten wir so eben, und zwar deshalb, weil wir fühlen, dass mit einer kurzen Beleuchtung der Bedenken der Sieg über das Hergebrachte noch keineswegs zu erringen ist. Es sind eben die Grundlagen und Zwecke beider Methoden durchaus verschieden. Die Volkszählungen im Zoll-verein werden zum Zwecke der Zollertragsvertheilung unternommen, und in Folge dessen steht das steuerfiscalische Interesse bei denselben obenan; die Volkszählungen in Belgien, England, Frankreich, Schweiz, Amerika etc. werden hingegen aus allgemeinen wirthschaftlichen und socialen Interessen unternommen, und darum wird diesen auch der Vorzug eingeräumt. Das heisst mit andern Worten: Die Volkszählungen in Preussen und fast im ganzen Zollverein sind eine fluanzwirthschaftliche, die in den übrigen genannten und noch andern Ländern sind dagegen eine volkswirthschaftliche Maassregel. Der finanzwirthschaftliche Standpunkt erheiseht allerdings die grösst-mögliche Genauigkeit der Zahl, aber er perhorreseirt Alles ausser der Zahl, ihm ist jeder Kopf der Beyölkerung von gleicher Bedeutung; der volkswirthschaftliche hingegen legt ein Hauptgewicht auch auf die Beschaffenheit. Denn in der Volkswirthschaft bedeutet ein Mann etwas Anderes als ein Kind, ein productiver Gewerbtreibender mehr als ein unproductiver oder ein Almosenempfänger oder gar ein Detinirter, ein Angesessener wieder etwas anderes als ein nur flüchtig sich in dem Zählungsorte Aufhaltender. Die Volkswirthschaft hat farner ein Interesse, die Beziehungen der Menschen zu den Dingen so genau als möglich kennen zu lernen, sie er-forscht daher neben der Zahl und der physischen, geistigen, sittlichen und socialen Beschaffenheit der Bewohner auch deren Erwerbsverhältnisse und die wirthschaftlichen Grundlagen da-

für, so z. B. den Viehstand, die Gütergrössen, die gewerbliche Production u. s. w. Alles das ist der Finanzwirthschaft nun zwar keineswegs gleichgiltig, allein sie weiss den meisten dieser Dinge auf eine andere Art beizukommen und fasst sie deshalb nicht bei der Volkszählung ins Auge. Die Volkszahl ist ihr lediglich die Basis für die indirecte Besteuerung oder vielmehr für die richtige Repartition der zur gemeinschaftlichen Vertheilung kommenden Erträge der indirecten Steuern im Zollverein.

Diese beiden Standpunkte sind so verschieden, dass eine Vereinigung derselhen kaum denkbar ist. Um so weniger denkbar, weil ihre Interessen auch hinsichtlich der Zeiten und der Intervallen der Zählungen auseinander gehen. Während die Finanzwirthschaft kaum über die 3jährige Zählungsperiode hinausgehen kann, ist für die Volkswirthschaft eine so rasche Wiederkehr der Volkszählungen und Volksbeschreibungen nicht geboten. Die Zustände, welche durch letztere festgestellt werden sollen, sind nicht in so jähem Wechsel begriffen, dass man sie, um sie richtig zu erfassen, in so kurzen Intervallen zur Ziffer bringen müsste. Es genügen dazu sogar 10jährige Zeitabschnitte.

Um den ganz gleich berechtigten volkswirthschaftlichen und finanzwirthschaftlichen Interessen des Staats Genüge zu leisten, dürste es sonach das Richtige sein, da beides nicht zu gleicher Zeit und auch nur theilweise mit den gleichen Mitteln geschehen kann, die steuerfiscalische Volkszählung getrennt von der volkswirthschaftlichen Volkszählung und Volksbeschreibung vorzunehmen; jene alle 3 Jahre, diese alle 9 oder 10 Jahre. Es lässt sich trotz dieser Trennung immer noch eine, wenn auch loekere organische Verbindung zwischen beiden Operationen herstellen. Keinenfalls würden die Kosten für diese gerrennte Behandlung grösser sein, als sie jetzt sind.

trennte Behandlung grösser sein, als sie jetzt sind.

Eine weitere nothwendige Folge dieser über lang oder kurz unvermeidlich werdenden Trennung ist aber auch noch die, dass der Zollverein als solcher sich in Zukunft mit seiner Statistik lediglich auf das durch ihn cultivirte steuerfiscaliche Gebiet beschränke und die volkswirthschaftliche Statistik den durch ihre staatsrechtliche Stellung dazu berufenen Behörden überlasse. Letztere werden sicher nicht verfehlen, in kürzester Frist auch Hand an die Erschaftung einer allgemeinen deutschen volkswirthschaftlichen Statistik zu legen, um sich dadurch alle die Vortheile zuzuführen, welche in der vergleichenden Statistik liegen, und deren grösster vielleicht der Sporn zum Wetteifer im Guten und Nützlichen ist.

Der in diesem Aufsatze angedeutete Conflict ist daher weit davon entfernt, blos eine Reibung zwischen zwei verschiedenen Volkszählungsmethoden zu sein, er ist ein Conflict zwischen zwei verschiedenen statistischen Systemen, dem finanzwirthschaftlichen und dem volkswirthschaftlichen. Seine Lösung ist nicht eine Sache von heute und morgen. Hoffentlich wird aber die Zeit von 3 Jahren ausreichen, eine solche und zwar zur Befriedigung aller Theile herbeizuführen.

## Der Weinbau im preussischen Staate.

Wir benutzen einen uns in dieser Nummer zu Gebote stehenden kurzen Raum, um angesichts der bevorstehenden Weinernte einige der hervortretendsten Thatsachen über die Weinproduction im preussischen Staate mitzutheilen. Vermöge der durch das Gesetz vom 25. September 1820 eingeführten Weinsteuer ist dieselbe bis auf eine geraume Zeit zurück mit ziemlicher Genauigkeit zu verfolgen. Durch dieses Gesetz sind die Weinländereien gleichsam unter ein gewisses Grundsteuersystem gebracht, welches letztere je nach ihrer Bonität in 6 Classen theilt, und von jeder Classe einen verschiedenen, aber ein für allemal bestimmten Steuersatz von der Crescenz erhebt. Derselbe beträgt für den Eimer von 60 Quart in Classe I. 1 Thlr. 5 Sgr., in Classe II. 25 Sgr., in Classe III. 17½ Sgr., in Classe IV. 12½ Sgr., in Classe V. 10 Sgr., in Classe VI. 7½ Sgr. In Jahren quantitativ und qualitativ ungewöhnlich geringen Ertrags kann die Steuer bis auf Dreiviertel, selbst bis auf die Hälfte ermässigt werden. Die Bemessung der Steuer erfolgt unter Gewährung eines Abzugs von 15 pCt. des gewonnenen Mostes für Satz und Hese. Auch ist der Haustrunk der Winzer von der Steuer nach Höhe von 5 Eimern von der Steuer bessein übersteigt.

Hälste der ganzen Crescenz übersteigt.

Die mit Wein bebaute Fläche im Allgemeinen hat seit
1832 so gu wie keine Zunahme, eher eine Abnahme ersahren;

und wenn man die 1820 constatirte mit der vom Jahre 1860 vergleicht, so ist selbst in diesem langen Zeitraum nur ein schwacher Zuwachs zur damaligen Fläche bemerkbar. Namentlich in dem eigentlichen Weinlande des Staats, in der Rheinprovinz, will die Zunahme (von 43 730 Morgen im Jahre 1820 auf 46 457 Morgen im Jahre 1860) nur wenig bedeuten. Diese Erscheinung steht nicht isolirt, sie giebt sich auch beim französischen Weinbau zu erkennen. Aus Frankreich, dem hauptsächlichsten Weinproductionslande Europas, liegen die Zahlen der mit Wein bebauten Flächen aus den Jahren 1788, 1829, 1849 und 1857 vor, und diese besagen, dass dem Weinbau gewidmet waren:

1788..... 1.546 615 Hectaren 1829..... 1.989 399 1849..... 2.192 939 1857.... 2.180 096

D. h. also: obgleich in Frankreich circa 133mal mehr Grund und Boden im Dienst des Weinbaus steht als in Preussen, so ist doch die Vermehrung der Weinbaufläche eine kaum nennenswerthe. In guten Jahren liefert sie einen Ertrag von circa 25 Hectol. ) per Hectare, in ausgezeichneten Jahren sogar von 32 Hectol. Unter letztere sind die Jahre 1848 bis 1851 und

<sup>\*) 1</sup> Hectolitre == 874 preuss. Quart.

1857 und 1858 zu rechnen. Der Ertrag belief sich im Jahre 1848 auf 51.622 152 Hectol., 1857 auf 35.400 000 und 1858 auf 45.805 000 Hectol. Den niedrigsten lieferte in Folge der ausserordentlich stark aufgetretenen Traubenkrankheit das Jahr 1854; die ganze Weinernte betrug nur 10.789 869 Hectol. Eine Ernte von 25 Hectol. p. Hectare entspricht einem Ertrage von 9,3 Eimern à 60 Quart pro preuss. Morgen; eine Ernte von 32 Hectol. p. Hectare einem solchen von 11,9 Eimern p. pr. Morgen.

Im preussischen Staate waren die mit Wein bebauten Flächen in den Jahren von 1820 bis 1860 folgende:

| 1.<br>Jahre. | Posen. | Bran-<br>den-<br>burg. | Schle-<br>sien. | Sachsen.  | Rhein-<br>land. | Staat    |
|--------------|--------|------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| ouni ci      | Mg.    | Mg.                    | Mg.             | Mg.       | Mg.             | Mg.      |
| 1820         | 200    | 2403                   | 4509            | 2780      | 43 730          | 53 582   |
| 21°)         | 209    | 249                    | 62              | 2779      | 32 780          | 36 079   |
| 22           | 202    | 2790                   | 4515            | 3025      | 32 887          | 43 419   |
| 23           | 212    | 1890                   | 4520            | 3034      | 33 497          | 43 153   |
| 24           | 182    | 2905                   | 4475            | 2898      | 33 220          | 43 681   |
| 25           | 174    | 3291                   | 4501            | 3197      | 36 455          | 47 619   |
| 26           | 204    | 3303                   | 4580            | 2730      | 38 278          | 49 097   |
| 27           | 351    | 3397                   | 4581            | 3292      | 38 644          | 50 265   |
| 28           | 394    | 3557                   | 4585            | 3265      | 40 561          | 52 362   |
| 29           | 430    | 3529                   | 4416            | 3322      | 40 845          | 52 548   |
| 1830         | 404    | 3426                   | 4603            | 3162      | 40 930          | 52 526   |
| 31           | 543    | 3708                   | 4603            | 2981      | 43 136          | 54 971   |
| 32           | 546    | 4046                   | 4619            | 3286      | 48 632          | 61 130   |
| 33           | 638    | 4039                   | 5298            | 3336      | 48 632          | 61 944   |
| 34           | 664    | 4090                   | 5348            | 3488      | 48 632          | 62 222   |
| 35           | 710    | 4098                   | 5483            | 3582      | 49 575          | 63 448   |
| <b>3</b> 6   | -      | ,                      | fehlen          | die Angab | en.             |          |
| 37           | 740    | 4054                   | 5575            | 3514      | 51 416          | 65 298   |
| 38           | 754    | 4081                   | 4969            | 3515      | 50 490          | - 63 808 |
| 39           | . 763  | 4078                   | 4937            | 3548      | 50 002          | 63 329   |
| 1840         | 766    | 3906                   | <b>4</b> 930    | 3584      | 49 613          | . 62 799 |
| 41           | 773    | 4020                   | 4909            | 3597      | 49 261          | 62 561   |
| 42           | 777    | 4037.                  | 4907            | 3620      | 48 969          | 62 312   |
| 43           | 778    | 4038                   | 4975            | 3591      | 48 655          | 62 037   |
| 44           | 771    | 4038                   | 4939            | 3595      | 48 566          | 61 908   |
| 45           | 788    | 3970                   | 4937            | 3492      | 48 318          | 61 504   |
| 46           | 742    | 3994                   | 4941            | 3474      | 48 346          | 61 496   |
| 47           | 746    | 4192                   | 4946            | 3479      | 48 632          | 62 002   |
| · 48         | 734    | 4189                   | 4947            | 3477      | 48 586          | 61 933   |
| 49           | 766    | 4185                   | 4947            | 3471      | 48 516          | 61 885   |
| 1850         | 761    | 4184                   | 4948            | 3428      | 48 468          | 61 789   |
| 51           | 764    | 4181                   | 4935            | 3421      | 48 404          | 61 705   |
| 52           | 784    | 4176                   | 4930            | 3396      | 48 180          | 61 466   |
| 53           | 811    | 4187                   | 4930            | 3326      | 48 026          | 61 280   |
| <b>54</b>    | 826    | 4189                   | 4928            | 3266      | 47 418          | 60 627   |
| 55           | 833    | 4290                   | 5071            | 3264      | 46 742          | 60 200   |
| 56           | 890    | 4209                   | 506 <b>2</b>    | 3238      | 46 557          | 59 956   |
| 57           | 850    | 4196                   | 5169            | 3177      | 46 354          | 59 746   |
| <b>5</b> 8   | 858    | 4191                   | 5311            | 3172      | 46 466          | 59 998   |
| 59           | 860    | 4176                   | 5348            | 3163      | 46 453          | 60 000   |
| 1860         | 860    | 4448                   | 5348            | 3164      | 46 457          | 60 277   |

e) Im Jahre 1821 haben Brandenburg und Schlesien nur von resp. 249 und 62 Morgen einen Ertrag geliefert.

Was die Bonitätsclassen dieses Weinlandes anlangt, so kommt in der Provinz Posen nur die VI. Classe vor, in der Provinz Brandenburg nur die IV., V. und VI., in der Provinz Schlesien nur die IV., in der Provinz Sachsen wieder die IV., V. und VI. und in der Rheinprovinz die I. bis VI.

Im ganzen Staate und in den einzelnen Provinzen war die Classewertheslung, d. h. die auf jede Classe kommende Morgenzahl folgende:

| 2.<br>Classen.                       | Posen.            | Bran-<br>den-        | Schle-<br>sien.      | Sach-<br>sen.        | Rhein-<br>land.            | Staat.                     |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Jahr.                                | Mg.               | burg.<br>Mg.         | Mg.                  | Mg.                  | Mg.                        | Mg.                        |
| I. Classe.<br>1840<br>1850<br>1860   | •                 | •                    | ·                    |                      | 284<br>245<br>150          | 284<br>245<br>150          |
| II. Classe.<br>1840<br>1850<br>1860  | •                 | •                    | • •                  |                      | 2 403<br>2 341<br>1 251    | 2 403<br>2 341<br>1 251    |
| III. Classe.<br>1840<br>1850<br>1860 | •                 | •                    | •                    |                      | 10 535<br>10 270<br>9 147  | 10 535<br>10 270<br>9 147  |
| IV. Classe.<br>1840<br>1850<br>1860  | •                 | 313<br>313<br>313    | 4930<br>4948<br>5348 | 578<br>534<br>530    | 14 704<br>14 200<br>15 312 | 20 525<br>19 995<br>21 503 |
| V. Classe.<br>1840<br>1850<br>1860   | •                 | 1178<br>1190<br>1253 | •                    | 324<br>313<br>302    | 12 383<br>12 409<br>11 609 | 13 885<br>13 912<br>13 164 |
| VI. Classe.<br>1840<br>1850<br>1860  | 766<br>761<br>860 | 2415<br>2681<br>2882 | •                    | 2682<br>2581<br>2332 | 9 305<br>9 003<br>8 988    | 15 167<br>15 026<br>15 062 |
| AlleClassen.<br>1840<br>1850<br>1860 | 766<br>761<br>860 | 3906<br>4148<br>4448 | 4930<br>4948<br>5348 | 3584<br>3428<br>3164 | 49 613<br>48 468<br>46 457 | 62 799<br>61 789<br>60 277 |

Obige Zahlen lassen zweierlei erkennen: 1) dass nicht blos die Morgenzahl der besseren Classen, sondern dass die gesammte mit Wein bebaute Fläche im preussischen Staate, vorzugsweise aber in der Rheinprovinz, stetig abnimmt; 2) dass selbst die Aufeinanderfolge der drei guten Weinjahre 1857, 1858 und 1859 nur unwesentlich auf die Vermehrung der Weinbauflächen in einigen der für den Weinbau minder begünstigten Provinzen eingewirkt, in der Rheinprovinz dagegen der fortschreitenden Verminderung der Weinbaufläche so gut wie keinen Einhalt gethan hat.

In allen Bonitätsclassen bleibt alljährlich eine grössere oder geringere Fläche ertragslos, sie liefert daher auch keinen Steuerertrag. Der 9 jährige Durchschnitt (von 1852—1860) dieser ertragslos gebliebenen, in obigen Zahlenangaben indess schon mit enthaltenen Flächen war:

| ,                | Posen.  | Brandenburg. | Schlesien. | Sachsen. | Rheinprovinz. | Staat.<br>(10jähriger Durchschnitt.) |
|------------------|---------|--------------|------------|----------|---------------|--------------------------------------|
|                  | Morgen. | Morgen.      | Morgen.    | Morgen.  | Morgen.       | Morgen.                              |
| in der 1. Classe |         | •            | ·          | •        | 25            | 23                                   |
| in der 2         |         | •            | •          | •        | 696           | · 697                                |
| in der 3         | •       |              | •          |          | 1154          | 1143                                 |
| in der 4         | •       | •            | 273        | 20       | 761           | 1065                                 |
| in der 5.        |         | 28           | •          | 14       | 730           | 795                                  |
| in der 6         | 237 `   | 1008         |            | 262      | 486           | 2032                                 |
| in allen Classen | 237     | 1036         | 273        | 396      | 3852          | 5755                                 |

Wenden wir uns nun zu den Erträgen. Sie sind, wie nachfolgende, die Jahre von 1819 bis mit 1860 umfassende Tabelle erkennen lässt, ausserordentlich schwankend.

| 3.<br>Jahr.                          | Posen.<br>Eimer.                                                                    | Branden-<br>burg.<br>Eimer.                                                                 | Schlesien.<br>Eimer.                                                                           | Sachsen.<br>Eimer.                                                                           | Rheinland.<br>Eimer.                                                                                       | Staat.<br>Eimer.                                                                                           | Weinertrag') pro Morgen Fläche im ganzen Staat. Eimer.                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                     | Dime.                                                                                       | 1                                                                                              | l                                                                                            |                                                                                                            | i zamer.                                                                                                   | 1 Ander                                                                        |
| 1819<br>1820                         | 895<br>433                                                                          | 8 675<br>1 840                                                                              | 14 311<br>5 835                                                                                | 14 986<br>1 438                                                                              | 605 046<br>99 121                                                                                          | 643 914<br>108 668                                                                                         | fehlt die Fläche.<br>2,03                                                      |
| 1821                                 | 7<br>419<br>553<br>421<br>508<br>1 238<br>2 140<br>1 473<br>1 629<br>695            | 18<br>5 314<br>2 858<br>4 727<br>6 898<br>11 186<br>15 659<br>12 650<br>8 749<br>6 289      | 5 864<br>4 319<br>14 210<br>13 876<br>25 775<br>42 208<br>19 219<br>19 233<br>11 918           | 7<br>5 206<br>2 347<br>7 291<br>6 680<br>18 972<br>27 774<br>11 612<br>12 717<br>8 394       | 24 868<br>469 211<br>235 831<br>206 972<br>362 319<br>711 113<br>140 815<br>816 228<br>228 759<br>14 678   | 24 907<br>486 014<br>245 909<br>233 621<br>390 281<br>768 284<br>228 597<br>861 183<br>271 088<br>41 970   | 0,69 11,19 5,70 5,35 8,20 15,65 4,55 16,45 5,16 0,80                           |
| von 1821—1830<br>Durchschnitt        | 9 083<br>908                                                                        | 74 348<br>7 <b>43</b> 5                                                                     | 156 627<br>15 663                                                                              | 101 000<br>10 100                                                                            | 3 210 794<br>321 079                                                                                       | 3 551 854<br>355 185                                                                                       | 7,55                                                                           |
| 1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835 | 80<br>418<br>1 316<br>3 650<br>4 336                                                | 1 671<br>7 008<br>12 149<br>18 803<br>21 828                                                | 8 355<br>11 558<br>18 803<br>42 649<br>55 278                                                  | 1 735<br>8 883<br>18 369<br>44 758<br>29 026<br>Angaben                                      | 189 846<br>295 093<br>590 436<br>850 467<br>692 135                                                        | 201 687<br>322 961<br>641 074<br>960 327<br>802 603                                                        | 3,67<br>5,28<br>10,35<br>15,43<br>12,65                                        |
| 1837                                 | 763                                                                                 | 6 245                                                                                       | 21 178                                                                                         | 1 8 483                                                                                      | 257 567                                                                                                    | 294 236                                                                                                    | 4,51                                                                           |
| 1838                                 | 112                                                                                 | 594                                                                                         | 438                                                                                            | 61                                                                                           | 173 835                                                                                                    | 175 040                                                                                                    | 2,74                                                                           |
| 1839<br>1840                         | 1 668<br>870 .                                                                      | 7 587<br>6 <b>2</b> 67                                                                      | 20 127<br>13 649                                                                               | 5 053<br>9 215                                                                               | 412 831<br>236 722                                                                                         | 266 723                                                                                                    | 7,06<br>4,24                                                                   |
| von 1831—1840<br>Durchschnitt        | 13 213<br>1 468                                                                     | 82 152<br>9 128                                                                             | 192 035<br>21 337                                                                              | 125 583<br>13 954                                                                            | 3 698 932<br>410 992                                                                                       | 4 111 917<br>456 880                                                                                       | 7,36                                                                           |
| 1841                                 | 92<br>2 168<br>1 291<br>1 249<br>4 231<br>5 866<br>2 498<br>2 489<br>2 694<br>3 446 | 664<br>6 419<br>7 247<br>3 623<br>11 491<br>24 211<br>13 412<br>10 327<br>8 340<br>7 218    | 134<br>15.207<br>8 845<br>7 105<br>31 758<br>62 744<br>30 879<br>25 237<br>18 011<br>18 386    | 986<br>10 552<br>5 656<br>2 050<br>5 922<br>32 431<br>28 049<br>14 576<br>9 600<br>8 898     | 189 070<br>466 993<br>122 007<br>229 094<br>275 911<br>706 910<br>550 465<br>439 628<br>388 198<br>374 800 | 190 946<br>501 339<br>145 046<br>243 121<br>329 313<br>832 162<br>625 303<br>492 257<br>426 843<br>412 748 | 3,05<br>8,05<br>2,33<br>3,93<br>5,36<br>13,53<br>10,09<br>7,95<br>6,90<br>6,68 |
| von 1841—1850<br>Durchschnitt        | 26 024<br>2 602                                                                     | 92 952<br>9 295                                                                             | 218 306<br>21 831                                                                              | 118 720<br>11 872                                                                            | . 3 743 076<br>374 308                                                                                     | 4 199 078<br>419 908                                                                                       | 6,78                                                                           |
| 1851                                 | 3 234<br>3 382<br>6 212<br>1 790<br>184<br>167<br>2 013<br>5 184<br>3 847<br>3 464  | 8 814<br>10 098<br>19 492<br>5 079<br>3 173<br>1 436<br>9 531<br>14 568<br>10 178<br>12 870 | 27 105<br>31 582<br>57 935<br>15 327<br>5 720<br>2 681<br>24 177<br>33 562<br>31 236<br>39 569 | 6 480<br>11 739<br>16 352<br>3 731<br>8 503<br>7 781<br>11 620<br>17 753<br>17 769<br>14 171 | 310 267<br>413 285<br>333 491<br>91 299<br>212 358<br>175 663<br>546 545<br>576 285<br>481 002<br>287 876  | 355 900<br>470 086<br>433 482<br>117 226<br>229 938<br>187 728<br>593 886<br>647 352<br>544 032<br>357 950 | 5,77<br>7,64<br>7,07<br>1,93<br>3,82<br>3,13<br>9,95<br>10,79<br>9,07<br>5,94  |
| von 1851—1860<br>Durchschnitt        | 29 477<br>2 948                                                                     | 95 239<br>9 524                                                                             | 268 894<br>26 889                                                                              | 115 899<br>11 590                                                                            | 3 428 071<br>342 807                                                                                       | 3 937 580<br>393 758                                                                                       | 6,51                                                                           |
| von 1819—1860                        | 79 125                                                                              | 355 206                                                                                     | <b>855 998</b>                                                                                 | 477 626                                                                                      | 14 785 040                                                                                                 | 16 553 011                                                                                                 |                                                                                |
| (1836 fehlt.)                        |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                |
| 41 jähriger Durchschnitt             | 1 930                                                                               | 8 664                                                                                       | 20 878                                                                                         | 11 649                                                                                       | 360 611                                                                                                    | ` 403 <b>732</b>                                                                                           | 6,89 **)                                                                       |
| 1) Dan Wainentes                     | a ist wan der                                                                       | conson mit W                                                                                | Zain hahautan                                                                                  | Elacha barachr                                                                               | nat.                                                                                                       |                                                                                                            | 1                                                                              |

<sup>\*)</sup> Der Weinertrag ist von der ganzen mit Wein bebauten Fläche berechnet.
\*\*) Wegen der fehlenden Fläche für 1819 ist der Ertragsdurchschnitt nur ein solcher aus 40 Jahren.

Bei diesen Ertragsangaben ist schon Rücksicht auf den Abzug von 15 pCt. für Satz und Hefe genommen, jedoch nicht auf die als Haustrunk der Winzer steuerfrei gelassenen Mengen.

Die Extreme in der Reihe bilden die Jahre 1821 und 1834, jenes mit dem niedrigsten Ertrage von nur 24 907 Eimern, dieses mit dem höchsten von 960 327 Eimern: ein Abstand von 1:38,7. Prüft man vorstehende Zahlen aber auf den höchsten Ertrag auf gegebener Fläche, so nimmt zwar auch das Jahr 1821 den niedrigsten, aber nicht das Jahr 1834, sondern das Jahr 1828 den höchsten Rang ein. Hervorzuheben ist an dieser Stelle noch die Erscheinung, dass die Erträge pro Morgen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt eine Verminderung erfahren haben. Der Durchschnittsertrag war von 1821—30 7,55 Eimer pro Morgen; von 1831—40 7,36 Eimer; von 1841—50 6,78 Eimer und von 1851—60 6,51 Eimer. Durch die vorzugsweise in den besseren Bodenclassen stattündende Weinlandverminderung wird dieser Umstand noch nicht genügend erklärt.

Man kann die Erträge auch nach den Bonitätsclassen der Flächen verfolgen. Indem man das thut, gelangt man zu der Erkenntniss, dass die gleichnamigen Classen keineswegs gleiche Erträge liefern. So wurden z. B. auf der VI. Classe in Posen im 10 jährigen Durchschnitt von 1851 – 1860 3,53 Eimer, in Brandenburg 1,52 Eimer, in Sachsen 2,93 Eimer, in der Rheinprovinz 8,59 Eimer und im Staate 6,13 Eimer erbaut. Auf Classe IV. werden erbaut in Brandenburg 2,24 Eimer, in Schlesien 5,27 Eimer, in Sachsen 5,43 Eimer, in der Rhein-

provinz 7,83 Eimer.

Der mittlere Ertrag der einzelnen Steuerbonitätsclassen ist im 10jährigen Durchschnitt (von 1851-1860) pro Morgen

in der I. Classe .... 3,49 Eimer 3,27 .... 5,44 .... 5,44 ... 7,04 .... 7,38 .... VI. .... 6,13 ... in der I—VI. .... 6,51 ...

In früherer Zeit wurden dem statistischen Bureau die Angaben über den Weinbau der Rheinprovinz auch nach Flussgebieten mitgetheilt. Als solche kommen nur in Betracht das der Mosel mit c. 22 500 Morgen, des Rheins mit c. 12 000 Morgen, der Nahe mit c. 6560 Morgen, der Ahr mit c. 3580 Morgen, der Saar mit c. 2820 Morgen. Die Weinpflanzungen in allen übrigen Flussgebieten zusammen erreichen noch nicht 1000 Morgen. Der Weinbau an der Mosel beträgt hiernach c. 46½ pCt. des Weinbaus in der Rheinprovinz, und er lieferte in den Jahren 1857, 1858 und 1859 mindestens 740 000 Eimer.

Usber den Werth der Weinproduction im preussischen Staate lassen sich nur Vermuthungen aussprechen. Nach mehrfachen Erörterungen wurde 1840 bestimmt, dass die Steuerbeträge pro Eimer Wein der einzelnen Bonitätsclassen als Steuer von 10 pCt. vom Werthe des Weines zur Zeit des ersten Abstichs angesehen werden. Hiernach würde sich für die Crescenzen der I. Classe ein Durchschnittswerth ergeben von 11 Thlrn. 20 Sgr., der II. Classe von 8 Thlrn. 10 Sgr., der III. Classe von 5 Thlrn. 25 Sgr., der IV. Classe von 4 Thlrn. 5 Sgr., der V. Classe von 3 Thlrn. 10 Sgr., der VI. Classe von 2 Thlrn. 15 Sgr. Danach berechnet sich als Mittelpreis sämmtlicher Classen (mit Berücksichtigung ihrer Mengen) eine Summe von 1.524 012 Thlrn. für 393 758 Eimer (die durchschnittliche Crescenz in dem Decennium von 1851—1860) oder von 3,9 Thlrn. pro Eimer. Man kann diesen Durchschnittspreis, welcher den Geldverhältnissen von 1819 entsprach, jetzt getrost mindestens auf 5 Thlr. p. Eimer annehmen, und demnach würde der aus einem 10jährigen Durchschnitt abgeleitete mittlere jährliche Ertrag vom Weinbau im preussischen Staate einer Summe von 1.968 790 Thlr. gleichkommen, die wohl um so mehr auf 2 Millionen Thaler abzurunden sein dürfte, als die gewöhnlichen Verkaufspreise am Rhein selbst für die geringsten Weinsorten nach viel höher als 5 Thlr. stehen.

Im 13. Jahrgang (von 1855) der Annalen des Landes-Oekonomie-Collegiums finden sich einige auf amtlichen Erhebungen beruhende Preisnotizen von Weinen der Rheinprovinz. Danach waren die gewöhnlichen Verkaufspreise an der Nahe pro Ohm von 130 Berliner Quart 25.–30 Thlr., am Rhein bei Steeg 20.–30 Thlr., am Rhein bei Coblenz 10 bis 18 Thlr., an der Ahr 14, 18, 24.—48 Thlr., an der Mosel 18.—36 Thlr. Die Auslesseweine galten überall das Doppelte. Im Jahre 1856 waren indess die Preise der Weine in allen den genannten Gegenden um 50.—100 pCt., an der Mosel sogar um 200.—300 pCt. gestiegen. Die 3 guten Weinjahre haben sie zwar wieder ziemlich herabgedrückt, keinesfalls aber bis auf 5 Thlr. den Eimer, so dass also obige Angabe über den Werth der Weinproduction nur als ein äusserstes Minimum anzusehen ist.

Mit Frankreich verglichen, will der Geldwerth der prossischen Weinproduction freilich nicht viel bedeuten. Nach Block waren die Durchschnittspreise pro Hectoliter = 87\frac{1}{2} preussisch\( \frac{1}{2} \) Quart in den Zeitabschnitten von 1806—1808 26 Frs. 50 Cts.\( \frac{1}{2} \) von 1809—1813 35 Frs. 64 Cts.\( \frac{1}{2} \) von 1820—1825 37 Frs. 38 Cts.\( \frac{1}{2} \) von 1826—1831 34 Frs. 85 Cts.\( \frac{1}{2} \) von 1832—1836 34 Frs. 86 Cts.\( \frac{1}{2} \) von 1843—1842 33 Frs.\( \frac{1}{2} \) for Cts.\( \frac{1}{2} \) von 1843—1851 27 Frs.\( 81 \) Cts.\( \frac{1}{2} \) von 1852—1854 40 Frs.\( 35 \) Cts.\( \frac{1}{2} \) von 1854—1857 62 Frs.\( 70 \) Cts.\( \frac{1}{2} \)

Der Export der französischen ordinairen Weine hat sich von 1827—1858 auf ziemlich gleicher Höhe gehalten; er beträgt im den günstigsten Jahren etwas über 2 Millionen Hectoliter, in den minder günstigen eirea 1½ Millionen Hectoliter, nur im Jahre 1857 erreichte der Export noch nicht 1 Million. Der Werth des Exports schwankt nach den Preisen. In den letzten Jahren erreichte er die Höhe von 140.642 836 Frs. (im Jahre 1855) und von 198.433 936 Frs. (im Jahre 1856). Dagegen hat sich der Import von ordinairen Weinen in Frankreich fabelhaft vermehrt. Während vor 1854 der Import solcher Weine c. 500—600 Hectoliter pro Jahr betrug, ist er im Jahre 1854 auf 146 516 Hectol. im Werthe von 10.337 619 Frs., im Jahre 1857 sogar auf 611 377 Hectol. im Werthe von 43.154 402 Frs. angewachsen. Erst im Jahre 1858 sinkt der Import wieder auf 100 711 Hectoliter herab. Ein sehr bedeutender Theil dieses Imports stammt aus Deutschland.

Durch den Handelsvertrag mit England wird letzteres ein wichtiges Weinexportland für Frankreich. Es ändert sich in Folge dessen auch das Weinconsumtionsverhältniss der Engländer. Von allen Weinen, die sie bisher tranken, stammten c. 4 pCt. vom Cap, c. 7½ pCt. aus Frankreich, c. 39 pCt. aus Portugal, c. 40 pCt. aus Spanien, c. 1 pCt. von Madeira, c. 1 pCt. von Deutschland, c. 0,3 pCt. von den canarischen Inseln und c. 7½ pCt. aus Sicilien und anderen Ländern. In den Jahren 1859 und 1860 importirte Grossbritannien an fremden Weinen 1859.

Gallonen à 3,968 Quart 373 243 aus resp. fiber Holland ..... 194 203 2 445 159 2 535 760 von Madeira ..... 47 957 60 868 5 325 948 von den canarischen Inseln ...... 13 820 16 191 aus Neapel und Sicilien ..... 251 697 253 444 sus anderen Ländern ..... 787 75**8** 460 013 Summa ..... 8 195 513 12 483 362

Wir haben leider nicht leichte Rhein- und Moselweine genug, um den Engländern ihre Massen von dicken schweres Weinen und ihr dickes schweres Blut angemessen zu verdünnen, auch wenn uns ein Handelsvertrag die günstigsten Bestimmungen für den Weinexport einräumte. Oestreich, Bayern, Baden, Württemberg, Rheinhessen und Nassau werden. weil der Weinbau als nationaler Productionszweig für sie mehr ins Gewicht fällt, um so bessere Früchte von dem Durchbruche der Freihandelsprincipien im Weingeschäft haben. Vor Allem Oestreich, das nach den neuesten Angaben in dem trefflichen statistischen Handbüchlein des Freiherrn v. Czörnig durchschnittlich jährlich 33,268 000 niederöstreichische Eimer à 40 Maass = 28.097 180 pr. Eimer im Werthe von 140 Millionen Gulden ö. W. producirt: Bayern besitzt 64 894 Tagwerke à 1,334 pr. Morgen = 86 568 pr. Morgen Weinland und producirt im jährlichen Durchschnitt darauf 864 356 b. Eimer, die fast genau so viel pr. Eimer ausmachen. Württemberg besass im Jahre 1858 81 983 w. Morgen à 1,224
pr. Morgen = c. 99 700 pr. Morgen Weinland, davon 54 623
w. Morgen im Ertrag und 27 359 ohne Ertrag, und baute auf
der ertraggeberden Fläche im Durchschnitt von 33 Jahren
(1897, 1850) 142 907 pr. Firmen à 4 cm pr. Firmen (1997, 1850) (1827—1859) 142 997 w. Eimer à 4,28 pr. Eimer = 612 027 pr. Eimer zum Werthe von 3.656 582 Fl. Im Jahre 1858 wurden freilich 286 002 w. Eimer im Werthe von 8,503 652 FL geerntet. Badens Weinfläche ist im Abnehmen begriffen, sie war 1854 aber doch noch 52 449 b. Morgen à 1,409 pr. Morgen = 73 900 pr. Morgen. In günstiger. Jahren, wie 1847, lieferten 58 000 b. Morgen einen Ertrag von 812 882 Ohm à 2,182 pr. Eimer = 1.775 521 pr. Eimer im Werthe von 7.025 243 Gulden. Als durchschnittliche Jahrescrescenz werden 300 000 Ohm = 654 900 preussische Eimer zum Werthe von 3 - 3k Millionen Gulden anzusehen sein. - Süddeutschland. ohne die preussische Rheinprovinz und ohne Rheinbessen und Nassau, worüber die Angaben fehlen, producirt sonach durch-schnittlich jährlich c. 2½ Million pr. Eimer Wein, lu guten Jahren das Doppelte und mehr. Ob es mit dieser Production und dem Kostenaufwand dafür der französischen Conourrens gewachsen ist, ist eine ein andermal zu beantwortende Frage.

# Die Bearbeitung von Kreisstatistiken durch die königlichen Landräthe in Folge des Ministerialrescripts vom 11. April 1859.

Vom Regierungs - Assessor Becokh.

Die Ausarbeitung von Kreisstatistiken, welche früher nur in solchen Fällen stattfand, wo diejenige Persönlichkeit, bei welcher ein grosser Theil der statistischen Aufnahmen des Kreises zusammenkam, besondere Neigung und Befähigung zu einem derartigen Unternehmen fühlte, ist in Folge der neuesten ministeriellen Anordnungen in gewissem Masse ein integrirender Theil der Thätigkeit der landräthlichen Behörden geworden. Nachdem im Anfange der dreissiger Jahre die Beschreibungen der Kreise Solingen, Gardelegen, St. Wendel, Wetzlar und Eupen erschienen waren, welchen dann die Beschreibung des Kreises Siegen folgte, wurde aus Anlass einer der gedrückten Kreisbeschreibungen durch eine Circularver-fügung des Ministers des Innern für wünschenswerth erklärt, dass von sämmtlichen Landräthen Uebersichten der statistischen und sonstigen Verhältnisse der von ihnen verwalteten Kreise gegeben würden; es wurden 16 Gegenstände bezeichnet, welche in diesen Uebersichten zu behandeln seien. Welchen Erfolg diese Circularverfügung vom 2. September 1838 damals hatte, lässt sich im Allgemeinen nicht angeben, da wohl anzunehmen ist, dass die wenigsten der in Folge derselben aufgestellten und den Kreistagen vorgelegten Uebersichten im Buchhandel erschienen sind; das aber lässt sich wohl voraussetzen, dass die im Jahre 1840 erschienene Statistik des Kreises Posen, welche der damalige Landrath und Polizeidirector daselbst, Regierungsrath von Minutoli, verfasste, — eine vortreffliche, auch jetzt kaum übertroffene Arbeit — durch diese Circularverfügung mit veranlasst worden ist. In den folgenden Jahren erschienen noch einzelne Kreisbeschreibungen (nur theilweise aus landräthlicher Feder), namentlich die der Kreise Elberfeld, Oschersleben, Konitz, Militsch, Bonn und Sagan; dann ist nach einem längeren Zwischenraum die von dem Kreisdeputirten Gribel ausgearbeitete Statistik des Bütower Kreiser (Bütow 1858 Qu.) erschienen. Die Statistik des Bütower Kreises behandelt das Land, die Einwohner, die Culturverhältnisse und die Verwaltung des Kreises, sie enthält ausserdem ein Ortschaftsverzeichniss und vier statistische Uebersichtstabellen. Ihr Erscheinen gab dem statistischen Bureau Veranlassung, die Wichtigkeit der Bearbeitung von Kreisstatistiken bei dem Ministerium des Innern in Anregung zu bringen: » es wäre ein unberechenbar wichtiger Gewinn für die Statistik der Monarchie, heisst es in dem betreffenden Bericht, sohne Zweifel aber auch für die Verwaltung in allen Beziehungen, wenn Arbeiten wie diese, welche mit ihrer Zahl, bei gewissenhafter Benutzung der Vorgänger, an praktischem und wissenschaftlichem Werthe zunehmen müssten, in allen Kreisen der Monarchie angefertigt würden. Der Vortrag des Directors des statistischen Bureaus fund die Zustimmung des Ministers des Innern; es wurde die Absicht kundgegeben, den Regierungen den Circularerlass vom 2. September 1838 in Erinnerung zu bringen, und das statistische Bureau zunächst aufgefordert, diejenigen Abänderungen gegen die Bestimmungen des Circular-erlasses, welche nothwendig oder zweckmässig erschienen, zu bezeichnen. Nachdem aber das statistische Bureau keine Abanderungen für erforderlich gehalten, erging unter dem 11. April 1859 ein Circularrescript an sämmtliche Regierungen, durch welches denselben die Circularverfügung von 1838 in Erinnerung gebracht und dieselben angewiesen wurden: die früher blos empfohlene periodische Mittheilung über die statistischen Vanlatterien und allegitige Entwickelung der Kroise der Lond-Verhältnisse und allseitige Entwickelung der Kreise den Landräthen vorzuschreiben, — mit der Maassgabe, dass eine solche Darstellung mindestens von drei zu drei Jahren zu liefern sei, und dass dieselbe sich immer auf dasjenige Jahr zu beziehen habe, in welchem die letzten amtlichen statistischen Zählungen geschehen seien; von jeder Uebersicht der in Rede stehenden Art sollte ein Druckexemplar oder eine Abschrift eingereicht werden.

Die Anordnungen des Rescripts haben sich in den einzelnen Regierungsbezirken zu sehr verschiedener Zeit verwirklicht; noch im Laufe des Jahres 1859 trafen einige Kreisbeschreibungen aus den Regierungsbezirken Erfurt und Trier ein, dann aus dem Regierungsbezirk Königsberg und aus andern Theilen in der ersten Hälfte des vorigen Jahres, so dass im Juli v. J. bereits 70 Kreisbeschreibungen vorlagen; gegenwärtig (Ende Juli) sind deren 274 eingegangen; 67 derseiben sind rückständig, einschliesslich der Beschreibungen derjenigen grösseren Städte, welche nicht mit landräthlichen Kreisen verbunden oder in den Kreisbeschreibungen mit behandelt sind. Darunter ist der Eingang der Kreisbeschreibungen aus den Regierungsbezirken Marienwerder und Stettin vor den neuen statistischen

Aufnahmen überhaupt nicht mehr zu erwarten, diesen Regierungen vielmehr die Aufstellung derselben durch Ministerialrescripte vom 31. August und 9. September v. J. erlassen worden, da dieselben, nachdem ihre Aufstellung soweit verzögert worden, »weder für die Behörden noch für das Publicum von erheblichem Nutzen sein könnten«; im übrigen sind fast alle Kreisbeschreibungen aus dem Merseburger Bezirk und die Mehrzahl aus dem Bezirke Koblenz noch im Rückstande.

Von den eingegangenen Kreisstatistiken liegen die meisten nur abschriftlich vor, so dass es zweiselhast ist, ob dieselben (für die Kreisstände) durch den Druck vervielfältigt worden sind; 86 liegen in Druckexemplaren vor, theilweise in der Form gedruckter Vorlagen an die Kreisstände, theils als Ver-öffentlichungen durch das Kreisblatt, theils als selbständige Broschüren und im Buchhandel erschienene Werke. Der äussere Umfang dieser Werke schwankt zwischen einem Bogen Manuscript und 36 Bogen Manuscript (Kreis Bomst); bei den gedruckten ist der gewöhnliche Umfang ein bis vier Bogen; fünf Druckbogen (ein Maass, unter welchem es schwer sein dürste, eine nach allen Seiten hin eingehende Kreisbeschreibung zu liefern) und darüber halten nur die Statistiken aus den Kreisen: Beuthen 25 Bogen 8°, Angerburg 20 Bogen 8°, Franzburg 20 Bogen 4°, Heiligenstadt 10 Bogen 4°, Glogau 9 Bogen 8°, Koblenz 8 Bogen 4°, Essen, Trier, Warburg, Mühlhausen, Neuss, Moers, Neumarkt, Soldin, Oppeln, Duisburg, Düren, Erkelenz, Büren, Weissenfels, Luokau und die in beiden Landessprachen gedruckten Statistiken der Kreise Pleschen und Wreschen. Die Statistik des Beuthener Kreises, . der Kreis Beuthen in Oberschlesien, mit besonderer Berücksichtigung der durch Bergbau und Hüttenbetrieb in ihm hervorgerufenen eigenthümlichen Arbeiter- und Gemeinde-Verhältnisse«, vom Regierungs-Assessor Solger, ein Werk, welches in drei Theilen eine Beschreibung des Kreises und der Thätigkeit seiner Bewohner giebt und die communalen und gutsherrlichen Zustände, sowie die Behörden und Verwaltungen in dem Kreise behandelt, ist sichtlich nicht erst in Folge der Circularverfügung vom April 1859 unternommen worden; sie wurde bereits im November desselben Jahres beendet. Dagegen ist die Beschreibung des Kreises Angerburg, der Angerburger Kreis in geschichtlicher, statistischer und topographischer Beziehung vom Landrath Schmidt, erst durch das Rescript vom April 1859 veranlasst und in der kurzen Zeit bis zum Juli 1860 zu Ende geführt worden; sie besteht aus drei Theilen: der Geschichte, der statistischen Darstellung der Verhältnisse des Kreises und dem topographischen Ortsregister. Die Statistik des Franzburger Kreises, statistische Nachrichten über den Franzburger Kreis, nach den Aufnahmen vom December 1858 aus amtlichen Quellen zusammengestellt» vom Landrath von Hagemeister, ist grösstentheils noch im Jahre 1860 erschienen, jetzt aber vollendet worden; sie besteht aus zwei Theilen: der Statistik der Staatskräfte (Land und Leute oder wirthschaftliche Thätigkeit der Bevölkerung) und der Verwaltungs-Statistik; als Anhang ist derselben eine statistische Nachweisung der Verhältnisse der Städte, selbständigen Gutsbezirke und Landgemeinden beigefügt.

Handelt es sich um den Inhalt der statistischen Arbeiten über die einzelnen Kreise, so muss von vorn herein zugegeben werden, dass derselbe den in dieser Beziehung getroffenen Anordnungen genügt hat. Gerade die kleineren Arbeiten haben denselben mehr als die grösseren entsprochen, und wenn Dem-jenigen, welcher die mehr als 1000 Bogen Manuscript und die mehr als 300 Bogen Gedrucktes über die einzelnen Kreise durchliest, das Gefühl des Unbefriedigten überwiegt, so würde der hierin liegende Vorwurf weniger die Arbeiten selbst, als das Ungenögende der für dieselben gegebenen Anordnungen treffen. Was das Rescript von 1838 gewollt hatte, waren sausführliche Vorträge über die statistischen und sonstigen Verhältnisse, besonders auch über die Resultate der Verwaltung der Kreise, wie deren einer (welcher, ist nicht angegeben) gedruckt worden war; Kreisstände und Kreisbewohner sollten auf eine solche Weise mit dem Kreise in allen wesentlichen Verhältnissen bekannt gemacht und dadurch zu einem regeren Interesse für die Angelegenheiten desselben angefeuert werden.. Das Rescript von 1859 ging in der Bezeichnung des Zweckes noch weiter: »wenn eine solche Darstellung«, heisst es in die-sem Rescript, »mindestens von drei zu drei Jahren ausdrücklich erfordert würde, so dürfte hierin allmälig eine Grundlage für die Ausführung einer dem Bedürfniss der Verwaltung und

der statistischen Wissenschaft entsprechenden Kreisstatistik gewonnen werden. So lag also dieses Ziel auch dem Rescript von 1859 noch in der Ferne; man begnügte sich zunächst mit denjenigen Gegenständen, welche der Vortrag vom Jahre 1838 umfasst hatte; es lag sogar eine gewisse Scheu vor, die Anforderungen auszudehnen, die Besorgniss, dass durch Vermehrung

derselben die Sache in Verwickelung gebracht werden möchte. Ueber die sechzehn Gegenstände, welche der Vortrag von 1838 enthält, konnte in der That die nöthigste Auskunft beinahe ohne geistige Anstrengung lediglich durch Auszüge aus dem auf dem Landrathsamte vorliegenden Material gegeben werden; es war dies auch im Laufe der Zeit dadurch leichter geworden, dass einzelne der zu behandelnden Gegenstände inzwischen in den Bereich der regelmässigen statistischen Aufnahmen gezogen worden waren. Die sechzehn zu behandelnden Puncte waren nämlich folgende:

1) die Grösse des Kreises und die verschiedenen Benutzungsarten der Bodenfläche (hier waren also die in der Ge-werbetabelle von 1858 enthaltenen Zahlen des Areals

des Ackerlandes etc. anzugeben); 2) die Zahl der Städte, Land- und Pfarrgemeinden, der in denselben befindlichen gottesdienstlichen Gebäude der verschiedenen christlichen Confessionen, sowie der Juden und der bei den ersteren angestellten Pfarrgeistlichen (die Zahl der Gemeinden namhast zu machen, konnte keine Schwierigkeit haben, die übrigen Angaben enthält die Kirchentabelle);

3) die Zahl der männlichen und weiblichen Bevölkerung und deren Vertheilung auf die Städte und das platte Land, sowie auf die Quadratmeile im Allgemeinen (zu entnehmen aus der statistischen Tabelle mit Division durch die Zahl der Quadratmeilen, soweit solche bekannt ist); 4) die Zahl der öffentlichen und Privatgebäude und unter

den letzteren wieder die der Wohn- und Fabrikgebäude, der Mühlen, der Ställe und Scheunen (Spalte 1 bis 9 der statistischen Tabelle);

5) der Viehstand nach den einzelnen Viehgattungen (Spalte

59 bis 72 der statistischen Tabelle);

6) die Zahl der verschiedenen Gewerbe, welche im Kreise betrieben werden, und der Zustand derselben (also die Gewerbetabelle):

7) die Militairverhältnisse, namentlich die Zahl der im stehenden Heere dienenden, sowie der zur Landwehr und Armeereserve gehörigen Mannschaften aus dem Kreise (event. aus den betreffenden Controlelisten zusammenzuzählen);

- 8) der Betrag der directen Steuern und zwar: a) der Grundsteuer im Allgemeinen, sowie im Durchschnitte auf jeden Morgen des Flächenraumes und auf den einzelnen Kopf der Bevölkerung des Kreises treffend; b) die Klassensteuer mit Angabe der Zahl der Familien, welche dazu nach den verschiedenen Steuersätzen contribuiren, der auf eingelegte Reclamationen stattgefundenen Erlasse und des Durchschnittsbetrages dieser Steuer pro Kopf; c) der Gewerbesteuer mit Angabe der Zahl der einzelnen Gewerbe, von denen sie entrichtet wird, und des Durch-schnittsatzes pro Kopf (die betreffenden drei Nachwei-sungen liegen auf dem Landrathsamt, es bleibt nur die Zahl der Reclamationen zusammenzuzählen und das Durchschnittsverhältniss zu nehmen);
- 9) der Betrag der Communalabgaben und der Zustand des Communal-Rechnungswesens (der erstere hatte für 1857 in einer besonders vorgeschriebenen Nachweisung zusammengestellt werden müssen, in letzterer Beziehung wurde eben nur eine Aeusserung über den Zustand erfordert);
- 10) die Zahl der im Kreise befindlichen höheren und Elementarschulen und sonstigen wissenschaftlichen Anstalten und der dabei angestellten Lehrer, sowie der sämmtlichen Schulkinder und der Zustand des Schulwesens im Allgemeinen (steht mit Ausnahme des Zustandes im Allgemeinen in der Schultabelle);

11) die ausgeführten Communalbauten und der Betrag der Ausgaben dafür (dies bleibt erst aus den Acten zu ent-nehmen, beziehentlich auch bei den Städteverwaltungen zu ersragen, soweit nicht die Zeitungsberichte das Erfor-

derliche enthalten);

12) das Feuersocietätswesen, unter Angabe der versicherten Gebäude, der Assecurationssumme und der davon geleisteten Beiträge, sowie der stattgefundenen Brandschäden resp. in den Städten und auf dem platten Lande (das Rescript hat hier wohl nur die Versicherung bei den öffentlichen Societäten im Auge, deren Resultate regelmässig veröffentlicht werden, für das platte Land auch

in der Regel dem Landrath schon vorliegen); 13) die unternommenen Wegebauten und deren Kosten (für die grösseren öffentlichen Wegebauten würde, soweit nicht die landräthlichen Acten Alles enthalten, eine Auskunft des Bauinspectors erforderlich sein);

14) die vorgekommenen Verbrechen (der Landrath hat sie

auch in den Zeitungsberichten zu erwähnen);

15) der Zustand der Landwirthschaft mit Rücksicht auf die verschiedenen Culturzweige (also gleichfalls Angaben. welche ausführlicher in den regelmässigen Zeitungsberichten erfordert werden);

16) die stattgefundenen Gemeinheitstheilungen (das Erforder-

liche enthalten die landräthlichen Acten).

Ein Landrath, nachdem er in seinem Vortrage das durch das Rescript ausdrücklich Geforderte erfüllt, allerdings die Zuständes nur sehr kurz bezeichnet hat, fügt der drei Blätter langen Arbeit die Schlussbemerkung hinzu: er habe Mittleslungen vorbemerkter Art den Kreiseingesessenen oder Kreiständen bisher nicht vorgelegt und fürchte, dass die künftig ze machenden derartigen Vorträge bei denselben wenig Eingang tieden werden. Man sieht hieran, dass die Ansertigung dieses Excerps (denn etwas erheblich Anderes war es nicht) aus den statisc-schen Ausstellungen, deren in der That mühsame Eintragus und Zusammenrechnung alle drei Jahre die Klagen vieler Lautrathsämter laut werden lässt, in diesem Falle nicht in Stande gewesen war, diejenige Lust und Liebe zur Sache bervorzurufen, ohne welche aus der Namhastmachung von sechzehn statistischen Verhältnissen ein Werk von annähernd dez Inhalte wie das des Bütower Kreisdeputirten unmöglich heranentwickelt werden konnte. Und nicht nur Lust und Liele sondern auch Fleiss und Geschick, Kenntniss und Einsicht hörten dazu, um aus dem gegebenen Schema ein Werk he vorgehen zu lassen, wie es der Director des statistische Bureaus aus jedem Kreise gewünscht hatte, und wie Ministerium auf dem eingeschlagenen Wege allmälig zu erz gen dachte. Der Landrath ist nicht schon von selbst ein Statigker; die statistische Thätigkeit, welche die Landrathsämter 2 so hohem Grade beschäftigt, bleibt ihm mitunter fremd, seite. wenigstens erlangt er die volle Technik derselben; bei allen erforderlichen Zahlen in den Acten wird er auch nicht immer mit den Verhältnissen des Kreises völlig vertraut sein. noch weniger oft ihnen das Verständniss ihres statistischen Werthes entgegenbringen. - So allgemein wie die Aufgabe gestellt war, musste es lediglich von der Persönlichkeit des Landraths abhängen, wie er sie löste; in Form und Inhalt gehen daher die Arbeiten auf das verschiedenste auseinander. Das Scheme von 1838 konnte demjenigen, der selbst etwas schaffen wollte, nicht genügen; für diejenigen, welche nicht aus sich heraus schaffen konnten, war es ein Halt, für Viele ein Zwang. Die Begabteren machten sich von diesen Formen frei, in den eigenen Arbeiten gingen sie aber um so weiter auseinander. Des Schema von 1838 hatte einzelne wichtigste Theile der Verwaltung, so vor Allem die Kreisangelegenheiten selbst, welche damals noch nicht die heutige Bedeutung hatten, völlig ignorin solchen Gegenständen, welche der eigenen täglichen Wirker keit angehörten, wandte sich die Bearbeitung zu; das ind. duelle Verhältniss des Kreises oder die persönliche Noigliess einen oder den andern Gegenstand mit Vorliebe beledeln. Mitunter suchte die Thätigkeit der Regierungen helfet hinzuzutreten, sei es dadurch, dass ein anderes Schema du Landräthen in Vorschlag gebracht wurde, sei es, dass em zuerst eingegangene Arbeit den anderen als Muster bezeichm wurde, während andere Regierungen die Landräthe absichtie allein gewähren liessen. In solchen Fällen bieten die Arheiter aus einem Regierungsbezirk manches Gleichmässige; ander Ursachen solcher übereinstimmenden Behandlung sind dare zu finden, dass in einzelnen Provinzen statistische Aufnahme besonderer Art bestehen, welche in andern nicht vorkomme. und dass einzelne Regierungen bestimmte Verwaltungszweige geordnet haben, dass eine Kenntnissnahme von den statistisch zusammengestellten Resultaten derselben regelmässig stattfindet Alle diese Veranlassungen zu einer gewissen gemeinsamen Re-handlung dieser Arbeiten sind jedoch nicht in dem Masse wirksam gewesen, dass über diejenigen Zahlenangaben hinau. welche ohnehin schon in den aufgenommenen Tabellen au Jestatistische Bureau oder an die einzelnen Ministerien erstatte worden, in irgend einem Regierungsbezirk sich aus den Augaben bei den einzelnen Kreisen statistische Gesammtresultat. ewinnen liessen. Am deutlichsten hat sich dies gezeigt, als der Versuch gemacht wurde, aus den Kreisstatistiken der Regie rungsbezirke Köln und Düsseldorf statistische Gemälde diese Regierungsbezirke anzusertigen, welche dann in den Mitther-lungen des statistischen Bureaus und in der Zeitschrist des selben veröffentlicht worden sind.

Das geringe Maass der inneren Gleichmässigkeit der Kreis statistiken wird schon dadurch bezeichnet, in welcher Weise sich die individuelle Auffassung und Neigung in der Wahl der Titels geltend machte. Die meisten, nämlich ungefähr de.

dritte Theil aller Landräthe, wählten die in dem Rescript von 1838 gebrauchte Bezeichnung mit einer geringen Modification und nannten ihre Arbeit »Uebersicht der statistischen und sonstigen Verhältnisse des Kreises« (eine wenig glückliche Bezeichnung); andere wählten folgende Varietäten: Uebersicht der Verhältnisse — der statistischen Verhältnisse — der statistischen und sonstigen Verhältnisse und der Verwaltung; andere wählten statt Uebersicht: Zusammenstellung, Darstellung, Bericht, Vortrag, Mittheilungen, Nachrichten über die Verhältnisse, Vortrag, Mittheilungen, Nachrichten über die Verhältnisse etc.; andere dieser Arbeiten sind betitelt: Verwaltungsübersicht, vergleichende Uebersicht, statistische Uebersicht, geographischstatistische Uebersicht, topographisch-statistische Uebersicht, statistische Verwaltungsübersicht, statistische Nachrichten, Zusammenstellung der statistischen Nachrichten, Verwaltungsbericht, sta-

tistischer Verwaltungsbericht, Jahres-Verwaltungsbericht, Hauptverwaltungsbericht, Resultate der Jahresverwaltung, statistische Darstellung, topographische und statistische Beschreibung, statistische Verhältnisse, statistische (und sonstige) Notizen, statistische Mittheilungen, Statistik u. s. w., viele sind ganz ohne Titel. — Eine sehr ähnliche Mannigfaltigkeit zeigt sich in der Schematisirung; die vorliegenden Arbeiten weisen ungefähr vierzig selbständig entwickelte Schemata auf, welche theils einzelnen Kreisen eigenthümlich, theils einer Anzahl derselben gemeinsam oder doch in mehreren derselben in den Hauptsachen gleichmässig sind; um auch hiervon eine gewisse Uebersicht zu geben, mögen nachstehend neun der zur Anwendung gebrachten Eintheilungen mitgetheilt werden, wobei namentlich solche gewählt sind, welche in gleicher oder in ähnlicher Weise auch für andere Kreise des entsprechenden Regierungsbezirks zur Anwendung gekommen sind:

|     |                           |                  |                                       |      | 0 0                                     |
|-----|---------------------------|------------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------|
|     |                           | Schemata         | der statistischen Uebersichten der Kr | reis | e.                                      |
|     | Pleschen:                 |                  | Oppeln:                               |      | Glogau:                                 |
| 1)  |                           | Bodenbeschaf- 1) | Geographische Lage und geognostische  | 1)   |                                         |
| -,  | heit,                     | •                |                                       |      | Städte, Güter und Landgemeinden,        |
| 2)  | politische Eintheilung,   | 2)               | Bodenfläche,                          | 3)   | Vertretung,                             |
| 3)  | Bevölkerung,              | 3)               |                                       |      | Bevölkerung, 5) Gebäude,                |
|     | Gebäude,                  | 4)               | Volkswohlstand,                       | 6)   | kirchliche Angelegenheiten, 7) Schulen, |
| 5)  | Viehstand,                | - 5)             | Verkehrsmittel,                       | 8)   | Medicinalsachen,                        |
| 6)  | Handel und Gewerbe,       | 6)               | Cultus und Unterricht,                | 9)   | Gewerbesachen,                          |
|     | Agricultur,               | 7)               | Wohlthätigkeit,                       | 10)  | Militair, 11) Justiz,                   |
| 8)  | Kirchenverwaltung,        |                  | Communaliasten,                       | 12)  | Kreisverwaltung,                        |
| .9) | Schulwesen,               |                  |                                       | 13)  | directe Steuern, 14) indirecte Steuern, |
|     | Militair,                 |                  |                                       |      | Communalsteuern,                        |
|     | Steuern und Abgaben,      |                  |                                       |      | Armenpflege,                            |
|     | Gemeindekassenwesen,      |                  |                                       |      | Communalbauten,                         |
|     | Kreisfinanzen,            |                  |                                       |      | Communicationsmittel,                   |
|     | Wegebauten,               |                  | Medicinalwesen,                       | 19)  | Eisenbahnen, 20) Post,                  |
|     | Feuersocietät,            |                  | Behörden,                             | 21)  | Schifffahrt etc., 22) Deichverbände,    |
|     | Steuern überhaupt,        |                  |                                       |      | Gemeinheitstheilungen,                  |
|     | sittlicher Zustand,       | 17)              |                                       |      | Renten, 25) Dismembrationen,            |
|     | Passwesen,                |                  |                                       |      | Landwirthschaft,                        |
| 19) | Armenwesen.               |                  | <u> </u>                              | 27)  | landwirthschaftlicher Verein.           |
|     | Lebus:                    |                  | Wanzleben:                            |      | Büren:                                  |
| 1)  | Lage, Grenzen, Grösse,    | 1)               | Grösse,                               | 1)   | Statistik,                              |
| 2)  | Bevölkerung,              | 2)               | Wohnplätze,                           | 2)   | Staatssteuern,                          |
| 3)  | physische Cultur:         | 3)               | Bevölkerung,                          | 3)   | Verwaltung,                             |
| •   | Landwirthschaft,          | 4)               | Gebäude,                              | 4)   | Kreissparkasse,                         |
|     | Gewerbe,                  | 5)               | Kirchen-, Schul- und Medicinalsachen, | 5)   | Kreiscommunalkasse,                     |
| 4)  | geistige Cultur:          | 6)               | Gewerbe und Handel,                   | 6)   | Ein- und Auswanderung,                  |
| •   | Kirche,                   |                  | Militair,                             | 7)   | Kreis-Chausseen,                        |
|     | Schule,                   | 8)               | Feuerversicherung,                    | 8)   | Communal-Wegebauten,                    |
| 5)  | ständische Verhältnisse:  | 9)               | Landwirthschaft,                      |      | Gemeindehaushalt,                       |
|     | Kreisfonds,               |                  |                                       |      | Collecten,                              |
|     | Feuersocietät,            |                  |                                       |      | Landwirthschaft,                        |
| 6)  | Verwaltung des Kreises:   | 12)              | Kreis-Communalsteuern.                | 12)  | Kirchenangelegenheiten,                 |
|     | directe Steuern,          |                  | ]                                     | 13)  | Schulangelegenheiten,                   |
|     | Militair,                 |                  | ]                                     | 14)  | Militairverhältnisse,                   |
|     | Gemeindeabgaben und       | Zustand des      | <u> </u>                              | 15)  | Unglücksfälle und Verbrechen,           |
|     | Rechnungswesens,          |                  | 2                                     | 16)  | gewerbliche Verhältnisse,               |
|     | öffentliche Bauten.       |                  | 3                                     | 17)  | Beiträge zu Provinzial-Anstalten.       |
|     | Neuss:                    |                  | Bonn:                                 |      | Trier:                                  |
| 1)  | Lage, Grösse, Grenzen, l  | Eintheilung, 1)  | Bevölkerung,                          | 1)   | Lage, Grösse, Grenzen,                  |
|     | Bevölkerung,              | 2)               | schädliche Naturereignisse,           | 2)   | Gebirge, Gewässer,                      |
|     | Boden und dessen Cultur   | r, 3)            | Wohlstand im Allgemeinen,             | 3)   | Höhen und klimatische Verhältnisse,     |
|     | Viehstand,                | 4)               | Landescultur,                         | 4)   | Naturerzeugnisse,                       |
|     | Gebäude,                  | 5)               | Gewerbebetrieb,                       | 5)   | Kreisverwaltung, Behörden,              |
|     | landwirthschaftliche Verh | ·                | Wohlthätigkeit,                       |      | Kreisvertretung,                        |
|     | Gewerbebetrieb,           | 7)               | Verbrechen, Unglücksfälle,            | 7)   | statistische Verhältnisse,              |
|     | Vertretung,               | 8)               | Gemeindewesen,                        |      | Steuerverwaltung,                       |
|     | Communalwesen,            | .9)              | Kirchenwesen,                         | 9)   | Militairverhältnisse,                   |
|     | Polizeiverwaltung,        | 10)              |                                       | 10)  | Gemeindeverwaltung und Haushalt,        |
| 11) | kirchliche Verhältnisse,  |                  |                                       | 11)  | Polizeiverwaltung,                      |
|     | Schulwésen,               |                  |                                       | 12)  | Medicinalwesen,                         |
|     | Armenwesen,               |                  |                                       |      | Kirchenwesen,                           |
| 14) | Wegebau,                  | 14)              | Wegebauten,                           | 14)  | Schulwesen,                             |
|     |                           |                  |                                       |      |                                         |

Militairwesen,

Domainen und Forsten,

18) Verwaltungsorganisation.

16) Abgabenwesen,

151

Die vorerwähnten Abweichungen in der äusseren Form der statistischen Uebersichten mögen genügen, um darauf schliessen zu lassen, welche Verschiedenheiten erst in der materiellen Ausführung dieser Arbeiten hervortreten; es würde zu weit führen, wollte man auf die Verschiedenheit, mit welcher die sechzehn Gegenstände der Circularverfügung von 1838 in denselben behandelt sind, wie dieselben ausgeführt, andere in der genannten Verfügung nicht vorkommende Gegenstände ange-

knüpft oder hinzugefügt sind, einigermassen eingehen. In welcher Beziehung die sechzehn bezeichneten Punkte zu den statistischen Aufnahmen stehen, wurde oben erwähnt; wo über dies regelmässig vorliegende Material hinaus die statistischen Uebersichten weitere statistisch werthvolle Mittheilungen enthalten haben, wird dies unten im Anschluss an die einzelnen Abschnitte des nachfolgenden Programms übersichtlich mitgetheilt werden. — Das aber muss hier besonders hervorgehoben wer-

15) Landwirthschaft.

17) Strassenbauten.

16) Handel und Gewerbe,

15) Deichschauen.

Militairverhältnisse,

17) Besteuerungsverhältnisse.

den, dass die Mannigfaltigkeit der Lösung der den Landräthen gestellten Aufgabe, wenn auch auf den ersten Blick das Nach-theilige der mangelnden Nutzbarkeit für statistische Vergleichungen sich aufdrängt, doch auch gute Seiten gehabt hat. Sie hat gezeigt, was schon von den Landräthen geleistet wird, wenn sie in dieser Weise frei dem statistischen Gegenstande gegenüber gestellt werden; sie hat hierbei das in den verschiedenen Landestheilen den einzelnen Landräthen zur Verfügung stehende statistische Material gezeigt, sowie die Zugänglichkeit des-jenigen Materials, welches nicht von selbst durch die Hände der Landräthe geht (denn kaum irgend ein wichtiger Zweig der allgemeinen Statistik ist nicht in einer der mehreren Kreisstatistiken mehr oder weniger ausführlich besprochen worden), und sie hat ferner gezeigt, zu welcher Art der Behandlung dieser statistischen Aufgaben die gewählten Organe vorzugsweise geneigt und geeignet sind. Es kommt eben jetzt darauf an, die in dieser Beziehung gemachten Erfahrungen zu benutzen; es kann vielleicht das erheblichste Resultat der vor zwei Jahren getroffenen Anordnung darin gefunden werden, dass eine Uebersicht, sowohl subjectiver als objectiver Art durch dieselbe erlangt worden ist, und es muss insofern selbst der geringsten der 274 statistischen Arbeiten über die einzelnen Kreise ein relativer Werth zugestanden werden, wie anderseits die ausgezeichneteren Arbeiten (eine ausdrückliche Bezeichnung derselben liegt ausserhalb des Zwecks dieses Aufsatzes) auch in dieser Hinsicht vorzüglich nutzbar sind.

Der Versuch von 1859 hat somit seine Aufgabe erfüllt, er würde sie allerdings noch vollständiger erfüllt haben, wenn alle Kreisbeschreibungen eingegangen wären und nicht ganzen Regierungsbezirken deren Einreichung erlassen worden wäre —; und der Weg, auf welchem das Rescript von 1859 allmälig dahin gelangen wollte, eine Grundlage für die Ausführung von Kreisstatistiken zu erhalten, wird zurückgelegt sein, sobald an Stelle des Schemas von 1838 das einer wirklichen Kreisstatistik tritt und dasselbe in denjenigen Formen angeordnet wird, welche geeignet sind, eine \*dem Bedürfniss der Verwaltung und der statistischen Wissenschaft\* entsprechende Ausführung zu sichern. Es bedarf hierzu der Aufstellung eines bestimmten Programms, an welches hauptsächlich diese Anforderungen zu machen sein werden: das Programm muss vollständig das bezeichnen, was als integrirendes Zubehör der Kreisstatistik zu betrachten ist; es muss sich hierbei auf das beschränken, was dem Landrath vorliegt, oder was er mit Leichtigkeit erlangen kann; es darf nicht verlangen, dass zum Zwecke der Kreisstatistik irgend eine neue Aufnahme gemacht werde; es muss sogar die Quellen bezeichnen, aus denen der Landrath die Kreisstatistik in der angeordneten Weise aufstellen kann. Aber anderseits muss das Programm dehnbar sein: es darf in keiner Weise durch Beschränkung auf bestimmte Gegenstände den Landrath hindern, dasjenige hinzuzufügen und ausserdem zu behandeln, was nach seiner Ansicht die Verhältnisse des Kreises irgendwie charakterisirt; es wird daher möglichst keine Fragen zu stellen haben, sondern besser die Gegenstände nur bezeichnen, über welche in der Kreisstatistik eine Auskunst erwartet wird.

Was in ersterer Beziehung durch dieses Programm erfordert werden kann, ergiebt sich aus der Stellung des Landraths, nämlich daraus, welches statistische Material ihm vermöge seiner Stellung so zu Gebote steht, dass die Aufnahme bez. die Verarbeitung desselben für die Kreisstatistik ohne erhebliche Weiterungen ausführbar ist. Das dem Landrath zur Disposition stehende Material wird sich hiernach etwa aus Folgendem zusammen setzen: 1) den regelmässigen statistischen Aufnahmen, welche für das statistische Bureau von den Regierungen ausgeführt werden; diese hat der Landrath für seinen Kreis ausführen zu lassen, er lässt sie zusammenstellen, er soll ihre Richtigkeit controliren, er soll auch die Ursachen der zwischen den verschiedenen Aufnahmen eingetretenen Veränderungen angeben können; es sind hierunter nicht nur die dreijährigen Aufnahmen zu verstehen, auch bei den Erhebungen über die Bewegung der Bevölkerung wirkt das Landrathsamt mit. — 2) den bei der Regierung stattfindenden statistischen Aufstellungen für administrative Zwecke und zwar sowohl den regelmässigen, namentlich denjenigen, welche für militairische, für gewerbepolizeiliche, steuerliche und andere Zwecke, als den gelegentlichen und ausserordentlichen, welche behufs beabsichtigter Aenderungen in der Gesetzgebung oder in Folge solcher durch die Abtheilungen des Innern, der Kirchen- und Schulverwaltung und der Domainen, Forsten und directen Steuern erfordert und der Regel nach vom Landrath aufgestellt werden; es gehört hierzu ferner das nicht blos tabellarisch-statistische Material, die über Gegenstände von statistischem Interesse und überhaupt über die Zustände des Kreises erstatteten Berichte und Gut-achten, so die zweimonatlichen Zeitungsberichte und alles Dasjenige, dessen Inhalt in denselben nach der betreffenden Instruction seinen Platz finden sollte. — 3) dem Material aus

dem Kreise selbst, welches zu Zwecken der Kreispolizeirerwaltung auf dem Landrathsamte aufgestellt wird, oder welches der Landrath als Vorsitzender der Kreisstände aufstelle oder erhält, also Alles, was sieh auf die (ihrem Umfange nach leen) ausserordentlich verschiedenen) Kreiscommunal-Angelegenbeiten bezieht; ferner dem auf andere ständische Institute bezügsichen Material, welches in der Regel gleichfalls: durch die Hände des Laudraths geht, und den Nachrichten über die Gemeindeange legenheiten im Kreise, welche beim platten Lande gleichfalle dem Ressort des Landraths angehören, in den Städten aber insofern zu seiner Kenntniss gelangen, als diese Angelegenheiten durch seine Hände gehen; in ähnlicher Weise in allem auf selbständige corporative Institute innerhalb des Kreises (soweit sie unter landespolizeilicher Aufsicht stehen) bezüglichen Material, sowie demjenigen gemeinnätziger Vereine, an welchen der Landrath vermöge seiner Stellung sich zu betheiligen Verunlassung hat (z. B. der landwirthschaftlichen Vereine). — 4) endlich kommt dasjenige Material in Betracht, welches sich zwar nicht in den Händen des Landraths befindet, indessen vermöge seiner collegialischen Stellung zu den übrigen localen Organen der Staatsverwaltung seiner Benutzung nicht vorenthalten wird; re ist dies namentlich das statistische Material, welches von den Justizbehörden, den Behörden der indirecten Steuerverwaltung und den unter dem Handelsministerium stehenden Behörden aufgestellt wird (es kann hierbei wohl davon abgesehen werden, dass nach den Kreisstatistiken von 1859 vereinzelte Fälle vorgekommen sind, in denen die Benutzung des vorliegenden statistischen Materials dem Landrathe verweigert wurde; schon die Veröffentlichung dieser Thatsache dürfte genügen, um einer Wiederholung einer solchen bureaukratischen Engherzigkeit vorzubeugen); es sind dies ferner alle diejenigen bei der Regierung untergeordneten Behörden (Superintendenturen, Rentämtern, Kreisbaumeistern etc.) befindlichen statistischen Aufstellungen, welche in der Regel nicht durch den Kreisland-

rath gehen.

Dass schon alles dieses Material eine Kreisstatistik her-Landrath den grössten Theil des statistischen Stoffes in Handen hat, das übrige aber leicht erhalten kann (so sollten vor wenigen Jahren die Landrathsämter dazu benutzt werden, um ein nach gewisser Richtung hin bei geistlichen und gerichtlichen Behörden vorhandenes weitläufiges Material zn ausgedehnten tabellarischen Aufstellungen zusammen zu tragen), dass er überhaupt das Auge ist, durch welches die Regierung die Verhältnisse des Kreises betrachtet; rechtfertigt es sich, dass dem
Landrath ein statistischer Vortrag über die Verhältnisse des
Kreises in allen wesentlichen Beziehungen zugemuthet werden kann. Diese Ausführung muss ihm aber erleichtert werden, nicht nur durch die Darlegung des Materials, sondern auch durch die Bezeichnung des Gesichtspuncts, von dem aus die Behandlung desselben stattfinden solle. Und dieser Standpunct kann, wenn eine möglichste Verwerthung erwartet wird, kein anderer sein als der, zu welchem der Landrath nach seiner Stellung berufen ist: er betrachtet die statistischen Vorhältnisse in Bezug auf die Fragen der inneren Politik (also vom polizeilichen Standpunct aus); die Kenntnisse der statistischen Verhältnisse kann und wird für ihn Werth haben, wenn er daran die Fragen knüpft: welche Missverhältnisse sind hier zu beseitigen, welche Entwickelung ist hier zu fördern? Die unmittelbare Beziehung der Statistik zur Administration wird dahes hier vor allem geltend gemacht werden müssen, nicht durch Nebeneinanderstellen, wie das Rescript von 1838 that, welches einen Vortrag über die statistischen und sonstigen Verhältnisse, besonders über die Verwaltung des Kreises erforderte, sondern durch Vermittelung dieser scheinbaren Verschiedenheit. Man bringe eine Frage der inneren Politik mit den betreffenden statistischen Angaben in Beziehung, und ein Landrath, der seinen Kreis pslichtmässig kennt, wird bald sagen, ob die statistische Aufnahme nach seinem Urtheil richtig oder salsch ist; diese Beziehung wird daher selbst das Urtheil über die Gewinnung der statistischen Thatsachen schärfen, wie sie zugleich immer mehr zu einer statistischen Würdigung der Thatsuchen, welche die Resultate der Verwaltung darstellen, führen musa. Eine solche Combination wird daher die Hauptaufgabe des Programms sein. Und gesetzt, es gabe Einzelne, bei welchen nicht allein das Interesse für Statistik, sondern auch das für die Kreisangelegenheiten zu wenig ausgebildet wäre, als dass dem verlangten Stoff eine geistige Belebung durch die Rearbeitung hinzutreten könnte: so dürfte auch dieses nicht davon abhalten, alles dasjenige beizutragen, was zur Belehung desselben gethan werden kann.

Der in dem vorstehenden bezeichnete Inhalt bezieht auch das, was dem Landrath vermöge seiner administrativam Thätigkeit leicht zugänglich ist. Wenn aber von der Dehalterkeit des Programms die Rede war, so ist hierbei auch das ins

Auge zu fassen, was über diese Thätigkeit hinausgeht; die eingehende Schilderung gewisser Verhältnisse des Kreises, welche eine bestimmte twohnische Ausbildung voraussetzt, eine historische Entwickelung, eine geographische oder naturwissenschaftliche Darlegung, eine topographische Beschreibung sind schätzbere Bereicherungen einer selchen statistischen Arbeit Sie kännen entweder in dem Programm selbst sich an die zunächstliegenden Gegenstände anschliessen, sie können auch bei ausstihrlicherer Behandlung dem Werke als besondere Theile angeschlossen werden; ausserdem aber muss es überall offen bleiben, dass jeder Gegenstand der landräthlichen Verwaltung in dieser Kreisstatistik eine weitergehende Besprechung erhalte, als das Programm, welches nur die Umrisse des von jedem Landrathe zu Leistenden bezeichnen kann, ausdrücklich angiebt. - Auf die Schematisirung in dem nachstebenden Programm sind die oben angegebenen Erwägungen wirksam gewesen; die gegenwärtige Gestalt der allgemeinen statistischen Aufnahmen, insofern diese aus mehreren grösseren tabellarischen Zusammenstellungen bestehen, die Verschiedenheit in den Richtungen der landespolizeilichen Thätigkeit und die innere Beziehung derselben zu statistischen Aufnahmen, die Grenzen der Wirksamkeit der Staatsbehörden in ihren Ressorts und der corporativen Verbände, alle diese Verhältnisse mussten, soweit es zum Vortheil des Ganzen möglich war, berücksichtigt werden. Die Form der Darstellung wird, wie es in der Natur der Sache liegt, eine gemischte tabellarische und erzählende sein; die tabellarische Form allein (welcher nach dem Schema von 1838 diesmal von einer Anzahl von Landräthen der Vorzug gegeben worden ist) kann nicht ausreichen, eher würde die erzählende Form genügen. Der Zeitraum, auf welchen sich die Statistik zu erstrecken hätte, würde der der Jahre 1859 bis 1861 sein; er bestimmt sich nach den zwischen den beiden letzten Aufnahmen liegenden Perioden; würden die grossen Aufnehmen (die sogenannte Volksbeschreibung) künftig nur alle seehs Jahre ausgeführt, so würden die Kreisstatistiken sich auf den entsprechenden Zeitraum beschränken. Dass es wilnechenswerth ist, die Vergleichungen auch auf frühere Aufnahmen auszudehnen, bedarf keiner ausdrücklichen Erwähnung, eine bestimmte Anordnung solcher Vergleichungen würde jedoch zu weit gehen. Als Titel der nach dem folgenden Programme anzusertigenden Arbeit wurde die Bezeichnung -Statistik des Kreises- am geeignetsten sein; die in derselben zu behandelnden Gegenstände können auf nachstehende zwanzig Abschnitte vertheilt werden: 1) Bevölkerung, 2) Ab- und Zuzüge der Bevölkerung, 3) eheliche und Geburts-Verhältnisse, 4) Gesundheits- und Sterblichkeits-Verhältnisse, 5) Wohnplätze, 6) Gebände, 7) Boden-Verhältnisse und Besitzungen, 8) Landwirthschaft und Viehzucht, 9) Gewerbe und Handel, 10) Landund Wasserstrassen, 11) Verhältnisse der arbeitenden Klassen und Abwehr der Verarmung, 12) Wohlthätigkeit und Armenpflege, 13) Polisei und Gefängnisswesen, 14) Civil - und Criminaljustiz, 15) Kirchliche Angelegenheiten, 16) Unterrichtswesen, 17) Militairische Angelegenheiten, 18) Staats- und Provinzialabgaben, 19) Kreisverwaltung und Kreishaushalt, 20) Gemeindeverwaltung und Gemeindehaushalt.

I. Bevölkerung. Auszug aus den statistischen Tabellen (von 1861): Bevölkerung nach Alter und Geschlecht, körperliche Mängel, Religionsbekenntniss, Familienstand (verheirsthet, uuverheirsthet, verwittwet, geschieden), Wohn- und Aufenthaltsverhältniss (Grundbesitzer, Miether, flottirende Bevölkerung), Berufs- und Beschäftigungsklassen der Bevölkerung, Sprachverhältnisse. Bemerkungen, betreffend die Zunahme der Bevölkerung im Allgemeinen nach ihren Hauptursachen (mehr Zu- als Abzöge, mehr Geburten als Sterbefälle, richtigere Zählung) und über die in den vorerwähnten Verhältnissen eingetretenen Veränderungen (am besten durch Vergleichung der Procentsätze bei früheren Aufnahmen und jetzt)

Angaben über die Bevölkerung wurden schon im Schema von 1838 erfordert, die Kreisstatistiken geben einen mehr oder weniger ausführlichen Auszug aus der betreffenden Abtheilung der statistischen Tabellen. Für 1861 sind die Aufnahmen erheblich erweitert, namentlich durch die Angabe des Wohnund Aufenthaltverhältnisses und einer Uebersicht der Haupt-Berufs- und Beschäftigungsklassen. Die Aufnahmen hinsichtlich des Standes der Bevölkerung sind bis jetzt die in der allgemeinen Statistik am vollständigsten und eingehendsten ausgeführten, es genügt daher ein Auszug aus den statistischen Tabellen mit denjenigen Zusätzen, welche sich an die Aufnahmen anschliessen, nämlich der Vergleichung der Resultate. Die Hauptelemente der Zunahme oder Abnahme der Bevölkerung werden in den folgenden Abschnitten specieller besprochen, hier bliebe davon nur der Einfluss der verbesserten Zählung auszuführen. Die Ermittelungen in Betreff der Bevölkerungs-

zahl bilden so sehr den Mittelpunct aller statistischen Aufnahmen, dass es gerechtfertigt sein würde, dieselben voranzusetzen und Wohnplätze, Gebäude, Areal erst später zu besprechen.

II. Ab- und Zuzäge der Bevölkerung. Tabelle der ausund eingewanderten Personen in den letzten drei Jahren. event. mit Vergleichung rückwärts und Bemerkungen über die Zu- oder Abstahme; bei zahlreichen Auswanderungen würden die Ursachen derselben anzugeben und namentlich hervorznheben sein, ob Verhältnisse vorliegen, welche im bffentlichen Interesse zu beklagen sind. Ferner anzugeben; ob und in welchem Umfenge neben der Auswanderung mit Entlassungsurkunden eine letente Auswanderung stattfindet, welches die Ursachen derselben sind, und durch welche Umstände sie begünstigt wird. Desgleichen bei den Einwanderungen zu erwähnen, ob der Umfang derselben durch die Zahl der naturalisirten Personen richtig charakterisirt wird. - Demnächst kommen die Ab- und Zuzüge in Betracht, welche innerhalb 'des Staatsgebietes unter Aufgabe des früheren Wohnsitzes erfolgen, und fragt es sich hierbei, in welchem Maasse die betreffenden Zahlen (namentlich die der Niederlassungen) aus den polizeilichen Büchern zusammengestellt sind. Finden zahlreiche Zuwanderungen oder Abzüge statt, so würden die Gegenden, aus welchen und in welche sie erfolgen, die denselben zu Grunde liegenden Ursachen, sowie der Nutzen, den sie für den Kreis haben, zu bezeichnen sein (hier wäre auch zu erwähnen, in welchem Maasse die Niederlassung durch von Neuanziehenden erhobene Abgaben erschwert ist). — Umfang der Ab- und Zuzuge ohne Wechsel des Domicile, welche Nachrichten hierüber aus den polizeilichen Büchern zusammengestefit sind, inwiesern er durch die bei der Zählung ermittelte flottirende Bevölkerung dargestellt wird; ob regelmässig ein namhafter Ab- und Zugang zum Zwecke bestimmter Thätigkeit nach der dortigen Gegend oder aus derselben stattfindet, und durch welche Verhältnisse derselbe veranlasst ist.

Die Ab- und Zuzüge der Bevölkerung gehören zu den in den Kreisstatistiken bis jetzt sehr wenig behandelten Gegen-ständen; selbst die Nachweisungen der Auswanderungen, welche jährlich von den Landrathsämtern aufgestellt werden, sind nur in einer Anzahl rheinischer Kreise (Trier, Bitburg, Malmedy, Neuss etc.) mitgetheilt; die Kenntniss der sonstigen Hin- und Herzüge der Bevölkerung wird allerdings in einigen Kreisen verschiedener Regierungsbezirke durch die Mittheilung der Zahl der Pässe, Passkarten, Wanderbücher etc. gegeben (am ausführlichsten im Kreise Trier, sonst in verschiedenen Kreisen der Regierungsbezirke Posen, Breslau, Oppeln, Erfurt, Minden, Düsseldorf, Koblenz), jedoch ohne eine Beziehung zu dem sta-tistischen Gesammtverhältniss; nur beim Kreise Siegen ist das Verhältniss der Ab- und Zuzüge specieller besprochen. Dass hier mehr gegeben werden kann, ist ausser Zweifel: es giebt an manchen Stellen des Staats eigenthümliche Verhältnisse hinsichtlich des massenhaften Wegziehens, theils nur zum Arbeitsuchen, theils um ganz fortzubleiben; über solche Verhältnisse geben, wo dieselben überhaupt in ansehnlichem Maass-stabe stattfinden, die Landräthe Auskunft, — was denselben un-bekannt bleibt, kann nicht von grossem Belang sein. Die Zunahme durch neue Niederlassungen ist mehr nur in grösseren Städten bekannt, factisch kommt sie jedoch auch viel in Landgemeinden vor, welche zur Entwickelung der Industrie in nä-herer Beziehung stehen; auch solche Verhältnisse pflegen bekannt zu sein, wenn auch selten Zahlenzusammenstellungen vorliegen werden.

III. Eheliche und Geburts-Verhältnisse. Auszug aus den Bevölkerungslisten der drei letzten Jahre (Spalte 1 bis 16) und der Liste der Mehrgeburten, Unterscheidung der Zahl der Trauungen etc., nachdem sie aus den Kirchenregistern der einzelnen Confessionen oder den gerichtlichen Civilstandsregistern entnommen sind (bei den letzteren gleichfalls Unterscheidung der Confession), Auszug aus der Liste der gemischten Ehen. Vergleich der Zahl der Trauungen mit der der stehenden Ehen, Bemerkungen in Betreff der relativen Ab- oder Zunahme derselben, und Bezeichnung localer Verhältnisse, welche hierauf von Einfluss sind. Bemerkungen hinsichtlich der Zeit (des Lebensalters), in welcher die Ehen geschlossen werden, und der bei einzelnen Beschäftigungsklassen hervortretenden Neigung zu frühzeitigen Heirathen, unter Mittheilung des hierüber in dem Kreise aufgenommenen Materials. Zahl der Kinder in den Ehen, Vergleichung, ob dieselbe ab- oder zugenommen hat, Bemerkungen hinsichtlich des bei einzelnen Beschäftigungsklassen hervortretenden Uebermaasses. — Zahl der in den letzten drei Jahren vorgekommenen rechtsgiltigen Ehescheidungen, soweit solche bekannt ist; Bemerkungen in Betreff der Zahl der factisch getrennten Ehen, und zwar derjenigen, welche durch die Arbeitsverhältnisse der Eheleute, und derjenigen, welche durch innere Zerrüttung derselben getrennt sind. Aussereheliche Verbindungen: Bemerkungen über die Häufigkeit der Concubinate und die Ursachen derselben, über das Vorkommen und den Umfang der gewerbmässigen Prostitution und über andere local hervortretende Unsittlichkeit im geschlechtlichen Verkehr. Zunahme oder Abnahme der Zahl der unehelichen Kinder im Vergleich mit der Zahl der ehelichen Kinder, mit Angabe der localen Ursachen erheblicher Zunahme.

Der nächste Grund, dass die hier in Rede stehenden Verhältnisse in dem grösseren Theile der Kreisstatistiken nicht vorkommen, ist wohl der, dass sie in dem Schema von 1838 nicht berührt sind; ein weiterer ist, dass die Bevölkerungslisten nur hinsichtlich der gerichtlich eingetragenen Fälle vom Landrath aufgestellt zu werden pflegen. In verschiedenen Kreisen der Provinzen Pommern, Brandenburg, Sachsen, Westphalen und Rheinland sind die Resultate der Bevölkerungslisten mitgetheilt, jedoch ohne Anknüpfung an die Verhältnisse der Sittenpolizei, obwohl die letzteren das lebhafte Interesse der Polizeibehörden in Anspruch zu nehmen pflegen; in einzelnen Kreisen (Glogau etc.) finden sich Bemerkungen hinsichtlich der Zahl der unehelichen Kinder mit Bezug auf die sittlichen Verhältnisse. Nachweisungen über die Zahl der frühzeitigen Ehen nach Beschäftigungsklassen (deren Aufnahme durch den ganzen Staat beabsichtigt wurde) sind aus Kreisen des Regierungsbezirks Minden mitgetheilt.

Gesundheits - und Sterblichkeitsverhältnisse-Auszug aus der Bevölkerungsliste der letzten drei Jahre, die Sterbefälle betreffend: nach dem Alter, der Krankheit und Jahreszeit unter Angabe der Procentsätze, eventuell mit Vergleichung gegen die Ergebnisse früherer Perioden. Krankheits- und Sterblichkeitscharakter der letzten drei Jahre unter Bezeichnung der Krankheitsformen, welche vorherrschend waren; insbesondere Bemerkungen hinsichtlich endemischer Krankheiten und ihrer örtlichen Ursachen; Zahl der an Epidemien erkrankten und verstorbenen Personen und medicinalpolizeiliche Maassregeln gegen Epidemien (Zustand der Pockenimpfung, Zahl der Geimpften), Bemerkungen hinsichtlich der Zahl der Sterbefälle kleiner Kinder, ihrer Zunahme oder Abnahme, der Sterblichkeit durch Vernachlässigung unehelicher Kinder und der polizeilichen Maassregeln für die sogenannten Haltekinder. Arten der vorgekommenen Selbstmorde, häufigere Veranlassungen derselben, Zu- oder Abnahme ihrer Zahl. Arten der vorgekommenen Sterbesälle durch Unglücksfall, Zu- oder Abnahme; Zahl und Arten der Rettungen aus Lebensgefahr. - Auszug aus der Sanitätstabelle, Verhältniss der Zahl der Aerzte, Apotheker, Hebeammen zur Einwohnerzahl, Zahl der Hebeammenbezirke. Bemerkungen über die Verhältnisse der unter medicinalpolizeilicher Aufsicht stehenden Krankenhäuser (und beziehungsweise Entbindungshäuser), eventuell unter Mittheilung der Budgets derselben und der Tabellen der behandelten Krankheiten, desgl. über die Zustände der Irren-Heil- und Pflegeanstalten eventuell unter Vergleichung mit der Zahl der im Kreise vorhandenen Irren.

Auch der Inhalt dieses Abschnittes ist verhältnissmässig in wenigen Kreisstatistiken besprochen; von der Mittheilung des Inhalts der Bevölkerungslisten war oben die Rede; weiter oben wurde erwähnt, dass besondere Abschnitte über das Medicinalwesen in mehreren Kreisen vorkommen, in denen der Inhalt der Sanitätstabellen regelmässig aufgenommen ist. Eine ausführlichere Behandlung der Morbilitäts- und Mortalitätsverhältnisse findet sich z. B. in den Statistiken der Kreise Koblenz und Wipperfürth, Bitburg und Trier; Impftabellen sind aus vielen Kreisen sowohl der östlichen als westlichen Provinzen mitgetheilt, ebenso die Eintheilung in Hebeammenbezirke; die Sterbefälle durch Unglücksfall sind namentlich in den Kreisen des Mindener Regierungsbezirks besprochen. Ausführlichere Angaben in Betreff der Krankenhäuser haben einzelne rheinische und westphälische Kreisstatistiken, beim Kreise Trier sind die Ausgaben für das Medicinalwesen (an Besoldung der Districtsärzte, der Hebeammen, der Thierärzte) angegeben; die Zahl der Irren ist z. B. im Kreis Glogau mitgetheilt, die Ermittelung derselben hat jedoch auch in anderen Theilen stattgefunden.

Das Material der Bevölkerungsliste sich zu verschaffen, kann nach den verschiedenen Fällen der Benutzung derselben dem Landrath nicht schwer sein, die Sanitätstabelle hat er der Regierung einzureichen. Für die Auskunft über die allgemeinen Krankheits- und Sterblichkeitsverhältnisse würde anscheinend nur der Kreisphysicus die qualificirte Persönlichkeit sein, indess hat der Landrath hierüber in den zweimonatlichen Zeitungsberichten regelmässig Auskunft zu geben, wozu er eben das Material vom Kreisphysicus erhält. Die Aufnahme dieses Punctes bietet also keine Schwierigkeit. Die Berichterstatung über Unglücksfälle, Selbstmorde und Lebensrettungen gehört gleichfalls zu dem in den Zeitungsberichten vom Landrath Erforderten. Nur hinsichtlich der Verhältnisse der öffentlichen Krankenhäuser kann es sein, dass der Landrath auf den Inhalt der Sanitätstabelle beschränkt bleibt; denn der Umfang der Mittheilungen wird davon abhängen, welche Tabellen in den Krankenhäusern aufgestellt werden, und wie das Rechnungswesen derselben geordnet und wie weit es zugänglich ist; die betreffenden Verhältnisse sind indess soweit von Interesse, dass ihre Erwähnung, wenn statistische Zusammenstellungen der Art vorhanden sind, nicht unterlassen werden koante.

V. Wohnplätze. Zahl und Arten der Wohnplätze nach der letzten Aufnahme, event. mit Vergleichung früherer Aufnahmen. Bemerkungen über die Art des Wohnens im Kreise in der Beziehung, ob das Zusammenwohnen oder das Getrenntwohnen überwiegend ist, event. unter Angabe der Zahl der vorhandenen isolirten Gehöfte, serner in Betreff der Verschiedenheiten, welche zwischen den thatsächlichen Verhältnissen des Wohnens und der Vereinigung zu Gemeindeverbänden obwalten (also Bestehen von Gemeinden, welche keinen grösseren Centralwohnplatz haben, sondern ganz zerstreut liegen, ferner Bestehen von Wohncomplexen, welche aus verschiedenen Gemeinden zusammengesetzt sind, namentlich durch Uebergreifen städtischer Bevölkerung auf das platte Land). - Zahl derin den drei letzten Jahren neu benannten Wohnplätze, der mit anderen grösseren verschmolzenen oder eingegangenen kleineren Wohnplätze; event. Zahl der neu entstandenen und der eingegangenen einzelnen Gehöfte; Bemerkungen, in welchem Masse die Errichtung neuer Wohnplätze durch die gesetzlichen Bedingungen gehemmt wird.

Die meisten Kreisstatistiken beschränken sich darauf, die Zahl der Wohnplätze nach den statistischen Aufnahmen anzugeben; die Angabe der Zahl der neu errichteten und eingegangenen Etablissements findet sich nur in einigen schlesischen Kreisen, Bemerkungen über die Ansiedelungsverhältnisse kommen in den Statistiken der Kreise Weissenfels und Warendorf vor. Die Verhältnisse der Wohnplätze sind bis jetzt in der allgemeinen Statistik kaum berührt, auch die Liste der Wohnplätze enthält darüber nur ein kümmerliches und wenig zuverlässiges Material; um so nothwendiger ist es, dass die Kreisstatistiken diesen Verhältnissen näher treten, wenn auch nur, soweit es die Kenatniss der Verhältnisse gestattet. Dass in vielen Kreisen die Zahl der neu entstandenen Abbauten sieh mit Leichtigkeit aus den Acten entnehmen lässt, ist nicht zu bezweifeln, da die Verhandlungen behufs Nachtragung jedes neuerrichteten Wohnhauses oder sonstigen Gehöfts, das isolirt liegt, durch die Hände des Landraths gehen (mitunter wird ihm selbst die Zahl der Abbauten bekannt sein). Das Interesse der landräthlichen Behörden an diesem Gegenstande ist durch das Gesetz über die Gründung neuer Ansiedlungen vermehrt worden.

VI. Gebäude. Zahl der Gebäude, nach den in den statistischen Aufnahmen (bisher der statistischen Tabelle) angegebenen Arten; eingetretene Veränderungen in den letzten drei Jahren durch Abbruch und Neubau (soweit solche bekannt sind), von 1861 ab auch durch Reparatur und Erweiterung. Bemerkungen über den Zustand der Gebäude und eingetretene Verbesserungen hierin, sowohl in der Bauart (Massivban, Fachwerk, Holzbau), als der Bedachung, der Geräumigkeit der Gebäude und der sonstigen inneren Einrichtung derselben. Eintheilung des Kreises in Betreff des Landbauwesens, Bemerkungen in Betreff der öffentlichen Bauten, welche gegenwärtig stattfinden. Elementarereignisse, durch welche in den letzten drei Jahren Gebäude zerstört worden sind: insbesondere Ueberschwemmung, Windbruch, Brande (Angabe der Ursachen der Brände und des durch die Brände entstandenen Schadens, soweit derselbe bekannt ist). Eintheilung des Kreises in Kehrbezirke, in Feuerlöschbezirke. Organisation des Feuerlöschwesens in den Städten (Feuerwehr etc.), auf dem platten Lande (Spritzenverbände). Zah1

der Feuerlöschanstalten (Spritzen, Leitern, Eimer, Haken), Kosten des Feuerlöschwesens (persönliche, sächliche). — Gebäudeversicherung gegen Feuersgefahr, mit Unterscheidung der öffentlichen und der Privatgesellschaften, Angabe der versicherten Gebäude nach Zahl und Werth (Vergleichung mit der Gesammtzahl, event. dem Gesammtwerth der Gebäude); Klassen, in welchen die Gebäude bei den öffentlichen Versicherungsgesellschaften versichert sind, und eventuell Prämien, zu welchen sie bei den öffentlichen und bei Privatgesellschaften in der Regel versichert sind. Mobinarversicherungen, Anzahl und Werth derselben.

Die Mehrzahl der Kreisstatistiken hat nur, wie das Schema von 1838 erfordert, die Zahl der Gebäude nach Maassgabe der statistischen Tabelle angegeben. Hinsichtlich der Neubauten findet sich in einigen Kreisen der Provinz Sachsen die Angabe der Zahl der Bauconsense; der bauliche Zustand der Häuser im Kreise wird z. B. in den Statistiken der Kreise Stendal, Mühlhausen und Glogau besprochen. Die Eintheilung des Kreises in Kehrbezirke und für Zwecke der Feuerpolizei, desgleichen die baupolizeiliche Eintheilung, wo solche von der Begrenzung des Kreises abweicht, ist bei vielen Kreisen angegeben. Auch die Angabe der Zahl der Feuerlöschgeräthschaften findet sich in einer grösseren Anzahl von Kreisbeschreibungen, namentlich aus den Regierungsbezirken Posen, Erfurt, Potsdam, Magdeburg, Münster, Düsseldorf, Koblenz, am ausführlichsten beim Kreise Trier. Die Ursachen der Brände werden in verschiedenen Kreisen des Bezirks Oppeln, die Höhe des durch die Brände erwachsenen Schadens in Kreisbeschreibungen aus den Bezirken Magdeburg, Minden und Münster angegeben. Die Angabe der Höhe der Feuerversicherung, durch das Schema von 1838 angeordnet, ist meist nur in Betreff der öffentlichen Gesellschaften erfolgt, in verschiedenen Kreisen (so aus dem Magdeburger, Münsterschen und Breslauer Bezirk) auch in Betreff der Privatversicherung. Es kann im Ganzen wohl angenommen werden, dass was hier bei einzelnen Kreisen gegeben ist, bei allen gegeben werden konnte; das vorhandene Material wird auch dadurch noch vermehrt werden, dass von der nächsten Aufnahme ab die Nachweisung der Neubauten, Reparatur- und Erweiterungsbauten erfordert wird, während früher nur eine vergleichende Nachweisung der Neubauten auf dem platten Lande (und auch diese in der letzten Zeit nicht mehr allgemein) eingezogen wurde. Die Angabe der Elementarereignisse, durch welche Gebäude zerstört worden sind, der Ursachen der Brände und des dabei entstandenen Schadens bildet schon bisher einen Theil der zweimonatlichen Zeitungsberichte, kann also keine Schwierigkeit haben. Nachrichten über die Zahl der Feuerlöschgeräthschaften sind überall vorhanden, dagegen fragt sich, ob die Kosten des Feuerlöschwesens bereits zusammengestellt sind; indess ist der Gegenstand wichtig genug, um ihn anzuregen und die Beantwortung desselben offen zu halten. Aus dem Feuerversicherungswesen sind die Nachrichten hinsichtlich der öffentlichen Gesellschaften sehr zugänglich, werden sogar und zwar theilweise in sehr eingehenden Zusammenstellungen veröffentlicht. Ueber die Privatversicherung ist vor einigen Jahren eine statistische Aufnahme veranlasst worden; ob das Material fortgesetzt gesammelt worden ist, muss dahingestellt bleiben, jedenfalls kann der Landrath, da die polizeiliche Kenntnissnahme von jeder neuen Versicherung und die alljährliche Revision der Bücher jeder Agentur vorgeschrieben ist und regelmässig stattfindet, sich von dem Betrage der Versicherungssumme und der Zahl der laufenden Versicherungen, wenn er will, leicht Kenntniss verschaffen.

VII. Bodenfläche und Besitzungen. Grösse des Kreises nach den einzelnen Nutzungsarten, aus der Gewerbetabelle oder besseren Nachrichten, insbesondere nach der Katastrirung, mit Angabe, ob die gesammte Grundsläche vermessen ist, oder woher sonst das Areal bekannt ist. Es kann hier eine kurze Beschreibung der allgemeinen Terrainbildung, der vorhandenen Gewässer und der Bodenbeschaffenheit in geognostischer und in agronomischer Beziehung eingeschaltet werden. Wo Katastrirung besteht, werden die steuerbaren Klassen, in welche das Land eingeschätzt ist, und der angenommene steuerbare Ertragswerth derselben anzugeben sein. Wo die Ermittelungen über den Flächeninhalt schon früher hinreichend zuverlässig erfolgt sind, können Vergleichungen gegen die frühere Vertheilung der Bodenfläche nach der Nutzungsart hinzugefügt werden, unter Angabe der Ursachen der eingetretenen Veränderungen. - Meliorationsverbände in dem Kreise, insbesondere Deichverbände und Verbände zur Entwässerung oder Bewässerung: Ausdehnung dersalben, Organisation, Kosten und Schulden, Bemerkungen über den verhältnissmässigen Nutzen derselben: projectirte Meliorationsverbande, Drainagen (Ausdehnung derselben). - Vertheilung des Bodens nach Besitzungen, event. nach der Gewerbetabelle anzugeben, ausserdem nach der in Betreff der spannfähigen Nahrungen aufgestellten Tabelle. Bemerkung, welcher Theil des Besitzes ohne Beschränkung veräusserlich ist, und welcher sich in todter Hand befindet. Aenderungen, welche in der letzten Zeit in der Vertheilung des Bodens nach der Grösse der Besitzungen vorgekommen sind, und zwar durch Parcellirungen (wobei zu berücksichtigen, ob durch Erbtheilungen oder durch Güterschlächterei veranlasst) und durch Consolidirungen. - Thätigkeit der Generalcommissionen und der landwirthschaftlichen und Domainen-Abtheilungen der Regierungen, Tabellen der in der letzten Zeit (in den letzten drei Jahren, event. auch weiter rückwärts) vorgekommenen Gemeinheitstheilungen, Regulirungen und Ablösungen, unter Angabe der Grösse der regulirten Grundstücke, des geschätzten Werthes der Grundstücke, Gerechtigkeiten und Leistungen und der erwachsenen Kosten. Angabe, welche Thätigkeit den Generalcommissionen etc. in dem Kreise noch übrig bleibt. - Thätigkeit der Rentenbanken: Betrag der von den Grundbesitzern zu zahlenden Amortisationsrenten (zur Ablösung von Privat- oder Domainen-Gutsrenten); Bemerkungen hinsichtlich des Umfanges der auf den Grundbesitzungen in dem Kreise sonst noch ruhenden Lasten aus dem gutsherrlichen Verhältniss. - Verschuldung des Grundes und Bodens und zwar durch Pfandbriefe, unter Vergleich der auf Güter des Kreises ausgebenen Pfandbriefsummen mit dem angenommenen Werth der bepfandbrieften Güter, und durch Hypotheken (soweit der Betrag derselben bekannt ist), möglichst mit Unterscheidung der landwirthschaftlichen und der sonstigen Besitzungen; Bemerkungen über das Verhältniss der Verschuldung zum Werthe der Grundstücke und über die Verhältnisse des Immobiliarcredits, namentlich in Betreff der Höhe der Zinsen. - Bemerkungen über die Zunahme der Kaufpreise sowohl der städtischen Grundstücke, als der landwirthschaftlichen grösseren, mittleren und kleineren Besitzungen, und über die Zunahme der Miethpreise und Pachtpreise.

Die Angaben über die allgemeinen Bodenverhältnisse, welche das Schema von 1838 zuerst erforderte, nehmen im ganzen genommen in den Kreisstatistiken keine hervorragende Stellung ein; es hat dies hauptsächlich darin seinen Grund, dass die statistischen Data hierüber bis jetzt theilweise von zweifelhaftem Werthe sind; sie bestehen in den Angaben der Gewerbetabelle hinsichtlich der Bodenfläche nach der Nutzungsart und der nutzbaren Fläche der land- und forstwirthschaftlichen Besitzungen verschiedener Klassen. Diese sind meist in die Kreisstatistiken übernommen, bei verschiedenen Kreisen der westlichen Bezirke aber sind die sowohl zuverlässigeren als auch etwas detaillirteren Katasterangaben benutzt, theilweise unter Vergleichung mit den Verhältnissen zur Zeit der Anfertigung des Katasters und unter Beifügung der Steuer-klassen und der Katastererträge. Eine Beschreibung der Bodenverhältnisse, namentlich der Terrainbildung und der Bodenbeschaffenheit, findet sich in einzelnen Kreisstatistiken (so bei den Kreisen Heiligenstadt, Mühlhausen, Tecklenburg), beim Kreise Mühlhausen sind auch die klimatischen Verhältnisse und der Betrag der atmosphärischen Niederschläge angegeben; geognostische Darstellungen finden sich mehr oder weniger ausführlich in einzelnen Kreisen Schlesiens (Beuthen, Oppeln, Kosel, Rosenberg) und der westlichen Provinzen. Die Ange-legenheiten der Meliorations- oder der Deichverbände sind in einer grösseren Anzahl von Kreisen behandelt (obwohl diese Angelegenheiten in dem Schema von 1838 nicht vor-kommen), namentlich aus der Rheinprovinz und Schlesien, den Bezirken Magdeburg und Minden, den Kreisen Angerburg und Schleusingen. Die Drainage ist in den Kreisstatistiken mit Vorliebe behandelt, namentlich sind in schlesischen und rheinischen Kreisen die drainirten Flächen, die Länge der gelegten Röhren und die Kosten der Drainirungen mitgetheilt. Der Umfang der ländlichen Besitzungen wird in den Kreisstatistiken von Glogau, Heiligenstadt, Franzburg, Warendorf, Euskirchen angegeben, theilweise mit Unterscheidung der hergebrachten bäuerlichen Besitzklassen. Die Thätigkeit der Generalcommissionen (in den meisten Kreisstatistiken hinsichtlich der Separationen kurz erwähnt) wird bei mehreren Kreisen der Bezirke Breslau, Oppeln, Erfurt, Minden, Arnsberg eingehender be-sprochen, theilweise unter Mittheilung grösserer Tabellen; die Parcellirungen werden beispielsweise in den Kreisstatistiken

man Stendal, Oppeln, Gnottkau behandelt. Der Betrag der Amordisationaranten wird bei den meisten posener Kreisen angegeben, die Pfandbriefschulden bei mehreren schlesischen Kreisen; der Werth der Güter wird in den Kreisen Beuthen, Teltow, Beckum,

Eupen besprochen.

Die Ausdehnung der Grundsteuerregulirung auf die östlichen Provinzen wird hinsichtlich der Bodenverhältnisse eine erhebliche Vermehrung des Materials zur Folge haben; nicht aur dass hierbei der Umfang der Nutzungsarten des Bodens nach dem gegenwärtigen Zustande festgestellt und nach Werthdelessen gesondert wird, sondern ausserdem sind behufs der Voranlagung selbst Kreisbeschreibungen eingefordert, welche über verschiadene der hier berührten Puncte Auskunft geben sollen. Es gilt dies von den Abschnitten: allgemeine Terrainbildung, allgemeine Bodenbeschaffenheit, Eindeichungen etc., Vertheilung des Grundes und Bodens, Verkehr mit Grundstücken; einzelne dieser Abschnitte werden allerdings nur das vorhandene Material aufzunehmen haben, andere aber werden neues herbeizuschaffen haben, hierhin gehört z. B. die Angabe der durchschnittlichen Kauf- und Pächtpreise. Diese Kreisbeschreibungen werden von den Landräthen (mögen sie nun selbst Regulirungscommissare sein, oder nicht) benutzt werden können. Auch abgesehen hiervon, kann das über die Arbeiten der Generalcommissionen handelnde Material, welches, insofern es die Gemeinden des Kreises interessirt, unmittelbar an das Landrathsant kommt, und ebenso das auf die Budgets der Meliorationsund Deichverbände bezügliche Material vom Landrathe benutzt werden; nach den Angaben in einer Anzahl von Kreisstatistiken scheint auch die Höhe der Amortisationsrenten leicht erkundbar zu sein. Dagegen werden selten die Nachrichten über die Verschuldung des Bodens zusammengestellt sein, die Pfandbriefschulden selten gerade für den Umfang des landräthlichen Kreises, die Hypothekensummen sogar selten für den Umfang des Kreisperichtsbezirks, welcher überdies von dem landräthlichen Kreise häufig abweicht; diese Angaben werden daher nur in geeigneten Fällen erstattet werden können.

VIII. Landwirthschaft und Viehzucht. Betrieb der Landwirthschaft und Verbesserungen, welche in derselben in den letzten drei Jahren eingetreten sind, namentlich in Ansehung der vorherrschenden Wirthschaftsysteme (der Fruchtfolge), der angewandten landwirthschaftlichen Werkzeuge und Maschinen, der Gespannhaltung, der Beschaffung und Verwendung von Dungmitteln (unter Angabe der Arten des verwendeten Düngers, namentlich künstlicher Dungarten) und sonstigen Mitteln zur Verbesserung der Ackerkrume (Mergelung etc.). Tabelle des landwirthschaftlichen Personels (als Hauptgewerbe, als Nebengewerbe). Anbau der sinzelnen Fruchtarten (event. unter Schätzung, welcher Procentsatz der Fläche dazu verwendet wird) mit Unterscheidung der Getreidearten, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Rüben, Klee und Futterkräuter, Oel- und Gespinnstpflanzen, Farbe- und anderer Handelsgewächse und des Tabaks. Bemerkungen über den Umfang und die Art des Betriebes des Gartenbaues, Obstbaues, Weinbaues. - Zeit der Bestellung, Aussast und Ernte, in Berücksichtigung des Einflusses der Witterung darauf (in den letzten drei Jahren), Ernteergebniss der letzten drei Jahre für die hauptsächlichen Fruchtarten (einschlieselich der Ergiebigkeit der Wiesen und Weiden) in Vergleichung mit den Ergebnissen einer Durchschnittsernte und mit Bemerkungen, auf wie hoch das Ergebniss einer Durchschnittsernte angenommen wird. Landwirthschaftliche Schäden, welche in den letzten drei Jahren eingetreten sind, mit Unterscheidung der Art der Beschädigung. Verhältniss der Production des Kreises zur Consumtion der hauptsächlich gebauten Früchte, Schätzung, welcher Theil ungefähr ausgeführt wird (wohin) und Bemerkungen hinsichtlich stattfindender Einführ (woher). Monatliche Marktpreise der hauptsächlichen Producte der Landwirthschaft aus den letzten drei Jahren. - Umfang der Versicherungen gegen Hagelschaden in dem Kreise. Landwirthschaftliche Vereine und Thätigkeit derselben. Anstalten zur Ausbildung von Landwirthen und Frequenz derselben. Betrieb der Waldwirthschaft und eingetretene Verbesserungen in demselben, Bezeichnung der angewandten Wirthschaftsysteme (der Zeit des Umtriebes) in Staats-, Communalund Privatwaldungen. Vorherrschende Holzarten (Schätzung in Procent der Waldsläche), Angaben über die Menge des geschlagenen Holzes, den Ertrag und die Kosten der Bewirthschaftung (in Staats-, Communal- und Privatwaldungen, sofern Nachrichten vorliegen), Forstschäden in den letzten drei Jahren, Holspreise. - Betrieb von Torfstichen, Nachrichten über die producirte Menge.

Tabellen des Viehstandes, event mit Vergleichung der früheren Aufnahmen. Pferderacen und eingetretene Verbasserungen, Art und Weise der Verwendung (Ackerpferde, Lohnfuhrpferde), Preise der Pferde. Resultate der Beschälstationen der Landgestüte, der Körungen der Privatdeckhengste, Häufigkeit des Gebrauchs ungekörter Hengste. Racen des Rindvicha, Manssregoln zur Verbesserung derselben, Art der Bullenhaltung; durchschnittliche Menge des zur Consumtion kommenden Rindvichs (in Procent des Rindvichstandes im Kreise geschätzt), Gewicht und Preis der zur Consumtion verkauften Stücke; durchschnittlicher Milchertrag der Kuh. Schafracen und Verbesserung derselben, Zweck der Schafhaltung (Fleisch- und Wollproduction), durchschnittliche Menge der zur Consumtion kommenden Schafe, durchschnittliehes Gewicht und Preis derselben. durchschmittlicher Wollertrag der Schafe., Schweineracen und Verbesserung derseiben, Art der Eberhaltung, durebschnittliche Menge der zur Consumtion kommenden Schweine (insbesondere im Vergleich mit der bei den statistischen Aufnahmen festgestellten Zahl), durchschnittliches Gewicht und Preis derselben. - Gesundheitszustand des Viehstandes in den letzten drei Jahren, eingetretene Schäden durch Epizootien, veterinärpolizeilichen Maassregeln dagegen, Zustand der Viehversicherung. - Bemerkungen über des Verhältniss der Fleischproduction im Kreise zu der Consumtion in demselben (Bezugsquellen, Absatzwege), Höhe der Fleischund Milchpreise in den drei letzten Jahren. Vereine far Viehzucht jeder Art, Leistungen derselben. Bemerkungen über den Umfang und die Art des Betriebes der Geflogelzucht, Bienenzucht und des Seidenbaues (Resultate des letzteren). - Zustand der Jagd (Zahl der Jagdbezirke, Zahl der Jagdscheine, locale Massaregeln zum Schutze des Wildstandes). Zustand der Fischerei (Fortschritt oder Rückgang derselben in den letzten Jahren und Ursachen desselben).

Dass in dem Schema von 1838 die vier zusammengehörigen Gegenstände: Nutzungsarten der Bodenfläche, Viehstand. Zustand der Landwirthschaft, Gemeinheitstheilungen unter die Abschnitte 1, 5, 15 und 16 auseinandergelegt worden sind, hat jedenfalls nicht zur besseren Behandlung dieses Gegenstandes in den Kreisstatistiken beigetragen. Wenn nichtsdestoweniger kein Gegenstand der Kreisstatistiken eine so vollständige Besprechung erhalten hat, wie die Landwirthschaft, so zeigt sich hierin das besondere Interesse der Landräthe für diesen Gegenstand; denn nicht etwa nur in den hervorragenden Arbeiten ist derselbe eingehend behandelt, sondern die Mehrzahl derselben aus den verschiedensten Theilen des Staats enthält bei der Landwirthschaft mehr als nur allge-meinste Aeusserungen. Die Ursache dieses Interesses liegt theils in der persönlichen Betheiligung des Landraths bei der Ausübung dieses Gewerbes, sowie in allen Unternehmungen, welche zur Hebung desselben dienen, namentlich in den land-wirtbschaftlichen Vereinen, theils in dem täglichen Anschauen und darin, dass über die Zustände der Landwirthschaft regetmässig amtliche Auskunft von ihnen eingezogen wird (besonders in den sogenannten Zeitungsberichten). Die Behandlung der Landwirthschast in den Kreisstatistiken ist selbstverständlich eine sehr verschiedenartige; ausführliche Darstellung der Wirthschaftsysteme findet sich namentlich, wo diese charakteristisch sind, so die Haubergswirthschaft bei den Kreisen Siegen und Olpe, die Heidewirthschaft bei Malmedy. Der Fruchtanbau ist in Procent der Fläche geschätzt bei den meisten Kreisen des Düsseldorfer Regierungsbezirks und einigen anderen Kreisen; der Ernteertrag der einzelnen Fruchtarten, sowie der Ertrag der Wiesen und Weiden ist in verschiedenen rheinischen und schlesischen Kreisen durchschmittlich, in einzelnen Kreisen nach dem Ergebniss der letzten Jahre (Trier, Pleschen) geschätzt, theilweise sind zweckmässige Bemerkungen über den Werth der Schätzung hinzugefügt (Kreis Löwenberg). Bei mehreren Kreisen (Duisburg, Solingen, Rees, Franzburg u. a.) ist die Production mit den Ausfuhr- und Consumtionsverhältnissen in Verbindung gebracht. Ueber die an landwirthschaftlichen Producten eingetretenen Schäden sind Bemerkungen bei schlesischen und westphälischen Kreisen gemacht. Die Marktpreise der landwirtbschaftlichen Producte sind in den meisten Düsseldorfer Kreisen, auch bei Recklinghausen, Duisburg, Warburg, Franz-burg mitgetheilt. Viel weniger ist die Waldwirthschaft besprochen; ausführlichere Darstellungen sind nur aus dem Trierer Bezirk (namentlich dem Kreise Bernkastel). Die Resultate der Pferdezucht sind in einer grösseren Anzahl von Kreisen erwähnt, die Erfolge der Landgestüte z. B. beim Angerburger Kreise, die der Körungen (theilweise unter Mittheilung der Ergebnisse der Abfohlungsregister) in Kreisen der Bezirke Trier, Münster, Breslau, Köslin und Potsdam; die Thätigkeit der Pfordezuchtvereine ist in Kreisen der Bezirke Minden und Oppeln besprochen. Eingehende Schätzungen der Milch- und Fleischproduction nach den verschiedenen Vieharten finden sich in vielen rheinischen Kreisen (besonders aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf) und dem Breslauer Landkreis, mitunter verbunden mit der Angabe der Viehpreise, auch ist bei einzelnen rheinischen Kreisen der Bedarf an Viehfutter berechnet; die Angaben hinsichtlich der Viehversicherung beschränken sich auf die Provinzial-Rindviehversicherung in Schlesien. Ueber die Ergebnisse der Jagd enthält die Waldenburger Kreisstatistik Details, deren Werth jedoch zweifelhast gelassen wird, in anderen Theilen wird die Zahl der Jagdscheine und die Eintheilung in Jagdbezirke angegeben; der Zustand der Fischerei ist in mehreren oberschlesischen Kreisstatistiken behandelt.

Die Gegenstände, welche in diesem Abschnitt berührt sind, sind nur zu geringem Theile in den statistischen Tabellen ent-halten, nämlich das in Landwirthschaften thätige Personal und die Zahlen des Viehstandes. Ausserdem finden regelmässig allmonatlich Aufstellungen der Marktpreise der wichtigsten landwirthschaftlichen Erzeugnisse (einsahl, der Fleischund Butterpreise) statt für verschiedene Zwecke der Administration, und alljährlich statistische Ausstellungen der Weinproduction für steuerliche Zwecke. Ein anderer Theil der hier behandelten Gegenstände gehört zu denen, über welche die Landräthe (in den Zeitungsberichten) regelmässig Auskunft zu geben haben; hierhin gehören die Zeit der Entwickelung der Vegetation und der landwirthschaftlichen Arbeiten, die Ergebnisse der Ernte, die Marktpreise, die landwirthschaftlichen Schäden, der Gesundheitszustand des Viehstandes. Ungefähr dieselben Gegenstände, jedoch weiter entwickelt, sollen in den für die Grundsteuer erforderten Kreisbeschreibungen behandelt werden, nämlich ad 3 die Einwirkung des Klimas auf die Vegetation, die Zeit der landwirthschaftlichen Arbeiten, ad 8 die vegetabilischen Producte, Mangel oder Ueberfluss an denselben, Absatzwege und Bezugsquellen, Beschaffenheit des Viehstandes, Art der Haltung und Nutzung des Viehes, Absatzwege für die Erzeugnisse der Viehzucht und Viehpreise, ad 10 Wirthschaftsysteme, das Bedürfniss an Gespannkräften, die Art und Weise des Fahrens etc., die Art der Düngung, die Bewirthschaftung der Forsten. Hierzu kommen die Nachrichten, welche bei den landwirthschaftlichen Vereinen aufgestellt werden, nach Maassgabe derselben pflegt der Ernteausfall in Procent der Durchschnittsernte berechnet zu werden. Darauf, dass über alle die hier berührten Gegenstände (namentlich so weit sie der individuellen Beurtheilung anheimfallen, wie die Ernteergebnisse, die Menge, das Gewicht, der Preis des zur Consumtion kommenden Theils des Viehstandes) eingehende und einigermaassen zuverlässige Auskunft erlangt wird, ist allerdings nicht durchweg zu rechnen, indess sind die Verhältnisse der Landwirthschaft und Viehzucht schon so sehr Gemeinsache geworden, dass sie nicht übergangen werden konnten; auch sind die Verhältnisse vieler Kreise einander ähnlich, so dass wohl angenommen werden kann, dass das Richtigere unterschieden und das Unrichtige binnen kurzer Zeit beseitigt werden wird. Ueber den Umfang der landwirthschaftlichen Versicherung werden in vielen Fällen die Nachrichten leicht erlangt werden; bezüglich der Resultate der Waldwirtbschaft wird das Material von den Communalwaldungen (namentlich in den westlichen Provinzen) vorliegen, bei den Staats- und Privatwaldungen hängt es von den localen Verhältnissen ab, ob Nachrichten mitzutheilen sind. Die Kenntniss der Resultate der Pferdezucht wird verschieden sein, je nachdem die Körungen Kreissache sind oder nicht; die Angaben hinsichtlich der Jagdverhältnisse sind leicht zu erstatten, da ein erheblicher Theil der Jagdpolizei in den Händen des Landraths liegt.

IX. Gewerbe und Handel. Gewerbetabelle bezieh. Tabellen der Ortsgewerbe, der Fabriken, der typographischen
Gewerbe und der Handelsgewerbe nach den statistischen
Aufnahmen, event. unter Hinzufügung der Resultate früherer Aufnahmen. Tabellen über den Betrieb der Berg- und
Hüttenwerke (insbesondere Menge oder Werth der Rohproducte des Bergbaues, der consumirten Rohstoffe und der
Producte der Hüttenwerke) aus den drei letzten Jahren mit
Bemerkungen über die im Betrieb der Berg- und Hüttenwerke stattgehabte Entwickelung, über die Bezugsquellen
und Absatzwege der Rohstoffe bezieh. der Producte. In ähnlieher Weise sind die sonst im Kreise betriebenen Industriezweige zu behandeln, unter Anführung der Menge der verbrauchten und producirten Stoffe, soweit Nachrichten dar-

über verliegen (z. B. bei der Tuchfabrikation, der Leinenzeugsbrikation, den Brauereien, Brennereien, Rübenzuckersabriken), eventueil unter Angabe der in dem Betriebe derseiben eingetretenen Fortschritte (namentlich durch Einfahrung verbesserter Vorrichtungen und Maschinen), der Bezugsquellen (oder der Verbindung mit dem Betrieb der Landwirthschaft, Verbrauch der Erzeugnisse derselben in den betreffenden Fabrikanstalten), der Absatzwege und der in den Absatzverhältnissen eingetretenen Aenderungen. Aehnliche Bemerkungen in Betreff der Handels- und Verkehrsgewerbe. -Thätigkeit der Innungen (Zahl derselben, Meisterprüfungen), der Handelskammern, der öffentlichen Anstalten und Vereine zur Förderung der Gewerbe überhaupt oder eines bestimmten Gewerbebetriebs, und gewerblicher Unterrichtsanstalten. - Zahl der Märkte und event. Nachrichten über die Menge des Umsatzes und die Frequenz derselben. Tabelle der Schankgewerbe mit Bemerkungen über die Folgen der Verminderung derselben und das Verhältniss gegen den Bedarf. Sonstige Gewerbe, zu deren Betrieb eine personliche Concession erfordert wird (Zn- und Abnahme derselben). Nachrichten über die Seeschiffahrt und den Schiffsverkehr in den Seehäsen, Nachrichten über den Schissverkehr auf Flüssen und Canalen (an Stellen, wo eine Gebührenerhebung stattfindet); Nachrichten über den Postverkehr an den Expeditionsstellen innerhalb des Kreises, event. such über den Eisenbahmverkehr und den Verkehr auf der Landesgrenze (Waaren-Ein- und Ausgang).

Die Angaben hinsichtlich der Handwerke, der Fabriken und Handelsgewerbe bestehen in den meisten Kreisstatistiken nur in einem Auszuge aus der Gewerbetabelle. An einzelnen Stellen, wo der Bergbau vorherrscht, sind die über denselben gesammelten Nachrichten benutzt und ist der Betrieb der Bergund Hüttenwerke ausführlicher behandelt; ausgezeichnet ist darin die Beschreibung des Kreises Beuthen, in welcher unter anderen auch die Absatzverhältnisse gründlich erörtert und die gesammten wirthschaftlichen Verhältnisse des Bergbaues behandelt sind; ausserdem werden die Productionsverhältnisse der Berg- und Hüttenwerke bei verschiedenen Kreisen der Regierungsbezirke Oppeln und Aachen mitgetheilt. Nachrichten über die Tuchfabrikation sind beim Kreise Kreuzburg, über Leinenfabrikation im Regierungsbezirk Minden, über Leder-fabrikation im Kreise Siegen, über die durch indirecte Besteuerung betroffenen Fabrikanstalten im Kreise Franzburg und in einigen Kreisen des Kölner Bezirks, über Schankwirthschaften im Kreise Franzburg, über die Thätigkeit des Gewerbevereins im Kreise Glogau mitgetheilt. Nachrichten über den Marktverkehr finden sich bei rheinischen und schlesischen Kreisen; die Tabellen des Postverkehrs sind in der Statistik des Kreises Angerburg benutzt, Mittheilungen über den Umfang des Verkehrs auf Grenzstrecken, Wasserstrassen, Eisenbahnen kommen in den Statistiken der Kreise Heydekrug, Duisburg, Koblenz, Leobschütz etc. vor. In einem Kreise (Neumarkt) ist von einer Eisenbahnbehörde und von einem Hauptsteueramt die Mittheilung ihrer amtlichen statistischen Nachweisungen an das Landrathsamt verweigert worden. - Die Nachrichten über Gewerbe und Handel aus den einzelnen Kreisen werden auch künftig nothwendig sehr verschieden ausfallen, nicht allein je nach der grösseren gewerblichen Bedeutung des Kreises, sondern hauptsächlich, je nachdem solche Gewerbe, über welche regelmässige Aufstellungen stattfinden, in dem Kreise in einigem Umfange betrieben werden oder nicht. Was über die statistischen Zusammenstellungen hinausgeht, wird nicht jedem Landrath gleich bekannt sein. Das Bestehen von Handelskammern oder von gewerblichen Vereinen, welche nützliches Material sammeln, die persönlichen Beziehungen des Landraths zu Gewerbtreibenden, der Wohnsitz desselben an dem Hauptfabrik-orte des Kreises werden dazu beitragen, dass über die Verhältnisse und Fortsehritte der Gewerbthätigkeit weitere Auskunst gegeben wird. Bei den Nachrichten über den Verkehr im Kreise wird es wesentlich davon abhängen, ob in demselben eine Controle über Waarentransport stattfindet oder nicht; über den Umfang des Marktverkehrs dürsen gleichfalls nur vereinzelte Nachrichten erwartet werden.

X. Land- und Wasserstrassen. Eintheilung des Kreises für Chausseebauten, vorhandene Chausseen (Länge, Breite) mit Unterscheidung der Staatschausseen, Bezirks- oder Kreischausseen, Gemeindechausseen, Actionchausseen, Privatchausseen. Budgets der öffentlichen Kunststrassen aus den drei letzten Jahren: auf dieselben verwendete Kosten, zum Neubau, zur Reparatur und Verwaltung (an Materialien, an persönlichen Kosten), zur Verzinsung und Tilgung der zum

Zwecke derselben gemachten Schulden; Art der Aufbringung der Kosten für die Chausseen (unterschieden in Geld- und Naturalleistungen); Projecte zu neuen Chausseeanlagen. -Bemerkungen hinsichtlich der den Kreis durchschneidenden Eisenbahnen und projectirten Eisenbahnen. — Zustand der sonstigen öffentlichen Communicationswege in dem Kreise (Klassen derselben), Eintheilung des Kreises für die wegepolizeiliche Aussicht. Leistungen des Kreises und der Gemeinden für Herstellung und Verbesserung öffentlicher Wege. Bepflanzung der öffentlichen Wege. Bemerkungen über den Zustand der Dorfstrassen. Bemerkungen über den Zustand der Strassen in den Städten (eventuell mit Angabe der Kosten der Pflasterung, Reinigung, Entwässerung und Beleuchtung derselben). — Bau und Erhaltung von Brücken und Fähren; Hafenbauten etc. - Schiffahrtstrassen in dem Kreise (Bezeichnung und Länge, Wasserstand und Dauer der Benutzung in den drei letzten Jahren), Eintheilung des Kreises für Wasserbauten, Ausgaben zur Herstellung und Unterhaltung von Schiffahrtstrassen (sofern Nachrichten darüber vorliegen); projectirte Schiffahrtstrassen.

Die meisten Nachrichten über Wegebauten finden sich in den Kreisstatistiken der Rheinprovinz und in der Provinz Sachsen; es werden hierbei die Wege klassificirt, die Klassifikation ist jedoch selbst innerhalb einer und derselben Provinz ost eine abweichende (Kreis Düren, Neuss etc.). In verschiedenen Kreisstatistiken ist die Art der Aufbringung der Beiträge bezeichnet, in anderen Fällen sind die Kosten des Neubaues und der Unterhaltung unterschieden; tabellarische Zusammenstellungen der Chausseebauten geben z. B. die Kreise Aschersleben, Minden, Höxter, die baaren und Naturalleistungen für Chausseebauten unterscheiden die Kreise Heiligenstadt, Arnsberg, Geldern und Saarbrück. Der Zustand der Wege im Kreise wird in vielen Arbeiten, namentlich aus den Bezirken Liegnitz, Magdeburg, Potsdam, Aachen, Arnsberg, Münster besprochen. Die Stückzahl der an Gemeindewegen gepflanzten Bäume wird z.B. im Kreise Saarlouis angegeben. Nachrichten über Wasser- und Brückenbauten finden sich in den Statistiken der Kreise Heinsberg, Duisburg, Trier, Osterode. — Die Nachrichten, um welche es sich in diesem Abschnitt handelt, werden auch künstig sehr ungleich erstattet werden. Bei den Bauten von Kreischausseen sind dieselben allerdings in den Händen des Landraths, auch bei den Gemeindechausseen sind sie leicht zu erlangen; dagegen wird die Angabe der Budgets der Staatschausseen und Actienchausseen die Mitwirkung des Kreisbaumeisters in der Regel erfordern, und nähere Mittheilungen werden hauptsächlich dann schwierig sein, wenn die Eintheilung in Baubezirke nicht mit der in landräthliche Kreise zusammenfällt. Diese Schwierigkeit wird in noch höherem Maasse bei der Mittheilung eingehender Nachrichten über die Schiff-fahrtstrassen obwalten. Die fortwährende Kenntniss des Zustands der Communicationswege auf dem platten Lande ist Sache des Landraths, und können die Aeusserungen hierüberallgemein erwartet werden.

XI. Verhältnisse der arbeitenden Klassen und Abwehr der Verarmung. Darlegung, wie hoch sich nach den localen Verhältnissen des Kreises der Jahresbedarf einer den arbeitenden Klassen angehörigen Familie stellt, und zwar an Nahrungsmitteln, Wohnung, Brennmaterial, Kleidung und Wäsche, Hausrath und Werkzeugen, sowie ihre Abgaben (einschliesslich Unterricht); bei erheblichen Verschiedenheiten der Verhältnisse innerhalb des Kreises werden diese zu bezeichnen sein. Darlegung, in welcher Weise der Bedarf der arbeitenden Klassen befriedigt wird (Lohnverhältnisse mit Unterscheidung des in Geld und des in Naturalien Gewährten); es werden hierbei die verschiedenen örtlich vorkommenden Klassen der landwirthschaftlichen Arbeiter (einschliesslich des Gesindes), der Bergwerksarbeiter, Fabrikarbeiter und kleinen Handwerker (Hausweber etc.) zu unterscheiden sein. Bemerkungen, inwiesern sich die Lage der arbeitenden Klassen in den letzten drei Jahren verbessert oder verschlechtert hat, mit Angabe der Ursachen der bei den einzelnen Klassen eingetretenen Veränderungen. - Anstalten und Einrichtungen, welche in dem Kreise zum Schutz gegen die Verarmung bestehen, und zwar zur Beschaffung und Erhaltung von Geldmitteln: Sparkassen, Darlehnskassen (Bürgerrettungsinstitute etc), Pfandleih-Anstalten, Sparvereine, Vorschussvereine nach dem Princip der Selbsthulfe. - Versicherungen für Krankheits- und Sterbefälle und zur Altersversorgung, und zwar öffentliche Kassen zu

diesen Zwecken (Innungs-, Knappschafts-, Fabrikarbeiterdiesen Zwecken (Innunge-, Kaparia die-, Fabrikarbeiter-Kassen), gegenseitige oder gemischte Vereine zu diesen Kassen), gegensettige oder general vereme zu diesen Zwecken (Kranken- und Sterbekassen) und gewerbliche Anstalten (Lebensversicherung, Rentenversicherung). Gesellschaften und Anstalten (gegenseitige oder gemischte, d. h. durch wohlthätige Beiträge unterstützte) zur Beschaffung wohlfeilerer Lebensmittel (Bäckereien, Kornhäuser), wohlseilerer Wohnung (gemeinnützige Baugesellschaften), ärztlicher Behandlung (Gesundheitspflegevereine), wohlfeilerer Rohstoffe oder Werkzeuge, zur Beschaffung von Arbeit, zur Erleichterung des Absatzes, zur Beförderung der Mässigkeit unter den arbeitenden Klassen. Bei den verschiedenen Instituten und Vereinen wird nächst dem Zwecke der Umfang der Betheiligung (Zahl der Beitragenden) und der Wirksamkeit (Zahl derjenigen, welche in den letzten drei Jahren die Vortheile der betreffenden Anstalt genossen haben) und das Budget derselben aus den letzten drei Jahren anzugeben sein, insbesondere die Fonds und Bestände, die Ausgaben (mit Unterscheidung der Kosten der Verwaltung und des für den Zweck der Anstalt Ausgegebenen) und die Einnahmen (mit Unterscheidung der Zinsen und der Beitrage).

Die Angelegenheiten der arbeitenden Klassen liegen sowohl ausserhalb des Schemas von 1838 als auch ausserhalb der regelmässigen statistischen Aufnahmen und sind daher in den wenigsten Kreisstatistiken besprochen. Ausgezeichnet ist die Behandlung dieses Gegenstandes beim Kreise Beuthen, wo die Verhältnisse der Arbeiter in verschiedenen Gewerbsthätigkeiten, namentlich beim Bergbau geschildert, die Lohnsätze angegeben werden und der Bedarf der Arbeitersamilien berechnet wird; in einzelnen anderen Kreisstatistiken finden sich Notizen in Betreff einzelner Kategorien von Arbeitern (Altenkirchen, Landshut). Von den Anstalten zum Schutz gegen Verarmung sind die öffentlichen Sparkassen in verschiedenen Kreisen, namentlich Westphalens, die gewerblichen Unterstützungskassen gleichfalls in verschiedenen Kreisstatistiken aus Westphalen und Rheinland (am ausführlichsten beim Landkreise Köln und dem Kreise Bonn) behandelt, die Sterbekassen und Pfandleihanstalten kommen beim Kreise Glogau vor. Der Nachtrag zur Statistik des Kreises Franzburg behandelt die öffentlichen Sparkassen und Leihanstalten, das Kornhaus, die Sterbekassen, gewerblichen Unterstützungskassen und den Creditverein nach dem Schulze'schen System. — Aus der seltenen Behandlung dieser Gegenstände darf nicht der Schluss gezogen werden, dass über dieselben keine Auskunft vom Landrath gegeben werden könnte; ein früherer, von anderer Seite ausgegangener Versuch, diese Angaben zu erhalten, ist allerdings nicht durchweg befriedigend ausgefallen. Indess kann vorausgesetzt werden, dass die Bedarfs- und Lohnverhältnisse der arbeitenden Klassen in der Regel dem Landrath nicht unbekannt sind; sollten sie es aber doch sein, so ist es gewiss von Nutzen, die Aufmerksamkeit des Landraths auf diesen Punkt, welcher zu den wichtigsten Gegenständen der socialen Statistik gehört, hinzulenken. Angehend die für die arbeitenden Klassen bestehenden Anstalten, so sind statistische Zusammenstellungen der Resultate ihrer Thätigkeit nur bei den öffentlichen Sparkassen allgemein angeordnet, die betreffenden Schemata scheinen sich in den westlichen Provinzen noch weiter als in den östlichen auszudehnen. Die Nachrichten von den gewerblichen Unterstützungskassen haben kein gemeinsames Schema, sind aber in allen Bezirken in grösserer oder geringerer Ausdehnung vorhanden; auch von den gegenseitigen Kranken- und Sterbekassenvereinen finden in einzelnen Bezirken statistische Zusammenstellungen statt. Von sonstigen derartigen Anstalten und Vereinen ist jedenfalls die Existenz dem Landrath bekannt, und bei der Oeffentlichkeit, durch welche sich die zum Besten der arbeitenden Klassen bestehenden Anstalten und Genossenschaften auszeichnen, wird es nicht schwer sein, von dem Umfange ihrer Thätigkeit Kenntniss zu erlangen; die oben bezeichneten Angaben sind der Art, dass sie bei jeder Anstalt von geordnetem Rechnungswesen aus den Rechenschaftsberichten zu entnehmen sein werden.

XII. Wohlthätigkeit und Armenpflege. Oessentliche Wohlthätigkeitsanstalten in dem Kreise (insbesondere Hospitale oder Siechenhäuser, Waisenhäuser etc.) mit Angabe, ob dieselben selbständig sind oder zu anderen corporativen Verbänden (Gemeinden, Kirchen etc.) gehören. Budget der Wohlthätigkeitsanstalten: Vermögen, Einnahmen (aus dem Vermögen, durch Zuschüsse von Gemeinden, Privaten etc.), Ausgaben (Kosten der Verwaltung, der Bauten, der persönlichen Erhaltung der Verpslegten, mit Angabe der durchschnittlichen Zahl derselben in den drei letzten Jahren).

Stiftungsfonds zu wohlthätigen Zwecken, Bezeichnung des Zwecks, der Höhe der Fonds, der Zahl der unterstützten Personen und der Höhe der gegebenen Unterstützungen. Wohlthätige Vereine, Zweck derselben, Zahl der Mitglieder, Betrag des Vermögens (mit Angabe, ob sie corporative Eigenschaft haben), Betrag der Einkunfte, der gegebenen Unterstützung (in Geld, in Naturalien) und der Zahl der Unterstützten. Collecten zu wohlthätigen Zwecken (Angabe des Zweckes, der Art der Collecte, des Aufkommens). -Oessentliche Armenpslege: Angabe, wem die össentliche Armenpflege in dem Kreise obliegt (Zahl der Armenverbände, Abweichungen der Organisation in Armenverbände von der in Gemeindeverbände), in welchem Maasse die kirchliche Armenpslege die der Gemeinden ersetzt (Leistungen der kirchlichen Armenpflege und der hierzu bestehenden kirchlichen Fonds). Gemeindearmenpslege: eigentliche Armenhäuser (Bemerkungen über die Zahl derselben, die der darin befindlichen Personen, die Kosten derselben und inwieweit diese Kosten durch den Arbeitsverdienst der Armen gedeckt werden), vorhandene Armenfonds oder Armenkassen der Gemeinden; offene Armenpflege, Bemerkungen, in welcher Weise dieselbe eingerichtet ist, Kosten derselben im Wege des Reihezuges, der Gewährung fortlaufender Unterstützungen an Geld oder Naturalien oder durch unregelmässige Unterstützungen, eventuell mit Angabe der Zahl der Unterstützten. Organisation der Armenkrankenpflege (Zahl der Armenärzte, Ausgaben für Armenkrankenpflege); Verhältnisse des Armenschulwesens (Zahl der Armenschulkinder).

Àù.

, feb.

đ. ·

10\_

ler

Ρ.

daş.

 $t_{U_2}$ 

ė.

4

¢

Nachrichten über die öffentliche Armenpflege finden sich hauptsächlich in Kreisstatistiken aus den westlichen Provinzen und zwar sowohl über die kirchliche Armenpflege, welche dort von hoher Bedeutung ist, als auch die Gemeinde-Armenpslege, über welche dort der schr geordnete Zustand des Gemeinderechnungswesens leichter Nachrichten gewinnen lässt (so bei den Kreisen Montjoie, Düren, Essen, Neuss, Koblenz, Koesfeld, Recklinghausen, Brilon, Olpe); desgleichen sind in verschiedenen Kreisen der westlichen Provinzen die öffent-lichen Wohlthätigkeitsanstalten und ihre Wirksamkeit besprochen (Lennep, Münster etc.); Zusammenstellungen der Collectenerträge sind namentlich bei vielen westphälischen Kreisen gegeben. Aus den östlichen Provinzen sind die Nachrichten über das Armenwesen seltener, sie finden sich z. B. aus der Provinz Preussen in den Arbeiten über den Kreis Angerburg und den Kreis Eylau, aus Schlesien in den Beschreibungen der Kreise Beuthen, Wartenberg, Neumarkt und namentlich in der des Glogauer Kreises, aus Pommern beim Kreise Franzburg. Es ist nicht zu bezweifeln, dass ebensowohl wie von diesen Kreisen auch von anderen derselben Provinzen Angaben über das Armenwesen hätten erstattet werden können; so schwierig es auch ist, eine Statistik der Armenpflege aufzustellen, so gehört anderseits die Armenpflege zu denjenigen Verhältnissen, mit welchen die landräthliche Thätigkeit fortwährend in Be-rührung kommt, und mit welcher der Landrath im Allgemeinen bekannt zu sein pslegt, wenn er auch deshalb noch nicht im Stande ist, Zahlenangaben zu erstatten. Von den Anstalten, Fonds und Vereinen zu wohlthätigen Zwecken gilt im Allgemeinen das von den Anstalten und Unternehmungen zum Wohl der arbeitenden Klassen (welche oft gemischter Natur sind) oben Gesagte, ihre Existenz ist bekannt, und die Resultate pslegen nicht geheim gehalten zu sein. Schwieriger ist es mit den Angaben über die öffentliche Armenpflege; bei den local so ausserordentlich abweichenden Verhältnissen ist es von Wichtig-keit, zunächst die Organisation derselben im Allgemeinen kennen zu lernen, ehe die Leistungen selbst in Betracht gezogen werden. Ob für die letzteren bestimmte Zahlenangaben, namentlich von den Ortschaften des platten Landes, vorhanden sind, welche der Landrath für die Kreisstatistik benutzen kann, wird von den örtlichen Verhältnissen, von der Einrichtung der localen Armenpflege und von der Einrichtung des Rechnungswesens abhängen; für das Jahr 1849 waren Aufnahmen über den Betrag des für Armenpslege Geleisteten bereits erhoben worden; sollen auch, wie gesagt, zum Zwecke der Kreisstatistik neue Erhebungen nicht stattfinden, so wird doch wenigstens da, wo aus den letzten Jahren brauchbare Nachrichten vorliegen, die Benutzung derselben für die Kreisstatistik eintreten können.

XIII. Kirchliche Angelegenheiten. Kirchentabelle nach den statistischen Aufnahmen mit Vergleichung der Resultate früherer Aufnahmen. Eintheilung des Kreises für die kirchlichen Angelegenheiten der verschiedenen Religionsformen (Superintendenturen bezieh. Decanate, Pfarrsprengel,

Synagogengemeinden), eingetretene Veränderungen in den letzten drei Jahren. Bemerkungen über die Zunahme der Bekenner einer Confession auf Kosten der anderen durch Convertirungen oder im Wege der gemischten Ehen; Umsang des Sectenwesens, sowohl der gerichtlich aus den privilegirten Kirchen ausgetretenen, als der sich factisch von denselben getrennt haltenden Sectirer, eingetretene Neubildung und Vermehrung derselben. - Budgets der kirchlichen Verbände: Kirchen- und Pfarr- (bezieh. Pfarrgemeinde-) Vermögen in Grundbesitz, Capital, Renten etc. und mit der Kirchenverwaltung verbundene Fonds. Betrag der Ausgaben für kirchliche Zwecke, insoweit derselbe bekannt ist (persönliche Ausgaben, Baukosten und andere sächliche Ausgaben), unter Berücksichtigung der baaren und der Naturalbeträge. Betrag der Einnahmen mit Unterscheidung der Einnahmen aus dem Kirchenvermögen, der Leistungen der Gemeindemitglieder sowohl an allgemeinen Leistungen als an Gebühren (mit Bemerkungen hinsichtlich des Maassstabes der allgemeinen Leistungen), der Leistungen des Patrons, der Zuschüsse von Seiten der politischen Körperschaften (des Staats, der politischen Gemeinde), der Einkünste aus Stiftungen für bestimmte kirchliche Zwecke. Bemerkungen hinsichtlich der Patronatsverhältnisse im Kreise (in welchem Maass sich das Patronatsrecht in Händen des Staats, der Gemeinden, Stiftungen und Privaten befindet). -Kirchliche Anstalten in dem Kreise (einschl. der Klöster und Stifter), Bemerkungen über den Umfang derselben, das Vermögen und die Einkunfte derselben. Vereine zu kirchlichen Zwecken, Wirksamkeit und Budgets derselben.

Die Angaben in den Kreisstatistiken beschränken sich meistentheils auf das in der Kirchentabelle Enthaltene; in mehreren ist jedoch die Eintheilung in Superintendenturen, Pfarr-bezirke, auch Synagogenbezirke bezeichnet; das Sectenwesen wird in den Kreisen Minden, Franzburg und Neumarkt besprochen. Angaben über das Einkommen der geistlichen Stellen (von welchem Zusammenstellungen vorkommen), so wie über die Kosten der Kirchen- und Pfarrbauten finden sich beim Beuthener Kreise und in Kreisen der Bezirke Aachen und Erfurt, der Maassstab der Aufbringung der kirchlichen Lasten ist z. B. bei den Kreisen Beuthen und Angerburg besprochen; die kirchlichen Vereine und Anstalten und ihre Wirksamkeit werden in mehreren Kreisen der westlichen Provinzen behandelt. -Das vorstehende Programm geht so weit, wie unter günstigen Verhältnissen gegangen werden kann, und es wird nicht in allen Fällen von Seiten der Landräthe das hier erforderte Material beschafft werden können, wenngleich die obenerwähnten Puncte im Allgemeinen den Landräthen nicht fremd sind. Eine Zusammenstellung derjenigen Leistungen, welche für kirchliche Zwecke aufgebracht werden, hat nach dem Jahre 1857 stattgefunden, diese Zahlen kommen in verschiedenen Kreisstatistiken vor; ob die Anfertigung derselben in einzelnen Landestheilen fortgesetzt worden ist, lässt sich jedoch nicht angeben. Die Verhandlungen in Hinsicht der von den betreffenden Abtheilungen der Regierungen ressortirenden äusseren Kirchenangelegenheiten gehen durch die Hände der Landräthe (namentlich in Betreff der Kirchen - und Pfarrbauten); noch genauer sind die Landrathsämter mit den Angelegenheiten der judischen Gemeinden und der Sectirer bekannt, welche zum polizeilichen Ressort der Abtheilungen des Innern gehören, besonders mit den Abgabenverhältnissen in den jüdischen Gemeinden.

XIV. Unterrichts-Angelegenheiten. Schultabelle nach den statistischen Aufnahmen mit Vergleichung der Resultate früherer Aufnahmen. Volksschulen, Bemerkungen über die Art der Volksschulen in dem Kreise, welche öffentliche und zwar Communalschulen (der politischen Gemeinde), Societäts-(der Schulgemeinde), Confessionsschulen (der Kirche bezieht Kirchengemeinde) und welche Privatschulen sind; Bezeichnung derjenigen Schulen, welche über den Begriff der Elementarschulen hinausgehen (sogenannte Mittelschulen). Veränderungen, welche in der Zahl der Schulverbände in den letzten drei Jahren eingetreten sind, Aenderungen in der Eigenschaft der Schulen (Mittelschulen etc.). Zahl der Schüler im Vergleich mit der Zahl der schulpflichtigen Kinder, Bemerkungen, inwieweit der Schulunterricht durch häuslichen Unterricht ersetzt wird. Verbindung des Volksunterrichts mit körperlicher und technischer Unterweisung (Handarbeiten, Gartencultur, Turnen etc.). Neben den Volksschulen bestehende Bildungsanstalten (sogenannte Sonntagsschulen, Bezeichnung des Zweckes derselben); Kinderbewahranstalten und Kindergärten. - Vermögen der Volksschulen (bezieh. der Schulsocietäten) an Grundbesitz und Fonds; Aufwendungen für Schulzwecke und zwar für persönliche (Tabelle der Lehrerbesoldungen), für sächliche Ausgaben (insbesondere für Schulbauten), eventuell Bemerkungen über Auskommlichkeit der Lehrergehalte und Geräumigkeit der Schulklassen. Art der Aufbringung des Geldes für Schulbedürfnisse mit Unterscheidung der Einnahmen aus Schulfonds, der Leistungen der Schulsocietäts-Mitglieder (mit Angabe des Maassstabes der Aufbringung), der gutsherrlichen Leistungen, der Schulgelder, der Zuschüsse aus den Mitteln der kirchlichen Gemeinde, der politischen Gemeinde und aus Staatsmitteln. - Höherer Unterricht (Tabelle der Frequenz der Gymnasien, Progymnasien, Realschulen nach Klassen); Nachrichten über Vermögen, Einnahmen und Ausgaben der höheren Lehranstalten; Anstalten zur Ausbildung von Lehrern (Präparandenschulen etc). Fonds zur Beförderung höherer Ausbildung (Stipendien). Vereine zur Verbreitung gemeinnütziger Bildung, Vereine zur Pflege von Wissenschaft oder Kunst (Mittheilungen über die Thätigkeit und Mittel derselben); öffentliche Bibliotheken und Kunstsammlungen.

Eine Besprechung der Schulangelegenheiten über dasjenige hinaus, was in der Schultabelle steht, ist in vielen Kreisbeschreibungen zu finden, namentlich aus den Provinzen Sachsen, Schlesien, Westphalen, Rheinland; die Einkommenverhältnisse der Schulen sind ausführlich behandelt mit Unterscheidung, aus welchen Mitteln dieselben geleistet werden, bei den Kreisen Beuthen, Langensalza, Halle, Warburg, Neuss, Düren; die Lei-stungen für Schulbauten sind in den Kreisen Essen, Grevenbroich, Mühlhausen, Breslau-Land, das Schulvermögen im Kreise Weissensee angegeben, von den für Schulhausbauten gebildeten Fonds ist beim Regierungsbezirk Posen die Rede. In einigen Kreisen wird der confessionelle Charakter der Anstalten angegeben (Heiligenstadt), in einigen die Schülerzahl nach der Confession unterschieden (Neuss). Ueber die Unterrichtsver-hältnisse im Allgemeinen und die eingetretenen Verbesserungen finden sich Bemerkungen in Kreisen der Regierungsbezirke Posen und Königsberg, über die Zahl der Schulklassen beim Kreise Trier, die Geräumigkeit der Schulen beim Kreise Düren, den baulichen Zustand der Schulhäuser beim Kreise Wipperfürth. Die Verhältnisse der höheren Unterrichtsanstalten werden beim Kreise Neuss, die Wirksamkeit wissenschaftlicher Vereine beim Kreise Glogau besprochen. — Schon das Vorhandene zeigt, wie viel leichter es sein wird, über die Unterrichtsverhältnisse befriedigende Auskunft zu erhalten, als über die kirchlichen Angelegenheiten; die statistischen Aufstellungen sind auf diesem Gebiete zahlreicher, Nachrichten über die Einkommenverhältnisse der Elementarschullehrer sind sogar überall zusammengestellt.' Auch die Zusammenstellungen über die höheren Unterrichtsanstalten (vielleicht auch die Budgets derselben) und Nachrichten über die in dem Kreise vorhandenen Unternehmungen für Unterrichts- und Bildungszwecke werden in der Regel dem Landrath leicht zugänglich sein.

XV. Polizei und Gefängnisswesen. Eintheilung des Kreises in Polizeiverwaltungsbezirke: Art, Zahl und Grösse derselben (als Arten der Polizeiverwaltungsbezirke zu unterscheiden, die der Gemeinden, auch Sammtgemeinden, Aemter, die der Staatspolizeibehörden, als Domainen- und Forstbehörden, Districtscommissariate u. s. w., der Gutspolizei-Inhaber und ihrer verpflichteten Stellvertreter). In den drei letzten Jahren stattgefundene Regulirungen der Polizeiverwaltung. Personal der executiven Polizei im Kreise (nach Zahl und Art, eventuell unter Angabe der Besoldung). Gendarmerie im Kreise und Eintheilung desselben in Gendarmeriebezirke. - Zahl der vorläufigen Straffestsetzungen durch die Polizeiverwalter, eventuell auch Angabe der festgesetzten Strafbeträge und Zahl der vor den Polizeirichter gebrachten Berufungen. Zahl der zur polizeilichen Kenntniss gebrachten Diebstähle event. mit Vergleichung der Zahl der verfolgten Diebstähle. Polizeiarrestlocale, Zahl, Arten und Zustand derselben. Frequenz derselben (Zahl der eingebrachten Polizeigefangenen, durchschnittliche Zahl der Gefangenen). Kosten der Polizeigefängnisse. Zahl der polizeilich trans-portirten Personen; Zahl der unter polizeilicher Aussicht stehenden Personen. - Gerichtsgefängnisse, soweit Nachrichten über dieselben vorliegen (Zahl der Untersuchungs-, Schuld-, Strafgefangenen, Art der Beschäftigung derselben). Hier können Angaben über die im Kreise etwa befindlichen Zuchthäuser (nach den regelmässig aufgestellten Tabellen)

und über die Correctionshäuser, Arbeitshäuser sür Vagabunden, Bettler und Arbeitsscheue (Provinzial-, Kreis- oder Gemeindeanstalten dieser Art) angeschlossen werden, unter Mittheilung des Budgets derselben, der Zahl der darin befindlichen und der jährlich hinzugekommenen Personen und der Beschästigung (bezieh. des Ertrages der Arbeit derselben). Zahl der zur Correctionshaft verurtheilten Personen. Privatanstalten für correctionelle Zwecke; Angabe, inwieweit die Rettungshäuser zu diesem Zwecke benutzt werden (Zahl, Frequenz und Budget derselben). Vereine für entlassene Sträslinge und Erfolge derselben.

Verhältnissmässig die meisten Mittheilungen über polizeiliche Angelegenheiten finden sich in den Kreisen der Rheinprovinz; so von den oben erwähnten tabellarische Zusammenstellungen des polizeilichen Personals und der Besoldung desselben, Zahl und Art der vorhandenen Gefängnisse und Kosten derselben, Zahl und Beschäftigung der Gefangenen; die ausführlichsten Angaben dieser Art sind in den Statistiken der Kreise Trier, Bitburg, Simmern und Bonn, beim Kreise Essen sind die statistischen Nachrichten aus der Strafanstaltsverwaltung mitgetheilt. In der Provinz Westphalen behandeln mehrere Kreisstatistiken das polizeiliche Personal (Siegen) und den Zustand der Gefängnisse (Büren). In einer grösseren Anzahl schlesischer Kreisstatistiken wird die Eintheilung in Polizeiverwaltungsbezirke besprochen, bei Glogau auch der Zustand der Polizeigefängnisse, bei Beuthen der der Gerichtsgefängnisse; einzelne Kreise der Provinzen Preussen und Sachsen berühren gleichfalls die polizeilichen Verhältnisse, so wird beim Kreise Mühlhausen die Anzahl der von den Polizeiverwaltungen festgesetzten Strafen gegeben (ähnlich auch beim Kreise Kosten). Je verschiedenartiger die Verhältnisse der Polizeiverwaltung und die des Gefängnisswesens sich in den einzelnen Landestheilen gestaltet haben, um so nöthiger ist es, dass die Kreisstatistiken einen Einblick in diese Verhältnisse geben, gesetzt auch nur, dass sie die Organisation derselben in dem betreffenden Kreise mittheilten. Die Organisation ist dem Landrath voll-kommen bekannt, aber auch die Zahlenresultate aus der Sicherheitspolizei sind für diejenige Instanz, welche am meisten die polizeilichen Zustände des Kreises im Auge haben soll, den Landrath, von erheblichem Interesse; und wo Zusammenstellungen noch nicht erfolgt sind, wird vielleicht die Aufstellung der Kreisstatistik den Anlass geben, solche herbei-zusühren. Die Tabellen über die Frequenz der Gerichtsge-fängnisse wurden sonst allgemein eingefordert, seit einigen Jahren hat dies aufgehört; über die Rettungshäuser wurden vor wenigen Jahren tabellarische Zusammenstellungen eingefordert. Die Tabellen von den Arbeitshäusern und Strafanstalten werden regelmässig in grosser Ausführlichkeit aufgestellt.

XVI. Civil- und Criminaljustiz. Gerichtliche Eintheilung der Kreise und Uebersicht des Justizpersonals in denselben. Eintheilung der Schiedsmannsbezirke, Thätigkeit der Schiedsmänner (Vergleich, Zurücknahme, Ueberweisung an das Gericht). Prozesstabellen der Gerichtsbehörden aus den letzten drei Jahren (nach den Arten der Prozesse), event. Bemerkungen hinsichtlich der Zunahme gewisser Arten von Prozessen und der localen Ursachen derselben. Tabellarische Zusammenstellung der Acte der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Thätigkeit der Polizeianwaltschaft und Thätigkeit der Staatsanwaltschaft (erhobene und zurückgewiesene Anklagen). Criminal-Prozesstabellen der Gerichtsbehörden, Uebertretungen und Vergehen, welche vom Einzelrichter, Verbrechen und Vergehen, welche vom Gerichtscollegium verhandelt sind (Zahl der Verurtheilungen, der Freisprechungen, nach den Arten der Vergehen, sestgesetzte Strasen), eventuell Bemerkungen über die Zunahme einzelner Arten von Uebertretungen und Vergehen, und locale Ursachen derselben. Zusammensetzung der Geschworenengerichte (Zahl der auf der Geschwornenliste stehenden Personen). Statistik der Thätigkeit der Schwurgerichte in den letzten drei Jahren (nach den aufgestellten Tabellen). Thätigkeit der bestehenden Specialgerichte, namentlich der Handels- und Gewerbe- oder Fabrikengerichte.

Die gerichtlichen Angelegenheiten sind in verhältnissmässig wenigen Kreisstatistiken behandelt; das Schema von 1838 erforderte nur Auskunft hinsichtlich der Verbrechen, die Anforderung war in ähnlicher Weise wie bei den Zeitungsberichten gestellt und sollte sich wohl auf die zur polizeilichen Kenntniss gekommenen schwereren Verbrechen beziehen. Sie wurde älmlich, wie bei vielen Zeitungsberichten, nämlich häufig durch eine Vacatanzeige, mitunter durch allgemeine Aeusserungen him-

sichtlich der häufiger vorkommenden Verbrechen, mitunter auch durch eine Aufzählung von Thatsachen beantwortet. Manche Landräthe haben dagegen die Tabellen der Thätigkeit der Staatsanwaltschaft (Angerburg, Hoyerswerda), andere die der Thätigkeit der Polizeianwalte mitgetheilt (Mühlhausen); beim Kreise Bonn ist eine ausführliche Tabelle der abgeurtheilten Polizeivergehen mitgetheilt, ähnlich beim Kreise Kottbus; die Tabelle der Thätigkeit der Gerichte, sowohl in Civilsachen wie in Criminalsachen, theilweise mit Einschluss der Acte der freiwilligen Gerichtsbarkeit, sind bei den Kreisen Glogau, Neumarkt, Kosten, Heiligenstadt, Duisburg gegeben; die Eintheilung des Kreises für Justizangelegenheiten ist häufiger erwähnt; lung des Kreises für Justizangelegenheiten ist häunger erwannt; die Thätigkeit der Gewerbegerichte kommt z. B. in den Kreisstatistiken von Elberfeld und Lennep vor. Die Angelegenheiten der Geschwornen (so weit die Administrativbehörden bei denselben concurriren) sind z. B. bei den Kreisen Glogau, Angerburg, Beeskow behandelt, Nachrichten über die Thätigkeit der Schiedsmänner finden sich in verschiedenen Kreisstatistiken aus den Provinzen Preussen, Brandenburg, Sachsen und Schlesien. Das erheblichste Material für diesen Abschnitt liegt ausserhalb der Thätigkeit der Administrativbehörden, es besteht in den ausgedehnten Geschäftsübersichten, welche von den Justizbehörden jährlich aufgestellt werden, und in der ausgezeichneten Statistik der Schwurgerichte. Beide Aufstellungen, der Hauptsache nach zur Publicität bestimmt, sind vollkommen zugänglich; bei der sehr grossen Verschiedenheit, welche zwischen der gerichtlichen und administrativen Eintheilung besteht, wird jedoch die Mittheilung derselben nicht für jeden landräthlichen Kreis von gleichem Werth sein. Von den besonderen Verhältnissen des Kreises wird es daher abhängen, ob und inwieweit von der Aufnahme der Tabellen der Justizbehörden in die Kreisstatistiken eine Bereicherung der letzteren erwartet werden kann.

XVII. Militair-Verhältnisse. Resultate der Ersatzaushebungen in den letzten drei Jahren, eventuell mit Bemerkungen, ob und welche Schlüsse die Tabellen auf die Wehrhaftigkeit der Bevölkerung zulassen; die Tabellen sind möglichst so vollständig zu geben, dass die Zahl der einjährigen und der dreijährigen Freiwilligen, die einzelnen Altersklassen, die Gründe der giltigen Abwesenheit (abgeleisteter Dienst, Ueberweisung an andere Kreise etc.), die Ursachen der Nichtannahme und Zurückstellung, die Zutheilung an die einzelnen Truppengattungen (bez. zur Marine) unterschieden werden und bei den concurrirenden Fremden deren Heimath angegeben wird. Zahl der zum Kriegsdienste tauglichen Pferde nach den aufgestellten Nachweisungen, gezahlte Preise für die gelieferten Pferde. - Bestand des stehenden Heeres im Kreise und Angabe der militairischen Etablissements in demselben; Angabe, welcher Theil der Truppen regelmässig casernirt und welcher einquartiert ist. - Eintheilung des Kreises in Landwehr-Compagniebezirke. Zahl der im stehenden Heere und der Reserve dienenden Personen aus dem Kreise; Zahl der Landwehrleute (bez. Seewehrleute) ersten und zweiten Aufgebots und der zur Ersatzreserve gehörigen Personen. Zahl der von Wehrmännern gestellten Unahkommlichkeitsgesuche. Festgesetzte Strafen wegen unterlassenen An- und Abmeldens. Zahl der ausgetretenen Militzirpslichtigen. Kosten der Felddienstübungen an Einquartierung, Vorspann, Beschädigungen etc. (gezahlte Vergütigungen) und Kosten der Pferdegestellung zu den Landwehrübungen. - Ausserordentliche Kosten bei Mobilmachungen an Einquartierung mit und ohne Verpflegung, an Pferdegestellung und Vorspann für die Landwehr, Pferdegestellung für die Linientruppen und Magazinlieferung (Vergütigung), an Unterstützung hülfsbedürstiger Familien eingezogener Landwehrleute und Reservisten. - Freiwillige Aufwendungen für militairische Zwecke, Invaliden- und Veteranen-Unterstützung; Vereine und Stiftungen zu diesen Zwecken, Budget derselben. Wehrvereine (Schützenvereine) in dem Kreise, Umfang der Wirksamkeit derselben.

Die Militairverhältnisse sind in der Mehrzahl der Kreisstatistiken nur in der durch das Schema von 1838 erforderten Weise besprochen; indessen sind auch in vielen Kreisen die von den Landrathsämtern alljährlich aufgestellten Resultate der Ersatzaushebungen mitgetheilt, in andern sind die Leistungen für militairische Zwecke, namentlich die bei der Mobilmachung ausserordentlicher Weise eingetretenen Leistungen behandelt. Die Tabellen der Ersatzaushebungen sind nicht in allen Theilen gleichmässig, das übersichtlichste Schema haben die Kreise des Mindener Regierungsbezirks, die Heimathsverhältnisse der

concurrirenden Auswärtigen sind nur beim Kreise Essen behandelt; auf welche Punkte es hierbei besonders ankommt, ist oben angegeben. Die Naturalleistungen für Militair und Landwehr, einschliesslich der Pferdegestellung, der Betrag der Kosten und der Vergütigung für die hierzu geeigneten Leistungen sind am vollständigsten in den Kreisen Breslau-Land, Jauer, Wolmirstedt, Recklinghausen, Essen und Koblenz behandelt. Auch die übrigen oben angeführten Puncte beziehen sich auf Angaben, welche auf den Landrathsämtern regelmässig vorhanden sind, sich auch in einzelnen oder mehreren Kreisstatistiken erwähnt finden. Die Unterstützung der Invaliden und Veteranen ist ein beliebtes Thema; obwohl dieselbe ausserhalb der Thätigkeit des eigentlichen landräthlichen Ressorts steht, wissen die Landräthe hierüber in allen Kreisen Auskunft zu erstatten.

XVIII. Staats- und Provinzialabgaben. Eintheilung des Kreises in Recepturbezirke für die Verwaltung der directen Steuern, Eintheilung für Verwaltung der indirecten Steuern. Personal an Steuerbeamten im Kreise. Betrag der Grundsteuer nach Bodenklassen, unter Angabe der Grösse des besteuerten und des nicht besteuerten Landes; Vergleich mit der früheren Besteuerung, wo die neuere Besteuerung an Stelle derselben getreten ist; wo die Regulirung erst stattfindet, wird der bisherige Zustand unter Bezeichnung der Steuersysteme (mit Unterscheidung der ganz, theilweise und gar nicht besteuerten Flächen) und der durchschnittlichen Höhe pro Morgen innerhalb jedes Steuersystem's angegeben. unter Bemerkung der in den drei letzten Jahren eingetrete. nen Zugänge. Betrag der Gewerbesteuer unter Angabe der Zahl der Steuerzahlenden für jedes der drei letzten Jahre, mit Unterscheidung der Abtheilungen und der Klassen der Steuer, desgleichen mit Unterscheidung der Gewerbescheine nach der Art des Gewerbebetriebes; Zahl der Reclamationen, Betrag der Zu- und Abgänge an Gewerbesteuer. Klassensteuer für jedes der drei letzten Jahre, Zahl der Besteuerten und Betrag der Steuer in den einzelnen Stufen; Zahl der Reclamationen, Zu- und Abgänge; Bemerkungen über die Regelmässigkeit des Eingangs (Reste). Einkommensteuer (Steuerpflichtige, Steuerbeträge, Ab- und Zugänge). - Indirecte Steuern: Aufkommen an Mahlund Schlachtsteuer, Branntweinsteuer, Braumalzsteuer, Tabaks-, Weinsteuer, Rübenzuckersteuer und aus dem Salzverkauf in den letzten drei Jahren, mit Bemerkungen über die Höhe der Consumtion im Kreise (soweit dies angeht). Hier können auch noch die übrigen Einnahmen des Staats aus dem Kreise an Zöllen, Communications - und Stempelabgaben, sowie von dem Grundeigenthum und dessen Bewirthschaftung (Landwirthschaft, Forstwirthschaft, Bergbau u. s. w.) und vormaligen gutsherrlichen Rechten angegeben werden.

Betrag der aus dem Kreise aufkommenden Provinzialabgaben aus den letzten drei Jahren (einschliesslich der Abgaben für communalständische Verbände) mit Unterscheidung der Zwecke, zu denen sie erhoben werden (als Tilgung der Provinzialschulden, Erhaltung der Provinzialanstalten, z. B. Landarmenhäuser, Irren-, Taubstummen-, Blindenanstalten, und Kosten der Provinziallandtage) und mit Angabe des Maassstabes, nach welchem sie geleistet werden (durch Zuschläge zu bestimmten Staatssteuern, durch besondere Einschätzung etc.)

Die Angabe des Aufkommens an Grund-, Gewerbe- und Klassensteuer wurde schon in dem Schema von 1838 erfordert, dasselbe wird daher regelmässig in den Kreisstatistiken erwähnt, und zwar meist unter Hinzufügung speciellerer Angaben aus den regelmässig aufgestellten Veranlagungstabellen; am abweichendsten ist in den Kreisstatistiken die Behandlung der Grundsteuerverhältnisse, bei verschiedenen Kreisen der westlichen Provinzen sind ausführliche Auszüge aus den Katastern, bei einigen Kreisen der östlichen Provinzen (Angerburg, Franzburg) Darlegungen der historischen Entwickelung der Grundsteuer gegeben. Nachrichten über die indirecten Steuern finden sich bei verhältnissmässig wenigen Kreisen (Glogau, Angerburg); während die Aufstellung der Tabellen der directen Steuern auf den Landrathsämtern stattfindet und die Mittheilung der betreffenden Zahlen ohne Weiteres aus den landräthlichen Acten erfolgen kann, liegt die Statistik der indirecten Steuern bei den Zoll- und Steuerämtern, die Benutzung derselben für die Kreisstatistik wird überdies dadurch erschwert, dass die Eintheilung für die indirecte Steuerverwaltung von der in landräthliche Kreise vielfach abweicht. — Die Höhe der Abgaben für Provinzialzwecke ist in einigen schlesischen Kreisen (Breslau-Land etc.), in magdeburgischen Kreisen und beim Kreise Franzburg specieller behandelt, sonst findet sich

dieselbe vielfach nach der im Jahre 1858 gefertigten Zusammenstellung summarisch angegeben; der Betrag derselben wird in der Regel den Landräthen bekannt sein, er ist dies namentlich überall da, wo die Einziehung derselben in der Form von Zuschlägen zu directen Staatssteuern stattfindet.

XIX. Kreisverwaltung und Kreishaushalt. Organisation der Kreisvertretung, verhältnissmässige Vertretung der zu diesem Zwecke gebildeten Stände (eventuell mit Vergleichung der Grösse der Grundbesitzungen, der Einwohnerzahl und der Steuerleistungen); Antheil des Kreises an der Vertretung grösserer Verbände (also auf dem Communallandtage, Provinziallandtage und im Abgeordnetenhause). Verhältniss der Theilnahme an den Wahlen. Organisation der Kreisverwaltung: Beamtenpersonal der Kreiscorporation; Commissare und Commissionen der Kreisverwaltung. Kreisvermögen an Immobiliarbesitz (Bezeichnung und Werth desselben) und Kreisfonds (Betrag und Zweck derselben), Kreisschulden (Zweck, zu dem sie aufgenommen sind, und Art der Verzinsung und Tilgung). Kreisausgaben in den letzten drei Jahren, nach den local vorkommenden Zwecken unterschieden (an Kosten des Kreistages, der Kreisverwaltung incl. Kreisblatt, für Spar- und Darlehnskassen, Wohlthätigkeit, Armenverwaltung, Arbeitshäuser, Arrestlocale, Sanitātsanstalten etc., land- und forstwirthschaftliche Zwecke, Wegebauten, militairische Angelegenheiten etc.). Kreiseinnahmen aus den letzten drei Jahren: aus dem Kreisvermögen, Gebühren etc., Kreissteuern (mit Bezeichnung, zu welchem Zwecke die Steuern erhoben sind, event. zu welchem besonderen Fonds sie geslossen sind, und nach welchem Maassstabe sie ausgeschrieben und eingezogen sind).

Obwohl die Kreis - Communal - Angelegenheiten in dem Schema von 1838 noch nicht vorkommen - die Entstehung des grössten Theils derselben, namentlich ihre finanzielle Entwickelung datirt erst aus späterer Zeit —, so sind sie doch in einem grossen Theile der Kreisstatistiken, namentlich fast in allen besseren Arbeiten darunter mehr oder weniger ausführlich behandelt; fast aus allen Regierungsbezirken finden sich derartige Darlegungen theils nur einzeln, theils in grösserer Zahl. Die Behandlung geht jedoch von sehr verschiedenen Gesichtspuncten aus; manche haben mehr die Organisation der Kreisverwaltung und die Gegenstände der Thätigkeit derselben, manche mehr das Kreisvermögen und das Einnahme- oder Ausgabebudget im Auge. Die Angaben bei den einzelnen Kreisen geben einen Einblick in die ausserordentliche Verschiedenheit, welche so-wohl hinsichtlich der Gegenstände der Thätigkeit der Kreisverwaltung und der hiermit zusammenhängenden Organisation derselben, als hinsichtlich der Verrechnung der Gelder und der Bildung besonderer Fonds besteht. Werden die Angaben der Landräthe nach dem vorstehenden Programm gegeben, so wird es möglich sein, einen vergleichenden Ueberblick über diese local so ausserordentlich abweichenden Verhältnisse zu gewinnen; die nöthigen Data besinden sich sämmtlich in den Händen der Landräthe.

XX. Gemeindeverwaltung und Gemeindehaushalt. Bestehende Gemeindeversassungen in dem Kreise (auch Bestehen von Sammtgemeinden, Mangel der Gemeindeverfassung in einzelnen Theilen des Kreises: bei Gutsbezirken und anderen Besitzungen), Angabe, welche Veränderungen in den Verhältnissen der Gemeindebezirke in den letzten Jahren eingetreten sind (Ausdehnung von Gemeindeverbänden durch Hinzulegung von Besitzungen, Verleihung der Gemeindeverfassung an ländliche Ortschaften, Abtrennung von Gütern aus Gemeindeverbänden). - Städte, Zahl der Gemeindevertreter, Zahl der Wahlberechtigten in den drei Klassen, Theilnahme an den Wahlen. Zahl und Arten der Gemeindebeamten (besoldeter, unbesoldeter). Stadtgemeindevermögen an Immobiliarbesitz und an Fonds (mit Unterscheidung des Kämmereivermögens und mit Bemerkungen hinsichtlich etwa vorhandenen bestimmten Klassen von Einwohnern zur Benutzung vorbehaltenen Vermögens und dessen Verwaltung). Stadtgemeindeschulden, Zweck, zu dem sie contrahirt worden, Verzinsungs- und Tilgungsplan. Ausgaben der Stadtgemeinden in den drei letzten Jahren mit Unterscheidung der Zwecke, zu welchen die Verwendungen stattfinden (also für allgemeine Administration, Sanitätsanstalten, Unterricht

Kirchen, Armenwesen, Wohlthätigkeitsanstalten, Sparkassen etc., Wegebauten etc., Polizei, Gefängnisse, Mititair u. s. w.) und möglichst mit Unterscheidung personliches und sächlicher Kosten. Einnahmen der Stadtgemeinden in den drei letzten Jahren: aus dem städtischen Vermögen, aus Gefällen (Bürgerrechtsgeldern etc.), aus Steuerzuschlägen zu directen oder indirecten Staatssteuern, aus städtischen Steuern (mit Angabe, nach welchen Grundsätzen dieselben veranlagt werden) und diesen ähnlichen Naturalleistungen der Gemeindeglieder (Betrag derselben in Gold). - Verfassung der Landgemeinden, Organisation der Gemeindevertretung in denselben, in welchen Gemeinden eine Repräsentation stattfindet, und nach welchem Verhältniss in den sonstigen Gemeinden die Stimmberechtigung sich richter Zustand der Gemeindeverwaltung, in welcher Art das Amt des Gemeindevorstandes besetzt wird (Verbindung mit dem Besitze eines Gutes), die Gemeindekasse verwaltet und oontrolirt wird. Vermögen der Landgemeinden an Immobilien und Fonds; Schulden der Landgemeinden, zu welchem Zwecke sie aufgenommen sind. Jährliche Ausgaben der Landgemeinden mit Unterscheidung des Zweckes derselben; Einnahmen der Landgemeinden aus dem Vermögen, aus Leistungen der Einwohner in Geld oder Naturalien; Bezeichnung des Maassstabes, nach welchem dieselben aufgebracht werden.

Die Nachrichten über die Gemeindeverwaltung und den Gemeindehaushalt sind reichlicher in den Kreisstatistiken der westlichen als der östlichen Provinzen. Die Ausgaben und Einnahmen sind sowohl nach den Etats der Bürgermeistereien Die Ausgaben und als der einzelnen Gemeinden aus vielen niederrheinischen Kreisen mitgetheilt (Neuss, Essen, Gladbach, Köln, Bergheim etc.) sowohl mit Unterscheidung der Art des Aufkommens, als des Zweckes der Verwendung; auch verschiedene Kreise der westphälischen Bezirke enthalten ausführliche Nachrichten über die Gemeindeverfassung und den Gemeindehaushalt (besonders Halle, Koesfeld, Ahaus). In den östlichen Provinzen sind die Anführungen oft auf die allgemeinen Angaben in der Zusammenstellung der Provinzial-, Kreis-, Gemeinde-, Kirchen- und Schulabgaben von 1857 beschränkt; ausführlich sind die Anschulabgaben von 1857 beschränkt; ausführlich sind die Anschulabgaben von 1857 beschränkt; gaben beim Beuthener Kreise, wo auch die ständische Vertretung und die Gemeindeeinrichtungen auf dem Lande besprochen sind, ferner die Angaben über den städtischen Haushalt beim Kreise Franzburg, über das Communalvermögen, die Gemeindeeinnahmen und Ausgaben bei den Kreisen Aschersleben, Weissensee, Langensalza, Heiligenstadt. Hinsichtlich des Ge-meindehaushalts lagen den Landräthen alle die Specialermittelungen vor, welche die von den Ministern des Innern und der Finanzen aus dem Jahre 1857 erforderte Zusammenstellung veranlasst hatte, und welche viel weiter gingen, als das Schema von 1838 erforderte. Diese Zusammenstellungen werden in gleicher Weise schwerlich fortgesetzt worden sein, indess ist auch ohne die damals angeordneten Ermittelungen in den westlichen Provinzen das Material regelmässig vorhanden; in den östlichen Provinzen ist es für die Städte, wo das Rechnungswesen jedenfalls durchgängig geordnet ist, leicht zu er-langen, für das platte Land aber in allen denjenigen Landestheilen, wo eine regelmässige Abnahme der Dorfkassenrechnungen stattfindet (namentlich in der Provinz Posen), weniger allerdings in denjenigen Bezirken, wo die Polizeiverwaltung über die Landgemeinden von den Gutsbesitzern geübt wird. Es wird daher vom Zustande des Communalrechnungswesens auf dem platten Lande abhängen, ob die Angaben hinsichtlich der Fonds, Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden in den Kreisstatistiken mit der im Programm bezeichneten Ausführlichkeit erstattet werden können. Obwohl die erforderten Zahlen sich aus den Specialzahlen der einzelnen Gemeinden zusammensetzen, so kommt es hier doch nur auf die Gesammtsummen an. Eine Mittheilung der Verwaltungs- und Haushaltsverhält-nisse der einzelnen Gemeinden in Verbindung mit den Angaben der hauptsächlichen statistischen Verhältnisse der einzelnen Ortschaften würde zwar eine sehr schätzbare Arbeit sein, sie liegt indess ausserhalb der hier in Rede stehenden Zwecke und geht über den Bereich der eigentlichen Kreisstatistik hin-Ihre Herstellung neben der Kreisstatistik würde in den meisten Fällen erhebliche Mühe in Anspruch nehmen; sie ist von keinem der Bearbeiter der Kreisstatistiken unternommen worden, wenn auch, wie oben gesagt, einzelne derselben gewisse statistische Verhältnisse, namentlich das Aufkommen an directen Staatssteuern und die Bodensläche nach der Nutzungsart, für jeden einzelnen Gemeinde- und Gutsbezirk in die Kreisbeschreibung mit aufgenommen haben.

#### Beilage zum Königlich Prouss. Staats-Anzeiger.

## ZEITSCHRIFT

# DES KÖNIGL. PREUSSISCHEN



#### REDIGIRT VON DR. ERNST ENGEL.

**N**<sup>o</sup> 13. 14. 15. BERLIN.

Verlag der Königk Geh. Ober-Hofbuchdruckerei (R. Decker).

OCT. NOV. DEC. 1861.

Inhalt. Die Sterblichkeit und die Lebenserwartung im preussischen Staate und besonders in Berlin; von Dr. Engel. — Statistische und staatswirthschaftliche Literatur: Orts-Statistik des Regierungsbezirks Potsdam mit der Stadt Berlin; von Prof. Hanssen. — Die sociale und politische Verschiedenheit des Grundeigenthums im preussischen Staate.

# Die Sterblichkeit und die Lebenserwartung im preussischen Staate und besonders in Berlin.

Von Dr. Engel.

#### **E** Inhaltsübersicht.

Erster Hauptabschnitt. Die Bedeutung der Statistik der Sterbefälle und der Todesursachen.

- Definitionen der Begriffe Sterblichkeitsziffer, mittlere Lebensdauer, wahrscheinliche Lebensdauer, Lebens- und Sterbenswahrscheinlichkeit.
- 2. Die Bedeutung der mittleren Lebensdauer für den Staatshaushalt.
- 3. Die Constatirung der Sterbefälle und die Bestimmung der Todesursachen.
  - Die Statistik der Todesursachen von 1810-1815.
  - Die Vereinfachung des älteren Formulars der Todesursachen von 1810 im Jahre 1816.
  - Die Bestrebungen zur Herstellung einer allgemeinen vergleichbaren Statistik der Todesursachen in den wichtigsten europäischen Staaten.
  - Die Statistik der Todesursachen auf den statistischen Congressen zu Brüssel im Jahre 1853 und zu Paris im Jahre 1855.
  - Die Einwirkungen der Congressbeschlüsse und der ähnlichen Bestrebungen auf die Behandlung der Statistik der Todesursachen in Preussen.
  - Das die Statistik der Todesursachen betreffende Gutachten der königl. wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen in Preussen.
  - Ein Bayerisches Gutachten.
  - Dr. Escherichs Entwurf eines Schemas für die Todesursachen.
  - Die Statistik der Todesursachen auf dem statistischen Congresse zu Wien im Jahre 1857 und die Gutachten der bedeutendsten östreichischen medicinischen Körperschaften in der Sache.
  - Dr. W. Farrs Plan einer allgemeinen Gesundheitsstatistik vor dem statistischen Congress zu London im Jahre 1860.

Zweiter Hauptabschnitt. Die Sterblichkeit im preussischen Staate.

- 1. Das Maass der Sterblichkeit.
- 2. Die Sterblichkeit im preussischen Staate seit 1748 nach der Sterblichkeitsziffer.
- 3. Das Durchschnittsalter der Gestorbenen oder die sogenannte mittlere Lebensdauer in der Periode von 1816 bis 1860.
- 4. Die Absterbeordnung und die Lebenserwartung für das männliche und das weibliche Geschlecht im Staate und in den Provinzen.
- Die Sterbefälle in der Zeit von 1816 1860 nach den Todesursachen.

Dritter Hauptabschnitt. Die Sterblichkeit in Berlin,

- Die Sterblichkeit nach der Sterblichkeitsziffer seit dem Jahre 1780.
- 2. Das Durchschnittsalter der Gestorbenen oder die sogenannte mittlere Lebensdauer.
- 3. Die Absterbeordnung und die Lebenserwartung für Berlin in den Zeitperioden von 1751 bis 1755, 1818 bis 1829, 1843 bis 1860.
- 4. Die Sterbefälle nach den Todesursachen.
  - Die Zahl der an bestimmten Krankheiten Gestorbenen in der Zeit von 1780-1860.
  - Die Sterbefälle in der Zeit von 1816—1860 nach den im Jahre 1816 eingeführten Gruppen von Todes-ursachen.
  - Die Classification der in der Zeit von 1843-1860 vorgekommenen Sterbefälle nach dem von der königl. wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen in Preussen aufgestellten nosologischen Schema.
  - Die Beziehungen zwischen Lebensalter und Sterblichkeit durch gewisse Krankheiten.
  - Die Beziehungen zwischen Lebensberuf und Sterblichkeit durch gewisse Todesursachen.

## Erster Hanptabschnitt.

## Die Bedeutung der Statistik der Sterbefälle und der Todesursachen.

1. Definitionen der Begriffe Sterblichkeitsziffer, mittlere, wahrscheinliche Lebensdauer etc.

Nicht mit Unrecht ist behauptet worden, dass die Sterblichkeitsziffer eines Volkes die inhaltreichste Ziffer der Statistik über dasselbe sei. Man versteht darunter das Verhältniss der Zahl der in einem Jahre und in einem bestimmten räumlichen Gebiete Gestorbenen zu der etwa in der Mitte desselben Jahres ermittelten Zahl der in demselben Gebiete Lebenden. Indem mit dieser Ziffer zugleich die Zahl der Geburten innig zusammenhängt, ist sie ein ziemlich treuer Spiegel der Bewegung der Bevölkerung im Allgemeinen. Indess zur Beautwortung der hochwichtigen Frage: wie gross ist die mittlere Lebensdauer der Bevölkerung? reicht sie nicht aus, obgleich die Sterblichkeitsziffer sehr häufig mit der mittleren Lebensdauer verwechselt wird. Es wird daher gut sein, zunächst die Definition der eben genannten und der sonst noch damit verwandten Begriffe, wie z. B. der mittleren Lebenserwartung oder der wahrscheinlichen Lebensdauer, der Absterbeordnung etc. festzustellen.

Die Sterblichkeitsziffer oder das Sterblichkeitsverhältniss ist, wie schon erwähnt, das Verhältniss der Zahl der in einem Jahre Gestorbenen zur Gesammtzahl der in diesem

Jahre gezählten Lebenden.

Unter mittlerer Lebensdauer einer Bevölkerung wird hingegen die Anzahl von Jahren verstanden, welche durchschnittlich eine jede der innerhalb eines Jahres verstorbenen Personen durchlebt hat. Die mittlere Lebensdauer ist factisch also das Durchschnittsalter der Gestorbenen. Dieser Ziffer gegenüber steht das Durchschnittsalter der Lebenden. Jene wird gefunden, indem man die Zahl der Jahre, welche die Gestorbenen eines Jahres zusammen verlebt haben, durch die Zahl der Gestorbenen dividirt; das Durchschnittsalter der Lebenden ergiebt sich, indem man die Zahl der Jahre, welche die an einem bestimmten Tage wirklich gezählten und nach ihrem Alter classificirten Lebenden verlebt haben, durch die Zahl der Lebenden dividirt. Beide Zahlen, das Durchschnittsalter der Lebenden und das Durchschnittsalter der Gestorbenen, müssen in einer stationairen Bevölkerung durchaus, also in einer sich ziemlich gleichmässig bewegenden Bevölkerung nahezu übereinstimmen.

Wie verwandt nun auch diese Zahlen mit der wirklichen mittleren Lebensdauer sind, so ist letztere doch noch etwas Anderes. Es wäre deshalb gut, es mit dem Begriff der mittleren Lebensdauer etwas strenger zu nehmen, um nicht zwischen einer wirklichen und einer nicht wirklichen unterscheiden zu müssen. Die nicht wirkliche ist eben das Durchschnittsalter der Gestorbenen; die wirkliche, die Vitalität, wie sie Wappäus zur Unterscheidung von jener nennt, fällt mit der Absterbeordnung einer Bevölkerung zusammen. Denn sie wird dadurch gesunden, 1) dass man ermittelt, wieviel von einer grossen Anzahl, etwa 100 000, in einem und demselben Jahre Geborener nach dem 1. 2. 3. 4. 5. 6. und jedem folgenden einzelnen Jahre noch am Leben sind; 2) dass man die Anzahl der von diesen 100 000 Geborenen bis zu ihrem vollständigen Absterben durchlebten Jahre addirt und schliesslich durch die Gesammtzahl der Gestorbenen (die natürlich identisch ist mit der Gesammtzahl der Geborenen) dividirt. Die wirkliche mittlere Lebensdauer ist also nicht das Durchschnittsalter der in einem Jahre Gestorbenen überhaupt, sondern das Durchschnittsalter der Gestorbenen aus einer gleichsam auf dem Aussterbeetat gedachten Bevölkerung von homogener Beschaffenheit. Dass man bei Ermittelung der wirklichen Lebensdauer auf die wirkliche Absterbeordnung geführt werden muss, ist einleuchtend. Denn indem man die Zahl Derjenigen, welche alljährlich von einer grossen Zahl in einem und demselben Jahre Geborener absterben, jahrweise registrirt, erhält man eben die Summen der von diesen Geborenen im 1. 2. 3. 4. 5. und jedem folgenden Lebensjahre Gestorbenen.

So theoretisch richtig diese Methode zur Ermittelung der wirklichen mittleren Lebensdauer, resp. der Absterbeordnung ist, so wenig lässt sie sich in der Praxis streng durchführen. Nicht darum, weil ein grosser Zeitraum dazu gehört, um das Resultat zu gewinnen; sondern diese Methode setzt voraus, dass man in genauer Kenntniss über Leben und Sterben sämmtlicher der Beobachtung unterstellten Geborenen bleihe. Je grösser deren Zahl ist (und gross muss sie sein, sonst hat das Resultat nur geringen Wetth), desto schwieriger ist die letzte Bedingung zu erfüllen, ja in unserem beweglicher Zeitalter ist sie wohl gar nicht erfüllbar. Dazu kommt noch, dass, wenn man wirklich das Resultat durch eine husdertjährige Beobachtung gefunden hätte (Einzelne von den 100 000 Geborenen können ja 100 Jahre alt werden), man in deurselben doch eigentlich nichts Brauchbares besässe, allermindestens nicht die den momentanen Zeitverhältnissen entsprechende Absterbeordnung. Man muss deshalb auf anderem Wege zu demselben Ziele zu gelangen suchen. Das geschieht auch; es därfte indess zu weit führen, die verschiedenen Methoden der Ermittelung der Absterbeordnung, die für die Lebens- und Rentenversicherungs-Institute von ausserordentlicher Wichtigkeit ist, hier zu entwickeln und zu beschreiben. Das ie in den Lehrbüchern der politischen Arithmetik sowohl, wie auch in den Werken über Lebens- und Rentenversicherung dargestellt sind, so kann hier lediglich darauf verwiesen werden.

Die wahrscheinliche Lebensdauer ist eine Ziffer, die nicht für ganze Bevölkerungen, sondern vorzugsweise für einzelne Individuen derselben zu wissen verlangt wird. Sie wird bedingt von der Lebens- oder Sterbenswahrscheilichkeit, die sich aus der Absterbeordnung für die Lebenden in echter Bruch, und ihre Addition giebt immer 1. Die Sterbenswahrscheinlichkeit ist nämlich das Verhältniss der Zahlen ist ein echter Bruch, und ihre Addition giebt immer 1. Die Sterbenswahrscheinlichkeit ist nämlich das Verhältniss der Zahl Derjenigen, welche unter einer bestimmten grossen Zahl in einem und demselben Jahre Geborener gestorben sind, zu den Ueberlebenden; dieses Verhältniss ist also ein Ausdruck dafür, wie Viele von einer gewissen Zahl gleichen Alters wahrscheinlich im Alter von 1, 2, 3, 4 Jahren u. s. w. sterben. Die Lebenswahrscheinlichkeit ist die Ergänzung dazu und drückt umgekehrt aus, wie viele Personen darunter leben bleiben. Man kann, wenn einmal eine richtige Absterbeordnung gefunden ist, die Sterbens- und Lebenswahrscheinlichkeit für jedes Lebensalter angeben; die Tafeln, welche die Sterbonswahrscheinlichkeit für jedes Alter mitheilen, welche die Lebenswahrscheinlichkeit für jedes Alter mitheilen,

als Lebenserwartungstafeln allgemein bekannt.

Es leuchtet ein, dass die Basis aller dieser auf die Dauer des menschlichen Lebens gerichteten Untersuchungen genaue Geburts- und Sterberegister und genaue Volkszählungen sind. Ohne diese Grundlagen, ohne Uebereinstimmung der Altersangaben in den Sterberegistern und in den Volkszählungstabellen ist es nur schwer möglich, über die Absterbeordnung der Bevölkerung eines Staates zu einem ganz bestimmten Urtheile zu gelangen. Leider ist dieser Ausspruch noch auf sehr viele, namentlich deutsche Staaten anwendbar, während sehweden, England, Belgien, Frankreich, Holland u. a. hierin schon lange mit gutem Beispiele vorungegangen sind. Preussen, das schon seit einer beträchtlichen Reihe von Jahren namentliche und in dem kurzen Zeitraume von 3 zu 3 Jahren auf einander folgende Volkszählungen veranstaltet, könnte jetzt, wenn es von Hauso aus den Altersangaben und Altersclassen mehr Beachtung geschenkt hätte, die besten Mortalitätstafeln haben, während es gegenwärtig in Bezug gerade auf diesen Theil seiner Statistik sich manchen Tadel gefallen lassen muss. Ob es uns gelungen ist, diese durch den Inhalt der vorliegenden Abhandlung wenigstens theilweise zu entkräften, müssen wir dem unparteiischen Urtheil über dieselbe anheimstellen.

## 2. Die Bedeutung der mittleren Lebensdauer für den Staatshaushalt.

Man darf nicht glauben, dass die Kenntniss der Sterblichkeit und der mittleren Lebensdauer, der Lebenswahrscheinlichkeit etc. der Bewohner eines Staates blos für die Lebens- und Rentenversicherungs-Institute von Wichtigkeit sei. Das wäre

ein grosser Irrthum. Am wichtigsten sind diese statistischen Zahlen für die Staatsverwaltung selbst, denn sie sind von der höchsten socialen Bedeutung. Es ist ein gewaltiger Unter-schied, ob das Durchschnittsalter der Lebenden eines Volkes 30 oder 40 oder gar 50 Jahre beträgt. Und selbst mit 50 Jahren ist das Maximum noch nicht erreicht. J. G. Hoffmann, der Begründer der amtlichen preussischen Statistik, spricht sich in seinem Aussatze über die Versuche, die mittlere Dager des menschlichen Lebens zu berechnen, schon dahin aus, dass 52 - 53 Jahre die natürliche Grenze der mittleren Lebensdauer seien, vorausgesetzt dass nur die Schwächen der Jugend und die Entkräftung im Alter als Todesursachen wirksam wären. Insoweit nun dieser Durchschnitt für irgend einen Zeitraum und irgend ein Volk eine geringere Anzahl von Jahren für die mittlere Lebensdauer ergiebt, insoweit sind neben jenen natörlichen unabänderlichen Todesursachen auch noch andere wirksam gewesen, welche im Gegensatze gegen jene auf Naturgesetzen beruhenden, mithin nothwendigen, als zufällige zu bezeichnen sind. Diese zufälligen Ursachen auf ein immer kleineres Gebiet zurückzudrängen - das ist die Aufgabe nicht blos der öffentlichen Gesundheitspflege, sondern der Staatsverwaltung und der Wissenschaft. Es giebt absolut keine grössere und auch keine lohnendere Aufgabe.

Das menschliche Leben besteht, wenn es nicht eben schon in der Jugend erlischt, aus zwei bestimmten Abschnitten, aus einem unproductiven und aus einem productiven. Jeder Mensch ist bis zu einem gewissen Lebensalter durchaus unfähig, sich selbst zu erhalten; bis ins 15., 16. Jahr sind wohl die Meisten auf die Erhaltung durch Andere, seien es Eltern oder Verwandte, angewiesen. Erst von dieser Zeit ab beginnt für die grosse Mehrzahl die Möglichkeit, sich selbst ihr Brod zu erwerben; für eine bedeutende Zahl, namentlich Derjenigen, die sich höheren Berufsarten widmen, liegt diese Möglichkeit

noch viel ferner.

Beginnt also erst nach dem 15. Jahre die productive Lebensperiode, so kann natürlich auch nur erst von dieser Zeit ab das Capital Zinsen tragen und amortisirt werden, welches auf die physische Erhaltung, die Erziehung, die geistige, sittliche und technische Bildung des Einzelnen während seiner unproductiven Periode aufgewendet worden ist. Und wie gross ist dieses Capital in einer Bevölkerung von der Grösse und Zusammensetzung des preussischen Staats?

und Zusammensetzung des preussischen Staats?
In seiner Abhandlung über die mittlere Lebensdauer giebt
Dieterici, der Nachfolger Hoffmanns, eine Berechnung der
Gesammtzahl der von allen am 3. December 1855 gezählten
Bewohnera des Staats verlebten Lebensjahre nach jährlichen
Altersclassen. Die Jahrfünftresultate dieser Tabelle sind

folgende:

| oigenue:           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| l.<br>Jahrfünfte.  | Zahl<br>der .<br>Personen<br>in jeder<br>Alters-<br>classe.                                                                                                                                             | Zahl<br>der<br>Lebenejahre<br>von jeder<br>Alters-<br>classe.                                                                                                                | Vo 100,00 Por- sonen in allen Alters- classen kommen Procent auf die einzelnen Classen                                 | n je  100,00 Lebens- jahren aller Al- tersclassen kommen Procent auf die einzelnen Classen |
| 1 bis 5 Jahr alt 6 | 2.597 627<br>1.978 326<br>1.814 899<br>1.634 269<br>1.591 262<br>1.376 226<br>1.221 401<br>1.092 380<br>1.004 645<br>669 190<br>645 106<br>541 889<br>430 071<br>356 099<br>110 524<br>68 892<br>41 809 | 15.772 538 23.480 946 29.387 559 36.576 989 38.431 812 40.270 495 41.458 963 43.172 582 32.110 216 34.180 800 31.369 066 27.071 855 24.176 319 8.031 510 5.361 555 3.462 688 | 11,50<br>10,55<br>9,50<br>9,25<br>8,00<br>7,10<br>6,35<br>5,84<br>3,89<br>3,75<br>3,15<br>2,50<br>2,07<br>0,64<br>0,41 | 1,69 3,55 5,29 6,61 8,23 8,65 9,06 9,33 9,72 7,23 7,69 7,06 6,09 5,44 1,81 1,21 0,78       |
| Summa              | 17.202 831                                                                                                                                                                                              | 444.281 631                                                                                                                                                                  | 100,00                                                                                                                 | 100,00                                                                                     |

Die Jahre der Menschen von unter 15 Jahren sind, die Bevölkerung im Ganzen betrachtet und Ausnahmen von der Regel sowohl nach der einen wie nach der anderen Seite auf ein Mittelmaass reducirt, sämmtlich unproductiv. Unter den Lebensjahren der Menschen von über 15 bis 70 Jahren sind gleichfalls die vor dem 15. Jahre liegenden unproductive, es sind deren 158.438 070. Endlich darf man von den 19.333 664 Lebensjahren der über 70 jährigen nicht blos die vor dem 15., sondern auch die hinter dem 70. Lebensjahre liegenden Jahre als unproductive ansehen. Jene sind der Zahl nach 3.741 615, diese 1.871 894, beide zusammen also 5.613 509. Mithin sind unter den 444.281 631 verlebten Lebensjahren der 17.702 831 Bewohner Preussens im Jahre 1855 210.792 890 oder beinahe die Hälfte unproductiv verlebte. Das durchschnittliche Alter der Lebenden um dieselbe Zeit war nach Dieterici 25,826 Jahre.

Es wurde schon früher in diesen Blättern einmal ausgesprochen, dass die durchschnittlichen Erhaltungs-, Erziehungs- und Bildungskosten pro Kopf der Bevölkerung 40 Thlr. im Jahre betragen. Zur Erlebung und Ueberlebung für jedes der oben bezifferten Jahre hat also eine Summe von 40 Thalern aufgewendet werden müssen, und die 444.281 631 Jahre erheischten somach einen Capitalaufwand von 17 771.265 240 Thalern. Davon entfallen auf die unproductiv verlebten Jahre

Ein solches Capital legte gleichsam die Generation für sich selbst aus, um sich dadurch productions- und erwerbsfähig zu machen. Wenn die Nation nicht verarmen, wenn sich das Nationalvermögen vermehren soll, so müssen diese Auslagen von der Generation in der productiven Periode nicht nur wieder gewonnen, sondern es muss noch ein Ueberschuss erzielt werden. 10.562 538 Individuen sind dazu 233.488 741 Jahre gegeben. Jedes dieser Jahre muss, weil es sieh um die Aufbringung der ganzen Summe von 17771.265 240 Thlrn. handelt, mit einer Productivität von 76,41 Thlrn. gesegnet sein; oder, was auf dasselbe hinsuskommt, jedes Individuum muss während der Dauer seines productiven Lebensabschnitts mindestens 1682 Thir. erwerben, damit es nicht allein die Mittel übrig habe, die auf seine Erziehung und Bildung verwandten Kosten einer folgenden Generation dadurch wiederzuerstatten, dass es ebenfalls Kinder heranzieht, sondern auch einen Nothpfennig bei Seite legen könne, um die unproductiven Jahre des Alters bis zur Zeit, wo die Lebensfackel erlischt, zu überdauern. Soll die Bevölkerung durch den Ueberschuss der Geburten über die Sterbefälle wachsen, soll sich ihr Standard of hife, ihre Lebensnorm erhöhen, so muss der Jahres-erwerb grösser sein. Wenn er sich auch nur um eine Kleinigkeit erhöht, vielleicht um einen Thaler, so fällt diese Kleinigkeit für die ganze Generation doch schon mit circa 2333 Millionen Thaler ins Gewicht.

Die sociale Bedeutung der Lebensdauer etc. liegt nun in

Folgendem:

Die durchschnittliche productive Lebensdauer eines in den productiven Lebensabschnitt getretenen männlichen oder weiblichen Bewohners beträgt nach der Tabelle der Lebensjahre der Lebenden von diesem Zeitpunkt ab circa 23 Jahre. Seine Productionskraft muss so nachhaltig sein, dass sie während jedes dieser Jahre einen Erwerb zur Folge hat, der äquivalent einer Summe von 76,41 Thlrn. ist. Nun ist es aber klar, dass, je länger das Leben währt, auf eine desto längere Reihe von Jahren sich die Rückerstattung der Summen vertheilt, die während des unproductiven Lebensabschnitts aufgebracht wurden; sie kann nicht nur mit grösserer Gemächlichkeit, sondern auch mit grösserer Leichtigkeit geschehen. Mit anderen Worten: die Eltern brauchen sich nicht wegen der Erhaltung der Kinder jeden Genuss zu versagen, und sie können die weiteren Früchte ihrer Thätigkeit zu Capital ansammeln, dieses Capital aufs Neue productiv verwenden, neue Werthe schaffen und dadurch zur Vermehrung des National-wohlstandes beitragen.

Ganz anders gestaltet sich die Sache, wenn die durchschnittliche productive Lebensperiode nur kurz ist. Die Geburten sind deshalb nicht minder zahlreich und die Kosten der Erhaltung demnach, wenn auch nicht gleich, doch ähnlich gross. Aber die Last der Wiedererstattnag des in der unproductiven Periode verbrauchten Capitals ist schwerer, weil sie sich nothwendig auf eine kürzere Reihe von Jahren vertheilt. Gesetzt, den vorerwähnten 10.562 538 im productiven Alter stehenden Menschen seien nur 200.000 000 Jahre gegeben, so würde sich allerdings die Gesammtzahl der Lebensjahre der Generation um die Differenz der Summe von 233.488 741 gegen 200.000 000 verringern, also von 444.281 631 auf 410.792 890 Jahre herabinker, aber die Verminderung trifft der Annahme zusolge lediglich die productiven Jahre, die unproductiven bleiben dieselben, d. h. auf 200.000 000 productive Jahre kommen 210.792 890 unproductive. Das Erziehungs- und Erhaltungscapital der ganzen Generation beläuft sich im vorliegenden Falle zwar nur auf etwas über 1643 Millionen Thaler; indess, da seine Deckung in 200 Millionen Jahren vollbracht sein muss, so muss nothwendig von jedem der productiven Periode Angehörenden in jedem einzelnen Jahre dieser Periode ein Erwerb von 82,16 Thalern erzielt werden, wenn keine Verringerung des Nationalvermögens stattfinden soll. Die Quintessenz dieser Betrachtung ist: je kürzer das Leben einer Generation ist, desto mehr muss es von Arbeit erfüllt sein, damit sich die Generation amortisire. Mit anderen Worten heisst das: die Eltern müssen sich fast nur für die Kinder plagen; sie müssen ihrer eigenen physischen Erhaltung Abbruch thun, sie müssen sich schlechter nähren und nothgedrungen sogar die Periode der unproductiven Consumtion der Kinder verkürzen, d. h. deren körperliche und geistige Bildung beeinträchtigen, sie schon in früher Jugend auf Arbeit schicken. Mangelt die Arbeit, so bleibt kein anderen Ausgraus als des viels Etters und ihre Kinden der Opffant derer Ausweg, als dass viele Eltern und ihre Kinder der Oeffentlichkeit, der Gemeinde, dem Staate zur Last fallen. Da aber auch dieser die Reichthümer nur durch Arbeit auf bringen kann, so vertheilt sich die Last der Erhaltung auf immer weniger Hände und Kräfte, und das letzte Resultat ist: der Staat verarmt, die Mehrzahl seiner Angehörigen kommt physisch und geistig herab.

Hiermit ist wohl der Beweis erbracht, dass die Sterblichkeitsziffer oder, um einen präciseren Ausdruck zu wählen, die mittlere Lebensdauer für Den, der ihre tiese Bedeutung kennt und sie in ihre Elemente aufzulösen weiss, ein wahrer Spiegel der Zustände einer Nation ist. Nicht minder ist wohl aber auch der Beweis erbracht, dass eine genaue Altersstatistik der Bevölkerung die Statistik des Nationalreichthums ist. Denn letzterer liegt augenfällig in seinen Bewohnern. Der gesammte Grundwerth des preussischen Staats mit Allem, was darauf gebaut ist, repräsentirt nach seiner höchsten Schätzung kaum den dritten Theil der riesigen Summe, die ausgewendet werden musste, um die lebende Generation gross zu ziehen und

sie productionsfähig zu machen. Endlich dürfte hiermit auch bewiesen sein, dass die Bestrebungen, welche darauf gerichtet sind, das menschliche Leben zu verlängern, nicht blos auf einen sittlichen Lohn Anspruch haben, sondern ihres finanziellen Lohnes eben so sicher sind. Indess auch bei der Erziehung der Generationen bewährt sich der jetzt in der Landwirthschaft so stark betonte Satz: nicht so sehr auf die Erhöhung der Quantität, als auf die Erhöhung der Qualität kommt es an. Die intensive Cultur ist auch im menschlichen Leben das Richtige. Ein Staat, dessen 10 Millionen Bewohner sich einer mittleren Lebensdauer von 40 Jahren erfreuen, in welchem die lebende Generation mithin eine Summe von 400 Millionen Jahren repräsentirt, ist reicher, als ein anderer von 12 Millionen Seelen, in dem die mittlere Lebensdauer nur 30 Jahre ist. Unter übrigens gleichen oder ähnlichen Verhältnissen sind die grösseren oder geringeren Summen der productiven Jahre einer Generation das untrügliche Kriterium des Reichthums und der Machtfülle.

Ob sich je die von Hoffmann gezogene ideale Grenze der mittleren Lebensdauer werde erreichen lassen, ob diese letztere überhaupt bis auf 52 Jahre werde gesteigert werden können das sind Fragen, von denen wir wünschen, dass die Zukunst, und läge sie auch erst in der Ferne von Jahrhunderten, die befriedigende Antwort nicht schuldig bleiben möge. Dass wir in der neueren Zeit, d. h. in den letzten 50 Jahren, ein grosses Stück Weges in dieser Richtung zurückgelegt, muss in Abrede gestellt werden. Die Statistik des preussischen Staats hat, wie alsbald nachgewiesen werden soll, in dieser Beziehung keine erheblichen Fortschritte zu registriren. Man könnte glauben, dass es nicht an den Fortschritten, sondern nur an der ge-nauen Registratur derselben gefehlt habe. Doch Dem ist nicht so. Wenn sich eine solche Erscheinung kundgiebt, so verdient sie aufs Genaueste untersucht zu werden. Und das ist geschehen; der Il. Abschnitt dieser Abhandlung wird den Beleg dazu liefern, dass selbst die grössten Mühen nicht gescheut wurden, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Bei solchen Untersuchungen ist auch den Ursachen der

dem allgemeinen Glauben so widersprechenden Erscheinungen

umsichtig nachzus püren. Die Ursachen der Sterblichkeit sind ausser der Schwäche der Jugend und der Hinfälligkeit des Alters die verschiedenen Krankheiten, welche acut und chronisch, innerlich und äusserlich den Menschan in jedem Stadium seines Lebens angreifen, ihn zerstören und früher oder später vernichten. Die Natur geht auch hierin mit Methode zu Werke. Sie darin zu belauschen, Kenntniss darüber zu gewinnen, unter welchen Gesetzen etwa die Sterbefälle erfolgen - dies hat einem in der neuen Zeit wichtig gewordenen Zweige der Statistik Ansehen und Aufschwung verliehen: der Statistik der Todesursachen. Die mittlere Lebensdauer und die Statistik der Todesursachen stehen in den intimsten Beziehungen zu einander.

Wir werfen, ehe wir die Sterblichkeit in Preussen statistisch darstellen, erst einen Blick auf die Bestrebungen hinsichtlich der genauen Constatirung der Sterbefälle und der Angabe der Todesursachen.

### 3. Die Constatirung der Sterbefälle und die Bestimmung der Todesursachen.

Die Bestimmung der Todesursachen hat in Preussen schon

eine Geschichte.

Gleich bei der ersten Begründung des statistischen Bureaus im Jahre 1805 wurde die Aufmerksamkeit darauf gerichtet, mit den Angaben über die Zahl der Gestorbenen auch Notizen darüber zu sammeln, durch welche Krankheiten der Tod herbeigeführt wurde. Die desfallsigen Bestrebungen er-litten freilich durch den Krieg eine andauernde Unterbrechung. Nachdem im Jahre 1809 die Reorganisation des Bureaus wieder aufgenommen worden war, trat Hoffmann als Director desselben 1810 mit der obersten Medicinalbehörde in Verbindung, und es wurde festgesetzt, dass die Todesursachen nach

folgenden 38 Rubriken anzuzeigen seien:

folgenden 38 Rubriken anzuzeigen seien:

1) Todtgeborene. 2) Hitzige Fieber. 3) Wechselsieber oder kaltes Fieber. 4) Unregelmässige schleichende Fieber. 5) Brustsieber. 6) Aeusserliche Entzündung und Brand. 7) Hirnentzündung und Fieber mit Raserei. 8) Halsentzündung. 9) Pocken. 10) Masern und Rötheln. 11) Scharlach. 12) Friesel- und Flecksieber. 13) Stickhusten. 14) Wasserscheu. 15) Durchfall und Ruhr. 16) Krämpse. 17) Kolik. 18) Gicht. 19) Wasserkops. 20) Eingeklemmter Bruchschaden. 21) Krankheiten der Urinwege. 22) Abzehrung (ohne Husten). 23) Lungensucht (Abzehrung mit Husten). 24) Wassersucht. 25) Engbrüstigkeit. 26) Windgeschwulst. 27) Blutsluss. 28) Eingbrüstigkeit. 26) Windgeschwulst. 27) Blutsluss. 28) Stickund Schlagsluss. 29) Fallsucht. 30) Leibesverstopfung. 31) Tobsucht oder Raserei. 32) Bösartige und Krebsgeschwüre. 33) Bei der Niederkunst gestorben. 34) Im Kindbett gestorben. 35) An nicht bestimmten Krankheiten gestorben. 36) Entkrästung aus Alter. 87) Durch Ungtücksfässe aller Art gestorben. 38) Durch Selbstmord geendet.

Man überzeugte sich indess sehr bald, dass genannte 38

Man überzeugte sich indess sehr bald, dass genannte 38 verschiedene Todesarten eine viel zu weit gehende Classification enthielten, und dass man bei solcher Specialität vielen Irrthümern ausgesetzt sei. Namentlich für die Sterbefälle auf dem Lande erwies sie sich deshalb als ganz unausführbar, weit es viel zu wenig Aerzte gab, durch deren Hülfe die Krankheiten und Todesarten hätten genau ermittelt werden können. Als daher bei der Reorganisation des preussischen Staats im Jahre 1815 die statistischen Tabellen auch in den neu erworbenen Provinzen eingeführt werden sollten, protestirten die Oberpräsidenten der westlichen Provinzen gegen die Aufmahme der Todesarten nach einer so grossen Specialisirung. Ihre Proteste hatten den Erfolg, dass man die 38 Todesarten auf nur 11 reducirte und die neuen Classen so gestaltete, dass es selbst Laien nicht zweiselhast sein konnte, zu entscheiden, in welche Classe der eine oder der andere Todesfall zu rubrici-ren sei. Mau überschrieb die Spalten der Tabelle für die Classen wie folgt:

Das natürliche Lebensziel haben erreicht und sind an Entkrästung vor Alter gestorben.

Selbstmord.

Unglücksfälle. 3. Bei der Niederkunft und im Kindbett gestorben.

Pocken. Wasserscheu.

Tod durch innere hitzige Krankheiten.

Tod durch innere langwierige Krankheiten.

Tod durch schnell tödtliche Krankheitszufälle, Blut-

An äusseren Krankheiten und Schäden gestorben. An nicht bestimmten Krankheiten gestorben.

Die Todtgeborenen wurden bei den Geburten aufgezeichnet.

Eben genannte Classification hat sich bis Ende 1860 erhalten. Zu besonderen Zwecken, wie z. B. für die Cholera, hat man indess noch besondere Notizen erfordert. Erläuterungsweise wurde zu dieser vereinsachten Classification bemerkt, dass unter innern hitzigen Krankheiten zu begreifen seien: hitzigo Fieber, Brustsieber, Gehirnentzundung, Halsentzundung, Masern und Rütheln, Scharlach, Frieseln und Fleckfieber, Durchfall und Ruhr. Dahingegen sollten unter innere langwierige Krankheiten rubricirt werden: Wechselfieber, kalte Fieber, unregelmässig schleichende Fieber, Stickhusten, Krämpfe, Kolik. Gicht, Wasserkopf, Abzehrung, Lungensucht, Wassersucht, Engbrüstigkeit, Windgeschwulst, Epilepsie, Leibesverstopfung, Tobsucht oder Raserei. Endlich sollten zu den äussern Krankheiten und Schäden gezählt werden: äusserliche Entzündung und Brand, eingeklemmte Bruchschäden, Krankheiten der Urinwege, bösartige und Krebsgeschwüre. War mit dieser Vereinfachung unzweifelhaft für

eine grössere Zuverlässigkeit der Angaben gesorgt, so konnte doch nicht behauptet werden, dass der dadurch erzielte wissenschaftliche Gewinn ein gleich grosser gewesen sei. Oesters liessen sich Klagen darüber vernehmen, dass vom medicinischen Standpunkte aus die gesammelten Notizen nicht erheblich zu verwerthen seien. Wiederholt ergingen deshalb an das königliche statistische Bureau privatim und in der Oeffentlichkeit Aufforderungen zur Erweiterung seines nosologischen Schemas. Dergleichen Aufforderungen wurden auch mit den Hinweisen auf die gelungenen Vorgänge in anderen Ländern, namentlich in England und im Canton Genf, unterstützt. Auf Angegung der in dem Fache der Statistik der Todesursachen berühmten Meister William Farr in London und Marc d'Espine in Genf beschäftigten sich alsbald auch

die statistischen Congresse mit der wichtigen Frage.

Das Programm der ersten statistischen Congresses zu
Brüssel im Jahre 1853 leitete dieselbe in folgender Weise ein: Bis jetzt sind die Todesursachen nur erst aus einer geringen Anzahl von Ländern bekannt. Was die Classification der Anzahl von Ländern bekannt. Krankheiten anlangt, so ist sie überall eine andere. Die wesentlichen Abweichungen der Krankheitseintheilungen in den mannigfachen Veröffentlichungen hierüber weisen unbedingt auf die Nothwendigkeit der Annahme einer gleichförmigen und in allen Ländern brauchbaren Nomenclatur, deren Wichtigkeit nicht verkannt werden kann, wird der Gegenstand fernerer Studien sein und kann auf einem der nächsten Congresse sestgestellt werden. Wichtig aber ist, dass schon der nächste Congress die Ausstellung einer allgemeinen

brauchbaren Nomenclatur anbahne. Der Antrag auf eine solche Nomenclatur wurde auf dem Congresse selbst vielfach bekämpft, am entschiedensten von dem belgischen Generalstabsarzt Dr. Vleminckx. Er behauptete, dass sie deshalb etwas Unmögliches sei, weil sie nicht mehr und nicht weniger als die wissenschaftliche Uebereinstimmung der Aerzte bedeute. Diese werde und könne nie erzielt werden, da bie die Einigkeit der ärztlichen Schulen und Systeme voraussetze. Die anwesenden, sowohl als Medicinalstatistiker wie als Aerzte anerkannten Drs. Varrentrapp von Frankfurt a. M., William Farr von London, Marc d'Espine von Genf widersprachen der Vleminckxschen Ansicht unter dem Hinweise auf das, was bereits in andern Staaten geschieht und schon ge-schehenist. Namentlich entwickelte Dr. Varrentrapp, wie die verschiedenen, in kürzeren oder längeren Zeitfristen sich ablösenden Doctrinen und medicinischen Systeme darauf, was man unter den zeitweilig wechselnden Namen der Krankheiten zu verstehen habe, fast einflusslos seien. Es handele sich bei den meisten für schwierig und unausführbar erklärten Dingen nur um den guten Willen, um den Muth des Ansangs. In Folge dessen beschloss der Congress: dass eine gleichmässige Nomenclatur der Krankheiten für alle Länder vorbereitet und auf dem nächsten Congresse discutirt und festgestellt werde. Die Herrn Drs. W. Farr und Marc d'Espine wurden mit der Vorbereitung derselben betraut.

Leider konnten sich schon diese Beiden nicht über das der Nomenclatur zu Grunde zu legende Eintheilungsprincip der Krankheiten verständigen; jeder entwarf ein besonderes nosologisches Schema, und es wurden deshalb dem Programme für den zweiten statistischen Congress in Paris im Jahre 1855 zwei Nomenclaturen beigegeben.

Unsere Zeitschrist ist nicht der Ort, specieller auf die Verschiedenheit der Standpunkte der Herren Farr und M. d'Espine einzugehen. Nur so viel sei bemerkt, dass des Letztern Classification sich vom Allgemeinen nach den Besonderheiten bewegte und dabei in 8 Hauptabtheilungen 157 besondere Todesursachen unterschied. Die Hauptgruppen sind folgende:

Todtgeboren (1).
 Tod durch Bildungsfehler und Lebensschwäche (2-7).

3. Tod durch Alterschwäche (8).

- 4. Gewaltsamer Tod (Selbstmord, Verunglückung, Hinrichtung) (9-12).
  Plötzlicher Tod (durch Schlagfluss etc.) (13-17).
  Tod durch acute Krankheiten (18-89).

- Tod durch chronische Krankheiten (90-156).

Tod durch unbestimmte Ursachen (157).

Dr. Farr schickt seinem Plane die interessante Notiz voraus, dass die Veröffentlichung der Sterbefälle nach den Todesursachen in London bis zum Anfang des siebzehnten Jahrhunderts zurückreiche, in Paris dagegen erst im Jahre 1809 ihren Anfang genommen habe. Ausserdem theilt er das Verfahren mit, welches von den Aerzten in England bei der Aufzeichnung und Einsendung der Todesursachen beobachtet wird.

Auch dem Standpunkte, auf welchen man sich bei den Eintheilungen stellen kann, widmet er beachtenswerthe Worte.

Seine Hauptgruppen und die Anzahl der in jeder unter-gebrachten Krankheitspecies sind folgende:

- I. Classe. Zymotische Krankheiten (m. zymotici).
  - 1. Miasmatische Krankheiten (m. miasmatici) (17 Species).
  - (m. enthetici) (3). Enthetische
  - 3. Dietische (m. dietici) (2).
  - 4. Parasitische (m. parasitici) (2).
  - II. Classe. Constitutionelle oder cachectische Krankheiten (m. cachectici).
- 1. Diäthetische Krankheiten (m. diathetici) (5).
- 2. Tuberculose (m. tubercularici) (4).
- III. Classe. Oertliche Krankheiten (m. monorganici).
  - 1. Krankheiten des Gehirns (m. neurici) (10).
  - des Herzens (m. cordiaci) (3

  - der Lunge (m. pneumonici) (7). der Eingeweide (m. enterici) (16). 4.
  - 5. der Nieren (m. nephritici) (8).
  - 6. der Zeugungsorgane (m. genetici) (2). der Muskeln (m. cinetici) (2).
  - 7.
  - der Haut (m. chrotici) (3).
- IV. Classe. Entwickelungskrankheiten (m. metamorphici).
  - 1. Krankheiten der Ausbildung bei den Kindern (m. infan-·tiles) (6).
  - bei den Erwachsenen (m. viriles) (2).
  - bei den Greisen (m. seniles) (1).
  - 4. Abzehrungskrankheiten (m. atrophiae) (1).
  - V. Classe. Gewaltsame Todesfälle (m. thanati).
  - Verletzungen chemischer Natur (m. chymici) (3).

  - Erstickungen (m. asphyxiae) (3). Verletzungen mechanischer Natur (m. physici) (2).
- Vergistungen (m. pharmaci) (2). Biss gistiger Thiere (morsus) (1).

Man sieht, dass das Eintheilungsprincip bei Marc d'Espine in der Hauptsache der acute oder chronische Charakter der Krankheiten ist, während es bei Farr der epidemische, endemische und sporadische Charakter derselben ist.

Es konnte nicht fehlen, dass bei so verschiedenen Standpunkten, von welchen schon die Vorlagen für den Congress aufgefasst waren, auch die Debatten in den Commissions- und Plenarberathungen desselben diese Disharmonie mehr oder weniger wiederspiegelten. Vermittelungsvorschläge verschiedener Art tauchten auf. Unter anderen waren es auch zwei deutsche Aerzte, die Herren Drs. Virchow und Meding, welche eine Ausgleichung der widerstreitenden Ansichten im Schoosse der Commission versuchten. In ihrem Gutachten über die von den Drs. Farr und Marc d'Espine proponirten Classificationen sagen sie, dass es bei jeder Discussion über eine Krankheitsnomenclatur vor Allem darauf ankomme, zu wissen, welche Mittel und Wege in den einzelnen Staaten bereits vorhanden sind, um die Todesfälle zu constatiren. In den Ländern von grosser räumlicher Ausdehnung (deren specifische Bevölkerung gewöhnlich schwach ist), wo also die Constatirung der Todesfälle durch Aerzte unübersteiglichen Hindernissen begegnet, steht das Verlangen in erster Linie, dass die Eintheilung von allgemeinen Gesichtspunkten ausgehe und der Mehrheit der Intelligenzen, welche bei dem Geschäft der Verificirung der Sterbefälle mitwirken, zugänglich und verständlich sei. Die Nomenclatur in Preussen, wie unvollständig sie auch sei, entspreche in der Hauptsache dieser Anforderung; sie biete sogar vielfache Analogien mit den Gruppen von Marc d'Espine dar. In Bayern sei die Frage der Registrirung der Todesursachen sowohl vom wissenschaftlichen als auch vom praktischen Standpunkte der Gegenstand der interessantesten Verhandlungen In erster Stelle verdiene hier eine Arbeit des

Dr. Escherich genannt zu werden, welche nur 10 Hauptelassen (mit einer variablen Menge von Unterclassen) ausstelle. - Die Herren Drs. Virchow und Meding erklären ferner, dass es unabweislich sei, ein solches nosologisches Schema zu wählen, welches nicht allein auf der Höhe der Wissenschaft steht, sondern gleichzeitig auch allen Fähigkeiten verständlich ist. glauben sie, dass der Brüsseler Congress deshalb eine für alle Länder brauchbare Nomenclatur verlangt habe, weil er die Unbestimmtheit in den technischen Benennungen entfernen wollte, Unbestimmtheiten, die aber eben aus der Verschiedenheit der medicinischen Ansichten und Systeme entspringen. Es liege gänzlich ausser der Macht des Congresses, dergleichen Verschiedenheiten der Doctrinen zu beseitigen und Fragen zu entscheiden, über welche die Discussion in der gelehrten Welt noch schwebt. Gleichwohl sei es im höchsten Grade wünschenswerth, allgemein giltige Bezeichnungen für die Krankheiten einzuführen; dazu eigne sich aber nur die lateinische Sprache, das gemeinsame Band aller Aerzte in der ganzen gebildeten Welt. Indess eine Basis von ewiger Dauer könne und werde auch ein lateinisches nosologisches Schema nicht sein. Alles, was die allgemeine und sociale Statistik von den Aerzten verlangen kann, sei: eine Allen verständliche Classification zu liefern, eine Classification, die den verschiedenen pathologischen Ansichten und Systemen nichts vergiebt. Demzufolge empfehle sich der Rahmen des Schemas von Dr. Farr, während die Nomenclatur der Krankheiten umfassender sein und mehr derjenigen, die von Dr. Marc d'Espine und Escherich aufgestellt wurde, entsprechen müsse. Ganz besonders empfehle sich auch die von Dr. Farr mitgetheilte Form des Todtenzettels, weil er eine Spalte für die Ausgangskrankheit und eine andere für die Folgekrankheit, die unmittelbare Todesursache, enthalte. Die Pathologie und die praktische Hygiene seien beide gleich sehr dabei interessirt, nicht blos die unmittelbare, sondern auch die mittelbare Todesursache genau in Erfahrung zu bringen. Die Herren Drs. Virchow und Meding schliessen ihren Bericht mit folgenden Vorschlägen:

1. Constatirung der Todesfälle durch Aerzte.

2. Gebrauch der lateinischen Sprache in den von wissen-

schaftlichen Medicinern ausgefüllten Todtenzetteln.

Todtenzettel nach dem Muster der englischen.

4. Angabe der mittelbaren und unmittelbaren Todesursache. Enthaltung von allen bindenden Vorschriften hinsichtlich der Nomenclatur oder des medicipischen Systems.

6. Allgemeinste und weiteste Classification, die dem Fort-schritt der Wissenschaft in keiner Weise präjudicirt und doch auch für mittel- oder ungeübte Capacitäten brauch-

Der Doctor Marc d'Espine war Berichterstatter der für die Berathung des nosologischen Schemas niedergesetzten, meist aus Aerzten bestehenden Commission in der Plenarversammlung des Pariser Congresses. Er führt vor Allem die That-sache an, dass der ärztliche Dienst, die wissenschaftliche Constatirung der Todesursachen betreffend, seit 18 Jahren in Genf, seit 10 Jahren in England in zufriedenstellendster Weise im Gange sei. Ferner entwickelt er, dass man mit einer genauen Statistik der Todesursachen dahin gelangen werde: 1) den Einfluss zu bestimmen, welche jede Art von Krankheit etc. auf die Mortalität verschiedener Völker hat, 2) die Gesetze der allgemeinen und speciellen Verursachung der Sterbefälle zu erklären. Zur Erfüllung dieser für die Wissenschaft eben so interessanten als für die Verwaltung wichtigen Aufgaben bedürfe man aber ein übereinstimmendes nosologisches Schema, dem natürlich gewisse Eigenschasten beiwohnen müssen, damit es allgemein brauchbar sei. Die Commission hat sich bestrebt, dem Schema diese Eigenschaften aufzuprägen. Sie stellte nach reislicher Berathung folgende Anträge an den Congress:

1) Die (in 7 Sprachen abgefasste) Nomenclatur der (139) verschiedenen Species der Todesursachen zu adoptiren, damit sie in allen Staaten als Basis für die amtliche Statistik der Sterbefälle eingeführt werde.

2) Die summarische Gruppirung der Todesursachen unter folgenden Haupttiteln zu adoptiren:

a. Todtgeboren.

b. Tod durch angeborene Schwäche oder Monstrosität.
c. Tod durch Alterschwäche.

- d. Gewaltsamer oder zufälliger Tod.
- e. Tod durch genau bestimmte Krankheiten. f. Tod durch ungenau bestimmte Krankheiten.
- g. Tod aus unbekannten Ursachen.

3) Den Wunsch auszusprechen:

A. dass in jedem Staate von den praktischen Aerzten ge-naue Nachweise über die Todesursachen der verstorbenen Kranken, die sie behandelten, eingefordert B. dass jeder Staat dafür Sorge trage, dass alle Sterbefalle durch Aerzte verificirt werden;

C. dass in jedem Staate schon durch die Form der Todtenzettel die Aerzte darauf hingewiesen werden, über die Todesursachen zu berichten;

D. dass ein oder mehrere Aerzte bei der Extrahirung der Angaben aus den Todtenzetteln hinzugezogen werden

Ueber diese Anträge entspann sich eine sehr lebhafte Debatte. Dieterici aus Berlin machte geltend, dass, obgleich er den Wunsch sub 3. B. theile, er ihn doch z. B. für Preussen, Dieterici aus Berlin machte geltend, dass, obgleich er woselbst im Mittel auf 3000 Menschen nur 1 Arzt komme und die Zahl der Sterbefälle im Jahre & Million oft überschreite, ganzlich unerfüllbar halte. Staatsrath von Herrmann aus München erwähnt zuvörderst, dass nicht blos im Canton Genf und in England, sondern auch in vielen deutschen Staaten und namentlich auch in Bayern schon seit 12 Jahren eine amtliche Statistik der Todesursachen eingeführt sei. Obgleich in Bayera ein sehr zahlreiches Heilpersonal vorhanden, so wird doch nur etwa die Hälfte der Sterbefälle nach ihren Ursachen constatirt und diese Hälfte keineswegs durchaus nur von wissenschaftlich gebildeten Aerzten, sondern sehr häufig von Chi-rurgen niedern Grades. Indess wenn auch Aerzte die Todesursachen angaben, so müssten diese Angaben doch vielfach dann ungenau sein, wenn sie den Gestorbenen gar nicht in Behandlung gehabt haben. Indem Herr von Herrmann die Unmöglichkeit, zu einem allgemein brauchbaren gleichförmigen nosologischen Schema zu gelangen, etwas drastisch schildert, hält er die obschwebende Frage noch nicht reif und verlangt, dass sie bis zum nächsten Congress vertagt werde. Der Graf Cieszkowski aus Posen theilt mit, dass der Gegenstand im Jahre 1854/55 im preussischen Abgeordnetenhause zur Sprache gekommen sei, dass man daselbst abe aus den schon von Die-terici entwickelten Gründen und ohne Rüchsichtnahme auf seine (des Grasen) Einwendungen, dass in England, Belgien und Frankreich die Einrichtung der ärztlichen Constatirung aller Sterbefälle nach ihren Todesursachen bereits seit langer Zeit bestehe, über ihn zur Tagesordnung übergegangen sei. W. Farr nimmt die englische, unter seiner Leitung stehende Statistik der Todesursachen gegen Herrmanns Angriffe in Schutz, die er mehr für geistreich als aufrichtig hält, weil sonst nicht zu begreisen sei, warum Herr von Herrmann die Veröffentlichungen über diesen Zweig der Statistik mit so vielem Eifer fortsetze. M. Parchappe, ein bedeutender französischer Arzt, hält Herrn von Herrmann entgegen, dass eine Vertagung die Beseitigung der Sache sei. Sei diese aber geboten? keinesweges. Man verlange die Vertagung, weil dem Congresse noch keine definitive Lösung der Frage vorgelegt werden könne. Giebt es denn aber irgend etwas Definitives? Ist es nicht sehr möglich, dass, wenn auch heute eine definitive Lösung vorläge, ein nächster Congress sosort eine Revision vornehmen werde, sobald ein in der Zwischenzeit etwa geschehener Fortschritt dies erheischt? Die dem gegenwärtigen Congress vorgelegte Arbeit sei die Frucht des Studiums einer Versammlung, in welcher alle Nationen durch Männer der Verwaltung und der Reiwissenschaft repräsentirt waren, die es sein wollten. Und was verlangt diese Versammlung, ihre Commission, vom Cougress? Nichts weiter als die Annahme eines Katalogs von Krankheiten, die als unmittelbare Todesursachen anzusehen sind, redigirt von Aerzten selbst, gekommen aus Süd und Nord, Ost und West, mit allen den Schwierigkeiten ihres Unternehmens wohl vertraut, die aber dennoch dahin gelangt sind, eine für unmöglich gehaltene Verständigung unter sich zu ermöglichen. Wie unvollkommen nun auch die geschaffene Nomenclatur noch sein möge, so hat sie doch den grossen Werth, dass sie das gemeinschaftliche Werk der competentesten Männer in dieser Frage ist. Je weniger durch die Annahme derselben ihre allmälige Verbesserung ausgeschlossen ist, desto weniger empfiehlt sich der Vorschlag der Vertagung.

Die Vertagung wurde verworfen, der Vorschlag der Commission angenommen. Das nosologische Schema, welches aus dem Pariser Congress hervorging, befindet sich in dem Compterendu über denselben auf S. 349 — 359 abgedruckt. Die Nomenclatur der Krankheitspecies ist in lateinischer, französischer, italienischer, englischer, deutscher, schwedischer und dänischer Sprache wiedergegeben. Ordnung und Benennu ng der Krankheiten sind folgende:

#### I. Todtgeboren.

1. Todtgeboren.

H. Tod durch Lebensschwäche und Bildungsfehler.

2. Schwäche bei der Geburt. 3. Wasserkopf. 4. Cyanose, 5. Gespaltenes Rückgrad. 6. Afterverschluss. 7. Andere Misage-III. Tod durch Altersschwäche.

8. Altersschwäche.

#### IV. Gewaltsamer Tod.

Selbstmord. 10. Mord oder Todtschlag. 11. Hinrichtung.
 Tödtung im Krieg. 13. Tod durch Unglücksfall. 14. Geweltsamer
 Tod aus unbekannter Ursache.

V. Tod durch genau bestimmte Krankheit.

15. Wahre oder Menschenblattern. 16. Wasserblattern. 17. Friesel. 18. Masern. 19. Scharlachfieber. 20. Diphtheritis. 21. Croup. 22. Parotitis. 23. Keuchhusten. 24. Grippe. 25. Rheumatismus. 26. Nervenfieber. 27. Typhus. 28. Gelbes Fieber. 29. Post. 30. Wechselfieber. 31. Remittentes Fieber. 32. Asiatische Cholera. 34. Cholera infantum. 35. Ruhr. 36. Starrkrampf. 36 bis Trismus. 37. Wasserkrebs.. 38. Hospitalbrand. 39. Eiterfieber. 40. Kindbettfieber. 41. Rose, Rothlauf. 42. Carbunkel. 43. Milzbrandcarbunkel (schwarze Blatter). 44. Wasserscheu. 45. Rotz. 46. Leichenvergiftung. 47. Gehirnentzündung und acuter Wasserkopf. 48. Rückenmarkentzündung. 49. Herzbeutelentzündung. 50. Herzhypertrophie, Herzatrophie, fettige Herzeutartung. 51. Aneurisma. 52. Oedem der Glottis. 53. Luftröhrenentzündung. 54. Brustfellentzündung. 55. Lungenentzündung. 56. Lungenschlagsiuss. 57. Emphysem. 58. Zungenentzündung. 59. Magenentzündung. 60. Darmentzündung. 61. Bauchfellentzündung. 79. Magenentzündung. 64. Eingeweidebrüche. 65. Entzündung der Leber. 66. Galleusteine. 67. Granalirte Leber, 68. Nierenentzündung. 69. Blasenentzündung. 70. Gebärmutterentzündung. 71. Uteruspolypen. 15. Wahre oder Menschenblattern. 16. Wasserblattern. 17. Frie-67. Granulirte Lener, vo. Riesentausung.
70. Gehärmutterentzündung. 71. Uteruspolypen.
aud. 75. 76. Skropheln. 77. Weisse Kniege78 Snondvlarthorace. 79. Tuberculose. 80. Gesenentzündung. 70. 72. 73. 74. Brand. 72. 73. 74. Brand. 75. 76. Skropheln. 77. Weisse Kniege-lenkentzündung. 78. Spondylarthorace. 79. Tuberculose. 80. Ge-krösschwindsucht. 81. Tuberculose Bauchfellentzündung. 82. Lun-genschwindsucht. 83. Wasserkopf mit tuberculosen Ablagerungen. 84. Krebs. 85. Englische Krankheit. 86. Kropf. 87. Kretinismus. 88. Geisteskrankheiten. 89. Fallsucht. 90. Muttersucht. 91. Veits-88. Geisteskrankheiten. 89. Fallsucht. 90. Muttersucht. 91. Vettstanz. 92. Stimmritzenkrampf. 93. Pellagra. 94. Elephantiasis Arab. 95. Elephantiasis Gr. 96. Gicht. 97. Steinkrankheit, Harngries. 98. Eiweissharnen. 99. Harnruhr. 100. Skorbut. 101. Purpura. 102. Bleichsucht. 103. Wurmsucht. 104. Secundäre Syphilis. 105. Trunkaucht oder Säuferdyskrasie, Säuferwahnsinn. 106. Mutterkornvergiftung. 107. Jodvergiftung. 108. Id. mit Bleisalzen. 109. Id. mit Opium. 110. Andere Vergiftung. 111. Hungersieber.

#### VI. Tod durch ungenau bestimmte Krankheit.

112. Ohnmacht. 114. Apoplexic. 115. Krampf. 116. Krampf der Gebärenden. 117. Lähmung. 118. Querlähmung. 119. Nasenbluten. 120. Blutsturz. 121. Kindbett. 122. Fehlgeburt. 123. Blutarmuth, Bleichsucht. 124. Wassersucht. 125. Brustwassersucht. 126. Bauchwassersucht. 127. Durchfall. 128. Engbrüstigkeit. 129. Dünndarmysengung. 120. Schwämmehen. 131. Gelbaucht. 132. Reservengung. 130. Schwämmehen. 131. Gelbaucht. 132. Reservengung. 130. Schwämmehen. 131. Gelbaucht. 132. Reservengung. 130. Schwämmehen. 131. Gelbaucht. 132. Reservengung. 130. Schwämmehen. 131. Gelbaucht. 132. Reservengung. 130. Schwämmehen. 131. Gelbaucht. 132. Reservengung. 133. Gelbaucht. 133. Reservengung. 134. Gelbaucht. 134. Reservengung. 134. Gelbaucht. 135. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 136. Reservengung. 137. Reservengung. 136. Reservengung. 137. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reservengung. 138. Reserve darmverengung. 130. Schwämmohen. 131. Gelbsucht. 182. Remittirendes Fieber. 133. Entzändung der Milz. 134. Vorsteherdrüsenkrankheit. 135. Rierstockgeschwülste. 136. Unterleibsgeschwülste. 137. Aussatz. 138. Chronischer Rheumatismus.

### VII. Tod aus unbekannter Ursache.

139. Unbekannte Ursachen.

Die Debatten über die Constatirung und die Statistik der Todesursachen auf dem Pariser statistischen Congresse hatten ihre Nachwirkungen in Preussen. Dieterici berichtete über das Ergebniss der Congressberathungen und Beschlüsse an den Minister des Innern, Herro von Westphalen. Sein Bericht wurde Gegenstand von Verhandlungen zwischen dem Ministerium für geistliche und Schulangelegenbeiten (wohin die Medicinalsachen ressortiren) und dem Ministerium des Innern. Da Dieterici jedoch in gewissenhaftester Weise auch seine durch die Congress-Debatten nicht geänderten Ueberzeugungen dem Bericht hinzufügte, so konnte eine andere als den Beschlüssen des Congresses nicht beitretende Entscheidung kaum erwartet werden. in der That auch ablehnend aus.

Einen neuen unerwarteten Anstoss empfing die Angelegenheit der Statistik der Todesursachen einestheils durch die eifrigen und verständigen Bestrebungen des Medicipalrathes Dr. F. W. Beneke in Oldenburg behufs Anbahnung einer wissenschaftlich brauchbaren Morbilitäts- und Mortalitäts-Statistik für Deutschland; anderntheils durch die Veröffentlichungen der Berliner Sterblichkeits-Statistik in besonderen, vom Geheimen Medicinal- und Regierungsrath Dr. Müller und von Dr. Schneider herausgegebenen Jahresberichten aus den Jahren 1852, 1853 und 1854. Dr. Beneke hatte sich, um seine Zwecke zu erreichen, auch an das preussische Ressort-Ministerium gewendet. In den genannten Jahresberichten dagegen waren als Todesursachen 109 verschiedene Species angegeben, deren Folge aber in keiner Weise mit den vom statistischen Bureau seit 1816 für das ganze Land festgehaltenen 12 Hauptgruppen im Einklang stand. Letzterer Umstand veranlasste den Director des statistischen Bureaus besonders deshalb zu einer Anzeige an den Herrn Minister des Innern, weil von dem Verfasser des Jahrbuchs behauptet wurde, dass die Distinction von 109 Todesursachen von dem Ministerium für die Medicinalangelegenheiten genehmigt worden sei. Der Anzeige war die Bitte um Aufschluss hierüber, sowie aber auch um die Erlaubniss, für den Staat die bisherige Eintheilung nach 12 Hauptgruppen beibehalten zu dürfen, beigefügt. Inzwischen hatte Dr. Beneke seine Ansichten und Erfahrungen über die deutsche Morbilitäts-

und Mortalitätsstatistik in eine besondere Schrift niedergelegt. und diese war es nun, auf Grund welcher sich nach Anregung des Ministers der geistlichen und Schulangelegenheiten die königl. wissenschaftliche Deputation für das Medicinalwesen sowohl über die Congressvorschläge, als auch über die selbstständigen Vorschläge des Dr. Beneke und die Krankheitseintheilungen des Geh. Medicinalraths Dr. Müller in einem ausführlichen Gutachten aussprach.

Je mehr dieses Gutachten dazu berufen ist, eine erste Stelle in der Kritik über die neueren medicinalstatistischen Bestrebungen und die Classificationen der Krankheiten einzunehmen, desto bedauerlicher ist es, dass bisher noch so wenig von seinem Inhalt in die Oeffentlichkeit gedrungen ist. Es würde wesentlich dazu beigetragen haben, manche exaltirte Ansichten über die Constatirung aller Sterbefälle und die Ermittelung der directen und indirecten Todesursachen in die richtigen Wege zu weisen. Wir nehmen keinen Anstand, die wichtigsten Stellen aus jenem Gutachten hier mitzutheilen, da sie auch heute noch für die Medicinalstatistik von grossem Werthe sind. Es heisst darin:

Die einzige und grosse Schwierigkeit liegt in der für wissen-schaftliche Zwecke so besonders wichtigen Constatirung der Todesursachen.

Aus den Mittheilungen des Dr. Beneke geht hervor, dass zu diesem Zweck bis dahin in Deutschland hauptsächlich zwei Wege eingeschlagen worden sind. Entweder ist eine regelmässige Leich onschau für jeden Todesfall gesetzlich verordnet, oder es ist Vorschrift, dass kein Todter beerdigt werde, bevor nicht vom behandelnden Arzte, resp. dem Kreis-Physikus ein Todtenschein mit Angabe der Todesursache ausgestellt worden ist. Der erste Modus, welcher in Nassau, Baden und zum Theil auch in Wülttemberg und in Bayern in Aussührung gekommen ist, mag zwar zu staatlichen Zwecken genügen, liefert aber nicht ein wissenschaftlich zu verwerthendes Material, da die Leichenschauer nicht Aerzte sein dürfen und auch überall nicht sein können. Der zweite Modus wird nur und auch überall nicht sein können. Der zweite Modus wird nur da susführbar sein, wo es an Aerzten nicht seht, schliesst indessen eine Unzuverlässigkeit in der Bezeichnung der Todesursachen für sile die Fälle nicht aus, welche ärztlicher Behandlung nicht unterlegen haben. Wenn sich daher der Verfasser, von vornherein des Glaubens und der Hoffnung begieht, dass es möglich sein werde, die Todesursachen für sämmtliche Verstorbene eines ganzen Landes mit Genauigkeit zu eruiren (S. 70), so ist derselbe doch der Ansicht, dass der Wissenschaft ein bedeutender Gewinn sehon warde geleistet werden können. Wenn zupfächet nur dehin gesetzelt werde geleistet werden können, wenn zunächst nur dahin gestrebt würde, vereinzelte Bruchstücke zu einer allgemeinen Mortalitätsstatistik für Deutschland zu gewinnen.

Es würde demnach genügen, wenn die Regierungen durch eine gesetzliche Bestimmung festatellen wollten, dass wenigstens in den Gebietstheilen und an allen den Orten, welche mit Aerzten versehen sind, kein Verstorbener ohne Todtenschein eines Arztes beerdigt

werden dürfe.

Allein auch die auf diese Weise mit der Todesursache verschenen Bescheinigungen vermögen eine sichere Unterlage zu einer wissenschaftlich brauchbaren Mortalitäts-Statistik nicht abzugeben, wenn jedem Arzt überlassen bleibt, die Krankheiten, welche den Tod veranlasst haben, beliebig nach einem der verschiedenen gangbaren alten oder neuen pathologischen Systeme oder gar mit ortsgebräuchlichen Namen zu bezeichnen. Es wird daher für wünschenswerth erschtet, dass die Staats-Regierungen zur Annahme einer gleichmässigen Nomenelatur der Krankheiten sich vereinigen und die ausschliessliche Anwendung derselben den Aerzten bei der Ausfüllung der Tedtenscheine vorschreiben. In dieser Beziehung nimmt der Verfasser keinen Anstand, den Bestrebungen der su Brüssel und Paris in den Jahren 1853 und 1855 abgehaltenen statistischen Congresse sieh anzuschliessen und demgemäss das in der Anlage IV. seiner Schrift (S. 104) mitgetheilte Nomenclatur-Verzeichniss, welches der Gesundheiterath zu Genf nach den Beschlüssen dieser Congresse bei seinen Mortalitätstabellen bereits angenommen hat, in der von dem Ausschusse des Wiener Doctoren-Collegiums revidirten Form sämmtlichen Staatsregierungen zur Annahme zu empfehlen.

Nachdem wir hiermit das Wesentlichste der in der Schrift des Dr. Beneke enthaltenen Vorschläge und Antrage erörtert haben, liegt es uns ferner ob, uns über die Zweckmässigkeit der von den Herren W. Farr zu London und Marc d'Espise zu Genf dem Congress vorgelegten Krankheitseintheilungen, auf welche das oben in Vorschlag gebrachte Nomenclatur-Verzeichniss basirt ist, vom wis-senschaftlichen Standpunkte aus zu äussern.

Dass der internationale statistische Congress selbst für die Annahme weder des einen noch des andern der gedachten Entwürse sich zu entscheiden vermocht hat, geht aus dem Compte-rendu seiner

letzten Sitzung (pag. 343 seq.) hervor.

Die beiden Proponenten konsten sich nicht darüber einigen, der Versammlung ein einziges, gemeinsam ausgearbeitetes Schema zur Aufnahme der Krankheitsbezeichnungen vorzulegen. W. Farr zur Aufnahme der Krankheitsbezeichnungen vorzulegen. W. Farr blieb bei dem seinigen, welches 10 Jahre lang in England sich brauchbar gezeigt, und Marc d'Espine stützte sich in gleicher Weise auf die durch achtzehnjährige erfolgreiche Anwendung im Canton Genf bewährte Uebersicht der Todesursachen nach seiner Angabe. Der Congress aber vermochte seinen Beschluss nur auf die An-nahme von 6—8 Hauptgruppen der Todesursachen, welche er dem Marc d'Espineschen System entlebnte, zu formuliren, während er

die Specification der Krankheiten der sorgsamen Aufzeichnung der Aerzte in die von den Regierungen vorzuschreibenden Todtenscheine überliess. Die Folge hiervon ist gewesen, dass das Farrsche Krank-heitsregister ausser in England und Nordamerika sonst nirgends adoptirt worden ist, und dass der Entwurf von Marc d'Espine in seinen Details nur in Oesterreich eine modificirte Empfehlung gefunden hat.

Schon bei der letzten Sitzung des statistischen Congresses hatten bewährte Statistiker die Anwendbarkeit beider Schemata in weiterem Umfange entschieden in Frage gestellt; besonders aber nimmt der Director des hiesigen statistischen Bureaus Dr. Dieterici in seinem uns mitgetheilten Bericht vom 28. Juni v. J. keinen Anstand, dieselben für nicht zweckmässig zu erklären. Denn schon die ausserordentlich grosse Anzahl von Todesursachen, welche in beiden Entwürfen verzeichnet sind, macht seiner Ansicht nach die Aufnahme dieser Krankheiten praktisch völlig unbrauchbar.

Allein, abgesehen von diesen vornehmlich gegen die allgemeine Brauchbsrkeit der gedachten Vorschläge zu statistischen Aufnahmen erhobenen Bedenken, bleibt noch die Frage zu beantworten übrig, ob die von W. Farr und Mare d'Espine angegebenen Eintheilungen der Todesursachen zu rein wissenschaftlichen Zwecken empfehlenswerth erscheinen oder nicht?

W. Farr ist der Ansicht, dass die Theilung aller Krankheiten in Seuchen, sporadische (oder gewöhnliche) Krankheiten und in Verletzungen (Folgen unmittelbarer Gewalt oder äusserer Ursachen) für den Gebrauch des Statistikers die natürlichste sei (Compte-rendu l. c. p. 151). Schon bei der letzten Sitzung des statistischen Congresses hatten

(Compte-rendu l. c. p. 151).

Von diesem Princip ausgehend, bringt er fünf Classen von Todesursachen zur Annahme in Vorschlag:

I. epidemische, endemische und contagiöse,

II. constitutionelle oder kachektische,

III. örtliche, IV. Entwickelungskrankheiten. V. gewaltsame Todesfälle.

Um nun diesen Hauptclassen alle denkbaren Krankheiten unter-

Um nun diesen Hauptclassen alle denkbaren Krankheiten unterzuordnen, muss er der Logik vielfachen Zwang anthun.

Indem Farr den Begriff der ersten Classe, die auch mit dem Namen zymotische Krankheiten bezeichnet wird, dahin definirt, dass dies Krankheiten seien, die durch irgend ein specifisches Agens oder durch fehlerhafte Nahrung (!) hervorgerusen werden, theilt er dieselben in miasmatische, contagiöse, diätische (!) (von schädlicher Nahrung herrührende, unter welchen z. B. Hungertyphus, Skorbut, Blutsleckenkrankheit, Rhachitis, Kropf (!) Ergotismus, Trunksucht etc. vorkommen) und in parasitische (z. B. Aphthan, Kopfgründ, Krätze, Helminthen etc.) ein.

Seine zweite Classe umfasst zwei ziemlich willkürlich gebildete Ordnungen, die kachektischen Krankheiten an sich (morbi diathetici) und die tuberculosen (m. tuberculosi).

Die dritte Classe zerfällt in acht nach den einzelnen Organsystemen des Körpers abgetheilte Ordnungen. In demselben finden sich acute und chronische Krankheiten unter einander gemengt, und man erhält auf diese Weise eine Liste von Krankheitsformen, welche trotz ihrer Specialität nicht vollständig ist und ein übersichtlich brauchbares Schema für Todesursachen um so weniger werden kann, als darin eine Menge von Krankheiten ausgenommen sind, welche

brauchbares Schema für Todesursachen um so weniger werden kann, als darin eine Menge von Krankheiten aufgenommen sind, welche für sich nie tödtlich werden.

Die Ordnungen der vierten Classe bringen Entwickelungskrankheiten der Kinder (morbi infantiles), der Erwachseuen (m. viriles) und der Greise (m. seniles), denen als 4. noch Krankheiten der Ernährung (atrophia) angehängt sind. Sonderbar erscheint es, dass der zweiten, mit morbi viriles bezeichneten Ordnung nur Weiberkrankheiten subsumirt sind. Die Unterabtheilungen der fünften Classe, nämlich 1. chemische (!) Verletzungen (morbi chimici), wozu Erfrieren, Verbrennen, Sonnenstich, Pulverexplosion und Blitzschlag gezählt werden, 2. Asphyxien, 3. physische Verletzungen, 4. Vergiftungen, 5. Thierbiss — entbehren gleichfalls eines logischen Eintheilungsprincips.

Dass dieses Schema, in welches 240 specielle Todesursachen eingereiht sind, zur Aufnahme einer zuverlässigen Mortalitätsstastitik nicht empfohlen werden kann, wird eines weiteren Beweises nicht bedürfen.

nicht bedürfen.

stitik nicht empfohlen werden kann, wird eines weiteren Beweises nicht bedürfen.

Was dagegen die von Marc d'Espine in Vorschlag gebrachte Eintheilung der Krankheiten betrifft, so gebührt dessen Hauptgruppen der Todesursachen schon deshalb vor den Farrschen Classen der Vorzug, weil dieselben bestimmten natürlichen Lebensvorgängen in consequenter Weise entnommen sind.

Denn wenn man die Sterblichkeitsverhältnisse eines Landes in socialer, medicinalpolizeilicher und wissenschaftlicher Beziehung zu ermitteln beabsichtigt, so dürfen diejenigen Todesarten nicht übersehen werden, welche auch ohne das Dazwischentreten einer Krankheit erfolgen. Der Staat verlangt zunächst Rechenschaft über die Leibesfrüchte, welche zwar lebensfähig zur Welt kommen, die aber schon vor der Geburt oder in derselben vom Tode ereilt worden sind. Im Gegensatz zu ihnen steht dann die Kategorie von Verstorbenen, welche, nachdem sie den schädlichen Einflüssen des Lebens im Laufe der Jahre Widerstand geleistet haben, endlich nur dem einfachen Naturgesetze creatürlicher Vergänglichkeit unterliegen.

— Eine grosse Anzahl von Menschen ferner findet in der Blüthe der Gesundheit durch die Einwirkung äusserer Gewalt, ohne Schuld eines Krankheitsprocesses, ihren Tod, wogegen Andere wiederum, während sie äusserlich gesund scheinen, aus unbekannten Ursachen so erhebliche Störungen ihrer Organisation erleiden, dass dieselben, bevor sie als Krankheitserscheinungen zur Wahrnehmung kommen, plötzlich dem Leben ein Ende machen. Der übrige Theil der Menschheit erst fällt dem Heere der Krankheiten aur Beute.

Hiernach theilt Marc d'Espine die Todesursachen in folgende Gruppen ein:
1. Todtgeburt,

der Tod durch angeborne Bildungsschler oder durch angeborne Lebensschwäche bald nach der Geburt, der Tod durch Altersschwäche, der Tod durch äussere Zufälle oder der gewaltsame Tod, der Tod durch einen plötzlich entstehenden und schnell tödtenden Krankheitszufäll, der Tod durch seute Krankheiten

der Tod durch acute Krankheiten, der Tod durch chronische Krankheiten, der Tod durch unbestimmte Ursachen.

8. der Tod durch unbestimmte Ursachen.
Von wissenschaftlichem Standpunkte aus wird diesen Hauptabtheilungen ein wesentlicher Vorwurf nicht zu machen sein. Es nähern sich dieselben auch den 12 Kategorien von Todesursachen, welche für die allgemeine Aufnahme der Mortalitätsverhältnisse in den preussischen Lauden vorgeschrieben siud.
Die weitere von Mare d'Espine vorgeschlagene Eintheilung und Nomenclatur der Krankheiten aber leidet, abgesehen von ihrer obem bereits hervorgehobenen Unbräuchbarkeit zu statistischen Zwecken, an Fehlern, welche sie auch wissenschaftlich nicht empfehlenswerth erscheinen lassen. Denn indem hauptsächlich das antiologische Verhältniss der Krankheiten zur Normirung ihrer Classen und Ordnungen berücksichtigt worden ist, werden dieselben in höchst unsicheren Grenzen von einsnder abgesondert. Es ereignet sich deher an vielen Stellen, dass an sich gleiche Krankheitsformen, je nachdem sie aus einer oder der andern Ursache entstanden sind, in verschiedenen Unterabtheilungen wiederholt vorkommen.

verschiedenen Unterabtheilungen wiederholt vorkommen.
So findet sich z. B. Meningitis, Encephalitis etc. in der ersten Classe der reinen Entzündungen, desgleichen wiederum in der 2. Classe der specifischen acuten Krankheiten und endlich auch in der 3. Classe unter den chronischen Entzündungen.

in der 3. Classe unter den chronischen Entzündungen.

Um diesen Uebelstand bei Bildung der Unterabtheilungen der Todesursachen möglichst zu vermeiden, wird es nothwendig sein, dass man sich die Bedingungen vergegenwärtige, unter welchen allein nur Krankheitsbezeichnungen für eine wissenschaftliche statistische Zusammenstellung der Todesursachen verwerthet werden können. Mit Rücksicht auf die Bedenken, welche der Director des hiesigen statistischen Bureaus in seinem Bericht vom 28. Juni 1857 gegen die in dem Berliner statistischen Jahrbuch für 1854 angegebenen Krankheitaformen erhoben hat, wird hierbei besonders auf folgende Punkte zu achten sein: achten sein:

1. Erstens ist es unerlässlich, dass die als Todesursache angegebene Krankheit in der That diejenige ist, welche den Tod im concreten Falle wirklich herbeigeführt hat.

Die Erfüllung dieser Bedingung bietet oft Schwierigkeiten dar. Denn alle Krankheiten sind immer nur entfernte Ursachen des Todes. Sie leiten die nächste Ursache des Todes, den sich siets gleichbleibenden Act des Sterbens, mehr oder weniger sufällig ein. Der Tod hängt nicht sowohl von dem Wesen der Krankheit, als vielmehr von ihrem Sitze oder von ihren etwanigen Complicationen und Folgezuständen ab. Selbst bei erfahrungsmässig unheilbaren Krankheiten, die früher oder später nothwendig zur Todesursache werden müssen, ist es selten der Verlauf und das Fortschreiten des Krankheitsprocesses allein, sondern oft nur ein besonderes Zusammentressen von Umständen, was den Ausgang in den Tod bedingt. Anderseits aber können auch Krankheiten, die an sich heilbar sind und in der Regel in Genesung auszugehen pslegen, durch ein solches Zusammentressen von Umständen dennoch zum Tode sühren. Ebenso kann eine Krankheit zu den verschiedensten Zeiten ihres Verlaufs—während ihrer Zunahme, auf ihrer Höhe oder auch noch im Stadium der Abnahme und selbst der Reconvalescenz—mit dem

im Stadium der Abnahme und selbst der Reconvaiescenz — mis uch Tode endigen.

Wenn also die Angabe über die Veranlassung des Ablebens für jeden Todesfall eine richtige und vollständige sein soll, so müsste sie nicht allein die Bezeichnung der ursprünglichen Krankheit, sondem auch der Complicationen, Zufälle und Erscheinungen enthalten, unter welchen endlich der Tod wirklich eintrat. Diese Anfordarung wird daher auch von dem Wiener Doctorencollegium an die Aerzte und Leichenbeschauer zu einer richtigen Angabe der Todesursachen gestellt und hierbei beispielsweise angeführt, dass wenn Jemand unter Gehirnerscheinungen starb, welche bei einer Wassersucht im Verlauf des Scharlachfiebers entstanden waren, man im Todtenschein: lauf des Scharlachfiebers entstanden waren, man im Todtenschein: — Scharlach, Wassersucht, Gehirnerscheinungen — oder in analogen andern Fällen, z. B. organischer Herzfehler, Wassersucht, Ohnmacht — äussere Verletzung, Starrkrampf, Lungentuberculose, Lungenblutsturz — Wolfsrachen, Operation, Erschöpfung — u. s. w. zu

notiren habe.

notiren habe.

Vom wissenschaftlichen Standpunkt lässt sich hiergegen nichts einwenden. Ja es würde sogar in hohem Grade getadelt werden müssen, wenn in Journalen von Krankenhäusern dorgleichen ausführliche Angaben über Schlussdiagnose und Ausgang der Krankheiten sich nicht vorfänden. Welchen Gebrauch aber soll die Statistik von einer Tabelle machen, in welcher bei jedem Verstorbenen tistik von einer Tabelle machen, in welcher bei jedem Verstorbenen alle mit dem Tode im Zusammenhang gestandenen Krankheitszufälle hintereinander verzeichnet stehen? Welche der zwei, drei bis vier angegebenen Todesursachen soll dieselbe als die wahre, entscheidende zu ihrem Zwecke benutzen? Zur Verwendung für eine brauchbare Mortalitätsstatistik wird man daher von der wissenschaftlichen Genauigkeit in der Angabe der Todesveranlassung abstehen und unbeschadet deren Richtigkeit stets die möglichste Einfachheit im Augebehalten müssen. Es wird folglich vollkommen ausreichen, dass nur die Grundkrankheit, mit welcher die ihren tödtlichen Ausgang bedingenden Zufälle sieh verbunden hatten, in die Liste der Todes-

ursachen aufgenommen werde. Von dieser Liste müssen dann aber auch Krankheitsnamen, welche lediglich den Charakter eines Symptoms, eines Accidens oder eines physiologischen Zustandes haben, z. B. Zahnen, Friesel, Schwämmchen, Brustkrampf, Blutleere, Durchfall u. dergl. ganz ausgeschlossen bleiben. Nur wenn es gelingt, nach diesem Princip die Todesursachen aufzustellen, kann man sicher sein, zu erfahren, an welchen Krankheiten eine grössere oder geringere Anzahl von Menschen stirbt.

2. Hierbei aber muss ferner nothwendig vorausgesetzt werden, dass die Diagnose der angegebenen Krankheit richtig, dass die Angabe an sich also nicht unwahr sei.

Es liegt indessen in der Natur der Verhältnisse, dass diese Voraussetzung in vielen Fällen nicht zutreffen wird. Denn bisweilen wird der Arzt aps der Rücksicht, die er den Angehörigen des Verstorbenen schuldig zu sein glaubt, verleitet, die wahre Todesursache zu verschweigen und dafür irgend eine beliebige Krankheitsbezeichnung im Todtenschein zu notiren; oft auch wird er die Diagnose, entweder aus Mangel an Einsicht oder der Schwierigkeit des Falles wegen, verschlen. Die Unrichtigkeiten, welche auf diese Westen werden sichtlich oder zuställig in die Todtenlisten sich einschleichen, werden wegen, verschlen. Die Unrichtigkeiten, welche auf diese Weise absiehtlich oder zusällig in die Todtenlisten sich einschleichen, werden freilich als unvermeidliche Fehler, gleich vielen andern, von denen keine statistische Ausnahme frei ist, mit verrechnet werden müssen. Allein durch eine gut gewählte Krankheitsnomenclatur wird man wenigstens dazu beitragen können, dieselben so viel als möglich zu vermeiden.

Zu dem Ende müssten nur solche Krankheiten als Todesursachen aufgenommen werden, deren Diagnose mit Sicherheit vor dem Tode festzustellen ist. Die physikalische Untersuchungsmethode, gestützt auf die Grundlehren der pathologischen Anatomie, hat zwar gegen-wärtig die Erkennung vieler Krankheiten innerer Organe und ihrer Gewebe ermöglicht, welche früher dem Arzte in ihrer Specialität ein Räthsel bleiben mussten. Allein, abgesehen davon dass diese Explorationsweise der Krankheitszustände noch lange nicht das Allgemeingut aller Aerzte ist, so gewährt sie selbst dem geübtesten Forscher doch oft nur eine approximative Sicherheit. Die durch Plessimeter, Stethoscop und andere mechanische und chemische Hülfs-Plessimeter, Stethoscop und andere mechanische und chemische Hülfsmittel erhobene feine Diagnose bedarf häufig erst der Leichensection zu ihrer Bestätigung, wird aber eben so häufig auch durch letztere widerlegt. Um daher bei der statistischen Aufnahme der Krankheiten, welche den Tod veranlasst haben, nicht auf das Feld des Zweifels und der Ungewissheit zu gerathen, ist es namentlich hinsichtlich der Bestimmung der organischen Krankheiten zu empfehlen, einestheils nicht auf die schwierigeren diagnostischen Unterscheidungen der Affectionen einzelner Gewebtheile dieser Organe sich einzulassen, anderentheils aber auch solche Krankheitsbezeichnungen zu vermeiden, welche erst aus dem nathologischen Leichenbefund entnommen werwelche erst aus dem pathologischen Leichenbefund entnommen wer-

In ersterer Beziehung würden hienach beispielsweise die im Marc d'Espine'schen Verzeichnisse der acuten Krankheiten genau specificirten Eutzündungszustände, wie meningitis simplex, meningitis tuberculosa, pericarditis, endocarditis, bronchitis, bronchieclasia, gashitis, enteritis, colitis, perityphlitis etc. nicht annehmbar erscheinen, sondern unter dem beziehungsweise allgemeinen Begriff der Gehirnentzündung, Herzentzündung, Lungenentzündung, Darmentzündung etc. zusammen zu fässen sein.

zusammen zu fassen sein.

In die zweite Kategorie aber der erst nach dem Tode durch die Section mit Sicherheit zu diagnosticirenden Krankheiten gehören offenbar Bezeichnungen, wie: oedema gloltidis, invaginatio intestinorum, pancreatitis, abacessus hepatis, echinococcus hepatis, atrophis hepatis etc., deren Auffihrung zur Ermittelung allgemeiner Sterblichkeitsverhältnisse ohnehin von keinem Werthe sein würde.

Ebenso kann Krankheitszuständen, welche besonderen pathologischen Theorien ihre Erklärung verdanken, oder welche nur als mehr oder weniger einflussreiche Krankheitsursachen gelten können, z. B. Unaemia, cholaemia, anaemia, polysarcia, albuminuria etc. die Berechtigung, in statistischen Tabellen als Todesursachen zu figuriren. um so weniger zugestanden werden, als dieselben sich im concreten

um so weniger zugestanden werden, als dieselben sich im concreten Falle fast immer auf bestimmte Organleiden beziehen lassen.

3. Da endlich aber die Angabe der Todesursachen in statistischer und sanitätspolizeilicher Beziehung nur dann eine Bedeutung hat, wenn sich aus derselben grössere Zahlen verhältnisse ermitteln oder Maassregeln folgern lassen, welche für das Gesundheitswohl der Landesbewohner von Wichtigkeit sind, so wird auch den aus höchst selten verkommenden Krankheitsgenen eine specialle den aur hochst selten vorkommenden Krankheitsformen eine specielle Aufnahme in die Mortalitätslisten versagt werden müssen. Erhebliche Fehler können durch Auslassung derselben an sich nicht entstehen, und in den meisten Fällen wird es der allgemeine Charakter derartiger vereinzelt auftretender Todesursachen gestatten, dieselben trotz ihrer Eigenthümlichkeit dennoch grösseren Kategorien unterzuordnen, aus welchen allein der Statistiker seine Berechnungen und Schlüsse zu meshen im Stande ist Schlüsse zu machen im Stande ist.

Aus den hier entwickelten Grundsätzen ergiebt sich, dass die Unterabtheilungen eines für die Mortalitätsstatistik brauchbaren Krankheitschemas eine möglichst einfache, anschauliche Gliederung haben, und dass dann ferner die in dieselben einzureihenden Krankheiten, einer ontologischen Auffassungsweise des Krankheitsbegriffes

netten, einer ontologischen Auflassungsweise des Krankheitsbegriffes entsprechend, in nicht zu enge Grenzen eingeschlossen und selbst für Laieu verständlich sein müssen.

Auf welche Weise sich diese Theilung und Unterordnung der Todesursachen am übersichtlichsten durchführen lassen dürfte, werden wir nunmehr im letzten Theile unserer Aufgabe, nach welcher uns die Angabe eines für die Mortalitätslisten in Preussen und insbesondere für Berlin zu benutzenden Krankheitschemas obliegt, darzulegen bemüht sein darzulegen bemüht sein.
Die in dem Berliner statistischen Jahrbuch bisher aufgestellte

Liste von Krankheiten hat dem Director des statistischen Bureans Dr. Dieterici zu so begründeten Bedenken Anlass gegeben, dass ihm eine Aenderung ihrer Zusammenstellung durchaus gerechtsertigt scheint. Von dem Bedürsniss hierzu müssen auch wir mit Bezug auf unsere bisherige Erörterung uns überzeugt erklären. Denn abgesehen davon, dass in der 90-109 Todesursachen enthaltenden Mortalitätsliste dieses Jahrbuches ein allgemeines Eintheilungsprincip nicht wahrzunehmen ist, wechseln auch acute Krankheiten in der Reihe mit chronischen ohne sichtlichen Grund ab; allgemeine Krankheitszustände finden sich zwischen Organkrankheiten gestellt, und Bezeichnungen, die nur den Charakter eines Symptoms oder einer Ausgangsform von Krankheiten haben, sind in grosser Anzahl vorhanden handen.

Um einen logischen Zusammenhang in diese Tabelle zu bringen, ist daher zunächst ersorderlich, dass die auszunehmenden Krankheiten in bestimmte Hauptabtheilungen zusammengefasst werden.

Hiezu würden wir die Hauptgruppen der Marc d'Espineschen Mortalitätstafel, ihrer oben nachgewiesenen Anwendbarkeit wegen, ohne Weiteres vorschlagen dürfen. Da es aber dem Director des ohne Weiteres vorschlagen dürfen. Da es aber dem Director des statistischen Bureaus zweckmässig erscheint, wenn die im preussischen Staat für die Statistik des ganzen Landes bereits seit 40 Jahren vorgeschriebenen 12 Kategorien der Todesursachen auch für Berlin unverändert beibehalten werden, und da auch der Herr Minister des Innern dahin entschieden hat, dass für die allgemeinen statistischen Ermittelungen, mit Rücksicht auf die für dieselben zu benutzenden Organe, das bisherige Formular lediglich aufrecht erhalten werden soll, so ist uns hierdurch ein bestimmter Weg für die Gestaltung unserer weiteren Vorschläge angewiesen worden.

Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus freilich ist nicht in Abrede zu stellen, dass die gedachten 12 Kategorien der Todesursachen, nämlich:

namlich:

1. todtgeboren,

2. das natürliche Lebensziel haben erreicht und sind an Entkräftung vor Alter gestorben, durch Selbstmord,

durch allerlei Unglücksfälle, im Kindbette, durch die Pocken, durch die Wasserscheu oder Hundswuth,

durch innere acute Krankheiten, durch innere chronische (langwierige) Krankheiten,

10. durch Schlagflüsse,

10. durch Schlagnusse,
11. durch äussere Krankheiten und Schäden,
12. durch nicht bestimmte Krankheiten,
das Prädicat einer logischen Eintheilung nicht beanspruchen können
und in dieser Beziehung den Hauptgruppen nach Marc d'Espine's

Angabe jedenfælls nachstehen.

Denn schon hinsichtlich der 3ten Kategorie ist zu bemerken, dass insofern "Selbstmord" eine Species des Gattungsbegriffes "Mord" ist, die durch diese Todesursachen Verstorbenen füglich einer und derselben Hauptabtheilung unterzuordnen wären. Dagegen bleibt nach dem bestehenden Formular für die Aufnahme der "durch Andere Ermordeten" nur die 4te Kategorie "Tod durch allerlei Unglücksfälle" übrig, was dem Wortsinne nach nicht angemessen erscheint. Diesem logischen Fehler begegnet Marc d'Espine durch die Aufstellung der Gruppe "Tod durch äussere Gewalt", welche dann naturgemäss in die Ordnungen Selbstmord, Mord, Hinrichtung, Tod durch einen Unglücksfall zerfällt. Ebenso bedarf es keinen Beweises, dass die 5te, 6te und 7te Kategorie: "Tod im Kindbette, durch die Pocken und durch die Wasserscheu" gleichfalls nicht den Charakter einer Hauptabtheilung haben, sondern vielmehr nur Unterabtheilungen für die 8te Kategorie "Tod durch innere acute Krankheiten" abgeben. Dasselbe gilt eigentlich auch für die 10te Kategorie: "Tod durch Schlagflüsse". Da aber Schlagfüsse in den meisten Fällen plötzlich, ohne vorhergegangene Krankheit zum Tode führen, so wird allenfalls eine Sonderung derselben von den inneren acuten Krankheiten, welche erst nach einem mehr oder weniger kurzen Ver-Angabe jedenfalls nachstehen. Krankheiten, welche erst nach einem mehr oder weniger kurzen Verlauf mit dem Tode endigen, gerechtfertigt erscheinen. Weil aber im gewöhnlichen Leben die Bezeichnung Schlagfluss- gemeinhin nur auf die Apoplexie des Gehirns bezogen wird, so verdient für diese Kategorie die Formulirung • Tod durch einen plötzlichen Krankheitszufall ohne vorangegangene eigentliche Krankheit-, wie sie Marc
d'Espine als Hauptgruppe aufstellt, um so mehr den Vorzug, als in
dieselbe die wohl zu unterscheidenden Krankheiten Gehirnschlagsluss,
Lungenschlagsluss und tödtliche Ohnmacht (Nervenschlag) mit Hin-Lungenschlagsluss und tödtliche Ohnmacht (Nervenschlag) mit Hinzufügung des Todes durch Zerreissung eines inneren Organs oder Blutgesässes (Ruptur) zweckmässig eingereiht werden können. — Nicht minder lassen sich serner gegen die 11te Kategorie: \*Tod durch äussere Krankheiten oder Schäden wissenschaftliche Bedenken erheben. Denn einerseits ist der Begriff einer äusseren Krankheit, zumal wenn derselben die Bedeutung einer Todesursache beigelegt werden soll, von dem Begriff einer inneren Krankheit in bestimmter Trennung schwer auseinander zu halten; anderseits aber wird, wo dies geschehen kann, der äussere Krankheitszustand der Kategorie der \*äusseren Unglücksfälle\* zugewiesen werden müssen. — Als eine Lücke in der Reihe der 12 Kategorien ist endlich der Umstand zu betrachten, dass den zahlreichen, für die Mortalitätsstatistik eines Landes nicht unwichtigen Todessällen aus angeborner Lebensschwäche und angebornen Missbildungen, für welche Mare d'Espine eine besondere Hauptgruppe angenommen hat, eine geeignete Stelle nicht gegeben ist. Da aber die numerische Ausnahme der angebornen Missbildungen an sich von geringem statistischen Werthe sein dürste und durch dieselben in jedem Fall ein Hinderniss zur Fortdauer des kaum begonnenen Lebens gesetzt wird, so könnten die hieher gehörigen Todessälle dem allgemeinen Begriff

der angebornen Lebensschwäche subsumirt werden, so dass dann die Marc d'Espinesche Unterabtheilung angeborne Miss-

bild ungen efür eine in dieser Beziehung zu bildende Hauptgruppe in Wegfall käme.

Wir haben diese Mängel ausführlich besprechen zu müssen geglaubt, um dadurch die Modificationen zu rechtsertigen, welche die in Rede stehenden 12 Kategorien unserer Ansicht nach nothwendig erleiden müssen, wenn sie zum Mortalitätsschema in dem Berliner statistischen Jahrbuche, seiner mehr wissenschaftlichen

Bestimmung gemäss, verwendet werden sollen.
Indem wir nämlich aus den angeführten Gründen nicht umhin können, das Princip der von Marc d'Espine angegebenen Hauptgruppen der Todesursachen, dem Wesentlichen nach, der von uns vorzuschlagenden Eintheilung zu Grunde zu legen, werden wir doch tistisch brauchbare Krankheitsnomenclatur von uns oben entwickelten Grundsätze maassgebend sein sollen.

Hienach beantragen wir zur Benutzung für die Aufnahme der Todesursachen in dem Berliner statistischen Jahrbuch das in folgen-der Weise geordnete Schema:

Erste Hauptabtheilung.

-Todtgeborene- (I. Kategorie, die seit 1816 gebrauchte Ein-

Die in statistischer Beziehung interessanten Ermittelungen über die speciellen Verhältnisse der Todtgebornen: ob in der Ehe, ausser der Ehe u. s. w. müssen besonderen tabellarischen Zusammenstellungen überlassen bleiben. Diese Kategorie erhält mithin keine Unterabtheilungen.

Zweite Hauptabtheilung.

Durch Lebensschwäche bald nach der Geburt gestorben.« Ohne Unterabtheilungen.

Dritte Hauptabtheilung.

Das natürliche Lebensalter haben erreicht und sind an Ent-

kräftung gestorben. (II. Kategorie.)

Soll statt dieser Bezeichnung eine kürzere gewählt werden, so ist der Ausdruck - Altersschwäche- angemessener, als der bisher gebrauchte - Entkräftung-, weil derselbe vielleicht zur Angabe einer, den allgemeinen Charakter der Schwäche mit sich führenden, nicht bestimmten Todesursache jüngerer Personen verleiten kann.

#### Vierte Hauptabtheilung.

-Tod durch äussere Gewalt-mit den Unterordnungen: -Selbstmord (III. Kategorie), Mord oder Todtschlag, Hinrichtung, allerlei Unglücksfälle- (IV. Kategorie). Mit Rücksicht auf administrative und sociale Interessen dürfte

eine weitere Sonderung dieser Unterabtheilungen, namentlich der verschiedenen Arten des "Selbstmordes» und "Mordes», ebenso wie der speciellen Veranlassungen zu den "allerlei Unglücksfällen», z. B. ob durch Ertrinken, bei Feuersbrünsten, in Fabriken, beim Eisenbahnbetriebe u. dergl. empfehlenswerth erscheinen.

Damit aber durch derartige Einzelheiten die Mortalitätstafel nicht

zu complicirt werde, ist es rathsam, auch hiefür noch besondere Ta-

bellen anzulegen, wie dies bereits mehrfach geschehen ist.

Fünfte Hauptabtheilung.

•Tod in der Schwangerschaft und im Kindbette. • (V. Kategorie.)
Obwohl die nicht geringe Zahl der durch Schwangerschafts- und
Geburtsverhältnisse mittelbar und unmittelbar bedingten Todesursachen Geburtsverhältnisse mittelbar und unmittelbar bedingten Todesursachen wissenschaftlich richtig den inneren acuten Krankheiten untergeordnet werden müssten, zumal dieselben sich durch bestimmte Bezeichnungen von einander unterscheiden lassen, so glauben wir doch im Interesse der statistischen Uebersichtlichkeit für die Beibehaltung dieser Kategorie als Hauptabtheilung der Todesursachen stimmen zu müssen. Zu wissenschaftlichen Zwecken würden hier aber Unterabtheilungen', wie:

Extrauterie-Schwangerschaft, Eklampsie der Schwangern und Gebärenden, Verblutung bei und nach der Entbindung, unmittelbare Folge schwerer künstlicher Entbindung, Wochenbettfieber,

einzuschalten sein.

Sechste Hauptabtheilung.

Tod an inneren acuten Krankheiten. (VI. Kategorie).
Für die weitere Eintheilung derselben müssen wir auf das Princip zurückgehen, welches W. Farr weniger angemessen für die Hauptabtheilung aller Todesursachen festgehalten hat; wir meinen die Art des Auftretens und der Verbreitung der acuten Krankheiten, da dieses Moment hinsichtlich derselben für die Statistik von der grössten Wichtigkeit ist Wichtigkeit ist.

Wir bestimmen daher als

erste Unterabtheilung der inneren acuten Krankheiten.

erste Unterabtheilung der inneren acuten Krankheiten

die endemischen, epidemischen und contagiösen Krankheiten

(die zymotischen Krankheiten der Engländer).

Unter denselben wären speciell aufzuführen, — da »Pest» und

\*gelbes Fieber« uns noch fremd sind —: Cholera, Ruhr, Typhus,

Wechselfieber, »Pocken« (VII. Kategorie), Scharlach, Masern, Keuchhusten und die von den Thieren übertragbaren Contagionen: Rotzkrankheit, Milzbrandanthrox und »Wasserscheu oder Hundswuth«

(VIII Kategorie) (VIII. Kategorie).

Ob dem epidemischen Katarrh (Insuenza, Grippe) hier eine Stelle gebühre, dürste zweiselhast erscheinen, da derselbe an sich die Qua-

lität einer Todesursache fast nie erlangt, sondern ausnahmsweise nur durch Complication mit Lungeneutzündung, typhösem Fieber oder bei alten Leuten durch Lungenlähmung zum Tode führt. Wir empfehlen daher, diese Krankheitsform nicht zu erwähnen.

Die zweite Unterabtheilung bilden demgemäss edie sponadienban souten Krankheiten.

radischen acuten Krankheiten. Dieselben zerfallen wiederum

a) in diejenigen, welche mit vorherrschendem Allgemeinleiden auftreten, und

b) in diejenigen, welche von der Affection eines einzelnen Organe

b) in diejenigen, weithe von der Anection eines einzelich zugenen ausgehen.

Bei der Einreihung der speciellen Todesursachen unter diese Unterabtheilungen wird indessen von der exacten Diagnose nach dem gegenwärtigen Stand der Wissensehaft in den meisten Fällen abzusehen sein, weshalb wir zur Aufnahme in das Schema hauptsächlich nur folgende Krankheitsfamilien empfehlen:

sporadisches typhöses (gastrisch-nervöses) Fieber,

acuter Rheumatismus,

Rothlauf (Erysipeles), Zellgewebsverhärtung der Kinder, Brechdurchfall (sporadische Cholera), Durchfall der Kinder,

Entzündung des Gehirns und seiner Häute, der Luftröhre und des Schlundes (häutige Bräune),

der Lunge und des Rippenfells, des Herzens, des Magens und des Darmkanals,

des Bauchfells, der Leber,

der Harnwerkzeuge, der Geschlechtsorgane, der Blutgefässe (Phlebitis).

Siebente Hauptabtheilung.

• Innere chronische Krankheiten. « (IX. Kategorie.) Es kann hier nicht darauf ankommen, eine den Lehren der pathologischen Anatomie streng entsprechende, erschöpfende Classification der chronischen Krankheiten aufzustellen. Das Wesen der chronischen Krankheiten aber beruht hauptsächlich auf der durch chronischen Krankheiten aber beruht hauptsächlich auf der durch die fortdauernde Einwirkung einer oder mehrerer Krankheitsursachen erzeugten Störung der Ernährungsvorgänge im Organismus, in Folge welcher entweder bestimmte Krankheitsproducte au einer oder mehreren Stellen des Körpers sich ablagern und wesentliche histologische, sowie functionelle Alterationen einzelner Organe zu Stande kommen, oder in andern Fällen mehr allgemeine Erscheinungen des krankhaft veränderten Stoffwechsels aus der fehlerhaften Mischung des Blutes hervorgehen. Demzufolge wird die Eintheilung derselben in örtliche und in allgemeine zu dem vorliegenden Zwecke ausreichend erscheinen. Die allgemeinen chronischen Krankheiten zerfallen wiederum in die sogenannten Dyskrasien und in die vorzugsweise durch abnorme Thätigkeit des Nervensystems sich manifestirenden chronischen Nervenkrankheiten. nischen Nervenkrankheiten.

In die erste Unterabtheilung sortliche chronische Krank-heiten — Organichlers würden sich als Todesursachen einreihen

lassen:

organische Fehler des Gehirns (Gehirnerweichung, Gehirntuberkeln etc.), organisches Rückmarksleiden (Rückendarre),

organische Herzschler,

organische Fehler der grossen Gefässe (Aneurysmen), organische Lungenkrankheiten (Abscess, Emphysem, Empyem, pleuritisches Exsudat), organische Leberkrankheiten (Abscess, Cirrhese, Atrophie, Pa-

rasiten, Gallensteine etc.),

organische Krankheiten des Magens (perfarirendes Geschwür, Verhärtung etc.), organische Krankheiten des Darmkanals (Ileus, Intuseus-

ception etc.), sonstige organische Krankheiten des Unterleibs.

Die zweite Unterabtheilung, \*allgemeine chronische Krankheiten., enthält a. die chronischen Krankheiten von gestörter Circulation, Assimilation und Ernährung an sich — Dyskrasien —, und zwar: Blutungen aus Atonie der Gefässe (Blutsleckenkrankheit).

Skorbut, Wassersucht - mit Angabe ihrer Formen,

Gicht,

Steinkrankheit,

Harnruhr,

Skropheln — Rhachitis, allgemeine Tuberculose — mit Angabe der Formen, Gehirntuberkeln, Lungentuberkeln (Lungenschwindsucht),

Krebs — mit Angabe der Formen chronische Vergistung.

Die dritte Unterabtheilung, .chronische Nervenkrankheiten«, nämlich:

allgemeiner Marasmus - Entkräftung -,

selbständiger Starrkrampf,

Epilepsie, Eklampsie der Kinder, Säuserwahnsinn,

andere Geisteskrankheiten.

Die übrigen Nervenkrankheiten, welche in den meisten von auswärts empfohlenen Krankheitschemas Aufnahme gefunden haben, wie: Hysterie, Veitstanz, Katalepsie, Convulsionen etc., werden als Todesursachen nicht in Betracht kommen dürsen. Achte Hauptabtheilung.

Tod durch einen plötzlichen Krankheitszufall-, -Schlag-flüssse- (X. Kategorie.) mit der Unterordnung in Gehirnsuhlagfluss,

Lungenschlagsluss,

Nervenschlag -- tödtliche Ohnmacht, Rupturen.

Neunte Hauptabtheilung.

Tod an äusseren Krankheiten. (XI. Kategorie).

Wie schwer es ist, dieser Kategorie specielle Todesursachen unterzuordnen, welche nicht mit demseben Recht der IV., VI. oder IX. Kategorie zugezählt werden könnten, haben wir bereits oben erwähnt. Um jedoch dem Eintheilungsprineipe der für die königlich preussischen Lande beizubehaltenden Mortalitätstafel möglich sein beisen haben wir für diese Hanntakhalten die institute hichen

zu bleiben, haben wir für diese Hauptabtheilung diejenigen bisher noch nicht aufgeführten Krankheitsformen reservirt, welche gewöhnlich dem Gebiete der chirurgischen Therapeutik zugewiesen werden, namlich:

Caries der Knochen, Nekrose, chronische Entzündungen der Gelenke (Arthrocacen),

Brucheinklemmung, Karbunkel,

Noma (Wasserkrebs), Hospitalbrand,

Altersbrand,
Vereiterung des Zellgewebes,
chirurgische Operationen mit tödtlichem Ausgange (Verblutung,
Pyämie etc.)

Zehnte Hauptabtheilung.

-Tod durch unbestimmte Krankheiten. - (XII. Kategorie.) Um eine übersichtliche Anschauung der vorstehend in Vorschlag gebrachten Eintheilung der Todesursachen zu gewähren, ist in der Anlage

Der Entwurf zu einem Krankheitschema behufs Aufnahme der Todesursachen-

beigefügt.
In demselben sind die einzelnen Krankheitsformen, mit Auslassung der Angabe der Unterabtheilungen, in einer nur durch die Namen der Hauptabtheilungen unterbrochenen Reihenfolge zusammengestellt. Die hiebei erforderte Bezugnahme auf die in Preussen vorgeschriebenen zwölf Kategorien der Todesursachen ist aus deren Aufführung zur Seite des Schemas ersichtlich.
Schließlich müssen wir noch ausdrücklich bemerken, dass wir nicht für eine Aufsabe der Staatsregierung halten können, das

es nicht für eine Aufgabe der Staatsregierung halten können, das von uns vorgeschlagene oder irgend ein anderes, ähnlich detaillirtes Krankheitschems zur Aufnahme der Sterblichkeitsverhältnisse im ganzen Lande auf amtlichem Wege einführen zu lassen. Die Ermittelung der speciellen Todesursachen zu wissenschaftlichen Zwecken wird mit einem der Zuverlässigkeit sich annähernden Reisultat höchstens nur in grösseren Städten durch hiezu besonders bestimmte Organe bewirkt werden können. Für weitere Kreise aber wird dieselbe den Bestrebungen Einzelner, welche durch ihre äussere Stellung hiezu befähigt sind, oder Vereine, welche derartige Forschungen zu seibe den Bestrebungen Einzeiner, welche derartige Forschungen zu ihrer Aufgabe gemacht haben, überlassen bleiben müssen. In Preussen ist durch die Bestimmungen des Regulativs vom 8. August 1835 über das bei ansteckenden Krankheiten zu beobachtende Verfahren für die Feststellung der Statistik der Seuchen in der ausführlichsten Weise gesorgt und in dieser Beziehung bereits ein überaus reiches Material gesammelt worden. Allein gerade bei dieser Gelegenheit sind die Schwierigkeiten, mit welchen die hiezu beauftragten Behörden zu kämpfen haben, um die z. B. in Folge der Cholera oder an den Pocken vorgekommenen Krankheits- und Sterbefälle nur einigermassen wahrheitsgetreu und den ihnen gestellten Anforderungen entsprechend zu verzeichnen, so bemerklich hervorgetreten, dass die königliche Staatsreglerung sich nicht wohl zum Erlass ähnlicher allgemeiner Vorschriften für die statistische Erhebung aller übrigen mit dem Tode zufällig endenden Krankheiten veranlasst sehen kann. Es erscheint vielmehr die Ermittelung der Mortalitätsverhältnisse der Bewohner des ganzen Landes nach dem bisher durch langjährige Erfahrung bewährten Formular zu medicinalpolizeilichen und andern administrativen Zwecken vollkommen ausreichend.

Berlin, den 31. März 1858. Berlin, den 31. Marz 1858.

#### Butwarf

zu einem Krankheitschema behufs Aufnahme der Todesursachen in das Berliner statistische Jahrbuch, zu mehr wissenschaftlichem Gebrauch. .

Erete Hauptabtheilung.

1. Todtgeboren.

Zweite Hauptabtheilung.

2. Durch Lebensschwäche bald nach der Geburt gestorben.

Dritte Hauptabtheilung.

3. Altersschwäche.

Vierte Hauptabtheilung.

"Tod durch äussere Gewalt." 4. Selbstmord. 5. Mord-Todtschlag. 6. Hinrichtung. 7. allerlei Unglücksfälle,

Fünfte Hauptabtheilung.

"Tod in der Schwangerschaft und im Kindbette."

8. Extrauterie - Schwangerschaft. 9. Eklampsie der Schwangersiumd Gebärenden. 10. Verblutung bei und nach der Entbindung. 11. Wochenbettsieher.

Sechste Hauptabtheilung.

"Tod durch innere acute Krankheiten."

"Tod durch innere acute Krankheiten."

12. Cholera. 13. Ruhr. 14. Typhus. 15. Wechselfieber.

16. Pockon. 17. Scharlach. 16. Masern. 19. Keuchhusten.

20. Rotzkrankheit. 21. Milzbrandanthrax. 22. Wasserscheu oder Hundswuth. 23. sporadisches gastrisch-nervöses Fieber. 24. acuter Rheumatismus. 25. Rothlauf (Erysipelas). 26. Zellgewebsverhärtung der Kinder. 27. Brechdurchfall (sporadische Cholera). 28. Durchfall der Kinder. 29. Entzündung des Gehirns. 30. Entzündung der Luftröhre und des Schlundes (häutige Bräune). 31. Entzündung der Lungen und der Pleura. 32. Entzündung des Herzens. 33. Entzündung des Magens und Darinkahale. 34. Entzündung des Bauchfells. 35. Entzündung der Leber. 36. Entzündung der Harnwerkzeuge. 37. Entzündung der Geschlechtsorgane. 38. Entzündung der Blutgefässe (Phlebtis).

Siebente Heuptabtheilung. "Tod durch innere chronische Krankheiten."

"Tod durch innere chronische Krankheiten."

39. organische Krankheiten des Gehirus. 40. organische Krankheiten des Rückenmarks. 41. organische Krankheiten des Herzens. 42. organische Krankheiten der grossen Gefässe (Aneurysmen). 43. organische Krankheiten der Lungen. 44. organische Krankheiten der Leber. 45. organische Krankheiten des Magens und Darmkanals. 46. sonstige organische Krankheiten des Unterleibes. 47. Skorbut. 48. Blutfleckenkrankheit. 49. Wassersucht mit Angabe der Formen. 50. Gicht. 51. Steinkrankheit. 52. Harnruhr. 53. Skropheln und Rhachitis. 54. Tuberculose, mit Angabe der Formen (Lungenschwindsucht). 55. Krebs, mit Angabe der Formen. 56. chronische Vergiftung. 57. allgemeiner Marasmus (Entkräftung, Zehrfieber). 58. selbständiger Starrkrampf (Tetanus, Trismus der Kinder). 59. Epilepsie. 60. Eklampsie der Kinder. 61. Säuferwahnsinn. 62. andere Geisteskrankheiten.

Achte Hauptabtheilung.

"Tod durch einen plötzfichen Krankheitszufall."
63. Gehirnschlagfluss. 64. Lungen- und Herzschlag. 65. Nervenschlag (tödtliche Ohnmacht). 66. Ruptur eines inneren Organs.

Neunte Hauptabtheilung.

"Tod durch aussere Krankheiten."

67. Caries und Nekrose. 68. chronische Entzündung der Gelenke (Arthrocacen). 69. Brucheinklemmung. 70. Karbunkel. 71. Noma (Wasserkrebs). 72. Hospitalbrand. 73. Altersbrand. 74. Vereiterung des Zellgewebes. 75. tödtlicher Ausgang von chirurgischen Operationen (Verblutung, Pyämie).

Zehnte Hauptabtheilung.

76. "Tod durch unbestimmte Krankheiten."

Selbstverständlich musste die in dem vorstehenden Gutachten enthaltene Eintheilung für die zukünstige Registrirung der Todesursachen maassgebend sein. Nur weil die sogenannte Bevölkerungsliste, in welche die Aufzeichnung der Sterbefälle zu erfolgen hat, von 3 zu 3 Jahren gedruckt und vertheilt wird und die Formulare für die Jahre 1859–1860 schon vertheilt waren, als die Entscheidung im Jahre 1858 getroffen ward, so konnte die neue Eintheilung erst vom Jahre 1861 an Platz greifen.

Ehe wir nun zur Schilderung der weiteren Behandlung der Beschlüsse des Brüsseler und des Pariser statistischen Congresses auf dem Wiener und dem Londoner Congresse übergehen, möge hier noch das schon im Jahre 1857 abgegebene Urtheil einer bayrischen medicinischen Autorität über die ersteren und die Vorschläge des Dr. Beneke eine Stelle finden. In dem trefflich redigirten ärztlichen Intelligenzblatt, dem Organe für Bayerns staatliche und öffentliche Heilkunde, äussert sich

dieselbe wie folgt:

"In der ganzen Anlage der Schrift des für Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde und der öffentlichen Hygienie so thätigen Herrn Verfassers ist ausgesprochen, dass die Morbilitäts- und Mortalitätsstatistik hauptsächlich zu klinischen Zwecken gewünscht und erstrebt werde. Es scheint dies aber auf unüberwindliche Hindernisse zu stossen. Nur durch ein stabiles Schema, welches in bestimmte Gruppen von Krankheiten zerfällt, lässt sich Aufklärung über hygienische Zustände erwarten, es müssen die mannigfaltigen Krankhygienische Zustände erwarten, es müssen die mannigfaltigen Krankheiten in wenige Einheiten zusammen gruppirt werden, welche stabil bleiben und allgemein anerkannt werden. Solches widerspricht jedoch der Selbständigkeit und dem Fortschritte nosologischer Anschauungen, welche keinen Zwang und keine Dauer dulden. Wichtiger und ausführbarer ist eine Schematisirung aller Sterbefälle nach gemeinverständlichen, alle Mannigfaltigkeit umfassenden und doch stabilen Merkmalen, aus welchen die öffentliche Gesundheitspflege Argumente und Motive zur staatlichen Thätigkeit findet, und innerhalb welcher die klinische Medicin sich frei bewegen kann, ihrem Fortschritte nichts präjudicirt ist. Das Schema: "Todtgeburt, Kind-

bett, gewaltsame Todesarten, epidemische und contagiöse Krankheiten, schnell tödtliche Krankheiten, innere kurzverlausende Krankheiten, innere langwierige Krankheiten, äussere Krankheiten und Gebrechen, Altersschwäche, und unbekannte Todesursache", enthält solche allgemein verständliche, Alles umfassende und stabile Merkmale, welche für die Massenbeobachtung einer ganzen Bevölkerung im Vergleiche von verschiedenen Zeiten und Räumen vielfache Aufklärung geben können, und wodurch der klinischen Medicin durch Nichts vorgegriffen wird. Alle Genauigkeit der klinischen Diagnose ist neben dieser Eintheilung möglich. Zur Aussasung und Anwen-dung dieses Schemas ist aber eine präcise, verständliche Instruction für die Leichenbeschauer (die auf dem Lande in der Mehrzahl Chirurgen, Bader oder auch unterrichtete Landleute sein können und werden) nothwendig."

Das in vorstehender Kritik erwähnte Schema hat den k. bayr. Regierungsrath und Professor Dr. Escherich zum Verfasser, der es am 10. Februar 1855 der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg zur Begutachtung vorlegte; diese Gesellschaft prüfte es denn auch und billigte es. Inhalt des Schemas selbst ist folgender:

I. Classe: Todtgeburt; Früchte vom sechsten Monate bis zum ersten Athmen (nach dem strafrechtlichen Begriffe der lebendigen Geburt). Die Grenze des ersten Athmens muss eingehalten werden, weil sonst der unsichere Begriff von Lebensschwäche und Unreise angenommen werden muss. Die Hebeammen müssen angewiesen werden, jede solche Geburt zur Leichenbeschau anzuzeigen, was bisher nicht regelmässig geschah.

Unterabtheilungen könnten sein: 1. reise Frucht, 2. unreise Frucht und 3 Misseghurt.

Frucht und 3. Missgeburt.

Die öffentliche Gesundheitspüege kann hierdurch ersahren, welchen Einfluss Jahrgänge, Jahreareiten, Epidemien, sociale Zustände, Gewolnheiten darauf haben. Die preussische und würtembergische Statistik ergab, dass das Ereigniss der Todtgeburt häufiger wird mit Steigerung der socialen und individuellen Culturnustände, in diesem Jahrhunderte häufiger als im vorigen, in Städten häufiger als auf dem Lande, in Ostpreussen bei häufigeren und fruchtbareren Ehen seltener als in Westpreussen bei entgegengesetzten Verhältnissen, häufiger bei unchelichen als ehelichen Geburten.

II. Classe: Tod durch Niederkunft und Kindbett, vom Anfange des Gebäractes durch Wehen bis 6 Wochen oder 42 Tage

nach der Niederkunft.

Unterabtheilungen 1. in der Geburtsperiode bis nach dem Ausstossen des Mutterkuchens: a) vor der Geburt des Kindes, b) durch Verblutung und c) durch andere Zufälle; 2. nach der Geburtsperiode: a) durch Gebärmutterentzündung, b) durch Unterleibsentzundung und c) durch andere Zufälle.

Die Gesundheitspflege ermittelt dadurch, ob an gewisse Oertlichkeiten, Bevölke-rungentumme, Jahrgange, Epidemien, an sociale Noth- und Wohlstände, an Gewohn-lesiten, zugängiger und richtiger Hülfe von Hebammen und Aerzten diese Todes-drasahen in ihren Fluctuationen gebunden sind.

III. Classe: Tod durch Gewaltthätigkeiten und Un-

Unterabtheilungen: 1. durch eigene bewusste That (Selbstmord in seinen verschiedenen Arten), 2. durch fremde bewusste That, 3. durch zufällige, unverschuldete Ereignisse (Blitz, Hundswuth, Verbrennen, Sturz etc.) und 4. durch richterliche Gewalt (Hinrichtung).

Das atastliche Interesse rechtfertigt sich von selbst. Die Selbstmorde in Eren Fluctuationen nach Ort und Zeit, nach Lebensstellung, geschichtlichen Erignissen werden dadurch ausgehlärt, ebenso der Wechsel der verschiedenen Arten des Selbstmordes. Der Tod durch bewusste fremde That und nach den verschiedenen Mitteln wird den sittlichen Zustand, der Tod durch zustallige unverschiedet Ereignisse den polizeilichen Zustand in seinem Wechsel nach Zeit und Ort ausfalltren.

IV. Classe: Tod durch epidemische, endemische und contagiöse Krankheiten. Als solche werden festgestellt und bilden die Unterabtheilungen: 1. Typhus (in seinen verschiedenen Arten und Namen, als Nervenfieber, Schleimfieber, hitzige Krankheit), 2. Cholera asiatica, 3. Ruhr, 4. Keuchhusten, 5. Pocken, 6. Scharlach, 7. Masern (Rötheln), 8. Syphilis und 9. Wechselfieber.

Charlach, 7. Masern (ROthein), O. Syphilis und 9. Wechseineber.

Die Hufigkeit und Heftigkeit aller Epidemien sind der Gradmesser der socialen und individuellen Cultur einer Bevölkerung. Das Verschwinden und die Milderung der Epidemien früherer Jahrhunderte gingen gleichen Schritt mit der socialen Cultur, und die locale und individuelle Immunität gegenüber den heutigen Epidemien weist auf besondere, auffindbare und heilbare Lebenazustände hin. Die möglichste Aufklärung durch diese Classe der Todelauraschen ist deshalb von hervorragender Wichtigkeit, und eine genane Statistik wird Unterschi de nach Zeiten und Orten und der socialen Lebenastellung der Bevölkerung ergeben, welche alle auf mögliche Besserungen hinweisen.

V. Classe: Tod durch schnelltödtliche Krankheiten, wo relatives Wohlsein und der Tod innerhalb 12 Stunden wechseln, mit den Unterabtheilungen: 1. durch Stick- und Schlagfluss, 2. durch Verblutung und 3. durch andere Zufälle.

Es werden durch diese festumschriebene Classe alle Todesfälle ausgeschlossen, welche durch ihren Verlauf oder durch concrete Umstände die Unsolkseigkeit ärstlicher Hilfe nachweisen, und man erfährt, welchen Einfluss Jahrgänge, Epidemien, Oortlichkeiten, Lebenagewohnheiten, geschichtliche Ereignisse auf diese Todesart haben.

VI. Classe: Tod durch innere, kurzverlaufende Krankheiten, welche innerhalb 2 Monate tödten, oder wo relatives Wohlsein und der Tod innerhalb 60 Tage wechseln. Die Unterabtheilungen mögen nach Organsystemen festgestellt werden, wie in dem Entwurse von Dr. Oettinger und in dem Berichte des allgemeinen Krankenhauses in Wien.

Die Todesursachen aus acuten Krankheiten können durch Erztliche Thätigkeit mehr als bei den anderen Classen gemindert werden, und im Verbältnissantheil dieser Todesursachen gegenüber jenen aus langwierigen oder unbestimmten Krankheiten werden die Erfolge der Erztlichen Thätigkeit ermessen werden können. Unter sonst gleichen Voraussetzungen wird eine relative Minderung der Todesursachen durch acute Krankheiten gegenüber einer Mehrung der langwierigen (unbeilbaren) Krankheiten grössere Erfolge Erztlicher Thätigkeit anzeigen. Die Staatsgeaundheitspflege hat demnach in dieser Classe und bei Vergleich verschiedener Provinzen und Jahrgänge eine Controle der medicinalpolizeilichen Thätigkeit.

VII. Classe: Tod durch innere, langwierige Krankheiten, deren Verlauf über 2 Monate währte, mit den Unterabthei-

lungen nach Organsystemen und besonderer Unterscheidung der Geisteskrankheiten, der Alkohol- und Metalldyskrasie, der Zehrkrankbeiten und Krebse.

So viale Unterschiede in diesen speciellen Todesurzachen nach Zeit und Rassus sich zeigen, so viele Beweise, dass diese Bezonderheiten in örtlichen, zeitlichen, socialen oder individuellen Verhältnissen begründet eind. Der Einzicht folgt auch die Macht, diese Abweichungen zu mildern.

VIII. Classe: Tod durch ausser e Gebrechen und Schaden. Unterabtheilungen können sein: 1. durch Knochenkrank-heiten, 2. durch Geschwülste, 3. durch Vorfall von Eingeweiden (Hernia, Prolapsus) und 4. durch Vereiterung und Brand. IX. Classe: Tod durch Altersschwäche vom sechzigsten

Lebensjahre an.

Die öffentliche Geeundheisspflege erkennt darin den gesetumkseigen Ablauf des Lebens. Je grösser diese Ziffer, desto besseres Zeugniss für die socialen und phy-sisehen Lebensaustände dieser Bevölkerung.

X. Classe: Tod durch unbestimmte Todesursachen, wo keine bestimmten Merkmale durch die Leichenbeschauer, die Umgebung und die Umstände für Annahme einer der obigen Classen gefunden werden können.

Je nach den Medicinaleinrichtungen wird diese Classe verschieden gross seds und die Umzieht und Gewissenhaftigkeit der Leichenbeschauer controliren.

Instruction für die Leichenbeschauer bei Anwendung dieses Schemas.

1. Alle Todesfälle, welche zweien Classen eingereiht werden können, sind der obersten Classe einzureihen, z. B. eine Kindbetterin, welche in den ersten 6 Wochen an Lungensucht stirbt, ist in die II. Classe einzureihen; ein plötzlicher Todesfall durch Cholera ist nicht der Classe V., sondern der Classe IV. einzureihen; ein Typhuskranker, welcher in der Reconvalescenz an Decubitus stirbt, ist ohnerachtet des tödtlichen äusseren Uebels der Classe IV. einzureihen; der Tod durch Hirnerschütterung oder nach Trepanation ist der III. Classe einzureihen, wenn die erste Veranlassung ein gewaltsames oder zufällig äusseres Ereigniss war, wie plötzlich oder spät auch der Tod in Folge davon auftritt; der Tod durch syphilitische Geschwüre ist nicht der VIII. Classe, sondern der IV. Classe beizuzählen. 1. Alle Todesfälle, welche zweien Classen eingereiht werden

zuzählen.

2. Der Beginn einer Krankheit oder das Ende relativen Wohlseins ist für den Zeitpunkt festzusetzen, in welchem der Verstorbene durch Krankheitszufälle in seiner bürgerlichen, häuslichen

oder sonst gewohnten Lebensweise gehindert wurde.

3. Wo ärztliche Behandlung vorherging, ist der behandelnde Arzt zu veranlassen, die Todesursache in den Leichenschein einzutragen oder doch anzugeben.

Escherichs Entwurf ist von einer vernichtenden Kritik der im Band III. der Beiträge zur Statistik des Königsreichs Bayern enthaltenen Nachweise über die Gestorbenen nach Krankheiten, Alter und Geschlecht in den 12 Jahren 1838/39 his incl. 1850/51 begleitet. Die Beschaffenheit jener Nachweise gab ihm Veranlassung zur Aufstellung eines einfacheren Schemas. Er beklagt, dass eine so fleissige Arbeit so gänzlich nutzlos, ja geradezu die amtlichen Berichte blosstellend sei, und sagt:

Als. Curiosum und Beweis der Unbrauchbarkeit dieser Register

Als Curiosum und Beweis der Unbrauchbarkeit dieser Register mögen einige Beispiele für viele gelten.

Auf der ersten Linie der Todesursachen: Gestorben im Mutterleibe schwankt für denselben Jahrgang (1844/45) das Verhältniss von 16 bis 70 pro Mille (Niederbayern und Pfalz) aller Gestorbenen in den einzelnen Provinzen; in der zweiten Linie: Unreife als Todesursache sind Todesfälle bis zum 5. Lebensjahre; in der dritten Linie: Schwäche nach der Geburt als Todesursache, Todesfalle bis zum 30. Lebensjahre; an Fieber und an Entzündungen als Todesursache, participirten nur 6 und 4 Procent aller Todesfalle und davon mehr als \( \frac{1}{2} \) ohne \( \frac{3}{2} \) ztliche Behandlung; an Ruhr, sporadischer Brechruhr und Starrkrampf starben gleich viel, je 2 pro Mille aller Sterbefälle, nach künstlichen Entbindungen 3 pro Mille, wovon \( \frac{1}{2} \) männlichen Geschlechtes bis zum 5. Lebensjahre und Frauen zwischen dem 50. und 60. Lebensjahre und Frauen zwischen dem 50. und 60. Lebensjahre und Frauen zwischen dem 50. und 60. bindungen 3 pro Mille, wovon 3 männichen Geschlechtes bis
zum 5. Lebensjahre und Frauen zwischen dem 50. und 60. Lebensjahre und 3 davon ohne ärztliche Hülfe; nach chirurgischen Operationen starben 1 pro Mille und darunter 3 ohne ärztliche Hülfe;
an Altersschwäche starben 88 pro Mille aller Verstorbenen und
darunter auch Todesfälle vom 5. Lebensjahre an; an unbekannten und
darunter auch Todesfälle vom 5. Lebensjahre an; an unbekannten und
darunter auch Todesfälle vom 5. Lebensjahre an; an unbekannten und
der Sterbefälle in den 12 Jahren aus unbekannten Ursachen im
Königreiche gehören 2 der Pfalz an. Es sind unter 131,747 Todesfällen im Verwaltungsjahre 1850/51 gestorben an unbekannten im
Todesursachen im ganzen Königreiche 1845, davon in demselben Jahre in der Pfalz unter 15,244 Todesfällen 1502 oder 98
pro Mille an unbekannten Todesursachen, in Oberbayern unter
22,950 Todesfällen 52 oder 22, in Niederbayern unter 16,043 Todesfällen 26 oder 12, in der Oberpfalz unter 14,389 Todesfällen nur 16 oder 12, in der Oberpfalz unter 14,389 Todesfällen nur 16 oder 12, in Mittelfranken unter 15,770 Todesfällen nur 4
oder kaum 2, in Mittelfranken unter 15,394 Sterbefällen 161
oder 112, in Schwaben unter 19,031 Todesfällen nur 32 oder
22, is so eine Schwankung um das 400 fache in Einem Jahre und
bei gleicher Instruction für alle Kreise und für eine Todesursache,
in deren Auffassung weniger Schwierigkeit liegt, und worin am
meisten die Gewissenhaftigkeit des Registrirenden zu erkennen ist.

Es ist eine erfreuliche Wahrnehmung, dass die von der wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen in Preussen aufgestellte Eintheilung fast ganz mit der von Dr. Escherich vorgeschlagenen und von der Würzburger medicinischen Gesellschaft gebilligten übereinstimmt. Minder gross ist die Uebereinstimmung der Ansichten der eben genannten Körperschaften sowohl über die Möglichkeit der Constatirung aller Todesfälle als über die der Bestimmung ihrer Ursachen mit den auf dem Wiener Congresse im Jahre 1857 gefassten Beschlüssen. Dieterici wohnte demselben nicht bei; er konnte also auch seine Stimme gegen diese Beschlüsse nicht geltend machen. Verlauf der Fassung und Inhalt derselben ist in dem musterhaft redigirten und ausserst genauen und vollständigen Rechenschaftsbericht über die Abtheilungs- und Plenarversammlungen des Congresses ausführlich geschildert. Geh. Medicinalrath Dr. Helm aus Wien war Referent in der Sache. Er theilte mit, wie das Doctorencollegium der Wiener medicinischen Facultät, die k. k. Gesellschaft der österreichischen Aerzte und das Programm zur dritten Versammlung des statistischen Congresses alle auf die Nothwendigkeit einer genauen Prüfung der von dem Pariser Congresse adoptirten Nomenclatur der Todesursachen hinweisen und ihre Zustimmung zu derselben eben von den durch die erste (medicinalstatistische) Section des Congresses vorzunehmenden Aenderungen und Verbesserungen abhängig

Der Vorschlag der Section ging dahin, nur folgende 6 Classen aufzustellen:

I. Todtgeboren.

II. Verstorben innerhalb der ersten Woche nach der Geburt wegen Schwäche oder angeborener Missbildung.

III. Tod aus Alterschwäche.

IV. Gewaltsamer Tod.V. Tod durch bestimmte Krankheiten.

VL Tod aus unbekannter Ursache.

Durch die Aufhebung der Eintheilung der bestimmbaren Krankheiten in acute und chronische nach Dr. Marc d'Espine oder in zymotische, constitutionelle und locale nach Dr. W. Farr wollte man jedes Präjudiz beseitigen, obschon die Section auch dafür gesorgt hatte, dass das Verhalten der Krankheiten bezüglich des Verlauß und Austretens auf dem ärztlichen Todtenscheine ersichtlich gemacht werde. Die Section hatte gleichzeitig 3 verschiedene Todtenscheine A. B. C. entworfen, von welchen A. sich auf die I. und II. Classe der Nomenclatur, B. auf die IV. Classe und C. auf die III. V. und VI. Classe bezieht.

#### Die Anträge selbst lauten:

1) Jeder Staat verlange von dem Arzte die Nachweisung der Todesursache bei allen jenen Verstorbenen, welche bei ihrem Ableben in seiner Behandlung standen. Zu diesem Zwecke hat sich der Arzt der in Rede stehenden Nomenclatur und keiner anderen als der in ihr enthaltenen

Benennungen zu bedienen.

2) Jeder Staat, in welchem die Todtenschau noch gar nicht oder doch nicht in der beantragten Weise besteht, trage Sorge, dass im Interesse der Sanitätspolizei wie der Gerechtigkeitspflege für jeden Todesfall constatirt werde, ob der Tod wirklich und ob er in natürlicher und nicht natürlicher Weise erfolgte, ferner dass diese Todtenschau möglichst durch Aerzte vollzogen und der Todtenbeschauer in allen Todesfällen ohne vorausgegangene ärztliche Behandlung zur möglichst genauen Ausmittelung und Angabe der Todesursache, entsprechend der oben erwähnten Nomenclatur, verpflichtet werde, der Tod möge durch Krankheit oder aus einem anderen Grunde eingetreten sein.

 Jeder Staat, welcher sich geneigt erklärt, behufs der Erhebung der Mertalitätsstatistik die in Rede stehenden Nomenclaturen einzuführen, müsste auch den Gebrauch jener äretlichen Todtenscheine anordnen, welche, entsprechend den sechs Classen der Nomenclatur, ausgear-

beitet würden.

Damit aber der innige Zusammenhang der Nomen-clatur mit den Todtenscheinen nicht so leicht ausser Augen gelassen, sondern in seiner Wirkung beständig aufrecht erhalten werde, ist eine Instruction nöthig, welche als Grundlage und strenge Weisung zu dienen hat, welcher Gebrauch eben von der Nomenclatur und von den Todtenscheinen gemacht werden müsse. (Folgt im Rechen-

schastsbericht die Instruction.)

4) Illusorisch jedoch bleiben alle Registrirungen, alle Maassregeln, wenn nicht dieselben Staaten und Regierungen, welche Nomenclatur, Todtenscheine und Instruction an-nehmen, gleichzeitig ein eigenes medicinisch-statistisches Bureau errichten, um von dort aus Alles anzuordnen, was zu geschehen hat, und eben dort auch Alles durch Aerzte entsprechend zu verwerthen, was an statistischem Material eingeliesert werden wird.

Die drei ersten Anträge fanden einstimmige Annahme von dem Congress. Ueber den vierten entspann sich eine Debatte, weil die praktischen Statistiker und Verwaltungsbeamten sich daran stiessen, dass für die Medicinal-Statistik ein eigenes selbständiges Bureau errichtet werden solle, ein Antrag, der sogar mit der vom Congress vielfach bevorworteten Centrali-sirung der Statistik im Widerspruch stehe. Der Antrag passirte nicht, dafür aber das Amendement:

»Jeder Staat möge dafür sorgen, dass das auf vorstehende Weise gewonnene Material über die Todesursachen sachverständigen Organen zugewiesen und von diesen im Interesse der Statistik der Heilwissenschaft und der öffentlichen Gesundheitspflege zusammengestellt und verarbeitet werde.«

Es ist uns nicht bekannt geworden, dass die Annahme dieser Beschlüsse irgendwo dazu beigetragen hätte, die Medicinalstatistik in der hierdurch festgestellten Weise zu bearbeiten. Die Aufgabe für ein ganzes Land, und namentlich für ein grosses Land, zu erfüllen, ist mit den grössten Schwierigkeiten verknüpst; mit Schwierigkeiten, deren Bewältigung, wie die königliche wissenschaftliche Deputation für das Medicinalwesen mit Recht hervorhebt, so viel Mühe und Zeit verursachen würde, dass der wissenschaftliche Gewinn daraus hierzu in keinem Verhältniss steht.

Wir könnten Das, was wir aus der Geschichte der Bestimmung der Todesursachen mittheilen wollten, schliessen, wenn nicht noch zu erwähnen wäre, dass der statistische Congress in London im Jahre 1860 auch noch die von den englischen Doctoren W. Farr und Sunderland redigirten Vorlagen einer allgemeinen Gesundheitsstatistik in Berathung gezogen hat. Unleugbar ergänzen sich die Statistik der Todesursachen und des Gesundheitszustandes. Allein ehe die letztere, selbst in den bestverwalteten Staaten, in der Vollkommenheit und Vollständigkeit zu erzielen sein wird, wie es Dr. Farr's Vorschläge wollen, wird wohl noch manche Zeit vergehen. kann auch nur eins nach dem andern kommen. Erst die Statistik der Wirkungen, dann die der Ursachen.

Die unmittelbaren Todesursachen hier sind nämlich die Wirkungen einer Menge anderer mächtigerer Ursachen, als z. B. Vernachlässigung der Jugenderziehung, schlechte Woh-

nung, schlechte Ernährung, mangelhafte Bekleidung etc.
Die englischen Vorschläge, die durch ihre Annahme vom Congress zu Beschlüssen erhoben wurden, sind folgende:

1) Die Gesundheitsverhältnisse jedes Volks und jedes Landestheils sind besonders zu ermitteln. Die Absterbeordnung, auf 1000 reducirt, ist für eine Reihe von Jahren festzustellen.

2) Die Sterblichkeit, die mittlere Lebensdauer und die den Tod verursachenden Krankheiten sind von jeder Bevölkerung zu ermitteln, und zwar sowohl für das ganze Volk als auch a) für die gesundesten Districte, b) für die ungesundesten Districte und c) für alle beträchtlichen Städte. Besondere Lebenserwartungstafeln sind dafür za construiren.

3) Beim Census sind die Zahlen der an den hauptsächlichen Gebrechen und Krankheiten, welche den Menschen unfähig machen, seiner gewöhnlichen Beschäftigung nachzugehen, leidenden Personen zu erheben. Die Zahl der Kranken in Hospitalen, ihre Sterblichkeit und die Dauer ihrer Krankheit ist zu ermitteln, und wo es thunlich, ist die Ermittelung auch auf andere Classen der Bevölkerung, namentlich die Mitglieder aller Friendly Societies (Unterstützungscassen) auszudehnen.

4) Grösse, Gewicht, Stärke, Arbeitskraft und Intelligenz eines Volks sind Zeichen der Gesundheit, welche in Gruppen der Bevölkerunge jedes Alters zu erforschen sind, wo solches ausführbar ist.

5) Zu den Ursachen, von welchen es bekannt ist, dass sie den grössten Einfluss auf die Gesundheit eines Volks ausüben, gehören Boden und Klima, die Luft, welche eingeathmet wird, und ihre verschiedenen Unreinigkeiten, das Zusammengedrängtsein von Menschen und Häusern, Speise und Trank, geistige und leibliche Thätigkeit, Uebung und Arbeit. Bei Ermittelung dieser Ursachen ist daher vorzugsweise die Wirkung der Verschiedenheit in der Art des Wohnens, die Dichtigkeit der Bevölkerung, das nahe Zusammenwohnen, die Bodenhöhe, der Zustand der Latrinen und das Einkommen der Einwohner zu erforschen.

6) Die Arten der Beschäftigung haben eine bestimmte Einwirkung auf die Gesundheit eines Volkes; und es findet sich, dass bei hinlänglichen Maassnahmen Beschäftigungen, welche der Gesundheit höchst schädlich sind, ver-hältnissmässig unschädlich gemacht werden können. Die

Section empfiehlt daher, in jedem Staate eine specielle Untersuchung über die Einwirkung der Hauptbeschäftigungsarten des Volkes auf die Gesundheit desselben anzustellen.

7) Die Section fordert den Congress dringend auf, die Bestellung von Gesundheitsbeamten sowie die Annahme der wirksamsten Maassregelin herbeizuführen, um die Veröffentlichung ihrer periodischen Berichte, in denen der Zustand und Fortschritt der Gesundheitsverhältnisse jeder Oertlichkeit dargelegt wird, unter den Einwohnern derselben zu sichern.

8) Die Section schlägt vor, dass in jedem Staate vierteljährliche Berichte über Trauungen, Geburten, Sterbefälle und herrschende Epidemien districtweise und womöglich

in jeder Classe der Bevölkerung, sowie jährliche Berichte über die Sterbefälls und die den Tod herbeiführenden Krankheiten nach fünfjährigen Lebensperioden veröffentlicht werden möchten. Die betreffenden Tabellen würden jedenfalls von populären und wissenschaftlichen Berichten zu begleiten sein.

 In grossen Städten sind wöchentliche Tabellen nach Ars der Londoner zu veröffentlichen.

Das ist der Stand der Dinge in den Bestrebungen nach einer allgemein vergleichbaren Krankheitstatistik. Man ist noch weit entfernt vom Ziele. Es scheint fast, als sei es, soll die Vergleichung sich bis auf die Krankheitspecies erstrecken, unerreichbar.

## Zweiter Hauptabschnitt.

## Die Sterblichkeit im preussischen Staate.

#### 1. Das Maass der Sterblichkeit.

Mit den Fortschritten der Statistik mehren sich auch die Forschungen in dem wichtigsten Gebiete derselben, in dem der Bevölkerungstatistik. Nicht nur wird jetzt fast in jedem eivilisirten Staate eine grosse Aufmerksamkeit auf die Volkszählungen und die Registrirung der Geburten, Trauungen und Sterbefälle verwendet, sondern auch die Verarbeitungen der Beohachtungen zu Monographien über die physische Beschaffenheit, über die Lebensdauer der Bevölkerung dieser oder jener Staaten etc. reifen nachgerade zu einem wichtigen Zweige der statistischen Literatur heran. Wird dadurch unzweifelhaft das Material für vergleichende statistische Untersychungen tagtäglich bereichert, so wird doch anderseits die Vergleichung selbst, soweit sie überhaupt möglich ist, durch die immer stärker anschwellende Masse des Stoffs schwieriger. Die Arbeit muss deshalb getheilt werden. Während die Einen das Material herbeischaffen, mögen es die Anderen zurichten und verwenden. Das Herbeischaffen ist recht eigentlich Sache der amtlichen Statistik, das Zurichten, namentlich aber das Vergleichen kann von allen Denen besorgt werden, welche Kenntnisse und Fähigkeit dazu besitzen. Ganz besonders ist zu letzterem aber auch Zeit erforderlich. Denn, weil die Angaben durchaus nicht gleichartig und nach übereinstimmenden Grundsätzen erhoben sind, ist die Herstellung ihrer Vergleichbarkeit weitaus der zeitraubendste und umfänglichste Theil der Arbeit. Vorzugsweise aus letzterem Grunde mussten wir in vorliegender, der Sterblichkeit in Preussen gewidmeten Abhandlung darauf verzichten, derselben durch Vergleichung der Daten mit den analogen anderer Länder einen grösseren Reiz zu verleihen. Indess was ihr durch diesen Mangel an Interesse geraubt wird, ersetzt vielleicht der Reichthum an Stoff zu zeitlichen Vergleichungen aus einem und demselben räumlichen Gebiete. Es ist das erste Mal, dass über einen ununterbrochenen Zeitraum von 45 Jahren über Preussen durchaus gleichartige Beobachtungen mitgetheilt werden. Diesen Vorzug haben die späteren Arbeiten des königlich preussischen statistischen Bureaus vor den früheren voraus. Auf einen anderen machen sie schon deshalb weniger Anspruch, weil es schwer sein dürfte, Gediegeneres über den in Rede stehenden Gegenstand zu schreiben, als z.B. von Hoffmann darüber in seinen verschiedenen Schriften veröffentlicht wurde, ihn mit mehr Fleiss zu behandeln, als es Dieterici gethan. Jedoch fördert der Fortschritt der Zeit auch den Fortschritt der Anschauungen. Aus sporadischen Beobachtungen werden Reihen, aus Reihen gehen Gesetze hervor, deren Existenz Einzelne früher hier und da ahnten, Andere bestritten. Heute ist ein Streit darüber so wenig mehr möglich, als über die Temperatur der Luft, wenn man einen guten Thermometer zur Hand hat. Ein einziger Blick darauf entscheidet ihn sofort. Ein Blick auf die Tabellen, die wir sehr bald folgen lassen werden, entscheidet auch die Fragen, über die so viel gestritten wird und wurde: Nimmt die mittlere Lebensdauer im preussischen Staate zu oder ab? ist sie wirklich ein untrüg-liches Maass für den Wohlstand der Staaten?

Die oberste Regel in der Messkunst ist, dass man sich vor Allem Gewissheit über die Richtigkeit des anzuwendenden Maasses selbst verschaffe, dass man das Maass und die Messinstrumente prüse. Das zu Messende soll der Wohlstand sein, das Maas, womit er gemessen werden soll, die mittlere Lebens-dauer. Es wurde nun aber schon im Eingang dieses Auf-satzes dargelegt, wie schwankend die Begriffe über die mitlere Lebensdauer noch sind, wie vielfältig die Methoden, sie zu messen. Während die Einen die Sterblichkeitszisser für ein ausreichendes Kennzeichen derselben halten, greifen Andere zum Durchschnittsalter der Gestorbenen, noch Andere zum Durchschnittsalter der Lebenden und wiederum Andere zur Absterbeordnung. Prüft man aber nicht nur oberflächlich, sondern scharf, wie diese Maasse angewendet werden, so findet man, dass dabei zuweilen den Regeln der Messkunst gar sehr zuwider gehandelt wird; auch überzeugt man sich, dass sie, so zagewandt, nicht immer ein richtiger Ausdruck für die mittlere Lebensdauer sind, und dass man, indem man nach solcher Messung das Maass des Wohlstandes bestimmte, Gefahr läuft, weit von der Wahrheit weg zu gerathen. Alles das ist um so leichter möglich, als der Wohlstand einer Nation selbst wieder ein sehr complexer Begriff ist. Eine wirkliche Zunahme des Wohlstandes muss sich über alle Theile, woraus er zusammengesetzt ist, erstrecken; er muss in physischer wie in geistiger, in sittlicher wie in ökonomischer Hinsicht bemerkbar sein. Nach allen diesen Seiten hin den Maassstab anzulegen, hat nun seine grossen Schwierigkeiten. Nicht genug, dass für einzelne jener Phasen des Wohlstandes noch jeder Maassstab fehlt, sondern eben so oft ist auch der zu messende Stoff selbst so leise gewoben, so duftig, dass deshalb keine Messung gelingt. Man muss unwillkürlich zu einer secundaren Erscheinung des Wohlstandes seine Zuslucht nehmen. Es ist wohl keinem Zweisel unterworfen, dass sich Glück und Unglück, Reichthum und Elend, Freude und Leid der Nationen in Einem ziemlich getreu abspiegeln: in der Dauer des Lebens der Menschen. Wie in der Familie, so gründen im Staate Arbeitsamkeit, Sparsamkeit, Ordnung, Ehrlichkeit und alle sonstigen wirthschaftlichen und sittlichen Tugenden Gesundheit und Wohlstand, und diese äussern unverkennbar ihren Einfluss auf die Lebensdauer. Mit Recht wird daher auch die Verlängerung oder Verkürzung der mittleren Lebensdauer eines Volks als ein Beweis des Wachsthums oder des Sinkens seines Wohlstandes angesehen. Dass ausser diesen ethischen Gründen auch noch ökonomische im Spiele sind, darauf ist bereits ausführlich hingewiesen worden. Je mehr nun aber die verschiedenen Bevölkerungszahlen als Beweismittel bei der aufgeworfenen Frage in das Feld gestellt werden, desto sorgfältiger muss man bei ihrer Ermittelung zu Werke gehen, desto behutsamer muss ihre Anwendung erfolgen. Ganz besonders empfehlen sich diese Sorgfalt und diese Behutsamkeit dann, wenn bewiesen werden kann, dass manche Zahlen, die früher als ein Beweis für die Zunahme des Wohlstandes angesehen wurden, nicht nur irrthümlich angewandt wurden, sondern bei richtiger Würdigung der Dinge thatsächlich sogar das Gegentheil verkünden. Die Anwendung

eines untauglichen, um nicht zu sagen falschen Maasses führt zu solchen folgeschweren Irrthümern.

Je härter freilich der so eben ausgesprochene Vorwurf ist, desto mehr liegt uns die Pflicht ob, ihn zu begründen und zu rechtfertigen. Er bezieht sich auf die Veröffentlichungen vieler Länder, auf die Ansichten sehr vieler Statistiker, zum Theil auch auf unsere eigenen früher gehegten. Indess der Wahrheit gebührt überall die Ehre; ganz vorzüglich aber in der Statistik, denn sie ist recht eigentlich eine Wahrheits-Wissenschaft. Wir suchen hier nur die Wahrheit für Preussen.

Dieterici sagt in seiner akademischen Abhandlung vom Jahre 1859 . Ueber den Begriff der mittleren Lebensdauer -: Gewiss ist es, und ähnliche Berechnungen, wie die von Genf, in Frankreich und England bestätigen unzweifelhaft, dass die mittlere Lebensdauer mit den Fortschritten der Civilisation und dem Eintritt besserer Zustände steigt. Nun ergiebt aber die gewöhnliche Art der Berechnung der Sterblichkeitsziffer eine Abnahme der mittleren Lebensdauer seit 1816. Darüber aussert sich Dieterici wie folgt: »Das ist doch kaum als richtig anzunehmen, Aus einer grossen Anzahl anderweiter statistischer Beobachtungen ist mit Zuverlässigkeit zu schliessen, dass der Wohlstand und die Zustände im preussischen Staate sich andauernd gebessert haben. Wie sollte sich damit vereinigen, dass die Lebensdauer sich vermindert hat? Man könnte an die Cholera denken. Aber trotz der Cholera ist nach anderen statistischen Beobachtungen im Allgemeinen anzunehmen, dass die mittlere Lebensdauer für die neuere Zeit gestiegen, nicht gefallen ist. – Indem nun Dieterici die von Hoffmann angewandte Methode der Berechnung der mittleren Lebensdauer nicht mit Unrecht bemängelt (weil diese Methode in der That nur die Sterblichkeitsziffer, nicht aber die mittlere Le-bensdauer ergieht) und auf ihren eigentlichen Werth zurückführt und den Resultaten Hoffmann's eine über eine gewisse Grenze hinausgehende Beweiskraft abspricht, fährt er fort: «Ich weiss genau, welches Lebensalter die meisten Menschen erreichen, welches der Durchschnitt ist der Lebensjahre, die als Zeit eines Menschenlebens bezeichnet werden können, wenn ich alle die Lebensjahre, welche die in einem Jahre Gestorbenen gelebt haben, zusammenrechne und diese Menge von Jahren durch die Anzahl der Gestorbenen selbst dividire..")

Dieterici berechnete nun nach der Süssmilch'schen Methode die mittlere Lebensdauer oder richtiger das Durchschnittsalter der Gestorbenen im preussischen Staate von 1816, 1836 und 1855. Als Hauptresultat stellte er hin, dass die mittlere Lebensdauer in demselben von 28,549 Jahren im Jahre 1816 auf 28,942 Jahre im Jahre 1836 und auf 30,396 Jahre im Jahre 1855 gestiegen sei. Sichtlich befriedigt, schliesst er die erwähnte Abhandlung mit den Worten: "Je mehr eine Bevölkerung dahin arbeitet, durch Fleiss und Thätigkeit Wohlstand zu erwerben, fortzuschreiten in sittlichen Zuständen, in Ordnung, Bildung, in ethischer Entwickelung, um so besser werden die Verhältnisse des Lebens sich gestalten, wird sich eine

höhère mittlere Lebensdauer berechnen.

Diese Ueberzeugung, dass der Wohlstand des preussischen Staats im Fortschreiten begriffen sei, weil seiner Ansicht und Berechnung nach die mittlere Lebensdauer zugenommen habe, nahm Dieterici mit in's Grab, denn die Abhandlung hierüber war eine seiner letzten Arbeiten. Um so schmerzlicher ist es für uns, unserem verklärten Vorgänger gegenüber dasselbe thun zu müssen, was er dem seinigen gegenüber thun musste: zu sagen nämlich, dass seine Rechnung falsch sei, sein darauf basirter Beweis der statistischen Grundlage entbehre. Mittels derselben von Dieterici angewandten Rechnungsmethode ist der Nachweis zu führen, dass die mittlere Lebens dauer, wenn das Durchschnittsalter der Gestorbenen däfür angesehen wird, im preussischen Staate in der Zeit von 1816 bis 1860 fast constant gesunken ist. Keineswegs ziehen wir aber aus dieser Thatsache schon den Schluss, dass der Wohlstand gesunken sei. Weil das nicht der Fall sein kann, so folgern wir blos, dass selbst das bisher für den richtigsten Aus-

druck der mittleren Lebensdauer gehaltene Maass, das Durchschnittsalter der Gestorbenen, kein absolut richtiges ist.

Der Fehler, den Dieterici und vor ihm und mit ihm Andere machten, welche die mittlere Lebensdauer nach dem Durchschnittsalter der Gestorbenen bestimmten, ist, dass sie in der Reihe der Jahre einzelne gleichsam als Stationspunkte auswählten und aus den solchergestalt gewonnenen Resultaten Schlüsse zogen. Thut man das, so ist man den grössten Irrthümern ausgesetzt. Abgesehen von der mehr oder minder entsprechenden Art der Berechnung der verlebten Jahre der in einem Jahre Gestorbenen (deren Alter nicht genau nach einzelnen Jahren bekannt ist), leuchtet doch sofort ein: dass die unglücklichsten Jahre, wo also Viele gestorben sind, dass namentlich die Jahre der Cholera, welche ihre Opfer bekanntlich weit mehr aus den Erwachsenen als aus den Kindern fordert, als diejenigen erscheinen müssen, in welchen das Durchschnittsalter der Gestorbenen um so grösser ist, je mehr Erwachsene eben dem Tode anheimfielen.

Hat man daher blos einzelne Jahre vor sich, so ist es viel richtiger zu sagen, dass, je höher sich in denselben das Durchschnittsalter der Gestorbenen berechnet, desto mehr dieses Jahr an dem Wohlstand der Nation zehrte. Um nur einige Beispiele aus den alsbald im Zusammenhange mitzutheilenden Tabellen herauszugreifen, braucht blos auf das Jahr 1829, das durch einen ungemein harten und frühzeitigen Winter (am 31. October schon stand die Elbe) ausgezeichnet ist, auf das Jahr 1831, das Jahr des ersten und unheilvollsten Austretens der Cholera im preussischen Staate, auf die Theuerungsjahre 1847 und 1855 verwiesen zu werden. Jedes dieser Jahre zeigt in dem Jahrzehnt, dem es angehört, das grösste Durchschnitts-alter der Gestorbenen. Dasselbe berechnete sich 1829 auf 31,31 Jahre, 1831 auf 31,24 Jahre, 1847 auf 28,89 Jahre, 1855 auf 29,82 Jahre. Soist also der Klimax, den Dieterici in seinerakademischen Abhandlung über den Begriff der mittleren Lebensdauer nach weist, ein rein zufälliger. Nicht das Durchschnittsalter der Gestorbenen im einzelnen Jahre entscheidet über die Reichlichkeit der Ernten des Sensenmannes, sondern die Anzahl der von ihnen erlebten Jahre. Der Jahrgang 1831 begrub 13.918 198 Jahre, während die Sterblichkeit im Staate kurz vorher und bald nachher jährlich nur zwischen 10 und 12 Millionen Jahre ins Grab legte. 1851 wurden 10.670 731 Jahre, 1860 10.824 510 Jahre weggemäht, 1855 hingegen 15.691 706 Jahre. 1851 war das Durchschnittsalter der Gestorbenen 25,60 Jahre, 1860 25,47 Jahre, 1855 aber 29,82 Jahre. Kann aber wohl ein Zweisel darüber sein, welches Jahr dem Lande tiefere Wunden schlug? welches mehr an seinem wirthschaftlichen Wohlstande zehrte? welches mehr Trauer über Hinterlassene verhängte?

Begreislicherweise ist aber auch die Anzahl der von den Verstorbenen eines Kalenderjahres verlebten Jahre nicht ohne Weiteres ein brauchbares Maass für die mittlere Lebensdauer resp. für den Wohlstand der Nation. Mit der Zunahme der Bevölkerung muss ja auch die Zahl der Gestorbenen und damit wiederum die Zahl der todten Jahre wachsen. Darum ist die entscheidende Frage die: Wie wächst die Zahl dieser Jahre? Die richtige Antwort hierauf ist ohne Zweisel solgende: wächst sie schneller als die Zahl der Jahre, welche die lebende Bevölkerung repräsentirt, so ist damit eine Abnahme der mittleren Lebensdauer constatirt; wächst sie langsamer, dann ist eine Zunahme vorhanden. Dass man hier aber gleichfalls nicht Jahrgänge willkürlich herausgreisen dars, sondern dass man auch das so eben bezeichnete Versahren nur auf Durchschnittsresultate von mindestens 5-10 Jahrgängen anwenden dars, ist selbstverständlich und braucht blos angedeutet zu werden.

Eine Schwierigkeit bleibt freilich hierbei zu überwinden, nämlich die der Ermittelung der Lebensjahre der Gestorbenen. Bekanntlich sind die preussischen Bevölkerungstabellen gerade in Betreff der Altersangaben sehr mangelhaft und noch weit unvollständiger als die Altersangaben über die Gestorbenen. Indess leuchtet es ein, dass die lebende Bevölkerung im grossen Ganzen und im Mittel vieler Jahre in dem Durchschnittsalter nicht wesentlich verschieden von der sterbenden sein kann. Der Fehler ist deshalb unmöglich ein sehr grosser, den man begeht, wenn man das Durchschnittsalter der Lebenden und der Gestorbenen gleichsetzt. Für die Bevölkerung des preussischen Staats ist das um so eher erlaubt, als aus der Vergleichung der procentalen Alterszusammensetzung derselben (s. d. Zeitschrift No. 1. S. 28 und 29) nachzuweisen ist, dass die höheren Altersclassen jetzt ein stärkeres Contingent zur Bewohnerschaft des Staates stellen, als 1840 oder 1816. Wir kommen übrigens auf diesen Gegenstand noch einmal zurück. — Wenn dessenungeachtet die Zahl der todten Jahre nicht mehr zugenommen hat, als die der lebenden Jahre, so muss das entschieden als ein Fortschritt in der mittleren Lebensdauer und

<sup>&</sup>quot;) Nur beiläufig sei erwähnt, dass diese Methode zuerst von Süssmilch angewandt, nach ihm von Villerme adoptirt wurde und heutigen Tages vielsach in Gebrauch genommen ist. Sie setzt allerdings genaue, nach Jahren abgestuste Altersangaben der Gestorbenen voraus. Weil dergleichen nur von wenigen Staaten vorliegen, sind manche Statistiker (unter diesen auch Wappäus) geneigt, ihr wohl einen theoretischen, aber keinen praktischen Werth zuzusprechen. Indess wenn sie, wie z. B. in Preussen, sür nach Jahrfünsten abgestuste Altersangaben verwendet und die Rechnung über eine lange Reihe von Jahren in gleicher Weise erstreckt werden kann, so iest so genaue und vergleichungsfähige Resultate, als nur irgend eine andere. Ein constanter Fehler ist selbst in den mathematischen Wissenschasten kein Fehler mehr, sobald man seine Grösse und seine Periodicität genau kennt.

mithin auch als ein Wachsthum des Nationalvermögens angesehen werden; denn in der Bilanz zwischen Leben und Tod ergiebt sich ein Ueberschuss auf dem Conto des Lebens.

Es ist im Vorhergehenden ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass die Methode, die mittlere Lebensdauer einer Bevölkerung durch die Sterblichkeitsziffer oder das jeweilige Verhältniss der in einem Jahre Gestorbenen zur Zahl der an einem Tage in diesem Jahre gezählten Lebenden auszudrücken, die leichteste, aber auch die unsicherste ist, sobald die Bevölkerung sich nicht in einem sogenannten stationairen Zustande befindet. Wo das Gegentheil der Fall ist, muss nothwendig jene Ziffer eben so sehr durch das Geburtenverhältniss wie auch durch die in verschiedenem Maasse vor sich gehenden Auswanderungen und Einwanderungen afficirt werden. Wie gross der Einsluss dieser Bewegungselemente ist, hat erst neuerdings wieder der verdienstvolle Statistiker, Professor Wappaus') in Göttingen, sehr treffend auseinandergesetzt. Gleichwohl findet man, wenn die mittlere Lebensdauer und ihre Zunahme als ein Beweis des zunehmenden Wohlstandes vorgeführt wird, gewöhnlich diese sogenannte Sterblichkeitsziffer als Belag beigebracht. Anfangszahl und Endzahl einer kürzeren oder längeren Jahresreihe werden mit einander verglichen, und flugs ist der Wohlstand fertig. Ganz abgesehen von dem Werthe der Sterblichkeitsziffer selbst, ist solcher Zahlengebrauch ein Missbrauch, und wenn auf nichts Schlimmerem, so beruht er auf Unkenntniss der statistischen Technik. Das Mittelmaass aus einer in constanter Bewegung begriffenen Masse lässt sich nicht durch einmalige Messung, sondern nur durch vielmalige Messung und das Mittel aus den vielfachen Beobachtungen feststellen. Eine solche ewig flutuirende Masse ist die Bevölkerung eines Staates, einer Provinz etc. Scheinbar gleichbleibend, ist sie doch in unaufhörlicher Bewegung durch Abund Zugänge, Familienbegründungen und Familienzersetzungen und Auflösungen. Art und Menge dieser Bewegungserscheinungen werden auf's Empfindlichste von den socialen und po-litischen Ereignissen der Zeit berührt. Die Zahl der Geburten, Trauungen und Sterbefälle ist darum ohne Zweisel ein sehr brauchbares Beobachtungswerkzeug der socialen Meteorologie. So falsch es nun aber wäre, die Veränderung des physikalischen Klimas eines Landes aus der Vergleichung zweier mehr oder weniger entfernt von einander liegenden Jahresresultate herleiten zu wollen, so falsch ist das analoge Verfahren zur Bestimmung des socialen Klimas. Nur hinlänglich grosse Durchschnittszahlen berechtigen zu bestimmten Schlüssen und positiven Behauptungen. Und nur mit solchen Zahlen werden wir in den folgenden Abschnitten operiren.

## 2. Die Sterblichkeit im preussischen Staate seit 1748 nach der Sterblichkeitsziffer.

Von dem grossen Könige Preussens, Friedrich II., rührt das Wort her: Zum Kriegführen braucht man drei Dinge: Geld, Geld und abermals Geld. Nur dem Umstande, dass vor 100 Jahren das Truppenwerbesystem noch sehr in Blüthe und die Landesvertheidigung keine allgemeine Staatspflicht war, wie sie es heute ist, dürfte es zuzuschreiben sein, dass der Mehrer des Reichs nicht der Menschen als unerlässlichen Mittels zur Kriegführung in erster Linie dachte. Thatsächlich legte er aber einen grossen Werth darauf, dass sich die Bevölkerung des Staats einer raschen Zunahme erfreue, und er versäumte nichts, um sich fortwährend hierüber durch möglichst genaue Zählungen und durch Zusammenstellungen der Zahl der Geborenen und Gestorbenen zu unterrichten. Jene beginnen mit dem Jahre 1748. Aus derselben Zeit sind auch schon die Mengen der Geburten, Trauungen und Sterbefälle bekannt.

Dieses ältere statistische Material ist bereits im Jahre 1850 von Dieterici zum Gegenstand einer besonderen Abhandlung gemacht und letztere im III. Band der Mittheilungen des statistischen Bureaus veröffentlicht worden. Es dürfte deshalb unnöthig sein, hier ausführlich darauf zurückzukommen. Doch die

wesentlichsten Angaben, welche die Zeit von 1748 bis 1811 betreffen, entnehmen wir denselben. Für die Zeit von 1816 ab greifen wir zu den Originalquellen. Ueber die Sterblichkeit der Zeit von 1748 bis 1858 giebt folgende Tabelle eine sich nur auf die grössten Zahlen beschränkende Auskunft.

| 1.<br>Jahre.                                                                                                 | Einwohner-<br>zahl.                                                                                                                                                                                            | Gestorbene.                                                                                                                                                       | Ein Gestorbener<br>kommt durchschnitt-<br>lich auf nachstehende<br>Einwohnerzahl.                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1748<br>1752<br>1778<br>1790<br>1811                                                                         | 2.313 625<br>2.497 082<br>3.487 216<br>3.910 704<br>4.650 493                                                                                                                                                  | 72 150<br>85 072<br>124 578<br>110 073<br>180 741                                                                                                                 | 32,07<br>29,35<br>28,00<br>35,65<br>25,73                                                                                           |
| 1816<br>1819<br>1822<br>1825<br>1828<br>1831<br>1834<br>1837<br>1840<br>1843<br>1846<br>1849<br>1852<br>1855 | 10.349 031<br>10.981 934<br>11.664 133<br>12.256 725<br>12.726 110<br>13.038 960<br>13.507 999<br>14.098 125<br>14.928 501<br>15.471 084<br>16.112 938<br>16.331 187<br>16.935 420<br>17.202 831<br>17.739 913 | 287 101<br>334 483<br>314 524<br>327 354<br>372 880<br>462 665<br>424 013<br>438 603<br>418 624<br>444 573<br>473 149<br>498 862<br>557 360<br>550 460<br>519 728 | 36,05<br>32,86<br>37,09<br>37,44<br>34,13<br>28,18<br>31,86<br>32,14<br>35,66<br>34,80<br>34,05<br>32,73<br>30,38<br>31,26<br>34,13 |

Die letzte Spalte vorstehender Tabelle repräsentirt die Sterblichkeitsziffer einer Reihe von 110 Jahren. Sie lässt keinen Fortschritt in dem Sinn erkennen, dass jetzt etwa merklich weniger Sterbefälle auf eine gleich grosse Bewohnerzahl kämen, als in den Jahren 1748, 1752 u. s. w. Solche Zahlen sind wie dazu geschaffen, den ungünstigsten Auffassungen von der Entwickelung unseres Staats zur Grundlage zu dienen. Künnen sie dies aber wirklich? wir antworten darauf mit Nein, obgleich der Beweis für dieses Nein nicht auf den ganzen Zeitraum von 1748 bis 1858, sondern nur auf den von 1816 bis 1860 erstreckt werden kann.

Auch der flüchtigste Blick auf obiges Zahlenbild lässt erkennen, dass die Bedingung, unter welcher die Sterblichkeits-ziffer allein ein richtiges Maass für die mittlere Lebensdauer ist, der Beharrungszustand der Bevölkerung nämlich, an der des preussischen Staats nicht in Erfüllung geht. Letztere befindet sich sogar in einer sehr rapiden Zunahme, bis zum Jahre 1816 allerdings vielfach durch neue Gebietserwerbungen veranlasst, von da ab aber fast nur durch den Ueberschuss der Geborenen über die Gestorbenen wachsend. Dieser kommt nicht einmal ganz zur Geltung; denn weil Preussen gegenwärtig durch Auswanderungen mehr verliert, als durch Einwanderungen gewinnt, so bleibt die constatirte Zunahme der Bevölkerung im preussischen Staate noch hinter derjenigen zurück, welche sich ergeben müsste, wenn eben Zuzüge und Wegzüge sich balancirten. Nun ist es aber leicht nachzuweisen, dass die Sterblich-keitsziffer einer im raschen Wachsen durch die Geburten begriffenen Bevölkerung immer etwas zu gross, d. h. zu gunstig befunden wird und zwar um so viel, als die Zahl der durch Geburten neu hinzukommenden Lebenden die der Gestorbenea überflügelt; oder arithmetisch ausgedrückt, um so viel, als der Dividendus mehr wächst als der Divisor. Um diesem unverkennbaren Einfluss auf die Sterblichkeitsziffer Rechnung zu tragen, haben deshalb mehrere Statistiker vorgeschlagen, nicht letztere Ziffer allein, sondern das arithmetische Mittel aus Geburts- und Sterblichkeitsziffer) als das wirkliche Mass der Sterblichkeit anzusehen. Für die Richtigkeit dieser Ansicht lässt sich allerdings anführen, dass sie auch in den Extremen nicht gegen die Natur der Dinge verstösst. Bei einer stationairen Bevölkerung, wo die Zahlen der Geborenen und die der Gestorbenen sich gegenseitig aufwiegen, und für welchen Fall die Sterblichkeitsziffer genau die mittlere Lebensdauer darstellt, ist in der That das arithmetische Mittel aus beiden Ziffern gleich einer dieser Ziffern selbst. Allein neben dem Einflusse der Geburten besteht der der Zu- und Wegzüge. Wenn letztere die ersteren überragen, so muss dadurch die Sterblichkeitszisser (das Verhältniss der Gestorbenen zu den gleichzeitig Lebenden) herabgedrückt, d. h. ungünstiger werden; in diesem Falle wird der Dividendus mehr geschmälert als der Divisor.

<sup>\*)</sup> Das Werk vom Professor Wappäus: Allgemeine Bevölkerungsstatistik, I. und II., Leipzig, Hinrich'sche Buchhandlung 1859 und 1861, ist eine Bereicherung der statistischen Literatur im besten Sinne des Worts. Neben einer Fülle von Material enthält es auch eine tief eingehende Kritik der mitgetheilten Zahlen und eine gediegene Verarbeitung derselben zu allgemeinen Lehrsätzen. Auf letztere selbst in vorliegender Abhandlung einzugehen, verbietet der dafür bestimmte Raum; wir behalten uns aber vor, im literarischen Theile der Zeitschrift auf das Werk in ausführlicher Besprechung zurückzubernen.

Fehler mehr formeller Art tragen gleichfalls dazu bei, die Sterblichkeitsziffer sowohl, als auch die Geburtsziffer bald zu gross, bald zu klein erscheinen zu lassen.

Die Geburten und Sterbefälle werden täglich, ja stündlich aufgezeichnet, und am Jahresschlusse wird davon die Summe gezogen. Die Bevölkerung wird aber nur alle 3 Jahre und zwar im December gezählt. Indess selbst, wenn sie alle Jahre zu dieser Zeit gezählt würde, könnte das doch nicht hindern, eine bestimmte Zahl von Sterbefällen mit einer verhältnissmässig grösseren Zahl von Bewohnern vergleichen zu müssen. Das Richtige würde sein, die Zahl der Sterbefälle eines Jahres mit einer in der Mitte desselben Jahres ermittelten Bevölkerungszahl zu vergleichen. Denselben Fehler begeht man zwar auch bei der Berechnung der Geburtsziffer; und da sich Sterblichkeits- und Geburtsziffer umgekehrt zu einander verhalten, d. h. ein kleiner Bruch eine ungünstige Sterblichkeit, hingegen eine günstige Fruchtbarkeit, ein grosser Bruch aber das Gegentheilige bedeutet: so wird der Fehler, der dadurch begangen wird, dass man nur eine am Ende des Jahres ermittelte Volkszahl zur Verfügung hat, einigermanssen paralysirt. Allein nicht hinlänglich; die Rechnung ergiebt stets etwas zu gunstige Resultate. Ein Beispiel setzt das sofort in klares Licht. Unter einer am Ende des Jahres gezählten Bevölkerung von 1000 fanden im Laufe des Jahres 50 einfache Geburten und 40 Sterbefälle statt. Die Geburtsziffer würde sein 1, die Sterblichkeitsziffer 1. Gesetzt aber, die Bevölkerung wäre in der Mitte des Jahres gezählt worden, und man hätte statt 1000 nur 950 Individuen erhoben (ein der Deutlichkeit wegen absichtlich übertriebener Fall), so würde die Geburtsziffer i und die Sterblichkeitsziffer i sein. Berücksichtigt man nun dergleichen unvermeidliche Fehler, so wird die nachfolgende Tabelle wenigstens dazu dienen können, die Fruchtbarkeit und Sterblichkeit im Staate und in den Provinzen in den Zeiträumen von 1816-20, 1821-30, 1831-40, 1841-50, 1851-60 im Allgemeinen zu veranschaulichen.

| Previnzen.       | G. Z. = Ge- burtsziffer. St.Z.=Sterb- lichkeits- Ziffer. A.M.=arith- metisches Mittel aus beiden. | 1816 — 20.              | 1821 — 30. | 1831 — 40.              | 1841 — 50.              | 1851 — 60. | 1816 — 60.              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| Preussen         | G. Z<br>St. Z<br>A. M                                                                             | 18,31<br>32,39<br>25,35 |            | 28,97                   | 23,08<br>29,57<br>26,33 |            | 29,61                   |
| Posen            | G. Z<br>St. Z<br>A. M                                                                             | 19,07<br>34,99<br>27,03 | 30,08      | 30,18                   | 29,58                   | 27,83      | 22,63<br>29,68<br>26,15 |
| Pommern          | G. Z<br>St. Z<br>A. M                                                                             | 23,83<br>41,32<br>32,58 | 41,65      | 37,89                   | 39,86                   | 39,18      | 39,66                   |
| Branden-<br>burg | G. Z<br>St. Z<br>A. M                                                                             | 24,69<br>37,98<br>31,34 | 39,32      | 35,80                   | 39,09                   | 38,58      | 38,17                   |
| Schlesien        | G. Z<br>St. Z<br>A. M                                                                             | 21,12<br>30,96<br>26,04 | 31,34      | 30,54                   | 31,61                   | 32,00      | 31,37                   |
| Sachsen          | G. Z<br>St. Z<br>A. M                                                                             | 25,82<br>37,73<br>31,78 | 39,39      | 36,00                   | 36,30                   | 37,63      | 37,27                   |
| Westfalen        | G. Z<br>St. Z<br>A. M                                                                             | 28,08<br>36,20<br>32,14 | 39,48      | 36,38                   | 38.21                   |            | 38,37                   |
| Rheinland .      | G. Z<br>St. Z<br>A. M                                                                             | 27,81<br>36,42<br>32,12 | 40,15      | 36,80                   | 38,09                   |            | 38.55                   |
| Staat            | G. Z<br>St. Z<br>A. M                                                                             | 35,06                   | 35,71      | 25,51<br>33,31<br>29,41 | 34.44                   | 34,48      | 25,05<br>34,49<br>29,77 |

So lange andere sichere Zahlen fehlten, konnte und musste man sich mit solchen begnügen, welche auf die angegebene Weise gefunden wurden. Ein zuverlässiges Maass der Sterblichkeit enthalten sie aber nicht. In einem späteren Abschnitt, worin die Sterblichkeit nach dem Durchschnittsalter der Gestorbenen mitgetheilt werden wird, ist der Nachweis nicht blos darüber geliefert, wie wenig die Sterblichkeitsziffer als solche bei einer im Zunehmen begriffenen Bevölkerung die mittlere Lebensdauer ausdrückt, sondern es findet sich auch dort der Belag dafür vor, dass weder diese Ziffer noch das arithmetische Mittel aus Fruchtbarkeit und Sterblichkeit sich parallel derjenigen mittleren Lebensdauer bewegt, die aus dem Durchschnittsalter der Gestorbenen abgeleitet wurde. Es ist darum auch falsch, die Sterblichkeitsziffer oder das arithmetische Mittel aus Fruchtbarkeit und Sterblichkeit in Zeit zu übersetzen.

Nur ganz im Allgemeinen lässt sich Folgendes sagen: Je östlicher die Provinz, desto kürzer in der Regel die Lebensdauer und desto fruchtbarer die Bevölkerung. Den Reigen eröffnet die Provinz Preussen, ihr folgt Posen, dieser Schlesien. Auffälligerweise geben in diesen Provinzen (wie hier nur kurz erwähnt werden kann) die vorwiegend slavischen Gegenden den Ausschlag in der geringeren Vitalität und der grösseren Fruchtbarkeit, so dass man versucht sein könnte, an einen charakteristischen Unterschied der beiden Nationalitäten auch in die-

ser Beziehung zu glauben. Nach der Sterblichkeitsziffer beträgt der Unterschied in der mittleren Lebensdauer der Bewohner der 3 östlichsten Provinzen des Staats gegen die übrigen zwischen 9 und 10 Jahre: ein ganz gewaltiger Unterschied. Nach dem Durchschnittsalter der Gestorbenen ist er jedoch wesentlich kleiner, 6-7 Jahre. 1hn auszugleichen könnte das Programm des ehrgeizigsten Fürsten sein; denn er bedeutet sittlich und geistig, ökonomisch und politisch mehr als die Eroberung eines Königreichs. Eine Bevölkerung von c. 6.500 000 Seelen um 6 Jahre in der mittleren Lebensdauer zu steigern, heisst ihr ein Mehrproductions-Capital von über 1500 Millionen Thalern zuführen. Wie oft ist nicht um weit geringere materielle Vortheile Krieg geführt worden? Es sind keinesweges constant wirkende Ursachen, welche die Bewohner jener Provinzen so frühzeitig dem Tode in die Arme treiben; nein, es sind nur phänomenartige Ereignisse, welche die Menschen massenhaft hinwegraffen. So z. B. war die Sterblichkeitsziffer in Preussen im Jahre 1828 31,83, im Jahre 1831 19,68, im Jahre 1834 29,27. In kurzen Intervallen schnitten die Parzen den Lebensfaden bald um mehrere Jahre später, bald um so viel Jahre früher ab. Aehnliches geschah in Posen, wo der Unterschied in der nämlichen Zeit noch grösser ist. Dergleichen rapide Sprünge kommen in keiner Provinz weiter vor, und Erscheinungen wie diese fordern zur gründlichsten Erforschung der begleitenden Thatsachen und der Ursachen auf. Leider können wir hier dieser Aufgabe nicht in vollem Umfange nachkommen. Ihre eingehende Behandlung würde den Raum eines ganzen Werkes erfordern und weit über das diesem Aufsatze gesteckte Ziel hinausgreifen.

ist ein ähnliches Werk seiner Zeit von Hoffmann bearbeitet und veröffentlicht worden. Wie Dieterici's öfters erwähnte Schrift über die mittlere Lebensdauer, ist auch die Hoffmannsche "Darstellung der Bevölkerungs-, Geburts-Ehe- und Sterblichkeitsverhältnisse im preussischen Staate während der Zeit von 1820 bis 1834" eine akademische Abhandlung; sie erschien im Jahre 1843. Letztere ist aber schon deshalb umfangreicher, weil sie ein grösseres Thema behandelt. Das Charakteristische der Hoffmannschen Arbeit ist, dass sie hinsichtlich der territorialen Abgrenzung der Gebietstheile des Staats eine ganz neue Eintheilung befolgt, eine Eintheilung, die im Gegensatze zu der herkömmlichen politischen eine natürliche genannt werden müsste, wenn sie doch nicht auch hier und da der Natur der Verhältnisse einigen Zwang anthäte. Hoffmann hielt weder die Provinzen noch die Regierungsbezirke so abgegrenzt und so zusammengesetzt, dass in ihnen Gleichartiges genügend vereinigt wäre. Bis auf die Kreise und die Weichbild-grenzen der Städte herabzugehen verwarf er, weil damit an Uebersichtlichkeit viel mehr verloren, als an specieller Charakteristik gewonnen würde. Er schug deshalb einen Mittelweg ein, zerlegte den Staat in 70 Theile ohne Rücksicht darauf, ob deren Grenzen mit den Provinzial- oder Regierungs-Bezirksgrenzen zusammenfallen, und setzte daraus folgende Grupnen zusammen:

- I. Länder ostwärts der Weichsel mit Einschluss der Kreise, welche zunächst an diesem Flusse auf dessen westlichem Ufer liegen. In 11 Gruppen 50 Kreise enthaltend.
- II. Länder zwischen der Oder und Weichsel, nordwärts der Netze und Warthe bis an die Ostsee. 6 Gruppen, 25 Kreise.

- III. Länder ostwärts der Oder von beiden Ufern der Netze ab südwärts, soweit die polnische Sprache darin vorherrschend ist und sie vor dem Jahre 1772 zu dem Königreiche Polen gehörten. 4 Gruppen, 23 Kreise.
- IV. Länder auf beiden Ufern der oberen Oder zwischen dem Königreiche Polen und dem östreichischen Schlesien. 4 Gruppen, 18 Kreise.
- V. Das schlesische Gebirge, Mittelschlesien nächst den zunächst angrenzenden Theilen der Oberlausitz. 6 Gruppen, 29 Kreise.
- VI. Länder in der grossen Ebene nordwärts der 5. Abtheilung (Sprottau, Sagan, Sorau, Guben und Kottbus) bis an die Netze, Warthe, Spree, Havel, Elbe, Mulde. 8 Gruppen, 42 Kreise.
- VII. Ebene Länder nordwärts der Spree bis zur Östsee, zwischen der Oder und Elbe, mit Einschluss der Altmark. 7 Gruppen, 27 Kreise.
- VIII. Länder westwärts der Elbe, an der Saale, dem Harze und Thüringer Walde bis zur Werra. 7 Gruppen, 29 Kreise.
- IX. Die Provinz Westfalen mit Ausnahme des westlichen Theiles des Regierungsbezirks Arnsberg. 6 Gruppen, 32 Kreise.
- X. Die Rheinprovinz nebst dem angrenzenden westlichen Theile des Regierungsbezirks Arnsberg. 11 Gruppen, 64 Kreise.

Dem Werke sind fünf Tabellen beigefügt, wovon die erste eine Uebersicht des Flächenraumes und der Einwohnerzählungen nebst den daraus abzuleitenden Verhältnissen, die zweite eine Uebersicht der Geborenen, neugeschlossenen Ehen, Gestorbenen und der Todesursachen, die dritte eine Uebersicht der Gestorbenen nach dem Alter und Geschlecht und den Jahreszeiten des Todes, die vierte eine Uebersicht des Verhältnisses der Anzahl der stehenden Ehen zu der Anzahl der Lebenden, sowie des Verhältnisses der in der Zeit von 1820-1834 zusammengenommen Geborenen, Getrauten und Gestorbenen gegen den mittleren Durchschnitt der in diesem Zeitraume Le-benden, endlich die fünfte eine Uebersicht der mittleren Lebensdauer in den aufgestellten 70 Abtheilungen oder Gruppen giebt. Von dieser Uebersicht wird später bei Gelegenheit der Besprechung des Alters der Gestorbenen noch die Rede sein; die übrigen Tabellen konnten hier blos mit ihren Titeln erwähnt werden. Obgleich die Zeit, von welcher sie handeln, jetzt schon weit zurück liegt, so werden sie doch stets eine reiche Fundgrube werthvollen Materials sein.

Ohne einer Darstellung der Bevölkerungsverhältnisse nach natürlichen Territorialgruppen auch nur im Geringsten die Berechtigung absprechen zu wollen, dürfte es keinem Zweisel unterliegen, dass eine ähnliche Arbeit nach politischen Gebietsgruppen, also zunächst nach Provinzen, deshalb einen grössern praktischen Werth hat, weil letztere in der langen Reihe von Jahren, in welcher sie bestehen, gewissermassen zu ganz bekannten und geläusigen Vorstellungen geworden sind, deren Besonderheiten man sich bei Nennung ihrer Namen ungefähr ebenso vergegenwärtigt, wie die Eigenschasten irgend eines bekannten Menschen. Mag es sein, dass sich in den Provinzen und Regierungsbezirken mancherlei Ungleichartiges vereinigt findet, — dasselbe findet mehr oder minder bei jeder anderen Eintheilung auch statt, ohne dass sie den Vortheil der sosortigen Erweckung einer bestimmten Reihensolge von Ideen gewährte. Lassen wir es daher bei den Provinzen bewenden. Und mögen deshalb die Elemente, aus welchen die Verhältnisszistern in Tabelle 2 gewonnen wurden, d. h. die Zahl der Bewohner, der Geborenen und Gestorbenen in den Provinzen des Staats, hier eine Stelle finden.

#### (s. Tabellen 3, 4, 5 auf Seite 339 bis 341.)

Zu Tabelle 3, die Bevölkerung betreffend, ist zu bemerken, dass die Zahlen derselben aufs Sorgsamste aus den Specialunterlagen gewonnen wurden. Die Zahlen derjenigen Jahre, welche nicht Zählungsjahre waren, wurden einfach durch Berechnung des Ueberschusses der Geborenen über die Gestorbenen, unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Ueberschusses der Zuzüge über die Wegzüge oder umgekehrt, und mit Hinzufügung des Mehrergebnisses zur letztgezählten resp. letztbestimmten Zahl ermittelt. Wenn das auch nicht absolut genaue Resultate liefert, weil erstens über die Auswanderungen und Einwanderungen vor 1844 gar keine Zahlen vorliegen und dann über die in der Zeit von 1844 ab erfolgten nur diejenigen, welche zur Kenntniss der königlichen Regierungen gekommen sind: so sind die in Tabelle 3 für die Provinzen

mitgetheilten Bewohnerzahlen doch die genauesten, die unter den bewandten Umständen überhaupt aufzustellen sind. Selbstverständlich erstrecken sich dieselben über alle zur betreffenden Zeit dem Staat angehörigen Gebietstheile, und also auch über die etwa ausserhalb derselben befindlichen oder befindlich gewesenen Bevölkerungstheile, wie z. B. die Truppen in Frankreich. Eine solche Hinzurechnung geschah deshalb, weil die Zahl der Geborenen und Gestorbenen derselben gleichfalls den Hauptzahlen vom ganzen Staate hinzugefügt wurde.

Es ist überslüssig, zu den absoluten Zahlen nachstehender Tabellen noch Worte hinzuzufügen. Nothwendiger erscheint es, durch Entwickelung einiger relativer gewisse Thatsachen, die sich in ihnen abspiegeln, ans Licht zu ziehen.

Bekanntlich entspricht es in der Statistik nicht blos dem Herkommen, sondern auch der Natur der Dinge, fast alles Messbare mit der Bevölkerung und ihrem Wachsthum zu vergleichen. Das, was damit in Beziehung steht, muss sich gewissermassen auch parallel mit ihr bewegen. Je nachdem diese Beziehung eine directe oder umgekehrt proportionale ist, bedeutet ein Zurückbleiben hinter der Bevölkerungszahl in dem einen Fall einen Rückschritt, in dem anderen einen Fortschritt, eine Ueberholung der Bevölkerungszahl aber das Gegentheil. Nun steht wohl nichts mehr in Beziehung zur Bevölkerung als Geburten und Sterbefälle, Geborne und Gestorbene. Was ergiebt da die Vergleichung der Fortbewegung der Zahl der Bevölkerung, der Geborenen und Gestorbenen in den gewählten Zeitperioden? Ueberaus Merkwürdiges; namentlich überaus Merkwürdiges in den einzelnen Provinzen.

In der Provinz Preussen belief sich die Durchschnittsbevölkerung des Zeitraums von 1816/20 auf 1.581 094 Seelen. Unter denselben fanden in dem nämlichen Zeitraum 86 352 Geburten und 48 816 Sterbefälle statt. Wird für die Zeit 1821/30 ein neper Durchschnitt ermittelt, so findet man als Mittelzahlen für die Bevölkerung 1.917 131, für die Geborenen 89 828, für die Gestorbenen 59 870. Hier sieht man auf der Stelle, dass die Zunahme der Fruchtbarkeit hinter dem Bevölkerungszuwachs zurückgeblieben, die der Sterblichkeit letztere überholt hat. Die Erscheinung ändert sich im folgenden Jahrzehnt, welchem die Fruchtbarkeit wieder die Sterblichkeit überragt. Im nächsten ist die Erscheinung wieder eine andere, wie sie überhaupt, verfolgt man sie auch durch die andern Provinzen, unaufhörlich variirt. Doch steht so viel fest:

In der Provinz Preussen hat die Sterblichkeit mehr denn doppelt so viel Fortschritte gemacht als die Fruchtbarkeit. Hundert Bewohner aus der Zeitperiode 1816/20 vermehrten sich auf 170 in der Zeitperiode 1851/60. Während aber auf eine bestimmte Zahl der Bewohner damals 100 Geburten kamen, kommen auf die bis 170 gestiegene Zahl jetzt nur 140 Geburten. Hätte die Fruchtbarkeit mit der Bevölkerung Schritt gehalten, so würden auf eine um 70 pCt. gewachsene Bevölkerung auch 70 pCt. und nicht blos 40 pCt. mehr Geburten treffen müssen. Dem Zuwachs der Lebenden von 70 pCt. steht ein Zuwachs an Gestorbenen von 97 pCt. zur Seite. Das factische Resultat ist, wie aus Tab. 2 ersichtlich, dass die Geburtsziffer, die in der Zeitperiode 1816/20 18,31 war, für die ganze Periode 1816/60 auf 22,22 herabgekommen, die Sterblichkeit hingegen von 32,39 auf 29,61 gestiegen ist. Es ist also wohl in der Provinz Preussen eine Bevölkerungszunahme zu bemerken, allein sie wird unter den schweren Opfern einer allmälig sich verringernden Fruchtbarkeit und gleichzeitig wachsenden Sterblichkeit erkauft. Noch schlimmer liegen die Dinge in Posen. In Pommern, Schlesien und Brandenburg gestalten sie sich entschieden besser. In Sachsen ist eine fast ganz parallele Entwickelung der Fruchtbarkeit und Sterblichkeit erkennbar. In Westfalen und in der Rheinprovinz aber hat die Fruchtbarkeit weit stärker als die Sterblichkeit zugenommen.

Die Gesammtheit aller dieser Erscheinungen fasst die auf Seite 342 folgende 6. Tabelle zusammen.

| 3.                             |                        |                        | A                      | nzahl                           | der Be                   | wohne                  | r.                         |                                      |                      |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Jahrgänge.                     | Provinz<br>Preussen.   | Provinz<br>Posen.      | Provinz<br>Pommern.    | 1) Provinz<br>Branden-<br>burg. | 1) Provinz<br>Schlesien. | Provinz<br>Sachsen.    | Provinz<br>West-<br>falen. | <sup>2</sup> ) Provinz<br>Rheinland. | Im Staa              |
| 1816                           | 1.457 255              | 820 176                | *682 652               | 1.283 616                       | 1.942 063                | 1.197 053              | 1.066 270                  | 1.899 946                            | 10.349 (             |
| 1817                           | 1.502 402              | 847 349                | 700 972                | 1.296 205                       | 1.994 030                | 1.214 003              | 1.074 552                  | 1.943 282                            | 10.572               |
| 1818                           | 1.586 475              | 866 722                | 719 462                |                                 | 2.035 084                | 1.234 042              | 1.081 701                  | 1.952 695                            |                      |
| 1819                           | 1.638 620              | 883 972                | 729 834                | 1.335 160                       | 2.061 589                | 1.259 221              | 1.095 019                  | 1.978 519                            |                      |
| 1820<br>ahresdurchschn.        | 1.720 718              | 914 628                | · 761 016              | 1.375 719                       | 2.132 760                | 1.274 679              | 1.112 169                  | 1.980 793                            | 11.272               |
| von 1816—20                    | 1,581 094              | 866 569                | 718 787                | 1.322 279                       | 2.033 105                | 1.235 800              | 1.085 942                  | 1.951 047                            | 10.794               |
| 1821                           | 1.766 864              | 938 542                | 782 909                | 1,402 208                       | 2.169 553                | 1.293 223              | 1.126 312                  | 2.001 204                            | 11.480               |
| 1822                           | 1.795 510              | 958 806                | 800 738                | 1.430 129                       | 2.194 739                | 1.313 090              | 1.139 595                  | 2.031 526                            | 11.664               |
| 1823                           | 1.832 868              | 976 479                | 816 793                | 1.452 199                       | 2.220 993                | 1.331 266              | 1.154 808                  | 2.058 464                            |                      |
| 1824                           | 1.868 502              | 994 918                | 831,654                | 1.473 619                       | 2.253 482                | 1.351 310              | 1.171 095                  | 2.087 114                            |                      |
| 1825<br>1826                   | 1.914 725<br>1.950 768 | 1.039 930<br>1.054 048 | 846 722<br>859 401     | 1.478 665<br>1.499 076          | 2.312 943<br>2.344 600   | 1.361 582<br>1.378 714 | 1.184 589<br>1.198 116     | 2.117 569<br>2.142 493               |                      |
| 1827                           | 1.973 126              | 1.055 333              | 870 058                | 1.517 036                       | 2.365 949                | 1.396 240              | 1.210 712                  | 2.142 493                            |                      |
| 1828                           | 2.008 361              | 1.064 506              | 876 842                | 1.539 592                       | 2.396 551                | 1.409 388              | 1.228 548                  | 2.202 322                            | 12.726               |
| 1829                           | 2.021 634              | 1.068 636              | 889 307                | 1.557 806                       | 2.417 227                | 1.422 482              | 1.243 762                  | 2.236 584                            |                      |
| 1830                           | 2,038 951              | 1.072 534              | 903 317                | 1.574 927                       | 2.445 702                | 1.438 553              | 1.253 616                  | 2.260 572                            | 12.988               |
| ahresdurchschn,<br>von 1821—30 | 1.917 131              | 1.022 373              | 847 774                | 1.492 526                       | 2.312 174                | 1.369 585              | 1.191 115                  | 2.130 590                            | 12.283               |
| 1831 ,                         | 2.025 927              | 1.056 278              | 912 223                | 1.579 939                       | 2.464 414                | 1.449 587              | 1.261 996                  | 2.288 596                            | 13.038 9             |
| 1832                           | 2.035 757              | 1.066 174              | 920 704                | 1.599 413                       | 2.483 756                | 1.459 237              | 1.267 806                  | 2.305 836                            | 13.138               |
| 1833                           | 2.048 257              | 1.092 494              | 933 742                | 1.626 103                       | 2.515 166                | 1.474 785              | 1.280 032                  | 2.332 581                            |                      |
| 1834                           | 2.071 347              | 1.120 668              | 941 193                | 1.651 320                       | 2.547 579                | 1.490 583              | 1.292 902                  |                                      |                      |
| 1835                           | 2.094 093              | 1.136 526              | 955 108                | 1.678 695                       | 2.592 609                | 1.517 385              | 1.307 804                  | 2.425 975                            | 13.708               |
| 1836<br>1837                   | 2.126 112<br>2.152 873 | 1.155 538<br>1.169 706 | 974 866<br>990 285     | 1.714 566<br>1.741 411          | 2.639 554<br>2.679 473   | 1.543 465<br>1.564 187 | 1.320 417<br>1.326 467     | 2.456 585<br>2.473 723               | 13.931               |
| 1838                           | 2.204 050              | 1.194 051              | 1.014 247              | 1.784 125                       | 2.739 603                | 1.589 215              | 1.346 177                  | 2.514 211                            | 14.385               |
| 1839                           | 2.250 329              | 1.212 559              | 1.036 335              | 1.822 089                       | 2.794 907                | 1.612 479              | 1.364 226                  | 2.552 675                            | 14.645               |
| 1840                           | 2.310 172              | 1.233 850              | 1.056 494              | 1.857 097                       | 2.858 820                | 1.637 221              | 1.383 197                  | 2.591 650                            | 14.928               |
| ahresdurchschn.<br>von 1831—40 | 2.131 892              | 1.143 784              | 973 520                | 1.705 476                       | 2.631 588                | 1.533 814              | 1.315 102                  | 2.433 424                            | 13.868               |
| 1841                           | 2.333 479              | 1.254 251              | 1.070 170              | 1.882 836                       | 2 897 594                | 1.654 286              | 1.396.767                  | 2.621 338                            | 15.110 7             |
| 1842                           | 2.366 524              | 1.275 548              | 1.087 863              | 1.909 587                       | 2.935 873                | 1.671 337              | 1.408 698                  | 2.649 783                            |                      |
| 1843                           | 2,405 699              | 1.290 187              | 1.106 350              | 1.935 107                       | 2.948 884                | 1.683 906              | 1.421 443                  | 2.679 508                            | 15.471 (             |
| 1844                           | 2.452 724              | 1.313 787              | 1.127 533              | 1.979 659                       | 2.993 833                | 1.701 708              | 1.429 490                  | 2.710 008                            |                      |
| 1845<br>1846                   | 2.476 106<br>2.499 413 | 1.342 417<br>1.364 399 | 1.149 417<br>1.165 073 | 2.027 404<br>2.066 993          | 3.034 756<br>3.065 809   | 1.724 416<br>1.742 452 | 1.439 798<br>1.445 719     | 2.746 841<br>2.763 080               | 15.941 1<br>16.112 9 |
| 1847                           | 2.485 973              | 1.367 273              | 1.172 532              | 2.088 091                       | 3.061 534                | 1.753 594              | 1.444 603                  | 2.783 521                            | 16.157               |
| 1848                           | 2.452 795              | 1.352 614              | 1.180 352              | 2.104 594                       | 3.041 553                | 1.764 375              | 1.450 744                  | 2.818 360                            |                      |
| 1849                           | 2,487 293              | 1.352 014              | 1.197 701              | 2.129 022                       | 3.061 593                | 1.781 297              | 1.464 921                  | 2.857 346                            | 16.331 1             |
| 1850                           | 2.539 123              | 1.372 577              | 1.219 866              | 2.156 736                       | 3.104 548                | 1.789 608              | 1.480 192                  | 2.945 389                            | 16.608 0             |
| ahresdurchschn.<br>von 1841—50 | 2.449 913              | 1.328 507              | 1.147 686              | 2.028 003                       | 3.014 598                | 1.726 698              | 1.438 237                  | 2.757 517                            | 15.891 1             |
| 1851                           | 2.596 286              | 1,392 145              | 1.239 843              | 2.183 982                       | 3.148 665                | 1.812 890              | 1.491 941                  | 2.963 688                            | 16.829 4             |
| 1852                           | 2.604 748              | 1.381 745              | 1.253 904              | 2.205 040                       | 3.173 171                | 1.828 732              | 1.504 251                  | 2.983 829                            | 16.935 4             |
| 1853                           | 2.615 099              | 1.390 282              | 1.261 402              | 2.221 890                       | 3.186 842                | 1.843 523              | 1.515 257                  | 3.010 381                            | 17.044 6             |
| 1854                           | 2.632 141              | 1.399 681              | 1.275 307              | 2.241 054                       | 3.197 094                | 1.855 939 6            |                            | 3.039 458                            |                      |
| 1855                           | 2.636 766<br>2.667 235 | 1.392 636<br>1.391 742 | 1.288 964              | 2.254 305                       | 3.182.496                | 1.861 535<br>1.880 396 | 1.527 479<br>1.540 775     | 3.058 650<br>3.095 378               |                      |
| 1856<br>1857                   | 2.700 537              | 1,391 742              | 1.305 245<br>1.314 833 | 2.280 218<br>2.303 054          | 3.188 656<br>3.227 026   | 1.893 958              | 1.552 670                  | 3.136 027                            | 17.530 3             |
| 1858                           | 2,744 500              | 1.417 155              | 1.328 381              | 2.329 996                       | 3.269 613                | 1.910 062              | 1.567 299                  | 3.172 907                            | 17.7399              |
| 1859                           | 2.785 574              | 1.439 371              | 1.351 540              | 2.363 225                       | 3.315 130                | 1.936 842              | 1.589 327                  | 3.212 179                            | 17.993 1             |
| 1860                           | 2.824 031              | 1.464 728              | 1.376 388              | 2.399 435                       | 3.367 165                | 1.966 761              | 1.609 980                  | 3.254 135                            | 18.262 6             |
| ahresdurchschn.<br>von 1851—60 | 2.680 692              | 1.407 173              | 1.299 581              | 2.278 220                       | 3.225 586                | 1.879 064              | 1.542 245                  | 3.092 663                            | 17.405 2             |
| von 1816-60                    | 2.215 595              | 1.185 583              | 1.028 434              | 1.814 525                       | 2.711 222                | 1.583 791              | 1.339 927                  | 2.531 048                            | 14.410 1             |

<sup>1)</sup> Kreis Hoyerswerda bis 1824 zu Brandenburg, seitdem zu Schlesien gehörig.
2) incl. Militair ausserhalb des Staats.
3) von hier ab incl. Lichtenberg.
4) von hier ab incl. Hohenzollern.
5) von hier ab incl. Jadegebiet.

|                                 |                      |                   |                     |                              |                       |                     |                            |                       | <del></del>          |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 4.                              | ,                    |                   | A                   | nzahl                        | der Ge                | borene              | ) 1L                       |                       |                      |
| Jahrgänge.                      | Provinz<br>Preussen. | Provinz<br>Posen. | Provinz<br>Pommern. | Provinz<br>Branden-<br>burg. | Provinz<br>Schlesien. | Provinz<br>Sachsen. | Provinz<br>West-<br>falen. | Provinz<br>Rheinland. | Im Staat.            |
| 1816                            | 79 709               | 44 346            | 27 603              | 50 371                       | 88 927                | 46 278              | 38 830                     | 71 988                | 448 052              |
| 1817                            | 86 260               | 44 577,           | 30 540              | 54 376                       | 95 318                | 45 974              | 34 602                     | 62 962                | 454 609              |
| 1818<br>1819                    | 86 749<br>89 618     | 46 400'<br>46 638 | 30 597<br>30 709    | 52 750<br>55 653             | 95 522<br>101 923     | 46 469<br>50 198    | 37 453<br>42 003           | 67 912<br>76 057      | 463 852<br>492 799   |
| 1820                            | 90 427               | 45 249            | 31 376              | 54 636                       | 99 734                | • 50 363            | 40 481                     | 72 132                | 484 398              |
| Jahresdurchschn.<br>von 1816—20 | 86 352               | 45 442            | 30 165              | 53 557                       | 96 285                | <b>47 856</b> .     | 38 674                     | 70 161                | 468 742              |
| 1991                            | 93 728               | 48 000            | 32 517              | 56 79 <del>8</del>           | 102 729               | 52 012              | 42 562                     | 75 814                | 504-160              |
| 1821<br>1822                    | 91 196               | 48 451            | 33 016              | 58 358                       | 101 803               | 51 832              | 41 904                     | 76 402                | 502 962              |
| 1823                            | 90 661               | 44 340            | 34 619              | 57 447                       | 99 868                | 51 467              | 43 866                     | 76 418                | 498 686              |
| 1824<br>1825                    | 91 648<br>96 129     | 46 408<br>48 037  | 34 158<br>35 623    | 57 597<br>59 75 <b>7</b>     | 101 305<br>106 609    | 51 535<br>53 775    | 43 866<br>44 847           | 78 821<br>78 876      | 505 338<br>· 523 653 |
| 1826                            | 95 063               | 47 875            | 35 629              | 60 233                       | 108 734               | 54 227              | 45 118                     | 78 744                | 525 623              |
| M 1827                          | 83 349               | 40.904            | 33 137              | 58 614                       | 102 264               | 52 519              | 42 693                     | 77 195                | 490 675              |
| 1828                            | 88 542               | 39 543            | 34 668              | 58 423                       | 100 527               | 53 305<br>51 335    | · 44 704<br>44 058         | 79 795<br>80 707      | 499 507<br>495 483   |
| 1829<br>1830                    | 84 845<br>83 124     | 42 566<br>42 136  | 34 043<br>33 999    | 57 764<br>57 963             | 100 105               | 54 291              | 43 294                     | 80 299                | 497 241              |
| Jahresdurchschn.<br>von 1821—30 | 89 828               | 44 826            | 34 141              | <b>58 29</b> 6               | 102 614               | 52 630              | 43 691                     | 78 307                | 504 333              |
|                                 |                      |                   |                     |                              |                       |                     |                            |                       |                      |
| 1831                            | 85 193               | 38 745            | 35 068              | 58 019                       | 99 311                | 54 022<br>52 346    | 40 719                     | 79 485<br>79 897      | 490 562<br>481 973   |
| 1832<br>1833                    | 82 510<br>85 696     | 37 820<br>48 437  | 32 955<br>37 445    | 53 942<br>63 108             | 100 513<br>110 646    | 57 062              | 41 990<br>47 33 <b>3</b>   | 87 747                | 537 474              |
| 1834<br>1835                    | 92 235               | 48 492            | 39 347              | 64 856                       | 112 133               | 59 058              | 49 012                     | 91 509                | 556 642              |
| 1835                            | 83 930               | 45 389            | 36 163              | 60 148                       | 105 657               | 58 862              | 49 078                     | 93 988                | 533 215              |
| 1836<br>1837                    | 88 269<br>94 492     | 47 796<br>49 603  | 38 574<br>38 542    | 64 832<br>64 084             | 108 651<br>111 812    | 58 181<br>57 831    | 49 783<br>49 115           | 94 536<br>92 414      | 550 622<br>557 893   |
| 1838                            | 86 353               | 51 222            | 39 568              | 66 528                       | 112 373               | 59 559              | 52 752                     | 98 045                | 566 400              |
| 1839<br>1840                    | 90 743<br>99 136     | 53 037<br>55 042  | 39 760<br>41 494    | 67 130<br>67 070             | 115 819<br>116 390    | 60 556<br>59 293    | 51 222<br>51 388           | 96 707<br>97 462      | 574 974<br>587 275   |
| Jahresdurchschn.                |                      |                   |                     |                              |                       |                     |                            |                       |                      |
| von 1831—40                     | 88 856               | 47 558            | 37 892              | 62 972                       | 109 330               | 57 677              | 48 239                     | 91 179                | 543 703              |
| 1841                            | 94 320               | 56 231            | 41 995              | 69 958                       | 118 414               | 61 681              | 51 145                     | 97 761                | 591 505              |
| 1842<br>1843                    | 103 804<br>105 800   | 59 462<br>57 325  | 43 782<br>44 271    | 72 510<br>71 434             | 126 310<br>115 434    | 64 857<br>60 858    | 51 688<br>51 291           | 101 290<br>98 059     | 623 703<br>604 472   |
| 1844                            | 109 373              | 60 716            | 44 688              | 73 701                       | 123 146               | 61 132              | 49 479                     | 100 956               | 623 191              |
| 1845                            | 103 859              | 65 380            | 46 438              | 78 568                       | 126 236               | 66 983              | 52 475                     | 107 430               | 647 369              |
| 1846                            | 105 147              | 62 293            | 46 684              | 78 278                       | 122 676               | 65 843<br>63 597    | 48 652<br>45 227           | 96 851                | 626 424<br>583 348   |
| 1847<br>1848                    | 100 472<br>91 062    | 53 383<br>52 129  | 41 841 44 527       | 73 573<br>73 855             | 112 248<br>101 801    | 64 264              | 45 227<br>50 075           | 93 007<br>99 224      | 583 348<br>576 937   |
| 1849                            | 128 101              | 64 783            | 50 913              | 81 383                       | 134 457               | 71 748              | 55 074                     | 105 103               | 691 562              |
| 1850                            | 119 197              | 64 690            | 50 273              | 84 453                       | 128 411               | 69 910              | 53 242                     | 106 808               | 676 984              |
| Jahresdurchschn.<br>von 1841—50 | 106 114              | 59 639            | 45 541              | 75 771                       | 120 913               | 65 087              | 50 835                     | 100 649               | 624 549              |
| 1851                            | 124 634              | 61 665            | 48 660              | 82 632                       | 129 645               | 71 050              | 52 673                     | 104 506               | 675 465              |
| 1852                            | 118 837              | 63.589            | 50 214              | 85 100                       | 128 481               | 70 948              | 51 555                     | 104 500               | 673 868              |
| 1853                            | 117 255              | 60 534            | 49 020              | 80 468                       | 125 575               | 70 529              | 51 978                     | 103 763               | 659 122              |
| 1854                            | 111 565              | 59 995            | 49 041              | 81 685                       | 121 884               | 68 074              | 50 336                     | 106 069               | 648 649              |
| 1855<br>1856                    | 112 670<br>108 004   | 55 125<br>52 487  | 49 856<br>49 475    | 78 739<br>79 962             | 108 698<br>109 508    | 65 429<br>69 778    | 48 122<br>51 093           | 99 178<br>105 485     | 617 817<br>625 792   |
| 1857                            | 123 031              | 62 386            | 51 390              | 87 445                       | 134 996               | <b>4</b> 73 895     | 55 016                     | 115 381               | 703 540              |
| 1858                            | 130 849              | 65 589            | 55 158              | 88 960                       | 141 409               | 74 760              | 56 685                     | 116 760               | 730 170              |
| 1859<br>1860                    | 130 688<br>129 261   | 65 417<br>63 216  | 56 836<br>55 943    | 92 036<br>90 969             | 141 501<br>138 173    | 77 482<br>75 714    | 60 289<br>57 822           | 122 783<br>119 145    | 747 032<br>730 243   |
| Jahresdurchschn.<br>von 1851—60 | 120 680              | 61 000            | <b>51 55</b> 9      | 84 800                       | 127 987               | 71 76 <del>0</del>  | 53 557                     | 109 821               | 681 170              |
| von 1816—60                     | 99 723               | 52 388            | 40 937              | 68 581                       | 113 108               | 60 242              | 47 924                     | 92 236                | 575 189              |
|                                 | ,                    |                   |                     |                              |                       |                     |                            |                       | İ                    |

| 5.                                                                   | Anzahl der Gestorbenen.                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Jahrgänge.                                                           | Provinz<br>Preussen.                                                                                | Provinz<br>Posen.                                                                                | Provinz<br>Pommern.                                                                              | Provinz<br>Branden-<br>burg.                                                                     | Provinz<br>Schlesien.                                                                                  | Provinz<br>Sachsen.                                                                              | Provinz<br>West-<br>falen.                                                                       | Provinz<br>Rheinland.                                                                            | Im Staa                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>1820                                 | 42 142<br>48 345<br>52 154<br>54 261<br>47 180                                                      | 24 007<br>26 888<br>26 258<br>24 568<br>22 232                                                   | 15 199<br>16 242<br>17 833<br>20 795<br>16 912                                                   | 32 394<br>33 121<br>37 689<br>38 394<br>32 480                                                   | 61 977<br>68 014<br>68 506<br>67 094<br>62 780                                                         | 31 735<br>31 014<br>31 213<br>36 267<br>33 526                                                   | 28 981<br>29 248<br>28 471<br>34 049<br>29 261                                                   | 50 666<br>54 163<br>51 859<br>59 055<br>52 538                                                   | 287 101<br>307 035<br>313 983<br>334 483<br>296 909                                                        |  |  |  |  |  |
| Jahresdurchschn.<br>von 1816—20                                      | 48 816                                                                                              | 24 791                                                                                           | 17 396                                                                                           | 34 816                                                                                           | 65 674                                                                                                 | 32 751                                                                                           | 30 002                                                                                           | 53 656                                                                                           | 307 902                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828<br>1829 | 48 363<br>53 580<br>53 303<br>56 014<br>57 089<br>59 020<br>60 991<br>63 094<br>76 501<br>70 745    | 24 043<br>30 096<br>26 667<br>27 969<br>29 651<br>33 757<br>43 815<br>45 009<br>39 536<br>39 338 | 16 930<br>18 637<br>18 564<br>19 297<br>19 740<br>22 950<br>22 480<br>21 518<br>22 469<br>20 966 | 31 795<br>34 354<br>35 517<br>36 324<br>35 826<br>39 822<br>40 654<br>41 647<br>41 156<br>42 448 | 60 352<br>68 297<br>73 424<br>68 675<br>71 764<br>77 077<br>80 915<br>81 118<br>81 007<br>75 178       | 32 193<br>33 565<br>33 291<br>32 491<br>32 693<br>37 095<br>34 993<br>36 983<br>37 200<br>37 179 | 27 068<br>28 069<br>28 653<br>27 579<br>27 536<br>31 591<br>30 097<br>30 493<br>33 000<br>37 596 | 46 829<br>47 926<br>49 480<br>50 171<br>53 055<br>53 820<br>51 640<br>53 018<br>57 386<br>67 252 | 287 573<br>314 524<br>318 899<br>318 520<br>327 354<br>355 132<br>365 585<br>372 880<br>388 255<br>390 702 |  |  |  |  |  |
| Jahresdurchschn.<br>von 1821-30                                      | 59 870                                                                                              | 33 988                                                                                           | 20 355                                                                                           | 37 954                                                                                           | 73 781                                                                                                 | 34 768                                                                                           | 30 168                                                                                           | 53 058                                                                                           | 343 942                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1838<br>1839 | 102 930<br>74 360<br>74 875<br>70 828<br>65 878<br>60 944<br>72 426<br>66 671<br>75 959<br>70 789   | 56 101<br>44 093<br>38 286<br>36 488<br>31 151<br>30 404<br>37 056<br>29 958<br>38 610<br>36 834 | 27 053<br>25 604<br>27 537<br>31 018<br>24 175<br>20 743<br>25 052<br>22 658<br>24 724<br>28 389 | 53 614<br>46 770<br>48 720<br>51 941<br>44 174<br>40 362<br>48 642<br>42 867<br>48 119<br>51 216 | 82 119<br>88 098<br>86 163<br>86 648<br>82 948<br>84 077<br>94 214<br>82 995<br>91 267<br>83 229       | 41 947<br>45 484<br>44 322<br>46 029<br>38 989<br>39 030<br>44 039<br>41 126<br>43 887<br>41 147 | 36 496<br>34 947<br>33 874<br>34 909<br>32 461<br>35 355<br>41 150<br>37 592<br>37 723<br>36 967 | 62 405<br>61 772<br>60 117<br>66 152<br>61 167<br>64 673<br>76 024<br>69 123<br>69 809<br>70 053 | 462 665<br>421 128<br>413 894<br>424 013<br>380 943<br>375 588<br>438 603<br>392 990<br>430 098<br>418 624 |  |  |  |  |  |
| Jahresdurchschn.<br>von 1831—40                                      | 73 566                                                                                              | 37 898                                                                                           | 25 695                                                                                           | 47 643                                                                                           | 86 176                                                                                                 | 42 600                                                                                           | 36 147                                                                                           | 66 130                                                                                           | 415 855                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849 | 74 254<br>74 000<br>69 867<br>64 945<br>83 074<br>84 439<br>103 881<br>114 209<br>83 600<br>76 231  | 36 467<br>38 802<br>43 325<br>37 702<br>37 136<br>41 097<br>46 651<br>62 930<br>61 524<br>43 512 | 27 625<br>25 395<br>25 088<br>24 312<br>25 361<br>31 837<br>33 068<br>35 393<br>32 249<br>27 377 | 47 536<br>49 076<br>49 231<br>45 789<br>47 463<br>55 329<br>53 208<br>58 085<br>57 689<br>55 311 | 80 583<br>88 974<br>103 368<br>82 053<br>89 169<br>95 479<br>107 596<br>112 855<br>105 490<br>88 133   | 42 856<br>46 046<br>46 528<br>42 189<br>43 134<br>46 664<br>48 567<br>49 595<br>50 938<br>59 174 | 35 954<br>38 136<br>36 924<br>37 811<br>38 546<br>39 109<br>40 979<br>38 570<br>35 533<br>34 825 | 69 981<br>74 753<br>70 242<br>69 041<br>69 182<br>79 195<br>78 286<br>70 105<br>71 839<br>71 272 | 415 256<br>435 182<br>444 573<br>403 842<br>433 065<br>473 149<br>512 236<br>541 742<br>498 862<br>455 835 |  |  |  |  |  |
| Jahresdurchschn.<br>von 1841—50                                      | 82 850                                                                                              | 44 914                                                                                           | 28 770                                                                                           | 51 872                                                                                           | 95 370                                                                                                 | 47 569                                                                                           | 37 639                                                                                           | 72 390                                                                                           | 461 374                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859 | 76 335<br>119 240<br>107 440<br>95 059<br>108 583<br>83 990<br>96 184<br>93 342<br>89 614<br>90 804 | 41 482<br>73 373<br>49 817<br>48 416<br>59 990<br>51 893<br>50 392<br>49 193<br>43 201<br>37 859 | 27 952<br>35 420<br>38 468<br>32 082<br>33 143<br>27 603<br>36 211<br>36 018<br>33 677<br>31 095 | 53 958<br>62 613<br>60 571<br>59 474<br>62 441<br>53 103<br>63 663<br>61 072<br>58 807<br>54 759 | 88 205<br>106 653<br>104 984<br>104 712<br>116 375<br>105 418<br>98 696<br>100 894<br>95 984<br>86 138 | 45 343<br>52 681<br>49 244<br>49 164<br>53 339<br>45 321<br>54 727<br>53 070<br>50 702<br>45 795 | 37 778<br>36 099<br>36 016<br>37 393<br>39 158<br>36 760<br>42 084<br>41 018<br>38 261<br>37 169 | 72 785<br>71 281<br>74 656<br>74 437<br>77 431<br>73 997<br>79 972<br>85 121<br>83 511<br>77 189 | 443 838<br>557 360<br>521 196<br>500 737<br>550 460<br>478 085<br>521 929<br>519 728<br>493 757<br>460 808 |  |  |  |  |  |
| Jahresdurchschn.<br>von 1851—60                                      | 96 059                                                                                              | 50 561                                                                                           | 33 167                                                                                           | 59 046                                                                                           | 100 806                                                                                                | 49 939                                                                                           | 38 174                                                                                           | 77 038                                                                                           | 504 790                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| von 1816 - 60                                                        | 74 834                                                                                              | 39 946                                                                                           | 25 830                                                                                           | 47 538                                                                                           | 86 438                                                                                                 | 42 500                                                                                           | 34 918                                                                                           | 65 654                                                                                           | 417 758                                                                                                    |  |  |  |  |  |

|                                         |                                             | Fo you                                          | mehrte si    | ch 1 00            |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|--|--|--|
| 6.                                      |                                             | Es ver                                          |              | der Ge-            |  |  |  |
|                                         |                                             | der Be-                                         | der Ge-      |                    |  |  |  |
| ,                                       |                                             | wohner                                          | borenen      | nen incl-<br>Todt- |  |  |  |
| Previnsen.                              | Zeitabschnitte.                             |                                                 |              | geborn.            |  |  |  |
|                                         |                                             | im Mittel der erst an-<br>geführten Periode bis |              |                    |  |  |  |
|                                         |                                             | zum Du                                          | rchschni     | t der an           |  |  |  |
|                                         | •                                           | zweiter Stelle angeführ-<br>ten auf             |              |                    |  |  |  |
|                                         | <u> </u>                                    | <del> </del>                                    | <del></del>  |                    |  |  |  |
|                                         | von 1816/20—1821/30                         | 1,21                                            | 1,04         | 1,23               |  |  |  |
| Preussen                                | " 1821/30—1831/40<br>" 1831/40—1841/50      | 1,11<br>1,15                                    | 0,99<br>1,19 | 1,23<br>1,13       |  |  |  |
|                                         | <b>"</b> 1841/50—1851/60                    | 1,09                                            | 1,14         | 1,16               |  |  |  |
|                                         | "                                           | 1,70                                            | 1,40         | 1,97               |  |  |  |
|                                         | 1010100 1001                                |                                                 | ,            |                    |  |  |  |
|                                         | von 1816/20—1821/30<br>, 1821/30—1831/40    | 1,48<br>1,42                                    | 0,99<br>1,06 | 1,37<br>1,12       |  |  |  |
| Posen                                   | <b>,,</b> 1831/40—1841/50                   | 1,16                                            | 1,25         | 1,19               |  |  |  |
|                                         | , 1841/50—1851/60<br>, 1816/20—1851/60      | 1,06<br>1,62                                    | 1,02         | 1,13<br>2,04       |  |  |  |
|                                         | ,, ====                                     |                                                 |              |                    |  |  |  |
|                                         | von 1816/20—1821/30                         | 1,18                                            | 1,10         | 1,17               |  |  |  |
|                                         | <b>,</b> 1821/30—1831/40                    | 1,15                                            | 1,11         | 1,26               |  |  |  |
| Pommern .                               | " 1831/40—1841/50<br>" 1841/50—1851/60      | 1,18<br>1,13                                    | 1,20<br>1,13 | 1,12<br>1,16       |  |  |  |
|                                         | , 1816/20—1851/60                           | 1,81                                            | 1,71         | r,91               |  |  |  |
|                                         | <u> </u>                                    | <u> </u>                                        | 1            | !                  |  |  |  |
|                                         | von 1816/20—1821/30                         | 1,13                                            | 1,09         | 1,09               |  |  |  |
| Branden-                                | ] ,, 1821/30—1831/40<br>,, 1831/40—1841/50  | 1,14                                            | 1,08         | 1,26               |  |  |  |
| burg                                    | " 1841/50—1851/60                           | 1,19<br>1,12                                    | 1,20<br>1,12 | 1,09<br>1,14       |  |  |  |
|                                         | <b>"</b> 1816/20—1851/60                    | 1,72                                            | 1,58         | 1,70               |  |  |  |
|                                         | <u> </u>                                    | <u> </u>                                        | <u> </u>     |                    |  |  |  |
|                                         | von 1816/20—1821/30<br>,, , 1821/30—1831/40 | 1,14<br>1,14                                    | 1,07         | 1,12<br>1,17       |  |  |  |
| Schlesien .                             | ,, 1831/40—1841/50                          | 1,15                                            | 1,11         | 1,11               |  |  |  |
|                                         | , 1841/50—1851/60<br>, 1816/20—1851/60      | 1,07<br>1,59                                    | 1,06<br>1,33 | 1,06<br>1,53       |  |  |  |
|                                         | ,, 1810/20—1931/00                          | 1,03                                            | 1,55         | 1,55               |  |  |  |
|                                         | von 1816/20—1821/30                         | 144                                             | 1.0          | 1.06               |  |  |  |
| ~ -                                     | <b>"</b> 1821/30—1831/40                    | 1,11<br>1,12                                    | 1,10<br>1,10 | 1,06<br>1,23       |  |  |  |
| Sachsen                                 | ,, 1831/40—1841/50<br>,, 1841/50—1851/60    | 1,13<br>1,09                                    | 1,15<br>1,10 | 1,42<br>1,05       |  |  |  |
|                                         | " 1816/20—1851/60                           | 1,52                                            | 1,50         | 1,52               |  |  |  |
| ·                                       | 1                                           | <u> </u>                                        | <u> </u>     | <u> </u>           |  |  |  |
|                                         | von 1816/20—1821/30                         | 1,10                                            | 1,13         | 1,01               |  |  |  |
| Westfalen .                             | , 1821/30—1831/40<br>, 1831/40—1841/50      | 1,10<br>1,09                                    | 1,10<br>1,05 | 1,20<br>1,04       |  |  |  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <b>"</b> 1841/50—1851/60                    | 1,07                                            | 1,05         | 1,01               |  |  |  |
|                                         | <b>"</b> 1816/20—1851/60                    | 1,42                                            | 1,38         | . 1,27             |  |  |  |
|                                         | 101010 100115                               | <u> </u>                                        | <u> </u>     |                    |  |  |  |
|                                         | von 1816/20—1821/30<br>, 1821/30—1831/40    | 1,09<br>1,14                                    | 1,12<br>1,16 | 0,99<br>1,25       |  |  |  |
| Rheinland.                              | <b>"</b> 1831/40—1841/50                    | 1,13                                            | 1,10         | 1,09               |  |  |  |
|                                         | , 1841/50—1851/60<br>, 1816/20—1851/60      | 1,12<br>1,59                                    | 1,09<br>1,57 | 1,06<br>1,44       |  |  |  |
|                                         | ,, ====================================     |                                                 | -,-,         | -,                 |  |  |  |
|                                         | von 1816/20—1821/30                         | 1,14                                            | 1,08         | 1,12               |  |  |  |
| II_                                     | <b>,</b> 1821/30—1831/40                    | 1,13                                            | 1,08         | 1,24               |  |  |  |
| Der Staat.                              | , 1831/40—1841/50<br>, 1841/50—1851/60      | 1,15<br>1,10                                    | 1,15<br>1,09 | 1,44<br>1,09       |  |  |  |
|                                         | " 1816/20 – 1851/60                         | 1,61                                            | 1,05         | 1,64               |  |  |  |
|                                         | 1                                           | ł                                               | l            | j li               |  |  |  |

Unterwirst man in obiger Tabelle lediglich die Zeitperiode von 1841/50—1851/60 der Betrachtung, so eröffnet sie ersreulicherweise einige tröstlichere Aussichten, doch immer nur für einzelne, nicht für alle Provinzen. Am schlimmsten sieht es in der Provinz Posen aus. Während in genannter Zeit sich in vier Provinzen die Zunahme der Fruchtbarkeit

über die Zunahme der Sterblichkeit stellt und in drei anderen beide Zunahmen sich sehr nahe kommen, findet das gerade Gegentheil in der Provinz Posen statt. Lediglich diese Zahlen gestatten die Behauptung, dass dort die socialen und ökonomischen Fortschritte nur schwer errungen werden. Die größere Gunst der Verhältnisse in Sachsen und in den westlichen Provinzen bewirkt es glücklicherweise, dass im Staate, denselben als Ganzes betrachtet, eine gleichmässige Entwickelung der Fruchtbarkeit und Sterblichkeit wahrzunehmen ist. Je 100 Bewohner vermehrten sich im letzten Jahrzehntdurchschnitt auf 110; auf je 100 Geburten im Mittel des vorletzten Jahrzehntskommen 109 im Durchschnitt des letzten, und ebenso kommen auf je 100 damals Gestorbene jetzt 109. In Posen dagegen steht in der Zeitperiode von 1841/50—1851/60 bei einer Bevölkerungszunahme von 100 auf 106 nur eine Fruchtbarkeitszunahme von 100 auf 102 und eine Sterblichkeitszunahme von 100 auf 113 gegenüber.

Angenehm würde es uns sein, wenn vorstehende Auseinandersetzungen auch Einiges zur grösseren Verständlichkei, der Tabelle 2 beigetragen haben sollten. Leider ist es eine schwierige und in einer Zeitschrift fast unlösbare Aufgabe, die abstracten Dinge, welche sie behandeln, so ganz mundgerecht zu machen. Indessen umgehen lassen sie sich schlechterdings nicht. Nicht aus den absoluten Zahlen, auch nicht aus jeder Art von relativen Zahlen leuchten die Gesetze hervor, von welchen sie beherrscht werden. Wenn Jemand vernimmt, dass die Bevölkerung in der Provinz Preussen in der Periode von 1816/20—1851/60 um 70 %, in Westfalen nur um 42 % gewachsen sei, so wird er vielleicht ohne Weiteres letztere Provinz deshalb als die minderbegünstigte ansehen, weil ja die Bevölkerung daselbst minder stark wächst, als in jener. Wahrheit ist aber, dass Westfalen dennoch eine ungleich sichere und nachhaltigere Bevölkerungsquelle für den Staat ist, als Preussen oder Posen oder Schlesien. Westfalen gleicht (um bei diesen Provinzen zu bleiben) gewissenmassen einem kaufmännischen Geschäfte, in welchem ein minder einem kaufmännischen Geschäfte, in welchem ein minder grosser, aber sehr sicherer und stets lucrativer Umsatz gemacht wird. Preussen und Posen hingegen haben Aehnlichkeit mit Geschäften grossen Umsatzes, aber unsicherer, ja selbst mehr oder minder verlustbringender Art. Fast ist darauf das mercantile Paradoxon anwendbar: es wird zwar an dem Artikel eine Kleinigkeit verloren, aber die Menge muss es bringen. Der Umsatz steigert sich bei solchen Geschäftsmaximen freilich; das Ende des Geschäfts ist aber auch abzusehen. -Hoffen wir, dass auch in Posen bald wieder ein günstiger Umschwung eintrete, wie er schon einmal und zwar in den Jahrzehntdurchschnitten von 1831/40—1841/50 da war.

. Wir müssen hier noch einige andere auf die 2. Tabelle Bezug habende statistische Grundsätze einslechten.

Eine der auffälligsten, indess überall bemerkten Erscheinungen ist nämlich die, dass eine geringere Sterblichkeit immer auch von einer geringeren Fruchtbarkeit der Bevölkerung und eben so eine grössere Sterblichkeit von einer grösseren Fruchtbarkeit begleitet wird. Die Gründe dafür sind weit weniger innere als äussere; ja sie bedingen sich sogar gegenseitig. Je geringer die Sterblichkeit ist, desto grösser ist die mittlere Lebensdauer; je grösser diese, desto grösser ist die Anzahl solcher Ehen unter der lebenden Bevölkerung, welche bereits die Periode der Fruchtbarkeit hinter sich haben und folglich zur Vergrösserung der Zahl der Geborenen nichts mehr beitragen. Eine verhältnissmässig geringere Zahl von Geborenen steht einer gewissen Zahl von Lebenden gegenüber. Die ganze Bevölkerung erscheint darum minder fruchtbar, als eine andere, in welcher die mittlere Lebensdauer kürzer ist, mithin weniger Personen in das Alter der ehelichen Unfruchtbarkeit treten und darum auch mehr Geborene gezählt werden. Dass diese Umstände auf die Fruchtbarkeit der neugestisteten Ehen keinen Einsluss zu haben brauchen, leuchtet von selbst ein, ist aber auch constatirt. Hierzu tritt ausscrdem noch ein anderer Grund, welcher die Sterblichkeitsziffer erhöht, d. h. sie ungünstiger gestaltet. Bei einer Bevölkerung von grosser Fruchtbarkeit ist selbstverständlich die Zahl der Kinder im zarten und zartesten Alter eine im Vergleich zur Gesammtbevölkerung grössere, als bei einer Bevölkerung ge-ringer Fruchtbarkeit. Da aber die Kindersterblichkeit eine weit beträchtlichere ist, als die Alterssterblichkeit, so müssen nothwendig unter der ersteren Bevölkerung auch mehr Sterbefälle (und zwar wesentlich mit durch die Kinder veranlasst) vorkommen, als unter der letzteren. Wäre in beiden Fällen die Bevölkerung = 1000, die Fruchtbarkeit im ersten aber 1/2, im zweiten 1/30, so würden, bei gleicher Intensität der Todesursachen unter den Kindern, von den 40 Geborencu im ersten Falle nach Ablauf des 1. Jahres 13, von den 50 Geborenen im zweiten Falle aber 17 hinweggerafft sein.

Es stehen also die Messungen des Lebens und Sterbens miteinander im engsten Zusammenhang; man kann sie schlechterdings nicht getrennt von einander betrachten. Nicht minder sind aber auch die inneren oder socialen Gründe der Verschlechenkeiten inte: den die Bewegung der Bevölkerung charakterisirenden Ziffern so sehr mit den äusseren, gleichsam statistischen Gründen der wechselseitigen Abweichungen dieser Zahlen verwebt, dass es aller Aufmerksamkeit bedarf, beide Arten von Gründen auseinander zu halten und jeder ihr Recht zu geben.

# 3. Das Durchschnittsalter der Gestorbenen oder die sogenannte mittlere Lebensdauer in der Zeit von 1816—1860.

So wenig die Menschen, selbst die einer Generation angehörigen, einander von Angesicht gleichen, so wenig gleichen sie sich im Alter; stimmen, wie wohl selten, hier und da einmal die Tage überein, so variiren doch die Geburtsstunden, von den Minuten gar nicht zu reden. Für die Statistik hat die subtile Unterscheidung der Minuten und Stunden der Geburt indess nur wenig Bedeutung. Anders ist es schon mit den Tagen. Je zarter das Alter, desto entschiedener bedingt selbst die Zahl der zurückgelegten Tage eine grössere oder geringere Lebenswahrscheinlichkeit. Rückt es etwas weiter vor, so ist der Einfluss nach Wochen, später nach Monaten zu bemessen. Aber erst bei einem Alter von mindestens 4-6 Jahren ist es erlaubt, ihn Jahr für Jahr zu bestimmen.

Es ware ein Leichtes, die Vitalität der Kinder je nach den Alterstufen, auf welchen sie stehen, zu messen, wenn über das Alter sowohl der Gestorbenen als der Lebenden hinlänglich detaillirte Aufzeichnungen und statistische Zusammenstellungen gemacht würden. Leider geschieht das letztere im preussischen Staate, wie schon erwähnt, noch weit unvollkommener als das erstere. Man muss deshalb auf Umwegen zu dem Ziele zu gelangen suchen, die Lebenserwartung jeder Altersclasse von Menschen, die den preussischen Staat bewohnen, zu bestimmen.

Fassen wir zunächst die mittlere Lebensdauer ins Auge. Es war schon im ersten Theile dieser Abhandlung erwähnt worden, dass sie in gewisser Hinsicht mit dem Durchschnittsalter der Gestorbenen übereinstimme.

Um das wirkliche Durchschnittsalter der Gestorbenen zu finden, giebt es blos einen Weg. Dieser ist: zu ermitteln, wie viel Jahre z. B. die in einem Jahre gestorbenen Personen zusammen verlebt haben, und die Zahl der Jahre durch die Zahl der Personen zu dividiren. Der Quotient ist das Durchschnittsalter der Gestorbenen des zur Rechnung gezogenen Jahres. Wie aber auch die Fruchtbarkeit und Sterblichkeit der Menschen ihre guten und schlechten Jahrgänge hat, gerade sowie die Jahrgänge auch für die Entwickelung des Thier- und Pflanzenlebens durchaus nicht gleich sind, und wie es Jedermann einleuchtet, dass es grundfalsch wäre, z. B. die Getreidefruchtbarkeit einer Gegend aus den Ernten eines einzigen Jahres bestimmen zu wollen; eben so falsch ist es auch, Mittelwerthe für die rein physischen Acte des Lebens und Sterbens der Menschen auf die Resultate einiger wenigen oder gar nur einzelner Kalen-derjahre zu bauen. Man muss Gruppen von Jahren zur Beobachtung heranziehen und auch nur solche Gruppen wieder mit anderen, ähnlich grossen vergleichen. Das ist nun mit dem Alter der Gestorbenen geschehen. Die ganze seit der völligen Reconstruirung des Staats verflossene, ununterbrochene Reihe von 45 Jahren, die Jahre von 1816 bis 1860, sind der Betrachtung und Berechnung unterworsen worden. Die Grundzahlen für diese Berechnung werden zunächst in der auf Seite 344 folgenden 7. Tabelle mitgetheilt.

Bekanntlich giebt die sogenannte Bevölkerungsliste die Alter der Gestorbenen nur in der in umstehender Tabelle ersichtlichen Reihenfolge und Eintheilung an, nämlich: von unter bis 1 Jahr, von über 1-3, von über 3-5, von über 5-7, 7-10, 10-14, 14-20, 20-25, 25-30 und so fort bis über 90 Jahre. Das sind 22 Abstufungen. Hieraus ist nun das Durchschnittsalter der Gestorbenen in der Weise berechnet worden, dass von jeder Altersclasse, getrennt für die Gestorbenen des männlichen und des weiblichen Geschlechts, die Anzahl der bis zum Tode verlebten Jahre durch Multiplication der Zahl der Gestorbenen mit dem Mittel der Altersstufe gefunden und alsdann mit der Zahl der Personen in die Zahl der Jahre dividirt wurde. Es ward also als das Durchschnittsalter der vor vollendetem 1. Lebensjahre Gestorbenen das von 6 Monaten

angesehen, als das Durchschnittsalter der Classe von 1-3 Jahren das von 2 Jahren; als das der Classe von 3-5 Jahren das von 4 Jahren; als das Alter der Classe von 5-7 Jahren das von 6 Jahren; als das Alter der Classe von 7-10 Jahren das von 8} Jahren und so fort. Nicht zu leugnen ist, dass dieses Verfahren deshalb nicht ganz frei von Fehlern ist, weil die Mittel aus den immer mehrere Monate und Jahre umfassenden Altersgruppen nicht genau die Durchschnittsalter der Personen einer solchen Gruppe sind. Allein der Fehler, der begangen wird, ist höchstens in den jüngsten und ältesten Altersclassen von einiger Erheblichkeit, viel weniger in den Classen, die die Alter von über 7 bis 60 Jahren betreffen. Dazu kommt, dass der nämliche Fehler sich durch alle 45 in Betracht gezogenen Jahrgänge in gleicher Weise wiederholt, so dass die Resultate der einzelnen stets mit dem gleichen Fehler behaftet und in Folge dessen auch vollkommen mit einander vergleichbar sind. Auch das Resultat des Fehlers ist zu ermessen. Das Multiplicationsproduct, d. h. die Anzahl der von den Gestorbenen bis zu ihrem Tode verlebten Jahre, wird etwas zu gross befunden. Dass indess eine willkürliche Methode »mathematischen Probirens«, wie es Dieterici nennt, noch weniger richtige Resultate liefert, geht aus der Vergleichung der sich über eine gleiche Anzahl von Gestorbenen erstrecken-den, von Dieterici berechneten Resultate mit den alsbald folgenden hervor.

Dieterici fand Wir fanden

für das Jahr 1816 7.799 971 Jahre 7.680 788 Jahre

1836 10.263 922 10.100 315 15.945 834 15.691 706 15.945 834

Der Natur der Dinge nach müssten die der wirklichen Absterbeordnung entsprechenden Zahlen etwas kleiner als die nach dem arithmetischen Mittel berechneten sein. Die Dietericischen zeigen das Umgekehrte. Das widerspricht also der Natur. Der Grund des Fehlers liegt aber auch sehr nahe. Dieterici basirte seine Rechnung auf eine Absterbeordnung der Bewohner in der Stadt Berlin. Eine solche geschäftsthätige und stark pulsirende Stadt ist allerdings in ihrer Bewohnerschaft anders zusammengesetzt, als das ganze Land. Sie beherbergt weniger Kinder und weniger Greise, und darum ist auch die Absterbeordnung eine andere und zwar eine solche, dass sie verhältnissmässig mehr Personen der mittleren Altersclassen trifft. Dadurch erfährt die Zahl der verlebten Jahre der Gestorbenen nothwendig eine Erhöhung, die sich aber sicher nicht über das ganze Land in gleichem Maasse erstreckt. Dieser Fehler, den ührigens Dieterici selbst gefühlt, sogar erwähnt hat, ist später auch von Wappäus in dessen akademischer Abhandlung über den Begriff und die statistische Bedeutung der mittleren Lebensdauer ausführlich beleuchtet worden.

Weil die Zahl der vor Erfüllung des ersten Lebensjahres Gestorbenen allerdings die Rechnung des Durchschnittsalters der Gestorbenen sehr beeinflusst, so wird es allgemein für räthlich erachtet, die Rechnung auch so einzurichten, dass das Durchschnittsalter nach erfülltem ersten Lebensjahre getrennt daraus erkannt werden kann. Solcher Anforderung haben wir gleichfalls Rechnung getragen. Selbstverständlich erfordern dieselben Gründe, erfordert es das Wesen der Sache selbst, die Todtgeborenen ganz aus der Rechnung wegzulassen; denn letztere würden ja noch mehr einseitigen Einfluss auf das Resultat ausüben, weil ihre Zahl gar keiner Lebenszeit gegenüber zu stellen ist, und weil sie factisch auch gar keine Zeit verlebt haben.

Das Resultat der Berechnungen des Durchschnittsalters der Gestorbenen ist nun in der auf Seite 347 folgenden 8. Tabelle niedergelegt. Um es zu finden, waren zu rechnen:

3366 Multiplicationen 5- und 6stelliger mit 3stelligen Zahlen,

153 Additionen von je 22 Posten 6- bis 10stelliger Zahlen,

306 Divisionen von 6- und 7stelligen in 6- bis 10stellige Zahlen.

Es sind jedoch in vorliegender Abhandlung alle Elemente aufgenommen, welche zu diesen Berechnungen verwendet wurden, so dass Niemand die Ergebnisse lediglich auf Treu und Glauben hinzunehmen braucht, sondern in den Stand gesetzt ist, sie durch Nachrechnen auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Auch unsererseits ist Veranlassung genommen, dieselbe noch einmal von fremder Hand prüfen zu lassen, aum ein Maximum von Correctheit zu erreichen. Etwaige Berichtigungen der jetzt schon publicirten Zahlen würden wir später unsern Lesern nicht vorenthalten. Auf die berechneten Durchschnittsalter können solche Fehler indess kaum von nennenswerthem Einfluss sein.

| 7.                                                                           | Gesterbene im Alter von                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                        |                                                                        |                                                                                        |                                                                          |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr-<br>gänge.                                                              | unter<br>1 Ja                                                                                    |                                                                                                  | übe<br>1 bi<br>Jahr                                                                              | s 3                                                                                              | üb<br>3. bi<br>Jah                                                                            | s 5                                                                                                   | übe<br>5 bi<br>Jah                                                                      | s 7                                                                                           | übe<br>7 bis<br>Jah                                                                         | 10                                                                                     | übe<br>10 bi<br>Jahr                                                   | s 14                                                                                   | übe<br>14 bi<br>Jahr                                                     | s 20                                                                                   |
|                                                                              | männl.                                                                                           | weibl.                                                                                           | männl.                                                                                           | weibl.                                                                                           | männl.                                                                                        | weibl.                                                                                                | männl.                                                                                  | weibl.                                                                                        | männl.                                                                                      | weibl.                                                                                 | männl.                                                                 | weibl.                                                                                 | männl.                                                                   | weibl.                                                                                 |
| 1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>1820                                         | 41 715<br>42 208<br>40 192<br>45 817<br>41 363                                                   | 33 701<br>34 444<br>32 600<br>37 249<br>33 260                                                   | 16 481<br>19 240<br>21 052<br>21 369<br>16 536                                                   | 15 596<br>18 201<br>19 577<br>20 052<br>15 538                                                   | 6 346<br>7 624<br>9 474<br>9 886<br>7 052                                                     | 6 374<br>7 380<br>9 067<br>9 433<br>6 890                                                             | 3 595<br>4 302<br>5 246<br>5 498<br>3 967                                               | 3 782<br>4 312<br>5 020<br>5 236<br>3 756                                                     | 3 725<br>4 366<br>4 702                                                                     | 2 891<br>3 441<br>4 129<br>4 418<br>3 283                                              | 2 237<br>2 766<br>2 807<br>3 065<br>2 446                              | 2 268<br>2 626<br>2 898<br>3 175<br>2 464                                              | 3 349<br>3 639<br>3 865<br>4 102<br>3 465                                | 3 148<br>3 486<br>3 587<br>3 895<br>3 282                                              |
| 1816—20                                                                      | 211 295                                                                                          | 171 254                                                                                          | 94 678                                                                                           | 88 964                                                                                           | 40 382                                                                                        | 39 144                                                                                                | 22 608                                                                                  | 22 106                                                                                        | 19 006                                                                                      | 18 161                                                                                 | 13 321                                                                 | 13 431                                                                                 | 18 420                                                                   | 17 398                                                                                 |
| 1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828<br>1829<br>1830 | 42 537<br>46 677<br>45 045<br>45 132<br>47 234<br>51 385<br>49 716<br>47 216<br>47 086<br>47 804 | 33 993<br>38 071<br>36 594<br>36 231<br>38 151<br>41 874<br>39 303<br>38 295<br>38 353<br>38 775 | 17 433<br>20 683<br>18 922<br>19 936<br>20 050<br>21 589<br>22 216<br>21 992<br>19 831<br>23 185 | 16 348<br>19 482<br>17 862<br>18 466<br>18 775<br>20 407<br>20 508<br>21 442<br>18 971<br>21 984 | 6 111<br>7 571<br>7 632<br>7 980<br>8 421<br>8 058<br>8 672<br>9 009<br>8 017<br>9 144        | 8 795<br>8 119                                                                                        | 3 876<br>3 732<br>4 343<br>4 675<br>4 453<br>4 805<br>4 951<br>4 525                    | 3 915<br>3 702<br>4 181<br>4 424<br>4 277<br>4 507<br>4 736<br>4 426                          | 3 252<br>3 249<br>3 510<br>3 640<br>3 698<br>4 214<br>4 513<br>4 231                        | 2 642<br>3 089<br>3 105<br>3 310<br>3 483<br>3 623<br>4 102<br>4 355<br>4 034<br>4 897 | 2 427<br>2 459<br>2 669<br>2 734<br>2 868<br>3 232                     | 2 337<br>2 586<br>2 369<br>2 609<br>2 839<br>2 890<br>3 098<br>3 312<br>3 301<br>3 931 | 3 566<br>3 444<br>3 370<br>3 556<br>4 151<br>4 393<br>4 660<br>4 985     | 3 009<br>3 493<br>3 231<br>3 352<br>3 456<br>4 009<br>4 201<br>4 213<br>4 546<br>4 685 |
| 1821—30                                                                      | 468 832                                                                                          | 379 640                                                                                          | 205 837                                                                                          | 194 245                                                                                          | 80 615                                                                                        | 78 352                                                                                                | 43 906                                                                                  | 42 817                                                                                        | <b>3</b> 8 070                                                                              | <b>36 64</b> 0                                                                         | 29 336                                                                 | 29 272                                                                                 | <b>4</b> 0 <b>45</b> 8                                                   | 38 195                                                                                 |
| 1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1838<br>1839<br>1840 | 47 771<br>46 128<br>52 739<br>58 562<br>49 574<br>49 030<br>56 164<br>53 341<br>57 809<br>55 997 | 39 532<br>38 028<br>42 985<br>48 170<br>40 414<br>39 636<br>45 190<br>44 001<br>47 300<br>45 184 | 23 267<br>22 623<br>25 862<br>20 087<br>22 568<br>25 822<br>23 761<br>30 454                     | 24 854<br>23 110<br>28 822                                                                       | 11 295<br>10 228<br>9 429<br>7 563<br>7 782<br>9 713<br>8 895<br>10 943                       | 10 591<br>9 805<br>9 573<br>7 452<br>7 838<br>9 534<br>8 912<br>10 798                                | 7 146<br>5 989<br>5 569<br>4 585<br>4 506<br>4 853<br>4 352<br>5 886                    | 6 730<br>5 898<br>5 364<br>4 366<br>4 380<br>4 795<br>4 348<br>5 520                          | 6 500<br>5 822<br>5 162<br>4 224<br>4 001<br>4 733<br>4 053<br>4 686                        | 5 922<br>6 262<br>5 710<br>5 121<br>4 251<br>4 145<br>4 658<br>4 075<br>4 810<br>4 722 | 4 832<br>4 419<br>4 383<br>3 656<br>3 405<br>4 007<br>3 286<br>3 814   | 3 567<br>4 214                                                                         | 5 778<br>5 493<br>6 210<br>5 294<br>4 905<br>5 703<br>5 072<br>6 035     | 4 901<br>6 062                                                                         |
| 1831— <b>4</b> 0                                                             | 527 115                                                                                          | <b>430 44</b> 0                                                                                  | 243 972                                                                                          | 231 813                                                                                          | 97′587                                                                                        | 95 984                                                                                                | 55, 558                                                                                 | 53 640                                                                                        | 49 930                                                                                      | 49 676                                                                                 | 40 684                                                                 | 42 093                                                                                 | 56 745                                                                   | 54 967                                                                                 |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850 | 57 287<br>61 559<br>62 455<br>55 188<br>61 496<br>64 216<br>61 501<br>59 465<br>61 795<br>66 259 | 46 950<br>50 577<br>51 731<br>45 175<br>49 929<br>53 507<br>50 617<br>49 211<br>51 167           | 27 466<br>29 372<br>24 168<br>27 338<br>32 012<br>32 080<br>35 464<br>26 023                     | 26 317<br>28 036<br>23 534<br>26 132<br>30 825<br>30 731<br>34 349<br>24 404                     | 9 288<br>9 985<br>8 604<br>9 792<br>12 392<br>13 623<br>14 980                                | 9 517<br>10 226<br>8 460<br>9 599<br>11 953<br>12 720<br>14 857<br>12 557                             | 5 191<br>5 258<br>4 492<br>5 213<br>6 959<br>7 544<br>8 298<br>7 207                    | 5 213<br>5 231<br>4 656<br>5 118<br>6 607<br>7 082<br>8 279<br>7 064                          | 4 483<br>4 779<br>4 188<br>4 646<br>5 757<br>6 375<br>7 273<br>6 643                        | 4 641<br>4 904<br>4 315<br>4 568<br>5 662<br>5 958<br>7 259                            | 3 534<br>3 491<br>3 084<br>3 437<br>4 414<br>4 732<br>5 438<br>4 944   | 3 671<br>4 502<br>4 691<br>5 607<br>4 907                                              | 5 610<br>5 523<br>5 014<br>5 161<br>5 986<br>6 009<br>7 6 918<br>7 6 109 | 5 737<br>5 615<br>4 922<br>4 956<br>5 968<br>5 944<br>6 503<br>6 018                   |
| 1841—50                                                                      | 611 221                                                                                          | 502 977                                                                                          | 288 556                                                                                          | 276 619                                                                                          | 110 827                                                                                       | 109 569                                                                                               | 61 004                                                                                  | 59 745                                                                                        | 53 165                                                                                      | 52 772                                                                                 | 40 147                                                                 | 42 031                                                                                 | 56 985                                                                   | 55 899                                                                                 |
| 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860 | 63 478<br>73 004<br>66 299<br>68 795<br>62 719<br>60 034<br>73 315<br>81 457<br>80 983<br>71 590 | 60 710<br>54 534<br>57 165<br>52 250<br>49 344<br>60 74<br>67 05-<br>67 520                      | 39 255<br>35 547<br>30 832<br>30 789<br>7 25 724<br>1 30 879<br>1 29 221<br>0 30 874             | 37 933<br>33 699<br>29 610<br>29 591<br>24 812<br>29 544<br>27 486<br>29 990<br>27 654           | 14 696<br>15 439<br>12 145<br>13 036<br>2 10 865<br>1 13 389<br>1 12 283<br>0 10 403<br>9 823 | 3 14 375<br>9 15 041<br>5 12 063<br>6 13 122<br>6 10 892<br>9 13 056<br>8 11 873<br>8 10 296<br>9 583 | 8 144<br>7 236<br>8 5 911<br>7 508<br>2 6 344<br>6 7 822<br>7 7 143<br>6 6 203<br>5 583 | 1 7 641<br>6 918<br>1 6 187<br>3 7 478<br>4 6 248<br>2 7 470<br>8 6 88'<br>7 6 06'<br>2 5 48' | 7 463<br>6 922<br>7 5 493<br>5 5 946<br>8 5 088<br>0 6 569<br>7 6 299<br>2 5 409<br>9 4 864 | 7 156<br>6 632<br>5 412<br>5 824<br>4 942<br>6 199<br>6 189<br>5 607                   | 5 451<br>5 193<br>4 465<br>5 127<br>4 274<br>4 802<br>4 213<br>7 3 829 | 5 534<br>4 978<br>4 525<br>5 008<br>4 063<br>4 728<br>4 299<br>4 038                   | 7 082<br>6 447<br>6 110<br>7 184<br>5 5 873<br>6 441<br>9 6 043          | 6 509<br>6 141<br>5 558<br>6 234<br>5 365<br>6 025<br>5 885<br>5 769                   |
| 1851—60<br>1816—60                                                           | 701 674<br>2.521 137                                                                             |                                                                                                  | t                                                                                                | 1                                                                                                |                                                                                               | 5 119 701<br>7 442 750                                                                                | 1                                                                                       | 1                                                                                             | ļ                                                                                           | ŀ                                                                                      | j                                                                      | į                                                                                      | 1                                                                        | 1                                                                                      |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                       | Ges                                                                                                                  | torbene                                                                                               | im Alter                                                                                                              | VOD                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| über                                                                                                                                                | über                                                                                                  | über                                                                                                                 | über                                                                                                  | über                                                                                                                  | über                                                                                                                                               | über                                                                                                                                               | über                                                                                                                                                  |  |
| 20 bis 25                                                                                                                                           | <b>25</b> bis <b>30</b>                                                                               | <b>30</b> bis 35                                                                                                     | 35 bis 40                                                                                             | 40 bis 45                                                                                                             | <b>4</b> 5 bis 50                                                                                                                                  | 50 bis 55                                                                                                                                          | 55 bis 60                                                                                                                                             |  |
| Jahren                                                                                                                                              | Jähren                                                                                                | Jahren                                                                                                               | Jahren                                                                                                | Jahren                                                                                                                | Jahren                                                                                                                                             | Jahren                                                                                                                                             | <b>Ja</b> hren                                                                                                                                        |  |
| mämol. weibl.                                                                                                                                       | männl. weibl.                                                                                         | männl. weibl.                                                                                                        | männl. weibl.                                                                                         | männl. weibl.                                                                                                         | männl. weibl.                                                                                                                                      | männl. weibl.                                                                                                                                      | männl. weibl.                                                                                                                                         |  |
| 3 594 3 011<br>3 782 3 215<br>3 848 3 357<br>- 4 318 3 674<br>3 767 3 358                                                                           | 3 153 3 714<br>3 363 4 166                                                                            | 3 020 4 017<br>3 084 4 059<br>2 998 4 407                                                                            | 3 594 4 558<br>3 828 4 904                                                                            | 4 281 4 453<br>4 351 4 715<br>4 332 4 931                                                                             | 4 981 4 700                                                                                                                                        | 5 938 5 394                                                                                                                                        | 5 447 5 339<br>5 792 5 540<br>5 513 5 782<br>6 013 6 244<br>5 887 5 855                                                                               |  |
| 19-309 16 615                                                                                                                                       | 15 751 18 839                                                                                         | 14 950 20 527                                                                                                        | 18 313 22 994                                                                                         | 21 194 23 032                                                                                                         | 24 158 23 513                                                                                                                                      | 28 752 27 344                                                                                                                                      | 28 652 28 760                                                                                                                                         |  |
| 3 649 3 228<br>4 231 3 621<br>4 239 3 650<br>4 113 3 545<br>4 430 3 597<br>4 805 3 985<br>5 165 4 198<br>5 150 4 132<br>5 702 4 376<br>5 847 4 447  | 3 130 3 699<br>3 244 3 885<br>3 304 3 947<br>3 478 4 131<br>4 042 4 636<br>4 542 4 973<br>4 658 5 024 | 2 827 3 927<br>3 124 4 094<br>2 964 4 063<br>3 082 4 177<br>3 524 4 547<br>3 941 4 860<br>4 454 5 234<br>4 941 5 570 | 3 346 4 643<br>3 620 4 780<br>3 350 4 618<br>3 535 4 733<br>3 844 5 108<br>4 347 5 325<br>4 610 5 728 | 4 164 4 557<br>4 365 4 852<br>4 305 4 762<br>4 263 4 831<br>4 729 5 211<br>5 226 5 567<br>5 419 6 105<br>6 133 6 552  | 4 351 4 136<br>4 679 4 312<br>5 093 4 856<br>4 948 4 727<br>4 912 4 704<br>5 396 5 123<br>6 171 5 655<br>6 434 5 758<br>7 221 6 632<br>6 912 6 301 | 5 366 4 999<br>5 299 5 182<br>5 866 5 602<br>5 488 5 516<br>5 429 5 225<br>6 241 5 736<br>6 898 6 276<br>7 475 6 642<br>8 198 7 512<br>7 983 7 158 | 5 750 5 597<br>5 910 5 798<br>6 625 6 518<br>6 266 6 264<br>6 287 6 071<br>7 034 6 703<br>7 626 7 170<br>7 819 7 241<br>8 700 8 498<br>8 258 7 787    |  |
| 47 331 38 779                                                                                                                                       | 39 643 44 603                                                                                         | 36 546 45 755                                                                                                        | 40 177 51 189                                                                                         | 48 533 52 828                                                                                                         | 56 117 52 204                                                                                                                                      | 64 243 59 848                                                                                                                                      | 70 275 67 647                                                                                                                                         |  |
| 8 590 5 717 7 554 5 136 6 827 5 547 7 041 5 663 6 231 4 786 5 705 4 402 6 552 5 025 5 774 4 578 7 035 5 542 6 853 5 210                             | 5 560 5 888<br>4 862 5 197<br>4 758 5 026<br>5 619 5 953<br>5 011 5 043<br>5 403 5 800                | 6 276 6 455<br>5 874 6 642<br>5 727 6 426<br>5 070 5 943<br>4 856 5 420<br>5 677 6 477<br>4 787 5 182<br>4 994 5 597 | 5 499 6 177<br>5 599 6 110<br>7 039 7 375<br>5 704 6 038<br>5 942 6 392                               | 6 916 7 239<br>6 242 6 756<br>5 866 6 260<br>5 972 6 154<br>5 833 5 782<br>7 255 7 099<br>6 162 5 971<br>6 397 6 133  |                                                                                                                                                    | 8 840 8 173<br>8 033 7 636<br>7 545 7 306<br>7 523 7 168<br>7 056 6 853<br>8 525 8 147                                                             | 9 394 8 669<br>8 590 7 979<br>8 211 7 640<br>8 200 7 978<br>7 769 7 600<br>9 480 9 146                                                                |  |
| 68 162 51 606                                                                                                                                       | 55 909 57 310                                                                                         | 55 564 61 657                                                                                                        | 60 481 65 627                                                                                         | <b>65 94</b> 9 66 <b>354</b>                                                                                          | 69 479 65 170                                                                                                                                      | 79 474 75 594                                                                                                                                      | 86 030 82 544                                                                                                                                         |  |
| 6 719 5 490<br>6 880 5 775<br>7 144 5 737<br>6 433 5 100<br>6 660 5 368<br>7 452 6 270<br>7 914 6 305<br>10 036 7 048<br>8 341 6 648<br>6 451 5 128 | 8 409 8 378                                                                                           | 5 317 6 151<br>5 265 6 287<br>5 075 5 615<br>5 224 5 860<br>5 675 6 492<br>6 968 7 251<br>8 677 8 928<br>8 359 8 818 | 5 400 6 094<br>5 491 6 178<br>5 214 5 759<br>5 225 5 875<br>5 948 6 269<br>7 387 7 306<br>9 066 9 074 | 6 967 6 562<br>7 126 6 771<br>6 670 6 255<br>6 742 6 378<br>6 761 6 576<br>8 635 7 653<br>9 606 8 848<br>8 537 8 076  | 10 988 9 409                                                                                                                                       | 10 889 9 798                                                                                                                                       | 7 645 7 486<br>7 766 7 959<br>7 818 8 014<br>7 226 7 557<br>7 783 7 682<br>8 048 8 059<br>10 082 9 597<br>10 231 10 622<br>9 465 9 530<br>8 215 8 103 |  |
| <b>74 0</b> 30 <b>58 8</b> 69                                                                                                                       | 64 932 66 093                                                                                         | 61 564 67 969                                                                                                        | 63 728 68 263                                                                                         | <b>74</b> 562 69 820                                                                                                  | 80 746 68 761                                                                                                                                      | 82 597 76 284                                                                                                                                      | 84 279 84 609                                                                                                                                         |  |
| 6 425 4 768<br>8 039 6 249<br>7 296 5 680<br>6 904 5 441<br>8 883 6 318<br>7 399 5 302<br>7 348 6 025<br>7 128 5 967<br>6 960 5 590<br>6 109 4 841  | 8 119 8 281<br>7 029 7 153<br>6 633 6 607<br>8 585 8 102<br>6 764 6 415<br>6 322 6 839<br>6 100 6 661 | 8 706 9 291<br>7 469 8 178<br>7 186 7 677<br>9 537 9 665<br>7 604 7 592<br>6 921 8 140<br>6 511 7 632<br>5 939 6 929 | 8 453 8 642<br>7 334 7 653<br>7 232 7 414<br>10 112 9 984<br>8 583 8 120                              | 8 978 8 114<br>8 270 7 434<br>8 269 7 343<br>11 158 9 460<br>9 236 8 006<br>8 123 7 987<br>7 656 7 676<br>7 243 6 818 | 8 831 7 582<br>8 129 6 746<br>7 969 6 564<br>10 779 8 573<br>9 552 7 537<br>8 494 7 328<br>8 133 6 970<br>7 357 6 141                              | 10 584 9 206<br>10 200 8 672<br>10 424 8 642<br>12 855 10 564<br>10 424 8 564<br>8 765 8 166<br>8 416 7 542<br>7 605 6 440                         | 10 025 9 280 9 644 8 918 9 842 8 864 13 130 11 428 11 656 10 076 10 458 9 971 10 163 9 358 9 129 8 229                                                |  |
| 72 491 56 181<br>281 323 222 050                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                       | 83 315 69 046<br>313 815 278 694                                                                                                                   |                                                                                                                                                    | 100 688 91 705<br>369 924 355 265                                                                                                                     |  |

| 7.(Forts.)                                                                   | 7.(Forts.) Gestorbene im Alter von                                                            |                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                           |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        | 1                                                                  |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr-<br>gänge.                                                              | üb<br>60 bi<br>Jah                                                                            | s 65                                                                                             | üb<br>65 bi<br>Jah                                                                          |                                                                                             | üb<br>70 b<br>Jah                                                                          |                                                                                           | 75 b                                                                                   | er<br>is 80<br>aren                                                                    | üb<br>80 bi<br>Jah                                                                     | is 85                                                                                  | übe<br>85 bi<br>Jah                                                                    | s 90                                                                                   |                                                                    | oer<br>0<br>ren                                                              |
|                                                                              | mānnl.                                                                                        | weibl.                                                                                           | männl.                                                                                      | weibl.                                                                                      | männl,                                                                                     | weibl.                                                                                    | männl.                                                                                 | weibl.                                                                                 | männi.                                                                                 | weibl.                                                                                 | männl.                                                                                 | weibl.                                                                                 | mānŋl.                                                             | weibl.                                                                       |
| 1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>1820                                         | 7 170<br>7 570<br>6 996<br>6 787<br>6 736                                                     | 7 604<br>7 606<br>7 476<br>7 589<br>7 212                                                        | 7 380<br>7 392<br>7 382                                                                     | 7 177<br>7 367<br>7 760<br>7 826<br>7 680                                                   | 6 731<br>7 194<br>6 814<br>6 886<br>6 791                                                  | 6 924<br>7 148<br>7 373<br>7 486<br>7 345                                                 | 5 357<br>5 418<br>5 596                                                                | 5 468                                                                                  | 2 887<br>3 106<br>2 978<br>3 238<br>3 205                                              | 2 846<br>3 161<br>3 150<br>3 356<br>3 257                                              | 1 254<br>1 410<br>1 418<br>1 527<br>1 479                                              | 1 319<br>1 462<br>1 481<br>1 595<br>1 550                                              | 671<br>592<br><b>6</b> 66                                          | 661<br>691<br>734<br>734<br>716                                              |
| 1816—20                                                                      | 35 259                                                                                        | <b>37 487</b>                                                                                    | <b>3</b> 6 1 <b>2</b> 3                                                                     | <b>37</b> 810                                                                               | 34 416                                                                                     | 36 <b>27</b> 6                                                                            | 26 85 <del>6</del>                                                                     | <b>27</b> 008                                                                          | 15 414                                                                                 | 15 770                                                                                 | 7 088                                                                                  | 7 407                                                                                  | 3 181                                                              | <b>3 53</b> 6                                                                |
| 1821<br>1822<br>1823<br>1824<br>1825<br>1826<br>1827<br>1828<br>1829<br>1830 | 6 161<br>6 259<br>7 436<br>7 095<br>7 332<br>8 285<br>9 344<br>9 868<br>11 322<br>10 861      | 6 794<br>6 930<br>7 688<br>7 600<br>7 551<br>8 661<br>9 489<br>10 101<br>11 865<br>10 627        | 6 581<br>7 071<br>6 422<br>6 651<br>7 528                                                   | 6 865<br>7 062<br>7 606<br>7 171<br>6 808<br>7 676<br>8 320<br>8 643<br>10 360<br>9 572     | 6 450<br>6 711<br>7 729<br>7 245<br>7 149<br>7 783<br>8 176<br>8 026<br>8 889<br>8 492     | 6 891<br>7 398<br>8 038<br>7 892<br>7 735<br>8 496<br>8 663<br>8 776<br>9 831<br>8 848    | 5 468<br>5 752<br>6 315<br>6 749<br>7 073<br>7 902                                     | 5 353<br>5 858<br>5 536<br>5 707<br>6 560<br>6 710<br>7 178<br>8 003                   | 3 128<br>3 322<br>3 883<br>3 726<br>3 776<br>4 098<br>4 498<br>4 335<br>4 793<br>4 546 | 3 272<br>3 381<br>3 942<br>3 849<br>3 889<br>4 270<br>4 480<br>4 405<br>5 220<br>4 628 | 1 376<br>1 400<br>1 661<br>1 569<br>1 667<br>1 989<br>2 032<br>2 130<br>2 408<br>2 054 | 1 392<br>1 594<br>1 620<br>1 651<br>1 794<br>2 033<br>2 055<br>2 199<br>2 589<br>2 131 | . 742                                                              | 763<br>792<br>842<br>849<br>855<br>1 031<br>1 058<br>1 084<br>1 173<br>1 027 |
| 1821—30                                                                      | 83 963                                                                                        | 8 <b>7 2</b> 46                                                                                  | 76 682                                                                                      | 80 083                                                                                      | 76 650                                                                                     | 82 568                                                                                    | 62 389                                                                                 | 63 291                                                                                 | 40 105                                                                                 | 41 336                                                                                 | 18 286                                                                                 | 19 058                                                                                 | 8 432                                                              | 9 474                                                                        |
| 1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835<br>1836<br>1837<br>1838<br>1839<br>1840 | 13 533<br>11 057<br>10 150<br>9 689<br>9 878<br>9 063<br>11 049<br>9 670<br>9 413<br>9 595    | 13 406<br>11 577<br>10 624<br>10 005<br>10 025<br>9 372<br>11 714<br>9 882<br>9 786<br>10 286    | 10 519<br>9 848<br>9 409<br>9 719<br>9 028<br>10 509<br>8 829<br>8 642                      | 12 084<br>10 924<br>10 231<br>9 848<br>9 914<br>9 176<br>11 200<br>9 199<br>9 116<br>9 382  | 8 560                                                                                      | 9 357<br>8 621<br>8 745<br>8 880<br>8 551                                                 | 6 175                                                                                  | 7 108<br>6 192                                                                         | 5 325<br>4 433<br>4 006<br>4 085<br>4 039<br>3 661<br>4 128<br>3 522<br>3 473<br>3 565 | 5 533 4 695 4 364 4 193 4 249 3 860 4 584 3 753 3 707 3 975                            | 2 369<br>1 974<br>1 767<br>1 686<br>1 780<br>1 753<br>1 907<br>1 651<br>1 709<br>1 804 | 2 500<br>2 001<br>1 874<br>1 971<br>1 898<br>1 710<br>2 191<br>1 775<br>1 822<br>1 889 | 813<br>748<br>702                                                  | 1 239<br>926<br>886<br>884<br>904<br>810<br>908<br>872<br>801<br>842         |
| 1831—40                                                                      | 103 097                                                                                       | 106 677                                                                                          | 97 540                                                                                      | 101 074                                                                                     | 88 329                                                                                     | 93 468                                                                                    | 64 765                                                                                 | 67 222                                                                                 |                                                                                        | 42 913                                                                                 | 18 400                                                                                 | 19 631                                                                                 | 7 865                                                              | 9 072                                                                        |
| 1841<br>1842<br>1843<br>1844<br>1845<br>1846<br>1847<br>1848<br>1849<br>1850 | 9 472<br>9 864<br>9 995<br>9 290<br>9 801<br>9 876<br>12 396<br>12 141<br>10 811<br>9 414     | 10 024<br>10 497<br>10 306<br>10 048<br>10 283<br>10 614<br>13 352<br>13 765<br>12 483<br>10 744 | 9 081<br>9 412<br>9 889<br>12 206<br>11 437                                                 | 9 175<br>9 710<br>9 909<br>9 632<br>9 921<br>10 325<br>12 889<br>12 728<br>11 702<br>10 341 | 8 411<br>8 702<br>8 827<br>8 262<br>8 720<br>8 847<br>11 198<br>10 246<br>9 357<br>8 851   | 9 078<br>9 438<br>9 503<br>9 159<br>9 267<br>9 564<br>12 107<br>11 759<br>10 736<br>9 828 | 6 498 7 026 7 186 6 774 6 904 7 204 8 761 7 675 6 955 6 521                            | 6 861<br>7 298<br>7 370<br>7 215<br>7 227<br>7 518<br>9 214<br>8 597<br>7 745<br>7 067 | 3 617<br>3 839<br>4 038<br>3 905<br>4 292<br>4 367<br>5 422<br>4 739<br>4 251<br>3 924 | 3 905<br>4 119<br>4 298<br>4 328<br>4 634<br>4 791<br>5 844<br>5 521<br>4 887<br>4 397 | 1 711<br>1 726<br>1 728<br>1 554<br>1 770<br>1 855<br>2 203<br>2 017<br>1 723<br>1 688 | 1 881<br>1 933<br>1 793<br>1 768<br>1 975<br>2 053<br>2 521<br>2 297<br>2 087<br>1 896 | 786<br>687<br>743<br>719<br>726<br>752<br>870<br>752<br>661<br>604 | 890<br>878<br>923<br>902<br>977<br>947<br>1 100<br>976<br>873<br>765         |
| 1841-50                                                                      | 103 060                                                                                       | 112 116                                                                                          | 99 392                                                                                      | 106 332                                                                                     | 91 421                                                                                     | 100 439                                                                                   | 71 504                                                                                 | 76 112                                                                                 | 42 394                                                                                 | 46 724                                                                                 | 17 969                                                                                 | 20 204                                                                                 | 7 300                                                              | 9 231                                                                        |
| 1851<br>1852<br>1853<br>1854<br>1855<br>1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>1860 | 9 131<br>11 116<br>10 809<br>11 018<br>13 422<br>11 564<br>10 847<br>10 520<br>9 709<br>9 901 | 10 098<br>12 351<br>12 000<br>11 909<br>14 369<br>11 772<br>11 802<br>11 216<br>9 633<br>10 297  | 9 183<br>10 301<br>10 084<br>10 155<br>12 240<br>10 456<br>9 674<br>9 465<br>8 575<br>8 688 | 11 695<br>12 115<br>11 484<br>13 726<br>11 830<br>11 827<br>10 995<br>9 353<br>9 646        | 8 903<br>10 033<br>10 140<br>10 282<br>11 664<br>9 583<br>9 179<br>9 060<br>7 630<br>7 984 | 11 052<br>11 450<br>11 556<br>13 586<br>11 254<br>11 249<br>10 620<br>9 194<br>9 401      | 6 606<br>7 471<br>7 783<br>7 719<br>8 970<br>7 677<br>7 296<br>7 027<br>6 304<br>6 427 | 7 035<br>8 137<br>8 561<br>8 323<br>9 847<br>8 391<br>8 558<br>8 243<br>7 065<br>7 315 | 4 096<br>4 488<br>4 480<br>4 563<br>4 968<br>4 097<br>4 207<br>4 160<br>3 526<br>3 865 | 4 427<br>4 921<br>4 949<br>4 999<br>5 774<br>4 760<br>5 032<br>4 708<br>4 060<br>4 319 | 1 750<br>1 929<br>1 922<br>1 928<br>2 258<br>1 664<br>1 740<br>1 692<br>1 395<br>1 514 | 1 924<br>2 235<br>2 310<br>2 160<br>2 558<br>2 085<br>2 142<br>1 994<br>1 724<br>1 728 | 671<br>697<br>689<br>686<br>746<br>643<br>590<br>576<br>464<br>515 | 770<br>901<br>969<br>944<br>1 074<br>821<br>837<br>786<br>661<br>659         |
| 1851—60<br>1816—60                                                           | 108 037<br>433 416                                                                            | i                                                                                                | 1                                                                                           | 112 672<br>437 971                                                                          | ļ                                                                                          | 109 040<br>421 <b>7</b> 91                                                                | 73 280<br>298 794                                                                      | 81 475<br>315 108                                                                      | 42 450<br>180 600                                                                      | 47 949<br>194 692                                                                      | 17 792<br>79 535                                                                       | 20 860<br>87 160                                                                       | 6 277<br>33 055                                                    | 8 422<br>39 <b>753</b>                                                       |

|                        |                            |                    |                                            | 1                              |                                 |                                   | 1              |                 |                | 1                       |                              |                |
|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| <sup>,</sup> 8.        |                            |                    |                                            |                                |                                 |                                   | 8              | hsohnitt        |                | Durchschnittsalter      |                              |                |
|                        |                            | Anzah              | 1                                          |                                | Anzahl                          | ;                                 | (i             | n Jahre         | n)             | [ · (i                  | n Jahre                      | en)            |
|                        |                            |                    |                                            |                                |                                 |                                   |                | der             |                |                         | der                          |                |
|                        | der Gest                   | orb <b>enen</b> e  | xcl. Todt-                                 | der von säi                    | nmtlichen V                     | erstorbenen                       | männl.         | weibl.          | Ge-            | männl.                  | weibl.                       | Ge-            |
| Jahrgänge.             |                            | gebornen           |                                            | excl. Todt                     | stor-                           |                                   |                |                 |                | stor-<br>benen          |                              |                |
|                        |                            | 8                  |                                            |                                | <b>3</b>                        | ,                                 | Gesto          | rbenen          | über-          | Gestor                  | rbenen                       | über-          |
|                        |                            |                    | ,                                          |                                | <del>,</del>                    | <del></del>                       |                |                 | haupt          |                         |                              | haupt          |
|                        |                            | :1                 |                                            | männl.                         | weibl.                          | , ,                               | excl           | . der I         | odt-           | welch                   | e d <b>a</b> s 1s<br>hr zurü | ste Le-        |
|                        | männl.                     | weibl.             | zus.                                       | mann.                          | weibi.                          | zus.                              |                | geborne         | n.             |                         | gt h <b>at</b> te            |                |
|                        |                            |                    |                                            |                                |                                 |                                   |                | <del></del>     | 1              | <del> </del>            |                              |                |
| 1816<br>1817           | 140 053<br>150 848         | 133 156<br>142 072 | 273 209<br>292 920                         |                                | 3.887 114<br>4.043 253          |                                   |                | 29,19<br>28,47  | 28,11<br>27,52 | 38,31<br>36,78          | 38,92<br>37,41               | 38,66<br>37,09 |
| 1818                   | 152 838                    | 146 815            | <b>2</b> 99 6 <b>53</b>                    | 3.978 462                      | 4.192 611                       | 8.171 073                         | 26,03          | 28,56           | 27,28          | 35,14                   | 36,57                        | 35,85          |
| 1819<br>1820           | 162 159<br>143 228         |                    | 319 139<br>281 685                         |                                | 4.381 375<br>4.156 559          |                                   |                | 27,91<br>30,02  | 26,56<br>28,61 | 35,31<br>38,10          | 36,44<br>39,35               | 35,73<br>38,74 |
| 1                      |                            |                    |                                            |                                |                                 |                                   |                | 28,80           | 27,57          | 36,65                   | 37,67                        |                |
| Summe 1816—20          | 749 126                    | 111400             | 1.200 000                                  | 19.700 790                     | 20.000 912                      | 40.441 011                        | 20ye1          | 20,00           | 24,37          | 50,65                   | 37,07                        | 37,14          |
| 1821                   | 139 033                    | 132 781            | 271 814                                    | <b>3.687 32</b> 6              | 3.870 593                       |                                   | 26,52          | 29,15           | .27,81         | 37,99                   | 39,01                        | 38,50          |
| 1822                   | 151 930                    | 146 238            | 298 168                                    | 3.885 827                      | 4.068 654<br>4.394 556          | 7.954 481                         | 25,56          | 27,82           | 26,68          | 36,70                   | 37,44                        | 37,08          |
| 1823<br>1824           | 155 064<br>153 923         | 147 866<br>147 742 | <b>3</b> 02 930<br><b>3</b> 01 665         |                                | 4.394 336                       |                                   | 26,92<br>26,31 | 29,72<br>28,97  | 28,29<br>27,61 | 37,7.4<br>37,02         | 39,33<br>38,22               | 38,54<br>37,63 |
| 1825                   | 158 834<br>172 704         | 150 950            | 309 784<br>337 285                         | 4.143 658                      | 4.285 808<br>4.754 984          |                                   | 26,09          | 28,39<br>28,89  | 27,24<br>26,79 | 36,92<br>38,08          | 37,83<br>38,58               | 37,37<br>38,18 |
| 1826<br>1827           | 180 134                    | 168 721            | 348 855                                    | 5.023 835                      | 5:049 919                       | 10.073 754                        | 27,89          | 29,93           | 28,88          | 38,04                   | 38,87                        | 38,45          |
| 1828<br>1829           | 182 555<br>189 908         |                    | <b>3</b> 55 953<br><b>37</b> 1 <b>37</b> 1 | 5.178 542<br>5.79 <b>5 458</b> | 5.251 680<br>5.834 983          |                                   |                | 30,29<br>32,16  | 29,30<br>31,31 | 38,09<br>40,41          | 38,73<br>40,64               | 38,41<br>40,54 |
| 1830                   | 192 341                    | 181 330            | 373 671                                    | 5.552 148                      |                                 |                                   | 28,87          | 30,40           | 29,61          | 38,25                   | 38,53                        | 38,38          |
| Summe 1821—30          | 1.676 426                  | 1.595 070          | 3. <b>271 49</b> 6                         | 46.099 414                     | 47.303 232                      | 9 <b>3.4</b> 02 646               | 27,19          | 29,66           | 28,39          | 38,01                   | 38,76                        | 38,37          |
|                        |                            |                    | ,                                          |                                |                                 | ,                                 |                |                 | ,              | Í                       | ĺ                            | ·              |
| 1831                   | 230 433                    |                    | 445 407                                    |                                |                                 |                                   |                | 31,80           | 31,24          | 38,64                   | 38,85                        | 38,74          |
| 1832<br>18 <b>33</b>   | 208 411<br>202 098         | 195 712<br>192 512 | 404 123<br>394 610                         |                                | 6.004 120<br>5.616 400          |                                   |                | 30,68<br>29,17  | 29,70<br>28,11 | 36,83<br>36 <b>,4</b> 9 | 37,96<br>37,42               | 37,39<br>36,95 |
| 1834                   | 206 850                    | 196 756            | 403 606                                    | 5.261 659                      | 5.374 404                       | 10.636 063                        | 25,44          | 27,32           | 26,35          | 35,29                   | 36,01                        | 85,65          |
| 18 <b>35</b><br>1836   | 185 588<br>182 215         | 175 302<br>172 428 | 360 890<br>354 643                         |                                |                                 | 10.577 4 <b>2</b> 6<br>10.100 315 | 28,29<br>27,54 | 30,38<br>29,47  | 29,31<br>28,48 | 38,42<br>37,50          | 39,34<br>38,12               | 38,88<br>37,81 |
| 1837                   | 213 855<br>190 608         |                    | 417 464<br>371 756                         |                                | 6.172 566                       | 12.151 264<br>10.332 3 <b>9</b> 5 | 27,96          | 30,32           | 29,11<br>27,79 | 37.74                   | 38,82                        | 38.28          |
| 1838<br>1839           | 209 541                    | 198 870            | 408 411                                    | 5.227 489                      | 5.363 070                       | 10.590 559                        | 24,95          | 26,97           | 25,93          | 34,26                   | 35,23                        | 37,48<br>34,74 |
| 1840                   | 203 273                    | 193 221            | <b>3</b> 96,4 <b>9</b> 4                   | 5.298 946                      | 5.468 427                       | 10.767 373                        | 26,07          | 28,80           | 27,16          | 35,78                   | 36,77                        | 36,31          |
| Summe 1831—40          | 2.032 872                  | 1.924 532          | 3.957 404                                  | 55.722 858                     | 56.447 559                      | 112.170 417                       | 27,41          | 29,33           | 28,34          | 36,83                   | 3,7,64                       | 37,23          |
| 1841                   | 200 577                    | 191 925            | 392 502                                    | 5.166 724                      | 5.325 930                       | 10.492 654                        | 25,76          | 27,75           | 26,73          | 35,86                   | 36,57                        | 36,22          |
| 1842                   | 210 209<br>215 278         |                    | 411 122<br>421 253                         | 5.407 015<br>5.493 819         | 5.585 318<br>5.651 606          | 10.992 333                        | 25,72          | 27,80<br>27,44  | 26,74<br>26,46 | 36,17<br>35,74          | 36,98                        | 36,58          |
| 1843<br>1844           | 193 839                    | 185 569            | 379 408                                    | 5.168 217                      | 5.367 832                       | 10.536 049                        | 26,66          | 28,93           | 27,77          | 37,08                   | 38,07                        | 37,58          |
| 1845<br>1846           | 210 485<br>230 <b>22</b> 8 | 197 968<br>218 906 | 408 453<br>449 134                         | 5.447 529<br>5.744 398         | 5.495 546<br>5.883 572          |                                   |                | 27,76<br>26,88  | 26,79<br>25,89 | 36,36<br>34,41          | 36,95<br>35,41               |                |
| 1847                   | 253 428                    | 236 852            | 490 280                                    | 7.100 981                      | 7.060 997                       | 14.161 978                        | 28,02          | 29,81           | 28,89          | 36,84                   | 37,78                        | 37,30          |
| 1848<br>1849           | 265 463<br>241 110         |                    | 519 425<br>472 223                         | 7.152 313<br>6.468 511         |                                 | 14.553 327<br>13.246 229          | 26,94<br>26,83 | ·29,14<br>29,33 | 28,02<br>28,05 | 34,58<br>35,90          | 36,03<br>37,52               | 35,30<br>36,71 |
| 1850                   | 220 730                    |                    | 428 985                                    | 4.588 392                      |                                 | 11.366 421                        |                | 27,74           | 26,50          | 35,96                   |                              | 36,64          |
| Summe 1841-50          | 2.241 347                  | 2.131 438          | 4.372 785                                  | 58.737 899                     | 60.327 562                      | 119.065 461                       | 26,21          | 28,30           | 27,23          | 35,85                   | 36,89                        | 36,37          |
| 1851                   | 215 066                    | 201 734            | 416 800                                    | 5.134 519                      | 5.536 212                       | 10.670 <b>73</b> 1                | 23,87          | 27,44           | 25,60          | 33,68                   | 36,80                        | 35,23          |
| 1852                   | <b>27</b> 2 865            | 257 795            | <b>530</b> 660                             | 6.747 359                      | 6.839 690                       | 13.587 049                        | 24,72          | 26,53           | 25,60          | 31,98                   | 34,50                        | 34,06          |
| 1853<br>1854           | 254 361<br>244 561         | 240 731<br>230 444 | 495 092<br>475 005                         |                                | 6.647 004<br>6.482 246          |                                   |                | 27,60<br>28,12  | 26,39<br>27,03 | 33,95<br>35,92          |                              | 34,74<br>36,61 |
| 1855                   | 271 616                    | 254 538            | 526 15 <del>4</del>                        | 7.850 054                      | 7.841 652                       | 15.691 706                        | 28,91          | 30,80           | 29,82          | 37,43                   | 38,63                        | 38,00          |
| 1856<br>1857           | 235 104<br>250 700         |                    | 453 298<br>493 173                         | 6.604 893<br>6.105 250         | 6.555 268<br>6.71 <b>4 2</b> 03 |                                   |                | 30,43<br>27,69  | 28,80<br>25,99 | 37,55<br>34,21          | 38,68<br>36,77               | 38,11          |
| 1858                   | <b>2</b> 50 653            | 238 259            | 488 912                                    | 5.996 880                      | 6.336 198                       | 12.333 078                        | 23,92          | 26,59           | 25,22          | 35,20                   | 36,81                        | 36,01          |
| 1859<br>1860           | 237 674<br>221 921         | 224 686<br>208 047 | 462 360<br>4 <b>2</b> 9 <b>96</b> 8        |                                |                                 |                                   |                | 24,76<br>26,40  | 23,26<br>25,17 | 34,16<br>35,22          | 35,12<br>36,57               | 34,67<br>35,90 |
| Summe 1851-60          | <b>2</b> .454 521          | <b>2</b> .316 901  | 4.771 422                                  |                                |                                 | 1 <b>25</b> .949 <b>2</b> 84      | •              |                 |                | 1                       | '                            |                |
| Summe .<br>von 1816—60 | 9.154 292                  | 8.685 421          | 1 <b>7,83</b> 9 <b>7</b> 13                | <b>242.287</b> 150             | 248.748 <b>27</b> 5             | 491.0 <b>3</b> 5 <b>425</b>       | 26,47          | 28,64           | 27,53          | 36,34                   | 37,41                        | 36,87          |
| y I                    |                            | i                  |                                            |                                | ,                               |                                   |                |                 | ľ              | l                       | 1                            | I              |

Wir nehmen keinen Anstand, diese achte Tabelle für eine der wichtigsten der vorliegenden Abhandlung anzusehen. Sie ist, weil eine Enttäuschung, gewiss für Viele eine Trauerbotschaft. Ihr Inhalt ist auch frappirend. Derselbe widerlegt, gestützt auf so grosse Zahlen, wie sie für ähnliche Arbeiten noch niemals und it gene Drusbede itterlegt, die Sasse Meiner der State der Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable eine Gestable ei nung, dass die mit dem Durchschnittsalter der Gestorbenen identificirte mittlere Lebensdauer stetig wachse oder gewachsen sei. Er erklärt alle gegentheiligen Behauptungen für irrig; er proclamirt die Thatsache, die positive, durchaus nicht wegzuleugnende, weil in keiner Weise blos hypothetisch begründete, sondern aus directen Beobachtungen ermittelte Thatsache: dass das Durchschnittsalter der Gestorbenen, resp. die mittlere Lebensdauer, grössere Zeitperioden ins Auge gefasst, von der mit dem Jahre 1820 anhebenden, also in den letzten 40 Jahren constant gesunken ist.

Ein bitteres Resultat! So sehr überraschte und erschütterte uns diese klare Verneinung der Fortschritte unsers Wohlstandes, dass wir schon entschlossen waren, lieber von der mühsamen Untersuchung ganz abzulassen, als die so tiefwur-zelnden Ideen, um nicht zu sagen Ueberzeugungen, von der steigenden Prosperität des Menschengeschlechts aufzugeben. Galten denn nicht diese und ähnliche Ideen als eine ausgemachte Sache? Wurde denn nicht und wird nicht noch in allen Ländern ein gleicher Fortschritt des Wohlstandes eben aus der Thatsache, dass die mittlere Lebensdauer im Zunehmen sei. erklärt? Haben wir nicht selbst oft genug dasselbe ausgesprochen? Haben es nicht auch fast alle anderen Statistiker behauptet? Und nun auf einmal dieser untrügliche Beweis vom Gegentheil! Da war es eben Dieterici's Abhandlung, die uns auf den rechten Weg führte, die uns die Sache bis in das innerste Mark verfolgen liess. Ihr verdanken wir die mühsam gewonnene Wahrheit, dass das Durchschnittsalter der Gestorbenen nicht völlig identisch ist mit der mittleren Lebensdauer, dass die Abnahme desselben nicht unbedingt die Abnahme des Wohlstandes beweist, ja dass sie, wenn überhaupt etwas, vielleicht cher das Gegentheil beweist

Dieterici basirte seinen vorhin citirten, auf das Ergebniss der Berechnung des Durchschnittsalters der Gestorbenen gestützten Ausspruch hinsichtlich der Zunahme der mittleren Lebens-dauer, wie schon früher erwähnt, auf die Beobachtungen der Jahre 1816, 1836 und 1855. Ueber die ersten beiden Jahre theilte er in der mehrfach citirten Abhandlung nur die Resultate vom Staat, über das letzte auch die von den einzelnen Provinzen desselben mit. Als Quintessenz fand er Folgendes:

| 9.                                                                                                 | Durchschnittsalter der Gestorbenen                           |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Provinzen.                                                                                         | Jahr.                                                        | des männ-<br>lichen<br>Geschlechts                                                     | des weib-<br>lichen<br>Geschlechts                                                     | beider<br>Geschlechter                                                                 | des männ-<br>lichen<br>Geschlechts                                                     | des weib-<br>lichen<br>Geschlechts                                                     | beider<br>Geschlechter                                                                 |  |  |  |  |
| ·                                                                                                  |                                                              | all                                                                                    | er Alterselass                                                                         | en.                                                                                    | der Altersclassen über 1 Jahr.                                                         |                                                                                        |                                                                                        |  |  |  |  |
| Im preussischen Staat                                                                              | 1816<br>1836<br>1855                                         | 27,554<br>28,007<br>29,377                                                             | 29,596<br>29,928<br>31,298                                                             | 28,549<br>28,942<br>30,306                                                             | 38,818<br>37,949<br>37,897                                                             | 39,286<br>38,564<br>39,125                                                             | 39,054<br>38,256<br>38,501                                                             |  |  |  |  |
| Preussen Posen Brandenburg Pommern Schlesien Sachsen Westfalen Rheinprovinz Hohenzollernsche Lande | 1855<br>1855<br>1855<br>1855<br>1855<br>1855<br>1855<br>1855 | 27,242<br>26,228<br>29,687<br>27,816<br>30,634<br>30,536<br>33,216<br>30,891<br>28,638 | 28,777<br>27,670<br>32,435<br>30,938<br>32,273<br>33,065<br>35,093<br>32,196<br>32,550 | 27,959<br>26,921<br>31,010<br>29,331<br>31,420<br>31,782<br>34,156<br>31,529<br>30,532 | 34,444<br>32,900<br>39,087<br>36,144<br>40,503<br>40,562<br>40,405<br>39,343<br>46,682 | 35,884<br>34,742<br>41,323<br>38,620<br>41,539<br>41,897<br>40,907<br>39,263<br>47,420 | 35,137<br>34,010<br>40,182<br>37,371<br>40,892<br>41,236<br>40,662<br>39,303<br>47,060 |  |  |  |  |

Abgesehen von den Verschiedenheiten in der Berechnung der Altersclassen, welche die Dieterici'schen Zahlen des Durchschnittsalters der Gestorbenen um die fast constante Grösse von 0,45 höher erscheinen lassen, ist nichts gegen die Steigerung derselben einzuwenden. Dass aber das Jahr 1855, das Jahr, in welchem die Getreidepreise noch höher standen, als selbst in den Theuerungsjahren 1817 und 1847, ein so ausgezeichnetes gewesen sein sollte, das musste befremden. Der Umstand erforderte eine nähere Untersuchung. Da ergab sich denn, dass nicht nur dieser Jahrgang, sondern alle durch Calamitäten ausgezeichnete ein hohes Durchschnittsalter der Gestorbenen erkennen lassen; ja dass die traurigsten Jahre darin geradezu den Vorrang vor den übrigen einnehmen. Es ist leicht einzusehen, warum es so ist. Die lebensschwachen Kinder und die altersschwachen Greise werden zunächst vom Mangel und vom socialen Elend tödtlich getroffen. Je mehr aber der letzteren über das normale Verhältniss weggerafft werden, desto mehr wird dadurch die Zahl der Jahre der Gestorbenen vermehrt. Die Folge davon ist ein grosses Durchschnittsalter der Gestor-Wenn also in einer langen Reihe von Jahrgängen Todesursachen herrschend wären, welche vorzugsweise das Leben der Personen im gereiften Alter hinwegrafften, so würde die Berechnung ein hohes Durchschnittsalter der Gestorbenen ergeben. Sollte eine solche Ziffer ohne Weiteres für einen Beleg der socialen Glückseligkeit eines Volkes angeschen werden dürfen? Und wenn nicht, wie ist die Ziffer, die das Glück bedeutet, von der, die das Unglück bedeutet, zu unterscheiden? Jeder Statistiker muss hierauf die Antwort schuldig bleiben. Es kann also die blosse Ziffer nicht als untrügliches Kri-

terium angesehen werden. Dagegen bietet die Zahl der Jahre

selbst, die von den Gestorbenen eines Jahrganges bis zu ihrem Tode verlebt wurden, ein besseres Mittel dar, Glück von Unglück zu unterscheiden. Jeder Tod umhüllt einen Verlust, und zwar nicht blos einen Verlust in sittlicher, sondern auch in ökonomischer Beziehung. Jenen können wir nur mitempfinden. dieser lässt sich nach dem schon öfters gebrauchten Massstab schätzen. Wenn nun in einem Unglücksjahre der Todesengel ein Viertel oder die Hälfte mehr Lebensjahre zerstört, als in einem anderen, so wird man ein solches Jahr um deswillen auch ein wirthschaftlich unglückliches nennen dürfen, weil der Tod eben mehr als den normalen, naturnothwendigen Tribut von den Lebenden abforderte. Nenne man den nothwendigen Tribut immerhin das Mittel aus einer langen Zeitperiode, etwa aus 10 Jahren, und trage man auch der Zunahme der Bevölkerung und in Folge dessen auch der der Gestorbenen Rechnung: um so weniger kann es dann einem Zweisel unterliegen, dass Jahrgänge, deren todte Jahre weit über die Mittelzahl der Zeitperiode hinausragen, wirkliche Unglücksjahre sind. diejenigen hingegen, welche hinter derselben zurückbleiben, auf die Bezeichnung glücklicher Jahre den vollen Anspruch haben. So dürfen die Jahrgänge 1851, 1859 und 1860 unbedingt als die glücklichsten des Jahrzehnts von 1850 – 60 angeschen werden, obschon das Durchschnittsalter der Gestorbenen in denselben nur die Höhe von 25,60, 23,26 und 25,17 Jahren erreichte; das Jahr 1855hingegen ist gerade das unglücklichste. Der Tod forderte c. 3.100 000 Jahre mehr Tribut, als ihm eigentlich zukamen. Er verhängte über das Land einen Mehrverlust von über 120 Millionen Thalern an Erziehungs- und Bildungscapital und Productionskraft in einem einzigen Jahrgange. Und dennoch erscheint er auf der Staffel des Durchschhittsalters der Gestorbenen als der gesegnetste! Letztere brachten ihr Alter in demselben bis auf 29,82 Jahre, nach

Dieterici bis auf 30,306 Jahre.

Indem wir nun die bisher für untrüglich gehaltene Methode der Bestimmung der mittleren Lebensdauer durch das Durch-schnittsalter der Gestorbenen als eine irrthümliche verwerfen, fühlen wir die Pilicht, ein anderes zuverlässiges Maass, eine Verhältnissziffer, an dessen Stelle zu setzen. Könnte es da wohl eine bessere geben, als das Durchschnittsalter der Lebenden? Dies steht wiederum im engsten Zusammenhange mit der Gesammtzahl der von den an einem bestimmten Tage gezählten Lebenden bis zu diesem Zählungstage verlebten In den Jahren, welche von der lebenden Generation durchlebt wurden, d. h. in den "lebenden Jahren" (um sie von den todten Jahren oder den von den Verstorbenen verlebten zu unterscheiden) spiegelt sich der Reichthum der Nation ab. Aus der Zahl der todten Jahre erkennt man blos den jährlichen Verlust der Generation. Man kann zwar aus einem grösseren oder geringeren Verlust wohl auf ein grösseres oder geringeres Unglück schliessen, auf den Reichthum selbst aber nicht. Um diesen erkennen zu können, muss man ihn zählen. Man zählt ihn, indem man das Alter der Lebenden von Zeit zu Zeit so genau als möglich ermittelt. Wächst die Zahl der lebenden Jahre mehr als die Zahl der Bewohner selbst, so ist das ein Beweis, dass sich ihr Durchschnittsalter erhöht; bleibt sie hinter ihr zurück, so ist das ein Beweis vom Gegentheil. Wächst serner die Zahl der lebenden Jahre schneller, als die der todten Jahre, so ist damit ausgesprochen, dass die Sterblichkeit qualitativ sich vermindert hat; wächst sie langsamer, so ist es unbestritten, dass die Sterblichkeit an Intensität zugenom-

Das Durchschnittsalter der Lebenden ist aber auch noch aus dem Grunde ein besseres Maass der mittleren Lebensdauer, weil es sich nothwendig auf ungleich grössere Zahlen stützt. Während jetzt die in einem Jahrgange zu begrabenden Lebens-jahre auf 121 Millionen kommen, beträgt die Summe der Jahre der lebenden Generation gegenwärtig schon nahe an 500 Millionen Jahre. Die Einflüsse der Schwankungen in der Fruchtbarkeit und Sterblichkeit machen sich demnach nur in viel schwächerem Grade auf das Durchschnittsalter der Lebenden geltend.

Begreislicherweise müssen sich obige Sätze auch auf die Summe der von den Verstorbenen verlebten Jahre anwenden lassen, und zwar in folgender Art: Wächst die Zahl der todten Jahre mehr als die Zahl der Gestorbenen, auf welche sie Bezug haben, so beweist das, dass das Durchschnittsalter der Gestorbenen zunimmt; bleibt der Fortschritt der Zahl der todten Jahre aber hinter der Zahl der Gestorbenen zurück, 80 nimmt das Durchschnittsalter der Gestorbenen ab. - Allein da mit den auf dieses Durchschnittsalter gestützten Beweisen nichts gewonnen wird, so kann man sich auch der Mühe überheben, sie speziell zu führen. Ungleich wichtiger ist es dagegen, den andern Beweis, den der stärker wachsenden Zunahme der lebenden Jahre beizubringen.

Da wir nicht im Stande sind, diesen letzten Beweis direct und in voller Strenge zu führen, weil die Statistik der Bewohner des preussischen Staats nach dem Alter es nicht gestattet, daraus mit Zuverlässigkeit die Angabe der verlebten Jahre der Bewohner und ihr Durchschnittsalter zu ermitteln, so müssen wir uns deshalb die annähernd richtige Kenntniss

dieser Zahl auf einem Umweg verschaffen. Es war im Jahre 1855, als wir, um im Hinblick auf die Volkszählung desselben Jahres die Bedeutung der Bevölkerungsstatistik in klares Licht zu setzen, in der Zeitschrift des k. sächsischen statistischen Bureaus einen Aufsatz veröffentlichten, in welchem die hohe wirthschaftliche Bedeutung der von einer Generation productiv und unproductiv verlebten Jahre dargelegt wird. Um die Summe dieser Jahre zu ermitteln, mussten die Summen der von den einzelnen Altersclassen der Bevölkerung überhaupt verlebten Jahre berechnet werden. Das geschah. Es leuchtet aber ein, dass, wenn man diese Summe kennt, damit auch das Durchschnittsalter der Lebenden gegeben ist. Es berechnet sich für Sachsen auf 27,25 Jahre. Wappäus erkannte der in genanntem Aufsatze entwickelten Auffassung volle Berechtigung zu und adoptirte sie. In seinen schon öfters erwähnten Vorlesungen über allgemeine Bevölkerungstatistik dehnte er diese Berechnung auf eine sehr grosse Anzahl von Staaten aus, welche zusammen 108.111 119 Bewohner zählen.') Als mittleres Durchschnittsalter derselben fand er 27,5 Jahre. Freilich ist nicht zu verkennen, dass dasselbe durch die Mitaufnahme einiger sehr jugendlichen Staaten Amerikas etwas her-

abgedrückt wird, während wenige ältere eine höhere Durchschnitts ziffer zeigen. Er fand für

Frankreich...... 31,06 Jahre, Belgien ..... 28,63 Kirchenstaat ..... 28,16 Dänemark ...... 27,85 Niederlande ..... 27,76 Schleswig ..... 27,74 Schweden ..... 27,66 Norwegen ...... 27,53 Sardinien..... 27,22 Grossbritannien.... 26,56 Holstein ...... 26,52 Irland...... 25,32 Vereinigte Staaten . 23,10 Unter - Canada..... 21,86 Ober - Canada ..... 21,23

Da nun das Durchschnittsalter der 17.839 713 in der Zeit von 1816 bis 1860 in Preussen Gestorbenen 27,53 Jahre beträgt, so ist es wohl erlaubt, die Ziffer von 27,5 auch als das Durchschnittsalter der Lebenden im preussischen Staate zu betrachten. Ist sie das, so vergleicht sich der Durchschnitt von 296.852 132 lebenden Jahren aus der Periode von 1816—1820 mit dem Durchschnitt von 475.549 827 lebenden Jahren aus der Periode von 1851 – 1860. Es ist also eine procentale Zunahme der lebenden Jahre von 100 auf 162 in dieser ganzen Zeit bemerkbar. Die todten Jahre sind in den nämlichen Zeiträumen nach genauer Ermittelung von 8.089 523 Jahren auf 12.594 928 Jahre gekommen; es hat mithin darin nur eine Zunahme von 100 auf 155 stattgefunden. Der lebenden Jahre sind also in gleichen Zeiträumen verhältnissmässig mehr geworden. Freilich ist die Zunahme nicht eben bedeutend zu nennen; wenigstens lange nicht bedeutend genug, als dass es gerechtfertigt wäre, darüber in grossen Jubel auszubrechen.

Es ist zu wiederholen, dass dieser Ausspruch nur auf der Annahme beruht, dass das Durchschnittsafter der Lebenden im preussischen Staate 27,5 Jahre betrage. Dieser Annahme ist kein begründeter Widerspruch entgegenzusetzen. Noch weniger möchte aber der Annahme zu widersprechen sein, dass sich dieses Durchschnittsalter, wenn es schon 1816 so hoch war, bis 1860 auf gleicher Höhe erhalten habe oder doch nicht herabgesunken sei. Denn nach der Altersvertheilung der Bewohner gestalteten sich die Sachen in den Jahren 1816, 1840 und 1858 für die gesammte preussische Bevölkerung wie

folgt:

| 10.                                                                                                                     | Von je 1<br>Bevölke                       | 00,00 Indi                                            | viduen der<br>en Jahren                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Altersolassen.                                                                                                          | 1816                                      | 1840                                                  | 1858                                                  |
| ·                                                                                                                       |                                           | auf nebe<br>Altersclass                               |                                                       |
| Männliche Bewohner im Alter  von unter bis mit 14 Jahren.  von über 14—20 Jahren  20—25  25—32  32—39  39—60  60 Jahren | 17,87<br>. 2,56<br>3,43<br>3,67<br>. 3,33 | 17,44<br>6,23<br>4,64<br>5,20<br>4,33<br>9,07<br>2,99 | 17,44<br>5,10<br>4,38<br>6,07<br>4,90<br>9,23<br>2,73 |
| Summe der männl. Bewohner.                                                                                              | •                                         | 49,90                                                 | 49,85                                                 |
| Weibliche Bewohner im Alter                                                                                             |                                           |                                                       |                                                       |
| von unter bis mit 14 Jahren. von über 14—60 Jahren  * 60 Jahren                                                         | 17,41<br>29,86<br>3,14                    | 17,08<br>29,91<br>3,11                                | 17,15<br>29,96<br>3,04                                |
| Summe der weibl. Bewohner.                                                                                              | 50,41                                     | 50,10                                                 | 50,15                                                 |
| Hauptsumme                                                                                                              |                                           | 100,00                                                | 100,00                                                |

<sup>\*)</sup> Preussen befindet sich nicht unter diesen Staaten. Seine von allen übrigen Staaten ungemein abweichende und darum gänzlich unvergleichbare Alterseintheilung der Bewohner machten es stets unmöglich, die Untersuskungen darauf mitzuerstrecken.

Vorstehende Zahlen sprechen es sehr deutlich aus, dass die Veränderung in der Zahl der lebenden Jahre wenigstens von 1816 bis 1840 im Sinne der Erhöhung der mittleren Lebensdauer der Lebenden vor sich gegangen ist. Vom Jahre 1840 ab erscheint es zweifelhafter. Denn die Steigerung in den Procentverhältnissen der Altersclassen von 25—32, 32—39 und 39—60 Jahren der männlichen Bewohner dürfte die Abnahme der Procentverhältnisse in den Altersclassen von 14 bis 20 Jahren, 20—25 Jahren und über 60 Jahren eben nur aufwiegen. Aehnliches ist von den Bewohnern weiblichen Geschlechts zu sagen.

Dieses Resultat ist immer noch betrübend genug, um es der ernsthaftesten Aufmerksamkeit zu würdigen. Und um so mehr verdient es dieselbe, weil es keineswegs eine sehr starke Zunahme der productiven Jahre bekundet, worauf es doch eigentlich ankommt. Man könnte hier wohl einwenden, dass die Mengen in den höheren Altersclassen der männlichen Bewohner jetzt nicht dieselbe Höhe als vor 10, 20 und mehr Jahren zeigen können, weil durch die Freiheitskriege, in welchen wohl 200 000 tapfere Preussenherzen ihr Leben dem Vaterlande weiheten, einem grossen Theile der Gebliebenen von vorn herein die Möglichkeit benommen worden sei, in ein höheres Alter zu treten. Dieser Einwand ist richtig, allein er verliert mit jedem Jahre mehr an Gewicht. Die Kämpfer aus den Freiheitskriegen sind jetzt meist 70jährige und über70jährige Greise, und die Reihen der Personen dieses Alters sind schon durch die natürliche Absterbeordnung ziemlich gelichtet.

Im engsten Zusammenhange mit diesen Betrachtungen steht die Thatsache, dass die vorn bewiesene Abnahme des Durchschnittsalters der Gestorbenen hauptsächlich durch die männliche Bevölkerung veranlasst wird. Untersucht man nämlich, wie gross jenes Durchschnittsalter bei den männlichen und weiblichen Gestorbenen ist, die weniger und die mehr als 14 Jahre alt geworden sind, so findet sich, dass dasselbe sich bei den unter 14 jährigen männlichen und weiblichen von 1816 bis 1860 nur um ganz geringe Bruchtheile, die in Zeit übersetzt kaum 25 Tage betragen, vermindert; hingegen verminderte das der über 14 Jahre alt Gestorbenen männlichen Bewohner sich um mehr als 3 Jahre, das der weiblichen um 1,14 Jahre. Specielles ergiebt Tab. 11.

| 11.                                                           | Durcha                                       | hnittsalter                          | der Gest                                           | orbenen                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Zeitperioden.                                                 | unter 14                                     | Jahre alt                            | über 14                                            | Jahre alt                                                      |
|                                                               | männl.                                       | weibl.                               | männl.                                             | weibl.                                                         |
| 1816—1820<br>1821—1830<br>1831—1840<br>1841—1850<br>1851—1860 | 2,27<br>2,22<br>2,35<br>2,25<br>2,22<br>2,22 | 2,46<br>2,38<br>2,56<br>2,45<br>2,39 | 54,44<br>54,54<br>52,46<br>52,43<br>51,36<br>52,82 | 54,31<br>54,54<br>53,03<br>53,0 <del>2</del><br>53,17<br>53,45 |

Daraus geht klar hervor, dass namentlich seit 1831 Ursachen thätig geworden sind, welche an der Gesundheit und dem Leben der überl4jährigen Bevölkerung und vorzugsweise der überl4jährigen männlichen Bevölkerung zehren. Ohne Zweifel verhindert zum Theil wenigstens die gerade mit 1830 anhebende grössere industrielle Entwickelung die Erreichung eines grösseren Lebensalters. Eine andere Frage ist es, ob nicht auch die seit der nämltchen Zeit gesteigerte Consumtion überhaupt, namentlich auch in geistigen und leicht berauschenden Getränken, eine frühere Aufreibung verursacht. Für jetzt ist es leider noch unmöglich, eine auf wirkliche Beobachtungen gestützte Erklärung der mitgetheilten, nicht eben erfreulichen Thatsachen zu geben.

Sollen die Untersuchungen über das Durchschnittsalter der Lebenden und der Gestorbenen fruchtbringend sein, so müssen sie sich, wie das Hoffmann in seiner vorn citirten akademischen Abhandlung ausspricht, auch auf die einzelnen Bestandtheile des Staats und nicht blos auf letzteren in seiner Totalität erstrecken.

Wir sind nun freilich hier nicht im Stande, so ins Einzelne zu gehen, wie es Hoffmann in jener Abhandlung gethan. Dazu fehlt hier der Raum und die Zeit. Allein um die charakteristischen Verschiedenheiten der Provinzen hinsichtlich der Sterblichkeit ihrer Bewohner nach dem Durchschnittsalter der Gestorbenen darzulegen, ermittelten wir es (unter Aufwendung fast derselben Mühe, wie solche von der Herstellung der 8. Tabelle in Anspruch genommen wurde) für die nämlichen Zeitperioden, für die es vom ganzen Staate in Tab. 8 mitgetheilt worden ist. Eine solche Darstellung ist gleichsam die Fortsetzung und Ergänzung der früheren unter Hoffmann und Dieterici vom statistischen Büreau ausgegangenen Arbeiten.

Hoffmann berechnete die mittlere Lebensdauere in jeder der 70 Gruppen, in welche er den preussischen Staat behufs besserer Zusammenfassung seiner natürlichen Verschiedenheiten zerlegte, und zwar für die Zeit von der Geburt ab, vom Antritt des 2. Lebensjahres ab, vom Antritt des 15. Lebensjahres ab und vom Antritt des 61. Lebensjahres ab mit Unterscheidung der Personen männlichen und weiblichen Geschlechts. Da die Hoffmannschen Resultate aber weniger die Lebensdauer, als die Lebenserwartung in gewissen Altersperioden kundgeben, so gedenken wir ihrer erst im nächsten Abschnitt.

Der schon öfter eitirte Aufsatz im 9. Band der Dietericischen Mittheilungen über die Anzahl der Geburten, neugeschlossenen Ehen und Todesfälle im preussischen Staate enthält gleichfalls ein ziemlich reiches, bis zu Provinzen und Regierungsbezirken detaillirtes Zahlenmaterial, jedoch ohne genügende Verarbeitung desselben. Der die Zahlen begleitende Text ist fast ausnahmslos nur die Paraphrase derselben. Zu bestimmten Schlüssen versteigt sich der Verfasser nicht, er sagt vielmehr: Es lässt sich aus so allgemeinen Zahlen für den ganzen Staat wenig schliessen. Die Verhältnisse der einzelnen Provinzen sind zu verschieden, und erst aus der Betrachtung dieser wird sich vielleicht ergeben, ob und inwiefern die zu Anfang dieses Aufsatzes angedeuteten Ansichten sich bewahrheiten. Nun folgen die Zahlen der Bewohner, der Geborenen, Getrauten und Gestorbenen, sowie auch die Geburts-, Sterbe- und Trauungsziffern für die Jahre 1816—1854. Nach ihrer Vorführung äussert sich der Verfasser aber dahin, dass es schwierig und gewagt wäre, aus den angegebenen vielen Zahlen allgemeine Gesichtspunkte herausfinden zu wollen-. — Diese Vorsicht geht wohl etwas zu weit. Wenn eine sich über 50 Seiten hinziehende, auf grosse räumliche Gebiete und grosse Zeiträume sich erstreckende Zahlenmasse nicht zu allgemeinen Schlüssen berechtigt, welche andere sonst? Was hätte die Zahlenauf häufung für einen Werth, wenn sie überhaupt nicht zu Nutzanwendungen befähigte? wenn sie ohne geistige Verarbeitung bleiben müsste? Selbst der Ausspruch unrichtiger Ansichten ist nicht ohne Verdienst, sobald er nur zur Findung der richtigen anregt.

Nachdem der älteren, auch auf die provinziellen Eigenthümlichkeiten eingehenden Arbeiten des gegenwärtiger Abhandlung vorgesetzten Themashier Erwähnung geschehen, beschliessen wir den Abschnitt über das Durchschnittsalter der Gestorbenen mit der Uebersicht auf die Verschiedenheiten und Schwankungen desselben in den Provinzen des Staats während der Zeitperioden von 1816—1820, 1821—1830, 1831—1840, 1841—1850, 1851—1860 und 1816—1860.

Die Zahlen der von den Gestorbenen in den Provinzen verlebten Jahre sind auf dieselbe Weise berechnet, wie die in Tab. 8 enthaltenen. Will man daraus den Jahresdurchschnitt für jede Zeitperiode ziehen, so genügt es, die der fünfjährigen Periode mit 5, die der zehnjährigen mit 10 zu dividiren. Setzt man den Jahresdurchschnitt für 1816—1820 überall = 100,00 und vergleicht man damit den für 1851—1860, so ergiebt die Rechnung die in der vorletzten Spalte mitgetheiten Resultate, die man wiederum mit der Zunahme der Bevölkerung zu vergleichen hat, um sofort zu erkennen, in welchen Provinzen die letztere rascher oder langsamer als die Sterblichkeit unter den Bewohnern gewachsen ist.

| 12.                                                                       |                                                          |                                                                                           | Anzahl<br>der                                                                             |                                                                                 | Dur                                                          | hsohnittsa                                         | lter                                               | <b>Proce</b><br>Zunahn                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Previnzer —— Zeitperioden.                                                | . 1                                                      |                                                                                           | lichen Gestorb<br>ornen verlebte                                                          | (                                                                               | G                                                            | <b>der</b><br>lestorbene                           | n.                                                 | durch-<br>schnittlich<br>von den       | durch-<br>schnitt-<br>lichen |
| Worther tenen.                                                            |                                                          | männlich.                                                                                 | weiblich.                                                                                 | zusammen.                                                                       | männlich.                                                    | weiblich.                                          | zu-<br>samm'en.                                    | Gestorbe-<br>nen verleb-<br>ten Jahre. | Bevölke-<br>rung.            |
| Preussen                                                                  | 816—20<br>821—30<br>831—40<br>841—50<br>851—60           | 2.688 695<br>7.371 739<br>9.629 300<br>9.967 051<br>10.707 965<br>40.364 750              | 2.746 604<br>7.337 660<br>9.294 963<br>9.755 342<br>10.436 081<br>39.570 650              | 5.435 299<br>14.709 399<br>18.924 263<br>19.722 393<br>21.144 046<br>79.935 400 | 22,27<br>24,68<br>26,04<br>24,05<br>22,31<br>23,97           | 24.10<br>26,29<br>27,25<br>25,52<br>23,79          | 23,16<br>25,46<br>26,62<br>24,76<br>23,02<br>24,68 | 94,51                                  | 69,55                        |
| Posen                                                                     | 816-20<br>821-30<br>831-40<br>841-50<br>851-60           | 1.325 532<br>4.385 735<br>4.651 245<br>4.966 385<br>5.665 554<br>20.994 451               | 1.333 667<br>4.308 577<br>4.426 075<br>4.890 742<br>5.541 515                             | 2.659 199<br>8.694 312<br>9.077 320<br>9.857 127<br>11.207 069<br>41.495 027    | 21,16<br>25,55<br>24,29<br>22,12<br>22,39<br>23,24           | 22,90<br>26,98<br>25,30<br>23,65<br>23,85          | 22,00<br>26,24<br>24,75<br>22,85<br>23,09          | 110,72                                 | 62,38                        |
| $egin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{array}$                   | 816-20<br>821-30<br>831-40<br>841-50<br>851-60           | 2.414 663<br>5.464 283<br>6.897 057<br>6.981 325<br>7.617 433                             | 2.388 157<br>5.301 159<br>6.571 486<br>6.879 657<br>7.585 971                             | 4.802 820<br>10.765 442<br>13.468 543<br>13.860 982<br>15.203 404               | 28,40<br>29,32<br>29,11<br>27,50<br>26,41                    | 30,47<br>31,28<br>31,00<br>29,67<br>28,71          | 29,39<br>30,26<br>30,00<br>28,54<br>27,51          | 58,27                                  | 72,29                        |
| Pommern (1)                                                               | 816-60<br>816-20<br>821-30<br>831-40<br>841-50<br>851-60 | 29.374 761<br>1.214 186<br>2.880 132<br>3.628 411<br>3.807 898<br>4.074 957<br>15.605 584 | 28.726 430<br>1.273 872<br>2.961 889<br>3.654 793<br>3.912 206<br>4.159 930<br>15.962 690 | 2.488 058<br>5.842 021<br>7.283 204<br>7.720 104<br>8.234 887<br>31.568 274     | 27,96'<br>28,84<br>28,99<br>28,72<br>27,19<br>25,22<br>27,40 | 30,05<br>31,29<br>31,34<br>30,88<br>29,73<br>27,50 | 30,03<br>30,14<br>29,77<br>28,43<br>26,32          | 65,49                                  | 80,80                        |
| Schlesien $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$                     | 816-20<br>821-30<br>831-40<br>841-50<br>851-60           | 3.828 622<br>9.060 344<br>10.777 987<br>11.624 280<br>12.115 333<br>47.406 566            | 4.156 579<br>9.625 188<br>11.418 565<br>12.334 785<br>12.871 657<br>50.406 774            | 7.985 201<br>18.685 532<br>22.196 552<br>23.959 065<br>24.986 990<br>97.813.340 | 24,54<br>25,51<br>25,89<br>25,19<br>24,84                    | 27,37<br>28,24<br>28,51<br>27,86<br>27,62          | 25,94<br>26,85<br>27,48<br>26,50<br>26,20<br>26,59 | 56,46                                  | 58,65.                       |
| Sachsen                                                                   | 816-20<br>821-30<br>831-40<br>841-50<br>851-60           | 2.294 612<br>4.911 691<br>6.013 614<br>6.338 099<br>6.381 367<br>25.939 383               | 2.457 106<br>5.189 635<br>6.310 913<br>6.799 852<br>6.895 982<br>27.653 488               | 4.751 718<br>10.101 326<br>12.324 527<br>13.137 951<br>13.277 349<br>53.592 871 | 29,60<br>29,77<br>29,49<br>27,95<br>26,87                    | 32,33<br>32,49<br>32,12<br>30,81<br>29,83          | 30,95<br>31,11<br>30,78<br>29,36<br>28,33<br>29,86 | 39,71                                  | 52,05                        |
| $\mathbf{Westfalen} \dots \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ | 816-20<br>821-30<br>831-40<br>841-50<br>851-60           | 2.252 392<br>4.460 868<br>5.200 747<br>5.409 787<br>5.558 928<br>22.882 722               | 2.366 407<br>4.737 627<br>5.534 340<br>5.774 419<br>5.895 013<br>24.307 806               | 4.618 799<br>9.198 495<br>10.735 087<br>11.184 206<br>11.453 941<br>47.190 528  | 30,84<br>30,66<br>30,10<br>30,13<br>30,46                    | 32,84<br>32,68<br>31,77<br>31,88<br>32,39          | 31,86<br>31,77<br>30,94<br>31,01<br>31,43          | 23,99                                  | 42,02                        |
| $\begin{array}{c} 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ $   | 816-20<br>821-30<br>831-40<br>841-50<br>851-60           | 3.854 612<br>7.576 521<br>9.068 694<br>9.593 001<br>10.039 019                            | 3.955 827<br>7.987 762<br>9.463 695<br>10.028 567<br>10.394 364                           | 7.810 439<br>15.564 283<br>18.532 389<br>19.621 568<br>20.433 383               | 29,28<br>29,73<br>28,75<br>28,14<br>28,27                    | 31,28<br>32,23<br>30,84<br>29,99<br>30,32          | 30,26<br>30,96<br>29,76<br>29,03<br>29,28          |                                        |                              |
| \ 18                                                                      | 816—60                                                   | 40.131 847                                                                                | 41.830 215                                                                                | . 81.962 062                                                                    | 28,71                                                        | 30,79                                              | 29,80                                              | 30,81                                  | 58,51                        |

Möge der Ausspruch nicht unbescheiden besunden werden, dass jene 12. Tabelle ein sehr wichtiges Blatt in der Provinzialgeschichte ist. Die historische Zuverlässigkeit seines Inhalts könnte nur durch dasjenige überboten werden, auf welchem sich die Durchschnittsalter der Lebenden in den gewählten Zeitabschnitten ausgezeichnet sinden. Ein solches Blatt besitzt aber Niemand im preussischen Staate, und Niemand vermag es herzustellen. Ist also das Durchschnittsalter der Gestorbenen aus der Zeit von 1816—1860 nicht blos als das Maass der Sterblichkeit anzusehen, sondern auch, bis zum Besitz der Kenntniss des Durchschnittsalters der Lebenden, als ein Ausdruck sür die mittlere Lebensdauer zu betrachten, ist es ferner unbestreitbar, dass die mittlere Lebensdauer ein Product unserer socialen und ökonomischen Zustände ist: so ist die sociale Rangordnung der Provinzen des preussischen Staats, wenn das Durchschnittsalter der Gestorbenen die entscheidende Kennzisser ist, die folgende.

#### Durchschnittsalter der Gestorbenen.

| Westfalen   | 31,32  | Jahre. |
|-------------|--------|--------|
| Sachsen     | 29,86  |        |
| Rheinland   | 29,80  | ,      |
| Brandenburg | 28,99  | •      |
| Pommern     | 28,55  | ,      |
| Schlesien   | `26,59 | ,      |
| Preussen    | 24,68  | >      |
| Posen       | 23,91  | •      |

Etwas, doch nicht viel anders gestaltet sich die Ordnung, wenn man die Provinzen nach der wirklichen Zunahme der Sterblichkeit, ausgedrückt durch die Zunahme der todten Jahre im Verhältniss zur Zunahme der Bevölkerung, ordnet. Die beiden letzten Spalten der 12. Tabelle geben darüber sehr positive Aufschlüsse. Wir haben zwei Provinzen im Staate, in welchen die Summe der todten Jahre weit stärker wächst und seit 1816 gewachsen ist, als die Zahl der Bewohner; in einer anderen ist beinahe Gleichgewicht vorhanden, in den fünf übrigen ist dagegen ein sehr erhebliches Ucberwiegen der Zanahme der Bewohner über die Zunahme der todten Jahre bemerkbar. Unter Hinweis auf das schon auf S. 335 dieser Abhandlung Entwickelte, wonach die stärkere Zunahme der Zahl der todten Jahre als die der Bevölkerung selbst ein Herabgehen der mittleren Lebensdauer bedeutet, ist Folgendes die richtige Charakteristik des socialen Klimas der Provinzen.

Differenz zwischen der Zunahme der Bevölkerung und der Zunahme der todten Jahre.

| Rheinprovinz | + 27,71        |
|--------------|----------------|
| Westfalen    | + 18,03        |
| Pommern      | + 15,31        |
| Brandenburg  | 14,02          |
| Sachsen      | + 12,34        |
| Schlesien    |                |
| Preussen     | <b>— 24,96</b> |
| Posen        | - 48,34        |

Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, dass (+) die günstige Differenz, d. h. die stärkere Zunahme der Zahl der Bewohner über die todten Jahre, (-) hingegen die ungünstige Differenz, d. h. die stärkere Zunahme der Zahl der todten Jahre über die Zahl der Bewohner bedeutet.

Die mehrfach genannten Durchschnittsalter sind ohne Zweifel auf dem correctesten Wege gefunden; sie sind für die mittlere Lebensdauer und ihre Wandelung, sobald diese lediglich ans der Zahl und dem Alter der Gestorbenen ermittelt wird, das Richtigste, was es unter den obwaltenden Verhältnissen geben kann. Wie stimmen sie nun mit der sogenannten Sterblichkeitsziffer? oder mit dem arithmetischen Mittel aus Fruchtbarkeit und Sterblichkeit, welches nach Ansicht vieler Statistiker für eine im Zunehmen begriffene Bevölkerung ein thunlichst genaues Maass der Sterblichkeit sein soll? Beide Zahlen sind echte Brüche, deren Nenner gern in Zeit d. h. in Jahre übersetzt werden. Weder die Nenner des einen noch des anderen Bruchs gleichen den Zahlen für die Jahre, die auf dem Wege der directen Berechnung des Durchschnittsalters der Gestorbenen gefunden wurden. Diese Behauptung gilt in gleicher Weise von den auf den ganzen Staat bezüglichen Angaben, wie von den die Provinzen betreffenden.

Die Differenzen sind im Folgenden ersichtlich:

|      |         |       | Durch-<br>schnittsalter | Arithmetisches<br>Mittel aus Sterb- | Differenz<br>zwischen |
|------|---------|-------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|      |         |       | der Gestor-             | lichkeit und                        | beiden                |
|      |         |       | benen.                  | Fruchtbarkeit.                      | Reihen.               |
| 1.   | Zeitper | iode  | 27,57                   | 29,05                               | 1,48                  |
| 2.   | •       |       | 28,39                   | 30,04                               | 1,65                  |
| 3.   |         |       | 28,34                   | 29,41                               | 1,07                  |
| 4.   |         |       | 27,23                   | 29,94                               | 2,71                  |
| 5.   |         |       | 26,40                   | 30,02                               | 3,62                  |
| 1-5. |         | • • • | 27,53                   | 29,77                               | 2,24                  |

Ganz ähnliche Abweichungen lassen die auf die Provinzen bezüglichen Zahlen erkennen. Wir führen nur die der ganzen Zeitperiode von 1816—1860 hier an und verweisen wegen der übrigen auf die Tabellen 2 und 12 selbst. Es ist

| •            | das Durch-<br>schnittsalter | das arithme-<br>thische<br>Mittel | die Diffe-<br>renz. |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| für Preussen | 24,68                       | 25,91                             | 1,23                |
| Posen        | 23,91                       | 26,15                             | 2,24                |
| Pommern      | 28,55                       | 32,39                             | 3,84                |
| Brandenburg  | 28,99                       | 32,31                             | 3,32                |
| Schlesien    | 26,59                       | 27,67                             | 1,08                |
| Sachsen      | 29,86                       | 31,78                             | 1,92                |
| Westfalen    | 31,32                       | 33,16                             | 1,84                |
| Rheinland    | 29,80                       | 32,99                             | 3,19                |

Hieraus ergiebt sich also mit Bestimmtheit, dass weder die Sterblichkeitsziffer, noch das arithmetische Mittel aus Fruchtbarkeit und Sterblichkeit für ein richtiges Maass der Sterblichkeit angeschen werden können, und zwar um so weniger, als die Schwankungen, die sich sowohl in diesen Zahlen als auch in den correcteren des Durchschnittsalters der Gestorbenen zeigen, nach keiner Seite hin parallel neben einander fortbewegen. Namentlich, wenn jene Ziffern zur Vergleichung der Sterblichkeit in verschiedenen Zeiträumen oder in verschiedenen Ländern oder Provinzen benutzt werden sollen, empfiehlt sich die grösste Vorsicht. Die Berechnung der Sterblichkeitsziffer ist zwar ausserordentlich viel leichter, als die des Durch-schnittsalters der Gestorbenen, allein die Zuverlässigkeit der Resultate steht beinahe in directem Verhältniss zu der aufzu-wendenden Mühe. Die Sterblichkeitsziffer sagt eben weiter nichts, als auf so und so viel lebende Bewohner kommt ein Gestorbener. Da aber die Menschen, ganz abgeschen von ihrer geistigen, sittlichen und socialen Verschiedenheit, auch schon in physischer Hinsicht durchaus nicht gleichwerthig sind, da es in wirthschaftlicher Beziehung für den Staat durchaus nicht einerlei ist, ob seine Bevölkerung durch eine grüssere Kindersterblichkeit oder durch eine die productiven Classen schwächende Seuche heimgesucht wird, so lässt die Sterblichkeitsziffer oder das arithmetische Mittel aus Fruchtbarkeit und Sterblichkeit auch darüber völlig im Unklaren, von welcher Intensität der Verlust durch die Sterblichkeit ist. - Diesen Fehler trägt die Fruchtbarkeitsziffer nicht an sich. Die Geborenen sind sich im Grossen und Ganzen alle gleich. Erst nach der Geburt beginnen die tausendfachen Einstüsse, welche in der Verschiedenheit der Stände, der Erziehung, der Bildung, des Unterrichts, der natürlichen Anlagen etc. ihren Ausgang nehmen, ihr Werk. Das Spiel dieser Einflüsse ist freilich ausserordentlich räthselhaft. Es gelingt darum eben so wenig, die Intensität der Sterblichkeit eines ganzen Volks im Voraus zu bestimmen, als es noch je gelungen ist, die Sterblichkeit des einzelnen Individuums mit Gewissheit vorherzusagen. Glück-licherweise ist das auch nicht die Aufgabe der Statistik. Wie ein edler hervorragender, leider in diesen Tagen schon zum ewigen Frieden heimgegangener Geist, der Prinz Gemahl von England, auf dem vorjährigen statistischen Congresse zu London mit tiesem Verständniss es aussprach, so sagt die Statistik nicht: Es wird so oder so sein, sondern es ist und es war so oder so. – So wie wir die Sterblichkeit im Staate und in den Provinzen schilderten, ist sie und war sie. Wie sie in Zukunst sein wird, wagen wir nicht zu bestimmen. -

Es ist einleuchtend, dass. wenn man die Zunahme der todten Jahre nicht mit der Zunahme der Bevölkerung selbst, sondern mit der der von den Lebenden verlebten Jahre vergleichen wollte, man ganz auf die in der vorletzten Spalte der 12. Tabelle enthaltenen Werthe kommen müsste, sobald man als Durchschnittsalter der lebenden Bevölkerung in jeder Provinz nur eine bestimmte Zahl zur Verfügung hat. Das ist in der That auch nur der Fall. Und darum ist es mit der einen angestellten Vergleichung schon genug. Diese lehrt klar und deutlich, dass, wenn auch, mit Ausnahme von Preussen und Posen, in einzelnen Provinzen das Durchschnittsalter der Gestorbenen gesunken ist, die Sterblichkeit doch keine rascheren Fortschritte gemacht hat, als die Bevölkerung selbst. Freilich könnte das Resultat wohl noch ein anderes sein, wenn die

Zahl der lebenden Jahre nach Provinzen genau zu bestimmen wäre. So lange dies unmöglich ist, darf man ohne Befürchtung eines begründeten Widerspruchs annehmen, dass in allen den Provinzen, wo die nothwendige Zunahme der Zahl der todten Jahre hinter dem Wachsthum der Bevölkerung zurückbleibt, sich um so viel mehr Reichthümer ansammeln, als die Zahl der lebenden Jahre schneller wächst, wie die der todten. Der Reichthum liegt weniger darin, dass Menschen geboren werden, als vielmehr darin, dass sie am Leben bleiben, zu nstzlichen Bewohnern heranreisen, mit ihren physischen und geistigen Krästen an der Arbeit des Volkes theilnehmen, als dankbare Kinder ihren Eltern den Lebensabend erheitern und als nützliche Bürger dem Staate dienen. Je sicherer solche Ziele in Aussicht stehen, mit desto mehr Liebe werden sie verfolgt werden. Wo die Erreichung aber eine minder sichere ist, da wirst die so oft getäuschte Hoffnung schon dem Ernst der Verfolgung ein grosses Hinderniss in den Weg. Die Provinzen des preussischen Staats zeigen also ein ver-

schiedenes sociales Klima, wenn es erlaubt ist, diesen kurzen und bezeichnenden Ausdruck noch ferner zu gebrauchen. Mag dieser Unterschied begründet sein, worin er will, so steht es doch nach den bisherigen Entwickelungen und mühsamen Unter-suchungen fest, dass in den Landestheilen, in welchen sich die mittlere Lebensdauer wirklich erhöht, unbedingt auch eine Zunahme des Wohlstandes bemerklich ist, und dass da, wo das Gegentheil sich kundgiebt, hinsichtlich der Zunahme des Wohlstandes viel Schein für Wahrheit genommen wird. Wohl ist es nicht Schein für Wahrheit genommen wird. Wohl ist es nicht zu leugnen, dass jeder Bevölkerungszuwachs schon eine Zu-nahme des Reichthums insofern andeutet, als gewöhnlich für neue Münder auch neue Nahrungsquellen erschlossen worden sein müssen. Allein es giebt doch auch eine Zunahme, wo die neuen Münder nur durch Verkürzung der Rationen der

bereits Lebenden genährt werden. Wo dies der Fall ist, da hört die Bevölkerungszunahme auf, ein Symptom des wachsenden Nationalreichthums und der Productionskraft des Volks zu sein-

Wir sprechen damit kaum eine Neuigkeit aus. Gewis ist es noch Niemandem eingefallen, die Provinzen Posen und Rheinland auf eine und dieselbe Stufe des Wohlstandes zu stellen, wiewohl die Bevölkerung in beiden während der näm-lichen Zeit fast in ganz gleicher Weise gewachsen ist. In Posen überragt aber die Zunahme der Sterblichkeit die der Bevölkerung um 48,34 Procent, in der Rheinprovinz ist eine ent-gegengesetzte Zunahme von 27,71 bemerkbar. Noch weniger wird Jemand im Ernste behaupten wollen, dass die Provinz Preussen, die eine stärkere Procentalzunahme der Be-völkerung als die Rheinprovinz und Westfalen zeigt, bezüglich der günstigen Gestaltung ihrer ökonomischen Verhältnisse diesen letztgenannten Landestheilen vorauseile. Nur erst in neuester Zeit zeigt sich, aller Wahrscheinlichkeit nach in Folge der günstigen Ernten, dort ein recht erfreulicher Aufschwung. Bisher waren die Gräber eine der beträchtlichsten Reichthums-Abzugsquellen in jenen östlichsten Provinzen. Während in den westlichsten Provinzen die junge Generation mit ziemlicher Sicherheit in einen productiven Lebensabschnitt tritt, wird sie in den östlichsten viel zeitiger vom Tode weggerafft, und mit den Lei-bern verschlingt die Mutter Erde auch die immense Summe von Arbeit und Sorge, welche auf die Erziehung und Bildung der Gestorbenen verwendet wurde. Den Hinterlassenen bleibt nur die traurige Erinnerung an die vom Tode Geraubten. Der Staat wird es als seine Aufgabe betrachten müssen,

das Uebel der grösseren Sterblichkeit in den Provinzen Posen, Preussen und Schlesien gegenüber den anderen an der Wurzel zu bekämpfen. Die Aufgabe ist nicht leicht und nicht klein, dafür aber um so sohnender sowohl für das Herz als den Geist und Verstand.

Die übrigen Theile des im Eingange specialisirten Inhalts der vorliegenden Abhandlung folgen in den nächsten Nummern der Zeitschrift.

## Statistische und staatswirthschaftliche Literatur.

Ortschafts-Statistik des Regierungsbezirks Potedam mit der Stadt Berlin, bearbeitet im Auftrage der königlichen Regierung zu Potsdam, unter Beifügung einer historisch-geographisch-statistischen Uebersicht desselben Landestheile, von Richard Boeckh, Regierungsassessor. Berlin 1861, Verlag von Dietrich Reimer. (In Quartformat.)

Der Verfasser dieses eben so schwierigen als verdienstvollen Werkes hat als Decernent für die statistischen Angelegenheiten bei der königlichen Regierung zu Potsdam in den Jahren 1855-1861 Gelegenheit gehabt, mit dem Regierungsbezirke Potsdam auf das Genaueste sich bekannt zu machen. Seine in dieser Stellung bewiesene specielle Tüchtigkeits wird ohne Zweisel die nächste Ursache gewesen sein, dass das Präsidium der Potsdamer Regierung ihm die nunmehr vollendete und veröffentlichte Arbeit austrug, die wir als einen fiberaus schätzbaren Beitrag zur detailirteren Kenntniss des preussischen Staates bewilkommnen. Assessor Boeckh hatte seine besondere Neigung und Begabung für die praktische Statistik überhaupt schon vorher als commissarischer Hülfsarbeiter im statistischen Büreau zu Berlin bewährt; er sungirte als solcher vom November 1852 bis Juli 1855 und ist im April 1861 zum zweiten Male in dieses Büreau berufen worden. Auf dem Gebiete der statistischen Literatur hat derselbe bereits durch mehrere werthvolle Abhandlungen sich bemerkbar gemacht, von welchen wir hier anführen wollen: eine Reihe von Aufsätzen im Magazin für die Literatur des Auslandes von 1853 und 1854 über die Mortalitätsverhältnisse in Frankreich, die Bevölkerungstabellen Englands, die belgische Statistik etc.; einen Aufsatz über die Sprachgrenze in Belgien in der Zeitschrift für Erdkunde 1854; mehrere Abhandlungen, u. A. eine über die Anzahl und Dichtigkeit der Bevölkerung von Frankreich, England und Preussen in den Mittheilungen des Berliner statistischen Büreaus von 1853; die Statistik der öffentlichen Sparcassen in der Provinz Brandenburg in der Zeitschrift des Centralvereins in Preussen für das Wohl der arbeitenden Classen von 1859 und die Allgemeine Uebersicht der Ver-öffentlichungen aus der administrativen Statistik der verschiedenen Staaten. Berlin 1856.

Die Anlage des Werkes, über welches hier ein kurzes Referat gegeben werden soll, ist folgende:

Dem eigentlichen Gegenstand desselben, der Ortschafts-

Statistik, ist auf 98 Seiten eine historisch-geographisch-statistische Uebersicht« vorausgeschickt, die in zwölf Abtheilungen mit nachstehenden Ueberschriften zerfällt:

1. Die bisherigen topographisch-statistischen Werke.

2. Die Territorialgeschichte und Eintheilung der Kurmark Brandenburg und des Regierungsbezirkes Potsdam.

3. Die Ortsnamen.

- 4. Die Gewässer und die Höhenverhältnisse. 5. Die Bodenfläche des Regierungsbezirkes.
- 6. Die Wohnplätze, Gebäude und Verkehrstrassen. 7. Die Bevölkerung, ihre Zuzüge und Abzüge.
- 8. Die Verhältnisse der Fortpflanzung und der Sterblich-

keit der Bevölkerung.

9. Die Beschäftigungen der Bevölkerung.

- 10. Die Religions- und Unterrichtsverhältnisse.
- 11. Die Gemeindeverfassung, Polizeiverwaltung und Vertretung der Bevölkerung.

12. Die Abgabenverhältnisse.

Dazu Uebersichtstabellen über die Bodensläche, Wohn-

plätze, die Bevölkerung u. s. w.
Die Ortschafts-Statistik, mit einer neuen Paginirung beginnend, umfasst 276 Seiten und ist nach den Kreisen (14) und den Städten Berlin, Potsdam und Brandenburg geordnet; vor-ausgeschickt ist eine Erklärung der in derselben gebrauchten Bezeichnungen, insbesondere der Abkürzungen; den Schluss macht ein alphabetisches Register der sämmtlichen Wohnplätze mit römischen Zahlen, welche die Nummern der Kreise (resp. der drei Städte), und mit arabischen Zahlen, welche die Nummern der Ortschaften in jedem Kreise aus der Ortschafts-Statistik angeben.

Was die historisch-geographisch-statistische Uebersicht betrifft, so bedauern wir, dass dieselbe nicht, ausserdem dass sie hier als Einleitung zur Ortschaftsstatistik dient, durch Separatabdruck für sich in den Buchhandel gegeben ist, da sie offenbar von allgemeinerem Interesse ist, als die Ortschaftsstatistik, welche ihrer ganzen Bestimmung nach hauptsächlich doch nur für den Gebrauch der Beamten und Einwohner des betreffenden Bezirkes bestimmt sein kann.

Der Verfasser hat in dieser Uebersicht das bezügliche historische, geographische und statistische Material in so prägnanter Kürze verarbeitet, dass es nicht wohl möglich sein

würde, der Darlegung hier auszugsweise zu folgen; wir müssen uns auf die Hervorhebung einzelner Punkte von besonderem Interesse beschränken. Dahin gehört zunächst die einschlagende ältere Literatur selber, welche der Verfasser in der Uebersicht Abtheilung 1. bespricht. Unter den bedeutenden Erscheinungen derselben steht Anton Friedrich Büsching mit seiner 1775 erschienenen »vollständigen Topographie der Mark Brandenburge, ergänzt im fünsten Theile seiner neuen Erdbeschreibung. Dann 1788 Borgstede: statistisch-topographische Beschreibung der Kurmark Brandenburg. Davon ist leider nur der erste Theil erschienen. Borgstedes Unternehmen wurde, wenn auch nicht ganz in gleichem Sinne, vollendet durch Bratring: Statistisch-topographische Beschreibung der gesammten Mark Brandenburg, 1804–1809, über welches durch die Reichhaltigkeit des statistischen Materials ausgezeichnete Werk, Boeckh das Urtheil abgiebt, dass es in seiner Eigenschaft als Ortschafts-Statistik seither nicht übertroffen worden. Bei Borgstede wie Bratring findet man die Resultate der statistischen Aufnahmen ihrer Zeit. Bratrings Werk ist auf dem Gebiete der beschreibenden Statistik um so wichtiger geworden, als ea am Abschlusse einer längeren Periode der staatlichen Entwickolung erschien. Eine Statistik derjenigen Zeit, welche unmittelbar auf die Jahre folgte, mit welchen Bratrings Werk abschliesst, hat der Oberpräsident von Bassewitz in seinem besonders auch für die Verwaltungs-Statistik sehr wichtigen Werke über die -Schicksale der Kurmark Brandenburg in den Jahren 1806 bis 1810. gegeben (Thl. 1. 1847 u. s. w.). Aus neuester Zeit: Heinrich Berghaus' Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Niederlausitz in der Mitte des 19ten Jahrhunderts, 3 Thl. 1854-56, des Werk eines unermüdlichen Fleisses, gründlichster Gelehrsamkeit und feiner Kritik; es hat dem hochverdienten Gelehrten die Einwohner dieser Provinz zu besonderem Danke verpflichtet.. In welchem Umfange Boeckh die genannten Werke und andere Quellen benutzt hat, ist von ihm bei den einzelnen Abschnitten angegeben worden.

In der zweiten Abtheilung der Uebersicht erhalten wir eine Territorialgeschichte der Mark Brandenburg und insonderheit des Regierungsbezirkes Potsdam, woraus zu ersehen, welche Veränderungen in der Begrenzung und Eintheilung dieses Gebietes im Laufe der Zeiten eingetreten sind. Dabei ist hauptsächlieh Riedels Codex diplomatious Brandenburgensis benutzt worden. Der Verfasser ist bis auf die frühesten Zeiten, die Zeiten des ersten Eindringens deutscher Cultur in diese Gegenden zurückgegangen; als weitere Perioden der Territorialgeschichte dieser Landestheile betrachtet er die der Gründung der Mark Brandenburg unter Albrecht dem Bären, ihrer Ausdehnung unter seinen Nachkommen, ihrer Verminderung unter den Herrschern aus dem bayerischen Hause, den Zustand der Mark unter den böhmischen Herrschern, ihre Herstellung und Erweiterung unter den Kurfürsten aus dem Hause der Burggrafen von Nürnberg, endlich den Zustand der Mark als eines besonderen Verwaltungsgebietes nach ihrer Trennung von der Neumark, die im Laufe dieses Jahrhunderts eingetretenen Aenderungen in den territorialen Grenzen dieses Verwaltungsbezirkes und seine zegenwärtigen Eintheilungen.

Aus der dritten Abtheilung der Uebersicht mit der Ueberschrift: \*die Ortsnamen\* ersehen wir u. A., welche Schwierigkeiten für die Bearbeitung der Ortschafts-Statistik schon aus der häufigen Ungewissheit entstanden, ob ein Wohnplatz (eine Wohngruppe) als ein besonders zu benennender Ort aufzutühren war oder nicht. Da diese Schwierigkeiten auch anderswo bei ähnlichen Arbeiten sich erheben werden, so wird es von Nutzen sein, hier mitzutheilen, wie der Versasser sich über diesen scheinbar unbedeutenden und doch sachlich wichtigen Punkt äussert. Er führt die Bezeichnung \*\*anerkannte Ortsnamen\*\* ein, zum Unterschiede von denjenigen, welche zwar üblich sind, jedoch nicht allgemem angewendet werden, bemerkt ferner, dass, obwohl nicht in jedem Falle bestimmt gesagt werden könne, ob ein Ortsname in die eine oder andere Kategorie gehöre, doch die Unterscheidung selber nicht zu vermeiden sei und fährt dann fort:

Das Entstehen und Vergehen von Ortsnamen ist etwas Thatsächliches, das nicht immer schon mit dem Aufbauen der Wohnplätze und oft schon vor ihrem Abreissen vor sich geht; es geschieht durch den allgemeinen Gebrauch, welcher sich zwar nach der amtlichen Beilegung durch die competente Behörde richtet, sich aber auch häufig ohne Mitwirkung der letzteren von selbst so herstellt, dass derselbe nicht von Amtswegen ignorirt werden kann. Die Benennung der Ortschaften und einzeln gelegenen Wohnplätze ist Sache der Regierung als Landespolizeibehörde, sie erfolgt auf Vorschlag des Besitzers, wobei die Regierung sowohl die Zweckmässigkeit der Benennung selber als die des vorgeschlagenen Namens zu berückrichtigen hat; in beiden Beziehungen sind, wie dies nicht auf-

fallen kann, die Grundsätze nicht immer dieselben geblieben, es wurde vielmehr eine Zeitlang den zu städtischen Gemeindeverbänden gehörigen Wohnplätzen die Beilegung eines besonderen Ortsnamens verweigert, und dieser Praxis ist es zuzuschreiben, dass selbst bei Städten desselben Kreises, bei einer Stadt eine grosse Anzahl amtlich benannter Ausbauten vorhanden ist, bei einer anderen keiner der unter den gleichen Umständen entstandenen Ausbauten zu einer allgemein anerkannten Benennung gekommen ist. Da ausser der politischen Selbstständigkeit eines Ortes auch dessen gesonderte Lage ihn aur Beilegung eines Ortsnamens geeignet macht, so musste sich eine gewisse Grenze bilden, bis zu welcher man einen Ort als von dem Hauptorte, innerhalb dessen Communalbezirks er angelegt worden, für genügend entfernt erachtete. Im diesseitigen Regierungsbezirk nahm man & Meile als genügend an, wodurch jedoch nicht verbindert wurde, duss auch Gehöfte, welche einander näher belegen waren, selbst innerhalb des-selben Gemeindeverbandes besondere Ortsnamen erhielten. Der Umstand, dass die Beilegung des Namens durch die Regierung auf Vorschlag des Besitzers erfolgt, hat zur Folge, dass es von der persönlichen Neigung des Besitzers abhängig ist, ob eine amtliche Namensbeilegung stattfindet oder nicht; in Folge dessen gelangt ein grosser Theil derjenigen Wohnplätze, welchen die Beilegung eines besonderen Namens nicht versagt werden würde, doch nicht durch die amtliche Beilegung zu einem solchen, und es hängt von den besonderen Verhältnissen ab, ob gar keine oder ob und in welchem Umfange der Anwendung sich eine ortsübliche Benennung für dieselben herstellt. Diese obwaltenden Verhältnisse veranlassten den Verfasser, die Aufnahme in die Ortschafts-Statistik nicht auf diejenigen Name un beschränken, welche als allgemein anerkannte zu betrachten waren, sondern auch solche Namen aufzunehmen, welche aus Acten. Tabellen oder Karten ihm als örtlich vorkommend bekannt geworden waren: viele derselben sind selbst nach der Art des üblichen Namens nicht geeignet, eine allgemeine Anerkennung in Anspruch zu nehmen (— im Kreise Beeskow-Storkow zum Beispiel nennt man jeden Ausbau ohne Weiteres mit dem Namen des Besitzers —), und die Erfahrung zeigt, dass, wenn es sich um die amtliche Benennung handelt, die Besitzer oft ganz andere Namen in Vorschlag bringen, als diejenigen, mit welchen die Ortseinwohner die betreffenden Wohnplätze zu bezeichnen pflegten.

Als anerkannte Ortsnamen hat der Versasser die angesehen, welche sich in Bratrings Topographie, deren Material durchgehends den Charakter des amtlichen hat, und in den beiden von der Regierung herausgegebenen Ortschastsverzeichnissen (von denen das eine in Folge der neuen Bezirks- und Kreiseintheilung von 1816, das andere 1840 erschien) finden; ausserdem selbstverständlich die von der Regierung ausdrücklich noch beigelegten Ortsnamen: alle, sosern sie nicht inzwischen durch Eingehen der Wohnplätze, Verschmelzung mit anderen Wohnplätzen, anderweite Benennung oder sonst in Abgang gekommen sind.

Eine eigentliche Continuität in der Benennung der Ortschaften geht nicht durch diese drei Quellen; das Bratringsche Werk ist vollständiger als die beiden amtlichen Verzeichnisse, wenn auch wohl nicht ganz vollständig, da manche Ortsnamen bei Bratring fehlen, welche auf den ungefähr gleichzeitigen Sotzmannschen Karten eingetragen sind, während allerdings auch das Entgegengesetzte vorkommt.

In jedem der beiden amtlichen Verzeichnisse findet sich eine Anzahl von Ortsnamen, welche in der vorangegangenen Topographie nicht vorkommen, aber inzwischen auch nicht durch die oompetente Bekörde beigelegt worden waren. Die Aufnahme dieser Ortsnamen ist in der Regel auf Veraniassung der Kreisbehörden erfolgt. Auch hat die Eintragung von nicht amtlich beigelegten Ortsnamen in die Generalstabskarten und Witzlebenschen Kreiskarten häufig dazu beigetragen, dass ortsübliche Namen mehr in die Geschäftssprache eingeführt wurden.

Der Verfasser selber hat endlich nicht umhin gekonnt, eine nicht unerhebliche Anzahl von Ortsnamen als anerkannt bestehende zu betrachten, obwohl sie in keinem bisherigen Ortschaftsverzeichnisse vorkommen und nicht von der Abtheblung des Innern der Regierung zu Potsdam beigelegt sind. Ohne Zweifel werden diese Namen fortan durch die Autorität seiner Ortschafts-Statistik das Bürgerrecht erlangen, und man sieht aus dem Mitgetheilten deutlich, wie das Bedürfniss selber sich Geltung zu verschaffen weiss.

Sorgfalt erheischt andererseits auch das Ausmersen nicht mehr bestehender Wohnplätze aus den Verzeichnissen. Mit der Veränderung in den Anbauverhältnissen, welche in wachsender Steigerung das Entstehen kleiner baulicher Anlagen herbeiführte, sind offenbar mehr Wohnplätze entstanden, deren Bestehen, durch Neigung und Zwecke eines Einzelnen hervorgerusen, von seinem Nachsolger wieder ausgegeben wurde; und so hat mit der Zunahme der Zahl der Ortsnamen zugleich auch ihre Vergänglichkeit zugenommen. Im Lause dieses Jahrhunderts sind 90 Wohnplätze, welche bei Bratring oder später vorkommen, schon wieder eingegangen: Vorwerke, Meiereien, Mühlen, kleine Colonien, Forsthäuser, Theerösen u. s. w. Wie schnelt derartige Ortsnamen vergeben, dürste sich daraus ergeben, dass von 16 derselben schon jetzt ihre Lage nicht mehr bekannt ist, und dass sie, weil auch in keine Karte ausgenommen, schon gänzlich verschollen sind.

Viele Noth macht auch die festzustellende Schreibart der Ortsnamen. Der Verfasser erinnert an einen Ausspruch von Büsching in der Einleitung zu seiner Topographie: »Bloss die richtige Schreibart der Namen würde einen dazu tüchtigen arbeitsamen Mann Jahre lang beschäftigen. Die gegenwärtige Schreibart der Ortsnamen hat sich hauptsächlich durch den Gebrauch der Orts- und Kreisbehörden gebildet, sie ist daher in den bisherigen Topographien keineswegs fibereinstimmend, die örtliche Praxis geht viellach auseinander; es ist vorgekommen, dass dieselbe Ausdrucks- und Schreibart, welche bei Bratring gebraucht wird, plötzlich als willkürlich verpönt wurde u. s. w. Der Verfasser hat darauf gesehen, die Widersprüche, welche innerhalb der Praxis des Bezirkes selbst bestchen, zu beseitigen und diejenige Schreibart aufzunehmen, welche der im Ganzen verherrschenden Praxis entspricht, wobei die zu einiger Geltung gelangten abweichenden Schreibweisen in Klammern hinzugesetzt sind. Wo die Praxis zweifelhaft war, hat er in verschiedenen Fällen derjenigen den Vorzug gegeben, welche sich der ursprünglichen (urkundlichen) Schreibweise anschloss.

Der urkundlichen Schreibweise der Ortsnamen hat der Verfasser fiberhaupt eine besondere Beachtung gewidmet. Die ältere Schreibweise, namentlich die erste Schreibweise, bietet für das Verständniss der Namen besonderes Interesse; und wie man bei einem neu beigelegten Namen die Bekanntmachung nachschlägt, durch welche er beigelegt ist, so erscheint die erste Erwähnung meist der beste Leiter zur Kenntniss der Bedeutung des Namens, die ja in so vielen Fällen erst durch die im Laufe der Jahrhunderte eingetretenen Verstümmelungen unverständlich geworden ist. Wer könnte sich mit der Topographie eines Laudes beschäftigen, ohne in den Namen mehr als Buchstaben zu schen und dem eigenen Leben des Landes näher zu treten, das sich in der Art und Bildung der Namen kundgiebt.

Dem Verfasser ist es nun gelungen, bei nicht weniger als 1442 Ortschaften (c. 3 aller älteren Ortschaften) die ursprünglichen Namen aus Urkunden vor dem 16. Jahrhundert zu sammein und mitzutheilen.

Ueber die Scheidung der Ortsnamen in slavische und deutsche stellt der Verfasser folgende interessante Betrach-

Sieht man die älteren Ortsnamen an, so pflegt sich ihre slavische oder deutsche Art deutlicher zu zeigen; aus beiden Sprachen gemischte Ortsnamen scheinen hier zu den Seltenheiten zu gehören: und da ist die auffallende Erscheinung, dass unerachtet man wohl annehmen muss, dass vor der Besitznahme durch die Deutschen jedes Stück Land schon einen (slavischen) Lokalnamen gehabt habe, doch ein so grosser Theil der alten d. h. urkundlichen Namen offenbar deutschen Stammes ist, wie dies sowohl aus dem Kernworte des Namens (sehr häufig männliche Vornamen, auch Stamm- oder Amtsbezeichnungen oder nach der Ortsbeschaffenheit gegebene Bezeichnungen) als aus dem Schlussworte (Dorf, Hagen, Feld, Wald, Berg, Beck) hervorgeht. Zieht man von den in den alten Urkunden vor dem 16. Jahrhundert vorkommenden Ortsnamen die offenbar deutschen, welche erst nach der Wiedernahme dieser Länder beigelegt sein können, ab, so bleiben davon als wahrscheinlich slavische Lokalnamen 744 (in der Prignitz 163, im Ukerlande 152 u. s. w.), oder nur die Hälfte. Hieraus darf jedoch am wenigsten geschlossen werden, dass schon die Hälfte der alten Ortschaften slavischen Ursprungs sei, es sind vielmehr slavische Namen für deutsche Ansiedelungen aus lokalen Bezeichnungen hergenommen worden. Dies folgt schon daraus, dass ausser den 744 urkundlich alten Namen noch etwa 236 wahrscheinlich slavische Namen in Bratrings Topographie vorkommen, welche theilweise erst im 18. Jahrhundert entstandenen Wohnplätzen beigelegt und fast ohne Ausnahme nicht von Slaven (Colonisten slavischen Ursprungs, s. weiter unten) angelegt worden sind, und dass ferner unter den Namen, welche erst nach Bratrings Topographie zur Geltung gekommen sind, sich nicht weniger als 36 überwiegend slavische befinden. Vergleicht man die Zahl der slavischen Lokalnamen mit der Gesammtzahl der heutigen anerkannten Ortsnamen, so beträgt sie fast genau ein Drittheil der letzteren.-

Unter den Lokalnamen, welche durch Anlegung von Dörfern und anderen Ortschaften und Wohnplätzen im 17., 18. und

selbst in diesem Jahrhundert als Ortsnamen zur Geltung gekommen sind, befinden sich vorzugsweise die der sogenannten wüsten Feldmarken: etwa 80.

Man hat früher in denselben durchweg untergegangene Dörfer erblicken wollen. Indessen hat sich nach des Verfassers Versicherung herausgestellt, dass darunter eben sowohl, wir möchten sagen, designirte Feldmarken begriffen sind, die bei der Ansiedelung und Landesvertheilung zur Anlage von Dörfern geeignet erschienen, welche Anlegung indessen nicht zur Ausführung kam.

In der Abtheilung 5. der Uebersicht: Die Bodenfläche des Regierungsbezirkes stossen wir auf das unerfreuliche Geständniss, dass der Flächeninhalt des Bezirkes bis jetzt nur ungenau bekannt sei. Mit Einschluss von Berlin ist derselbe von Engelhardt zu 382,81 geogr. Quadratmeilen, von Nowack zu 379 geogr. Quadratmeilen berechnet worden. Eine Feststellung der Kreisgrenzen ist bei der neuen Kreiseintheilung auch nicht vorgenommen worden.

Die seit 1849 zufolge allgemeiner Anordnungen des Ministeriums für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten und des statistischen Büreaus von 3 zu 3 Jahren ausgeführten Aufnahmen über die Vertheilung des Areals nach seiner Nutzbarkeit und Verwendung sind allmälig auch im Regierungsbezirke Potsdam durch die Bemühungen der Kreisbehörden und die Controle der Regierung erheblich rectificirt worden. Es wurden nachgewiesen (Magdeb. Morgen):

1849: 1858: Garten 59 240 72 407 3.224 558 3.551 354 Acker Wiese 664 104 818 849 Weide 491 973 597 830 Wald 1.044 022 2.215 107 5.483 897 7.255 547

Es bedarf kaum der Bemerkung, dass nur der allergeringste Theil dieser Differenz zwischen der ersten und der neuesten Aufnahme auf Rechnung wirklicher Culturänderungen und Urbarmachungen gesetzt werden kann. Zugleich ergiebt sich von selber, wie geringen statistischen Werth die erste Aufnahme von 1849 hat, die auch in den meisten übrigen Regierungsbezirken der Monarchie eine sehr unvollkommene war.") Die Zahlen von 1852 und 1855 liegen in der Mitte zwischen denen von 1849 und 1858. Der gesammte Flächeninhalt des Regierungsbezirkes Potsdam (also mit Einschluss von Hausplätzen, Höfen, Strassen, Gewässer, Unland etc.) wurde bei der Anfnahme von 1858 zu 7.821 173 Morgen ermittelt, während derselbe nach der Karte zu eiren 85 Mill. Morgen sich berechnet. Von den 2670 Gemeindebezirken, Gutsbezirken und besonderen Etablissements sind bis jetzt gegen 300 noch nicht vermessen; ausserdem fehlt aber in vielen Fällen die Messung von Waldund Wiesenslächen, die zu Gemeinden oder Gutsbezirken gehören, ferner die des Unlandes, der Wasserslächen etc. Es kann daher nicht auffallen, dass der wirklich vorhandene Flächeninhalt auch durch die letzte Anfnahme noch nicht ganz vollständig nachgewiesen ist. Die bevorstehende Grundsteuer-Regulirung wird der Statistik zuverlässigere Zusammenstellungen überliefern. Noch unvollständiger als vom Regierungs-bezirk Potsdam ist die bisherige Territorial-Statistik von Berlin mit dem Weichbilde.

Aus der 6. Abtheilung der Uebersicht geht u. A. hervor, wie sehr die Statistik der Gebäude (öffentliche Gebäude, Privatwohnhäuser u. s. w.) seither an missverständlichen (allmälig rectificirten) Eintragungen laborirt hat, was den Vergleich der Zahlen früherer und späterer Jahre unsicher macht. — So sollten als besondere Wohnhäuser alle diejenigen gerechnet werden, welche eine besondere Feuerstelle bildeten. Es hat aber hierbei nicht an abweichenden Auffassungen gefehlt, indem namentlich in einzelnen Städten die Hinter- und Nebenhäuser zeitweise als besondere Wohnhäuser gerechnet worden sind und zeitweise nicht. Beispielsweise ist die Zahl der Privatwohnhäuser Berlins in den statistischen Tabellen für 1852 zu 9349 und für 1858 zu 19963 angegeben, während die erstere Zahl nach dem 1858 beobachteten Verfahren auf 18727 — wie wir sie beim Verfasser Seite 27 finden - zu erhöhen ist. Eine andere Differenz ist dadurch entstanden, dass im Eigenthume des Staates oder der Gemeinden befindliche Gebäude, die aber keinem öffentlichen Zwecke dienten, sondern zum Wohnen vermiethet waren, ansangs in die Rubrik der öffentlichen Gebäude eingetragen, später aber nach richtigerer Auffassung in die der Privatwohnhäuser versetzt wurden. Auch in Betreff der Eintragung von Forsthäusern, Chausseehäusern

<sup>\*)</sup> Vgl. Mittheilungen des statistischen Büreaus in Berlin. Jahrgang 8. Nr. 9. Berlin 1855. Daselbst findet man auch das Resultat der Revisionsversuche, die Aufnahmen von 1849 nachträglich so viel als möglich zu rectificiren.

u. s. w. scheinen noch nicht gleichmässige Grundsätze befolgt

Die in derselben Abtheilung, Seite 28. u. 29, vom Verfasser gelieferte Darstellung der Verkehrstrassen ergiebt in Verbin-dung mit dem, was die Abtheilung 4. (Gewässer etc.) über die Länge der einzelnen Schiffahrtstrassen enthält, dass in dem Regierungsbezirke Potsdam sammt Berlin die Länge derselben zur Zeit beträgt:

Eisenbahnen ..... 58,03 Meilen Chausseen ..... 238,03

inhalte des Bezirkes ein überaus günstiges ist, lässt sich dies von den Chausseen (circa 3 Meile pro Quadratmeile) in Hin-blick auf die Verkehrsbedürfnisse noch nicht behaupten; es fehlt oft selbst noch in der nächsten Nähe von Berlin die wünschenswerthe Chausseeverbindung von Dörfern untereinander und mit der Hauptstadt.

Abth. 7. Die Bevölkerung, ihre Zuzüge und Abzüge. Wir übergehen die hier mitgetheilten Resultate der successiven Volkszählungen und wollen nur hervorheben, wie die letzte von 1858 im Regierungsbezirke Potsdam vollzogen wurde, weil diesem wichtigen Geschäfte wohl nicht überall eine gleiche

Fürsorge gewidmet worden ist.

Vor der Zählung wurden die Einwohner durch die Kreisblätter auf das Stattfinden derselben hingewiesen; die grösseren Ortschaften wurden in Zählungsbezirke getheilt, von denen keiner mehr als 600 Einwohner enthalten sollte, damit die Zählung in Einem Tage vollendet werden könnte; die Zähler wurden von der Ortspolizeibehörde (unter Zustimmung des Landraths) bestimmt. Der Zähler hatte nach der dem Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forzular auf den Forz mular aufgedruckten Instruction zu verfahren und vom Morgen des dritten December ab, die einzelnen Häuser und Wohnungen des Zählungsbezirkes betretend, die Angaben der Einwohner in die Liste einzutragen und sie dann der Ortspolizeibehörde abzuliefern. Die Ortspolizeibehörde hatte die Richtigkeit der aufgenommenen Liste zu prüfen, sich durch Nachrevisionen von der instructionsmässigen Aufstellung zu überzeugen, die Personenzahl zu numeriren und die Listen abzuschliessen; ausserdem wurde die instructionsmässige Ausführung durch den Regierungs-Decernenten und die Landräthe controlirt und von denselben Revisionen gehalten. Das Zählungspersonal war so zahlreich, dass 1858 durchschnittlich auf 285 Einwohner von Zählen beer (1855 auf 287 Biener) ein Zähler kam (1855 auf 377 Einwohner). Unter den 3144 Zählern waren 107 königliche, 44 städtische und 276 gutsherrliche Polizeibeamte, 332 städtische und 1829 ländliche Communalbeamte, 48 Beamte aus der Verwaltung der indirecten Steuern, 83 remunerirte und 425 sonst ausgewählte Zähler. In einigen Städten des Bezirks wurden vor der Ausführung der Zählung Formulare zur Ausfüllung an die Hauseigenthümer vertheilt, welche am Zählungstage abgeholt wurden. In welchem Maasse die instructionsmissige Ausführung der Zählung fortschriftet der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der S schreitet, geht beispielsweise daraus hervor, dass während bei der Zählung von 1855 von 23 Ortschaften bekannt wurde, dass die Zählung überhaupt nicht im Umhergehen vollzogen worden war, dies 1858 nur in einer Ortschaft Statt fand; 1855 wurden 55 000 Einwohner erst nach dem 3. December gezählt, 1858 dagegen ist die Zählung überhaupt nur in 18 Zählungsbezirken über den dritten December hinaus fortgesetzt worden.

Obwohl in Berlin die Aufnahmen früher als an anderen Orten besser ausgeführt worden sind, so kann doch auch hier ein kleiner Theil der Bevölkerungszunahme auf die weitere Vervollkommnung der Zählung gerechnet werden, wie solches namentlich die bedeutende Vermehrung der Volkszahl von 1855

auf 1858 schliessen lässt.

Hinsichtlich der Berliner Volkszählung macht der Versasser noch auf einen Punkt aufmerksam, welcher bei der statistischen Benutzung der betreffenden Zahlen seither meistens unbeachtet geblieben zu sein scheint: die Zählungsgrenzen sind nicht immer dieselben geblieben. Die Aufnahmen von Seiten der Regierung zu Berlin hatten sich nicht auf das städtische Weichbild beschränkt; nach Aufhebung dieser Behörde ging die Ausführung der Zählungen auf das Polizeipräsidium über, welches anfangs die Thiergarten-Etablissements, 1840 auch die am Hallischen Thor und der Hasenheide, und seit 1843 Theile von Schöneberg mitzählte, bis 1858 die Angabe der Volkszahl auf die Stadt Berlin mit ihrem Weichbilde beschränkt wurde, obwohl die Ausführung der Zählung ausserdem in Charlottenburg und dem ländlichen Theile des engeren Polizeibezirks von Berlin dem Polizeipräsidium verblieb.

Diese Abtheilung enthält auch eine Uebersicht der zu ver-viedenen Zeiten erfolgten massenhaften Einwanderungen in Mark Brandenburg, aus welcher hervorgeht, wie der jetzige Märker durch mannigfaltige Volksmischung gewissermassen einen neuen Stamm deutscher Nation bildet.

Unter Albrecht dem Bar die Zuzüge aus den Ländern des Hochstiftes Utrecht, aus Holland, Seeland und Flandern nach den Verheerungen durch die Sturmfluthen der Nordsee und die Ueberschwemmungen des Rheinstromes: die Flaemen nahmen hauptsächlich im Zerbst-Gau und Plane-Gau, die Niederrheiner wohl vorzugsweise auf der Nordseite der Havel

und die Holländer längs der Elbe ihre Wohnsitze. In noch grösserein Maasse im folgenden Jahrhundert Ansiedelung von Deutschen in den östlich der Havel hinzu er-worbenen Ländern: hauptsächlich in den neu errichteten Städten und auf dem waldreichen Höheboden, während die wendische Bevölkerung längs den Niederungen an den Strömen und Seen wohnte. In den hier in Betracht kommenden Theilen der damaligen Mark Brandenburg können die Wenden schon im 14. Jahrhundert im Vergleiche mit der grossen Zahl der deutschen Ansiedelungen nur einen sehr geringen Theil der Bevölkerung gebildet haben. Die Mischung der deutschen Stämme stieg durch den Wechsel der Dynastien; mit den neuen Herrscherfamilien sollen Baiern, Böhmen und namentlich in grösserer Zahl Franken in die Mark gekommen sein. Die Einwohner fränkischen und thüringischen Stammes wurden unter der Regierung Joachims II. durch lutherische Einwohner aus anderen deutschen Staaten, die Einwohner niederdeutschen Stammes unter Johann Georg durch herbeigerufene Niederländer vermehrt.

Dagegen wurde in derselben Periode durch die Hinzufügung einiger Lausitzer Herrschaften zur Mark (Zossen, Tcupitz, Beeskow, Storkow), in denen in Folge der stärkeren Wider-standsfähigkeit des Serbisch-Lausitzischen Stammes oder der schwächeren Ansiedelung durch die Deutschen das slavische Element sich mehr erhalten hatte, auch die Zahl der Slaven

vermebrt.

Die zweite Colonisation der Kurmark Brandenburg hat seit dem 30 jährigen Kriege stattgefunden, welcher die Bevölkerung etwa auf die Hälfte heruntergebracht hatte. Es wurden zunächst Altenländer aus dem an Schweden abgetretenen Bremerlande herbeigezogen und in der Lenzerwische angesiedelt. Nachdem durch Edict vom 29. October 1685 die aus Frank-reich vertriebenen Resormirten zur Einwanderung in die kurfürstlichen Länder aufgefordert waren, erhicht die städtische Bevölkerung in der Kurmark und im Magdeburgischen durch diese, dem grösseren Theile nach aus dem Süden Frankreichs (Languedoc, auch Dauphinė) kommenden Einwohner einen nicht nur der Zahl nach, sondern an Wohlhabenheit, Gewerbsleiss und Bildung hoch bedeutenden Zuwachs. Drei Jahre später fand eine zahlreiche Uebersiedelung resormirter Familien aus den lothringischen Bisthümern Metz, Toul und Verdun in die Marken statt; gleichzeitig wurde den von der Savoyischen Regierung bedrängten Waldensern durch den grossen Kurfürsten eine Zuslucht in der Mark eröffnet, und wanderten diese aus den Thälern von Piemont hieher; auch zahlreiche seit dem 16. Jahrhundert in der Pfalz angesiedelte Wallonen (hauptsächlich aus dem Luxemburger und Lütticher Land) wanderten nach dem Einsalle der Franzosen in die Pfalz nach den Marken und siedelten sich meist in der Ukermark an. Eine directe Einwanderung von Wallonen aus dem Hennegau fand 1699 statt; sie liessen sich hauptsächlich im Ruppiner Land nieder; gleichzeitig kamen Elsasser. Auch Franzosen wanderten noch ein, und es wird angenommen, dass im Ganzen 15 000 fran-zösische Familien in die Kurmark (mit der Altmark) und in das Magdeburgische herbeigekommen sind.

Schweizerische Colonisten waren seit 1691 in 18 Ortschaften der Aemter Ruppin, Lindow und Lehnin angesetzt worden; sie kamen aus dem Berner und Zürcher Land und aus dem Gebiete der Abtei St. Gallen; noch weitere Schweizer Colonien wurden im Anfange des 18. Jahrhunderts in den Aemtern Liebenwalde (Kreuzbruch) und Lindow angesetzt; auch von den Salzburgern blieb auf dem Durchzuge nach Preussen ein

Theil in der Mark zurück.

Holländische Colonien wurden seit 1680 in Barnim und dem Amte Ruppin angelegt, niederrheinische Colonisten (aus dem Klevischen) im Lande Löwenberg angesiedelt. Es wird angenommen, dass von der bei der Ausnahme von 1725 ermittelten Volksmenge der Kurmark mindestens der fünste Theil den seit 40 Jahren eingewanderten Familien angehörte. Unter Friedrich Wilhelm I. wurden bei der Urbarmachung des havelländischen Luchs Ostfriesen und Niederrheiner herbeigezogen; auch führte unter diesem Fürsten die Heranziehung von Militairs aus anderen deutschen Ländern dem Lande Einwohner anderer Abstammung zu. Seit 1732 und später von 1750 ab wurde im Kreise Teltow eine Anzahl böhmischer Colonien begründet. Unter Friedrichs II. Regierung haben alle Theile des deutschen Reiches zur Bevölkerung der Kurmark beigetragen (Colonien im Oderbruch, um die obere Havel, in den Heidedistricten, am Finow- und Werbellin-Canal, im Rhin- und Dossebruch durch Holländer, Pfälzer etc.). Die in verschiedenen Theilen angelegten Spinnerdörfer wurden theilweise aus dem Voigtland, der Geraer Gegend und dem Meissenschen bevölkert, in Neustadt wurde eine Colonie von Ruhlaer Messerschmieden angelegt. Borgstede schätzt die Zuzüge in die Kurmark unter Friedrich II. auf 158 000 Menschen, was Boeckh für zu hoch, indessen mit Einrechnung der Nachkommen dieser Eingewanderten für zutreffend hält. - Unter der Regierung Friedrich Wilhelms II. fand, wie es scheint, nur nach Berlin ein namhafter Zuzug statt: etwa 20 000 Einwohner.

ldentificirt man Sprache und Nationalität, so muss die Bevölkerung des Regierungsbezirks mit der Stadt Berlin als rein deutsch bezeichnet werden. Auch der Abstammung nach ist die Bevölkerung zum allergrössten Theile deutsch; Boeckh nimmt an, dass von den 1.392 000 Einwohnern des Regierungsbezirks und Berlins ungefähr 88 pCt. deutschen Stammes (circa 70 pCt. Niederdeutsche und 18 pCt. Ober- und Mitteldeutsche) sind. Die Nachkommen der eingewanderten Französen machen nach Boeckh etwa 5 pCt. der gegenwärtigen Bevölkerung aus. Ebenso hoch sind annäherungsweise die Einwohner slavischer Abstammung mit Einschluss der eingewanderten Czechen u. s. w. zu schätzen. Was die jüdische Nationalität betrifft, so war die Zahl der zur mosaischen Religion sich bekennenden Juden 1800 in der Kurmark diesseit der Elbe und in Berlin = 5624, 1858 im Regierungsbezirke und Berlin = 20 332; die starke Zunahme erklärt sich theils aus den günstigen Geburts - und Sterblichkeitsverhältnissen der jüdischen Bevölkerung, theils aus den steten Zuzügen von Osten her. Mit Einschluss der zum Christenthume übergetretenen Juden und der Nachkommen derselben, sowie der Nachkommenschaft christlich-jüdischer Mischehen glaubt Boeckh die Zahl der Einwohner jüdischer Abstammung im Regierungsbezirk Potsdam und Berlin nicht unter

2 pCt. der Gesammtbevölkerung veranschlagen zu dürfen. Die Abtheilung 8 enthält die Statistik des Ganges der Bevölkerung, für welche die Listen der Geburten, Trauungen und Sterbefälle - in Preussen Bevölkerungslisten genannt das Material liefern. Diese Listen sind in Preussen die ältesten statistischen Documente; der Verfasser geht bis auf ihre erste Einrichtung durch Kurfürst Friedrich Wilhelm zurück (Ausschreiben vom 5. Januar 1683). — Es zeichnet sich auch diese Abtheilung durch eine gründliche und umsichtige Verarbeitung des reichhaltigen Stoffes aus und wir bedauern nur, dass wir hier den Raum nicht in Anspruch nehmen dürfen, um auf das dargebotene Zahlenwerk und die belehrende Art und Weise der Resultatenziehung des Verfassers einzugehen, wie wir denn auch die noch übrigen Abtheilungen der Uebersicht überspringen müssen, um noch einigen Platz für die Anzeige der Ortschafts-

statistik zu behalten.

Diese weicht insofern von anderen derartigen Werken ab, als nicht die Wohnplätze (mit anerkannten Ortsnamen) in alphabetischer Reihenfolge hintereinander stehen, sondern die politische Gemeindeeintheilung die Aufführung und Reihenfolge der Ortschaften (welchen Ausdruck der Versasser identisch mit Gemeinden gebraucht) bestimmt hat, so dass also die verschiedenen Eine politische Gemeinde bildenden Wohnplätze unter Einer Nummer zusammengefasst sind. Es hat diese Anordnung dem Verfasser zunächst die Veranlassung gegeben, Es hat diese das Werk nicht als eine Topographie, sondern als eine Statistik zu bezeichnen. Auch sind die über jede Gemeinde mitge-theilten Nachrichten statistischer Natur, während eine Topographie Mittheilungen über physiographische Verhältnisse ent-halten müsste, welche nicht im Plane des Verfassers lagen.

Dem Verfasser erschien die Gemeindeeintheilung, die eigentliche Grundeintheilung des Staates, ein zu wichtiges Mo-ment zu sein, als dass die in dieser Beziehung zusammengehörigen Wohnplätze bloss aus alphabetischen Rücksichten auf dieselben auseinandergebracht werden dürsten. Von diesem communalen Gesichtspunkte aus hat der Verfasser auch die Stadt Berlin mit in den Bereich des Werkes gezogen, obgleich dieselbe nur hinsichtlich ihrer Gemeindeangelegenheiten zum Regierungsbezirke Potsdam gehört. Um jedoch das topographische Element nicht unberücksichtigt zu lassen, hat er der ersten Spalte: Name der Ortschaften, eine zweite Spalte zur Seite gestellt, welche die Ueberschrift trägt: Topogra-phische Bezeichnung der Ortschaften, zugehörige Wohnplätze, Zeit der Entstehung, ältere Ortsnamen und früheres Territorium. Hier finden wir also ausser manchen schätzenswerthen historischen u. s. w. Notizen sämmtliche, einen anerkannten Ortsnamen führenden Wohnplätze, die zu der betreffenden Gemeinde gehören und dieselbe bilden, aufgeführt. Z. B. Spalte 1: Angerminden Dann in Spalte 2 untersient. münde. Dazu in Spalte 2 untereinander; Stadt, Hegermühle u. s. w., Wassermühle; Leistenhof, Ackergehöft; Sternfelde, Gut; Zuchenberg, Vorwerk. Oder Spalte 1: Wilmersdorf. Dazu in Spalte 2: Gut, Ahrensberg, Collin, Habnwerder (drei

Vorwerke). Oder Jacobshagen. Dazu: Dorf, Collinshof, Egarsee, Kirchenfelde, Stabeshöhe.

Es sind aber in den folgenden, gleich näher zu erwähnenden Spalten die bezüglichen statistischen Angaben nicht etwa blos summarisch für die sämmtlichen Wohnplätze Einer Gemeinde zusammengefasst, sondern so weit nöthig und möglich für jeden Wohnplatz besonders angegeben, so dass man beispielsweise die Einwohnerzahl nicht für die Gemeinde im ganzen, sondern für jeden Wohnplatz derselben (d. h. immer für jeden Wohnplatz, der einen anerkannten Ortsnamen hat) erfährt. Die Einwohnerzahl der Gemeinde, wenn sie aus mehreren Wohnplätzen besteht, muss dagegen der Leser selber sich zusammenaddiren.

Auf die zweite oder topographische Spalte kommen nun

nacheinander folgende Spalten statistischen Inhaltes:

1) Postadressort und Entfernung davon in Meilen nach directer Messung, mit Bezeichnung der Himmelsgegend (z. B. & M. w., & M. n. ö.), für jeden Wohnplatz Einer Gemeinde für sich, da häufig die verschiedenen Wohnplätze derselben Gemeinde verschiedenen Postämtern angehören.

Gemeindeverfassung. Ob Stadtgemeinde, Landgemeinde,

Gutsbezirk, Etablissement.

Einwohnerzahl.

Zahl der stehenden Ehen.

5) Gebäude, und zwar:

öffentliche Gebäude;

Wohngebäude;

gewerbliche und wirthschaftliche Gebäude mit An-führung aller am Orte vorhandenen gewerblichen Anlagen.

6) Areal in Magdeburger Morgen und zwar für sich der Gehöfte, des Gartenlandes, der Aecker, der Wiesen, des Weide- und Torflandes etc. und des Waldes.

7) Viehstand: Pferde, Rindvieh, Schafe.
(3. bis 7. nach den Aufnahmen von 1858.)

Steuersollaufkommen der Grundsteuer, Classensteuer und Gewerbesteuer: nach den Veranlagungen von 1859. Wo statt der Classensteuer Mahl- und Schlachtsteuer erhoben wird, ist das Aufkommen an letzterer, so wie der Umfang des engeren Mahl- und Schlachtsteuerbezirkes angegeben. Diejenigen Ortschaften des platten Landes, aus welchen Einkommensteuer aufkommt, sind mit einem \* bezeichnet.

Zu welchem Elementar-Classensteuerbezirke der Ort ge-

hörig. (Steuer-Receptur.)

10) Polizeiverwaltung. In dieser Spalte ist angegeben, wem dieselbe zusteht (dem Staate, der Stadt, dem Gute) und in Klammern, durch wen dieselbe ausgeübt wird (königl.

Polizeiamt, Gutsbesitzer oder dessen Stellvertreter etc.). Kreisvertretung. Aus dieser Spalte ersieht man die zur Führung einer Stimme auf dem Kreistage berechtigten Güter, die zur Theilnahme an den Wahlen zum Provinziallandtage berechtigten Güter und den Wahlbezirk, in welchem die Landgemeinden und einzelnen Güter zum Kreistage wählen.

12) Evangelische Parochie: wohin der Ort eingepfarrt, ob die Kirche eine Mutterkirche, Tochterkirche etc. ist, so-

wie die Angabe der Superintendentur.

13) Evangelisches Kirchenpatronat. (Königlich, Gut, Stadt.)14) Schulverband. Bei denjenigen Orten, welche eine Schulgemeinde für sich bilden, ist dies durch die Buchstaben f. s. (für sich) ersichtlich.

15) Landwehrbezirk: nach Regiment, Bataillon, Compagnie.

In derselben Spalte sind die garnisonirenden Truppen-theile und Militairbehörden angegeben. Gerichtsbezirk. (Kreisgericht, Kreisgerichtsdeputation,

Kreisgerichtscommission.)

Solchergestalt hat der Verfasser so viele statistische Punkte berücksichtigt, als bei der gedrängten Kürze eines alphabetischen Ortschaftsverzeichnisses nur gefasst werden können: sie betreffen solche Verhältnisse, über welche durch Nachschlagen rasch sich orientiren zu können, das praktische Bedürfniss für Behörden, Geschäftsmänner und Privaten am häufigsten und dringendsten

sich geltend macht. Mit jedem Kreise beginnt eine neue Nummerreihe der Ortschaften in alphabetischer Folge. Mit Hilse der Hinweisungen des Registers am Schlusse kann man sich leicht darüber orientiren, in welchem Kreise eine Ortschaft und unter welcher Ort-

schaft ein Wohnplatz nachzuschlagen ist.

Referent muss bekennen, dass er nicht im Stande ist, aus eigener Kunde der Verhältnisse das Detail dieser Ortschafts-Statistik durch alle Spalten derselben einer Kritik zu unterwerfen. Allein die Persönlichkeit des Verfassers und seine Antecedentien bürgen für das gewissenhafteste und umsichtigste ' Verfahren bei dieser mühsamen und langwierigen Arbeit. Der Geist gewissenhaftester und nicht zu ermüdender philologischhistorischer Forschung scheint sich von dem berühmten Vater auf den Sohn fortgeerbt zu haben und auch auf einem anderen Gebiete menschlichen Wissens und menschlicher Thätigkeit seine guten Früchte zu tragen.

Entscheidender aber, als das Urtheil des Referenten, ist das der hohen Behörde, in deren Auftrag der Verfasser diese Ortschafts-Statistik bearbeitet hat, der königlichen Regierung zu Potsdam, welche, wie aus der siehersten Quelle uns bekannt geworden, über den vorzüglichen Werth und den grossen praktischen Nutzen dieses Werkes bereits in der anerkennendsten Weise sich ausgesprochen hat.

Wir schliessen mit dem Wunsche, dass das von der Potsdamer Regierung und dem Verfasser gegebene Beispiel zur Nachfolge anregen möge, damit wir baldmöglichst in den Besitz einer solchen Ortschafts-Statistik von sämmtlichen Regierungsbezirken der Monarchie gelangen. Hanssen.

## Die sociale und politische Verschiedenheit des Grundeigenthums im preussischen Staate.

Mehrfachen Wünschen zu genügen, veröffentlichen wir hier dasjenige statistische Material über die sociale und politische Verschiedenheit des Grundeigenthums, welches aus den vorhandenen, jedoch vielfach zerstreuten amtlichen Unterlagen gewonnen werden konnte. Es ist, da deren Erhebung nicht aus einem Guss hervorgegangen, leicht möglich, dass es hier und da nicht ganz fehlerfrei ist.

Die betreffenden Nachrichten erstrecken sich

1) auf die Zahl und die Fläche der Domainengüter und Staatsforsten;

2) auf die Zahl und die Fläche der Rittergüter und anderen auf den Kreistagen im ersten Stande vertretenen Güter;

3) auf die Zahl und die Fläche der sonstigen selbständigen Gutsbezirke;

4) auf die Zahl der Städte und die Fläche der in den Stadtbezirken belegenen Grundstücke;

5) auf die Zahl der Landgemeinden und die Fläche des Rusti-

Im Allgemeinen ist zu der überall in Magdeburger Morgen ausgedrückten Flächenangabe zu bemerken, dass ihre Addition stets hinter den aus Karten abgeleiteten Kreisflächen zurück-bleibt. Die Gründe dieser Abweichungen sind hauptsächlich zweierlei. Bald ist ein grösserer, bald ein kleinerer Theil der Wasserslächen, sodann aber sind die Flächen der Eisenbahnen, Strassen und Wege, der Stadt- und Dorfräume in den Tabellen gar nicht mit aufgeführt. Ein grosser Theil der Grundbesitzungen, namentlich der rusticalen, ist bis jetzt noch nicht vermessen. Die Flächen vieler Besitzungen sind also mit mehr oder weniger Zuverlässigkeit blos geschätzte oder traditionelle.

Ueber die einzelnen Besitztitel ist noch Folgendes zu sagen:

Die Zahl und Fläche der Domainengüter und Staatsforsten umfasst im Regierungsbezirke Potsdam gleichzeitig die Hofkammergüter.

Da, wo die Zahl der Forstreviere in oben erwähntem Material von den Regierungen der 6 östlichen Provinzen nicht angegeben war, sind dieselben aus den Acten des königlichen Finanzministeriums, Abtheilung für Domainen, ermittelt worden. Die Kreisangehörigkeit derjenigen Reviere, welche sich durch mehrere Kreise ziehen, ist nach dem Wohnort des Oberfürsters bestimmt worden.

Unter Rittergütern und anderen im ersten Stande vertretenen Gütern sind begriffen:

. 1) in der Provinz Preussen ausser den Rittergütern die kölmischen Güter von 6 kulmischen Hufen separirten, contribuablen Landes, sodann andere grössere, den kölmischen "gleichartige" Güter, welche ebenfalls wie diese einen selbständigen Gutsbezirk bilden.

2) In denjenigen Provinzen, wo Standesherrschaften, ehemals reichsunmittelbare Landestheile etc. sich finden, sind dieselben ebenfalls in dieser Spalte mit begriffen.

Unter der Anzahl der "Landgemeinden" in den östlichen Provinzen sind die selbständigen Gutsbezirke nicht als Gemeindeverbände berücksichtigt. Doch haben oben vielfach diejenigen Etablissements grösseren Umfangs, bei welchen die Grenze gegenüber den Gemeinden oft schwer zu ziehen ist, als Gemeinden angesehen und aufgerechnet werden müssen.

Hinsichtlich der die einzelnen Kreise und Regierungsbezirke betreffenden Notizen ist noch nachstehenden Erläuterungen einige Beachtung zu schenken.

Regierungsbezirk Königsberg. Im Kreise Friedland befindet sich unter dem Rusticalbesitz die Fläche von 3 Gütern, die einem eigenen Verbande angehören, jedoch nicht ausgeschieden werden konnten, weil ihre Fläche nicht speciell nachgewiesen war.

Regierungsbezirk Gumbinnen.

Bei den Kreisen Angerburg, Darkehmen und Lötzen sind die königlichen Meliorationsterrains, welche als Wiesen verpachtet werden, unter den Domainen mit aufgeführt.

Regierungsbezirk Danzig. Unter der Fläche der selbständigen Gutsbezirke befindet sich die von 5 Gütern, die zu einem Landgemeindeverbande gehören, jedoch als der Fläche nach unbekannt, nicht ausgeschieden werden konnten.

Regierungsbezirk Frankfurt. Unter der Fläche der selbständigen Gutsbezirke befinden sich in den Kreisen Arnswalde 3, Königsberg 1, Landsberg 4,

Lebus 10, Sorau 1, Soldin 10 Güter, welche Landgemeindeverbänden angehören. Weil ihre Fläche zur Zeit nicht getrennt anzugeben war, konnten sie nicht der Fläche der Landgemeinden zugerechnet werden.

Regierungsbezirk Potsdam. In den Kreisen Teltow, Beeskow-Storkow und Ruppin sind unter den Domainen die Hofkammergüter mit einbegriffen. Die Etablissements sind hier von der Zahl der Landge-

meinden ausgeschieden.

Regierungsbezirk Stralsund. Unter der Fläche der Domainen und Forsten befinden sich viele einzelne Domainenpartikeln mit eingerechnet, die in Dörfern zerstreut liegen. Doch sind dieselben nicht als besondere Domainengüter gezählt.

Regierungsbezirk Magdeburg. Unter der Fläche der selbständigen Gutsbezirke im Kreise Neuhaldensleben befindet sich ein Landgut, dessen Flächengehalt zur Zeit nicht nachgewiesen ist, welches einem Landgemeindeverbande angehört.

Regierungsbezirk Köln. Domainen existiren weder in Köln noch in einem anderen Regierungsbezirk der Rheinlande. Die in der ersten Spalte enthaltenen Zahlen sind lediglich Forsten. Dieselben geben jedoch kreisweise von den Forsten blos diejenigen an, welche einen Reinertrag von mindestens 2000 Thalern abwerfen. Es ist deshalb unter jedem Regierungsbezirk der Flächeninhalt sämmtlicher Forsten nach dem Staatshaushaltsetat angegeben. so dass man wenigstens für den ganzen Regierungsbezirk ersieht, wie gross die Fläche der bei den einzelnen Kreisen nicht mit

aufgeführten Forsten mit weniger als 2000 Thalern Reinertrag ist. Die Zahlen für die Provinz Westfalen lassen sich nicht unter die für die übrigen Provinzen innegehaltene Eintheilung bringen.

In den Erhebungen befindet sich nicht der Flächeninhalt der Grundstücke, sondern der Catastral-Reinertrag angegeben. Es ist deshalb für die drei Regierungsbezirke Münster, Minden und Arnsberg die Verschiedenheit des Grundeigenthums auf Grund einer früheren Ermittelung nach der Fläche zusammengestellt worden, welche leider eine strenge Scheidung nach städtischem und ländlichem Besitz nicht zulässt, auch hinsichtlich der Zahl und Classen der Grundstücke zu manchen Zweiseln Veranlassung giebt. Wenigstens ist das Princip der Eintheilung nicht gleichmässig in allen Regierungsbezirken beobachtet worden.

Die nachfolgende Uebersicht konnte deshalb auch nicht auf das ganze Land, sondern nur auf die 6 östlichen und die Rheinprovinz erstreckt werden. Die Provinz Westfalen ist isolirt zu betrachten. Es bleibt nur noch zu bemerken, dass der Regierungsbezirk Arnsberg keine Domainen, sondern ledig-

lich Staatsforsten enthält.

|                 |                                                  | Doma                       | ninengüter                                        | mische                       | gåter, köl-<br>und diesen                              | Se                     | onstige                                | St                         | ādte.                                                         | Rust                          | icalbesitz.                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pro-<br>vinzen. | Regierungs-<br>bezirke.                          | Staa                       | und<br>tsforsten.                                 | den K                        | nartige, auf<br>reistagen im<br>ande ver-<br>ne Güter. |                        | ständige<br>sbezirke.                  | Zahl.                      | Fläche der<br>innerhalb<br>der Stadt-<br>bezirke<br>belegenen | Zahl<br>der<br>Land-<br>ge-   | Fläche.                                                       |
|                 |                                                  | Zahl<br>d. Güte            | Fläche<br>r u. Reviere.                           | Zahl.                        | Fläche.                                                | Zahl.                  | Fläche.                                |                            | Grund-<br>stücke.                                             | mein-<br>den.                 |                                                               |
| Preussen        | Königsberg                                       | 50<br>65<br>38<br>48       | 1.051 069<br>422 899                              | 442<br>270                   | 2.169 347<br>682 179<br>685 132<br>2.040 472           | 426<br>24<br>50<br>276 | 203 829<br>43 994<br>84 576<br>262 844 | 47<br>19<br>11<br>43       | 351 640<br>102 276<br>5 <b>3 27</b> 6<br>335 320              | 3 225                         | 4.174 399<br>3.919 837<br>1.306 763<br>2.676 951              |
| In d            | er Provinz                                       | 201                        | 3.134 509                                         | 2 343                        | 5.577 130                                              | 776                    | 595 243                                | 120                        | 842 512                                                       | 8 521                         | 12.077 990                                                    |
| Posen           | Posen<br>Bromberg                                | 49<br>26                   | <b>306 406</b><br>439 411                         | 9 <b>27</b><br>524           | 3.316 640<br>1.724 677                                 | 23 <del>8</del><br>251 | 1 <b>79</b> 755<br>220 295             |                            | 315 891<br>204 853                                            | <b>2 43</b> 9<br>1 478        | 2.359 831<br>1.643 976                                        |
| In d            | er Provinz                                       | 75                         | 745 817                                           | 1 451                        | 5.041 317                                              | 489                    | 400 050                                | 144                        | 520 744                                                       | 3 917                         | 4.003 807                                                     |
| Brandenburg     | Potsdam<br>Frankfurt                             | 123<br>84                  | 1.131 486<br>855 457                              | 790<br>868                   |                                                        | 186<br>196             | 212 748<br>183 445                     | 71<br>67                   | 654 878<br>573 852                                            |                               | 3.440 660<br>3.198 501                                        |
| In d            | er Provinz                                       | 207                        | 1.986 893                                         | 1 658                        | 4.171 535                                              | 382                    | 396 193                                | 138                        | 1.228 730                                                     | 3 268                         | 6.639 161                                                     |
| Pommern         | Stettin<br>Köslin<br>Stralsund                   | 84<br>19<br>90             | 140 754                                           | 886                          | 2.658 911                                              | 103                    | 136 373<br>184 427<br>203 874          | 23                         | 306 136                                                       | 975                           | 1.829 582<br>1.785 613<br>278 807                             |
| In de           | r Provinz                                        | 193                        | 982 382                                           | 1 863                        | 4.924 424                                              | 427                    | 524 674                                | 72                         | 731 904                                                       | 2 345                         | 3.894 002                                                     |
| Sohlesien       | Breslau<br>Oppeln<br>Liegnitz                    | 100<br>29<br>25            | 266 034<br>354 077<br>122 874                     | 881                          | 2 076 309<br>2 264 546<br>2.256 393                    | 44                     | 88 273<br>115 651<br>93 946            | 39                         | 139 375                                                       | 1 728                         |                                                               |
| In de           | er Provinz                                       | 154                        | 742 985                                           | 3 256                        | 6.597 <b>24</b> 8                                      | 308                    | 287 870                                | 143                        | 397 213                                                       | <b>5 74</b> 3                 | 5.925 102                                                     |
| Sachsen         | Magdeburg<br>Merseburg<br>Erfurt                 | 56<br>56<br>13             | 393 969<br>385 224<br>14 683                      | 351<br>575<br>217            | 694 180<br>605 577<br>142 290                          | 23<br>62<br>34         | 33 090<br>40 329<br>14 615             | 70                         |                                                               | 1 664                         | 2.580 985<br>2.175 971<br>981 793                             |
| In de           | r Provinz                                        | 125                        | 793 876                                           | 1 143                        | 1.442 047                                              | 119                    | 88 0 34                                | 143                        | 1.013 956                                                     | 3 085                         | 5.738 749                                                     |
| In den 6 östl   | ichen Provinzen                                  | 955                        | 8.386 462                                         | 11 714                       | 27.753 701                                             | 2 501                  | 2.292 064                              | 760                        | 4.735 059                                                     | 26 879                        | 38.278 811                                                    |
|                 |                                                  |                            |                                                   |                              |                                                        |                        |                                        |                            |                                                               | Bürger-<br>meiste-<br>reien.  |                                                               |
| Rheinland       | Köln<br>Düsseldorf<br>Koblenz<br>Trier<br>Aachen | 4<br>8<br>. 8<br>. 17<br>8 | 48 324<br>68 060<br>101 969<br>246 714<br>113 227 | 155<br>170<br>34<br>12<br>96 | 98 587<br>126 339<br>113 462<br>17 712<br>79 903       |                        | :<br>:<br>:                            | 13<br>63<br>26<br>11<br>15 | 82 332<br>327 959<br>165 719<br>65 801<br>110 326             | 98<br>156<br>94<br>203<br>152 | 1.374 300<br>1.678 567<br>1.988 367<br>2.724 490<br>1.332 671 |
| In de           | r Provinz                                        | 45                         | 578 294                                           | 467                          | <b>436 0</b> 03                                        | • ,                    | ·                                      | 128                        | 752 137                                                       | 703                           | 9.098 395                                                     |
|                 |                                                  |                            |                                                   |                              |                                                        |                        |                                        | ,                          |                                                               |                               |                                                               |
|                 |                                                  |                            |                                                   | ł                            |                                                        |                        |                                        | ,                          |                                                               |                               |                                                               |

| Pro-      | Rogierungs-                   |       | nainengüter<br>und<br>isforsten. | II. R | ittergüter.                     | grösse | Sonstige<br>ere Land-<br>güter,<br>erngüter. |        | Städtische stäcke, die III. nicht g | unter ] | indliche<br>I., II. und<br>ind. |
|-----------|-------------------------------|-------|----------------------------------|-------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|---------------------------------|
| VIIIAOE.  | WOZII KU.                     | Zahl. | Fläche.                          | Zahl. | Fläche.                         | Zahl.  | Fläche.                                      | Zahl.  | Fläche.                             | Zahl.   | Fläche.                         |
| Westfalen | Münster<br>Minden<br>Arnsberg | 4     | 14 569<br>108 783<br>76 980      | 94    | 146 924<br>. 149 556<br>146 043 | 42 403 |                                              |        |                                     | 5 463   | 88 192                          |
| .In       | der Provinz                   | 19    | 200 332                          | 411   | 442 523                         | 84 217 | 3.530 793                                    | 44 371 | 573 819                             | 99 127  | 2.386 071                       |

Handelt es sich darum, die Flächen nach der Qualität der | Zusammenstellung ein rasches Erkennen der in dieser Hinsicht Besitzungen provinzenweise zu überschauen, so lässt folgende | obwaltenden Verschiedenheiten zu.

|                                                                   |                       | Flichen der vorn genannten Besitzungen<br>in den Provinzen |                      |                   |                                      |           |                                        |                      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|--|--|
| Qualität der Besitzungen.                                         | Preussen.             | Posen.                                                     | Pommern.             | Branden-<br>burg. | Schlesien.                           | Sachsen.  | Sämmtliche<br>6 östliche<br>Provinzen. | Rhein-<br>provinz.   |  |  |
| • .                                                               | Morgen.               | Morgen.                                                    | Morgen.              | Morgen.           | Morgen.                              | Morgen.   | Morgen.                                | Morgen.              |  |  |
| Domainengüter u. Staatsforsten<br>Rittergüter, kölmische und die- | 3.134 509             | 745 817                                                    | 982 382              | 1.986 893         | 742 985                              | 793 876   | 8.386 462                              | 578 294              |  |  |
| sen gleichartige Güter<br>Sonstige selbsfändige Gutsbe-           | 5.577 130             | 5.041 317                                                  | 4.924 424            | 4.171 535         | 6.597 248                            | 1.442 047 | <b>27.753 7</b> 01                     | 436 003              |  |  |
| zirke<br>Innerhalb der Stadtbezirke ge-                           | 595 243               |                                                            | -                    | <b>396</b> 193    | 287 870                              | 88 034    |                                        | •                    |  |  |
| legene Grundstücke<br>Rusticalbesitz                              | 842 512<br>12.077 990 | 520 744<br>4.003 807                                       | 731 904<br>3.894 002 |                   | 39 <b>7</b> 213<br>5.92 <b>5</b> 102 |           |                                        | 752 137<br>9.098 395 |  |  |
| Summa                                                             | 22.227 384            | 10.711 735                                                 | 11.057 386           | 14.422 512        | 13.950 418                           | 9.076 662 | 81.446 097                             | 10.864 829           |  |  |

Schluss des ersten, die Nummern 1-15 umfassenden Bandes der Zeitschrift.

Dieser dreifachen Nummer liegt der Titel und die Inhaltsübersicht des I. Bandes der Zeitschrift bei.

. • • . . . ,

• ·
·
·
·
·
· 



## Stanford University Libraries Stanford, California

| Return th   | is book on or before date due. |
|-------------|--------------------------------|
| JUN 10 19/3 |                                |
|             |                                |
|             |                                |
|             |                                |

